## SCRIPTORES

# RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS SEPARATIM EDITI.

#### MONUMENTA ERPHESFURTENSIA

SAEC, XII. XIII. XIV.

HANNOVERAE ET LIPSIAE IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI 1899.

## SCRIPTORES

# RERUM GERMANICARUM

IN USUM SCHOLARUM

EX

MONUMENTIS GERMANIAE HISTORICIS SEPARATIM EDITI.

#### MONUMENTA ERPHESFURTENSIA

SAEC, XII. XIII. XIV.

HANNOVERAE ET LIPSIAE IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI 1899.

# MONUMENTA ERPHESFURTENSIA SAEC. XII. XIII. XIV.

EDIDIT

OSWALDUS HOLDER-EGGER.

HANNOVERAE ET LIPSIAE IMPENSIS BIBLIOPOLII HAHNIANI 1899. Complisato Harrass. 11-25-27 15545

X 988

## HOC TOMO CONTINENTUR:

|                                                            | Pagg.     |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Praefatio                                                  | VII. VIII |
| Annales S. Petri Erphesfurtenses antiqui a. 1038-1163      | 3 - 20    |
| Appendix. Series regum et archiepiscoporum Mogun-          |           |
| tinorum                                                    | 21. 22    |
| S. Petri Erphesfurtensis Auctarium et Continuatio Chronici |           |
| Ekkehardi                                                  | 23 - 44   |
| Auctarium a. 105-1088                                      | 25 - 34   |
| Continuatio (Annales Erphesfurdenses Lothariani)           |           |
| a. 1125—1137                                               | 34 - 44   |
| Additamentum a. 1349                                       | 44        |
| Annales S. Petri Erphesfurtenses breves a. 1078-1155       | 45 - 56   |
| Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores a. 1078-1181 .    | 45 - 67   |
| Chronici Ekkehardi Continuatio brevis a, 1125-1169         | 68 - 71   |
| Annales Erphordenses fratrum Praedicatorum a, 1220-1253    | 72 - 116  |
| Cronica S. Petri Erfordensis moderna a. 1072-1335          | 117 - 369 |
| Indiculus ordinum religiosorum                             | 150 - 152 |
| Additamenta a. 1036-1482                                   | 152       |
| Pars I. a. 1072-1209                                       | 153 - 206 |
| Additamentum a. 1279                                       | 206. 207  |
| Pars II. a. 1209-1276                                      | 207 - 279 |
| Pars III. a. 1276-1291                                     | 280 - 301 |
| Partes IV, V. a. 1291-1302                                 | 301 - 322 |
| Pars VI. a. 1300-1308                                      | 322 - 332 |
| Pars VII. a. 1304-1313                                     | 332 - 345 |
| Pars VIII. a. 1314-1335 345-364.                           | 368. 369  |
| Continuatio I. a. 1334-1340                                | 364 - 374 |
| Continuatio III. a. 1338—1355                              | 374 - 384 |
| Additamentum a. 841-1348                                   | 385. 386  |
| Continuatio II, a. 1335-1353                               | 386 - 398 |
| Appendix:                                                  |           |
| I. Additamenta Pistoriana a. 326-1392                      | 398 - 400 |
| IIa, Carmen de calamitatibus anni 1184                     | 400 - 402 |
| IIb. Carmen de Adolfo rege Thuringiam invadente            | 402405    |
| III. Relatio de bellis Erfordensium a. 1303. 1304          | 405 - 407 |
| IV. Relatio de motibus Erfordensibus a. 1309-1322          | 407 - 414 |
| V. De origine civitatis Erfordensis                        | 415417    |
| VI. Notae dedicationum Montis S. Petri Erfor-              |           |
| densis a, 1104—1483                                        | 417 - 440 |
| VII, Series abbatum monasterii S, Petri Erfordensis        | 440 - 442 |
| 1. Series codicis Helwici                                  |           |
| 2. Series Nicolai de Siegen                                | 441. 442  |

| con the the control of the control o | Pagg.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Chronici Saxonici Continuatio (Thuringica) Erfordensis a. 1227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440 405   |
| -1353 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 443 - 485 |
| Cronica Minor Minoritae Erphordensis ab Urbe cond 1261,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 400 074   |
| -1265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 486 - 671 |
| Continuatio I. Minoritae Erphordensis a. 1266-1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 671 - 685 |
| Pars I. a. 1266. 1267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 671 - 676 |
| Pars II. a. 1267—1272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 676 - 685 |
| Excerpta Germanica ex Continuatione I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 685 - 687 |
| Continuatio II. a. 1267. 1268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 687       |
| Continuatio III. a. 1268-1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 687. 688  |
| Continuatio IV. fratrum Suevorum ord, Praedicatorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 688 - 690 |
| Pars I. Constantiensis a. 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 688. 689  |
| Pars II. Rotwilensis a, 1266-1281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 689. 690  |
| Versus a. 1291—1313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 690. 691  |
| Continuatio V. Thuringica a. 1266-1268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 691. 692  |
| Continuatio VI, a. 1269-1330 (1335)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 692 - 701 |
| Pars I. monachi Cisterciensis Thuringici a, 1269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| - 1276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 692. 693  |
| Pars II. Bavarica a, 1277-1291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 693       |
| Pars III. Bohemica a. 1288-1330 (1335)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| Additamentum a. 1421. 1426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 702       |
| Continuatio VII. a, 1270-1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| Appendix:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | .02 .01   |
| I. Continuatio Chronici Veterocellensis a. 1248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| -1316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 704-707   |
| II. Indiculi ordinum religiosorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 707 - 711 |
| III. De ordinatione ecclesiae et missae auct. Mino-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 101-111   |
| rita Erphordensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 711-723   |
| Liber cronicorum sive annalis Erfordensis ab or. m1333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 794 781   |
| Notes Enfordered 1974 1975                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 782. 783  |
| Notae Erfordenses a. 1374. 1375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| Cronicae Erfordenses Engelhusianae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 784-806   |
| I. Cronica Erfordensis a. 438-1351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 788-804   |
| II. Cronica Erfordensis civitatis a. 438-1422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 789-806   |
| Excerpta Conradi Stolle a. 250-1307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Addenda et Corrigenda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 812. 919  |
| Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 813-912   |
| Glossarium Latinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 913 - 919 |

## PRAEFATIO.

Cum Cronicas S. Petri Erfordensem modernam et Reinhardsbrunnensem in Scriptorum tomo XXX. edendas praepararem, oportuit, ut annalium in iis exscriptorum vel cum his quodammodo cohaerentium et auctorum qui eas expilaverunt codices manu scriptos multos adhiberem, ut et textum earum quantum fieri poterat restituerem et quaestiones criticas solverem. Itaque evenit, ut Annales Erphesfurtenses antea in Scriptorum tomis VI. et XVI. et hos quidem non idonee atque imprudentius editos, tum Cronicas Engelhusianas novae editioni iam paene paratos haberem, etiam Libri cronicorum Erfordensis codicum maiorem partem contulissem, cum illae Cronicae tupis darentur. Cum igitur statutum esset, ut pretiosa illa Cronica S. Petri moderna in hac collectione iterum ederetur, collecta illa omnia in scriniis nostris latere dolui, quare exsecutus sum, ut hoc velumine omnes annales et chronicorum libri Erfordiae saec. XII. XIII. XIV. conscripti hoc volumine coniungerentur. Quod ut fieret, maximus labor restabat, ut Cronica Minor a quodam fratre ordinis Minorum Erfordensi composita, cuius dimidiam fere partem ante plus viginti annos in Scriptorum tomo XXIV. recensueram, integra cum continuationibus eius recognosceretur; quam operam taedii plenam vel invitus in me suscepi, quamvis hoc opere ab aliis studiis necessariis per annum fere retraherer. Tum Chronici Saxonici universalis continuationem a Ludewico Weiland b. m. editore Thuringicam olim dictam, quam Erfordiae conscriptam esse perspexissem, addidi.

Nova quidem atque inedita adhuc lector paucissima in hoc volumine inveniet, appendices videlicet Cronicae Minoris, Cronicam Engelhusianam I, excerpta Stolliana, denique breves reliquorum librorum partes nullius vel minoris momenti, nec tamen vere edita dici potuit Cronicae Minoris pars prior, quam Io. Pistorius olim ex uno libro mutilo atque mendosissimo in lucem dedit, atque notas dedicationum Montis S. Petri in Scriptorum tomo XXX. ex apographo saeculi praecedentis mutilo mendosoque tantum exhibere potui, nunc demum codice Helwici feliciter reperto integras restitui. Cronicam etiam S. Petri modernam cum nova cura retractarem, ut fit, emendavi, non quidem textum eius, sed apparatum criticum et adnotationes ampliavi atque expolivi. Locorum nomina hodierna atque situm eorum in indice solo adnotavi.

Iam multis viris doctis, praesertim Thuringicis et Erfordensibus hunc tomum gratum acceptumque futurum esse spero; quo absoluto memori mente singulares gratias ago serenissimo principi de Oettingen-Wallerstein, illustrissimo comiti de Schönborn-Wiesentheid, clarissimis praefectis bibliothecarum Bremensis civitatis, Briegensis gymnasii, Dresdensis regiae, Gothanae ducalis, Gottingensis universitatis, Ienensis universitatis, Hannoveranae regiae et civitatis, Lipsiensis universitatis, Lugdunensis Batavorum universitatis, Monacensis regiae, Pesthinensis musei publici, Pragensis universitatis, Wiesbadensis regiae, Wirzburgensis universitatis, Wratislaviensis universitatis, archivi Weimarani, magistratui civitatis Erfordensis, viris reverentissimis P. Gabrieli Meier, bibliothecario abbatiae Einsiedlensis, Karolo abbati et P. Eduardo Katschthaler, archivario monasterii Mellicensis, Feldkamm parrocho ecclesiae S. Laurentii Erfordensis, qui concesserunt, ut libri manu scripti evolvendi huc transmitterentur, tum Arthuro Wyss Darmstatensi, qui me petente frustra quidem schedas Schannatinas perscrutatus est, ut apographum Annalium Erphordensium fratrum Praedicatorum reperiret, Wilhelmo Erben Vindobonensi, qui in edenda Cronica Minore me iuvit transmissis iis quae ex codice Matseensi exscripserat, denique sociis et amicis Ernesto Dümmler, Karolo Beyer Erfordensi, Alfonso Müller, Karolo Wenck Marburgensi, Paulo de Winterfeld, qui quaerentem me utilia docuerunt.

Berolini Kal. Iuniis a. MDCCCXCIX.

O. HOLDER-EGGER.

# MONUMENTA ERPHESFURTENSIA

SAEC. XII. XIII. XIV.

A

## ANNALES

## S. PETRI ERPHESFURTENSES ANTIQUI.

In codice Pommers feldensi nr. 2675, mbr. fol.<sup>1</sup>, illustrissimi comitis de Schoenborn-Wiesentheid, olim monasterii Montis S. Petri Erphesfurtensis<sup>2</sup>, post Paterii secundam partem excerptorum ex Gregorii Magni operibus saec. XII. in. scriptam in ima margine f. 85', in quo haec desinunt, et f. 86—87. excerpta ex Lamperti Hersfeldensis Annalibus a. 1062–1075. a monacho quodam Montis S. Petri saec. XII. in. scripta sunt<sup>3</sup>, dehinc in scheda membranacea inter f. 85. et 86. insuta sive alia manu eiusdem temporis sive priore manu aliis litteris<sup>4</sup> usa excerpta Annalium Lamperti a. 1038—1062, in longis lineis exarata, suppleta sunt, artissime et multis compendiis<sup>5</sup> scripta, ut schedula multa caperet. Haec excerpta omnia ex illo antiquo codice deperdito Annalium Lamperti descripta sunt, quem saec. XII. in. in monasterio Montis S. Petri extitisse constat.

Tum f. 87'. tribus columnis institutis manus quaedam saec. XII. in. numeros annorum 1076—1126. minio scripsit, 20 unde a. 1126. primas notitias horum annalium adnotatas esse conicere potes, quibus prima manus (A) notitias quasdam a. 1084—1125. inscripsit, demum secunda manus (B), ut mihi videtur, ad a. 1078—1088. nonnulla adscripsit, quorum quaedam quidem cum Annalibus S. Albani conveniunt, neque tamen ex his neque ex exemplari horum proximo Annalium Wirziburgensium-Moguntinorum, quod in Cronica S. Petri moderna exscriptum est, haec sumpta esse

<sup>1)</sup> Cf. 'Archiv' IX, p. 531. Sed quae ibi dicta sunt de manibus, quibus hi annales scripti sint, falsa sunt; Lamperti Hersf. opera p. LIX.

<sup>30 2)</sup> F. 88'. manu saec. XIII. scriptum est: Liber sancti Petri in Erfordia.
3) Huius partis specimen scripturae datum est tabula Lamperti operibus annexa, in cuius inscriptione corrigas Pommersfeld. pro Tommersfeld.
4) Similibus earum, quibus cartae ex more scribebantur.
5) Ut Impat d Gost cet = Imperator natalem Domini Goslariae celebravit.

videntur. Cum quidem loci a. 1081. 1082. cum his ad verbum concordent, reliqui ita ab illis differunt, ut aut ex alio annalium exemplari haec profecta aut ex iisdem quaedam sumpta et cum aliorum annalium locis coniuncta esse censeamus oporteat¹. Quae sententia nescio an praeferenda sit, cum exemplar Annalium Wirziburg.-Moguntinorum medio saec. XII. in monasterio Montis S. Petri fuisse constet². Quinque aliae manus eiusdem temporis quaedam ad a. 1100—1123. adnotaverunt. Dehine numeris annorum 1127—1140. alia manu minio scriptis³ et alia manu sive aliis manibus 10 numeris annorum 1141—1149. additis una manus (H) multa ad a. 1127—1150. adnotavit⁴. Dehine multis diversis manibus additi sunt et omnes numeri annorum⁵ usque ad a. 1164. et omnes sequentes notitiae usque ad a. 1163, quas statim post res gestas inscriptas esse perspicis.

Sane in variis manibus, quae hos Annales scripserint, discernendis longe differo ab iis quae G. H. Pertz b. m., qui primus eos SS. XVI, p. 15—22. edidit, ex apographo Ludowici Bethmann b. m. male retulit, qui ea quae manibus A et B scripta esse cum Bethmanno dixi, uni manui 20 attribuit; quod ideo facilius credi posset, cum et ea quae manus A ad a. 1084—1096. adnotavit quodammodo cum Annalibus S. Albani Moguntinis conveniant. Nec sane facile manus monachorum eiusdem temporis eiusdemque coenobii discernuntur. Sed iam ipsi lectores hoc diiudicare 25 poterunt, cum tomo Scriptorum XXX. ad Cronicam S. Petri modernam imaginem paginae codicis Pommersfeldensis, quae fere omnes hos Annales continet, adiungendam curaverim 6.

Wilhelmum de Giesebrecht et eos qui eum secuti sunt, contendentes horum Annalium partem a. 1078—1150. ex so Cronica S. Petri moderna excerptam esse, refutavi 'N. Archiv' XXI, p. 542—546. 687—697, ubi ostendi Annales S. Petri

<sup>1)</sup> Iam non verum puto, quod hac de re SS. XXX, p. 337. et 'N. Archiv' XXI, p. 735. dixi, ex eodem exemplari Annalium Wirziburg. - Moguntinorum, quod in Cron. S. Petri moderna exscriptum est, hos locos pro- 55 fectos esse. Cf. quae p. 14 sq. adnotavi, 2) Cf. praef. ad Auct. Ekkeh. infra p. 23. 3) Quae numerum mille I, non M ut prior manus, scripsii. 4) Sed dubito, num ea quae ad a. 1126—1128. leguntur prima manu (A) an H scripta sint. In qua parte a. 1127—1150. a duobus tantum aliis monachis quaedam addita sunt, quorum alter de se diacono 40 (a. 1130) et presbytero (a. 1140) ordinato retulit, de quo vide quae infra p. 17, n. 1. dixi. 5) Numerus a. 1150. extremus est minio scriptus, omnes sequentes numeri nigro atramento scripti. 6) In cuius inscriptione etiam Pommersfeld, pro Tommersfeld, corrigendum esse moneo. — Diversa atramenti genera quidem, quae multum faciunt ad manus 45 diversas discernendas, non tam clare ut in ipso codice discerni possunt.

antiquos et in Cronica S. Petri et in Annalibus brevibus et maioribus infra editis exscriptos esse, et statui eos cum Annalibus Thuringicis a. 1110(?)—1149. in Cronica S. Petri et Annalibus Pegaviensibus exscriptis, quorum pars est Con-5 tinuatio Ekkehardi a. 1125—1137. infra p. 34 sqq. edita. nulla necessitudine coniunctos esse. Cum emendatius iam hi Annales iterum edantur, in quibus ut diversas manus recte discernerem, magnam operam dedi, moneo in codice e ubique

pro ae, quod plerumque scripsi1, positum esse.

Excerpta horum Annalium exstant in codice Laibacensi. quorum apographum ex schedis Io. Fr. Schannat sumptum ad G. H. Pertz a. 1844. ex archivo Darmstatensi missum est, et edita sunt a S. A. Würdtwein, Nova subsidia diplomatica II. p. 238. Excerpta brevissima eorundem Annalium. 15 ea tantum continentia quae ad monasterium Montis S. Petri spectant, leguntur in codice Galli Stassen monachi S. Petri saec. XVIII, qui magnam collectionem chronicorum huius monasterii continet, p. 633. initio Chronici Ioannis Kucher monachi S. Petri, qui circa a. D. 1630. vixit, quibus prae-20 scriptum est: Ex Bibliotheca nostra.

Appendicis loco subiunxi his Annalibus series regum et archiepiscoporum Moguntinorum a. 1152. vel 1153.2 f. 1 codicis Pommers feldens is supra dicti scriptas, quas usque ad a. 1060. ex Annalibus Lamperti excerptas esse 25 mihi persuasum habeo. In Annalibus S. Petri antiquis nominibus archiepiscoporum Moguntinorum numeri ordinis in margine additi sunt, quos ex hac serie archiepiscoporum, in qua Heinricus I. numeratus sit XXVIII, computatos et. nescio an eadem manu quae eam scripserit, suppletos esse 30 censeo. Paulo post has series in tertia columna eiusdem paginae episcopi Moguntini qui ante Bonifatium fuerunt scripti sunt<sup>3</sup>, qui et in Auctario Ekkehardi codicis Montis S. Petri, infra p. 27, recensiti sunt. Series regum huius codicis, quod sciam, nondum edita est, series archiepiscoporum

35 1) Retinui autem e in nonnullis vocibus, in quibus an scriba ae hac littera expresserit, dubitavi. 2) Nam seriem regum prima manus scripsit usque ad Fridericum I, seriem archiepiscoporum usque ad Heinricum I. a. 1153. Iun. 7. depositum, cui eadem manus Arnoldum (a. 1153. Iun. - 1160) postea demum addidit. 3) L. Bethmann, 'Archiv' IX,

40 p. 531. dixit eadem manu haec nomina scripta esse, quae Arnoldum in serie archiepiscoporum addiderit. Quod cum eadem manu postea factum esse censeam, qua series archiepiscoporum scripta est, eadem manu etiam haec nomina adiuncta esse opinor. Equidem mihi non adnotavi ab alio viro haec scripta esse.

te episcoporum iam ter, videlicet Böhmer, Fontes III, p. 139 sq.; Jaffé, Bibl. III, p. 2; SS. XIII, p. 310. 312 sq. typis data est.

MXXXVIII.a Sanctus Gothehardus Hildinesheimensish epi-Lamp. scopus obiit. Cui Ditmarus successit.

MXXXVIIII. Conradus imperator obiit feria II. in pentecosten c. Cui Heinricus III d, filius eius, successit.

MXL. Heinricus rex in Boemiam duxit exercitum. Petrus Ungariorum rex a suis expulsus ad regeme Heinricum confugit petens auxilium.

MXLI. Heinricus rex secundo Boemiam ingressus ducem eius

in deditionem accepit Prenzlao nomine.

MXLII. Rex prima expeditione in Ungariam facta Oban, qui Ungariorum regnum invaserat, fugavit, acceptoque a provincialibus iure iurando in pace remeavit.

MXLIII. Rex secunda expeditione in Ungariam f facta pre-

dictum Oban ad placitam sibi pactionem coegit.

MXLIIII. Rex tercia expeditione in Ungariam facta predictum Oban vicit et expulit Petroque regnum restituit. Ditmar Hildinesheimensis g episcopus obiit; cui Ezelinus successit.

MXLV. Petrus Ungariorum rex Oban emulum atque insidia-

torem regni sui captum decollavit.

MXLVI. Rex natalemh Domini Goslariae i celebravit k; ubi et socrus eius de Pictavis aderat, Petrus rex Ungariorum f ab Andrea propinquo suo dolo circumventus cecatur. Eggihardus 25 marchio i subitanea morte prefocatus interiit.

MXLVII. Rex natalemh Domini Romae celebravit, ubi Suitgerum Babenbergensem m episcopum vicarium apostolorum constituit. Qui eodem anno defunctus est et Babenberg n sepultus est.

MXLVIII. Imperator natalemh Domini Polethe o celebravit, 30-Ibi legati aderant Romanorum, Suitgeri papae obitum nunciantes. Quibus imperator Bopponem Prisniensem episcopum assignavit.

MXLVIIII. Imperator natalem h Domini Frisinge celebravit. Ibi iterum legati Romanorum P, Bopponis morte nunciata, rectorem Romanae aeclesiae postulabant. Quibus imperator Brunonem Tholose 35 episcopum dedit.

ML. Leo papa, propter componendum statum aecclesiarum et pacem Galliis reddendam Roma egressus, Mogontiae q synodum

celebravit.

MLI. Imperator pentecosten r Podelbrunnin celebravit. Ubi 40-Bardo episcopus Mogontinuss ad missam habito sermone obitum suum instare predicens t. Qui eodem mense decessit.

MLII. Imperator natalemh Domini Polete celebravit. Ubi filio suo Heinrico, adhuc catecumino, principes regni sub iuramento fidem promittere fecit. 45

a) sequentia — 1062. scripta sunt in schedula affixa, cum primo librarius demum ab a. 1062. excerpta Lampertina scripsisset. b) hildinesh'c. c) pentec c. d) numerus eadem manu superscr. e) rege c. f) ungar c. g) hild epc eadem manu superscr. h) nat d vel n. d semper c. i) Gost c. k) cel vel c. rel celeb' semper c. l) eadem manu superscr. m) babent c. n) bat c. o) polete eadem manu h superscr. corr. 50 polethe. p) rom c. q) mog c. r) pentec Podelt cel in loco raso c. s) mog eadem manu superscr. t) sic c.

MLIII. Leo papa profectus contra Nortmannos, conserto cum Lamp. eis prope Beneventum prelio, et fugientibus Longobardis, Teutonici omnes pene ad unum interfecti sunt.

MLIIII. Leo nonus papa XIII. Kal. Mai beato fine quievit in 5 Domino. Imperatoris filius Heinricus consecratus est in regem Aquis-

grani ab Herimano archiepiscopo Coloniensia.

MLV. Heinricus imperator perrexit in Italiam et anno integro

ibidem commoratus est.

MLVI. Imperator natalem Dominib Goslariae c celebravit io ibique Victorem papam suscepit hospicio. Hermannus Coloniensis d episcopus obiit; cui Anno Goslariensis c prepositus successite. Heinricus imperator obiit in Botfelden. Cui successit filius eius Heinricus IIIIf, V annorum infantulus.

Heinricus IIIIf, V annorum infantulus.

MLVII. Rex natalem Domini Ratispone celebravit, presente
15 adhuc Victore papa. Cum autem regressus esset in Italiam papas,
V. Kal. Aug. migravit ad Dominum; [cuih successit Fridericusi

frater Gotefridi ducis].

MLVIII. Piae memoriae Stephanus, [quih et Fridericusi, in civitate Florentia] IIII. Kal. April. migravit ad Dominum.

Mill. LVIIII. Liupoldus archiepiscopus Mogontinus I VII. Idus Dec. obiit, relicto in monimentum sui monasterio sancti Iacobi, quod propriis impensis extruxerat Mogontiae foris murum in monte qui dicitur Speciosus [XXI<sup>us III</sup>]. Cui successit Sigefridus abbas Fuldensis. Abbatiam Wideradus optin et n.

MLX, Rex natalem Domini Wormaciae celebravit,

MLXI. Andreas rex Ungariorum, videns Belem quendam propinquum suum regnum affectare et Ungarios a se paulatim ad eum deficere, uxorem suam et filium Salomonem, cui imperator filiam suam, parvulo parvulam, desponderat, cum multis opibus ad regem 30 Heinricum transmisit, petens, ut et sibi misso exercitu subveniret et suos, donec rebus tranquillitas redderetur, servaret, Rex Willehelmum marchionem Thuringorum et Epponem Citicensem episcopum cum duce Boemorum et exercitu Baioarico illuc misit. Sed marchio et episcopus priores Ungariam ingressi, non expectato duce Boemorum, cum Bele 35 signa contulerunt atque infinitam multitudinem Ungariorum peremerunt. Deinde cum omni parte Ungarii ad ferendum suis auxilium frequentes confluxissent, videntes missi regis tantae multitudini se numero et viribus impares esse, finibus hostium excedere volebant. Verum illi loca omnia, per quae exitus esse poterant, occluserant, tum, ne quid 40 cibi aut potus in via reperiretur, providerant. Cumque insuper abeuntes crebra incursione infestarent, et illi semper periculum virtute propulsantes magnas hostium strages darent, tandem diuturna cede exhaustis viribus, Andreas equo forte excussus pugnantium pedibus est conculcatus, episcopus captus. Marchio fame magiso quam ferro 45 expugnatus se dedidit. Cuius virtus tantae admirationi apud barbaros fuit, ut Ioas filius Belis, pro illius tum gentis moribus haut desperatae indolis adolescens, ultro patrem exoraret, non modo ut eum iure belli intactum sineret, sed etiam ut affinitate sibi iungeret desponsata ei filia sua, sorore Ioiade.

<sup>50</sup> a) coloù eadem manu superscr. b) sic (d) c.; sanctae Mariae Lamp. c) Gost c. d) coloù c. e) s. vel succ semper pro successit c. f) numerus eadem manu superscr. g) eadem manu superscr. h) uncis inclusa altera coaeva manu suppl. i) fri | | ricus, de abscisum c. k) haec in versa pagina schedae affixae scripta sunt. l) mogont c. m) numerus minio in marg. Liupoldus videlicet 21, seriei numeratus est, ut in serie infra 55 p. 21, edita. n) optin c. o) fame iterum add., sed del. c.

MLXII. Willehelmus marchio reversus in Thuringiam, dum redire a in Ungariam et sponsam suam cum magna opum suarum ostentatione adducere pararet, inter eundum secunda mansione morbo correptus obiit. Sponsam eius Odalricus marchio Carentinorum,

8

8

e

r

86

q

e

p

et

ci ne

15 ge VE

in

re

fir

vi

Id

in

es

du

se 30 sp

ess

ae

si

nic

iuc

sci

fui

lab

vol

cec

ian Iar

affi 50 ani

> dis Ita

a) e

45 par

40 CO1

35 pri

25 ae

20 tr

10 q1 b

5 E

cognatus eius, accepitb.

MLXII.e anno dominicae incarnationis [Willihelmusd marchio f. 854. Thuringorum obiit]. Marcham Otto frater eius optinuit. Sed is beneficia Mogontini episcopatus aliter optinere non potuit, nisi promitteret decimas se de suis in Thuringia possessionibus daturum et caeterose Thuringos, ut idem facerent, coacturum. Quae res multorum 10 malorum seminarium fuit, detestantibus omnibus Thuringis factum eius et asserentibus mori se malle quam patrum suorum legitima amittere.

MLXVII. Otto marchio Thuringorum obiit, gaudentibus ad-modum in morte eius omnibus Thuringis, eo quod ipse primus ex principibus Thuringorum, ut predictum est, decimas ex suis in Thuringia 15 possessionibus dare consensisset et per hoc calamitatem maximam genti suae invexisse videretur. Marcham eius Egbertus patruelis regis suscepit, sedf non multo post modicas febre pulsatus terminum vitae accepit. Sed marcham adhuc vivens acquisierat filio suo, tenerrimae aetatis infantulo, quem ei vidua ducis Ottonis de Suuinefurt 20

pepererat h

MLXXIII. Rex natalem Domini Babenberg i celebravit. Ibi Annok Coloniensis archiepiscopus, offensus his quae plurima preter aequum et bonum fiebant in palacio, petiit a rege vacationem deinceps dari sibi ab rerum publicarum amministratione, causatus in senium 25 iam vergentem aetatem et laboriosis regni negociis minus minusque in dies sufficientem. Quod rex haut difficulter annuit, quia pravis libidinibus suis et iuvenilibus ineptiis iam dudum \*animadverterat \*f. 86. eum graviter offendi et plerumque, quantum salva regia dignitate poterat, pro virili portione obniti. Is ergo ubi se in sua recepit, rex 30 tanquam severissimo pedagogo liberatus statim in omnia genera flagitiorum ruptis omnibus modestiae et temperantiae frenis precipitem se Montes omnes colliculosque Saxoniae et Thuringiae castellis munitissimis extruxit presidiumque imposuit. Quibus cum victui necessaria minus sufficerent, permisit, ut ex proximis villis et agris hostili 35 more predas agerent et ad ipsa castella munienda circumquaque manentes cogerent et impensas affatim convectare et per se ipsos servili manu desudare. Verum ne manifeste tyrannidis notaretur, si contra innocentes atque in regnum proprium tam barbara crudelitate grassaretur, ut impietatem suam quadam religionis specie palliaret, 40 archiepiscopum Mogontinum modis omnibus instigavit, ut decimationes Thuringiae, sicut ante plures annos instituerat, exigeret, pollicens se ei in exigendo summa ope affuturum l et dicto obtemperare nolentes regia maiestate coacturum, ea tamen pactione, ut ipsarum decimationum partem sibi, quae et regiae magnificentiae et tanto labori suo digna 45 foret, tribueret. Ita episcopus vanissima spe animatus synodum indixit in Erphesfurt VI. Idus Martii. Statuto die aderat rex, aderat archiepiscopus, stipatus uterque magno grege phylosophorum, immo sophi-

a) rediret, t eras, c. b) post hace quatuor fere verba erasa. c) sequentia altera manu in inferiore parte f. 85'. et f. 86—87, scripta sunt, ubi sexag secundo minio 50 superscr. d) Will. — daturum in loco raso scripta, et Will. — obiit post deleta sunt, cum librarius eadem iam pleniora in schedula affixa scripsisset. e) cets c. f) sed — pepererat in imo marg. eadem manu suppl. g) nodica c. h) pepereat c. i) Babenb c, k) anno eadem manu superscr. l) futurū eadem manu corr, affut,

et causam eius, quoniam veris non poterant, sophysticis allegationibus roborarent. Assidebant ergo cum rege et archiepiscopo Mogontino 5 Herimannus Babenbergensis episcopus, Hecel Hildenesheimensis episcopus, Eppo Citicensis episcopus, Benno Osenbruggensis episcopus; qui non ad discutiendam iuxta aecclesiasticas leges causam fuerant evocati, sed ut id quod rex volebat arte dictionis et sententiarum pondere, postremo quaqua possent ratione et consilio optinerent, quam-10 quam plerique eorum id quod rex moliebatur vehementissime improbarent. Sed ne libere quod sentiebant eloquerentur, et regis terrore et privata archiepiscopi amicicia inhibebantur. Habebat preterea rex circa se armatorum copias non modicas, quibus eos, si qui forte negocium interturbare conarentur, militari manu coherceret. Thurin-15 gorum spes et fiducia potissimum in abbate Fuldensi et abbate Herveldensi nitebatur, quod hi aecclesias decimales plurimas et predia infinita haberent in Thuringia, et hii si ina causa cecidissent, sibi una cadendum esse. Qui publica discussione interpellati pro decimarum redditione primo per Deum rogabant archiepiscopum, ut antiquitus 20 tradita monasteriis suis legitima rata inconvulsaque manere sineret, quae et sedes apostolica et veteribus et recentibus scriptis crebro sibi firmasset, et precessores eius Mogontini pontifices, summi ac sanctissimi viri, usque ad Liupoldum episcopum nunquam infringere temptassent. Id atroci responso archiepiscopus repulit, scilicet precessores suos sua 25 aetate pro suo arbitratu aecclesiae Dei moderatos fuisse, eosque rudibus in fide auditoribus et pene adhuc neophitis lac potum dedisse, non escam, et sapienti dispensatione multa indulsisse, que processu temporis, dum in fide convaluissent, successorum suorum industria resecari vellent; se autem iam adulta vel potius senescente aecclesia spiritualia comparare 30 spiritualibus, nec iam parvulis lac, sed perfectis solidum cibum ministrare atque a filiis aecclesiae leges aecclesiasticas exigere; proinde esse eis aut ab unitate aecclesiae secedendum aut legibus aecclesiae aequanimiter adquiescendum. Tum illi rursus per Deum orare, ut, si în Romani pontificis auctoritate, si în Karoli aliorumque imperatorum 35 privilegiis, si în precessorum eius Mogontinorum pontificum indulgentia nichil sibi presidii aut spei reliquum esset, ipsarum saltem decimarum eam ipse partitionem fieri sineret, quam et canonum scita equam iudicassent, et caeterae per orbem terrarum aecclesiae usitatam haberent, scilicet ut quarta parte ipse pro suo suorumque missorum servitio 40 contentus, tres reliquas portiones aecclesiis, quibus antiquitus attitulatae fuissent, permitteret. Econtra episcopus non ea mente se ait tantum laborem trivisse et iam per decem ferme annos laboriosum hoc saxum volvere, ut tandem aliquando voti compos effectus ultro iure suo cederet et tanto molimine extortas eis decimas ipsis pro libitu suo 45 partiendas addiceret. Primus ac secundus dies b in hac concertatione iam fluxerat, ancipiti adhuc fortuna, utra pars utri cessura foret. Iamque in eo res vertebatur, ut Thuringi improbata synodo sedem apostolicam appellarent. Sed rex sub attestatione nominis divini affirmabat se in eum, si quis id presumpsisset, capitali sententia 50 animadversurum et omnia quae eius essent usque ad internitionem dissipaturum, clademque eius diei multis postea seculis non abolendam. Ita abbas Herveldensis e suorum periculo conterritus, quoniam aliud

a) eadem manu supersor, b) bis sor,, alterum del, c) Herneld c.

in artum conclusis rebus non patebat effugium, rem consilio regis permisit, quatenus, prout ipse bonum et equum iudicaret, causam inter se et archiepiscopum terminaret. Diu igitur habita deliberatione in hanc tandem pactionem mediante regea abbas et archiepiscopus consenserunt, ut abbas in decem suis decimalibus aecclesiis duas partes 5 decimarum, terciam archiepiscopus acciperet, in reliquis vero eius aecclesiis dimidia abbati, dimidia archiepiscopo contingereb; ubi vero aecclesia decimalis propria archiepiscopi esset, tota illic ei decima cederet; preterea ut omnes dominicales archiepiscopi curtes, in quacumque essent parrochia, ab omni penitus decimarum exactione 10 immunes manerent. Sub iugum misso abbate Herveldensi, statim Thuringi omni spe adempta, eo quod in illius prudentia et eloquentia plurimum fiduciae sibi posuissent, non ultra restiterunt, sed decimas in reliquum absque retractatione dare professi sunt. Fuldensis abbas aliquantis postea diebus obstinatus in proposito perstitit. Sed cum 15 nec regis gratiam recipere nec ad sua redeundi licentiam impetrare posset, nisi in communem sententiam concederet, tandem rerum difficultate superatus ad hanc conditionem, non tam consilio quam imperio et metu regis coactus est, ut in cunctis decimalibus aecclesiis suis partem dimidiam decimarum ipse, dimidiam archiepiscopus acciperet, 20 dominicales autem curtes suas sicut archiepiscopus omnes ab omni decimarum redditione liberas haberet. Tum rex, sciens haute bene placitura Romano pontifici quae gesta fuerant, sub interminatione gratiae suae utrique abbati precepit, ut neque per se ipsos neque per nuncium neque alio quovis modo pro insimulanda synodo apostolicam 25 sedem interpellarent.

10

15

20

30 f

e

C

q

ti

d

re

sp al

T

at

re

nem

50 ep

du

pre

45 ec

40 et

35 C

ib. p. 146. \*Milites regis qui in castellis supra memoratis erant graviter \*f. 86'.

nimis imminebant populo Saxoniae et Thuringiae. Omnia quae in

villis et agris erant in dies eruptione facta diripiebant, tributa et

vectigalia silvarum et camporum importabilia exigebant et plerumque 30

sub pretextu decimarum totos simul greges abigebant. Ipsos pro
vinciales et plerosque ex his honesto locod natos et re familiari

florentissimos vilium mancipiorum ritu servire e sibi cogebant. Filias

eorum et uxores consciis et pené aspicientibus maritis violabant. Non
nullas f etiam vi in castella sua raptas et, quanto tempore libido 35

suggessisset, impudicissime habitas ad ultimum maritis cum igno-

miniosa g exprobratione remittebant.

Rex cum moraretur Goslariae, Saxones ad arma

ib. p. 153. conclamant, armati instructique Goslariam contendunt, ibique mediocri
a villa intervallo castra locant; statimque efferato animo in eum 40
irruissent et ius suum non iam rethoricis allegationibus, sed bellicis
terroribus expostulassent, nisi Bucco Halberstatensis h episcopus et pauci
admodum qui sanum aliquid sapiebant impetum tumultuantis turbae
salubri moderatione inhibuissent. Rex accepto nuncio vicini iamque
instantis periculi graviter mente consternatus propere in Hartesburc 45
se contulit eoque secum regni insignia et thesaurorum suorum quantam

ib. p. 155. in ea trepidatione potuit partem convexit. Saxones vero omnes
vias, per quas descensus esse poterat de castello, adhibitis custodibus
observari statuerunt, summa ope id precavendum estimantes, ne qua
ei copia fieret effugiendi et in alias regni partes bellum transferendi, 50

a) in loco raso. b) sic c. c) post haut vox erasa. d) locos, s eraso. e) in marg. suppl. f) Nonn. — maritis cum in loco raso. g) ign. expr. rem, in marg. suppl. h) halbst e.

Castellum in altissimo colle situm erat et uno tantum itinere ipsoque difficillimo adiri poterat. Cetera montis latera vastissima silva inumbrabat, quae exinde per multa milia passuum continua vastitate in latum extenditur usque ad confinium Thuringiae, et ideo nulla 5 obsidentium diligentia conclusis egressum vel ingressum eripere poterat. Rex collato cum suis consilio frequentes ad eos legatos mittebat pacem postulans et omnium quae illos offenderant emendationem pollicens. In quam actionem intentis suspensisque omnibus et iam propter res bene gestas immatura securitate torpentibus, nocte quadam, 10 cum nichil minus suspicarentur, ipse Bertoldum ducem et duos supra memoratos episcopos et alios plerosque familiares suos secum assumpsit. et premissis ante se in sarcinis regni insignibus et quanta tempus et res patiebantur parte thesaurorum, clam egressus est de castello, dato negocio his qui intus remanebant, ut postera die quanta possent arte 15 presentiam sui simularent et hostiuma animos a suspicionibus fugae suae avocarent. Triduo per vastissimam silvam ieiuni, ut fertur, gradiebantur angustissimo et paucis antehac comperto tramite, quem venator quidam, dux itineris, quib venandi studio sollertius silvarum abdita rimaretur, deprehenderat, undique circumspectantes gladium 20 et ad quemlibet perstrepentis aure sonitum incursus hostium iamque iugulo incumbentem interitum formidantes. Quarto die inedia, vigiliis ac longi itineris labore usque ad extremam lassitudinem confecti Eskenewege pervenerunt. Ubi cibo somnoque paululum recreati, postero die, id este Idibus Aug., cum iam miles frequentior ad regem

25 confluere cepisset, Herveldiam contenderunt. Saxones comperto, quod elusis custodibus suis rex in alias regni ib. p. 158 sq.

partes evasisset, vehementer sunt contristati, arbitrantes, id quod res exigebat, nichil sibi deinceps ocii aut remissi habendum, ned pestem hanc ut hactenus intra domesticos parietes cohibendam, sed revelata 30 facie bellum publicum cum hoste publico gerendum; ideoque sibi expedire, ut quantascumque possent gentes et regna adversus regem concitarent. Protinus legatos miserunt ad Thuringos auxilium petere et rogare, ut ipsi pro sua quoque libertate et frequentibus contumeliis, quibus lacessiti fuerant, arma sumere non pigritarentur. Thuringi 35 celeberrimo conventu habito in loco qui dicitur Triteburc, ubi legationem Saxonum audierunt, promptissime assensi sunt, nec ulla unquam legatio laetioribus acclamationibus excepta est. Nec mora ius iurandum dant nusquam se defuturos negocio, communem sibi esse cum eis rebellandie necessitatem, et ideo commune periculum; communem 40 etiam, si Deus annueret, victoriam futuram, seque usque ad extremum spiritum pro communi utilitate dimicaturos. Denunciant preterea abbati Fuldensi et abbati Herveldensi et caeteris principibus, qui in Thuringia prediorum aliquid haberent, ut ad ferendum genti suae auxilium die statuto coniuraturi venirent; nisi id facerent, se bona 45 eorum protinus omnia direpturos. Legati etiam regis supervenerunt, ingentia eis beneficia pollicentes, si fedus Saxonum bellique societatem respuerent. Sed cum gravi contumelia sunt repulsi, in tantum, ut nec manibus in eos furor populi temperasset, nisi paucorum sapientum moderatio propter ius gentium, quo legatis est deferendum f. Archi-50 episcopus Sigefridus & Mogontinus h Erphesfurd morabatur eo

a) an. h. corr. h. an. c. b) sic omnes codd. Lamperti ex Erphesfurtensi profecti; dum ed. princ. c) die id c. d) sic omnes codd. Lamperti ex Erphesfurtensi profecti; nec Lamp. e) rebellendi c. f) sic, sententia abrupta c. g) Sigei eadem manu superscr. h) mog. - tempore alia coaeva manu in loco raso scripta,

5 €

p

e

n

I

q p

15 C

It

20 in

de

or

0

62

qt

CO

25 CU

30 80

ba

CO

re

an ne

Po A

ec

bit

ap

su

COL

do

a) 1

50 ex

45 VO

40 ian

as re

ib. p. 161 sq. Conglobata i taque ex vicinis locis multitudine Thuringi Heimenburc castellum obsederunt paucisque diebus vi et armis oppugnatum ceperunt atque succenderunt. Protinus alii castello quod Asenberg dicebatur exercitum admoverunt. Interea rex videns coniurationem magis magisque in dies convalescere copiasque hostium augeri, conterritus etiam dampno castellorum suorum, quorum alia iam capta, alia summo molimine oppugnari audiebat, rogavit Mogontinuma et Coloniensemb episcopos, ut Saxones et Thuringos convenirent ib. p. 172. agerentque cum eis, ut ab oppugnatione castellorum datis saltem ad

ib. p. 172. agerentque cum eis, ut ab oppugnatione castellorum datis saltem ad modicum tempus induciis recederent. Illi quamquam laborem hunc 15 in irritum cessurum haut dubie scirent c, tamen, quia molestus eis erat, facturos se quod rogabantur promiserunt, statimque missis legatis mandaverunt principibus Saxoniae, ut sibi proxima ebdomada post epiphaniam d, sicut et antea fecerant VIIII. Kal. Sept. 1, Corbeiae ad colloquium occurrerent.

Hoc anno post exortum bellum Saxonicum nulla deinceps exactio facta est decimarum in Thuringia, gaudentibus Thuringis, quod occasionem invenissent, ut traditas sibi a patribus leges manu militari tuerentur, et dolente rege, quod, dum decimis immoderatius inhiaret,

pené regnum cum vita amisisset.

10. p. 173 sq. Rex natalem Domini Wormaciaee celebravit. Mogontinus f et Coloniensis archiepiscopi die statuta Corbeiam iuxta condictum venientes, sicut in mandatis a rege habebant, rogabant Saxones, qui ibidem occurrerant, ut ab oppugnatione castellorum exercitum abducerent. At illi nulla racione hoc se facturos respon- 30 derunt. Preterea vehementer eos obiurgarunt, quod, dum deliberando et modo colloquia, modo inducias expetendo tempus tererent, et regi audaciam auxissent et sibi maximas commoditates vindicandae libertatis corrupissent; proinde recederent nec sibi ultra verbis pacificis in dolo illuderent; se in eum locum progressos esse, ubi iam non muli- 35 eribush colloquiis, sed militaribus armis res experienda i sit. \*Vix \*f. 87. tandem sedata multitudine ab his qui sapientiores erant, unanimi consensu statuerunt, ut proxima ebdomada post purificationem sanctae Mariae Friteslar convenirent ibique communicato cum caeteris regni principibus consilio periclitanti rei publicaek rectorem, qui omnibus 40 placuisset 1, constituerent. Regi quoque mandaverunt, ut, si ita expedire iudicaret, die statuta presto adesset et ius suum non per epistolas aut per internuncios, sed presens ipse viva voce expostularet. Postquam in hanc sententiam digressi sunt, Thuringi tercia dehinc die eos qui in Asenberg erant inedia expugnatos in deditionem acceperunt 45 impunitosque dimiserunt, castellum succenderunt, statimque alii castello quod Spatenberc dic it urm exercitum admoverunt. Castellum Vokenrot paucis ante diebus ceptum fuerat obsideri. Et quia regina in eo toto

a) mogonī c. b) coloū c. c) scient corr. scirent c. d) epipli c. e) Wormac c. f) Mogonī c. g) coloū c. h) sic etiam Lamperti codex B habnisse videtur pro mulie-50 bribus. i) sic etiam Lamperti cod. B 2; expedienda reliqui. k) r. p. c. l) placuissēt c. m) dr c.

<sup>1)</sup> Cf. Lamp. p. 162.

tempore belli huius servabatur, iussu regis profectus eo abbas Herapella veldensis a, consentientibus Thuringis, eam inde accepit atque Herveldiam adduxit pregnantem et iam de partus vicinitate in dies anxiantem.

Interea rex cum videret, quod paulatim a se principes deficerent, 5 et hostium ferocitas sua magis patientia incrudesceret, pudore compulsus pariter et necessitate statuit extremam fortunae aleam temptare et cum Saxonibus, ubi primum copia fieret, collatis signis dimicare, magis eligens vitam honeste, quam regnum per dedecus amittere. Igiturb congregato exercitu VI. Kal. Feb. Herveldiama venit 10 contra Saxones.

Hildebrandus papa cum episcopis Italiae conveniens iam fre- ib. p. 198 sqq. quentibus synodis decreverat, ut secundum instituta antiquorum canonum presbiterie uxores non habeant, habentes aut dimittant aut deponantur, nec quisquam omnino ad sacerdotium admittatur, qui non in perpetuum 15 continentiam vitamque celibem profiteatur. Hoc decreto per totam Italiam promulgato, crebras literas ad episcopos Galliarum transmittebat, precipiens, ut ipsi quoque in suis aecclesiis similiter facerent atque a contubernio sacerdotum omnes omnino feminas perpetuo anathemate resecarent. Adversus hoc decretum protinus vehementer 20 infremuit tota factio clericorum, hominem plane hereticum et vesani dogmatis esse clamitans, qui oblitus sermonis Domini, quo ait: Non omnes capiunt hoc verbum; qui potest capere, capiat; et apostolus: Qui se non continet, nubat; melius est enim nubere quam uri, violenta exactione homines vivere cogeret ritu angelorum, et dum consuetum 25 cursum naturae negaret, fornicationi et immundiciae frena laxaret; quod si pergeret sententiam confirmare, malle se sacerdotium quam conjugium deserere, et tunc visurum eum, cui homines sorderent, unde gubernandis per aecclesiam Dei plebibus angelos comparaturus esset. Nichilominus ille instabat et assiduis legationibus episcopos omnes 30 socordiae ac desidiae arguebat, et nisi ocius iniunctum sibi negocium exequerentur, apostolica se censura in eos animadversurum comminabatur. Archiepiscopus Sigefridus d Mogontinus e sciens non parvo constare operam hanc, ut tanto tempore inolitam consuetudinem revelleret atque ad rudimenta nascentis aecclesiae senescentem mundum as reformaret, moderatius agebat cum eis; et primo eis in dimidium annum inducias et f deliberandi copiam dedit, hortans eos, ut quod necessario faciendum sit sponte faciant et tam sibi quam Romano pontifici necessitatem adimant aliquid in eos, quod secus sit, decernendi. Ad ultimum congregata synodo in Erphesfurt mense Octobri pressius 40 iam imminebat, ut relegata omni tergiversatione inpresentiarum aut coniugium abiurarent aut sacri altaris ministerio se abdicarent, Multas econtra illi raciones asserebant, quibus instantis perurgentisque improbitatem eludere sententiamque cassare niterentur. Cumque adversus apostolicae sedis auctoritatem, qua se ille ad hanc exactionem preter 45 voluntatem propriam compulsum obtendebat, nichil argumenta, nichil supplicationes, preces proficerent, egressi tanquam ad consultandum, consilium ineunt, ut in synodum non redeant, sed iniussi omnes in domos suas discedant. Nonnulli etiam confusis vocibus clamitabant melius sibi videri, ut in synodum regressi ipsum episcopum, priusquam 50 execrabilem adversum eos sententiam promulgaret, cathedra episcopali

a) Herueld c. b) Igitur in loco raso, congr. — Saxones alio atram, partim in marg. post suppl, c) pri c., ut Lamperti codex autogr. pro pri habuisse videtur, cum in ed. princ. patri legatur. d) eadem manu superscr. e) mogoni c. f) superscr.

p. 200 sqq.

cf. ib.

deturbarent et merita morte multato insigne monimentum ad posteros transmitterent, ne quis deinceps successorum eius talem sacerdotali nomini calumniam struere temptaret. Cum ad episcopum relatum esset hoc eos machinari, commonitus a suis, ut tumultum, qui oriebatur. matura moderatione preverteret, misit ad eos foras rogavitque, ut 5 sedato pectore in synodum regrederentur; se, cum primum oportunitas arrisisset, Romam missurum et domnum apostolicum, si qua posset racione, ab hac sententiae austeritate deducturum.

10

p. 17.

25

30

35

45

Postero die admissis in auditorium communiter laicis et clericis, veterem illam de reddendis decimis querelam replicat, et quasi nichil 10 bello Saxonico, nichil actum sit conditionibus, quibus paulo superius in Gerstingun pax convenerat, de integro Thuringos omnes de iniusta decimarum retentatione reos addicere molitur, nec recogitat hanc causam originem seminariumque extitisse omnium calamitatum, quibus per plures iama annos res publicab incommodissime vexabatur. 15 Indigne nimis tulerunt hoc Thuringi, utpote qui propter recentem belli successum tumidos adhuc spiritus gerebant, sibique persuaserant, quod post triumphatum regem et acceptum gustum audaciae eorum nullus deinceps futurus esset episcopus, qui eis aliquam super hac re movere molestiam auderet. Primo tamen temperatis responsionibus 20 ei suggerunt non alia se racione in Gerstingun recuperandae paci consensisse, quam ut legitima sua a primis diebus statuta rata sibi in perpetuum atque inconvulsa manerent. Cum haec replicando surdis auribus fabulam narrare viderentur, subito efferata mente se foras proripiunt, ad arma conclamant et ad momentum contracta ingenti 25 multitudine in synodum prorumpunt; et nisi maturius milites episcopi intercessissent et blandiendo racionemque reddendo potius quam repugnando — quoniam viribus impares erant — ferocientis turbae impetum inhibuissent, in ipsa cathedra episcopali episcopum oppressissent. Ita soluta est synodus, tam episcopo quam cunctis qui asse- 30 derant clericis ultima formidine consternatis et passim per omnes aecclesiae angulos latebras sibi quaerentibus. Statim episcopus ab Erphesfurt discedens reliquam partem anni usque ad epiphaniam e in Heiligenstat exegit.

MLXXV. Rex natalem Domini Argentorati celebravit, Cum- 35 que adessent quam plurimi ex principibus, quos ille dedita opera de toto regno ad diem festum evocaverat, habuit cum eis misterium consilii sui et eos modis omnibus ad instaurandum bellum Saxonicum sollicitabat. Eodemque anno magnum prelium habuit cum p. 217 sqq. Saxonibus et Thuringis iuxta fluvium Unstrut infra 40

it. p. 242. Thuringiam. Eodem anno II. Non. Dec. Anno venerabilis archiepiscop us Coloniensis migravit ad Dominum.

MLXXVIII. Secundum d bellum fuit in Medelri- 88, XVI, 1078. Aug. 6. chistat VIII. Idus Aug. 1

a) superscr. b) r. p. c. c) epiph c. d) haec manu B scripta.

1) Potius VII. Idus Aug., ut etiam Ann. S. Albani (Wirziburg.), SS. II, p. 245, habent. Locum pugnae Mellrichstadt soli Bruno c. 96. et Casus monast. Petershus. II, 35, SS. XX, p. 646, et Gesta episc. Halberstad., SS. XXIII, p. 99, habent.

| Nat. ren.                                                                                                  | 080.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MIXXXII Harimannus a rognum invadit                                                                        | ib.                |
| MLXXXIII                                                                                                   |                    |
| MLXXXIII                                                                                                   | )84.<br>'ebr. 16). |
| Quartuma bellum fuit iuxta Elstra IIII. Idus 10                                                            | 080.               |
| 0 . 1 0                                                                                                    | t. 12.             |
| MLXXXVI. V <sup>tum a</sup> bellum fuit iuxta Wirceburg i 10                                               | 086.               |
|                                                                                                            | n. 6.              |
| MLXXXVIII. Wecile [XXIII <sup>us f</sup> ] archiepiscopus 1 10                                             | 088.               |
| obiit. Cui Ruthardus successit. VI <sup>rum a</sup> bellum fuit of.                                        | (ug. 6).<br>(ib.   |
| 15 iuxta Glichin in vigilia natalis Domini <sup>m. 5</sup> .                                               | ec. 24.            |
| MXCIIII. Pestilentia gravis hominum fuit.                                                                  | ib.                |
| MXCVI. Innumerabilise populus Ierosolimam pro-cf.                                                          | 16.                |
| ficiscitur.                                                                                                |                    |
| MC. Gisilbertus <sup>n</sup> Erphesfurtensis <sup>o</sup> abbas venit 11                                   | 100.               |
| 20 Ierosolimam et non multo post ibidem obiit 6.                                                           |                    |
| p. 17. MCIII. Burchardus abbas factus est in Erpes-11                                                      | 103.               |
| furt <sup>p</sup> VIa Idus Feb. 7, et ab ipso eodem anno fundata Fe                                        | br. 8.             |
| est basilica sanctorum apostolorum Petri et Pauli.                                                         |                    |
| Heinricus [V.] filius Heinrici imperatoris regnum 11                                                       | 105.               |
| 25 optinuit.                                                                                               |                    |
|                                                                                                            | 103.               |
| MCV. Heinricus <sup>e</sup> [senior <sup>s</sup> IIII <sup>tus</sup> ] imperator apud 11<br>Leodium obiit. | 106,<br>(ng. 7).   |

a) haec manu B scripta, b) bellum et VII, K feb manu B superscr. c) duo fere 30 rerba erasa, d) quinque fere rerba erasa, e) haec manu A scripta. f) numerus in marg, suppl, g) s, vel succ semper c, b) IIII. idus oct manu B superscr. i) Wirceb c, k) VIII. idus iun manu B superscr. l) arch'epe superscr. m) vig nat d c, n) haec manu C scripta, o) erphest c, p) in erpesturt in loco raso, q) alio atram superscr, r) haec manu D scripta, s) senior IIII, superscr.

35 1) Potius VI, Kal. Febr.—Ann. S. Albani etiam falso V. Kal. Febr. habent et falso ad a. 1079. 2) Cf. Auct. Ekk., infra p. 34. 3) Potius a. 1080. Oct. 15. (Id. Oct.), ut etiam Ann. S. Albani habent, hoc proelium commissum est, quod falso hoc loco ad a. 1084. positum est. 4) Potius Aug. 11. hoc proelium prope Pleichfeld commissum est. 40 5) Ann. S. Albani hoc minus recte ad a. 1089. habent. 6) Cf. Cron. S. Petri a. 1100 (infra). 7) Consecratus eo die Erfordiae a Ruthardo archiepiscopo; Ann. Pegav., qui hoc male, ut videtur, ad a. 1101. habent, SS. XVI, p. 246. 8) de Bichilingen, ut in Ann. S. Petri mai. (infra p. 51) et in Cron. S. Petri mod. additum est, filio 45 Ottonis de Northeim ducis. Qui iam a. 1103. occisus est; Ekkeh. p. 225.

- 1109. MCVIIII. Růthardus<sup>a</sup> [XXIIII<sup>us b</sup>] archiepiscopus obiit.
- 1111. MCXI. Heinricus<sup>c</sup> domnum apostolicum<sup>1</sup> captivavit. MCXII. Ab<sup>c</sup> obitu Karoli Magni imperatoris CCC<sup>ci</sup>
- 1111. anni transierunt. Adelbertus constitutus est episcopus<sup>2</sup>. 5
  1114. MCXIIII. Rex<sup>d</sup> Heinricus uxorem<sup>3</sup> duxit.

5

10 1

p. 19. C

20 a

C

25 0

e N

a:

a) me 35 eac h)

m)

1)

40 log
ut
Vi
An
loc
45 tan
Au

- 1115. MCXVI. Bellum fuit in Welfesholz III. Idus Feb. MCXVI. Bellum selbendus selbentiam amirit. Cri. Bi
- Febr. 11. MCXVI. Burchardus e abbatiam amisit. Cui Ri-1116. pertus successit.
- 1117. MCXVII. III. Non. Ian. Terrae motus magnus 10 Ian. 3. factus est 4.
- 1118. MCXVIII. Ecclesia in Oppenheim incensa est. Castellum quod dicitur Cuffese obsessum est.
- 1121. MCXXI. Burchardus g amissa abbatia Erpes(Febr. 10). furtensi h obiit in Loressam i · 5.
  - gavit exercitum ad bellandum contra Adelbertum archiepiscopum propter exactionem decimarum [in Turingia] 6.
- 1125. MCXXV. Heinricus [V.m] imperator obiit. Cui

  (Maii 23). Lotharius successit. Sigefridus i iunior palatinus 20

  comes obiit; cui Willehelmus frater eius successit.
- 1126. MCXXVI. Graviter cesus est exercitus Lotharii f. 87', col.: Febr. 18. in Boemia XII. Kal. Marcii.
- 1127. ICXXVII. Ripertus<sup>p</sup> Erfurdensis<sup>q</sup> abbas obiit <sup>r. 8</sup>. p. 18. (Ind. 5). Cui Wernherus<sup>s</sup> Hirsaugiensis monachus<sup>9</sup> successit. 25 Lütharius Nurinberg<sup>t</sup> obsedit.
- 1128. ICXXVIII. Lutharius<sup>p</sup> [rex<sup>u</sup>] obsedit Spiram.

a) haec manu A scripta, b) numerus in marg, suppl, c) haec manu A scripta, d) haec (manu A?) in loco raso. e) III, idus feb, (manu A?) superscr, f) haec manu D (nigro atram.) scripta, g) haec manu E scripta, h) erpest c, i) loressā c, 30 k) haec manu F ad a, 1122. scripta, sed linea rubra ad hunc annum tracta, Vide tabulam, Iis quae in schedis meis adnotaveram deceptus non recte dixi 'N, Archiv' XXI, p, 689, haec ad a, 1122. scripta esse, l) in loco raso, et in tur. superscr., sed erasum videtur. m) superscr. n) haec manu G (subfusco atram.) scripta, o) manu G superscr. p) haec manu H (an A?) scripta, q) erfurd superscr. r) alio atram, superscr, 35 s) Wernh c, t) Nurinh c, u) superscr.

1) Paschalem II. 2) Moguntinus. 3) Mathildem. 4) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 689. 5) Die IIII. Idus Febr.; Necr. S. Petri, Schannat, Vind. liter. II, p. 17. Auctor Cronicae S. Petri linea rubra, de qua n. k dixi, haec ad a. 1123. tracta esse credidit, quod facile fieri 40 potuisse tabula inspecta videbis, ideoque haec ad a. 1123. posuit. Idem quod factum sit in Ann. S. Petri maiorum cod. 1, miror. 6) Cf. Cron. S. Petri ad. a. 1123. 7) Filius Sigefridi de Ballenstedt comitis palatini de Rheno. 8) Cf. necrologia Rodolfi et Helwici, quae in 'N. Archiv' XXII, fasc. 2. editurus sum, et Schannat l, l, 45 p. 19. 9) Cf. SS. XIV, p. 264.

ICXXX. R. a. 1 d[iaconus] ord[inatur].

ICXXXI. r. n.

ICXXXII. IIII.<sup>b</sup> Non. Mai. Translatio sancti 1132. Gotehardi.

ICXXXIII. Liutheri<sup>b</sup> rex cum Richeza regina 1133. Eclipsis facta est solis (1un. 4). imperiale nomen suscepit. IIII. Non. Aug.

ICXXXIIII. Heinricus<sup>c</sup> comes de Turingia obiit<sup>2</sup>. 1134. ICXXXV. Nuncii Grecorum venerunt ad impe-1135.

10 ratorem Liutherum cum magnis muneribus.

ICXXXVI. Lotharius imperator iterum Romam 1136.

Aqua ducta est super montem<sup>3</sup>. perrexit.

ICXXXVII. Adelbertus [XXVusd seniore] archi-1137. Liutheri imperator in redeundo de (Iun. 23). episcopus obiit. 15 Italia obiit, delatusque Saxoniam in Lutere sepultus est. (Dec. 4). Meingoz episcopus<sup>e</sup> Merseburgensis<sup>f</sup> obiit.

ICXXXVIII. Cunradus Liuthario in regnum 1138. successit. Adelbertusg [iuniore], prepositus Erfurdensish, \*p. 19. constitutus est episcopus Magontinus i · 4. \*Wernherus 20 abbas Erfurdensisk obiit5; cui Rudigerus successit.

ICXXXVIIII. Heinricus<sup>b</sup> dux, qui fuit gener regis 1139. Otto episcopus<sup>e</sup> Babenbergensis obiit; (Iun. 30). Lotharii, obiit. cui Egilbertus successit.

ICXL. Lůdewicus provincialis comes Thuringiae 1 1140.

R.m pr[esbiter] ord[inatur] 6. 25 obiit.

Adelbertus b [XXVIus e iunior e] archi-1141. MCXLI. episcopus Mogontinus<sup>n</sup> obiit. Cui Marcolfus successit. (Iul. 17). Magna concertacio fuit in Erpesfurtº inter cives et archiepiscopi milites IIII. Kal. Sept. Quidam enim Aug. 29. 30 occisi, multi vero utrimque vulnerati sunt.

MCXLII. Monasterium<sup>b</sup> sancti Petri in Erphes-1142. furt p exustum est VIII. q Idus Mai. Marcolfus [XXVII. e] Maii 8.

a) R. A ord' et r. n. ad a. 1131. manu I (iuniore quam manus H) scripta. manu H scripta, c) have manu inniore quam H (nescio an D) scripta, c. de tur, 35 eadem manu superscr. d) in marg. suppl, e) superscr. f) merseb c, g) Adelbt<sup>9</sup> c, h) erfurd eadem manu H superscr. i) magont c, k) erfurd c, l) thuring superscr. c, m) R, pr ord' manu I scripta, n) mog c, o) pesfurt also atram, in loco raso, m) R. pr ord' manu I scripta, p) Erphesf c. q) VII c.

<sup>1)</sup> Sane hic Rodolfus fuisse potest, qui Kalendarium cum notis necro-40 logicis (de quo vide 'N. Archiv' XXII, p. 503 sqq.) circa a. 1140. scripsit, ut coniectatum est a W. Schum in 'Mitth. d. V. f. d. Gesch. von Erfurt' VI, p. 260. Neque tamen hoc constat. 2) Nescio, quis hic fuerit; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 691 sq. 3) Scil. S. Petri Erphesfurt. 4) Cf. de hoc loco 'N. Archiv' XXI, p. 692. 5) Die Aug. 12, ut videtur. Neque loco 'N. Archiv' XXI, p. 692. 5) Die Aug. 12, ut videtur. Neque 45 tamen certo constat, num hic die Maii 4, Wernherus II. († 1147) die Aug. 12. obierint. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 507, n. 3. 6) Cf. supra n. 1.

1142. episcopus Mogontinus<sup>a</sup> obiit. Cui Heinricus prepositus Mogontinus<sup>b</sup> successit. Rudegerus Erfurdensis<sup>c</sup> abbas (Apr. 7). obiit<sup>1</sup>. Cui Wernherus eiusdem cenobii monachus successit.

1143. MCXLIII. Ekeleich d Mersenburgensis e episcopus 5 (Nov. 7). obiit.

1144. MCXLIIII. Růdolfus de comes Saxonicus f. 2 occisus Mart. 15).

Maii 26, est. Magna inundatio aquae fuit in Erphesfurt VII.

Kal. Iunii.

1146. MCXLVI. Conradus rex f ad Polenos cum exer-10 p. 20.

p. 21.

10 ]

15 d

fi

B

la

ce

oce

a) h

gerip

XII marg

Cron.

u) ho w) ho script

40 manu
 1) I.

cum

3) In

S. Pet

II, 48

nr. 43

infra

45 Bamb

30 succ

25 est

2. 22.

1147. ICXLVII. Conradus rex Ierosolimam proficiscitur.

Dedicatum est monasterium sanctorum apostolorum Petri

Ium. 16. et Pauli in Erfesfurt XVI. Kal. Iul. Wernherus
abbas Erfurdensis obiit Cui Gelferadus successit.

1148. MCXLVIII. X.k Kal. Marc. Signum circa solem

Febr. 20. apparuit:



versus est. Bruningus monachus obiit in Folkolderode

Apr. 3. III. Non. April. Eodemque anno frater eius Lam-20
pertus comes f. 5 longa decoctus egritudine obiit in

oct. 3. Erfesfurt V. Non. Oct. 1, anno secundo reversionis eius
ab Ierosolimis, sepultusque est in Folcolderode, ubi ipse

(oct. 6). vitam monasticam instituit 6. Rudolfus Halberstatensis m
episcopus obiit. Cui Odalricus successit. Bucco 25

(Dec. 6). Wormacensis peiscopus obiit.

a) mog c, b) mog eadem manu H superscr, c) erfurd eadem manu H superscr, d) haec manu H scripta, e) mersent eadem manu H superscr, f) eadem manu H superscr, g) P. c, h) fesfurt alio atram, in loco raso, i) erfurd c, k) haec manu K scripta, l) V, N Oct eadem manu H superscr, m) halberst' eadem manu H superscr, n) wormae eadem manu H superscr.

1) Die VII, Idus April.; cf. necrol. Rodolfi et Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 507. 514. 2) De Stade. Cf. W. Bernhardi, 'Konrad III.' p. 396 sq. 3) Vide notitiam dedicationis in appendice Cronicae S. Petri Erford. infra editam. 4) Cf. supra p. 17, n. 5. 5) I. De Gleichen. 6) Cum 35 Helinburgi matre sua (cf. Cron. Reinhardsbr., SS. XXX, p. 530) a. 1131. Cf. L. Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. 21. 287; J. H. Möller in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch.' V, p. 374 sq.; Reg. Thur. I, nr. 1249.

ICL. Sigefridus<sup>a</sup> Wirceburgensis<sup>b</sup> episcopus obiit. 1150. Hiemps<sup>e</sup> dura.

ICLI. Fames d valida et e mortalitas hominum. 1151. Cunradus f rex fuit in Erfesfurt.

MC<sup>o</sup>L<sup>o</sup>II<sup>o</sup>. Cunradus rex obiit; cui Fridericus suc-1152. cessit. Ernestus g comes obiit. Fridericus rex 1151. venit in Erfesfurt<sup>2</sup>.

P. 21. MCLIII. Signum<sup>h</sup> in sole apparuit VII. Kal. Feb. 1153. Fridericus i rex fuit in Erphesfurt<sup>3</sup>. Heinricus [XXVIII.<sup>k</sup>]

depositus est, et Arnoldus cancellarius electus est. (Inl. 8). Sed post paucos dies papa et idem Heinricus defuncti sunt. (Sept. 2).

MCLIIII. XII.<sup>n</sup> Kal. Maii. Translatio sancti 1154.

Adelharii in Erphesfurt<sup>4</sup>. Eodem anno magna inun
15 datio aquae fuit. Fridericus<sup>o</sup> rex in Italiam pro
ficiscitur. C.<sup>n</sup> d[iaconus?].

MCLV. Fridericus<sup>q</sup> Rome inperator factus est. 1155.
Bellum<sup>r</sup> fuit inter Arnoldum archiepiscopum<sup>s</sup> et Hermannum palatinum comitem<sup>5</sup>....<sup>t</sup>

MCLVI. Heinricus<sup>u</sup> dux Saxonum perrexit ad bel-1156.
landum in Fresiam. Herimannus<sup>v</sup> palatinus comes obiit. (Sept. 20).

MCLVII. Cůnradus<sup>w</sup> marchio <sup>6</sup> obiit.

(Febr. 5).

MCLVIII. Fridericus <sup>x</sup> imperator Mediolanum 1158. cepit. Wernherus <sup>y</sup> Erphesfurdensis monachus <sup>z</sup> factus <sup>(Sept. 8)</sup>. 25 est abbas Gerrodie.

p. 22. MCLVIIII. Fridericus<sup>a</sup> comes de Bichelingen<sup>b</sup> 1159. occisus est <sup>7</sup>.

a) haec manu H scripta, b) wireev eadem manu H superscr. c) H, d, manu L scripta, d) F, v, manu M scripta, e) et m, h, manu N (vel L) scripta. f) haec — Frid.

30 suce a, 1152, manu O scripta, g) haec — erfest manu P scripta, h) haec manu Q scripta, i) haec — defuncti sunt manu R scripta. k) numerus minio superscr. l) moğ c, m) eadem manu R superscr. n) haec — aquş fuit manu S scripta, XII — anno in loco raso, o) haec manu T vel Q scripta, p) C, d manu TT in marg, suppl, q) Fr, R, imp, f, est manu U scripta, r) haec manu V scripta so eadem manu V superscr. t) quatuor fere verba erasa. Fortasse ibi scripta erant quae Cron, S. Petri mod, habet: sed Arnoldus terga vertit, neque tamen quidquam legi potest. u) haec manu W scripta. v) haec manu X scripta, nnus — obiit in loco raso, w) haec manu XX scripta, x) haec manu Y scripta, y) haec manu Z in loco raso scripta. z) erph'furd' m eadem manu Z superscr. a) haec — habuerunt a, 1160, 40 manu g scripta. b) de Bichet eadem manu g superscr. c.

1) I. de Gleichen, advocatus monasterii Montis S. Petri. Diem obitus eius indicant Ann. S. Petri breves (infra p. 56).

2) Mense Maio ex., cum a curia Merseburgensi in Bawariam proficisceretur, procul dubio.

3) Inter Apr. 24. et Maii 29. (St. nr. 3668. 3669), cum a civitate 45 Bambergensi in oppidum Heiligenstadt proficisceretur.

4) Cf. Cron. S. Petri a. 1154.

5) Rheni. Cf. Ottonis et Rahewini Gesta Frid. II, 43. 46; Vita Arnoldi, Jaffé, Bibl. III, p. 614 sq.; Wibaldi epist. nr. 436, ibid. I, p. 571.

6) Misnensis.

7) Cf. Ann. S. Petri mai, infra p. 57.

runt<sup>3</sup>. Sizzo<sup>e</sup> comes<sup>f</sup> de Thuringia<sup>4</sup> obiit.

1161. MCLXI. Grando et tempestas magna in multis locis fuit. Indictum est concilium Cremonae dominica Maii 21. Vocem iocunditatis g. 5, sed quia principes ab exercitu imperatoris absolvi non poterant, idem concilium cele-10

ipso imperatore Friderico cum magna frequentia principum, tam Latinorum quam Teutonicorum. Erant hii precipui: Aquilegiensis patriarcha cum suis multis suffraganeis, Viennensis archiepiscopus cum suis suffraganeis, lī Ravennas archiepiscopus cum suis suffraganeis. De Theutonia: Treverensis archiepiscopus cum suis suffraganeis. Decem suffraganei Mogontinae sedis. Preterea de Urbe Vque senatores missi a Romanis erant. Sed et nuncii cregis Francorum, Anglorum, Polonorum, aliique quam plures. A quibus omnibus refutatus est Rolandus cum suis fautoribus.

10 I

I

L

B

0

0

C

H

H

He

a) 7

1) . 35 vide And sum Mon utri

30

20 H

15 C

1162. \*MCLXII. Mediolanum m destructa est a Friderico 25 imperatore. Fames valida. \*f. 88

Murus Mogontiae destructus est ob necem Arnoldi Sept. 3, archiepiscopi. Magna inundatio aquae fuit III. Non. Sept. ICLXIIII.

a) numerus minio, mog eadem manu u superscr.
b) nai .s. ioli b c.
c) Treuer c.
d) coloñ c.
e) haec — fautoribus a. 1161. manu β scripta, Sizzo — tempestas mag
in loco raso.
f) comes tribus litteris superscriptis c.
g) ioed c.
h) auctor sua manu
haec scribens non obedivit Wilhelmo de Giesebrecht,
'DKZ.' VI, p. 398, qui iussit eum
scribere presente.
i) theutoñ c.
k) Trev c.
l) Boemorum corr. Boemiorum c. 35
m) haec manu γ scripta (Mediot).
n) haec manu δ scripta,
o) mogont c.
p) arū c.

1) Hillinus. 2) Reinoldus. 3) Cf. Ann. S. Petri mai., infra p. 57 sq.; Cron. S. Petri 1160. 4) De Käfernburg et Schwarzburg. 5) Cf. epist. Victoris (IV.) papae, Jaffé, Reg. ed. 2. nr. 14445: dominica qua cantatur 'Vocem iocunditatis' generale concilium Cremone statuimus 40 celebrandum; Otto Morena, SS. XVIII, p. 632. 6) Piligrinus. 7) Stephanus II. 8) Guido. 9) Ludowici VII. 10) Heinrici II. 11) Boleslai IV. ducis. 12) Theopoldus. 13) Władislai II.

## APPENDIX.

## SERIES REGUM ET ARCHIEPISCOPORUM MOGUNTINORUM.

Anno ab incarna- Anno ab incarna- Hii 3 sunt pontifices tione Domini DCC0LX0VIII0 Bipinus obiit. Karlus Magnus. Lůdewigus I.a 10 Lůdewigus II. Lůdewigus III.1 Karlus. Arnoldus. Lůdewigus IIII. 15 Cunradus I. Heinricus I. Saxo<sup>2</sup>. Otto I. Otto II. Otto III. 90 Heinricus II. Baioarius 2. Cunradus II. Heinricus III. Heinricus IIII. pugnavit cum Saxonibus secus fluvium Unstrut. Heinricus V, pugnavit in Welfisholz anno incarnationis Domini Růthardus. mill. C0XVmo. Adelbertus.

tione Domini DCCLV10 Sanctus Bonifacius obiit. Sanctus Lullus. Richolfus. Haistolfus. Otgarius. Rabanus. Karlus. Liutbertus. Sunderolt occisus. Hatto. Hereger. Hiltibertus. Fridericus. Willehalmus. Hatto. Růpertus. Willegis. Erkenbaldus. Arbo. BARDO. qui Lupoldus. Sigefridus. Wecil.

Mogontinae sedis, antequam archiepiscopatus inibi esset: Crescens. Marinus. Suffronius. Podardus. Rutharius. Aureus. Maximus. Sydonius. Sigemundus. Leodegarius. Becelin. Lanuwaldus. Laboaldus. Rigibertus. Geroldus. Gewiliob.

a) hi numeri omnes nominibus superscripti sunt.

<sup>1)</sup> Hoc loco patet hanc seriem ex Annalibus Lamperti excerptam esse; 35 vide a. 875. 879, Lamp, opera p. 28. 30. 2) Hoc etiam cognomen in Ann. Lamperti. 3) Haec series ex Auctario Ekkehardi, infra p. 27, sumpta videtur. Sed non certo contendere possum codicem Ekkehardi 3) Haec series ex Auctario Ekkehardi, infra p. 27, Montis S. Petri ante hanc seriem scriptum esse, cum neque eodem tempore utrumque codicem viderim.

#### 22 ANNALIUM S. PETRI ERPHESF, ANT. APPENDIX.

| Lůtharius.<br>Cunradus III.  | Adelbertus iunior. Marcolf.        |  |    |
|------------------------------|------------------------------------|--|----|
| Fridericus.                  | XXVIII <sup>us</sup> . Heinricus   |  |    |
| TT                           | depositus. Arnoldus <sup>b</sup> . |  | -  |
| Heinricus. a                 | Arnoldus .                         |  | 5  |
| Philippus rex occi-          |                                    |  |    |
| sus.                         | Cůnradus a · 2.                    |  |    |
| Otto IIII. impera-<br>tor 1. | Sigefridus.                        |  |    |
|                              |                                    |  |    |
|                              | Gerhardus c.3                      |  |    |
|                              | Heinricus 4.                       |  |    |
|                              | Wernherus.                         |  | 10 |
|                              | Heinricus frater 5.                |  |    |
|                              | Gerhardus.                         |  |    |

a) hi altera eademque manu in utraque serie additi.
b) hic priore manu, sed post praecedentes alio tempore additus.
c) hi tertia manu additi; sequitur Herhardus del.

1) In codice Helwici (cf. 'N. Archiv' XXII, p. 508 sq.), in quo f. 1'. 2. hae 15 series ex codice Pommersfeldensi manu a. 1266. descriptae sunt, additi sunt: Fridericus II<sup>us</sup>. Heinricus VII<sup>us</sup>, qui fuit Turingie lantgravius. Willehelmus I<sup>us</sup>. Cunradus IIII<sup>us</sup>. 2) Nota Christianum omissum.
3) Nota Sigefridum III. et Christianum II. omissos. In codice Helwici vera series restituta est, ubi post Arnoldum hi: Cristanus. Cunradus. 20 Sigefridus. Sigefridus. Cristanus. Gerhardus. Wernherus. 4) Hic falso insertus. 5) Ordinis Minorum.

15

## S. PETRI ERPHESFURTENSIS AUCTARIUM ET CONTINUATIO CHRONICI EKKEHARDI.

Codex in monasterio Montis S. Petri Erphesfurtensis 1 5 medio saec. XII. compluribus simillimis manibus scriptus. qui nunc in bibliotheca ducali Gothana servatur, sign. A 92. mbr. fol., continet Chronicon eius recensionis, quam G. Waitz b. m. inter opera Ekkehardi Uraugiensis B\* signavit2. Frutolfi videlicet Chronicon 3 multis additamentis atque 10 Continuatione a. 1101-1106. et Continuatione Ekkehardi a. 1106, usque ad a. 1125, auctum, qualem codices 4-11. editionis Waitzianae operum Ekkehardi praebent<sup>4</sup>. Sed in hoc libro Montis S. Petri multa alia additamenta inserta sunt, et pleraque ex Lamperti Annalibus sumpta, descripta 15 ex codice antiquo Montis S. Petri deperdito 5, ex quo excerpta codicis Pommersfeldensis profecta esse supra p. 3. dixi, tum alia ex Libro pontificali, ex Othlohi Vita Bonifatii, ex Annalibus Wirziburg.-Moguntinis<sup>6</sup>, qui in Cronica S. Petri moderna a. 1072-1101. exscripti sunt, sumpta. Denique 20 etiam monachi Montis S. Petri quaedam ad civitatem Erphesfurtensem et suum monasterium spectantia addiderunt?, quorum quaedam cum additamentis in codicibus Annalium Lamperti ex antiquo illo Erphesfurtensi profectis quodammodo conveniunt.

25 1) Quod probatur versibus f. 1. scriptis, 'Archiv' VII, p. 506. editis: De petra dictus Petrus, hic liber est tibi scriptus. Erphesfurdenses sint proprietate fruentes. Clave Petri clausus sit tollere illum maledictus.

2) SS. VI, p. 14, ubi hic codex numero 5 signatus est. 3) Cf. 30 H. Bresslau, 'N. Archiv' XXI, p. 198 sqq. 4) Quam recensionem Swarzahensem dicere potes, cum reliqui eius codices plura Swarzahensia, codex Montis S. Petri unum saltem eorum additamentum a. 815. praebeant. De codice Reinhardsbrunnensi ex hoc Erfordensi descripto vide 'N. Archiv' XX, p. 618 sq. 5) Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 150. 159; Lamperti 35 opera p. L. LIX. 6) A. 1078. 1081. 1088. 7) A. 706. 836. 858. 1079.

Omnia haec additamenta, quae Auctarii Chronici Ekkehardi titulo complexus sum, nondum edita sunt, sed quaedam SS. III, p. 33 sqq. ad Annales Lamperti adnotata, quaedam in editione Chronici Ekkehardi, SS. VI, p. 203—207. exhibita, sed utile fore mihi visum est, ut omnia haec s collecta ederentur. Quod ut fieri posset, oportuit, ut nonnullis locis verba Ekkehardi, quibus additamenta inserta

sunt, darentur, quae uncis includenda curavi.

Tum vero in codice Montis S. Petri Continuationi Ekkehardi f. 181-183. Continuatio a. 1125-1137. sub- 10 iuncta est, quam ex hoc codice primus satis bene edidit G. H. Pertz b. m. SS. VI (1844), p. 535—5413, qui eam Annales Erphesfurdenses inscripsit, cum eos a monacho quodam Montis S. Petri compositos esse opinaretur<sup>4</sup>. Tum J. Fr. Böhmer, Fontes III (1853), p. 574-581. eos iterum 15 minus emendate edidit, qui eos Annales imperiales Lotharianos inscripsit5, non male, cum his quidem annalibus Lotharii imperatoris et eius tempore res gestae enarrentur. Sed L. A. Cohn<sup>6</sup> ostendit eos partem fuisse maiorum annalium, qui in Cronica S. Petri moderna et Annalibus Pegaviensibus ? 20 iam ab a. 1115. exscripti sint et demum a. 1149. finem habuerint 8; quos ille quidem in monasterio Montis S. Petri compositos esse opinatus est. Sed ego ostendi<sup>9</sup> hoc minime credendum esse, neque omnino demonstrari posse eos in civitate Erphesfurtensi conscriptos esse, cautissime coniectavi 25 in monasterio Reinhardsbrunnensi originem eorum fuisse, certo tantum statui posse clericum vel monachum quendam Thuringicum auctorem eorum fuisse 10, unde eos Annales

1) Omisi versus in hoc solo codice additos, qui SS, VI, p. 175, n. \*1. editi sunt, et demum ab a. 703. codicem Gothanum perquisivi, ut addi-30 tamenta Erphesfurtensia colligerem.

2) Rectius quidem verba Frutolfi dici debuisset, sed cum hic codex Frutolfina et Ekkehardina coniuncta contineat, illud nomen consuetum retinui.

3) Specimen scripturae SS. VI, tab. II. extremorum verborum Ekkehardi et initii Continuationis ex hoc codice datum miserrimum est.

4) Sane nemo consentiet coni-35 cienti Wernherum monachum Montis S. Petri eos composuisse, cum hic cartam donationis Montis S. Petri a. 1136. scripserit, Schannat, Vindemiae literariae II, p. 1 sq., nr. 2.

5) Coniciens eos in monasterio Bosaviensi scriptos esse, partem scilicet fuisse Annalium Pegaviensium, quos in monasterio Bosaviensi scriptos esse tunc omnes credebant. Quod Cohn 40 optimo iure refutavit.

6) 'Die pegauer Annalen' in 'Mitth. Geschichts- u. Alt.-Ges. des Osterlandes' IV, p. 472-533, et separatim inde ed. Altenburg 1858. p. 23 sqq.

7) SS. XVI, p. 253-258.

8) Quod W. Schum, 'Die Jahrbücher des St. Albansklosters' (Göttingen 1872) p. 127-130. iterum statuit. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 540 sq. 45 9) 'N. Archiv' XXI, p. 725-735.

10) Quod Pertz, SS. VI, p. 536.

a.
5 Co
co
po
ex
lec

T

ha

10 pr hu uti mi ed

Os

e h

15

re Tl pa M

> ae ur et

30 bu

25 ia

a) i dia Ro La

35 COI

lice

Ro que Ar

p.
scie

Thuringicos inscripsi. A quo anno hi Annales initium habuerint, difficile est cognitu, constat vero eos iam ab a. 1112. in Cronica S. Petri exscriptos esse 1. Eos demum a. 1149. iam pridem desiisse, usque ad quem annum et haec 5 Cronica et Ann. Pegavienses locos eorum contineant, non constat, sed facilius credendum est extremam eorum partem postea demum additam esse, cum ab utroque auctore idem exemplar exscriptum esse videatur, qui multis locis eandem lectionem a codice Montis S. Petri Gothano differentem 10 praebeant 2. Easque lectiones, quibus uterque liber contra hunc codicem convenit, adnotavi, sed variam lectionem alteriusutrius non attuli, praesertim cum annalista Pegaviensis (P) multa mutaverit atque omiserit, Cronica S. Petri (E) infra O. H.-E. edita sit 3.

### AUCTARIUM.

Anno Domini DCCV. Aldfridus rex Nordanimbrorum, filius Lamp, add. Oswi fratris sancti Oswaldi regis, obiit.

Anno Domini DCCVI. . . . Tagobertus rex Francorum ib. christianissimus construxit monasterium in Erphesfurt, in monte 20 qui antiquitus vocabatur Merwigisbure a Merwigo 4 pagano rege Francorum, qui fuit filius Merwigi principis de Thuringia et tritavus eiusdem Tagoberti regis, deletoque paganico nomine eiusdem urbis vel montis, Sancti Petri Montem nuncupavit, ibidemque monachicam vitam, sicuti 25 iam pari modo fecerat in Selsenburg 5, instituit rogatu Adeodati inclusi, qui tempore eiusdem regis secus aecclesiam sancti Blasii, quae sita fuit supra predictam urbem, a Rigiberto Mogontino a episcopo fuerat inclusus; et omnia quae habuit in Thuringia sancto Petro fratriso busque ibidem Deo servientibus tradidit.

a) mogont c.

15

dixit, auctorem eorum a. 1133. Lotharii imperatoris in expeditione Romana comitem fuisse, qui a. 1133. scripserit: quoniam et illic (in Laterano) regni et aecclesiae, ut cunctis cernentibus liquet, 35 constat esse palatium, mihi non constat. Nescio an inde concludere liceat auctorem aliquando Romae fuisse, imperatorem in expeditione Romana eum comitatum esse ex his verbis non sequitur. 1) Vide quae de hac re 'N. Archiv' XXI, p. 725. 734. dixi. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 687 sq. 3) Moneo in codice Gothano ubique e pro ae, 40 ut scripsi, positum esse. 4) Eadem fabula et nonnulla ad verbum cum hac convenientia leguntur in Dagoberti diplomate spurio, Dipl. (Merow.) I, p. 197 sq., nr. 83. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 537 sq. 5) Nemo, quod sciam, adhuc perspexit, quod monasterium hoc nomine indicatum sit. In diplomate spurio Dagoberti laudato legitur: misi ad monasterium

Anno Domini DCCVIII. Cunrat rex de Brittannia Romam Lamp. perrexit.

Anno Domini DCCXº. . . . Bippinus maior domus regni Francorum perrexit in Alemanniam.

Anno Domini DCCXII<sup>o</sup>. . . . Mortuus est Heribertus rex 5

10

Be

35 L

R

H

O

R 40 K

Li Su H

H 45 Hi

1)

ad

p. !

Longobardorum.

Anno Domini DCCXVI<sup>o</sup>. . . . Karolus pugnavit contra regem Ratbodum. [Gregorius papa LXXXVIIII<sup>us</sup> sedit annis decem migravit-L. pont. que Idus Febr. Hic sanctum Bonifacium ordinavit episcopum] et per eum Germaniae verbum salutis predicavit; et in quadragesimali 10 tempore ut in V. feria ieiunium atque missarum celebrationes fierent, quod non agebatur, instituit. Eius tempore precepit

imperator, ut in nulla aecclesia sancti cuiuslibet haberetur imago, quam iussionem despiciens vir pius renuit heresem eius.

Lamp. Anno dominicae incarnationis DCCXVII. . . . Karolus pugnavit 15

contra Francos in dominica die ante pascha. Anno dominicae incarnationis DCCXVIIIº. . . . Karolus vastavit

Saxoniam plaga magna,

Anno Domini DCCXVIIII<sup>o</sup>. Occisio Francorum ad Suessionis civitatem. 20

Anno Domini DCCXX. Karolus pugnavit contra Saxones. Anno Domini DCCXXII<sup>o</sup>. Magna fertilitas facta est.

Anno Domini DCCXXIII<sup>o</sup>. . . . Karolus infirmatur.

Anno Domini DCCXXV<sup>o</sup>. . . . Karolus perrexit Andegavis.

Anno Domini DCCXXVII<sup>o</sup>. [Gregorius papa XC<sup>us</sup> sedit annos 25 L. pont. VIII decessitque IIII. Kal. Decemb.] Hic ex concilio XCIII episcoporum facto constituit, ut, si quis sacrarum imaginum Christi vel eius sanctorum destructor vel blasphemus extiterit, unitate tocius

Lamp. aecclesiae sit extorris. . . . Sanctus Egbertus migravit ad Christum. Anno Domini DCCXXVIIIIº. Cometae stellae aparuerunt. Anno Domini DCCXXXI<sup>o</sup>. . . . [Beda Venerabilis Anglorum presbyter] nobilis et preclarus doctor<sup>1</sup> [obiit]. Karolus vastavit ultra Liguriam.

Anno Domini DCCXXXIIo. . . . Karolus pugnavit contra

Sarracenos. Anno Domini DCCXXXIII<sup>o</sup>. . . . Eclypsis facta est solis. [Anno Domini DCCXXXV<sup>o</sup>. Zacharias papa XCI<sup>us</sup> sedit

L. pont. annos XVIII]. . . . Hic cum non esset in Urbe ad festum apostolorum, reversus denuo in Urbem natale eorum celebravit.

Anno Domini DCCXXXVI<sup>0</sup>. Inicium Herveldensis monasterii, 40 Lamp. Anno Domini DCCXXXVIIIº. Karolus pugnavit contra Sarracenos in Gothia.

[Anno Domini DCCXL<sup>0</sup>. Karolus Saxoniam intrat] et facit eos tributarios2.

Anno Domini DCCXLII. . . . Inicium Altahensis monasterii.
Anno Domini DCCXLIII. . . . . Karolus Magnus natus est.

Ottoh V. Synodalis conventus habetur Karlomanni et Pippini precepto Bon. I, 37. sanctique Bonifacii consilio, u b i multi, qui capitalis criminis macula diffamati fuerant, deponebantur; inter quos episcopus nomine

> monachorum, quod simili modo construxi in Wizenburg. Quod auctorem 50 in mente habuisse puto. In additamento cod. B 2 ad Cronicam Minorem ex hoc loco sumpto legitur SS. XXIV, p. 179, n. \* et infra: Solsenburg in Alsacia. 1) Lamp. ad a. 736. 2) Lamp. haec ad a. 739, habet.

Gewiliob Mogontinae civitati prelatus ob homicidium palam com-Ottoh V. missum deponebatur. Quo deposito sanctus Bonifacius a supradictis principibus aecclesiae Mogontiacensi preficitur. Et ut eius dignitas eminentior foret, decreverunt idem principes aecclesiam

5 Mogontiacensem, quae prius Wormatiensi subiecta erat, metropolim omnium in Germania aecclesiarum efficere, moxque legatione facta illud a presule apostolico inpetravere. Hi autem sunt pontifices Mogontinae sedis, antequam archiepiscopatus inibi esset: Crescens, Marinus, Suffronius, Podardus, Rutherius<sup>a</sup>,

Aureus martyr, Maximus, Sidonius, Sigemundus, Leodegarius, Becelinus, Lanualdus, Laboaldus, Rigibertus, Geroldus, Gewilio<sup>b.1</sup>. Huic sanctus Bonifacius archiepiscopus successit.\*

Anno Domini DCCXLVII<sup>o</sup>. . . . Sanctus Wigbertus migravit Lamp,

15 ad Dominum.

[Anno Domini DCCLII<sup>o</sup>. Pippinus . . . elevatus est in regni solium in Suessionum civitate], et Hildricus rex tonsoratus in monasterium mittitur<sup>o</sup>. . . . . . .

[Anno Domini DCCLIIIo.] Sthephanus papa electus est atque 20 occisus, et alter [Stephanus papa XCIIus ordinatur seditque ann. quinque, dies XXVIIIo].

Anno Domini DCCLV<sup>0</sup>. . . . [Sanctus Bonifacius] cum sociis Lamp, et

[passus est] anno peregrinationis suae XL<sup>0</sup>.

[Anno Domini DCCLX<sup>0</sup>. . . . Sanctus Othmarus in insulam Ekk. 25 quae dicitur Stein relegatus] XVI. Kal. Decembris [migravit ad

Dominum].

[Anno Domini DCCLXV<sup>0</sup>... Corpora sanctorum Gorgonii Naboris et Nazarii] per Rütgangum episcopum [de Roma translata Lamp. sunt in Franciam].

\*) In marg. manu saec. XV ex.: Pontifices Mogon[tine] sedis, antequam archiepiscopatus inibi esset, require in presenti folio.

| Bonifacius primus | Fredericus.     | Adelbertus pre- | Mathias.           |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| archiepiscopus    | Wilhelmus.      | positus.        | Henricus.          |
| ibidem; deinde    | Hatto.          | Marcolfus.      | Gerlacus.          |
| 35 Lullus.        | Rubertus.       | Henricus.       | Adulfus.           |
| Richolfus.        | Willigisus.     | Arnoldus.       | Iohannes Gallicus, |
| Haistolfus.       | Erkenbaldus.    | Cristannus.     | Conradus.          |
| Oggarius.         | Aribo.          | Conradus.       | Theodericus.       |
| Rabanus.          | Bardo.          | Sigifridus 4.   | Ditherus.          |
| 40 Karlus.        | Liutboldus.     | Cristanus.      | Adulfus.           |
| Liutbertus.       | Sifridus.       | Gerhardus.      | Ditherus.          |
| Sunderoldus.      | Wecil.          | Wernherus.      | Albertus.          |
| Hatto.            | Ruthardus.      | Henricus Minor. | Bertoldus.         |
| Hereger.          | Adelbertus can- | Gerhardus.      |                    |
| 45 Hildebertus.   | cellarius.      | Petrus.         |                    |

a) post corr. Rutharius. b) sic h. l. c.

<sup>1)</sup> Eadem nomina vide supra p. 21, et ibidem n. 3. 2) Lamp. haec ad a. 750. habet. 3) Lamp. ad a. 751. haec habet. 4) Cf. supra p. 22, n. 3.

Anno Domini DCCLXVII<sup>0</sup>. . . . Victi sunt Sclavi in Lamp. Weidahabure a Francis<sup>1</sup>

Anno Domini DCCLXX<sup>o</sup>. . . . [Berchtrada . . . in Italiam proficiscitur peractoque negotio . . . ad filios regreditur] et Desiderii regis filiam adduxit in Franciam. . . . . .

Anno Domini DCCLXXVIIº. . . . Dedicatio aecclesiae in Ordorf a beato Lullo in honore sancti Petri.

Anno Domini DCCLXXVIIIIº. . . . Sturm abbas Fuldensis cenobii obiit.

Anno dominicae incarnationis DCCLXXXI<sup>o</sup>. . . . Karlus divisit 10

10

15

20

25

30

35

40

45

terram inter episcopos in Saxonia.

Anno Domini DCCLXXXVIº. . . . Sanctus Lullus archiepiscopus migravit; cui Richolfus successit. Multa quoque visa sunt prodigia. Signum enim crucis in vestimentis hominum apparuit, et sanguis e caelo terraque profluxit.

Anno Domini DCCLXXXVIIº. . . . Eclypsis facta est solis. Anno Domini DCCXCVo. . . . Adrianus papa obiit in nativitate Domini,

Anno Domini DCCXCVIIIº..., Balthart abbas Herveldensis obiit.

Anno Domini DCCCII<sup>0</sup>. . . . Amarmurmulus rex Persarum 20 elefantem unum cum aliis muneribus Karolo misit2.

Anno Domini DCCCXII. . . Depositio Liutgeri episcopi.
Anno Domini DCCCXIII. Richolfus Mogontinus a archiepi-

scopus obiit; cui Haistolfus successit.

Anno Domini DCCCXIIIIº. . . . Hic Ludewicus construxit 25 episcopatum in Hiltensheim.

Anno Domini DCCCXV<sup>0</sup>.... Baugolfus abbas Fuldensis obiit; et preceptum est, ut omnes monachi cantarent cursum sancti Benedicti.

Anno Domini DCCCXVIII<sup>o</sup>. . . Ludewigus imperator in Brittannia Nortmannum regem vicit. Anno Domini DCCCXXII<sup>o</sup>. . . Inchoatio monasterii Novae

Corbeiae . . . . .

Anno Domini DCCCXXIIIIº. . . . Ludewigus contra Wivorma-

cumb regem pugnavit et Brittanniam vastavit.

Anno Domini DCCCXXV<sup>0</sup>. . . . Wivormacus b occisus est in 35 domo propria. Haistolfus archiepiscopus Mogontinus obiit; cui Otgarius archiepiscopus quintus successit.

Anno Domini DCCCXXVIIII<sup>0</sup>. . . . Ludewigus imperator

depositus est a filiis suis Lothario, Lodewicoc, Karolo,

Anno Domini DCCCXXXII<sup>o</sup>. Coniuratio Lodewici contra 40

patrem suum.

Add, S. Petri cod. 2. P.

Anno Domini DCCCXXXVI. Otgarius archiepiscopus ossa sancti Severi episcopi sibi delata transtulit in Erphesfurt Thuringiae civitatem et in Alto monasterio reposuit XI. Kal. Novemb.3

Anno Domini DCCCXXXVII. Coniuratio Lůdewici iterum ad Franconofurt, et conversum est regnum ad patrem eius4. Anno Domini DCCCXLIIº. Lotharius expulsus est a regno.

e) lodew c. a) mog c. b) sic c.

1) Lamp. haec ad a. 766. habet. 2) Lamp. haec ad a, 801, habet, 50 3) Solus Pistorii codex haec ad a. 836. (cf. Lamperti opera p. 358),

B 2 ad a, 845. habet. Cf. Transl. S. Severi c. 5, SS. XV, p. 293.

4) Lamp. haec ad a. 838. habet.

Anno Domini DCCCXLIIIº. Lotharius, Lodewigus et Karolus Lamp. pacem fecerunt.

Anno Domini DCCCXLIIIIº. . . Lotharius rex regem Scla-

vorum Gestimulum occidit.

Anno Domini DCCCXLV<sup>o</sup>. Lodewigus venit Hersfelt II. Kal. Novemb, et privilegia monachis dedit suoque sigillo munivit. Monachi quoque eiusdem Herveldensis monasterii reconciliati sunt cum Otgario archiepiscopo de decimis frugum et porcorum ex terra Thuringorum per fideles legatos domni Lodewici augusti, episcopos videlicet et 10 presides.

Anno Domini DCCCXLVI<sup>0</sup>. Lodewigus filius Lodewici Pannoniam subegit et Beheimos domum rediens vastavit, Bun abbas

Herveldensisa obiit; cui Brunwart successit.

Anno Domini DCCCXLVIIº. Otgarius archiepiscopus obiit; cui

15 Rabanus abbas Fuldensis successit.

Anno Domini DCCCXLVIIIº. Habito Mogontia e synodali concilio Gotescalc hereticus dampnatus est.

Anno Domini DCCCLII<sup>o</sup>. Translatio sancti Lulli in cena Domini. Anno Domini DCCCLV<sup>o</sup>. Ludewigus rex cum magno exercitu 20 perrexit contra Ratzidum regem Maruhensium. Lötharius etiam rex tonsuram et monachicum habitum suscepit moriturus in proxima1.

Anno Domini DCCCLVIº. Rabanus archiepiscopus Mogon-

tinus b obiit; cui Karlus successit.

Anno Domini DCCCLVII<sup>o</sup>. Karlus archiepiscopus in Mogontia b

25 magnam synodum habuit

Anno Domini DCCCLVIII<sup>o</sup>. . . Lodewigus rex Lŏdewigum Karlus Add, S. Petri filium suum misit cum exercitu magno ad Abitritos. archiepiscopus quandam partem de reliquiis sanctae Innocentiae transtulit Erphesfurt.

Anno Domini DCCCLVIIIIo. Lodewigus et Karlus atque Lamp.

Lütharius filius Lötharii fratris eorum cum iuramento pacem fecerunt.

Anno Domini DCCCLXI°. Uto, Ernest, Berengerus comites et Waldo abbas Fuldensis honoribus depositi sunt. Tiodo abbatiam

Anno Domini DCCCLXIIIº. Karlus archiepiscopus obiit; cui

Liuthertus successit.

Anno Domini DCCCLXIIIIº. Lŏdewigus rex Ratzidum regem Marahensium sibi subegit.

Anno Domini DCCCXCIIII<sup>o</sup>. Prelium magnum factum 40 est inter Bawarios et Ungarios<sup>2</sup>.

Anno Domini DCCCCIII<sup>o</sup>. . . . Sclavi vastaverunt Saxoniam. Anno Domini DCCCCIII<sup>o</sup>. Adelbertus, Eberhart et Heinrich

occisi sunt.

Anno Domini DCCCCV<sup>0</sup>. Ungarii vastaverunt Saxoniam<sup>3</sup>. Anno Domini DCCCCVIIIº. Liutpoldus dux occisus est ab Ungariis,

Anno Domini DCCCCVIIIIº. . . . Burchardus dux Thuringorum occisus est ab Ungariis.

a) herueld' c. b) mogont c.

2) Haec habet Lamp, ad a, 893. 3) Haec 50 1) Promia Lamp. habet Lamp, ad a. 906.

Anno Domini DCCCCXIIII. . . . Otto Saxonicus comes obiit. Lamp. [Anno Domini DCCCCXVo. . . . Hatto archiepiscopus] Mogontinus [obiit; cui Heriger successit] decimus archiepiscopus 1.

Anno Domini DCCCCXVI<sup>0</sup>. Ungarii vastando venerunt usque in Fuldam?

Anno Domini DCCCCXXXI<sup>o</sup>. [Heinricus rex Poemiam petit,] Abodritos quoque subegit.

PS

10 al

15 B

20 a

30 I

N

h

e

il

a

40

E

L

ir

Anno Domini DCCCCXXXIIº. [Dieto Wirziburgensis episcopus obiit;] cui Burchardus abbas Herveldensis successit.

Anno Domini DCCCCXXXVI<sup>0</sup>. . . . Magna synodus 10 fuit in Erphesfurt 3.

Anno Domini DCCCCXXXVIIII<sup>o</sup>. Hildibertus a archi-

episcopus obiit; cui Fridericus successit<sup>4</sup>.

Anno Domini DCCCCXLV<sup>0</sup>. . . . Nuncii Grecorum ad regem Ottonem venerunt cum magnis muneribus in vigilia omnium sanctorum, 15 Anno Domini DCCCCXLVIIIIº. . . . Iterum nuncii Grecorum

ad regem Ottonem cum preciosissimis muneribus venerunt in memoria omnium sanctorum.

Anno Domini DCCCCLIIIIIo. . . . Fridericus archiepiscopus Mogontinusb obiit; cui Willehelmus filius eiusc successit.

Anno Domini DCCCCLVI<sup>o</sup>. . . . Hademarus abbas Fuldensis Růpertus Treverensis archiepiscopus obiit; cui Hatto successit. obiit; cui Heinricus successit.

Anno Domini DCCCCLVIIo. [Liutolfus Adelbertum vincit et ipse eodem anno moritur] in Italia, inde ad Mogontiam portatus et 25 apud cenobium sancti Albani martyris sepultus est,

Anno Domini DCCCCLVIIIIº. Hagano abbas Herveldensis ob infirmitatem corporis abbatiam reliquit; pro quo Guntherus eligitur.

Anno Domini DCCCCLX, . . . Venerunt legati Rusciae gentis 30 ad regem Ottonem deprecantes, ut aliquem suorum episcoporum transmitteret, qui ostenderet eis viam veritatis. Qui consensit deprecationi eorum, mittens Adelbertum episcopum fide catholicum. Qui etiam vix evasit manus eorum.

Anno Domini DCCCCLXI<sup>0</sup>. Otto secundus in regem unguitur<sup>d</sup> 35

Aquisgrani.

Anno Domini DCCCCLXIIIº. . . . Magna synodus facta est Rome. Cui Otto imperator presidebat cum multitudine magna episcoporum, abbatum, sacerdotum, elericorum ac monachorum; ibique deiectus est Benedictus a sede apostolica.

Anno Domini DCCCCLXVo. Brun archiepiscopuse obiit; cui

Imperator de Italia venit, Folemarus successit.

Anno Domini DCCCCLXVI<sup>0</sup>. Otto imperator tercia vice

Anno Domini DCCCCLXVIIIº. Willehelmus archiepiscopus 45 Mogontinusb obiit; cui Hatto abbas Fuldensis successit.

Anno Domini DCCCCLXVIIIIo. . . . Hatto Mogontinus f archiepiscopus obiit. Cui Rupertus successit.

a) manu s. XV. superscr. mogū. b) mog e d) sie c. e) colonien manu s. XV. superscr. b) mog e. e) sic etiam Lamperti codd, B 1b, 2, 50 f) mog eadem manu superscr.

<sup>1)</sup> Lamp, haec ad a, 912, habet, 2) Lamp. ad a. 915. 3) Lamp. 4) Lamp. ad a, 938. ad a, 935,

Anno Domini DCCCCLXX. Exustum est famosum tem- Lamp, plum in Dornburg 1.

plum in Dornburg <sup>1</sup>.

Anno Domini DCCCCLXXII<sup>0</sup>. Ottoni iuniori imperatori missa

est Theophanua de Grecia.

Anno Domini DCCCCLXXIII<sup>0</sup>. Otto senior cum iuniore Ottone de Italia perrexit in Franciam<sup>2</sup>.

Anno Domini DCCCCLXXV<sup>0</sup>. . . . Eodem quoque anno perrexit imperator contra Haraldum in Scleoswig<sup>3</sup>, et conventu habito in Wehmare Beheimos vastavit et concremavit.

Anno Domini DCCCCLXXVI<sup>o</sup>. Otto imperator perrexit Baioariam, Heinricum expulit, Ottoni duci Baioariam commendavit.

Anno Domini DCCCCLXXVII. Imperator cum magno exercitu perrexit ad Beheimos et maximam partem terrae illius incendio concremavit. Ipse quoque Heinricus cum altero Heinrico invaserant 15 Bazowam. Quod imperator ut audivit, festinato exercitub illo movit urbemque obsedit et Heinricum ducem ad suam gratiam recepit atque in Franciam perrexit.

Anno Domini DCCCCLXXVIII<sup>0</sup>. . . . Ad imperatorem venit in pascha Bolizlawo. Qui honorifice susceptus magnisque muneribus 20 ab imperatore oneratus rediit domum. Aderat Heinricus cum altero Heinrico. Qui conprehensi in exilium missi sunt. Eodem anno Liutheri rex cum electo numero militum repente invasit Aquisgrani palatium seditque ibi tribus diebus. At imperator Otto festinato cum exercitu insecutus est Lutharium usque in Sigonem fluvium et usque ad 25 sancti Dionisii cenobium, eumque non apprehendit, quia fugiendo evasit.

Anno Domini DCCCCLXXVIIII<sup>o</sup>. Gero comes a Waldone quodam accusatus dum eum in singulari certamine occidisset, ipse

tamen ab imperatore decollatus est.

Anno Domini DCCCCLXXX°. Otto imperator perrexit in 30 Italiam.

Anno Domini DCCCCLXXXII<sup>o</sup>. Destructus est episcopatus in Merseburg, miraeque magnitudinis edificium cecidit in Magadeburg. Eodem anno Otto imperator valde periculosum in Calabria cum Sarracenis habuit prelium. In quo prelio occisus est Heinricus Austemsis aecclesiae episcopus cum aliis plurimis episcopis. In quo etiam prelio Idus Iul. occisi sunt milites fortissimi, id est Udo, Gebehardus, Guntherus, Berchtoldus cum aliis multis, et Otto dux atque Wernherus abbas Fuldensis. Ipse quoque imperator [occiso a Grecis exercitu de navi exiliens natatibus aufugit] et vita comite vix evasit.

Romam post male gestas res regressus [VI, Idus Decemb. moritur ibidemque sepelitur]. . . . Heinricus dux Baioariae regnum invadens

a principibus reprobatur.

Anno Domini DCCCCLXXXVI<sup>o</sup>. Otto rex puer Boemios vastavit, 45 sed Misichonem cum muneribus obviam venientem suscepit.

Anno Domini DCCCCLXXXVII°. Iterum rex Boemiam in-

travit et eam ad deditionem coegit.

Anno Domini DCCCCLXXXVIII<sup>o</sup>. . . . Estatis fervor nimius. Ruopertus archiepiscopus Mogontinus obiit; cui Willigisus successit.

50 a) post, ut videtur, corr. theophanii, b) exercitum Lamp.

<sup>1)</sup> Lamp, ad a. 971. 2) Lamp, ad a. 972. 3) Have habet Lamp, ad a. 974. 4) Lamp, have ad a. 983, recte habet, secundum Ekk, ad a. 982, how loco posita.

Anno Domini DCCCCLXXXVIIIIº. Theophanu a Romam Lamp. perrexit omnemque illam regionem regi subdidit.

Anno Domini DCCCCXCIo. Theophanu a imperatrix obiit. Ignis de Rheno accendit et villas proximas absumpsit. Gothehardus monachus factus est.

Anno Domini DCCCCXCIII<sup>o</sup>. . . . Otto rex Brandeburg obsedit. Anno Domini DCCCCXCIIII<sup>o</sup>. . . . Wolfgangus Ratisponensis episcopus obiit; cui Gebehardus successit. .

Anno Domini DCCCCXCVo. Maiolus abbas obiit. .

Anno Domini DCCCCXCVIo. Otto rex contra Crescentium 10 Romam venit, ubi et Brunonem in sede apostolica constituit; a quo et ipse imperator factus est. Sanctus Gothehardus abbas factus est in Altaha.

10

15

25

35

Anno Domini DCCCCXCVII<sup>o</sup>. Iohannes Placentinus episcopus sedem apostolicam invasit consilio Crescentii. . . . .

Anno Domini DCCCCXCVIIIº. Crescentius ab imperatore decollatus cum XII suis ante Urbem suspenditur. Iohannes pseudopapa cecatur.

Anno Domini DCCCCXCVIIIIº. . . . Brun papa, qui et Gregorius, obiit; cui Gerbertus, qui et Silvester, successit. imperatrix obiit.

Anno Domini mill. Imperator ossa Karoli Magni Aquisgrani

a pluribus eousque ignorata invenit. . .

Anno Domini mill. VIIIIº. Aecclesia maior Mogontiae, quam Willigisus construxerat, incensa est ipso die consecrationis suae.

Anno Domini mill. XI. . . . Willigisus archiepiscopus Mogontinus bobit; cui Erkenbaldus abbas Fuldensis successit.

Anno Domini mill. XII. Aecclesia maior in Babenberg ab Eberhardo primo eiusdem e episcopo consecratur.

Anno Domini mill. XVI. . . . Grando magna fuit, et multi so

fulmine exusti sunt,

Anno Domini millesimo XVIIº. Imperator contra Polenos cum exercitu abiit.

Anno Domini mill. XXº. . . . Erkenbaldus archiepiscopus Mogontinus b obiit; cui Aribo successit.

Anno Domini mill. XXI<sup>o</sup>. . . . Ingens terraemotus factus est

in Baioaria.

Anno Domini mill. XXIIº. . . . Domnus Bernwardus Hildisheimensis episcopus obiit. Cui sanctus Gotehardus successit.
Anno Domini mill. XXIII°. Gero Magadaburgensis dobiit; cui 40

Hunfridus successit.

Anno Domini MXXXIIIo. . . . Aribo Mogontinus archiepiscopus obiit; cui Bardo abbas Herveldensis successit1.

Anno Domini MXXXVII<sup>o</sup>. . . . Incensum est monasterium

Herveldense.

Anno Domini MXXXVIIIº. . . . Sanctus Gothehardus epi-

scopus obiit.

[Anno dominicae incarnationis millesimo quadragesimo . . . Eberhardus primus Babenbergensis episcopus obiit;] cui Suitgerus successit.

a) post mut. in. Theophanii. b) mog c. c) supple sedis ex Lamp. d) supple episcopus ex Lamp.

<sup>1)</sup> Lamp, ad a. 1031.

Anno Domini MLI<sup>o</sup>. Imperator pentecosten celebravit Podel-Lamp. brunnin. Ubi Bardo archiepiscopus Mogontinus, ad missam habito sermone obitum suum instare predicens, orationi fidelium se commendavit. Qui eodem mense decedens [quievit in pace; cui Luitpoldus prepositus Babenbergensis successit].

Anno Domini MLVI<sup>0</sup>. . . . [Heinricus imperator . . . III. Non. Oct. hanc vitam presentem in Deo finivit]. Presentes erant quasi ad officium tanti funeris ex industria evocati Romanus pontifex, Aquileiensis patriarcha, patruus imperatoris Ratisponensis episcopus, item 10 innumerabiles tam laici quam aecclesiastici ordinis dignitates; notatumque est nulla retro maiorum memoria sine publica indictione tot illustres personas in unum confluxisse. Corpus eius Spiram translatum est et celebratis regio more exequiis die natalicio apostolorum Symonis et Iudae, quo scilicet die etiam natus fuerat, sepulturae est traditum. 15 Hermannus Coloniensis archiepiscopus obiit; cui Anno Goslariensis prepositus successit.

[Anno Domini MLX. Liutpoldus archiepiscopus Mogontinus a obiit] VII. Idus Dec. relicto in monimentum sui monasterio sancti Iacobi, quod propriis impensis extruxerat Mogontiae foris murum in 20 monte qui dicitur Speciosus; [cui Sigifridus Fuldensis abbas successit, qui postea cum aliis contra dominum suum regem consensit].\*

Anno Domini MLXXVIII<sup>0</sup>. . . . Hildolfus Coloniensis 1079. archiepiscopus obiit; cui Sigewinus successit<sup>1</sup>.

Anno Domini MLXXVIIII<sup>o</sup>... Hoc etiam anno <sup>2</sup> 1080. (lan.)

<sup>25</sup> civitas Erphesfurt exusta est ab exercitu Heinrici regis.

Multitudine igitur, ut mos est, in aecclesias confugiente <sup>b</sup>, aecclesiae sanctorum incenduntur, inter quas monasterium sancti Severi, quod Altum monasterium dicebatur <sup>3</sup>, cum multitudine populi exustum, postea destructum est, et <sup>30</sup> aliud minus in eodem loco reedificatum. In monte quoque eiusdem loci monasterium sancti Petri, quod dudum Tagobertus rex Francorum <sup>c</sup> construxerat <sup>4</sup>, incensum est, quod exinde vetustate simul et incendio dilapsum destruitur, et aliud maioris edificatur operis <sup>5</sup>.

\*) Ad initium a, 1070. in marg, manu saec, XIV, adnotatum: Nota ab ista parte incipit cronica moderna, — Ad finem a, 1077. in marg, manu saec, XV. ex, adnotatum: Hic finitur cronica fratris Lamperti et monachi Hirsfeldensis.

a) mogoni c. b) 9fu::giente duabus litteris erasis c, c) constr. franc, corr, fr. constr.

40 1) Ad verbum haec, ut loci a. 1081. 1088, cum Cron. S. Petri mod. conveniunt.

2) Immo a. 1080, ut Ann. S. Petri breves et maiores infra p. 48 sq. habent, quorum Annalium relatio brevis hoc loco ampliata esse videtur. Ad a. 1079. hoc etiam in Cron. S. Petri adscriptum est, ut conicio, quia hoc ad hunc annum in Ann. Wirziburg.-Mogun-45 tinis adnotatum erat; qui locus etiam hoc loco exscriptus esse videtur. Cf. Bruno c. 121, qui, cum civitas haec a. 1080. Oct. depraedaretur, eam iam antea succensam esse dicit.

3) Cf. supra a. 836.

4) Cf. supra p. 25.

5) Cf. supra p. 15, a. 1103.

1081. Anno Domini MLXXXI<sup>0</sup>. . . . Monasterium sancti (Iun. ex.) Martini Mogontiae cum tribus adiacentibus monasteriis exustum est, et pene omnis civitas exusta est <sup>1</sup>. Heinricus nominis huius quintus, qui patrem regno privavit, natus est <sup>2</sup>.

1088. Anno Domini MLXXXVIII<sup>0</sup>.... Terraemotus factus <sup>Maii 11</sup>. est magnus V. Idus May <sup>3</sup>.

## CONTINUATIO.

5 b

M

fo 10 ol

gı

ci

su dr

15 in

us

fei

po

div

Ш

apı

sco

ian

rad

cati

vor

ean

tas,

35 a) reg

1) Cf.

talis

Pegar

sacro 152, 1

c. 15, pasche

40 p. 687

25 phe

20 Sul

### ANNALES ERPHESFURDENSES LOTHARIANI.

(Dec. 19). Ruggerus Magdaburgensise archiepiscopus obiit, pro quo Nortbertus.

1126. II. Anno Domini MCXXVI. Bellum Boemiae inter 25 regem Lotharium b et Üdalricum ducem Boemiorum d

a) mogontiū post corr. mogontiā. b) deest E. P. c) int. adiit E. P. d) Boemorum E. P (primo Poemiae). e) magd' c. f) constituitur add. E. P.

1) Cf. Marian., SS. V, p. 562; Frutolf., Sigeb., SS. VI, p. 204. 364. Omnia quae ad a. 1081. 1088. leguntur ad verbum in Cron. S. Petri mod. 30 recurrunt. 2) Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 15. 3) Eadem cum Cron. S. Petri etiam Ann. Saxo, SS. VI, p. 726, habet, qui cum Chron. Wirziburgense exscripserit (G. Buchholz, 'Die Würzburger Chronik' p. 34 sq.) vel annales ex eo profectos, haec etiam ex exemplari Annalium Wirziburg. Moguntinorum, quod in Cron. S. Petri exscriptum est, profecta esse cen-35 sebis. 4) Haec ex parte mutata sunt ab eo, qui hanc partem Annalium Thuringicorum Ekkehardi Chronico subiunxit, morem eius in enarrandis regum exordiis secuto. Quae illi annales habuerint, vide in Cron. S. Petri mod. et Ann. Pegav. 5) Ratisponae; cf. Cosmae Cont. Wissegrad., SS. IX, p. 132. 6) Sobezlaus I. dux ab historiographis 40 Germanicis Udalricus vocatur, ut infra p. 60. et Sobezlaus II.

commissum est XII. Kal. Mart.<sup>1</sup>, in quo multi nobilium <sup>1126</sup>. de exercitu ceciderunt<sup>a</sup> regis. Adelbertus quoque marchio<sup>2</sup> et Lüdewigus comes<sup>3</sup> captivi abducti sunt. Ubi et Otto dux de Merehern occubuit, qui causa totius belli extitit.

III. Anno Domini MCXXVII. Rex Lotharius apud 1127.

Marseburg pentecosten celebrans Udalricum ducem Boemiorum in amiciciam recepit et filium eius de sacro fonte baptismatis suscepit i; et mox castrum Nürinberg 10 obsidet 1, habens secum in auxilium eundem ducem cum grandi exercitu Boemiorum b. Devastata itaque omni circumposita regione per tres menses dux predictus cum (Iun.—Aug.) suis ad propria revertitur; moxque rex a Cünrado fratre ducis Friderici fugatur. Unde et Cünradus idem nimia c 15 inflatus superbia contra ius fasque regium sibi nomen (Dec. 18). usurpat.

Karolus comes Flandrensis, vir iusti tenax, ob defensionem iusticiae a suis in templo Dei 5 occiditur; sed (Mart. 2). populis inter se dissidentibus duo mox comites loco eius 20 subrogantur, Willihelmus de Anglia et Theodericus de Alsacia. Quibus contra se pugnantibus immensa cede diversisque cladibus Flandrensium devastatur populus.

III. Anno Domini MCXXVIII. Rex nativitatem Domini Dec. 25. apud civitatem Wirziburg celebrans Embrichonem Erphesfurdensem prepositum eidem civitati prefecit episcopum, eiecto atque dampnato Gebehardo d, qui per vim iam dudum eundem episcopatum invaserat d. Ubi et Cůnradus, qui regium sibi nomen usurpaverat, excommunicatur. Rursum idem Cůnradus a papa Honorio Rome 1128.

Spira civitas dolo capitur a Friderico duce Suevorum<sup>e</sup> et fratre eius Cůnrado. Rex vero cum exercitu eandem occupat civitatem <sup>1</sup>. Iamque capienda erat civi-(Aug. 13). tas, et postulantibus pacem rex dedit dextras, susceptis- <sup>1</sup>. Mach. 11, 62, 66.

<sup>35</sup> a) regis cec. E. P. b) Boemorum E. P. c) nimium E. P. d) illo add, E recte, e) deest E. (P).

<sup>1)</sup> Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 16; 'N. Archiv' XXI, p. 690. 2) Orientalis de Ballenstedt, cognomine Ursus. 3) de Lara (Lohra) addunt Ann. Pegav., SS. XVI, p. 255; de Lare Cron. S. Petri. Cf. 'N. Archiv' XXI, 40 p. 687 sq. 4) Filium Sobezlai rex demum a. 1128. in paschate ex fonte sacro suscepit; cf. Bernhardi, 'Jahrb. Lothar v. Suppl.' p. 121, n. 10. 152, n. 19. 5) Brugis in ecclesia S. Donatiani; Galberti Passio Karoli c. 15, SS. XII, p. 569. 6) Cf. Cron. S. Petri 1121. 7) In synodo paschali; Ann. Saxo, SS. VI, p. 765; Ann. Magd., SS. XVI, p. 183.

1128. que a ab eis obsidibus discessit dimisso exercitu. Et mentiti sunt ruptoque federe rursum rebellaverunt.

Otto Halberstatensis episcopus a canonicis, qui et regulares dicuntur, Rome de symonia, ut multis visum est, iniuste accusatus, a papa Honorio deponitur.

1129. V. \*Anno Domini MCXXVIIII<sup>o</sup>. Spira civitas a rege \* f. 181/. Lothario per novem menses continuos obpugnata capitur.

Dux Gothefridus de Brabantia 1 a rege deponitur, et Pagínus 2 pro eo dux constituitur. Cui scilicet Pagíno ad peragenda ducatus sui officia descendenti Gotefridus 10 cum armatorum multitudine occurrit, sed inito certamine idem Gotefridus fugam iniit 3. Pagínus vero ducatum a Reno usque ad fluvium Getum victor obtinuit.

10

15

20

25 1

in

fil

Ia

Se

40 ta

In episcopatu Halberstatensi duo episcopi per dissensionem clericorum et regularium statuuntur, sed 15 arege et ab episcopo Adelberto mbo reprobantur.

(Dec. 4).

1130.
(Mart. 15).

Henricus marchio de Stadon obiit 6.

Uto comes de Saxonia 7 occiditur.

et mox duo per dissensionem loco eius constituuntur, 20 scilicet Innocentius, qui et ante Gregorius, et Anacletus, qui et ipse dictus fuerat Petrus; ambo Romae uno die (Febr. 14.23). electi, uno die consecrati. Sed Anacletus maioris potentiae Romam optinuit, Innocentius vero Galliam fugiendo devenit, ibique ab omni Gallicana aecclesia susceptus, 25 etiam a totius Germaniae episcopis et a rege Lothario papa pronunciatur ac confirmatur.

În villa Halla occiduntur a civibus Cunrat de Eichsteti, Adelbertus et Eribo duo fratres cum suis militi-

a) et susceptis E; et obs. acceptis P. b) re in loco raso c. c) antea E. d) Adl-30 bertus c.

1) V. dux Lotharingiae inferioris, abhinc dictus I. dux Brabantiae.
2) Walramus III, cuius hoc cognomen erat, abhinc dictus dux Limburgensis.
3) Cf. de hoc loco Bernhardi l. l. p. 237, n. 8.
4) Quorum nomina ignorantur, nisi alter fuit Albero, postea archiepiscopus 35
Treverensis, quem Baldricus, Gesta Alb. c. 10, SS. VIII, p. 248, a clero Halberstatensi electum aufugisse scribit.
5) Archiepiscopo Moguntino.
6) Iam a. 1128. Dec. 4. Cf. Ann. Rosenv., SS. XVI, p. 104. (Ann. Saxo; Ann. S. Disibodi).
7) De Frekenleve, filius patrui praedicti Heinrici, post cuius mortem marchiae septentrionali praefectus est, occisus est 40 demum a. 1130. Mart. 15; cf. Ann. Saxo, SS. VI, p. 766. (Ann. Palid., Magd., S. Disibodi, Rosenv.).
8) Nota hoc loco deesse quod Cron. S. Petri et Ann. Pegavienses de Heinrico Raspone comite defuncto referunt.

bus. Rex vero Lotharius adversus eandem villam cogit 1130. exercitum. Truncatis aliis, aliisque cecatis, nonnullis diversorum tormentorum generibus excruciatis, multis quoque per diversa fugientibus, reliqui omnes, data infinita pecunia, ingenti rerum suarum dispendio dignas pro commisso scelere penas luunt.

Burchardus comes Lukenheimensis<sup>a</sup> dolo domini sui Hermanni principalis<sup>b</sup> comitis Thuringiae occiditur; ob quod idem Hermannus a rege Lothario deponitur, o et comes Ludewicus pro eo constituitur; moxque Winzinburg castrum memorati comitis Hermanni ab exercitu regis obsidetur, expugnatur, capitur.

VII. Anno Domini MCXXXI<sup>0</sup>. Hermannus comes, regi Lothario II. Kal. Ian. se suaque omnia dedens, Dec. 31. 15 captivus abducitur et in castro Blankenberg custodiae mancipatur. Winzinburg vero ad solum usque destruitur. 1131.

Rex Lotharius congregato exercitu in Daniam proficiscitur propter intestina bella, quae gerebantur in ea. Filius quippe regis Daniae 2 patrui sui filium 3 occiderat 4, (Ian. 7). 20 quia hunc quandoque se depulso regnaturum esse timuerat. Nam pater occisi antea rex fuerat 5. Hinc ergo rex Lotharius ab occisi fratre interpellatus adversus tam immanem impietatem arma corripuit, ad ulciscendum sanguinem innocentem contra partes Daniae exercitum 25 movit. Timore igitur exercitus regis Lotharii omnes Daniae finium populi velut arena maris innumerabiles 2, Reg. 17, 11. ad rebellandum in unum coacti, cum ex adverso exercitum regis Lotharii, quamvis modicum, sex tantum videlicet milibus instructum, venientem, armorum fulgore 30 splendentem conspiciunt, divinitus perterriti, se suaque omnia dedentes, dextras petunt, utque rex ipsorum proprium regnum a rege Lothario suscipere mereretur,

a) de Saxonia add. E. P. b) nequaquam, ut Stumpf in 'Forschungen' XIV, p. 622. censuit, provincialis legendum, sed lectia cod., quam et E et P habent, retinenda est; 35 cf. Waitz, 'DVG.' VII, p. 55, n. 1; infra p. 64, l. 28. e) fil. p. sui E. P.

1) Recte annalista Pegaviensis, SS. XVI, p. 256, l. 10, cogit in misit immutasse videtur, cum Lotharius ipse huic expeditioni non interfuisse videatur; cf. Bernhardi l. l. p. 263, n. 16. 2) Magnus Nicolai regis filius. 3) Knutonem Laward ducem Slesvicensem et regem Obotri-40 tarum, filium Erici Egothe regis, fratris Nicolai regis. 4) A. 1131. Ian. 7; cf. Vita Kanuti ducis l. 8, SS. XXIX, p. 16; cf. ib. p. 4. 10; Saxonis Gesta Dan. l. XIII, f. cxxvII, ib. p. 79; Knytlingasaga c. 92, ib. p. 297; Ann. Colbaz., ib. p. 175; Helmold. I, 50. 5) Ericus Egothe vel Bonus a. 1095—1103, regnavit. 6) Erico Emune.

1131. exposcunt. Quod et profecto factum fuisset, ni pius rex Lotharius ei cuius erat frater occisus pepercisset, eo quod idem iam dudum raptis fascibus etiam nomen sibi regium usurpasset <sup>1</sup>. Susceptis tamen pro ingenti sibi promissa pecunia <sup>2</sup> obsidibus, ad propria cum <sup>5</sup>

triumpho glorioso revertitur rex Lotharius 3.

(Mart. ex.) Sinodus apud Leodium civitatem sub papa Innocentio congregatur. Ubi presente rege Lothario, residentibus L episcopis cum innumeris diversorum ordinum personis, Otto Halberstatensis episcopus, dudum Romae 10 ab Honorio papa depositus 4, rursum Halberstatensi aecclesiae annitentibus cunctis preficitur, rursum episcopali investitura a papa Innocentio donatur. Statuitur quoque ab omnibus secundum decreta canonum illud antiquum, quod semper erit innovandum, presbiteros castos et sine 15 uxoribus esse, missam autem uxorati presbiteri neminem audire debere. Ibi et Adelbertus marchio 5 de Saxonia deponitur, et Heinricus comes 6, qui et ipse Saxo, loco eius marchio constituitur.

1132. VIII. Anno Domini MCXXXII<sup>6</sup>. Sanctus Gothehardus 20 anno dormitionis sue C<sup>6</sup> primo <sup>7</sup>, ipsius anni die ultimo,

Maii 4. IIII. Non. May in Hildenesheim e terra levatur 8; cuius signorum admirabili magnitudine omnis Germania illustrata letatur 9.

ad visitandum regnum Italicum suoque dominio man-\*p. 539. cipandum, ad restituendum papam Innocentium \*in se-\*f. 182. dem b apostolicam, ad suscipiendam imperialem benedictionem, modicum quidem pro rerum negocio ducens exercitum, mille scilicet et quingentos armatorum tantum, 30 sed in Domino per omnia confisus; quod et rerum probavit eventus. Augusta civitas a regis exercitu destruitur, igne crematur, plurimi de civibus captivi abducuntur,

a) pro eo E. P. b) apost. sedem E. P.

<sup>1)</sup> In Scania, paulo postquam Knuto Laward occisus est, Ericus Emune 35 rex creatus est; cf. Hist. Roskild., SS. XXIX, p. 24; Saxo l. XIII, f. cxxvIII, ed. Müller p. 645 sq.; Ann. Colbaz., SS. XXIX, p. 175; Lund., ib. p. 204. 2) 4000 marcarum. Cf. Bernhardi l. l. p. 407, n. 60. 3) Auctor non recte expeditionem Danicam ante synodum Leodiensem narravit; Bernhardi l. l. p. 407, n. 60. 4) Supra a. 1128, p. 36. 40 5) Orientalis, cognomine Ursus. 6) de Groitzsch. 7) Falso. Godehardus obiit a. 1038. Maii 5. 8) Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 17. 9) Cf. Transl. S. Godehardi c. 2. 3, SS. XII, p. 643 sqq.

equidem digna satis ultione pro commisso multati scelere, 1132. quippe qui regem ad se pacifice ingressum nichilque suspicantem tale bello presumpserint lacessere. Hinc montes rex transit, omnem Italiam suae dicioni subicit, (Sept.) 5 solis Veronensibus et Mediolanensibus renitentibus. In

eadem expeditione Heinricus marchio de Stadon 1 occi-1133. ditur, sed a militibus suis Saxoniam, unde oriundus extitit,

sepeliendus reportatur.

Anni imperii VIIII. Anno Domini MC<sup>0</sup>XXXIII<sup>0</sup>. Rex Lotharii. I. Lotharius Romam ingreditur. Innocentius (Apr. 30). papa in sede apostolica restituitur, rex quoque ab eo imperiali benedictione apud Sanctum Iohannem evangelistam Lateranis consecratur ac imperator efficitur. (Iun. 4). Hunc sibi locum ad suscipiendam imperialem benedic-

aecclesiae, ut cunctis cernentibus liquet, constat esse palatium, et in historiis priorum temporum plures inibi reperiuntur imperatores consecrati<sup>2</sup>. Accessit etiam, quod Petrus, qui sibi nomen papae et dignitatem usur-

20 paverat, aecclesiam beati Petri apostoli, ubi imperatores nostris temporibus benedici consueverant, cum multitudine armatorum, ne rex ibi benedictionem imperialem consequi posset, preoccupaverat. Qui tamen locus ab exercitu regis facile poterat expugnari, sed rex pius

25 hoc prohibuit fieri, ne destrueretur aecclesia beati Petri.

Lotharius autem imperator effectus, cum Roma digrediens ad clusas, quae ad civitatem Brixam transmittunt, venisset, tyrannum quendam Adelbertum cum X milibus (Aug.) transitum prohibentem divina se gratia comitante gloriose

30 devicit, ipsumque in proprio castro Lodrun dicto, licet inexpugnabili, ad quod confugerat, cepit, captivum abduxit, sicque letus cum suis ad propria rediit. Eclypsis solis facta est IIII. Non. Aug. 3 mediante hora Aug. 2. diei octava.

35 X. II. Anno Domini MCXXXIIII<sup>o</sup>. Imperator<sup>a</sup> pente-<sup>1134</sup>. costen <sup>4</sup> Halberstat celebravit, ubi Magnus Nycolay filius

a) Lotharius imp. E. P.

<sup>1)</sup> Immo Conradus de Plozeke marchio septentrionalis. Heinrici obitus iam supra ad a. 1129. notatus est.
2) Nemo ibi consecratus reperitur.
40 Cf. de hoc loco scripto, ut defectus et ignominia huius consecrationis tegerentur, Bernhardi l. l. p. 474.
3) Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 17; 'N. Archiv' XXI, p. 690 sq.
4) Immo pascha; cf. Bernhardi l. l. p. 539. 541, n. 35. 38.

pondus auri et argenti optulit, eo quod priore anno, Lothario in expeditione Romana occupato, multos Teutonicorum, quos in Daniae partibus repererat, alios occiderat, alios obtruncaverat, nonnullos vero diversis penis et cruciatibus affectos de finibus suis eiecerat, ob iniurias scilicet, quas ipse dudum cum populo suo ab exercitu regis pertulerat. Quem tamen pius imperator benigne suscipiens regem Danorum esse decernit, et in-

Apr. 15. posito super caput eius diademate, cum die sancto pente- 10 costes 1 regio cultu vestitus imperator ipse procederet, eum sibi spatarium fecit. Qua ille gloria, licet indignus, mente tumidus ad propria festinus rediit; congregataque multitudine armatorum Erichum filium patrui sui 2, cuius ante fratrem<sup>3</sup> occiderat, persequi instituit, et ad civi-15 tatem Lundinam, ubi eum cum suis demorari comperit, navibus applicuit4. Cumque navibus egressus in unum conveniret exercitus, timor invasit omnes inmensus, et ute naves, quas Magnus, ne quis forte ex acie ad eas confugeret, a terra fecerat reduci, denuo littori postu-20 labant advehi. At Magnus: 'Quit', inquit, 'timetis, milites fortissimi? Viginti sunt milia virorum fortium exercitus nostri, et si caput mundi Romam adire placuisset, tantae multitudini nullus obsistere potuisset'. Illis econtra nulla consolatione recepta, sed propriae 25

(11011.4). vitae diffidentibus, David adolescens egregius, Erichi sororis filius <sup>5</sup>, in Lundina civitate obsessus, cum CCC<sup>tis</sup> militibus Teutonicis fortissimis egressus adversariorum exercitum comminus fertur in medium, \*disturbatisque \*p. 540. cunctis atque fugientibus, Magnus in terram prostratus 30 relinquitur solus. Quem superastans David adolescens: 'O', inquit, 'latro sceleratissime et parricida infidissime,

a) ei add, E; p. a, et arg. eidem opt, P, b) rege Loth. E. .e) sie c, et E (ex qua Cron, Reinh., ex hac Hist. Eccard.); ut delendum videtur.

pro Ho 5 tuo sce em

qu

fili

10 tor aut epi pac pro

> ant con

20 Ulr

eve nic y qua 25 Fri et

cip

uni

tori imp

a) Lo 35 ad er

1) A

Rosk faver videt 40 p. 4 Rosk Sialo

die 4

laus

<sup>1)</sup> Paschatis potius. Cf. Bernhardi l. l. p. 541, n. 38. 2) Erici 35 Egothe. 3) Knutonem Laward; cf. supra p. 37, n. 3. 4) In sinu Fotevik, peninsula de Skanör effecto, nunc dicto Höll Viken, qui longius distat a Lund civitate, prope oppidum Hammar. Cf. J. Steenstrup in 'Hist. Tidsskrift' VII. ser., t. IV, p. 742—747. 5) Unica soror Erici Emune, filia Erici Egothe, nota est Ragnihildis uxor 40 Haquini, ex quo peperit Ericum Spache vel Lamb, postea a. 1137—1147. regem Danorum. Hunc ab hoc auctore nominatum esse David altero nomine ostendit J. Steenstrup in 'Hist. Tidsskrift' VII. series, t. IV, p. 729—741.

qui avunculum meum, patrui tui osculans interfecisti 1134. filium, ut Iudas perfidus tradidit Dominum! Nunc te premunt peccata tua, nunc te Dei persequuntur iudicia! 2, Reg. 16, 8. Hodie, inquam, accipies quod mereris, et impio capite 5 tuo cum manibus scelestis absciso pro tui magnitudine sceleris toto seculo fabula eris'. Quo tali morte perempto, rex Nicolaus, pater Magni, timore correptus immenso, iamque se et a coessentibus sibi comminus \*f. 182'. moriturum suspicatus, \*fugiendo cum multitudine arma-10 torum iuxta civitatem Sleswich est castra metatus. Cives autem eiusdem civitatis, in dolo ei pacifice loquentes, Ps. 34, 20. episcopum suum 1 cum ceteris primatibus ad eum quasi 7, 10. pacis obsides emiserunt, et introductum ad se statim pro foribus aecclesiae positum in oratione peremerunt 2, (Iun, 25). 15 et loco eius Erichum filium fratris eius, quem Magnus antea persequebatur, cum omni terrae populo regem constituerunt.

Imperator<sup>a</sup> cum exercitu adversus ducem Fridericum (Ang.) et fratrem eius Cunradum Sueviam ingreditur; villa 20 Ulma funditus destruitur, castella, municiones plurimae evertuntur, tantaque clade tota Suevia percellitur, ut nichil ante simile factum a cunctis regibus memoretur.

XI. III. Anno Domini MCXXXV. Imperator<sup>b</sup> media 1135. quadragesima generalem curiam Babenberg habuit, ubi 25 Fridericus Suevorum dux gratiam imperatoris acquisivit, et ex sententia imperatoris et unanimi consensu principum pax esse decernitur decem annis per regnum universum, coniurantibus cunctis in id ipsum.

Imperator curiam<sup>c</sup> apud civitatem Marseburg ad Aug. 1.
30 Vincula sancti Petri <sup>3</sup> habuit. Ubi ex precepto imperatoris dux Polenorum <sup>4</sup> affuit, qui sepenumero anteriorum imperatorum imperatorum impetitus bello, sepe rogatus, sepe suasus promissionibus, nunquam tamen ad eorum curiam venire

a) Lotharius add, E. P. b) Frid, dux Suev. gr. imp. Lotharii acq. Bab. (Bab. acq. P) 35 ad curiam m. q. habitam E. P. c) Imp. Lotharius curiam suam E. P.

<sup>1)</sup> Adelbertum in ipsa pugna Fotvicensi graviter vulneratum, teste Hist. Roskild., SS. XXIX, p. 24 sq., quem huius historiae auctor, Nicolao favens, infidelem vocat, quo hanc narrationem quodammodo confirmare videtur.

2) Die Iun. 25. Cf. Necrol. Lund., Langebek, SS. R. Dan. III, 40 p. 450; Libri mem. Lund. ed. C. Weeke I, p. 160. Praeter Hist. Roskild. cf. ad rem Saxonis Gesta Dan. l. XIII, f. cxxx, Chron. Sialand., Knytlingasaga c. 98, SS. XXIX, p. 84. 212. 301.

3) Non die Aug. 1, sed Aug. 15; cf. Bernhardi l. l, p. 572, n. 27.

4) Boleslaus III.

1135. consensit vocatus. Affuit etiam dux Boemiorum Udalricus, qui cum esset ducis Polenorum infestissimus inimicus, reconciliavit eos invicem imperator Lotharius. Venerunt quoque ad imperatorem eodem tempore dux unus et episcopus a rege missi Gretiae 1 cum legatis 5 ducis Venetiae<sup>2</sup>, conquerentes atque iudicium postulantes adversus Ruggerum quendam comitem Sicilie, qui et regi Gretiae Affricam, quae tercia pars mundi esse dinoscitur3, armis expugnando cum paganis abstulit suoque dominio subdidit, ibique diadema regni sibi 10 imponens, regium nomen usurpavit, Veneticos vero despolians, diversarum mercium quadraginta milium talentorum abstulit precium. Sed et de imperio Romano totam Apuliam atque Calabriam subtraxit, aliaque perplura contra ius fasque perpetravit. Contra hunc igitur 15 promittuntur a legatis ad supplementum exercitus imperatoris naves copiosae, militum legiones innumerae, auri et argenti ad omnem huiusmodi rerum sufficientiam pecuniae. Quantis ac qualibus donis eo tempore Dominus honoraverit imperatorem, quis explicare possit? Aurum, 20 lapides preciosos legati attulerunta Greciae cum diversorum colorum purpura, aromata multa nimis et in hac terra hactenus incognita. Sed et dux Poloniae duxque Boemiae pelles grisas atque mardelinas cum variis auri et argenti aliarumque preciosarum rerum muneribus 25 tanta afferebant copia, ut nullus superesset principum, qui vel ducum illorum vel imperatoris muneribus se non gauderet honoratum. Nec minus regis Ungariensis 4 nuncii imperatorem cum ceteris principibus letificarunt, qui dominum suum ad omnem imperatoris voluntatem 30 cum suis omnibus paratissimum nuntiarunt.

10

\* f. 183. I 20 S

t

25 V

p

q

al

e

pa

ga

pa

40 1)

30 a)

Rursum imperator curiam circa festum sancti Michahelis in Thuringia in villa regia Mulehuson habuit, ubi Cunradus frater Friderici ducis, qui sibi nomen regium usurpavit, gratiam imperatoris acquisivit. Quem imperator benigne suscipiens, omnia quae illius ante fuerant restituit, regiis donis honoravit, ad propria cum

gloria redire permisit.

a) Gr. att. E. P. b) sic 1, E; griseas P. e) suam add. E. P.

<sup>1)</sup> Iohanne Comneno. Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 17. 2) Petri 40 Polani. 3) Orosii Hist. I, 2: Africam . . . cum tertiam orbis partem maiores nostri accipiendam descripserint. 4) Belae II.

Ventus vehementissimus et actenus incognitus naves 1135. multas submersit, edificia plurima destruxit, arbores fructuosas atque silvestres innumeras deiecit, ita ut vix<sup>a</sup> decima pars quarundam remansisset silvarum.

<sup>5</sup> XII. IIII. Anno Domini MCXXXVI<sup>o</sup>. Imperatore <sup>b</sup> Dec. 25. nativitatem <sup>c</sup> Domini in Spira civitate celebrante visus est sol in vigilia epiphaniae Domini, nullis apparentibus <sup>1136</sup>. \*p. 541. nubibus, quasi ex parte preruptus; sed et in \*diversis <sup>12n. 5</sup>.

terrarum locis alia non multo post apparuerunt prodigia.

Lapis unus magnitudine humani<sup>d</sup> capitis iuxta locum
Altesleibon<sup>e</sup>, in quo constructa est abbatia, cecidit de
nubibus<sup>1</sup>, qui et ibidem diligenter custodiebatur a fratribus. Per idem tempus imperatore in civitate Quitilingiburg existente visum est desuper civitatem in (Maio-Ium.)

orpore, sed rubro rutilare capite. Testati sunt quoque non pauci eodem tempore se vidisse quasi crucem rubeo colore coruscam de caelo ad terras descendisse et non testati sunt quoque non pauci eodem tempore se vidisse quasi crucem rubeo colore coruscam de caelo ad terras descendisse et non testas, procul terra aliquamdiu in aere pependisse; sed rur-

20 sus ad caelos remeante, tanta lucis aer resplenduit claritate, ut nullus intuentium ad hanc perspiciendam tamquam solis contra radium visum prevaleret obtendere.

Lůpoldus marchio<sup>2</sup> in venatione occiditur. (Nov. 15).

Imperator in Italiam secundo proficiscitur 3 et di- (Sept.)

25 vina rerum mirabili prosperitate fretus gratia cum
paucis quaquaversum victor progreditur. Apuliam quoque, quam Ruggerus Siculorum dux prius invaserat, 1137.
armis cepit eamque iuri sedis apostolicae restituit. In qua
expeditione Brun Coloniensis archiepiscopus moritur et (Maii 29).

30 apud Barum Apuliae civitatem sepelitur.

XIII. V. Anno Domini MCXXXVII<sup>o</sup>. Adelbertus senior (Iun, 23). Mogontinus archiepiscopus obiit<sup>3</sup>; pro quo Adelbertus patruelis eiusdem, Erphesfurdensis prepositus<sup>4</sup>, post lon-<sup>1138</sup>. gas cleri ac populi dissensiones constituitur.

Monasterium sancti Martini in Mogontia cum magna 1137. parte eiusdem civitatis igne crematur.

a) pars iam h, l, add., sed del. c. b) Löthario imp. E; Imp. Lothario P. c) nai c. d) cap. hominis P; cap. unius hominis E. e) Oltesleibon E. P. f) contra solis E. P.

40 1) Cf. Canon. Wissehrad. 1135, SS. IX, p. 141 sq. 2) III. Austriae.
 3) Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 17. 4) Cf. ibid. a. 1138; 'N. Archiv' XXI, p. 692.

Lotharius imperator de Italia revertitur; sed cum Germaniae fines intraret, dumque principes apud Wirziburg illius prestolarentur adventum, infirmitate correptus (Dec. 4). diem clausit extremum, omni regno de morte sua relinquens iusticiuma. Corpus vero eius a Richza imperatrice 5 Saxoniam reportatur et apud Lütrensem abbatiam ab ipso constructam presentibus Saxoniae atque Thuringiae Dec. 31. principibus II. Kal. Ianuarii regio more sepelitur.

Manu saec. XIV. subscripta sunt f. 183. cod.:

1349. Anno 1 Domini M°CCCC°XLIX. in die sancti Bene-10 Mart. 21. dicti, hoc erat sabato ante dominicam Letare\*, Iudei sunt interfecti in Erphordia sine consensu consulum, et multi cum incendio ignis se personaliter interfecerunt; numerus vero Iudeorum XVI sexagene cum Iudeis XVI2. Eodem anno plura milia flagellatorum prodierunt in 15 mundum secundum hos versus:

> Gens Antichristi, cur signaris cruce Cristi? Achephalisti tu nequam secta fuisti. Scismata fecisti, datur huic heresis, puto, sisti. Clerum sprevisti, lapidare quem voluisti, Quem sanctum scisti; rogo, dampneris nece tristi. Quos seduxisti, tecum pereant simul isti. Conqueror hoc triste, quod pitzonarius \*\* iste Hos subplantavit, sibi quos Deus associavit, Sanctum Iohannem matrem Dominique Mariam.

\*) Alia manu saec. XIV. in marg. add.: id est 21. die mensis Marcii circa horam primam Mars fuit in ascensuc cum Saturno, quia illorum [coniunctiod?] fuit in Ariete in [carnis]privio, et fuit terminuse . . . . . d circa diem sancti Benedicti. Scias autem, quod Saturnus signat Iudeos, et Aries 30 est casus Saturni et exaltatio solis et . . . . d Martis, et ipse Mars effusor sanguinis et conbustor, sicut dicunt omnes astrologi; quod etiam non obticet p . . . d hec Heinr. Solder.

\*\*) Glossae causa superscr.: id est flagellarius.

a) mesticiam P non recte; de lectione E vide SS, XXX, p. 365, n. t et infra. b) in er- 35 phord eadem manu in marg. suppl. c) asc; c. d) vox detersa legi nequit. e) tas c.

1) Ad hanc notam cf. Cronicae S. Petri Cont. II. et III, SS. XXX, p. 463. 470. et infra. 2) Hic numerus (976) probabilior videtur quam is quem Cronicae S. Petri Cont. II. et III. indicant, videlicet plus 3100.

# ANNALES S. PETRI ERPHESFURTENSES BREVES ET MAIORES.

Annales S. Petri Erphesfurtenses breves et maiores proximi inter se sunt, utrique enim Lamperti Hersfeldensis 5 Annalibus tanquam horum continuatio in codicibus ex antiquo illo codice Montis S. Petri Annalium Lamperti profectis subiuncti sunt. Apparet igitur sive in hoc codice sive in eius exemplari continuationem subiectam fuisse, cuius maxima pars ex Ann. S. Petri Erphesfurt. antiquis supra 10 editis, qui excerptis Annalium Lamperti subiuncti sunt, descripta sit, nonnullis omissis paucisque additis, ut ostendi 'N. Archiv' XXI, p. 697 sqq.

Hic liber paulo post a. 1155. in exemplar transscriptum est, cuius continuationem Annalium Lamperti a. 1078—15 1154 (5). Annales S. Petri Erphes furtenses breves inscripsi Ex hoc libro profectus est codex bibliothecae regiae Dres densis I. 50, chart. fol., circa a. 1500. exaratus, in quo f. 92—94. hi Annales secunda manu, quae et posteriorem partem Annalium Lamperti f. 66—92. scripsit, his subiuncti 20 sunt, priore manu, quae f. 1—65. Annalium Lamperti scripserat, quaedam corrigente, quae alter scriba falso legerat 1.

Ex his Annalibus quaedam a. 1125—1154. exscripta sunt in Continuatione brevi Chronici Ekkehardi a. 1125—1169, infra edita, cuius auctor, si hoc nomine uti licet pro 25 eo, qui hanc Continuationem brevem congessit, exemplari illo Erphesfurtensi paulo post a. 1155. scripto usus est<sup>2</sup>.

In altero exemplari Annalium Lamperti, nescimus quo tempore, certe vero ante a 1340.3 scripto, continuatio illa, quae in antiquiore exemplari usque ad a 1153. vel 1155. so subiuncta erat, usque ad a 1181. producta est, iterum

<sup>1)</sup> Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 157 sq.; Lamperti opera p. LVIII. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 698—700. Sane constat scribam exemplaris paulo post a. 1155. facti saepe ae posuisse, ubi codex Dresdensis e habet, sed hoc retinui. 3) Nam in Cron. Reinhardsbrunn, iam hi Annales ex-35 scripti sunt.

his

La

hui

trai

bibl

cun

non

Goi

exs

mr.

per

Ger

mai

qui

S. I

gere

adn

mut

Ha

et (

Mo

deri

ut 1

sum

nec 1

3) C

post

Vide

4) E p. 15

ab H

45 pauc

40 nota post

35 Scrip

30 f. 1

25 Se C

20 mia

15 cery

10 adn

5 S. A

additis quibusdam aliisque omissis. Quam continuationem Annales S. Petri Erphesfurtenses maiores inscripsi. In his etiam extrema pars Annalium S. Petri antiquorum a. 1154—1163. exscripta est. Iam vero etiam in hac parte nova leguntur, quorum nonnulla cum Cronica 5 S. Petri moderna conveniunt, dehinc multa annorum 1164-1175. in hac Cronica recurrunt, et ea quae sub a. 1176. et prior pars eorum quae sub a. 1177. leguntur ad verbum cum illa conveniunt, in narratione vero longa a. 1178-1181. paucissima inveniuntur, quae cum illa consentiant. Cum 10 igitur intellexissem Annales S. Petri maiores minime ab auctore primae partis Cronicae S. Petri modernae a. 1072 - 1208. exscriptos esse, continuationem quandam Annalium Lamperti in Monte S. Petri Erphesfurtensi scriptam, quae non exstet, novis additamentis auctam et ultra 15 a. 1155. longius productam, ab utroque auctore exscriptam esse censui et ostendi hanc continuationem, cum Annalibus S. Petri maioribus maxime convenientem, in Annalium S. Disibodi Continuatione inter a. 1148. et 1156. adhibitam esse. Tum vero demonstravi ab utroque auctore alios annales, 20 neque in Monte S. Petri neque omnino in civitate Erphesfurtensi compositos, exscriptos esse, ac quidem ab auctore primae partis Cronicae S. Petri maxime inter a. 1152. et 1177, ab auctore Annalium S. Petri maiorum inter a. 1176. et 1181, quos a monacho quodam Reinhardsbrunnensi con-25 scriptos esse contendi. Monui etiam difficilius esse cognitu, quae ratio inter Annales S. Petri maiores et Cronicam S. Petri intercedat, cum hi libri in eisdem codicibus coniuncti ad nos pervenerint, in quibus Cronica Annales illos sequatur; unde haud absone conicere poteris sive ab auctore primae 30 partis Cronicae S. Petri sive a quodam qui aliam partem eius conscripserit Annales in hanc, quam habemus, formam redactos esse 2.

Itaque iidem codices manuscripti, quibus ad Cronicam S. Petri edendam usi sumus<sup>3</sup>, hoc loco recensendi sunt:

1) Codex bibliothecae universitatis Wirziburgensis Chart. fol. 129, olim S. Iacobi Scotorum Wirziburgensis, circa a. 1500. scriptus, in quo hi Annales f. 119'—129. altera manu, quae et extremam partem Annalium Lamperti f. 101'—119'. exaravit, his subiuncti sunt 4.

<sup>1)</sup> SS. XVII, p. 28 sq. 2) Omnia haec exposui 'N. Archiv' XXI, p. 697—725. 3) SS. XXX, p. 345 sqq. et infra. 4) Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 152 sq.; Lamperti opera p. LI (B1a). Haec altera manus,

2) Codex bibliothecae universitatis Gottingensis Ms. hist. 88, chart. fol., in quo hi Annales f. 119-124. post Lamperti Annales eadem manu scripti sunt, quae f. 1-380'. huius codicis a. 1506. exaravit?. Ex hoc codice Annales 5 S. Petri maiores et Cronica S. Petri saec. XVI. ex. vel XVII. transscripti sunt in exemplar, quod servatur in 2ª) codice bibliothecae regiae Dresdensis Q 132, chart. fol. Ex quo cum Io. B. Menckenius Cronicam S. Petri ederet, locos nonnullos Annalium S. Petri maiorum eiusdem codicis illi 10 adnotavit, SS. rerum German. III, c. 203-228. Codici Gottingensi proximus fuit codex ab Hartmanno Schedel bis exscriptus, videlicet

3ª) in codice bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 593, chart. 4°, a. 1507. scripto, ubi f. 139-141'. ex-15 cerpta Annalium S. Petri maiorum post ea Annalium Lamperti et ante ea Cronicae S. Petri modernae scripta sunt 3;

3b) in codice Io. Pistorii deperdito, ex quo is Rerum German. SS. I, p. 253--256. 4 eadem excerpta Annalium S. Petri maiorum et Cronicae S. Petri modernae coniuncta inter se 20 mixtaque edidit, ut nonnullos omitteret locos Annalium S. Petri, quibus eadem tradita erant, quae etiam inter excerpta Cronicae S. Petri legebantur, alios locos utrorumque excerptorum coniungeret<sup>5</sup>. Variam lectionem librorum 3<sup>a</sup> non plenam et 3<sup>b</sup> rarissime adnotavi, cum haec nullius momenti sit, ubi libri 1 et 2 inter 25 se concordant, sive ab Hartmanno Schedel sive a Io. Pistorio mutata. Perpaucos et brevissimos locos horum Annalium Hartm. Schedel inter excerpta brevissima Annalium Lamperti et Cronicae S. Petri etiam in 3°) codicibus bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 901, f. 245. et supradicto nr. 593, 30 f. 113. 114, exscripsit, quos edidi Lamperti opera p. LIII sq.

Annales S. Petri maiores cum Cronica S. Petri moderna in Cronica Reinhardsbrunnensi et in Erphurdiano antiut locis laudatis monui, orthographiam codicis, ex quo hoc exemplar

sumptum est, nonnusquam mutavit, velut sumto, consumsere, interemtus 35 scripsit, saepe e pro simplici e in antiquiore codice scripto posuit, quae nec recepi neque adnotavi.

1) Post hos foliis 113—118. vacuis relictis.
2) Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 153 sq.; Lamperti opera p. Li sq. (B1b).
3) Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 154 sqq.; Lamperti opera f. Lii sqq. F. 141'.
post excerpta Annalium S. Petri et ante ea Cronicae S. Petri legitur 40 nota de universitate Erfordensi a. 1392. fundata, quae et in 2 inter alia post Annales S. Petri maiores scripta et a Pistorio alio loco repetita est. Vide Cron. S. Petri modernae App. nr. I, SS. XXX, p. 472. et infra. 4) Ed. 3. curante B. G. Struvio I, p. 425 - 429. Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 155 sq. XXI, p. 245 sq. 443 sq.; Lamperti opera p. Lv sq. 5) Bis etiam 45 pauca verba excerptorum Cronicae Reinhardsbrunn., quae in eodem codice ab Hartm, Schedel scripta erant, inseruit, Vide infra p, 59, n, a, p, 60, n, \*.

quitatum Variloquo 1 et a Nicolao de Siegen exscripti sunt, unde patet hos etiam auctores codicibus usos esse2, in quibus hi libri coniuncti extiterint. Sed ea quae Historia landgraviorum Isenacensis Eccardiana 3 ex his Annalibus profecta habet ex Cronica Reinhardsbrunnensi sumpta esse credo.

G. H. Pertz b. m. Annales breves et maiores coniunctos edidit, SS. XVI, p. 16-25. in altera columna positos, ut discerni nequeat, quae horum, quae illorum annalium sint, et falso dixit Annales breves (codicem Dresdensem) demum a. 1163. desinere, qui iam a. 1154. finem habent, 10 nec distinxit quae in his Annalibus ex Annalibus antiquis descripta sunt, cum non perspexisset, quae ratio inter eos intercederet. Codices omnes ipse exscripsi.

### ANNALES

### S. PETRI ERPHESFURTENSES BREVES.

MLXXVIII. Secundum bellum fuit in Medelrichistat VIII. Idus p. 16. A. S. P. ant. Augusti.

\*MLXXX. Tercium bellum fuit in Fladicheim a VII. Kal. Febr. \*f. 92. 1080. Erphesfurt incensum est ab exercitu regis Heinrici et (Ian.) ecclesia in Monte Sancti Petri et sancti Severi mona-20 sterium cum multitudine populi, que illic intus fuit 4.

MLXXXI. Heinricus rex natus est, qui vivente adhuc patre

regnare cepit.

MLXXXII. Hermannusb regnum invadit.

MLXXXIII. e Sigefridus Mogontinus darchiepiscopus obiit; 25 cui Wecil successit. Quartum bellum fuit iuxta Elstram fluvium IIII. Idus Octob.

88, XVI, p. 16. Id

5

Fe ric

me 15 reg

obi

po

fuit eccl.

25 1. 2. brun

1) 1 Ge: 30 c. 4

a) Fladisheim c. b) Hermanns c. e) sic c. pro MLXXXIIII. d) mogoñ e,

<sup>1)</sup> Mencke, SS. rerum Germ. II, c. 475-479. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 708. 3) Io. G. Eccardus, Hist. geneal. princ. Saxoniae 30 super. c. 387 sq. Cf. SS. XXX, p. 491 sq. 513, n. 5. 4) Cf. Auct. Ekk. Montis S. Petri a. 1079, supra p. 33; Cron. S. Petri mod. a. 1079; Sifr. de Balnhusin c. 170, SS. XXV, p. 697, a. 1079.

# ANNALES

# S. PETRI ERPHESFURTENSES MAIORES.

SS. XVI, p. 16. MLXXVIII. a Bellum secundum b fuit in Medelrichistat VIII. Idus Augusti.\*\*

\*) 2. 3<sup>n·b</sup> hoc loco add.: Monasterium<sup>e</sup> sancti Severi cum multitudine populi, que illic intus fuit, incensum est<sup>d</sup> ab exercitu regis Heinrici in<sup>e</sup> Erphesfurt et ecclesia in Monte Sancti Petri. [Nota inicium dolorum et Marc. 13, 8, destructionis! add. 2].

MLXXX. Tercium bellum fuit in Fladihheim VII. Kal. f Febru. [Erphesfurtg incensum est ab exercitu regis Hein-1080. rici et ecclesia in Monte Sancti Petri et sancti Severi monasterium cum multitudine populi, qui illic intus fuit].

MLXXXI. Heinricus rex natus est, qui vivente adhuc i patre

15 regnare cepit.

MLXXXII. Herimannus regnum invadit.

MLXXXIIII. Sigefridus XXII.k archiepiscopus Mogontinus lobiit; cui Wecil successit. Quartum bellum fuit iuxta Elstram m fluvium IIII. Idus Octobris.

MLXXXV. Edificatum est monasterium Reynhardis- 1085.

a) Anno domini MLXXVIII, 2. b) II, superscr, super Bellum 1; Octavo Idus Aug. fuit sec, bellum in Medelrichstad 2. c) S. Sev. mon,  $3^{a \cdot b}$ , d) fuit  $3^{a \cdot b}$ , e) et eccl. in M. S. P. in (et  $3^{b}$ ) Erph,  $3^{a \cdot b}$ , f) kalendas 1, g) uncis inclusa desunt h, 25 l, 2,  $3^{a \cdot b}$ , h) eadem manu superscr, 1, i) aduc  $3^{a}$ , k) numerus in marg, 1; superscr, 2, l) Mogunty 1, m) Elsdram 2, n) reynhardisbron 1; Reynhardisbrun  $3^{a}$ ; Reynhardsbrun  $3^{b}$ , o) Ludovico 1,  $3^{a \cdot b}$ , — saleatore 1.

<sup>1)</sup> De hoc cognomine vide 'N. Archiv' XXI, p. 713, n. 1; Knochenhauer, 'Gesch, Thüringens' p. 45, n. 1. Haec etiam in Erph. ant. Varil. l. l. 30 c. 476. exscripta sunt.

#### 50 ANNALES S. PETRI ERPHESFURTENSES BREVES.

A. S. P. ant. burga. MLXXXVI. VIII. Idus Iunii quintum bellum fuit iuxta Wirce-

MLXXXVIII. Wecil archiepiscopus Mogontinus b obiit; cui Ruthardus successit. Sextum bellum fuit iuxta Glichin in vigilia nativitatis Domini.

Wi

obi

fic

p. 17.

Feb

lori 15 Hei

nus

spo om: abb

inc

Wel

Cast

35 in L

ad b

d) Me
40 1, —
furd 2
m) m
— Mo
eraso
45 N. Iur
etiam
quem
a, 112

1) Q 50 nr. §

Ioh.

MXCIIII. Pestilentia gravis hominum facta est.
MXCVI. Innumerabilis populus Ierosolimam proficiscitur.

\*MCIII. Burchardus abbas factus est in Erphesfurt VI. Idus \*p. 17. Febr., et ab ipso eodem anno fundata est basilica sanctorum aposto- \*f. 93. lorum Petri et Pauli in monte eiusdem loci. Heinricus Ve, filius Heinrici imperatoris, regnum obtinuit.

MCIIII. Cuno comes occisus est.

MCV. Heinricus seniore quartus rex apud Leodium obiit.

MCVIIII. Ruthardus Mogontinus archiepiscopus obiit.

MCXI. Heinricus rex domnum apostolicum captivavit.
MCXII. Adelbertus constitutus est episcopus. Ab obitu Karoli 15
Magni imperatoris CCC<sup>ti</sup> anni transierunt usque ad annum incarnationis Domini.

MCXVIII. Rex Heinricus uxorem duxit.

MCXV. Heinricus rex bellavit contra Saxones in
Welfesholz IIII. Idus Feb. et victus est.

MCXVI. Burchardus abbatiam amisit; cui Ripertus successit.

MCXVII. III. Non. Ian. terre motus magnus factus est.

MCXVIII. Monasterium in Oppenheim incensum est.
Castellum quod dicitur Cüffese obsessum est.

a) Wirceb' c. b) mog c. c) eadem manu superscr. d) manu secunda suppl. 25

<sup>1)</sup> Ann. S. Petri ant, recte III. Idus habent.

MLXXXVI. VIII.<sup>a</sup> Idus Iunii quintum bellum fuit iuxta Wirceburg<sup>b</sup>.

MLXXXVIII. Wecil XXIII. c archiepiscopus Mogontinus dobiit; cui Ruthardus successit. Sextum bellum fuit iuxta Glichin in vigilia nativitatis Domini.

MLXXXVIIII. Monasterium<sup>e</sup> Oildisleuben edi-1089.

ficatur 1.

MXCIIII. Pestilencia gravis hominum facta est.

MXCVI. Innumerabilis populus Ierosolimam f proficiscitur. MC. Gisilbertus Erphesfurdensis abbas perrexit Ierosoli-

mam f et non multo post ibidem defunctus est.

P. 17. MCIII. Burchardus abbas factus est in Erphesfurts VI. Idus Feb. h, et ab ipso eodem anno fundata est basilica sanctorum apostolorum Petri et Pauli in monte eiusdem loci. Heinricus filius 15 Heinrici i imperatoris regnum obtinuit.

MCIIII. Cono comes occisus est de Bichelingin.

MCV. Heinricus senior rex apud Leodium obiit. MCVIIII. Rüthardus k XXIIII. c archiepiscopus Mogontinus l obiit.

MCXI. Heinricus rex dominum apostolicum captivavit.

MCXII. Adelbertus constitutus est episcopus<sup>m</sup>. Nota<sup>n</sup>: Iste spoliavit monasterium Erphesfurtense<sup>o</sup> sancti Petri et omnibus temporalibus privavit, dicens inconveniens fore abbatem superhabundare archiepiscopo. Nota<sup>p</sup>: ab obitu

25 Karoli Magni imperatoris CCCII anni transierunt usque ad annum incarnacionis Domini MCXII.

MCXIIII. Rex Heinricus uxorem duxit.

MCXV. Heinricus rex bellavit contra Saxones in Welfesholza IIII. Idus Feb.h et victus est.

MCXVI. Burchardus abbaciam amisit; cui Ripertus r successit.
MCXVII. III. s Nonas I u n i i terre motus magnus factus est.
MCXVIII. Monasterium in Oppenheim incensum est.
Castellum t quod dicitur Coffeseu obsessum est.

MCXXI. Burchardus v amissa abbacia Erphesfurdensi obiitw

35 in Loressam.

MCXXII. \* Heinricus comes de Thuringia congregavit exercitum ad bellandum contra Adelbertum archiepiscopum propter exactionem

a) Octauo 2. b) Wirceb' 1; Wirceburgk 2. c) numerus in marg. 1, superscr. 2. d) Mogunt? superscr. super arch. 1. e) Mon. Oild, edif. ad a. 1088. post Domini scripta 40 1. — Oildislenden 3a; Oildisleuden 3b. f) Therosol. 1. g) Erphesfuort 1; erphesfurd 2. h) februarii 2. i) henrici h. l. 3a. k) Ruthardus 2. l) mogr 1. m) mogo n. add. 2. n) et nota quod 2. o) erphesfurtr 1; ersfordense 2. p) Nota — MCXII. om. 1. q) Welfeshold 2. r) Rupertus corr. Ripertus 2. s) Item VIII. eraso V corr. III. 1, ubi haec ad a. 1116. post succ. scripta sunt; T. m. m. f. est III. 45 N. Iunii 2. t) et cast. 2. u) Coffese 1. v) haec ad a. 1123. scripta 1, ad quem annum etiam Cron. S. Petri mod. ea habet. w) abiit 1. x) sic 1, 3a-b; MCXXIII. 2, ad quem a. haec in cod. annalium S. Petri antiquorum linea rubra tracta sunt, quae ad a. 1122. ibi scripta; vide supra p. 16, n. k.

1) Quod hoc solo loco traditum est, quem Dobenecker, Reg. Thur. I, 50 nr. 968. citare debuisset pro loco Nicolai de Siegen p. 267, ex hoc et Ioh. Rothe c. 352, p. 273 (qui ibi Cron. Reinhardsbr. p. 523. exscripsit) composito.

A. S. P. ant. \* MCXXV. Heinricus imperator obiit; cui Lutharius dux \*f. 98". Saxonicus successit.

MCXXVI. Graviter cesus est exercitus Lotharii in Boemia

5

p. 18.

10

15

20

25

p. 19, 8

30 (

35 r

b

40 a) th L N i) 45 pi

n)
op
ar
Le
50 gu

XII, Kal. Marc.

MCXXVII. Ripertus abbas Erphurdensis a obiit; cui Wern- 5 herus Hirsaugiensis cenobii monachus successit. Lotharius Nurin- p. 18. berc obsedit.

MCXXVIII. Lötharius rex obsedit Spiram. Embrico Er[1127. phurdensis b prepositus episcopus factus est Wirceburg e. 1.

MCXXXIII. Lutherid rexe cum Richeza regina imperiale 10 nomen suscepit. Eclipsis solis facta est IIII. Non. Aug. Heinricus 2 comes Thuring or um, frater Lüdewici lantgrafii 3, obiit.

MCXXXV. Nuncii Grecorum venerunt ad regem Lütharium cum magnis muneribus.

MCXXXVI. Lotharius imperator iterum Romam perrexit.

MCXXXVII. Adelbertus senior archiepiscopus Mogontinus f
obiit. Lutheri imperator in redeundo de Italia obiit, delatusque
Saxoniam in Luthere sepultus est. Meingoz episcopus Mersinburgensisg obiit.

MCXXXVIII. Conradus Luthario in regnum successit. Adel-20 bertus prepositus Erphesfurdensish constitutus est episcopus Mogontiae i. \*Wernherus abbas Erphurdensisa obiit; cui Rudegerus eiusdem \*p. 19. cenobii monachus successit.

MCXXXVIIII. Heinricus dux, qui fuit gener regis Lutharii, obiit. Otto Babenbergensisk episcopus obiit; cui Egilbertus successit. 25

a) Erphurd; e. b) Erphurdensi e. e) Wirceb; c. d) Lutherii corr, Lutheri c. e) eadem manu superscr. f) mog; c. g) Mersinb; c. h) sic Cont. Ekk, infra edita; Erphurd' c. i) sic Cont. Ekk.; mogont c. k) Babenb; c.

<sup>1)</sup> Cf. Montis S. Petri Cont. Ekk. a. 1128, supra p. 35. 2) Ann. S. Petri ant. habent haec ad a. 1134. ut maiores. 3) Hoc falso ad-30 ditum videtur. Cf. supra p. 17, n. 2.

ina Thuringia decimarum et propter spoliationem monasterii sancti Petri.

MCXXV. Heinricus quintusb nomine imperator obiit. Cui Lutheriuse dux Saxonicus successit.

MCXXVI. Graviter cesus est exercitus Lûthariid in Boemia

XII. Kal.e Marcii.

MCXXVII. Ripertus abbas Erphesfurdensis obiit. Cui Wern-Hirsaugiensis monachus successit. Lütherius f Nurinberg s p. 18. herus Hirsaugiensis monachus successit. obsedit.

MCXXVIII. Lüthariush rex obsedit Spiram. Embrico Erphesfurdensis prepositus episcopus factus est in Wirceburg.

MCXXXII. IIII. Nonas Maii. Translatio sancti Gotehardi

episcopi in Hiltinesheim.

MCXXXIII. Liutherusk cum Richeza regina Italiam perrexit et imperiale nomen suscepit. Eclipsis facta est solis IIII. Nonas Augusti.

MCXXXIIII. Heinricus comes de Turingia I, frater Lude-

wici, obiit.

MCXXXV. Nuncii Grecorum venerunt<sup>m</sup> ad imperatorem Lütha-

riumn cum magnis muneribus.

MCXXXVI. Löthariuso imperator iterum Romamp perrexit. MCXXXVII, Adelbertus q XXV, r senior archiepiscopus Mogontinus<sup>8</sup> obiit. Liutherius<sup>t</sup> imperator in redeundo de Italia 25 obiit et in Lutere<sup>u·\*</sup> sepultus est. Meingoz<sup>v</sup> episcopus Merseburgensisw obiit.

MCXXXVIII. Cunradusx frater Friderici ducis Luthario in regnum successity. Adelbertus Erphesfurdensis prepositus con-\*p.19. stitutus est episcopus Mogoncie\*z. \*Wernherus Erphesfurdensis abbas 30 obiit; cui Růdegerusa eiusdem cenobii monachus successit.

MCXXXVIIII. b Heinricus dux Saxonum, qui fuit gener Luthariic imperatoris, perrexit cum exercitu contra Cunradum<sup>d</sup> regem. Post paucos autem dies idem Hein-35 ricus dux obiit. Suscepit auteme pro eo ducatum Heinricus filius eius. Ottof Babenbergensis episcopus obiit; cui Egilbertusg successit.

> \*) In 2 superscr. et in marg.: Lutere, ubi, dum adhuc viveret, monachicam vitam instituit,

a) dec. in Th. 3b. p) q. n. eadem manu superscr. 1, om. 3a. c) Lotherius 1; Lotherius 3a. d) Lotherii 3a.b; Lutherii in Bohemia 2. e) klas 1. f) Lutherus 1; Lutherius 2; Lotherius 3a.b, ubi haec ad a. MCXXVI (Eodem anno L. 3b). g) Nurmb 1; 40 a) dec. in Th. 3b.

Lutherius 2; Lotharius 3a-b, ubi haec ad a, MCXXVI (Eodem anno L. 3b). g) Nurmb 1; Nurenberg 3a; obs. Nurenberg 3b. h) Lüttharius 1; Lutharius 2; Lotharius 3a-b. i) ep. in H. om. 3a (in 3b haec nota non retenta est). k) Lutherus 1 (ubi saepe utt 45 pro iut scriptum); Lutharius 2, l) Thuringia 1. m) venere 1?; ven. Grec. 3a-b. n) lutharium 2; Lotharium 3b; om. 3a. o) Lutharius 2, p) rhomam 1, cf. Lamperti opera p, 302, n, a. q) Adebertus 1. r) numerus in marg. 1, superscr. 2. s) moguntrarch, 1, t) Luthorius 1; Lutharius 2; Lotharius 3a, u) luttere 2; Lutere post corr. Luthere 3a. v) Meingo 2. w) merseb' 1, x) Conradus 3a, y) succedit 3a, z) Mo-50 guntinen 1; Maguncie 3a. a) Rudegerus 2. b) MCXXXVIII. 3a. c) Lotharii 3a-b. d) Conradum 3a; Chunradum 3b. e) om. 3a. f) Item Otho 3b. — babenb' 1, g) Engelbertus 3b.

### 54 ANNALES S. PETRI ERPHESFURTENSES BREVES.

S. P. ant. MCXL. Ludewicus comes provincialis Thuring or um obiit.

MCXLI. Adelbertus iunior archiepiscopus Mogontinus a obiit; cui Marcolfus successit. Magnab concertacio fuit in Erphesfurt IIII. Kal. Septemb. inter cives et archiepiscopi milites; quidam enim occisi, multi vero utrimque vulnerati sunt.

MCXLII. Monasterium sancti Petri in Erphesfurt<sup>d</sup> exustum est VIII. e Idus Mai et maxima pars eiusdem loci et monasterium sancti Severi. Marcolfus episcopus Mogontinus obiit; cui Heinricus Mogontinus prepositus successit. Rudigerus abbas Erphurdensish obiit; cui Wernherus successit, eiusdem cenobii monachus. 10

10

p. 20.

20

25

30

MCXLIII. Ekeleich i episcopus Mersinburgensisk obiit.
MCXLIIII. Růdolfus comes Saxonicus occisus est. Magna
inundacio aque i fuit in Erphurdia VII. Kal. Iun.

\*MCXLVI. Conradus rex ad Polenos cum exercitu abiit. Em- \*f. 94.

1146. brico Wirciburgensis m episcopus obiit; cui Sigefridus 15

(Nov. 10). successit.

MCXLVII. Conradus rex Ierosolimam proficiscitur. Dedi-p. 20. catum est monasterium sanctorum apostolorum Petri et Pauli in Erphurdia XVI. Kal. Iul., transactis XLIIII annis a fundatione eiusdem monasterii. Eodem anno Wernherus 20 abbas obiit; cui Gelferadus successit.

MCXLVIII. Signum circa solem apparuit:



MCXLVIIII. Conradus rex ab Iherosolimis reversus est. Lambertus comes obiit de Thuringia <sup>2</sup>. Rüdolfus Halberstatensis episcopus obiit; cui Udalricus successit. Bucco Wormacensis <sup>0</sup> 25 episcopus obiit. Otto iunior comes <sup>3</sup> captus ab Herimanno palatino comite et detentus ab eo in custodia obiit.

a) mog c. b) est add., sed del. c. c) Erphesf' c. d) sic Cont. Ekk.; Erphurdia c. e) VII. c., sed VIII. Cont. Ekk. f) mogont c. g) Mogontii c. h) Erphurd c. i) Eleeleich c., in quo cod. saepe le pro k scriptum; cf. Lamperti opera p. 59, n. i. k) Mersinb c. l) facta est add., sed del. c. m) Wircib c. n) Gefer. corr. Gelfer. c. 30 o) Wormaë c.

<sup>1)</sup> Eadem verba leguntur in notitia dedicationis a. 1147. (infra in append. VI. ad Cron. S. Petri edita), unde sumpta videntur esse.
2) de Thuringia in codice, ex quo Ann. brevium et maiorum partes descriptae sunt, procul dubio superscriptum erat, unde in hoc codice falso 35 loco positum est.
3) De Rineck.

MCXL. Lodewigus comes provincie Turingorum obiit; cui successit filius eius 1.

MCXLI. Adelbertus XXVI.a iuniorb archiepiscopus Mogontinus obiit in Erphesfurt e · · ²; cui Marcolfus successit d. Magna 5 concertacio fuit in Erphesfurt e IIII. Kal. Septembris inter cives et archiepiscopi milites. Quidam enim occisi, multi vero utrimque vulnerati fuerunte.

MCXLII. Monasterium sancti Petri in Erphesfurt f exustum est VIII.g Idus Maiih et maxima pars eiusdem loci et i mo-10 nasterium sancti Severi. Marcolfus XXVII,k archiepiscopus Mogontinus l obiit; cui Heinricus prepositus Mogontinus successit. Rudigerus abbas Erphesfurdensis obiit; cui Wernherus eiusdem cenobii monachus successit.

MCXLIII. Ekeleich episcopus Mersenburgensis<sup>m</sup> obiit. MCXLIIII. Růdolfus<sup>n</sup> comes Saxonicus<sup>o</sup> occisus est. inundatio aqueP fuit in Erphesfurta VII. Kal. Iunii.

MCXLVI. Cunradus rex ad Polenos r cum exercitu abiit. p. 20.

MCXLVII. Cunradus rex Ierosolimam t proficiscitur. dicatum est monasterium sanctorum apostolorum Petri et Pauli in 20 Erphesfurtu XVI, Kal. Iul.v., transactis XLIIII annis a fundatione eiusdem monasterii. Eodem anno Wernherus abbas Erphesfurdensis obiit. Cui Gelferat successit.

MCXLVIII. Signum circa solem in mense Februariiw apparuit eo modox:



MCXLVIIII. Cunradus rex ab Ierosolimis t reversus est y. Lampertus comes de Turingia obiit. Otto comes captus ab Herimanno palatino comite et detentus ab eo in custodia z obiit.

a) numerus in marg. 1, superscr. (26.) 2, om. 3a·b. b) minoror 1; om. 3a·b. c) er30 phesfurd 2, 3b (Erphesford l. 5). d) succedit 3a·b. e) sunt 2a. 3a·b. f) erphesfurd 2; erpesfurt h. l. 3a. g) VII. 3a·b·o. h) om. 3a. i) una add. 3b. k) numerus
in marg. 1, superscr. (27.) 2. l) mogun h. l., mog infra, moguntinus supra l. 3. 4. 1.
m) mersenb' 1; merseburgensis 2. n) Rudolfus 2. o) saxonie 1. p) fuit aque 3a.
q) erphesfurd 2; Erphesfort 3b. r) Polonos 3a·b. s) Cunradus 2; Conradus semper
35 3a, semper fere 3b. t) iheros. 1.
2 figura hoc modo picta est:



et eidem adscriptum: Succurre gloriosissima virgo Maria tuis devotis famulis, y) reuerz) costodia 2 semper.

1) Ludowicus II. (IV). 2) Recte hoc additum est. Cf. Vita Adalberti 40 v. 994. 1011-1022, Jaffé, Bibl. III, p. 599 sq.

### 56 ANNALES S. PETRI ERPHESFURTENSES BREVES.

A. S. P. ant. MCL. Sigefridus episcopus Wirciburgensisa obiit.

MCLI. Fames valida et mortalitas hominum. Rex Cünradus fuit in Erphesfurtb.

1151. MCLII. Ernest comes obiit IIII. Kal. Ian. HerDec. 29. mannus comes de Wincenburg cum uxore sua 2 interemptus 5
(Ian. 29/30). est. In mense Ian. magna inundacio aque fuit in

Febr. 15. partibus Reni. \*XV. Kal. Marc. Cunradus rex obiit; \*p. 21.
Febr. 11. ante cuius obitum, id est III. Idus Feb., orta est tempestas valida, factaque sunt tonitrua et fulgura in partibus Reni. Successit ei in regnum Fridericus fratruelis eius. 10
Fridericus rex venit in Erfesfurt.

Fridericus rex venit in Erfesfurt c.

MCLIII. Signum in sole apparuit

VII. Kal. Feb.

5 11

\* p. 21. 11

es

M

de

K

pr

es

fu co

Fr te pa

c i ve p, 22. in 30 cu o l

> la 35 bi

> > $su_1$

1)

15 It:

Heinricus Mogontinus darchiepiscopus depositus est, et Arnoldus cancellarius electus est.

Fridericus rex fuit in Erphesfurt.

1154. MCLIIII. Anastasius papa obiit, pro quo Adrianus. 15 (Dec. 3). Fridericus rex in Italiam pergit cum exercitu ac im1155. periali benedictione sublimatus superatisque adversariis victor rediit 3.

a) Wircib e. b) Erphusfurt e. e) erfest e. d) mog c.

<sup>1)</sup> Quatuor comites de Gleichen huius nominis in Necrol. S. Petri, 20 Schannat, Vind. liter. II, p. 17 sqq., inveniuntur, neque tamen ullus ad hunc diem.

2) Liutgarde.

3) Imperator consecratus est a. 1155. Iun. 18, in Germaniam rediit mense Sept. a. 1155.

MCL. Sigefridus episcopus Wirceburgensisa obiit. MCLI. Fames valida et mortalitas hominum. Cunradus rex venit in Erphesfurtb.

MCLII. Ernest comes de Turingia e obiit. Herman-5 nus comes de Wincenburg cum uxore sua interemptus 1152. In mense Ianuario magna inundacio aque fuit \*p, 21. in partibus Reni, et non \*multo post, id est f XV. Kal. Felv. 15. Marcii. Cunradus rex obiit. Successit ei in regnum Fridericus fratruelis eius. Fridericus rex venit in Erphesfurtb.

MCLIII. Signum in sole apparuit eo modo g VII. Kal. Febr. Heinricus XXVIII. h archiepiscopus Mogontinus i ex precepto Eugenii pape depositus est, et Arnoldus cancellarius electus Fridericus rex venit Erphesfurdk.

MCLIIII. Magna inundacio¹ aque fuit. Fridericus rex in

15 Italiam proficiscitur. XII. Kal. Maii. Translatio sancti Adelharii in Erphesfurt A. S. P. ant.

MCLV. Fridericus Romem imperator factus est. fuit inter Arnoldum archiepiscopum'n et Hermannum palatinum comitem.

MCLVI. Heinricus dux Saxonicus perrexit ad bellandum in ib. Fresiamo, sed dux cum periculo quorundam p suorum Cr. S. P. mod. terga vertit. Mortalitas hominum fuit<sup>q</sup>. Hermannus palatinus r comes obiit. A. S. P. ant.

MCLVII. Conradus marchio obiit.

MCLVIII. Fridericus imperator Mediolanenses in dedicionem accepit. Sed post paucos dies iterum rebellaverunt.

MCLVIIII. Heinricus dux Saxonicus auxilium cr. S. P. mod. imperatori contra Mediolanenses prebiturus perrexit; in 30 cuius expedicione Fridericus comes de Bichelingin interfectus A. S. P. aut. obiit.

MCLX, Arnoldus XXVIIII, s archiepiscopus bellum in Mo-1160. guntinos movens, cum in monte Specioso exercitum prestolaretur, a Moguntinis in monasterio sancti Iacobi su-35 bito circumdatus et plebe furente, monasterio concremato, VIII. Kal. Iulii occisus est. Treverensis archiepiscopus 1 Iun. 24.

a) wirceb' 1. b) erphesfurd 2. c) thur. 1. d) f) post idem 1. g) in 2 figura hoc modo picta est; d) Hermanus 1. e) Wincenb' 1, 2,

h) numerus in marg. 1, superscr. (28.) 2. i) mogūt; 1. k) Erphesfurd' 1, rum in. 3b. m) rhome 1, n) mogont; add. 3a; Moguntinum add. 3b, siam 3b. p) quondam 2. q) deest 1. r) comes pal. 2. s) numerus is superscr. (29.) 2; om. 3a·b. t) maguntinis 2. 3a. s) numerus in marg. 1,

1) Hillinus. Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 20.

Int. 26. que plures VII. Kal. Augusti 6 Erphesfurt i convenerunt expedicionemque in auxilium imperatoris contra Medio-A. S. P. ant. lanenses conjuraveruntk. Sizzo comes de Thuringia obiit1.

MCLXI. Grando et tempestas magna in pluribus locis 10 Conradus frater Ottonis palatini comitis constitutus est episcopus Mogoncie<sup>m. 7</sup>. Berchtoldus Citiib. censis episcopus obiit; cui Uto n successit.

est concilium in Nova Laude XIII. Kal. Iulii; in quo concilio

10

15

30

35

40 XX dio 1) W 45 dep Sec

fac

et

'N.

alle

50 Ree

Rolandus cum suis fautoribus refutatus esto.

MCLXII. Mediolanis destructa estP a Friderico imperatore. Fames valida q.

MCLXIII. Fridericus imperator de Italia rediit. Mogoncie r destructus est ob necem Arnoldi archiepiscopi. Cr. S. P. mod. inundacio aque fuit III. Nonas Septembris. Fridericus imperator 20 sumpto Mogontino electo Cunrados et aliquantis principibus denuo Italiam intravit.

- MCLXIIII. Mogontinus t electus causa oracionis p. 23. in Hispaniam profectus in redeundo Rolandou, qui et Alexander, se iuramento obligavit 8.
- MCLXV. Mogontinus t electus ob predictam causam ab imperatore episcopatu est privatus. maxima clades obpressit episcopatum Mogontinum, destructis castellis Rusteberc w, Horburc x, Amanaburc y,

a) Madaburg. 1. 3a; Magdeburg. 3b. b) Gerhardus. 3b. c) Mismensis. 2; Mismensis. 3a. b. 30 d) dux. Suev. om. 1. e) Ludug. 1; Luduu 3a; Ludovicus. 3b. f) sic. 1, 3a. b; prouincialis. 2. g) Cünradus. 2; Conradus. 3emper. 3a; Cunradus. 3b. h) comes. 3a. b. i) erphesfurd. 2; erpesfurt. 3a. k) hoc loco. add. 2: prouinciali comite. in quo concilio. Rölandus. cum suis fautoribus refutatus. est. ex. ann. sequenti. l) XIII. kt Iulii. add. 2. procul. dubio. ex. ann. sequenti, ut. ea. in. k. m) Moguncie. 1. n) Uto. 2. o) post. 35. haec. in. 2 more huius. scribae. scripta:. Criste. deus., vere sancte. genitricis. amore corporis. ac. anime. sit. tibl. cure. mee. p) Mediolanum. destruitur. 3b. q) fuit. add., 3a. b. r) mogontine. ciuitatis. 3a. (in. 3b. haec. omissa). s) om. 1. t) Magontinus. 2. u) Rolando. 1. v) Moguntinensem. 3b. w) Rustebere. 1; Rusteberg. 3b. x) Horbure. 1; Horburek. 3a. b. y) Amanabure. 1; Amanaburg. 3a. b.

1) Iohannes. 2) Berchtoldus. 3) Gerungus. 4) Brandeburgensis. 6) Diem Iul. 25. indicat Cron. S. Petri mod. a. 1160. 5) Misinensis. 7) In synodo Laudensi ex Ann. S. Petri ant, infra commemorata. Cf. Cron. S. Petri mod. a. 1161. 8) Cf. Böhmer-Will, Reg. arch. Magunt. II, p. 6 (XXX, nr. 38). 9) Cf. de hoc loco 'N. Archiv' XXI, 45 p. 709, n. 2.

Bingen, subverso etiam muro Erphesfurt<sup>a</sup> a Lödewigo b Cr. S.P. mod. provinciali comite 1.\*.

MCLXVI. Cristanus episcopus constituitur 2. ib.

Cedes Rome 3.

10

20

25

30

35

MCLXVII. Mediolanis reedificatur.

- \*) F. I. Bodmann, 'Rheingauische Alterthümer' (Mainz 1819) p. 886. ex Narratione de rebus gestis archiepiscoporum Moguntinorum, saec, XV. demum, ut videtur, conscripta, fragmenta edidit (ex codice ecclesiae cathedralis Moguntinae a, 1792, deleto?), inter quae huius belli narrationem, quae repetita est a Fr. Böhmer, Fontes IV, p. 364. et Böhmer-Will, Reg. arch. Magunt. II, p. 8 sqq. (XXX, nr. 43). Quae cum antiquo fonte niti videatur, eam hoc loco addidi: quapropter lantgravii predicti milites cum valida manu Pinguiam et adiacentia loca, que de dominio erant ecclesie Moguntine, adorsi ferro flammisque omnia devastant, terramque Ringauwie hostiliter intrantes Rudesheim et Gysenheim cum villulis circumcirca furibunda strage multorum, qui sibi restiterant, funditus evertunt, nullo vel sexus vel etatis aut dignitatis habito discrimine; in qua strage nec locis venerabilibus ullus honor nec hominum Deo famulantium reverentia habita fuit. Insuper et claustrum novum in Eberbach, cuius monachi partibus Alexandri predicti faventes Friderici facinora et precepta contempserant, eisdem cum abbate ' profligatis, cessit miserabiliter in predam militum predictorum, qui cunctis ibidem direptis et inter semet d divisis domum sanctorum fecerunt speluncam latronum. Luc. 19, 46. Que vero et qualia tunc in eadem vicinia perpetrata fuerint, edicere longum et tediosum foret. Sed Deus, qui sibi confidentium corda non aspernatur, modum hiis tribulationibus Elapsis enim tribus ebdomadise habitatores de Pinguia et Ringawia, adsumptis et coadunatis qui sibi de terra palatini in auxilium venerant pene innumerabilibus, predicti lantgravii milites fugarunt, multis occisis et plurimis eorum captivatis; in qua fuga unum quod contigit dignum memoria non oportet reticere. Unus enim de militibus eiusdem lantgravii etc. Nota vero Bodmannum virum non integrae fidei neque haec a suspicione falsi remota esse.
- a) Erphesfr' 1; erphesfurd 2; et. funditus muro in Erph. a Ludovico secundo lantgravio, quod postremum factum est anno 1164. 3b ex Cron. Reinhardsbr.; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 510, n. 3. b) Ludug 1; lödug, superscr. ludewig 2; luduico 3a. c) Mediolanum 3b. d) semel ed. e) ebdomatis ed.

1) Quod iam a. 1164. factum esse tradit Cron. Reinhardsbr., SS. XXX, p. 537; sed ad a. 1165. hoc habent Liber cron. Erford. (infra) et Ann. Wormat. br., SS. XVII, p. 74, ex annalibus Erphesfurtensibus brevibus 45 deperditis. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 510 sqq. 2) Iam a. 1165. Sept. Sed etiam Cron. S. Petri mod. hoc ad a. 1166. habet. 3) Quae a. 1167. facta est; sed etiam Cron. S. Petri mod. eam ad a. 1166. narrat, quae et de civitate Mediolanensi reaedificata falso sub a. 1166. refert. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 709. 4) Eberhardo. Cf. quae a Böhmer-Will, 50 Reg. arch. Mag. II, p. 9, nr. 43. ex historia manuscripta Eberbacensi allata sunt.

MCLXVIII. Murus Erfordie<sup>a</sup> restauratur <sup>1.\*</sup>.

MCLXX. Cristanus archiepiscopus<sup>b</sup> legatus imperatoris Greciam<sup>c</sup> proficiscitur pluresque reliquias sanctorum<sup>d</sup> reportavit<sup>2</sup>. Gerunch episcopus Misinensis obiit. Adelbertus marchio<sup>3</sup> obiit.

obiit; cui Eberhardus successit.

1172. tiit<sup>g</sup>. Eodem anno Lŏdewigus provincialis comes Thu(Oct. 14). ringie obiit, principatum autem filius eius Lŏdewigus h 10
obtinuit. Gelphradus quoque abbas Erphesfordensis i
(Oct. 23). obiit 4; cui Bilgrim eiusdem cenobii monachus 5 successit.

perdidit, quem adeptus est Ódalricus<sup>k.6</sup>, qui multos iam annos apud eundem regem in captivitate transegerat. 15

MCLXXIII. Imperator coadunato exercitu Ita-

10

p. 24.

30

1173. liam peciit. Willemarus Brantenburgensis m episcopus obiit 7; cui Sigefridus successit.

ib. MCLXXV. Erphesfurt n civitas igne periclitatur 1175. V. Nonas Iulii.

th. MCLXXVI. Hermannus comes <sup>8</sup> obiit. Impera1176. tore <sup>9</sup> IIII. Kal. Iunii iter versus Papiam agente, ex improviso Mediolanensium circumventus insidiis, parva
manu cum inmensa eorum multitudine conflixit, et omni

\*) 1168. vel 1169. Murus Erphordiae denuo reparatur a Cri-25 stano archiepiscopo Moguntino permissu imperatoris 9 3b.

a) erfardie 1. b) mogonit add, 3a; Moguntinus add, 3b. c) grecie 1; in Gr. 3b. d) secum 2. e) Merseb' 1; mersebergensis 2. f) Polonos 3a.b. g) peciit cum ex. 1. h) Ludewigus h. l. 2; Ludewicus 3a h. l. et l. 9; Ludevicus (h. l. et l. 9) fil, eius 3b. i) erphorden 1. k) dedalricus 2. l) om. 2. m) brancenburg, 1, 2, n) Erphes- 30 furd 2. o) Imperator 2.

1) Ad a. 1169. tradit hoc Cron. Reinhardsbr. p. 538. Cf. cartam spuriam Christiani archiepiscopi Mogunt. a. 1170, Beyer, 'UB. d. Stadt Erfurt' I, p. 19, nr. 45: Erfurtensi municipio, postquam ad firmamentum Maguntine metropolis muro munitum fuerat. 2) Cf. de hoc loco 'N. Archiv' XXI, 35 p. 710, n. 2. 3) Brandenburgensis, qui obiit die Nov. 18. Gerungus episcopus obiit Nov. 20. 4) X. Kal. Novembr., Necrol. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 516, et Schannat, Vind. II, p. 20. 5) Qui prior fuisse videtur. Nam inter testes cartae Christiani archiepiscopi d. d. Erfordiae 1169. Dec. 18. (Rein, Thur. sacra I, p. 52) Piligrinus prior de Monte 40 S. Petri nominatur. 6) Sobezlaus II. 7) Iam a. 1173. Cf. Cron. S. Petri mod. 1174. 8) De Orlamünde, filius Alberti I. marchionis Brandenburgensis. 9) Haec verba leguntur in Cron. Reinhardsbr. (R 2) et ex ea sumpta in Hist. landgr. Eccard., Geneal. princ. Sax. super. col. 384, et a Pistorio quoque ea ex exerptis eiusdem sumpta esse patet, cum excerpta Schedelii 45 (3ª) cum codd. 1. 2 conveniant. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 249, n. 5.

pene a commeatu perdito, paucis etiam suorum interfectis, cr. S. P. mod. captis vero nonnullis, ipse strennui militis ac boni impe-1176. ratoris 1 loco ingentes adverse partis copias gladio prostravit. Demum sole iam declivo pugnando fatigatus 5 et hostium multitudine, non industria, superatus fuge presidio vite servatur et Cumam, unde profectus erat, cum suis vita comite revertitur2. Hoc ipso anno XIII. b Kal. Novembris luna eclipsim passa est, cum oct, 20. esset XIII.

MCLXXVII. Festo sancti Iacobi apud Veneciam 1177. mediante Cristano Mogonciensi archiepiscopo imperator 10. et papa post X et VIII annos discidii reconciliantur; abdicato regis conivencia Calixto, Alexander papa habetur, edicta mutanture. Imperator cum papa pacifi-15 catus — ut ait comicus 3, quod dictum non dictum, quod factum infectum est — inlicito prius coniugio licenter abutitur. Udalricus Halberstatensis episcopus, deposito Gerone, reponitur. Cristanus Mogontinus archiepiscopus confirmatur, eius predecessor Conradus dadhuc superstes, 20 depulso Adelberto Salczburgensi archiepiscopo, illius cathedre intronizatur; ordinaciones vel consecraciones prius superpositorum episcoporum cassantur. Imperialie edicto ac senatus consulto pax in septem annos statuitur; sinodus sequenti anno in dominica sexagesime 1178. 25 \* ibidem, id est apud Veneciam, cum diversarum provin-\*p.24. ciarum episcopis atque abbatibus generaliter ac celeberrime habenda apostolica auctoritate indicitur.

Erphordenses consilio et auxilio comitis Erwini 5 et comitis Heinrici 6 quodam temerario ausu domino g suo 30 Ludewicoh, inclito provinciali, se opponunt 7 et queque ad eum spectancia civitati adiacencia quantum licuiti

b) III. X 1, 2, superscr, XIII. 2. c) mouentur 2. d) Cünradus 2. e) in Cron. S. Petri haec sic distincta sunt: cassantur imperiali ed. ac sen. consulto; pax. f) sic 3a (in 3a-b post a. 1175. numeri annorum desunt); Erpfordenses 1, 2; 35 Eodem anno Erfordienses 3b. g) dom. suo om. 2. h) Lüdowico 1; Ludewico 3a; Ludovico 3b. i) licuerit 3a.

<sup>1)</sup> Sall, Cat. c. 60: strenui militis et boni imperatoris officia simul exsequebatur. 2) Cf. quae ad Cron. S. Petri adnotavi. Amphitr. III, 2, 3: Ea quae sunt facta infecta re esse occlamitat. 40 4) Re vera concilium Romae a. 1179. Febr. 18, prima dominica quadra-4) Re vera conculum Romae a. 1113. Ich. 16, p. 16, p. 16, p. 17, 6) III. de Schwarzburg. 7) Cf. Cron. S. Petri mod. a. 1179; 'N. Ar-45 chiv' XXI, p. 707.

1177. devastant et incendunt; ob quam presumpcionem idem princeps in ira permotus<sup>a</sup> tria castella predicti Heinrici comitis in brevi oppugnans destruxit. Imperator de 1178. Italia revertitur<sup>1</sup>.

et

sta

5 de

vi

vi

siv

in til

15 in

es

cr

prid

id

in

ac

30 d

ut

qu

di

St

P

qu

ca

40 C.

25 Se

20 in

10 m

MCLXXVIII. Gravis discordia inter Philippum 5
Coloniensem archiepiscopum et Heinricum Baioariorum b
atque Saxonum ducem orta est. Unde idem antistes cum copiosa multitudine fines attingens Saxonie
oppida quamplurima et civitates, prefato principe ad
municiora decedente, incendendo et destruendo terre 10
funditus coequavit; sed tandem mediante Wichmanno
Magdeburgensi archipresule ultra digredi desistens dex14.19. tras dedit et accepit; sicque cum honore ad propria

rediit.

1179. Imperator curiam suam Wormacie in epiphania 15

Lam. 6. Apr. 1. Domini 2, dehinc apud Sels circa paschalem festivitatem 3

Lun. 24. itemque in Magdeburc d in natali e sancti Iohannis baptiste habuit.

Magna sinodus cum universarum provinciarum episcopis et abbatibus in Lateranis mediante quadragesima 20 sub papa Alexandro celebratur.

1178. Eodem tempore Cristanus Mogontinus archiepiscopus a Romanis civibus, quos sepe molestaverat, in quodam castro quod est prope Romam requiritur, castrumque et clerus qui in ipso erant sub specie ipsius igni crematur. Inter quos abbas de Hasungen et prepositus de Frideslar interierunt. Idem vero antistes in alio castro latitans fortuna sibi solito favente periculum mortis evasit 5.

lita, ita ut non tantum fruges in plerisque partibus i interirent, verum et arbores in quibusdam locis foliis

a) promotus 2. Reinh, cod. 1. b) baioaricorum 1, e) dexteras 1. d) magdeburg 2, e) natał 1. f) rhomam 1. g) sie 1, 2. h) XI, k, Aug. om. 3a; Eodem anno praemittit 3b. i) locis 3b. k) sed etiam 3b.

1) In Cron. S. Petri mod. hoc recte ad a. 1178. adnotatum est.
2) Demum octava epiphaniae, quo die imperator Wormatiam venit, curia eoepta est; Ann. Pegav., SS. XVI, p. 262; Chron. regia Colon. p. 130.
3) Ubi die Apr. 11. diploma dedit, St. nr. 4276. Cf. R. Höniger, 'Kölner Schreinsurkunden' I, p. 129, nr 22: quando imperator curiam habuit 40 in Selse in pascha post.
4) Heinricus, ut videtur; cf. Schlereth in 'Zeitschr. d. V. f. Hess. Gesch.' III, p. 150.
5) Nihil de hoc facto alibi traditum est. Cf. Varrentrapp, 'Erzb. Christian I. v. Mainz' p. 93. Cum prope Romam hoc factum esse dicatur, a. 1178. ineunte, antequam Romani cum Alexandro papa pacificarentur, gestum esse videtur.

et ramis magnitudine grandinis lapidum penitus vastarentur.

MCLXXVIIII. Luna XIIII. Kal. Septembris primo 1179. quidem usque ad medium noctis solito clara existens, Aug. 19. 5 dehinc mutata in sanguineum colorem usque a in mane visa est, cum esset XIIII.

Cristanus Mogontinus archiepiscopus, Longobardis (Sept. ex.) violenter oppressis, a filio 1 marchionis 2 de Montefarra sive b bello superatus sive dolo defraudatus custodie

10 mancipatur.

Philippus Coloniensis archiepiscopus pro iniuria, quam sibi dux Saxonie et Bawarie Heinricus iam sepius intulerat, secundo armata manu, paucis siquidem equitibus, sed pluribus indisciplinatis peditibus, terram eius 15 invadens, oppida et civitates quam plurimas nimis atrociter devastavit et incendit; quodque magis abhorrendum est, ecclesie et monasteria temerario ausu hactenusque inaudito, ipso utique, ut credi fas est, invito, a suis concremantur, et virgines Deoc dicate, infandum dictu! 20 impudenter deflorantur et ita captive abducuntur<sup>3</sup>. His ita peractis castellum Haldisleibe, annitentibus Saxonum (Oct. Nov.) principibus et Ludewico d lantgravio e.4, cui eatenus dux idem nil sinistri suspicabatur, hortatu improbo ad se in id ipsum illecto, prefatus antistes aliquandiu obsedit. 25 Sed rigore brumali prepediente et labili fortuna obice, infecto negocio, cum honore mediocri, ut par fuit, ad sua rediit. Qua tempestate et alia factio cunctis fidelibus dolenda occulto Dei iudicio subsecuta est. Coloniensi namque archiepiscopo ad propria reverso<sup>5</sup> 30 dux memoratus Udalricum Halberstatensem presulem, utpote tocius iniurie sue seu contumelie incentorem, et qui se pridem anathematizaverat<sup>6</sup>, furibundus omnibus modis passim infestabat, sanguisque sanguine tangitur, Osea 4, 2. dum peccatum peccato cumulatur. Denique sui furiis

<sup>35</sup> a) om. 1. Var. f) Udalricum 2. c) christo 2. d) Ludewigo 2, b) sine 2. e) langrauio 2.

<sup>1)</sup> Conrado. 2) Wilhelmi III. 3) Cf. Arnold, Lubec. II, 11; Ann. Stederburg., SS. XVI, p. 213 sq. 4) Cf. Scheffer - Boichorst, Ann. Patherbr. p. 175 sq.; Ann. Pegav., SS. XVI, p. 263; 'Sächs. Weltchr.' 4) Cf. Scheffer - Boichorst, Ann. 40 c. 330, 'D. Chr.' II, p. 231. 5) Minime, sed iam octo diebus, antequam obsidio castri Haldensleben (Oct. 1) susciperetur, civitas Halberstat capta est. 6) A. 1178.

1179. agitati inter alia predictam Halberstatensema, civibus in diversa fugatis, oppugnando civitatem capiunt cunctaque loci eiusdem<sup>e</sup> edificia — merendum relatu! — cum ipsa matrici ecclesia prothomartiris d Christi honori dedicata e reliquisque ecclesiis voraci flamma, proch f dolor! 5 consumpsere; in quibus etg homines, qui pro locorum tuicione intush confugerant, pluresi, ut dicitur, octingentisk, promiscui sexus et etatis necnon et ordinis flebiliter incendio interierem. His audacter patratis pontifex memoratus cum quibusdam canonicis captivatur 10 et apud principem<sup>n</sup> pretitulatum, quo ad eundem anathematis vinculo enodavit, cum suis in custodia detinetur. Dehinc ab ipso muneribus aliquantis honoratus ad sua 1180. rediit 1, et eodem anno iam grandevus vita decessit; pro

(Int. 30). quo Ditericus constituitur.

MCLXXX. Imperatore curiam suam circa epiphac. Ian. 6. niam Domini apud Wirceburco habente Heinricus Saxonum ac Noricorum hactenus ducatu potens et famosissimus inter regni primates<sup>p</sup>, evidentibus indiciis Romani<sup>q</sup> agnitus hostis imperii, presenciam sui regie maiestati 20 \*iam diu animose s subtrahens, velut improbus multa-\*p. 25. rum invasor ecclesiarum et violentus ubique oppressor Christi pauperum, ex sentencia imperatoris et unanimi consensu episcoporum seu principum suis omnibus abdicatus cunctis persequendus proscribitur, et Saxonie 25 ducatus eidem secundum censuram presencium ablatus Bernhardo comiti in presenti solemniter addicitur 2. Principalis comes Ludewicus<sup>u</sup>, in militaribus nostra etate strennuissimus et bene audens, domni v imperatoris, avunculi videlicet sui, iussu et Coloniensis archiepiscopi cete-so rorumque principum rogatu condictum fedus 3 prefato duci refragans, fines eius bellica manu attigit villasque

a) sequentia aliquantulum mutata habent 3a.b: (Item 3b) dux Saxonie et Bavarie Heina) sequentia atquantium mutata nation 3x-5: (item 5x) that Saxone et Bavarie Heinricus Halb, civit, civ. in div. fug. opp. capit c. l. e. ed. cum i. matrice e. pr. Chr. hon. ded. rel. eccl. vor. fl. consumpsit. b) fugatis iterum add., sed del. 2. c) eius loci 3b. 35 d) om, 3b. e) aedificata 3b. f) proh 1. g) om, 3a-b. h) inter confugauerant 2. i) plus 3a-b. k) octingentos 3a; octingenti 3b. l) om, 2. m) periere 3b. — Excerpta in 3a-b desinunt additis tantum his: captoque eius loci episcopo. utpote tocius iniurie sue incentore (incensore discessit 3b). n) principatum 2. o) Wirceburg 2. p) sic 2, Hist, Eccard.; principes 1, q) rhomani 1, r) suam 2, Hist, Eccard. 40 s) annose 2, t) presencia 1. u) Ludewicus 2, v) domini 1.

<sup>1)</sup> Demum post Dec. 25. a. 1179. vel mense Ian. a. 1180; cf. Ann. Magdeburg. et Pegav., SS. XVI, p. 194, 263; Arnold. Lubec. II, 15. catus Saxoniae Bernhardo demum in curia Gelnhusana Apr. in. datus 3) Indutias usque ad diem Apr. 27. factas (Ann. Pegav. p. 263) 45. auctor dicere ridetur.

non paucas pro libitu<sup>a</sup> imperatoris devastavit et incen-1180. dit. Deinde ducem eundem, copia militari vallatum, in Thuringiam secedentem e vestigio subsequitur, terramque sue dicionis ab eodem incendiis, rapinis, subversioni-

bus iam pene desolatam dum conserto certamine armis (Maii 14). conaretur defendere, suis enerviter terga vertentibus, ipse cum paucis fortiter faciens et, ut ita dixerimus, velut quondam ille Machabeus glorie sue fugiendo crimen 1. Mach. 9, 10. inferre nolens contra prisce virtutis insigne et crebre

numero claruit miles emeritus, multitudine, non industria hostium superatus , cum germano suo, comite videlicet Hermanno, aliisque pluribus, nec non quibusdam utrobique interfectis, abducitur heu! captivus , non

tantum Thuringie, immo toti reipublice iusticium e relinquens de sua merito dolenda capcione. Heinricus comes, Lodewici f lantgravii germanus, anno eodem obiit. Imperator querimonie principum super ducis intolerabili animositate satisfaciens et Saxoniam cum exercitu in (Aug.)

25.

20 grediens, urbem antiquam Harzisburch<sup>h</sup> dictam cum aliis quatuor ob eiusdem offensam ducis reedificari precepit; sicque pace usque pentecosten composita<sup>2</sup>, greges 2.Mach,14,23, turmarum, qui secum fuerant, abire permisit, illius qui-<sup>2.Paral, 23,8</sup>, busdam castellis in dedicionem susceptis.

MCLXXXI. Imperator nativitatem Domini Erphes-1180. furd i celebravit 3. Cristanus archiepiscopus a captivitate solvitur 4. kCastellum ducis Heinrici Haldisleiben (Febr.)
dictum a Wicmanno Magadaburgensi 1 archiepiscopo aliisque Saxonum principibus aliquandiu obsessum, castellanis
30 in pace dimissis, terre tandem coequatur. Imperatore (Maio).

a) libutu 2. b) om. 2. c) germanno 1. d) captinius 2. e) iusticiam (post corr. tristiciam 2) 2. Reinh. f) Ludewici 2. g) om. 2. h) Harsisburh' 1. i) erpsfurdie 1. k) MCLXXXII. anni numerus hoc loco male positus in 1. ut et in Cron. Reinhardsbr. et Hist. landgr. Ecc. Corrige quod SS. XXX, p. 492, n. 4. perperam dixi, 35 in cod. Gotting. (2) hunc numerum falso scriptum esse. Etiam Varil. quaedam sequentis narrationis ad a. 1182. habet. l) Magdeburgensi 1.

<sup>1)</sup> Eadem verba iam supra p. 61, l. 5. 2) Minime pax tunc composita est. Mense Nov. imperator in Saxoniam rediit, post natale Domini Erfordia digrediens principibus expeditionem usque pentecosten 40 indixit (Cron. S. Petri mod. 1181). Sane auctor, ut haec scriberet, inductus est lectis Ann. Thuringicis a. 1139. in Cron. S. Petri mod. exscriptis; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 726. 3) Idem in Cron. S. Petri mod. legitur. 4) Mense Ianuario a. 1181, ut videtur, vel extremo mense Decembri a. 1180. Cf. Cron. S. Petri mod. a. 1181; Chron. regiu 45 Colon. a. 1181, p. 132; Gesta Henrici II, et Ricardi I. a. 1180, SS. XXVII, p. 101.

Act. 9, 5. fatus in arduo se positum durumque esse calcitrare contra stimulum iam nimis tarde considerans, tocius in regnum 20 infestacionis conatum demisit h et principes eximios, flores utique, ut ita dicam, antique nobilitatis, Lüdewicum i videlicet lantgravium fratremque suum comitem Hermannum, postea palatinum, ob imperatoris offensam iam integro et semis anno in custodia detentos, absque 25 iactura suorum suarumque , ut augusti sororios decebat, ipsi tunc Goslarie manenti honorifice remisit. Impera-

e. Nov. 11. toris curia circa festum sancti Martini Erphordie 1 habetur; ubi comes Hermannus, frater Lòdewici 1 lantgravii, palatinus Saxonie efficitur 1. Saxonum et Baioariorum dux 30 iam crebrius nominatus ad imperatoris curiam sepenumero vocatus venire hactenus animose refutavit, nunc demum et sero nimis resipiscens extremaque necessitudine coactus imperatorie maiestati Erphesfordie 1 se humiliter presentavit. Ubi, ut episcopi ceterique principes anno 35 preterito lege forensi apud Wirzeburk 1 in commune

a) priore 2. b) ac reliquunt 2. c) suo 1. d) pauc, tamen 2. e) om, 2. f) lubecke 2. g) oppūgnans 2. h) sic 1, 2; dimisit Reinh.; divisit Hist. Eccard. i) ludewicum 2. k) sic 1, 2, Reinh. l) Erpfurdie 1. m) ludewici 2. n) erpesfurdie 1. o) Wirzeburh' 1; Wirzeburgk 2.

<sup>1)</sup> Quem honorem Adelberto comite palatino defuncto a. 1179. Ludowicus lantgravius, frater Hermanni, ab imperatore acceperat. Cf. Cron. S. Petri mod. a. 1178. 1181; Ann. Palid., SS. XVI, p. 95.

## ANNALES S. PETRI ERPHESFURTENSES MAIORES.

censuerant, dux idem suis omnibus, vellet nollet, se ab-1181. dicavit, nichilque<sup>a</sup> princeps famosissimus interque regni primates ad id temporis potentissimus de ingentibus diviciis, duobus videlicet ducatibus, nisi duas tantum civitates, quarum una Bruniswik<sup>b</sup>, alia Lüneburk<sup>c</sup>, et has quidem vix et egre, sed augusti clemencia concedente recepit.

a) nihilque 1. b) Bruniswih' 1; Brunswigk 2. c) Låneburh' 1; luneburk 2.

## CHRONICI EKKEHARDI-CONTINUATIO BREVIS

A. 1125—1169.

In codice 1) bibliothecae regiae Dresdensis J 48, mbr. fol., saec. XII, qui fuit liber Celle S. Marie (Vetero-cellensis), f. 160'—161. continuatio brevis a. 1125—1169. Ekkehardi Chronico a. 1125. desinenti subiuncta est, numeris annorum scriptis ab a. 1126. usque ad a. 1184.² Quae continuatio ex hoc codice, ut videtur, cum Ekkehardi Chronico descripta est in

SS. XVI,

p. 17.

\*p. 18.

2) codice bibliothecae universitatis Ienensis fol. nr. 65, mbr. fol., saec. XIV, descripta olim ex hoc a Car. Stüve.

3) codice bibliothecae regiae Dresdensis F 60, mbr.

fol., saec. XIV, f. 222'-223'.

Haec Continuatio ex duobus annalibus qui exstant 15 composita est, Annalibus Aquensibus videlicet, SS. XXIV, p. 33—38. editis, ut G. Waitz b. m. ibidem p. 33. adnotavit, et Annalibus S. Petri Erphesfurt. brevibus, ut ostendi 'N. Archiv' XXI, p. 698 sq. Sed is qui hanc Continuationem Ekkehardi Chronico saec. XII. ex. sub-20 iunxit utrorumque annalium exemplaria vetustiora iis quae nunc exstant adhibuit, unde supra p. 52 sqq. Annalium S. Petri brevium exemplar saec. XVI. in. scriptum ope huius Continuationis corrigere potuimus. Et quaedam in hac leguntur, quae in recentiore exemplari Annalium Aquensium saec. XIII, 25 quod exstat, omissa vel mutata esse censendum est.

In monasterio Veterocellensi hanc Continuationem ex illis duobus annalibus alienis compositam esse non facile credi potest. In Annalibus Veterocellensibus ea inter a. 1133. et 1167, SS. XVI, p. 42, exscripta est, sed monui 'N. Archiv' 30

<sup>1)</sup> De hoc et codd. 2. 3 cf. 'Archiv' VI, p. 223. VII, p. 262. 498 sq. VIII, p. 696; SS. VI, p. 15. 2) Sed ab a. 1170, cuius anni numerus alia manu in loco raso scriptus est, nihil numeris adscriptum est. 3) Ita vero, ut codex 3 codicis 2 exemplar esse videatur, cum uterque post Ekkehardi Chronicon Gesta Dagoberti contineat. Cf. SS. Merov. II, p. 397. 35-

XXI, p. 698, n. 9. sub a. 1152. duo verba Annalium S. Petri brevium in iis legi, quae in hac Continuatione desunt. Cum Ann. Veterocellenses circa a. 1183. scripti sint, et codex Ekkehardi Veterocellensis a. 1184. exaratus esse videatur, quo ad annum numeri annorum scripti sint, nescio an annalista codicem Ekkehardi ex alio monasterio mutuum sumptum<sup>1</sup>, ut exemplar Veterocellense describeretur, exscripserit. Cum G. H. Pertz b. m. hanc Continuationem, titulo

Cum G. H. Pertz b. m. hanc Continuationem, titulo Annalium S. Petri et Aquensium ei indito, SS. XVI, p. 17
10—23. cum Annalibus Erphesfurtensibus, non apte quidem, coniunctam ediderit, eam hoc in volumine deesse nolui, praesertim cum in editione Pertziana cognosci nequeat, quibus ex annalibus ea composita sit. Unde eam hoc loco iterum edidi, codicibus Dresdensibus accurate collatis a V. Cl. 15 et amico Huberto Ermisch.

O. H.-E.

88. XVI, MCXXV. . . . . . a Heinricus imperator obiit; cui successit A. Aq. et p. 17. Lotharius. Calixtus papa obiit; cui Honorius successit.

\*p. 18. \*Anno Domini MCXXVII. Lotharius Nurinberg c obsedit. A. S. P. br.

Anno Domini MCXXVIII. Lotharius obsedit Spiram. Gode-20 fridus dux Lovaniensis deponitur; cui Walleramnus e, decus terrae, A. Aq. superponitur.

Anno Domini MČXXXI. Innocentius papa synodum celebravit Leodii.

Anno Domini  $\mathring{M}\mathring{C}XXXII$ . Lotharius rex Romam cum exercitu 25 proficiscitur.

Anno Domini MCXXXIII. Obscuratus est sol IIII. Non. Augusti in meridie, et tenebrae factae sunt; stellae quoque apparuerunt, et terra rore maduit. Eodem anno rex Lotharius cum Richeza re- A. S. P. br. gina imperiale nomen suscepit. Eclipsis solis facta est IIII. Non. Augusti.

Anno Domini MCXXXVI. Lotharius cum exercitu Italiam petiit. A. Aq.

Anno Domini MCXXXVII. Albertus senior archiepiscopus A. S. P. br. Mogontinus obiit. Lotharius in redeundo de Italia in confinio Alpium ib. et A. Aq. obiit, sepultusque est Luthere.

Anno Domini MCXXXVIII. Conradus IIII. Idus Martii unctus A. Aq. 35 est in regem Aquisgrani. Colonienses repugnant Arnoldo archiepiscopo.

\*p. 19. Adelbertus prepositus \*Erphesfurdensis constitutus est archiepiscopus A. S. P. br. Mogontiae.

Anno Domini MCXXXVIIII. Innocentius papa cum infinita A. Aq. multitudine episcoporum et abbatum Romae in quadragesima f cele-

40 a) post extrema verba Ekkehardi (SS. VI, p. 265, l. 15) haec leguntur, ideo numerus anni hic non repetitus est, b) Calistus 2, 3. c) nurinberc 2. d) Lovañ 1, 2. e) uualleramus 2. f) XL 1, 2. 3.

1) Quo in codice verba fratruelis eius sub a. 1152, in exemplari Vetero-cellensi omissa, extiterint.

A. Aq. bravit synodum. Cûnradus a rex cum exercitu Saxoniam adiit, sed pace composita rediit.

Anno Domini MCXLI. Terrae motus factus est VIII. Kal. Heinricus dux, qui fuit gener regis Lotharii, obiit.

A. Aq. Anno Domini MCXLII. Saxones Curado b regi in Franchen- 5 phorth reconciliati sunt. Godefridus dux Lovaniensis c se-

A. S. P. br. cundus obiit 1. Monasterium sancti Petri in Erphesfurt combustum est VIII. Id. Mai et maxima pars eiusdem loci et monasterium sancti Severi.

Anno Domini MCXLIII. Innocentius papa obiit; 10 cui successit cardinalis Wido, qui et Celestinus.

Anno Domini MCXLIIII. Obiit Celestinus, eique successit Gerardus cardinalis, mutato nomine Lucius.

A. Aq. Hinnesberch<sup>d</sup> captum est et combustum. Rodulfus e comes Saxonicus

A. S. P. br. occisus est. Magna inundatio aquae Erphesfurt f fuit VI. Kalend. Iunii. 15

Anno Domini MCXLV. Lucius papa obiit; cui successit Bernhadus<sup>g</sup> abbas de Sancta Anastasia et cardinalis, mutato nomine Eugenius.

A. S. P. br. \*Anno Domini MCXLVI. Cunradus rex ad Polonos cum exer-\*p. 20.

A. Aq. citu abiit. Fames maxima, et, quod inauditum ante fuit, modius 20

Aquensis tritici venditur XXV solidis.

Anno Domini MCXLVII. Heinricus puer X annorum, filius Cunradih, in media quadragesima III. Kal. Aprilis unctus est in regem Aquisgrani. Ipso anno idem Cunradus rex et Lodewicus i lant-gravius cum multitudine innumerabili profecti sunt Ierusalemk. VI. 25 Kal. Novembris fuit eclipsis solis ab hora tercia usque ad sextam.

A. S. P. br. Cunradus 1 rex Ierosolimam m proficiscitur.

A. Aq. Anno Domini MCXLVIII. Eugenius papa hyemavit Treveris
A. S. P. br. et in media quadragesima synodum celebravit Remis. Signum circa
solem apparuit:

A. Aq. Anno Domini MCXLVIIII. Cânradus rex rediit de peregri-A. S. P. br. natione. Lampertus comes de Thuringia obiit. Rådůlfus o episcopus Halberstadensis obiit; cui Üdelricus p successit.

A. Aq. Anno Domini MCL. Sterilitas frumenti, vini, et hyemps asperrima et longa fuit.

ib. 1150. Anno Domini MCLI. Obiit Heinricus puer XIII annorum.

A. S. P. br. Fames valida et mortalitas hominum.

a) Conr. 3. b) Cûnrado 2. 3. e) Louañ 1. d) Hinnesberc 2. e) Rudolfus 2. f) Erph' 1. 2. 3. g) Bernadus corr. Bernhadus 1; Bernardus 2; Bernhardus 3. h) Cunr. h. l. 2; Conr. 3. i) Ludewicus 2. 3. , k) Iher. 3. l) Cunr. 3. m) iheros. 2, 3. 40 n) figura deest 2. 3. o) Rûdolfus 2. p) Udelr. 3.

1) Haec et ea nova quae sub a. 1143. 1144. 1145. leguntur in recentiore exemplari Ann. Aquensium omissa sunt, ut b. m. G. Waitz, SS. XXIV, p. 37, n. \* adnotavit.

Anno Domini MCLII. Cunradus rex obiit XV. Kal. Marcii A. S. P. br. anno regni sui XV; cui successit Fridericus, unctus Aquis A. Aq. grani VII. Idus Marcii. Ernest comes obiit IIII. Kal. Ianu. Her- A. S. P. br.

\*p. 21. mannus comes de Wincenburch \*cum uxore sua interemptus est. In 5 mense Ianuario magna inundatio aquae fuit in partibus Reni. Fridericus rex venit in Erphesfurt.

Anno Domini MCLIII. Signum in sole apparuit U VII. Kal. Februarii. Heinricus archiepiscopus Mogontinus depositus est, et Arnoldus cancellarius electus.

Anno Domini MCLIIII. Anastasius papa obiit, pro quo Adrianus. Fridericus rex in Italiam pergit cum exercitu ac imperiali benedictione sublimatus superatisque adversariis victor rediit.

Anno Domini MČLVI. Fridericus r e x duxit uxorem Beatricem A. Aq. de Burgundia.

Anno Domini McLVII. Coloniensis archiepiscopus Fridericus destruxit Randenrode.

Anno Domini MCLVIII. Fridericus imperator in manu vali da Italiam adiit, Mediolanenses sibi rebelles subiugavit.

\*p. 22. Anno Domini MCLX. Arnoldus archiepiscopus Mogontinus 20 a civibus suis occisus est.

Anno Domini MCLXII. Mediolanum captum est ab imperatore Friderico et destructum. Fames prevalida facta est eodem anno.

Anno Domini MCLXIII. Excidium Mogontiae e factum est ab imperatore Friderico. Heretici combusti sunt Coloniae, e quibus 25 una mulier se dedit precipitem in ignem nullo cogente.

\*p. 23. \*Anno Domini McLXIIII. Corpora trium magorum translata sunt Coloniam.

Anno Domini MCLXV. Natus est puer Heinricus, filius imperatoris Friderici.

30 Anno Domini MCLXVI. Facta est translatio sancti Karoli imperatoris feria IIII. post natale f Domini. Eodem anno facta est expeditio super Romanos.

Anno Domini MCLXVII. Occisi sunt Romanorum X milia IIII. Kal. Iunii, et pridie Kalendas Augusti imperator Romam pote35 stative ingressus est. Obiit Reinoldus Coloniensis archiepiscopus et Alexander Leodicensis episcopus et Rodenburgensis dux bonae indolis, aliique plures in eadem expeditione mortui sunt.

Anno Domini MCLXVIIII. XVIII. Kalendas Septembris unctus est filius imperatoris Friderici in regem Heinricus nomine Aquisgrani.

40 a) Cunr. 3. b) Ianuarii 3. c) Erph' 1. 2; Erphordiam 3. d) mogoni 1. 2. e) mogoni 2. 3. f) nai 1. 2; natiuitatem 3. g) reinnoldus 2.

1) In Ann. Aquensium exemplari posteriore, SS, XXIV, p. 38, hoc mutatum videtur esse. Nam dies Dec. 29, quo Karoli M. ossa translata sunt, fuit a. 1165. feria quarta.

## ANNALES ERPHORDENSES FRATRUM PRAEDICATORUM.

10 d

to

15 0

20 a

30 d

Summe dolendum est, quod liber bibliothecae capituli Moguntini, qui hos Annales Erphordenses continebat, cum multis aliis codicibus a. 1792. in obsidione urbis Moguntinae 5 infausto casu incendio combustus sit. De quo libro Val. Ferd. de Gudenus, Codex diplom. I (Gottingae 1743). p. 516 sq.: Annuntiare, ait, hoc loco convenit, quod, cum anno ab editis Rerum Moguntiacarum voluminibus postero. (1723) Rmi capituli metropolitani bibliothecam, manu- 10 scriptis omni ex genere copiose instructam, adeundi nobis daretur occasio, codicillus membranaceus optimae notae, idemque seculi XIII. scripturam referens, prensandi avidas in manus inciderit: Quem illico pervolventes, primo statim intuitu tam plane praeclara et notabilia 15 sese obtulerunt, ad illustrandas archiepiscoporum Sifridi III, Christiani II. et Gerhardi I. res gestas facientia, ut dolendum sit, nullam latentis thesauri istius notitiam fuisse tune, quando historica laudatorum praesulum vitae narratio instituebatur.... Orditur autem scriptor 20 anonymus annis aliquot ante MCCXXXII. G. Waitz b. m. hos annales censuit fuisse Chronicon miscellum, quod V. F. de Gudenus, Codex dipl. II, p. 597. in codice bibliothecae capituli Moguntini sub nr. CXXIV. descripto extitisse scripsit2, sed hunc librum magnum amplumque, qui 25 multa continuerit, maiorisque formae 3 fuisse patet, codex vero horum annalium, quem V. F. de Gudenus codicillum dixerit, parvus tenuisque fuisse neque aliud quidquam praeter hos annales continuisse videtur. Si igitur Chronicon illud miscellum alium libellum fuisse putamus, mirum quidem vide-30

SS. XXIV, p. 819, n. 1. Quem secutus sum 'N. Archiv' XX, p. 620.
 Ex quo V. F. de Gudenus Historiam brevem principum Thuringiae ib. p. 598 sqq. edidit.
 membr. in 4. dixit de Gudenus.

tur, quod V. F. de Gudenus in catalogo suo codicum Moguntinorum 1 librum Annalium Erphordensium non commemoraverit, neque tamen constat eum omnes libros manu scriptos bibliothecae Moguntinae descripsisse, et fieri potuit, ut hunc 5 librum, ex quo iam in tomo primo Codicis diplom. excerpta multa ediderat, scite ac consulto omitteret.

Iam antea a. 1723.2 Ioh. Fridr. Schannat, Vindemiae literariae I, p. 91-106, annales a. 1223. (1220) - 1254. (1253). edidit, quos inscripsit Anonymi Chronicon Erfor-10 diense; in quibus omnia fere excerpta a V. F. de Gudenus data inveniuntur praeter unum locum a. 1246, cuius tamen initium in editione Schannati legitur. In quo codice hoc chronicon invenerit, vir iste suo more non dixit, cuius editio tot tantisque scatet mendis ac tot locis verbis quibusdam 15 omissis, plerumque quidem punctis positis indicatis, nonnumquam non adnotatis, mutila hiat, ut maiore etiam neglegentia qua solebat — quae sane iam maxima erat — hunc libellum pretiosissimum tractasse videatur.

Sane non facile adduceris, ut credas duos codices horum 20 annalium praeterito saeculo extitisse, utrumque librum periisse. Si igitur in editione Schannati verba quaedam omissa multis locis inveneris, quos V. F. de Gudenus integros atque solidos edidit, ab homine quodam imperito legendi atque ignaro codicem bibliothecae capituli Moguntini in exemplar, quod ad 25 Schannatum missum sit, transscriptum esse conicies. Inde evenire potuit, ut locus iam dictus anni 1246, omitteretur<sup>3</sup>, ut etiam sub a. 1242. initium tantum loci de Tartaris Ungariam invadentibus in editione Schannati legatur, reliquis omissis, ubi ut loco illo anni 1246. non indicatum est quae-30 dam deesse. Atque ipsi Schannato aditus ad bibliothecam capituli Moguntini certe non patuit4, qui in praefatione tomi I. Vindemiarum de necrologio ecclesiae Moguntinae

<sup>1)</sup> Cuius prior pars (nr. I-LIII) exstat in libro eius qui inscribitur Sylloge I. diplomatariorum monumentorumque veterum (Francofurti ad M. 35 1728) p. 338 - 400, altera pars (nr. LIV-CXXVII) in eius Codice 2) Ideo V. F. de Gudenus (supra diplom. II, p. 564 - 633. legitur. p. 72) diserte adnotavisse videtur se iam hoc anno codicem Moguntinum invenisse, qui quamvis aliis locis Schannati Vindemias attulerit, nus-quam chronici Erfordiensis ab eo editi mentionem fecit, prudens procul 40 dubio ac sciens foetum hunc portentosum silentio tegens. 3) Sed etiam ipse Schannat hunc locum omisisse potest, si forsitan ipsi displicuerit quod de Innocentio IV. papa ibi dictum est. 4) V. F. de Gudenus in praefatione Codicis dipl. I, nr. XV. dicit bibliothecam Moguntinam cunctis praeclusam nemini patuisse, donec ipse a. 1723. aditum ad eam 45 impetraret.

ab ipso ibi edito agens: quod, ait, cum aliis debeo eximiae humanitati admodum R. P. Hahn collegii soc. Iesu Moguntiae rectori, qui raro apud suos exemplo omnia mecum liberalissime communicavit. Unde conicies ab hoc etiam viro Schannatum exemplar Annalium Er- 5 phordensium nactum esse. Sed alia sunt, quibus prohiberi videtur, quominus editionem Schannati ex illo codice Moguntino profectam esse credamus. Ignoramus enim, a quo anno Annales Erphordenses in hoc codice exordium ceperint, cum Gudenus tantum dixerit (supra p. 72) scriptorem annis ali-10 quot ante 1232. narrandi initium fecisse. Schannati vero editio iam a. 1223. vel potius 1220. initium habet, et in eius prima parte a. 1223-1232. leguntur quaedam de archiepiscopis Moguntinis, quae quod Gudenus omiserit, mirum videtur. Sed monendum est eum etiam ex sequente parte ab a. 1232. 15 minime omnia ad res Moguntinas spectantia exscripsisse. Porro Gudenus l. l. I, p. 637. primo loco anni 1253. editionis Schannatinae edito praemittit haec: Succinit cod. ms., isthac periodo finiens<sup>1</sup>, sed in editione Schannati multa a. 1253. 1254. post hunc locum leguntur. Nec tamen 20 iam hanc quaestionem absolutam, Schannati editionem non ex codice Moguntino profectam esse censebis. Gudenus p. 619. duos locos extremae partis editionis Schannatinae, qui ibi post illum primum locum a. 1253. leguntur. exhibet, ubi haec habet: 'Hoc etiam anno Xpianus Magun-25 tinus archiepiscopus Hospitaliorum ordini se tradidit. Et nonnullis interiectis: Hoc (eodem) anno Xpianus, Maguntinus quondam episcopus, Parisius defunctus est, ac in domo Hospitaliorum sepultus. [Omnia haec eodem an. 12517. Sic Gudenus. Sed eum vehementer erravisse 30 mihi persuasum est. Iidem enim duo loci in editione Schannati sub a. 1253. aliquot locis inter eos interiectis, ut Gudenus dicit, recte ac bene exstant. Constat mihi hunc virum rerum Moguntinarum solarum studiosum non integros Annales Erphordenses descripsisse, sed Moguntiaca tantum, ea 35 quae edidit, excerpsisse, quem, cum locum anni 1251, quo de Christiano archiepiscopo deposito relatum est, transscripsisset, ea eidem subiunxisse credo, quae infra in his annalibus de eodem Christiano legebantur, anni numero neglegenter omisso. Ita evenit, ut in schedis suis extremum locum 40 eum exscriberet, qui primus anni 1253. in editione Schannati legitur. Nam post hunc praeter illos duos locos dictos,

<sup>1)</sup> Unde G. H. Pertz, SS. XVI, p. 39, n. e hoc loco codicem Moguntinum desiisse adnotavit.

quibus de Christiano relatum est, nihil de rebus Moguntinis in editione Schannati narratum invenitur. Cum igitur multis annis, postquam haec exscripsit, Gudenus ea ederet, falso opinatus est eum locum extremum fuisse in codice Annalium Erphordensium, quem ipse extremum descripserat. His igitur minime probatur editionem Schannati ex alio codice, non ex Moguntino profectam esse. At uno loco a. 1237. ea quae Gudenus et Schannat ediderunt ita inter se differunt¹, ut sane difficile adduci possis, ut credas haec ex eodem codice descripta esse, etiamsi imperitiae scribae et incuriae editoris incredibilia tribuis. Longius hanc quaestionem spinosam tractavi, ut lector intellegat non facile esse discretu, quid verum sit. Attamen, si me interrogat, quid censeam, ego Schannatum exemplar codicis Moguntini pessimum ac muti-15 lum ipsi transmissum edidisse opinor.

1) signavi Schannati editionem totius libelli, mendosam

quidem et mutilam.

2) signavi excerpta Moguntiaca a V. F. de Gudenus l. l. I, p. 516—637. passim edita, multo emendatiora quidem, 20 minime mendis vacua. Nonnunquam etiam 2 corruptam lectionem praebet, ubi 1 veram rectamque habet. Omnem variam lectionem utriusque editionis adnotavi praeter orthographica quaedam levissima, ut ti a Schannato positum, ubi Gudenus ci habet, vel ae et oe a Schannato pro simplici e 25 scriptum, vel voces ab editoribus inde a saeculo XVI. corruptas, ut eleemosyna pro elemosina, millia pro milia; in talibus editionem 2 secutus etiam iis locis, quos Schannat solus praebet.

Sed accedit Cronica S. Petri moderna, quam P signavi, so ad menda Schannati tollenda lacunasque explendas, in qua inter a. 1223. et 1244. multa, inter a. 1245—1253. pauca inveniuntur ad verbum cum his annalibus convenientia, unde antea hos annales ab auctore Cronicae S. Petri (secundae partis scilicet a. 1209—1276) exscriptos esse viri docti censos sebant<sup>2</sup>. Sed iure Karolus Wenck hoc in dubium vocasse

videtur 3.

1) Ubi duabus columnis positis quae uterque habet edidi. 2) Ut I. F. Boehmer, G. H. Pertz, E. Br. Stübel, 'Das Chron. Sampetr. Erfurt.' (Diss. Lips. 1867) p. 23, qui non perspexit, quod Pertz iam ad-40 notaverat, etiam inter a. 1247. et 1253. quosdam locos Cronicae S. Petri cum Annalibus Erphordensibus convenire; etiam Th. Ilgen et R. Vogel, 'Gesch. des thür.-hess. Erbfolgekrieges' (separatim ed. ex 'Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F.' X) p. 5 sq. idem censuerunt. Sed hi neglegentius has res tractaverunt, qui nesciverint (p. 25) nullum superesse codicem 45 manuscriptum Annalium Erphordensium. 3) 'N. Archiv' X, p. 131—137.

Annales Erphordenses, quos habemus, in conventu Praedicatorum Erfordensi conscriptos esse patet 1. Multi enim occurrunt loci, quibus de ordine Praedicatorum<sup>2</sup>, de eorum rebus in Thuringia et Erfordiae gestis relatum est 3. Hos fere omnes in Cronica S. Petri moderna omissos esse bene 5 K. Wenck monuit, econtra multa in Annalibus et in Cronica de ecclesia S. Mariae Erfordensi narrata esse, nonnullos locos, quibus de rebus huius ecclesiae relatum est, solum in Annalibus, alios solum in Cronica inveniri, unde ab utriusque operis scriptoribus Annales a canonico quodam 10 S. Mariae compositos exscriptos, Annales Erphordenses a fratre quodam ordinis Praedicatorum auctos esse conclusit. Ex eisdem Annalibus S. Mariae etiam additamenta quaedam codicis B 2 Cronicae Minoris inde ab a. 1219, quae cum locis Cronicae S. Petri convenire monueram, profecta esse 15 Sed haec opinio quodammodo mutanda videtur esse. Horum enim additamentorum paucissima cum Annalibus Erphordensibus neque haec ita conveniunt, ut ex eodem fonte ea hausta esse censeri oporteat4. Reliqua in Annalibus Erphordensibus aut non inveniuntur 5 aut aliter relata 20

1) Quod I. F. Boehmer, Fontes II, p. XXXIX. perspexit. 2) A. 1237. Iordanum, a. 1240. Reimundum magistros ordinis Praedicatorum defunctos esse, huic Iohannem successisse, a. 1244. hoc praesidente capitulum provinciale Praedicatorum in urbe Hildesheimensi celebratum esse, a. 1248. eundem comitem fuisse Ludowici IX. regis Franciae in expeditione sacra, hunc regem capitula fratrum Praedicatorum et Minorum 25 adiisse, antequam proficisceretur; a. 1250. Ericum regem fratri ordinis Praedicatorum confessum esse, antequam necaretur, hunc regem in ecclesia Praedicatorum sepultum esse; a. 1252. Iohannem magistrum Praedicatorum obiisse relatum est. Notes etiam, quod dictum est, a. 1245. sententiam imperatoris depositi fratribus Praedicatoribus et Minoribus de-30 nunciandam commissam esse, a. 1251. Hugonem cardinalem, legatum papae, fuisse fratrem ordinis Praedicatorum. 3) A. 1231. et 1248. capitulum provinciale Praedicatorum Erfordiae celebratum esse, a. 1232. Gerhardum fratrem ordinis Praedicatorum Erfordiae obiisse, a. 1239. Siboldum canonicum S. Mariae Erfordensis se ordini Praedicatorum 35 tradidisse, a. 1238. ecclesiam Praedicatorum dedicatam esse, a. 1248. festum dedicationis huius ecclesiae transpositum, eodem die altare quoddam in hac ecclesia dedicatum esse; a. 1253, virgines ad fratres Praedicatores velatas esse. Eodem anno miraculi cuiusdam facti testis praeter alios duos lector fratrum Praedicatorum Fribergensis affertur. 4) Eadem 40 relata sunt in Ann. Erphord. et additamentis cod. B 2, SS. XXIV, p. 198 sq.: ad a. 1230. obitus Sifridi archiepiscopi occisi, ad a. 1235. Heinricus rex captus, ad a. 1238. nex Alberti praepositi Magdeburgensis, sed ne his quidem locis verba utriusque libri consentiunt, licet eodem die Albertum occisum esse in utroque relatum sit. 5) Moneo minime in-45 veniri in Ann. Erphord, quae in Cron. S. Petri et in additamentis cod. B 2 leguntur a. 1222. de Heinrico Minnikino cremato, a. 1224.

sunt. Immo patet quae de Stetingis occisis in codice B 2 a. 1234 1, in Ann. Erphordensibus a. 1233. leguntur nequaquam ex eodem fonte profecta esse. Nec quidquam in additamentis codicis B 2 invenitur, quod ad ecclesiam S. Mariae Unde facile conicere potes annales a. 1219—1225. vel 1231, quos in codice B 2 exscriptos esse vidimus, cum exemplari maiorum annalium Erphordensium, quod chronista S. Petri exscripserit, coniunctos fuisse, sed hos defuisse in exemplari fratrum Praedicatorum, in exemplari annalium 10 a. 1219 -1225. in codice B 2 exscripto post a, 1225 (vel 1231) ab alio alia addita fuisse, quae a Cron. S. Petri aliena sunt. Sed difficulter certi quidquam hac de re statuere poteris 2.

Reliqua quae K. Wenck exposuit sane probabilia valde 15 sunt, attamen mihi scrupulus restat, num haec vera certaque habenda sint. Bene procul dubio ille censuit l. l. p. 132. non magni momenti esse eos locos de fratribus Praedicatoribus 3. qui et in Cronica S. Petri et in Ann. Erphordensibus leguntur, ad demonstrandum utriusque libri fontem in conventu fra-20 trum Praedicatorum ortum esse, sed nescio an fieri potuerit. ut auctor secundae partis Cronicae S. Petri prudens ac sciens ea omnia fere omiserit quae de ordine Praedicatorum

(1226) de annona in agris excussa, a. 1231. de Ludowico duce Bawariae occiso, de eclipsi solis a. 1241. (1242). Quae in B2 de archiepiscopo 25 Moguntino imperatori se opponente a, 1245, habentur neque in Cron. S. Petri neque in Ann. Erphord. leguntur. A. 1228. Praedicatores Erfordiam venisse, quod in Ann. Erphord. relatum est, in aliis codicibus Cronicae Minoris, non in cod. B 2, a Praedicatore quodam Erfordensi, ut videtur, additum est. 1) Eundem locum ex eisdem Annalibus, ex 30 quibus in B2 additus est, iam ipse auctor Cronicae Minoris p. 199. (sine anno) exscripsit. Et in ipsa Cronica Minore haec cum Ann, Erphord. conveniunt: A. 1223. fratres Minores Erfordiam venisse dicuntur, ad quod conferas quae infra p. 81, n. 1. adnotavi; a. 1237. Iordanus magister Praedicatorum submersus esse dicitur, ubi et verba utriusque 35 auctoris conveniunt. Hoc vero auctor Cronicae Minoris, in recensione libri sui secunda additum, certe non ex Annalibus S. Mariae sumpsit, quod a fratre ordinis Praedicatorum in Ann. Erphord. additum esse Wenck ipse censebit. Locum etiam a. 1219. cum Cron. S. Petri a. 1220. convenientem de canonicis in monasterio Northusano institutis, qui et in 40 cod. B 2 et in aliis quinque codicibus Cronicae Minoris legatur, ipsum auctorem eius in exemplari quodam addidisse facile crediderim. Sifrido de Balnhusin, quem K. Wenck etiam Annales illos S. Mariae exscripsisse censuit, alio loco disseram. 3) Neque vero recte Wenck dubitavit locum de adventu Praedicatorum a. 1228. in Ann. Erphord.

45 extitisse, qui in editione Schannati legatur. Sed hic sane minimi est momenti, cum in eisdem etiam de adventu fratrum Minorum a. 1223. relatum sit.

SI

ni

se

15 81

25 10

30 m

e8

80

40 1)

S

cl

10 la

in Annalibus Erphordensibus traduntur. Non amicos fuisse monachos Montis S. Petri et fratres mendicantes facile credendum est, nec mirum, quod monachus S. Petri magis curaverit res antiquae et vicinae sibi atque celebris ecclesiae S. Mariae quam fratrum Praedicatorum. Dubitari nequit, 5 quin hic permulta omiserit alia, quae in Annalibus S. Mariae — si sententiae Karoli Wenck adstipulamur — extitisse constat, velut in brevissimum contraxit pretiosissima illa quae de Conrado de Marburg aliisque persecutoribus haereticorum in Annalibus Erphordensibus relata sunt. Iure quidem 10 atque optime W. Wattenbach monuit 1 haec et quae de Stetingis in his Annalibus leguntur potius a viro quodam liberi ac candidi ingenii quam a fratre quodam zeloso ordinis Praedicatorum conscripta videri. At etiam in his partibus fratres Praedicatores, Torsonem, Ottonem dico, magnas partes 15 agentes deprehendis. Atque etiam fieri potuit, ut quidam frater ordinis Praedicatorum ingenio atque indole dissimilis esset fratrum suorum. Ponamus Siboldum canonicum S. Mariae, qui mundo vere mortuus a. 1239. ordini Praedicatorum se tradidit, qui forsitan iam antea amicus Prae-20 dicatorum fuerit, Annales Erphordenses conscripsisse<sup>2</sup>: iam pateret, unde evenerit, ut multa de ecclesia S. Mariae, multa de ordine Praedicatorum in his annalibus legantur.

Maxime me movet, quod Cronica S. Petri et Annales etiam usque ad a. 1253, quo hi finem habent³, quaedam 25 communia habeant, unde elucere videtur chronistam Annales S. Mariae auctos et continuatos a fratre quodam Praedicatore habuisse, eosdem igitur annales, quos nos habemus. Ut auctor secundae partis illius ab a. 1245. pauca ex Annalibus Erphordensibus exscripserit, eo motus esse potest, quod 30 ab hoc anno multa ex Cronica Minore exceperit, et quod iam plura ipse auctor aequalis tradenda haberet vel in monasterio suo scripta invenisset. Accedit, quod et in Annalibus et in Cronica sub a. 1238. legatur: Hoc anno a d h u c e le c t is illis duobus prepositis Magdeburgensibus . . . 35 inter se confligentibus, nec tamen in utroque libello quid-

<sup>1) &#</sup>x27;DGQ.' ed. 4. II, p. 282. Qui in ed. quinta et sexta Karoli Wenck sententiae adsensus est. 2) Quod I. F. Boehmer, Fontes II, p. XL. cautissime coniecit, Ludowicum scriptorem, canonicum S. Severi, qui a. 1234. obiisse infra dicitur, quaedam prioris partis Ann. Erphordensium 40 scripsisse, omnino negandum est. Eodem sermone eademque indole pleraque conscripta sunt quae ante a. 1234. et post hunc annum leguntur. 3) Nam a. 1254. extremo loco in editione Schannati praemissus falsus est. A. 1253. facta sunt quae ibi narrantur.

quam de his praepositis praemissum sit. Sane proximum fuisse Annalibus Erphordensibus exemplar annalium in Cro-

nica exscriptum inde colliges.

Non ut sententiam Karoli Wenck et Wilhelmi Wattenbach refellam, haec omnia exposui, sed ut ostendam restare quaedam, quibus de ea dubitatio moveri possit. Nullus superesset scrupulus, sed pedibus in eorum sententiam accedendum esset, si constaret Schannatum textum Annalium Erphordensium integrum exhibuisse, sed econtra constat eum etiam 10 lacuna non indicata nonnullos locos omisisse. I. F. Boehmer iam nonnulla, G. H. Pertz plura ex Cronica S. Petri editionibus suis Annalium Erphordensium inserverunt. Sed hoc iis tantum locis licere arbitror, quibus Schannat indicavit in codice quaedam legi nequivisse. Sane, 15 si in Annalibus et Cronica a. 1252. legeris: Moguntinus a clero suo vicesimam exegit, in Cronica sola a. 1244: Maguntinus . . . quintam redituum partem a clero exegit 1, haec ex eodem fonte profecta esse censebis, a Schannato haec omissa esse conicere potes, probare non poteris. Porro veri-20 simillimum est post verba editionis Schannatinae a. 1242: Eodem anno Tartari in Ungaria in codice eius scripta fuisse quae in Cronica S. Petri sequentur<sup>2</sup>, quamvis Schannat non indicaverit se guidguam omisisse, negue tamen hoc constat. Sed si hoc verum esse credideris, iterum habebis 25 locum, ex quo colligas etiam annales ab auctore Cronicae S. Petri exscriptos a fratre ordinis Praedicatorum compositos esse 3. Itemque alia Cronicae S. Petri, quae K. Wenck ex eodem fonte profecta esse recte censuit 4, in editione Schannati tantum omissa esse conicere posses, quamvis profiteri so me oporteat difficile me adduci posse, ut hoc credam. Ac sane, cum Ann. Erphord. de Erico rege Daniae a. 1250. occiso copiose referant, mirum esset, quod auctor secundae partis Cronicae S. Petri eundem Ericum a. 1256. necatum esse falso scripsisset, si Annales Erphord. ipsos legisset. Utut de hac re iudicaveris, apud omnes constat maximi

Utut de hac re iudicaveris, apud omnes constat maximi esse pretii Annales Erphordenses, iniqua fortuna male nobis servatos, quorum loci extremae partis statim post gestas res scripti videntur. Nam cum sub a. 1250. auctor locum scriberet, quo legitur a Friderico quondam imperatore, nunc autem

<sup>40 1)</sup> Quae G. H. Pertz, SS. XVI, p. 34, l. 29 sq., editioni suae temere inseruit.
2) Quae et Boehmer et Pertz in textum Annalium receperunt.
3) Cum coenobium Praedicatorum Hermanni-villae incensum esse ibi tradatur.
4) Ut sub a. 1228: Hoc anno vigilia — celebravit.

deposito<sup>1</sup>, imperatorem obiisse nondum audiverat, qui eodem anno die Dec. 13. obiit, ut ibidem post alia adnotatum est.

Etiam a recentibus editoribus hic libellus pretiosissimus inclementius tractatus est. Nam I. F. Boehmer, qui eum editione Schannati et fragmentis Gudenianis et Cronicae 5 S. Petri editione Menckeniana usus Fontes II, p. 338-415. edidit, nullam fere variam lectionem adnotavit, sine qua lector hoc libro commode ac caute uti non potest, multa quidem bene restituit, nonnulla e coniectura recte correxit, sed multa emendanda reliquit. Quorum nonnulla quidem G. H. 10 Pertz, cum iterum hos Annales SS. XVI, p. 26-40. iisdem subsidiis usus neglegentius 2 ederet, bene correxit, sed alia nonnulla vitia addidit, ex varia lectione quaedam selecta tantum et ea saepe falso adnotavit, unde evenit, ut etiam vera lectio nonnusquam in eius adnotationibus non invenia-15 tur, menda etiam gravissima nonnulla editionis Schannatinae intacta reliquit. Quae quidem ut tollerem, studui, sed doleo, quod nullum nancisci potuerim subsidium, quo adiutus hos annales pretiosos integros restituerem, quo dubia omnia atque incerta, quae supra exposui, tolli potuissent.

Verba ab editoribus ex Cronica S. Petri addita iis locis, quibus Schannat lacunas non indicavit, delevi, ut iam dixi, sed in apparatu critico sive in notis numeris signatis O. H.-E. adnotavi.

cf. Cr.S. Petri. Anno Domini MCCXXIII. Sifridus Moguntinus 25 (Oct.) archiepiscopus habuit concilium Erphordie in ecclesia SS, XVI. Apr. 22. beate Marie 3. Hoc anno in vigilia pasche celebrati sunt ordines in hospitali 4 a Willehelmo episcopo 5.

Hoc anno Heinricus filius imperatoris in Frankene-1220. vurt Kalendis Maii a principibus in regem electus est <sup>6</sup>. <sup>30</sup>

1) Unde, ut Ilgen et Vogel l. l. p. 26. monuerunt, locum a. 1244, quo de morte imperatoris dicitur, post additum esse apparet. 2) Qui etiam appendicem Pistorianam ad Lamberti Annales et Engelhusii Chronicon Erfordense editum et additamenta codicis Dresdensis ad Annales Pegavienses in auxilium vocavit, cum falso opinaretur haec ex his Annali-35 bus, illa ex his Annalibus et Cronica S. Petri excerpta esse. Appendix Pistoriana et additamenta cod. Dresdensis potius ex Cronica S. Petri, Engelhusii Chronicon ex chronico codicis E excerpta sunt. Qua de re vide SS. XXX, p. 346 sq. 351 sq. et infra in praef. Cronicae S. Petri et 3) Vide quae in Cron. 40 Cronicarum Erford. ex codd. Engelhusii. S. Petri p. 390. sequuntur. 4) S. Martini, 5) Havelbergensi, Cf. Cron. S. Petri a. 1228. et infra a. 1235. 1242. 6) Falso ad hunc annum hoc relatum est, nec dies electionis recte indicatus. Cf. Winkelmann, 'Friedrich II.' I, p. 523.

Hoc anno in festo<sup>a</sup> Martini Minores fratres Erphor- 1224?
Nov. 11.
cf. Cr. S. Petri.

Anno Domini MCCXXVI. Inundatio maxima fuit 1226. in Thuringia VI. Kal. Septembris.

Aug. 27

Hoc etiam anno Norinberc in nuptiis Heinrici regis 1225. rupta crepa XXX milites et XX servi cadentes interie-(Nov. 29). runt <sup>2</sup>.

Anno Domini MCCXXVII. Generale passagium ad <sup>1227</sup>. Terram Sanctam factum est; qua c expeditione etiam im10 perator Fridericus transfretavit; sed Ludewicus lantgravius in eadem expeditione III. Idus Septembris sept. 11.
decessit in Apulia in civitate Ortrant.

Hoc etiam anno III. Kal. Augusti maxima tempe- Iul. 30. stas iuxta cenobium Sychem h fuit, que magnam cladem 15 proxime ville que Ysleiben dicitur intulit et i per torrentem domos ipsorum abducendo ac plurimos homines submergendo.

Anno Domini MCCXXVII. XV. Kal. Ianuarii Er-Dec. 18.
phordie tripartitos celebraverunt ordines hi episcopi:
20 Moguntinus ad Sanctum Petrum, Halverstatensis 4 ad
Sanctam Mariam, Livoniensis 5 ad capellam sancte Marie
Magdalene in claustro sancti Petri; qui sequenti domi-Dec. 19.
nica pariter Pragensem electum k. 6 in episcopum consecraverunt.

Anno Domini MCCXXVIII. Predicatores venerunt 1228. Erphordiam ac cenobium ibidem edificare ceperunt 7. 1230. Anno MCCXXX. V. Idus Septemb. Erphordie obiit sept., 9 Sifridus 1 Moguntine sedis archiepiscopus ac honorifice sept., 6 pultus est in ecclesia beate virginis ab Engelhardo Nuwen- burgense episcopo; cui successit Sifridus 1 patruelis ipsius;

qui eodem anno cuidam fratri Danieli<sup>m. 8</sup> ordinis Predia) sancti add. P. b) primo add. P. c) in qua P. d) Fidericus 1. e) landgr. 1.
f) sic P; VI. 1. g) sic P; Otrant 1; dicta add. P. h) sic P; Sychen 1. i) delendum videtur; deest P. k) vide quae in P add. l) Siffridus 1 saepe, m) sic P;

1) A. 1223, hoc factum esse etiam in Cron, Minore et Cron, S. Petri (infra) traditur. Sed Iordanus de Giano c. 39, ipse dicit se cum septem fratribus a, 1224, die Nov. 11. Erfordiam advenisse, ed, I. Voigt in

'Abhandl. d. kgl, Sächs. Ges. d. Wiss., phil.-hist. Cl.' VI (1870), p. 534.
40 2) Falso a. 1226. hoc adscriptum est. 3) Minime. Portu evectus statim reversus est, sed sequenti anno transfretavit. 4) Fridericus II. 5) Albertus I. 6) Iohannem II. 7) Ad a. 1229. hoc habent Cron. S. Petri p. 391 (ubi vide quae adnotata sunt) et Libri cron. Erford. app. (infra), sed ad a. 1228. Cron. Minoris additamentum. Cf. Leg. de ss. patribus 45 conv. Ysenac. c. 3, 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' IV, p. 368 sq. 8) Vide

ti \*p. 28. TU

li

5 q1

di

ni

tu

su

su

de

ib:

lai

qu

off

ma

cu

tes

sib

sec

ad

cio

cia

sco

dien 35 k) h

> -15 Kra

valv 40 in e 1. 1.

devi

5) H

p. 30

cont

45 Die

so her

25 CO

20 sie

10 SU

1230. catorum auctoritatem clerum suum visitandi in preposief.Cr.S.Petri. turis Sancte Marie Erphordensisa et Giecheburg commisit. Qui negocium strenue peragens et, ut plerisque videbatur, districtius exequens, quosdam clericos suspensos disciplina corporali misericorditer<sup>b</sup> punivit, quosdam 5 vero officiis et beneficiis privavit, aliquos etiam episcopatum exire compellebat.

Hoc anno circa festum palmarum Giselbertus cantor Sancte Marie Erphordensis<sup>a</sup> transtulit se ad Vallem beati Georgii.

Anno Domini MCCXXXI. II. Kal. Iunii in Thuof. ib. ringia in tribus castris, scilicet Glichen, Wassenberc et Mulberce, turres et propugnacula uno fulmine pariter ef. ib. succensa succendebantur b. Hoc etiam anno V. Kal.

Aug. 28. Septemb. comes Albertus de Wie predam innumerabilem 15 in iumentis et gregibus abstulit Erfordensibus d.

Hoc anno capitulum provinciale Predicatorum fuit

1232. Erfordie. Anno Domini MCCXXXII. In Alemannia perfida heresis, que ibidem diu occulte pullulaverat, est mani-20 Quapropter circa Renum<sup>e</sup> nonnulli et alibi innumerabiles heretici per magistrum Cunradum de Marburc auctoritate apostolica examinati ac per sententiam secularem damnati combusti sunt igne. Fueruntque etiam<sup>g</sup> presente eodem Cunrado Erphordie III. Non. 25 Maii 5. Maii quatuor combusti.

Hoch anno discordantibus archiepiscopo Maguntino i et Cunrado fratre lantgraviik pro monte Heilegenberc<sup>1</sup> in Hassia sito et bella moventibus, idem Cunradus

Sept. 15. XVII. Kal. Octobris civitatem Vritslarensem m contra 30 multorum opinionem incendio cepit, captivos<sup>n</sup> secum abducens episcopum Wormatiensem 1 ac Gumbertum eiusdem loci prepositum, Heinricum Heilegenstadensemº prepositum et quosdam canonicos cum aliis fere CC<sup>p</sup> mili-

a) Erphord, 1. b) sic 1. P. c) Muhlberc 1. d) Erfordiensibus 1. e) Rhenum 1. f) nec non P. g) Fuerunt autem P. h) incipit 2 p. 517, ubi haec — p. 83, l. 11, edita, i) Mogunt, 1. k) landgr, 1. l) sic P; Helegenberc 1; Heiligenberc 2. m) sic P; Vritslar 2; Fritislariensem 1. n) sic 2. P; secum capt, 1. o) Heiligenstadiensem 1. e) Rhenum 1, 35 p) ducentis 2,

quae de eo in Cron. S. Petri mod. postea et in chron. codicis E addita 40 sunt. Idem, ut videtur, cum Elgero de Honstein et aliis fratribus Praedicatoribus ab urbe Parisiensi in Thuringiam et Erfordiam missus esse dicitur in Legenda de ss. patribus conv. Ysenac. ord. Praedic. c. 3. 6, 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch,' IV, p. 368. 370. 1) Heinricum II.

tibus. Fridericus itaque de Drivorte<sup>a</sup> ac sui complices <sup>1232</sup>.

\*p. 28. ruptis violenter armarii \*ostiis magnam inde pecuniam a civibus ibidem depositam manu sacrilega auferentes, libros, calices ac ecclesie ornatum cum sanctorum reliquiis distraxerunt. Fertur etiam a quibusdam, quod dictu est horrendum, ipsum sacrosanctum corpus dominicum a maleficis ibidem in terram ignominiose deiectum. Quot autem ibidem occisi vel quot igne consumpti, novit Deus, arbiter evi<sup>c</sup>, qui eidem loco per suam modicam presentis ire stillam eternam tonitrui<sup>c</sup> sui comminatus est corruscationem.

Hoc etiam anno fratres Minores infra muros Erphor-<sup>1231</sup>. denses <sup>f</sup> cenobium edificare ceperunt <sup>1</sup>, dum extra muros ibidem per <sup>g</sup> IX annos resedissent <sup>2</sup>.

Hoc anno XII. Kal. Iunii <sup>3</sup> super h Stetingos Insu- Maii <sup>21</sup>. lanos plaga iudicii consummata est; de quibus dicitur, quod in ipsorum terra comes Otto de Aldenberc castrum habuerit, cuius habitatores incolas terre taliter sepius offenderunt. Siquidem in eadem terra pauce sunt eccle-20 sie et ex hoc diffuse atque distente parrochie, quapropter matrone cum filiabus suis ad ecclesiam in festivis diebus curribus advecte veniebant; quod famuli de castro videntes, petita a domino suo licentia et obtenta violenter sibi in uxores rapiebant. Hac de causa incole castrenses 25 comitis expugnantes de terra ejecerunt. Quapropter episcopus Bremensis fratrem suum comitem de Lippia 5 ad impugnandum ipsos transmisit, qui incerto Deik iudi- 1229. cio ibidem occubuit. Unde, cum episcopus illos denun-(Dec. 25). ciasset, illique denunciatores de terra sua expulissent, 30 heresis crimen impositum est eisdem; sicque dictus episcopus accepta a domino papa licentia 6 super illos mul-1234.

a) Drivordia 1. b) sic 2. P; ibi 1. c) huic voci spatium vacuum rel. 1. d) sic 1. P; scintillam 2. e) sic P; tonitru sui 2; aeternum tonitru in sui 1. f) Erphordienses 1. g) sic P; post 1. h) emendavi; supra 1. i) emend. Pertz; cum sui 1. 35 k) huic voci spatium vacuum rel. 1; suppl. Pertz; cf. infra p. 98, l. 11. 108, l. 36.

1) Iam a. 1231. teste Iordano de Giano c. 46, l. l. p. 537. 2) A. 1224 —1225. in curia leprosorum ante portam dictam Kramphentor (bie Kramphentore Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 292. et infra; ante valvam Spasmi Erph. ant. Varil., Mencke, SS. II, c. 484), a. 1225—1231 40 in ecclesia S. Spiritus ante Kramphentor; Iordanus de Giano c. 39. 43, l. l. p. 534 sq. Cf. Libri cron. Erford. app. 3) Proelium, quo Stetingi devicti sunt, a. 1234. Maii 27. commissum est. 4) Gerhardus II. 5) Hermannum. Quod a. 1229. Dec. 25. factum est; Ann. Stad., SS. XVI, p. 361; 'Sächs. Weltchr.' c. 376, 'D. Chr.' II, p. 248. Cf. Schumacher, 45 'Die Stedinger' p. 74. 173, n. 64. 6) Papa a. 1233. Iun. 17. crucem contra Stetingos praedicari iussit; Potthast nr. 9236.

1234. tum populum cruce signavit. Tandem dux Brabantinus 1 et comes Hollandie 2 cum magno exercitu terram illam intrantes omnes cum uxoribus et liberis peremerunt.

1232.
Febr. 13.
Hoc anno Idus Februarii validissimus ventus, et cf. cr. s. p. iuxta Ilmena audita sunt tonitrua et fulgura visa.
Febr. 27.
Febr. 27.
Febr. 28.
Hoc anno IIII. Kal. Marcii Erphordie in ecclesia sancti Petri Moguntinus ordines celebravit.

Apr. 13. Hoc etiam anno Idus Aprilis Erphordie dobiit 1233. frater Gerhardus de ordine Predicatorum.

1233. Anno Domini MCCXXXIII. VIII. Kal. Augusti 10
cf. Cr. S. P. rex et Moguntinus et magister Cunradus de Marburc
Moguntie conventum episcoporum et comitum atque
clericorum fecerunt pro quibusdam infamatis ab e heresi.
Inter quos comes de Seine accusatus inducias expurgationis ulteriores obtinuit. Super reliquos vero, qui non 15
comparuerant nec se legitime excusaverant, predictus
Cunradus de Marburc ibidem populum cruce signavit.

Act. 8, 23. Quapropter ipsi f felle amaritudinis commoti, iam dicto Cunrado in reditu insidias ponentes iuxta Marburc, ipsum una cum Gerhardo Minoris ordinis fratre, probate vite 20

20 O

11

25 **n** 

30 d

35 fe

ra

40 c)

di

\*p. 29. a

hec<sup>g</sup> Hildensheimensis<sup>h</sup> episcopus<sup>5</sup> fideliter [cooperatus<sup>1</sup>] super perfidos hereticos eodem anno in Thuringia atque Saxonia populum cruce signavit. Post hec autem II. Kal.

Nov. 30. Decemb. hi quos magister Cunradus bone memorie pro 25 hereticis totonderat, fere quinquaginta viri, omnes pari animo sine qualibet contradictione subiecerunt se ac omnia sua tam spirituali quam seculari potestati. Sex enim ex ipsis, qui occisioni supradicti Cunradi interfuerunt, quantum ad causam hereseos ecclesiastico, quantum vero ad causam interfectionis seculari se iudicio similiter spontanee tradiderunt, presentandos etiam ipsos k publico examini in curia sollemni Frankenevurt in purificatione celebranda proponentes firmiter

a) fuit add, P. b) ex P suppl.; huic voci spatium vacuum rel, 1. c) ac P, fort, recte, 35 d) Erphord, 1. e) sic 1. P. f) illi P. g) emend, Pertz; hunc 1. h) Hildesh, h, l, 1. i) supplevi; huic voci spatium vacuum rel, 1; insistens Pertz. k) fort, emend, se ipsos. l) solenni 1, et ita semper (solennis, solennitas, sollenniter). m) Franckenevurt 1.

<sup>1)</sup> Heinricus II, filius Heinrici I. ducis tunc regentis. 2) Floren-40 tius IV. 3) Hanc et praecedentem notam Cron, S. Petri falso ad a. 1233. habet, nam a. 1233. Febr. 26. Sigefridus archiepiscopus in oppido Oppenheim fuit. 4) Heinricus. 5) Conradus II.

omnes eosa, qui pro hereticis tonsi, postmodum confessi 1233. sunt iniuriam sibi factam.

Hoc etiam anno Sifridus Moguntinus habito con-ef. Cr. S. P. silio cum canonicis Moguntinis pro sui predecessoris de-5 bitis, quibus episcopatus iam dudum Rome fuerat obligatus, in tota sua diocesi redituum vicesimam partem a personis ecclesiasticis colligi mandavit, ac super hoc dato privilegio se nunquam a clero suo diebus suis quicquam (Iun. 18). amplius petiturum. Canonici etiam matricis ecclesie 10 Moguntine fide iuratoria confirmaverunt se de cetero nullum pontificem electuros, nisi in idem privilegium Hoc anno III. Idus Marcii Sifridus Mart, 13. consensurum 1. Moguntine sedis archiepiscopus Moguntie concilium celebravit, pontificatus sui anno III.

Hoc anno maxima fuit inundatio, que magnum in-

tulit damnum Erphordensibus<sup>b</sup>.

Anno Domini MCCXXXIIII. Rex Heinricus curiam 1234. sollemnem Frankenevurt in purificatione celebravit, multis ibidem principibus et episcopis congregatis ac multorum 20 ordinum fratribus, scilicet Cisterciensibus, Predicatoribus \*p. 29. atque Minoribus et ceteris religiosis personis. \*Itaque multis consiliis super fidei negocio prehabitis, tandem de litteris domini pape nuper ad curiam delatis disceptatio non modica fuit. Siquidem plerisque per Teuto-25 niam prelatis ac clericis seu etiam laicis magistri Cunradi visitandi hereticos seu examinandi forma displicuerat, videlicet ut aliquis infamatus abe heresi publico examini presentaretur et confessus errorem ac reverti volens tonderetur, suam vero innocentiam fide iuratoria 30 defendens, postea convictus pro heretico de cremaretur 2. Quapropter post concilium anno preterito Moguntie cele- 1233. bratum rex et Moguntinus ac Trevirensis 3 archiepiscopi Cunradum scolasticum<sup>e</sup> Spirensem ad curiam Romanam destinantes domini pape consilium super huiusmodi 35 forma sciscitati sunt. Super quibus papa valde turbatus et a cardinalibus, quibus negocium per iam dictum Conradum scolasticume innotuerat, inductus, magistri Cun-

a) fort, et omnes ii legendum. Certe corruptam aliquo modo esse hanc sententiam patet, cum ipsos, quod praecedit, et eos hoc loco non stare possit.

b) Erphordiensibus 1, 40 c) cf. supra p. 84, l. 13. d) emend. Pertz; per hereticum 1. e) scholast. 1.

<sup>1)</sup> Vide litteras hac de re datas a. 1233. Iun. 18, de Gudenus, Codex dipl. I, p. 525 sq., nr. 209. 2) Cf. epist. Sigefridi archiep. Moguntini, Albric., SS. XXIII, p. 931. 3) Theodericus II.

verat. Sed, antequam nuncius Cunradus a redeundi licentiam assumptis litteris accepisset, ecce quidam ordinis Predicatorum Torso agnomine veniens mortem magistri Cunradi de Marburc pape nunciavit. Quo audito papa nimis conturbatus litteras contra formam magistri Cunradi nuper scriptas discerpens, regis nuncium beneficiis ecclesiasticis privare disponebat; sed per cardinalium et Predicatorum interventum adiutus acceptis aliis supradictis litteris reversus est. Nunc itaque ad supra-10

dicta revertamur.

Igitur rex in conventu principum Hildensheimen-Febr. 2. sem episcopum accusare cepit, pro eo quod super b hereticos populum cruce signavit. Qui se probabiliter excusans, exhortatione competenti facta pro crucis negocio, 15 omnibus poscentibus se cruce signari eam constanter exsolvebat, ac cum fratre Ottone ordinis Predicatorum partem magistri Cunradi defuncti diligenter tuebatur. Tandem absente rege et laicis personis, soli episcopi cum ceteris quibusdam prelatis in loco speciali de fidei 20 negociis tractare ceperunt. Cumque multa contra defuncti Cunradi partem et aliqua pro ipso fuissent allegata, unus ex prelatis in hec prorupit verba, dicens magistrum Cunradum de Marburc dignum fore extumulandum ac velut hereticum concremandum. Post hec 25 autem intervenientibus illis infamatis, qui anno preterito, ut supradictum est, se ecclesie examini dediderant, atque crucem ante se ferentibus, insuper de defuncti Cunradi factis clamosis vocibus miserabiliter querelantibus, tantus subito cepit oriri tumultus et turbatio, ut hi qui ex 30 parte magistri Cunradi exstiterant se manus adversario-

Febr. 6, rum desperarent evadere. Deinde feria II. rex cum omnibus principibus ac prelatis qui aderant civitatem egrediens, in campo presedit iudicio; ibique comes de Seyne se cum VIII episcopis et XII grisei ordinis abbatibus ac totidem Minoribus fratribus et tribus Predicatoribus ac etiam nigrorum<sup>d</sup> abbatibus et clericis seu nobilibus laicis personis non paucis publice et confiden-

a) emend. Pertz; Cunradi 1. b) emendavi; v. supra p. 83, l. 31. 84, l. 23, infra p. 104, n. e; supra 1. c) cr. sign. suppl. Boehmer; eam suppl. Pertz, quibus vocibus spatium 40 vacuum rel. 1. d) fort. monachorum excidit.

<sup>1)</sup> Conradus. 2) Datis a. 1233. Oct. 31, Ep. pont. sel. I, p. 455 sq., nr. 561; cf. alias datas Oct. 21. et Oct. 23, ib. p. 451-454, nr. 558. 560.

ter expurgavit1; idemque comes de Solmis2 cum suis 1234. fecit, obortis lacrimis publice fatendo se tantum mortis metu heresim fuisse professum. Et quoniam legitimi accusatores non aderant, ad infamie expurgationem ad-5 mitti iure debuerant.

Hoca anno Erphordenses b ingratitudinem domini ef. Cr. S. P. sui Maguntinic et offensam graviter incurrebant, quoniam<sup>d</sup> anno preterito, dum in regis quadam fuisset ex-1233. peditione 3, ab ipsis in curribus et militibus iuvamen (Aug.) 10 petierat et subsidium; quod dum ipsi renuerunte, dominum suum graviter exacerbaverunt. Postea vero ipsum in adventu Domini per compositionem Erfordiam in Dec. vitantes, concordare non potuerunts. Quapropter Maguntinus h Erphordiam cum gravi indignatione egressus ipsos coram rege in Frankenevurtk proxima curia convenit, in pluribus eos accusans. Erphordenses<sup>b</sup> autem ad eandem curiam a rege citati nuncios illuc direxerunt, ratum habituri quicquid cum rege ac domino suo de forma compositionis obtinuissent. Quid plura? Nuncii 20 regis arbitrio negocium committunt. Sed rex compositionis formam arbitratus, nuncios fide constrinxit iuratoria, quod, si cives [Erphordenses1] eandem refutarent m formam, revertentes se Maguntino e representarent<sup>n</sup>. Qui domum reversi civibus suis conceptam a rege composi-25 tionis formam litteris et verbis referebant. Quam for mam cumº Erphordenses recusassent, nec iidem nuncii statuto termino reversi fuissent, archiepiscopus in ipsos excommunicationis tulit sententiam; quos eciam p rex proxima curia circa festum Udalrici q in Aldenburc Iul. 4. 30 habita suo banno ac regie proscriptioni sententialiter E innodavit 4. Quapropter iidem Erphordenses a IIII. t Apr. 12-\*p. 30. feria ante palmas usque in Kal. Augusti divinis \*carue- Aug. 1. runt. Quo die mediantibus lantgravio atque prelatis

a) hace — p. 88, l. 2, habet 2 p. 584 sq. b) Erphordienses 1. c) Mogunt, 1 plerunque.
d) quem 1, e) renuerent 1. f) propter emendandum videtur; per comp. om. 2.
g) poterant 1. h) Mogont, h, l, 1. i) Erfordia 1. k) Franckenevurt 1. l) deest 1.
m) reservarent 1. n) praesentarent 1. o) dum 1. p) et 1. q) Udelrici 2.
r) sententionaliter 2. s) quapr. illi de Erfordia IIII, 1, t) quarta 2.

<sup>1)</sup> Cf. Gest. Trev. cont. IV. c. 5, SS. XXIV, p. 402. 2) Heinricus III. 40 ut coniecit Wenck, 'Hess. Landesgesch.' III, p. 143. 3) A. 1233. Aug. contra Ottonem ducem Bawariae facta. 4) Vide diplomata regis d. d. 1234. Sept. 10. 11, qua cives sententia proscriptionis liberantur; Reg. Imp. V, nr. 14775. 4351.

of. cr. s. P. Hoc anno hiems asperrima fuit, adeo ut in Mediterraneo mari institores Venetiam cum<sup>d</sup> oneratis summariis pedestri itinere per glaciem transirent; que so nempe e hiems non parvam per totam Italiam in vineis et olivetis intulit cladem 1.

comitis Heinrici de Glichen<sup>g</sup> ac ibidem XXIII captos decollari precepit. Hoc anno Heinricus lantgravius 10 pertesus malorum, que passus est ab Heinrico comite de Glichen<sup>g</sup>, ipsum tandem legitime citatum ac postea<sup>h</sup> proscriptum, novissime etiam<sup>i</sup> omni suo iure feodali privavit. Quapropter Moguntinus Erphordensem advocatiam a lantgravio solvendo<sup>k</sup> commutans, episcopales 15 reditus in Guteren<sup>1</sup>, videlicet LX<sup>m</sup> talenta, eidem iure feodali porrexit tamdiu, quousque per alia bona advocatie restaurum<sup>n</sup> faciat<sup>3</sup>. Et hec pacta VIII. Kal.

10 11

15 d

20 V

il

a

Sept. 30. Hoc anno II. Kal. Octobris obiit Ludovicus scrip- 20 tor, canonicus Sancti Severi Erfordie.

cum conventualibus ecclesiis sancte Crucis et Minorum fratrum incendio consumpta est. Quem etiam ignem dum fere XX homines in quodam cellario evadere nite-25 rentur, ex eiusdem domus ruina pariter oppressi sunt.

Nov. 18. Hoc etiam anno XIIII. Kal. Decembris Cunradus Saxonie comes palatinus cum duobus clericis et IX militibus contulit se ordini domus Theutonice in Marburc cum annuis redditibus M et C maldrorum annone et 30 [CCC marcarum o argenti 5.

a) Erphordiensibus 1. b) sic 2, P; et sat, pec. confirmabatur 1. c) sic 2, P; sunt 1. d) sic P; om, 1. e) scilicet P. f) atque iumentis add, P. g) Glychen 1. h) sentencialiter add, P. i) sic P; et 1. k) solvendam P. l) sic P; Guetern 1. m) XLP. n) sic P; restaurari 1. o) ex cartis n, 5. laudatis nescio an recte suppleri, uncis inclusis 35 spatium vacuum rel. 1.

1) Cf. Chron. reg. Colon. Cont. IV. a. 1233. p. 265; Cont. Sancruc. II, SS. IX, p. 638; Ann. Italici SS. XVIII, p. 402. 455. 668; XIX, p. 59. 154, etc. 2) Velseche nominatum in Cron. S. Petri; quod nomen, cum Schannat in sua editione spatium vacuum non reliquerit, nullo iure his 40 annalibus inseri potest. De quo castro vide 'Mitth. d. V. f. die Gesch. v. Erfurt' VI, p. 39. 3) Quos redditus receptos a. 1243. Mart. 11. aliis titulo pignoris obligavit; de Gudenus, Codex dipl. I, p. 573, nr. 237. 4) Diem huius facti habet Cron. S. Petri. 5) Cf. cartam Heinrici lantgravii et Conradi d. d. 1234. Nov. 6, A. Wyss, 'Hess. UB.' I, 1, p. 44, 45 nr. 45 (et ib. p. 43, nr. 44. cartam Heinrici d. d. Oct. 13), qua hi ordini Teutonicorum praedia reddituum annuorum trecentarum marcarum donant.

89

Hoc etiam anno orta est discordia inter imperato-1234. torem et filium suum Heinricum regem, quoniama consiliis paternis acquiescere nolens manifeste se ei opponere attemptavit<sup>b</sup>, quibusdam principibus et baronibus ad se per pecuniam inclinatis.

Hoc etiam anno circa festum Michahelis Gregorius Sept. 29. papa corpus novorum decretalium autenticavit, veteribus

reprobatis 1.

Anno Domini MCCXXXV. Dominus papa directis 1235.
10 in Alemanniam nunciis ab omnibus episcopis atque regalibus abbatiis milites ac subsidium ad Romanos impugnandos postulavit 2.

Hoc anno Moguntini maioris ecclesie canonici, ef. ib. archiepiscopi auctoritate freti, per totam Moguntinam diocesim dedictum promulgaverunt, videlicet ut in omni ecclesia conventuali una extingueretur prebenda, hoc

pretio debita episcopatus solvendo.

Hoc anno mense Maio imperator egressus ab Italia Maio, partes Teutonie aggreditur, quam fere in XVI annis non visitaverat. Transiens vero Austriam discordiam, que inter regem Boemie 3 ac ducem Austrie 4 fuerat exorta, conabatur sopire, [sed f] non valebat propter intollerabilem superbiam ducis ac stultitiam, rege tamen parato ad compositionem. Sed dum flecti non valuisset, rex idem Boemorum regem Ungarie 5 cum ceteris quatuor regibus in auxilium advocans 6, terram ducis ingressus est, cum eodem committens in mense Iulio; in quo con-Iul. flictu strages maxima pugnatorum atque in Danubio submersorum facta est 7, rege triumphum obtinente.

Imperatore in Alemanniam veniente fautores filii sui Heinrici regis valde turbati, fere omnes ipsum deserentes, patri adherere ceperunt. Quapropter sepe dictus rex Heinricus veniam a patre ipsius in Wimphe postulans, gratie sue se suaque omnia contradidit, sed

<sup>35</sup> a) corr, Pertz (cf. supra p. 87, n. d); quem 1; qui Boehmer male, b) attentavit 1, c) abbatibus P. d) dioecesin 1, e) venderetur P. f) supplevi; om, 1.

<sup>1)</sup> Litteris datis Sept. 5, Potthast nr. 9693. 9694. 2) Cf. papae epistolas d. d. 1234. Nov. 25. 27, Ep. pont. sel. I, p. 496—498, nr. 607. 608. 3) Wenzeslaum I. 4) Fridericum II. 5) Andream II. 40 6) Has res auctor non bene compertas habuit. Cf. L. Dargun in 'Forschungen' XIX, p. 365. 371 sq. 7) Proelium tunc non commissum est; Cont. Sancruc. II, SS. IX, p. 638; Ann. Mellic. et S. Rudb. Salisb., ib. p. 508. 786. 8) Cf. Pantheon Cont. Eberbac., SS. XXII, p. 348.

1235. patre compositionis et satisfactionis formam in Worma-Inl. 16. ciam differente. Itaque XVII. Kal. Augusti <sup>1</sup> imperator sororem regis Anglie <sup>2</sup> ibidem Wormatie imperiali matrimonio sibi sollemniter copulavit. Ubi rex Heinricus audita compositionis forma a patre promulgata fugam <sup>5</sup>

cf. Cr. S. P. inire paravit. Quem pater captivum castro Heidelberc custodiendum tradidit et a post hoc bipsum in Rethia castro Alreheim servandum commisit. Tandem imperator adhuc timens per ipsum ab emulis suis imperii turbationem moliri, per episcopos Salzburgensem et Baben- 10 bergensem eundem in Apuliam transmittens castro Balerne recipi mandavit. Eodem anno imperator sol-

10

25

80

Aug. 15. lemnem curiam circa assumptionem Mogontie celebravit, ibidem coronatus incedendo.

ef.ib. Hoc etiam anno dominus papa Gregorius missis 15 per universam ecclesiam litteris crucem constituit predicari, per biennium ad Terram Sanctam expeditionem protelans <sup>6</sup>.

Apr. 7. Hoc anno Erphordie in vigilia pasche Willehelmus
Havelbergensis episcopus in ecclesia Scotorum dordines 20
celebravit 7.

Febr. 22. Hoc anno VIII. Kal. Marcii obiit Ulricus miles de Tullestete e · 8.

Maio. \*Eodem anno mense Maio canonicus quidam quen-\*p. 31.
dam suum confratrem in dormitorio dormientem cultello 25
miserabiliter peremit.

ef. Cr. S. P. Hoc etiam anno in die pentecostes f magna tempestas pluvie et grandinis in Thuringia non modicam ovibus et segetibus intulit cladem 7.

Nov. 11— Dec. 25. Hoc anno Moguntinus Erphordie a festog Martini 30 cf. ib. usque ad natalem Domini moram faciens fructum pre-

a) ac P, fort, recte, b) sic P; hunc 1. c) absumens add, P. d) sic P; Sanctorum 1. e) Tullestein 1. f) pentecosten P. g) sancti add, P.

1) Potius Iul. 15. Cf. Reg. Imp. V, p. 414, nr. 2099a. 2) Elisabeth (Isabellam) sororem Heinrici III. 3) Eberhardum II. 4) Ecbertum. 35 Vide ea quae in Cron. S. Petri sequuntur. Cf. Reg. Imp. V, p. 795, nr. 4383 g. 5) Nusquam Heinricus Panormi, quam civitatem auctor dixisse videtur, detentus est. 6) Vide eius epistolas d. d. 1234. Nov. 17. 22, Potthast nr. 9765. 9769; Ep. pont. sel. I, p. 491-495, nr. 605. 606. 7) Cron. S. Petri haec ad a. 1234. habet. 8) Hic 40 occurrit in cartis, ut a. 1212. 1217, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 34. 41, nr. 71. 79; a. 1225. 1228, Rein, Thur. sacra I, p. 77-80, nr. 36. 38. 39, etc. Fuit gentis, cuius agnomen erat Stranz. Milites de Tullestein in regione Erfordensi non inveniuntur.

bendarum suarum in<sup>a</sup> Thuringia ibidem collectum ad 1235. Renum b traduci e mandavit. Celebravit etiam d idem ef. Cr. S. P. pontifex ibidem ordines sollemnes in ecclesia sancti Petri XI. Kal. Ianuarii.

Hoc etiam anno circa Kalend. Decembris in villa Dec. 1. Wolfesheim<sup>e</sup> Iudei<sup>f</sup> numero XVIII, ut dicitur, sunt occisi propter quendam christianum, quem miserabiliter interemerunt; quia dignum videtur, ut, qui sanguinem sitit, sanguis ipsius fundatur, secundum hoc propheti-10 cum: Cum sanguinem oderis, sanguis persequetur te. Ezech. 35, 6.

Hoc anno episcopus Mantuanus 1 a suis civibus (Maii 14).

occisus est.

31.

Hoc etiam anno in die pentecostes papa cum ma- Mail 27. xima sollemnitate beatam Elisabeth, filiam regis Ungarie<sup>2</sup>

15 ac Ludovici lantgraviig uxorem, canonizavit.

Hoc anno 3 Kal. Novemb. Meinhardus comes de Nov. 1. Mulberc h quendam civem Erphordensem cognomine Legatum in sancta nocte 4 ad matutinas euntem captivum deduxit; quapropter Moguntinus apud imperatorem 20 querimoniam deponens ipsum Meinhardum imperatoris proscriptioni ac sue excommunicationis sententiak innodari procuravit.

Anno Domini MCCXXXVI. IIII. Non. Februarii 1236. obiit Cunradus prepositus Sancte Marie in Erphordia . cf. ib.

Hoc etiam anno X. Kal. Marcii obiit Heinricus Febr. 20. comes de Swarzburc<sup>m</sup>.

Hoc etiam anno VI. Nonis Maii obiit Erphordie Maii 2. Ludewicus canonicus et custos Nuwenburgensis. rado Erphordensium<sup>n</sup> preposito Arnoldus maior preposi- ef. ib. 30 tus Trevirensis o successit; qui veniens Erphordiam IIII. Nonas Octobris a clero eiusdem civitatis in pro-od. 4. cessione fuit 5 receptus p et a decano 6 in loco suo installatus<sup>q</sup>, cantando interim: Alma redemptoris et Te Deum laudamus.

Hoc anno Kal. Maii Marbure translatio sollemnis Maii 1. facta est sancte Elisabeth 7.

a) preb. ex P. b) Rhenum 1. c) transduci P. d) sic P; et 1. e) Wolffesheim 1. f) suppl, Boehmer; om. 1. g) landgr. 1. h) Mylberc 1; Mulburc P. i) sic P; praescriptioni 1. k) sic 1. P. l) Erphord. 1. m) Schwarzburc 1. n) Erphord diensium 1. o) Treverensis P. p) susceptus P. q) installitus P. r) mater add, P.

<sup>2)</sup> Andreae. 3) Sequentia habet Cron, S. Petri ad a. 1236. Sed rectius haec a. 1235, adscribenda videntur, cum imperator a. 1236. Nov. non in Germania fuerit. 4) Omnium sanctorum (Nov. 1), quod addit Cron. S. Petri. 5) In Cron. S. Petri quaedam addita sunt. 45 6) Gunthero. 7) Vide quae in Cron, S. Petri p. 393, sequentur.

cf. Cr. S. P.

Hoc anno V. Kal. Ianuarii in Fulda Iudei utrius-1236. Dec. 28. que sexus XXXIIIIª a cruce signatis Christianis sunt Dec. 25. perempti, quoniam duo ex iisdem<sup>b</sup> Iudeis in sancto die Christi cuiusdam molendinarii extra muros habitantis et interim in ecclesia cum uxore sua manentis V pueros 5 miserabiliter interemerant ac ipsorum sanguinem in saccis cera linitis susceperant, igneque domui supposito recedentes; cuius rei veritate comperta et ab ipsis reis

Hoc anno adeo calida fuite hiems, ut vix sedecim 10 cf. ib. dies glaciales in ea computari potuerint<sup>d</sup>, in qua etiam<sup>e</sup>

Iudeis confessa, puniti sunt, ut supra dictum est 1.

Mart, 10, audita sunt tonitrua VI. Idus Marcii.

Hoc anno Pragensis episcopus<sup>2</sup> in mense Augusto Aug. (16). obiit: cui scolasticus f. 3 eiusdem ecclesie succedens, electus domini Moguntini auctoritate Erphordie in ecclesia 15 sancte Marie ab his tribus personis: abbate Sancti Petri 4, decano 5 et scolastico f. 6 supradicte ecclesie, confirmatus est.

Anno Domini MCCXXXVII. Imperator Longo-1237. bardorum pertinacem videns contumaciam iterum ipsis 20 magnum superinduxit exercitum. In qua expeditione

(Oct. 1), Paduanos in deditionem recepit; cum Mediolanensibus (Nov. 27), vero confligens, X milia prostravit ac mille de melioribus captivos abduxit, victoriaque potitus, carrochium ipsorum Romanis transmisit.

Hoc anno pridie Nonas Maii in Babenberc dedicf. ib. catum est monasterium ab his episcopis: Erbipolense 8, Eystatense 9, Nuwenburgense 10, Merseburgense 11, domino

papa ibidem magnam faciente indulgentiam.

Eodem<sup>g</sup> die Maguntinus ab imperatore Erphordiam 30 veniens 12 sollemniter a clero susceptus est. Qui proxima Maii 10, sequenti dominica in ecclesia sancti Petri Lutolfum in Halberstatensem<sup>h</sup> et Bernhardum in Pragensem consecravit episcopum, cooperantibus sibi istis presulibus:

a) XXXII P. b) eisdem P. c) fuerat P. d) potuerant P. e) sic P; et 1, f) scholast 1. g) sequentia — p. 93, l. 8, habet 2 p. 542 sq., ubi Eodem anno pridie Nonas Maii Mag. ex l. 26. h) Halberstadensem 1. e) sic P: et 1, 35

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Marbac. a. 1236, SS. XVII, p. 178; LL. Sectio IV. Const. II, p. 275, nr. 204. Insulsa hac de re habet Richer. Senon. IV, 38, SS. XXV, p. 324. 2) Iohannes II. 3) Bernhardus. 4) Heinrico. 7) Mantuanos potius. 8) Hermanno I. 6) Ludewico. 10) Engelhardo, 11) Eckehardo, 12) In Austria 9) Heinrico III. et Bawaria, praesertim Wiennae et Ratisbonae, mensibus Ian. - Apr. apud imperatorem moratus.

Merseburgense<sup>a.1</sup>, Havelbergense<sup>2</sup> ac Peregrino antiquo 1237. Pragense 3. Aderant eciam b eidem consecrationi

lantgravius et comes de Hen-5 nenberc cum ceteris comitibus ac innumera plebe.

Hermannus lantgravius. Bertoldus comes de Hennenberc ac innumera plebs propter indulgentiam illic congregata c.

\*Hoc anno frater Iordanus, magister ordinis Pre-10 dicatorum, pridie Idus Februarii in Mediterraneo mari Febr. 12. submersus, in Terra Sancta honorifice sepultus est 4.

Hoc etiam anno Erphordie consummata est aquilonaris turris ecclesie beate virginis, fere post consummationem australis interiectis XXXVI annis.

[MCCXXXVIII<sup>d</sup>]. Hoc anno VI. Idus Iulii obiit Iul. 10. Sophia mater Heinrici lantgravii in Isenach ac in eccle- ef. Cr. S. P. sia beate Katherine e sepulta est.

Hoc anno mense Februario in marcha Stirensi Febr. Nova-civitate Heinricus Thuringie lantgravius sororem 5 20 ducis Austrie 6 sibi iunxit matrimonialiter 7.

Hoc anno, adhuc electis illis duobus prepositis ef. ib. Magdeburgensibus f. 8, Alberto videlicet et Brunone, inter se confligentibusg nec ullo consilio vel arbitrio cedentibus, contigit servos Brunonis in Magdeburc manentish 25 ad castrum vicinum, in quo predictus morabatur Albertus i. insidias ponere ack predam venari; quos ipse fugando persecutus usque ad muros civitatis, unum ex eis graviter vulneravit. Quod videns guidam partis adverse.

1) Eckehardo. 2) Wilhelmo. 3) Qui a, 1226, episcopatu se abdicaverat, 4) In Gerardi de Fracheto Vita Iordani § 43, Acta SS. Boll. Febr. II, p. 730, et Vincentii Bellovac, Spec. hist. XXX, 37. Idibus Febr. defunctus esse dicitur (itemque ex hoc, ut videtur, a Bernard, Guid., Lib. de mag. ord. 40 Praedicat., Martene et Durand, Coll. VI, c. 406); die 17. Febr. obiisse dicitur in Brevi hist, ord, Praedicat. c. 4, Martene et Durand, Coll. VI, c. 351. Cf. Acta sel. cap. general. ord, Praedicat., Martene et Durand, Anecd. IV, c. 1676 sq.; Cron. Minor (infra). 5) Gertrudem. 7) Ad a. 1239. referent has nuptias Ann. Mellic., SS. IX, 45 p. 508, ad a. 1241. falso Cron. Thuring. Isenac. c. 18, § 9 (= Pist. 8) De quibus supra nihil dictum est, unde patet locum quen-

dam annalium qui in his exscripti sunt omissum esse; qui locus etiam in Cron. S. Petri deest. Cf. supra p. 78 sq.

a) Mysenburgense, Havelburgense 1; Mers. N. Hav. 2. b) et 1. c) nonne Gudenus 30 verba pr. ind. ill. congr. ex p. 92, l. 29. obiter lecta hoc loco male addidisse videtur (cf. p. 92, n. g)? d) hoc loco (vel ante l. 12?) hic anni numerus excidisse videtur in 1, cum P sequentia ad a, 1238, habeat, cum et 2 loco infra p, 94, l. 4, sequenti praemiserit: ad an, MCCXXXVIII, e) sic P; Catharinae 1, f) Magdenburg, 1, g) conflictum habentibus P. h) sic P; manentes 1. i) sic P; om, 1, lacuna non indicata. k) et P. 35 l) perniciter add, P.

CC

m

cu

di

81

lo

pl

ib

ex

he

ti

be

20 81

pa

m

H

le

re

30 A

\*p. 33, ip co 35 pa gr

ra

1)

br

25 CT

15 ok

10 fa

5 et

1238. stans in muro sagittam direxit ac Albertum letaliter vulneravit; qui mox accito confessore confessus ac de-

Mart. 14. Hoc e anno circa dominicam Letare Maguntinus ex parte imperii principes Teutonie quosdam Erphordiam 5 citaverat. Quo dum nullus laicorum principum pervenisset nec episcoporum, exceptis Halberstatense d. 2 et Hildensheimense e episcopis, suspecta conspiratio quorundam principum contra imperatorem declarata fuit.

of. Cr. S. P. Ibidem etiam in ecclesia beati Petri supradictus Hil-10

Mart. 20. densheimensis f ex mandato Maguntini XIII. Kal. Aprilis

ordines celebravit. Post hecg idem Maguntinus domi
Mart. 28. nica i palmarum Maguntie Curiensem consecravit epi-

scopum 4.

Annok Domini MCCXXXVIII. Imperator curiam 15 suam 1, quam principibus Teutonicis indixerat, civitate Maii 1. Veronensi Kal. Maii celebravit 5. Quo tamen dum non pervenissent, per internuncios a conspirationis infamia sen diligenter excusabant. Post hec imperator totam hanc estatem in Longobardia peragens ac ipsos rebelles 20 bellicis exercitiis infestans, civitatem Brixiensem in deditionem recepit 6. Dein filiam suam Hermanno lantgravio per manum Maguntini pepiscopi in Aschaffenburc desponsavit.

Aug. 30. Hoc anno III. Kal. Septembris dedicata est eccle-25 sia fratrum Predicatorum Erphordensium ab Engelhardo

Nuwenburgense episcopo.

Hoc anno frater Cunradus domus Teutonice, germanus scilicet Heinrici lantgravii, reminiscens malorum que in oppido Frizlariensi perpetrata sunt 8, et maxime so

a) prepositum add, P. b) lethaliter 1. c) haec — fuit (l, 9) habet 2 p. 546, ubi Eodem a. d) Halberstanse et Hildesheimense 1. e) quor. princ. consp. 1. f) sic P, ubi episcopus add.; Hildesheim. 1. g) sic 2, ubi haec — excusabant (l, 19) p. 546 sq. edita; hoc P; hunc 1. h) om. 2. P. i) sic 2. P; dominico 1. k) Eodem anno imp. 2. l) om. 2. m) nulli 1. n) exc. se dil. 1. o) Dein — desponsavit habet 2 35 p. 547. p) Moguntinensis 1. q) Aschaffenburg 2. r) Erphordiensium 1.

<sup>1)</sup> VI. Idus Martii Ann. Stad. a. 1238, SS. XVI, p. 363. Sed non solum Cron. S. Petri, verum etiam Cron. Minoris cod. B 2 (infra) V. Idus ad a. 1238. habent. 2) Ludolfo I. 3) Conrado II. Ut Cron. S. Petri p. 393. refert, die Mart. 20. etiam Wirzeburgensis et 40 Havelbergensis episcopi Erfordiae affuerunt. 4) Folcardum. 5) Hoc die curia celebranda indicta erat, sed dilata est in diem Maii 23. Cf. Reg. Imp. V, p. 471, nr. 2347c. 6) Minime, frustra eam obsedit. 7) Margaretam. Cf. Winkelmann, Friedrich II.' II, p. 144. 8) A. 1232, supra p. 82 sq.

corporis Domini, ut dicitur, in pavimentum dispersi nec 1238. non etiam ecclesiarum incendii, tactus dolore intrinsecus, Gen. 6, 6. ac super his Dominum placare cogitavit. Quapropter magna hominum multitudine in festo apostolorum Petri Iun, 29. s et Pauli in predicta civitate congregata, dictus Conradus cum aliis duobus sui ordinis confratribus in loco predicationis se exuens ac vilissimos saccos circa femoralia sibi circumdans, ex ore predicatoris ab omnibus in hoc loco per eum lesis veniam petivit. Post hec autem pre-10 fati tres viri nobiles nudi in processione incedentes, tribus sacerdotibus cum scopis ipsos sequentibus et disciplinaliter corrigentibus, monasterium usque pervenerunt, ibique misericordiam divinam humiliter cum lacrimis exorantes, frater Cunradus pro posse munera devotus 15 obtulit, alias ecclesias incensas eodem modo visitans honestis muneribus honoravit¹; sicque revertentes ad stationem, in ipsius fratris Cunradi corpore non signa verberum sacerdotum, sed carnificum comparuerunt. Quantum autem lacrimarum ipso die ibidem a populo fusum 20 sit, solus ille novit qui corda contritorum ponderat.

Hoc<sup>a</sup> anno XVII. Kal. Decembris Maguntinus dam-Nov. 15.
num fere irrecuperabile et iacturam gravissimam episcopatus in castri Rusteberc<sup>b</sup> amissione fuisset passus, si
merita beati Martini non intervenissent. Nam Henri<sup>25</sup> cus<sup>c</sup> prepositus Heiligenstatensis<sup>d</sup> congregata<sup>c</sup> militia
H[enricum] f comitem de Glicheng, dicti castri fraudulentum invasorem, favente divina gratia cepit ac castrum

recuperans eundem in eodem vinculis iniecit.

Hoc anno in episcopatu Meydeburgensi<sup>h</sup> quod <sup>i</sup> per <sup>30</sup> Alberti<sup>k</sup> prepositi interfectionem male seminatum fuerat <sup>2</sup> adeo pessime pullulavit, ut cives Meydeburgenses<sup>h</sup> pontifici ac domino suo <sup>3</sup> se contumaciter opponerent, <sup>\*</sup>p. 33. ipsum armis bellicis impugnando. Nec hac <sup>\*</sup>pertinacia contenti, omnes religiosos ac clericos, nonnullos etiam <sup>35</sup> pauperes ab urbe propellentes, iram summi iudicis sibi gravius accumulaverunt; hanc tamen eodem anno contu-

a) haec — l. 28. habet 2 p. 549, ubi Eodem a, b) Rustenberc 1, c) sic 2 h, l,; Heinr. 1. d) Heiligenstadensis 1, e) congr. mil. om. 1. f) H. 2; Henricum 1, g) Glychen 1, h) Meydenburg. 1, i) suppl. Pertz; om. 1, k) huic voci spatium 40 vacuum rel. 1, quam suppl. Boehmer.

<sup>1)</sup> Cf. Sifr. de Balnhusin c, 199, SS. XXV, p. 703; Cron. Reinhardsbr. a. 1232, SS. XXX, p. 614. 2) Supra a. 1238, p. 93 sq. 3) Wilbrando.

1238. maciam grandi pecunia cum domino suo componendo sopiverunt.

Hoc anno imperator filium suum Heinricum a captivitate liberans gratie sue restituit; quo eodem anno in autumno defuncto<sup>1</sup>, alteri filio suo Cunrado regni gu-5 bernacula in Teutonia commisit<sup>2</sup>.

10

15 :

40 3

0

Hoc anno in die palmarum dominus papa imperatorem denunciavit. Quapropter ab ipso imperatore circa Imm. 1. Kalend. Iunii in Eger principum conventus procuratus est; quo ipse imperator, manens in Longobardia, nuncios 10 dirigens illatam sibi a papa sententiam ipsis significavit. Principes autem presente Cunrado rege cautione iuratoria se imperatori obligantes papam ipsi reconciliare promiserunt 3. Huic tamen curie rex Boemie 4 et marchio Brandenburgensis 5 non interessentes ipsi non sunt 15 obligati.

1238. Anno Domini MCCXXXIX. adeo lenis exstitit ef. cr. S. P. hiems, ut a festo Thome fere usque ad purificationem, 1239. exceptis montanis, nix visa non fuerit nec glacies.

Hoc etiam anno principes qui anno preterito con-20 tra imperatorem conspiraverant eidem reconciliantur, Austrieque insuper dux 6 honori, satisfactione taxata, restituitur.

de de la civitate de

Eodem e tempore Theobaldus rex Grecorum de 30 Francia veniens iussu Conradi nostri regis ab Sifrido (1111.) Maguntino in loco qui dicitur Wisebat benigne ac honorifice susceptus est. Siquidem Constantinopolitani ac quidam alii ipsorum fautores catholice atque Romane ecclesie nec non ipsi regi Grecie contradicentes per scis-35

a) sic P; fuit non gl. 1. b) sic P; Compania 1. c) sic P; Pervisina 1. d) fuerunt P. e) haec — p. 97, l, 6 habet 2 p. 555, post p. 97, l, 25, ubi Eiusdem concilii temp. f) Cunr. nigri 1. g) Wisebad 1.

1) Demum a. 1242. Febr. defunctus est.
est. A. 1237. Conradus rex electus est.
nr. 4401a; p. 1662 sq., nr. 11229.
et Otto III. tunc marchiones fuerunt.
et Otto III. tunc marchiones fue

matis vitium manifeste se opponere non verentur. Qua-1239. propter dominus papa a predicto Grecorum rege interpellatus duo miliaª peregrinorum in Francia ad Terram Sanctam signatorum ipsi in auxilium assignari manda-5 vit. iter Terre Sancte sicb circa eosdem dispensative commutans.

Hoc anno Moguntinus in Thuringia ad annonam ef. Cr. S. P. Mogontiam deferendam a cenobiis vecturam exegit.

Hoce anno VI. Nonas Iulii civitate Moguntina d Iul. 2. 10 celebratum est concilium, presidente Conrado e rege, imperatoris filio, ac eiusdem sedis f archiepiscopo cum IX [fereg] ceteris episcopis 1. In quo sciliceth concilio episcopus Eistatensis<sup>2</sup> querelando miserabiles exhibuit litteras, in quibus continebatur, quomodo i sui ministeriales 15 ac cives Eistatensesk iam fere per annum pertinaciterb in excommunicatione manentes diabolica atque heretica presumptione ac perversione ipsum episcopum cum clero sibi favente crudeliter expellendo abiecissent et laicas personas in episcopum ac prepositum et decanum ele-20 gissent ac eiusdem matricis ecclesie sacristiam infringendo spoliaverint, quomodo m etiam ipsorum errorem magnates ac potentiores<sup>n</sup> quidam de terra of foventes perniciose in malicia confortaverint; ac qualiter suos fautores, si decesserint, cum musicis instrumentis ad se-25 pulturam conducendo letanter sepeliant.

Hoc anno Meydeburgensis p. 3 et Halberstadensis 4 1240. episcopi a marchione Misnense contra ordinis sui dignitatem salario conducti contra marchionem Brandeburgensem 5 bella moverunt; ubi 6 alter ipsorum, id est r 80 Meydeburgensis, ut dicitur, vulneratus, alter 7 captus

fuisse memoratur.

Hoc anno tempore autumnali Moguntinus in qua- 1239?

a) millia 1 semper. b) om. 1, c) haec — l. 25, habet 2 p. 555, ante p. 96, l. 30, d) sic h. l. 1, 2. e) Cunr. 1, fortasse Cünr. saepe in cod. scriptum erat. f) ei, 35 civitatis Sifrido arch. 2. g) sic 2; deest 1. h) om. 2. i) quoniam 1, k) Eistetenses 2. l) ac perv. om. 1. m) spol. et ips. 1. n) et potentes 1. o) de t. om. 1. p) Meydenberg. 1. q) emendavi; Warthone 1. r) emendavi; ipsorum in Meydenbure 1.

<sup>2)</sup> Fridericus II. 1) Quos enumeratos vide Reg. Imp. V, nr. 4404. 4) Ludolfus I, 5) Iohannem I, et fratrem eius 40 3) Wilbrandus, 6) Ad flumen Biese. Cf. 'Sächs. Weltchr.' c, 386, 'D, Chr.' II, p. 253; Cron. princ. Sax., SS. XXV, p. 478; Chron. reg. Colon. Cont. IV. p. 278 sq.; Gesta archiep. Magd., SS. XIV, p. 22. Ex quibus patet falso hoc a. 1239. adscriptum esse. 7) Halberstadensis.

 $^{1239?}_{cf.\ Cr.\ S.\ P}$ libet ecclesia Erphordensi $^{\rm a}$  unam campanam vel ipsius $^{\rm b}$ 

redemptionem accepit 1.

dos et canonicus ecclesie sancte Marie in Erphordia e mundo vere mortuus Predicatorum ordini se tradidit.

0

Si

E

10 ce

nu

ge

de

ne:

20 in

 $\mathbf{Fr}$ 

cia

cili

25 nui

vit

run

mag

30 a) in

i) sic hune

1) S

a. 12

A. D

Cf. C 40 stant

S. Pe

ubi a

Haec a. 12 45 haec 8) Io

35 Cron 3) V

5 C

sie inter papam et imperatorem discordia cunctis fidelibus non modicum incussit timorem, maxime cum frater Cunradus, magister domus Teutonice, qui de principum Alemannie consilio ad ipsos concordandos missus, occulto 10

Jul. 27. Dei iudicio Rome VI. e Kal. Augusti 2 diem clauserit

extremum.

\*Hoc anno Rimundo magistro ordinis Predicatorum \*p. 34. absoluto frater Iohannes f episcopus quondam Ungarorum 3 successit.

1241.

Mart. 30.

Anno Domini MCCXLI, die scilicet III. Kal. g

Aprilis, obiit rex Dacie 4.

dam Iudei filius Christiane fidei baptismum suscipere desiderans a parentibus et amicis prohibitus est. Qua-20 propter altercatione inter Christianos atque Iudeos ex-

Tandem paucis Christianis occisis, Iudeorum circiter CLXXX gladio et igne, quem propriis domibus i imposuerant, consumpti sunt. Ipsoque igne post hec invale-25 scente media fere pars eiusdem civitatis est concremata. Videntes itaque reliqui Iudeorum sibi mortis imminere periculum, baptizati sunt numero XXIIII, inter quos etiam ipsorum quidam episcopus creditur exstitisse.

Anno Domini MCCXLII. circa festum Michahelis 30 rex Francie propter [Iudeorum<sup>n</sup> superbiam et] nimiam studii sui iactantiam XXIIII 5 carratas librorum suorum

Parisiusº incendio iussit cremari.

ef. ib. Hoc anno Moguntinus Erphordensibus poffensus

a) Erphordie P. b) vel ips. ex P suppl., quibus rocibus spatium vacuum rel. 1. c) Er-35 phord. 1. d) sic 1. P. e) VII. P. f) Ioannes 1. g) supplevi, cum ubique more Romano in his ann. dies indicati sint. h) Franckenevurt 1. i) manibus P falso, ut videtur. k) quidam add. P. l) i. q. et. P; et postea 1. m) traditur P, fort. recte. n) uncis incl. e coniectura supplevi, quibus spatium vacuum rel. 1. o) correxi; Parisiis 1. p) Erphordiensibus 1.

<sup>1)</sup> Haec Cron. S. Petri ad a. 1240. habet. 2) Potius Iul. 24; cf. Reg. Imp. V, p. 1670, nr. 11285a. 3) Bosniensis c. 1234—1237, natione Westfalus; cf. Brevis hist. ord. Praedic. c. 6, Martene et Durand c. 354; Bernard. Guid., ib. c. 407. 4) Waldemarus II, qui iam die Mart. 28. obiit. 5) Potius 14. Cf. N. Valois, 'Guillaume d'Auvergne' (Paris 45 1880) p. 130 sqq. Cf. 'Sächs. Weltchr.' c. 390, p. 255.

ibidem a festo pentecostes usque ad assumptionem tertii 1242. anni divina suspendit.

Anno Domini MCCXLII.1 IIII. Nonas Ianuarii 1241. obiit lantgravius Hassie<sup>2</sup>, filius sancte Elisabeth, in 101, 2. 5 Cruceburc, sepultusque est Reinhartsburna. Eodem anno in vigilia pasce Wilhelmus episcopus Havelbergen- Mart. 30. sis Erphordie apud Predicatores ordines celebravit. Eodem anno Tartari in Ungaria . . . . . . b. 3.

Anno Domini MCCXLIII. VII. Kal. Iulii Inno- 1243. 10 centius papa electus est, cum sedes vacasset anno det ef. 16. VIII mensibus; qui statim Fridericum imperatorem denunciavit.

Hoc anno VIII. Idus Iunii<sup>e</sup> Rudolfus f Mersebur-Iun. 6. gensis episcopus 4 ordines celebravit.

Eodem anno obiit marchionissa 5.

Anno Domini MCCXLIIII. Moguntinus, ut Erphor- 1244. denses adhuc durius arceret, in octava epiphanie om- Ian. 13. nem clerum cum religiosis civitateh exire compuliti.6; qui postmodum<sup>k</sup> in proxima sequenti dominica Letare Mart, 13. 20 in villa Wimaria cleri ac populi conventum statuens Fridericum imperatorem cum Erphordensibus¹ denunciavit; et m post hoch III. Kal. Iunii in Vrizlaria con-Maii 30. cilium faciens eadem confirmavit.

Hoc etiam anno dominus papa Innocentius Lugdu-(Nov. 29). 25 num Gallie urbem veniens, ibidem VII annos continuavit 7 usque ad mortem Friderici quondam imperatoris.

Hoc anno capitulum provinciale ordinis Predicatorum in Hildensheim celebratum est, presidente eidem magistro ordinis 8.

<sup>30</sup> a) in Reinhersburn P. b) nulla lacuna indicata 1. c) VIII. P falso. d) uno add. P. e) Ianuarii P. f) sic P; Rudolphus 1. g) Erphordienses 1. h) civitatem P. i) sic P; compulsit 1. k) postea P. l) Erphordiensibus 1. m) ac P. n) sic P;

<sup>1)</sup> Sequentes tres notitiae ad a, 1241, pertinent, ad quem eas recte habet 35 Cron, S. Petri, 2) Hermannus, Cf. Chron, reg. Colon, Cont. V. p. 281. 3) Vide quae sequuntur in Cron. S. Petri p. 395, ubi haec recte ad a. 1241. posita sunt. Sed Sifr. de Balnhusin c. 199, SS. XXV, p. 704: A. D. MCCXLII. Tartari in Ungaria multa milia hominum occiderunt. Cf. Cron. Minor ad a, 1241. 4) Cron. S. Petri: in Lipczigk, 40 stantia uxor Heinrici marchionis Misnensis. 6) De conventu Montis S. Petri vide Cron. S. Petri p. 395. 7) Cf. Cron. Minor, SS. XXIV, p. 200, ubi annos VII codex habuit (n. d) qui in conventu Praedicatorum fuit. Haec (ibidem - imperatoris) post inserta esse videntur, cum infra a. 1250 (p. 108, l. 1) Fridericus supervixisse videtur, quando auctor 45 haec scribebat, ut Ilgen et Vogel l. l. p. 26. monuerunt; cf. supra p. 79 sq. 8) Iohanne supra a. 1240. dicto.

## 100 ANNALES ERPHORD, FRATRUM PRAEDICATORUM.

1244. Eodem anno in villa regia Mulhusen magnum fuit ef. cr. s. p. incendium, maximam eidem civitati inferens cladem.

Sept. 3. Hoc anno III. Non. Septembris obiit Sophia co-

mitissa 1.

Anno Domini MCCXLV. in mense Iulio Lugduno<sup>b</sup> 5

Gallie celebratum est concilium, presidente<sup>c</sup> papa Innocentio cum CCL episcopis; ubi per sententiam Friderico
quondam imperatori omne ius regni ac regnandi abiudicatum est, et eadem sententia Predicatoribus atque Minoribus<sup>d</sup> denuncianda commissa.

Babenbergensis <sup>2</sup> a B[ertoldo] <sup>e</sup> comite de Kevernberc.

15

20

30

1246. Anno Domini MCCXLVI. Dux Austrie 3 in bello, quod inter regem Bohemie et ipsum f fuerat, occisus est.

f. ib. Eodem anno XI. Kal. Iunii Erphordie magnum fuit incendium, incomparabilem eidem civitati inferens cladem 4. Eadem etiam nocte Magdeburg non dissimili

damno per incendium punita fuisse credebatur.

quondam dictus imperator adhuc in sua perduraret pertinacia, Henricus i lantgravius iuxta Herbipolim in villa dicta Hocheim<sup>k</sup> domini pape auctoritate a Maguntino et pluribus episcopis ac i principibus in Romanum principem \*fuit electus. In m cuius adiutorium multa homi-25 num milia cruce signabantur ad catholice fidei defen-\*p.35. sionem, quam ille iam dictus Fridericus, ab ecclesia precisus, impugnaturus timebatur. Post hec Heinricus rex magna a domino papa recepta pecunia quosdam principes atque barones per eandem illis distributam 30

a) Muhlhusen 1, b) sic 1, P, e) domino add, P, d) fratribus add, P, e) sic P; G, 1, f) emendavi; imperatorem 1, g) Magdeburgensis 1; fort, sic legendum et supplendum civitas. h) hase — p. 101, l, 6, habet 2 p. 593. i) Heinr, landgr, 1, k) Hoheim 1. l) et 1, m) sequentia — p. 101, l, 6, om, 1.

<sup>1)</sup> Uxor Lamperti II. comitis de Glichen. Vide quae in Cron. S. Petri sequuntur. 2) Heinricus I. 3) Fridericus II. 4) Iam in carta data a. 1246.
Febr. 9, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 75, nr. 134, maxima pars civitatis
Erfordensis incendio, quo et ecclesia albarum dominarum cremata sit,
destructa esse dicitur. Sed etiam Cron. S. Petri, in qua praeter hunc
alius locus de eodem incendio exscriptus esse videtur, eodem anno ac die 40
hoc factum esse refert. Annum incarnationis in carta male pro 1247.
indicatum esse conicere non potes, cum hoc anno incendium factum esse
ibi dicatur. Nescio igitur an in carta, cuius authenticum non exstat,
mensis (Febr. pro Sept.?) corruptus sit; alias Iunii in Ianuarii mutandum esse censebis.

sibi conciliavit<sup>1</sup>, collectoque preclaro concitus exercitu 1246. cum Conrado filio supradicti Friderici sibi resistere conante iuxta fluvium Mogum non longe ab oppido Frankenevurt valida manu Nonis Augusti conflixit, et Aug. 5. 5 auxiliante sibi de celo Dei gracia victor existens ad mille fere viros captivos abduxit2.

Eodem anno in cena Domini castrum Kevernberc Apr. 5. incendio consumptum est, turrisque magna et fortis corruens quosdam servos<sup>a</sup> oppressit, illeso tamen episcopo

10 ibidem detento 3.

Annob Domini MCCXLVII. Henricuse rex, dum 1247. secundam in Bawariam<sup>d</sup> atque Sueviam fecisset expeditionem, ex nimio motu passus emorroidas<sup>e</sup>, celeriter in Thuringiam ad castrum Warberc revertebatur; ubi morbo 15 invalescente XIII.4 Kal. Marcii diem clausit extremum, Febr. 17. sepultusque est in monasterio sanctimonialium sancte Katherine f. In quo nimirum sine herede defuncto nobilis illa principalis prosapia terminata est, que a primo Ludewicoh per CXVIII annos in Thuringia tenue-20 rat principatum 5. Post cuius obitum mox in eadem terra multiplicata sunt mala. Nam vicini quidam princi-1. Mach. 1, 10. pes iure propinguitatis heredes fieri cupientes ipsam invaserunt; quorum marchio Misnensis castrum Eckehardesberck et oppidum Wizense sibi valenter usurpans, 25 non modicam huius terre partem sibi subiugavit; comes etiam de Anhalt 7, sue partis non immemor, montem qui claustro Oldesleiben 1 imminet 8 occupans potenter incastellavit, adiacentem vastando viciniam.

a) emendavi; suos 1; cf. infra p. 105, l. 12. b) haec — principatum (l. 20) habet 2 30 p. 593. c) Heinr, 1, d) Bavariam 1, e) em, cel, ex 2 suppl., quibus spatium vacuum rel, 1, f) Katharinae 1, g) quam 1, h) Ludovico 1, i) sic recte 1, nam ab a. 1130, quo Ludevicus I, lantgravius principatum accepit, auctor annos computavit; CXLVII 2 et edd. falso. k) Eckehardelberc 1, l) Odelsleiben 1.

1) Cf. Ficker in Reg. Imp. V, p. 913, nr. 4865d. 2) Cf. Necrol. 35 S. Mariae Erford., 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins' IV, p. 255: Aug. 5. Anno 1246. gloriosissime triumphavit Henricus rex, qui et fuit lantgravius Thuringorum, in campo apud Frankinford contra Conradum filium Frederici imperatoris depositi per ecclesiam, sed valde potentis adhuc, et idem rex statim obiit in quadragesima proxima. 40 gensi. Cf. Cron. S. Petri a. 1245; supra p. 100, l. 11. 4) XIIII. Kal. Mart. potius, ut etiam habet Necr. S. Mariae Erford. l. l. p. 254. 5) A. 1130. videlicet Ludowicus I. lantgravius factus est, 6) Heinricus, fridus filius Heinrici I. 8) Sachsenburg; cf. Ilgen et Vogel, 'Krit. Bearb, u. Darst. d. Gesch. d. thüring.-hess. Erbfolgekrieges' (Kassel 1884, 45 sep. ed. ex 'Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F.' X) p. 124.

## 102 ANNALES ERPHORD, FRATRUM PRAEDICATORUM.

1247. Hoca etiam anno Willehelmus dux Hollandie in regem electus est, vir utique pacificus ac modestia et continentia, ut dicitur, insignitus.

st

B

in

G

CI

c.

tı

15 C

p . 36. S

30 1

a

10 q

5 C

1248. Anno Domini MCCXLVIII. II. Non. Februarii obiit
Richmondis mater fratrum <sup>1</sup>. Hoc anno Erphordie <sup>5</sup>
celebratum est capitulum provinciale Predicatorum.

Post mortem principis intestinum Thuringie bellum, quod iam fere biennio inter H[einricum] comitem de Glichen<sup>c</sup> et [camerarium<sup>d</sup>] de Mulhusen<sup>2</sup> et fratrem suum [et<sup>e</sup>] R[udolfum] pincernam duraverat, ad pauperum 10 Ps. 10<sup>a</sup>, 2. probationem durius inflammatur, quia f, dum superbiunt impii<sup>g</sup>, pauperes incenduntur.

1247. Hoc anno VI. Kal. Ianuarii obiit Heinricus <sup>3</sup> comes de Orlamunde.

1248. Anno Domini MCCXLVIII. Rex Willehelmus in 15

Apr. 26. octava pasche Aquisgranum, regiam scilicet villam, obsedit 4. Ad cuius auxilium multitudo Fresonum cruce signatorum veniens navali bello ipsum oppidum im-

Oct. 19. pugnabat. Tandem XIIII. Kal. Novembris civitatem
Nov. 1. ingressus, a duobus cardinalibus 5 in h Kal. eiusdem men-20
sis regalem coronatus accepit benedictionem.

et Burgundie immatura morte, dum vicesimum vix complevisset annum, et apud cenobium Lancheim sepultus est.

Hoc anno quidam pestilentes de castro Harman-

a) haec — insignitus habet 2 p. 600. b) est virtuteque 1. c) Glychen 1. d) supplevi, spatio vacuo rel. 1; quod supplendum esse apud me certo constat. e) supplevi; cum Rudolfus de Varila nullum fratrem dictum de Mulhusen habere potuerit; quod nec iis quae Funkhänel in 'Zeitschr. f. Thür. Gesch.' IV, p. 478. monuit probabile 30 redditur. Sed potius fratrem suum a Schannato corruptum esse credo, pro quo conicere posses strenuissimum. f) emendavi; inflamatur, quare 1. g) emendavi; ipsi 1. h) corr. Pertz; l 1; primo Boehmer male.

1) De qua nihil constat. Eam matrem fratrum Praedicatorum dictam esse coniciendum esse videtur. Sed, quamvis Schannat lacunam non in-35 dicaverit, nomina fratrum omisisse potest.

2) Theodericum II; cf. Herquet, 'UB, d, Reichsst, Mühlhausen' p. 595 sq.

3) Hermannus II. potius, quem a, 1247. obiisse Cron. S. Petri refert. Ex H. codicis male hoc nomen ortum videtur. Comes de Orlamunde Heinricus tunc non exstitit. Hoc loco etiam eum a, 1247. nostrae computationis obiisse patet, cum exor-40 dium anni a nativitate Domini sumptum sit.

4) Cf. Chron. reg. Colon. Cont. V. p. 292: III. Kal. Maii; Reg. Imp. V, p. 926, nr. 4917a.

5) Petro diacono cardinali S. Georgii et Wilhelmo card. episcopo Sabinensi (Nic. de Curbio c, 22, Muratori, SS. III, p. 592 \eta). Quibus assistentibus archiepiscopus Coloniensis regem coronavit. Cf. Reg. Imp. V, 45 p. 930, nr. 4934a.

6) Otto II (VII), qui obiit die Iun. 18. (vel 19). Cf. Reg. Imp. V, p. 1704, nr. 11543a.

Hoc anno in septimana pentecostes rex Francie 1un. 7-13.

15 cum uxore sua <sup>2</sup> fratribusque ipsius <sup>3</sup> cum uxoribus suis <sup>4</sup>
ad Terram Sanctam cum magna devotione iter de Parisius <sup>6</sup> arripuerunt. Nam in capitulis fratrum Predicatorum atque Minorum flexis genibus ipsorum orationibus humiliter se commendaverunt <sup>5</sup>. Habebant etiam in <sup>20</sup> comitatu Romane sedis legatum <sup>6</sup> cum quibusdam episcopis nec non magistrum ordinis Predicatorum <sup>7</sup>.

Eodem anno VII. Idus Iulii Albi-laci oppidum a Iul. 9.
Saxonibus 8 expugnatum est. Sed illi de castro, ne ipsorum adversarii ibidem tutum haberent receptaculum,
25 eiusdem civitatis furtivum procurarunt incendium, se

\*p.36. satis viriliter defendentes. Undecimo tandem post \*hec Iul,19. die marchio 9 veniens dictum oppidum obsedit. Quod videntes Saxones, latenter egressi, residuum civitatis incenderunt. Dein marchio plurimis comitum villis vastatis

mincendio, X. Kal. Augusti iuxta Erphordiam castra me-1ul. 23. tatus est; indeque tertia die recedens 10, quoddam castel-1ul. 25. lum Heinrici militis de Baldestete in villa Husen con-

Wilkino et illis dominis de Sundershusen. Cf. Ilgen et Vogel p. 129, n. f. Cf. Cron. S. Petri 1248. 9) Misnensis Heinricus. 10) Bene convenit cum hoc loco Cronicae S. Petri locus ex alio fonte haustus.

a) spatium vacuum rel, 1; et supplevi, b) infra l, 32, Baldestete, c) Gregorii 1, d) Erfordiensis 1, e) Parisiio 1, f) cf. supra n, b,

<sup>35 1)</sup> Huius castri domini etiam in praediis monasterii Reinhardsbrunnensis postea rapinas fecisse dicuntur in Cron. Reinhardsbr. a. 1259, SS. XXX, p. 622.
2) Margareta.
3) Karolo comite Andegaviae et Roberto I. comite Artesiae.
4) Beatrice et Mathilde.
5) Cf. Salimbene f. 301d. —303c, ed. Parm. p. 93 sqq.
6) Odonem card. episcopum Tusculanum.
40 7) Iohannem supra a. 1240. dictum.
8) Liber cron. Erford., 'GQ. d. Prov. Sachsen' I, p. 213: ab advocato (Heinrici lantgravii Hassiae)

1248. tinuo expugnando destruxit, ipsumque castelli dominum cum aliis XXIIII captivavit. Sicque complurium a viduarum pupillorumque maledictionibus in terram suam regressus b est.

Aug. 23. Hoc etiam anno X. Kal. Septembris Maguntinus 5 archiepiscopus Erbipoli predicans plures super sancte fidei invasores cruce signavit, pronuncians ibidem, quod Fridericus quondam imperator in Longobardia quendam religiosum pontificem tam ignominiose atque crudeliter caude caballi alligari preceperit, ut eiusdem iumenti 10 stercora ipsius ori inciderent vel incidere potuissent, sicque miserabiliter distractum suspendio interire mandavit. Cuius corpus dum quidam Minorum ordinis fratres sepulture, sicut dicitur, tradidissent, eosdem tyrannus ille confestim vivos sepeliri demandavith.

Item anno eodem in Thuringia sub tanta bellorum clade maxima mortalitas exstitit, adeo ut in quadam rurensi villa, Gunnenstete dicta, multi brevi tempore morerentur. In alia vero quadam villa dum sacerdos duo funera sepeliret, nunciantur illi iam XI vitam fini-20 visse; quo audito stupefactus, vix officium complens, e villa fuga elapsus est.

Hoc anno in Thuringia post bellum principale ad plagam cumulandam particulares discordie sunt in ipsa multiplicate, adeo ut ministeriales suis etiam dominis 25 et nobilibus contumaciter rebellare presumpserint. Nam Berengerus de Meldingen adiuncto sibi Giselhero de Tullestete cum LXX armatis burgravium de Kirchberc 2 et illos nobiles de Lobede impugnans, dum magnam

sept. 27. gregum predam V. Kal. Octobris iuxta villam Gene dic-30 tam violenter abegisset, dictus burgravius, in Domino confisus, cum paucis insecutus est illum iuxta villam Madala. Ubi viriliter cum eo committens victoriam adeptus est, pluribus ibidem vulneratis, ipsumque belli auctorem graviter vulneratum cum aliis XX captivavit. 35

Febr. 22. Hoc anno VIII. Kal. Marcii obiit Albertus miles nobilis de Vippech<sup>k. 3</sup>.

de plur Glic blam iam fuiss verti

Blan cum Han rito

15 episo

dedi

iudio

sium ascer 20 altar episo

dicta terti 25 trans pus supr

tum

omn auct rece

a) unci 35 rel. 1; f) emen phordic l. 10, h p) usur

40 sacra Rein, Kirch 3) Cf

ecclesi 45 datis

a) fortasse corrigendum cum complurium vel cum plurimorum, b) bene emend, Pertz; ingressus 1. c) haec — l. 15, habet 2 p. 602. d) Herbipoli 1. e) supra 1. f) precepit 1. g) destructum 1. h) mandavit 1. i) videnter 1. k) Vipperh 1.

<sup>1)</sup> Marcellinum episcopum Aretinum a. 1248. Mart. 8; cf. epistolam Reinerii cardinalis, Math. Paris., SS. XXVIII, p. 304 sq. 2) Theodericum. 3) Hic Albertus de Vipeche testis affertur in carta a. 1231, Thur.

Hoc etiam anno III. Idus Februarii, dum pincerna 1248.

[de Varilaa] cooperantibus sibi marchionis militibus plures villas incendio vastasset, Heinricus comes de Glichene adiunctis sibi quibusdam comitibus iuxta villam Mitelhusene cum eo infeliciter conflixit. Ubi dum iam dictus Heinricus comes pene victoriam adeptus fuisset, burcgravius superveniens ipsius gaudium convertit in luctum. Nam occulto, sed non iniusto Dei iudicio quatuor ibi comites, G[untherus] videlicet de 10 Kevernberce cum B[ertoldo] filio suo et G[untherus] de Blanckenberc cum fratre suo H[einrico] de Swarzeberc, cum aliis XX militibus et servis captivi deducti sunt 2.

Hanc itaque vindictam ille de Kevernberg<sup>g</sup> non immerito passus creditur, qui ausu temerario Babenbergensem <sup>15</sup> episcopum captivare non verebatur<sup>3</sup>.

Hoc anno auctoritate legati <sup>4</sup> mutatum est festum dedicationis ecclesie fratrum Predicatorum Erphorden-

ascensionem. Eodem anno ac die dedicatum est ibidem Maii 31. 20 altare beate virginis 5 a T[heoderico] 1 Nuvenbergensi

siumh et transpositum in proximam dominicam post

episcopo.

Hoc anno VII. Kal. Februarii villa Novum-forum Ian. 26. dicta a fautoribus marchionis capta est et incensa. Qui tertia die iterum reversi ibidem ecclesiam violenter<sup>k</sup> in-Ian. 28. 25 trantes spoliaverunt ac ipsum plebanum dominicum corpus ferentem graviter vulneraverunt. Insuper idem supradicti XI. Kal. Marcii castellum Eckenstede dic-Febr. 19. tum ceperunt.

Anno<sup>m</sup> Domini MCCXLIX. Sifridus Maguntinus<sup>n</sup> archiepiscopus postquam per universam diocesim suam omnes preposituras ac meliores parrochias<sup>o</sup> vacantes auctoritate domini pape per biennium sibi usurpando<sup>p</sup> recepisset <sup>6</sup>, dictus papa non his contentus apposuit ad-

a) uncis incl. supplevi, spatio vacuo rel. 1. b) suppl. Pertz; spatium vacuum huic nomini 35 rel. 1; cf. l. 6. c) Glychen 1. d) Muhlhusen 1. e) corr. Boehmer; Revenbere 1. f) emendavi (cf. infra p. 106, l. 18); suis 1. g) emendavi; Kirchberg 1. h) Erphordiensium 1. i) L. 1. k) videnter 1. i) supradictus 1. m) haec — p. 106, l. 10. habet 2 p. 606 sq., ubi Dom. om. n) Siffr. archiep. Mogunt. 1. o) parrochiales 2. p) usurpandi 1.

<sup>40</sup> sacra p. 112, nr. 62 (Albero de Vipeche in cartis a. 1220. 1231. 1228, Rein, Thur. sacra I, p. 74 sq. 79 sq., nr. 30. 31. 38. 39). 1) De Kirchberg supra dictus. 2) Cf. Cron. S. Petri et add. cod. E ad eam. 3) Cf. supra a. 1245, p. 100. 4) Petri diaconi card. S. Georgii. 5) In ecclesia Praedicatorum Erfordensi procul dubio. 6) Litteris papae 45 datis a. 1247. Dec. 19, Ep. pont. sel. II, p. 338, nr. 475.

1249. huc ipsum sublimare ac legatum Germanie constituere <sup>1</sup>.

Ps. 77, 17. Sed terribilis Deus in consiliis super filios hominum, cuius ib. 65, 5, 35, 7. iudicia abyssus multa, qui humilia respicit et alta a longe cognoscit, huius immense dignitatis gloriam intercidit.

Nam cum esset in expeditione cum rege ante curtem 5 regiam Ingelnheim dictam, cepit infirmari, venitque

Mart. 9. Pinguiam; ubi VII. Idus Marcii diem clausit extremum.
Cui Cristanus maior prepositus Maguntinus successit.

Mart. 28. Hoc etiam anno in die palmarum supradicta regalis
curia a rege W[illehelmo] c viriliter expugnata est.

1248. Hoc etiam anno circa partes Burgundie in comitia Savoya quidam mons lapidosus et altus scopulatim scissus est, et corruens unius fere leuce spatium occupavit ac duo cenobia, 'nigrorum videlicet monachorum ac Pre-\*p. 37. monstratensium, cum X villis oppressit, occisis, ut dici- 15 tur, ibidem fere mille hominum <sup>2</sup>. Ipseque etiam eiusdem terre comes <sup>3</sup> dictam ruinam vix effugiens milites et servos ibidem amisit.

1249. Hoc etiam anno cum hi qui de parte marchionis sept. 7. erant ante Erphordiam VII. Idus Septembris venissent, 20 cives quidam de pauperioribus et inermes egressi, dum veluti artis bellandi ignari hostes propellere niterentur, XLVI ex eis captivi abducti sunt, quidam occisi, non pauci vulnerati.

25 S

30 b

ne 35 rei

1)

ib.

00

M

45 S.

40 op

1248. Hoc etiam anno V. Kal. Ianuarii flante aquilonari 25 vento mare minoris oceani tanta violentia maritimis terris appulsum est, ut circa villam Hamburc CCC [naves Perioditate referantur; quot autem in Hollandia vel Fresia seu ceteris maritimis regionibus perierint, novit Deus, qui per tales eventus terrorem hominibus 30 incutere solet 4.

a) humilem 2. b) Ingelheim 1. c) W. 1; Wilhelmo 2. d) emendavi; citra 1; cf. infra p. 113, l. 26. e) suppl. Boehmer; om. 1.

<sup>1)</sup> Cum Sifridus iam litteris papae datis a. 1249. Ian. 26. et Febr. 5 (Ep. pont. sel. II, p. 458. 467, nr. 643. 652) legatus apostolicae sedis 35 appellatus sit, demum litteris datis a. 1249. Febr. 24. 25 (ib. p. 474—477, nr. 663—665) plenum legationis officium in Germania ei commissum est; quae litterae ad Sifridum vivum iam non pervenerunt. 2) Quod hieme a. 1248. factum est. Cf. Math. Paris. a. 1248, SS. XXVIII, p. 301; Salimbene f. 343 a. 344 a, ed. Parm. p. 147 sq. 150; Martin. 40 Oppav., SS. XXII, p. 472; Girard. de Fracheto, SS. XXVI, p. 588. 3) Amedeus III. 4) Cf. Ann. Egmund., Stad., SS. XVI, p. 478. 372; 'Sächs. Weltchr.' c. 398, 'D. Chr.' II, p. 258; Menkonis Chron., SS. XXIII, p. 542 sq.; Melis Stoke III, v. 820 sqq., ed. Brill I, p. 169 ('Werken uitgegeven door het hist. genootschap te Utrecht'. Nova series XL).

Hoc anno cenobium sanctimonialium in regia villa 1249. [Eschenewege<sup>a</sup> dicta incastellatum est] a Gunthero de Arnsperg, quia cives huius ville voluerant se marchioni tradidisse, sicque illa nobilis ecclesia peccatis<sup>b</sup> exigentibus est humiliata.

Anno e Domini MCCL. Cristanus Moguntinus d archiepiscopus in vigilia natalise Domini Erphordiam Des. 24. veniens honorifice a clero susceptus est et a civibus in ecclesiis sancti Petri et sancti Severi et in ecclesia beate 10 virginis preter Lambertum eiusdem ecclesie prepositum, cui¹ clerus Erphordensisg ac tocius prepositure fecerat obedientiam; quem<sup>2</sup> preterito anno defuncto Sifrido Maguntino dominus papa eodemh investiverat beneficio. Tandem huiusmodi controversia sopita, dictus presul 15 Heinricum Sancti Petri abbatem iam valetudinarium absolvit, Volmarum eiusdem ecclesie quondam monachum, sed nunc i Bursveldensem abbatem i, subrogans eidem 3. Post hec divina faverte clementia dominici corporis sacramentum, quod in anni preteriti autumno in ecclesia (Sept.) 20 beati Martini hospitalis a quodam malefico furto sublatum fuerat ac in piscina quadam diabolico instinctu submersum, eodem malefico per confessionem prodente repertum est; quapropter dictus pontifex Cristanus<sup>k</sup> convocato toto civitatis clero ad locum, ubi hoc terrificum 1250. 25 sacramentum reconditum fuerat, perrexit ac inde sumptum sollemni cum processione in ecclesia beate Marie devote collocavit 4.

37,

Hoc etiam anno II. Kal. Marcii marchio Misnensis Febr. 28.
in Mitelhusen provinciali presedit iudicio; ubi presentibus multis terre baronibus pacem firmiter atque stabiliter iuramento confirmavit, sicque terre eiusdem principatum, licet a Friderico quondam imperatore, nunc

a) uncis incl. supplevi ex iis quae infra a. 1251, narrata sunt, spatio vacuo rel. 1; Eschenewege invasum est suppl. Pertz. b) suppl. Pertz, qui addit civium, spatio vacuo 35 rel. 1, c) haec — eiden (l. 17) habet 2 p. 611, ubi Anno (1249) Crist. d) sic h. l. 1, 2. e) nativitatis 2. (P); in cod. nat fuisse videtur. f) sic recte 1; per 2 et Pertz falsissime. g) Erphordiensis 1. h) om. 2. i) mon. et Bursfeldensis 1. k) omend. Pertz; XIX (pro xpan<sup>c</sup>) 1. l) Mulhusen 1; cf. supra p. 105, l, 5, infra p. 113, l, 11.

Scil. Lamberto. Cave, ne de Christiano archiepiscopo hoc dictum esse
 opineris.
 Scil. Lambertum. Cf. Cron. S. Petri a. 1249.
 Cf. ib. a. 1250.
 Cf. Necr. S. Mariae Ian. 14, 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins' IV, p. 253 sq.: Anno 1250. inventum est corpus dominicum in piscina in salicto et cum magna sollempnitate deportatum est a Moguntino archiepiscopo Cristano in ecclesiam beate virginis. Cron.
 S. Petri a. 1249.

1250. autem deposito, festiva vexillorum exhibitione sibi contraditum<sup>1</sup>, violenter ac iniuste occupavit. Dein tertia die veniens Ysenacum a ducissa Brabantie<sup>2</sup> sub nomine tutoris ipsius filii<sup>3</sup> nobile illud castrum Wartberc cum tota Hassie terra ad annos X commodatum suscepit.

Hoc anno novum belli genus, immo dolose traditionis auditum est. Nam cum Bremensis presul tet comes Holsacie contra regem Dacie bella moverent, ipsius germanum nomine Abel, ducem videlicet Iucie, sibi quoquo modo associaverunt; qui fratri suo in dolo confederatus, dum in regia villa Slesvic pacifice convenissent, non sicut Abel, sed sicut maledictus Cain fratricida dictum regem in vincula iecit ac navi impositum atque deductum non longe a civitate in quodam loco decollari precepit. Qui fratrem quendam ordinis Predicatorum advocans, uti melius potuit confessus, deinde lictorem rogavit, ut se primum membratim truncaret ac sic decollaret; quod factum est. Corpus ipsius

Aug. 9. armis involutum fluvio immerserunt V. Idus Augusti.
Post hec nutu Dei idem corpus quesitum et inventum 20
in predicta civitate in ecclesia fratrum Predicatorum
honorifice sepultum est.

Hoc anno perniciosa discordia inter regnum et sacerdotium iam XIII annis habita ex parte fuit seDec. 13. data, nam Fridericus quondam imperator Idibus Decem-25
bris in Sicilia est defunctus ac in Palerma sepultus.

Hoc anno cunctis ab exercitu fidelium in Damiata ut sibi videbatur dispositis — fecerat enim rex Francie in illa episcopatum, prebendas et canonicos ob cultum math. 6, 24. divinum —; sed quia nemo potest dominis servire diver- 30 sis, Deo scilicet et carni: nam rex Francie inani gloria elatus solis e, exclusis ceteris peregrinis, bellorum victoriam sibi suisque voluerat adscribi, nec pugnantium pre- \*p. 38. dam equaliter dispertiri; quapropter dum in quarta feria dapr. 6. post octavam pasche exercitus Domini cum Sarracenis 35 fiducialiter committeret, occulto Dei iudicio victus est,

a) imo 1. b) emend. Pertz; Tusciae 1. c) emendavi; ubi 1. d) et fort. supplendum. e) emendavi; solus 1.

<sup>1)</sup> A. 1243. Iun. 30; Reg. Imp. V, nr. 3372. 2) Sophiae. 3) Heinrici. Cf. Cron. Reinhardsbr. a. 1248, p. 619. 4) Gerhardus II. 5) Iohan-40 nes I. et Gerhardus I. 6) Ericum Ploghpenning. 7) Cf. Ann. Stad., SS. XVI, p. 373; Catal. regum. Dan. IV, SS. XXIX, p. 171 sq.; Ann. Lund., ib. p. 208; Chron. Sialand., ib. p. 215. 8) Nota de Damiata capta supra nihil relatum esse.

capto rege Francie et occiso quoque fratre ipsius Ru-1250. berto <sup>1</sup> ac — sicut narravit Eberhardus magister Alamannie fratrum domus Teutonie, qui huic presens interfuit conflictui — cesis XXXVI milibus et XV milibus captivatis. Dixit insuper IIII milia ad perfidos propter victus penuriam transfugisse per apostasiam. Sic itaque reddita Damiata, rex centum milibus marcarum suam redemit captivitatem, addens insuper fide data se non amplius suis diebus Sarracenos impugnaturum.

Anno<sup>c</sup> Domini MCCLI. Domnus papa comperta 1251. Friderici quondam imperatoris morte, de regni negotiis diligenter deliberans, quendam H[ugonem]<sup>d</sup> cardinalem <sup>2</sup> ordinis fratrum Predicatorum de suo latere legatum misit in Alamaniam<sup>e</sup> ad Wilhelmi regis confirmationem.

stanum, cessionem a papa noviter petentem, deposuit, assignans eidem per totam Maguntinam diocesim unam in qualibet ecclesia conventuali prebendam, subrogando nichilominus ipsi Gerhardum Silvestrish comitis i filium.

Hoc etiam anno, sicut olim contigit circa tempora salvatoris, ut tangitur in Actibus apostolorum de Theoda Act. 5, 36. mago falso . . . . . . i, qui magno Iudeorum exercitu ad Iordanem congregato inani spe promisit illos post triduum se per Iordanem sicco vestigio transducturum, 25 quem preses Syrie insecutus, ibidem cum multis interimitur k. 4

Hoc anno IIII. Idus Septembris Erphordie magnum sept. 10. fuit incendium a Novo-opere usque ad hospitale.

Hoc anno in ieiunio autumnali sollemnes celebrati <sup>Sept. 20—23.</sup>
so sunt ordines Erfordie in ecclesia sancti Petri ab Heinrico Hildensheimensi mepiscopo.

Hoc anno IIII. Kal. Ianuarii regia villa Eschene-1250.

a) coniecit Boehmer; persidos 1. b) corr. Boehmer; millionum 1; in cod. m̄ fuisse videtur. e) haec — l. 19. habet 2 p. 619, ubi Hoc anno (1251) Dns. d) H. 1; Hugonem 2. 35 e) Alamanniam 1. f) elus 1. g) om. 1. h) Sylv. 1. i) spatium vacuum rel. 1; et in Historia ecclesiastica supplendum esse conicio. k) interemit coniecit Pertz. l) nulla lacuna indicata 1. m) Hildesheim. 1.

1) Qui iam in proelio die Febr. 7. apud Mansurah commisso occisus est.
2) Presbyterum S. Sabinae.
3) Conradi.
4) In Eusebii Hist. eccl.
40 interpr. Rufino II, 11. auctor legit quae de Theoda narrat.
5) Simile hoc anno factum fuit hoc: Pastorellorum dux promisit se suos trans mare traducturum et regem Franciae captum liberaturum et Terram Sanctam expugnaturum esse, qui a militibus occisus est. Quae auctor de eo narraverat, Schannat omisisse videtur.

1250. wege a fuit expugnata a duce Brunswicense 1, expulsis his de monte qui dominarum claustrum incastellaverant, turrim unam cum ecclesia preter sanctuarium destruentes earumque lapides ad munimen civitatis distrahentes.

et auxilio legati, ut creditur, filiam ducis Brunswicen
lan. 25. sis duxit uxorem. Cum igitur ipsas nuptias VIII. Kal.

Febr., in quo beati Pauli conversio contingit deseptuagesimam, fortuito candele casu ipsa thalami caminata 10
fuit incensa; multoque ibidem apparatu regio vel ornatu
consumpto, sponsus cum sponsa Domino auxiliante
quasi fenudi vix gepericulum mortis evaserunt. His denique nuptiis dictus legatus ac Maguntinus delectus
cum quibusdam aliis episcopis interfuisse referuntur delectus
sicque rex magnum huius terre principum sibi conquisivit favorem.

Hoc anno [Gerhardus<sup>1</sup>] Maguntine<sup>h</sup> sedis electus

Febr. 4. in dominica Exurge Erphordiam veniens<sup>3</sup> ab huius civiFebr. 21—24. tatis clero honorifice susceptus est. Qui ibidem ieiunio 20

Mart. 16, vernali <sup>4</sup> diaconatum, in <sup>m</sup> sabbato Sitientes <sup>n</sup> sacerdotium
adeptus, statim <sup>n</sup> predecessorum suorum sententiam in
marchionem Misnensem <sup>o</sup> et Brabantie ducissam pro feudis ex obitu H[enrici] <sup>p</sup> regis episcopatui solutis et a iam
dictis iniuriose detentis promulgatam confirmavit <sup>5</sup>, om-<sup>25</sup>
nes civitates ac <sup>q</sup> villas ipsorum iurisdictioni per Hassiam atque Thuringiam subiectas sub interdicto ponens.

a) Es chenewege 1. b) hace — principem (p. 111, l. 7) habet 2 p. 621 sq. c) sic h. l. 1; Wilhe mus 2. d) contingitur 2, e) pro Brunsw. — septuag. spatium vacuum rel. 1. f) qui 1, g) per, m. vix 1, h) Magont, h. l. 1. i) ep. interfuerunt 1; cf. infra 30 p. 111, l. 30. 31. k) ac add. 2. l) deest 1; fort. G. in cod. fuit. m) et sabbatho 1. n) om. 1. o) Mysn. 1. p) H. 1; Henrici 2. q) et 1.

1) Ottone. 2) Elisabeth. 3) Cf. Cron. S. Petri. 4) Hoc est ieiunium quatuor temporum ante dominicam Reminiscere, non quadraginta dierum ieiunium, ut Will, Reg. arch. Magunt. II, p. 316, interpretatus est. 35 Cf. supra p. 109, l. 29. 5) Quod mense Martio factum esse ex his verbis elucet, non mense Febr., ut omnes dicunt. Cf. Ilgen et Vogel l. l. p. 122, n. de excommunicationis sententia a praecedentibus archiepiscopis lata. (Quod hi dixerunt Will l. l. II, p. 316, nr. 12. non intellexit). Sed nota auctorem non diserte dixisse marchionem et ducissam a Sigefrido III. et 40 Christiano archiepiscopis excommunicatos esse. Sententiam ita interpretari potes, ut hi feuda Moguntina ab illis reposcerent, excommunicationem comminati. Will l. l. (XXXV, nr. 12) haec misero modo conturbavit, cum haec omnia ad diem Febr. 4, editione Pertzii neglecta, adscriberet et (nr. 15) archiepiscopum die Febr. 25. in oppido Oppenheim 45 fuisse falso coniectaret.

Qui dein Ebor est d

ceter

miter Gosl W[il cora devo

ince que 15 bant atqu miti Dei

20 qui sui sui sepe in sepe

cipt

et i rec Ka

so soc ref

eod

a) M quen 1, 2 35 Con p) M kend

1) con 40 Mo

3) Re

Qui postea 1 vocatus a legato Megdeburca pervenit, ac 1252. dein Brunswic cum rege veniens, in die palmarum ab Mart, 24. Eboracense<sup>2</sup> archiepiscopo in pontificalem sublimatus est dignitatemb. Ubi etiamc sequenti die rex Willehel-Mart. 25. 5 mus d a marchione Brandenburgense ac duce Saxonie 4 ceterisque huius terre magnatibus in Romanum sollemniter electus est principem. Eodemque tempore cives Goslarienses fecerunt similiter. Itaque prefatus rex W[illehelmus] d de die in diem tam coram Deof quam 10 coram hominibus crescens, in die parasceueg magnum Mart. 29. devotionis et humilitatis prebuit exemplum, ita ut per civitatem supradictam Brunswicensem laneush ac nudis incedens pedibus sanctorum visitaret i ecclesias largasque erogaret elemosinas. Multa denique de eo predica-15 bantur virtutum insignia. Nam pacis amator, iustus atque districtus iudex moribusquek maturus, pius ac mitis apparebat et humilis. Quapropter cooperante sibi Dei gratia per Romane sedis legatum omnium fere principum sibi conciliavit favorem, excepto duce Bawarie 1.5, 20 qui genero suo C[onrado]<sup>m</sup>, filio quondam imperatoris, in sui honoris ac ditionis periculum pertinaciter adherebat. p. 39. Rex etiam Boemie 6 pretiosis atque \*regalibus muneribus n in signum electionis ipsum honoravit. Post hec iam sepe dictus rex Willehelmus in septimana post albaso Apr. 8-13. 25 Merseburc venit, ubi Megdeburgensis<sup>p</sup> archiepiscopus<sup>7</sup> et marchio Misnensis, manus ei dantes, sua ab ipso feuda receperunt. Postq hec sollemnem rex indixitr curiam Kal. Iulii Vrankenevurts celebrandam; in qua tamen Iul. 1. eodem fere tempore defunctum suum graviter lugebat 30 socerum 8. Eidem itaque curie isti principes interfuisse referentur: episcopi Maguntinus, Coloniensis t. 9, Leodien-

a) Magdeburg 2. b) auctoritatem 1, c) et 1, d) W, 1; Wilhelmus 2, e) sequentia — adherebat (l, 21) habet 2 p. 622, f) Domino 1. g) parasceves 1, h) sic 1, 2 pro laneis indutus, i) visitavit 2, k) moribus 1, l) Bavariae 1, m) C, 1; 35 Conrado 2, n) suppl. Perts, spatio vacuo rel. 1; donis Boehmer. o) Abbas 1, p) Megdenburg. 1, q) haec — p. 112, l, 4, habet 2 p. 624, r) induxit 1, s) Frankenewurt 1, t) et Col. et Leod, 1,

Postquam Erfordiam venit (Febr. 4), non postquam Gerhardus diaconus et presbyter consecratus est, nam Hugo legatus c, Febr. 10 – 21.
 Magdeburgi moratus est; Reg. Imp. V, p. 1559, nr. 10300 – 10312.
 Ebredunensi Heinrico. Cf. Christian. c. 26, SS. XXV, p. 248.
 Iohanne I. 4) Alberto I. Cf. epist. Hugonis legati d, d. Mart. 25, Reg. Imp. V, nr. 5068. 5) Ottone II. 6) Wenzeslaus I. 7) Wilbrandus. 8) Otto dux obiit die Iun. 9. 9) Conradus.

### 112 ANNALES ERPHORD, FRATRUM PRAEDICATORUM.

1252. sis <sup>1</sup>, Spirensis <sup>2</sup>, Argentinensis <sup>a. 3</sup>; dux Brunswicensis, nuper <sup>b</sup> defuncti filius <sup>4</sup>, preter abbates plures et comites et barones; ubi rex ducem Bawarie <sup>c</sup> sententia <sup>d</sup> proscriptionis innodasset, si per quosdam interceptum non fuisset.

Dacie iusto Dei iudicio a Frisonibus occisus est. Qui non solum germanum fratrem, sed multos Lubecensium civium noviter in dolo peremerat.

Nov. 3. Hoc anno III. Non. Novembris 6 obiit in Argentina magister ordinis fratrum Predicatorum, frater Iohannes e 10

episcopus.

(Febr. 4 — Priscopus.

Hoc anno Erfordie instaurata et autenticata fuit ab electo Moguntino ecclesia super piscinam sita, in qua dominicum corpus inventum fuerat 7, et assignata duobus clericis ad procurandum ibidem obsequium divinum.

cf. Cr. S. P. Hoc etiam anno Moguntinus a clero suo vicesi-

mam exegit.

1251. Hoc anno XVIIII. Kal. Aprilis quidam viri milicf. ib. tares ac presumptuosi contra regiam villam Mulhusen conspirantes quosdam armatos curribus impositos occulte conspirantes quosdam armatos curribus impositos occulte conspirantes quosdam armatos curribus impositos occulte corca solis ortum eidem ville inducendos procuraverunt, annonam super se positam ostendentes. Quibus ingressis ipsas civitatis portas tamdiu nitebantur occupare, donec ipsorum complices introissent. Quod ut cives percaute cognoverunt, sonantibus campanis ad arma conclama-25

a) Argentinus 1. b) imperatoris 1. e) Bavariae 1. d) sic 1 (cf. supra p. 91, l. 21 et infra p. 113, l. 25); sententie 2. e) Ioannes 1. f) Muhlhusen 1; Molhusen P.

 Heinricus III.
 Heinricus II.
 Heinricus III.
 Albertus I.
 Iun. 29, Ann. Lund., SS. XXIX, p. 208; Chron. Sialand. add., ib. p. 216; Ann. Nestved. mai., ib. p. 220; Ann. Stad., SS. XVI, p. 373. 30 6) Pridie Nonas Nov. obiisse dicitur a Bernardo Guid., Martene et Durand, Coll. VI, c. 407. 7) Cf. supra p. 107, l. 18 sqq. Cum Gerhardus electus hoc loco dicatur, hoc inter Febr. 4. et Mart. 24. factum esse patet. 8) Pro hoc die falso et contra kalendarium Romanum posito legendum est VII. Idus April., anni videlicet 1251. Cf. cartam a. 1252. s.d., Herquet, 35 'UB. d. Reichsst. Mühlhausen' p. 41, nr. 124, qua molendinum venumdatur, ut in honorem Dei, cuius misericordia circa ipsos (Mulhusenses) est mirabiliter operata, in sexta feria singulis annis ante palmas de redditibus eiusdem molendini elemosine large consolacionesque pauperibus inpendantur, ut per hoc habeatur perennis recordacio laudis 40 Dei, cuius gracia cives iam dicti sub pernicioso puncto tradicionis positi meruerunt a suis hostibus tam feliciter triumphare. . . . Victoria, que causa est istius contractus, peracta est die predicta anno gracie MoCCoLIo. De die huius pugnae cf. etiam infra Cron. S. Petri ad a. 1250. et E ad a. 1252.

bar tru plu

spo vot ger Au

> pre ma in

15 VU

bea nis sub 20 nit

pro 25 tio

wie

ter pas

Ma

sco

ubi i) H 35 adsc

1) .

exc

Hu

Ap 40 I, auc chi

p. (

bant et viriliter se defendentes XIII ex adversariis <sup>1251</sup>. trucidabant, eosdem in una fossa simul subterrantes,

pluresque ex aliis in fuga vulnerantes.

Hoc anno infra sexagesimam soror Margareta, regis 1252. Febr. 4.

Heinrici, filii Friderici imperatoris, relicta, relicto summo sponso suo Iesu Christo, quem in facie ecclesie publico voto emisso habituque religionis assumpto fideliter elegerat, filio regis Boemie P[rimislao]a, duci videlicet Austrie, nupsit, cum tamen affinitate forent coniuncti.

Hoc etiam anno marchio Misnensis Thuringiam veniens VII. Kal. Septembris in Mittelhusen provinciali Aug. 26. presedit iudicio pacemque cum terre baronibus confirmavit. Dein tertia die . . . . . b castrum obsedit ac Aug. 28. in deditionem suscepit, ipsiusque castri dominum capti-

15 vum abducens.

Hoc anno in cena Domini sunt invente reliquie Mart. 28. beati Wicberti abbatis; ac postea in vigiliis beati Iohan-Iun. 23. nise baptiste auctoritate domini legati atque Maguntini sub translationis titulo eadem translatio populo sollem- 20 niter est manifestata.

Eodem anno IIII. Kal. Octobris obiit frater Hel-Sept. 28.

wicus, lector Minorum fratrum.

Anno d Domini MCCLIII. dum supradictus legatus 1253. pro quodam theoloneo e fere per annum excommunicationis sententia Maguntinum innodasset ac illius sententiam contra marchionem Henricum cassasset, circa pascha reconciliati sunt .

Hoc etiam anno Non. Aprilis obiit Wildebrandus Apr. 5.

Magdeburgensis archiepiscopus.

Hoc i etiam anno Cristanus<sup>k</sup> Maguntinus archiepiscopus Hospitaliorum ordini se tradidit.

a) F. 1. b) spatium vacuum rel. 1. c) Ioannis 1. d) haec — l. 27. habet 2 p. 637, ubi Dom, om, e) theloneo 1. f) inodasset 2. g) sic 2; march, latam 1. h) citra 1. i) Hoc — tradidit habet 2 p. 619, falso procul dubio dicens haec in cod. ad a. 1251. 35 adscripta esse. Cf. praef. p. 74 sq. k) Xpianus 2; Christianus 1.

<sup>1)</sup> Error. Gerhardus demum autumno a. 1252. ab Hugone cardinali excommunicatus est. Cf. Reg. Imp. V, p. 1562, nr. 10364. 2) Litterae Hugonis, quibus Gerhardus excommunicatione solutus dicitur, datae sunt Apr. 15; Reg. Imp. V, p. 1564, nr. 10399; de Gudenus, Codex dipl. 40 I, p. 636 sq., nr. 267. 3) Archiepiscopus scilicet et legatus, ut auctor dixisse videtur. Nam litterae compositionis inter illum et marchionem demum datae sunt a. 1254. Maii 16; de Gudenus l. l. I, p. 639 sqq., nr. 269.

### 114 ANNALES ERPHORD, FRATRUM PRAEDICATORUM.

me

vil

po

sta

ma

cre

10 pro

Vr

de

Iu.

vit

iux

tui

bea

ali

Cis

ser ser

30 CO1

du ple

que

35 p. 6

fue.

1. 1

a. 1

40 bur

25 or

20 lap

5 asi

1253. Hoc etiam anno Moguntinus cuidam Theodorico episcopo 1 de Minorum fratrum ordine vices suas in Thu
Ium. 8—14. ringia commisit; qui Erphordie septimana pentecostes

Ium. 29. ordines celebravit ac in festo apostolorum ad fratres

Predicatores sacras virgines velavit.

Hoc anno Flandrensis comitissa 2 coadunato copioso exercitu Francorum atque Flandrensium, scilicet CL milium pugnatorum, direxit contra regem Willehelmum. Iul. 4. Qui IIII. Nonis Iulii navigio ex mari velut locuste prodeuntes suo infortunio ad terram Zelandiam 3 venerunt, 10 ac ipsorum aliqui quandam villam vastabant incendiis et rapinis. Quibus frater regis Florentius cum ipsius consanguineo dicto [de Avesnisa.4], qui eodem die dictum Florentium gladio accinxerat militari 5, potenter occurrens post multos et diversos conflictus contra eos 15 victoriosum obtinuit triumphum, ita quod de tanta multitudine nullus evaderet, \*innumeris in mari submersis, \*p. 40. ac quibusdam ad V<sup>M c</sup> trucidatis<sup>d</sup>; inter quos Guidonem Flandrie comitem, Iohannem fratrem ipsius, comitem Barensem 6 et fratrem eius 7, comitem de Gines 8 et quam 20 plurimos nobiliores Flandrie nec non burgenses ditissimos captivos rex duris mancipari mandavit vinculis, magnam insuper plebis multitudinem regia liberalitate terre sue misericorditer remisit. Sunt autem in eodem bello que in potestatem regis concesserunt ex cyphis<sup>e</sup> 25 et scutellis argenteis CCCMf marcarum estimata preter

naves.

a) uncis incl. supplevi, spatio vacuo rel. 1. b) emendavi; accurrens 1. e) V (ex  $\overline{V}$ , ut videtur = V milia); nisi ad V corruptum est. d) captivatis, quod Pertz proposuit, legendum esse non credo. e) scyphis 1. f) CCC 1;  $\overline{CCC}$  (= CCC milia) legendum 30 esse recte Pertz censuisse videtur.

<sup>1)</sup> Wironensi. 2) Margareta. 3) Walacriam insulam. 4) Iohannem, ut videtur, quem quidem Math. Paris solus huic proelio interfuisse dicit, SS. XXVIII, p. 834. Ex Ann. Marchian., SS. XVI, p. 616, conicere posses Balduinum de Avesnis proelio interfuisse. 5) Cf. Melis 35 Stoke III, v. 1094 sq., ed. Brill I, p. 181:

S' coninx broeder Florens de jonghe Wort ridder op den selven dach.

<sup>6)</sup> Theobaldum II. Cf. Balduin. Ninov., SS. XXV, p. 544; Ioh. Longi Chron. S. Bert., ib. p. 847; Primat. c. 5, SS. XXVI, p. 641; Math. 40 Paris., l. l. p. 334. 340; Chron. rhythm. breve, SS. XXVI, p. 611; Beka ed. Buchelius p. 85 sq.; Iac. de Guisia XXI, 71, SS. XXX, p. 326; Ann. Parch., SS. XVI, p. 607. 7) Rainaldum. Cf. Balduin. Avenn. c. 241, SS. XXV, p. 461. 8) Arnoldum III.

Hoc anno in oppido Misnensi quoddam valde com- 1253. mendabile contigit miraculum. Nam plebanus dicte ville dum ad visitandum in vicinia infirmum cum corpore Domini de ecclesia procederet comitante populo, 5 asinus quidam ad viam depascens inter plures more solito stabat, qui populo spectante atque geniculante velut animal rationale toto corpore prostratus suum venerabatur creatorem. Et ne casus hic etiam non miraculose contigisse videatur, in reversione sacerdotis idem factum protinus iteravit. Huius rei testes ipsum factum videntes sunt abbas Cellensis 1, lector fratrum Predicatorum in Vriberc et magister Christophorus protonotarius.

Hoc anno III. Idus Aprilis obiit Fridericus dictus Apr. 11.

de Tuna.

Eodem anno Theodoricus dictus episcopus IIII. Idus Iul. 12. Iulii in claustro beate Marie virginis capellam [dedicavita] sequentique die cum sollemni processione cleri Iul. 13. iuxta fontem, in quo dominicum corpus fuerat inventum 2, ad ecclesiam construendam primarium posuit 20 lapidem.

Hoc anno III. Non. Octobris dedicata est basilica oct. S. P. beate virginis Erphordie ab episcopo Theodorico 3, tribus aliis episcopis cooperantibus, quorum unus erat de ordine Cisterciensium, alter de ordine Minorum 4, tertius de

25 ordine domus Teutonice 5.

Eodem<sup>e</sup> anno Cristanus<sup>d</sup> Maguntinus quondam epi- (Nav. 21). scopus Parisius<sup>e</sup> defunctus est ac in domo Hospitaliorum

sepultus.

Anno Domini MCCLIIII. 6 Illam periculosam disso cordiam inter episcopum Ratisponensem 7 et Bavarie ducem 8 divina volens clementia consopire, cuidam viro plebeio mandavit, ut eidem duci constanter intimaret, quod, si cum dicto episcopo infra octavum diem non

a) supplevi; om. 1, lacuna non indicata. b) alius P. e) haec — sepultus habet 2 35 p. 619, addens (falso procul dubio): Omnia haec eodem an. 1251, ubi Hoc a. Cf. praef. p. 74 sq. d) Christanus Mogont. 1; Xpianus 2. e) Parisiis 1.

<sup>1)</sup> Aut Eberhardus aut Martinus. Nescitur, uter hoc anno abbas fuerit. Cf. v. Zehmen, 'Reihenfolge der Aebte des . . Kl. Altenzelle' (Dresden 1845) p. 15. 2) Cf. supra p. 107. 112. 3) II. Naum-40 burgensi, ut habet Cron. S. Petri. 4) Theodericus Vironensis supra l. 15. et p. 114. dictus. 5) Christianus Lithuanus. 6) Iam a. 1253. Numerum a Schannat corruptum esse puto. 7) Albertum I. 8) Ottonem.

#### 116 ANNALES ERPHORD, FRATRUM PRAEDICATORUM.

1253. componeret, mortis discrimen non evaderet <sup>1</sup>. Quod vir ille dum intrepidus dicto duci enarrasset, et ille hec verba quasi deliramenta ridendo parvi pendisset, prefatodie, cum<sup>a</sup> idem tyrannus in suo stratu quiesceret secu(Nov. 29). rus, divine sententie vindicta contactus, voce terribili selamans expiravit.

at more than the form of the same than the same than

total one of the colored methods on the colored methods of the color

a) suppl. Bockmer; om. 1.

1) Cf. Herm, Altah. a. 1253, SS. XVII, p. 396.

88. XXX, p. 335.

5

1

1

.

.

SS. XXX, p. 335.

# CRONICA S. PETRI ERFORDENSIS MODERNA.

Cronica moderna inscribitur chronicon in monasterio Montis S. Petri Erfordensis conscriptum in duobus codicibus. 5 quorum alter integrum hoc opus, alter initium eius continet: qui quidem titulus in his codicibus praefixus est scriptiunculae chronico Montis S. Petri praecedenti, qua de ordinibus religiosis diversis temporibus usque ad saec. XIII. fundatis relatum est, neque tamen ad hanc solam 1, quae nullo iure 10 cronica diceretur, sed ad chronicon sequens a. 1070-1355. potissimum spectat; quod apparet ex eo, quod in codice S. Petri Erfordensis Ekkehardi chronicon additamentis auctum continente<sup>2</sup> ad a. 1070.<sup>3</sup> manu saec. XIV. adscriptum sit: Nota ab ista parte incipit cronica moderna. 15 Quae moderna nominabatur respectu Annalium Lamperti Hersfeldensis in eisdem codicibus huic praecedentium, continuatione Erfordensi a. 1078-1181. auctorum. Cum igitur iam saec. XIV. monachi Montis S. Petri hoc titulo usi sint. nobis eum assumere convenit.

Atque illa scriptiuncula, qua ordines religiosi recensentur, praemisso loco quodam et subiuncto alio a. 1274. ex Cronica moderna sumptis, minime ab initio eidem cronicae coniuncta fuit, neque a monacho Montis S. Petri, sed a fratre quodam ordinis Minorum conscripta videtur esse 4, neque is, 25 qui eam Cronicae modernae praefixit, locos ex eadem sumptos animadvertisse videtur, qui non bis eadem eodem in codice descripsisset. Cum vero in codicibus nostris altera alteri

Ut quidem E. Br. Stübel, 'Das Chronicon Sampetrinum Erfurtense' (Diss. Lips. 1867) p. 8. opinatus est.
 Nunc in bibliotheca ducali 30 Gothana adservato; cf. supra p. 33, n. \*.
 Ab hoc anno series annorum in codicibus incipit, licet a. 1070. 1071. nihil adscriptum sit.
 Quod patet ex eo, quod in ea ordo Minorum prius quam ordo fratrum Praedicatorum fundatus esse dicatur, et ex eo quod in fine de privilegio fratribus Minoribus a Martino IV. papa dato legitur.

praecedat¹, illam loco suo movere noluimus. Atque in alius chronici Erfordensis, quod inscribitur Liber cronicorum, appendice² indiculus quidam ordinum religiosorum fundatorum simillimus eidem, qui illa scriptiuncula exhibetur, exscriptus est³. Alii indiculi eiusdem generis aliis chronicis 5 sive annalibus praefixi inveniuntur⁴; quo more scriba quidam, cum novum exemplar Cronicae S. Petri describeret, inductus videtur esse, ut hunc indiculum fratris cuiusdam

no

5 ne

10 de

Minoris Erfordensis operi praemitteret 5.

\*Cum Thuringia neque episcopatum haberet neque in 10 hac terra antiquis temporibus monasteria, quae ceterae pro-\*p.336. vinciae patriae nostrae habebant celeberrima, condita essent 6, cum reliquis litteris historia siluit per quatuor fere saecula in hac provincia, postquam Winfridus incolis eius evangelium Christi praedicavit 1. Demum cum saec. XI. exeunte 15 duo coenobia ordinis S. Benedicti, monachis Hirsaugiensibus data, fundata essent, quae cito laete effloruerunt, res gestae Thuringicae in hac ipsa provincia conscriptae sunt, ac quidem usque ad medium saec. XIV. nusquam fere nisi in his duobus monasteriis Montis S. Petri Erfordensis et Rein-20 hardsbrunnensi\* . Unde posteriores omnia fere quae de rebus in Thuringia saec. XII. et XIII. gestis scripserunt ex libris horum coenobiorum hauserunt. Et cum hae ecclesiae sorores essent congregationis Hirsaugiensis, evenit, ut mo-

1) Etiam Nicolaus de Siegen in suo codice Cronicae modernae eam haud 25 dubie legit, qui (ed. Wegele p. 250 — 252) nonnulla ex ea descripserit.

2) Edita a Car. Wenck, 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch. u. Alt. N. F.' IV, p. 247-250. et infra. 3) In utriusque fonte iam quaedam ex Cron. Minore Erfordensi exscripta fuisse videntur, nisi conicere mavis eundem indiculum potius a fratre Minore Erfordensi in Cron. Minore 30 4) Ut Ann. Mogunt., SS. XVII, p. 1; Ann. Hales-XIV, p. 43. 5) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 534 sq. brunn. mai., SS. XXIV, p. 43. 6) Ohrdruf fuit cella monasterii Hersfeldensis ideoque nullius momenti, quamvis iam s. Bonifatius hoc loco monasterium fundasset. Fr. X. Wegele, Ann. Reinhardsbr. p. v-XI, bene exposuit. mis annales brevissimos, quorum reliquiae reperiuntur, Cronicam Minorem fratris ordinis Minorum Erfordensis, Sifridi de Balnhusin Historiam universalem et Compendium historiarum, in quibus pauca de rebus Thuringicis leguntur. In Cella Paulinae ordinis S. Benedicti saec. XII. in. fundata et in monasterio Ilfeldensi ordinis Praemonstratensis a. 1190. fun-40 dato tantum libelli conscripti sunt, qui res gestas ipsorum monasteriorum continent. In coenobiis Thuringicis ordinis Cisterciensis saec, XII. fundatis, Georgenthal, Volkenrode, Ichtershausen, Walkenried, Pforta, Sichem, res gestae non conscriptae sunt, cum monachi huius ordinis historiae raro studuerint. 9) În Monte S. Petri quidem iam circa a, 1060, 45 monachorum coenobium fundatum est, canonicis regularibus expulsis (cf. O. Dobenecker, Regesta Thuringiae I, p. 173, nr. 827), sed post a. 1085,

nachi utriusque coenobii libros suos inter se communicarent, ut incolae Montis S. Petri multa ex libris Reinhardsbrunnensibus exscriberent, monachi Reinhardsbrunnenses plurima ab Erfordensibus mutuarentur. Summam quasi et collectionem historiarum in utroque monasterio conscriptarum praebent Cronica S. Petri moderna et Cronica Reinhardsbrunnensis.

Ut monachi Montis S. Petri res gestas scriberent, Lamperti Annalibus in hoc monasterium allatis prima occasio 10 data est. Nam cum monachus quidam S. Petri saec. XII. in. excerpta annalium Lamperti 1038-1077. in codice, qui nunc in bibliotheca Pommersfeldensi illustrissimi comitis de Schoenborn-Wiesentheid servatur<sup>1</sup>, descripsisset, eis annales 1078—1163. permultis manibus monachorum S. Petri ab 15 ineunte saec. XII. usque ad a. 1163. subditi sunt, quos Annales S. Petri Erphesfurt. antiquos vocavimus. B. m. W. de Giesebrecht 2 guidem alique eum secuti 3 contenderunt hos annales ex Cronica moderna excerptos esse, ignorantes, quando haec Cronica conscripta sit; sed hoc falsissimum esse 20 iam censebit quicumque in imaginem folii horum annalium arte phototypica effectam, Scriptorum tomo XXX. insertam (Tab. I), oculos converterit4. Horum annalium maxima pars transscripta est in codice antiquo Montis S. Petri integros Annales Lamperti continente, ut his continuatio subiungeretur, 25 ac primo quidem usque ad a. 1153. Nam circa a. 1155. ex hoc codice Annales Lamperti cum hac continuatione usque \*p. 337. ad a. 1153, addita nota a. 11545, descripti \*sunt in codice, qui periit, cuius exemplar saec. XVI. in. factum habemus 6.

36

ut e Vita Willihelmi abbatis Hirsaug. c. 22, SS. XII, p. 218, elucere 30 videtur, inter a. 1087. et 1089. Giselberto Hirsaugiensi, qui coenobium Reinhardsbrunnense regebat, hoc subditum est. Quod quomodo et a quo factum sit, ignoratur. Cum a Sigefrido archiepiscopo Moguntino monachi in Montem S. Petri circa a. 1060. adducti sint, ab archiepiscopo quodam Moguntino etiam Giselberto hoc monasterium tradistum esse conicies, sed a Wecelone (1084—1088) hoc factum esse non facile credes, qui Heinrico IV. imperatori favens Giselbertum et monachos Hirsaugienses e monasterio Hasungensi a Sigefrido archiepiscopo fundato expulerit (cf. 'N. Archiv' XIX, p. 572 sq.), neque a successore eius Ruthardo, antequam a. 1098. partem imperatoris et antipapae 40 desereret, hoc factum esse credes. Nihil igitur de hac re constat. 1) Cf. Lamperti opera p. LIX (B 3b). 2) 'DKZ.' ed. 1. III, p. 1014. et in sequentibus editionibus huius operis et 'Forschungen' XIII, p. 336. 4) Cf. supra p. 4 sq. 5) Hanc continuationem a. 1078—1154, quam 45 Annales S. Petri Erphesfurt. breves inscripsi, vide supra p. 45 sqq. Qui annales exscripti sunt in continuatione chronici Ekkehardi codicis Veterocellensis supra p. 68 sqq. edita, 6) Lamperti opera p. LVIII (B 2).

illo

tion

ian

S.

au.

10 Ut

La

et

ph

eti

ar

pa

con

mi

W

W

bil

ne

ra

30 du

qu

124

35 av

qu

ni

sc ac

81

40 21

20 ste

5 eiu siu

Postea vero etiam ex Annalium S. Petri antiquorum posteriore parte a. 1154-1163. in codice Annalium Lamperti Montis S. Petri, qui periit, nonnulla transscripta sunt, sed aucta aliis notis et dehinc continuata, nescio usque ad quem annum. Cum Annalibus Lamperti haec continuatio, quam 5 integram non habemus, descripta est in exemplari quodam ab auctore continuationis Annalium S. Disibodi adhibito 1 et in altero codice Montis S. Petri deperdito, ex quo codices 1. 1. 2 infra dicendi, qui post eam etiam Cronicam modernam continent vel continuerunt, originem duxerunt. Sed in 10 illo codice continuatio Annalium Lamperti ultra a. 1163. producta non simpliciter descripta, sed nonnullis notis et continuatione ex altero fonte, de quo infra dicendum est, hausta usque ad a. 1181. perducta esse mihi videtur2. Quae omnia longius exposui et demonstravi 'N. Archiv' t. XXI, 15 p. 697-725. et supra p. 45 sq.

Iam antequam Annales S. Petri antiqui conscriberentur, in monasterio S. Petri exemplar quoddam annalium ex Chronico Wirziburgensi profectorum, Annalibus S. Albani proximum³, fuisse videtur, nam in Ann. antiquis secunda 20 manu ad a. 1081. 1082. quaedam cum hoc exemplari ad verbum convenientia, ad a. 1078. 1080. 1084. 1086. 1088. alia cum illo quodammodo concordantia adscripta sunt⁴. Postea circa medium saec. XII. codex chronici Frutolfi-Ekkehardi in Montem S. Petri allatus transscriptus est in 25 exemplar auctum multis locis ex Annalibus Lamperti ac nonnullis ex illis annalibus Wirziburgensibus-Moguntinis sumptis⁵ paucisque notis Erfordensibus, quarum unam de incendio Erfordiae a. 1080.6 Lamperti Annalibus in antiquo

1) SS. XVII, p. 28 sq. 2) Haec continuatio Annalium Lamperti 30 a. 1078—1181, quam inscripsi Annales S. Petri Erphesf. maiores, supra p. 49 sqq. edita est. 3) Minime ex his descriptum, ut G. Buchholz, 'Die Würzburger Chronik' (Diss. Lips. 1879) p. 28 sq. cum P. Scheffer-Boichorst, Annales Patherbrunnenses p. 187 sq. contendit. Recte de hac re iudicaverunt W. Schum, 'Die Jahrbücher des St.-Albans-Klosters' 35 p. 65—77. et E. Schmidt in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch. N. F.' II, p. 116 sq. 4) Cf. supra p. 3. 4. 5) Ad a. 1078. 1081. Non mirum est, quod non plura ex annalibus illis Wirziburg.-Moguntinis Ekkehardi chronico adiecta sint, cum in eo Chronicon Wirziburgense iam exscriptum esset, ideoque eadem, quae in illis annalibus legebantur, uberiora in 40 hoc chronico tradita essent. — Ex exemplari Erfordensi annalium Wirziburg.-Moguntinorum etiam quaedam exscripta sunt in additamentis codicis B 2 Cronicae Minoris, SS. XXIV, p. 190 sq. et infra. 6) In Cron. S. Petri et Ekkehardi codice a. 1079, supra p. 33, adscriptam. Quam ex codice Lamperti in Annales Wirziburg.-Moguntinos ad a. 1079. 45 falso transsumptam esse conicio.

illo codice subiunctam fuisse conicio, quae in eius continuationibus, Ann. S. Petri brevibus et maioribus, recurrat.

Quatuor igitur libri annales seu chronica continentes iam ante Cronicam modernam in Monte S. Petri scripti 5 eiusque auctori praesto erant: codex Annalium Wirziburgensium-Moguntinorum a. 1072—1101¹, fortasse in Monte S. Petri additamento et coutinuatione usque ad a. 1105. (1111) auctus²; codex Annalium Lamperti cum continuatione ultra \*p.338. a. 1163. producta, Annalibus \*S. Petri maioribus proxima.

10 Uterque codex periit. Codices vero excerptorum Annalium Lamperti cum Ann. S. Petri antiquis—1163. supra editis et Ekkehardi cum auctario et continuatione Annalium Erphesfurdensium Lotharianorum a. 1125—1137. supra editis etiamnunc exstant.

Ut 'N. Archiv' XXI, p. 537 sqq. exposui ac tribus argumentis allatis demonstravi et evici, Cronica moderna paulo post a. 1208, quo anno desiit, fortasse iam a. 1209. conscripta est. Ac sane auctor eius, cuius nomen ignoramus<sup>3</sup>, optime de posteris meritus est, qui annales et sui monazo sterii et aliunde petitos accurate ac diligenter descripserit,

1) Recte Buchholz 1. 1. p. 67. censuit in codice Montis S. Petri Annales Wirziburgenses - Moguntinos tantum usque ad a. 1101. descriptos fuisse. W. de Giesebrecht quidem 'DKZ.' ed. 1. III, p. 1014. suo more minus laudabili (cf. 'N. Archiv' XIX, p. 394) in Ann. Hildesh, et Cron, moderna 1101 25 -1108. eundem fontem adhibitum, in hac usque ad a. 1118. continuationem quandam Annalium S. Albani exscriptam esse nullo iure contenderat. Nam inter ea quae Schum l. l. p. 78 – 82, ut hanc opinionem veram probaret, ex aliis annalibus (Hildesh., S. Disibodi, Rosenfeld.) a. 1105-1118. attulit et Cron. modernam nulla ratio intercedit nisi 30 duorum auctorum aequalium res suo tempore gestas narrantium. Atque idem censendum est de Ann. Patherbrunnensibus et Cron. moderna, in qua Buchholz l, l, p. 67. sub a. 1114. illos annales adhibitos esse nullo iure dixit, - Num Annales Wirziburg. - Moguntini in codice Montis S. Petri iam ante a. 1072. coeperint, certo inquirere non licet, sed conicio 35 auctorem Cronicae modernae ideo ab hoc anno initium operis sui fecisse, quod ab hoc anno demum illi annales inciperent. Nam aptius ille ab a. 1077, quo Cronica antiqua, Lamperti Annales videlicet, desinit, Cronicae modernae initium sumpsisset, neque omnino apparet, quid eum moverit, ut ab a, 1072, coeperit. Notandum etiam est in codicibus 1, 1° 40 numeros anno um ab a. 1070. incipere, sed ad a. 1070. 1071. nihil adscriptum esse, licet Ann. S. Albani, SS. II, p. 245, notulas ad hos annos 2) Sane Erfordiae scriptum esse conicies quod adscriptas habeant. sub a. 1105. legitur: (Heinricus rex) circa palmas Erphesfurt magno gaudio excipitur. 3) In necrologio et in indiculo monachorum codicis 45 Helwici a. 1266. scripti, 'N. Archiv' XXII, p. 514. 519, quidem Gebehardus scriptor et Cunradus scriptor monachi Montis S. Petri notati

sunt, et facile conicere potes alterum horum auctorem primae partis Cronicae S. Petri modernae fuisse, sed parum ex hac coniectura proficies.

rarissime dicta eorum mutaverit, breviaverit, ampliaverit, res suo tempore gestas bene, satis copiose, aeque et, quamvis Philippo regi contra Ottonem IV. faveret, ira studioque vacuus memoriae tradiderit. Qui post Annales Wirziburgenses-Moguntinos auctos (a. 1072-1105?) descripsit annales illos 5 Thuringicos, ab a. 1115. usque ad a. 1149. in Ann. Pegaviensibus 1 exscriptos, quorum pars est continuatio a. 1125-1137. Ekkehardi Chronico in codice Montis S. Petri subiuncta? quae supra p. 34 sqq. inscribitur Annales Erphesfurdenses Lothariani. Quo anno horum annalium initium ponendum 10 sit, non facile est discretu, ut iam supra p. 25. dixi, sed constat eos non demum ab a. 1115, a quo annalista Pegaviensis eos exscripsit<sup>8</sup>, incepisse, et equidem longe verisimillimum censeo eos ab a. 1110. in Cron. moderna exscriptos esse 4. Eos in Monte S. Petri compositos esse post G. H. 15 Pertz omnes opinati sunt<sup>5</sup>, quod non modo non certum, sed falsum esse mihi persuasum habeo, potius conieci eos a monacho quodam Reinhardsbrunnensi conscriptos esse, quamvis concedam hoc evinci non posse. Cum Ann. Wirziburg. Moguntinis et his Thuringicis coniunxit auctor Cronicae 20 modernae locos Annalium S. Petri antiquorum et continuationis Lamperti cum Ann. S. Petri brevibus et maioribus convenientis, ex quibus etiam post a. 1149. non pauca mutuatus est. Tum vero ab a. 1152. exscripsit annales copiosiores, res gestas imperatoris et archiepiscoporum Mogunti-25 norum et lantgraviorum Thuringiae potissimum referentes, quorum pars a. 1176-1181. integra, ut videtur, in Ann. S. Petri maioribus descripta est. Haec omnia ut demonstrarem et probarem hos annales 1152-1181. in monasterio Reinhardsbrunnensi conscriptos, fortasse usque ad a. 1184.30 perductos esse, alio loco studui 6. Ab a. 1178. vero auctor Cronicae modernae ex his annalibus (Reinhardsbrunn.) paucissima desumpsit, secutus potissimum alterum fontem Erfor-

1) SS. XVI, p. 253-258. 2) Quod demonstravit L. A. Cohn in 'Mitth. d. Gesch. u. Alt. Ges. des Osterlandes' IV, p. 472 sqq. et sepa-35 ratim ed. 'Die Pegauer Annalen' (Altenburg 1858) p. 23-29. Sed cum hic nondum clare perspexisset partem a. 1125-1137. ex his annalibus desumptam esse, ut Ekkehardi Chronico historia regni Lotharii III. subiungeretur, hoc recte statuit Schum l. l. p. 127-129. 3) A. 1112-1114. Cronicae modernae partem eorum fuisse recte perspexit Schum l. l. 40 p. 128, n. 3. 4) Hos annales Thuringicos a. 1110?-1149. illis annalibus Wirziburg.-Moguntinis subiunctos fuisse ut credam, facile adduci non possum, cum iam in Annalibus S. Petri antiquis quaedam cum his convenientia invenerimus. 5) Non sine ulla dubitatione W. Wattenbach, 'DGQ.' ed. 6. II, p. 252. et in prioribus editionibus huius operis. 45 6) 'N. Archiv' XXI, p. 725-735.

long haus queo 5 scrip obiti Mon dem brev

dens

cum apud auct veni 15 auct habi

scrip

10 usqu

a. 13
20 inte
ante
ante
ex
mon

25 et C

1) A

cum const haec 30 — 13 subd Sifr mom rem 35 habu

et K

muli

potu huiu 40 suos gnar dern p. 13

45 conc tores esse.

densem, fortasse continuationem Lamperti in Monte S. Petri longius productam1. Sed quousque auctor ex aliis fontibus hauserit, a quo loco ipse res gestas scripserit, discernere nequeo. Sane etiam sub a. 1185. 1186. annales quosdam ex-5 scripsisse videtur, cum Theoderici marchionis de Landsbera obitum et ad a. 1185. recte et ad a. 1186. falso adnotaverit. Monendum etiam est Sifridum de Balnhusin c. 188.2 eandem habere relationem de nobilibus Erfordiae submersis breviatam, quae in Cron. S. Petri legitur, post hunc annum 10 usque ad finem primae partis (1208) nihil fere in libro eius cum hac convenire3; quem Cronicam S. Petri non legisse apud me constat. Si ergo ex annalibus Erfordensibus ab auctore Cronicae S. Petri exscriptis haec ad Sifridum pervenisse conici posset, usque ad hunc annum hos annales ab 15 auctore nostro adhibitos esse pateret. Sed Sifridus annales habuisse potest, in quibus ex Cronica S. Petri quaedam exscripta erant.

Altera pars Cronicae modernae demum longo tempore post a. 1208. adiecta est, videlicet paulo post pacem a. 1276. Nov. 26. 26 inter Rudolfum regem et Ottocarum regem Bohemiae factam, antequam bellum inter eos a. 1278. mense Iunio renovaretur 4. p. 339. Narrata pace inter reges facta haec pars desinit. \*Quod iam ex eo cognoscitur, quod in cod. 1 hoc loco notae variae de monstris, magnam partem ex Isidori libris Etymologiarum 25 et Cronicae Minoris cod. additamentis aucto (= B2) sumptae 5

1) Nescio an hic inter a, 1167, et 1180, alios etiam annales exscripserit, cum inter hos annos abbates Hersfeldenses et Fuldenses defunctos ac constitutos commemoraverit (cf. 'N. Archiv' XXII, p, 712, n. 1). Cum haec Cronica scriberetur, Monti S. Petri praefuit Witelo abbas (1201 30 — 1221), qui praepositus Gellingensis monasterii abbati Hersfeldensi subditi fuerat. 2) SS. XXV, p. 698 sq. 3) Nam quod a. 1191. Sifridus et Cron. S. Petri de eclipsi solis eadem habeant, nullius esse momenti credo. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 525-529. 4) Apparet auctorem eius belli vere a. 1278. inter hos reges redintegrati notitiam nondum 35 habuisse, qui sub a. 1276: sicut Odoackar rex Boemie, inquit, nec non et Karolus rex Sicilie iniuste municiones et dignitates ac terras imperii multas tenent, quod a. 1278. Aug. 23. Ottocaro occiso dicere iam non potuisset; et infra sub a. 1276. scripsit de pace inter reges facta: Et ut huiusmodi composicio . . . indissolubiliter conservetur, . . . duos pueros suos . . . ad invicem desponsarunt, quod auctor belli a. 1278. renovati gnarus scribere non potuisset. Hoc loco partem quandam Cronicae modernae desinere iam B. Stübel, Diss. p. 29. et C. Wenck, 'N. Archiv' X, p. 137. et E. Schmidt l. l. p. 142 sq. perspexerunt. Laetatur etiam auctor, quod Graeci in concilio Lugdunensi a. 1274. cum ecclesia Romana re-45 conciliati sint, nesciens eos iam paulo post ab eadem recessisse, imperatorem eorum propter hoc a. 1281. a Martino IV. papa excommunicatum 5) Has notas in cod, autographo Cronicae modernae iam extisequantur. Iam quidem inter narrationes a. 1275. notae de aquis mirabilibus ex Isidori Etymologiis sumptae, quae ad Cronicam non pertinent, in cod. 1 insertae sunt 1; sequuntur duae fabellae de Philippo rege narratae. Unde facile crediderim auctorem loco his praecedente scripto calamum deposuisse, spatio vacuo relicto, quo postea hae notae et fabulae incriptae sint, deinde eum reliqua a. 1275. 1276. subiunxisse 2; nihil habeo, cur haec ab alio auctore addita esse censeam 3.

Pleraque huius partis ex alienis fontibus hausta sunt, videlicet particula a. 1209—1215. (1217) ex Historiis Rein-10 hardsbrunnensibus a. 1187—1217, in Cronica Reinhardsbrunnensi ad verbum descriptis, sumpta ac breviata 4, insertis paucissimis notis Erfordensibus. Quod cum maximi momenti sit res gestas huius temporis scribenti, veris laudibus ornandus est Carolus Wenck, qui hoc primus perspexit ac statuit 5, 15 quod ego nuper nonnullis argumentis confirmare conatus sum 6. Ab eo loco, quo Hist. Reinhardsbrunnenses desierunt, particula a. 1215—1219. fere tota ex Oliveri Historia Damiatina 7 descripta est, unde apparet auctorem aliis fon-

tisse apparet ex eo, quod quaedam earum in cod. E, Cron. Thuring, 20 Isenac. ampl., Hist. landgr. Eccard., Variloquo transscriptae sint. 1) Vide infra f. 185' (SS. XXX, p. 412). 2) Iam post a, 1267, quo loco particula quaedam Cronicae minime desiisse potest, descriptio locorum sacrorum urbis Hierosolymitanae finiumque ei vicinorum, a Cronica aliena, inserta est. Quam descriptionem in cod. autographo Cron, mo-25 dernae extitisse patet, cum eadem etiam in cod. E et Chronici univers. Saxonici Cont. Thuringica legatur. 3) Quod Stübel l. l. p. 28 sq. opinatus est. E. Schmidt l. l. p. 139-141, qui studuit, ut Cron. modernam in partes divideret, ab a. 1254. quintam, ab a. 1273. sextam partem eius distinxit, qui cum de partibus Cronicae ageret, non plane animo 30 concepisse videtur, quae sententia subicienda sit sub voce partis, cum eo loco partes desinere dixerit, ubi libri ab auctore exscripti desinunt (a. 1254, 1272). Ab a, 1254, nequaquam novam partem distinguendam esse satis constat. - R. Böckner in 'Mittheil, d. V. f. die Gesch, u. Alt. von Erfurt' XI, p. 161 sq. (et 'Das Peterskloster in Erfurt' inde separatim 35 ed. p. 223) coniecit Helwicum monachum Montis S. Petri, quo procurante codex a. 1266. scriptus est (cf. 'N. Archiv' XXII, p. 508 sqq.), quandam partem Cronicae S. Petri scripsisse, cui nullam aliam nisi hanc secundam partem a. 1276. desinentem attribuere posses. Sed vana haec coniectura nullo argumento fulcitur. Quinquaginta monachi a. 1266. vixe-40 runt in Monte S. Petri, quorum nomina habes 'N. Archiv' XXII, p. 518. et quenquam eorum pari iure secundam partem Cronicae composuisse conicere potes, ut Bertoldum, qui a. 1271. rector puerorum fuit, Böckner l. l. p. 159 (sep. ed. p. 221). 4) Attamen paucis locis verba Hist. Reinhardsbrunnensium melius in hac Cronica quam in Cron, Rein-45 hardsbr. servata sunt; quod suo loco adnotavi. 5) 'Die Entstehung der Reinhardsbr. Geschichtsbücher' p. 26 – 32; 'N. Archiv' X, p. 105 -111.6) 'N. Archiv' XX, p. 571-581. 7) Eccard., Corpus hist.

tibu
hin
libu
-1
5 C.

quo An mod serv

hal

ser ubi imp

exs Me

> cat ner loc Old

25 Suc sar qua poi

so hu no na

cui

sul

II, 35 tion Kg dos edi edi

40 chi siv 3) E.

45 'A

tibus historiae huius temporis scribendae caruisse; qui dehine annales Erfordiae compositos exscripsit, quos in Annalibus fratrum Praedicatorum Erphordensibus a. 1223 (1220) -1253, supra p. 80-116. editis, exscriptos esse statuit 5 C. Wenck 1, censens hos annales, qui perierint, a canonico quodam S. Mariae Erfordensi conscriptos fuisse, cum antea Annales Praedicatorum Erfordensium, qui exstant, in Cron. moderna descriptos esse crederetur. Qua de quaestione disserui supra p. 76 sqq.2 Praeter eos vero auctor alterius 10 partis Cronicae annales breves in Monte S. Petri scriptos habuit eorumque locos eis quae ex dictis fontibus hausit inseruit: quod cum aliis multis locis3, tum a. 1244, apparet, ubi de interdicto ab archiepiscopo Moguntino Erfordensibus imposito relatis eisdem, quae in Ann. Praedicatorum legun-15 tur, iterum de eodem interdicto narratur, \*praesertim quid <sup>4</sup>p.340. monachi S. Petri fecerint, cum iussu archiepiscopi ex urbe Erfordensi exivissent<sup>4</sup>. Duo annalium exemplaria ab auctore exscripta esse deprehendes etiam, cum a. 1250. legeris cives Mulhusenses multos hostes urbem eorum invadentes occidisse 20 et a. 1252. idem 5 eisdem fere verbis, quae in Ann. Praedicatorum sub hoc anno de eadem re leguntur, relatum inveneris 6. Annalibus Montis S. Petri etiam attribuendus videtur locus a. 1233, ubi, postquam relatum est abbatem quendam Oldeslebensem circa a. 1267. defunctum aedificia abbatiae 25 suae renovasse, dicitur: sicut coram positi vidimus, quod sane auctor alterius partis a. 1276. finitae scribere potuisset, qui etiam post obitum illius abbatis illa nova aedificia vidisse potest. Sed cum ille abbas hoc loco eximia laude ornetur. cum iuvenis aetate, sed sensu maturus dicatur, conicio 30 hunc locum ex annalibus S. Petri ab auctore alterius partis non mutatum transscriptum esse, praesertim cum sub a. 1244. narretur guosdam monachos S. Petri, qui ex urbe Erfordensi sub interdicto exiverant, quatuor mensibus in monasterio

II, c. 1397—1416 (cap. 1—19). Auctor exscripsit codicem primae edi35 tionis Hist. Damiatinae. Cf. Zarncke in 'Berichte d. phil.-hist. Cl. d. Kgl. Sächs. Ges. d. Wiss.' 1875. p. 138—141. Ad textum Eccardi mendosum corrigendum faciunt Relatio Oliveri de expeditione Damiatina edita a G. Waitz, Chron. regia Colon. p. 324—339. et Oliveri epistola edita a R. Röhricht, 'Westdeutsche Zeitschr.' X, p. 176—195. 1) 'N. Ar-40 chiv' X, p. 129—138. 2) Ubi videas etiam de locis a. 1219—1225. sive 1231. cum additamentis codicis B 2 Cronicae Minoris convenientibus.
3) Ut a. 1216. 1221. 1246. 1247. 1248. 1250. 1252. etc. 4) Quod E. Schmidt l. l. p. 139. adnotavit. Qui ibidem et alias res in hac parte bis relatas recensuit. 5) Quod a. 1251. factum est. 6) Ut C. Wenck, 45 'N. Archiv' X, p. 134. censuit. 7) Cf. Thur. sacra p. 719.

Oldeslebensi moratos esse. Unum ex his monachis illum

locum scripsisse conicio.

Ab a. 1245. auctor alterius partis Cronicae multa ex Cronica Minore tertiae editionis¹, videlicet iam continuatione copiosa a. 1266—1272. aucta, exscripsit, hanc a quodam fratre ordinis Minorum Erfordensi compositam fortasse demum nactus, cum usque ad hunc annum partem suam Cronicae iam scripsisset²; qui nonnunquam narrationes illius cum eis, quas in annalibus legit vel ipse composuit, coniunxit. Demum ab a. 1272. usque ad a. 1276. uberem 10 copiosamque relationem ipse conscripsit, multa de concilio

Lugdunensi referens, cuius decreta exscripsit<sup>3</sup>.

Tertia pars, cuius initio bellum Rudolfi et Ottocari regum a. 1276, iam in fine secundae partis narratum, iterum relatum est, desinit in a. 1291. et confecta est medio 15 anno 1291. Nam auctor eius in celeberrima sua narratione de Rudolfo rege cum multis principibus Erfordiae a. 1290. morato multis locis prodit se monachum tunc in Monte S. Petri degisse4, et loco in codice nostro falso loco sub a. 1291. posito, qui sub a. 1290. collocandus erat 5, laetatus, 20 quod Kelawun soldanus defunctus sit (a. 1290. Nov. 10), antequam propositum suum Acconis civitatis destruendae perficere posset, addit: Cui successit filius . . ., qui timetur ... nefandissimum illius propositum impleturus, quod scriptum esse patet, antequam nuncius Acconis ab hoc sol-25 dano expugnatae (a. 1291. Maii 18) Erfordiam perveniret, quod factum Erfordiae mense Augusto innotuisse videtur 6. Porro cum initium a. 1291. etiam auctori praecedentium attribuendum esse constet7, cum postrema nota ante cladem

exor exor temp eide

o Otto aliis depr a. 1 feri

enir sim pug (a. 15 Ron put

lite 20 rise ral par con

des

die

25 ear

cit

lege b a 30 au dat

Ba

35 pa po (si con ad

cu vid qu 45 qe

<sup>1)</sup> SS. XXIV, p. 172 — 210. et infra. 2) Pauci loci brevissimi quidem 30 iam ante hunc annum ex Cron. Minore sumpti esse possent, ut a. 1215. de ordine Praedicatorum confirmato, a. 1224. de annona excussa, a. 1226. de obitu Francisci, addito die, sed sane minus probabile hoc est. 3) Sed etiam cuiusdam, qui huic concilio interfuerit, narrationem audivisse videtur, cum multa de eo bene retulerit. Nota a. 1274. Maii 24, tem-35 pore concilii Lugdunensis, epistolam papae datam esse ad abbatem Reinhardsbrunnensem (Potthast nr. 20833). Fortasse huius monasterii nuncius Lugduni tunc affuit. 4) Ut f. 195'. Rudolfo archiepiscopo testimonium perhibemus, quod . . . multis beneficiis nos fovit et . . . nos invitans, satis largiter nos refecit per . . . septimanas, quibus 40 aput nos fuerat hospitatus. F. 196. Cuius (Rudolfi archiepiscopi) corpus . . . se pelivim us ante altare s. . . . Marie (in monasterio S. Petri). 5) Ubi recte legitur in cod. E et in Cron. Reinhardsbr., sed cum non certo constet, quo loco ponendus sit, ordinem codicis 1 mutare nolui. 6) Quod Nicolaus IV. papa die Aug. 1. populo christiano indicavit; 45 Potthast, Reg. nr. 23756; SS. XVII, p. 599 sq. 7) Cum sub a. 1291.

\*2.311. Acconensem sequentem \*de incendio Erfordiae die Apr. 13. exorto relatum sit, patet, quo loco haec pars desinat, quo tempore ea finita sit. Omnia inde ab a. 1276. praecedentia eidem auctori tribuenda sunt, qui in longa narratione cladis 5 Ottocari a. 1278. iam rei a. 1286. gestae notitiam prodat 1. aliis locis etiam rerum aliquot annis post gestarum gnarus deprehendatur<sup>2</sup>, rem a. 1284. exeunte et a. 1285. gestam sub a. 1287. narraverit. Haec pars magni pretii prima non in-

ferior, secundae etiam praestat.

Cui sequens pars brevi tempore post addita est. Eam enim sequitur narratio Acconis civitatis destructae, scripta simul atque haec clades Europae innotuit, antequam de expugnatis castris Sidonis (a. 1291. Iul. 13) et Peregrinorum (a. 1291. Aug. 14) referretur 3. Quam relationem e curia 15 Romana tunc Urbe-veteri existente Erfordiam missam esse puto4, cum in ea dicatur: papa et cardinales audita clade Acconensi turbati ac maerore affecti quasi omni die faciunt consistoria, tractantes et querentes consilia, qualiter illi Terre Sancte debeat subveniri. Creditur a ple-20 risque, quod (papa) ordinare debeat de celebrando generali concilio. Hanc relationem ab auctore praecedentis partis additam esse non credo, qui ea quae supra de Accone civitate scripserat delevisset vel mutasset, si huius urbis destructae nuncium habuisset. Sed sequentis partis auctor 25 eam legit, qui modum civitatis destructae longius exponens diem expugnationis ex illa repetivit.

Cum hucusque satis certo partes Cronicae discerni pos-

legatur: Propter frequenciam hospitum et eorum insolencias, ut timebamus, . . . reconciliatum est monasterium nostrum. Sequens 30 auctor nusquam prima persona loquitur, quamvis occasio sic loquendi data esset referenti a. 1291. de ictu fulminis, a. 1293. de lite consulum Erfordensium et conventus S. Petri. 1) Cum Heinricum episcopum Basiliensem postea archiepiscopum Mogonciacensem appellaverit. 2) Quod E. Schmidt l. l. p. 143 sq. bene exposuit. Qui etiam animadvertit duarum 35 particularum de Accone civitate narrantium alteram ante, alteram paulo post Acconem destructam scriptam esse (p. 144 sq.), attamen hanc partem (suam septimam) usque ad finem a. 1293. protraxit. Quod nulla ratione confirmatum nullo modo credendum est. 3) Cum de his dicatur: que adhuc retinent christiani. - In epist. Nicolai IV. papae data Aug. 1. 40 (p. 126, n. 6) horum castrorum expugnatorum mentio nondum facta est, sed Tyri civitatis die Maii 19. deditae. 4) De alia relatione e curia Romana missa, quae archetypo Cron. modernae inscripta fuit, vide 'N. Archiv' XXI, p. 536. - Hanc relationem a. 1291. a fratre quodam domus Teutonicae scriptam esse coniecit R. Röhricht, 'Forschun-45 gen' XX, p. 120. Quod minus probabile est, cum fratrum Teutonicorum Accone interfectorum nulla mentio in ea facta sit.

sint ac bene perspici, quo tempore hae partes compositae sint, abhinc iam difficilius est discretu diversos auctores atque diversas particulas. Cum enim liber Cronicae in armario monasterii esset, iam additis vacuis foliis, ut videtur, ut a posteris plura adderentur, fieri potuit, ut a multis monachis 5 eum legentibus paulatim pauca vel multa adnotarentur. Attamen etiam sequentia in diversas partes dividere conatus sum, cum nonnullis locis novos scriptores narrationem rerum continuasse satis pateret, sed sequentium partium, quas discrevi, omnia eorundem esse auctorum contendere nolo.

Recte guidem C. Wenck 1 et E. Schmidt l. l. p. 145. statuerunt annalem 1292. ab alio auctore, a. 1294. ab alio conscriptum esse, cum Adolfus rex illic amator pacis et iusticiae appelletur, hic, cum Thuringiam invasisset, magna contumelia afficiatur, unde etiam apparet quartam partem 15 ab a. 1291. incipientem ante a. 1294. scriptam esse. Sed quo loco haec desinat et quintus auctor scribendi initium fecerit, discernere nequeo2, unde has partes sub uno titulo posui. Quintum vero auctorem omnia usque ad finem anni 1299. scripsisse conicio, cuius quidem extrema parte iam res 20 a. 1302. exeunte gestae referuntur. Nam cum hucusque copiose non modo de rebus in Thuringia et Erfordiae, sed etiam de rebus in imperio et a regibus gestis narretur, sequentis partis initium tenue atque exile est. Sub a. 1300. nihil nisi de iubileo a papa constituto refertur, a. 1301.25 obitus abbatis S. Petri, a. 1302. solae paparum successiones usque ad a. 1305. adnotatae sunt. Atque etiamsi non evinci possit omnia quae sub a. 1299. leguntur ab auctore quintae partis conscripta esse, tamen mihi persuasum habeo ab a. 1300. novae partis initium sumendum esse. Sane quintae 30 partis a. 1293. vel 1294-1299. narrationes quaedam, inter quas insignis est illa bellorum ab Adolfo rege in Thuringia a. 1294. 1295. gestorum, iam multo ante a. 1302, non longo \*p. 342. tempore post gestas res scriptae esse videntur, ut E. Schmidt p. 146. exposuit.

Quo loco sextus auctor calamum deposuerit, facile est

rat ali a. 5 cun pro

der

que

dis

Er 10 tra tun ciss a.

sub extr a. 1 pos

sub que tem 25 pris scri Rei rici

gesi

so siae huit ex esse

par

har

35 1) A a. 15 et in 4) C mult

40 derid legita Rein tribu scrip

45 posus hard

<sup>1) &#</sup>x27;N. Archiv' X, p. 138. 2) Argumentum quod Schmidt p. 146. affert, ut probet ab a. 1294. novum auctorem initium scribendi sumpsisse, ne hili quidem pondus habet. Sane is sub a. 1294. Caelestinum papam a. 1296. defunctum obiisse dicere potuit, etiamsi totam Cronicam ab 40 a. 1072. scripsisset. Nescio an a. 1293. post obitum Witegonis episcopi relatum quartus auctor scribendi finem fecerit, cum iterum sequatur Anno Domini MCCXCIII.

discretu 1. Post a, 1307. in codicibus nostris 2 legitur narratio a. 1304, quae incipit verbis in hac Cronica nusquam alibi usurpatis: Virginei partus anno. Extrema parte a. 1307. narratur Theoderico lantaravio defuncto Frideri-5 cum fratrem eius convocasse advocatos eius et pecunia eis promissa induxisse, ut ipse heres fratri in principatu succederet. Et initio anni 1308, narrationem anni 1304. sequentis, iterum relatum est Fridericum advocatos fratris Erfordiam convocasse eosque movisse, ut castris fratris sibi 10 traditis heres eius comprobaretur. Iam vides idem bis relatum esse, sextum auctorem hoc narrato scribendi finem fecisse, septimum scriptorem praemissa narratione a. 1304. ab a. 1308. sequentem partem composuisse. Qui rebus a. 1308 -1313. copiosius narratis post obitum Heinrici VII. impe-15 ratoris relatum finem scribendi fecisse videtur3. Sed quae sub a. 1314. de electione regum leguntur auctori octavae et extremae partis Cronicae attribuere dubito, cum haec ante a. 1322. scripta esse videantur4, quare haec aliquot annis post a. 1314. septimae parti addita esse conicio.

Post haec incipit pars, cuius auctor rerum hoc tempore gestarum memoriam obscuriorem habebat. Confudit enim sub a. 1315. quae a. 1316. et 1314. facta sunt ac etiam sequentibus annis usque ad a. 1333. saepe rerum ordinem ac tempora turbavit. Qui sane non totam hanc partem ipse 25 primus composuit, sed quosdam saltem locos aliunde transscripsit. Nam sub a. 1317. legis villam quandam ab ecclesia Reinhardsbrunnensi emptam esse, sub a. 1331. legis Fridericum marchionem contra ius fasque in monasterio Reinhardsbrunnensi hospitatum esse, magnum damnum huic eccle-30 siae inferentem. Vides procul dubio haec ex annalibus huius monasterii sumpta esse 5. At si conieceris hanc partem ex Cronica Reinhardsbr. in Cron. modernam transsumptam esse, hoc minime probandum esse invenies 6. Nam in octava parte Cron. modernae etiam multa Erfordensia, Erfordiae

hardsbr.

<sup>35 1)</sup> Falso E. Schmidt p. 146-150. contendit parten suam octavam a. 1294, usque ad a. 1313, complecti, 2) Non solum in cod. 1, sed 3) Qua de re cum Erico Schmidt p. 149 sq. consentio. 4) Cum de Ludewico et Friderico electis regibus dicatur: qui inter se multis annis atrociter dimicarunt, quod scriptum videtur, antequam Fri-40 dericus a Ludewico caperetur. 5) Etiam narrationem a. 1333, in qua legitur in pace facta inter marchionem et matrem eius monasterium Reinhardsbrunnense matri datum esse, annalibus huius monasterii attribues. Auctor octavae partis, quem aliquanto tempore post a. 1335. scripsisse conicies, hunc locum ad a. 1335. pertinentem male sub a. 1333. 6) Locus supra allatus a. 1317, non legitur in Cron, Rein-

haud dubie scripta, reperiuntur, quorum pars aliquanta in Cronica Reinhardsbr. descripta est. Nec facile discernes, quid ipse Erfordensis scripserit, quid ex annalibus illis mutuatus sit, sed constat totam partem ab a. 1314. usque ad a. 1335. eiusdem esse auctoris, quod iam ex eo apparet, quod loci 5 a. 1317. 1331. 1333. ex annalibus Reinhardsbrunnensibus sumpti sint.

Ita rarum exemplum habes chronici ab a. 1209. per centum viginti septem annos a septem auctoribus vel pluribus continuati, quorum plerique ab a. 1272. rebus relatis 10

aequales fuere.

Nam a. 1335. Cronicam modernam finitam esse demonstravi 'N. Archiv' XXI, p. 446 sqq. Ab hoc enim anno diversae continuationes vel earum reliquiae in codicibus nostris vel libris auctorum, qui hanc Cronicam exscripse- 15 runt, continentur. Quarum prima, iam ab a. 1334. incipiens, iam a. 1338. terminatur, sed post a. 1340, cum res hoc anno gestae memorentur, scripta est. Haec integra descripta est ab auctore continuationis tertiae, qui cum ea partes a se compositas coniunxit 1. Fragmenta primae continuationis 20 leguntur in Cron. Reinhardsbrunnensi, \*cuius extrema pars \*p. 343. haec continuatio est. Sed conieci 2 fere integram hanc continuationem in Cron. Reinhardsbrunnensem receptam, in codicibus eius nostris magnas partes omissas esse, cum certis argumentis cogerer, ut opinarer Conradum Halberstadensem, 25 qui maximam partem eiusdem continuationis in Cronographia sua 3 descripsit, eas ex Cron. Reinhardsbrunnensi, non ex codice Cronicae S. Petri exscripsisse, cum etiam Theodericum Pauli<sup>4</sup>, qui ex hac parte Cronicae Reinhardsbrunnensis quaedam exscripsit, quosdam locos praebeat, qui in 30 codice nostro mutilo Cronicae Reinhardsbrunnensis non leguntur. Unde in editione mea 5 hos locos in textum recepi vel in Cronica Reinhardsbrunnensi extitisse adnotavi. Maxima pars continuationis primae est relatio longa de exitu Iohannis XXII. papae et de initiis Benedicti XII. papae, e curia 35 papae Avenionensi, ut conieci, paulo post a. 1334. in Germaniam missa, quam etiam anonymus Leobiensis 6 exscripsit.

Cum 1340) et ab ratio

eiusde scripte adnote 10 march 1345. exstan nici v Contin 15 censi, auctor Rothe

sunt.

gram

20 quam

compos excerpi additis 25 enim n annos oportet, potes, sunt n 20 multo

scripser

tum V

1) Ed. F 35 XIX, p. observavi XXI, p. strum qu p. 317— 40—479. casibus a

a. 1354. tanter ci a. 1348. s censebis.

<sup>1)</sup> Quae Cont. I. ad a. 1334. habet in Cont. III. eis praeposita sunt, quae Cronicae modernae pars VIII. ad a. 1335. habet, quem ordinem mutare nolui, unde in editione nostra priorem partem Continuationis I. 40 sequitur extrema pars Cronicae modernae, eam Continuationis I. altera pars et Cont. III. ei coniuncta.

2) 'N. Archiv' XXI, p. 465 sqq.
3) Nondum edita.
4) Vide infra p. 139 sq.
5) SS. XXX, p. 654
-656.
6) Lib. V, cap. 10, Pez, SS. R. Austr. I, c. 936-938.

Cum huic relationi quaedam de rebus a. 1335—1338. (revera 1340) gestis subiuncta essent, haec omnia ab auctore Cont. I. et ab Henrico de Hervordia 1 exscripta videntur esse, nisi alia ratio inter hunc et Cronicae S. Petri Cont. I, inter eum et Conradum Halberstad, intercedit<sup>2</sup>.

Continuatio II. a. 1336—1353. ab Erfordensi quodam eiusdem temporis3, nescio an monacho Montis S. Petri, conscripta, quae excellit rerum gestarum temporibus accurate adnotatis, praesertim in narratione belli Erfordensium et no marchionis Misnensis contra comites Thuringiae a. 1344. 1345. gesti, non integra servata est, sed partes eius magnae exstant in codd. E et M infra dictis, exscripta est in Chronici universalis Saxonici Continuatione Thuringica 4 et in Continuatione III. et a fratre ordinis Praedicatorum Isena-15 censi, qui a. 1395/6. Cronicam Thuringorum composuit. Sed auctor Historiae landgraviorum Eccardianae et Iohannes Rothe tantum excerpta eius, quae in codd. E. M servata sunt, non eam integram exscripserunt 5. Quam cum integram non habeamus, Continuationem II. inscripsi eam, 20 quam codd. E. M praebent.

Continuatio III. a. 1335—1355. a monacho S. Petri composita est, descripta Continuatione I. et Continuatione II. excerpta, adhibitis aliis annalibus vel multis ab ipso auctore additis. Quo enim tempore hic vixerit, non constat. Si 25 enim respicis fabellam a. 1344, qua puer captus ad LXXX annos vixisse dicitur, eum post a. 1410. scripsisse efficias oportet, sed etiam hunc locum postea insertum esse conicere potes, quod equidem facilius crediderim<sup>6</sup>. Nam advertenda sunt non pauca, ex quibus facile concludes auctorem non 30 multo post a. 1355. scripsisse 7. Hanc continuationem exscripserunt Nicolaus de Siegen et Erphurdianus antiquitatum Variloguus.

Omnes codices nostri manuscripti, qui Cronicam moder-

<sup>1)</sup> Ed. Potthast p. 256 — 262. 2) Vide quae C. Müller, 'Forschungen' 35 XIX, p. 499 - 519, qui primus hos fontes hac parte inter se convenire observavit; C. Wenck, 'Forschungen' XX, p. 287 sq.; ego 'N. Archiv' XXI, p. 462 sqq. his de quaestionibus egimus. 3) Qui a. 1346. monstrum quoddam Erfordiae natum se vidisse dixit. 5) Haec omnia demonstravi 'N. Archiv' XXI, p. 445 6) Cf. ibid, p. 470. 7) Ut vox heu! nonnunquam usurpata casibus adversis relatis a. 1343. 1348. 1354. Verba ut dicitur usurpata a. 1354. et a. 1352. addita loco ex Cont. II. exscripto. Verba ut indubitanter creditur scripta, ubi Guntherus rex veneno necatus esse dicitur a. 1348. Sane ex fonte quodam eiusdem temporis haec descripta esse <sup>45</sup> censebis, si auctorem post a. 1410. scripsisse iudicaveris.

nam vel partes eius continent, ad codicem usque ad a. 1335. continuatum redeunt, omnes auctores, qui hanc Cronicam exscripserunt, codicibus ex illo usque ad a. 1335. continuato profectis usi sunt 1, attamen primus Fr. X. Wegele chronistam Reinhardsbrunnensem quaedam, quae in nostris codicibus Cro- 5 nicae modernae non leguntur, ex vetustiore et meliore codice eiusdem sumpsisse coniecit2, quamvis hic codicem habuerit cum nostro 1 non modo usque ad a. 1335, sed etiam usque ad \*a. 1338. convenientem, Cont. I. scilicet continentem. \*p. 344 Cui nihilominus assensi C. Grünhagen 3 et O. Posse 4 iam 10 maius quoddam chronicon Montis S. Petri, quod non modo monachus Reinhardsbrunnensis, sed etiam alii, ut Sifridus de Balnhusin et Variloquus et auctor Historiae landgr. Eccard., exscripsissent, extitisse contenderunt, quamvis hic archetypum codicis nostri E5, ille simillimum cod. nostri 1 15 cum Cont. I. III. (-1355) habuerint, et Sifridus Cronicam modernam non legisse videatur.

Ut his etiam L. Weiland b. m. assentiretur 6, eo praesertim inductus est, quod in Cont. Thuringica (Erfordensi). quam edidit, revera continuatio eousque ignota exscripta est, 20 secunda videlicet a. 1336-1353, quo animadverso facile commoveri potuit, ut falsam illorum opinionem sequeretur. ratus etiam ante a. 1335. maius nostro chronici S. Petri exemplar a Cont. Thuringico lectum esse. Atque etiam C. Wenck omnium de hac re disserentium consensum secutus 25 quaedam ex chronico S. Petri maiore sumpta esse censuit. quae in codicibus Cronicae modernae non inveniuntur. Tum Th. Ilgen et R. Vogel<sup>8</sup> errorum moli molem coniecturarum falsarum superstruxerunt. Solus Ericus Schmidt recte negavit of chronicon Montis S. Petri maius nostro extitisse, sed 30 ipse erravit in eo, quod copiosam continuationem II. a. 1336 -1353. in multis libris exscriptam esse non perspexerit, quamvis codices E et M, in quibus magnae eius partes continentur, habuerit, opinatus eas ex chronico quodam consulum

1) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 479. 2) Ann. Reinhardsbr. p. XXXII. 85 3) 'Zeitschr. f. Thüring. Gesch.' III, p. 87—98. 4) 'Forschungen' XIII, p. 335—350. 5) Qui praeter hunc et Cron. Reinhardsbr., ex quibus multa Cron. modernae exscripsit, etiam eiusdem codicem usque ad a. 1208. pertingentem habuisse videtur, sed sane etiam ante hunc annum nihil praebet, quod chronico Montis S. Petri maiori iure attribui 40 possit. 6) 'D. Chr.' II, p. 290. 7) 'Entst. d. Reinhardsbr. Gesch.' p. 104, n. 3. 106, n. 2; 'N. Archiv' X, p. 131, sed ibidem p. 122 sq. bene contra illos argumentatus est, qui nimia Cron. modernae obtruderunt. 8) 'Gesch. d. thür.-hess. Erbfolgekrieges' p. 8 sqq. (separatim ed. ex 'Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F.' X). 9) L. l. p. 156—177.

Den nico aliis 5 Cros brev esse, Cros codi

Erf

iure Imm mis 1294

usqu

remu

Cron tegra 20 dicti non riore et iud diver

25 licet Plague seque verter ad C 30 tem

1) 'N, praese nonnu 35 verba

vero .

codice scriba a. 134 a. 118

40 reperis scripto moda vel pa terrae

45 p. 535

Erfordensium, quod nunquam extitisse constat, sumptas esse. Denique ipse ostendi¹ omnes locos, quos viri illi docti chronico Montis S. Petri obtruderunt, minime ex hoc, sed ex aliis fontibus, ut ex Engelhusii excerptis eorum excerptorum 5 Cronicae modernae, quae in cod. E exstant, vel ex annalibus brevibus Erfordiae scriptis vel ex Cronica Minore, sumptos esse, nunquam extitisse chronicon Montis S. Petri praeter Cronicam modernam, quae nobis satis bene servata est, si codices omnes, non perantiquos quidem, recte et accurate extocusseris². Quo facto nullum usquam locum invenies, quem iure chronico Montis S. Petri maiori attribuere posses. Immo in cod. E multa, in cod. 1 etiam et in libris ei proximis perpauca postea addita sunt³, quae sub a. 1230. 1287. 1294. 1302. 1313. 1323. adnotata invenies⁴.

Cum omnes codices ex codice Cronicam modernam iam usque ad a. 1335. continuatam continente profectos esse viderimus, aliquis conicere posset in hoc codice priores partes Cronicae iam retractatas mutatasque fuisse, ideoque non integras nobis servatas esse, at hoc collatis libris p. 121. 124 sq. 20 dictis, praesertim Annalibus Erphesfurdensibus Lotharianis, non verum esse cognoscitur. Nihil habemus, cur credamus posteriorem scriptorem in prioribus partibus quidquam voluntate et iudicio immutasse, immo codicem illum a. 1335. scriptorum diversarum partium archetypum fuisse censeo, archetypo vide-25 licet auctoris primae \*partis a. 1208/9. iterum iterumque novis plagulis membranaceis additis vel foliis eius vacuis relictis 5 sequentium partium auctores sua inscripsisse, cum animadverterim et in cod. 1 et in cod. E quaedam servata esse, quae ad Cronicam non pertinentia post primam et secundam par-30 tem foliis vacuis archetypi inscripta fuisse apparet<sup>6</sup>. Nisi vero ille codex fuit archetypus primi et sequentium auctorum,

<sup>1) &#</sup>x27;N. Archiv' XXI, p. 479 — 534. 2) Ut omnes librarii, recentiores praesertim, scriba etiam codicis, qui solus Cronicam integram continet, nonnunquam, licet non neglegenter laborem suum perfecerit, quaedam <sup>35</sup> verba omisit, quae in aliis libris habentur. Nonnulla, quae in hoc codice leguntur, demum Br. Stübel in editione sua omisit. 3) Non a scriba cod. 1, sed aut ab ec qui Cont. III. composuit aut ab eo qui locum a. 1344. supra (p. 131) dictum addidisse videtur. 4) Etiam quae sub a. 1187. leguntur: Huius anni infausta — post MCCVIII. anni scripta <sup>40</sup> reperiuntur (de quibus cf. 'N. Archiv' XXI, p. 537 sq.) a posteriore scriptore inserta videntur esse. 5) Patet in archetypo post incommoda a. 1187, post primam partem a. 1208. desinentem scripta, folium vel partem folii vacuum relictum fuisse, in quo inscripta fuerit relatio terrae motus a. 1279, quae in cod. E ibi exstat. 6) 'N. Archiv' XXI, <sup>45</sup> p. 535 sqq.

censeamus oportet eum fuisse exemplar illius accurate ac fideliter, nescio quo tempore, descriptum, sive a. 1277. sive a. 1291. sive posteriore aliquo tempore, cum novae partes prioribus adderentur. Atque hoc cognovisse et confirmasse eo maioris momenti est, quo incertiora atque vaniora hucus-

pe

5 111

10 li

A

\*p. 346. 70

ul

que de Cronica nostra moderna tradebantur<sup>1</sup>.

Iam ex iis quae supra de continuationibus Cronicae modernae dixi apparet, quomodo codices nostri et auctores qui illam exscripserunt inter se dividendi sint. Altera classis est eorum qui Cont. II, altera eorum qui Cont. I. et III. 10 continent vel eas exscripserunt. Inter hos subdividendi ii qui solam Cont. I. et ii qui Cont. I. et III. (— 1355) praebent. Cum horum sit unicus codex noster, qui integram Cronicam modernam continet, casu efficitur, ut hos primo loco recenseamus. Iste liber est

1) Gottingensis bibliothecae universitatis Ms. hist. 88, chart. fol., cuius maior pars foliorum 1—380'. una manu saec. XVI. in. scripta, a. 1506. perfecta est. Post Lamperti Hersfeldensis Annales continuatione Annalium S. Petri Erphesfurtensium maiorum auctos f. 124—232.20 Cronica S. Petri praemisso Indiculo ordinum religiosorum, de quo supra p. 117 sq. disserui, longis lineis accuratius descripta est ex codice demum post a. 1482², ut videtur, certe post a. 1410. exarato³. Scriba enim non pauca errata emendavit, saepe quae minus perspicue scripta erant iterum clazirius superscripsit; cum de vera lectione nonnunquam dubitaret, duas exhibuit, ut in altera compendium in codice descripto usitatum repeteret⁴. Satis bene signa distinctionis

1) Ut W. de Giesebrecht, 'DKZ.' ed. 1. III, p. 1013 sq. et in sequentibus editionibus dixit eam circa a. 1355. a quodam 'compilatore' — sit venia 30 verbo — congestam, attamen ex ea iam circa a. 1150. Annales S. Petri antiquos excerptos esse. O. Posse vero, 'Forschungen' XIII, p. 347, Cronicam S. Petri eisdem temporibus, quibus res gestae sint, conscriptam esse edixit. E. Schmidt, cum Cronicam modernam in decem partes divisisset (cf. supra p. 124, n. 3), l. l. p. 177—183. inquisivit, quo tempore 35 haec 'compilatio' facta sit, ac statuit monachos S. Petri 'compilatores' inter a. 1315. et 1345. eam perfecisse. Mirum! Vir iste doctus, qui haud pauca recte perspexit, verum iam quasi in manibus habens non apprehendit illud. Taceo de sententia Brunonis Stübel. 2) Nam inter Indiculum et Cron. modernae initium eadem manu scriptae sunt notae 40 a. 1351. 1330. 1392. 1482. Hanc extremam quidem in margine antiquioris codicis posteriore manu adscriptam fuisse conicere potes. 3) Cf. supra p. 131. 4) Cf. de hoc codice 'N. Archiv' XIX, p. 150 sqq.; SS. R. G., Lamperti opera p. LI sq. (B 1 b) et locos ibi n. 7. allatos; (W. Meyer), 'Verzeichniss der Hss. im Preuss. Staate' I, 2. Göttingen 45 II, p. 29 sq. In Cron. moderna omnia nigro atramento scripta sunt,

posuit. Multa manu Petri Albini rubro atramento aliorumve recentiorum manibus adnotata, pauca correcta vel potius depravata sunt, quae cum nullius momenti sint, adnotare nolui. Modum verborum scribendorum huius codicis, eundem in universum, quo scriba in Annalibus Lamperti usus est¹, ubique fere secutus sum, quamvis persuasum mihi haberem auctores nonnulla verba alio modo scripsisse, praesertim posuisse i pro ti posuisse quod scriba fere ubique scripsit. Ab a. 1290. saepe post particulas scriptas unius vel plurium linearum spatium vacuum reliquit, quod in codice autographo Montis S. Petri iam factum esse facile crediderim, eos videlicet, qui partes sequentes huic codici paulatim inscripserunt, multis locis spatia foliorum vacua reliquisse, ut alia ab ipsis

1ª) codice bibliothecae regiae Dresdensis signato Q 132, chart. fol., saec. XVI—XVII. Quod cum ita sit³, nullo loco lectionum eius mentionem feci. Ex quo codice Cronicam modernam cum nonnullis locis Annalium S. Petri 20 maiorum Io. B. Menckenius, SS. rerum German. (Lipsiae

vel ab aliis suppleri possent. Annales S. Petri maiores et

15 Cronica S. Petri ex hoc codice male descripti sunt in

1730) III. col. 201-344. edidit4.

Non ex eodem libro, cuius exemplar est 1, sed ex alio eius simillimo, fratre, ut videtur, eiusdem, ex quo codex 1

profectus est, descriptus est circa a. 1500.

25 1°) codex bibliothecae universitatis Wirziburgensis Chart. fol. 129, qui olim fuit monasterii S. Iacobi Scotorum Wirziburgensis. Sed post Lamperti Annales et continuationem eorum a. 1078—1181. alter scriba, priore minus curiosus, qui f. 101′—131′. exaravit, initium tantum Cronicae 30 S. Petri, videlicet f. 129′—130′. Indiculum ordinum religio-

minium non adhibitum est. - Scriba huius codicis nonnunguam in aliis operibus eiusdem (cf. Lamperti opera p. 140, n. d), saepe in Cron. moderna post particulas descriptas invocationes S. Mariae et S. Hiero-1) Vide Lamperti opera p. LX, n.; 'N. Archiv' XIX, 35 p. 161. Si qua more perverso saec. XVI. ineuntis scripta erant, quae sano editori mutanda sunt, lectionem codicis adnotavi. Moneo autem me ubique lectione codicis non adnotata mutasse costodes, costodire, costodia et Cristus, Cristiani, Cristianitas, quae scriba huius codicis in omnibus operibus ab ipso scriptis suo perverso more induxit. 2) Praesertim 40 formae ut nupcie, assumpcio, direpcio, etiam nunctii, nunctiare, posteriore aetate demum usitatae sunt, et gw pro gu, ut lingwa, sangwis, postea 3) Quod et ipse codice examinato sine ulla dubitademum scriptum. tione constare intellexi. 4) Quam inscripsit Chronicon S. Petri, vulgo Sampetrinum, Erfurtense.

sorum ei praemissum a. 31—1285¹, f. 131. 131'. ipsius Cronicae initium a. 1036. 1072—1086. descripsit, in ima pagina 131'. medio in verbo annalis 1086. incepto destitit, reliquis foliis 132—138. vacuis relictis². Sane summe dolendum est, quod hic laborem inceptum non perfecerit, cum socicem antiquiorem, ut videtur, patre codicis 1 describendum aggressus esset.

Ex eodem codice, cuius exemplar est 1, vel potius ex fratre eius gemino Hartmannus Schedel excerpta sua Cronicae modernae a. 1079. 1072— 1352. exscripsit, quae ex-10

stant in

2ª) codice bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 593, chart. 4°, a. 1507. eius manu scripto, f. 141′—162. post excerpta Annalium Lamperti et S. Petri maiorum. Hunc librum scripsit H. Schedel, cum alterum, qui eandem 15 vel eius simillimam collectionem rerum Thuringicarum continebat, Iohanni Trithemio mutuum datum recuperare non posset³. Unde optimo iure conieci hunc codicem postea fuisse⁴

2<sup>b</sup>) Iohannis Pistorii, quem codicem quendam, qui 20 periit, habuisse constat fere omnia eadem ipsa continentem, quae in 2<sup>a</sup> leguntur <sup>5</sup>. Ex quo excerpta Cronicae modernae a. 1079.<sup>6</sup> 1072—1352, eadem quae in 2<sup>a</sup> habentur, \*mixta \*p. 347. cum iis, quae in codice Schedelii ex Annalibus S. Petri

1) Inter Indiculum et Cronicae initium notae codicis 1 (p. 134, n. 2) 25 non exstant. 2) Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 152 sq.; Lamperti opera p. LI (B1\*). Vide ibidem p. LXII, stemma codicum Annalium Lamperti, ubi codex B1 signatus is habendus est, in quo primo Cronica S. Petri illis subiuncta sit. 3) Vide in Serapeo XVI, p. 268 sqq. epistolas hac de re datas. Duplo hac in re arguendus est Io. Trithemius, 20 in cuius monasterio scriptus sit codex 1\*, quem perficiendum non curaverit, et qui librum Hartmanno Schedel non restituerit. 4) Vide de utroque codice 'N. Archiv' XIX, p. 154—156. XXI, p. 245 sq. 443 sq.; Lamperti opera p. LII sqq.; de Monacensi praeterea 'Archiv' II, p. 84—87; L. F. Hesse in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch.' IV, p. 113 35—124. In codice ab H. Schedel exscripto etiam Indiculus ordinum ut in 1. 1\* Cronicae praemissus erat, cuius locum (v. infra p. 151, n. i) Schedel ante Cronicae excerpta, Pistorius in appendice habent. Et in eodem codice etiam nota a. 1392. de studio Erfordensi, quam 1 habet, exstabat, quam Schedel ante Cronicae excerpta, Pistorius p. 265. in appendice prae-40 bent (ed. Struve p. 440; cf supra p. 47, n. 1. et infra p. 152, l. 31, n. q). Etiam locus a. 1344. post a. 1410. scriptus in 2\* b exstat. 5) Sed quae Pistorius appendicis loco p. 264 sq. (Struve p. 439 sq.) edidit, quae in suo codice separatim scripta fuisse dixit, non leguntur in 2\* praeter ea, quae modo n. 4. dixi. 6) Primum numerum 1068. Pistorius ipse 45 falso mutasse videtur, in 2\* hoc loco recte MLXXVIIII. legitur.

maio Geri petit Stru

ad colli

alian quod 10 bum prae nonn legu

plur 15 codi eoru orth

proa 20 rem del rum

nr. S iam Lan del crev S. I

1) Qu sem Schee

alter

35 in P vide s n. 3. corri Sacc

40 natus titeri 6) A cum supre

45 cari prox maioribus excerpta his praecedunt<sup>1</sup>, edidit inter Rerum Germ. SS. (Francofurti 1583) t. I, p. 253 — 264; quae repetita sunt in huius collectionis editione tertia curante B. G.

Struvio (Ratisbonae 1726) I, p. 425-439.

H. Schedel in excerptis codicum 2<sup>a,b</sup> studuit, ut locos ad res Thuringicas ac praesertim Erfordenses pertinentes colligeret, sed etiam locos mirabilia, fabellas, calamitates aliarum terrarum tradentes recepit, neque tamen consilium quoddam constanter secutus videtur esse. Pleraque ad vertobum descripsit, sed etiam locorum exscriptorum saepe multa, praesertim dies revum gestarum, omisit et breviandi causa nonnulla verba Cronicae immutavit. Pauci loci, qui in 2<sup>b</sup> leguntur, in 2<sup>a</sup> omissi vel magis breviati sunt<sup>2</sup>, sed 2<sup>a</sup> multo pluribus locis quam 2<sup>b</sup> veram lectionem praebet<sup>3</sup>. Quae hi codices praebeant vel quae in iis omissa sint, rarissime, sed eorum lectiones varias fere omnes, praeter eas quae ad rem orthographicam spectant et quaedam menda Pistorii, adnotavi.

Codici 1 et ei, quem H. Schedel in 2<sup>a. b</sup> exscripsit, proximum fuisse apparet etiam illum 'librum spissum veteverem cronicae Montis S. Petri Erffordie', ex quo idem Schedel excerpta brevissima Annalium Lamperti, S. Petri maiorum, Cronicae S. Petri a. (1079). 1103—1184. exscripsit in

2°) codice bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 901. f. 245. et iterum in 2°°) codice eiusdem bibliothecae 25 iam supra dicto (2°) nr. 593, f. 113—114', quae ex his edidi Lamperti opera p. LIII sq. Illum spissum librum, quem Schedel veterem et alio loco 5 antiquum dixit, quem plane discrevit a codice in 2° exscripto 6, in monasterio Montis S. Petri fuisse ex ipsius verbis patere videtur, unde conicio 26 hunc fuisse codicem, quem exscripserunt Nicolaus de Siegen et

1) Quae excerpta Pistorius Additiones ad Lambertum Schafnaburgensem inscripsit. Cum in Annalium S. Petri et Cron. modernae excerptis Schedelii nonnunquam eadem legerentur, Pistorius haec coniunxit aut alterutrum locum eorum omisit. De duobus locis Cronicae Reinhardsbr. in Pistorii editione coniunctis cum locis Annalium S. Petri maiorum vide supra p. 59, n. a. 60, n. \*; 'N. Archiv' XXI, p. 249, n. 5. 510 sq., n. 3. 2) Ut a. 1256. 1267. 1270. 3) Plerumque Pistorius eam corrupisse videtur, ut a. 1275. fretrum Minorum in frumentorum; 1291. Saccitarum in mercatorum; 1309 (1308) Iohannem in Item; 1335. adu-40 natus in adveniens, etc. 4) Cum etiam in hoc nota illa a. 1392. extiterit. Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 156 sq. 5) Lamperti opera p. LIV. 6) Attamen uno loco Ann. S. Petri maiorum excerpta codd. 2°. 2°c cum lectione falsa codd. 2°. b convenit (Lamperti op. p. LIII, n. c; supra p. 55, n. g). Sed tam exigua sunt haec excerpta, ut non diiudi-45 cari possit, quomodo codex, ex quo Schedel ea descripsit, cohaereat cum proximis sibi et inter se codicibus 1 et 2°a. b.

cu

L

V) Variloquus antiquitatum Erphurdianus editus in Menckenii SS. rerum German. t. II, col. 461—560. Sed haec editio tot mendis lacunisque scatet, ut eam codice bibliothecae universitatis Ienensis Sagitt. in 4° nr. 5. 6, chart. saec. XVI. in., collato emendaverim, cum hoc opere uti de-5 berem. Huius enim auctor etiam exscripsit librum illis 1. 2° b proximum, Annales Lamperti, S. Petri maiores, Cronicam modernam cum Continuationibus I. et III. continentem 1. Ut iam titulus indicat, hic ex Cron. moderna ea maxime exscripsit, quae res Erfordenses attinent, reliquorum 10 perpauca recepit. De rebus vero Erfordensibus praeter Cronicam S. Petri multa exscripsit ex Cronica Erfordensi codicis infra p. 144. dicti Eng. I², cuius locos omnes demas oportet 3, si cognoscere vis, quid in Variloquo ex Cronica moderna sumptum sit.

N) Nicolaus de Siegen etiam, monachus Montis S. Petri, qui multa ex Cronica moderna exscripsit, codice Continuationes I. et III. continente usus est 4. \*Qui quamvis saepe \*p. 348. verba Cronicae liberius mutaverit, tamen paucis locis, quos solus praeter cod. 1 praebet, solus veram lectionem habet. 20 Sed cum editor Chronici ecclesiastici multa ex hac Cronica et aliis fontibus hausta omiserit 5, codicem autographum Nicolai in archivo magni ducis Weimarano sign. F 166.

servatum exscripsi.

Hucusque de codicibus mss. eadem fere exponenda 25 erant, quae iam Lamperti Annales editurus et supra p. 46 sqq. in praefatione Annalium S. Petri maiorum dixeram, cum omnes libri hucusque recensiti eosdem annales vel fragmenta eorum contineant. Nunc demum nova tractanda sunt.

Maximas partes Cronicae S. Petri et Continuationis I. 30 usque ad a. 1337. exscriptas praebet ideoque magni momenti

est ad textum eius constituendum

R) Cronica Reinhardsbrunnensis<sup>6</sup>, cuius codicem Hannoveranum XIII.753, chart. saec. XV, nonnullis locis R1,

1) Etiam locum iam saepe dictum a. 1392. et locum a. 1373 (1374) 35 in cod. 1 ad a. 1323. additum. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 444. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 481 sqq. et de reliquis fontibus Variloqui ibid. p. 519, n. 1. 522. 3) Qua de re horum locorum lectiones cum E concordantes non attuli. 4) Quae cum Continuatione II. convenientia praebet, ex Chron. Thuringico Iohannis Rothe hausit, quae ad hunc 40 pervenerunt per archetypum codicis E. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 455 sq. 500. 5) Fr. X. Wegele in 'Thüring. GQ.' t. II. 6) Falso Wegele, Ann. Reinhardsbr. p. XXXI. dixit Cronicam S. Petri a chronista Reinhardsbrunnensi dictam esse Cronicam Thuringiae. Vide quae ad Cron. Reinhardsbr. a. 1313, SS. XXX, p. 651, n. r, adnotavi.

cuius excerpta ab Hartmanno Schedel in cod. Monacensi Lat. nr. 593. descripta R 2 signavi, ubi utriusque codicis lectionem vel alterius utrius adnotare visum est. De his codicibus aliisque quae ad rem pertinent videas SS. XXX, 5 p. 505 sqq. Sed plura ex Cronica S. Petri in Reinhardsbrunnensi descripta fuisse, quam hi codices praebent, mihi

persuasum habeo, censeo enim omnia, quae Conr.) Conradus Halberstadensis in Cronographia sua ex Cron. S. Petri sumpta praebet, non ex hac, sed ex Cron. 10 Reinhardsbrunnensi desumpta esse 1. Qui inter a. 1281— 1287. nonnulla, inter a. 1332-1338. multa, fere totam videlicet Continuationem I, praebet, quae in Cronicae Reinhardsbr. codicibus non inveniuntur. Haec igitur in editione mea huius Cronicae, SS. XXX, p. 632 sq. 654 sqq., invenis. 15 Quodsi sententiam meam falsam iudicaveris, Conradum Cronicam S. Petri Continuatione I. auctam exscripsisse censebis. Utroque casu hoc loco post R, ubi eadem sola Continuatio I. exscripta est, Conradus afferendus est. Cronographiae eius ineditae codicem Vaticanum Lat. nr. 3758, mbr. saec. XIV. 20 Iacobus Schwalm socius noster, Vindobonensem nr. 3175 (Hist. eccl. 64), chart. fol. saec. XV, ipse, Hannoveranum XIII. 753, chart. saec. XV, supra sub R iam dictum, J. R. Dieterich socius et ipse exscripsimus. Sed hic codex Hannoveranus plura praebet ex Cronica S. Petri sumpta, 25 quam Conradus ex Cronica Reinhardsbr. exscripserat. Is nempe, qui chronica huius codicis congessit, Conradi Cronographiam magnis partibus aliorum chronicorum insertis ampliavit, inter quas etiam magnus locus Cronicae S. Petri a. 1276. 1278 (1277), quo bella horum annorum enarran-30 tur, invenitur. Hanc partem ex Cronica Reinhardsbr. a librario illo descriptam esse censui, qui infra in eodem volumine partes huius cronicae Gestis archiepisc. Magdeburgensium inserens eam omiserit2. In hac parte huius codicis lectiones

H) signavi, quas maximi momenti esse ostendit C. Wenck<sup>3</sup>.

Hoc loco etiam nominandus est
Theod.) Theodericus Pauli (seu Franconis) presbyter

Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 271-273. 462. 468. 515 sqq.; SS. XXX, p. 511 sq.; supra p. 130.
 'N. Archiv' XXI, p. 238. Praeter hanc partem etiam brevissimum locum a. 1315. ex hac Cronica textui Conradi inseruit.
 'Forschungen' XX, p. 284-286. Sed moneam oportet scribam codicis 1 non tantae neglegentiae fuisse, ut ambe scriberet, ubi cimbe scribendum erat. Scriba cod. 1ª ambe scripsit, a quo editores Mencke et Stübel hoc receperunt.

ne

de Gorkum, de cuius chronico imperatorum et pontificum W. Focke commentatione diligenti egit<sup>1</sup>, qui et nonnullas partes eius, neglegentissime quidem, in lucem dedit2. In hoc chronico loci ex Cronica S. Petri sumpti ab a. 1273.3 usque ad a. 1338. inveniuntur. Dices ergo ut Focke Cron. \*S. Petri 5 auctam Continuatione I. a Theoderico exscriptam esse. Sed \*p. 349. in eius chronico etiam tres loci ex Cron. Reinhardsbr. sumpti inveniuntur4, unde mecum censebis ex hac etiam locos cum Cron. S. Petri convenientes 5 exscriptos esse. Theodericum ipsam Cronicam Reinhardsbr. habuisse non facile crediderim, 10 exemplar eius in Hollandiam delatum esse ut credam, omnino non adduci possum. Cum Theodericus demum ab a. 1273. hanc Cronicam exscripserit, conicio in eius exemplari Cronicae Minoris tertiae editionis (usque ad a. 1272) continuationem additam fuisse ex Cron. Reinhardsbr. excerptam; quod exem- 15 plar vel ipse Theodericus vel alius quidam, qui fortasse litteris Erfordiae studuerit, e Thuringia in Hollandiam apportavisse potest. Sane nullius fere momenti sunt pauci illi loci Theoderici ex Cronica S. Petri profecti ad textum eius emendandum.

Iam ad eos aggrediamur, qui Cronicam S. Petri Conti-

1) 'Hall. Beitr. z. Geschichtsf. herausg. v. Th. Lindner I, Theod. Pauli u, sein Speculum historiale'. Halle a. S. 1892. 2) Cum codicem Wratislaviensem cum his partibus conferrem, obstupui, non capere valens, quomodo fieri potuerit, ut ex codice bene scripto tam corrupta ederentur. 25 3) Minime iam a tempore Clementis IV. papae, ut Focke p. 45. dixit, nam loci, quos p. 45-51. ex Cron. S. Petri sumptos esse contendit, potius ex Cron. Minore et eius Cont. I. vel ex Conradi Halberstad. Cronographia, ubi illae sicut in Cron. S. Petri exscriptae sunt, hausti sunt. Theodericum Cron. Minorem cum Cont. I. habuisse patet loco a Focke 30 p. 48. edito (= SS. XXIV, p. 205), quem nec Conradus nec Cron. S. Petri habent, quem in codice suo Cronicae S. Petri Theodericum invenisse tam temere quam falso Focke coniecit. 4) Duos Focke p. 53. 81. bene cognovit et adnotavit, sed iterum temere coniecit alterum eorum in margine codicis Cronicae S. Petri scriptum fuisse. Tertius est locus 35 editus ab eo p. 80, quo de Caelestino papa V. capto traditur = Cron. Reinhardsbr. a. 1294, SS. XXX, p. 639, in qua iste locus sumptus est ex Cronicae Minoris continuatione VII, SS. XXX, p. 720 (desinente a. 1300; cf. Cron. Reinh. praef. l. l. p. 513). Cum igitur viderimus Theodericum Cronicam Minorem tertiae editionis (cum Cont. I) exscrip-40 sisse, patet eum Cont. VII. non habuisse, patet etiam locum illius nusquam alibi nisi in Cronica Reinhardsbrunn, inveniri potuisse. Codice etiam Wratislaviensi exscripto cognovi haud paucis locis Theodericum habere lectionem Cronicae Reinhardsbr. a Cronica S. Petri differentem. 5) Cum non multi loci ex hac sumpti in Theoderici chronico invenian-45 tur, facile evenire potuit, ut tres tantum loci a chronista Reinhardsbr. additi ex eius opere excerperentur.

nuatione II. a. 1336-1353. auctam exscripserunt, inter

quos longe eminet et maximi momenti est

E) codex bibliothecae regiae Dresdensis K 316, chart. 40, medio saec. XV. in conventu fratrum Minorum 5 S. Elisabeth extra muros Isenacenses sito scriptus, cuius prima folia 42 excisa perierunt 1. F. 44-132. continent Cronicae Thuringorum Isenacensis amplificatae 2 priorem partem usque ad a. 1350. cum additamentis usque ad a. 1406. Dehinc altera manu saec. XV. medii scripta seguitur f. 133 10-137'. historiola conventus fratrum Minorum S. Elisabeth Isenacensis<sup>3</sup> usque ad a. 1442. Hanc seguitur eadem altera manu scriptum f. 138—194. chronicon Erfordense 4 a. 1036. 1072-1353, cui eadem manu f. 194-206'. posterior pars Cronicae Thuringorum Isenacensis ab a. 1351. cum conti-15 nuatione usque ad a. 1414 (1410) 5 subiuncta est. Haec altera manus litteris inclinatis foede ac neglegenter, innumeris compendiis et his saepe male usa 6, nimis mendose ac vitiose scripsit. Illius chronici Erfordensis longe maxima pars ab a. 1036. 1072. usque ad a. 1335. ex Cronica S. Petri 20 excerpta est, et ex eius priore parte pauca, ex media iam plura, ex posteriore usque ad a. 1335. plurima selecta sunt. Incommode accidit, quod huius partis duo folia 166. 167, res a. 1294. 1295. continentia, evulsa sint. Iis quae post a. 1208. de terraemotu a. 1279. et de obitu Abraham, sub 25 a. 1267. de locis sacris Palestinae, ut in cod. 1, post a. 1276. de monstris, quae et in 1 leguntur, habentur, elucere videtur, ut iam supra p. 133 sq. dixi, hoc chronicon ex codice archetypo a. 1335. Montis S. Petri excerptum esse, ac quidem ab Erfordensi quodam, qui praesertim locos Cron. so modernae res Erfordenses tradentes recepit, sed non monacho Montis S. Petri, qui haud pauca aliunde sumpta addidit, \*p.350. \*quorum nonnulla ex annalibus brevibus Erfordensibus seu Thuringicis hausta sunt, praeterea versus memoriales et

1) Facile crediderim haec folia Cronicae S. Petri primam partem usque 35 ad a. 1208. continuisse. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 276 — 282. 466 sq. 2) De qua cf. 'N. Archiv' XX, p. 408 — 415. 3) Edita in Nau-3) Edita in Nau-4) Titulo in codice manni Serapeo XIV, p. 378—382. ab Herschel.

illi non praefixo.

5) Reliqua, quae hic continet, hoc loco adnotentur, non oportet. Nuper M. Baltzer in 'Zeitschr. f. Thür. Gesch.' XVIII, 40 p. 24 sqq. de hoc codice disseruit.

6) Ut saepissime 9 (us) pro 08 scriptum est. Saepe i scriptum videtur, ubi 7 (etiam) legendum est, saepe etiam cu (cum) pro tn (tamen). 7) Quaedam ex tabula quadam fundationum abbatiarum Cisterciensium, quarum tabularum multae exstant (cf. L. Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. XVI sqq.; Fr. Winter, 'Die 45 Cistercienser im nordöstl. Deutschland' I, p. 320 sqq.) profecta esse videntur. Unus locus a. 1287. ex inscriptione monasterii Ilmensis provenit.

alia 1, quae memoria tenuisse videtur 2. Pleraque a Cron. moderna aliena in extrema parte ab a. 1300. circiter usque ad a. 1335. inserta sunt3, quae partim in notis asteriscis signatis, partim in altera columna posita edidi. In universum hoc chronicon ordine chronologico recto dispositum est 45 ab a. 1072 - praemisso a. 1036, ut in Cronica S. Petri usque ad a. 1335 (f. 187). Hunc vero sequentur notae a. 1274 (ex Cron. S. Petri sumpta), praemisso falso anni numero MCCCXL, a. 1341, versus a. 1335 (6). et 1342, notae a. 841 (haec ex Cron. Minore descripta), praemisso 10 falso anni numero MCCCXLI, a. 1348, tunc tres ex Cron. S. Petri sumptae a. 1249.5 et 1256. et 1241, denique nota de pugna Wettinensi a. 1263.6 Tunc sequitur f. 188-194. nova continuatio, quam II. appellavi, plana, concinna, recto ordine disposita a. 1335-1353, in qua notae supra dictae 15 a. 1341. 1348. recurrent, quarum illa a. 1341. etiam in Cont. III. repetita est. Perspicis igitur in codice archetypo Cronicae S. Petri a. 1335. desinentis mixtas illas notas a. 841 -1348. diversis fortasse manibus, ut fieri solet, additas, postea Continuationem II. a. 1335-1353. in eodem codice 20 subiunctam esse, cuius auctor notas a. 1341. 1348, fortasse ab ipso olim inscriptas, repetiverit. Cum in E Cronica S. Petri excerpta sit, iam conicies etiam Continuationem II. hucusque ineditam, in hoc codice non integram esse servatam, ut supra p. 131. dixi; quod certissimum cognosces col-25 latis Chronici Saxonici Continuatione Thuringica et Cronica Thuringorum fratris ordinis Praedicatorum Isenacensis. Omnia fere, quae hoc loco de codice E dixi, plenius exposui in 'N. Archiv' XXI, p. 445-479. In hoc codice loci ex Cron. S. Petri sumpti saepe breviati, plerumque quidem ad 30 verbum descripti, nonnunquam autem breviandi causa aliquantulo mutati sunt, haud raro pauca verba sive rerum

Exem nostr liber 5 notas variu codio sed mono

expor

codio 2p. 351.

Ioho

part

tines scrip Ger chro 20 usqu ad r exso

mix 25 fals vere

nibi

1) N tum faci so eius corr que Fre

deri 55 p. 4 sert ad c. 6 Car 40 qui

> 6) non for a.

45 'N.

<sup>1)</sup> Versus vide a. 1115. 1298. et duos ad monasterium Montis S. Petri pertinentes a. 1136 (1130). 1290.

2) Ut narrationem Rudolfi regis Erfordiae cerevisiam bibentis a. 1290.

3) Inter quae versus de seditione plebis 35 Erfordensis a. 1324. facta.

4) Sed initio annorum ordo turbatus est hoc modo: a. 1072—1096. 1115 (nota aliunde inserta). 1096. 1082—1093. 1099. etc. recto ordine. Saepe autem annorum numero omisso ad praecedentes annos scripta sunt, quae in Cron. S. Petri sub veris annis leguntur. Et cum nonnunquam praecedentes anni in E omissi essent, 40 factum est, ut narrationes quaedam omisso praecedente anni numero ad tertium vel quartum annorum praecedentium positae legantur. Saepe etiam annorum numeri mendose in hoc codice scripti sunt, omisso C vel CC vel X vel XX etc.

5) Praemisso falso anni numero MCCCXLIX.
6) Haec Additamenti nomine praefixo inter Cont. III. et Cont. II. edidi. 45

exponendarum causa sive e coniectura scriptoris addita ¹. Exemplar huius chronici ab J. R. Dieterich, tunc socio nostro, descriptum ipse codice collato emendavi. Cum hic liber magni momenti sit, in editione Cronicae S. Petri ad-5 notavi quae in E legantur, quae omissa sint, totam etiam variam lectionem eius praeter innumera menda scribae huius codicis et praeter ea quae ad rem orthographicam pertinent, sed plerumque varias formas nominum adnotavi². Denique moneo hunc codicem descriptum esse ex antiquiore codice 10 Isenacensi³, quo auctor Historiae landgr. Eccardianae et Iohannes Rothe ⁴ usi sunt. Commode accidit, ut posterioris partis chronici Erfordensis codicis E multa etiam in alio codice, recentis quidem aetatis, servata sint, videlicet in

\*M) codice bibliothecae magistratus Erfordensis I.

15 n. 65 (Herrmann I, 12) 5, chart. fol., saec. XVII. in., continente magnum chronicon Erfordense lingua Germanica conscriptum, cuius prior pars usque ad a. 1303. periit 6. Textui Germanico f. 1—86. insertae sunt Latine scriptae partes chronici Erfordensis, quod in E continetur, ab a. 1303. 20 usque ad a. 1353. ad verbum descriptae, eae videlicet quae ad res Erfordenses spectant. Codicem ab auctore saec. XVII. in. exscriptum simillimum fuisse codicis E cum ex multis lectionibus cum eo concordantibus, tum ex eo patet, quod ex notis mixtis a. 841—1348. codicis E eam a. 1249. ut in E a. 1349. 25 falso adscriptam et authenticam a. 1341. descripserit 9. Idem vero praebet etiam versus memoriales et quosdam locos, qui

1) Ne quis temere coniciat hoc chronicon antiquiorem vel genuinum textum Cronicae S. Petri praebere, moneo lectorem collatis fontibus eius facile perspecturum esse codicem Gottingensem verum et integrum textum 30 eius praebere, etiamsi nonnulla verba nonnunguam in eo exciderunt, alia corrupta sunt, quae ope codicis E suppleri vel corrigi possunt. 2) Neque tamen singulis locis adnotavi in E plerumque scriptum esse Henr. Fred. Lodew. pro Heinrico, Friderico, Ludewico, saepe Thed. pro Theoderico, saepe Erfford. et alia eiusdem generis. 3) Cf. 'N. Archiv' XX, 35 p. 413. XXI, p. 455 sq. 4) Quod cum aliis multis locis tum eo praesertim probatur, quod hic etiam locum supra p. 142, l. 8 sq. dictum codicis E ad a. 1340, qui ex Cron. S. Petri a. 1274. descriptus est, ad a. 1340. c. 667, ed. de Liliencron p. 573, exscripserit. 5) Fuit enim quondam Caroli Herrmann, viri optime meriti de historia civitatis Erfordensis, 40 qui eum descripsit in sua Bibliotheca Erfurtina p. 117-119, nr. 65. 6) Hoc volumen desinit a. 1510. Secundum volumen huius chronici, quod nos hoc loco non attinet, servatur in bibliotheca ministerii evangelici Erfordensis K XIV. 7) Hoc volumen incipit verbis Cronicae S. Petri a. 1303: suspenderunt, quasi se suis manibus suffocasset. 8) Cf. 45 'N. Archiv' XXI, p. 453, n. 1. 9) In cuius codice plura inter has notas mixtas scripta fuisse videntur, cum etiam locos Cronicae neque in E neque in Cronica S. Petri inveniuntur, quorum duos in archetypo codicis E extitisse ostendi 'N. Archiv' XXI, p. 455 sq., ubi p. 452—458. plura de hoc libro disserui. Exemplar harum partium codicis M a socio nostro H. Böhmer scriptum codice collato emendavi.

Ex chronico Erfordensi codicis E, sed ex meliore eius codice pauca nescio quo tempore excerpta sunt, quae in duabus Cronicis Erfordensibus chronico universali Theoderici Engelhus in tribus codicibus subiunctis, infra editis, ex Cronica S. Petri profecta leguntur et cum aliis annalibus Er-10

fordensibus brevibus coniuncta sunt.

Eng. I) signavi Cronicam Erfordensem, quae legitur in codice bibliothecae regiae Dresdensis I 47, mbr. fol. saec. XV, f. 79—80'\(^1\), ubi prius excerptis exiguis chronici codicis E a. 1036—1351. scriptis paulo post sive alia manu 15 sive eadem manu alio atramento usa praescripti sunt annales breves Erfordenses a. 438—842, subiuncta eorundem annalium posterior pars a. 1066—1213.\(^2\) Ex hoc codice multa Cronicae huius Erfordensis descripta sunt in Erphurdiano antiquitatum Variloquo.

Eng. II) signavi Cronicam Erfordensis civitatis a. 438—1422 (1423), quae exstat in codice bibliothecae civitatis Hannoveranae, chart. fol. saec. XV, olim libro conventus fratrum Minorum in Gottingen H 5, Theoderici Engelhus chronico subiuncta³; ubi excerpta brevia chro-25 nici codicis E, secundum ordinem annorum disposita, mixta sunt cum illis annalibus Erfordensibus brevibus, qui in hac

S. Petri a. 1231. ad a. 1331. descripserit. De codice bibliothecae magistratus Erfordensis I. 6. eosdem locos falso a. 1331. adscriptos continente aliosque paucissimos locos, qui in E et M exstant, cf. 30 'N. Archiv' XXI, p. 454 sq., n. 1. 1) Eadem Cronica Erfordensis legitur in codice chronicon Theoderici Engelhus continente bibliothecae regiae Hannoveranae XI. 673, chart. fol. saec. XV, f. 74'-75'. qui ex hoc libro Dresdensi descriptus est. De codice Monacensi eandem Cronicam continente vide infra in praefatione editionis. 2) Quorum 35 annalium pars maior convenit cum appendice et additamentis Libri cronicorum Erfordensis, editis a C. Wenck in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch, N. F.' IV, p. 248 - 250. 228 - 230. et infra. 3) Huius codicis folia numeris non signata sunt. Ex apographo malo huius codicis, quod dixit tunc extitisse in bibliotheca S. Crucis Hannoverana, hanc 40 Cronicam edidit Io. B. Menckenius, SS. rerum German. II, col. 561-566, usus exemplari ab Io. G. ab Eckhart scripto. Et apographum recens eius in omnibus fere mendis et lacunis cum editione Menckenii concordans, cui praescriptum est: Mstum codicis bibl. S. Crucis Hannoverae, ante multos annos in usum nostrum V. Cl. W. Wattenbach descripsit ex 45 volumine collectionis Cerronianae Brunnensis a. 11, nunc in archivo provinciali Brunnensi servato.

 $cron \ XX \ E \ c$ 

5 Cros

eius

scrip 10 Sed desc eius a. 1

nace qui cont

20 ring

Isen

nace dian locis 25 tam etia S.

1) M scrip so Sagi non anno max inver

35 -12

excer

8 i 8 N. Cron 40 p. 27 Pega circa

3) C 45 mult Isen cronica etiam sub a. 1283. 1285. exscripti sunt 1. Quae 1. 352. hoc loco de his cronicis \*exposui, demonstravi 'N. Archiv' XXI, p. 482—512. Paucis locis hos codices attuli, quibus E corruptas, hi meliores lectiones praebebant. Utramque 5 Cronicam Erfordensem Engelhusii infra edidi.

L I) Cronica Thuringorum auctore fratre ordinis Praedicatorum Isenacensi hoc loco afferenda est, cum auctor eius Cronicam S. Petri cum Continuatione II. integra exscripserit, ut demonstravi 'N. Archiv' XXI, p. 473—479. 10 Sed cum auctor verba auctorum suorum plerumque mutata

descripserit, raro lectio eius citanda erat ex codice autographo eius bibl. universitatis Ienensis, Ms. Buder. q. 12, scripto a. 1395/6.<sup>2</sup>

L II) Chronicon codicis E et Cronica Reinhardsbrunn.

15 exscripta sunt in additamentis Cronicae Thuringorum Isenacensis amplificatae codicis bibl. regiae Dresdensis K316,
qui idem chronicon ex archetypo Isenacensi eius descriptum
continet 3 (supra p. 141).

L III) Multo plura quam amplificator Cronicae Thu20 ringorum ex chronico codicis E, ex archetypo videlicet eius
Isenacensi, quo et ille usus est, exscripsit tertius auctor Isenacensis in chronico, quod Historia de landgraviis Eccardiana ex more recentium inscribitur, ideoque non paucis
locis veram huius chronici lectionem praebet, ubi E corrup25 tam habet 4. Sed sicut amplificator Cronicae Thuring. hic
etiam Cronicam Reinhardsbr., in quam tanta ex Cronica
S. Petri transierant, exscripsit ideoque ex hac multos locos

1) Magna pars huius Cronicae Erford, civitatis ab a. 438—1422. descripta est in codice Conradi Stolle bibliothecae universitatis Ienensis, 80 Sagitt, in 4°. nr. 3, mbr. saec, XV, f. 150—151′, ordine annorum non servato. In eodem codice f. 152—155′, alia manu saec, XV, scripti annales a. 250—1453. exstant, nullo ordine annorum servato, quorum maxima pars ex Libro cron. Erford, exscripta est, sed inter eius locos inveniuntur excerpta brevissima Cronicae S. Petri a. 1136. 1142. 1225 35—1241, quae bis vel ter nomine Stolle signata citavi. — Alia brevissima excerpta eiusdem Cronicae a. 1285—1291. ex codice ecclesiae E is le bensis nr. 210, chart. 4°. saec. XIV, edidit V. Cl. W. Wattenbach in 'N. Archiv' VIII, p. 295, signata Eisl. — Item brevissima excerpta Cronicae S. Petri (minime Annalium Erphord, quod G. H. Pertz, SS. XVI, 40 p. 27, male contendit; cf. supra p. 80, n. 2) a. 1227—1236. Annalibus Pegaviensibus subiuncta sunt in cod. bibl. regiae D res densis I 49, circa a. 1500. scripto, quae edidit Io. B. Menckenius, SS. rerum German. III, c. 156, notata Dresd. 2) De quo cf. 'N. Archiv' XX, p. 376 sqq.

3) Cf. 'N. Archiv' XX, p. 408-413. XXI, p. 276. 4) Sed etiam 45 multis locis eiusdem corruptam lectionem praebet, quam iam archetypum Isenacensem codicis E habuisse exinde apparet.

Cronicae S. Petri recepit, facit igitur (sicut et L II rarius) modo ad cognoscendam veram lectionem codicis eius Cont. II. aucti, modo ad cognoscendam veram lectionem Cronicae Reinhardsbr. ideoque codicis Cronicae S. Petri Cont. I. aucti. Praeterea vero etiam codicem integrae Cronicae S. Petri (primae partis) 5 usque ad a. 1208. habuisse videtur, unde intelligis aliis locis aliam vim lectioni eius, sicut etiam codicis L II lectionibus, inesse 1. Quam ut lector discernere possit, iis locis, quos ex chronico codicis E exscriptos esse certo apud me constabat, hunc librum et praecedentem Le II, Le III, iis, quos ex 10 Cron. Reinhardsbrunnensi transscriptos esse mihi persuasum erat, Lr II, Lr III signavi. Ubi vero dubium erat, unde loci horum libellorum sumpti essent, solum L scripsi. liber exstat in codice bibl. universitatis I enensis non signato. chart. fol. saec. XV. ex., qui inscriptus est Cronica Marti- 15 niana, ex apographo eius Hannoverano editus est, priore parte omissa, ab Io. G. Eccardo, Hist. genealogica principum Saxoniae superioris (Lipsiae 1722) col. 351-467.

C) Chronici universalis Saxonici Continuatio Thuringica (Erfordensis), edita 'D. Chr.' II, p. 287—319. et infra, 20 ab a. 1227. usque ad a. 1353. excerpta praebet Cronicae S. Petri Continuatione II. (integra) auctae in linguam Germanicam versa, insertis paucis locis ex Cron. Minore sumptis

aliisve additamentis brevissimis 2.

Cum codex 1 Continuationem I. contineat, in tertia 25 vero, quam praebet, Continuatio II. exscripta sit, quaerendum est, num is e codice Continuatione I, an II. aucto profectus sit. Hic vero saepe corruptas lectiones Cronicae Reinhardsbr., in qua codex Continuatione I. auctus exscriptus est, habet, ut a. 1184. 1. 2ª. Reinh.: Inde ultro profec-30 tus, ubi vera lectio est ultra 3; a. 1218. codex 1: irlm. Itanus, Cron. Reinh.: Irtm. Icanus, ubi legendum est Ierosolimitanus; ibidem 1 et Reinh. partem scale ascenderant, ubi patet auctorem verbis Oliveri mutatis scripsisse accenderant; a. 1232. 1 et N: sacrofagum, Reinh.: sarcho-35 phagum, ubi legendum sacrosanctum; a. 1246. habet E cum Ann. Erph.: XI. Kal. Iunii, quae lectio vera habenda est, 1. 2a. b cum Reinh. 1: IX. kal. Iunii; a. 1291. eadem verba omissa sunt in 1 et R, quae in \*codice Cont. II. aucto exti- \* p. 353. tisse patet, cum in Cont. Thuring. ea in linguam Germanicam 40

come
item
verba
s haec
patet
codice
esse 2,
usus
10 et ii,
iuvat

cogno

possit.

trans

Cron.

Halb.

R1

1) In E 15 ferius ( 2) Cons alteri codice ( Cron. 20 cium;

habet, huius eum, g 25 codice,

manu

<sup>1)</sup> Vide quae exposui 'N. Archiv' XX, p. 407—415. XXI, p. 274—286. 466 sq. 492 sq.; SS. XXX, p. 512 sq. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 517—522. 3) In 2b sic Pistorium correxisse patet. 4) Hic locus in R 1 non exstat, sed R 2 et L II (ex R) cum 1 concordant, quibus accedit N (nono).

translata inveniantur; a. 1290. habent 1. 2<sup>n.b</sup>. Reinh.: comes de Kazzenelleboin et filius eius, qui ibidem obiit; item filius eius comes de Bren, qui ibidem obiit, sed verba litteris latius positis expressa falsissimum indicant, et 5 haec desunt in Eng. I.¹ et in Cont. Thuringica; unde iam patet codicem, in quo primo Continuatio III. addita est, ex codice Continuatione I. (usque ad a. 1338) aucto descriptum esse², fortasse eodem, quo chronista Reinhardsbrunnensis usus est. Et ex eodem profecti sunt codices 1\*. 1. 2<sup>n.b.c</sup> et ii, quos N. et V. exscripserunt. Quo comprobato iam iuvat lectori stemma codicum Cronicae S. Petri, quantum cognoscere licet, exhibere, ut uno conspectu comprehendere possit, quae hoc loco exposui.



1) In E, ex cuius archetypo Eng. I. profectum est, scriba a verbo obiit ad in15 ferius obiit aberrante haec verba, quibus comes de Bren dicitur, omissa sunt.
2) Conicio, cum codex 1 nonnunquam duas lectiones praebeat, alteram
alteri superscriptam, illam ex codice cum Cont. I. (— 1338), hanc ex
codice a. 1335. sumptam esse, ut a. 1137. scriptum erat mesticiam, quod
Cron. Reinh. habet, sed manu scribae superscripta est vera lectio iusti20 cium; ut a. 1209, ubi voci inconditos vera lectio inconcinnos scribae
manu superscripta est, et a. 1218. vero scriptum erat, ut Cron. Reinh.
habet, sed superscripta est vera lectio fere, etc. Neque tamen scribam
huius codicis has lectiones ex altero codice repetivisse opineris, sed solum
eum, qui Cont. III. conscripsit usus Continuatione II, has lectiones ex eo
25 codice, qui Cont. II. continebat, superscripsisse suspicari potes.
3) Nota

de

a.

vi

bi

ste

ho

10 eu

co

de

re

eu

A

I.

ri

he

20 de

25 bu

al

I

m 30 In

tu

15 07

5 qu

Ad veram lectionem inveniendam, maxime ubi codices ex iis profecti qui aut Cont. I. aut II. aucti sunt inter se different, facient cum fontes Cronicae S. Petri, tum libelli ex iisdem fontibus hausti, qui in ea exscripti sunt, ut Ann. Erphesfurdenses Lothariani a. 1125-1137, quos Erph. 5 signavi, Annales Pegavienses, Peg. signati, Annales Erphordenses a. 1220-1253, Erph. signati. Quae cum his, cum Ann. S. Albani (Wirziburg.) et cum Ann. S. Petri maioribus, inter a. 1209. et 1215. cum Cronica Reinhardsbrunnensi, ex Historiis videlicet Reinhardsbrunnensibus, quas non 10 integras habemus, exscripta, in Cron. nostra conveniunt, mediis (minoribus) litteris, non minimis, excudenda curavi1. cum non habeamus eadem exemplaria annalium, quae in ea exscripta sunt; item quae Continuatio III. cum secunda communia habet mediis litteris expressa sunt, \*cum Conti-15 nuationem II. non integram, sed excerpta eius tantum habea- \*\*p. 354. mus. Quo modo lector facilius cognoscet, quae in his libellis vel partibus concordent, quae different. Ex libris auctorum. qui locos Cronicae S. Petri exscripserunt, eam tantum variam lectionem attuli, quam ex codicibus eius ab illis adhibitis 20 profectam esse vel saltem proficisci potuisse censebam, quae auctores mutaverunt vel addiderunt, omisi, quod dicere vix oportuit.

Codice 1 et etiam, quod mirum, 1ª male usus Br. Stübel Cronicam S. Petri edidit in 'GQ. der Provinz Sachsen' 25 (Halle 1870) I, p. 1—1842. Quam editionem iustis votis non satisfecisse omnibus notum est, sed editor meritus est de viris doctis, quod per viginti quinque annos hac Cronica

commodius uti possent.

Versio Germanica partis Cronicae nostrae a. 1100—30 1215. auctore G. Grandaur edita est inter 'Geschichtschreiber' der deutschen Vorzeit' Lipsiae a. 1881. et iterum in editione altera eorundem cum praefatione Wilhelmi Wattenbach a. 1893.

Cum omnes fere medii aevi auctores qui Cron. moder- 35 nam exscripserunt iam supra recensuerim, hoc loco iis ad-

Rx esse codicem Isenacensem Cronicae Reinhardsbr., de quo vide 'N. Archiv' XXI, p. 289—291. 1) His notas rerum explicandarum causa paucas vel nullas adieci, cum in monumentis Erphesfurtensibus supra editis et in Cron. Reinhardsbr. a. 1209—1215. invenias quae adnotanda habui. 40 2) Quam non eleganter inscripsit Chronicon Sampetrinum. Ex hoc volumine separatim editum Halle a. d. S. 1869. cum titulo Chronicon Sampetrinum Erphordense.

dendi sunt Theodericus de Apolda, qui in Vita Elisabeth a. 1287. composita pauca ex hac Cronica sumpta habere videtur1, quae, si revera ex ea, procul dubio in ipso coenobio Montis S. Petri exscripserat, tum Theodericus Engelhus, s qui in omnibus chronici sui recensionibus 2 modo plura, modo minora ex chronico Erfordensi, quod in nostro cod. E exstat3, exscripsit, sed etiam paucos locos Cronicae S. Petri habet in chronicon codicis E non receptos4, quos non ex ipsa, sed ex alio quodam chronico compilato, hucusque ignoto, 10 eum sumpsisse conicio. Neque hi neque loci ex chronico codicis E sumpti faciunt ad textum Cronicae nostrae emendandum 5. Iohannem Rothe codicem Isenacensem antiquiorem chronici codicis E exscripsisse iam supra p. 143. dixi, eum etiam ipsam Cronicam S. Petri legisse non credo 6. Tum 15 oportet adiciam me nullo modo adduci posse, ut credam hanc Cronicam ab Ottocaro in magno suo Chronico rhythmico Austriaco adhibitam esse, quod A. Busson et post eum I. Seemüller<sup>8</sup> censuerunt. Neque chronicon quoddam Thuringicum neque omnino tot chronica annalesque, quot hi viri 20 docti recensuerunt, ab Ottocaro lecta esse mihi persuasum habeo, multa ex eorum serie demenda esse iudico 9. Hoc loco Cronica S. Petri ex Scriptorum tomo XXX.

1) Cf. G. Boerner in 'N. Archiv' XIII, p. 481 sq. Sed monendum est Theodericum locum a. 1227, quo cum Cronica S. Petri convenit, ex Annali-25 bus Erphord. fratrum Praedicatorum exscribere potuisse. Quod, cum ipse ordinis Praedicatorum frater fuerit, sane probabilius est. 2) Editis ab I, I, Madero Helmstadii 1671. 4°. et a Leibnitio, SS, rerum Brunsvic. II, p. 974 sqq. et ineditis. Cf. 'N. Archiv' XIII, p. 183 (L. de Heinemann). XXI, p. 456. 3) Quod cum multis aliis locis, tum hoc patet: 30 In codice Dresdensi I 47. Engelhusii f. 58b. in inferiore margine legitur: Ecclesia kathedralis Magdeburgensis sancti Mauricii incendio fulguris consumpta est. Terremotus factus est magnus in civitate Camerina Italie, plus quam M homines perierunt. Quae de incendio ecclesiae hoc loco habentur in Cron. S. Petri et E sub a. 1207. 35 leguntur, sequentia vero exscripta sunt ex iis quae E ad a. 1207. de terraemotu a. 1279. habet. In codice bibliothecae civitatis Hannoveranae Engelhusii haec in textu leguntur transposita et mutata. Multos versus memoriales Engelhus ex chronico cod. E transscripsit, quod singulis locis adnotavi. 4) Ut fabellas de Philippo rege Franciae sub a. 1275. in 5) Raro eius lectionem citavi nomine pleno 40 Cron. S. Petri narratas. Engelhus adscripto. 6) De chronicis Erfordensibus lingua Germanica conscriptis vide 'N. Archiv' XXI, p. 451, n. 1. Nonnulli recentes scriptores, ut Enoch Widemann, Mencke, SS. II, c. 657, non Cronicam S. Petri, antequam ederetur, sed excerpta a Pistorio edita (2<sup>b</sup>) legerunt. 7) 'SB. der Akad. d. Wiss. zu Wien' CXIV, p. 73 sqq. 8) 'D. Chr.' V, p. LIX. 9) Cf. quae I. Loserth, 'Hist. Zeitschrift' LXXIV (N. F. XXXVIII), p. 286 sqq. bene exposuit.

mutatis mutandis recusa est 1, cuius in textu fere ea tantum mutavi, quae iam inter Addenda et Corrigenda illius tomi adnotaveram, in hac vero praefatione et in adnotationibus et in apparatu critico quaedam addidi vel delevi mutavique ac correxi 2.

Berolini a. d. III. Kal. Decembr. a. 1895. a. d. VI. Kal. Februar. a. 1897. O. Holder-Egger.

## CRONICA MODERNAª.

## INDICULUS ORDINUM RELIGIOSORUM.

Infra f. 183. Papa 3 decrevit in concilio de ordinibus mendicancium et non mendicancium ordinare e, prout animarum saluti et eorum statui de viderit expedire. Et qui a Gregorius papa e non approbatos ordines revocat, licet modo ponere, quibus temporibus ceperint in ecclesia approbati ordines et confirmati.

Anno 4 ab incarnacione Domini XXXI. III. g Kal. Maii primo cepit Christus dominus in Capharnaum predicare.

Anno ab incarnacione XXXI. coruscante la Christi evangelio cepit vita et observancia apostolorum iuxta perfectionem evangelicam in Galilea.

Anno <sup>5</sup> Domini CCL. cepit monasticus ordo ab Anthonio monacho et abbate in Tebaida, et tunc beatus Paulus primus heremita claruit ibidem multique servi Dei.

\*Anno Domini CCCLXX. per Damasum papam et sanc- \*p. 355. tum Ieronimum i et Ambrosium k cepit divinum officium 25 cantari in ecclesiis.

Anno Domini<sup>m</sup> CCCCXXX. cepit ordo regularium canonicorum et lectio in mensa a beato Augustino <sup>6</sup> in ecclesia Yponensi in Hispania.

a) sic h, l, 1\*; Cron, mod, nigro atram, infra ante Anno ab inc. D. XXXI. scr. 1, 30 b) in cone, om, 1, c) ordine 1\*. d) statu 1\*, e) papa Gr. 1, f) om, 1, g) in indiculus infra editus. h) choruse, 1\*. i) Hieron, 1\*. k) et Ambr. om, 1, l) decantari 1. m) om, 1\*.

1) Cuius tomi paginarum numeri in margine adscripti sunt. 2) Cum non indicari potuerit, quos locos reliqui scriptores praeter E exscripse-35 rint, saepe adnotavi praeter variam lectionem qui lectionem receptam praebeant, praemisso sic. 3) Scil. Gregorius X. in concilio Lugdunensi a. 1274. 4) Sequentem catalogum ordinum exscripsit, ampliavit, mutavit Nicolaus de Sygen ed. Wegele p. 250—253. Alium cum hoc plerumque convenientem infra post Crom. Minorem edidi. 5) Ab hoc 40 anno idem indiculus, qui hoc loco exscriptus est, adhibitus est in Libro cron. Erford., 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch. N. F.' IV, p. 247—249. et infra. 6) Cf. Cron. Minor a. 437 (infra).

Anno Domini DXXVII. cepit ordo et regula monachorum a beatissimo Benedicto<sup>a</sup> abbate in Monte Cassino in Campania.

Anno Domini DXCI. ceperunt processiones in Roma<sup>b</sup> a beatissimo papa Gregorio contra pestem inguinariam, et ab eodem sancto papa divinum officium, tam diurnum quam nocturnum, in ecclesia ordinatur.

Anno Domini DCCCXVII. auctoritate Stephani pape IIII<sup>ti a</sup> Cr. Minor. in concilio Aquisgrani per Ludewicum Pium imperatorem, filium 10 Karoli Magni, et per sanctum Bonifacium<sup>1</sup>, primum archiepiscopum Mogontinum, qui tunc legatus fuit sedis apostolice in Germania, regula canonicorum et canonicarum, ut liquido apparet in nobilissima ecclesia Quitillingenburch<sup>2</sup>, \*de \*f. 124'. sanctorum patrum scriptis compilata fuit.

Anno Domini DCCC. c cepit in heremo Wilhelmitarum heremitarum [ordod] sub Wilhelmo duce in Aquitania ad regulam beati Benedicti.

Anno <sup>3</sup> Domini <sup>a</sup> MXCVIII. cepit ordo Cisterciensium extractus ib. et assumptus a regula beati <sup>e</sup> Benedicti a Ruperto abbate in

Anno Domini MCXXI. Nortpertus archiepiscopus Magadabur- ib. 1126. gensis f claruit, a quo Nortbertini canonici.

Anno Domini MCXXVIII. ordo Templariorum confirmatur.

Anno Domini MCC. cepit ordo domus Theutonice ab impera25 tore Heinrico VI. g in Accon.

Anno Domini MCCVI. Franciscus cepit agere veram penitenciam.

Anno Domini MCCX. cepit ordo fratrum Minorum a sancto Francisco in valle Spoletana.

55.

Anno Domini MCCXII. cepit ordo sancte Clare virginis per beatum Franciscum in valle Spoletana.

Anno Domini MCCXIIII. cepit ordo Predicatorum a sancto Dominico in Hispania. Ex hiis colligitur, quod Minorum ordo cepit tribus annis integris et dimidio, 35 antequam ceperint<sup>h</sup> Predicatores.

Gregorius i papa Xus in concilio Lugdunensi destituit Bertol- Infra f. 184.

a) om, 1. b) Rhoma 1\*. c) sic 1, 1\*. (N). Liber cron. Erf. d) supplevi ex Libro cron. Erf., deest 1, 1\*. e) sancti 1. f) Madeburg. 1\*. g) sexto 1. h) ceperunt 1. i) haec — nom. Bertoldum habent etiam 2\*. b, 2\* post locum infra p. 152, n. q 40 notatum, 2b in append. I.

1) Male coniunctus est locus indiculi in Libro cron, Erford, exscripti (A. D. DCCXLII. . . . cepit ordo canonicorum et canonissarum per b. Bonifacium in Theutonia) cum loco Cron, Minoris. 2) Cf. Ann. Quedlinb. a. 816, SS. III, p. 42. 3) Quae inter a. 1098, et 1200. 45 minimis litteris expressa cum Cron, Minore concordant, fortasse non ex ipsa, sed hoc loco et in eadem ex indiculo quodam ordinum sumpta sunt.

Infra f. 184. dum a de Hennenberch b de episcopatu Herbipolensi, provisione temporalium honorifice sibi facta, et decanum prefate ecclesie ibidem in-

stituit episcopum nomine Bertoldumc.

Eodem anno Rudolfus Romanorum rex auctoritate regia convocatis episcopis ac principibus ac magnatibus regni in Nurenberc d 5 celebravit curiam suam in festo beati Martini, ostendens ibidem robur virtutis sue cum duobus milibus militum e armatorum et insuper quingentorum militum similiter armatorum vallatus, qui contradictorum et inimicorum rebellancium, si qui f forsitan apparerent, machinaciones et seviciam propulsarent, sive Otthokarih regis Boemorum, adversarii 10 sui, sive aliorum; sed Deo disponente nullus ibi contradictor vel adversarius audebat resistere ipsi Rudolfo regi Romanorum, quia ipsum hic Gregorius papa Xus et ecclesia favore permaximo confovebat.

\*Anno Domini MCCLXXXI. Martinus papa, nacione 15
Gallicus, sedit annis IIII, mensibus IIII. Hic specialiter
pre omnibus apostolicis dedit privilegium <sup>1</sup> fratribus Minoribus ac auctoritatem audiendi confessiones et iniungendi
penitencias salutares, quos ministri eorum <sup>1</sup> ad hoc ordinaverint<sup>m</sup>, eo salvo, ut suis parrochialibus presbiteris ad 20
minus semel in anno confiteantur.\*

Lamp. add. \*Anno \*\* Domini MXXXVI. edificatum est monasterium Scoto- \*p. 356.
rum in Erfordia per dominum Waltherum de Glisberg ibidem sepult u m o.

1351.

\*) 1 add.: Anno Domini MCCCL. primo submersus est Con-25 radus de Gatap conventualis ordinis sancti Benedicti in Erfordia et hoc in aqua que dicitur Sale per episcopum Nuenbergensem?

Anno Domini MCCCXXX, edificata est turris apud pre-

torium in Erphesfurt 3.

Anno Domini MCCCXCII, q incepit universitas seu studium r Erfordie.

Sept. (17).

Anno Domini 1482. post festum nativitatis Marie obiit dux Wilhelmus Saxonie et lantgravius Thuringie.

30 e

\*\*) E incipit sic: Anno Domini MOXXXVI. constructum est monasterium 35 Scotorum sancti Iacobi in Erfordia a Waltero de Glißbergk, filio marschalci de Kalentyn, sub Erhardo primo abbate eiusdem claustri.

a) Bertholdum h. l. 1. 2b. b) sic 1; henneburch 1\*; Henneberch 2a; Henneberg 2b. c) Bertholdum 2b. d) Nurenbergk 1. e) sic infra f. 184. 1; milium h. l. 1. 1\*. f) qui, 40 post corr. que 1. g) machinacionis corr. machinaciones 1. h) Orethokari 1\*; Grethocari h. l. 1, infra f. 184. Orethocarii. i) Rudolffo 1. k) rhomanorum 1\*. l) superser. 1. m) om. 1. n) Baltherum 1. o) sepelitur 1; post hace reliquum spatium paginae 130°. vacuum relictum est 1\*. p) gaca 1. q) MCCC929 — Erphordie habent etiam 2a·b (2a post excerpta Annalium S. Petri maiorum, post locum supra 45 p. 64, n. m notatum, et iterum infra post a. 1290; de 2b vide append. I); cf. Lamperti opera p. LIV. r) generale add. 2b.

Potthast, Reg. nr. 21837.
 Rudolfum; cf. infra f. 231, a. 1351.
 Cf. infra f. 221, a. 1330.

## PARS I.

Anno dominice a incarnacionis MLXX. b MLXXI.

MLXXII. Coniurant principes contra Heinricum re- Ann. S. Alb.

gem d.\*.

5 Anno<sup>e</sup> Domini MLXXIII. Saxones Hartesburg f destruunt, ubi sepulchrum filii g regis violant h ossaque i dispergunt k.

Anno I Domini MLXXIIII. Alexandro pape Hildebrandus, qui et Gregorius I, succedit II.

Anno Domini MLXXV. Bellum \*\* iuxta Unstrut n committitur V. p Idus Iunii a Saxonibus contra regem Hein-Iun. 9. ricum. Ubi multi potentes ex utraque parte ceciderunt, et Saxones fugam inierunt q.

Anno MLXXVII. Dominus franco Coloniensis archi-1075.

15 episcopus obiit, qui ex francamento V congregaciones longe vel prope positas in suo episcopio feliciter instruxit; prowquo Hildolfus ordinatur. Agnes imperatrix obiit. 1077. Rudolfus rex constitutus est in loco qui dicitur Forechheim et in media quadragesima apud Mogonciam unctus mart. 26. 20 in regem a Sigefrido archiepiscopo hyems valida et nivosa e.

Anno f MLXXVIII. Secundum bellum iuxta Strouui g A, S, P, ant. vel Medelrichstath · 2 commissum est a Růdolfo i VII. k Idus Aug. 7. Augusti, qui regnum \*invaserat contra Heinricum regem. \*f. 125'.

\*) E sic: Anno MoLXXIIo confurant et conspirant principes ac nobiles contra Heinricum imperatorem.

25

\*\*) B. primum iuxta Neylstete (meylstete c.) prope Unstrut E.

a) inc, dom, 1; dom, inc, om, E, b) MLXX, MLXXI, om, 1, E, c) Saxonum add, 2a.b. d) 1 add.: Videatur historia ubi supra (Lamperti Annales videlicet).

30 e) A. D. et Anno semper om, 1°. 2a.b. f) Hartisburgk E; castrum fortissimum add, 2a.b. g) Heinrici (henr. E plerumque) add, 2a.b. E, Le III. h) wigilant E; vigilant Le III. i) et ossa 1°, E; ossa 2a.b; eius add, E, k) ecclesiamque in eodem destruunt add, 2a.b ex Lamp, p, 184. l) haec — succedit om, 2a.b. E, m) successit 1°, n) Unstrout 2b; fluvium add, 2a.b. o) comitt, 1°, p) sic recte omnes 35 cum Ann, Hild, et Rosenf. (ex Chron, Wirzib.); VI, Ann. S, Alb. q) De quo bello superius copiose scriptum est add, 2a (scil. in excerptis ex Lamperti Ann.); De quo bello ponitur supra add, 2b. r) om, 1; Eodem anno dom, Col. (om, Anno) — construxit post Rud. — nivosa E. s) a 2a.b. t) quinque 1, 2b. u) episcopatu E, v) construxit 2a.b. E, w) pro — obiit om, 2a.b. E, x) Rudolffus plerumque 2a; 40 Rudolphus plerumque 2b. y) om, E. z) Forechhem 1°; Forchem 2a.b; Worchheym E, ubi om, et. a) magunciam 2a; mogunciam 2b, E, b) Sigifrido 2a; siffrido E, c) maguntr add, E, d) Hiems 1, e) erat add, E, f) domini add, E, g) Srtouin 1; struff E; Str. vel om, 2a.b. h) Medelrichstad 1; Mellirstat in Francconia E, i) Rudolpho 1°, 2b; Rudolffo 2a, E, k) qui regn, VII, Id, Aug, 1°; 45 VIo Id, Aug, a Rud, qui r, E,

1) qui et Greg. habent Ann. Rosenv., SS. XVI, p. 100, ex Chron. Wirziburg.
2) Minimis litteris expressa inter ea quae cum Ann. S. Albani conveniunt ex Ann. S. Petri Erph. antiquis sumpta sunt.

ef. A. S. Alb. Ubia idem rex Heinricus fugam iniitb. 1. Hildolfus 1079. Coloniensis episcopus obiit; cui Sigewinus successit.

of. A. S. P. Anno MLXXVIIII. Tercium bellum iuxta Fladecheim de br. et mai. commissum est V. Kal. Februarii. Erphesfurt civitas in 1080. censa est ab exercitu regis Heinrici. Monasterium quoque sancti Petri in Monte et sancti Severi cum multitudine, que ibidem confugerat.

oct. 15. viu m committitur Idus Octobris, in quo Rudolfus i rex, qui et dux, occiditur.

Anno MLXXXI.<sup>k</sup> Heinricus rex Romam<sup>1</sup> obsedit.

\*Apr. 3. Monasterium Babenberg<sup>m</sup> in vigilia pasche<sup>n</sup> combustum est.

Monasterium quoque sancti Martini Mogoncie<sup>o</sup> cum tribus adiacentibus monasteriis<sup>4</sup> exustum est, et pene omnis civitas exusta est. Heinricus rex natus est, ille qui pa-15 trem suum de regno expulit<sup>5</sup>.

Anno MLXXXII. P Hermannus regnum invadit.

Anno Domini<sup>4</sup> MLXXXIII. Roma capta est ab Heinrico rege; et pestilencia gravis facta est <sup>6</sup>.

Anno MLXXXIIII. Heinricus rex de Italia revertitur, 20 et Augusta<sup>r</sup> ab eo obsidetur et capitur. \*Sigefridus<sup>8</sup> archiepi-\*p.357. scopus Mogontinus<sup>t</sup> obiit in Thuringia et Hasungin<sup>u</sup> sepelitur; pro<sup>v</sup> quo Wecilw·<sup>7</sup> constituitur.

25

Anno MLXXXV. Meginhardus quidam doctissi-Rom. 10, 2. mus, sed non secundum scienciam, Wirciburgensi x eccle- 25

a) Et 1. V. b) inivit E.—Hild.—successit om, 2a.b. E. c) domini add, E. d) vladicheym E. e) Erphesfurd 1; Erfesfort E; hace habent 2a.b ante a. 1072, 2a cum MLXXVIIII, 2b ad a. 1088, f) sic 1, 2a.b. LIII; H. r. 1\* E. V. g) ibi 2b, R 2, h) sic 1, 1\*, 2a.b, multo post corr. Elstram 1, et ita (conm. i. Elstram fl. E) E. V. L I. i) rodulfus E. k) domini MolxxxIII E. l) rhornam 1\* semper, m) in Bab. 2a.b. E. n) in vig. 30 p. om, E. o) mog 1\*, 2a; Moguntiae (et ita semper) 2b; magunt, E. p) MLXXX. 2a; h. a. om, E. q) om, E. r) civitas add, E. Le III. s) Syfridus E. t) Mogon 1\*; mogunt? 2a; Moguntinensis 2b (alibi plerumque Moguntinus); magunt? E. u) Hasungū 2a; Hasungun 2b; hasumgen E. v) hace et a. 1085. om, E. w) Wecel 2a; Wetel 2b. x) Wirziburgensi 1\*; Wirceburgensis 2b.

1) Cf. Casus monast. Petrishus. II, c. 35, SS. XX, p. 646.

2) Ad
a. 1079. habet haec Ekkehardi Auct. S. Petri Erph., supra p. 33, ad
a. 1080. (ad quem ibi pugna praecedens falso adscripta est) Ann. S. Petri
breves, supra p. 48, et maiorum cod. 1, supra p. 49, ad quos verba haec
proxime accedunt, ad a. 1078. Ann. S. Petri maiorum codd. 2. 3, ib. 40
3) Ad a. 1084. habent haec perperam Ann. S. Petri ant., supra p. 15,
et exinde Ann. S. Petri breves et mai., supra p. 48 sq. 4) Eadem
verba in Ekkeh. Auct. S. Petri, supra p. 34, ex exemplari Annalium
Wirziburg. in monasterio S. Petri adservato.
5) Cf. Auct. Ekkeh.
l. l., Ann. S. Petri ant., breves et maiores, supra p. 15. 48 sq. 6) Cf. 45
Cronicae Minoris cod. B 2, SS. XXIV, p. 190. et infra, ubi pestilencia
magna cum Ann. S. Albani.
7) Nomen ex Ann. S. Petri ant.; Ann.
S. Albani: Wezelinus.

sie vivente Adelberone<sup>a</sup> adhuc episcopo substituitur<sup>1</sup>, Gregorius papa obiit. Dietmarus Wormacie<sup>b</sup> episcopus of. A. S. Alb. obiit. Hermannus<sup>c</sup> palatinus comes obiit.

Anno MLXXXVI. Quintum bellum iuxta Bleichfel<sup>d</sup> com-5 mittitur<sup>e</sup> III. Idus Augusti, in quo pauci potentes, vulgus Aug. 11. tamen f innumerabile interiit<sup>g</sup>. Hermannus nomen regium deponit, et ipse mox periit.

Anno MLXXXVII. i Berchta imperatrix obiit.

Anno MLXXXVIII.k Wecil archiepiscopus Mogontinus
10 obiit; cui Ruthardus successit. Meginhardus superpositus 4. S. P. ant.
Wirciburgensi ecclesie episcopus obiit. Bucco Halberstatensis [ecclesie m] episcopus Goslarie occiditur. Terre n
motus \*factus est magnus V. Idus Maii o 2. \*f. 126. cf. Auct. Ekk.
Maii 11.

Anno Domini MLXXXVIIII. Sextum bellum commit-cf. A. S. Alb.

15 titur iuxta Glichin castellum in Thuringia in die dominica, vigilia nativitatis Domini, inter Heinricum imperato-Dec. 21.

rem et Ekkibertum marchionem, in quo Burchardus episcopus Losanne cocisus est. Sigewinus Coloniensis archiepiscopus obiit. Otto Ratisponensis episcopus obiit. Constituuntur episcopi Hermannus Coloniensis, Ruthardus Mogontinus, Emmehardus Wirciburgensis, vir naturalis et mellite eloquencie.

Anno MXC. Huzmannus Spirensis episcopus obiit; pro quo Iohannes v constituitur. Imperator Italiam peciit. 25 Ekkibertus w marchio iuxta aquam que dicitur Selicha in molendino quodam miserabiliter interfectus occubuit x. 4. Adelbero Wirciburgensis pepiscopus obiit; vixit autem in episcopatu annis XLV, menses III.

a) Adelbero al'(ias) Adelberone 2a·b, b) Wormaciensis 1, c) Hermanus 1. d) sic 30 1, 1. V; Gleichfel 2a·b; Bleychvelt prope Wirczeburg E, e) in hac voce (sillaba com) desinit 1. f) sic 2a, E, Le II; tantum 1, 2b, g) periit 2b, h) hace et a, 1087, om, E, i) numeri annorum 1081—1111, zifris Arabicis scripti sunt in 1, k) M°LXXXVIIII° E, ubi Wecil—episc, obiit om, l) Buggo E, Le III, m) om, E, Le III, et in Cron, Minoris cod, B2, n) Anno M°LXXXVIIII° t, E, o) et c, Succurre gloriose 35 Ieronime add, 1, p) glichū E, q) Eckkibert h, l, et infra l, 2b, 2a; Eckibert, h, l, et infra 2b; Ecbertum E, r) prelio add, E, s) Burckhardus 2a, t) Losaneū 2a; Losanneusis 2b; osanne E, u) hace—peciit (l, 24) om, 2a·b, E, v) Ioes 1, w) Anno M°XC° Ecbertus E; hace in 2a·b ad a, 1089, adscripta sunt, x) est E, ubi sequentia—rebellat a, 1091, om, y) Wirceburg, 2a; Wurtzburg, saepe 2b, z) annos 2b,

40 1) Hic locus propius ad Ann. Rosenv., SS. XVI, p. 101, quam ad Ann. S. Alb. accedit. Schum, 'Die Jahrbücher des St. Albansklosters' p. 70, cum versum ignoraret Rom. 10, 2 (Aemulationem Dei habent, sed non secundum scientiam), ineptissima de hoc loco dixit. 2) Cf. supra p. 34, n. 3. 3) Hoc verbum omissum in Ann. S. Alb. (Hildesh.) et 45 Elwang., SS. X, p. 18, quod (natalis) Frutolf. (Ekkeh.) et Ann. Rosenv.

45 Elwang., SS. X, p. 18, quod (natalis) Frutolf. (Ekkeh.) et Ann. Rosenv. et S. Petri ant. (nat) habent, aut ex his vel potius ex eorum fonte, Ann. Wirziburg., auctor sumpsit. 4) Cf. Frutolf. (Ekkeh.) a. 1090, SS. VI, p. 207.

et. A. S. Alb. Anno Domini MXCI. Machthilt de Longobardia Heinrico regi rebellat.

Anno<sup>a</sup> Domini MXCIII. Eclipsis solis facta est III. hora<sup>b</sup> diei, et draco visus est.

Anno<sup>e</sup> Domini MXCIIII. Pestilencia gravis hominum 5 facta est.

Anno MXCV. d Lupoldus marchio et Heinricus e palatinus comes obierunt. \*

Anno MCXVI. Hoc anno populus innumerabilis virorum et mulierum 1 ex diversarum gencium partibus armatus 10
Ierosolimam tendens Iudeos baptizari compulit 1, renuentes 1
ubivis locorum inmensa cede profligavit. Apud Mogonciam 1
vero utrius que sexus Iudei numero mille et XIIII interfecti sunt, et maxima pars civitatis exusta est. Iudei, qui
per diversas provincias metu compellente Christiani facti 15
sunt, iterum 1 a Christianitate paulatim recesserunt.

Annok Domini MXCVII. Imperator de Italia rediit. Conradus patri suo Heinrico imperatori rebellat, et ob hanc iniuriam iuniori suo filio regnum iniungit.

\*Anno Domini MXCVIII. Ruthardus archiepiscopus Mo-20 gontinus\*\* pro pecunia, quam Iudei interfecti relique-\*p. 358. runt<sup>1.2</sup>, graciam regis perdidit et in Thuringiam secessit,

15 1

20

25

30

35

\*) E add. hoc loco, ubi infra a. 1115. locus de hac pugna ex Cron. S. Petri exscriptus est: Anno MCXV.<sup>m</sup> Henricus rex pungnavit in Welfisholcz<sup>3</sup>.

Versus 4: Anno milleno centeno ter quoque quinto Silvam Welfonis perfuderat unda cruoris. Salvi Saxones, Franckones atque Thuringi. Henrici<sup>n</sup> regis victor tunc exstitit eis.

\*\*) Inter lineas minoribus litteris, sed eadem manu add. 1: Iste 30 pius episcopus contulit nobis cellam prope Werram cum omnibus pertinenciis suis; acta sunt hec anno Domini 1104.5

a) A. D. om. E. b) h. tercia (diei om.) E. c) et sequenti anno pest. E. d) M°XCVI° (Anno om.) E. e) h palentinus ob. E. f) conpellens E. g) renitentes 2a.b; renunctietis E. h) magunt? E. j) denuo E. k) sequentia — Otto obiit a, 1099, 35 om. E. l) reliquerant 2a.b. m) M°C°VX° E. n) Henry rg; E.

1) Frutolf. (Ekkeh.) a. 1096, p. 208: utriusque sexus. 2) Cf. Frutolf. (Ekkeh.) a. 1098, p. 209. 3) Cf. Ann. Thuring. br., SS. XXIV, p. 40; 'N. Archiv' XXI, p. 523. 4) Eosdem versus habet Theod. Engelhus ed. Maderus p. 217; ed. Leibnitius, SS. R. Brunsvic. II, 40 p. 1096. (cf. Ann. Dunemund., SS. XIX, p. 709; 'N. Archiv' VIII, p. 614; 'Forschungen' XIX, p. 634, nr. 31a), sed quartus versus, qui hoc loco sano sensu caret, ibi legitur:

Henrici regis exercitus est superatus.
5) Vide Ruthardi cartam, Böhmer-Will, Reg. arch. Magunt. XXIV, 45 nr. 44, I, p. 231, ubi deleas nr. 42.

ibique usque ad obitum predicti regis rebellis mansit, occasionem habens, quod communicare excommunicato imperatori nollet <sup>1</sup>.

Anno Domini MXCVIIII. Imperator pascha Ratispone Apr. 10.

5 celebravita, \*ubi hisdem diebus magna mortalitas facta est, \*f. 126'.
in qua Rabbodo palatinus comes cum aliis innumerabilibus moritur. Conradus Traiectensis episcopus IIII. feria pasce Apr. 13.
post missam celebratam a negociatore Fresico ex inproviso occiditur; pro quo Burchardus constituitur. Hermannus
10 Coloniensis episcopus obiit; pro quo Fridericus constituitur.
Urbanus papa, qui et Otto, obiit. Ierosolima capitur a
Christianis, Gotefrido duce exercitum regente.

Anno Domini MC. Hyems durage et fames magna. Ottoh marchio alii que plures Saxonum barbaros qui Lutizi socantur invasit et honorifice triumphavit. Clemens papa, qui et Wigbertus, obiit. Adala palatina Romam pergens obiit. Gotefridus dux apud Iherosolimam, qui exercitum Christianorum regebat, obiit; pro quo frater eius Balduwinus ad regendum populum constituitur.

Gisilbertus Erphesfurdensis abbas<sup>2</sup>, iam dudum in 1101.
se conceptum pandens pro Domino peregrinacionis amorem, Ierosolimam adiit, adoratoque in loco, ubi steterunt Ps. 181, 7.
pedes Domini, ob piissime eius<sup>k</sup> genitricis amorem in valle Iosaphat eidem serviturus<sup>1</sup> discipline se subdidit
regulari, ibique fideli cum famulatu faciens annum, celebratisque ipsa resolucionis sue die sacris missarum solemniis, Kal. Octob. feliciter migravit ad Dominum<sup>3</sup>. oct. 1.

Anno Domini MCI. Comes Heinricus, qui erat pingwis, ef. A. S. Alb. graciam imperatoris acquisivit, et ipse imperator marchiam 30 Frisonum sibi tradidit. Qui statim illuc pergens cum uxore sua 4, ipse quidem lancea transfixus est et de navi eiec-

a) celebrat 2<sup>b</sup>. b) isdem 2<sup>a</sup>; iisdem 2<sup>b</sup>. c) Rabbado 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>. d) Anno M<sup>0</sup>XCIX<sup>0</sup>
Ier. a chr. cap. E. e) Gotfrido E. f) Hiemps 2<sup>a</sup>; a. 1100. 1101. om. E. g) fuit
add. 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>. h) sic 1, 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>; Odo Ann. S. Alb. i) Luticii 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>. k) gen. eius R.
35 1) sic R; seruiminis 1.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. S. Disibodi, SS. XVII, p. 16. 2) Et Reinhardsbrunnensis, olim a. 1081—1085. abbas Hasungensis, monachus Hirsaugiensis, ab a. 1091. abbas Admuntensis; cf. Vita Gebeh. Sal. c. 11, SS. IX, p. 40 sq.; Cron. Reinhardsbr., SS. XXX, p. 525 sq. 528. 3) Non ante a. 1101, ut patet e Vita Gebeh. Sal. l. l.; Auct. Garst., Ann. S. Rudb. Salisb., SS. IX, p. 568. 774, licet etiam Ann. S. Petri ant., supra p. 15, eum a. 1100. defunctum esse referant. Die Oct. 1. eum obiisse etiam in necrologio codicis Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 516. adnotatum est. 4) Gertrude; cf. Ann. Saxo, SS. VI, p. 734.

pr za

fu

eo

ex

de

et

10 CU

re

pr

VE

qı

CI

di

ez

pl

in

L

q

35 Te

30 SC

25 in

20 €

15 st

5 ve

1101. tus, sic interfectus est. Illa autem vix evasit. ImpeApr. 21. rator Leodii pascha celebravit; filius eius iunior gladium
A. S. Petri

A.S. Petri
ant. et br.
Anno Dominia MCIII. Burchardusb abbas factus est in Erphesfurtc VI. Idus Februarii<sup>2</sup>; et d ab ipso eodem anno fundata est basilica sanctorum apostolorum Petri et Pauli in monte eiusdem loci\*.

1104. Anno Domini MCIIII. Heinricus imperator una cum filio suo Heinrico, adolescente iam rege ordinato,

\*f. 127. proximam<sup>g</sup> nativitatem Domini in \*Saxonia celebrare dis-(Dec. 12). posuit, veneruntque pariter Friteslari in adventu Domini<sup>3</sup>, 10 ut irent ad dispositum locum; sed ex inproviso orta inter eos discordia, discessum est. Imperator, reversus

Filius in h adipiscendi regni amore perurgens animum, in Orientali Francia et in Baioaria huc illucque incertus 15 vagatur ac i quoscumque potuit ad se illiciens adhorta-

A.S. P. ant. tur. Cunok comes de Bichelingin occisus est.

Anno Domini MCV. Heinricus imperator post nativitatem Domini misit nunctios ad filium suum, volens reconciliari cum illo, sed ipse, ut postmodum declaruit<sup>1</sup>, 20 longe aliter habens in animo, omnino rennuit, ipsumque cum omnibus sibi in hoc consencientibus persequi statuit. Proinde non multum temporis effluxit, quod<sup>m</sup> omnes primates regni extollentes partem adolescentis pariter contra predictum imperatorem conspirant; nam 25 et prius exosum eum habuerant, eo quod multa execranda et nefanda vera et falsa fama de eo disperserat; accessit eciam, quod semel et bis ab apostolicis viris diu iam excommunicatus fuerat. Ducatum ergo prestante ad hec quodam Gebehardo episcopo Constanciense, apo-30 stolici 'legato, et rem que fiebat sanctam' et iustam \*p. 359.

<sup>\*)</sup> E add.: postquam fuit igne cremata 4.

a) Dom, abhine semper om, E. b) Burghardus E. e) sic 2°; srphesfurd 1; in erffordie E. d) sic E. Ann. 8. Petri; om. 1, 2°. e) om. E. f) a. 1104—1114. om. E. g) proximū 1. h) in eadem manu supersor. 1. i) ad 1. k) eadem manu supersor. 35 Cuno 1. l) sic 1; cf. p. 160, l. 35. m) quē 1. n) s. et i. pred. bis sor., semel del. 1.

<sup>1)</sup> Ann. Magdeb., SS. XVI, p. 180, et Ann. Saxo l. l. eadem habent sumpta ex Chron. Wirziburg., quae ex eodem ad hanc Cron. per Annalium Wirziburg. exemplar pervenerunt. Cf. G. Buchholz, 'Die Würzburger Chronik' p. 57 sq. 2) Cf. Ann. Pegav., SS. XVI, p. 246, 40 ubi hoc falso a. 1101. factum esse dicitur. 3) Cf. Ann. Hildesh., Ann. Saxo p. 739. 4) Cf. supra a. 1079. Similia coniecit Erph. ant. Varil., Mencke II, c. 475: postquam ignis vehemencia omnia consumserat, quae in Eng. I. non leguntur.

predicante, adolescens, de quo sermo est, regno introni-1105. zatura a Thuringis et Saxonibusb, circa palmas Erphes- Apr. 2. furte magno gaudio excipitur, Quitilinburg pascha ab Apr. 9. eo celebratur 1. Qui patri dexcommunicato communica-5 verant absolvuntur; nova res undique agitur; episcopi expulsi undique sedibus suis restituuntur, alii econtra destituuntur. Tandem dies collocucionis inter patrem et filium statuitur<sup>2</sup>; quo cum ventum foret, imperator a filio suo regalibus despoliatur et postmodum captivus 10 custodie f mancipatur. Qua se excuciens et aufugiens 1106. omnibusque quibus potuit iniuriam sibi factam conquerens, Leodium secessit; quem filius cum tocius regni principibus insequitur, Coloniam, que illius partibus favebat, obsidet, nec prius a persecucione et obsidione de-15 stitit, quam ei defunctus pater annunctiatur. Quo comperto corpus Spire deferri iubet, sed \*sepulture tradi \*f. 127'. non permisit, quin et ipsos, qui humanitatis causa exequiis deservierant, nonnisi pecunia data, difficulter gracie sue admisit. Postremum adepto regno ex integro, 20 cepit se ad alta queque extendere, predia et castella qualicumque occasione quibusque eripere, magna et grandia affectans, tamen parva et minima ambire, ignobiles extollere, nobiles et potentes sine audiencia, proscriptis prediis et facultatibus, captivos et vinctos abducere; 25 inter quos eciam ab apostolico manus suas non servavit 1111. innoxias.

Anno Domini MCVI. Heinricus imperator senior apud A. S. P. ant. Leodium obiit<sup>3</sup>.

Anno Domini MCVIIII. Ruthardus Mogontinus archiepi-

30 scopus obiit.

Anno MCX. Heinricus rex magno exercitu undi-1110. que per totum regnum congregato Longobardiam circa nativitatem sancte Marie cum expedicione intravit. Ubi Sept. 8. eciam pene per integrum annum commoratus, qui sibi rebelles extiterant subiecit et magnam cladem populando<sup>g</sup>, vastando, cremando<sup>h</sup> terre illi intulit.

Anno MCXI. Predictus rex Heinricus sub eadem 1111.

a) intronisatur 1. b) neque hoc loco nec post palmas punctum in 1, sed hoc loco comma ponendum esse patet ex Ann, Hildesh, c) erphesfurdt 1. d) patre 1. e) undige 40 add., sed del, 1. f) costodie 1 semper in omnibus libris huius cod. g) depopulando LIII. h) sic LIII; cremendo 1.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Hildesh. 2) Confluentiae mense Decembri. 3) Verba haec auctor ex Ann. S. Petri ant. a. 1105. sumpsit, sed ad rectum annum 1106. altero annalium exemplari duce ea posuisse videtur.

1111. expedicione et eiusdem anni circulo II. Idus Februarii cum exercitu clam loricatoa et armato pacem simulando Romam intravit et a Paschali papa, clero quoque et populo cum magna gloria et leticia susceptus est. Firmatumque erat iureiurando et scriptis, datis ex utraque 5 parte obsidibus, ut ipsa die imperiali benedictione b sublimaretur eo pacto, ut ad exterminandam Symoniacam heresim, que non longe ante temporibus patris sui omnes partes regni nequiter pullulando fedaverat, nullo modo se ulterius de spiritualibus et ecclesiasticis rebus insti- 10 tuendis intromitteret, regalia suad sibi tantum cederent, et his contentus foret; sed ipse mox ut templum aposto-

Deut. 15, 7. lorum e intravit, obdurans cor suum, contra ea que paulo ante spoponderat f, dominum apostolicum cum plerisque cardinalibus captivum abduxit, cedem hominum fecit; 15 ecclesie diverse depredate sunt, vestes sacrate et cruces ablate et multa perpetrata. Tandem post proximum

Apr. 9. pascha V. Idus Aprilis 1 papa, vellet nollet, omissis que prius condicta et coniurata fuerant, imperatorem<sup>g</sup> eum benedicendo constituit.

\*f. 128. A. S. P. ant. \*Anno Domini MCXII. Adelbertus cancellarius constitutus est episcopus Mogoncie<sup>2</sup>. Hermannus Ludewici comi-1112. tis <sup>3</sup> filius et Fridericus frater illius uterinus in castello Inn. 6. Thuchure i obsidentur et VIII. Idus Iunii dedicionik se cuidam Hogeri 1.4 tradentes, captivi abducti, sub pote- 25 state regis Heinrici in vincula detruduntur; sed Fride-

1114 ricus post annos duos resolvitur. Hermannus duobus annis et plus in carcere transactis flebiliter in castello

Inn. 11. Hamerstein III. Idus Iuniim in vinculis moritur.

1113. Ludewigus comes die n assumpcionis 30 MCXIII. Aug. 15. sancte Marie in villa Trutmundi in potestatem Heinrici imperatoris pro acquirenda gracia illius sponte se contradidit; quem aliquandiu sub custodia servando tenuit, donec castrum quod dicitur Wartberg in sua suscepit; postea eum in dolo, ut postmodum claruit, abire per- 35

b) subl. ben. L III. e) sic L III; om. 1. a) sic L III; lorico 1. a) sic L III; forico 1. b) subl. ben, L III. c) sic L III; om, 1. d) sateta data, sed del, 1. e) ydolorum eadem manu corr, apostolorum 1. f) sposponderat L III. g) sillabis impe || f, 127'. desinente, scriba sequentia ratorem eum bened, const, in sequente folio scribere oblitus est 1, quae suppl. ex L III. h) sic 1, 2<sup>n-b</sup>; palatinus add. R. Lr III; cf. 'N. Archiv' XXI, p, 277. i) Thuthire 2<sup>n-b</sup>, k) deditione 2<sup>b</sup>. 1) sic 1, 2<sup>n-b</sup>, R 2, Lr III. m) sic R, Lr III; Iulii 1. n) in die R 1.

<sup>1)</sup> Potius Idibus April. (Apr. 13). 2) Iam a. 1110. designatus, a. 1111. Aug. 15. investitus est ab imperatore. 3) II. Thuringiae. 4) Comiti de Mansfeld.

buit, et Wigbertus<sup>2</sup> a quodam Hogeri<sup>a</sup> captivatus regie custodie servandus mancipatur.

MCXIIII. Imperator Heinricus Babenberg nativi- Dec. 25.

5 tatem Domini celebravit; proxima autem die post epipha-1114.

niam Domini nupcias suas Mogoncie constituit b. 3, in quibus sibi filiam regis Anglorum Machthildam nomine copulavit; cui copule multi de principibus regni sine leticia interfuerunt, quorum plurimi eciam sine licencia

10 illius discesserunt. Affuit et Ludewigus comes, cui cum
omnia bona paulo ante imperator promisisset, in ipsis
nupciis in vincula coniectus est 4.

10

15

20

25

30

35

40

MCXV. <sup>c</sup> Heinricus rex bellavit contra Saxones in Welfesholz<sup>d</sup> A. S. P. br. IIII. <sup>e</sup> Idus Februarii et victus est. Conventus <sup>f</sup> episcoporum 1115. (Sept. 8). 

15 ac principum magnus apud Goslariam sub Teoderico cardinali sancte Romane ecclesie factus est <sup>5</sup>. Apud cf. Peg. 1116. 

Mogonciam civitatem concurrentibus civibus una cum Arnoldo ipsius civitatis comite rex coactus episcopum Mogonciensem Adelbertum a vinculis absolvit. Teode-(Nov. 1). 

20 ricus cardinalis<sup>g</sup> sancte Romane ecclesie obiit et in mo-(Dec.) nasterio sancti Petri apostoli Colonie sepelitur <sup>6</sup>.

MCXVI. Rex Italiam abiit. Burchardush Er-A, S, P, ant. phesfurdensis abbas privatus est abbacia ab Adelberto i Mogontinok episcopo; cui Ripertus subrogatur. Lůde-25 wigus comes iIII. Kal. Octobris absolutus est a vin-\*f. 128′. culis regis, quibus iam duos annos et novem menses in-Sept. 29. cef. peg. nexus erat, relictis inibi pro se VIII obsidibus suis interview. MCXVII. III. Nonas Ianuarii ante solis occasum fan. 3.

a) sic 1; Hogero R. b) celebravit, eadem manu superscr. constituit 1, et sic R 2.

30 c) Anno semper numero praemissum E. d) Welfisholcz E. e) sic 1, E. V cum Ann.
S. Petri brev. et mai.; III. R cum Ann. S. Petri ant. f) haec — abiit a, 1116, om. E.
g) sic R. Lr III; om. 1. h) Anno M°CXVI° Burckardus Erffordensis a, monasterii sancti Petri priv. E. i) Adalb. 2a; Adilb. E. k) sic 2a (mog). 2b (Moguntinensi).
E (magunt.); ep. mogont. 1. l) Rupertus 2a·b. E. V. N. m) sequentia h. a. om. E.

<sup>35 1)</sup> Rheni, de Orlamünde et Ballenstedt, qui paulo post proelium die Mart. 9. e vulnere obiit. Cf. Ann. Saxo p. 750; Chron. reg. Colon. rec. B. C, a. 1112, p. 52; Ann. Magd., SS. XVI, p. 182. 2) De Groitzsch. Cf. etiam Ann. Pegav., SS. XVI, p. 251; Ann. Hild. p. 63; Chron. reg. Colon. rec. A, p. 52 sq.; Scheffer-Boichorst, Ann. Patherbr. 40 p. 126 sq. 3) Cf. Ekkeh., SS. VI, p. 247 sq. 4) Cf. Ann. Hild. p. 63; Chron. reg. Colon. p. 53; Ann. Saxo p. 750; Scheffer-B. l. l. p. 127. 5) Cf. Ann. Hild. l. l.; Chron. reg. Colon. p. 56. 6) Cf. Ekkeh. a. 1116, p. 249; Chron. reg. Colon. p. 57; Ann. Hild. p. 63; Ann. Saxo p. 752. 7) Cf. Ann. Pegav., SS. XVI, p. 253, qui ab 45 a. 1115 (6). usque ad a. 1149. cum hac Cron. conveniunt; cf. praef. p. 122.

\*p. 361

35

1117. terre motus factus est magnus<sup>1</sup>; luna in sangwinem conef. Peg. versa deficere visa est. Gerdrudis<sup>a</sup> relicta marchio-

(Dec. 9). nis Heinrici<sup>2</sup> obiit. In<sup>b</sup> Suevia terribile quoddam<sup>c</sup> contigit, terra enim ad instar domorum ebulliens<sup>d</sup> subito in abissum dilabitur. Aer visus est igne pariter<sup>e</sup> et 5 sangwine mixtus<sup>3</sup>.

quo Gelasius, qui et Iohannes, constituitur. Qui mox ab hereticis expulsus cum suis Galliam fugiendo devenit.

(Maii 19). Concilium magnum Colonie sub cardinali sancte Romane 10 ecclesie Cunone Prenestine civitatis episcopo congrega-

(101.28). tum est 4. Item et aliud concilium sub eodem in civitate Friteslaria 5. Saxones cum civibus Mogonciense generation civitatis opidum Openheimh violenter inpugnantes destruunt, et ex omni parte flammis conflagrantibus fere 15 ad duo milia hominum utriusque sexus perimunt. Castrum eciam Cůphese i 6. Deo et hominibus invisumh, magna vi ac fortitudine Saxonum, non sine morte plurimorum et vulneribus innumerabilium, funditus eversum interiit. Heinricus imperator de Italia reversuo titur.

Calixtus Viennensis episcopus a VII cardinalibus et re(Febr. 2). liquo clero ac Romanis, qui cum papa Gelasio expulsi
Roma apud Gallias exulabant, et m universis Gallie epi-25
scopis papa constituitur. Conventus regis ac n tocius
(Iun. 24). regni principum fit apud villam Erstein o 7 super ripam

fluminis Mogoni. Sinodus apud Remensium urbem (Oct, ex.) a quadringentis quinquaginta episcopis et abbatibus 8

oct, ex.) a quadringentis quinquaginta episcopis et abbatibus sub papa Calixto celebratur.

a) Gerdr. — obiit om. E. b) Eodem tempore in Sw. E. Le III. c) sic 1, 2a. E. Le III. V; quiddam 2b. Peg. d) ebuliens 2a. E. Le III. V. e) sic 2a. b. Le III. Peg.; igne et sangw. par. 1. f) Pasch. — Friteslaria om. E. g) sic 1 et Peg. (mogontiense); maguntr E. h) Oppenheym E. i) eüphesedon g (quod) hom. (post corr. cüphesedon); Eodem anno castr. Kuffese deo et hom. E. (Le III). k) invsum 35 E. Le III. 1) haec — expulsus (p. 163, l. 15) om. E. m) ab add. Peg. n) et 2b. o) sic 1. 2a. b; Eostein Peg.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. S. Petri ant., supra p. 16, et quae de hoc loco exposui 'N. Archiv' XXI, p. 689. 2) I. Misnensis. 3) XIII. Kal. Martii Ekkeh. p. 253. 4) Cf. Chron. reg. Colon. p. 58; Scheffer - B. l. l. 40 p. 135 sq. 5) Cf. epist. Adalberti archiep., Jaffé, Bibl. III, p. 389, nr. 43. 6) Cf. Ann. S. Petri ant. l. l.; Ann. Saxo p. 755; Ann. Hild. p. 64; Chron. Gozec. II, 13, SS. X, p. 153. 7) De loco conventus vide Giesebrecht, 'DKZ.' III<sup>5</sup>, p. 1219. Si lectionem Ann. Pegav. veram censes, de Hechtsheim villa Moguntiaco vicina cogitare posses. 45 8) Ut Hesso, SS. XII, p. 428, narrat, 427 praelati baculos pastorales

\*MCXX. Colloquium ab universis regni Teutonicia 1120.

principibus super dissensione regni habendum Fulde condicitur; quo 'missis rex nunctiis cum suis b assentatori-\*f. 129.

bus rei negocium omni qua poterat arte, obsecrando,

5 pollicendo, Wormaciam differens c, paucis Saxonum ad regem, reliquis omnibus ad propria redeuntibus, convencionis eorum propositum dirimit d. Welfo dux obiit.

Fridericus palatinus de Saxonia obiit.

MCXXI. Erlungus Wirceburgensis episcopus obiit. (Dec. 28).

10 Sed mox orta dissensione tam cleri quam populi<sup>e</sup>, pars f 1122.

una regi favens Gebehardum quendam, altera vero Friderici ducis de Suevia eiusque fratris Cunradi ducis nichilominus auxilio freta Ruggerum constituit Qui et paulo post ab episcopis Mogonciensi<sup>2</sup>, Wormaciensi<sup>3</sup>,

15 Spirensi<sup>4</sup> ordinatus, episcopatum dereliquit expulsus.

Solh aere fumoso et fetenti obscuratus et quasi in 1121. sangwinem conversus ab hora nona diei usque in diem tercium soliti splendoris sui luce caruisse visus est.

MCXXII. Cardinales duo 5 a papa Calixto missi 1122.

20 regem cum omnibus partis sue fautoribus apud Worma- (Sept. 23).

ciam excommunicacione absolvunt, ipso tamen rege prius omnem hereticam pravitatem, propter quam fuerat excommunicatus, abiurante et ecclesie catholice datis privilegiis pristinam libertatem remittente, scilicet episcopos et abbates sine regali preiudicio iuste atque canonice eligere ac constituere.

MCXXIII. Reinhardus Halberstatensis episcopus 1123. obiit, pro quo Otto constituitur. Teodericus Cicensis episcopus ex inproviso occiditur, pro quo Richwinus con- (Sept. 27). 30 stituitur.

Ludewigus 1 comes monachus factus 6 beato fine (Maii 6/8). quievit.

a) Theutonici 2a. b) suae partis Peg. c) deferens, eadem manu superscr. differens 1, et ita Peg. d) diremit Peg. e) plebis Peg. f) sic Peg. (om. una); parens 1, 35 g) sic Peg.; freti 1. h) Anno M°CXXI° Sol E. i) sue E. Le III. k) haec — consilio (p. 164, l. 19) om. E. l) Ludewicus plerumque 2a; Ludovicus semper 2b.

habentes affuerunt; Ekkeh. p. 255. 426 patres affuisse tradit. Cf. Order. Vital. l. XII, SS. XX, p. 69. 1) Cf. Ekkeh. a. 1122, p. 258 sq.; epist. Gebehardi episc., Jaffé, Bibl. V, p. 405 sqq. 2) Adalberto I. 3) Bur-40 chardo. 4) Brunone, fratre archiepiscopi Moguntini. 5) Tres potius: Lambertus episcopus Ostiensis, Saxo presbyter S. Stephani, Gregorius. 6) In monasterio Reinhardsbrunn., cuius hic comes (II, cogn. Saltator) fundator extitit; cf. Ann. Pegav. l. l. ('N. Archiv' XXI, p. 729); Hist. br. princ. Thur. c. 8, SS. XXIV, p. 821; Cron. Rein-

1123. Heinricus marchio iunior obiit, pro quo imperator Heinricus binos marchiones constituit, Wigbertum quendam predivitem 1 et comitem Hermannum de Winzinburg. Sed Adelbertus 2 et Conradus 3 comites de Saxonia ducis Lutharii ceterorumque Saxonum freti auxilio, 5 depulsis illis, loca eorum pariter atque dignitates invadunt.

\*p. 362.

20 €

Adelbertus a provincialibus, qui Tutersteten a marcham Adelbertus a provincialibus, qui Tutersteten marcham incolunt, decimas frugum exigeret, illique fortiter resisterent, contigit quosdam ex eis a militibus episcopi occidi, alios obtruncari, nonnullos vero captivos abduci. Unde populi Turingorum permoti ac simile sibi metuentes in collem Treteburge. 4 de cunctis finibus suis conveniunt. Iamque civitatem Erpesfurt qua tunc episcopus forte manebat, Heinrico comite duce, cum XX milibus irrumpere parant, ceptumque perpetrassent opere, si non idem episcopus, ut erat vir naturali preditus ingenio, prudenti eos avertisset consilio.

A. S. P. ant, Burchardus quondam Erphesfurdensish abbas amissa ab-20

bacia obiit in Loressam.

1124. MCXXIIII. Wigbertus marchio, qui et monachus 6, obiit.

of. Peg. MCXXV. Richwinus Cicensis episcopus obiit, pro (Apr. 11). quo Uto constituitur, cuius sacerdocii optima fuerunt 25 1124. inicia. Calixtus papa II. obiit 7, pro quo Honorius k.

of. ib. Heinricus quartus imperator nominis in huius et quin1125. tus rex X. Kal. Iunii obiit. Quo tempore per tres continuas noctes ante mortem eius tanta frigoris inmanitas
fuit, ut in plerisque partibus regni maxima pars fru30

a) Tuterstetin 2s. b) ppl'i 1 saepissime pro popul. c) Thur, 2s. b. d) colle 2s. b. L. II., III. e) sic 2s. b. V; Treceburg 1. f) sic 2s; Erphesfurdt 1. 2b. g) Anno MCXXIIIo Burghardus E. h) abbas erfndr sancti Petri E. i) haec — Honorius (l. 26) om. E. — Wigwertus 2s. k) constituitur add, Peg.; cf. infra p. 165, l. 10. l) Anno MCXXVO Henr. E. m) h. n. et rex q. 2b. n) Vo E. Le III. o) om. E; 35 Ianuarii Le III; Iulii R 2. p) pl. locis 2s. b.

hardsbr., SS. XXX, p. 531; Chron. Gozec. II, 14, l. l. p. 154; Ann. Saxo p. 759; Ann. Palid. et Rosenv., SS. XVI, p. 77. 104. 1) De Groitzsch, cui marchia Orientalis data est (Ann. Pegav. a. 1117). Alter marchiam Misnensem accepit. Cf. Giesebrecht l. l. p. 1231. 2) De 40 Ballenstedt. 3) De Wettin. 4) Ubi ex more antiquo Thuringi conventus celebrabant. Cf. Lamperti Ann. p. 158. 5) Dicto Raspone I, filio Ludovici II. comitis. Cf. Ann. S. Petri ant. l. l. 6) Pegaviensis; cf. Ann. Pegav. p. 255. 7) Iam a. 1124. Dec. 13/4. obiit et Dec. 15/6. Honorius electus est.

gum et vini atque pomorum deperiret<sup>a</sup>. Lötharius<sup>b</sup> <sup>cf. Peg.</sup> dux Saxonum apud Mogonciam rex eligitur et Aquis-(Aug. 30). grani benedictione regali sublimatur. (Sept. 13).

\*p. 362. Otto <sup>1</sup> quidam \*principatum gerens provincie que Mere- cf. A. Erph.

5 hern dicitur regem interpellando adiit, conquerens se ducatu (Nov.)

Boemorum velut hereditaria dignitate iniuste privatum. Rex igitur Udalrico Boemorum tunc temporis duci post datas iudicio principum inducias, quas idem contempserat, publice bellum indicit. Ruggerus Magdeburgensis episcopus obiit, (Dec. 19).

10 pro quo Nortbertus constituitur.

MCXXVI. Bellum Boemie inter regem et Udalricum 1126. ducem Boemorum commissum est XII. Kal. Marcii, in quo Febr. 18. multi nobilium de exercitu regis ceciderunt. Adelbertus quoque marchio et Ludewigus comes de Lare <sup>2</sup> captivi ab- 15 ducti sunt. Ubi et Otto dux de Merehern occubuit, qui causa tocius belli extitit.

MCXXVII. Rex Lötharius apud Marseburg<sup>e</sup> penthe- Maii 22. costen celebrans 'Udalricum ducem Boemorum in amiciciam \*7.130. recepit et filium eius de sacro fonte baptismatis suscepit; 20 et mox castrum Nurinberg<sup>d</sup> obsidet, habens secum in auxilium eundem ducem cum grandi exercitu Boemorum. Devastata itaque omni circumposita<sup>e</sup> regione per tres menses, (Iun.-Aug.). dux predictus cum suis ad propria revertitur; moxque rex a Cûnrado fratre ducis Friderici fugatur. Unde et Cûnradus 25 idem nimi u m inflatus superbia contra ius fasque regium sibi nomen usurpat.

Karolus comes Flandrensis, vir iusti tenax, ob defensionem iusticie a suis in templo Dei occiditur; sed populis (Mart. 2). inter se dissidentibus duo mox comites loco eius subrogantur, Willehelmus de Anglia et Theodericus de Alsacia. Quibus contra se pugnantibus inmensa cede diversisque cladibus Flandrensium devastatur populus.

Ripertus abbas Erfordensis obiit; cui Wernherus Hirsaugiensis A. S. P. ant. monachus successit.

<sup>35</sup> a) deperirent E; deperierunt Le III. b) sequentia et a, 1126—1128. om. E. c) Merseburg, a eadem mann superscr. corr. Marseburg 1, et ita Erph. d) Nurmberg 1; cum exercitu add. R et Peg. miro modo, cum in 1 et Erph. haec desint. e) sic R. Lr III. Erph. Peg.; circumquaque posita 1. f) sic 1. R. Peg.; nimia Lr III. Erph.

<sup>1)</sup> Auctor sequentia ex eodem exemplari annalium, ex quo et praece40 dentia exscripsit, sed cum haec ex antiquo exemplari eorundem annalium
adiecta sint Chronico Ekkehardi in cod. Montis S. Petri, supra p. 34 sqq.
edita, haec minoribus litteris exprimenda curavi; cf. praef. p. 120 sqq.
2) Etiam Ann. Pegav. habent de Lara, quod in Ann. Erphesf.-Loth.
p. 35. deest. De quo vide Hist. princ. Thur. c, 4, SS. XXIV, p. 821;
45 Cron. Reinhardsbr. p. 520, l. 18.

of. A. Erph.
1127. MCXXVIII. Rex nativitatem Domini apud Wirciburg
Dec. 25. civitatem celebrans Embrichonem Erphesfordensem prepositum eidem civitati prefecit episcopum, eiecto atque damnato
Gebehardo illo, qui per vim iam dudum eundem episcopatum invaserat. Ubi et Conradus, qui regium nomen sibi 5

1128. usurpaverat, excommunicatur. Rursum idem Conradus a (Apr. 22). papa Honorio Rome excommunicatur. Spira civitas dolo capitur a Friderico duce et fratre eius Conrado. Rex vero cum exercitu eandem occupat civitatem. Iamque capienda erat civitas, et postulantibus pacem rex dedit dextras, et 10 susceptis ab eis obsidibus, discessit dimisso exercitu. Et mentiti sunt ruptoque federe rursum rebellaverunt. Otto Halberstatensis episcopus a canonicis, qui et regulares dicuntur, Rome de symonia, ut multis visum est, iniuste accusatus, a papa Honorio deponitur<sup>b</sup>.

1129. MCXXIX. Spira civitas a rege Löthario per novem menses continuos obpugnata capitur. Dux<sup>e</sup> Gotefridus de Brabancia a rege deponitur, et Paginus pro eo dux constituitur; cui scilicet Pagino ad peragenda ducatus sui officia

15

20

30

p. 363.

\*7. 130". descendenti \*Gotefridus cum armatorum multitudine occurrit, 20 sed inito certamine idem Gotefridus fugam iniit. Paginus vero ducatum a Reno usque ad fluvium Getum victor obtinuit. In episcopatu Halberstatensi duo episcopi per dissensionem clericorum et regularium statuuntur, sed a rege et ab episcopo Adelberto ambo reprobantur.

1128. Heinricus marchio de Stadon obiit.

1130. Uto comes de Saxonia occiditur.

(Mart, 15). (Febr. 13). MCXXX. Honorius papa obiit, et mox duo per dissensionem loco eius constituuntur, scilicet Innocencius, qui et antea Gregorius, et Anacletus, qui et ipse dictus fuerat 30

(Febr. 14.23). Petrus; ambo Rome uno die electi, [uno die consecrati]. Sed Anacletus maioris potencie Romam obtinuit. Innocencius vero Galliam fugiendo devenit. Ibique ab omni Gallicana ecclesia susceptus, eciam a tocius Germanie episcopis et a rege Lothario papa pronunctiatur ac confirmatur.

Heinricus comes, frater Ludewici, obiit 1.

a) s. n. Erph.; s. n. r. K1; r. n. s. Lr III. b) etc. adesto gloriose Ieronime add. 1. c) haec — obiit (l. 36) om. E. d) sic Erph. Peg. (ubi a m b o uno); u. d. c. om. 1. quae a scriba quodam omissa videntur. Quod tamen non constat, cum nemo ex hac Cron. haec exscripserit.

<sup>1)</sup> Dictus Raspo I, qui testibus Ann. Saxone p. 767. et Ann. Magd., SS. XVI, p. 183, occisus est. Haec etiam hoc loco in Ann. Pegav. p. 256. leguntur, quae in Ann. Erphesf.-Loth., supra p. 36, desunt. Cf. Ann. Rosenv., SS. XVI, p. 104.

In villa Halla<sup>a</sup> occiduntur a civibus Cunrat<sup>b</sup> de Eich- cf. A. Erph. stete, Adelbertuse et Eribo duo fratres cum suis militibus. Rex vero Lotharius adversus eandem villam cogit exercitum. Truncatis aliisd, aliisque cecatis, nonnullis diversorume tor-5 mentorum generibus excruciatis, multis quoque per diversa fugientibus, reliqui omnes, data infinita pecunia, ingenti rerum suarum dispendio dignas pro commisso scelere penas luunt\*.

Burchardus f comes Luchenheimensis de Saxonia dolo domini sui Hermanni principalis comitis Thuringie occiditur; 10 ob quod idem Hermannus a rege Lothario deponitur, et comes Ludwigus pro eo constituitur, moxque Winzinburg castrum memorati comitis Hermanni ab exercitu regis obsidetur, expugnatur, capitur.

MCXXXI. Hermannus comes, regi Lothario II. Kal. Dec. 31. 15 Ianuarii se suaque omnia dedens, captivus abducitur et in castro Blankenberg \*custodie mancipatur. Winzinburg vero \*f. 131. ad solum usque destruitur.

\*Rursum g rex Lotharius congregato exercitu in Da-1131. \*p. 363. niam proficiscitur propter intestina bella, que gerebantur in 20 ea. Filius quippe regis Danie filium patrui sui occiderat, (Ian. 7). quia hunc quandoque se depulso regnaturum esse timuerat. Nam pater occisi antea rex fuerat. Hinc ergo rex Lotharius ab occisi fratre interpellatus adversus tam inmanem impietatem arma corripuit, ad ulciscendum sangwinem innocentem 25 contra partes Danie exercitum movit. Timore ergo exercitus regis Lotharii omnes Danie finium populi velut arena maris innumerabiles ad rebellandum in unum coacti, cum ex adverso exercitum regis Lotharii, quamvis modicum, sex tantum videlicet milibus instructum, venientem, armorum 30 fulgore splendentem h conspiciunt, divinitus perterriti, se suaque omnia dedentes, dextras petunt, utque rex ipsorum pro-

<sup>\*)</sup> E iam h. l. add.: Eodem anno ducta est aqua in Montem Sancti Petri 2 sub Wernhero abbate. Versus: Constat aque ductum i patris istius ope ductum i.

<sup>35</sup> a) sic 1. V. Erph. Peg.; Hallis E (ubi Anno M°CXXX°, In v. H.). R; Halle L III. b) Conrad de Ecstete E. e) Adilb. de reribro duo E. d) om. E. e) sic E (corr. diverf). R. Erph. Peg.; diversis 1. V. f) haec — Lötharius (p. 168, l. 7) om. E. g) sic 1. R, quod auctor huius Cron. inseruit, deest enim Erph. Peg. h) sic R. Lr III. Erph.; splendore 1. i) ductus Eng. I (inde V). II. N.

<sup>40 1)</sup> de Sax, habent etiam Ann, Pegav, l, l, 2) Ex a. 1136. haec huc translata sunt; cf. infra p. 173, l. 10. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 495 sqq. Versum habet etiam Nic. de Siegen p. 303, cum lectione codicum Engelhusii.

ge

5 C2

10 II

15 ir

20 T

L

cf. A. Erph.

1131. prium regnum a rege Löthario suscipere mereretur, exposcunt. Quod et profecto factum fuisset, ni pius rex Lötharius ei cuius erat frater occisus pepercisset, eo quod idem iam dudum raptis fascibus eciam nomen<sup>a</sup> regium sibi usurpasset. Susceptis tamen pro ingenti sibi promissa pecunia a rege Danie<sup>b</sup> obsidibus<sup>c</sup>, ad propria cum triumpho glorioso revertitur rex Lötharius.

(Mart. ex.) Synodus dapud Leodium civitatem sub papa Innocencio congregatur. Ubi presente rege Lothario, residentibus Lf episcopis cum innumeris diversorum ordinum personis, Ottog Halber-10 statensis episcopus, dudum Rome ab Honorio papa depositus, rursum Halberstatensi ecclesie annitentibus cunctis preficitur, rursum episcopali investiturah, id est annulo, mitra, baculo l, a papa Innocencio donatur. Statuitur quoque ab omnibus secundum decreta canonum illud antiquum, quod semper 15 erit innovandum, presbiteros castos et sine uxoribus esse, missam autem uxorati presbiteri neminem audire debere. Ibi et Adelbertus marchio de Saxonia deponitur, et Heinricus comes, qui et ipse Saxo, pro eok constituitur.

\*MCXXXII. Sanctus Gotehardus anno dormicionis 20 sue centesimo primo, ipsius manni die ultimo, IIII. Nonas Maii 4. Maii in Hildenesheim e terra levatur; cuius signorum admirabili magnitudine omnis Germania illustrata letatur.

(Ang.) Rex q Lotharius cum regina Richiza Romam pergit ad visitandum regnum Italicum suoque dominio mancipandum, 25 ad restituendum papam Innocencium in apostolicam sedem, ad suscipiendam imperialem benedictionem, modicum quidem

Nov. 9.

\*\*) E add.: Eodem anno V<sup>o</sup> Idus Novembris fundata est Porta 30 claustrum<sup>2</sup>.

a) s. n. r. R 1; r. n. s. Lr III; n. s. r. Erph. b) a r. D. (Dacie R. Lr III), quae 1. R. Lr III habent, ab auctore huius Cron. inserta, quae Erph. Peg. desint. c) osidibus alia manu post corr. obsid. 1. d) Anno M°CXXX° Syn. E, unde haec et in Le III ad a. 1130. c) Leodeum E; Leoden Le III. f) om. E; quinquaginta Le III. g) Otto 35—donatur (l. 14) om. E. Le III. h) sic R. Erph.; inuestura 1. i) sic R. Erph.; Ibi etiam Peg.; Ibique 1. k) marchio, quod habent Erph. Peg., deest 1. R. l) Gothehardus 2°; Gothardus E. m) pr. minus uno die, dicti a. 2°. n) Hildinsheym E. o) sic 2°. b. E. R. V. Erph. Peg.; mirabili 1. p) multitudine E, q) Rex—eventus (p. 169, l. 3) om. E.

1) Haec, quae et R habet, huius Cron. auctor addidit. In Ann. Pegav. p. 256. hic locus annalium exscriptorum mutatus est. 2) Cf. Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. 25. 287 (nr. 60). Idem legitur in additamentis Cronicae Thuring. Isenac. ampl. eiusdem codicis E; quod profectum est ex tabula quadam fundationum abbatiarum Cisterc. Cf. 45 Dobenecker, Reg. Thuring. I, nr. 1267.

<sup>\*)</sup> E add.: vel interesse. Hic nota constitucionem Innocencii pape. Ubi Ibi — constituitur om.

pro rerum negocio ducens exercitum, mille scilicet et quin- 1132. gentos armatorum tantum, sed in Domino per omnia confisus; quod et rerum probavit eventus. Augusta civitas a regis exercitu destruitur, igne crematur, plurimi de civibus captivi abducuntur, equidem digna satis ulcione pro commisso multati scelere, quippe qui regem ad se pacifice ingressum nichilque suspicantem tale bello presumpserint lacessere. Hinc montes rex transit, omnem Italiam sue dicioni (Sept.) subicit, solis Veronensibus et Mediolanensibus renitentibus.

10 In eadem expedicione Heinricus marchio de Stadon cocidi-1133. tur, sed a militibus suis Saxoniam, unde oriundus extitit, sepeliendus reportatur.

MCXXXIII. Rex Lotharius Romam ingreditur. Inno- (Apr. 30). cencius papa in sede apostolica restituitur, rex quoque ab eo 15 imperiali benedictione apud Sanctum Iohannem ewangelistam h (Iun. 4). Lateranis consecratus i imperator efficitur. Hunc sibi locum ad suscipiendam imperialem benedictionem rex iudicat aptissimum, quoniamk et illic regni et ecclesie, ut cunctis cernentibus liquet, constat esse palacium, et in historiis prio-20 rum temporum plures inibi reperiuntur imperatores consecrati. Accessit eciam, quod Petrus, qui sibi nomen pape et dignitatem usurpaverat, ecclesiam beati Petri apostoli, ubi imperatores nostris temporibus benedici consweverant, cum multitudine armatorum, ne rex ibi benediccionem imperialem 25 consequi posset, preoccupaverat. Qui tamen \*locus ab exer- \*f. 132. citu regis facile poterat expugnari. Sed rex pius hoc prohibuit fieri, ne destrueretur ecclesia beati Petri. Lotharius autem imperator effectus, cum Roma digrediens ad clusas, que ad civitatem Brixam transmittunt, venisset, tirannum (Aug.) 30 quendam Adelbertum cum X milibus transitum prohibentem divina se gracia comitante gloriose devicit ipsumque in proprio castro Lodrun dicto, licet inexpugnabili, ad quod confugerat, cepit, captivum abduxit, sicque letus cum suis ad propria rediit. Eclipsis solis facta est IIII. Nonas Augusti Aug. 2. 35 mediante hora diei octava m.

MCXXXIIII. Lotharius imperator penthecosten 2 (Apr. 15).

a) sic 1. Erph.; t. arm. R. Lr III. Peg. b) Eodem Anno Aug. E. c) Lotharii add. E. 2a·b (ubi ab ex. r. L.). d) et quidem 2b. e) mult. — permisit (p. 172, l. 23) om. E. f) sic 1. R 1. Erph.; presumpserunt 2a·b. R 2. Lr III. Peg. g) sic R. Lr III. Erph. 40 Peg.; subiecit 1. h) sic 1. Erph.; baptistam R. Peg. i) sic 1. R; consecratur ac Erph. k) qmo 1 (saepe pro quoniam). l) Eeclipsis 1. m) etc. Succurre gloriose sancte Ieronime add. 1. n) sic 1. R. Lr III. Peg.; nomen deest Erph.

<sup>1)</sup> Potius Conradus de Plozeke marchio septemtrionalis, Cf. supra p. 166, l. 26. 2) Immo pascha.

- of. A. Erph. 1134. Halberstat celebravit. Ubi Magnus Nicolai<sup>a</sup> filius regis Danorum ad acquirendam graciam eius inmensum ei<sup>b</sup> pondus auri et argenti obtulit, eo quod priore anno, rege<sup>c</sup> Lothario in expedicione Romana occupato, multos Teutonicorum, quos in Danie partibus \*repererat, alios occiderat, alios obtrunca- 5 verat, nonnullos vero diversis penis et cruciatibus affectos \*p. 364. de finibus suis eiecerat, ob iniurias scilicet, quas ipse dudum cum populo suo ab exercitu regis Lötharii de pertulerat. Quem tamen pius imperatore Lotharius benigne suscipiens regem Danorum esse decernit, et imposito super 10
  - (Apr. 15). caput eius diademate, cum die sancto penthecosten <sup>1</sup> regio cultu vestitus imperator ipse procederet, eum sibi spatarium fecit. Qua ille gloria, licet indignus, mente tumidus ad propria festinus rediit, congregataque multitudine armatorum Erichum filium patrui sui, cuius ante fratrem occiderat, per- 15 sequi instituit, et ad civitatem Lundinam, ubi eum cum suis demorari comperit, navibus applicuit. Cumque navibus egressus in unum conveniret exercitus, timor invasit omnes inmensus, et ut<sup>g</sup> naves, quas Magnus, ne quis forte ex acie ad eas confugeret, a terra fecerat reduci, denuo littori postu- 20 labant advehi. At Magnus: 'Quid', inquit, 'timetis, milites
    - \*7. 132'. fortissimi? Viginti sunt milia virorum \*forcium exercitus nostri, et si caput mundi Romam adire placuisset, tante multitudini nullus obsistere potuisset'. Illis econtra, nulla consolacione recepta, sed proprie vite diffidentibus, David 25 adolescens egregius, Erichi sororis filius, in Lundina civi-
  - (Ium. 4). tate obsessus, cum trecentis militibus Teutonicis fortissimis egressus adversariorum exercitum comminus fertur in medium, disturbatisque cunctis atque fugientibus, Magnus in terram prostratus relinquitur solus; quem superastans 30 David adolescens: 'O', inquit, 'latro sceleratissime et patricida infidissime, qui avunculum meum, patrui tui osculans interfecisti filium, ut Iudas perfidus tradidit Dominum!
- 2. Reg. 16, 8. Nunc te premunt peccata tua, nunc te Dei persequuntur iudicia! Hodie, inquam, accipies quod mereris, et impio 35 capite tuo cum manibus tuis seclestis absciso pro tui magnitudine sceleris toto seculo fabula eris'. Quo tali morte perempto, rex Nicolaus, pater Magni, timore correptus inmenso, iamque se et la coessentibus sibi cominus moritu-

a) sic 1. Erph.; fil. Nic. R. Lr III. Peg. b) sic 1. R. Lr III; deest Erph.; p. a. et 40 arg. eidem opt, Peg. c) sic 1. R. Lr III; deest Erph. d) sic 1. R. Lr III; deest Erph. e) sic R. Lr III, Erph. Peg.; rex 1. f) sic 1. R. Lr III; deest Erph. Peg. g) cf. supra p. 40, n. e. h) sic 1. R; parricida Erph. Peg. i) sic R. Lr III. Erph.; fil. int, 1; fil. osc. int, Peg. k) sic 1. R; deest Erph. Peg. l) sic 1. Erph. Peg.; om, R.

20 (

95

30

35

<sup>1)</sup> Paschatis potius.

rum suspicatus, fugiendo cum multitudine armatorum iuxta cf. A. Erph. civitatem Sleswic est castra metatus. Cives autem eiusdem civitatis, in dolo ei pacifice loquentes, episcopum suum cum 1. Mach. 1, 31. ceteris primatibus ad eum quasi pacis obsides emiserunt, et introductum ad se statim pro foribus ecclesie positum in oracione peremerunt, et loco eius Erichum filium fratris eius, (Iun. 25). quem Magnus antea persequebatur, cum omni terre populo regem constituerunt.

Imperator Lotharius<sup>c</sup> cum exercitu adversus ducem 10 Fridericum et fratrem eius Conradum Sweviam ingreditur. (Aug.) Villa Ulma funditus destruitur, castella, municiones plurime evertuntur, tantaque clade tota Swevia percellitur, ut nichil ante simile factum a cunctis regibus memoretur.

MCXXXV. Fridericus dux Suevorum graciam impe-1135. 15 ratoris Lotharii acquisivitd Babenberg ad curiam media quadragesima habitam1, et ex sentencia imperatoris et Mart, 17. unanimi consensu principum paxe esse decernitur decem annis per regnum universum, \*coniurantibus cunctis in \*f. 133. id ipsumf. Imperator Lothariusg curiam suamg apud 20 civitatem Marseburgh ad Vincula sancti Petri habuit; ubi ex Aug. 1. precepto imperatoris dux Polenorum affuit, qui sepenumero anteriorum imperatorum impetitus bello, sepe rogatus, sepe suasus promissionibus, numquam tamen ad eorum curiam venire consensit vocatus i: affuit eciam dux Boemorum Udal-25 ricus, qui cum esset ducis Polenorum infestissimus inimicus, reconciliavit eos invicem imperator Lotharius. Venerunt quoque ad imperatorem Lothariumk eodem tempore dux unus et episcopus a rege missi Grecie cum legatis ducis Venecie, conquerentes atque iudicium postulantes adversus Rüggerum 30 quendam comitem Sicilie, qui et regi Grecie Affricam, que tercia pars mundi esse dinoscitur, armis expugnando cum paganis abstulit suoque dominio subdidit, ibique diadema regni sibi imponens, regium nomen usurpavit, Veneticos vero despolians, diversarum mercium quadraginta milium talento-35 rum abstulit precium. Sed et de imperio Romano totam

a) eū 1, b) rēgē 1, c) sic 1, R, Peg.; deest Erph. d) sic 1, R; Bab, acq. Peg. e) par, eadem manu superscr. pax 1. f) etc. Sequitur gloriosa historia add. 1, g) sic 1. R, (Lr III), Peg.; deest Erph. h) sic Erph.; Marseburgk 1, i) sic (vocatus, Affuit), distinguunt R, Erph. Peg.; consensit, vocatus affuit distinguit 1, k) sic 1. R; 40 deest Erph.

<sup>1)</sup> Eodem modo hoc loco verba huius Cron, et Ann. Pegaviensium p. 257. ab Ann. Erphesfurdensibus deviant, sive scriba Continuationis Ekkehardi, sive is, qui exemplar in illis exscriptum exaravit, ea mutaverit. Cf. infra p. 173, l. 35, 36.

cf. A. Erph. 1135. Apuliam atque Calabriam subtraxit, aliaque perplura contra ius fasque perpetravit. Contra hunc igitura promittuntur a legatis ad supplementum exercitus imperatoris naves copiose, militum legiones innumere, auri et argenti ad omnem huiusmodi rerum sufficienciam pecunie. Quantis ac qualibus s donis eo tempore Dominus honoraverit imperatorem, quis explicare possit? Aurum, lapides preciosos legati Grecie attulerunt cum diversorum colorum purpura, aromata multa nimis et in hac terra hactenus incognitab. Sed et dux Polonie duxque Bohemie pelles grisase atque mardelinas cum 10 variis auri et argenti aliarumque preciosarum rerum muneribus tantad afferebant copia, ut nullus superesset principum, qui vel ducum illorum vel imperatoris muneribus se non gauderet honoratum. Nec minus regis Ungariensis nunctii imperatorem cum ceteris principibus letificarunte, qui dominum 15 \*f. 133'. suum ad omnem imperatoris 'voluntatem cum suis omnibus paratissimum nunctiarunt.

Rursum imperator curiam suam f circa festum sancti Sept. 29. Michaelis in Thuringia in villa regia Mulehusen habuit; ubi Conradus frater Friderici ducis, qui sibi nomen regium usur-20 pavit, graciam imperatoris acquisivit; quem imperator benigne suscipiens, omnia que illius ante fuerant restituit, regiis donis honoravit, ad propria cum gloria redireg permisit.

Ventus<sup>h</sup> vehementissimus et hactenus<sup>i</sup> incognitus naves multas submersit<sup>k</sup>, edificia plurima destruxit, arbores fruc-25 tuosas atque silvestres innumeras deiecit, ita ut vix decima pars<sup>1</sup> quarundam remansisset silvarum.

\*MCXXXVI. Lŏthario<sup>m</sup> imperatore nativitatem Domini \*p. 365.

1136. celebrante in Spira civitate visus est sol in vigilia<sup>n</sup> epiphanie Domini, nullis apparentibus nubibus, quasi ex parte pre- 30 ruptus, sed<sup>o</sup> et in diversis terrarum locis alia non<sup>p</sup> multo post apparuerunt prodigia. Lapis unus q magnitudine capitis unius hominis i iuxta locum Oltesleibon , ubi est abbacia\*, cecidit de nubibus, qui et ibidem tunc temporis diligenter custodiebatur a fratribus. Per idem tempus impe- 35

## \*) E add.: ordinis sancti Benedicti.

a) sic R, Lr III, Erph.; ergo 1; om. Peg. b) incognita 1. e) sic 1, Erph.; griseas R, Lr III, Peg. d) sic R, Lr III, Erph, Peg.; in tanta 1. e) sic 1, Erph.; lettificaverunt R, Lr III, Peg. f) sic 1, R, Peg.; deest Erph. g) ire eadem manu corr, redire 1. h) Anno Mocxxxvo ventus E. i) actenus E, Erph. k) subvertit 22·b. 40 l) sic 22·b. E, R, Erph.; quar, silv. pars rem. 1. m) Loth. alio atram. corr, Loth. 1; Loth. semper E; deest Erph.; Imp. Loth. Peg. n) sic E, Erph. (Peg.); epiph. dom. vig. 1. o) est E. p) alia multa app. E. q) sic E, R, L II. V, Erph. Peg.; om. 1. r) unius om. R1. L II. III, quod deest Peg.; hom. om. E; hom. unius V; humani cap. Erph. s) oldisleybm E. t) qui tunc temp. dil, cust, a fr. ib. E.

ratore Lotharioa in civitate Quittilinburgb existente visum 1136.
est desuper civitatem in aere quoddam in modum scale (Maio-Iun.)
transvolare, niveo quidem corpore, sed rubro rutilare capite.
Testati sunt quoquec non pauci eodem tempore se vidisse
quasi crucem rubeo colore coruscam de celo ad terras descendissed et none procul a terra aliquandiu in aere pependisse, sed rursusf ad celos remeantes, tanta lucis aer resplenduit claritate, ut nullus intuencium ad hanc perspiciendamh tanquam contra solis radium visum prevaleret obtendere.

Eodemk anno aqua ducta est super montem.

A. S. P. ant.

Lûpoldus marchio in venacione occiditur. Imperator (Nav. 15).

in Italiam secundo proficiscitur et divina rerum mirabili prosperitate fretus gracia cum paucis quaqua versum \*victor \*f. 134.

progreditur. Appuliam quoque, quam Ruggerus Siculorum 1137.

15 dux prius invaserat, armis cepit eamque iuri sedis apostolice restituit; in qua expedicione Brur Coloniensis archiepiscopus moritur et apud Barum Apulie civitatem sepelitur. (Maii 29).

MCXXXVII. Adelbertus senior Mogontinensis archi-(1un. 23).
episcopus obiit, pro quo Adelbertus patruelis eiusdem, Er20 phesfurdensis prepositus, post longas cleri ac populi dissen(Maii 28).
siones constituitur. Monasterium sancti Martini in Mo1137.
goncia cum magna parte eiusdem civitatis igne crematur.

Imperator<sup>m</sup> de Italia revertitur; sed cum Germanie fines intraret, dumque principes apud Wirciburg illius pre25 stolarentur adventum, infirmitate correptus diem clausit ex-(Dec. 4).
tremum, omni regno de morte sua relinquens iusticium<sup>n</sup>.
Corpus vero eius a Richza imperatrice Saxoniam reportatur
et apud Lutrensem abbaciam ab ipso constructam presentibus Saxonie atque<sup>o</sup> Thuringie principibus II. Kal. Ianuarii Dec. 31.
30 regio more sepelitur.

Meingozp episcopus Merseburgensis obiit.

MCXXXVIII. Cunradus q frater r Friderici ducis cf. Peg.

Suevorum, qui antea quoque regium nomen sibi usurpaverat, apud Confluenciam media quadragesima in regem (Mart. 7).

55 eligitur et ad proximum pentecosten ad curiam Baben- Maii 22.

berg habitam a quam plurimis regni principibus confir-

a) sic 1, E (Loth.) R; deest Erph. Peg. b) Quedelburgk E. c) om. E. d) de e corr. in loco raso 1. e) non — sed om. E. f) rursus 1. g) remeare E. h) prospiciendam E. i) prevalere 1. k) have — successit (p. 175, l. 6) om. E; cf. 40 supra p. 167, n. \*. l) Conradus frater add., sed del. 1, quibus superscr.; he dictiones hic stare non debent, pertinent enim ad sequentem a. m) sic 1. R 2. Lr III; Lotharius imp. Erph. Peg. n) mesticiam, superscr. insticium 1, et sic Erph.; mesticiam R 2. Lr III. Peg. o) et 2\*b. p) recenti manu corruptum in Meingot 1. q) Conradus plerumque 2\*b. r) sic 1. 2\*b (cf. supra n. l); Conr. Frid. d, Swev. germ a-10 nus R cum Peg. (germ. Fr. d. Sw. Lr III). s) de quo supra add. 2\*a, in 2\*b reliquis h. a, omissis.

- A. S. P. br. matur. Wernherus abbas Erphesfurdensis obiit; cui Rudigerus eiusdem cenobii monachus successit.
  - or. Peg. MCXXXIX. Sinodus magna apud urbem Romam a cum diversarum provinciarum episcopis et abbatibus me-Apr. 2. dia quadragesima sub papa Innocencio celebratur 1.
  - of. ib. Discordia <sup>2</sup> gravis inter Cunradum regem et Heinricum Baioariorum <sup>b</sup> ducem atque Saxonum principes exorta est, propter Saxonie videlicet ducatum a rege eidem Heinrico <sup>c</sup> ablatum et Adelberto marchioni prestitum. Quem ducatum cum dux Heinricus et reliqui Sa-10
  - \*f. 134'. xonum principes adversus eundem Adelbertum \*marchionem armis defenderent, rex hoc indigne tulit, et Saxo-
- (Ind. ex.) niam hostiliter intraturus circa Herveldiam exercitum constituit. Saxones vero proprium transgressi limitem, in partibus Thuringie super flumen Wirra castra metati 15 sunt, paribus atque ardentibus animis in utrumque pa-
- 1. Mach. 4, 35. rati, aut fortiter vincere aut non inulte mori. Quorum 2. Mach. 14, 18. rex audaciam veritus sangwine iudicium facere noluit,
  - sed consilio cum regni<sup>d</sup> primatibus habito, dextras de<sup>(b. 13, 22)</sup>, dit, accepit, et sic usque ad proximum penthecosten 20
    pace composita, greges turmarum, qui cum eo<sup>e</sup> fuerant,
- dimisit. Gotefridus dux de Lovania obiit.

  A. S. P. ant. Heinricus dux, qui f fuit gener Lötharii imperatoris, obiit, suscepit autem pro eo ducatum Heinricus filius eius.
- of. Peg. Otto Babenbergensis episcopus, vir misericordie at-25 que omni vite merito laudabilis, posteaquam plurimas (Iun. 30). Deo serviencium congregaciones longe vel prope insti-
- A. S. P. ant. tuit <sup>3</sup>, beato fine quievit; cur Egilbertus successits.

  of. Peg.
  1140. MCXL. Ludewigus provincialis comes obiit II. Idus
  (Ian. 12). Ianuarii <sup>4</sup>. Udalricus <sup>5</sup> Bohemorum dux et Willehel- <sup>30</sup>
  (Febr. 14. 13). mus palatinus comes <sup>6</sup> obierunt. Curadus rex circa
  - Febr. 2. purificacionem \*sancte Marie curiam suam habuith Wor- \*p. 366.

a) sic R. Peg.; om. 1. b) d. B. R. Lr III. c) duci add. R. Lr III (om. Heinr.). d) sic R. Lr III. Peg.; prim. regni 1. e) ipso R. Lr III. f) hic qui f. g. L. imp. infra post Egilb. successit (7. 28) scripta sunt in 1, quo male haec posita esse patet, 35 quia ea in cod. antiquiore in margine suppleta erant, signo h praeposito, quod scriba cod. 1 hic legit; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 545. g) vide n. f quae in 1 h. l. sequentur. h) sic R. Peg.; W. hab. 1.

1) Cf. Jaffé, Reg. pont. ed. 2. I, p. 885. 2) In Ann. Pegav. antiquorum annalium textus, hoc loco recte traditus, male mutatus est, re-40 lato ante haec obitu Heinrici Superbi ducis. 3) Cf. supra p. 153, l. 15 sq.; 'N. Archiv' XXI, p. 734. 4) Cf. Ann. S. Petri Erph. ant., supra p. 17. 5) Sobezlaus I, qui etiam supra a. 1127 sqq. ut ab aliis scriptoribus Germanicis Udalricus vocatur. 6) Rheni, de Ballenstedt.

macie, ubi Ludewigus filius Ludewici provincialis comi-1140. tis, admodum puer, clemencia regis ac principum Thuringie adeptus est principatum.

MCXLI. Richiza imperatrix obiit. Adelbertus 1141.
5 iunior Mogontinus archiepiscopus XVI. Kal. Augusti 111.
6 iunior Mogontinus archiepiscopus XVI. Kal. Augusti 111.
7 obiit; cui Marcolfus Ascafinburgensis prepositus successit Magnab concertacio fuit in Erphesfurt IIII. Kal. Sep. A. S. P. br. tembris inter cives et archiepiscopi milites; quidam enim occisi, multi vero utrimque vulnerati sunt.

MCXLII.<sup>d</sup> Hoc anno VI. Idus Maii <sup>2</sup> regali curia <sup>1142</sup>.
in Frankenefurt habita rex et Saxones, qui hactenus quorundam factionibus non minimum discordaverunt, in pacis concordiam redierunt, omnibusque pro voto compositis leti quique discesserunt.

\*VII. e Idus Maii 3 civitas Erphesfurdensis f occulto ef. A. S. P.

Dei iudicio magna ex parte igne consumpta est\*. Mo
nasteria quoque sancti Petri sanctique Severi cum aliis
sanctorum ecclesiis igne consumpta sunt.

Marcolfus pie memorie Mogontinus archiepiscopus cf. Peg. 20 V. Idus Iulii<sup>4</sup> obiit; pro quo Heinricus prepositus maio- Iun. 9. ris ecclesie constituitur. Rudigerus abbas Erphesfurdensis A. S. P. ant. obiit; cui Wernherus eiusdem cenobii monachus successit.

MCXLIII. Ekeleibs episcopus Mersebergensish obiit. Hyemps cf. Peg. magna et nivosa. Innocencius papa, qui et Gregorius, 1143. 25 obiit; pro quo Celestinus, qui et Gwido.

MCXLIIII. Celestinus papa obiit, pro quo Lucius, 1144. qui et Gerhardus, constituitur. Růdolfus marchio oc-

\*) E add. ad a. 1141, cum l. 10—14. omissa sint: Eodem anno edificatum est monasterium Vallis Sancti Georii 5. Ubi sequentia — p. 177, l. 3. om.

a) ascasinburgensis 1; Ascaniensis Peg. b) Anno M°CX°LI, magna E. c) sic 2°; Erphesfurdt 1; erffordia E. d) haec — discesserunt om, E. e) sic 1, 2°, V (ubi VII, Kal.); et VII° E ad a, 1141. post vuln, sunt, f) erffordensis E. g) sic 1; Ekeleich Ann, S, Petri omnes. h) sic 1.

66.

1) Cf. Ann. S. Petri Erph. ant. l. l. 2) Die Maii 3. regem Frankenfurt venisse tradunt Ann. S. Disibodi, SS. XVII, p. 26. 3) Hunc diem (pro VIII. Idus, ut Ann. S. Petri ant. habent, ubi numerus sic VII scriptus est) praebent Ann. S. Petri brevium codex et Ann. S. Petri maiorum codd. 3ª b·c. 4) Iunii legendum est. Cf. Böhmer-Will, Reg. 40 arch. Mag. I, p. 318 sq. Sed iam auctorem huius chronici errorem hunc commisisse patet, cum et Hist. Eccard. c. 376. Iulii habeat. 5) Cf. Cron. Minor a. 1142, SS. XXIV, p. 192. et infra. Sed haec etiam nota ex tabula quadam abbatiarum Cisterc. profecta videtur esse. Cf. Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. 67 sq. 290.

1144. ciditur <sup>1</sup>. Sigefridus comes de Bomeneburg obiit.

1145. MCXLV. Lucius papa obiit, pro quo Eugenius, qui et Bernhardus.

A. S. P. ant. MCXLVI. Cünradus rex ad Polenos cum exercitu abiit. 5

of. Peg. MCXLVII. Cünradus rex et Lüdewigus rex de 1147.

Gallia cum episcopis et ducibus atque comitibus, multarum provinciarum innumerabili multitudine diverse condicionis tam equitum quam peditum, quorundam magne estimacionis et religiosi habitus hominum sermonio nibus territi et circumventi dicencium illud apostoli,

2. Thess. 2, 2. quod instaret dies Domini, et cecitas ex parte in Israel
Rom. contigit, donec multitudo gencium intraret, et sic omnis Israel
salvus fieret, Iherosolimam zelo fidei contra paganos
pugnaturi proficiscuntur. Et Cunradus quidem rex cum 15

(Inn.) inmensis copiis, quas secum habebat, per Ungariam versus Constantinopolim iter faciens, a rege Grecorum

(Sept.) magnifice suscipitur, regiis muneribus honoratur; sed cultra paululum progressus ob difficultatem locorum atque penuriam reverti statuit. Sed interim insidiis et 20 incursionibus paganorum plurimos suorum amisit, et reliquis eorum ex maxima parte secundum Ezechielis vel Ieremie propheciam pestilencia ac fame diversarumque

\*7. 135.'. mortium \*genere peremptis, cum parte exercitus que re1148. manserat Constantinopolim se flebiliter recepit. Inde 25
regi Grecorum pro tempore supplices preces obtulit 5,
cuius conductu cum paucis sepulchrum Domini, reliquis
in diversa dispersis, adiit; sed ubivis gencium nichil
prosperum aut honoris pro Teutonici nominis vel imperiali dignitate consecutus, post duos semis annos cum 30

1149. nimia proch dolor! tam Romani regni quam Christiani nominis ignominia in partes Germanie revertitur.

1147. Eclipsis solis VII. Kal. Novembris hora diei [sexta d] of. Pry. facta est ipso anno Iherosolimitane profectionis ipsaque

a) sic 2°; Erphesfurd 1. b) cumque mult. Peg. c) et Peg. d) ex Peg. suppl.; 35 om. 1.

1) Cf. Ann. S. Petri ant., breves, mai., supra p. 18. 54 sq.: Rådolfus comes Saxonicus occisus est, videlicet a Ditmarsis die Mart. 15 (cf. Necrol. Luneburg., Ann. Stad., Magdeb., Palid.). Comes de Stade ex gente marchionum aquilonarium, non ipse marchio. 2) Nota hoc 40 dictum auctoris Bernhardum Clarevallensem nominare nolentis. 3) Manuele Comneno. 4) Ezech. 7, 15. 12, 16. 15, 21. Ierem. 29, 18. 32, 24. 5) Hoc loco in Ann. Pegav. p. 258. verba annalium antiquiorum mutata et ampliata esse videntur.

die Cunradi regisa ac Christiani exercitus retrocessionis 1 1147. Bernhardique comitis de Saxonia 2 aliorumque plurimorum ibidem interfectionis.

\*p. 367.

\*Dedicatum b est monasterium sanctorum apostolorum Petri et A. S. P. br.

5 Pauli in Erphesfurt XVI. Kal. Iulii ab Heinrico archiepiscopo Iun. 16.

Mogontino d et Sigefrido episcopo Wirciburgensi e, Ditmaro Fardensi f, Gebehardo Eichstetensi g. 3, transactis XLIIII annis a fundacione eiusdem monasterii. Eodem h anno Wernherus ib. et ant.

abbas Erphesfurdensis obiit; cui Gelfradus eiusdem cenobii monachus successit.

MCXLVIII. Uto Cicensis episcopus ab Ierosoli- 1148. mis revertens cum multis aliis naufragio periit; pro quo Wicmannus Cůnradi marchionis sororis 4 filius constituitur.

MCXLIX. Cunradus rex ab Iherosolimis reverti
cf. ib.

Buggo Wormaciensis episcopus obiit 6. Otto

comes captus ab Hermanno palatino comite et detentus ab eo in A. S. P. br.

custodia obiit. Lampertus comes obiit.

A. S. P. ant.

MCL. Sigefridus episcopus Wirciburgensis obiit; pro quo 1150. Gebehardus constituitur. Hiemps dura ac diuturna, adeo 20 ut plerosque vis algoris extingweret, et apum atque pecorum maxima pars deperiret 7.

MCLI. Famesi valida et pestilencia hominumk.7.

MCLII. <sup>1</sup> Ernest comes de Thuringia obiit, nus comes de Wincinburg<sup>m</sup> in eodem castro a suis homi<sup>25</sup> nibus una cum coniuge <sup>n</sup> flebiliter occiditur <sup>8</sup>. In mense <sup>\*f. 136.</sup>
<sup>4. S. P. br.</sup>
Ianuario magna inundacio aque fuit in partibus Reni.

Cunradus<sup>o</sup> rex XVI.<sup>p</sup> Kal. Marcii<sup>9</sup> rebus humanis Febr. 14. excessit, eique Babenberg regum more funebria explen-

a) ho add., post del. 1. b) Eodem anno ded. E post n.\* p. 175, ad a. 1141. c) Er30 phesfurd 1; Erpfesfurt 2°; erffurt E. d) Moguntinensi 2°; magunt? cooperante sibi
Sigifredo E. e) Wirziburg. 2°; Wirczeburg. E. f) sic 2°. N; furdensi 1 (recenti
mann corr., ferdensi); verdensi E; Ferdensi V. g) cychstadensi E. h) sequentia et
a. 1148—1150, om. E. i) Sequenti anno famis E post monasterii l. 8, quae ibi ad
a. 1141, posita sunt. k) facta est add. E. l) sequentia—fuit (p. 178, l. 30) om. E.
35 m) Wircinburg 1. n) sua add. R. Le III. o) Conr. 2°; Cunr. 2°. p) sic 1, 2°. k.

1) Scil. quo die exercitus inter Nicaeam et Iconium rediturus iter flexit; supra p. 176, l. 20. 2) De Plötzkau. 3) Notitia dedicationis infra in appendice huius Cronicae nr. VI. edita praeter Ann. S. Petri breves hoc loco exscripta est. 4) Mathildis sororis Conradi marchionis Misnensis 40 de Wettin. Cuius maritus, pater Wicmanni, fuit Gero comes de Seburg; Ann. Saxo a. 1036, p. 680; Geneal. Wettin., SS. XXIII, p. 227. 5) Cf. Ann. S. Petri ant., breves, mai., supra p. 18. 54 sq.: Conradus rex ab Ierosolimis reversus est. . . . Bucco Wormacensis episcopus obiit. Qui a. 1125. dedicavit ecclesiam cellae monasterii S. Petri; cf. 45 append. nr. VI. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 694 sq. 6) Hoc loco desiit exemplar annalium ab annalista Pegaviensi exscriptum. 7) Cf. Cron. Minoris cod. B 2, SS. XXIV, p. 192. et infra. 8) Ian. 29. Cf. Ann. S. Petri breves et mai., supra p. 56 sq. 9) XV. Kal. Marcii (Febr. 15) recte habent Ann. S. Petri breves et mai.

fui

A

COL

ve

re

ga

Sic

di

ei

ob

ris

cie

ca

die

on

ob

us

ip

ob

im

du

Al

35 ria

ria

pol

40 1)

cf.

30 CO1

f. 137.

25 et

20 re

- 52. tur ac sepelitur. Cuius loco fratruelis eius Fridericus Mart. 9. Suevorum dux media quadragesima Frankenefurt<sup>a</sup> rerum summam suscipiens in regem eligitur et Aquisgrani die
- Mart. 23. palmarum <sup>1</sup> regali benedictione sublimatur. Fridericus

  Maii 18. rex penthecosten curiam suam habuit <sup>b</sup> Merseburg, quo <sup>5</sup>

  rex Danorum <sup>2</sup> cum regiis muneribus veniens regnum ab

  eo suscepit. Ubi eciam gravis discordia inter Heinricum

  Saxonum ducem et Adelbertum marchionem oritur; qui
  bus inter se hostiliter postea dimicantibus opulentissima

  villa Osterroth, mire pulchritudinis edificium in Lutrede, <sup>10</sup>
- pleraque castella ac ville quam plurime devastantur d.

  1153. MCLIII. Rex curiam in octava pentecosten cum duobus cardinalibus Gregorio ac Bernhardo magnoque conventu abbatum ac prepositorum Mogonciensis archi-
- ef. A. S. P. episcopatus apud Wormaciam habuit. Ibique Heinricum 15
  Mogontinum antistitem deposuit eique Arnoldum tunc
- (1sd, 8), temporis cancellarium subrogavit. Eugenius papa obiit; pro quo Anastasius, qui et Cunradus Sabinensis episco(Sept. 1/2), pus, constituitur. Heinricus episcopatu privatus obiit
- A.S. P. br., et Babenberg sepelitur.

  Februarii eo modo 4.
  - 1154. MCLIIII. Anastasius papa obiit; pro quo Adrianus. Fridericus rex Italiam cum exercitu venit sibique rebelles
  - 1155. illis in partibus bellando subegit, indeque Romam victor (1011. 18). ingressus a papa Adriano apud Sanctum Petrum impe- 25 riali benedictione sublimatur, ac Romanorum quam plurimis armis conflictando interfectis, apud Veronam quoque in redeundo transitu inhibitus ad clusas, adverse partis principibus laqueo suspensis, ferro sibi ad propria \*f. 136'. iter aperuit. Magna inundacio \*aque fuit.
- \*f. 136'. iter aperuit. Magna inundacio \*aque fuit.

  A. S. P. ant.
  Apr. 20.

  Lodem \* anno XII. Kal. Maii inventus est sanctus

  Inl. 26. Adelarius 5 et VII. Kal. Augusti f sanctus Eobanus in

  monasterio sancte Marie virginis Erfordie.
  - \*) E habet: Anno M°C°LIII° XII° Kalen. Maii corruit ecclesia ex vetustate, et inventus etc.
  - a) Franckenfurt 2<sup>a</sup>; Frankenford 2<sup>b</sup>. b) Mers. hab, R. e) sic R; plerique 1. d) O sancte Ieronime succurre etc. add. 1, e) suam add. R, Lr III; cf. l, 5. f) inventus est iterum add. E. g) sic 2<sup>c</sup>. E. V. N; cobanus 1.
  - 1) Fridericus iam die Mart. 4. electus, dominica Laetare = Mart. 9 (i. e. media quadragesima) coronatus est. 2) Sueno filius Erici Emune. 40 3) Ipsa pentecoste (Iun. 7) haec curia celebrata est. 4) Solem ex parte defecisse hoc signo, supra p. 19. bene picto, indicatum esse ibi adnotare debuissem. Fuit enim hoc die eclipsis solis. 5) Cf. Ann. Petri ant., supra p. 19. 6) S. Mariae; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 530; Nic. de Siegen p. 335.

fuit inter archiepiscopum Arnoldum et Hermannum palatinum, sed

Arnoldus terga vertit 1.

MCLVI. Heinricus dux Saxonum congregato exercituib.

5 perrexit in Fresiam, ubi b et vix evasit 2. Hermannus palatinus
comes obiit. Pestilencia hominum.

MCLVII. Imperator in Poloniam<sup>e</sup> cum exercitu 1157. venit, ducem illius provincie<sup>3</sup> in dedicionem suscepit et rebus prospere gestis<sup>d</sup> rediit. Cunradus marchio obiit. A.S.P. an

MCLVIII. Fridericus imperator exercitu congre-1158. gato Longobardiam proficiscitur. Mediolanum ab eo obsidetur, et post multos conflictus civibus tandem in dedicionem susceptis, exercitum dimisit, sed ipse cum parte eiusdem exercitus in eadem provincia remansit.

MCLIX. Gebehardus Wirciburgensis episcopus (Mart. 17).

obiit. Mediolanenses rupto federe legatos imperatoris multis iniuriis affecerunt, eiusque contra se indigna- (Ian.) cionem, obsidum, quos dederant, salute neglecta, provocaverunt. Rex itaque in ulcionem imperialis iniurie, revocatis principibus Teutonicis, castrum quoddam Mediolanensium arce ac loco munitissimum, armis, viris omnique bellico apparatu opulentum, Cremam nomine, (Iul. 3/4). obsedit; quod tandem post crebros conflictus cum utriusque partis militum internecione plurimorum cepit, (Ian. 26). 25 et civibus regali clemencia salute concessa, castrum ipsum ad solum usque dirui precepit. Adrianus papa sept. 1.

Heinricus dux Saxonicus auxilium contra Mediolanenses ef.A.S.P.mai. imperatori prebiturus perrexit; in cuius expedicione Fridericus A. S. P. ant. 30 comes de Bichelingin interfectus obiit.

duo pontifices, Octavianus videlicet ac Rulandus, qui et Alexander, cardinalium Romanorumque discidio simul (Sept. 7). eliguntur, constituuntur et consecrantur; unde ad cu-1160.

35 riam, immo ad sinodum IIII. Nonas Februarii impe-Febr. 2. riali edicto Papie celebrandam ambo vocati: Růlando

a) hace — p. 180, l. 5. (celebratur) om. E. b) sic L III; ut 1. e) sic  $2^{a \cdot b}$ , L III; polemiam 1. d) susc. sicque red.  $2^a$ ; susc. et sic  $2^b$ . e) internecie 1. f) soli $\bar{u}$  1. g) om, L III.

<sup>40 1)</sup> In Annalium S. Petri ant. codice hoc loco quaedam verba erasa sunt;
cf. supra p. 19, n. t. 2) Cf. Ann. S. Petri mai., supra p. 57.
3) Boleslaum IV. Crispum. 4) Rainaldum cancellarium et Ottonem comitem palatinum de Wittelsbach. 5) Synodus die Ian. 13. primo indicta die Febr. 5. coepta est. Cf. Jaffé, Reg. ed. 2. II, p. 419.

po

et

sti

de

Vi

Fr

su

ge

ma

ob

to

m

pe

m

in

ac

et

be

re

25 d

30

35

20 ST

15

10 nt

5 SC

p. 369. p

1160. regie voluntatis non nescio sui presenciam subtrahente, Octavianus presens a presentibus apostolicus appellatur et confirmatur. Alexander eciam a sue partis fautoribus quamplurimis apud Anagniam<sup>a</sup> Apulie civitatem item pro apostolico celebratur.

Arnoldus<sup>b</sup> archiepiscopus a Mogontinis civitate fugatur et secedens in Thuringiam, collecta militari manu non modica, quasi armis civitatem capturus atque meritas penas presumptoribus irrogaturus revertitur. Quem

quam eius partis<sup>e</sup> frequentes armati convenissent, cum paucis repertum, incenso monasterio, gladio peremerunt ac pedibus de ecclesia protractum in platea indigno ac miserabili<sup>d</sup> spectaculo nudum reliquerunt<sup>e</sup>. Udalricus Halberstatensis episcopus neque legittime accusatus ne-15 que canonice auditus vel diiudicatus pro libitu Heinrici ducis a cardinali G.<sup>2</sup> deponitur<sup>f</sup> absens, et Gero decanus loco eius subrogatur.

Principum episcoporumque<sup>g</sup> conventus VIII. Kal.

Int. 25. Augusti<sup>3</sup> super regni negociis Erfordie celebratur; ubi 20

Mogoncienses<sup>h</sup> inmanis facinoris rei<sup>i</sup> extinctione luminum, ut par fuit, execrantur et communione privantur.

Qui tam gravem sui casus dampnacionem parvipendentes vel pocius dissimulantes, Rüdolfum<sup>k</sup> Berchtoldi<sup>1</sup> ducis <sup>4</sup> germanum sibi presulem elegerunt. Quo contra <sup>111</sup> 25

Cünradus palatinus <sup>5</sup> ac Ludewigus lantgravius IIII. Kal.

oct. 29. Novembris apud Frankenfurt<sup>n</sup>, suffraganeorum episcopoporum ac Treverensis<sup>6</sup>, legati apostolici, non<sup>o</sup> presencia, immo legacione freti, Cristanum<sup>p</sup> Merseburgensem<sup>q</sup> pre-

a) emendari; angiā 1. LIII. b) Anno Moclex, Arn. E. c) partes E. d) mise-30 rabiliter E. e) relinquerunt E. Le III. — Sequentia h. a. et a. 1161. om. E. f) abs. dep. R. g) episcoporum 2a. h) sic 2a; magoncienses 1; Moguntinenses 2b. i) super interfeccione episcopi sni add. 2a-b ex praeced. omissis. k) Rudolffum 2a; Rudolphum 2b. l) Bertoldi 2a; Bertholdi 2b. m) sic 1. 2a-b. R. LIII. n) Franckfurt 2a; Francfort 2b. o) om. 2b. p) Cristanuum h. l. 2a; Christianum 2b. q) sic 35 2a. R. LIII; Merseb'gensem 1; Mersburg. 2b.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. S. Petri mai. l. l. 2) Gregorio Cron. Reinhardsbr. p. 537, male explicata hac littera. Inter cardinales enim Victoris IV. nullus invenitur Gregorius. Chron. Montis-sereni, SS. XXIII, p. 151 sq., ab Everhardo cardinali Udalricum depositum esse tradit. Neque tamen huius nominis cardinalis inter eos Victoris IV. invenitur. Nescio an 40 de Gerardo cardinali diacono cogitandum sit. Cf. etiam Ann. Pegav. et Magd., SS. XVI, p. 260. 191 sq. 3) VII. Kal. Aug. Ann. S. Petri mai., supra p. 58. 4) IV. de Zähringen. 5) Rheni, frater imperatoris. 6) Hillini.

positum, paucis arbitris, episcopum constituerunt. Hinc 1160.

\*p. 369. \*parcium sedicio \*exoritur, rerum facies contra bonum \*f. 137'.

et equum variatur, dum laycorum pro arbitrio ecclesiastica disponuntur, potentum<sup>a</sup> quorundam violencia epi5 scopium incursatur, evisceratur, devastatur. Sizo comes A. S. P. ant.
de Thuringia obiit.

MCLXI. Apud Laudam civitatem XII. Kal. Iunii b. 1 1161. (Iun. 19).

Victor papa generali habita sinodo, presente imperatore
Friderico, Růdolfum Mogontinum electum et Crista10 num superelectum, utrosque ecclesiastica censura deposuit ac Cůnradum Ottonis Noricorum palatini comitis
germanum prefate sedi intronizavit Grando et tempestas A. S. P. ant.
magna in pluribus locis fuit. Berchtoldus Cicensis episcopus cf. mai.
obiit; cui Uto successit.

10

15

20

25

MCLXII.\* Mediolanenses regis et Italici atque Teutonici exercitus obsidione iam quadriennio artati, post multa et preclara militaris audacie facinora tandem 1162. pertesi malorum et inedia magis quam armis devictid manus imperatori tradunte supplices, regie potestati se (Mart. 1). suaque omnia dedentes. Optimatibus igitur ac populo in dedicionem susceptis, rex civitatem cum victricibus aquilis ac grandi multitudine circa palmas ingreditur, Apr. 1. et civibus salute omnique supellectile concessa, eo iubente valli complanantur, muri, turres omnisque municio destruitur, cetera edificia, excepta matrici ecclesia ac reliquis ecclesiis, voraci flamma consumuntur, et \*\* civi-

\*) In E sequentia breviata et transposita leguntur: Anno M°CLXII° Gero episcopus — transtulit in Halberstat, cum ipsa civitas Mediolanensis i funditus ab imperatore Frederico destructa ac desolata [esset k], que antea per eundem imperatorem quadriennio l'obsessa est, inedia magis — suaque omnia donantes. Imperator igitur cum multitudine circa — flamma consumuntur.

\*\*) E, et — coequatur (p. 182, l. 9) om., add.: ut merito dicebatur: Facta est sub tributo etc. De nomine autem huius civitatis Thren. 1, 1, et futurorum eventus (sic!) etc. ut p. 182, l. 9.

a) et pot. 2a. b) sic 1, R, L III. N. c) la e corr. 1. d) vieti E. e) sic 1; tradiderunt E; tendunt facile conici posset, sed tradunt ab annalista scriptum esse censeo. f) suplices 1. g) dedecionem 1. h) suppell, E. i) medioł E. k) om, E. l) quadrienno E. m) Imperatore E.

40 1) XIII. Kal. Iulii Ann. S. Petri ant. et mai., supra p. 20. 58, quos conferas. Quem diem confirmat Otto Morena, SS. XVIII, p. 632.
2) Cf. Otto Morena l. l.; Christian. c. 12, SS. XXV, p. 245; Jaffé, Reg. ed. 2. II, p. 422.
3) Cf. Sall. Iug. c. 5: multa et praeclara rei militaris facinora fecerant. Sed propius haec verba ad Lamperti locos 45 accedunt; vide Lamperti opera p. 430.
4) Die Mart. 26.

\*p. 370.

Ps. 79, 14. multis retro seculis singulari feritate ut aper de silva 5 cuncta longe lateque dente minaci depopulabatur, demum celestem experta vindictam, Friderici regis manu gravissima acsi lanigerum pecus dilaniatur terreque funditus coequatur. Futurorum enim eventus per omen et nomen ipsius civitatis, ut in historiis legimus, his 10 olim prenotatus fuerat versibus:

\*f. 138. Sus fuit inventus, quo fixit<sup>e</sup> \*castra iuventus, In medio tergo lanam tulit; accidit ergo, Nomen ut aptarent Mediolanumque vocarent.

A. S. P. ant, Famess valida. Gero episcopus ossa sanctorum Ger- 15 vasii et Prothasii de Mediolano transtulit Halberstath.

6b. 1163. MCLXIII. Imperator de k Italia revertitur et circa Febr. 2. purificacionem sancte Marie principum frequencia apud Mart. 24. Wirciburg excipitur, ac post paschalem solemnitatem

(Apr. 7). Mogonciam 1 cum magno terrore ingressus curiam suam 20 ibidem habuit, civibusque timore in diversa fugatis, murum in circuitu omnesque municiones civitatis funditus destrui precepit.

Sept. 1. Nimia aquarum inundacio Kal. Septembris 3 ex ingenti ac repentino nimbo facta est, adeo ut plurime 25 domus ac edificia cum habitatoribus ac iumentis omnique suppellectili aquarum impetu in preceps raperentur, multique hominum aqua necti 4 longiusque portati postea reperirentur.

1164. Victor papa, qui et Octavianus, obiit 5; pro quo 30

Paschalis, qui et Gwido.

ef.A.S.P.mai.

1163. Imperator sumpto Cunrado Mogontino electo et aliquantis principibus rursus Italiam ingreditur.

a) ac V. LIII. b) recentis post corr. trec. 1. c) i, civ. om. E. d) om. E. e) sic E. R. LIII, V; fuit 1. f) abtarent E. g) F, val. om. E, sequentia vide p. 181, 35 n. \*. h) in Halb. E. R; ad Halb. V; Halberstadt 1, ubi add.: Succurre sanctissime Ieronime. i) a. 1163. 1164. om. E. k) sic R cum Ann. S. Petri; om. 1; ad Ytaliam LIII. 1) Imp. Fridericus primus Mogunciam 2a·b.

1) Hoc ex Pauli diac, Hist, Langobard, II, 23. 2) Cf. Gotefr. Viterb. Pantheon l, IX, Pistorius - Struve, SS. II, p. 146. Sequentes versus pro-40 pius accedunt ad eos Ioh. Codagnelli, 'N. Archiv' XVI, p. 329 (cf. ib. p. 509). III, p. 159. 3) III. Nonas Septembr. Ann. S. Petri ant. et mai., supra p. 20. 58. 4) I. e. submersi. Quam vim necare apud Italos saepissime habet (hodie annegare). 5) Haec perperam ad hunc annum relata sunt.

\*p. 370. \*MCLXIIII. Imperator de Italia revertitur. Mo- 1164.

gontinus electus oracionis causa in Hispaniam profectus in

redeundo Rulando, qui et Alexander, iuramento se obligavit.

MCLXV. Cunradus Mogontinus<sup>a</sup> electus ob iusiu
randum, quo se Rulando obligaverat<sup>b</sup>, cum averti non

valeret, ab imperatore episcopatu est privatus. Nec mora

maxima clades oppressit episcopatum, destructis castellis

Růstiberg<sup>c</sup>, Horburg, Amanaburg, Bingen, subverso eciam<sup>d</sup>

muro Erfordie<sup>e</sup> a Lůdwigo<sup>f</sup> comite provinciali. Hein
rio ricus<sup>g</sup> Wirciburgensis episcopus obiit; pro quo Heroldus. (Apr. 14).

10

MCLXVI. Abundancia magna frumenti et vini. 1166.
Rursus imperator Italiam ingreditur. Cunrado Mogontino electo ab imperatore deposito, per biennium ecclesia vacante, Cristanus in Frankenfurt primo electus 1165.

15 reponitur 1.

Imperator <sup>2</sup> dum in Anchonitana esset civitate, Mo-1167.

gontinus et Coloniensis archiepiscopi regia manu cum
Romanis prelia h commiserunt <sup>3</sup>, et paucis Teutonicorum
'interfectis, primo quidem die l prelio victi cesserunt (Maii 28).

Tum vero nocte proxima ante lucanum surgentes Ro- (Maii 29).

manos de priori victoria elatos deque suorum multitudine securos armis repente invaserunt et m ad tria circiter milia virorum duosque cardinales occiderunt,

captivorumque septem, ut dicitur, milia 6 ceperunt. Quo

<sup>25</sup> a) el, magunt E, b) E add, perverse: ipso Rulando rebellante imperatori.
c) Rusteberg Horborg Amilhorg et Bingin E, d) et E, e) erforden E, f) Lodewico E saepe, g) haec et a, 1166—1169, om, E, h) sic R; bellum eadem manu superser, 1; conflictum L III; cf. N. Archiv' XXI, p. 278, n. 1, 279, n. 2, i) sic 1, L III; de R, k) sic 1, L III; recesserunt R, l) sic (non antelucanum) 1, R, Auctor 30 vocem lucani pro substantivo usurpasse videtur, cui luciferi aut aurorae vim inesse voluerit, Cf, Ducange-Henschel s, v, lucanus, antelucanum, m) sic 1, L III; om, R, n) sic 1, L III; duos R,

<sup>1)</sup> Iam a. 1165. Sept. 2) Sequentia Cron. Reinhardsbr. p. 537 sq. recte ad a. 1167. habet, ad a. 1168. Hist. landgr. Eccard. c. 386. Cf. 35 'N. Archiv' XXI, p. 722 sqq. 3) Hoc proelium apud Tusculum non a. 1166, sed a. 1167. Maii 29. commissum est. Sed etiam in Ann. S. Petri mai. ad a. 1166, supra p. 59: Cedes Rome. 4) Male de hoc proelio relatum est. Cf. Giesebrecht, 'DKZ.' V, p. 537 sq., secutus Reinaldi epist., Sudendorf, Reg. II, p. 146; Chron. reg. Colon. p. 117; Anon. Laud., SS. XVII, p. 651 sq.; Bosonis Gesta pont., Duchesne, Liber pont. II, p. 415 sq.; Chron. Magni Reichersp., SS. XVII, p. 488 sq.; Ann. Palid., SS. XVI, p. 93 sq.; Romoald., SS. XIX, p. 436. 5) Duos cardinales occisos esse soli Ann. Seldental., Böhmer, Fontes III, p. 526, praeter hanc Cron. tradunt (Giesebrecht, 'DKZ.' VI, p. 465); in quibus recentiore tempore conscriptis hunc locum exscriptum esse patet; quod quomodo fieri potuerit, nescio. 6) Tria milia capta esse Anon. Laud. l. l. et Ann. Camerac., SS. XVI, p. 539; quatuor milia Ann. Magd., ib.

\*p. 371. St

S

15

20

25

1167. feroci impetu Romanam quoque aggressi civitatem, ianuas ecclesiarum sancte Dei genitricis Marie ad Gradus sanctique Petri apostolorum principis securibus exciderunt ipsasque ecclesias igne<sup>a</sup> succenderunt; Romanos, qui pro locorum tuicione vel<sup>b</sup> municione intus refugerant, gladiis<sup>c</sup> peremerunt, altaria sangwine aspersa, nichil pietati, nichil, proch dolor! religioni delatum. His audacter patratis papa Paschalis altaria, quasi sub Alexandro papa polluta, destruere et actutum nova<sup>d</sup> reedificare, consecraciones episcoporum et abbatum facere, fasque nefasque per omnia confundere. Sed Deus ab alto cuncta prospectans iniuriam summi regis genitrici eiusque vicario beato Petro illatam nequaquam tulit impune<sup>c</sup>. Extimplo siquidem nebula quedam pestilens ac fetida totum

(Aug. 14), pene exercitum attaminavit, primoque Coloniensem ar- 15 chiepiscopum compluresque f episcoporum, duces ac quosque in exercitu prepotentes inficiens sine mora extinxit; eademque mortifera lues regem quasi vitabundum cum reliquis recedentem prosecutage, nunc hos, nunc illos et illos diversis in locis miro divineh ulcionis iudicio, cui-20 que nigro quodam caractere i inter scapulas apparente, exanimavitk. Huc accessit, quod Mediolanenses, qui post sue excidium civitatis quatuor oppida per quatuor plagas imperiali edicto fecerant, sed post quadriennium inolita sibi recalescente superbia vel animositate a rege 25 defecerant, quatuor itidem civitatibus in unum collectis vetus Mediolanum refecerant, imperatorem annitentibus reliquis Italicis per insidias insecuti, nonnullos regalium satellitum occiderunt pluresque captivos abduxerunt, ipsum<sup>n</sup> imperatorem contra regie maiestatis 30 honorem ac pristine virtutis insigne Italia tandem excedere Alpesque transcendere compulerunt.

\*7.189. \*Heinricus Baioarie dux ac Saxonum, imperatore in Italia moram faciente, contra Lůdewicum lantgravium reliquosque Saxonum principes monocerotis in morem 35 1166—68. solus cum suis per biennium fere preliabatur 1, et nec

a) igni R, L III, b) et R, c) sic 1. L III; gladio R, d) cepit add, R, post reed, L III, e) sic 1, R; inpunire L III, f) sic R; cupluresque 1; pluresque L III, g) persecuta R, h) sic R; diuino 1, i) sic R; caractare 1, k) sic R; examinatit 1, l) sic R; defecerunt 1, L III, m) sic 1, R, L III, n) ipsumque R, 40

p. 192; quinque milia Chron. reg. Colon. l. l. et Ann. Pis., SS. XIX, p. 256, tradunt. Minorem numerum habent Ann. Ian., SS, XVIII, p. 74, et Ann. Casin., SS. XIX, p. 312.

1) In universum hoc loco depinguntur quae a. 1166—1168. gesta sunt animo annalistae Heinrico duci contrario et lantgravio propitio.

\*p. 371. sacre \*observacionis tempora nec<sup>a</sup> fides iurisiurandi nec pacis ab eo condicio servabatur, sed Tesiphone ubivis<sup>b</sup> gencium hac et illac debachante<sup>1</sup>, incendiis, rapinis, castellorum obpugnacionibus, membrorum obtruncacione, 5 nonnullorum eciam perempcione tota Saxonia atque Thuringia non parvo tempore vexabatur, adeo ut mala res et peior spes metu percelleret omnes tam clericos et monachos quam seculares.

MCLXVII. Imperator de Italia reversus Philippum 1168.

10 cancellarium Coloniensi ecclesie prefecit antistitem pro
Reinoldo, viro sane bellicis rebus apto; per quem sic
eadem Coloniensis ecclesia sublimata fuerat, ut trium
ewangelicorum magorum corpora post destructionem Mediolanensis urbis eo transtulerit. Hermannus abbas
15 Fuldensis obiit; pro quo Burchardus Herveldensis abbas
constituitur; abbaciam Herveldensem Williboldus optinuit, qua se iamdudum abdicaverat. Paschalis papa
obiit; pro quo Calistus, qui et Iohannes Albaniensis e epi- (Sept. 20).

scopus, ab imperatore constituitur.

MCLXVIII. Růdolfus, quem Mogontini post necem Arnoldi episcopum elegerant<sup>2</sup>, cum apud Alexandrum, qui et Růlandus, diu exulasset, in graciam imperatoris rediit; a quo Leodiensi ecclesie est prefectus episcopus.

MCLXIX. Hartwigus Premensis<sup>d</sup> episcopus obiit<sup>3</sup>; 25 cui Baldewinus successit. Hermannus Hildensheimensis episcopus Ierosolimam profectus in redeundo beato fine 1170. quievit. Hic cum Heinrico duce iam pridem discepta- (Ind. 10). verat pro tirannide, quam in episcopatu exercebat; successit ei prepositus Goslariensis<sup>4</sup>.

MCLXX. Imperator in antivitate sancti Iohannis I Ium, 24. baptiste habito generali conventu Erphordie Heinricum ducem aliosque principes Saxonie iam diu inter se dissidentes pacificavit, et sic terra aliquanto tempore quievit 5.

Ernestus<sup>g</sup> comes <sup>6</sup> ab hostibus circumventus et in <sup>35</sup> custodia detentus <sup>7</sup>, incertum magis zelo iusticie an livoris, capite plectitur.

a) nec fides iuris om. 1; nec fides iusiurandi R1; nec fides iurandi LIII. b) ubi ius 1. c) Albanensis LIII. d) parmensis 1. e) sic 1. E (natr.). V; circa nativitatem R2; circa festum Ioh, LIII. f) Ioanis 1. g) sequentia h. a. et a. 1171—40 1173. om. E.

<sup>1)</sup> Cf. Verg. Aen. X, 761. pallida Tisiphone media inter milia saevit; VI, 571. 2) Cf. supra a. 1160. 3) Iam a. 1168. Oct. 11. 4) Adalhogus. 5) Saepe in Vulgata: quievit terra. 6) De Gleichen. 7) A Ludewico II. lantgravio; cf. Cron. Reinhardsbr. a. 1170, p. 538.

- of.A.S.P.mai.
  1170. Adelbertus marchio 1 obiit. Item Gerungus Misenensis \*episcopus obiit; cui Martinus eiusdem ecclesie cano-\*/. 139/. nicus successit.
  - ef. ib. 1170. MCLXXI. Cristanus Mogontinus legacione functus 1171. imperatoris, de Constantinopoli reversus, plures sanctoef. ib. 1171. rum reliquias detulit. Iohannes Merseburgensis episco-

pus obiit; cui Eberhardus successita.

Domini extitit, adeo ut plerisque in locis menia non parum leserit. Apud Polenos simultacio quedam duce 10

(Int. Ang.) Mesichone de quodam exoritur, unde imperator coadunato exercitu eo contendit. Qui cum fines Polenorum intra2. Mach. 12, ret, predictus Mesich de obviam ei veniens dextras peciit et accepit, multatus non parva pecunia. Deinde rever-

sis de expedicione principibus, Lodewigus provincialis 15 (Oct. 14), comes Thuringie diem clausit extremum. Cuius filius cf. ib. L[odewigus] et nomen et principatum patris obtinuit.

(Oct. 23). Gelphradus abbas Erphurdensis obiit 2; sub quo eadem ecclesia multis calamitatibus subiacuit. Successit autem ei Peregrinus eiusdem cenobii monachus.

ef. ib. MCLXXIII. Ladislaus rex Bohemie principatum perdidit; suscepit principatum Udalricus 3, qui multos

1173. annos in captivitate sub eodem rege exegerat.

phordie d· d celebravit, ubi Willimaro Brantenburgensi 25

of. ib. episcopo defuncto Sigefridum filium Adelbertig mar-

1174. chionis substituit. Hoch anno ex assiduitate ventorum estas solito calore caruit, unde et vinum seu frumentum multis in locis periitk. Autumnali eciam tempore ex assiduitate imbrium et instancia ventorum facta est aqua-30 cf. ib. rum inundacio non modica. Imperator collecto exer-

citu iterum Italiam peciit.

1175. MCLXXV. Wilboldus abbas Herveldensis obiit; cui Adolfus eiusdem monasterii monachus substituitur. Estatis quoque siccitas magna fuit. Fertur eciam, 35 quod fulmine quedam sint edificia consumpta. Flam-

a) Succurre sancte Ieronime add. 1. b) Alesichone alia manu corr. Mesichone 1. c) Alesich alia manu corr. Mesich 1. d) cel. erffordie E. e) Wilmaro Brandesburg. E. f) Siffridum E. g) Alberti E. h) sequentia h, a. et a, 1175—1179, om, E. i) sic V; et 1. k) deperiit V. l) post corr. Williboldus 1.

<sup>1)</sup> Brandenburgensis, qui obiit die Nov. 18. 2) Diem obitus vide supra p. 60, n. 4. 3) Sobezlaus II. Cf. supra p. 174, n. 5. 4) Chron. regia Colon. p. 124: apud Aldinburg, falso, ut videtur.

marum violencia diversis in locis non parvam intulit 1175.
\*p.372. \*cladem; unde et civitas Erphordie cum ponte a·1 et qui- cf.A.S.P.mai.
busdam sanctorum ecclesiis V. Nonas Iulii magna ex Iul. 3.
parte igne conflagrata est b.

39

MCLXXVI. Hermannus comes de Orlamundi<sup>e</sup> obiit. cf. ib.

\*7.140. \*Imperatore IIII. Kal. Iunii iter versus Papiam agente, ex inproviso Mediolanensium circumventus insidiis, parva manu cum inmensa eorum multitudine conflixit, et omni pene commeatu perdito, paucis eciam suorum interfectis, captis vero 10 nonnullis, ipse strennui militis et boni imperatoris loco ingentes adverse partis copias gladio prostravit; demum sole iam declivo pugnando fatigatus et hostium multitudine, non industria, superatus fuge presidio vite servatur et Cumam, unde profectus fuerat, cum suis vita vix comite revertitur. Hoc anno XIII. Kal. Novembris eclips is lune fuit, oct. 20. cum esset luna XIII. Burchardus abbas Fuldensis obiit.

MCLXXVII. Ruggerus Fuldensis abbas obiit. Festo 1177. sancti Iacobi apud Veneciam mediante Cristano Magonciensi Iul, 25. 20 archiepiscopo imperator et papa post XVIII annos discidii reconciliantur; abdicato regis coniventia Calixto, Alexander papa habetur, edicta mutantur. Imperator cum papa pacificatus — ut ait comicus quod dictum non dictum, quod factum infectum est — illicito prius coniugio licenter abutitur. Udalricus Halberstatensis episcopus, deposito Gerone, reponitur Cristanus Mogontinus archiepiscopus confirmatur; eius predecessor Cunradus adhuc superstes, depulso Adelberto Salczburgensi episcopo, illius cathedre intronizatur; ordinaciones vel consecraciones prius superpositorum episcoporum cassantur imperiali dedicto ac senatus consulto; pax in septem annos constituitur. Sinodus sequenti anno in domi-

a) institorum add, L II. III; quod in 1. 2a.b., V non legitur. b) sic 1. 2a. V. N; conflagravit 2b. e) post corr. Orlamundi 1; Orlamunde V. d) sic 1. L III; ac Ann. S. Petri mai. e) sic L III et Ann. S. P. mai.; vita 1, f) sic 1. L III. g) coni-35 venti a 1. h) sic distinguit 1; cassantur. Imp. . . . consulto pax Ann. S. P. mai.

<sup>1)</sup> Mercatorum scil., ut e coniectura Nic. de Siegen p. 338. scripsit. Cf. n. a. 2) Sall. Cat. c. 60: strenui militis et boni imperatoris officia simul exsequebatur. 3) Hoc, quod hoc solo loco et in Ann. S. Petri mai., supra p. 61, traditur, falsum videtur. Paucis diebus post pugnam 40 imperator Papiam venit; Boso, Duchesne, Lib. pontif. II, p. 433; Romuald., SS. XIX, p. 442; Ann. Magd. et Pegav., SS. XVI, p. 194. 261. Ubi quidem interim moratus sit, ignoratur. 4) Plautus, Amphitr. III, 2, 3: Ea quae sunt facta infecta re esse occlamitat. 5) Cf. supra a. 1160.

1178. nica sexagesime ibidem, id est apud Veneciam, cum diveref. A.S.P.mai, sarum provinciarum episcopis atque abbatibus generaliter ac celeberrime habenda apostolica auctoritate indicitur.

MCLXXVIII. Redivivum<sup>a</sup> denuo incendium ErApr. 20. phordie cladem magnam XII. Kal. Maii intulit. Imperator de Italia revertitur<sup>1</sup>. Adelbertus palatinus
comes Saxonie heredum expers obiit<sup>2</sup>. Hyemps diuoct. 21. turna, adeo ut a XII. Kal. Novembris usque in mediam

quadragesimam ferme duraverat<sup>b</sup>.

\*f. 140'.

\*MCLXXIX. Mense Augusti, id est<sup>c</sup> XIIII. Kal. 10

Aug. 19. Septembris, noctu luna eclipsim patitur<sup>3</sup>, die vero cir-

culus purpureus circa solem videbatur.

1178. Hoc in tempore dissensio gravis inter Heinricum ducem Baioarie et Saxonie et alios quosdam principes, precipue tamen Coloniensem<sup>4</sup> et Halberstatensem<sup>5</sup> epi- 15 scopos exoritur, que brevi tantum excrevit, ut dux res ecclesie Coloniensis tam igne quam depopulacione non

1179. parum attenuaverit. Sed et episcopus ob iniurie sue vindictam congregata multitudine, nec ecclesiis nec cenobiis parcens, Saxoniam ingressus, ducis partes non 20 modice devastavit d. 6. Gero quondam Halberstatensis episcopus quasdam possessiones Heinrico duci inbeneficiaverat, quas nunc Udalricus episcopus a duce sub excommunicacionis verbo exigebat, affirmans, quod episcopus ille superpositus quidquid egerit tempore discidii, 25 irritum fuerit 7. Que lis adeo incanduit, ut homines ducis coadunati urbem illam Halberstat toto regno

(Sept. 23). nominatam aggredientes expugnaverint, ecclesiam maiorem cum multis f tam clericorum quam laicorum et aliis sanctorum ecclesiis cremaverunts. Postremo cremata 20 civitate, destructa urbe, multis occisis, pluribus captis, ipsum Udalricum episcopum abducentes captivum duci tradiderunt. De tanta calamitate commoti principes tam pro his quam pro aliis excessibus aures imperatoris ad-

a) sic 1, V; Recidivum 2<sup>a·b</sup>. b) sic 1, c) emendavi; Aug. idem 1, d) vastavit, 35 eadem manu corr. devast. 1, e) Halberstadt 1, f) G, Grandaur in versione huius Cron. p. 46, n. 1. perperam contendit hoc loco domibus excidisse, qui locus integer est. g) sic (cremauer) 1.

<sup>1)</sup> Hoc in Ann. S. Petri mai., supra p. 62, falso ad a. 1177. notatum est.
2) Demum a. 1179; Ann. Palid., SS. XVI, p. 95. 3) Cf. Ann. S. Petri 40 mai., supra p. 63. 4) Philippum. 5) Udalricum. 6) In universum hoc loco de rebus a. 1178. et 1179. gestis relatum est. 7) Cf. Ann. Pegav. a. 1179, SS. XVI, p. 262; Gesta episc. Halberst., SS. XXIII, p. 108.

versus ducem crebris querimoniis pulsabant. Unde dux 1179. more principum evocatus 1, cum non veniens nec ab ipsis legatis imperatoris temperasset, iram maiestatis incurrit.

Per idem eciam tempus non modica simultacio fuerat 5 \*inter Lodewigum provincialem comitem et Erphesfur\*p. 873. denses 2, qui comitum quorundam 3 adiutorio ei rebellare temptabant.

MCLXXX. Sigefridus a Branteburgensis episcopus ab 1180. imperatore Premensi b ecclesie preficitur 4, ubi et ante plures 10 \*annos electus fuerat 5. Berchtoldus vero Premensis b eccle- \*f. 141. sie electus Mettensis ecclesie pontificatu donatur. pes coadunato exercitu oppidum ducis<sup>e</sup> Haltisleiben<sup>d</sup> obsident, expugnant, destruunt c. 6. Ipse quoque dux non modi-1181. cas clades eis inferebat, unde et villam regiam Northusin 1180. 15 incendit, inde hostili manu Thuringiam ingressus, incendio multa devastans, Můlihusen f villam regiam adiit, cepit et incendit. Ludewigusg provincialis, qui Goslarie ab avunculo suo imperatore ob tuicionem directus fuerat, audito tam grandis fame nunctio, concitus advenit col-20 lectaque quanta pro tempore poterat multitudine, ducem iam abeuntem insequi statuit, congressusque cum eo in ipso confinio Thuringie, dum inconsulte bellum geritur, multos suorum perdidit. Itaque pridie Idus Maii multis Maii 14. utrimque interfectis, ipse provincialis comes Lodewigus 25 cum germano suo Hermanno multisque aliis captivis abducitur 7.

Cristanus Mogontinus, dum diu in Italia moratur, 1179. circumventus insidiis marchionis de Monte-ferra 8 capitur 9 et diu sub arta custodia detinetur.

<sup>30</sup> a) Sig. — donatur om, E. b) parmens, 1 saepe, ut supra p. 185, n. d. quod ubique mutavi, cum e compendio male soluto effectum esse censerem. c) om, E. d) Haltisleibenn 1; aptisleybū E; Haltislobin Le III. e) et destr. E. Le III. f) molhuf E, g) sequentia h. a. et a. 1181—1183, om, E.

<sup>1)</sup> Iam ante civitatem Halberstatensem destructam dux ter ad iudicium 35 evocatus erat. 2) Ad a. 1177. haec iam referunt Ann. S. Petri mai., supra p. 61 sq. Nusquam alibi de hac re quidquam relatum est. Quae Varil., Mencke II, c. 479, loco ex Ann. S. Petri mai. sumpto addidit: et ista simultacio quasi ad biennium duravit, ex hoc loco Cron. modernae coniectata sunt. 3) Erwini (de Gleichen) et Heinrici (III. de 40 Schwarzburg), ut Ann. S. Petri mai. l. l. tradunt. 4) In curia magna Gelnhusana mense Apr. 5) A. 1168. 6) Primo hoc castrum auctumno a. 1179, secundo vere a. 1181. obsessum est et captum die Maii 3. a. 1181. 7) Quaedam verba huius loci cum Ann. S. Petri mai., supra p. 65, conveniunt. 8) Conradi. 9) Iam mense Sept. ex.

de ducis captivitate absolutus, post non multum temporis (Ind. 30), obiit; cui Theodericus successit. Hugo eciam Far(Mart. 1). densis episcopus obiit; cui Tammo successit. Adolfus
Herveldensem abbaciam amisit, quam Sigefridus abbas 5

cf. A.S. P. mai. in Nuimberca obtinuit. Heinricus comes, frater Lodewici lantgravii, obiit.

phordie celebravit<sup>1</sup>; unde digrediens expedicionem generalem tocius regni principibus contra Heinricum ducem <sup>10</sup> usque pentecosten indixit. Huic cum imperator velut prosapia nobilissimo ac inter omnes regni primates opum gloria prestantissimo principum iudicio multas inducias, plures regales curias pro illatis regno et principibus iniuriis responsuro demandasset, illo presenciam sui sub- <sup>15</sup>

trahente<sup>2</sup>, utroque ducatu abdicatur, beneficiorum ac
\*f. 141. omnium facultatum \*expers diiudicatur. Ducatum Baioarie Otto palatinus Noricorum suscepit, germanus Cůnradi Salczburgensis episcopi<sup>b</sup>. Palatini<sup>3</sup> vero dignitatem
frater et equivocus eius obtinuit<sup>4</sup>. Beneficia perplura, <sup>20</sup>

1181. que dux habuerat, ecclesie receperunt. Igitur imperaMati 24. tor, sicut instituerat, post penthecosten multa stipatus
militum ac principum fortitudine Saxoniam ingreditur,
statimque omnibus que ducis erant dedicioni eius cedentibus, absque sangwinis effusione brevi tempore victoria 25
potitur. Repentina calamitas! vir, quo nichil habuit Germania clarius, subito circumventus fraude suorum, quorum fidei tam castella quam municiones suas commiserat, absque obsidione, sine congressione, singulis queque
dedentibus, ingentibus copiis brevi privatur. Crista-30

ef.A.S.P.mai. nus episcopus, datis pro se obsidibus, captivitate absol(Ang. 30). vitur <sup>5</sup>, multa pecunia redimendus. Alexander papa,
qui et Rôlandus, obiit; cui Lucius, qui et Hubertus
Ostiensis episcopus, successit. Heinricus dux videns

a) nuîmb'e 1, b) archiepiscopi L III,

.

a. 1179, ad quem annum haec in Ann. S. Petri mai. p. 62. aliter narrata sunt.

1) Eadem in Ann. S. Petri mai. p. 65.

2) Eadem fere verba in relatione Ann. S. Petri mai. p. 64. de curia Wirziburgensi a. 1180. leguntur.

3) Baioariae.

4) Summatim hoc loco res a. 1179. 1180, praesertim in curiis Wirziburgensi (a. 1180. Ian.) 40 et Altenburgensi (a. 1180. Sept. 16) gestae relatae sunt.

5) A. 1180. Dec. vel 1181. Ian. teste auctore Gestorum Henrici II. regis Angliae, SS. XXVII, p. 101. Brevius hoc in Ann. S. Petri mai. p. 65. relatum est.

se tam causa<sup>a</sup> rerum quam et familiarium ope destitui, 1181. sero tandem regie cedens maiestati, Lodewigum provincialem comitem et fratrem eius Hermannum captivitate absolutos imperatorie dignitati quasi pacis mediatores 5 direxit. Post hec imperator Saxonia cedens generalem curiam circa festum sancti Martini Erphordie indixit 1. Nov. 11. Ubi idem Heinricus, accepta copia tuto coram veniendi, \*p. 374. ducatu \* Wigmanni Magdeburgensis episcopi veniens regali clemencie se dedidit. Inde principum iudicio, quo-10 rum frequens ibi multitudo aderat, Teutonico regno cedere decernitur, donec ab imperatore revocetur; cessionis tempus festum sancti Iacobi 2 designatur. Ibi Hermannus frater Lodewici provincialis comitis palatinus Saxonie constituitur3, germano ipsius eodem principatu 15 ultro se abdicante. Ducatum namque Saxonie imperator Bernhardo comiti de Anhalt, germano Sigefridi Premensis<sup>e</sup> episcopi, partem vero eiusdem ducatus trans

Wisaram d Philippo Coloniensi episcopo inbeneficiaverat d. Inde, \*pace ubique indicta, singuli ad sua cum gaudio \*f. 142. 20 revertuntur.

MCLXXXII. Reinboto comes de Bichelingin obiit <sup>5</sup>. 1182. Heinricus quondam dux pertesus quandoque malorum, secundum edictum imperiale regno Teutonico cedens,

apud generum suum regem Anglie 6 exulate.

MCLXXXIII. Otto, cui imperator ducatum Ba-1183. ioarie commiserat, obiit; filius vero eius Lŏdewigus, ad-(Inl. 11). modum puer, ducatum per graciam imperatoris obtinuit; summa autem rerum apud patruos ipsius, Cůnradum scilicet Salzburgensem episcopum et Ottonem palatinum Noricorum, dum ipse adolescencie attingeret metas, remansit. Cristanus Mogontinus, eductis iam annis XII in Italia, diem clausit extremum, vir facie, consiliis, eloquencia et bellicis apparatibus apprimis et elegans. Quo mense Augusto defuncto, Cůnradus Salz-Ang. (25).

<sup>35</sup> a) copia emendandum ant causa delendum videtur, quae vox ex ta bis scripto orta esse potest, b) imparatore 1, c) parmensis 1, d) Werram L III, e) O sancte Ieronime subveni add, 1, f) salzberg, h, l, 1, g) edictis 1. N, h) sic 1,

<sup>1)</sup> Quae in hunc diem indicta paucis diebus post (Nov. 16) demum coepta est. Cf. Ann. S. Petri mai. p. 66: curia circa festum s. Martini Er-40 phordie habetur. 2) A. 1182. Iul. 25. 3) Cf. Ann. S. Petri mai. 4) In curia Gelnhusana a. 1180. Apr. 5) Remboto comes die III. Non. Maii obiisse dicitur in Necrol. S. Petri, Schannat, Vind. II, p. 19, ut Stübel adnotavit. Nescio an hic idem sit. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 517. 6) Heinricum II.

1183. burgensis episcopus, apostolice sedis legatus, antique sue sedi, Mogontine scilicet ecclesie, restituitur. Adelbertus vero iampridem depulsus Salczburgensi ecclesie preponitur<sup>a</sup>.

In

pl

ri

G

be

\*p. 375. ni

10 R

H

ru

fe

tr

ig

L

It

fil

si

20 Sa

25 ba

pu

la

24.

(M

40 1)

Cr

br

 $A_1$ 

45 8) ste

15 M

5 al

et assiduus magnam cladem intulit, ita ut non solum semina, verum ipsam quoque terram, cui iniecta erant,

Maii 20. traiceret. Imperator<sup>c</sup> penthecosten<sup>d</sup> maximo sumptu cum tocius regni primatibus secus Mogontiam<sup>e</sup> celebravit; ubi et duo eius<sup>f</sup> filii, Cunradus<sup>1</sup>, quem ducem Sue-10 vie constituerat, et Heinricus, cui regni gubernacula disposuerat, sacramentis militaribus inplicantur. Ibi cum predictus dux Heinricus patrocinante Cunrado Mogontino affuisset, nichil clemencie regalis obtinuit<sup>2</sup>; ubi eciam sinistro casu res accidit valde notabilis. Basilica 15 eximio cultu de lignis erat constructa, in qua cum ipso

(Maii 22), sancto die penthecostes 3 divina misteria fuissent celebrata, ante solis occasum repentino turbine tota corruit et quosdam vulgi introrsum manentes extinxit. Peracta

Poloniam cum exercitu destinavit, Cunradum vero ducem Suevie cum Philippo Coloniense et aliis multis contra regem Francie direxit. Sed Coloniensis, non expectata suorum frequencia, partes Francie intravit, ubi non sine clade suorum terga vertit. Heinricus rex Po-25 loniam turus Erphordiam divertit, ubi Cunradum Magontinum et Lodewigum provincialem ob illatas o

a) Succurre sancte Ieronime add., post del. 1. b) Eodem anno ad a. 1180. E; cf. supra p. 189, n. g. c) Imp. — terga vertit (l. 25) om. E. d) Fridericus (pro penth.) 2a·b; conventum add. 2b. e) sic 2a; mogontia 1; Moguntiam 2b. f) sic 1. V; filli 30 eins 2a·b. g) ministeria V. h) sic 2a·b. LIII et infra p. 193, l. 10. 1; polemiam h, l. 1. i) Coloniensi 2a·b. k) Anno MoclexxxIIIIo. Henr. E. l) sic 2a·b·c. E. V; polemiam 1. m) Cunr. E plerumque, alibi 2a; Conr. h. l. 2a·b·c. — Mogunt. 2a·b. E plerumque. n) Lodevigum 2a; Ludovicum 2b; Rudewigum 2c; lodewicum E plerumque. o) sic 2a·b·c. E. V; fillatam ep. eladem 1.

<sup>1)</sup> Fridericus potius. Idem error infra l. 21. 2) Cf. Ann. Pegav., SS. XVI, p. 265; Gesta Henr. II, SS. XXVII, p. 105 sq. 3) Non ipso die pentecostes, sed feria tertia ebdomadae pentecostes; Gisleb. Hanon., SS. XXI, p. 539; Arnold. Lubic. III, 10, ib. p. 154. Aliter Cont. Sanbl., SS. XX, p. 317. 4) Philippum II. Non recte haec 40 narrata sunt. In curia quidem Moguntina imperator Philippo comiti Flandriae auxilium se daturum contra regem Franciae promisit, sed inter regem et comitem induciis factis, archiepiscopus Coloniensis et Godefridus dux Brabantinus (non dux Sueviae) mense Nov. comitem Flandriae Balduino comiti Hanoniae, socio regis Franciae, bellum in-45 ferentem adiuverunt. Cf. Gisleb., SS. XXI, p. 540—545; Cont. Aquic., SS. VI, p. 422 sq.; Gesta Heinrici II, SS. XXVII, p. 106 sq.

episcopatui clades graviter inter se dissidentes invenit. 1184. Inter quos pacem reformare studensa dum in cenaculo vallatus multis resideret, repente pavimento disrupto plures in cloacam subtus latitantem ceciderunt; quorum 5 alii vix educti, alii in ceno sunt suffocati. Ibi Fridericus comes de Abinbercd, Heinricus comes Thuringie 1, Gozmarus e comes Hassie 2, Fridericus comes de Kirchberc f, Burcardusg de Wartberch et alii minoris nomi-

\*p. 375. nis VII. k Kal. \*Augusti morte lamentabili interierunt 3. Iul. 26. 10 Rex 1, sicut instituerat, profecturus Poloniam m venit Hallon, ubi dum cum debitao processione susciperetur, ruptis funibus campane cessaverunt. Inde ultra profectus legatos Polonie dextras petentes suscepit, dex-2. Mach. tras dedit, ac sic cum pace ad patrem revertitur.

15 Monasterium t in Babenberg cum omnibus adiacentibus (Aug.) igne consumitur4. Imperator v assumpto Mogontino. Lodewigo lantgravio et aliquantis principibus pacifice Italiam ingreditur 5. Beatrix imperatrix una cum filia, licet parvula, tamen filio regis Pannonie despon-

20 sata 6, moritur et Spire sepelitur. Sigefridus Premen- (Nov. 15), sisw archiepiscopus obiit. (Oct. 24)

MCLXXXV. Theodericus marchio 7 obiit. Marcham 1185.

vero Tetox germanus eius obtinuit.

MCLXXXVI. Lucius papa vita decessit 8; cui Ur-Uto Cicensis episcopus obiit; pro 1186. 25 banus successit. quo Berchtoldus. Reinhardus Wirciburgensis episco-(Apr. 2). pus obiit 9; pro quo Gotefridus cancellarius imperatoris (Iun. 15). Imperator filio suo regi nupcias Medio- (Ian, 27). lanis celebravit et ei filiam regis de Sicilia 10 in matri- \*f. 143.

a) contendens 2<sup>b</sup>. b) aliqui 2<sup>c</sup>. c) Ibi periit Fred, E, d) Abinberg 2<sup>a</sup>· b, E, e) Gotmarus 2<sup>a</sup>; Gosmarus E, f) Ierchbğ et E; Kirchberch 2<sup>c</sup>; Kirchberg 2<sup>b</sup>. g) Burckardus 2<sup>a</sup>; Burckhardus 2<sup>c</sup>. E, h) Warcberc 2<sup>a</sup>; Warcberck 2<sup>b</sup>. V; Bartberc 2<sup>c</sup>; Warberg E, i) plures add, E, k) sic 1, LIII; V, 2<sup>c</sup>. E; om, V. l) Rex — revertitur om, E, m) in Pol, 2<sup>b</sup>, n) sic 1, 2<sup>a</sup>. V; Hale R; Halle 2<sup>b</sup>. L1. e) om, 2<sup>a</sup>· b, p) sic solus 2<sup>b</sup>; ultro 1, 2<sup>a</sup>. R, ut codex a, 1338, habuisse videtur, q) sic 2<sup>a</sup>· b, R; polemie 1, r) dexteras 2<sup>a</sup>· b, s) d, sieque 2<sup>a</sup>· b; d, sic R, t) Eodem anno mon, E, m) babinbergk E, v) sequentia — successit (p, 194, l, 18) om, E, w) parmensis 1, N, x) Teco, t eadem manu supersor, corr. Teto 1, v) sic 1, LIII 30 a) contendens 2b. 35 o) om, 2a.b. y) sic 1, LIII mensis 1, N, x) Teco, t eadem manu superscr, corr, Teto 1,

<sup>40 1)</sup> III. de Schwarzburg. 2) De Ziegenhain. 3) Similia verba in Cron. Reinhardsbr. p. 542. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 719 sq. - Eadem breviata habet Sifr. de Balnhusin c. 188, SS. XXV, p. 698 sq. 4) Cf. Ann. S. Petri Babenb., SS. XVII, p. 637. 5) Eadem fere verba supra 6) Cf. Ann. Marbac., SS. XVII, p. 162. 45 8) Iam a, 1185, Nov. 25. 9) Cf. Chron, regia Colon, p. 135, 10) Constantiam filiam Rogeri II.

- 1186. monium copulavit, quibus universi principes Italie et plurimi Teutonici regni, ut regiam decebat dignitatem, gloriose et iocunde interfuerunt. Theodericus marchio de Lannisberca obiit. Dedo comes, frater ipsius, marchiam suscepit . Gravis discordia inter Cunradum Mogontinum archiepiscopum et Ludewicum lantgravium denuo exortac, ville quedam a militibus eorum in Thuringia et Hassoniad devastantur, ab episcopo castellum Heiliginberce, a lantgravio castrum Gruninberce edificanturg.\*
- 1187. MCLXXXVII. [Huius anni infausta et toto<sup>h</sup> orbi terrarum erumpnosa incomoda plenius quam hic post MCCVIII. anni<sup>h</sup> scripta reperiuntur<sup>2</sup>]. Sol obscuratus, in modum scilicet lune, quando est XXIIII<sup>3</sup>, celo existente

10

15

- banus papa obiit; pro quo Gregorius, vir sanctus, constituitur, qui post IIII menses et X<sup>4</sup> dies beato fine quievit; cui Clemens successit. Hock anno Saladinus<sup>1</sup> collecta multitudine Turcorum et Sarracenorum conflixit cum rege Iherosolimitano n. 5 et Templariis 20
- Int. 14. II. Idus Iulii 6, capta o dominica p cruce et quibusdam episcopis et Templariis cum Hospitalariis circiter mille ducentis et amplius occisis, Iherusalem et omnia castella Christianorum cepit et omnem multitudinem in ore gladii consumpsit.
- 1188. MCLXXXVIII.<sup>q</sup> Fridericus imperator habita Mo-Mart. 27. goncie curia in media quadragesima crucem accepit ab Heinrico Albanensi episcopo, apostolice sedis legato;
  - \*) E habet ad hunc a.: Anno M°CLXXXVI° valva Sancti Iohannis interior edificata est 7.

a) Lammisberc 1. b) arch. Mogunt, 2<sup>b</sup>. c) sic 1, R, V; est add. 2<sup>a,b</sup>. d) Hassoula 2<sup>a</sup>, num ita an Hassonia incertum R, V. e) Heilligenberck 2<sup>a</sup>; Heiligenberg 2<sup>b</sup>. f) Grunnenberc 2<sup>a</sup>; Gruneberg 2<sup>b</sup>. g) O gloriose sancte Ieronime add. 1. h) sic 1; tota V. i) sic 1; annis V. k) hace habet E ad a. 1186, post n. \*. l) soldanus E, Le III; Salad, vel soldanus R, m) sic E; Sarac, h, l, 1, n) Ierosolimitarum E, 35 o) Et c. E. p) sic E, V; de nica 1. q) sequentia — lantgravium infra p. 197, l. 21. om. E. r) primus add, 2<sup>a,b</sup>. s) quadragesimae 2<sup>b</sup>. t) sic 1, V; s. ap. 2<sup>a,b</sup>.

1) Haec iam supra ad a. 1185. recte relata sunt.
2) Nihil eiusmodi, de clade scilicet Christianorum Terrae Sanctae, in cod. nostro 1 post a. 1208. legitur. Sed in cod. E post a. 1207/8. epistola de terrae motu 40 Italico a. 1279. invenitur. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 536 sq.
3) Minor igitur quadrante lunae.
4) Immo Urbano Oct. 20. mortuo, Gregorius Oct. 21. electus obiit iam Dec. 17.
5) Guidone.
6) Potius Iul. 4.
7) Cf. eadem infra a. 1286; 'N. Archiv' XXI, p. 529 sq.

MCLXXXIX. Coadunata est expedicio dominice 1189. erucis in festo sancti Georgii martiris apud Ratisponam; Apr. 23. 15 inde cum imperatore et filio eius duce Suevorum<sup>2</sup> et 1 episcopis et innumerabili exercitu Greciam ingressi totum annum hunc hostiliter cum Grecis agebant. Hoc anno Otto marchio Misnensis obiit in Octobre m. 3. dericus comes de Bichelingen obiit in Decembri<sup>n</sup>. Edel-Dec.

20 gerus comes de Ilfelt obiit in Decembri 4.

MCXC. Fridericus imperator, firmata pace cum 1190. rege Grecorum 5, Brachium Sancti Georgii apud Constantinopolim in die palmarum et per totam septimanam Mart, 18. illam cum omni exercitu signatorum o transvadavit, terram-25 que Turcorum et Sarracenorum terramque Saladini ac soldani hostiliter ac crudeliter vastavit. Hoc anno Fridericus imperator, immo Christi peregrinus, in vigilia sancti Barnabe, nescio quo Dei iudicio, dum in quodam Iun. 10. flumine meridie cum exercitu lavaretur, rapientibus eum 30 ex inproviso undis, semivivus ad terram ductus est, moxque presentem vitam finivit, planxitque eum omnis exer-1. Mach. 2,70. citus planctu magno acp incredibili\*. Obierunt etq hoc

<sup>\*)</sup> E habet ad hunc annum haec tantum post p. 198, l. 21: Anno M°CXC°. Imperator Fredericus submersus est 6.

<sup>35</sup> a) om. 2a·b; eciam V. b) Gotefridas 2b. e) Rudolphus 2a; Rodolphus 2b. d) sic h. l. 1. 2a; Hennenberg 2b. R1. V. e) Grümbach 2a. f) Albertus 2a·b. g) Hildenburg aliique 2b. h) om. 2a·b. i) sic 2a·b, V; om. 1. k) ad 2a. l) ac V. m) sic 1. V. n) sic V; demb' 1. o) sic (sine cruce) 1. R. V. p) et V. q) eciam V.

<sup>1)</sup> Hic iam Leodii die Mart. 2. cruce signatus est; Gislebert., SS. XXI, p. 555; 40 Aegid. Aureaevall. III, 46, SS. XXV, p. 112 sq.; Lamb. Parv., SS. XVI, p. 649. 2) Friderico. 3) Potius a. 1190. Febr. 18; Chron. Montis Sereni, SS. XXIII, p. 161; Necrol. Pegav., Mencke, SS. II, c. 122; Necrol. S. Mariae in Kemniz, Codex dipl. Sax. regiae II, VI, p. 473. 4) Id Ian. Ioh. Caput, SS. XXV, p. 588. 5) Isaac Angelo. 6) Cf. Ann. Thur. br., 45 SS. XXIV, p. 41; Wormat. br., SS. XVII, p. 75; 'N. Archiv' XXI, p. 524.

1190, anno episcopi Gotefridus Wirceburgensis, vir magne in Christo auctoritatis, Martinus Misnensis et alii multi episcopi. Obierunt quoque Ludewicus provincialis, Poppo comes de Hennenberc, Adelbertus de Grumbach et alii multi nobiles cum innumerabili multitudine exercitus 5 Obiit quoque in | Septembri Adelhogus Sept. (20). Christiani. Hildenesheimensis episcopus; cui Berno maioris ecclesie decanus successit. Heinricus rex cum exercitu pro-Dec. 6. fectus est in Apuliam circa festum sancti Nicolai, habens 1191. secum archiepiscopum Coloniensem Philippum. MCXCI. in quadragesima obiit Hubertus Havel-(Febr. 26). bergensis episcopus1; cui successit Helmbertus preposi-Obiit quoque in passione Domini<sup>2</sup> tus in Havelberc. Clemens papa III; cui successit Celestinus, et consecra-Apr. 14. tus in papam in die sancto pasche, XVIII. Kal. Maii, 15 Apr. 15. sequentib feria secunda idem \*papa unxit Heinricum \*f. 144. Apr. 16. regem in imperatorem et sequenti die feria III. reginam imperatricem e. 3. Eclipsis solis facta est in vigilia Inn. 23. sancti Iohannis d baptiste hora e sexta. Philippus Co-Aug. 12. loniensis archiepiscopus obiit II. Idus Augusti; cui Bruno 20 Imperator reversus est ab expedicione Apusuccessit. Hoc anno corpus dominicum de villa Bech-

a) XL 1 saepe. b) Maii, Sequenti distinguit 1. e) sic 1. LIII; in imp. R; cf. infra a. 1219. d) Iois 1. e) quasi add. LII. III. f) sic LII. III. N. R (Bechstede); rechstete 1. V; Rechstet Ann. Pegav. add. g) erford. 1. h) sic LII. III. V, N; ecclesiam 1.

MCXCII. Obiit Cunradus Wormaciensis episcopus 25

Mart. 26. stete f in crastino annunctiacionis Erfordiam solemniter est delatum et in ecclesia beate virginis positum 4.

1192.

1) Qui a. 1182. 1185. altaria in monte S. Petri dedicavit, Vide infra 30 append. nr. VI. 2) Non in septimana passionis Domini (Apr. 7—13), sed ante Mart. 30. Sed fortasse passio Domini hoc loco est dominica passionis Domini (Iudica) = Mart. 31. 3) Immo cum imperatore die Apr. 15. Constantia consecrata est; cf. Toeche, 'Heinrich VI.' p. 186 sq., n. 3. Cf. infra a. 1219. 4) Cf. epist. Conradi archiep. hoc refe-35 rentis, Jaffé, Mon. Mogunt. p. 413 sq., qui dicit hanc eucharistiae particulam potius in monasterio sanctimonialium (in monte S. Cyriaci) repositam esse; Arnold. Lubec. V, 14, qui dicit particulam primo in montem S. Cyriaci, deinde in montem S. Petri, denique in ecclesiam S. Mariae delatam esse; Cron. Reinhardsbr. p. 548 sq., ubi cum Arnoldo hoc 40 die Mart. 25. factum esse dicitur; Ann. Pegav. add., SS. XVI, p. 267, n. d; Nic. de Siegen p. 340. — Villa, quae teste Conrado archiep. duobus miliariis ab Erfordia sita erat, est Bechstedtwagd (Kr. Erfurt) meridiem versus a civitate sita (non Bechstedtstrass in archiduc. Weimar., orientem versus ab Erfordia sita). Falso Oesterley, 'Hist.-geogr. Wörter-45 buch' p. 47, Bechstedt in princ. Rudolstat, hanc villam esse censuit.

in Februario 1, imperatore existente Wormacie; cui suc-1192. cessit Heinricus regius cappellanus. Successit quoque Gotefrido Wirciburgensi episcopo 2 Heinricus prepositus \*p.377. Babenbergensis 3. In hac quadragesima 4 ordinati \*sunt Febr. 19—Apr. 4.

5 a Cunrado Mogontino in civitate Mogoncia Bruno Coloniensis 5, Heinricus Wormaciensis, Heinricus Wirceburgensis. Imperator in penthecosten curiam generalem Maii 24. habuit Wormacie. In mense Augusti obiit Wigman-Aug. (25). nus Magdaburgensis archiepiscopus; cui successit Lutolfus decanus; obiit quoque Alexius Brandenburgensis episcopus; cui Norbertus successit. Adelbertus Leodicensis

cui Heinricus successit<sup>a</sup>.

MCXCIII.<sup>b</sup> Obiit Piligrinus abbas Erfordensis 1193.

Sancti Petri <sup>6</sup>; cui Ditmarus successit <sup>7</sup>. Bruno Coloniensis archiepiscopus episcopatum imperatori resignavit; cui

Adolfus successit. Obiit Berno Magnopolitanus epi-

episcopus occisus est; obiit et Cunradus Fuldensis abbas; (Nov. 24).

scopus.

MCXCIIII.<sup>c</sup> Obiit Arnoldus prepositus de domo 1194. 20 Mogoncie. Imperator Heinricus profectus in Appuliam. Bellum fuit inter archiepiscopum Mogontinum Cunradum et Hermannum lantgravium <sup>8</sup>. Hoc <sup>d</sup> anno

a) O sancte Ieronime add., sed del. 1. b) MCXCII. 1. c) MCXCIII. 1. d) haec habet E ad a. 1186. post notam a. 1187 (supra p. 194, l. 25); L III habet haec ad a. 1192.

25 1) Immo Ian, 28. 2) A. 1190. Iul. 8 (non Mart. 6, ut multi dicunt) Antiochiae defuncto. Sed ei successerat a. 1191. electus Philippus puer, postea rex; qui tunc ab episcopatu cessit. Heinricus etiam Wormatiae ab imperatore confirmatus est; Chron. reg. Colon. p. 155. Cont. Admunt. 1189, SS. IX, p. 586: Aquisgrani prepositus. In carta 30 a. 1188. Heinrich summus prepositus Babenbergensis, in carta a. 1196. Cuno summus prepositus testes occurrunt, Ussermann, Episc. Bamberg. 4) Haec vox hoc loco non vim primae p. 131. 134, nr. 147. 150. diei dominicae ieiunii, ut Toeche I, p. 218, n. 2. 3. et Will, Reg. archiep. Mag. II, p. 87 sq., nr. 258, praesumpserunt, sed temporis ieiunii habere 35 videtur; cf. supra p. 196, l. 11. 5) Hic non ab archiepiscopo Moguntino consecratus est; cf. Chron. reg. Colon. p. 155; Ann. S. Gereonis, SS. XVI, p. 734; Toeche p. 218, n. 1. 6) Die II. Idus Maii; Necrol. S. Petri in cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 515, et Schannat, Vind. 7) Quem Nic. de Siegen in Chron. eccl. ed. Wegele liter. II, p. 19. 40 p. 342. et in necrologio cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 515, n. 1, et in Catalogo abbatum infra in appendice huius Cronicae nr. VII.

et in Catalogo aboatum infra in appendice nutus Cronicae nr. v II.
edito a. 1196. abbatia se abdicasse dicit. Quod unde didicerit, nescio.
8) Cum etiam Chron. reg. Colon. p. 156. hoc a. 1194. post imperatoris iter Apulicum retulerit, demum aestate a. 1194. hoc factum
45 esse censendum est, minime a. 1193. ineunte, ut Will l. l. II, p. 90,
nr. 278. 279. statuit. Duorum bellorum inter lantgravium et archiepiscopum gestorum, quae Cron. Reinhardsbr. a. 1195, p. 552 sq. narrat, prius iam a. 1193. factum videtur, posterius hoc est, quod et in
additamentis cod. B 2 Cronicae Minoris (falso sub a. 1087) adnotatum

1194. translacio sancti Bernwardi<sup>a</sup> Hildenesheimensis episcopi Ang. 16. facta est XVII. Kal. Septembr. a Bernone eiusdem civitatis episcopo et Theoderico abbate de Sancto Michaele;

oct. (28), sequentib mense idem episcopus cobiit.

pulia cum maximo triumpho tocius Sicilie et Apulie, habens nomen regis Sicilie. Hoc anno facta est generalis curia tocius imperii in villa regia Geilenhusen, cui intererat Iohannes cardinalis de monte Celio, apostolice sedis legatus. Ibique signati sunt dominica cruce 10

\*7. 144. in die sanctorum \*apostolorum Simonis et Iude Cunradus Oct. 28. Mogontinus archiepiscopus, Gardolfus Halberstatensis episcopus, Bertholdus Nuenbergensis, Rudolfus Fardensis episcopus, Cunradus Hildenesheimensis electus et cancellarius, Hermannus lantgravius, Otto marchio Branden- 15 burgensis et alii multi principes et nobiles innumerabiles innumerabilisque multitudo, protelantes expedicionem Iherosolimitanam a nativitate Domini ad integrum annum.

196. MCXCVI. In mense Aprili 1 obiit Otto Babenbergensis episcopus; cui Timo successit. In e festo sancti 20

20

25

Febr. 1. Severi 2 sigillum Mogontini episcopi f perditum est.

1197. MCXCVII.<sup>g</sup> Cunradus Mogontinus archiepiscopus 1200. in mense Ianuario iter dominice crucis arripiens, multis sibi signatis sociatis, valedicens imperatori in Apulia, inde navigavit Accaron. Cetera autem multitudo innu-25 merabilium signatorum induciaverunt expedicionem ad

Maii 1. festum sancte Walpurgis. Omnibus autem ad littus maris pervenientibus, inparatish navibus, propter fervorem Aug. mensis Augusti tanta mortalitas exorta est, ut vix decimus de tanta multitudine mortis imperium effugeret.

m. Hoc anno mense Iunio obiit Heinricus Wirceburgensis episcopus; pro quo Gotefridus summus preposi-

a) Bernhardi E. L III. — hildefheim. E. b) et seq. E. c) Berno add. E. d) sequentia — successit (l. 20) om. E. e) per idem tempus circa Severi E ad a. 1186, post notam a. 1194, l. 4. f) mogunt? archiepiscopo(!) E. g) sequentia — est eciam 35 (p. 200, l. 1) om. E. h) in paratis 1.

est, Cum Cron. Reinhardsbr. p. 550, l. 40. et Cron. Thuring. Isenac. ampl. (ex ea?) et Varil., Mencke, SS. II, c. 481, hanc notam Cronicae S. Petri ad a. 1192. habeant, alii etiam codices ut 1 (vide p. 197, n. b. c) anni numerum corruptum habuisse videntur. Cf. Wenck in 'Zeitschr. f. Thür. 40 Gesch. N. F.' II, p. 208 — 210. 1) Immo die Maii 2. 2) Ravennatis episcopi, Erfordiam translati ibique culti, cuius dies festus fuit Kal. Febr. Minime cum Will, Reg. arch. Mag. II, p. 102, nr. 345, hoc ad Oct. 22, referendum est,

tus, vir bonus et iustus, eligitur, qui post duos menses 1197. beato fine quievit in Domino 1. Hoc eciam anno obiit Aug. in Apulia Heinricus imperator IIII. Kal. Octobris.

MCXCVIII. in mense Ianuario obiit papa Celestinus; 1198. Hoc anno in media a qua-5 cui successit Innocencius III. dragesima 2 dux Suevorum Philippus, frater Heinrici impe-c. Mart. 8. ratoris, collectis in unum principibus in loco qui dicitur \*p. 378. Uchterichusen b in Thuringia, scilicet \*Lutolfo Magdaburgensi archiepiscopo, Eberhardo Mersburgensi episcopo, Ti-10 mone Babenbergensi episcopo, Lupoldo Wormaciensi episcopo et Hartwico Eistatensi de episcopo, Heinrico Fuldensi abbate, Ludewico Noricorum duce, Bernhardo Saxonum duce, Diterico marchione Misinense<sup>3</sup>, Sigefrido comite de Orlamunde \*et aliis quibusdam comitibus, electus est in \*f. 145. 15 regem, ibique sese invicem iuramento constrinxerunt. Post duos menses Adolfus Coloniensis archiepiscopus cum quibusdam suffraganeis episcopis et principibus Ottonem filium Heinrici quondam ducis Baioarie et Saxo- (Iun. 9). nie in regem constituit eumque Aquisgrani unxit in (Iul. 12). 20 regem. Unctus est eciam in regem Mogoncie Philippus Suevorum dux in nativitate sancte Marie ab archiepi- sept. 8. scopo Tarentino 4, presente Treverensi archiepiscopo Îohanne et aliis pluribus episcopis et principibus. anno circa festum sancti Iacobi reversi sunt a trans- Iul. 25, 25 marinis partibus ad proprias sedes Gardolfus Halberstatensis episcopus, Bertholdus Nunbergensis episcopus, Cunradus Hildenesheimensis episcopus et Wirceburgensis tunc electus, qui non multo post investiturame a rege

a) sic  $N_i$  medio 1. b) correxi; cf. infra a, 1204, p. 203, l. 7; Ucherithusen h. l. 1; 30 Uchtirshusen  $LI_i$ ; Hichsterhusen  $N_i$  c) Ebehardo 1, d) cistatensi. 1. e) innesturam 1.

1) In lapide sepulcrali eius, cuius imago exstat in Laurentii Fries 'Gesch, der Bischöfe v. Würzburg' I. ad p. 273, legitur quidem: Gotfridus de Hohenlohe episcopus Herbipol. obiit 1198. Sed hic lapis re-35 centiore aevo positus est, neque quidquam eius inscriptio valet contra hunc locum. Neque eum ex gente Hohenloica ortum esse huic inscriptioni credo, ex qua fuit Gotfridus III, qui sedit a. 1314-1322. tempore medio ieiunii quam dominica Laetare (Mart. 8) hoc interpretari mallem. Nam, si dominicam Laetare cum Winkelmann, 'Philipp 40 v. Schwaben' p. 501, intellexeris, stare non poterit quod is censet, die Mart. 6. in villa infra dicta Philippum regem designatum, die Mart. 8. in oppido Mühlhausen electum esse. Cf. Reg. Imp. V, 1, p. 6 sq., nr. 15a.
3) Hic tunc in Terram Sanctam profectus aberat, demum redux parti Philippi adhaesit. Cf. Winkelmann l, l, p. 500. 4) I. e. Tarentasiensi 45 Aimone.

1198. Philippo accepit. Reversus est eciam Hermannus<sup>a</sup> lantgravius Thuringie, qui se paucis transactis diebus Ottoni regi iuramento et hominio<sup>b</sup> constrinxit. Unde regiam

al

M

S

\*p. 379.

20

30

35

40

Nov. 1. villam Northusen<sup>c</sup> circa festum omnium sanctorum cum exercitu obsessam post sex ebdomadas plurimorum dampno 5 in dedicionem accepit. Salvelt<sup>d</sup> quoque regiam villam

Dec. ante natalem<sup>e</sup> Domini collectis militibus subito eventu inenarrabili rapina et a seculo inaudita et incendio vastavit; cives hostiliter captos vinculis mancipavit. Predones eciam<sup>f</sup> monasterii<sup>g</sup> sancti Petri ianuas securibus 10 exciderunt et omnia ibidem in claustro, dormitorio, refectorio inventa pollutis et sacrilegis manibus asportaverunt<sup>1</sup>. In aliis ibidem ecclesiis eadem presumpserunt.

1199. MCXCIX. In h Idibus Iulii Cunradus Mogontinus archiepiscopus i reversus est ab Anthiochia ad partes 15
Appulie. Deinde adiit Romanam curiam et dominum apostolicum Innocencium, deinde Mogonciam et Thu-

Aug. 15. ringiam. Hoc anno in assumpcione sancte Marie Hermannus Thuringie lantgravius, reprobato rege<sup>k</sup> suo Ottone, Philippo regi se iuramento et hominio lobliga-20 vit, accipiens in beneficio regias villas Northusen, Mu-1200. lehusen<sup>m</sup>, Salvelt cum finibus Orlan et castrum Ranis<sup>n</sup>.

Quo tumulato, in electione pontificis dissensio facta est.
Quidam elegerunt Lupoldum Wormaciensem episcopum 25
consilio et auxilio Philippi, quidam prepositum Sancti
Petri <sup>2</sup> Sigefridum de Oppenstein <sup>p</sup>. Verum Lupoldus
Mogontinam et Wormaciensem ecclesiam potenter rexit.
Sigefridus Ottonem regem adiens apud Coloniam investituram <sup>q</sup> episcopatus ab eo suscepit, sicque predaciones 30
ac truncaciones hominum ab his partibus plurime facte
sunt. Hoc anno obiit Sigefridus Herveldensis abbas

Aug. 13. in festo sancti Wigberti. Cui Iohannes successit.

1201.
(Oct. 11).
(Aug. 21). cui Theodericus successit; obiit quoque Gardolfus Hal- 35

a) Anno M°CXCVIII° Henricus (falso ex H.) lantgr. Thur, se Ottoni rege (!) iur, pergit E. b) ōino E; homagio V. L.I. c) Northusenn 1. d) sie E, N. V et 1 infra l. 22; Salfelt h. l. 1. e) natal' 1. E. V. f) sie 1. V; et E. g) sie V; monasterium 1. N. E (monasteri<sup>m</sup>); nescio an potius haec lectio vera sit et verbum post Petri, ut invaserunt, spoliaverunt, exciderit. h) In — Marie (l. 19) om. E. i) eps, eadem 40 manu superser, archi 1. k) suo rege E. l) ōino E. m) Molhuf E. n) Ranys E; O sancte Ieronime add., post del. 1. o) haec — Hoc anno (p. 201, l. 1. 2) om. E. p) Eppenstein N. q) investuram 1.

<sup>1)</sup> Cf. Cron. Reinhardsbr. p. 560 sq. 2) Moguntini.

berstatensis episcopus; cui Cunradus successit. Hoc 1201. anno facta est translacio corporis sancte Cunegundis<sup>a</sup> regine in ecclesia Babenbergensi<sup>b</sup> in nativitate sancte<sup>c</sup> Marie virginis sub Innocencio papa III, agente episcopo Sept. 8.

5 eiusdem civitatis Thimoned, qui ete post VI ebdomadas (Oct. 16). diem clausit ultimum. Eof tempore et die 1 Philip- Sept. 8. pus rex in predicta civitate curiam plurimorum episcoporum et principum convocaverat, eumque regem fore sacramento confirmaverunt, quamvis ab apostolica sede

10 per quendam cardinalem 2, Romane ecclesie legatum, excommunicatus promulgatus fuisset rex Philippus cum omnibus fautoribus suis, et rex Otto in regnum Teutonicum et Sigefridus in sedem Mogontinams ab Innocencio papa et apostolica sede essent confirmati.

15 de Erphesfurd abbaciam resignavit; cui Witelo succes-

sit, prepositus de Gelingen 1.3.

\*MCCII. Cunradus Wirceburgensis episcopus occi-1202. \*p. 379. sus est VIII. Idus Decembris; cui successit Heinricus Dec. 6. scolasticus maioris ecclesie, cognomento Caseus.

MCCIII. Hermannus lantgravius Thuringie, repro-1203. bato denuo propter quasdam ortas simultates rege suo Philippo, Ottoni regi se iuramento et hominio obligavit.

a) kūgūd; E, ubi Anno M°CCI° facta est, dicto Thymone E. e) eclam E, R, f) bamberg; E. e) om, E. d) civ. squentia h, a. et a. 1202, 1203. om, E. 25 g) sic R; mogontinu 1. h) sic N; Huso 1. l) prep. degesig 1. — O beatissime Ieronime succurre add., post del. 1.

1) Die videlicet translationis S. Cunegundis. Cf. Mirac. S. Cuneg. c, 94, SS. IV, p. 827; Cont. Lambac. a. 1202, SS. IX, p. 556; Winkelmann l. l. p. 239, n. 1. 2) Guidonem episcopum Praenestinum, 30 Kircher in Catalogo suo abbatum Montis S. Petri c. a. 1630, scripto in codice ecclesiae S. Laurentii Erfordensis f. 44. habet: Wizelo, alias Wi-

thelo. . . . . Hic olim prepositus in Gebesen, que antiquitus abbati Hirsfeldensi subjecta fuit. Quod repetitum est in apographo huius libri a. 1680. a Columbano Fugger scripto, codice ecclesiae S. Laurentii Er-35 fordensis p. 102, sed ibi super Gebesen manu Galli Stassen scriptum est: Gellingen, Idemque G. Stassen in apographo suo libri Iohannis

Kircher scripto a. 1759. in codice ecclesiae S. Laurentii Erford., Collectionem miscellam continente (cf. 'N. Archiv' XXII, p. 503 sq.), p. 652. in margine adnotavit: fuit olim praepositus in Gellingen, quae praepo-40 situra monast. Hersfeldensi erat incorporata. Atque in Necrologio suo

San - Petrensi, scripto a. 1777, in codice ecclesiae S. Laurentii Erford. p. 147. idem G. Stassen, cum in textu scripsisset: Wezilo. In abbatem electus nostri monasterii 1200, in margine adnotavit: antehac praepositus in Gellingen. Quod verum habendum est, quamvis non appareat,

45 unde G. Stassen verum nomen didicerit. Nam Göllingen monasterium situm in principatus Rudolstatensis particula Frankenhusana ad fl. Wipper re vera abbatiae Hersfeldensi subditum erat. In Gebesee nunquam fuit monasterium ordinis S. Benedicti.

pe

cu

vii

bu

sit

qu

sa

iu

et

an ar

ge

et

ni

Co

lip

po

sti

cu

in

an

30 cu N

35 1)

Im

Lu

ter

a.

40 c. qu

25 St

\*p. 380. re

20 ni

15 H

5 cu

1203. Unde \*Philippus rex admodum offensus coadunato principum suorum copioso exercitu Thuringiam hostiliter (1001.) intrans, auxilium ipsi ferente Lupoldo Mogontino et Erphordensibus, omnia que erant lantgravii et suorum ferro et igne crudeliter vastavit. Verum lantgravius, 5 suorum diffisus auxilio, regem Bohemie nomine Othaccar, filium amite sue cum multitudine Boemorum ascivit; sicque cum multis milibus Boemorum Thuringiam ingrediens, omnia tam lantgravii quam regni ac Mogontiensium et Erphesfordensium crudeliter vastave-10 runt, nulli claustro, nulli ecclesie vel homini parcentes 2; sicque demum cum multa hominum strage reversi sunt per terram Diterici Misnensis marchionis 5.\*.

MCCIIII. Rex Philippus collecto denuo exercitu magno Bawarorum Suevorum, Saxonum, Sorabiorum et 15 Austrasiorum et et eorum qui erant in partibus Reni et Ostrofrancorum, in multitudine gravi Thuringiam ingressus, auxilium ipsi ferentibus comitibus Gunthero et Heinrico de Swarczburc et comite Lamperto de Glichen et Erphordensibus, omnem regionem tempore messis ferro 20 (Aug.) et igne crudeliter vastavit. Castrum Wizense VI septimanis obsedit nec tamen cepit \*\*. His diebus rex Boemicus collecta et ipse magna copia suorum venit \*\*\*

\*) E ad a. 1203. tantum habet: Anno M°CCIII° Bohemorum rex Thuringiam vastavit.

\*\*) E ad hunc annum hucusque tantum habet: Anno M°CCIIII° Philippus rex castrum Wissense 6 ebdomadas obsedit nec non¹ cepit et regem Bohemie coronavit³.

\*\*\*) E add .: in adiutorium Hermanno lantgraviok.

a) sic LI, N; amice 1. b) O sancte Ieronime add., post del. 1. e) om. 2a·b. 30 d) Bavar, 2a·b. e) et Austr. post Ostrofranc. 2a·b, N. f) Swartzburck 2a. g) sic 1, 2a·b; Bohemie E. N. h) sic 1, 2a·b; multitudine E. N. i) corruptum ex tamen supra l. 22. k) lantgrauie E.

1) Iuttae filiae Ludowici II. lantgravii, uxoris Wladislai II. regis.
2) Nota Nicolaum de Siegen p. 347. hoc loco inseruisse: Quod gernens 35
Philippus ad Erfordiam fugit, et rex cum Bohemis Erfordiam obsedit, sed caveas, ne hoc ex hac Cron. sumpta esse opineris. Nicolaus hoc ex Iohannis Rothe Chron. c. 405, ed. R. v. Liliencron p. 320, sumpsit, cuius capitis locos cum hoc loco Cron. modernae suo more coniunxit. 3) Haec ex annalibus Erford. brevibus male hoc loco inserta, quae et Sifr. de 40 Balnhusin c. 191, SS. XXV, p. 699 (ubi et nota cod. E ad a. 1203) et Ann. Wormat br., SS. XVII, p. 75, habent, ad subiectionem Ottocari et post Philippi in Bohemiam expeditionem factam referenda sunt. Cf. (N. Archiv' XXI, p. 527.

per fines regie ville Salvelt et Orlan <sup>1</sup>, cupiens confligere 1204. cum rege Philippo. Missis exploratoribus, diffisus de viribus suorum, licet multa essent milia, vastatis omni- (Sept.) bus in pago Langewice <sup>a</sup> et Ilmin <sup>b. 2</sup>, intempesta nocte <sup>5</sup> cum suis fugam iniit. Hec <sup>c</sup> audiens lantgravius, necessitate coactus, dato filio suo <sup>3</sup> et aliis obsidibus, se suaque omnia iuxta cenobium Uchtrichishusen <sup>d</sup> in festo sancti Lamperti dedidit, obligans se regi Philippo tam Sept. 17. iuramento quam obsidibus.

MCCV. Rex Philippus Coloniam cum exercitu adit 1205. et omnia que erant Coloniensium vastavit. Hoce anno in mense Augusto obiit Lutolfus Magdaburgensis Aug. (17). archiepiscopus; cui successit Albertus summus prepositus, germanus comitum de Swarczburg Guntheri \*et Heinrici. \*f. 1466.

to Hoc eciam fanno facta est fames valida in Thuringia et per omnes regiones. Preterito anno Adolfus Colo-1204. niensis archiepiscopus reprobato rege suo Ottone, quem Colonie in regem unxerat, Colonia egressus, regem Phi-(Nov.) lippum adiens, iuramento se ei obligavit. Unde Colo-

20 nienses admodum indignati Brunonem Bunnensem prepositum ex mandato pape Innocencii episcopum sibi con- (Int. 25). stituerunt, transmisso sibi archiepiscopatus pallio.

MCCVI. Rex Philippus coadunato exercitu valido, 1206. cum Coloniensibus congressus, omnia ferro et igne vazos stavit in mense Augusto. In quo conflictu captus est Aug. in quodam castello 4-episcopus eorum Bruno et in castrum \*p. 380. regium Trifelsh ductus custodie mancipatur; \*qui paulo ante Colonie a Sigefrido Mogontino archiepiscopo in pontificem fuerat ordinatus. Hoc anno in generali 30 curia Wirceburg habita in festo sancti Galli Bertoldus Oct. 16. Nuenbergensis episcopus ab apostolica sede reversus epi-

a) sic 1, 2a, N; Langenwice 2b; Langewese E. b) sic 1,  $2^{a \cdot b}$ ; Ilmena E; Ilmeni N. c) sic 1,  $2^{a \cdot b}$ , N; Hc (Hoc) E. d) ichtirhuf E. e) Hoc—Heinrici om, E. f) om, E. g) sequentia — susceptus est (p, 204, l, 10) om, E. h) Dryfels R.

<sup>35 1)</sup> Hoc non est Orlamünde, ut Winkelmann l. l. p. 327; Böhmer, Reg. Imp. V, p. 28, nr. 848, alii, interpretati sunt; quod nec loco Arnoldi Lubec. VI, 8. evincitur. Coniungendum est per fines . . . Orlan, i. e. per territorium imperii inter flumina Salam et Orlam situm; ef. supra a. 1199, p. 200, l. 22, quod Cron. Thuring. Isenac. c. 16, § 4 (Pist. 40 c. 32) sic reddidit: finibus fluvii Orlan. 2) Hoc potius Ilmenau quam Stadt Ilm, ut plerique interpretati sunt, esse crediderim. 3) Ludowico primogenito, tunc fere quadrienni, aliis duobus filiis tunc aut nondum natis, aut infantibus existentibus. 4) Wassenberg. Qui conflictus iam die Iul. 27. factus est.

qui

cit

bei

nu

tui

suc

ba

sin

cu

op

re

re

SC

ba

m

ve

av

st

uk

st

Ca

g

re

I

35 b

40 fu

so di

\*p. 381. S€

25 at

20 pe

10 gla

5 CO1

1206, scopatum regi Philippo resignavit; cui Eingilhardus successit. Elmbertus<sup>a</sup> Havelbergensis episcopus obiit Nov. 28. IIII. Kal. Decembris <sup>1</sup>. Colonienses graciam regis Philippi obtinuerunt datis obsidibus et copiosa pecunia. 1207. MCCVII. Heinricus Wirceburgensis electus in festo <sup>5</sup> Ind. 13. sancte Margarete<sup>b</sup> obiit; cui Otto maior prepositus suc-1206. cessit. Adelbertus Magdeburgensis electus apostoli-1207. ficalem accepit infulam. Inde regressus a Magdebur-1207. ficalem accepit infulam. Inde regressus a Magdebur-1207. sensibus ante diem palmarum <sup>2</sup> honorifice susceptus est. <sup>10</sup> Apr. <sup>15</sup>. gensibus ante diem palmarum <sup>2</sup> honorifice susceptus est. <sup>10</sup> Apr. <sup>20</sup>. In <sup>e</sup> sequenti parasceue kathedralis ecclesia sancti Mauricii <sup>d</sup> inter divina <sup>e</sup> solemnia igne <sup>f</sup> consumpta est <sup>3</sup>.

divisione imperii interpellatus, legatos sibi collaterales 15 direxit, videlicet Hugonem Ostiensem et Velletrensem episcopum et Leonem Sancte Crucis in Ierusalem presbiterum cardinalem et cum eis patriarcham Aquiliensem 4 et Salzburgensem archiepiscopum 5. Qui in partes \*f. 147. Reni venientes \*Philippum regem apud Wormaciam ab 20 (Aug.) excommunicacione, qua diu innodatus erat, absolvunt, eumque in communionem recipientes, in presencia eius divina officia celebrabanth. Ad Ottonem regem in Saxoniam pariter profecti, mandatum apostolicum nunctiantes, videlicet, ut et coronam et nomen regium deponeret, 25 exhortantes: ipse hoc se nunquam facturum cum magna indignacione protestatur. Inde omni negocio, pro quo missi fuerant, infecto digressi, pecunia copiosa a cenobitis et clericis congregata, reversi sunt in regionem suam. De duobus autem Mogonciensibus episcopis nichil 30 diffinitum est 6. Rex Philippus per interventum cardi-

Hocg anno papa Innocencius, iam pluribus annis a

pontificibus ac principibus Teutonici regni super damnosa

a vinculis absolvit. Sigefridus electus, consecratus a 1206. Prenestino 7, nec i regis Philippi violenciam sufferens, Romam adiitk. 8.

nalium et principum Brunonem Coloniensem episcopum

a) eadem manu, alio atram. superscr. Helinbertus 1; cf. supra a. 1191. b) Margarethe 1. c) Anno MoccvIII. In die par, pergit E. d) in Magdeburg add. E. e) sic E. R; diuino 1. f) cons. est ab incendio E. g) sequentia h. a. et a. 1208. om. E. h) celebrarunt E. i) sic R; ne 1. k) O sancte Ieronime add., post del. 1.

<sup>1)</sup> Dies obitus eius etiam in necrologio codicis Helwici, 'N. Archiv' XXII, 40 p. 516, adnotatus est. 2) 'Magd. Schöppenchr.' ed. Janicke p. 131: to palmen quam he hir, non ante diem palmarum. 3) Cf. quae de his rebus ad Cron. Reinhardsbr. p. 570 sq. adnotata sunt. 4) Wolfgerum. 5) Eberhardum II. 6) Hoc falsum est. Cf. Winkelmann l. l. p. 431, n. 2. 534 sq. 7) Guidone a. 1201. Sept. 30. 8) Iam 45

MCCVIII. Philippus rex, ut se defensaret ab eo, 1208. qui regni divorcium moliebatur, iteruma coadunato exercitu regie magnificencie in Babenberg consedit et deliberacionis principum colloquium iniit; habita con-5 cordia, paulisper sue prospectans quieti, sangwinem minuit. Sed eheu! dum intendit tranquillitati, detrimentum succedit rei publice et pro deume! fraus infausta sue maiestati. Nam palatinus comes Otto de Witelesbach f diabolica lascivia quasi iocando se cum evaginato 10 gladio regiis obtutibus frequenter ingessit, qua fraudis simulacione tam regis illusit sollerciam quam principum curiositatem. Dum ergo rex in suag conclavi dedisset operam quieti, prefatus palatinus fores propulsans regias regis nutu intromittitur; nichilque sinistri suspicans de 15 statu exercitus loquitur, sed plenus ille diabolo, suarum rerum opponens direpcionem regi, a Teutonicis seculis scelus inauditum exequitur: regem lecto siquidem recubantem mortifere vulnerat in gutture. Heu sors impia, mors inprovisa! o fraus perniciosa, fidelium singultibus 20 perenniterh detestanda! Quid plura? Tenellus ille ligni 2. Reg. 23, 8. vermiculus, vir in cunctis se prospere agens, affabilis, audax, amabilis, suo sangwine suffocatur, illeque scelestus exiens reserat conclavim et arrepta i \*fuga profugus \*f. 147'. ubique rebus et principalitate eliminatur¹. Mortuus est 25 autem rex Philippus XI. Kal. Iulii. Postk festum apo- Iun. 21. stolorum Petri et Pauli generale concilium orientalium Iun. 29. principum de statu regni habitum est in Aldenburch 1. Lupoldus Wormaciensis episcopus et Mogontinus electus causam suam ordinaturus Romam proficiscitur. Sed me-30 dio tempore gladius Salomonis meretricum controversiam 3, Reg. 3, 16-27. \*p. 381. secernit. Nam Sigefridus ab apostolico confirmatus \*regreditur, Mogoncie suscipitur et, ut est vir probabilis religionis, pleno archiepiscopatus dominio subrogatur. In festo sancti Mauricii principes denuo habentes deli- Sept. 22. 35 beracionis concilium quoad m regni statum Arnstete con-

a) emendavi; item 1. b) causa add. Mencke falso; cf. infra l. 85. c) eadem manu superscr. 1, d) eadem manu superscr. adhibita 1; fort. legendum et habita. e) dubius emendavi; post deum, eadem manu superscr. d'm 1. f) witele'bach, eadem manu superscr. witelesbach 1, g) sic 1; vide infra l. 23. conclavim. h) peremniter 1, i) arreptā 40 fugam 1. k) iulii post ... Pauli. Generale male distinguit 1. Quod correxit Winkelmann, 'Otto IV.' p. 106, n. 1. l) est maldeburch 1, quo emendatio a Winkelmann l. l. proposita vera rectaque probatur. m) emendavi; eo ad (ex coad?) 1.

aestate a. 1206. post proelium Wassenbergense. Cf. Winkelmann l. l.; Will l, l. II, p. 135, nr. 75. 1) Cf. Winkelmann, 'Philipp' p. 536 sqg.

qu

bo

ce

m

ra

R

a

15 T

20

25

30

35

10 de

\*p. 382, 38

5 m

1208. venerunt 1; quo quali scrupulo illuc quidam convenissent,

Ps. 32, 10. testis est consciencia ipsorum. Deo tamen reprobante
cogitaciones populorum, electione in regem Ottonem
omnes convenerunt in unum. Inde marscalcus 2, trium
predecessorum enutritor regum, adiens regem Ottonem, 5
regni insignia 3, civitates, urbes et castella sibi, utpote
potencie regali, subegit. Mogontinus regiam curiam
omnibus principibus Frankenvurt adiendam promulgavit

Nov. 11, in festo sancti Martini . In cuius curie celebritate rex
Otto confirmatus leges, pacem, edicta Karoli, omnibus 10
principibus sacramentum iurisiurandi prestantibus in id ipsum, contradidit. Ibi Ottonem palatinum de Witelesbach , regis Philippi occisorem, sentencialiter vita et
rebus proscripsit; quem postea marscalcus de Calentin
1209. iuxta fluvium Danubium occidit.\*

\*) E habet sola haec post p. 204, l. 12. ad a. 1207: Anno eodem Phillippus rex occiditur in Babinberg, et Otto ab omnibus principibus confirmatur. Dehinc sequitur in E:

Miraculum de terre motu.

1279. Apr. 30. Inf Deo cantate, quando fuit vigilia Philippi et Iacobi, 20 inmediate post vesperas fuit terre motus maximus in civitate Camerinas et in civitate Nuchirh, que sunt site in marchia Anchonitanak et distant a Roma bene ad VII dietas, ita quod Camerina omnes turres et domus corruerunt, et fue-

a) sic R; predecoru est 1. b) frankenwurt 1. c) sic R; marcii 1. d) sic R, 25 LIII; om. 1. e) Witilingesbach R, quam antiquiorem formam nominis hoc loco etiam recipere mallem. f) haec etiam Mirac, — vesperas minio scripta sunt. g) Tamerina c, h) Nuthit c. h. l. i) sita c, k) anthonitano c. l) domos c.

1) Cf. quae Winkelmann, 'Otto IV.' p. 113, n. 1, et contra eum Ficker, Reg. Imp. V, p. 77, de hoc loco adnotaverunt. Hic non Arnstete, sed 30 Halberstat hoc concilium habitum censet et gravia argumenta pro hac sententia profert. Cui licet Winkelmann ipse, Reg. Imp. V, p. 1592, assentiri videatur, non facere possum, ut hoc certum credam. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 538, n. 3. 2) Heinricus de Calentin, infra l. 14. dictus. Nullo iure Winkelmann l. l. p. 107, n. 3. 113, n. 1. hunc iam 35 mense Iulio Ottonem adiisse censuit, secutus, ut ipse dixit, 'Braunschw. Reimehr.' v. 6371 sqq., ex qua nihil de tempore, quo hoc factum sit, elici potest. 3) De regni insignibus vide Winkelmann l. l. p. 113, n. 1. 125, n. 1. Sed fieri potuit, ut marscalcus a Conrado episcopo Spirensi iussus insignia ad urbem Frankfurt afferret. 4) Cf. Ann. Thuring. br., 40 SS. XXIV, p. 41; Ann. Wormat. br., SS. XVII, p. 75; 'N. Archiv' XXI, p. 524. 5) Ad hanc relationem cuiusdam in Italia morati de terraemotu a. 1279. cf. Salimbene f. 418b·c (ed. Parm. p. 273 sq.). Theod. Engelhus pauca exscripsit ex hoc loco cod. E ad a. 1207; cf. supra p. 149, n. 3. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 536 sq.

## PARS II.

Hoca anno cepit ordo Minorum fratrum. MCCVIIII. Otto 1 confirmatus in regnum metum ini- 1209. quis, iustis vero et ecclesiasticis maxime personis spem non ef. Cr. Reinh. 5 modicam ingerebat: talia enim erant principia, de quibus bonus exitus digne speraretur. Cunctis igitur prospere succedentibus, vir strennuus, qui anteactis diebus in magnis et multiplicibus adversitatibus suis animum numquam submiserat, nunc letis successibus factus animosior, ne quid sibi 10 deesset in hac \*rerum summa constituto, ad hoc omnimo do \*f. 148. \*p, 382, aspiratb, ut imperiali eciam benedictione \*accepta imperator Romanus vocaretur et esset. Igitur omnibus que ad tam arduum negocium necessaria erant expeditis, iter arripuit et Alpes cum copioso comitatu transgrediens, a Longobardis et 15 Tuscis honorifice susceptus, multisque et magnis muneribus ab eis honoratus, tam in rebus quam in personis nichil experiebatur adversum. Tandem mense Septembri cum exer- sept.

> runt mortui plus quam mille homines. In civitate Nuchire 1279. corruit monasterium maioris ecclesie cum edificiis et omnibus curiis canonicorum, plus quam media pars ipsius civitatis; et mortue fuerunt persone infinite, sed episcopus 2 evasit. Nuchir d fuit sita in monte, et fuit alius mons ex opposito; et quoddam castellum fuit situm inter alios duos montes. Ibi fuerunt bene quingenti hospites. Et habebate. 3 nomen Serovallis. Isti montes venerunt unus contra alium et cooperuerunt illud castellum, quod fuit in medio, cum omnibus personis, que fuerunt intus; et est ita planum, sicud numquam fuerunt ibi aliqua edificia. Et circa illas duas civitates sunt alia castella, in quibus de eodem terre motu perierunt homines multi. Et habetur in partibus illis pro maximo miraculo. In Roma senserant f aliqualiter de illo terre motu, et papa 4 fuit illa hora in mensa, et tabula, in qua cenavit, et totum palacium mirabiliter movebatur. Et credatis pro firmo, quod est iudicium Dei occultum.

Deinde sequitur: Annog ab Adam MoMoDCCCXXVo, a deluvioh Gotifr. Vit. CCCoLXVIIo 5, anno CCLXXXVo imperii Assiriorum, regnante apud Assirios rege cognomine Balcon, apud Sitionios vero regnante Turmarcho rege Sitioniorumi sexto, mortuus est Abraham et sepultus est iuxta Saram in spelunca sua duplici in Ebron.

40 a) haec et a. 1209—1211, om. E. b) aspirabat E. c) Nuthit c. h. l. d) Nuschir c. h. l. e) habebant c. f) sensāt c. g) M<sup>0</sup> add. c. h) sic c. i) sitiniorum E.

20

25

30

35

Adnotationes ad ea quae a. 1209 — 1215. ex Hist. Reinhardsbrunn. sumpta sunt vide ad Cron. Reinhardsbrunn. p. 576 — 588.
 Philippus Oderisius.
 Scil. castellum praedictum, inter duos montes situm.
 Nicolaus III.
 Numeri differunt in Gotifr. Viterb. Pantheon parte IV, Pistorius - Struve, SS. II, p. 72.

gen

cior

col

trat

5 ecc

et

nas

pre

ter

pe

coa

gia

ve

cu

F

el

ti

C

p

R

25 e

20 ra

15 pr

10 mt

1209. citu copioso tam Teutonicorum quam Italorum prospero itinere Romam ingressus domino pape se exhibuit; quem eciam qualem voluit invenit, scilicet ad omne propositum suum et facilem et promptum. Verumtamen dominus papa de quibusdam, quorum occasione iam pridem inter regnum et sacerdocium non semel, sed pluries perniciose dissensiones emerserant, a rege, priusquam ei manum benedictionis imponeret, securitatem sibi prestari postulavit. Rex vero ad propositi sui consumacionem festinans, de quibuscumque et qualitercumque postulatus fuerat, promittendo, 10 fidem dando, iurando securitatem prestare nou distulit, et sic quod affectabat ad effectum usque perduxit. Proxima

Sept. 27. igitur dominica ante festum Michaelis cum multa celebritate cleri ac populi, principum et baronum in ecclesia sancti Petri rex Otto imperiali benedictione percepta gloriose coro-15 natus est. Huc usque omnia optato successu processerant, abhine, quod in rebus humanis valde usitatum est,

Thren. 4, 1. longe aliter quam sperabatur evenit. Obscuratum est aurum, mutatus est color optimus. Nam imperator non solum sue salutis, verum eciam humane verecundie nimis impudenter 20 oblitus, promissis non stetit, violavit fidem et ad sue confusionis cumulum peierare nec veritus est nec verecundatus. Verumtamen dominus papa iudicem dissimulans et patrem exhibens non potuit non dolere super delinquente filio, fecit quod potuit, monuit, consuluit, postremo sub interminacione 25

\*7.148'. \*excommunicacionis, ut resipisceret, indixit. Tandem post ammoniciones paternas non resipiscentem, sed de die in diem e deteriora presumentem, cum ex contingentibus nichil esset omissum, tunc demum iusto iudicio quasi aridum et depravatum membrum ab unitate corporis ecclesie non sine gravi 30 dolore prescidit.

1210. MCCX. Hyemps dura, prolixa et intolerabilis valde fuit, ita ut veterani homines unanimiter testarentur tantam frigoris intemperanciam sua recordacione non fuisse. Homines quam plures nimio gelu mortui sunt, pecora et apes in d 35 magna parte perierunt. Vinee et annose arbores ita lese sunt, ut usque ad imas radices arescerent.

1211. MCCXI. Elapso tempore, cum innumera bilia bellorum atque adversitatum volumina undisonis pressuris et calami10b 30, 31. tatibus citharam nostram in luctum et organum in ploracio-40
nem miseranda alteritate demutassent, principes regni, scilicet rex Boemie, archiepiscopi Mogontinus et Magadabur-

a) optata 1; optatu R1, b) peiorare 1, R, c) sic R; die 1, d) ex L III.

gensisa, lantgravius et marchio Misnensis cum delibera- 1211. cione adhibita in . . . . . b. 1 unanimiter collecti sunt. Ibi recolligentes inconcinnos mores imperatoris, quos arbitrati sunt imperiali aule minime conduceree, pro eo quod 5 ecclesiasticis f dignitatibus insultans, archipresules simpliciter et vituperiose clericos, abbates monachos, reverendas matronas mulieres appellans, universosque, quos Deus honorare precepit, superbie stimulis agitatus inhonoravit, atque propterea honoris sui iacturam in eodem principum concilio non 10 multo post tempore elapso cum tocius fortune adversitate persensit. Inito namque consilio, iurisiurandi sacramento se coadunantes et colligantes, contra Otton em et apicem regiams, omnem quam potuerunt confidenciam prestantes, se venturos polliciti sunt. Proinde tacite digredientes, ceteros 15 principes ea latuere consilia, donec idem iurati in oppido regioh Nurenberc collecti publice Ottonem hominem hereticum nominaverunt et publicam facientes ei contradictoriam, Fridericum Heinrici imperatoris 'filium, antea ab universitate \*f. 149. electum, futurum imperatorem declararent. Ad hanc conspi-20 racionem prefatos principes universis transmisse et singulis littere apostolice animaverant, in quibus dominus papa certis de causis iam dictum Ottonem manifeste excommunicatum pronunctiavit et ab eius fidelitate absolvit non solum principes et barones, sed et regni ministeriales, promittens 25 eos obsequium prestare Deo, si et Ottonem, Dei et ecclesie Romane inimicum, constanter abiciant et Friderico novo regi denominato se devotos exhibeant et fideles. Fama volat<sup>2</sup>, et factum toti terre velociter innotescit. Letantur omnes qui ab Ottone animos alienos eciam ante hec tempora 30 habuerant, hii autem qui de parte eius erant et maxime Saxones occulto dolore et manifesta indignacione movebantur<sup>3</sup>. Guncelinus vero, domestice familie ipsius Ottonis

a) magadburgensis 1. b) spatium nomini inserendo vacuum relictum 1, a) magadurgensis 1. b) spatim nomini inservata vacuum retectual lentes R. d) inconditos, eadem manu superscr. inconcinnos 1, ut R. e) sic 1. R; 35 condecere L I. f) dign, eccl, R. g) sic 1, male breviatum, h) sic R; oppidio, om. regio 1. Quod inserui, quod a scriba huius codicis omissum censerem, scripto oppid-io pro oppido regio. i) sic L I. II recte, ut apparet, sed ceteris 1 et R 1.

<sup>1)</sup> In Hist. Reinhardsbr., ut ex Cron. Reinhardsbr. p. 578. patet, nomen loci non indicatum erat, quod et auctor huius operis ignoravit. Cum 40 igitur Hist. landgr. Eccard. col. 404. loco ex Cron. Reinhardsbr. (non ex hac cronica) sumpto addiderit: scilicet Nuwinburgk, potius auctor Isenacensis hoc coniecisse quam ex fonte quodam hausisse videtur. 2) Verg. Aen. III, 121: Fama volat, 3) Haec etiam ex Hist, Reinhardsbr. sumpta in Cron. Reinhardsbr. p. 579, l. 1. omissa sunt.

exil

ipsa

rece

dici

sere

run

rati

mal

sicu

nul

des

re v

ita

me

mu

der

ten

cui

res

aut

pr

mu

ins

ma

vis

Ot

eci

mi sti

35 su

40 glo

1)

30 cui

25 art

20 dir

15 tun

5 glor

1211 unus et precipuus, officio dapifer, cui idem Otto sicut<sup>a</sup> ei, cuius fidelitatem et strennuitatem<sup>b</sup> iam pridem fuerat expertus, non solum privata, sed et publica regni negocia commiserat, ad quod eum instans urgebat necessitas, quantum poterat, principum machinacionibus parabat contraire. Omni 5 igitur qua poterat festinancia villas regias, scilicet Northusen et Mulhusen, muris et fossatis sufficienter munitas armata manu militum preoccupare festinabat, ut inde lantgravium quasi hostem publicum et adverse partis principaliorem in-Quod et ita factum \*est. Nam prefatus Gunce-10 pugnaret. linus coadunatis sibi Saxonibus in Mulhusen e recipiens, \*p. 383. exinde villas finitimas depopulabatur aut usque denominatum diem eas sub pacto constituens, prout cum eo convenire poterant, pecuniam ab eis extorquebat. Inter hec idem Guncelinus universos Thuringie barones convenit et 15 singulos, et quia venales manus invenerat, multa pecunia eos ad hoc induxit et conduxit, ut domino suo hereditario, scilicet lantgravio, publice renunctiarent; et sic fiunt hostes manifestod, qui paulo ante domestici et obsequiosi putabantur. Huius maligne discessionis a principe Fridericus comes 20 de Bichelingin precipuus auctor et incentor dicebatur, quod

\*f. 149'. eo e magis indebite f facere \*visus est, quo, sicut multorum patuit cognicioni, infra biennium iam dicto principi, acceptis ab eo CCCtis marcis h, sine omni excepcione novis et specialibus se promissis obligaverat, ut contra quemlibet homi-25 nem ei conferret auxilium et prestaret obsequium. Sicque barones Thuringie coadunati Saxonibus, nullo defensante, vastabant provinciam, inbelles colonos spoliantes et casas eorum succendentes. Interea lantgravius castra sua, quantum prevaluit, munire non distulit 1. Deinde fama 30

1212. prodente affuere qui dicerent Ottonem Alamannie iam partes adiisse et circa Reni fines infinitam militum copiam colli-

Exod. 6, 1. gere et ita in manu robusta dicere se velle Thuringie partes intrare, oppidis, castris et omnibus lantgravii municionibus acriter imminere.

(Int.) MCCXII. Ottok veniens in Thuringiam cum tribrachol — .: driboch — castrum lantgravii in Salzan obsedit et expugnavit. Speranso autem per hanc

a) suppl. ex R; om. 1. b) sic R; seruitutem 1. c) Mülhusenn 1 h, l. d) manifesti R e corr. e) sic R; eos 1. f) sic R; uidebatur 1. g)  $CCC^{cl}$  1. h) M. 1. 40 i) sic R; om. 1. k) imperator add, E. l) trebacho E. m) dribog E. n) Saleza E. o) sequentia — animantur (p, 212, l, 22) om. E.

<sup>1)</sup> His verbis breviavit auctor quae in Cron. Reinhardsbr. p. 579, f. 343b. ex Hist. Reinhardsbr. latius exposita sunt. Cf. 'N. Archiv' XX, p. 573 sq.

exilem fortunam omnia principis sibi patefieri castella, cum 1212. ipsa robusta manu militum, qui ad duo milia et quingentos recensiti estimabantur, ad anteriora civitatis que Albus-lacus dicitur castra metati sunt. Interea nupciarum impendia cum (161, 22), s gloriosis expensis Ottoni in Northusen procurantur, que sereno quidem et leto principio in choata, tristi fine tabuerunt. Nam celebratis nupciis . . . . . . a eadem imperatrix, scilicet regis Philippi filia, parvo post tempore ad malum Ottonis diem clausit extremum. Siquidem lugubris (Aug. 11). 10 ac mestus Otto lamentabiles sponse sue parat exeguias, et sicut ante modicum quidem gaudebat et quasi triumphabat nupcialibus et letis crepundiis, ita postmodum gravioribus desperavit ac acrioribus tabescebat<sup>b</sup> facibus<sup>e</sup> funeris. Inde reversus ad obsidionem invenit pigros ad pugnam; for-15 tuna prosperos mentita successus mutata est in contrarium, ita quod nusquam sibi fides, nusquam fida auxilia. mediante marchione Misnense pauci adverse partis, dum multitudini nequirent rebellare, in manus regias eo pacto dederunt civitatem, quod ad statutum terminum interioris castri 20 diruta resarcirent et se in eis reciperent, donec voluntatem \*principisd experirentur, si vellet in dedicionem ire et \*f. 150. cum rege componere. Recepti vero infra municionem ad resistendum obpugnantibus se parabant. Lantgravius autem, audito pacto et condicione, quod potuit pro temporis 25 articulo largitus est militantibus, bonam eis retribucionem pro laboribus facturum pollicens. Quo audito Otto infremuit, voce preconia e militum copiam adesse pre monuit et instaurato illo instrumento dyabolico inestimande magnitudinis saxa conicit et illud castrum subvertere f 30 cura satagit. Interea Bawari et Suevi, audientes hereditariam suam dominam imperatricem iam debitum carnis solvisse, furtivis elapsibus nocte sarcinas suas deserentes et Ottonem in confusione relinquentes repatriarunt. Reliqui eciam inopia coacti, cum ab Ottone nil reciperent, con-35 sumptis vestibus et armis, pedites recesserunt; atque ita minorato exercitu in obsidione remanere formidabat et castrum illud deserens Erphordie se recepit<sup>2</sup>. His ita per-(Aug. ex.)

a) spatium unius vocis vacuum relictum, fortasse nomini loci inserendo 1. b) contabescebat R. c) sic R; fascibus 1. d) L add., eadem manu superscr. lantgravii 1, 40 glossa; deest R. e) sic R;  $\bar{p}$  1. f) atroci fortasse hoc loco ex R supplendum.

<sup>1)</sup> Tribracho supra p. 210, l. 36. dicto. 2) Erphordie se recepit, quae in Cron. Reinhardsbr. p. 580, l. 42. desunt, ex Ann. Erphordensibus brevibus inserta videntur. Cf. 'Magd. Schöppenchr.' p. 137.

ver

Ott

ten

sin

for

nie

pul

div

ret

pet

im

nei

Fr

Dr

ter

spi

id

fo

die

cio

tu

ce

pr

CO

lel

1)

30 cir

25 pe

20 \* in

15 tor

10 q 11

5 V O

1212. actis, fama crebrescente de adventu Friderici regis iunioris, castra, civitates et oppida illustrantur, populia ad illum favorabiliter coadunantur; et contra Ottonem clamor exoritur, asserentes regem Fridericum, qui electione principum iam dudum vivente adhuc patre declaratus fuerit 1, 5 iure prevalere, presertim cum ita papa disponente, eidem in posterum imperialem benedictionem promiserit.

regni baronibus ad indictam sibi a Friderico rege curiam (Dec, 5), in Frankenevort circa epiphaniam accinguntur, ubi lant-10 gravius gratanter receptus est. Post hec autem rex Francie faciem regis cum benedictione viginti milium marcarum argenti preveniens, fedus ad invicem pepigerunt, ut quivis alteri in necessitate astaret. Requisitus igitur rex Romanorum a Spirensi episcopo, quibus in locis eadem 15 pecunia recondi deberet, respondet pecuniame illam vel quamlibet aliam minime fore recondendam, sed regni eam principibus esse erogandam. Audita itaque munifica regis

MCCXIII.<sup>2</sup> Rex Boemie et lantgravius cum ceteris

\*f. 150'. liberalitate omnium \*clamor in favorem ipsius attollitur; duces etiam<sup>d</sup> de Ceringen et Austria in ipsius subiectio-20 nem ituri concorditer accinguntur et contra sortem Ottonis

1213, vehementer animanture. Magnum incendium fuit Er-

Sept. 1, phordie Kal. Septemb., cum esset nox dominica\*.

\*MCCXIIII. Rex iunior condigno favore attollitur, sed \*p.384. 1212. tamen varie et dissone nascuntur opiniones. Alii quidem f: 25 eum non esse, quem imperator Heinricus genuerat, sed Merbotonis cuiusdam aule apostolice officialis filium, atque eum

minime futurum regem. Dum hec fatalis diversorum labio-1213. rum lingwa perstrepit, ecce rex idem iunior cum multitudine gravi Suevorum, Bavarorum, Boemorum partis adverse 30 triumphator adest, nobilitatem generis morum honestate premonstrans. Proinde in Merseburc curia celebranda indicitur, sed cum paucis pro temporis articulo consumatur. Ex tunc Boemi in Saxoniam profecti mole predarum graves repatria-

<sup>\*)</sup> E, omissis omnibus hoc anno praecedentibus, habet haec (post 35expugnavit supra p. 210, l. 37) ita: Sequenti anno magnum incendium fuit Erfordie; pons mercatorum consumitur3.

a) ppti 1 persaepe, b) sic R; milibus 1, c) bis scr. 1, d) sic R; et 1 septe iam h, l, add., sed expuncta 1. f) sic 1 et R; mente supple opinantur. d) sic R; et 1.

<sup>1)</sup> Contortis verbis fontis sui, quae Cron. Reinhardsbr. p. 581, l. 25 sqq. 40 exhibet, omissis haec monachus S. Petri supplevit. 2) Cf. 'N. Archiv' XX, p. 612, n. 1. 3) Cf. ibid. XXI, p. 502.

verunt. Rex autem augustus Fridericus et rex Francie 1214. proxima subsecuta estate provincialibus Reni et fautoribus (Iul. Aug.) Ottonis imminent, et rex Francie Ottonem in fugam convertens, multos suorum nobilium in campo conclusit et capti- (Iul. 27). 5 vos abduxit. Inde sors Ottonis a supremo cardine lapsa sine spe recuperandi incredibiliter descendit. fortunam circa statum suum videns esse mutatam, ad Colonienses divertit. Cuius consors, Brabantini filia, aleatrix 1215. publica, cum de ludis variis plurimis teneretur debitis, cum-10 que infinitis Otto ipse raciociniis obligaretur, nec pateret divertendi locus, sed nec, unde redderet, facultas suppeteret: imperatrix Ottonis consilio advocatis Coloniensibus, impetrata exspaciandi venia, fuga lapsa fuit. Quam die postera imperator secutus, simulans venandi studium, et ipse credi-(Apr. ex.) 15 toribus suis nichil restituendo, ingratitudinem pro gracia sibi impensa rependit. Quapropter Colonienses adversus Ottonem vehementer commoti atque ab eo penitus recedentes ad Fridericum regem diverterunt. Mox et urbs illa regia (Aug. 4). Drivels et ea que Landescrone dicitur, a Philippo primitus 20 \*instaurata, regis Friderici potestati subiciuntur. tempore ipse Dominus cuiusdam perfecti viri excitavit 1213. spiritum<sup>b</sup>, insinuans ei, quod Terra Sancta proximo lustro, id est quinquennio, a clade Sarracenorum cum suis captivis foret liberanda. Exinde dominus papa Innocencius missis 25 per universam ecclesiam litteris crucem constituit pre-

cio Theutoniam g committendo 1. MCCXV.h Innocencius papa, ut vires ecclesie metire-1215. tur, ad cunctas orbis partes, eciam remociores, apostolica ac-30 cinctus magnanimitate dirigit apices preceptivos, firmiter edicens, ut, quisquis archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, prepositorum atque quorumcumque ecclesiarum prelatorum ad concilium generale in festo sanctorum omnium Lateranis ce- Nov. 1. lebrandum excitus non occurrat, per censuram ecclesiasticam

dicari, magistro Cunrado de Marburch in hoc nego-

<sup>35</sup> a) omissis omnibus h. a. praecedentibus E pergit: Anno M°CCIIII° (sic pro 1214) hoc temp. b) propheticum add. E. e) sic E; om. 1. d) C. 1; Cunr E. e) der 1. f) Marburg E. g) Teutuniam E. h) haec — p. 215, l. 18. om. E.

<sup>1)</sup> Innocencius - predicari breviata ex iis quae in Cron. Reinhardsbr. p. 584, l. 33 sqq. leguntur, magistro - committendo falso addita sunt. 40 Quibus enim officium praedicandae crucis in Theutonia tunc commissum sit, vide in epistolis Innocentii papae datis mense Aprili a. 1213, Reg. Imp. V, nr. 6143 = Potthast nr. 4727. 25592 (4721b). Cf. 'N. Archiv' XX, p. 576.

de

pr

 $\Pi$ 

da

CO

Vi

te

p

86

n

Si

15 d

10 ea

5 ag

\*p. 385.

1215. apostolico se feriendum ense non ambigat 1. Ecce sagena cf. Cr. Reinh. Abac. 1,17. Petri per mare magnum et spaciosum manibus expansa, pusillos Ps. 103, 25. cum magnis exhibens, trahit milia milium; tamen et si velis archiepiscopos recensere, eorum numerositas cum diligenti eciam calculacione non queat computari. Denique sub 5 pressura multitudinis episcopi, abbates et quam plures alii novissimum in concilio spiritum exalaverunt, non pape, sed Deo reddituri racionem de cunctis, que in hac-vita gesserunt. Ibi facta primum exhortacione in sermone polito de fide, spe et caritate a disseruit, deinde Fridericum augu-10 stum futurum imperatorem publice declaravit, cuique ecclesie sua iura esse servanda<sup>b</sup> innotuit, regem Anglie et reges alios suo apostolatui<sup>e</sup> subiciens, instituta edidit ecclesiarum. His et aliis modis suum terminavit concilium, estimans sui precium laboris, si pre cunctis suis participibus tam copio-15 sam cleri multitudinem ad sui presenciam apostolatus evo-

1216. casset. Qui post modicum, id est anno XIX. sui pontifi\*7. 151'. catus, decedens nec similem \*sui sciencia, facundia, decretorum et legum pericia, strennuitate iudiciorum nec adhuc

visus est habere sequentem.

1217. Post hec Otto dictus imperator vires adhuc suas recuperare gestiens pecunia aggreditur animos principum corrum pere, precipue H[ermannum] lantgravium sibi coadunare; qui, scilicet H[ermannus]<sup>d</sup> lantgravius, cum ex cronicis passionibus mortem sibi proximam metiretur, spe 25 (Apr. 25). tamen pecunie [transitum<sup>e</sup>] parat ad ipsum, sed mors ipsum preveniens desiderium utriusque, scilicet dantis et accipientis, subito dirimit. Cuius corpus cum Reinhersburnensis abbas<sup>2</sup> pararet secum asportare et in manseolog progenito-

a) charitate 1. b) conservanda R. c) apostalatui 1. d) Heinricus 1, quod ex H., nt modo nomen indicatum est, falso ortum est. e) supplevi ex R; om. 1. f) sic R; desideriumque 1. g) mansoleo falso pro manseolo 1, nam mansoleum vel mausoleum nusquam in codd. medii aevi legi; manseolum pro mauseolo toties legitur in codd. \$5 saec. XIII—XV, ut consulto ac scite illud scriptum esse mihi persuasum habeam, Cf. Ducange-Henschel s. v. manseolum, manseolus, mauseolum.

rum collocare, S[ophia] lantgravia, defuncti consors principis, 30 vetuit et a villa Gota, in qua obiit 3, corpus Ysenache

<sup>1)</sup> Hoc loco textus fontis melius servatus est quam in Cron. Reinhardsbr. p. 588, l. 22 sq., quod cognoscis ex clausulis consonis sententiarum (occurrat: ambigat). 2) Eckehardus, in Cron. Reinhardsbr. p. 588. dictus. 40 3) a villa — obiit non ex Hist. Reinhardsbr., quae neque in Vita Lud. II, 1, ed. H. Rückert p. 15, legantur, sed ex altero fonte sumpta sunt. Cf. Hist. br. princ. Thur. c. 12, SS. XXIV, p. 822: qui postea in Gota decedens, in Isenache sepultus est.

deduci precipiens, in capella sancte Katherine, quam 1217.
princeps ipse fundaverat, honorifice sepelivit VI. Kal. Maii <sup>1</sup>. Apr. 26.

\*Hoc eciam anno autumni a obiit Innocencius papa 1216.
III; cui Honorius successit. Innocencio III. papa in

III; cui Honorius successit. Innocencio III. papa in agone constituto, contigit quendam grisei ordinis abbatem proficisci Romam; qui dum esset in via, die quadam, dum graviter sompno premeretur, vidit locum quieti commodum, descendensque de iumento per horam quievit ibidem. Cui dormienti crux et ymago salvatoris in ea dependens apparuit, viditque Innocencium venientem atque demonem fugientem et ante ymaginem se prosternentem ac clamantem: 'Miserere mei, Deus! Miserere mei, misericordissime Deus!' Audivit eciam demonem ipsum insequentem ac tociens repetentem: 'Iusi dica iuste, iudica iuste, iustissime iudex!' Qua ille visione expergefactus eundem diem et horam diligenter signavit, Romamque veniens comperit Innocencium eadem die defunctum."

die defunctum c·3.

Hocd anno dum per totam Alemanniam crucis 1214.

signum predicaretur, in diocesi Monasteriensi, in villa Bedom Oliv. c. 6.
feria VI. ante penthecosten, cum predicaretur crux ibidem, triplex \*f. 152.
forma crucis apparuit in aere, una candida versus aquilonem, alia

versus meridiem eiusdem coloris et scematisf, tercia mediog colore colorata, habens crucis patibulum et figuramh hominis in ea suspen25 sam, elevatis brachiis et extensis cum infixione clavorum in manibus et pedibus et capite inclinato. Hec media fuit inter alias duas, in quibus non erat effigies humani corporis. Alia vice et alio loco in villa Frisie Suderhusenk tempore predicacionis crucis apparuit iuxta solem crux cerulei coloris; hanc viderunt plures quam priorem. Tercia

30 fuit apparicio in diocesi Traiectensi, in villa Dokinge<sup>1</sup>, in qua beatus Bonifacius coronatus fuit martirio; ubi in die martiris eiusdem, cum multa milia hominum convenissent ad indictam stacionem, apparuit crux alba et magna, ac si trabs ex transverso m trabis composita artificialiter fuisset.

35 a) sic 1. b) pendens R. Lr III. c) Ora pro nobis sancte Ieronime add., post del. 1.
d) Anno M°CCV° hoc a. pergit E. e) Almaniam E. f) sic R. L III; zematis 1;
zcematis E. g) media E. h) sic E. R. L III. Oliv.; (et del.) figuramque 1.
i) Fresie dicta E. k) Sunderhusen E. R. l) Dockingen E. m) sic E. L III.
Oliv.; et transuersio R 1; ex aduerso 1.

40 1) Eodem die (an deme nestin tage nach sente Markes tage) Hermannum obiisse tradit Vita Lud. II, 1, sed hoc die potius, ut hoc loco dicitur, sepultus videtur esse, cum Necr. Thuring., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch.' II, p. 118, diem obitus habeat VII. Kal. Maii. Verum obitus a. 1217. habent Chron. reg. Colon. Cont. II, p. 195 (cum falso die VIII. Idus April.) et Ann.

45 Thuring. br., SS. XXIV, p. 41. Cf. Winkelmann, 'Otto IV.' p. 244, n. 1.
2) Perusii obiit Innocentius.
3) Hanc visionem narrat etiam frater Minor Erford. in Cron. Minore, SS. XXIV, p. 196. et infra, in multis cum

B

fu

10 N \*p. 386. p

20 S

40

50

1218. Hoca anno mense Maio obiit Otto quartus huius nominis imperator in castro Hartesburc ac in Bruneswic est sepultus 1. Hoc anno ordo fratrum Predicatorum confirmatur \*. 2.

1216. MCCXVI. Hocb anno VI. Kal. Iulii Erphordie 5 hora XI. incendium magnum \*\* fuit usque ad temes 3.

Nov. 22. Hoc eciame anno X. Kal. Decembris ibidem dobiit Gerwicus plebanus Sancti Paulie, vir utique bone fame, qui obtinuit, quod in eadem civitate ad Sanctum Petrum in purificacione sancte Marie Inviolata cantaretur ad 10 processionem d.

Oliv. c. 1. MCCXVII.h Exspirante treuga Christianorum et Sarracenorum, 1217. in primo passagio generali congregatus est exercitus Domini in Acon cum tribus regibus, Ierusalem, Ungarie et Cypri, qui mistica munera non deferentes, parum egerunt memoria dignum. Affuit e c i a m dux 15 Austrie et dux Meranie cum multis comitibus et viris generosis. Aderant episcopi peregrini: archiepiscopus Nicossiensis, Balocensis , Babenbergensis, Cycensis , Monasteriensis, Traiectensis, et cum eis vir

\*f. 152'. nobilis et potens Walterus de Avenis, qui reversus \*in passagio vernali XL milites reliquit in servicio Terre Sancte, quibus providit 20 sumptus sufficientes per annum. Dux Austrie sicut princeps catholicus m per omnia laudabiliter Christo militavit. Patriarcha vero Ierosolimitanus cum magna cleri et populi humilitate tollens reverenter vivi-

Nov. 3. fice crucis lignum, feria VI. post festum omnium sanctorum profectuso ab Acon in castra Domini, que precesserant ad Recordanam. 25

\*) E h. l. add.: Hoc anno Henricus 5 lantgravius Thuringie obiit.
\*\*) Inter haec verba add. E: Anno M°CC°XI° Fredericus Thuringie lantgravius 6 in regem Romanorum eligitur.

a) Hoc — sepultus om. E. b) Hoc — Iulii om. 2a·b. E. c) Eodem E. d) om. E. V. e) Erffordia add. E. f) beate M. virginis E. g) cantetur E. h) haec—p. 224, l, 37, 30 om. E. i) sic R; Merannie 1. k) sic 1. R; Baioc. Oliv. l) Gytensis 1; cf. infra p. 217, l, 40. m) chatolicus 1. n) Chr. laud. R. o) est, quod Oliv. habet, om. 1. R.

hac relatione concordans, ita tamen, ut neuter auctorum alterum secutus sit. Unde hanc fabellam Erfordiae notam ac saepe recitatam esse cognoscis. 1) Cron. Minor p. 196. habet sepultus in Brunswic. In cod. B 2 35 Cronicae Minoris Ottonis obitus ad a. 1217. adnotatus est. a. 1215. hoc legitur in Cron. Minoris cod. B 2, p. 196, n. k et infra, cuius codex simillimus postea in hac parte exscriptus est. vel themae longae (Lange Stege, Schlösserbrücke) ad Geram fl. in cartis Erfordensibus primo commemorantur a. 1238, Beyer, 'UB. der Stadt 40 Erfurt' I, p. 65, nr. 117. 4) Vide quae ex Ann. S. Mariae Erford. sumpta hac de re leguntur in Libro cron. Erford. add., 'Zeitschr. für Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 229. et infra, ad a. 1208, (ex hoc?) in Conradi Stolle annalibus, 'Bibl. d. litt. Ver. zu Stuttgart' XXXII, p. X, ad a. 1216, in Cronicis Erford. codicum Engelhusii infra editis ad 45 a. 1213. et ad a. 1226. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 505; Nic. de Siegen 5) Hermannus. Cf. supra p. 214, n. d. 6) Mira confusio. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 529.

a) sic Oliv.; om. 1; quod iam in archetypo a. 1338. defuisse videtur, cum in R hic locus 50 male mutatus sit. b) sic R. Oliv.; ib. per bid. 1. e) admiraldum R. d) quos prece vel precio add. ex linea sequente, sed linea subducta del. 1, quae R non habet. e) sic 1; enim R; Acconensis Oliv. f) nat. Dom. R. g) sic R. Oliv.; om. 1. h) habundacia 1. i) hospital' 1 et R; cf. infra p. 218, l. 40. k) cesarea 1. R, ca eadem manu superscr. corr. casarea 1. l) sic 1. R; Districtum Oliv. m) sic R; casariensi 1.

destructum<sup>1</sup>, nunc Castrum-Peregrinorum appellatur, firmare ceperunt, quod situm est in diocesi Cesariensi<sup>m</sup> inter Cayphas et Cesaream. Monasteriensis episcopus apud Cesaream obdormivit in Domino, ib. c. 5.

1218. magistera theologus et doctor bonus apud Castrum-Filii-Dei deoliv. c. 5. functus est. Post hec exercitus rediit in Akon. Episcopi Alemannie et multi alii preparabant<sup>b</sup> ad transfretandum, brevi tempore in terra

\*7. 153'. commorati. Expectabatur passagium secundum \*et novum et maxime classis ab aquilone veniens, que per angustum mare Kartaginis navigatura 5 sperabatur. A principio predicacionis crucis provincia Coloniensis studio magno, plurimis eciam sumptibus fere CCCC preparavit naves. Quarum quedam remanserunt, quedam vi tempestatis perierunt. Sed maior pars pervenit Lassebonam cum magna virtute bellatorum. Ibi orta discordia, quibusdam volentibus procedere, aliis hyemare cupientibus in obsidione castri fortissimi quod Alcazia dicitur, et sic classis divisa est. Pars apud Gayetum et Cornetum hyemavit, pars alia obsedit Alcaziam, duos capitaneos habens, comitem Willehelmum de Hollandia et comitem Georium de Widen. Quid plura? Captum [est d] autem hoc castrum per Teutonicos; et cum adhuc essent in obsidione, congregata est contra eos Sarracenorum maxima multitu do; contra quam Spatarii viriliter pugnaverunt cum milicia regine Portugalis. Victi sunt virtute divina Sarraceni; rex eorum unus occisus est,

°p. 387.

ib.c. 7. et cum eo plurimi trucidati sunt et in captivitatem ducti. Igitur mense Marcio applicare ceperunt ad portum Akon coccones de pro-20 vincia Coloniensi, pauci tamen de Bremensi et Treverensi provinciis. Tunc confirmatum fuit consilium in concilio Lateranensi cum papa Innocencio Rome habitum de introducenda milicia Christiana in ter-

Maio. ram Egipti. Mense igitur Maio ante ascensionem Domini preparatis navibus, cocconibus armatis, galeis et aliis naviculis oneratis pro-25 fecti sunt de Akon Iohannes rex Ierosolimitanuse, dux Austrie, patriarcha cum episcopis Nicossiensi, Bethlehemitano, Akonensif, tribus domibus et copiosa Christianorum multitudine. Indicta fuit collectio navigancium apud Castrum-Filii-Dei; quidam tercio, quidam sexto die ad portum pervenerunt Damiate, statimque hostilem so terram ceperunt sine sangwiniss inpensa. Cum enim pauci Sarraceni

\*f. 154. \*milites occurrerenth ad portum, Friso quidam fixo in terram dextro genu, sinistra manu circumferens ancilei, dextra spiculum vibrabat ferreum. Intuitus est eum Sarracenus, existimans eum ludere, sed subito eques percussus a Frisone corruit ad terram; fugientibus que 35 aliis, absque omni impedimento castrametati sunt inter litus maris et ripam fluminis Nili Christiani. Hoc eciamk mirabile fecit Deus, quod in primo adventu aqua fluminis coniuncta mari dulcis hauriebatur, que postmodum sepius salsa fuit usque ad casale, quod distat a Damiata sursum fere per miliare. Interim dux Austrie et Hospitalen se s duas 40 scalas preparaverunt ad capiendam turrim in medio Nili positam super duos coccones. Teutonici vero et Frisones terciam navem propugnaculis munierunt, castellulo in summitate mali composito absque scale suspensione. Caput eorum et iudex fuit comes Adolfus, frater Coloniensis archiepiscopi, qui ante turrim captam mortuus est ibidem. 45 Scale vero ducis Austrie contra turrim sunt erecte circa festum Iun. 24. Iohannis baptiste; sed Sarraceni turrim defender unt viriliter. In-

a) Thomas supple ex Oliv. Auctor Erford, nomine omisso hace de episcopo Monasteriensi dicta esse existimarit. b) sic R; properabant 1; se praepar, Oliv. c) sic R, Oliv.; helantha 1. d) sic R; deest 1; sed iam ab auctore Erford, hace vox omissa videtur, 50 scripto autem pro est, quod Oliv. habet. e) irm Itanus 1, unde ortus est Itanus dux Austrie et in Cron, Reinhardsbr. transsumptus, f) abconensi 1; ac koniensi R. g) effusione add. 1 (deest R), quod in archetypo explicandi causa ad inpensa adscriptum fuisse videtur. h) concurrerent, eadem manu superscr. occurrerent 1. et ita R. Oliv. i) antile 1. R. k) sic R. Oliv.; et 1.

terim, dum pugnaretur, Hospitaliorum scala confracta cum malo 1218. cecidit, bellatores suos precipitans. Eadem fere a hora scala ducis Oliv. c. 7. simili modo confracta XXII 1 strennuos milites ibidem extinctos martirio corona vit. I gitur Egyptii letati vehementer, subsannantes 5 levaverunt vocem, timpanizantes et bucinis perstrepentes, meror vero et tristicia Christianos invasit. Navis autem Teutonicorum et Frisonum inter turrim et civitatem anchoris herebat fixa, damna plurima per balistarios, qui intus locati fuerant, inferens Egiptiis, presertim illis qui stabant in ponte inter civitatem et turrim porrecto. Ipsa vero 10 navis a bellatoribus civitatis, turris et pontis iaculis et igne Greco impetebatur vehemenciusb. Tandem navis ex parte igne corrupta fuit, sed defensores illius viriliter extinxerunt et e sue stacionis locum reduxerunt. Christiani vero considerantes turrim non posse \*capi petrariorum et tribuculorum dictibus neque fame propter civi- \*f. 154'. 15 tatis vicinitatem, Domino \*prodentee et architecto demonstrante, \*p. 387. sumptibus Teutonicorum et Frisonum duos coccones coniunx er un t trabibus et funibus fortissime coherentes, et socia conpaginacione vacillandi periculum prohibentes ac in summitate castellum firmum super IIII or malos collocantes, Sexta igitur feria ante festum sancti Aug. 17. 20 Bartholomei nudis pedibus cum devocione ad sanctam crucem processionem fecerunt, ubi implorato divino auxilio, ut res omni careret invidia et vana gloria, de qualibet gente, que tunc erat in exercitu, aliquos ad huius negocii execucionem invitaverunt, licet gens Teutonie et Frisiaf ad hoc suffecisset opus. Die sancti Bartholomei, Aug. 24. 25 feria VIa, cum Nilus excrevissets vehementer, et aquarum impetu negocium plurimum impediretur, cum multa tamen difficultate instrumentum hoc contra torrentem a loco, in quo fuerat, trahebaturh ad turrem. Clerici vero nudis pedibus per litus ambulabant Domino supplicantes. Illo autem opere funibus et anchoris stabilito, 30 acriter utrimque pugnatum est, quoniami et de civitate et de turrek instar grandinis et fulminis lapides et ignis Grecus i aciebantur, sed per liquorem acetosum et sabulum ac extinctorio subventum est laborantibus. Interea iacuit patriarcha ante dominicel crucis lignum prostratus m in pulvere, stans n clerus nudis pedi-35 bus, indutus stolis, clamavit in celum. Defensores turris anteriorem partemo scale accenderantp, quam nostrates extingwere volentes, quidam cum signifero ducis Austrie in fluvium corruerunt. Sarraceni vero vexillum ducis Austrie tollentes ac Babilonii se vicisse putantes vociferati sunt. Post hec miles quidam 40 Leodicensis q diocesis primus turrim ascendit, quem Friso quidam sequens ac flagello, "quo granum" excuti solet, ad dextram et sini- . 155.

a) vero, eadem manu superscr. fere 1, et ita Oliv.; vero R. b) sic R, Oliv.; om. 1, c) ad, quod ex Oliv. inseri debuisset, deest 1, R. d) sic R; contribuctorum 1, e) sic 45 1. R; Dom, dem. et architectum providente Oliv. f) sic 1. R; Frisonum Oliv. g) sic R. Oliv.; veh. excr. 1. h) sic R. Oliv.; ad turrem trah. 1, i) sic R; quo 1 saepe pro quoniam. k) turri R. l) sic R; diuine 1; deest Oliv. m) sic R, Oliv.; in pulv. prostr. 1. n) sic R; cl. n. st. ped. 1; st. n. ped. cl. Oliv. o) sic R. Oliv.; sc. p. 1. p) emendari; ascenderant 1. R. q) Leodiensis R; Laodicensis 1. r) sic R. 50 Oliv.; grana exc. solent 1.

stram fortissime percuciens, quendam tenentem signum croceum sol-

1) Hic numerus miro modo corruptus est ex Oliveri verbis: armatos corpore deciduos secundum (quae non intellecta, accepta sunt bis decem duo) animas levavit in celum.

1218. dani stravit ac vexillum abstulit. Alii post alios successerunt, superatis oliv. c. 9. hostibus, quos resistentes duros senserant et crudeles; sicque turris hoc modo capta fuit. O ineffabilis Dei pietas! o inexplicabilis Christianorum hilaritas! quia nostrates post fletum et gemitum gaudium viderunt et triumphum. Tandem conclusi in turri colloquium petebant et sese sub pacto vite dederunt duci Austrie, preter illos qui nocte precedente fuga lapsi sunt; captivi eciama numerati sunt ad C viros. Principes vero nostratum ad desidiam devo-

ib. c. 10. luti preparabant se ad recessum. Frisonum et Teutonicorum abiit maxima multitudo passagio sancte crucis instante, in quo eciam ad 10 Terram Sanctam venerunt Romanib et post eos Pelagius Albanensis episcopus, apostolice sedis legatus, deinde magister Robertus de Curzum, duo episcopi Ungarie, qui mortui sunt ante transitum fluminis in sabulo Damiate. Oliverus eciam filius regis Anglie et multi alii equestris ordinis et plebis apud Damiatam diem clauserunt c 15 extremum.

malorum, usurpator regnorum Asie, mortuus est. Postmodum in festo oct, 9. sancti Dionisii Sarraceni venientes et principiad castrorum invadentes modica manu Christianorum repulsi sunt; fueruntque ex eis cesi 20

Oct. 26, et submersi ad mille DCe. Sane in festo sancti Demetrii, qui fuit uterinus sancti Dionisii, summo diluculo castra Templariorum invaserunt hostes, et modicum dampnum nobis inferentes, ex ipsis interempti sunt a nostris fere Df. Populus autem Domini, promissos triduano iciunio, quod clerus humiliter in pane et aqua servavit, et 25 multis processionibus ordinatis a legatis, temptarih meruit; nam in

Nov. 29. vigilia sancti Andree a media nocte intumuerunt fluctus maris, excrescentes et excursum terribilem facientes usque ad castra fidelium;

\*f. 155', ab alia vero parte fluvius i \*inundans ipsos occupavitk incautos. Natabant tentoria, perierunt cibaria, pisces 1 pluviales m et marini se quasi 30 nichil timentes cubiculis ingerebantn, quos Christiani manibus ceperunt, quibus tamen deliciis carere voluissent; et nisio consilio spiritus sancti ante provisum esset, in fossato tamen, quod ad alios usus factum fuerat, mare coniunctum flumini homines cum iumentis, naves cum armis et victualibus detraxisset ad hostes. Nec tamen hoc 35 periculum evaserunto quatuor coccones, super quasp edificata erant propugnacula ad capiendam civitatem, qui uno impetu cum quinta q nave, que inter eos herebat, ad oppositam ripam vi ventorum precipitati ante oculos fidelium igne Greco sunt conbusti. autem Dominus operibus Teutonicorum, quibus turris capta fuerat. 40 Naves onerate, que in portu maris stabant, repente ruptis funibus perierunt. Duravit autem hec tempestas per triduum continuum; quo elapso Deus, qui consolatus est suos in omni tribulacione sua, imperavit ventis et mari, stare faciens ipsum a fervore suo. Invasit preterea multos r de exercitu quedam pestis, quoniam s dolor re- 45 pentinus invasit pedes et crura, et coniunctim caro corrupta gingivos t et dentes obduxit, masticandi potenciam auferens; tibias nigredo hor-

p. 388.

35

40

a) sic R; et 1; vero Oliv. b) sic R. Oliv.; normani 1. c) sic R. Oliv.; cluserunt 1. d) sic R. Oliv.; pcipia 1. e) sic 1. R; quingentos Oliv. f) DC 1. g) sic 1. R; premisso Oliv. h) sic R. Oliv.; temptar 1. i) sic R. Oliv.; fluminis 1, ut multi 50 codices Oliveri. k) sic R. Oliv.; inc. occ. 1. l) pisce post corr. pisces 1. m) sic 1. R; fluviales Oliv. n) sic R. Oliv.; ingrediebant 1. o) sic R. Oliv.; om. 1. p) sic 1. R; quos Oliv. q) qta 1. r) sic R. Oliv.; de ex. m. 1. s) emend. Stübet; quam 1. R. t) sic R; ginguios 1; gingivas Oliv.

bus, incertum habetur, profundume peciit, submergens Egiptios cum Christianis. Cives autem Damiatef cruentam victoriam suam fere sex diebus planxerunt. Exinde Egiptii pontem reparantes, aperturam 15 adeo reliquerunt angustam, ut naves fidelium sine magno periculo transire non possent. Quem Teutonici et Frisones vix decem numero ib. c. 12. viriliter confregerunt. Fracto denique ponte et receptis IIII or navibus, super quas erat pons fundatus, reversi sunt cum trium-

Anno Domini MCCXIX. Sarraceni periculum, quod eis imminebat, attendentes ripam Christianis oppositam fossatis et machinis munierunt ac tres ordines armatorum stacioni navium nostratum contraposuerunt, duos peditum super ripam, tercium longum et terribilem, lapidibus et telis plurimum vexando stacionem Chri-1219.

pho, liberam viam et apertam sursum velificantibus relinquentes.

25 stianorum. Sane nocte beate Agate, ubi tantum pavorem soldano Febr. 5.
et Babiloni is Dominus incussit, ut relictis castris, ignorantibus eciam
Egipciis, quos ad resistendum ordinaverat, in sola fuga spem poneret.
Quidam autem apostata, qui longo tempore legem Christianorum
transgressus cum soldanos militaverat, stans in litore ripe Gallice
30 clamabat: 'Quare moramini? Quid trepidatis? Soldanush abiit'. Quo

dicto se in navicula i Christianorum recipi postulavit, ut in potestate \*p.388. eorum \*positus fidem dictis faceret. Summo igitur diluculo k, cum inchoatum esset officium diei festi per oratoria Christianorum: Gaudeamus omnes in Domino, nunctiata sunt hec legato i et aliis m principi35 bus. Itaque fugientibus Egiptiis nostrates certatim etn alacriter abs-

ous. Itaque fugientibus Egiptus nostrates certatim eth alacriter absque omni impedimento transierunt. Templarii preduces in ascensum equorum erectis signis propero cursu ad civitatem pervenerunt, \*sternentes perfidos, qui audacter portis egressi venientibus occurre-\*f. 156′. runt. Multi bellatores, relictis uxoribus et parvulis, territi propter to inopinatum transitum fugierunt de Damiata, et sic per girum obsessa est civitas.

Post festum vero annunctiacionis dominice <sup>1</sup> regina <sup>ib. c. 13</sup>, civitatum Iherosolima, que videbatur inexpugnabiliter munita, destructa est a Caradivagio o filio Saphadini foris et intus, muri cum turribus

45 a) sic R, Oliv.; quod 1. b) in 1. R. c) urcis 1. R. d) igne 1. e) profund? 1. f) dan | nate 1. g) solidano 1. h) solidanus 1. i) sic R. Oliv.; naviculam 1. k) diliculo 1. l) sic R, Oliv.; om. 1. m) sic R, Oliv.; alia 1. n) sic R. Oliv.; ac 1. o) sic 1; Caradiagio f, Caphadin Eisl.; cariadiagio R; Coradino Oliv.

<sup>1)</sup> De tempore murorum Hierosolymitanorum destructorum vide Wilken, 50 'Gesch. d. Kreuzzüge' VI, p. 237, n. 77, ubi destructio Mart. 19. aut 25. incepta esse dicitur.

1219. redacti sunt in acervos lapidum preter templum Domini et turrim Oliv. c. 13. David. a De sepulchro glorioso destruendo consilium habuerunt Sarraceni, sed huic temeritati nemo presumpsit man um apponere propter loci reverenciam. Sicut enim in Alcorano libro legis eorum scriptum habent, Iesum Christum dominum nostrum credunt de Maria virgine 5 conceptum et natum, quem sine peccato vixisse, prophetam et plusquam prophetam protestantur, cecos illuminasse, leprosos mundasse, mortuos resuscitasse firmiter asserunt per verbum et spiritum Dei et vivum ad celos ascendisse non discredunt. Unde, quando tempore treugarum sapientes e o rum Ierosolimam ascendebant, codices ewan- 10 geliorum sibi postulabant exhiberi et osculabantur propter mundiciam legis, quam Christus docuit, et maxime propter ewangelium Luce: Missus est Gabriel, quod literati eo r u m sepius repetunt et retractantb. Legem autem eorum, diabolo dictante, ministerio Sergii monachi et apostate ac heretici Machometus Sarracenis dedit Arabice scriptam, 15 que sic incipit: A gladio cepit et a gladio tenetur et per gladium terminabitur. Machometus iste illiteratus fuit, sicut ipse protestatur in Alcorano suo; et e prenominatus hereticus dictavit, iste promulgavit et per comminaciones et vanitatem legem statuit, quam d carnaliter viventes in parte voluptatis firmiter observant; et sicut legem nostram 20 \*f. 157. veritas et mundicia muniunt, ita errores ipsorum timor mundanus \*et

Mart. 31. In die palmarum anni prescripti hostes fidelium, multa comminacione premissa, quod se ipsos vel nostrates omnes una die perderent, collecto terribili et innumerabili exercitu equitum et peditum 25 irruerunt super Christianos, undique fossatum ipsorume invadentes. Hostes vero cum electis militibus suis de equis descendentes cum nostratibus atrociter pugnaverunt. Mulieres aquam et vinum et lapides ministrabant bellatoribus fidelium; interea oracioni sacerdotes insistebant, vulnera sauciatorum ligantes et benedicentes. Ceci-30 derunt que hinc inde mortui multi et vulnerati, quiaf adeo instabant atrociter qui venerant studio liberande civitatis, ut ab ortu solis usque ad horam fere decimam bellum protraheretur. Tandem hostes

humanus ac voluptas carnalis firmissime custodiunt,

ib. c. 14. retraxerunt se cum maximo dampnos.

Maii 1. Post hoc instabat passagium vernale, et in Kal. Maii magna 35 pars peregrinorum recessit, sed novi recentesque peregrini cum copia victualium et equorum supervenientes Christi milites letificaverunt.

Maii 16. Circa festum ascensionis Domini irruerunt super fideles perfidi multocions prevalere volentes sed pen noterant. Post diutiros

6. Circa festum ascensionis Domini irruerunt super fideles perfidi multociens prevalere volentes, sed non poterant. Post diutinos assultush tandem fossatum nostrorum contra miliciam Templi trans-40 euntes et liceas violenter rumpentes, Christianorum pedites in fugam verterunt, adeo uti totus exercitus fidelium periclitaretur. Sarraceni siquidem intra menia nostrorum, fractis municionibus ligneis, equitum ac peditum acies ordinarunt. Timiditas auctak Christianis, sed spiritus, qui induit Gedeonem, animavit Templarios, qui a magister Templi cum 45 marscalcol ceterisque fratribus per exercitum angustum impetu facto viriliter in fugam convertit incredulos, aliique de diversis nacionibus i psis tulerunt auxilium. Sic pedites Sarracenorum abiectis clipeis interficiebantur. Sarraceni vero priores recesserunt, occisorum que

\*f. 157\*. \*co die tate nue

> sola Po div 10 rac n i

> > die

5 tur

exi cus 15 cas t u In

occ 20 et dul m u

mi

25 quo ru ce ta: mis 30 In

et

par

Eg par 35 bor \$p. 389. sion exe

> cep in 40 sice Un Day

> > ut

tate

45 a) p cauc g) s Cor:

1) 50 de Oli rai

a)  $\overline{P}$  hoc loco praescriptum 1. b) eadem manu superscr. contractant 1. c) que, 50 quod ex Oliv, inseri debuisset, deest 1. R. d) qua 1. R. e) corum, eadem manu superscr. ipsorum 1, et ita R. f) sic R; qui 1. g) etc. add. 1. h) sic R; assultos 1. i) sic R. Oliv.; quod 1. k) est, quod ex Oliv, inseri debuisset, deest 1. R. l) marcasco 1. m) sic 1. R cum cod. quodam Paris. Oliveri; exitum Oliv.

\*f. 157. \*corpora strata iacebant iuxta fossatum plurima. Sic salvavit Deus in 1219. die illa sperantes in se. Instrumenta itaque fidelium contra civitatem parata conbusta sunt fere omnia preter scalas. Igitur Genuenses, Pisani, Veneciani firmiter asserebant se civitatem expugna-5 turos, sed ipsi non erant de genere virorum illorum, per quos salus facta est in Israel, quia veraciter comprehensum et intellectum est sola virtute divina Damiatam in manub Christianorum fore tradendam. Post fideles inmemores beneficiorum Dei provocaverunte oculos divine maiestatis contra ipsos, et per desidiam maiorum et murmu-10 raciones minorum pedites equitibus inproperabant ignaviam, quoniamd equites periculum peditum, quando contra Sarracenos egrediebantur, dissimulabant. Unde factum est, ut communibus culpis exigentibus in decollacione Iohannis, licet vix invenirentur qui in Aug. 29. custodia castrorum remanerent, cum exercitus fidelium contra 15 castra Babiloniorum tenderet, commisso prelio multi nostratum captivarentur nobilium multique occumberent. In quo conflictu Christiani mille peditum et centum milites perdidisse memorantur1. Qua de re fideles meror occupavit, sed nulla desperacio, quia pena peccati fuit hec castigacio, 20 et minus erat in pena, quam exigerante. Nec ipsi quoque increduli hunc conflictum sine luctuoso damno transierunt, multis ibidem peremptis. Sane Deus, qui non obliviscitur misereri, luctus suorum convertit in gaudium. Nam soldanus unum de captivis fidelium mittens de pace cum ipsis tractare cepit; in 25 quo tractatuf Christiani fossatum suum et municiones reparaverunt. Interim peregrini plurimi ante tempus passagii confretig re-ib.c.15. cedentes agonistas Christi in summo reliquerunt periculo, quos tamen Deus per Savericum de Malo-leone ac bellatoribus plurimis, qui statim applicuerant, benigne consolatus est.
30 Instante vero \*mense Octobre 2 civitas obsidione, ferro, fame \*f. 158. et pestilencia graviter afflicta, adeo ut desiderabiles cibi deessent, panis corrupti abundancia fuit in ea. Durabilis non est annona Egipti propter molles glebas, in quibus crescit, nisi superius circa partes Babilonis artificiose conservetur in annos. Diversa genera mor-35 borum vexabant eos. Soldanus eciam de die in diem vanis promis-\*p. 389. sionibus impiosh hortatus \*decepit miseros. Illis eciam, qui foris in exercitu Sarracenorum fideles obsederant, copia panis et pabuli cepit decrescere. Nilus siquidem, qui post festum Iohannis baptiste usque ib. c. 16. in exaltacionem sancte crucis solet excrescere, Egipti magnam partem 40 siccam reliquerat, que nec seminari nec arari poterat suo tempore. Unde soldanus caristiam timens et famem, eciam amore retinende Damiate talem pacem cum fratre suo Corindano i Christianis obtulit, ut crucem sanctam, que olim capta fuit in victoria Saladini, cum civitate sancta et omnibus captivis, qui per regnum Babilonis et Damasci

45 a) pirata 1; om. R. b) sic 1. R cum cod. quodam Paris. Oliveri; manus Oliv. c) procauerunt 1. d) quuo 1; quuda R. e) sic 1. R; exigeret culpa Oliv. f) tractu 1. R. g) sic 1. R; consucti Oliv. h) sic 1. R; ipsos Oliv. i) sic R h. l,; corsdano 1; Coradino Oliv.

Ex altero fonte haec auctor Erford, inseruisse videtur. Cf. Iac.
 de Vitriaco epist., 'Zeitschr. f. Kirchengesch.' XV, p. 586.
 Quia Oliverus paulo antea festum Cosmae et Damiani (Sept. 27) commemoravit, chronista haec verba inseruisse videtur.

1219. vivi reperiri possent, sumptus a eciam ad reparandos muros Ierusalem Oliv. c. 16. redderet, insuper totum regnum Ierosolimitanum restitueret preter Cracum et Montem-regalem, pro quibus retinendis tributum obtulit, quamdiu treuga duraret. Que duo castra in Arabia sita Ierusalem, cum voluerint, graviter in vineis et agris ledere possunt. Hanc composicionem acceptandam esse et utilem Christianitati rex et Francigene, comes Zestrie cum capitaneis Teutonicorum censuerunt, nisi sano consilio eis esset obviatum. Legatus autem cum patriarcha, archiepiscopis, Templariis, Hospitalariis et omnibus Italie capitaneis multisque aliis prudentibus viris efficaciter huic tractatui se opposuit, 10 racionabiliter ostendens ante omnia Damiatam fore capiendam. Opinio en im diversa reperit discordiam, quiad cito sedata fuit propter 1.158, communem necessitatem, quon ia me magnam multitudinem peditum clanculo per loca palustria soldanus misit adf civitatem, quorum Nov. 2. CCCXL Christianis dormientibus liceas fuerunt ingressi dominica nocte 15

post festum omnium sanctorum. Tandem per clamorem vigilum occisi ib. c. 17. sunt et capti, qui ad CC conputati sunt. Igitur Nonas Novembris Nov. 5. capta est Damiata absque dedicione, sine defensione, sine violenta depredacione, ut soli filio Dei victoria evidenter asscribatur. Et cum caperetur civitas in conspectu soldani, more solito non fuit 20 ausus bellatores Christi ad defensionem paratos super fossatum ipsorum aggredi, sed confusus castra sua conbussit et fugit. Hanc urbem vitule conternanti, que tercio terre motu subversa est, possumus assimilares. Vitulam propter eius lasciviam; piscibus enim, avibus et pascuis, frumento, ortis et pomeriis abundavit, negociando, piraticam 25 exercendo deliciis affluxith in culpa, pereffluxit in gehenna, sed una hora venit iudicium eius. Conternantem dicimus, quia quasi tercio terre motu habitatores eius perierunt, ipsa tamen integra remanente. A Grecis et Latinis primo fuit obsessa, qui ab ea defecerunt, deinde a Latinis sub Almerico rege Ierosolimitano, qui non profecerunt. Hac 30 autem vice rex regum servis suis ipsam tradidit. Tali duce Christiani Damiatam ingressi plateas eius invenerunt stratas cadaveribus mortuorum, pestilencia et fame deficiencium, aurum et argentum nimis, pannos sericos negociatorum in habundancia, vestes preciosas et ornatum cum omni suppellectili in superhabundancia.

Hoc eciam anno in vigilia pasche Cunradus episcopus de Sychem <sup>1</sup> Erphordie ordines celebravit in eclov. 18. clesia sancte Marie. Hoc eciam <sup>1</sup> anno octava sancti
Martini <sup>2</sup> Fridericus rex a papa Honorio imperiali sublinov. 19. matur benedictione, et sequenti die regina in <sup>k</sup> imperafr. 159. tricem <sup>3</sup>. Hoc eciam <sup>k</sup> anno <sup>4</sup> \*Nonas Iulii translacio

a) Sumptos 1. R. b) sic R. Oliv.; om. 1. c) sic 1. R; peperit Oliv. d) sic 1. R; que Oliv. e) qmo 1. f) sic R. Oliv.; a 1. g) assimulari 1. R. h) sic 1. R cum codd. Oliveri; effluxit Oliv. i) Eodem E post processionem supra p. 216, l. 11. ad a. 1216. k) om. E.

1) Episcopus Halberstatensis quondam, a. 1209. monachus in Sichem 45 (Sittichenbach) factus. 2) Potius a. 1220. Nov. 22. 3) Imitatus locum a. 1191, supra p. 196, auctor falso dixit reginam sequenti die consecratam esse. 4) Scil. 1220.

fac in

vid

Fri cion Iuli bea

Hei ecia die sequ

cen

bris

eos

10 stol

Hoo nus

25

stent f) Hoe 30 K. Oed m) hild fordu 28. b ( v) me

35 dietus

a) Ca

z) sic .

1) Cf

Reg. SS. 2 40 3) Et XXII haben Cron.

hoc he

facta est sancti Thome martiris atque pontificis Anglie 1220. in civitate Cantuariensia.\*.

Anno Domini MCCXX. in regali villa Northusen videlicet monialibus depositis<sup>b</sup> canonici successerunt<sup>1</sup>.

MCCXXI. Iudei in Erphesfurt<sup>c</sup> circiter XXVI a 1221. Frisonibus<sup>d</sup> peregrinis et ab aliis Christianis orta sedicione crudeliter et vere digne occisi sunt XVI. Kal. Iun. 16. Hocf eciam anno VII. Idus Ianuarii 3 obiit Ian. 7. Iulii 2. beate memorie Witelog abbas montis sanctorum apo-10 stolorum Petri et Pauli in Erphordia; cui successit Heinricus, qui fuit camerarius eiusdem ecclesie. eciamh anno XIIII. Kal. Octobris Magontinus Erphor- Sept. 18. die in ecclesia sancti Petri ordines celebravit ac in sequenti die dominica magistrum C[unradum1] in Hil- Sept. 19. 15 densheimensem<sup>m</sup> episcopum et Heinricum in eiusdem cenobii abbatem<sup>n</sup> consecravit. OVIII. Idus Novem- Nov. 6. bris orta sedicione inter cives Erfordie poccisi sunt inter eos Ditericus q et Cunradus et quam r plures.

MCCXXII. s tercio t Idus Februarii Erphordie in 1222.

20 cendium magnum pontem tet Latam plateam consumpsit.

Hocw eciam anno IIII. Kal. Aprilis Heinricus Minniki- 1225?

Mart. 29.

nus\* prepositus Novi-operis Goslariensis in Hildensheim

390. a Cunrado eiusdem loci episcopo et C[unrado] \*predi-

\*) E add.: Anno M<sup>0</sup>CC<sup>0</sup>XVIII<sup>0</sup> z claustrum in Franckenhusen fundatum<sup>a</sup> est <sup>4</sup>. Eodem anno sanctus Dominicus, dux Predicatorum, obiit <sup>5</sup>.

a) Cartuar, E, ubi add, solempniter, b) sic 1, R, V, LI; mon, tune ibi existentibus E, c) Erphesfurdt 1; effordia E, d) et add, E, e) digni E, R, f) Hoc — ecclesie (l, 11) om, E, g) Wicelo h, l, 1, h) Eodem a, E, om, XIIII, 30 K, Oct, l) Mogunty archiepiscopus E, k) Erffordia E, l) C, 1; Cunry E semper, m) hildesheym E, n) cons. abb, E, o) Eodem tempore praemititi E, p) erffordia et occ, E, q) Thed' et Cunry E, r) om, E, sed adest Eng, I, II, s) MCCXXIII. 2x b (omisso die), N; Eodem tempore ad a, 1221, E, t) om, E, u) erford E, v) mercatorum add, E, w) Eodem E, x) nunnikinus 1; Nuninkinus N; Henr. 35 dietus Nunnekirius E; Mundikinus Lr II, III; om, R 1, y) C, 1; Cunry E semper, z) sie Le II; MoCCOVIII E, a) fundat9 E.

1) Cf. add. Cron. Minoris, SS. XXIV, p. 197, n. \*\*\*, ad a, 1219. Cf. Reg. Imp. V, nr. 1144. 2) Cf. Sifr. de Balnhusin c, 196, ad a, 1221, SS. XXV, p. 702; Cron. Minoris cod. B 2, l, l, n, \*, ad a, 1220. 40 3) Eundem diem indicat Necrol. S. Petri in cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 513, et apud Schannat, Vind. II, p. 17. 4) Eadem verba habent Cron. Thur. ampl. et Theod. Engelhus ex chron. codicis E. Cf. Cron. Reinhardsbr. a, 1215, p. 585. 5) Demum a, 1221. Ad a, 1219. hoc habet Cron. Minor p, 197.

catore de Margburc<sup>a</sup> examinatus ac sepius commonitus, seculari iudicio pro heresi est crematus<sup>1</sup>.

1223. MCCXXIII. Sifridus Mogontinus b archiepiscopus habuit concilium Erphordie in ecclesia beate Marie et instituit, quod omne festum habens proprias laudes in novem 5

Apr. 22. lectionibus celebraretur. Hoc<sup>d</sup> anno in vigilia pasche celebrati sunt ordines in hospitali a Willehelmo episcopo<sup>2</sup>.

Maii 9. Hoc anno VII. Idus Maii <sup>3</sup> rex Dacie <sup>4</sup> captus est a

1224? comite Heinrico de Zwirin<sup>e</sup>.

Hoc anno in festo sancti Martini Minores fratres 10
Erphordiam primo venerunt\*.

MCCXXIIII.g Ventus excussit in agro annonam h. 5.

\*f. 159'. Hoc anno Magontinus \*Erphordie suspendit divina a

\*Febr. 2. purificacione usque ad i pascha et postea per septem

\*Apr. 21—27. dies in septimana reliquiarum. Hoc eciam anno obiit 15

\*Ludewicus scolasticus Sancte Marie Erphordie k.

1225. MCCXXV. Occisus est Engelbertus 1 archiepiscoNov. 16, pus Coloniensis a comite m Friderico de Alzena XVI.
1226. Kal. Decembris 6, idemque o Fridericus sequenti anno in
(Nov. 13). episcopi p anniversario 7 sentencialiter a Coloniensibus 20

1225. est occisus. Hocq eciam anno, quia in precedenti ventus excusserat annonam, maxima caristia fuit <sup>8</sup>. Hoc anno captus <sup>r</sup> est comes Albertus de Orlamunde <sup>9</sup>. Hoc anno facta sunt organa nova Erphordie <sup>8</sup> in ecclesia beate virginis <sup>t</sup>.

## \*) E add.: et ibi se receperunt.

a) pr. dicto de Marporg E. b) Siffridus Mogunt, E. V. c) erfford E saepissime.
d) Hoc — episcopo om, E. e) Swiryn E. f) in f, s, M, om, E. g) a, 1224, om, E.
h) sic Cron, Minoris cod, B 2, cf. infra l, 22; om, 1; avenam Lr III. i) in R 2.
Lr III. N. k) erpho' 1, l) Engilb, E. m) Fred, (semper) com, E. n) Alezena 30
E, omisso die, o) Idem quoque E. p) ann. ep, E, q) Hoc — Orlamunde om, E.
r) bis scr. 1, s) om, E, t) gloriose add, E.

1) Cf. Cron. Minoris cod. B 2, l. l. n. \*\*. Heinricus a. 1222. depositus et in carcerem missus (Chron. Montis Sereni, SS. XXIII, p. 199), demum post a. 1224. Oct. 22, a. 1225, ut videtur, crematus est, ad quem 35 annum dies hoc loco indicatus referendus esse videtur. Cf. Winkelmann, 'Friedrich II.' I, p. 414—417. 2) Havelbergensi. 3) Potius die Maii 7; ef. Usinger, 'Deutsch-dän. Gesch.' p. 422. 4) Waldemarus II. cum filio Waldemaro. 5) Quod die Aug. 3. factum esse dicitur in Cont. Pantheon Gotifredi, SS. XXII, p. 343. Cf. Cron. Minoris cod. B 2, 40 l. l. n. †. 6) Potius Nov. 7. 7) Neque hoc verum est; cf. Winkelmann l. l. p. 473, n. 3. 8) Praeter Cont. Gotifredi n. 5. laudatam cf. Chron. reg. Colon. a. 1224, p. 255; Ann. Stad., SS. XVI, p. 359; 'Sächs. Weltchr.' c. 368, 'D. Chr.' II, p. 245. 9) Ab Heinrico comite de Schwerin in Holsatia.

Kal. Hoc min Mine in E

factu 10 trans cione Ortra strui wici

moni confi

dam

20 oculo ibide cepta facier scolar 25 tos d

30 a) Inund fr. E. (c) f) om. E (d) E. a. (d) ad a. 12

35 1) domine

1) Cf. (

numeru 4) Cf. V 5) Cf. C 40 a. 1228. Sifridu est. Cf fuit a.

loco sit

MCCXXVI. Inundacio<sup>a</sup> maxima fuit in Thuringia VI. 1226.

Kal. Septemb. Organa facta sunt ad Sanctum Petrum. Ang. 27.

Hoc eciam anno IIII. Nonas Octobris migravit ad Do- oct. 4.

minum sanctus Franciscus, iniciator ordinis fratrum<sup>c</sup>

Minorum 1. Hoc d anno factum est mirificum opus in Erphordia ad Sanctum Petrum, scilicet organa 2, que in sabatho sancto pasche primo audita fuerunt.

Apr. 18.

MCCXXVII. Generale passagium ad Terram Sanctam 1227.

factum est; in qua expedicione eciam imperator Fridericus transfretavit; sed lantgravius Ludewicus in eadem expedicione III. Idus Septemb. decessit in Apulia in civitate Sept. 11.

Ortranth dicta\*. Eodem anno destructum est castrum Eytirsburg a Heinrico lantgravio, fratre Ludewici Hoc eciam anno Honorio papa defuncto, (Mart. 18).

Gregorius, qui et Hugo, successit, qui eodem anno sancti (Mart. 19).

monialium penitencium sancte Marie Magdalene ordinem confirmavit \*\*. 5.

Hoc eciam anno in passione Domini sacerdos qui- 1228?
dam Erphordiam veniens atque benedicendi ac curandi
20 oculos graciam se habere dicens, petivit a Mogontino l'
ibidem tunc existente licenciam benedicendi 6; qua accepta, dum missam perageret, terram benedixit et lutum 160.
faciens exemplo Domini oculos hominum linivit; cuius scolaris litterulas scribens ac populis distribuens mul25 tos denarios fallaciter ab ipsis emunxit. Sed quoniam

<sup>\*)</sup> E add.: honorifice sepultus est.

<sup>\*\*)</sup> E add.: Eodem anno sanctus Franciscus canonisatus est solempniter a papa Gregorio nono in Assisi civitate. Cf. Cron. Minor a. 1228, p. 198.

<sup>30</sup> a) Inund, — Octobris om, E; aquarum add, Dresd, (N), b) ad D, om, E. c) min, fr. E. d) Hoc — fuerunt om, E. e) Hoc anno factum gen, pass, ad T. S. ad a, 1226. E. f) om, E. g) sic E, Erph.; om, I. V. h) sic V. N; ortrand 1; dicta orgrant E. i) E. a. c. Extersburg destruitur ab Henr. fr. Ludowici lantgravii Thuringie habet E ad a, 1228, post celebravit (p. 228, l, 17), sed hoc loco 1, R. V. N. k) Eodem E. 35 l) domino mogunt? E. m) sic 1, V; litteras E. n) et E.

<sup>1)</sup> Cf. Cron. Minor p. 197. 2) Idem iam l. 2. relatum est. 3) Diei numerus (VI) in Schannati editione Annalium Erphord. corruptus est. 4) Cf. Vitae Elisabeth additamenta Reinhardsbr., Mencke, SS. II, c. 1995sq. 5) Cf. Cron. Minor p. 198; Ann. Wormat. br., SS. XVII, p. 75. 6) Hoc 40 a. 1228. factum esse videtur, nam a. 1227. dominica Iudica (Mart. 28) Sifridus Aquisgrani, in parasceue (Apr. 9) apud Rhenum fl. moratus est. Cf. Will, Reg. arch. Mag. II, p. 196, ubi dele nr. 534. Parasceue fuit a. 1228. Mart. 24. Nam incertum videtur, num passio Domini hoc loco sit dominica passionis Domini (Iudica) an parasceue.

1228? nulli curati sunt et homines spe sua frustrati atque de-1227, cepti, idem sacerdos fuga a latenter elapsus est b.

Inl. 30. Hoc e eciam anno III. Kal. Augusti maxima tempestas ef. A. Erph. iuxta cenobium Sychem fuit, que magnam cladem proxime ville que Ysleiben dicitur intulit per torrentem domos ipso-5 rum abducendo ac plurimos homines submergendo.

Dec. 18. dem anno XV. d Kal. Ianuarii Erphordie tripartitos e celebraverunt ordines hii episcopi: Magontinus f ad Sanctum Petrum, Halverstatensis f. d Sanctam Mariam, Livoniensis e p. 38. ad capellam sancte Marie Magdalene in claustro sancti 10

Dec. 19. Petri; qui k sequenti dominica pariter Pragensem electum in eclesia k\* sancti Petri episcopum consecraverunt m.

1228. MCCXXVIII. quarto<sup>n</sup> Kal. Augusti obiit Erphordie apud Sanctum Andream Cunradus abbas Sancti Viti in Oldesleibin<sup>o</sup>; cui successit Ditericus hospitalarius eius- 15

Mart. 25. dem loci. Hoc anno vigilia pasche Willehelmus Haverbergensis episcopus Erphordie ordines celebravit.

ef. ib. MCCXXIX. Predicatores venerunt Erphordiam ac cenobium ibidem edificare t ceperunt 4.

1230.

Sept. 9.

fridus Maguntine sedis archiepiscopus ac honorifice sepultus est in ecclesia beate virginis ab Engelhardo Nuwenburgense episcopo; cui successit Sifridus patruelis ipsius. Qui eodem anno cuidam fratri Danieli ordinis Predicatorum [conventus Erphordensis, qui fuit sciencia preclarus], 25 auctoritatem clerum suum visitandi in preposituris Sancte Marie Erphordensis et Giecheburc commisit; qui negocium

\*) Uncis inclusis omissis E. R, add. E: qui postea ab ipso ordine apostatavit<sup>b</sup>.

a) om, E, b) sic E, V, N; f, lapsus lat. recessit 1, c) Hoc — submergendo om, E, 30 d) XV. — Erphordie om, E, e) tripert, E, f) dominus mogunt; E, g) sic N; haluerstamsis 1; halberstat, E, h) capl'am 1, i) in cl. s, P, om, E, k) onnes add, E, k\*) sic h, l, L, E, l) in cp, N, Erph,; ibidem (pro cp.) E, m) succurre sancte Ieronime add., post del, 1, n) quarto — loci, Hoc anno om, E, o) oldesleiben corr. oldesleibin 1, p) in vigil, E, V, N, sed in deest Eng, I, ex quo hace in V35 sumpta sunt, q) Wilhelmus E, r) sic 1, E, s) MOCCOXXO inter a, 1228, et 1230, E, unde hoc vitiose pro 1229, scriptum esse patet; etiam R, V, C, N, Dresd, ad a, 1229, t) cep. cd, E, u) Siffridus (saepe) arch, M, s, E, v) et E, N; et ibidem E, w) choro E, x) ibidem add, E, y) Engilhardo Nuweborgensi E, z) erphord' 1; erfford E, a) feheburgn E, b) apostotavit E,

1) Fridericus II. 2) Albertus I. 3) Iohannem II. 4) Ad a, 1228. hoc habent Ann. Erphord, p. 81. et Cron. Minoris add. p. 198, n. \*\*\* (Quod etiam Eng. I. et II. infra hoc ad a, 1228. habent, nihili est, cum haec ex archetypo codicis E excerpta sint). Sed ad a, 1229. idem habet Liber cron. Erford., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 250. et is infra, et Cron. Thur. Isenac. c. 18, § 2. ex hac Cron.

stren quen ricon aliqu

\*f. 160<sup>5</sup>. cisu tilis Kal vidu

Mul cens tem in i

dem circa mag exan exan photo

> Min cepe diss

Cun

sito

bris cene so cien Heil

aliis sui peci 35 rent

Junii M, V 40 l) vo; p) M arche esset.

45 1) (

strennue peragens et, ut plerisque videbatur, districcius exe-1230. quens, quosdam clericos suspensos disciplina corporali misericorditer punivit, quosdam vero officio et beneficiis privavit, aliquos eciam episcopatum exire compellebat.

\*Anno Domini MCCXXXI. mense a Septemb. b oc- 1231.

\*Sept. (16).

\*Cisus est Ludewicus dux Bawarie a servo cuiusdam gentilis regis, qui dicitur Senior l. Hoc eciam anno XV.

Kal. Decemb. beata Elizabeth Ludewici lantgravii Nov. 17.

vidua, migravit. Hoc eciam anno II. Kal. Iunii in of. A. Erph.

\*Mulburg turres et propugnacula uno fulmine pariter succensa succendebantur hoc eciam anno V. Kal. Sep. Ang. 28.

tembris comes Albertus de Wiel predam innumerabilem

in iumentis et gregibus abstulit Erphordensibus.

10

15

MCCXXXII. In Alemania<sup>m</sup> perfida heresis, que ibi-1232. dem diu<sup>n</sup> occulte pullulaverat<sup>o</sup>, est manifestata. Quapropter circa Renum nec non et alibi innumerabiles heretici per magistrum Cůnradum de Marburc<sup>p</sup> auctoritate apostolica examinati ac per sentenciam secularem dampnati igne conbusti sunt. Fuerunt autem presente eodem Cůnrado Erphordie III. Nonas Maii IIII<sup>or</sup> conbusti. Hoc eciam anno Maii 5. Minores fratres infra muros Erphordenses cenobium edificare 1231. ceperunt, dum extra muros ibidem per XI<sup>q</sup> annos resedissent.

Hoc r anno discordantibus archiepiscopo Magontino et 1232. Cunrado fratre lantgravii pro monte Heilegenberc in Hassia sito et bella moventibus, idem C[unradus] XVII. Kal. Octo- Sept. 15. bris civitatem Vritslarensem contra multorum opinionem incendio cepit, captivos secum abducens episcopum Worma-cendio cepit, captivos cepit, capt

a) mense — anno om. E. b) VII (pro septe, ut in hoc cod, nomen mensis saepe scriptum est) 1. c) sic E; Elisabeth 1. d) landgrauü h, l. 1. e) in Thur. IIO Kalen. Iunii E. M. f) Vassenburg E. g) Molburg E, R. V; Mulburg N. h) sic 1. E. M. V cum Erph. i) V. K. S. om. E. M. k) sic E. M. R. V. N; alibertus I. 40 l) voye E ex wye, ut R. N habent. m) Almania E saepe. n) om. 22 b, V. o) pulul. 1. p) Marburck 22; Marburg 2b; Marporg E. q) sic 1. E. R. V. L. I. N. C. Dresd., unde archetypum sic habuisse patet, licet ex loco a, 1223, cum Ann. Erphord. IX legendum esset. r) reliqua h. a. om. E. s) Vritislar. N. t) Driwurte 1; dryvurte N; Drivort R. u) sic R. N (sacr. manu) cum Erph.; manibus sacrilegis 1.

<sup>45 1)</sup> Cf. Cron. Minor, add, B 2, p. 198, n. +. 2) Heinricum II.

qua

Can

con

5 cor

cre

Ve

dec

che

cia

dal

cia

da

sta

20 Cr

ec

de

su

25 M

fe

45

15 dit

10 tes

1232. reliquiis distraxerunt. \*Fertur eciam a quibusdam, quod \*f. 184 dictu est horrendum, ipsum sacrosanctum a corpus dominicum a maleficis ibidem in terram ignominiose b deiectum.

Quot autem ibidem occisi vel quot igne consumpti, novit Deus, arbiter evi, qui eidem loco per modicam presentis ire 5 stillam c eternam tonitrui sui comminatus est coruscacionem.

MCCXXXIII. Octavo Kal. Augusti rex et Magontinus de termaniste Cunradus de Marburc Maguncie conventum episcoporum et comitum atque clericorum fecerunt pro quibusdam infamatis ab heresi. Inter quos comes de Seine accusatus inducias expurgacionis ulteriores obtinuit. Super reliquos vero, qui non comparuerant, predictus C[unradus] de Marcburc ibidem populum cruce signavit. Quapropter illi felle amaritudinis commoti, iam dicto C[unrado] in reditu insidias iuxta Marburc ponentes, ipsum una cum is

Ind. 30. Gerhardo Minoris ordinis fratre, probate vite viro, XII. n Kal. Augusti crudeliter occiderunt\*.

1232. \*Hoco anno Idus Februarii validissimus fuit ventus, \*p. 392. et iuxta Ilmena<sup>p</sup> audita sunt tonitrua ac<sup>q</sup> fulgura visa<sup>2</sup>.

Febr. 27. Hoc eciam anno IIII. Kal. Marcii Erfordie in ecclesia sancti 20 Petri Magontinus ordines celebravit.

1233. Hoc anno III. Idus Marcii Sifridus Maguntine sedis archiepiscopus Maguncie concilium celebravit, pontificatus sui

Sept. 22. anno III. Hoc anno fuit eclipsis lune X. Kal. Octobris. Hoc eciam r anno Sifridus Magontinus r habito consilio t 25 cum canonicis Magontinis pro sui predecessoris debitis, quibus episcopatus iamdudum Rome fuerat obligatus, in tota diocesi sua redituum vicesimam partem a personis ecclesiasticis colligi mandavit, ac super hoc dato privilegio se nun-

\*) E habet haec tantum: Anno M°CC°XXXIII° magister Cun-30 radus de Marporg cum Gerhardo de ordine fratrum Minorum XII. Kal. Aug. circa Maguntiamu crudeliter occisi sunt.

a) sic Erph.; sacrofagum 1. N; sarchophagum R. b) ignomiose (recenti manu corr.) 1. e) sic 1. R cum Erph. d) Magunt, 2ª. e) C. 1; Cunradus h. l. 2b; Conr. saepe 2ª. b. 35 f) Marckburc 2ª saepius; Marburg 2b semper. g) sic 1. R cum Erph.; de 2ª. b. h) purgacionis 2ª. b. 1) sic 2ª. b. R. Lr III; comparuerunt 1. k) C. 1. l) de M. ib. om. 2ª. m) C. 1. R. n) III. 2ª. b (3. 2b) recte cum Erph., quod tamen archetypum non habuisse patet, nam XII, 1. E. R. Lr III, V. N. o) Hoc — Octobris (l. 24) om. E. p) Ilmina N; fimena 1. q) et N cum Erph. r) om. E. s) Sigisfridus E. 40 t) concilio E. u) habito concilio add., sed minio del. E. quae ex l. 25, huc tracta videntur.

1) Heinricus. 2) Haec (Hoc — celebravit) Ann. Erphord. p. 84. recte ad a. 1232. habent. A. 1233. Sigefridus die Febr. 27. Oppenheim, non Erfordiae fuit. Cf. Will, Reg. arch. Mag. II, p. 225, nr. 85.

quam a clero suo diebus<sup>a</sup> suis quicquam amplius petiturum. 1233. Canonici eciam matricis ecclesie Maguntine b fide iuratoria confirmaverunt se de cetero nullum pontificem electuros, nisi in idem privilegium consensurum. Hoce anno hereti-5 corum innumera d multitudo \*per totam Alemaniam igne e \*f. 161'.

cremata est, multoque plures heresim abiuraverunt. MCCXXXIIII. XV. Kal. Iunii f lantgravius cepit castrum 1234. Velsecheg comitis Heinrici de Glichen ac ibidem XXIII captos Hoch anno Heinricus lantgravius perdecollari precepit. 10 tesus malorum, que passus est ab Heinrico comite de Glichen, ipsum tandem legittime citatum ac postea sentencialiter proscriptum, novissime eciam omni suo iure feodali i privavit. Quapropter Magontinus Erfordensem advoca-

10

ciam a lantgravio solvendam k conmutans, episcopales red-15 ditus in Guteren 1, videlicet XL m talenta, eidem iure feodali<sup>n</sup> porrexit tamdiu, quousque per alia bona advocacie restaurum faciat; et hec pacta VIII. Kal. Augusti facta sunt. Iul. 25.

Hoc eciam anno II. Nonas Iunii regia villa Nort- Iun. 4. husen in parte maiori cum conventualibus ecclesiis sancte 20 Crucis et Minorum fratrum incendio consumpta est. Quem eciam ignem dum fere XX homines in quodam cellario evadere niterentur<sup>p</sup>, ex eiusdem domus ruina pariter oppressi sunt.

Hocq anno Erphordenses ingratitudinem domini sui 25 Maguntini et offensam graviter incurrebant; ideo a quarta Apr. 12. feria ante palmas usque in Kal. Augusti divinis caruerunt. Aug. 1. Quo die mediantibus lantgravio atque prelatis Erphordensibus composicio statuebatur, satisfactione pecuniaria confirmata; sicque divina resumpta fuerunt.

Hocs anno hyems asperrima fuit, adeo ut in Mediterraneo mari institores Veneciam t cum oneratis summariis pedestri itinere per glaciem transirent"; que scilicet hyems non parvam per totam Italiam in vineis atquew iumentis et olivetis intulit cladem x.

Hoc anno Erfordie in vigilia pasche Willehelmus Ha- 1235. verbergensis episcopus in ecclesia Scotorum ordines cele-

a) suis diebus E. b) sic N; mog? E. V; mogunt? R; maguntie 1. c) Eodem E. d) sic 1, 2a.b. R; innumerabilium E. e) om. E. f) diem om. E. g) sic 1, R. N. C; dietum veheche (?), alia manu (ex L II) post superscr. Viselberg E; Viselbech L I. 40 b) Hoc — facta sunt (l. 17) om. E. i) fedali 1; foeudali N. k) sic 1, R; solvendo Erph. recte. l) Guttheren N. m) sic 1, R, N; LX Erph. n) fedali 1, N. o) Anno Mo eodem regia pergit E. p) intrarent E. q) Hoc — fuerunt (l. 29) om. E. r) sic Erph.; III 1, V; ad N. R 2, Stolle. s) Eodem E. t) Veneciani 2a.b. u) transierunt E, ubi que — celebravit (p. 232, l. 1) om. v) sic 1, R; videlicet 2b; om. 2a. 45 w) sic 1, R; om. 2a.b. x) dampnum intulit 2a. y) sic 1; hauerbū N.

1235. bravit <sup>1</sup>. \*Hoc anno XIIII. Kal. Maii <sup>a</sup> Parisius super <sup>e</sup>f. 162. ecclesiam beate virginis in arce <sup>b</sup> visa est ymago crucifixi atque yris super ipsam protensa \*. Eodem <sup>e</sup> anno Maii 27, in die pentecosten magna tempestas pluvie et grandinis in

Thuringia non modicam ovibus et segetibus intulit cladem, s MCCXXXV. Dominus papa directis in Alemaniam nunctiis ab omnibus episcopis atqued regalibus abbati bu s milites ac subsidium ad Romanos impugnandos postulavit. Hoce eciam anno Magontini maioris ecclesie canonici, archiepiscopi auctoritate freti, per totam Maguntinam f dioce- 10 sim edictum promulgaverunt, videlicet utg in omni ecclesia conventuali una venderetur prebenda, hoc precio debita episcopatus solvendah. Eodem anno imperator Heinricum filium suum captivum castro Heidelberc custodiendum tradidit, ac post hoc ipsum absumens in Rethia castro 15 Tandem imperator adhuc Alreheim servandum commisit. timens per ipsum ab emulis suis imperii turbacionem moliri, per episcopos Salczburgensem<sup>2</sup> et Babenbergensem<sup>3</sup> ac postea per patriarcham Aquilegiensem k.4 eundem in Apuliam transmittens castro Balerne recipi mandavit<sup>1</sup>.

15 (

20

25

Nov. 11. Hoc m anno Magontinus Erfordie a festo sancti Mar-Dec. 25. tini usque ad Domini natalem moram faciens fructum prebendarum ex Thuringia ibidem collectum ad Renum transduci mandavit. Celebravit eciam idem pontifex ibidem ordi-

Dec. 22. nes solemnes in ecclesia sancti Petri XI. Kal. Ianuarii. 25

Aug. 15. Hoc panno imperator solemnem curiam circa assumpcionem

Maguncie celebravit, ibidem coronatus incedendo. Eo de m

anno dominus papa Gregorius missis per universam ecclesiam litteris crucem constituit predicari, per biennium ad

Terram Sanctam expedicionem protelans r. 30

1236.

\*MCCXXXVI. Kal. Maii Marburc stranslacio solemnis \*p. 393.
facta est sancte Elizabeth t, presente r Friderico imperatore

<sup>\*)</sup> E add.: quod multi digni fide u viderunt.

a) diem om, E, b) sic E, R; in a, om, 1, c) Eodem — cladem om, E, d) ab omnibus add, E, e) Hoc — mandavit (l. 20) om, E, f) maguntia 1; moguntinam 35 N; mogunciam R. g) sic R. N cum Erph.; quod 1, h) sic 1, R; solvendo Erph, recte. i) in de add, R, Lr III. k) adlegiensem 1. l) O sancte Ieronime add, 1, m) Eodem E, n) diem natal E; natale Dom, N; n, D, Erph. o) Cel, — Ianuarii om, E, p) eciam add, E, q) sic E cum Erph.; om, 1, r) om, E, s) in Marporg E, t) sic 2a, E, R; Elisabet 1; Elisabeth 2b, n) fuerunt(?) minio del.

<sup>1)</sup> Hoc — celebravit et Eodem — cladem Ann. Erphord. p. 90. ad a. 1235. habent. 2) Eberhardum II. 3) Ecbertum. 4) Bertholdum.

ac tribus archiepiscopis, Magontino<sup>a</sup>, Coloniense<sup>1</sup>, Bre-1236. mense<sup>2</sup>. Ubi eciam <sup>b</sup> Dominus laudabile miraculum ostendere dignatus est, videlicet ut de ossibus \*illius \*f. 162'. oleum evidentissime exsudaret.

Hoc anno XV. Kal. Iunii obiit Cunradus cantor Maii 18. in Monte Sancti Petri 3. Qui in infirmitate positus, dum aliquid cibi sumere rogaretur, negavit dicens se velle expectare adventum spiritus sancti; veniente ergo dominica, qua sacratissima nox penthecosten habebatur, Maii 18. 10 ferme media nocte defunctus est.

Hoc e anno quinto Kal. Ianuarii in Fulda Iudei tutrius- of. A. Erph. que sexus XXXII a cruce signatis Christianis sunt perempti, quoniam duo ex eisdem Iudeis in sancto die Christi cuius- Dec. 25. dam molendinarii extra muros habitantis et interim in ecclesia cum uxore sua manentis V pueros miserabiliter interemerant ac ipsorum sangwinem in saccis cera linitis susceperant, igneque domui supposito recedentes. Cuius rei veritate comperta et ab ipsis reis Iudeis confessa, ut supra dictum est, puniti sunt.

Ipsoi anno IIII. Nonas Februarii obiit Cunradus pre-Febr. 2.
positus Sancte Marie in Erphordia; cui Arnoldus prepositus
maior Treverensis successit; qui veniens Erfordiam IIII. Nonas oct. 4.
Octobris a clero eiusdem civitatis in processione fuit gloriose cum crucibus et candelis susceptus et a decano 4
25 in loco suo installitus , cantando interim: Alma redemptoris
mater et Te Deum laudamus.

Hoc<sup>e.5</sup> anno Kal. Novembris Meinhardus <sup>1</sup> comes de <sup>1235</sup>.

Mulburc<sup>m</sup> quendam civem Erfordensem cognomine<sup>n</sup> Legatum in sancta nocte omnium sanctorum ad matutinas euntem <sup>30</sup> captivum deduxit<sup>o</sup>. Quapropter Magontinus<sup>p</sup> apud imperatorem querimoniam deponens ipsum<sup>q</sup> M[einhardum] imperatoris proscripcioni<sup>r</sup> ac sue excommunicacionis sentencia<sup>r</sup> innodari procuravit.

a) Moguntino Coloniensi Bremensi 2a·b. R (et Br.). b) et E; ubi ex ill. oss. ol. ev. 35 exsudavit 2a·b (desudavit 2b). c) Hoc — defunctus est (l. 10) om. E. d) igitur N. e) Eodem E. f) fulde utr. s. Iudei E. g) sic 1. E. R. N; XXXIIII Erph. h) sic E. R. L III. N (quia) cum Erph.; vero add. 1. i) Ipso — laudamus (l. 26) om. E. k) sic 1; installatus Erph. l) Meynhardus E. m) Mulborg E. n) cognomine 1; ggn. E. R. o) sic E. R. L III cum Erph.; abduxit 1. N. p) mogunt? episcopus E. 40 q) comitem add. E. r) sic 1. E. R cum Erph.

<sup>1)</sup> Heinrico I. 2) Gerhardo II. 3) Eius obitus ad eundem diem in necrol, cod, Helwici adnotatus est; cf. 'N. Archiv' XXII, p. 520, Falso igitur Nic, de Siegen loco inedito XV. Kal. Iulii habet, 4) Gunthero, 5) Haec (— procuravit) Ann, Erph. p. 91, ad a. 1235, habent.

1236. Imperator<sup>a</sup> civitatem Vincentinam non sine parcium fraude cepit ac fere totam incendit, in ipsa postea precf. A. Erph. sidium constituendo. Hoc<sup>b</sup> anno adeo calida fuerat hyems, ut vix sedecim dies glaciales in ea computari potue-

Mart, 10, rant<sup>e</sup>. In qua eciam audita sunt tonitrua VI. Idus Marcii. 5
1237.

\*Anno Domini MCCXXXVII. pridie<sup>d</sup> Nonas Maii in e \*f. 163.
Babenberg dedicatum est monasterium ab his episcopis: Herbipolense f·1, Eistatense 2, Nuwenburgense g·3, Merseburgense 4,
domino papa ibidem faciente indulgenciam magnam.

1238.

MCCXXXVIII. tercio Nonas Maii orta tempestate 10
citra i silvam Loibin\* in villa Sule 5 dicta super cuiusdam<sup>k</sup> rustici solius horreum et curiam pluebat Dominus,

Ps. 77, 27, non ut filiis Israel quondam¹ in deserto sicut pulverem carnes m, sed grossa carnium frusta in modum interioris pingwedinis. Quarum partem dum volucres et canes 15 deportassent, relique circa vesperam solis ardore veluti glacies liquefacte sunt. Cuius autem rei hoc signum fuerit, melius timore quam disputacione discutitur.

ef. A. Erph. Hoc q anno VI. Idus Iulii obiit Sophia mater Heinrici lantgravii in Ysenach ac in ecclesia beate Katherine sepulta 20 est. Eodem anno adhuc illis duobus electis prepositis Magdeburgensibus 6, Alberto videlicet et Brunone, inter se conflictum habentibus nec ullo consilio vel arbitrio cedentibus, contigit servos Brunonis in Magdeburg manentis ad castrum vicinum, in quo predictus morabatur Albertus, 25 insidias ponere et predam venari; quos ipse perniciter fugando persecutus usque ad muros civitatis, unum ex eis graviter vulneravit. Quod videns quidam partis adverse, stans in muro sagittam direxit ac prepositum Albertum letaliter vulneravit; qui mox accito confessore confessus ac 30 Mart, 11, defunctus est V. Idus Marcii.

## \*) silvam que vocatur uf der Bloßeleyben 8 E.

a) Eodem anno imp. E. b) Hoc — Marcii om. E. c) sic 1; poterant Dresd.
d) II. E. e) ded. est in Bamburg E. f) Erbip. E. N. — Eychstath E. g) sic
N. E (nuwenburgenf); huwenberge 1. h) m. ind. fac. E. i) sic 1. R. V; circa 35
2a. E. Le III; intra N; apud 2b. k) sic 2a·b. E. Le III. R. V; rust. cui. 1. l) om.
2b; q. Israhel 2a. m) carnis 2a; carnem 2b. n) frustra 1. 2a. Le III. o) hoc
rei 2b. p) sic 1. R. V; concutitur E. Le III; discuciendum est 2a·b. q) Hoc —
Marcii (l. 31) om. E. r) Alb. prep. R. s) que voc. die Bloßinlowe Le III.

<sup>1)</sup> Hermanno I. 2) Heinrico III. 3) Engelhardo. 4) Eckehardo. 40 5) Suhl, ut videtur, cum citra apud scriptores medii aevi plerumque vim vocis ultra habeat. 6) De quibus supra neque in hac Cron, neque in Ann. Erphord, quidquam relatum est. Cf. supra p. 78 sq.

Hoca anno in ecclesia beatib Petri Hildensheimensis 1238.

e piscopus e mandato Maguntini XIII. Kal. Aprilis Mart. 20.

ordines celebravit, et eodeme die Wirceburgensis episcopus ecclesia sancte Marie et Havelbergensis in ecclesia sancti Augustini. Hii tresk episcopi in tribus monasteriis [ordines celebraverunt] in sabato Sicientes Augustini and Post hoc Maguntinus dominica palmarum Maguncie Curien-Mart. 28.

\*p. 394. sem consecravit \*episcopum <sup>5</sup>.

Hoc anno VII. Kal. Iulii Erphordie in basilica 100n, 25.

10 beate virginis magnificum opus meritis, ut creditur, eiusdem gloriose virginis Dominus operatus est. Siquidem puer scolaris a sumitate \*laquearii ante summum altare \*f. 163'.

super illud lapideum pavimentum p corruens mortem contra humanam opinionem evasit, ita ut VII. die am-

15 bularet et postea plene convaleret.

Anno Domini MCCXXXIX. adeo q lenis extitit hyems, cf. A. Erph. Dec. 29.

ut a festo Thome fere usque ad purificacionem, exceptis 1239.

montanis, nix visa non fuerit nec glacies. Hoc anno Febr. 2.
1238.

VI. Kal. Ianuarii validus erat ventus, et contra morem Dec. 27.

visa sunt fulmina et audita sunt tonitrua 6. E o de m
anno mense Maio in Campania Francie iuxta civitatem ProMaio.

visinam heretici conbusti sunt numero CC minus XVI; qui,
ut ipsi confessi fuerunt, ex eorum progenie erant, quos imperator Theodosius temporibus Augustini de Affrica expulezo rat, qui eciam de secta Manicheorum fuisse creduntur.

Hoc anno imperator per totam estatem Longobardos inpugnans omnia circa Bononiam vireta ratque vineta cum aliis arboribus succidit, indeque Mediolanum di- (Sept.) vertens obsedit ac multa mala illi inferens, duo propugnacula in valli sita expugnavit ac ipsorum defensores suspendi precepit. Dicitur eciam ex eisdem civibus plus quam octingentos occidisse.

a) Eodem E, b) sancti P, in Erford E, c) hildes E, d) diem om, E, e) e. die om, E. f) Wirceberg, 1; herbipot E, g) om, E, h) sic 1 h, l; hau'b'gend 35 (hauerberg.) E, i) regularium canonicorum add, E, k) sic E; tunc 1, l) sic E; ord, cel. om, 1, m) in sab, om, E, n) Post — episcopum om, E, o) erphordia 1; erford, E; erfforde R 1; Erff; V, p) sic E, Le III, R, V, N; fundamentum 1, q) adeo — occidisse (1, 32) om, E, r) ficeta Liber cron, (ex R), s) div. Med. Lr III, Liber cron, (ex R), t) sic 1, Lr III; valva Liber cron, (ex R); 40 bie deme tore C; unde dubito, utra lectio vera sit,

<sup>1)</sup> Conradus II. 2) Hermannus I. 3) Wilhelmus. 4) I. e. die praedicto, XIII. Kal. Apr. 5) Folcardum. 6) Cf. similem notitiam ex Ann. Erphord. exscriptam supra a. 1233. 7) Melegnanum et Landrianum auctor dicere voluisse videtur. Cf. Reg. Imp. V, p. 500, 45 nr. 2484 a. 2485 a.

1239. Hoca anno Maguntinus in Thuringia ad annonam Macf. A. Erph. gunciam deferendam a cenobiis vecturam<sup>b</sup> exegit. anno magnus lapis ad lavatorium multod labore appor-Febr. 1. tatus, precisus et fossus, Kal. Februarii suo loco est aptatus in claustro sancti Petri.

> Eodeme anno obiit Ditericus abbas Sancti Viti in Oldesleiben; cui successit Ditericus cappellanus eiusdem, iuvenis quidem etate, sed sensu maturus, moribus ornatus, factis discretus. Factus enim abbas multa in edificiis ecclesie sue, in quibus antecessores sui minus labo- 10 raverant, et ideo dissipata et destructa, sicut coram positi vidimus 1, magno sumptu renovavit.

\*Anno Domini MCCXL. Perniciosa f adhuc ecclesie \*f. 164. 1240. inter papam et imperatorem discordia cunctis fidelibus non modicum incussit timorem, maxime cum frater Cunradus 15 magister domus Teutonice, quig principum Alemanie consilio ad ipsos concordandos missus, occulto Dei iudicio Rome

Iul, 26. VII. h Kal. Augusti 2 diem clauserit extremum. Eodem anno tempore autumnali Maguntinus in qualibet ecclesia Erphordie unam campanam vel ipsius redemp-20 cionem accepiti.3.

1241.

MCCXLI.k pridie Nonas Octobris facta est eclipsis solis generalis hora undecima. Hoc anno XI. Kal. Aug. 22. Septembris Gregorio papa defuncto, Romanus senator 4 X cardinales 5 ad Romanum pontificem eligendum in 25 domo quadam, sicut est<sup>1</sup> moris, reclusit; ubi dum XI<sup>m</sup> ebdomadas in electione laborantes non concordassent, ita ut eciam unus eorum, scilicet Rubertus de Curczim 7, ibidem pern aeris intemperiem, que in Urbe tunc in-

a) episcopus mogunt? pergit E. b) sic E. V cum Erph.; victuram 1. c) Eodem E. 30 d) in monte s, Petri in ambitu m, lab, app, prec. et f, et loco suo est apt, E. e) reliqua h, a, om, E, f) Pern. — Eodem anno (l. 19) om, E, g) sic 1, R cum Erph., quod falso additum est. h) sic 1, R; VI, Erph. i) om, E; recepit Eng, II. k) haec—recludi (p, 237, l. 7) om, E. l) moris est R, m) sic 1, R, — ebdomodas 1, n) propter R. m) sic 1, R, - ebdomodas 1,

<sup>1)</sup> Fortasse a. 1244; vide infra sub hoc anno, supra praef. p. 125 sq. 2) Potius Iul. 24; cf. Reg. Imp. V, p. 1670, nr. 11285a. Ann, Erphord, p. 97 sq. ad a. 1239, habent, 4) Matheus Rufus de Ur-5) Cf. Math. Paris, SS. XXVIII, p. 222. 6) Novem septimanis tantum, ut ex diebus hoc loco adnotatis apparet. 7) Minime 40 de Curzim (potius Curzun), olim cardinalis presbyter S. Stephani in monte Caelio (v. supra p. 220, l. 12), sed de Sumercote Anglicus, card. diaconus S. Eustachii, qui obiit Sept. 26; Forcella, 'Iscrizioni delle chiese. di Roma' II, p. 170, nr. 488. Cf. Math. Paris, l. l. p. 223; Nic. de Curbio Vita Innoc. IV. c. 5, Muratori, SS. III, p. 592a; Reg. Imp. V, 45 p. 1258.

valuerata, extremum exalaret spiritum, tandem VII. Kal. 1241. Novembris in dominum Gamfredum Sabiensem presu- Oct. 26. lem consenserunt et Celestinum nunccupaverunt. Qui statim tercio die morbo correptus, nec pallio nec infula oct. 28. 5 vel bulla functus, XVII. die, IIII. scilicet Idus Novem- Nov. 10. bris, diem clausit extremum; sicque quidam cardinales ab Urbe dilapsi metuebant iterato recludi.

Hoce anno in villa regia Vrankenvurtd cuiusdam Iudei of. A. Erph. filius Christiane fidei baptismum suscipere desiderans e a pa-10 rentibus et amicis prohibitus est. Quapropter altercacione inter Christianos atque f Iudeos exorta XI. g Kal. Iunii valide Maii 22. interh ipsos dimicatum est. Tandem paucis Christianis occisis, Iudeorum circiter CLXXX gladio et igne, quem i propriis manibus k imposuerant, consumpti sunt; ipsoque l 15 igne post hecm invalescente media fere pars eiusdem civi-\*p. 395. tatis est concremata. Videntes itaque reliqui quidam "

Iudeorum sibi mortiso imminere periculum, baptizati sunt numero XXIIII<sup>p</sup>, inter quos eciam ipsorum quidam q episcopus traditur extitisse r.

\*Anno 2 ipso 8 IIII. Nonas Ianuarii obiit lantgravius 164. Hassie 3, filius sancte Elizabeth t, in Cruceburc u, sepultusque est in Reinhersburn v. Hoc anno in vigilia pasche Wil-Mart, 30, lehelmus episcopus Haverbergensis<sup>w</sup> Erphordie apud Predicatores ordines celebravit. Eodem anno Tartari in Un-

25 garia, terra scilicet VII-castrorum, civitatem dictam Hermanni-villam in Aprili expugnantes<sup>x, 4</sup> usque ad Cy, 5 Apr. (11). peremerunt, Predicatorum cenobium ibidem incendentes z.

a) invaluit R. b) sic 1, R. c) Eodem pergit E ad a, 1240; ad a, 1240, habent hace etiam 2a.b., d) Vrankeniurt 2a; Franckenfurt 2b; Franckenfort E. e) qui add. E. 30 f) sic 1, E cum Erph,; et 2a, b, R2, Lr III, g) diem om, 2a, b, E, h) i, i, om, 2a, i) \(\bar{q}\) (que) 1; om, E, k) sic 1, 2a, b, E, R2, Lr III, Engelius; domibus Erph, i) aipo quoque E, m) sic 2a, b, E cum Erph,; hoc 1, R2, n) sic 1, 2a, b; quidem Lr III; om, R2, o) om, 2a, p) II \(^o E\), q) Rabi vel ep, 2a; quid, eorum Rabi seu ep, R2, Utroque loco ab H, Schedel, qui cod, 2a, R2 scripsit, hoc additum esse 35 apparet. Casu evenit, ut etiam Nic, de Siegen scriberet inter quos unus rabbi id est ep.
r) fuisse 2a. s) Eodem anno 2a.b. R 2; Anno — celebravit (l. 24) om. E. t) sic 2a;
Elizabet 1; Elisabeth 2b. u) Cruceburg 2a.b. v) est Reinhersbrun 2a.b. w) sic
1, N. x) expügnaverunt E. y) sic 1, E (centum); ducentos L III. z) incenderunt E.

40 1) Potius VIII. Kal. Nov. (Oct. 25), quo cum die concordat, quod 17. die pontificatus Nov. 10. papa mortuus esse infra dicitur. Cf. Reg. 2) Haec (- Ungaria) Ann. Erphord, p. 99, falso ad a. 1242. habent. 3) Hermannus. Cuius obitum etiam Chron, reg. Colon. p. 281. huic anno adscribit. Diem III. Non, Ian, obitus eius 45 habet Necrol. Thuring., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch.' II, p. 118. 4) Cf. notam de invasione Tartarorum editam SS. XXIV, p. 65. 5) Centum milia in annalibus hoc loco exscriptis procul dubio legebatur, ut in nota

laudata.

1242. MCCXLII.a mense Februarii obiit quondam rex Febr. (10?). Heinricus, imperatoris filius. Eodem anno obiit ar-Mart. (28), chiepiscopus Treverensis Theodericus. Eodem anno (Apr. 4). obiit Engelhardus Nuwenburgensis episcopus; cui successit Ditericus frater marchionis Misenensis 1, ipso mar 5 chione agente, ut a quibusdam, licet paucis, eligeretur. Nam Petrus magister in studio positus canonice fuit electus; et dum nuncii, ut rediret, missi fuissent, predictus Ditericus archiepiscopum adiens muneribus datis in episcopum se confirmari obtinuit. Egressoque eo ve-10 niens magister Petrus, dum super sua rata electione multa allegaret, nisi taceret, baculandum se esse intelcf. A. Erph. lexit; sicque confusus abscessitb. Hoce anno Magun-Iun, 8, tinus Erphordensibus doffensus ibidem a festo penthecostes usque ade assumpcionem f tercii anni divina suspendit. 1243. MCCXLIII.g VIII.h Kal. Iulii Innocencius papa electus Iun, 24. est, cum sedes vacasset anno uno et VIII mensibus. Qui statim Fridericum imperatorem denunctiavit. Ian. 6, VIII. Idus Ianuarii Rudolfus Merseburgensis episcopus in Lipczigk ordines celebravit. 1244. MCCXLIIII. Maguntinus, ut Erphordenses adhuck du-Ian, 13, rius arceret, in octava epyphanie omnem clerum cum religiosis civitatem<sup>m</sup> exire compulit; qui postea in proxima<sup>n</sup> \*f. 165. sequenti dominica \*Letare in villa Wimaria cleri ac populi conventum statuens, Fridericum imperatorem cum Erphor-25 Maii 30, densibus denunctiavit, ac post hoco III. Kal. Iunii in Vritslaria concilium faciens eadem confirmavit. Eodem anno Maguntinus auctoritate domini pape quintam redituum Sept. 3. partem a clero exegit 2. Hoc anno tercio Nonas Septembris obiit Sophia comitissa 3, mater comitis Heinrici.

a) hace — abscessit (l. 13) om, E. b) sic 1, N; discessit R. c) Eodem pergit E ad a, 1240. d) ab Erfordie E; ab Erffurdensibus V; a consulibus Erfurd, N. e) sic E, V. R.2. Stolle cum Erph.; om, 1, N. f) ascensionem E. g) sequentia — p, 240, l, 11, om, E. h) sic 1; VII, recte Erph. i) sic 1; Iunii Erph. k) sic V. R.2 cum 35 Erph; adhoc 1, l) sic 1, V; domini add. N. R.2, Lr III. m) sic 1, V, N, R.2, Lr III; civitate Erph. n) sic V, R.2 cum Erph.; seq. prox. 1, o) sic 1, V, N; hee R.2. Lr III cum Erph. p) sic 1, V, N; nondum R.2.

Hoc 4 anno commocione necdum<sup>p</sup> sedata inter Ma-

1) Heinrici. 2) Cf. Innoc. IV. Reg. I, 653. 654, Epist. pont. sel. II, p. 47 sq., nr. 65. 66 (Berger nr. 654. 655). 3) De Gleichen, uxor 40 Lamperti II. comitis. Vide trad. S. Petri, Schannat, Vind. liter. II, p. 9, nr. 14; Werneburg in 'Mitth. d. V. f. die Gesch. v. Erfurt' VI, p. 33 sqq. Sophiae obitus etiam in Necrol. S. Petri, Schannat l. l. II, p. 20, ad Sept. 3. adnotatus est cum nota: haec dedit mansum. 4) Sequentibus eadem ex fonte Montis S. Petri referuntur, quae modo ex Ann. 45 Erphord. exscripta sunt.

gontinum et cives Erphordie, dato mandato Magontinus<sup>a</sup> 1244. precepit, ut omnes religiosi, tam conventuales quam etb capellanic, relictis propriis mansionibus ad obprobrium civium d II.e Idus Îanuarii civitatem Erphordiam f exi- Ian. 12. 5 rent. Inter quos conventus Montis Sancti Petri relicto claustro in allodiag. 1 eiusdem ecclesie perh duos menses et dimidium se recepit. Postea appropinquante festivitate paschali, ut divinis non carerent, in cenobia cir-Apr. 3. cumiacencia civitatem conventusi divisus est, alii ad 10 Sanctum Martinum prope flumen Werrak, alii ad Cellam Pauline, alii in Reinhersburn<sup>1</sup>, alii vero ad Sanctum Vitum in Holdeslebin<sup>m</sup>, quos per quatuor menses et amplius honestissime tenuerunt.

MCCXLV. in mense Iulio Lugduno<sup>n</sup> Gallie celebratum 1245, Iul. 15 est concilium presidente domino papa Innocencio cum CCL episcopis; ubi per sentenciam Fridericum quondam imperatorem ab omni iure regni destituit2; eandemque sentenciam Predicatoribus atque Minoribus fratribusº denunctiand am commisit. Idem papa Innocencius in eodem concilio sta-cr. Minor.

20 tuit octavam nativitatis beate virginis Marie ab omnibus clericis et religiosis annuatim sollemniter celebrari. Tempore huius pape Ludep. 396. wicus christianissimus rex Francie cum \*Christiano exercitu contra consilium domini pape transfretavit, et fugientibus barbaris a facie eius cepit et in possessione pacifica habuit Damiatam. Postea in

25 brevi \*ipse rex Francie a soldano Babilonie, id est a Pharaone rege \*f. 165'. Egipti, captus est, et suus Christianus exercitus totus dissipatus et p occisus est. In eadem pugna frater eiusdem regis 3 validus animo et corpore cum ceteris occubuit. Rex autem 4 ib. Ludewicus pro redempcione sua dedit soldano C milia marcarum 30 argenti et civitatem Damiatam. Verum arma, tentoria, vasa preciosa, equos electos, alimenta Christianorum Sarraceni in illor prelio obtinuerunt. Eodem autem tempore4, cum idems rex Francie moraretur ultra mare, ubi, sicut dictum est, captus et ad plurima dampna perductus est, venerunt congregati in regnum Fran-

35 cie plura milia pastorum dicentes se velle venire in adiutorium Ludewico s regi Francie ultra mare. Hii unum s capitaneum magistrum habuerunt nomine Iacobum, peritum in pluribus lingwis. Hic fuit apostata Cisterciensis ordinis et sceleratissimus. Iste in Francia

a) Magunt, (Mogunt, 2b) episcopus 2a·b, b) sic 1, V; etiam 2a·b; om. R 2; earum N. 40 c) sic 1, 2a·b. N; capellarii V. R 2. d) Erphordensium add, 2a·b. e) sic 1, R 2; om, N; 5, V. f) Erphordensem 2a·b. g) sic 2a·b. V. N. R 2; allodio 1, h) post 2a·b. i) om. 2a·b. V. (N). k) Werta 2a·b. l) Reinhersbrun 2b. m) Holdesleben 2a·b. n) sic 1, LIII (ubi Iulii), Erph, o) deest LIII. p) est et occ. R, q) sic R, Lr III; aut 1, r) sic R; Sarr, nullo 1, s) om, R, Lr III.

<sup>45 1)</sup> Nic. de Siegen addidit hoc loco: Ailch, Hochstete. verba ex Cron. Minore huic loco immixta sunt. 3) Robertus I, comes Artesiae, Cf. Ann, Erphord, a. 1250, p. 109: occiso quoque fratre ipsius Ruberto. 4) A. 1251.

Cr. Minor. manus temerarias violenter in clericos iniecit per diversa loca. Istum facinorosum Iacobum sequebantur meretrices, latrones, magi et malefici. Qui Iacobus apud Bituris civitatem sentencialiter a Christianis occisus est, et omnes, quotquot sequebantur eum, occisi sunta et dissipati.

Iste papa Innocencius IIII. inter omnes apostolicos a sancto Petro primo papa dicior fuit, si cut refertur, et opulencior in pecunia fu

5 R

an

no 10 pr

di

15 et

st

fi

st

d

C

30 C

to

20 C

\*p. 397. 25 d

1246. et thesaurisb; nam, sicut multis constat, eo tempore, quo Heinricus Thuringie lantgravius regni gubernacula susceperat, eidem ad supplementum regni XXV milia [mar-10 carum<sup>c</sup>] argenti transmisit <sup>1</sup>.

a Bertoldo comite de Kevernberc f. Quem eciam in custodia per tempus tenuith; cuius castrum, videlicet Kevern[Apr. 5], berc f, in quo idem episcopus tenebatur, brevi tempore 15
postea transacto iusto Dei iudicio flamma consumpsit et
inhabitabile reddidit 3. Quem episcopum postea lant-

gravius Heinricus, in regem electus, a vinculis absolvit.

\*Anno i Domini MCCXLVI. decimo septimo Kal.

Maii inchoata est structura lignei edificii in turri, ubi 20 maiores campane pendent, in Monte Sancti Petri, et in autumpno stagno operta et consumata est. Hoc eciam

oct. 29. anno IIII. Kal. Novembris in honore omnipotentis et dilecti sui apostoli Andree fusa est campana multum sonora ab Heidinrico magistro de Achin, parvoque inter- 25

Nov. 6. vallo postea in die sancti Leonhardi in laudem et gloriam apostolici sideris sancti Pauli fusa est alia minor campana et ipsius apostoli nomine nuncupata. Eodem

(14m. 15). anno mortuus est dux Austrie Fridericus nomine, ob multam crudelitatem famosus. Hoc eciam 1 anno 30

Maii 22. XI.<sup>m</sup> Kal. Iunii media nocte ortum fuit<sup>n</sup> incendium Erphordie<sup>o.\*</sup> et ita pene<sup>p</sup> usque<sup>q</sup> ad mediam diem perduravit; de<sup>r</sup> quo incendio dixerunt seniores civitatis tam sevum se numquam vidisse. Ipsa eciam nocte simile

\*) E add,: circa pontem mercatorum 4.

a) sic R. Lr III cum Cron. Minore; et diss. sunt 1. b) thezauris 1. c) sic L I; om. 1. R. d) Anno M°CC°XLV° pergit E. e) Bamberg. E. f) Keinnernberg (?) E. g) om. E. h) habuit E. i) Anno — famosus (?, 29) om. E. k) stanno N. l) Eodem pergit E ad a, 1245. m) sic E cum Erph.; IX. 1. 2a·b (VIIII. et 9). N (nono). R 2 (non). Lr II (nono). n) Ortum est inc. . . . m. n. 2a·b. o) om. 2a·b. p) et 40 fere E. q) om. 2a. E. r) Et tam sevum sen, civ. se n. vid. 2a·b.

<sup>1)</sup> Cf. Ficker in Reg. Imp. V, p. 913, nr. 4865d. 2) Heinricus I. 3) Cf. Ann. Erphord. a. 1246, p. 101. 4) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 488, 502.

fuit incendium in Meigdeburc<sup>a</sup> et aliis pluribus civita-1246. tibus <sup>1</sup>.

MCCXLVII. Heinricus lantgravius Thuringie in (Maii 22), regem b eligitur. Qui lantgravius in regem electus iuxta cr. Minor. Renum cum magno exercitu cum Cunrado filio Friderici quondam imperatoris conflixit et eum cum suo exercitu apud Frankenvurte in die sancti Dominici vicit et confudit. Eo dem anno prefatus Heinricus s lantgravius post secundam profectio-1247. nem in Sueviam ad propria reversus, inmatura morte obiit profluvioh ventris ets sepultus ests iuxtai Ysenachum. Hic quia sine herede defunctus est, quamvis feliciter, tamen plurima bella et dira werrarum turbacio in Thuringia et Hassia exorta est etk in aliis finibus eius pro habendis possessionibus eiusdem.

Eodem anno ad laudem domini nostri Iesu Christi

15 et ad predicandam gloriam magnificencie principis apostolorum fusa est campana mire dulcedinis a predicto
fusore in honore principis apostolorum et ipsius apostoli nomine nuncupata; quam videlicet campanam Theodericus Nuwenburgensis presul consecravit. Qui videli20 cet episcopus XI. Kal. Octobris ibidem ordines celeSept. 21.
bravit.

Hoc anno mortuus 1 est comes Hermannus m de (Dec. 27). Horlamunde 5.

- \*p. 397. \*Anno Domini MCCXLVIII. Turbacionem adauxit 1248.

  25 discordia, que facta est inter comites Thuringie et pincernam, dictum de Varila, Rudolfum, qui multas villas comitum depopulans igne<sup>n</sup> consumpsit; per quod factum eosdem comites ad resistendum provocavit. Veniens autem pincerna cum suis occurrit illis et cum eis pugnam (Febr. 11).

  30 commisit. Pincerna igitur prosperis successibus de preteritis factis exhilaratus comites inimicos suos non solum devicit, sed eciam quatuor ex eis\*, scilicet Guntherum
  - \*) E habet tantum: Anno M°CC°XLVIII° discordia facta est inter comites Thuringie et Rudolfum pincernam de Varila,
  - 35 a) Meigdeburg 2a; Magdeburg 2b, E, et civitat, om, E, b) Th, rex 2a·b, c) ac confirmatur add, E, ubi sequentia l, 23, om, d) om, 2a·b, ubi el, in r. e) Franckfurt 2a·b, f) fudit 2a·b, g) om, 2a·b, h) sic 2a·b, R, N; pre fluvio 1, i) prope 2a, k) eadem manu superscr. 1, l) morto 1, m) sic 1, R, N; Heinricus Erph, n) igni E, R, N.
  - 40 1) Cf. Ann. Erphord. p. 100.
    2) Cf. ibid. p. 101: dum secundam in Bawariam atque Sueviam fecisset expeditionem.
    3) Nota in Cont. Thur., 'D. Chr.' II, p. 295, additum esse: zú sente Katherinen, quod et in Ann. Erphord. p. 101. dicitur. Neque tamen hoc loco hoc omissum esse censendum est.
    4) Heidinrico; supra a. 1246.
    5) In Ann.
    45 Erphord. a. 1248, p. 102. comes (falso Heinricus) VI. Kal. Ian. obiisse

45 Erphord. a. 1248, p. 102. comes (falso Heinricus) VI. Kal. Ian. obiiss dicitur.

1248. comitem de Kevernberc<sup>a</sup> et filium eius Bertholdum<sup>b</sup> et Heinricum et Guntherum comites de Swarczburc<sup>c</sup>, captos secum deduxit<sup>d</sup> et in vincula coniecit<sup>1</sup>.

Sifridus<sup>e</sup> Mogontinus apud papam obtinuit, ut vacantes prelature et prebende per biennium episcopatui deservirent; et hoc factum per quinque annos perduravit<sup>f·2</sup>.

col

ad

op

816

00

tu

10 in

re

ne

dit

pe

H

ric

lei

ph

a b

tus

Er

sis

int

pu

a'i Zi

port

35 in f

S. 1

Lib And 40 fact (S. II,

Ge.

Ges

run

45 Apr

30 cii

25 ab

20 Cr

15 Sel

5 ill

- Maii 5. Hoc eciam anno III. Nonas Maii flebilis fama insonuit, quod nobilis illa campana nuper fusa in Monte Sancti Petri esset confracta.
- Int. 24. Hocg anno in vigilia sancti Iacobi apostolih marchio Misnensisi veniens prope civitatem Erphordiam resedit<sup>k. 3</sup>, ita ut ex civitate ad suos et a suis iacula in civitatem iacerentur. Hocl anno civitas Wizense<sup>m</sup>,

(Iul.9). captis et depulsis habitatoribus, prede patuit et igne 15 succensa est 4.

Eodem<sup>n</sup> anno conventus Sancti Petri aliam fuderunt campanam, sed ignotum est, per quam negligenciam, es in terram defluxit, et campana periit; quam tamen postea perfectam et integram perfecerunt. Ipso 20

oct. 28. anno V. Kal. Novembris Ditericus episcopus Nuenbur-\*f. 167. gensis in Monte Sancti Petri sanctimoniales \*benedixit et ad serviendum Deo in puritate et mundicia cordis dedicavito.

1249. Anno Domini MCCXLIX. Sifridus Mogontinus in 25 (Mart. 9). Pinguia moritur et Mogoncie sepelitur. Quo defuncto, bellis undique<sup>p</sup> adhuc frementibus et crudelitate predonum in depopulacionibus ecclesiarum, civitatum et vil-

Ps. 101,20.21. larum adhuc ingravescente, prospexit de excelso sancto suo Dominus et de celo in terram aspexit, ut audiret gemitum 30

qui multas villas comitum spolians igni consumpsit. Tandem iuxta Mittelnhusen pungnantes q invicem, pincerne prospere succedens, comites devicit et 4° ex eis.

a) Keuirnberg E. b) Bertoldum E. R. N. — et om. E. c) Swarczburg E. d) sic 1. R2; duxit E. L I; abduxit R1, N. e) Sifr. — confracta (l. 10) om. E. f) per-35 duraret R. g) Eodem E. h) om. E. i) missenensis E. k) sic 1. 2n-b, R; obsedit E et inde L II. Eng. I (inde V). II. l) in add, E. m) Wissense E. n) sequentia — p. 245, l. 19, om. E. o) O virgo virginum confer michi auxilium tuum add, 1, p) adhuc und, R, q) pügnant? E.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Erphord. p. 105. 2) Cf. Reg. Innoc. IV. V, 448, Epist. 40 pont. sel. II, p. 338, nr. 475 (Berger nr. 3498) d. d. 1247. Dec. 19. 3) Diebus Iul. 23—25, ut referunt Ann Erphord. p. 103. 4) Die Iul. 9; cf. ibid. p. 103.

compeditorum, in eo videlicet, quod clerus Mogontinus 1249. ad pastorem et rectorem eiusdem sedis elegit fide et opere Cristianum, qui omnibus viribus suis studuit ecclesie, cui preesse debuit, pacem providere, revolvens animo illud dictum salvatoris: Beati pacifici, quoniam filii Dei Matth. 5, 9. vocabuntur. Fuldenses monachi audito obitu Sifridi Mogontini episcopi abbatem i sibi de congregacione statuerunt.

Hoca anno corpus dominicum furto sublatum est in ecclesia sancti Martini et in cuiusdam canonici curia reconditum, pro quo inveniendo omnis clerus processionem egit in Montem Sancti Petri. Sed furto a fure proditum, egit in Montem Sancti Petri. Sed furto a fure proditum, dito et loco, omnis clerus civitatis dominicum corpus per quatuor menses reconditum, episcopo Cristano presente, in ecclesiam sancte Marie honorifice deportavit<sup>b. 2</sup>. Hoc anno Lampertus clericus, frater Hernesti et Hein-1249. rici comitum<sup>c</sup> de Glichin, adiutorio Hermanni Herbipolensis episcopi et amicorum suorum preposituram Erphordie a domino papa impetravit<sup>3</sup>. Eodem anno cf. A. Erph. 20 Cristanus Mogonciensis episcopus in vigilia nativitatis Christi Dec. 24. ab omni clero in Monte Sancti Petri honorifice susceptus est<sup>e</sup>.

MCCL. Facta visitacione ab episcopo Cristano <sup>f</sup> 1250. Erphordie <sup>g</sup> in Monte Sancti Petri abbas Heinricus ab <sup>25</sup> abbacia destitutus est, et Volmarus abbas Bursveldensis <sup>h</sup> loco suo substitutus <sup>4</sup>.

Eodem <sup>5</sup> anno multi nobiles cum magno exercitu 1251. intraverunt oppidum Molhusen <sup>1</sup>, volentes ipsum <sup>k</sup> expugnare <sup>1</sup>, \*ibidem interfecti sunt, scilicet in die Tibur-\*f. 1674. <sup>30</sup> cii et Valeriani, quod fuit VI. feria ante palmarum <sup>m. 6</sup>. Apr. 7.

a) lectiones codd, E. M huius loci vide infra in Addit, ante Cont, II. b) sic V; deportatur 1, (N), c) eadem manu superscr. 1. d) sic N cum Erph.; om. 1. e) O sancte Ieronime add. 1. f) ep. Mogont' (Mogunt, 2b) Cristanno 2a.b. g) erphord. 1, 2a. b) Bursfeld, 2b. i) Mulhusen V. k) illud V. 1) volentes iterum add. 35 in f. 167. 1. m) palmas V.

<sup>1)</sup> Heinricum IV. 2) Cf. Ann. Erphord. a. 1250, p. 107; Necrol. S. Mariae Erph. Ian. 14, 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins' IV, p. 253 sq.; Liber cron. add., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 230. 3) Cf. Ann. Erphord. a. 1250, p. 107. 4) Cf. ibid. 5) Haec, quae a. 1251. 40 facta sunt, hoc loco male posita, infra a. 1252. iterum ex Ann. Erphord. (S. Mariae sive Praedicatorum) relata sunt. In Cont. Thur., 'D. Chr.' II, p. 295, uterque locus ad a. 1250. coniunctus est. Cf. Ilgen et Vogel, 'Gesch. d. thür.-hess. Erbfolgekrieges' (sep. ed. ex 'Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F.' X) p. 12. 28. 35. 151. 6) Hic dies fuit a. 1251, 45 Apr. 7, non Apr. 14, qui scilicet est dies festus praedictorum sanctorum. Cf. infra p. 245, n. 1. 4.

per

alia

sua

salt

hab

civi

Lug

den

celu

toti

asse

cun

Fr

apu

Sa

cor

nit

qu

sui

ru

hu

cat

ni

epi

COC

Lug

45 epi

as ali

25 car

15 cho

10 mo

5 ecc

1251. \*Anno Domini MCCLI. Cristanus episcopus Mo-\*p.388.
gontinus episcopatum sponte resignavit; cui Gerhardus
cf. A. Erph.
Sept. 18—21. Hoc eciam anno in ieiunio autumnali sollemnes celebrati sunt ordines Erphordie in ecclesia sancti
Petri ab Heinrico Hildenesheimensi episcopo.

1252. Anno Domini MCCLII. Gerhardus episcopus electus

Febr. 4. Erphordie suscipitur II. Nonas Februarii in monte beate

(Febr. 17). Marie virginis 2. Eodem anno mortuus est 3 Heinricus

quondam abbas montis sanctorum apostolorum Petri et

cf. ib. Pauli in Erphordia a. Ipso anno Mogontinus a clero suo 10

vicesimam exegit.

Cr. Minor. Eodem anno Fridericus quondam imperator, sed anathematizatus bet imperiali honore privatus, veneno interiit et misere mortuus in die sancte Lucie virginis et martiris, sepultus est apud Fogiam. Iste Fridericus imperator, sicut prefatus papa Innocencius in decreto 15 Lugdunensi scribit, irritavit multociens, pacem inter ecclesiam et imperium reformatam temere violavit. Perpetravit eciam sacrilegium, capi faciens duos cardinales sancte Romane ecclesie, Ottonem Portuensem et Iacobum Prenestinum episcopos, ac aliarum ecclesiarum prelatos et clericos, religiosos et seculares venientes ad concilium, quod 20 papa Gregorius IX. Rome duxerat convocandum, quod ipse imperator petiverat convocari. Hos prelatos cum clericis in Siciliam fecit diris carceribus mancipari, quibusdam in mari mersis. Ecclesias XI archiepiscopales et multas episcopales, abbacias quoque ac alias ecclesias

prelatorum regimine destituit in regno suo in grave ipsarum preiudi- 25 cium et periculum animarum. Ecclesiarum non solum facultates et \*f. 168. bona fecit, prout \*voluit, occupari, sed eciam cruces, calices et thuribula et alios sacros earume thesauros et pannos sericos velut cultus divini contemptor auferri iussit. Clericos quippe collectis et talliis multipliciter affligi procuravit, nec solum trahebantur ad iudicium se-30 culare, sed cogebantur subire duella, incarcerabantur, occidebantur et patibulis cruciabantur in confusionem et obprobrium ordinis clericalis. De heresi quoque suspectus habebatur. Nam postquam Gregorius papa IX. ipsum anathematis vinculo innodavit, et post captiva cionem cardinalium, prelatorum et clericorum ad sedem apostolicam venien- 35 cium claves ecclesie contempsit, sibi faciens celebrari vel pocius, quantum in eo fuit, prophanari divina; scripsit et asseruit se Gregorii pape sentencias non vereri et coegit alios sentencias papales non servare. Preterea coniunctus amicicia detestabili Sarracenis nunctios et munera eorum cum hilaritated et honorificencia recepit et munera eis 40 pluries destinavit. Ritus eorum amplectens, illos in cottidianis eius obsequiis secum tenuit. Existens enim ipse in partibus transmarinis, facta composicione quadam, ymmo collusione verius, cum soldano. Machometi nomen in templo Domini diebus ac noctibus proclamari permisit. Bacario regi scismatico, Dei et ecclesie inimico et sollemniter 45 excommunicato, suam filiam tradidit in uxorem. Ducem Bawarie fecit

a) erphord, 1, b) anathematisatus 1, c) eorum thezauros 1, d) hi hilaritate 1.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Erphord, p. 109. 2) Cf. ibid. p. 110. 3) Die XIII, Kal. Mart., Necrol. S. Petri cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 513.

per Asisinos occidi. Nec ecclesias nec monasteria neca hospitalia seu Cr. Minor. alia pia loca construxit, sed destructioni ecclesiarum institit. Manum suam, sicut decet principem, ad elemosinas non extendit. Neglector salutis et fame sue pietatis operibus non intendit. Possessiones Romane 5 ecclesie, videlicet marchiam Anchonetanam, ducatum Spoletanum, nobilem civitatem in Apulia, scilicet Beneventum, cuius archiepiscopus habet sub se XII suffraganeos, eosdemb destruxit preter alias civitates Tuscie. Hec scribit Innocencius \*papa in decreto concilio c \* f. 168'. Lugdunensi. Iste Fridericus imperator obtinuit Asisinos, homines 10 mortiferos, perfidos et maleficos, a quodam rege barbarorum, ut fertur, qui appellatur Vetustus de Montanis, quos misit quo voluit ad occidendum. Hic iniquitatem in excelso locutus est, ponens os suum in celum, dixit audiente Heinrico lantgravio: 'Tres', inquit, 'seduxerunt totum mundum, videlicet Moyses Hebreos, Christus Christianos et Ma-15 chometus barbaros; quam ob rem si principes imperii institucioni mee assentirent, ego utique multo meliorem modum credendi et vivendi cunctis nacionibus ordinare vellem'. Rex Cunradus, filius e i u s d e m Friderici, post breve tempus eciam misere mortuus, sepultus est apud patrem.

Hoc eciam d anno quidam comites Thuringie et 1251. Saxonie et alii militares viri contra regiam villam Molhusen (Apr. 7). conspirantes, quosdam armatos curribus impositos occulte circa solis ortum eidem ville inducentes, portas civitatis nitebantur occupare; quod ut cives cognoverunt, sonantibus 25 campanis ad arma concurrebant, et viriliter se defendentes quosdam ex adversariis trucidabant, ceteros a menibus suise fugantes cum magna eorum iactura a se repulerunt. Illos vero, quos peremerant, in fossam iactantes humo cooperuerunt.\*

Anno Domini MCCLIII. tercio f Nonas Octobris dedi-1253. catum est monasterium beate et gloriose Deig genitricis et perpetue virginis Marie in Erphordia ab episcopo Theoderico h Nuwenburgense, tribus aliis episcopis i cooperantibus, quorum unus erat de ordine Cisterciensiumk, 35 alius de ordine Minorum fratrum<sup>2</sup>, tercius de ordine domus

Teutonice 1.3.

\*) E add.: quod factum est feria 6<sup>ta</sup> ante palmas. Eodem <sup>1251</sup>. die instituerunt stipendium omnibus advenientibus, ut fertur 4.

a) no 1, saepe pro nec. b) sic 1; suffr. episcopos Cr. Minor, c) sic 1, V; concilii Lugdunensis Cr, Minor, d) Eodem pergit E ad a, 1248, post p, 242, l, 16, e) sic E, E, om, 1, f) sic 1, V; om, E, E, E, on, E, 40 a) no 1, saepe pro nec.

1) Immo a. 1251; cf. supra p. 112, n. 8. 243, n. 5. 6. 2) Theodericus 45 episcopus Wironensis; cf. Ann. Erph. a. 1253, p. 114 sq.; Reg. archiep. Magunt, II, p. 318, nr. 32. 3) Christianus episcopus Lithuanensis 4) Revera pauperibus sexta feria singulis annis ante pal-

\*f. 169'. O

tr

CE

1254.

MCCLIIII.a Innocencius papa quartus decessit; (Dec. 12), cui Alexander IIII. successit. Hoc anno conventus \*f. 169. sancti Petri in \*Erphordia inchoavit ligneam structuram turris, in qua minores campane pendent. Eodem anno (Mart, 2), mortuus est Hermannus Wirziburgensis episcopus; cui 5 successit Irinc canonicus ecclesie sancti Kiliani, quem Gerhardus Mogontinus \*episcopus consecravit in vigilia \*p.800 Apr. 11, pasche in Monte Sancti Petri in presbiterum et se-Apr. 12. quenti die in ecclesia sancte Marie episcopum ordinavit. MCCLIIII. Willehelmus comes Hollandie in regem 10 1247.eligitur<sup>1</sup>, qui in divinorum officiis cum tanta<sup>b</sup> devocionis reverencia ac morum disciplina frequenter interfuit atque in prosecucione iusticie tam studiosus ac districtus apparuit, quod in ipso tam devocionis humilitas quam iusticie equitas poterat non inmerito conmendari. Et quia 15 Dominum in omnibus factis suis semper pre oculis habuit, timuit et amavit, ideo ipse, qui se diligentes diligit ac honorantes honore condigno remunerat ac sublimat, eundem Willehelmum multiplici sublimavit victoria. Nam cum 1253. Margareta comitissa Flandrie, que tota bellis ac cedibus 20 inhiabat, ad eiusdem Willehelmi terminos depopulandos d validum emisisset exercitum, ipse, utpote vir in armis ac strennuitate conspicuus, licet pugnatorum numero longe minor esset, tamen cum eodem congressus exer-(Iul. 4), citu, de ipso divina annuente clemencia victoriosum ob-25 1248. tinuit triumphum<sup>2</sup>. Preterea eciam cum Aquisgrani civi-

tatem cum magna principum multitudine obsedisset, ipsam ad dedicionem absque longo temporis dispendio violenter ac magnifice compulit ac coegit. Nam ex industria et auxilio Frisonum cuiusdam aque restringendo so decursum tantum in ipsa civitate fecit inundacionis profluvium, quod diucius resistere seue subsistere aliquatenus non valebant 3. His itaque habitis victoriis una cum

1252. venerabili patre Hugone 4, apostolice sedis legato, ad partes accessit Saxonie, ubi filiam 5 illustris principis 85

a) a, 1254, om, E. b) sic 1. Lr III; tante R1. e) Margaretha 1. e) vel R.

mas in memoriam victoriae hoc die peractae redditus quosdam distribuendos constituerunt carta data a. 1252, Herquet, 'UB. d. Reichsst. Mühlhausen' p. 41, nr. 124; cf. supra p. 112, n. 8. 1) Iam a. 1247. Oct. 3. 2) Apud Westcapellen in insula Walcheren. Sed ipse rex proelio 1) Iam a, 1247, 40 non interfuit. Cf. Ann. Erphord. a. 1253, p. 114. 3) Cf. Ann. Erphord. 4) Presbytero cardinali S. Sabinae. a. 1248, p. 102.

tur iam peragerentur tede, ac nupciarum solemnia cultu (Ian. 25).

\*f. 169'. Ottonis ducis de Brunswic duxit in uxorem. Cum \*igi-1252.

celebrarentur magnifico, prout regalis excellencia exposcebat, ecce in ipso noctis conticinio ex quadam mini-

.

P.8%

5 strorum incuria ipsa aula, in qua rex accubuit, succenditur, ita quod ipse rex cum nova coniuge sua vix nudus evasit incendium 1. Omnia vero ornamenta sua, que multa secum adduxerat, incendio perierunt. Postmodum vero ad civitatem Hallis pervenit, ubi cum magno ho- (Apr. in.) 10 nore, sicut regiam maiestatem decuit, susceptus est; quam plures eciam principes Alemanie ibidem ab ipso sicut a Romanorum imperatore pheoda sua receperunt. Usque ad hec ergo tempora fortuna, que in rebus humanis utique discurrit incerta, ipsi regi mater extiterat, 15 sed nunc nimium novercari incepit, quia letum ac serenum ipsius principium, sicut eventu patuit, tristi fine conclusit. Nam cum idem rex Willehelmus cum exer-1256. citu suo terram devastaret Fresonum, ut ipsam imperatorie subiceret dicioni, heu! nimia seductus animositate, 20 quosdam Frisones, quos aspexit in littore, cum paucis (Ian, 28).

insecutus, ab ipsis morte miserabili interemptus est.

Hoc eciam anno Volmarus abbas Montis Sancti 1254.

Petri in Erphordia resignavit abbaciam; cui successit

Andreas cellerarius ecclesie.

Anno Domini MCCLV. Alexandera papa a beato Petro CXCI, Cr. Minor, Eodem anno ortum fuit 1255. ordinatus<sup>2</sup> sedit annis VI. incendium Erphordie, quod simile vel maius fuit illis incendiis, que prescripta sunt<sup>b</sup>. Hoce eciam anno III. Kal. Novembr. in honore sancte et individue trini- Oct. 30. 30 tatis et gloriam principis apostolorum fusa est campana, que ipsius nomine nuncupata est; que campana dum cuidam hospiti pulsaretur, in ipso motu cecidit, et Domino protegente, dum tanta moles caderet, nec ipsa campana \*lesa fuit, nec illi qui pulsabant aliquod peri- \*f. 170. Eodem eciam<sup>d</sup> anno cives<sup>e</sup> qui 35 culum sustinuerunt. summi burgenses dicti sunt, quibus ab antecessoribus suis cura civitatis commissa fuit, statuerunt, ut singulis

annis XII ex omni etate, seniorum videlicet, mediocrum f

a) Alex, — VI. Eod, a, om, E, b) sic 1, 2a, E; illis superioribus inc, 2b, c) Hoc 40 — sustinuerunt (l, 35) om, E, d) om, E, V, e) Erford add, E; Erffordenses add, R, Lr III, V, (N), f) sic 1, R, Lr III, N, (V); mediorum E,

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Erphord. a. 1252, p. 110. 2) De eo vide iam supra a. 1254.

1255. et iuvenum, eligerentur, qui consules nominarentur, et super illos duo<sup>a</sup> seniores, ut, quod maior pars illorum faciendum decernerent<sup>b</sup>, hoc isti approbantes, ab omni populo civitatis firmum teneretur<sup>1</sup>.

Ch

in

tra

na

de

H

Ie

P

ro fe

ta

lo

in

tu

ci

25 C

d

20 pr

15 Is

10 Cl

5 int

1256. MCCLVI. Rex<sup>e</sup> Willehelmus<sup>d</sup> in Fresiam veniens<sup>e</sup> 5 occiditur<sup>2</sup>. Hoc eciam anno XVII. Kal. Februarii.

Jan. 16. que tunc fuit dominica dies, captus est Gerhardus f Mogontinus episcopus et plures cum eo comites et alii ep. 400. nobiles in villa dicta Bollestete, in predio monachorum de Volkolderode em. quos homines ducis de Bruns-10 wic eidem in Brunswic presentaverunt. Paucis vero diebus deinde transactis idem dux comitem de Eberstein dictum episcopi, ob multas eidem duci exhibitas contumelias suspendio

Iam. 21. fecit interire. Hoc r eciam anno XII. Kal. Februarii 15 universus clerus civitatis Erphordie processionem fecit in Montem Sancti Petri, ubi missam pro absolucione s

episcopi de vinculis sancti Petri celebravit.

Eodem anno Ericus rex Dacie occiditur <sup>6</sup>. Hoc eciam <sup>t</sup> anno ducissa <sup>7</sup>, uxor videlicet ducis Bawarie <sup>u. 8</sup>, <sup>20</sup> apud ipsum rea transgressionis accusata, ipso <sup>v</sup> iubente

(Ian, 18), gladio necata est.

Cr. Minor. Eodemw anno papa Alexander Ezelinum de Tervisx, tortorem Christianorum, interfectoremy LX Minorum fratrum et aliorum fidelium plurimoruma, persecutorem sacreb fidei catholice, 25 pro heretico et commes fautores suos sentencialiter condempnavit de excommunicavit et a sancta Dei ecclesia tanquam membra putrida et morbida prescidit in littera apostolica, que sic incipit: Scandalum fidei, malum Italie et macula populi. Iste Ezelinus hereticus publicus, hostis condempnaticus propulis.

a) duos E. R. Lr III. b) sic 1. E. R. V. N. c) Rex — dies om. E. d) Wilhel-30 mus, qui fuerat comes Holandie, in Fr. (Frisiam 2b) 2a·b. e) a Frisonibus add. 2a (ex a. 1254); a Frisiis add. 2b. f) sic 2b. E. R. V; Gerardus 1. 2a. g) Moguni? 2a·b. E. h) cum eo pl. E. i) om. E; alia 1. k) om. E. l) sic 1. 2a. V. N; Bollesteten 2b; Bolestete E; Bolistede R. m) Volkolderade E. n) per miliciam ducis de Brunßwig, et paulo post idem dux etc. E. o) Brunsuic h. l. 2a·b. 2b etiam 35 antea. p) ederstein 2a. q) captum pro ob — contum. E. r) Hoc — occiditur (l. 19) om. E. s) sui add. V. t) Eodem E. u) bauarie E. v) duce add. E. w) haec — p. 249, l. 23, om. E. x) sic 2a·b cum Cr. Min.; Ez, deterig 1. y) sic 2a·b cum Cr. Min.; et int, 1, z) fr. Min, 2b. a) om. 2a. b) s. f. c. om. 2a. e) cum fautoribus pro et — sentenc. 2a. d) damnavit 2b. — et exc. om. 2a. e) Chr. 40 n. h. 2b.

<sup>1)</sup> Cf. Cron. Minor. add, a. 1254, p. 201, n. \*\*; E. M. Lambert, 'Die ältere Gesch, u. Verf, d. St. Erfurt' (Halle 1868) p. 55—64; K. Beyer in Progr. Erfurt. 1892. 2) Vide iam supra a. 1254. 3) Eadem fere verba leguntur in add. Cron. Minoris, SS. XXIV, p. 201, n. \*\*\*. 45
4) Alberti I. 5) Conradum. 6) Ericus Ploghpenning iam a. 1250. Aug. 10. occisus est, ut etiam in Ann. Erphord., supra p. 108, narratum est. 7) Maria de Brabantia. 3) Ludowici II.

Christiani nominis, captivatus a est, cum crux contra ipsum predica-Cr. Minor. retur cum plena indulgencia omnium peccatorum, "que transeuntibus \*f. 170'. in Terre Sancte subsidium est concessa, seb ipsum fame et inedia, traditus in reprobum sensum, nequaquam volens sumerec cibum

interfecit. Hostes sevissimi et oppressores crudelissimi omnium nacionum, Tartari videlicet, potenter expugnaverunt partes orientales, videlicet regnum Indie, regnum Armenie, regnum Ninive, regnum de Baldach potentissimum, interfecto eorum papa kalifa, regnum de Halap, regnum Iherosolimitanum, Anthiochiam et Tripolis et partes

Halap, regnum Inerosolimitanum, Anthiochiam et Tripolis et partes 10 Christianorum ultra mare, et fugatis tam Christianis quam Sarracenis, Ierusalem et Arabiam possederunt. Porro soldanus Babilonie, qui est Pharao rex Egipti, resumptis utcumque viribus, cum exercitu barbarorum clam irruit in castra Tartarorum et multa milia ex eis interfecit. Soldanus Babilonie ideo dicitur, quia in tercia mansione in exitu

400.

15 Israel de Egipto, scilicet Ethan, rex Pharao construxit civitatem munitam, quam appellavit Novam Babiloniam. Quidam magistri theologi Parisienses duplici corde composuerunt eodem tempore libellum infamie contra Minores fratres et Predicatores, qui tale habuit inicium: Ecce videntes clamabunt foris. Hunc librum ipsis magistris

20 presentibus Anagnie<sup>d</sup> Alexander papa IIII. sentencialiter condempnatum conbussit in audiencia, destituit quoque eosdem magistros ab officiis et beneficiis, fratres autem utriusque ordinis idem papa restituit fame sue. Acta sunt hec anno Domini MCCLVII.

Eodem anno Gerhardus Mogontinus episcopus a 1257.

25 captivitate, qua per annum detentus erat, solutus est. (Ian.)

Quidame namque comes, frater regis Anglie¹, Ritsardus for nomine, cupiditate regni ductus, cum esset multum locuplexs, principes Teutonieh, ad quos electio pertinebat imperii, magnis muneribus¹ flectere temptabat, ut eum ad regni gubernacula eligerent; propterk quod Gerhardum Mogontinum episcopum datis VIII milibus marcarum a vinculis liberavit, ea scilicet racione, ut eum facerem persuaderet².

Eodem eciam anno capitulum abbatum ordinis sancti Benedicti per Thuringiam et Saxoniam celebratum (Maii 7). est Erphordie in Monte Sancti Petri super reformacione ordinis. Hocp eciam anno comes Heinricus de Gli-

a) qui postea captus, fama (!) et in. nolens sumere c. interiit 2ª (om. Iste — hostis et 40 est — se ipsum). b) et se 2b. c) sic 2ª·b; cibum sumere 1. d) sic R; Anagine 1. e) Episcopum vero quidam comes 2ª·b post interire (p. 248, l. 15). f) sic 1; Ricsardus V; Richardus 2ª·b, R; Anno M°CC°LVII° Gerh. Mogunt. ep. per quendam comitem, regem Anglie, Rushardum nom. VIII mil. marc, liberatus est ea scil. E. g) sic 2ª. R. V; locuples 1. 2b. h) Theutonie 2ª. i) datis add. 2ª·b. k) pr. — 45 episc, om. h. l. 2ª·b, ubi h. l. add. a capt. qua per a. det. erat e l. 25. l) sic 1. R; hoc add. E. V. m) om. E. n) om. E; MCCLIIII. Cap. 2ª; 1257. Cap. 2b. o) sic 1. L III. N; pro 2ª·b. E. p) Hoc — sepultus est om. E.

Heinrici III.
 Cf. Ann. Hamburg. a. 1257, SS. XVI, p. 383.
 Hoc Nonis Maii factum esse dicit Nic. de Siegen p. 361, qui quae-50 dam statuta huius capituli affert.

- 1257. chin senior obiit et apud Sanctum Petrum honorifice sepultus est.
- 1259. Anno Domini MCCLIX.<sup>a</sup> Gerhardus Mogontinus (Sept. 25). episcopus Erphordiam veniens ibidem moritur et apud Minores fratres<sup>b</sup> tumulatur\*; cui<sup>c</sup> Wernherus<sup>d</sup> prepositus maioris ecclesie successit.
- Romam proficiscitur, ut beneficium confirmacionis consequatur. Eodem anno inter Boemie 1 et Ungarie 2 reges grande bellum oritur. Ungarus equidem Rutenos, 10 Comanos ac alias diversas barbaras naciones cum innumera multitudine secum eduxit ad prelium. Boemus vero diviciarum suarum thesauros aperiens tam larga para militibus satellicia ac donativa distribuit, quod ad se non modicam Teutonicorum evocavit miliciam. Cum is igitur ex utraque parte apud Maram fluvium convenissent exercitus et castra fixissent ibidem, ecce rex Boemus Ottonis marchionis Brandenburgensis, qui eidem in adiutorium venerat, utili acquiescens consilio, quibusdam

15

25

- (Int. 12), armatis post tergum relictis, tamquam fugiendo secessit 20 retrorsum. His siquidem visis Ungari quasi iam de belli certi victoria subsannando ac vociferando cum magna multitudine fluvium transierunt nec non eos, quos relictos invenerant, gravi fortitudine occupantes, ex ipsis multos occiderunt. His vero cognitis rex Boemie cum 25 toto revertitur exercitu atque ipsos Ungaros, qui flumen
- of. Mach. 3,18. transierante, in manu conclusit hostili. Plurimi quidem ex ipsis gladiorum exterminio perierunt, quam plu\*f. 171'. rimi eciam, qui gladiorum procellas \*effugerant, aque
  non evaserunt periculum. Cum igitur rex Ungarie tan-30
  tam g cladem suorum aspiceret, non ultra morari susti
  - nens, cum residuo exercitu in fugam conversus h est.

    Cr. Minor. Anno Domini MCCLXI. Plura milia flagellatorum prodierunt in mundum. Eodem anno iubente papa Alexandro celebrata sunt concilia in Mogoncia a domino Wernhero archiepiscopo et alias 35

## \*) E add,: quia fuit de professione eorundem 3.

a) Anno MCC<sup>o</sup>LVIII<sup>o</sup> E, b) ibidem add, E, c) cui — successit et a, 1260—1264, om, E, d) Wernli 1, e) transierunt R. Lr III. f) Plures R, Lr III, g) sic R; tandem 1; totam Lr III. h) versus R, Lr III.

<sup>1)</sup> Ottocarum II, 2) Belam IV. 3) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 494. 40 Auctor Erfordensis in Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 296, addidit: in deme kore.

iunior de Glichin obiit 1.

MCCLXII. Rex Tartarorum misit solemnes nunctios circiter XXIIII nobiles Tartaros cum duobus fratribus ordinis Predicatorum, qui essent interpretes lingwarum, ad regem Francie Ludewicum, ut se et totum regnum Francie dicioni subiceret Tartarorum; alioquin Franciam inpugnare se velle tempore procedente comminati sunt. 10 Quod Ludewicus rex habito consilio cum primoribus regni sui constanter remuit. Ipsos tamen nunctios honorifice Parisius tenuit et resume ad representation processione de resume processione.

usque ad papam Alexandrum pacifice remisit. Eodem anno papa Alexander in die sancti Urbani pape defunctus est in Bitervio et ibidem sepultus; et cessavit vel vacavit episcopatus usque ad decol15 lacionem sancti Iohannis baptiste, discordantibus cardinalibus in electione; tunc elegerunt patriarcham Iherosolimitanum Iacobum in papam,

et vocatus est Urbanus papa IIII.\* Ipso anno frater Theodericus ordinisa Predicatorum ictu tonitrui percussus ilico defunctus est.

Eodem anno defunctus est<sup>2</sup> Volmarus abbas quon-(Ian. 27).
dam et in monte sanctorum apostolorum Petri et Pauli
honorifice tumulatus

\*Anno Domini MCCLXIII.<sup>3</sup> Venit quidam cum exercitu magno \*f. 172.

dicens se esse Fridericum imperatorem, qui ante X annos mortuus

25 fuerat. Hic inpugnavit Menfridum principem Apulie, eum strennue
persequebatur, asserens se velle rehabere regnum Apulie et Sicilie.
E o d e m e c i a m anno fuit eclipsis lune a media nocte usque ad diluculum, et in sangwineo colore diu laboravit. Urbanus papa IIII.
congregata multitudine tam cleri quam populi cum cardinalibus et

30 pontificibus XIIII. Kal. Decembris incepit predicare solemniter crucem
in succursum Terre Sancte et fratribus Minoribus ac Predicatoribus
per litteras apostolicas datas Viterbii stricte dedit in mandatis eandem
crucem instanter et diligenter per Dei ecclesiam predicare cum larga
indulgencia in subsidium Terre Sancte.

MCCLXIII. In sancta festivitate paschali, scilicet 1263. que erat in <sup>e</sup> Kal. Aprilis, soldanus Babilonie <sup>4</sup> armata manu Apr. 1. obsedit civitatem Accon. Tunc populi Christiani coadu-

\*) In 1 eadem manu, sed minoribus litteris inter lineas et in marg. add.: qui instituit festum venerabilis sacramenti cum indulgenciis.

a) ord, Pred. bis scr. 1. b) sic R; inpugnante 1, c) emendavi; III, 1; tercio Lr III; cf. supra p. 231, n. r.

1) Alterius a. 1258. defuncti et huius obitus in Necrol. S. Petri, Schannat, Vind. liter. II, p. 17. 20, ad diem Ian. 20. et Nov. 18. adnotati 45 videntur. 2) Die Ian. 27, Necrol. S. Petri cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 513; Schannat, Vind. liter. II, p. 17. 3) Sequentia Cron. Minor ad a. 1262. habet, et priorem eorum partem etiam Cron. Reinhardsbr., ad a. 1262. praebet. 4) Bibars.

1263. nati in unum, de adiutorio Dei confisi, belluma commi-Apr. 8. serunt in octava pasche cum soldano, multis Sarracenis in certamine interfectis, hostes de sua vicinia strennue fugaverunt 1. Soldanus proinde in furorem versus ecclesiam domine nostre virginis gloriose, ubi salutata fuit 5 ab angelo, in Nazaret funditus subvertit<sup>b</sup> et destruxit<sup>2</sup>. Quod domina nostra notabiliter ulciscente, sedicione orta in exercitu soldani, mutua se cede invicem crudeliter occiderunt, et magna ibi strage facta iusto Dei iudicio Sarraceni, qui Ierusalem ex parte prefati soldani 10 custodiebant, nimio timore perterriti, ipsam civitatem Ierusalem relinquentes omnes pariter fugerunt. Quod Christani audientes civitatem Ierusalem nullo impediente intraverunt et ipsam possederunt 3.

10

ef. 173.

15

Cr. Minor. Eodem anno illucescente vigilia Iohannis baptiste, orta tem- 15 \*f. 172'. pestate cum inundancia pluviarum in quadam \*villa dicta Apolde et vicinis villis ac in civitate dicta Gene, que sita est super fluvium Salam, nocturno tempore homines promiscui sexus XXXV submersi sunt, domicilia deducta sunt, et pecora plurima perierunt. Item Nonas Augusti post horam nonam fuit eclipsis solis generalis, ut 20 videri poterat in Teutonica regione.

bertum Thuringie lantgravium et Heinricum comitem Hassie, filium domine Sophie, quondam ducisse Brabancie, que fuerat filia sancte Elizabeth, super terra Thu- 25 ringorum gravis discordia orta esset, illustris princeps dux de Brunswic<sup>d.4</sup> predicto comiti, sororio suo, eo quod ad resistendum prefato adversario \*suo viribus impar \*p. 402. esset, sedulo ac diligenti assistebate auxilio. Nam per advocatos suos adeo terram oppressit Thuringie, ut ipsa f, 30 cf. Thren. 1,1. que g provinciarum domina fuerath et mater villarum optimarum, ipsis Saxonibus tamquam tributaria subiace-

Eodem eciam tempore cum inter nobiles viros Al-

Ps. 101, 20, ret. Post hec vero Dominus de excelso sancto suo terram 18. 110, 9. Thuringorum aspexit et redempcionem misit. Nam diutinam eorumi tribulacionem et angustiam leto exitu et 35 fine laudabili terminavit. Nam prefatus dux, cum iam

a) sic 1, Lr III; c, b, R 1, b) sic 1, Lr III; evertit R 1, c) d) Brunsuic 2<sup>a b</sup> saepe, e) assidebat 2<sup>a</sup>, f) sic 2<sup>a b</sup>, R; ipsam 1, aliarum add, R, h) fuit 2<sup>a</sup>, i) ipsorum R, c) esset orta 2a.b. g) sic 1, 2a.b.

<sup>1)</sup> Demum post medium mensem Apr. obsidionem Acconis non victus, sed 40 victor soldanus reliquit; cf. R. Röhricht in 'Arch. de l'Orient Latin' II, p. 374 sq. et n. 35. 2) Cf. epist. Urbani IV. papae ad Ludowicum IX. regem d. d. 1263. Aug. 20; Potthast nr. 18624. 3) Fabula haec est; cf. Röhricht l. l. p. 374, n. 33. 4) Albertus Magnus.

quasi potens in gloria et fortitudine gloriaretur, ex con- 1263. tinuis preliorum successibus animatus, ad tantam erectus [esta] superbiam et utique mentis vesaniam, utb Orientales et Thuringie milites inclitos et ad bella doc-cf. Cant. 3, 8. Indith 5, 27. 5 tissimos tamquam inermes et luteos et sine omni strennuitate viros estimaret. Unde contigit, quod cum paucis, videlicet sexcentis armatis, partes Orientales invasit atque eas graviter devastare de cepit incendiis et rapinis. Cum igitur iame tante devastacionis malum in partibus 10 premissis digrassaretur, illustrissimi principes Theodericus marchio Misnensis iunior et lantgravius f Adelbertus, subito exercitum colligendo, cum sepeg dicto duce

\*f. 173. iuxta Witin 1 in vigilia Simonis et \*Iude confligere ceperunt h, oct. 27. de ipso gloriose et magnifice triumphantes. In quo conflictu Cr. Minor.

15 crudeli et hostili odio ferocissime dimicatum est a mane, scilicet i post ortumk solis, usque circal horam nonam diei. In hoc bello Albertus dux de Brunswic, vir strennuus in armis et vir bellator, vulneratus et captus est. Ibim eciam Heinricus comes de Hanaltn vulneratus et captus est. Insuper comites de Zwirin et de P Eberstein q

20 et omnem exercitum, paucis vel nullis effugientibus. Deo permittente cum maximo damno suo, scilicet equorum electorum et armorum apparatu, ceperunt et in Merseburc e secum captivos adduxerunt<sup>8,2</sup>. Ipsum vero ducem in vincula coniecerunt et alios nobiles, comites et quosdam advo-25 catos ducis, reliquos vero captivos data non modica pe-

cunia pro redempcione sua liberos abire permiserunt.

Anno Domini MCCLXIIII. orta gravi discordia inter regem ib. Anglie et universitatem regni eiusdem, congressi sunt cum multitudine pugnatorum; in quo conflictu duo reges, scilicet rex Anglie et rex 30 frater suus, et duo filii ipsorum a populo captivi ducti sunt cum aliis multis nobilibus. Et ibidem ceciderunt plura milia occisorum. Nova enim et inaudita hactenus in pecunia et in aliis rex violenter contra morem exegit a populo. Unde cives et rurenses huic violente t exactioni viriliter et pariter restiterunt. Eodem eciam anno inter 35 papam Urbanum IIII. et Menfridum principem Apulie, filium Friderici quondam imperatoris, magna et quasi per stipendariosu continua con-

certacio habita est pro regno Sicilie; sed dominus papa Urbanus, sicut

a) suppl.; om. 1. 2a.b. R. b) sic 1. 2a.b; et add. R. c) solemnitate 2a.b. d) sic 1. R; vastare 2a.b. e) om. 2a. f) sic 2a.b. R; landgr. 1. g) om. 2a.b. h) conflixerunt 2a.b. i) videlicet 2b. k) sic 2b. R cum Cr. Min.; solis ortum 1. 2a.b. isic 1. 2a.b; ad L I; om. R. — n. h. 2a.b. m) Ibi — est om. 2a.b. n) Anhald R. o) zuirū 2a; Zwiru 2b. p) om. 2b. q) et de Anhalt add. h. l. 2a; et de Hanalt comitem e l. 18, add. 2b. r) Mersburg 2b saepius. s) sic 1. 2a.b. R; corr. abduxe-40 flixerunt 2a.b. t) violenti 1, R. u) sic 1.

<sup>45 1)</sup> Cf. Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 43. Ea quae in E de hac pugna f. 187'. habentur vide in Addit., SS. XXX, p. 465. et infra. 2) Cf. Gesta episc. Merseburg. et addit. Aldenburgense ad ea, SS. X, p. 192, n. \*\*. 193.

He

mi

do

5 no

ni

de

de

qu

p

in

d

15 B

10 cr

1264. multis claruit, se defendere non prevaluit, cum tamen singulis Cr. Minor. septimanis suis stipendariis a distribueret circiter mille marcas. Ipso eciam anno stella que dicitur cometes paparuit, videlicet in oriente,

\*f. 173', ante ortum diei post stellam matutinam, sed \*ante auroram, et visa est cum radiis multis. Ipsi autem eius radii longe lateque appa-5 ruerunt, antequam oriretur ipsa stella cometes. Igitur veloci cursu laboravit, ita quod precucurrit et longe versus meridiem precessit stellam matutinam, id est Luciferum. Visa est autem circa festum sancte e Marie Magdalene primo et usque ad octavam sancti Augustini apparuit. De hac Isidorus in libro Ethimoloiarum scribens dicit: Cometes 10 stella est dicta, eo quod comas luminis ex se fundat. Quod genus sideris, quando apparuerit, aut pestilenciam aut famem aut bella significat. Cometes autem Grece, Latine crinite appellantur, quia in modum crinium flammas spargunt, quas Stoyci dicunt esse ultra triginta, quorum comina et effectus quidam astrologi scripserunt. Eodem anno dux Al- 15 bertus de Brunswic, cum per annum captivus detentus esset d. 1, redemit se a captivitate cum octo milibus marcarum et VIII municionibus. Ipso eciam anno Urbanus papa IIII. defunctus est. Eodem eciam tempore e pluvie repentine et inundaciones aquarum circa festum beati Nicolai multas villas in Sa-20 xonia miserabiliter submerserunt.

Petro CXCIIII, ordinatur, qui antes vocabatur Wido i et fuerat archiepiscopus Narbonensis, et factus cardinalis electus est in papam. Iste papa, priusquam fieret clericus, habuit legittimam 25 et per eam habuerat filiam; sed et in tantum profecerat in iure civili, ut dominus legum vocaretur. Mortua vero uxore clericus effectus est, et in tantum per Dei graciam profecit, ut de gradu ad gradum ascenderet.

Cr. Minor, de m<sup>1</sup> tempore ingravatum est bellum inter papam Clementem et 30 Menfredum principem Apulie pro patrimonio sancti Petri, quod prefatus Menfredus violenter tenuerat\*.

Eodem eciam anno multe naves magne et onuste, tam m trieres quam cocones, in mari Mediterraneo ac in Dacia submerse perierunt. Soldanus eciam Babilonie in diebus illis inpugnans Christianos in Terra Sancta cepit Azotum \*castrum firmissimum domus 35 \*p. 403.

\*f. 174.

\*) 1 add. (in textu): \*Benedictum sit dulce nomen domini nostri Iesu Christi et gloriosissime virginis matris eius in eternum et ultra, et nos cum prole pia benedicat virgo Maria! Quicumque hec legerit tociens quociens, habet tres annos indulgenciarum, quos Clemens ob rogatum Ludewici regis Francie 40 concessit.

a) sic 1, b) sic R cum Cr. Min., ut infra l, 6; cometa 1 h, l, e) scte 1, e\*) sic 1, R, d) fuisset 2b, e) tempe 1, f) A, M°CC°LXIX° E, g) om, E, h) a — ordin, om, E, i) Wydo voc, E, ubi et f, om, k) sic E, R, Lr III; fuerat 1, l) sequentia — Sicilie (p, 255, l, 26) om, E, m) trā, alio atramento superscr, tam 1,

1) Cf. 'Braunschw. Reimchr.' v. 8526: her was me dan eyn jar ghevanghen; Ann. Hamburg., SS. XVI, p. 385: detentus est uno anno et sex septimanis. Mense igitur Decembri a. 1264. solutus est.

Hospitalis, quod alio nomine Assur voca batur, in quo habitabant duo 1265. milia hominum, quos omnes gladio peremit. Sed et fratres milites Cr. Minor. domus Hospitalis et domus Templi CLXXX captivos ac vinculatos deduxit in Egiptum. Cepit eciam castrum et civitatem Cesaream nec 5 non et civitatem que vocatur Cayphas et violenter eas detinet, et nimis invaluit contra cultores Christiani nominis. dem eciama anno Albertus lantgravius b Thuringie et Otto marchio de Brandeburce cum filio suo, Albertus eciam dux de Brunswicd atque multi alii in Prussiame peregrinando contra paganos cum signo 10 crucis profecti sunt. Et quia hyems lenis erat eodem tem-

pore, nichil proficientes ad propria reversi sunt. Anno Domini MCCLXVI. Clemens papa missis litteris dedit Cont. I. in mandatis per regnum Alemanie fratribus Predicatoribus et fratri-1266. bus Minoribus predicare crucem fideliter et instanter contra soldanum 15 Babilonie, qui est Pharao Egipti, et contra Sarracenos ultra mare, ut succurratur afflictioni Christianorum, in subsidium Terre Sancte. Eodem eciam anno Clemens papa congregato magno exercitu instituit eis principem milicie, ducem ac capitaneum, videlicet comitem

Karolum, germanum regis Francie \*Ludewici, venerabilis viri; qui pro- \*f. 174'. 20 fectus in Tusciam et deinde in Apuliam contra Menfredum principem Apulie, filium Friderici quondam imperatoris, quem aggressus bello vicit cum glorioso triumpho. In hoc conflictu vulneratus cecidit Menfredus et cum pluribus milibus occisus est. Occiso autem hoste ecclesie Menfredo et interfecto eiusqueg dissipato exercitu, dominus 25 papa Clemens prefatum Karolum comitem gloria et honore sublimavit et fecit eum regem Sicilie.

Ipso eciam tempore<sup>h</sup> soldanus Babilonie predictus<sup>i</sup> obtinuit quoddam castrum Templariorum ultra mare nomine Saphat et occidit apud idem castrumk mille (Iul, 24). 30 quingentos et aliquos Predicatores et Minores fratres occidit et fecit ibi magnam cedem Christianorum. Et accepit in eodem castro arma quatuor milium virorum et multas balistas. Sed et multa victualia invenit ibi m et collocavit ibi Sarracenos; et de eodem castro totam 35 terram illam sibi subiugavit.\*

> \*) Omissis sequentibus (- p. 257, l. 38) E hoc loco addit (ubi a. 1270. falso scriptus pro 1266. praecedit): Eodem anno 1268. Cunradus dux Swevorum in Apulia a Carulo rege decollatus est. Haec infra p. 259, n. \* recurrunt.

a) om.  $2^{a \cdot b}$ , R, b) om.  $2^{a \cdot b}$ , c) Brandeburck  $2^a$ ; Brandeburg  $2^b$ , d) Brunswick  $2^a$ ; Brunsuic  $2^b$ , e) Pruziam  $2^a$ , f) quod  $2^b$ , g) eius dissipatoque R. h) Anno M°CC°LXX° Sold. pergit E, i) om. E, k) occ. ibidem E, 1) sic iterum 40 a) om. 2a b, R. m) ibidem E.

1) Quamvis de expugnatione castri Safed in Cron, Minoris Cont. I. ad 45 hunc annum multa narrata essent, haec auctor non transscripsit. De expugnatione huius castri cf. R. Röhricht in 'Archives de l'Orient Latin' II, p. 382 sq.

a

h

88

tı

de

I

d

N

m

81

35 ib

p. 404. p

1266. Eodem anno mortuus est Erwinus a comes de Glichin.

Illis diebus mortuus est Iringus<sup>b</sup> episcopus HerbiCr. Min. polensis<sup>c</sup>; quo defuncto, duo per discordiam electi sunt, unus
videlicet frater comitis Hermanni de Henneberc d. 1, alter 5
vero de Trimperc 2, prepositus eiusdem ecclesie, quem
maior pars capituli concorditer elegit; ex qua causa maxima discordia inter comitem Hermannum et cives Herbipolenses exorta est. Nam idem comes collecta e non
modica milicia veniens prope civitatem Wirceburc conabatur eosdem cives ad propositum sue voluntatis inclinare. Sed Herbipolenses non minus muniti ex inproviso

Aug. 8. cum valida manu hostibus occurrerunt in die sancti Ciriaci prope Kiczingen cum reliquiis et vexillo sancti Kiliani, et commisso prelio multos ex parte comitis ceperunt et multos 15 ex illis similiter occiderunt. In tantum vero aggrava-

\*f. 175. tum est bellum, ut f ex utraque \*parte plus quam sexcenti gladio caderent; quidam vero flumini Mogo se inmergentes ibidem miserabiliter perierunt 3. Multos eciam tam comites g quam ministeriales Thuringie ceperunt 20 Herbipolenses, Fridericum comitem de Bichilingen et comitem de Glichenstein 4; reliqui vero fuga lapsi sunt.

(Sept. 25). Ipso anno obiit Albertus episcopus Misnensis; cui successit Witego prepositus Northusensis, qui fuerat ca-

chiepiscopus Magdeburgensis; cui successit Cunradus de Sterenberc eiusdem ecclesie canonicus<sup>h</sup>.

Eodem anno cum magna discordia orta esset inter regem Bohemie <sup>5</sup> et ducem Bawarie <sup>6</sup>, et nullus ad concordiam posset <sup>i</sup> eos reducere, idem Boemus in diviciis <sup>30</sup> (Ang.) suis confisus magnam fieri procuravit expedicionem in terram ducis Bawarie et congregavit magnum exercitum, videlicet C milia pugnatorum et novem milia cum plenis

a) Erw 1. b) Eringus N. R2. e) herwipol. 1. d) Bertoldus add. R2. e) colleta 1. f) om. 1. g) sic R2; comes 1. h) sic N; om. 1. i) eos p. R. Lr III. 35

<sup>1)</sup> Bertholdus. 2) Boppo (falso Conradus a recentibus ut a Laur. Fries, 'Gesch. d. Bischöfe v. Würzburg [Würzburg 1848]' I, p. 364, dictus); cf. epist. Clementis IV. papae, Epist. pont. sel. III, p. 721 sq., nr. 689.
3) Cf. Michael Herbipol., Böhmer, Fontes I, p. 466 sq.; Ann. Herbipol. min., SS. XXIV, p. 828 sq.; Sifr. de Balnhusin c. 215, SS. XXV, 40 p. 706; Herm. Altah., SS. XVII, p. 405; addit. ad Librum cron. Erford. (infra). 4) Albertum I. 5) Ottocarum II. 6) Ludowicum II, et Heinricum.

armis et dextrariis; et profectus venit in terram ducis 1266. et multis calamitatibus oppressit eam, et pervenit ad famosam civitatem Ratisponam, et ultra progredi non valens, ad propria reversus est.

Anno Domini MCCLXVII. Cruce signati sunt in subsidium Cr. Min.
Terre Sancte Ludewicus rex Francie, rex Anglie, rex Arragonie, rex
Nawarie, rex Sicilie, comes frater regis Francie et filii regis Francie,
archiepiscopus Rothomagensis et multi alii comites et nobiles, milites et cives ac virorum bellatorum multa milia. Hocanno
10 vite venerabilis ducissa olim Polonie Hedwigisa felici transitu ex
hacluce migravit¹, queb plurimis miraculorume resplenduit
\*p.404. prodigiis; hancd \*Clemens papa canonizavit hocanno et cathalogo
sanctorum asscripsit. Cuius translacio per cardinalem Widonem, legatume sedis apostolice, cum magna multitudine f fidelium utriusque

15 sexus tam religiosorum quam eciams secularium in \*episcopatu Wra-\*f.175'. deslaviensih celebrata est VII. Kal. Septembrisi. Hec sancta Hedwigis fuit matertera sancte Elizabeth de Marcburchk ac Bele illustris regis Ungarie fuitque mater famosi Heinrici ducis Polonie, quem strennue pugnantem pro patria atque pro populo l' Christiano in conflictu

20 Tartari occiderunt. Hec sancta Hedwigis fuerat m filia ducis de Meran. Ipso anno fuit hyems dura et sicca et estas similiter 1267. nimis calida et sicca. Eodem anno apud Coloniam Agrippinam in crastino sancte Lucien in prelio captivi ducti sunt archiepiscopus Coloniensis Engelbertus, episcopus Paderburnensis, epi-25 scopus Osnaburgensis, maior prepositus Maguntine ecclesie, comites o plures et alii nobiles atque alii armati milites et armigeri ultra mille, sed centum et quinquaginta ibidem occisi sunt, comite de Iuliaco et civibus Coloniensibus ac multis nobilibus et episcopis victoriose triumphantibus de prefato archiepiscopo et episcopis memoratis ac ipsorum 30 exercitibus, quos armatos plures quam mille captivos in illo conflictu duxerunt. In castro Nideckep plures ex ipsis in vinculis detenti Eodem anno infra assumpcionem gloriose virginis Marie quatuor gnari maris a portu Rodestoc navigantes eduxerunt pro mercede nautica XL meretrices versus Schone in Daciam, cupientes 35 ibi in captura allecum suas spurcicias exercere. Qui cum venissent

que cum eis navigabant, a periculis marin i s gracia Dei libera te sun t.

In r. 2 Iherusalem in templo sancti sepulchri ad introi40 tum ipsius ecclesie ad dexteram s est mons Calvarie, ubi cru-

super altum pelagus, flante ira Dei operuit eos mare, submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus. Omnes vero alieq naves,

a) Sancta Hedewigis h, l, 2a.b; S. H, ven. vite olim duc, Pol, 2b (ven. — Pol, om, 2a).
b) sic R; qui 1; et 2b; que — prodigiis om, 2a. e) respl, mir, 2b. d) hanc —
asscripsit om, 2a.b. e) l, s, ap. om, 2a. f) fid, mult, 2b. g) om, 2a.b. h) Wratislaviensi 2a, R 1; Breslaviensi 2b; Wrad, episc, 1, i) illaque a papa Clemente canonizata fuit h, l, add, 2b. k) Marcburg 2a, l) patria populoque 2a.b. m) sic 2a.b;
fuit 1, n) sic 1; sancti Luce Cr. Min, Cont. o) comite 1, p) sic N; Flidecke 1,
q) alii 1. r) sequentem descriptionem locorum Hierosolymitanorum habent etiam E et
Cont, Thur., 'D. Chr.' II, p. 298 sq. s) dextram E.

Falso hoc additum est; Hedwigis iam a. 1244. obiit.
 Sequens to descriptio locorum sacrorum cum nulla alia, quod sciam, congruit. Quaedam communia habet cum edita ab Eccardo, Corpus SS. II, c. 1345 sqq.

cifixus est Dominus; ibi sepultus est. Golgata<sup>a</sup>, ubi sangwis Domini potenter sibi canalem faciens scidit rupem, et cecidit \*f. 176. sangwis \*de cruce salvatoris de eius vulneribus super caput Adam, sicut dicitur et depingitur. Adam primo sepultus fuit in Ebron, sed translatus fuit in Golgata Domino disponente, 5 sicut multi alii sancti translati sunt, et eciam<sup>b</sup> Ioseph. Abinde veniture ad columnam, ubi Dominus flagellatus est. Inde itur ad locum invencionis sancte crucis. Deinde ad cathenam, add quam Dominus fuit ligatus; postea iturb ad chorum canonicorum, ubi lotum fuit corpus Christi a Ioseph 10 et Nicodemo<sup>e</sup> et unctum aromatibus, mirra et aloe et involutum sindone nova. In medio eiusdem chori in quodam loco habetur scriptum: Hic est medium mundi. Abinde ad sepulchrum Domini, ubi sacratissimum f corpus eius iacuerat. Ante introitum eiusdem sepulchri est lapis, qui iacuerat super 15 sepulchrum, super quem sedit angelus. Retro maius altare est locus, ubi Dominus spinis coronatus fuit. Deinde ad capellam sancte Heleneg, ubi crux Domini adoratur. Deindeh itur ad balneum Domini. Deinde ad portam, ubi Dominus intravit in die palmarum sedens super i asina. Inde k ad 20 portas dolorosas, ubi Dominus intravit manibus ligatis nocte passionis. Deinde ubi beatus Stephanus extra portam Ierusalem lapidatus fuit. Postea ad sanctam Annam, matrem domine nostre. Deinde ad Probaticam piscinam, ubi qui prior intravit, sanabatur post mocionem aque ab angelo. 25 Inde itur ad sanctum Iacobum Zebedei, ubi m decollatus fuit iussu Herodis Agrippe; deinde ad sanctum Iacobum Alphei, ubi precipitatus et pertican percussus fuit. Deinde ad montem Siono, ubi Dominus pedes discipulorum lavit, ubi sermonem de caritate predicavit, ubi corpus suum et sangwi-30 nem suum<sup>b</sup> sub speciebus panis et vini dedit et hoc fieri in eclesia constituit, ubi spiritum sanctum in lingwis igneis super centum et viginti misit, ubi domina nostra beata virgo Maria ad celos assumpta fuit. In sabatho sanctop pasche hora consecracionis cerei venit ignis de celo visibiliter et accendit 35

\*f. 176'. \*tres q lampades sancti sepulchri, clausas et custoditas a multis, videntibus fratribus Minoribus et Christianis multis et Surianis r et eciam Sarracenis, quando nullus fuit ignis in ipso templo, et ex hoc magna ammiracio et exultacio omnibus videntibus fuit. Prope Ierusalem locus est b, ubi Dominus 40

Laza navi Dein gine s genit

Dom Malc facie huius

inter

utrius

in Pa Brance 15 b i l i i Theod tribus march sibi ii 20 potus

105, te no

est.

allecii sunt. 25 multii ni e n inter subito Sanct

cum
aliis
quasi
fratru
st domin

occidi chiis Ipso

heim ad s

a) Golgota E h. l. b) om. E. c) venit E. d) per E. e) Nichodemo E. f) sanctissimum eius corp. E. g) Elene E. h) D. itur ad b. D. iterum eadem manu, sed alio atram, inter lineas scripta 1. i) in E. k) Deinde E. l) Stepphanus E. m) dūs add., sed del. E. n) partica 1. o) Syon E. p) sancte 1. q) 36 E. r) Sur. et ec. om. E. s) amiracio 1.

a) susc.
45 traditur
cisi E.
burck :
nia 2b.
sic brev
50 (1.39)

<sup>1)</sup> Cf.

Lazarum resuscitavita; Bethania, ubi Dominus cum Martha cenavit, ubi Dominus ad celos ascendit, relictis vestigiis in marmore. Deinde itur in Bethleem, ubi Dominus natus fuit de sacra virgine; deinde in vallem Iosaphat, ubi sepulchrum b sancte Dei 5 genitricis cernitur vacuum; indee ad torrentem Cedron, ubi Dominus oravit, traditus d osculo, captus et ligatus fuit, aurem Malcho restituit, ubi Dominus in novissimo die iudicium faciet. Dominus sedebit ad iudicium non in terra, sed in spacio huius aeris contra locum montis Oliveti, ubi ascendit ad celos. Cr. Min.

Anno Domini MCCLXVIII.e magnum fuit bellum in Italia f Cont. I. inter Cunradums et Karolum reges, ita quod amplius quam sex milia utriusque partis occisah sunt. Ipsoi anno terre motus magnus Eodem anno Iohannesk marchio de in Padua et Vienna fuit. Brandeburc 1 in torneamento apud Merseburg cum lancea misera-15 biliter m est occisus. Ipso die redeuntes de eodem torneamento Theodericus prefectus de Kirchberg in Sala apud Nuwenburg cum tribus armigeris miserabiliter submersus est. Ipso annon eciam marchionissa Agnes de Misna o vidit in somnis angelum Dei propinare sibi in cipho aureo, et cum bibisset, ipsa dixit: 'Heu, quam amarus 20 potus!' Cui respondit p angelus: 'Amara erit pocio tua, sed Dominus 405, te non derelinquet'; et sic in brevi tempore q ipsa postea defuncta Hoceciamr \*anno multe naves perierunt in maris cum allecibus, et in captura allecum orta sedicione multi Saxones occisi Eodemt anno quidam nobiles congregati sunt cum 25 multitudine \*armatorum, volentes nocturno tempore civitatem Colo- \*f. 177. niensem capere, sed a civibus ipsi capti, et plurimi interfecti sunt, inter quos comes de Walkenberg, germanus archiepiscopi Coloniensis, Item ipso tempore Cunradus rex Terre subito occisus est. Sancte, qui fuit eciam dux Suevie, captus est in Apulia, quando 30 regnum Sicilie tanquam patrimonium suum repeteret armata manu,

cum Friderico duce Sirieu et cum comite Pisano et cum pluri mis aliis a rege Karolo Gallico inmatura morte capitibus sentencialiter quasi latrones truncati sunt. Prius tamen cuidam de ordine Minorum fratrum pluries confessi sunt et audita missa sacrum sacramentum 35 dominici corporis acceperunt. Insuper agenda mortuorum pro ipsis completa, ipse rex Cunradus dixit spatario: 'Ignosco tibi, quod me occidis', terque figuram dominice crucis faciens, extentis brachiis super terram, sic cum predictis nobilibus decollatus est. Ipso eciam tempore papa Clemens IIII. in Vitervio defunctus

Hoc eciam r anno firmissimum castrum Stutirn-1268. heim prope Erphordiam valida manu ab eisdem civibus ad solum usque destructum est 1. \*.

\*) Omissis sequentibus (- p. 262, l. 41) E add.: Eodem anno

a) susc., eadem manu corr. resusc. 1, et ita E. b) om. E. c) Deinde E. d) et 45 traditur E. e) A. M°CC°LXXIII° E. f) Ytalia E. g) Cunre E semper. h) occisi E. i) Ipso — defuncta est (l. 21) om. E. k) Ioannes 2a·b. l) Brandeburck 2a; Brandenburg 2b. m) om. 2a·b. n) om. 2a; etiam anno 2b. o) Misnia 2b. p) sic 2a·b cum Cron. Min.; respondet 1. q) sic brevi in postes def. 2a; sic brevi post def. 2b. r) Eodem E. s) sic E; in m. om. 1. t) Eod. — defunctus est 50 (l. 30) om. E. u) sic 1, Lr III. R (Syrie) pro Stirie; von Siren C. v) Stoternheym E.

<sup>1)</sup> Cf. Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 144 sqq., nr. 228. 231. 234, a. 1269.

1269. Anno Domini MCCLXIX. Soldanus Babilonie, qui est rex Cr. Min. Egipti, nacione Turcus, nomine Melchasar, sevissimus hostis sancte catholicea ecclesie, civitatem Anthiochiam magnam et opulentam ac Christiano populo plenam bello expugnavit et cepit, spolians eam innumeris opibus, ac incendio vastavit. Occidit quoque in ea plusquam secentum milia et XXX milia hominum, et hoc maxime in odium Tartarorum, quia ipsa Anthiochia subiecta fuit et tributaria Tartaris. Idem soldanus publice apostatantibus et Christum negantibus multis milibus dedit vitam. Solemnes nunctii predict i soldani Babilonie et nunctii solemnes regis Tartarorum missi ad principes Christianos et io maxime ad Ludewicum regem Francie, navigantes per mare Mediterraneum, convenerunt casu in civitate Ianuensi, et videntes se pugnare

\*f. 177'. ceperunt, pars contra partem, in platea \*civitatis, ut insimul se occiderentb, quia odium inveteratum et rancorem portant ad invicem Sarraceni et Tartari. Quod videntes cives Ianuenses, ut decebat eos, lites interceperunt et pugnas e sedaverunt eorum. De in de prefati nunctii cum pervenissent ad regem Francie, Sarracenos nunctios soldani nec videre voluit nec audire. Nunctios autem regis Tartarorum et Tartaros gloriose ac honorifice suscepit et procuravit et legaciones ipsorum nobiliter et utiliter terminavit. In exercitu Karoli Gallici 20 regis Sicilie unus gardianus fratrum Minorum et cum ipso X fratres eiusdem ordinis in suo claustro capti et vestibus spoliati ac de ducti sic nudi ad vendendum publice per exercitum cum obprobrio, quos Deus propter suam innocenciam per quendam abbatem ordinis sancti Benedicti a vinculis et obprobrio liberavit et dato precio redemit. 25

Anno Domini MCCLXX. Germanus a sancte Elizabeth de Marcburc, videlicet potens rex Bela, in Ungaria feliciter obiit. Hic enim fuit Dei ac divini officii solemnis amator. Paululum post mortem prefati regis regina uxor eius et consors regni, nacione Greca, feliciter obiit. Similiter christianissimus rex Francie Ludewicus in peregrinacione obiit. Similiter christianissimus rex Francie Ludewicus in peregrinacione obiit. Filius quoque eiusdem regis Ludewici nomine Iohannes apud patrem in eadem peregrinacione prope Terram Sanctam in castris, non in bello, sed febre sicut pater suus obiit super mare apud Tunise. Ibidem multi milites in dissenteria mortui sunt, et plura milia peregrinorum submersi sunt in mari. Igitur ossa huius Ludewici regis et filii eius Iohannis solemniter parisius et honorifice sunt reducta et in sepulchro patrum suorum honorifice sunt sepulta in loco celebri. Iste Ludewicus rex Francie per omnia laudabilis, scilicet in divino cultu, in iudiciis iustus, in

\*f.178. operibus pius, in domibus religiosorum \*edificandis ac in pluribus karismatum donis precellens, cruce signatus cum Philippo et Iohanne 40 filiis suis in commemoracione sancti Pauli ad Aquas-mortuas aput Marsiliam ascendit mare, circiter cum LX milibus armatorum in subsidium Terre Sancte navigans; qui mare non transivit, sed febre mortuus est f. Multi alii nobiles et barones de eiusdem regis exercitu

1268. Sept. 2.

consecratum est monasterium ad Portam IIII<sup>0</sup> Nonas 45 Septembris. Ipso<sup>g</sup> anno Cunradus dux Swevorum in Apulea a Carulo rege decollatus est. 35

p. 406.

a) chatolice 1, b) sic R; occiderunt 1, e) sic R cum Cron. Min. Cont.; eorum p. sed, 1, d) Eodem anno germ. — obiit habet 2b post sunt (p. 261, l. 19), quae om. 2a. e) Tynis 1; Cunis C. f) 2a. b (ubi haec in brevissimum contracta sunt) add.; Alias 50 cum centum milibus cruce signatorum et ultra de diversis regnis e p. 261, l 20 sq. g) haec habet E etiam ante p. 257, l. 38, vide p. 255, n.\*.

Eodem anno inclita et venerabilis Thuringie 1270. lantgravia Margaretaa, filia Friderici imperatoris, feliciter obiit in Cr. Min. Eodem anno rex Arragonieb et rex Navariec Frankenvurth, nec non et rex Anglie Odewardusd cruce signati cum suis exercitibus 5 in subsidium Terre Sancte pere mare cum regef Francie profecti sunts, sed minime pervenerunt et contra Sarracenos, hostes ecclesie, nichil aut parum utique perfecerunth. Eodem anno Frisones cruce signati sunt circiter XL milia et amplius; cum suis propriis navibus i profecti sunt in subsidium Terre Sancte. Eodem anno 10 missi Westfali cum armis a Simone episcopo Paderburnensi spoliis et incendiis ac captivis educendis vastare Hassiam in odium Heinrici ducis eiusdem terre, subito quasi in una hora non longe a Frizlark apud villam Holzhusen ex ipsis Westfalis occisi sunt centum et quinquaginti viri et quinque, captivi ducti sunt ex ipsis Westfalis centum 15 et XXX viri, quorum unus de oppido Wareberch I nomine Cunradus se redemit MD marcis. Eodemm anno Egra civitas exusta est;

quatuor fratres de ordine Minorum in ecclesia fratrum ibidem et cum ipsis centum homines et ultra Deo permittente cremati et incinerati sunt. Hoc eciam anno, postquam illustris rex Ludewicus in

15

20 peregrinacione \*de terra sua egressus cum centum milibus cruce signa- \*f, 178'. torum et ultra de diversis regnis ascendit mare, ut proficisceretur ad debellandum Sarracenos et barbaras naciones, quoddam mirabile et insolitum, a seculis non auditum, in mense Iulio circa festum sancte Margareten servis suis altissimus ostendere dignabatur in presagium

25 futurorum, secundum quod iudicant sapientes. Nam XIIII. Kal. Augusti per nunctios in scriptis diligenter et celeriter fuit transmissa Parisius magistris ipsa visio terribilis, que talis: Erant Iohannes de Prisco et frater Waltherus de Hoyo ordinis Minorum de custodia Picardie, sed de conventu Valentinio in custodia Cameracensi, existentes

30 in castro quod dicitur Herperso, hora quasi vespertina viderunt oculis corporalibus solem rutilantem absque nubibus claritatem suam in lunarem palledinem subito commutare; quam palledinem tam mirandam quam horrendam dum dicti fratres cum centum quinquaginta hominibus utriusque sexus, qui tam insolitum videre spectaculum convenerant, 35 cum \*multa desolacione et terrore respicerent: ecce facta est subito

\*p. 406. intra solaris corporis extremitates scissio quedam, que in sole in modum spere circulariter girabatur, et parumper post est ad integritatem pristinam reformatus, pallorem tamen retinens ut prius. Cumque circa quartam partem hore de spacio temporis transisset, ecce sol visus est

40 scindi recte per medium ex transverso in partes per omnia coequales; et dum hec divisio appareret, visus est vir armatus in equo armato ab oriente veniens et per medium solis gradiens paulato incessu divertit ad occidentem. Cumque post modicum iste disparuisset, visus est et alter veniens ab occidente et divertit ad orientem via omnino priori

45 contraria, \*vir armatus in equo armato per medium solis ire visus est; \*f. 179. et parum post, cum hic similiter evanuisset, duo equi armati absque sessoribus in sole sibi occurrentes transierunt; qui cum evanuissent, apparuit homo magne stature ad modum latronis in solis medio suspensus, qui adeo discrete viderip poterat, quod funis cingens collum

50 a) sic R1, N; Margaretha 1, R2, b) Arrogonie 2a, R2, c) Navarre 2a b, d) Edea) sic R1. N; Margaretina 1. R2. b) Arrogonic 2- R2. c) sic R2; om. 1.
h) sic 1; profec, Cr. Min. Cont. i) sic R; manibus 1, k) sic R2; Frisia 1, l) sic 1,
m) Ipso 2a-b. n) sic R; Margarethe 1, o) sic 1, R. p) videre 1, R, alio atram. m) Ipso 2a.b. n) sic R; Margarethe 1. superscr. i corr. videri 1.

Cr. Min. eius et annexus superiori stipiti et manus post tergum ligate satis Cont. I. notabiliter omnibus apparebant. Cumque iste apparere cessaret, sol integritate solita recuperata pallorem in ruborem ad modum cruoris bene rubei commutavit, et post paululum pro rubore sangwineo persicum colorem sumpsit, et postremo illum colorem persicum pro colore 5 croceo commutavit; et hunc croceum colorem cum parum tenuisset.

visus a est sol paulatim ad claritatem propriam devenire.

Anno Domini MCCLXXI. Fuldensis abbas Bertous b nomine, 1271. strennuus utique e et utilis rector populi sui, cultor et amator pacis, occisus est in Fulda in proprio oratoriod infra missam in quadra-10 Eodem anno in Bitervio in missa, presente Philippo rege Francie et cardinalibus, in facie Karoli regis Sicilie invidiose occisus est Heinricus Richardi regis Anglie filius. Eodem anno inimici crucis Christi pagani cum quatuor turmis irruerunt in Prusciame, ecclesias et altaria devastantes, unam civitatem Cristisburch 15 ceperunt et occiderunt XIII fratres domus Teutonice f et de populo promiscui sexus alioss CL nec non et duo milia et innumerabilem populum Christianorum utriusque sexus captivantes cum pecoribus et spoliis secum deduxerunt, villas succenderunt et plurimos homines Eodemh anno in Frankoniai tam in villis 20 quam in campis lupi homines crudeliter invadentes plures quam XXX

10

15

\*f. 172'. homines \*devoraverunt, reliqueruntk namque oves in campis et inva-serunt pastores. Eodem anno sevissimus hostis populi Christiani soldanus Babilonie expugnavit et cepit fortissimum castrum nomine Crak, munimentum ac refugium Christianorum in Terra Sancta, 25 Hec municio inpreciabilis fuerat domus Hospitalis sancti Iohannis Eodem anno defuncto papa Clemente IIII, postquam 1 cessavit pontificatus ferem tribus annis, cardinales concorditer in Viterbio elegerunt in papam quendam canonicum, archidiaconum ecclesie Leodiensis, nomine Theobaldum, existentem ultra mare 30 ipsa hora in peregrinacione, de civitate autem Placentina oriundum.

Anno Domini MCCLXXII. Gregorius papa decimus, sed a beato Petro CXCV, ordinatur. Hic cum solemni comitatu intravit urbem Romam et Karolum Gallicum instituit regem Sicilie. Nam ante hunc papam nullus papa per XI annos intraverat urbem Romam 35 propter discordiam et rebellionem Romanorum. Hic Gregorius papa quando processionaliter transivit per urbem Romam, Constantinopolis imperator Baldewinus et Sicilie rex Karolus, ambulantes quasi famuli super terram, per medium platearum duxerunt equum, cui insedit papa, hinc et inde per frenum tenendo coram omni multitudine usque 40 ad locum debitum stacionis.

Eodem anno<sup>n</sup> facta est fames valida in regionibus Teutonieo et alibi, ita quodo plures fameo morerentur, et maldrum Erfordie solvebat plus quam VI marcas.

a) vevisus, ve del. 1. b) sic 1. 2ª (B'tous); Britous 2b. c) om. 2ª·b. d) orario 45 eadem manu corr. oratorio 1. e) Prußiam 2ª; Prussiam 2b. f) theutonice 2ª. g) sic 2ª·b; alias 1. — LV 2ª. h) Ipso 2ª·b. i) Franckonia 2ª·b. k) relinquentes oves 2ª·b. l) sic 1; post quem Cr. Min. Cont., ferme 1. n) Anno M°CC° LXXIII° pergit E; MCCLXXIII. 2ª·b. o) Theutonic 2b (saepe). E. p) sic 1. 2ª. Lr III; ut 2b. E. V. q) om. E. r reliqua h. a. et 50 a. 1273. om. E. s) sic 1. 2ª·b; frumenti add. Lr III. t) Erphordic 2ª·b; Erffordense Lr III. u) sic 1. 2ª. Lr III; valebat 2b; solvebatur quatuor marcis puri argenti V; duas m. puri argenti solv. Lr III, ubi Cron. Reinh. exscripta est.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Lubic. ad a. 1273, SS. XVI, p. 414; Sifr. de Balnhusin

Anno Domini MCCLXXIII. Consules et iudices 1273. Erfordie cum universitate confregerunt domum fratrum Augustinensium, \*non permittentes ipsos in a Erfordia \*f. 180. Eodem anno in captura allecum naves in 5 mari plurime submerse sunt. Eodem anno principes convocati in Frankenvurt ad electionem novi regis, videlicet Mogontinus<sup>2</sup>, Coloniensis<sup>3</sup>, Treverensis<sup>4</sup>, palatinus Reni<sup>5</sup>, dux Saxonie<sup>6</sup> et marchio de Brandenburch<sup>7</sup>, omnes unanimi consensu elegerunt simul quasi una voce 10 concorditer in die sancti Remigii episcopi 8 sancto spi- oct. 1. ritu inspirante comitem Rudolphum dictum de Habichesburch in Romanorum regem, licet absentem, in nomine Domini elegerunte. Postea in brevi, scilicet IX. Kal. Novembris, idem ipse electus Rudolphus in Oct, 24. 15 Romanorum regem Aquisgrani in throno Karoli Magni regis a Coloniensi archiepiscopo Engilberto cum principum ac maxima nobilium multitudine gloriosa d est unctus et solemniter coronatus. Usque ad hunc regem Rudolphum tanquam oblivioni traditum Roma-20 norum regnum jacuit absque imperatore et absque rege confusibiliter per XXII annos, multis bellis a soldano et hostibus fidei et, quod turpius este, a Christianis tam principibus quam nobilibus gravibus discordiis, spoliis, incendiis, homicidiis, monasteriis et ecclesiis dis-25 sipatis, Deo permittente atrociter laceratum, iuxta illud: In diebus illis non erat rex in Israhel, sed unusquisque, quod 1ud, 21, 24. sibi rectum videbatur, hoc faciebat.

Anno Domini MCCLXXIIII. f Imperator Constan-1274. tinopolitanus g Baldewinus quosdam nobiles VII numero 30 invitaverat secum ad mensam suam liberaliter ad pran\*p.407. dendum g; sed hech extrema gaudii luctus occupavit. Prov. 14, 13.

Nam in ipso eodem prandio prefato reverendo atque catholico et christiano imperatori acutissimum ac mor-

a) sic 1. V; hab, in Erff. R. b) Habisburch 1; Hobichesburg R 1. c) sic iterum 1. R. 35 d) sic 1. R; cf. infra p. 273, l. 30. e) est — discordiis om. 1, ex R suppleta. f) A. M°CC°LXXIII° E. g) nomine add, E. Le III. h) om. R; extr. hec E. i) sic E. R; gaudia 1. k) om. E. l) ac E.

c. 219, SS. XXV, p. 707, ad a. 1271; Cron. Minoris Cont. VII. ad a. 1270, SS. XXX, p. 719. et infra. 1) Cf. cartam Wernheri archi-40 episcopi Moguntini d. d. 1274. Oct. 15, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 170 sq., nr. 271; Reg. arch. Magunt. II, p. 390 sq., nr. 340.
2) Wernherus. 3) Engelbertus II. 4) Heinricus IV. 5) Ludowicus II. dux Bawariae. 6) Albertus II. 7) Potius marchiones, quorum maior erat Iohannes II. 8) Potius Sept. 29. 9) Nusquam 45 quidquam certi de obitu Balduini inveni.

la

et

\*e

in

b

CI

10 T

5 in

1274. tiferum venenum propinatum est, de quo tam ipse quam alii, qui secum epulabantur, commedentes communiter intoxicatia, eodem die mortui omnes carnis debitum per-\*f. 180'. solverunt. Quod audiens papa Gregorius \*decimus b mis-

sas de defunctis pro animabus eorum Lugduni solemni-

terb celebravit.

Eodem<sup>d</sup> anno Gregorius papa decimus scripsit Rudolpho regi salutem et cetera 1: Sicut petisti, prepositum O[ttonem] Sancti Gwidonis, cancellarium tuum et nunctiume, coram fratribus nostris audivimus. Proposuit enim ex parte 10 tua coram nobis, quod ad Dei honorem et ecclesie Romane totis conatibus intendis ecclesias et ecclesiasticas personas amoris continuacione fovere, ipsis in suis inmunitatibus assistere, illarum iniurias propulsare, iura pro viribus augmentare, ad universalem orbis pacem laborare studio efficaci, 15 Terre Sancte partes visitare et ei, ut eius poscit necessitas, subvenire. Ideoque magnificenciam tuam monemus, rogamus et hortamur in Domino, ut, que offers in verborum dulcedine, in operis gratitudine prosequaris, Deo gratum te reddas et ei gracias agas ac instanter de his que concepisti 20 devoto animo persistas, ut sic Deus dirigat gressus tuos. Datum Lugduni.

Hoc anno Gregorius papa X. indictum concilium Maii 1: generale cepit celebrare Lugduni in festo Philippi et Iacobi, ubi in concilio ipse papa narravit somnium suum 25 dicens 2: 'Quando navigavi super mare, etg videbatur michi, quod omnes deberemus submergi, sed Christus apparuit michi et manu me apprehendensh dixit: "Gregori, nolo, quod i submergaris, volo, quod vivas, volo, quod fias papa, et quod ecclesia per te recuperatk Ter-30 ram Sanctam atque Grecos'. Huc usque visio pape. Ita nomen pape et officium papale sibi fuit revelatum, ante-In hoc concilio papa sta-(Maii 18). quam eligeretur in papam.

tuit, quod per VI annos debeat dari decima reddituum et proventuum in subsidium Terre Sancte ab omnibus pre-35

a) sunt add, E, b) om, E, c) pro E, R; om, L III. d) sequentia (— p, 267, l, 27) om, E, e) sic R; om, 1, f) sic R; urbis 1, g) sic 1 et R, sed et delendum videtur. h) apprehendit dicens R. i) ut R, k) sic 1. R.

<sup>1)</sup> Pleraque verba huius epistolae conveniunt cum multo longiore edita a Böhmer, Acta imp. II, p. 694 sq., nr. 992; Potthast nr. 20857. Cf. 40 G. v. d. Ropp, 'Erzb. Werner v. Mainz' p. 95 sq., n. 3, de tempore, quo haec epistola scripta sit. 2) Prima sessio celebrata est die Maii 7; Brevis nota, Labbe, Conc. XI, 1, c. 955; Mansi, Conc. XXIV, p. 61 sq.

latis et ab omnibus claustris et ab omnibus beneficiatis 1274. eta religiosis habentibus possessiones; ipse eciam papa \*et cardinales decimam dabunt similiter 1. Cum eadem \*f. 181. indulgencia eodemque privilegio Terre Sancte crucem 5 instituit predicari instanter ultra mare a festo b Iohannis baptiste ad duos annos contra soldanum Babilonie et Sarracenos\*. Quosdam episcopos infames de incontinencia et alias facinorosos cab onere et honore episcopatus sentencialiter papa deposuit 2. Solemnes nunctii Tarta- (Iul. 16). 10 rorum, fulgentes vestibus auro textis, fuerunt in concilio pro confederacione facienda inter ecclesiam et ipsos Tartaros; ex quibus unus princeps, filius regis, fuit ibidem baptizatus d. 3, quem et e papa ipse levavit de sacro fonte. Igitur Tartari per litteras imperatoris sui 4 Arabice scrip-15 tas pape et ecclesie promiserunt in expedicione cum XX milibus armatorum in bello Christianis assistere contra soldanum Babilonie et Sarracenos et in secundo passagio cum toto exercitu Tartarorum. Sancti spiritus gracia suggerente Greci a papa vocati ad concilium gloriose (Iun. 24). 20 suscepti sunt, ita quod cardinales et archiepiscopi et episcopi et prelatorum maxima multitudo ipsis Grecis ad dimidiam leucam obviam exiverunt<sup>5</sup>; quos et papa cum lacrimis et osculis letissime suscepit. Hii prelati et solemnis nunctius imperatoris Grecorum 6 logotheta g. 7, (Iul. 6). 25 gloria indumentorum mirifice adornatus, cum litteris et bullis aureis concilio exhibitis, tactis sacrosanctis ewan-

\*) 1 add.: Passagium ultra mare a festo Iohannis baptiste ad duos annos papa indixit. Quae in R desunt et in margine ad praecedentia adscripta fuisse videntur.

30 a) ac R. b) sancti add, R. c) facinorosas 1. d) est add, 1, quod deest R. e) eciam R. f) deest R. g) logotheca 1; legotheca R 1.

1) Cf. constitutionem papae editam a Finke, 'Concilienstudien z. Gesch. d. XIII. Jahrh.' (Münster 1891) p. 114, quam auctor cum reliquis constitutionibus huius concilii legisse videtur. Haec recitata est in secunda 35 sessione die Maii 18; Brevis nota, Labbe l. l. c. 957; Mansi l. l. p. 63. 2) Heinricum III. Leodiensem die Iul. 3. compulit cedere oneri et honori; Brevis nota, Labbe l. l. c. 958; Mansi l. l. p. 65. Cf. infra p. 270, l. 27 sqq. 3) Brevis nota in relatione sessionis quintae (Iul. 16), Labbe c. 960, Mansi p. 67: frater Petrus Ostiensis episcopus baptizavit 40 unum ex nunciis Tartarorum cum duobus sociis. 4) Abaghae chaan. 5) Cf. Brevis nota, Labbe c. 957 sq.; Mansi p. 64. 6) Michaelis Paleologi. 7) Gregorius. Vide Sacr. imp. Graec., Labbe, Conc. XI, 1, c. 967.

1274 geliis pro se et pro eis qui<sup>a</sup> miserunt ipsos, videlicet pro quinquaginta \*metropolitanis archiepiscopis et pro \*p, 408, quingentis episcopis et eorum sinodis et subditis, ac

(1ml. 6), logotheta<sup>b</sup> pro imperatore Grecorum publice iuraverunt iuxta formam que habetur De iureiurando<sup>c</sup> extra: Ego 5 episcopus <sup>1</sup>. Confitentur papam esse caput et summum

of. 181', primatem omnium prelatorum et omnium ecclesiarum, et ei reverenciam et obedienciam promiserunt; articulos sacre fidei cum ecclesia Latina eisdem verbis confitentur, recipiunt et credunt. Sic Greci orientalis ecclesie, 10 qui in scismate scismaticid fuerunt ab anno incarnacionis Domini MXXVIII, hoc est per annos CCXLVII. usque modo, ad unitatem ecclesie redierunt sub isto papa Gregorio decimo, qui sub Gregorio papa e VI. et sub imperatore Cunrado Salico ab unitate ecclesie con-15 tumaciter recesserunt<sup>2</sup>. Itaque redierunt subicientes se humiliter sancte Romane ecclesie, eo tamen salvo, quod permittantur servare et tenere consuetudines Grecorum. que non sunt contra divina mandata et contra sancta His itaf peractis papa cum toto concilio, 20 ewangelia. ingenti exultacione et lacrimacione perfusi, clara voce in excelsum resonantes cantaverunt ad laudem Dei Te Deum laudamus usque in finem et similiter Credo in unum Deum per totum. Continuo Greci per se Greca lingwa id ipsum Credo in unum Deum, sed illum articulum Qui 25 ex patre filioque procedit tribus vicibus successive cantaverunt, informati ab ipsorum interprete<sup>3</sup>. Et merito gaudendum omnibus Christi fidelibus fuit et pre gaudio flendum, quod filius prodigus de regione dissimilitudinis

Luc. 15, 22. ad patrem et ad stolam primam reversus est. Ideoque 30 papa cum omni concilio hortatur et monet omnes Christi fideles multum gaudere de hoc, quod tam solemne membrum universalis ecclesie, videlicet L archiepiscopos nec non et D episcopos cum suis sinodis et subditis, simul et imperatorem Grecorum cum suo regno, misericors 35 Deus per ipsum papam reducere dignatus est a scismate et errore. Defuncto antistite Lugdunensi 4 papa Gre-

a) bis scr. 1. b) logotheca 1; legotheca R 1. c) sic R; iure 1. d) om. R. e) eadem manu superscr. 1. f) itaque R.

<sup>1)</sup> Decretal. Gregorii IX. l. II, tit. 24, c. 4. 2) Haec ex Cron. 40 Minore a. 1028, SS. XXIV, p. 189, auctor sumpsit. 3) In quarta sessione (Iul. 6); Brevis nota, Labbe c. 958, Mansi p. 65, qua eadem relata sunt. 4) Non defuncto, sed Petro de Tarentasia archiepiscopo in episcopatum Ostiensem translato.

gorius X. virum approbatum et religiosum et per omnia 1274. sciencia eruditum, priorem de ecclesia Cloniacensi nutri-

tum 1, in episcopum constituit.

Idem a Gregorius papa in concilio diligenter com- \*f. 182. 5 misit fratribus predicare crucem in subsidium Terre Sancte, et ut plus ad hoc eos alliceret, libellum delicatum papa misit ad perlegendum, cuius tenor talis est: Constantinopolitani a Sarracenis violentissime oppressi, a Karolo Magno imperatore auxilium suppliciter postulantes. 10 impetraverunt, quod ipse Karolus cum exercitu Christianorum personaliter in adiutorium venit eis. Quo audito<sup>e</sup> timentes Sarraceni, pace facta, Constantinopolitanos inpugnared de cetero non audebant. Post quorum recessum Karolus ex devocione sibi et suis ostendi rogavit crucem Domini 15 et spineam coroname; quibus cum reverencia monstratis, inmensi odoris suavitas tanta exinde respersa est, quantam nullorum etas hominum tunc temporis meminerat se sensisse. ut putarent se presentes in amenitate paradisi positos; et in ipsa hora de suavitate odoris illius plurimi sunt f curati a 20 diversis infirmitatibus, et plures, qui sepeliendi erant mortui, sunt resuscitati. Cum autem Karolus coronam Domini spineam manibus devote tractaret, albi flores miri odoris ex spinis, omnibus videntibus, mox exorti sunt, quos colligens Karolus rex iam maturos in cirotecam suam honorifice de-25 posuit, qui paulo post in manna conversi sunt 2. lecto libello illo in Lugduno, statim papa misso suo nunctio eundem libellum repeciit 3.

Decrevit<sup>g</sup> eciam papa cum concilio<sup>4</sup>, quod tantummodo in ecclesia sint duo ordines mendicantes. Alii<sup>h</sup>
30 autem se ad alia<sup>i</sup> claustra et religiones transferant; sin<sup>k</sup> autem, plures non recipiant, sed paulatim deficiant.
Hic<sup>1</sup> papa Gregorius decimus statuit<sup>5</sup>, quod episcopi, qui ordinant clericos aliene parrochie sine licencia episcoporum suorum \*scienter, per annum a collacione ordi-\*f. 182'.
35 num sint suspensi; tamen clerici ipsorum possunt alibi

a) Item  $R_*$  b) quendam lib.  $R_*$  c) sic  $R_*$ ; aut 1. d) non aud, de cet, imp.  $R_*$  e) coronona statim corr, corona 1. f) sic  $R_*$ ; om, 1. g) Eodem anno decr. papa in conc. Lugdim pergit  $E_*$  h) alia  $E_*$  i) sic  $E_*$ ; om, 1. k) sui, eadem manu superscr. <math>sin 1. l) Hic — valitura (p. 268, l. 24) om,  $E_*$ 

<sup>40 1)</sup> Ademarum. 2) Cf. Helinandi Chron. a. 802, Migne, Patrol. Lat. CCXII, c. 845. 3) Fortasse quia cognovit libellum esse mendacissimum. 4) Sequentia sumpta sunt ex Constitutionibus concilii, Mansi, Conc. XXIV, p. 81—102; Labbe, Conc. XI, 1, c. 974—994. Haec ex Const. 23 = Sexti Decret. l. III, tit. 17. 5) Const. 15 = Sexti Decret. 45 l. I, tit. 9, c. 2.

1274. canonice ordinari. Statuit eciam papa 1, quod omnes advocacionis officium in causis ecclesiasticis \* habentes, \*p. 409. sive procuratores apud sedem apostolicam sive alibi, tactis sacrosanctis ewangeliis prestent iuramentum, quod omni sua virtute et omni ope quod equum et iustum 5 est suis clientulis inferent; quodsi huiusmodi iuramentum violare presumpserint scienter aut iniquam causam fovere, duplum restituant, quod tam pro iniqua advocacione vel procuracione receperunt. Item papa Gregorius X. prohibuit<sup>2</sup>, ne aliquis advocatus in quacum- 10 que causa ultra XX, procurator vero ultra XII libras salarii recipere presumant; qui autem ultra receperint, ad restauracionem integram eorum que receperunt tenean-Item<sup>a</sup> statuit papa<sup>3</sup>, ut prelati, qui ob procuracionem sibi debitam racione visitacionis pecuniam exigunt et re- 15 cipiunt, ut avari archiepiscopi et episcopi aut alii prelati, duplum, quod receperunt, ecclesie a qua receperunt infra mensem reddere teneantur, alioquin extunc ingressum ecclesie sibi noverint interdictum et sentenciam a nobis contra tales sciant iam latam<sup>b.4</sup>. Inferiores vero 20 ab officio et beneficio noverint se suspensos, quousque in duplo huiusmodi ecclesiis gravatis satisfaciant, nulla eis in hoc dantium remissione, liberacione seu gracia Personise. 5 ordinum mendicancium aliqua valitura. prohibet papa in concilio omnino predicacionis d et 25 audiende confessionis officium absque licencia plebanorum, qui ecclesiis presunt, et admittendi sepulturam \*f. 183, mortuorum in preiudicium \*aliorum. Et prohibet, ne aliquis de cetero novum ordinem et religionem inveniat aut habitum nove religionis assumat. Reprobat eciam<sup>e</sup> 30 omnes post Lateranense concilium institutos ordines nec a sede apostolica approbatos, ita ut nullum deinceps ad ordinem eorum recipiant nec domum vel aliquem locum f acquirant nec res eorum aut domos alienare valeant

a) Itm 1 saepe. b) et sentenciam a nobis contra tales etc, iterum add. 1. c) Per-35 sonas 1; Item personis mend, ord, pergit E. d) sic V. E (predicacoc); predicaciones 1. e) om. E. f) deinceps ad ordinem corum recipiant iterum add., sed ad — rec, del. 1.

<sup>1)</sup> Haec fere ad verbum exscripta sunt ex Const. 19, quae in Corp. iuris canonici non exstat. 2) In eadem Const. 19. 3) Const. 24 = Sexti 40 Decret. l. III, tit. 20, c. 2, quae ad verbum fere exscripta est. 4) Verba (et — latam) perverse addita, quae ab ipso papa (a nobis) dicta videantur, desunt in constitutione laudata. 5) Const. 23 = Sexti Decret. l. III, tit. 17; ex qua iam supra p. 267, l. 28. quaedam excerpta sunt.

absque licencia, et quod contrarium facientes sentenciam 1274. excommunicacionis incurrant. Ceterum ipse papa decrevit in concilio de ordinibus mendicancium et non mendicancium ordinare, prout animarum saluti et eorum Item<sup>b</sup> Gregorius papa X. s statuia viderit expedire 1. statuit de electione pape in decretali: Ubi periculum maius<sup>2</sup>, quod defuncto papa cardinales convocentur in X diebus et claudantur, quilibet cum uno serviente, clerico vel laico, et non egredianture nec mittant nunctios 10 aut litteras nec alicui extra loquantur, sed eligant papam. Si autem infra tres dies non eligunt, in aliis quinque diebus subsequentibus unum solum ferculum detur eis; et si non eligunt papamd, nichil plus postea detur eis nisi solummodo panis ete aqua3, donec provideant 15 ecclesie de papa. Cardinales qui claudi contemnunt careant electione ipsa vice, et irrequisitis eis eligatur papa. Cardinales qui contra fecerint vel nunctios miserint vel litteras, ipso facto excommunicacionis sentenciam incurrunt. Rectores autem civitatis f, quibus data est potestas 20 ista claudendi cardinales, si contra predicta fecerint, ipso iure excommunicacionisg sentenciam incurrunt et infames sunt, et illa civitas est statim<sup>d</sup> interdicto supposita et pontificali dignitate semper privata. eciam papa 4, quod canonici vel ecclesie volentes cessare 25 a divinis publico instrumento sigillato causam ipsius cessacionis exprimant et ei exhibeant, propter quem cessare intendunt; quod si non fecerint, vel si causa non fuerit inventa canonica, omnibus proventibus et redditibus, que illis debentur, illo tempore cessacionis carebunt; 30 et si receperint, restituent; si autem causa clericorum vel ecclesiarum<sup>h</sup> iusta iudicata fuerit, ille, pro quo officium divinum subtractum est, ad omne interesse tenetur et a iudice condemnetur. Sentencie i excommunicacionis decrevit subiacere idem papa 5 eum, qui per vim 35 vel per metum absolucionem excommunicacionis vel revocacionem vel suspensionis vel interdicti sentencias ex-

a) statu 1. E. b) Item — extorsit (p. 270, l. 1) om. E. c) sic R; egridiantur 1. d) om. R. e) sic R. Engelhus; et om. 1. f) civitatum R. g) sent, exc. R. h) eccta 1. i) Sentencia, superscr. e corr. Sentencie 1.

<sup>40 1)</sup> Haec (Ceterum — expedire) non ex constitutione praedicta sumpta sunt. 2) Const. 2 = Sexti Decret. l. I, tit. 6, c. 3. 3) panis, vinum et aqua habet constitutio praedicta. 4) Const. 17 = Sexti Decret. l. I, tit. 16, c. 2. 5) Const. 20 = Sexti Decret. l. I, tit. 20.

gra

ac

Eli

reg

reg

Ma

mi

tra

ap

Ot

15 Sa

10 mi

1274. torsit. Prohibuit eciam stricte<sup>1</sup>, quod nullo modo imagines sanctorum pro aggravacione a sentencie prosternantur super terram in spinis et urticis; et qui fecerint, \*sicut reprobantes b. 2, graviter puniantur. Bigamos e. 3 \* p. 410. mundanos prohibet ferre tonsuram et habitum clerica-5 lem, nudando eos omni privilegio clericali, et quod coherceri debeant iudicio seculari, non spirituali. tuit eciam idem papa in concilio4, quod nullus presbiter manifestos d usurarios ad confessionem admittat sive ipsos absolvat, nisi usuras restituant vel promittant ydoneam 10 caucionem. Omnes religiosi vel alii clerici, qui manifestos usurarios in sepultura ecclesiastica recipiunt, patriarche, archiepiscopi et episcopi suspensionis, minores vero clerici excommunicacionis vinculum, collegium autem vel alia universitas interdicti sentencias incurrunt. Nam 15 usurarii manifesti sunt excommunicati. Item prohibet 5 prelatos omnes ecclesias sibi commissas, bona immobilia seu iura ipsarum laicis submittere seu supponere absque capituli sui consensu et sedis apostolice licencia specialie in emphiteosim; huiusmodi advocati dicuntur 6, 20 Clerici et prelati episcopis suis, cum gravantur a tali-+7.184. bus, \*denunctient; quod si neglexerint, per triennium a beneficiis et officiis sunt suspensi. Si ultra debitum receperint advocati, nisi moniti restituant, eo ipso excommunicacionis incurrunt sentenciam, et extunc terra eorum 25 interdicto supponatur. Multas eciam alias decretales et statuta fecit in concilio ipse papa. idem papa in concilio Lugdunensi destituit Bertoldum de Hennenberc de episcopatu Herbipolensi, provisione temporalium honorifice sibi facta, et decanum prefate so ecclesie nomine Bertoldum ibidem instituit episcopum 8.

a) agravamine E. b) fec, sint approbantes E. c) reliqua h. a, om, E, d) manifesty 1. e) fortasse hoc loco quaedam exciderunt, supplenda ex verbis laudatae constitutionis: non concedendo bona ipsa vel iura.

<sup>1)</sup> Const. 17 = Sexti Decret, l. I, tit. 16, c. 2, iam supra p. 269, l. 23 sqq. 35 exscripta. 2) sicut reprobantes male ortum videtur ex verbis Gregorii l. l.: detestabilem abusum . . . penitus reprobantes. 3) Const. 16 = Sexti Decret. l. I, tit. 12. 4) Const. 26. 27 = Sexti Decret. l. V, tit. 5, c. 1. 2. Sed harum constitutionum argumenta sequentibus non bene expressa sunt. 5) Const. 22 = Sexti Decret. l. III, tit. 9, c. 2. 40 6) Haec, sensu constitutionis male intellecto, corrupta sunt ex verbis: seu ab ipsis eadem (bona vel iura) advocando, prout in quibusdam partibus vulgariter dicitur, avoyer. 7) Cf. supra p. 256. 8) Haec iam supra p. 151 sq. in indiculo ordinum exscripta sunt.

Eodem anno illustris ac venerabilis Hassie lant-1274. gravia 1, cognata a sancte Elizabet, obiit in mense Iunio 144. ac in Marchurc tumulata est prope sepulchrum sancte Elizabet. Hec fuit soror ducis Alberti de Brunswic.

Eodem anno Rudolfus Romanorum rex auctoritate regia convocatis episcopis ac principibus ac magnatibus regni in Nurnberg celebravit curiam suam in festo beati Martini, ostendens ibidem robur virtutis sue cum duobus Nov. 11. milibus militum armatorum et insuper quingentorum 10 militum similiter armatorum vallatus presidio, qui contradictorum et inimicorum rebellancium, si qui forsitan apparerent, machinaciones et seviciam propulsarent, sive Otthocariib regis Boemie, adversarii sui, sive aliorum; sed Deoc disponente nullus ibid contradictor vel adversarius audebat resistere ipsi Rudolfo regi Romanorum, quia ipsum hic Gregorius papa X. et ecclesia favore permaximo confovebat<sup>2</sup>.

Anno Domini MCCLXXV. Cives Erfordenses<sup>e</sup>, pro-1275.
vocati a comitibus vicinis<sup>f·3</sup>, rebellantes tribulaverunt
20 comites et alios quosdam barones<sup>g</sup> usque ad cineres
per miliciam et armatos circiter CCC aliunde conductos. Adhuch durante eodem prelio cives Erfordenses de communi consilio auxilium venerabilis domini
sui archiepiscopi Mogontini implorare \*decreverunt<sup>k</sup> et \*f. 184'.
25 eundem advocare personaliter studuerunt 4. Quo ad- (Mart. ex.)
veniente universitas cleri prefate civitatis cum crucibus
et candelis et aliis apparatibus et solemni processione
in monte sanctorum apostolorum Petri et Pauli eundem
honorifice susceperunt. Qui 1 eciam mansionem ibidem

<sup>30</sup> a) congnata 1, b) Orcthocarii 1; Odackari R, e) disp. Deo R. Lr III, d) sic R et supra p. 152; sibi 1, e) Erphord, 2a; Erphordienses 2b saepe, f) et baronibus add. E (cf. C), g) latrones 2b, h) Et de comm. cons. aux. arch. 2a·b; Posthec predicti cives invocaverunt episcopum Mogunt, pro adiutorio et auxilio; quo adv. honor, sepultus (sic pro susceptus) est E pro Adhuc — susceperunt (l. 29). i) Massgunt, 2a. k) statuerunt 2a·b, l) qui in monte P, et P, mans. pene per quatuor 2a·b (omisso Quo — susceperunt); qui mans. in monte sancti Petri per IIIIor E.

Adelheidis, uxor Heinrici I. lantgravii.
 Haec iam supra p. 152. in indiculo ordinum exscripta sunt.
 Alberto de Gleichen, Ottone de Orlamunde, Gunthero de Käfernburg, Alberto et Friderico de Ra-40 benswald, comitibus de Stolberg, dominis de Heldrungen.
 Qui cum Heinrico comite de Honstein pacem inter eos composuit, carta d. d. Erfordiae a. 1275. Apr. 23; Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 175 sqq., nr. 277. Cf. etiam notitiam damnorum comiti de Gleichen ab Erfordensibus illatorum ib. p. 173 sqq., nr. 275, cartam comitis de Orlamünde 45 d. d. 1276. Maii 29, ib. p. 182 sqq., nr. 285, cartas comitis de Gleichen d. d. 1277. Sept. 29, ib. p. 187 sq., nr. 290. 291.

1275. in quodam habitaculo fratrum per IIII ebdomadas<sup>a</sup>

Mart, 30. habuit et<sup>b</sup> ibidem sacros ordines sabato<sup>c</sup> Sicientes cele
Apr. 11. bravit, et in cena Domini penitentes reconciliavit et

sacrum crisma consecravit et<sup>d</sup> eodem die ad mandatum

Apr. 14. fratrum personaliter \*affuit. Insuper in sancto die pa-5 sche summam missam in eodem monasterio, nonnullis \*p. 411.

astantibus, celebravit\*.

1274. Eodem<sup>e</sup> anno mortuus est Engelbertus archiepiscopus Coloniensis; cui successit Sifridus dictus Runchel, prepositus maioris ecclesie in Maguncia, consangwineus 10 videlicet domini archiepiscopi Mogontini.

10

15

25

1275. Eodem anno in marchia Misenensi facte sunt inundaciones aquarum, videlicet in Albia et aliis flumini-Aug. 24. bus, de nimietate pluviarum circa festum sancti Bartholomei, ita quod multe ville ac multi homines submersi 15

1275.

\*) De Wernhero Erfordiam tunc adveniente notitia quaedam saec. XIII ex. non integra exscripta est ab N. A. Heuser, 'Hist.-jurist. Abhandlung von den Erz- und Erb-Land-Hofämtern des h. Erzstifts Mainz' (Maynz 1789. 4°) p. 93, unde repetita est a Böhmer-Huber, Fontes IV, p. 391 sq., et Böhmer- 20 Will, Reg. arch. Mag. II, p. 393, nr. 362: Veniente Erfordiam Wernhero] episcopo obviam processit ei clerus cum magna comitiva baronum terre et lantgravius Turingie 1 cum LXX equis faleratis et magno Cumque venisset ad curiam<sup>2</sup>, descendit 25 episcopus. Lantgravius vero tenens strepam equi episcopi humanissime amplexabatur illum; et precedens ad ecclesiam ministrabat illi tanquam ecclesie sue marescallus, ante illum etiam clerus et populus civitatis. Postquam vero intrasset ecclesiam<sup>3</sup>, con-30 sedit archiepiscopus, et iocunde cantabatur hymnus dominicus cum responsorio et collecta. Quo finito cum magna gratulatione et hilaritate omnes qui aderant accesserunt ipsum et ad curiam episcopi reduxerunt. Fuitque in illa die magna sollempnitas 35 et circumcursatio, ita quod nemo per plateas ire vel stare poterat. Postera die . . . . .

a) hab, ebd.  $2^a$ . b) sacrosque ord, ib, cel.  $2^{a \cdot b}$ . c)  $sic\ E$ ; sabatho 1, d) et in E. e) Eod. — permittente (p, 273, l, 2) om, E. f) misenhnensi 1; Misnensi  $2^{a \cdot b}$ . g) Itaque  $2^{a \cdot b}$ .

<sup>1)</sup> Albertus. 2) Archiepiscopi Moguntini (Mainzer Hof). 3) S. Mariae.

sunt, montes magni destructi sunt, et pecora, frumenta 1275.

quoquea plurima perierunt Domino permittente.

11.

Ipsob anno grisei monachi in suo generali concilio vel capitulo Cisterciensi prohibuerunt pena taxata districtius statuentes<sup>c</sup>, quod in toto ipsorum ordine per mundum neque in domibus neque in grangiis<sup>d</sup> ulli de ordine fratrum Minorum ad commedendum vel ad<sup>e</sup> hospitandum nullatenus recipiantur<sup>f</sup>, nec eis in aliqua elemosina succurratur.

Eodem anno Mediolanenses<sup>g</sup> cives unanimi consensu omnes pariter prestiterunt<sup>h</sup> iuramentum fidelitatis per (Nov.) interpositas regi Romanorum Rudolfo. Hoc<sup>i</sup> anno tempora mutata sunt, et intemperies aeris pravaluit \*in \*f. 185. tantum, quod vina<sup>k</sup> et multe fruges ex habundancia 15 pluviarum et ex defectu estivi caloris inmatura permanserunt<sup>1</sup>.

Eodem anno soldanus Babilonie i in odium ecclesie Armeniam vastavit et populum regni illius in ore gladii m, cum tamen essent treuge inter ipsos et ipsum, 20 quas idem soldanus impie contra fas crudeliter violavit,

nec Armeniso fidem tenuit, quam promisit.

Ipso<sup>b</sup> anno in festo sancte Margarete in Traiecto Iul. 13.
Superiori clerici et populi multi processionem facientes solemnem, dum quidam iam transissent pontem flumi25 nis <sup>2</sup>, et posterior multitudo magna sequeretur, ipse pons fractus ex pondere multitudinis Deo permittente, cuius iudicia incomprehensibilia sunt, in fluvium trecenti cir- Rom. 11, 33.
citer vel plures utriusque sexus homines submersi sunt.

Hoc b anno circa festum sancti Galli papa Grego- Oct. 16.
30 rius et rex Rudolfus cum procerum multitudine gloriosa et cum grandi leticia adinvicem convenerunt in civitate Losannas. Tunc ibidem prefatus rex et regina coniunx sua et dux Lotharingie t. d et u dux Bawarie nec non et quingenti milites expediti in plenis armis cruce signati

<sup>35</sup> a) frumentaque 2a. b) Rodem E. c) sic 1, E. N; om. 2a·b. d) sic N; grandiis 1. E; grangriis 2a; granariis 2b. e) om. 2a·b. f) reciperentur E. g) sic E; Mediolanensium 1. h) restit. post corr. prestit. 1. i) Hoc — permanserunt om. E. k) vites 2b. l) immaturae permanserint 2b. m) sic 1. E; occidit add. R. Lr III. n) lites E. o) Armeniis E. p) sic 1. E; flumen R. q) sic 1. E. Lr III; Gr. 40 p. R1. r) sic 1. R. Lr III; let. invicem E. s) sic R. Lr III; Losamia 1; Losannia E. t) sic E. R; Lacaringie 1; Lateringen C. u) sic 1. E; om. R. Lr III. v) nec non om. E.

<sup>1)</sup> Bibars. Cf. 'L'Estoire de Eracles', 'Recueil des hist. des croisades, occid.' II, p. 467; Röhricht in 'Arch. de l'Orient Latin' II, p. 405. 2) Mosae. 45 Cf. Herm. Korner § 354 (237) ed. J. Schwalm p. 189, ubi hoc Iul. 12. factum esse dicitur. 3) Gertrudis. 4) Fridericus III, 5) Ludowicus II.

1275. sunt omnes pariter de manu pape ad transfretandum personaliter ultra mare in subsidium Terre Sancte.

Eodem anno Theodericus illustris marchio Misnensis, zelum habens pacis et tranquillitatis, in patria persequens maleficos raptores et comprehensos numero 5 XXXIIII decollavit.

Ipso anno de civitate que vocatur Heidelberc<sup>a</sup> Spirensis diocesis, in qua tunc generale fuit interdictum, multi cives cum suis uxoribus et familiis navigaverunt ultra fluvium Neckarum<sup>b</sup>, ut audirent cuiusdam sacer- 10 dotis celebrantis suam primam missam in quadam capella; quibus redeuntibus, in predicto fluvio navi periclitante ex nimia multitudine tam hominum quam equorum plures quam centum homines utriusque sexus divites<sup>c</sup> permittente Domino submersi sunt.

ganis in multitudine gravi potenter irruentes in Hispaniam, videlicet in regnum Castelle, Toletanum archiepiscopum, primatem illarum regionum, nomine Sanc-

ipsum regnum crudeliter devastantes, multa spolia asportaverunt, et hoc in vindictam. Nam pridem rex Castelle cum exercitu valido Christianorum Sarracenorum regiones et Sibiliam magnam civitatem cepit, alias quoque multas eorum municiones sibi potentissime subegit et tributarios sibi fecit\*.

\*) Manu scribae in 1 adnotatum est: Hic nullus est defectus.

Deinde tribus lineis vacuis relictis sequentur hace ex Isidori Etym. XIII, 13. sumpta: De lacu Cicilieh qui biberit, amorem Veneris tollit.

Ex Ditorie i lacu Italiek qui biberint, vini tedium habent. In Campania sunt aque, que hauste sterilitatem feminarum auferunt et virorum libidinem. 30

35

Fons Archadie fieri aborsum non patitur.

In Sicilia sunt duo fontes, quorum unus sterilem fecun- 35 dat, alter fecundam sterilem facit.

In Thessalia duo sunt flumina; ex uno bibentes oves

a) Heydeberg E. b) qui vocatur Neckir E. e) et div. deo promittente E. d) reliqua h, a, om, E. e) sic R; sancliu 1. f) ac R. g) sic 1, R. h) Cizici Isid. i) Clitorio Isid. k) lacu iterum add. 1.

Vicerunt exercitum Alfonsi X, regis Castellae proelio aestate a, 1275.
 commisso.
 Ferdinandus III, a, 1248.

\*Hoc 1 anno ante tribunal Philippi regis Francie of 186. quibusdam disceptantibus pro quodam opulento predio cuiusdam divitis defuncti, prefatus rex de falsis testibusa unum, quamvis pauperem, modicum et despectum, 5 vocavit ad se, dicens ei: 'Si scis, dicas michi occulte Pater noster'; qui dixit regi dominicam oracionem usque ad finem. Tunc exclamavit rex coram omnibus dicens: 'Ecce iste narravit michi totam veritatem'; quo audito alii undecim testes falsi multum exterriti narraverunt 10 unus post alium c successive totum processum, dicentes se per pecuniam fuisse conductos et subornatos da actore avaroe et bibisse mercipotum, quod vulgariter dicitur lihkoufg.2, circa corpus defuncti, cuius fuerat predium, et ei, postquam fuith mortuus, vinum in os 15 fudisse. Idcirco rex condempnans actorem convictum et iniquum, relicte defuncti et liberis eius restituit predium Prefatus idem rex Francie Philippus duos cecos solebat pascere cottidie elemosina, ex quibus unus semper gracias egit Deo, alter vero cecus non Deo, 20 sed semper gracias egit regi Francie atque in hunc modum pluries contendebant, unus Deum laudando, alter regem Francie. Hoc audiens rex a ministris sibi astantibus iussit infra prandium pararik duo pastilla de carnibus equaliter bona, sed in uno poni et superaddi ius-25 sit colligatam panniculo marcam auri; quo facto dixit rex: 'Date ceco, qui me laudat, pastillum cum marca auri1 et aliud pastillum date alteri ceco'; et adiunxit rex dixens: 'Scio tamen, quia Deus prevalebit'. Ceci

nigras fieri, ex altero albas fieri dicunt, ex utroque bibentes varias fieri.

In Trogodicism ter in die fit amarus et in die ter dulcis. In Sardinia fontes calidi oculis medentur, fures arguunt. Nam cecitate deteg unt eorum facinus.

Apud Garamantos fons ita rigidus die, ut non possit bibi, ita ardens nocte, ut non tangatur.

In Epicon fons est, in quo faces accense extingwantur et extincte accendantur.

a) sic 1, V, N; dubius add, R, b) sic 1, R, V, N, c) sic 1, V, N; unum R, d) sic R, N; subordinatos 1, V, e) sic R, V, N; auore 1, f) sic 1, V, N; qui R, 40 g) leinkauf 1; ligkouff R; linckauff V; lychoff N, h) sic R, V; fuerat 1; fuisset N, i) sic 1, V, (N); Item predictus R, k) sic R, V, N; pari 1, l) sic 1, N; cum auro R, V, m) Troglodytis lacus est Isid, n) Epiro Isid.

<sup>1)</sup> De sequentibus duabus fabulis vide quae dixi supra p. 124. 2) I. q. lîtkouf, Beinfauf.

illi ignorantes de marca auri permutacionem fecerunt de pastillis. Tunc cecus laudator veri Dei superaddidit unum denarium Parisiensem alteri ceco pro suo pastillo, in quo reclusa fuit marca auri, et sic, omnibus cum rege mirantibus, cecus Christi laudator prevaluit iuxta verbum regis; alter vero cecus, venditor marce, lamentabatur et nimio dolore, postquam cognovit rem gestam, plurimum<sup>a</sup> se afflixit.

\*Annob Domini MCCLXXVI. Gregorius papa de- \*f. 1807. 1276. Ian. (10), cimus obiit in Arecio post festum epiphanie. Huic pape 10 propinatume fuit venenum, per quod et mortuus est; ad eius d sepulchrum in Arecio multa miracula et magna Ipsof anno Innocencius papa Dominuse operatur. (Ian, 21), quintus ordinatur; seditg mensibus sex, eth veneno interfectus est. Hic vocabatur Petrus et assumptus i fuit 15 exk ordine Predicatorum in cardinalem, postea electus in papam. Hic papa frequenter et personaliter predicavit crucem contra Sarracenos in subsidium \*Terre \*p. 413. Iste papa excommunicavit solemniter omnes presumptuose possidentes redditus et possessiones im-20 perii Romani invito Rudolfo rege Romanorum<sup>2</sup>, sicut<sup>m</sup> Odoackar rex Boemie<sup>n</sup> nec non et Karolus rex Sicilie iniuste municiones eto dignitates ac terras imperii multas tenent, et alii quam plures similiter. Nam Clemens papa IIII. iam pridem dedit ipsi Karolo<sup>p</sup> regnum Apu-25 lie et fecit eum vicarium et presidem Romania imperii. et quod iuratus deleret dignitatem senatoriam urbis Rome; propter hoc discordia et bella atque homicidia plurima sunt secutar. Eodem eciam anno rex Castelle et rex Francie bellabant adinvicem pro regno Ar-30

rogonie<sup>3</sup>, sed exercitus regis Francie victus in fugam

a) alio atramento superscr. 1. b) huic loco in E minio praescr. Sequitur de obitu Gregorii pape. c) sic E, R, L III. N; datum 1. d) sic 1, R; cuius E. L III. N. e) ibidem add, E. f) Eodem E. g) om. E, ubi sex mens.; seditque R. h) sic E. R. L III; om. 1. i) om. E. k) sic E. R. L III; de 1. 1) reditus E. m) odael 35-odo add., sed del. 1; sed E. n) Bohemie E. o) sic 1. E; om. R. p) Karulo E. q) sic E. R; imp. Rom. 1. r) sic 1. R; subsecuta E.

<sup>1)</sup> Ostiensem episcopum; cf. supra p. 266, n. 4. 2) Nusquam quidquam eiusmodi traditum est. De Gregorio X. haec aliquantulo iure, non recte quidem, dici potuissent. 3) Potius pro regno Navarriae dis-40 cordiam inierunt Alfonsus X. et Philippus III, et quia ille filios Ferrandi filii sui defuncti et Blancae sororis Philippi successione regni privavit, sed bellum inter eos non commissum est. Exercitus Francorum in Navarria Pampelonam contra ipsos Navarrenses expugnavit. Antequam Philippus rex exorto bello regnum Castelliae invaderet, mense Nov. pax facta 15 est. Cf. Ch.-V. Langlois, 'Le règne de Philippe III. le Hardi' p. 96—108.

conversus est. Hoc anno, quod mirabile dictua est, 1276. tres pape, videlicet Gregorius papa b X. et b Innocencius papa quintus et Adrianus papa quintus, infra dimidium annum immatura morte defuncti sunt. Sed iste predic-5 tus Adrianus papac et Richardus cardinalis 1 pariter intoxicati sunt.

Iohannes<sup>d</sup> papa XXI. ordinatur. Eodem anno apud Urbem-veterem et in terminise illic terre motus factus est magnus 2, qui incepit ing die Veneris \*ante festum penthecosten et duravit per \*f, 187. 10 IIII dies, quibus singulis diebus et noctibus factus est terremotus, ita quod turres alique ceciderunt, domus corruerunt, lapides angulares de suis iuncturis exilierunt, et iterum clause sunt iunctureh, arbores in campis evulse sunt radicitus; viri et mulieres, senes et iuve-15 nes vestibus exuti flagellis se ceciderunt, de i civitate fugierunt f, nec ausi fuerunt redire et in campis se receperunt; nullik in civitate remanserunt nisi soli religiosi, qui ecclesias intraverunt et Deum<sup>1</sup> pro populo devotissime oraverunt. Segetes m et vina perierunt.

Hoc eciamo anno civitas Lubecke in die sancti Barnabe apostoli nimis multum destructa fuit<sup>p</sup> per hor- Iun. 11.

ribile incendium, Domino q permittente 3.

In r eodem anno inter Rudolfum illustrem regem Romanorum et Odoackar's regem Boemorum orta est 25 discordia magna pro quibusdam terris et municionibus pertinentibus imperio Romano, quas rex Bohemie temere et violenter iam dudum possedit<sup>t</sup>. Insuper ipsum regem Romanorum notabiliter contemnens tanquam insane mentis eum nec regem Romanorum nec 30 dominum, sed comitem solummodo verbis et litteris subsanatorie nominavit. Proinde<sup>u</sup> prefatus rex Romanorum anno tercio regni sui congregavit exercitum fortem nimis 1. Mach. 1, 4. per auxilium sibi datum de celo et intravit [in] Austriam 2. Mach. 8, 20.

a) dictm E; dem R1. b) om, E, c) om, E, R, d) Ioh, — ordinatur om, E, 35 e) sic 1, R; terris E, f) sic 1, E, R, g) sic E, R; om, 1, h) sic E, R; iuncte 1. i) et de E, k) et n, E, l) sic E, R; dominum 1, m) Seg. et v, per, om, E, n) vinea R. o) Eodem E, p) est E, q) deo E, r) sequencia (p. 285, l. 23) om, E, Sed tota fere narratio belli a. 1276. 1278, legitur in cod, Hannoverano Chronographiae Conradi Halberst, (H), ex Cron, Reinhardstr, ut videtur, sumpta, s) Odacka-40 rum H, t) hoc loco inserenda esse quae in H sequentur: et multociens vocatus est ad curiam regis Romanorum et nusquam comparuit, ut C. Wenck, 'Forschungen' XX, p. 284, censuit, nullo modo, ut credam, facere possum, u) Rodolphus add, H. v) sic H; om, 1.

<sup>1)</sup> Diaconus S. Angeli. 2) Cf. Ann. Urbevet., SS. XIX, p. 270. 3) Cf. 45 Detmar, 'Chron. d. deutschen St., Lübeck' I, p. 356, ubi hoc die Iun. 15. factum esse dicitur, sed cf. Korner § 356 (239) ed. Schwalm p. 189 sq.

1276. in multitudine gravi principum et equitum et sagittariorum 1. Mach. ac copiosa multitudine armatorum et constituit bellum adversus rebellem et contumacem regem Boemorum, et obtinuit terras et municiones plurimas; firmam quoque pacem in sua expedicione ordinavit, ita quod a vicinis re- 5 gionibus alimenta et pecorum greges venderentura et Iudith 2, 8, omnia necessaria usibus humanis, quod b exercitibus c sufficeret d copiose. Cum igitur rex Boemorum multis et variis concuteretur bellis ab exercitu regis Rudolphi, \*f. 187'. non \*valens resistere forciori, legacionem mittens rogat ea 10 que pacis sunt. Igitur reges reconciliati sunt Domino disponente, et forma composicionis talis est<sup>1</sup>: Rex Bohemorum Rudolfo regi Romanorum has terras, videlicet Austriam, Karinthiam<sup>g</sup>, Carniolam, Stiriam<sup>h</sup> cum dominio Portuensis et cum marchia Egra similiter et libere 15 resignavit, et regi Ungarie 3, qui confederatus fuerat regi Rudolfo pro prestando sibi auxilio contra ipsum regem Boemorum, omnes municiones ipsius, quas ceperat olim, \*restituit absolute. Et ut1 huiusmodi composicio et \*p. 414. ordinacio inter Romanorum<sup>m</sup> et Boemorum reges indis-20 solubiliter conservetur, rex Romanorum<sup>n</sup> duos pueros suos, videlicet filium 4 et filiam 5, rex Boemorum 6 filium 6 et filiam versa vice ad invicem desponsarunt. Acta Nov. 26, sunt hec in crastino beate Katherine virginis ante Wigennam. Ibi cum rege Rudolfo fuerunt duo archi-25 episcopi, videlicet Mogontinus 9 et 1 Salczburgensis 10, episcopus Herbipolensis 11 et alii VIII episcopi 12 et pala-

a) et vend, omnia H; vend. om, 1. b) sic (Q) 1, H. e) competeret ac add, H. d) sic H; sufficiunt 1. e) Odackarus rex Bohemie H. f) rec. sunt dom, disp. rex Rodolfus et Odackarus H. g) Corinthiam H. h) scitiam 1; quod iam in antiquis- 30 simo cod, scriptum fuisse videtur, cum C habeat Cicien; Siciliam H. i) sic 1, H (pro Portu-Naonis); herschaft z\(\tilde{u}\) Portuen C. k) sic 1, H; simpliciter emendare posses, 1) om, H. m) reges Rom. et Bohem, H. n) Bohemorum h, l, H; Bohemie L III. o) Romanorum h, l, H, L III. p) desponsaverunt H, L III. q) sic H (ep. VIII), N (octo), C (achte); IX 1.

<sup>1)</sup> Arbitrium quatuor principum infra dictorum et confirmationem eius a regibus datam vide LL. II, p. 407—409. Non facere possum, quin coniciam auctorem nostrum has pacis leges legisse. 2) Sane hic auctor marchia Egra coniunxit, ut auctor Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 301: die marke zū Egir interpretatus est, in pacis lege: Marchia, Egra edi-40 tores et historiae scriptores interpretati sunt. 3) Ladislao. 4) Hartmannum. 5) Iuttam. 6) Wenceslaum. 7) Kunigundem. 8) Hoc die arbitrium principum die Nov. 21. constitutum a regibus confirmatum est. 9) Wernherus. 10) Fridericus II. 11) Bertholdus. 12) Qui in lege pacis recensentur. Vide eos praeter Olomucensem infra 45 dictum in altera narratione huius belli Partis III. (infra p. 281) enumeratos.

tinus Reni<sup>1</sup> et dux Bawarie<sup>2</sup> et lantgravius Hassie<sup>3</sup> 1276. et comites<sup>a</sup> de Tyrol<sup>4</sup> et alii comites et nobiles circa ducentos<sup>b</sup>. Tunc rex<sup>c</sup> Boemie principatus suos<sup>d</sup> a rege Rudolfo cum vexillis recepit, homagium faciens. In recon-(Nov. 25). <sup>5</sup> ciliacione autem<sup>e</sup> istorum regum arbitri fuerunt f Herbipolensis episcopus, Olomuncensis<sup>g</sup> episcopus<sup>5</sup>, palatinus Reni et marchio Brandenburgensis<sup>6</sup>. Rex autem Rudolfus duobus pueris suis, quos desponsavit pueris regis Boemie, dedit XL milia marcarum et iterum XL milia marcarum 7.\*

10

15

p. 414.

15

20

95

30

\*) Spatio lineae vacuo relicto sequuntur in 1: Sanctus Ysidorus Hispalensis episcopus in libro Ethimoloiarum sic scribit: Temporibus Xersisi regis vulpes ex equa scitur. Sub imperatore Alexandro mulier peperit monstrum, quod superius erat homo et inferius diversarum bestiarum. In Umbrak peperit mulier serpentem.

\*Tycion gigas tam magnus fuit, quod in IX iuge-\*f.188. ribus iacere debuit. Nam sunt homines cubitales, quos Greci Pigmeos! vocant; alii vultum canis vel thauri habentes nascuntur.......\* On en centauros hominibus azinos mixtos dicunt. Ex muliere vetulus generatus est. Duo fontes, alter memoriam, alter oblivionem affert haustus. De lacu Boeciem qui biberit, ardore libidinis exardescet. \*Romen puer ex ancilla natus est qua-\*f.188'. drupes et quadrimanus, oculis IIII, auribus IIII, naturam Cr. Minar. virilem duplicem habens.

In Erphordia quidam adolescens non habens brachia nec manus comedit et consuit cum pedibus.

Tempore Theodosii imperatoris in castello Emmaus r ib. natus est puer perfectus inferius, sed ab umbilico et sursum divisus ita, ut haberet duo capita et duo pectora et omnes

a) sic 1, H; der grefe von Tirol C. b) CCLH centos 1, quod ortum apparet ex CC et ducentos, altero alteri superscripto; educentes H; bie driehunderten C. c) bome add., sed del. 1. d) Boh. terram Bohemie et dominium H. e) om. H. f) Archi-35 episcopus Moguntinensis add. h. l. H falso, omisso infra Olom. ep. g) Monuteensis 1. h) et — marcarum om. H. i) Xexrsis, alio atram, superscr. Xersis 1. k) Umbria Isid. l) pigi|neos 1. m) Boeotiae Isid. n) Rome — cum pedibus habet etiam E post p. 277, l. 22. o) erat add. E; In Erph. — pedibus habet etiam Varil, ad a. 1275, p) et bibit add. E. q) consuerat E. r) estmraus 1.

40 1) Ludowicus II, dux Bawariae superioris.
2) Inferioris scilicet, Heinricus I.
3) Heinricus I.
4) Meinhardus II, qui infra p. 281, l. 2. falso gener regis dictus est. Albertum etiam comitem de Goricia, fratrem eius, auctor dicere voluisse videtur, nisi lectio Cont. Thuringicae vera est.
5) Bruno.
6) Otto V. Longus.
7) Minime dedit, sed promisit se datu-45 rum in pacis lege, pro qua summa pecuniae quaedam bona Austriae oppignerata sunt, l. l. p. 408.
8) Multa omisi.
9) Cf. Liber cron. Erford.
a. 1270, 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 233. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 259.

## PARS III.

Anno Domini MCCLXXVI. Odoackara illustris 1276. rex Boemie pace tutissima functus cum sibi subiectis audivit Rudolfum comitem de Habichesburce electum in regem Romanorum potenter regnare; quod cum ex-5 perimento didicisset ipsius litteris visis, quibus ad curiam suam in Nurnbercd citatus est, ipsum spernens minime venire voluite, nec aliquem honorem ipsif exhibens parvipendit suag precepta stomachatusque animo proponit se contra eum munire. Undeh missis nunctiis ad no terras suas petivit a baronibus et civitatibus obsides \*pro certitudine sibi dari; quibus receptis, nec hiis con-\*p. 415. tentus, cepit munire tutissima castella cum suis Bohe-Sed fortuna Dei permissione sibi non arridente, omnia versa sunti in contrarium. Nam rex Rudolfus 15 \*f. 189. quarto anno regni sui magno \*exercitu in unum congregato Austriam pergit civitatemque Winensem ipsius pro-(Oct. Nov.) vincie principalem obsedit quinque septimanis. Rex igitur Bohemie audiens regem<sup>k</sup> Rudolfum ad Austriam cum suo comitatu pergere, et ipse suo i collecto exercitu prope quan-20 dam civitatem que dicitur Linzha resedit in; et cum rex Rudolfus ex alia parte Danubii pergeret, ipse cum

suis in isto littore eiusdem aque eque pergebat<sup>n</sup> usque

Cr. Minor, cod, B 2.

sensus; quandoque alter edebat vel dormiebat et alter non, quandoque simul dormiebant, quandoque se percuciebant; 25 vixerunt autem duobus annis, et uno mortuo alter supervixit quatuor diebus.

Item in Northusen natum erat quoddam animal ad modum porci de muliere, in fronte caudam habens, pedes habens quatuor sicut porcus et ventrem set os auresque habens sicut homo. Et circa eandem civitatem in villa que dicitur czum Libenchrode natum est quoddam animal de ove, inferius fuit ovis et superius homo; et cuius erat, ille postea fuerat interfectus in brevi; hoc contingit 1384. anno. Tum se spatio lineae vacuo relicto sequitur Pars III.

a) Eodem anno Odackarus H.
b) Bohemorum V. H (Boh, rex).
c) Habesburc 1;
Habisburg V; Habichesborg H.
d) Norenberg H.
e) sic 1, LIII; min, devenit H.
f) sibi H; om. V.
g) prec. sua H.
h) Unde — cepit munire om. 1, oculo scribae
a priore munire ad inferius aberrante, ex H. suppl.; Unde rex Rudolfus (male add.) 40
m, n. ad terras habet etiam LIII.
i) om. H.
k) talia H, om. regem — pergere.
l) Linza H; Linzcha LIII.
m) res, et om. 1, ex H suppl.
o) Northusenn 1.
p) de mul. alio atram, superscr. 1.

ad civitatem Winensem. Interim eciam comes de Thi-1276. rola, gener eiusdem regis Rudolfi, Charintiamb et Carriolam<sup>c</sup> cum suo exercitu, sibi aliquibus de eiusdem terris iuvantibus, regi Romanorum subegit. Quid plura? 5 Regibus ita cum suis tanto tempore iacentibus sibi ex opposito, augetur numerus regis Romanorum, Australes enim ad ipsum venientes se et sua dederunt. Puppes, cimbe et naves Danubii ab utroque exercitu furantur et franguntur ac in aquad dimerguntur. Quidam eciame 10 nobilis de Austria 1 quandam cimbam furatur f et de nocte cum aliquibus ad Bohemos transiens nomen sibi acquirere voluit; sed cum sedicionem faceret in castris, Boemos non latuit, et ab eis occisus interiits; quem rex Romanorum cum omnibus suis lamentabiliter planxit. 15 quia h ipsum de Reno ad Austriam duxerat, cum pre omnibus nota sibi esset via. Erant igitur cum i rege Rudolfo summi etk nobiles principes, scilicet archiepiscopus Mogontiacensis<sup>1</sup>, episcopus Herbipolensis, episcopus<sup>m</sup> Babenbergensis<sup>2</sup>, episcopus Ratisponensis<sup>n.3</sup>, episcopus Pa-20 taviensis 4, episcopus Frisiensis o · 5, episcopus Prixensis p · 6, episcopus Salczburgensis, Seccoviensis, Goarcensis, Goarcensis, Chimensis 9, Lavatinensis 0.10, dux Ludewicus, dux Heinricus, fratres de Bawaria, lantgravius Hassie, dux Saxonie 11, comes Meinhardus de Tirol, de Hollo q. 12, de Kaz-25 zinellebo r. 18, de Trumingen 14, de Brunecke 15, Rinecke 8 et alii quam plures nobiles et barones, scilicet comes o de Suevia, de Brawancia<sup>t</sup>, de Francia, de Halsacia<sup>u</sup>, de Stiria, de Karinthiab, de Carniola; advenit \*eciam rex \*f. 189'. Alprandus Comanus et Philippus quondam patriarcha 30 Aquilegie v. Nunc ad propositum redeamus. Regibus taliterw sibi ex opposito iacentibus, marchio Branden-

. 415.

a) Tyrol H, b) Car. H. c) sic h, l, 1, H. d) fur., frang, et in aquam H. e) om, H, — nobiles post corr. nobilis 1. f) furantur, n post del, 1. g) est H. h) qul H. i) ig. Rod, rege H. k) s, nob, et H. l) Moguntinensis H, m) ep. 35 ter abhino om, H. n) ratispanensis 1, o) sic 1. H. p) Spirensis H falso, q) de H. om. 1, suppl. ex H, r) Catczen ellebo H. s) de Rynecke H, t) Prauancia H, u) eadem manu, sed alio atram. superscr. Alsacia 1; Hollandia H. v) Aquyleye H, w) ex opp. tal. sibi H; ex opp. tal. ibi L III.

Wernhardus de Wolfkerstorf; Cont. Claustroneob. VI, SS, IX, p. 745.
 Bertholdus.
 Leo.
 Petrus.
 Conradus II.
 Bruno.
 Bernhardus.
 Theodericus II.
 Iohannes I.
 Gerhardus.
 Albertus II.
 Gotefridus.
 Eberhardus I.
 Nomen corruptum ex Truendingen (Trüdingen). Fridericus VI?
 Gotefridus; v. Winkelmann, Acta imp. II, p. 93, nr. 109.

1276. burgensis adveniens<sup>a</sup>, aliquibus episcopis secum assumptis, composicionem inter eos fecit cum coniunctione aliquarum copularum<sup>b</sup> et resignacione aliquarum terrarum, videlicet Stirie, Carinthie, Carriole<sup>c</sup>, Portu-Iunonis, terre Egre, Austrie ex illa parte Danubii, ex ista parte in vas dium posita in copulis predictis. Sicque concordatis re-

Nov. 26. gibus, sequenti die post festum sancte Katherine rex Bohemie transfretavit Danubium et cum vexillis resignavit terras predictas iniuste possessas. Paceque<sup>d</sup> ab utrisque iurata, Wienna<sup>e</sup> civitas aperitur, et in<sup>f</sup> ipsa omnia 10 per litteras roborantur. His ita<sup>g</sup> peractis rex Boemorum<sup>h</sup> domum revertitur torvoque vultu<sup>i</sup> a regina<sup>1</sup> suscipitur, dicente ipsum nullius esse<sup>k</sup> valoris, qui se simplici comiti tam leviter subiugasset. Unde rex nimis turbatus sollicitatur et, quid agere debeat, ignorat. In-15

1277. terim ergo fiunt a baronibus utrorumque regum circa metas residentibus incendia, rapine, spolia et multa mala. Cum igitur<sup>1</sup> Deus vellet ista finiri, misit in cor regis Boemorum aut cum honore vivere aut pocius mori velle quam sic in tali discrimine esse.

spiritu Nabuchodonosor repletus iuravit<sup>o</sup>, ut defenderet se et excuteret iugum regis Rudolfi a cervice sua; fecit igitur preparari<sup>p</sup> multa opera, que ad expugnandas municiones et civitates secum veheret, congregatoque multo 25 exercitu, assumpto auro et argento copiose et aliis rebus ultra quam credi potest, \*accepta licencia a Pragensibus \*p. 416. flentibus et plangentibus fere omnibus, circa festum pen
\*Iun. 5. thecostes 2 cum omni multitudine Austriam profectus r

est. Ubi cum prosperos brevi tempore habuisset succes-30
\*7.190. sus, rege Rudolfo \*ido ignorante, tandem Domino volente, consilio ablato ab eo, qui antea sapientissimus
regums erat, ignorabat, quid potissimum sibi tunc [agendumt] esset. Cum enim ipse regem Rudolfum subito

a) om. H, LIII. b) ut iam pretaxatum est add. H, omissis et res. — possessas. 35 e) sic h. l, 1; Thirolie LIII. d) sic 1, LIII; et pace utr. pergit H. e) Wyna H. LIII. f) om. H. (LIII). g) itaque H. LIII. h) Bohemie LIII; rex Odackarus in Bohemiam rev. H. i) witu 1, k) sic 1, V; val. esse H. LIII. l) ergo H. m) Et tandem praemittit H; ef. 'N. Archiv' XXI, p. 239, n. 1, n) Rex B. om. H; Bohemie LIII. o) om. H. p) preparare corr. preparari 1, et ita H; preparare LIII, 40 q) maxima H. r) ingressus H; prof. est in Austr. LIII. s) cons. abl. sap. ab eo erat regum H. t) supplevi; sibi iterum 1; tunc ag. om. H.

Kunigundi.
 Cf. Busson in 'Archiv f. österr. Gesch,' LXII,
 28, n. 2.

5

416.

expugnasse debuisset, castra et civitates alias expugna-1278. vit<sup>1</sup>, adversario suo interim operam danti<sup>a</sup> et auxilium aliorum implorantia. Nam rex Rudolfus mittens legatos ad regem Ungarie pro auxilio ferendo promisit multa 5 et magna donativab; quibus verbisc rex credulus venit ei in adiutorium cum quadraginta milibus Ungarorum et Comanorum. His peractis rex Rudolfus precepit expedicionem fieri per totam terram septem diebus congregacionemque fieri prope civitatem Marechd; quod ete 10 factum est. Illuc enim advenit episcopus Basiliensis, (Aug. 21) frater Heinricus<sup>2</sup>, postea archiepiscopus Mogonciacensis f. 3, cum suo comitatu. Rex igiturg Boemie cum obsedisset quandam civitatem que dicitur Lah, audiens 15 regem Rudolfum preparare i se ad pugnam suumque exercitum iacere in campestribus, cessavit a civitate, (Aug. 18.) consilioque accepto a suis non fidelibus, - suaserunt eum<sup>k</sup> venire cum omni exercitu<sup>e</sup> ad locum qui dicitur Drezingin minus tutum. Nunc ad finem tendamus. 20 Adveniente igitur<sup>n</sup> vigilia beati<sup>e</sup> Bartholomei, que tunc Aug. 23. terciaº feria fuit, rex Romanorum castrametatus est inter quoddam castrum Stilfrit dictum et quandam villam dictam Deurintrhutp, rege Boemie iacente in loco predictoq; sic interim utrobique preparantur per tres 25 dies ad pugnam. Sexta ergo s feria iam illucescente die Aug. 26. Comani et Ungari prelium inchoaverunt, castra invadentes Boemorum, rege eorum non longe existente a castris cum suo exercitu. Congressoque<sup>a</sup> prelio quidam miles armis t strennuus, a rege Boemie ad hoc specialiter con-30 ductus, ut regem Romanorum sibi subiceret, ipsum pre aliis notans, equum, cui insedit, audacter interfecit 4.

a) sic 1, H, b) donacula H, c) sic H; om, 1, d) Mareth 1; sic aut Marech legi potest in H, e) om, H, f) Moguntinensis H, g) ergo H, h) hoc loco spatium 2 litterarum vacuum rel, 1, i) se prep, H, k) sic 1; esse H, ubi venire post tutum 35 positum; fort, emendandum enim ei, l) Drezingen H; Dresingin L III, m) N, ad f, tend, om, H, n) Veniente itaque H, o) feria tercia H, p) Deurentrut H, q) dicto H, r) p, tr, d, om, H, s) igitur H, t) sic 1, L III; in a, H.

1) Solum castrum Drosendorf expugnavit. 2) Chron. Colmar., SS. XVII, p. 250, tradit episcopum Basiliensem die Aug. 21. Wiennam ad 40 regem advenisse; quod certe falsum est, ut Busson l. l. p. 38, n. 1. monuit, sed episcopum die Aug. 21. advenisse verum censeo. 3) A. 1286. Vide infra a. 1284. 1286. 4) Cum hoc loco consentiunt omnino Herm. Ann. Cont. Altah., SS. XVII, p. 410, et Ottocarus v. 16006 sqq. 16432 sqq., 'D. Chr.', V, p. 212. 218, qui dicit hunc militem Thuringum fuisse. Cf. 45 etiam Matth. de Neuenburg c. 19, ed. Weiland in 'Abhandl. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen' XXXVIII, p. 25 sq. (ed. Studer p. 16 sq.).

1278. Sed divina dispensacione longe aliter quam cogitaverant evenit. Nam quidam militesb, speciales sui viric et amici 1, restituentes eum in alium equum, de instanti \*7. 190. \*mortis periculo eum eruerunt. Regibus taliterd inter se cum suis dimicantibus, Boemi multo copiosiorem exer- 5 citum habentes pene victoriam obtinuerunte; sed qui 108, 10, 12, 13, solem stare fecit in medio centri in diebus Iosue ad f unam fere diem, donec Israheliticus populus devinceret inimicos suos, huic eciam populo, scilicet Boemorum, tantam<sup>g</sup> debilitatem et timorem incussit, ita f ut nec 10 viriliter se movereh possent, et equi eorum multo valentiores equis hostium, omni agilitate i postposita, incederent, quasi omnino debiles essent et infirmi. Quidam eciam potenciores Boemorum cum sexcentis faleratis equis de prelio quieti recesserunt. Unde contigit, ut 15 cedes magna fieret in Boemos. Capiuntur enim, ceduntur, mortificantur et quasi pecora in campo mortui disperguntur, Romanorum regis exercitu viriliter agente, quorum vix triginta occulto Dei iudicio ibidem remanserunt. Inter quos quidam nobilisk dictus Albertus de 20 Thuringin occubuit. Sic ergo Boemis in fugam conversis hostes quasi lupos eos insecuntur<sup>m</sup> pene ad tria miliaria, et ita miserabiliter per devia queque occiduntur. Interea rex Boemorum in una acie cum aliquibus suis fidelibus contra hostes preliabatur prelia fortitudi-25 nis, similis Machabeon viriliter incedens, ita ut pauci ado eum accedere auderent. Cum hec ita aguntur, lassatus tandem de nimiis laboribus declinavit \*et ipse de \*p. 417. prelio, vidensque populum suum dispersum, fugam iniit contra oppidum Drezingin<sup>p</sup>. Cui occurrens quidam no- 30 bilis ipsumque regem essee agnoscens, captum eum deducere secum volebat2. Cumque pre lassitudine non posset ulterius procedere, depositus est ad terram; galeaque deposita, ut paululum respiraret, quidam dictus

a) sic 1, LIII; disposicione H, b) sic 1, LIII; miles H, e) om, H, LIII, 35 d) om, H; sic LIII. e) sic 1, LIII; optinuerant H, f) om, H. g) tim, et deb. tantam H, h) vir, moveri H, i) sic H; abilitate 1, k) d, Alb, nob, H, l) Thuringia H, m) insequuntur, eadem manu alio atram, superscr. insecuntur 1, et ita H, n) I u da (sic) Mach, H. o) acc. aud. ad eum H, p) Dreßingen H; Dresingen LIII. q) sic H, LIII; est add, 1 (ex praeced, dep, est).

<sup>1)</sup> Praesertim Waltherus de Ramswag; cf. Köhler in 'Forschungen' XIX, p. 337. Alius nominatur in Ann. S. Rudb. Salisb., SS. IX, p. 804. 2) Ab ignobilibus regem captum esse tradunt Hist., SS. IX, p. 653, et Chron. Colmar., SS. XVII, p. 251.

Kelremeistir<sup>a. 1</sup>, cuius patrem in carcere<sup>b</sup> interfici fece-1278. rat<sup>2</sup>, videns eum scrutandoque cognoscens<sup>c</sup>, iussit<sup>d</sup> servum suum, ut tolleret loricam ipsiuse regis ipsumque gladio transfoderet. Cuius i iussioni servus obediens pre-

5 dicto modo ipsum miserabiliter occidit. \*O Deus, quanta \*f. 191. ete qualia et quam inscrutabilia sunt iudicia tua! quia, Rom, 11, 33. cuius potestas antea in multis mundi partibus timebatur, qui eciam inter Tartaros ferreus rex vocabatur, cui divicie et honores fuerant, quales nullus regume nostris

10 temporibus habuit, iacet mortuus et nudus ut indiguusg, nec aliqua misericordia respicitur3. Quod cum rex Rudolfus percepisset, iussit eum lavarih corpusque eiuse deduci ad civitatem Winensem, ubi multo tempore i stans inhumatus, tandem perductus est [ink] Boemiam 4, nec

15 ibi ausus fuit sepeliri 5. Que postea ibi miseria e a Comanis et Ungaris facta sit, captivis nobilibus dicentibus se non esse nobiles, sed et e humilibus dicentibus se ignobiles esse, ut mortem evadere possent, nullus, nisi qui vidit, per singula effari potest, nec nostris tempori-

20 bus tanta tribulacio in multis mundi partibus unquam facta fuit. Postea Rudolfus rex Romanorume venit Boemiam cum magno e exercitu, ibim omnia secundum velle suum ordinavit atquen disposuito.

Anno Domini MCCLXXVII. Comes Iuliacensis 6 1278. 25 nimium q confidens in diviciis suis et in multitudine sui Prov. 11, 18, Indith 9, 9. exercitus, cum iam diu cives Aquisgrani bellis, incendiis et rapinis et variis calamitatibus lacessisset, tandem ausu

117.

a) Kelremester H; Kellermeyster L III. b) in c. om. H. L III. a) Kelremester H; Kellermeyster LIII. b) in c. om. H. LIII. c) fec. cogn, eum regem H. d) sic 1, H; in 1 eadem manu superscr. precepit servo suo. e) om. H. 80 f) et sic servus ipsum mis. H. g) dubius emendavi; dignus (vel diguus), n e corr. 1; ut ind. om. H. h) sic 1, V. C (hiez er in wasche); levari H; tolli LIII. i) sic H. V; om. 1. k) sic 1; om. H. V, ut infra l. 21; ad N. LIII. l) sic H. V. N; est 1. m) sic 1, LIII; et ibi H. n) et H. o) O gloriose sancte Ieronime michi succurre add, 1. p) Marchio Guliac, H, q) sic 1, R; nimis E, LIII.

<sup>35 1)</sup> Eundem indicat Ottocarus v. 16661-16667, p. 221, qui regem ipse 2) Aliam causam ultionis indicat Ottocarus v. 16668-16674, dicens Bertholdum de Emerberg (quem Cont. Vindolon., SS. IX, p. 710, solum inter eos nominat, qui regem interfecerint) regem occidisse, qui eius avunculum interfecerit. Aliter etiam Chron. Colmar., SS. XVII,

<sup>40</sup> p. 251. Cum nostro hac in re consentit Thomas de Papia, SS. XXII, p. 526. Cf. Busson l. l. p. 141 sqq. 3) Iure monachus Montis S. Petri planxit necem Ottocari regis, qui huic monasterio 80 marcas argenti de-derit. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 515 sq., n. 12. 4) In conventum fratrum Minorum in Znaim. 5) Loco edito corpus eius positum est; 45 Ottocar. v. 16989 sq., 'D. Chr.' V, p. 225; Mon. Furstenfeld., Böhmer, Fontes I, p. 9. 6) Wilhelmus IV.

1278. temerario sub ficta pace eandem civitatem ingressus ab eisdem civibus cum CCC<sup>a</sup> militibus miserabiliter occisus Unde quidam rogatus hos versus dictavit:

Dudum passa scacum mactavit Aguis Iuliacum.

Dumque quiris peditem captat, capit ipse quiritem.\* 1277. Eodem<sup>b</sup> anno mortuo papa Iohanne Nicolaus papa (Maii 20). ordinatur, senatoria stirpe 1 progenitus; qui iuxta monasterium sancti Petri palacium mire magnitudinis et pulchritudinis ex proprio domate fabricavit<sup>2</sup>.

1278. Anno Domini MCCLXXVIII. Archiepiscopus Co- 10 loniensis Sifridus dictus Runchil opposuit se domino regi Rudolfo, a quo humiliatus coactus est resignare

\*f. 191. quoddam castrum munitissimum Starkinberc dictum, ad quod attinebant redditus<sup>d</sup> quinque milia<sup>e</sup> marcarum. quod vi f detinebat ipse episcopus et multi antecessores 15

sui Romano imperio.

Anno Domini MCCLXXIX. Cives Erphordenses 1279. incurrerunt ingratitudinem domini archiepiscopig Mogontini Wernheri; qui directo mandato clero civitatis precepit ibidem suspendi divina, quod per duos annos et 20 dimidium a sibi astantibus et obedientibus inviolabiliter observatum est 3.

Anno Domini MCCLXXX. episcopus Magdaburgen-1280. sish. 4 cepit marchionem Misnensem 5 cum pluribus Thuringie nobilibus.

\*Anno Domini MCCLXXXI. Gravis guerra orta 1 \*p. 418. est inter seniorem lantgravium Albertum et filium eius

> \*) E add,: In emendam autem huius rei ipsi cives et prelati, ut fertur, dabunt perpetue terciam partem oblacionum beate virginis Marie ipsi marchionik de 30 Iuliaco 6.

a) XXX<sup>us</sup> E. b) Eod. — fabricavit om. E. c) Starkinberg E. d) e) sic 1, E, R, f) sic 1, E; det. vi R, g) Wernh, arch, Mogunt, E. N. deburg, 2<sup>b</sup>, E. R 1, V; Meideburg, 2<sup>a</sup>, R 2, i) est o, 2<sup>b</sup>, k) marchiot d) reditus E. h) Magk) marchione E; duci Iuliacensi Le III.

1) Ursinorum. 2) Cf. Mart. Cont. Rom., SS. XXII, p. 476. 3) Melius hac de re nos docet Nicolaus de Bibera v. 327-423, 'GQ. d. Prov. Sachsen' I, 2, p. 49 sqq.; cf. ib. p. 125 sq. 153-158. hardus. 5) Theodericum. Cf. Liber cron. Erford., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 234 sq. et infra; 'Magd. Schöppenchr.' ed. Janicke 40 p. 164 sq.; Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 208. 6) Vera de hac re vide in carta pacis edita a Quix, Codex dipl. Aquensis I, 2, p. 152 sqq., nr. 226. Ex chronico quod E continet haec Theod. Engelhus exscripsit.

5 est a iuniore lantgravio et aliquandiu detentus in castro Slatheim ; qui tandem coactus redemit se cum trecentis marcis. Quo soluto, et ipse iuvenis f lantgravius captus est a comite de Kevernberc 2.2 et traditus est patri suo, qui per integrum annum detinuit eum

dam commilitonibus let servis eiusdem iuvenis lantgravii, quibus aditus ipsius castri notissimus erat, noctu furtive intrantibus, eundem, ablatis omnibus que deferri poterant, ex captivitate viriliter eripuerunt la servis.

<sup>15</sup> Eodem anno Erphordenses <sup>q</sup> destruxerunt Novum-forum <sup>4</sup> 1281. in <sup>r</sup> die beati Pancracii.

Eodem anno mortuus est papa Nicolaus, pro quo 1280. Martinus \*papa ordinatur; quo mortuo 5 successit Hono-\*f. 192. rius quartus.

Anno Domini MCCLXXXII. Composicione facta 1282. inter dominum archiepiscopum Mogontinum<sup>s</sup> et cives Erphordenses<sup>6</sup>, dominus abbas<sup>7</sup> Montis Sancti Petri cum clero civitatis Erphordie<sup>t</sup> feria IIII. post palmas hono-Mart. 25. rifice revocatus est a consulibus et pocioribus eiusdem 25 civitatis; qui eciam<sup>h</sup> pro emenda domino archiepiscopo circa mille marcas et clero civitatis pro eorum dampno, quod pene per biennium pertulerant<sup>u</sup>, trecentas marcas dederunt.

Anno Domini MCCLXXXIII. magna mortalitas de-1285. 30 sevit in nobiles Thuringie. Nam vix infra dimidii anni spacium nobilis vir marchio Theodericus de Landis-

418.

a) Cristannus 2a·b; Cristianus E, b) Theutonice 2a; thetunice E, c) iuniori E, d) tentus E, e) Slacheim 1, 2a·b; Slotheim E, f) iunior 2b, N, g) Kevernberck 2a; Kevernburg 2b; Keuirnberg E, h) om, E, i) Wartberck 2b; Wartberg E, so with the construction of the const

<sup>40 1)</sup> Vide cartas eius Erfordensibus datas a. 1281, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 197 sqq., nr. 306 (Oct. 2). 309. 310. 312. 2) Gunthero VII. 3) Cf. Cron. Reinhardsbr. p. 630 sq. 4) Cf. cartam Alberti nr. 310, n. 1. laudatam. 5) Demum a. 1285. 6) Vide composicionis formam et cartam Wernheri archiepiscopi d. d. 1282. 45 Mart. 21, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 202 sqq., nr. 313. 318; Reg. arch. Mag. II, p. 415, nr. 536, 537. 7) Andreas.

- 1285. berc<sup>a. 1</sup> et comes Albertus <sup>2</sup> de Orlamunde et frater eius comes Otto, comes Heinricus de Swarczburc<sup>b</sup> et comes Albertus de Glichinstein<sup>c</sup> et multi alii ministeriales et nobiles mortui sunt.
- Volradus de Gota spiritu dyabolico inflammatus sedicionem maximam excitavit inter cives Erphordenses. Si enim maxima bonitas divine pietatis non affuisset, idem Volradus cum infinita populi multitudine, quam sibi allexerat, tantam cedem in divites et nobiliores 10 quosque civitatis exercuisset, ut vix hoc effari quisquam valuisset.

Eodem anno tempestates et grandines tales fuerunt, quales ante longa tempora non fuerunt audite; multos homines submerserunt et precipue dominum ple-15 banum de Cymmern prope Eytirbergh.

- 1284. Anno Domini MCCLXXXIIII. Dominus Wernhe(Apr. 2). rus archiepiscopus Mogontinus obiit, et vacavit sedes
  per duos annos et tres menses; nam duo electi per discordiam ambo Romam pro confirmacione perrexerunt et 20
  ibidem infinitam pecuniam expenderunt, et tamen neuter
- \*f. 192'. eorum obtinuit quod volebat. Nam \*rex Rudolfus episcopum Basiliensem, fratrem videlicet Heinricum de ordine Minorum fratrum, Romano pontifici direxit, petens pro uno electorum predictorum; qui omnia callide agens, 25

a) Landisberck  $2^b$ ; Landisberg E. b) Swartzburg  $2^a$ ; Swarczburg E. c) Glichenstein  $2^{a \cdot b}$ ; Glichensteyn E. d) Gotha E. e) fari E. f) maxime E. g) its ut pleb, in C. pr. Eyt. cum multis hominibus subm. E. h) cycertberg corr. cycirtberg 1; Eytesburg E.

of. 19

1) Huius et trium sequentium mortem Sifr. de Balnhusin c. 228, SS. 30 XXV, p. 710, a. 1285. adsignat. Ac quidem Theodericus marchio a. 1285. Febr. 8. obiit (Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 91, n. 1; cf. etiam Necrol. Leisnic. in 'Bericht d. deutschen Ges. in Leipzig' 1839, p. 28). Etiam Ottonem II. (III) comitem de Orlamunde a. 1285. paulo ante diem Iun. 25. obiisse colligendum est ex carta data hoc die, quam 35 citavit liber baro de Reitzenstein, 'Regesten der Grafen v. Orlamünde' p. 102. 2) Hermannus (III) Sifrid. l. l. Qui Hermannus in carta a. 1284. Febr. 26 (de Reitzenstein p. 101) postremo nominatur. Albertus II. comes, frater Ottonis II. et Hermanni III, in carta a. 1260. Maii 21 (de Reitzenstein p. 90) postremo nominatur et multo ante fratres 40 obiisse videtur. Cf. W. Rein in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' VI, p. 10 sq., qui quidem locum Sifridi ignorans Hermannum III. cum filio eius Hermanno confudit. 3) Cf. Nicol. de Bibera v. 1773—1784, 'GQ. d. Prov. Sachsen' I, 2, p. 98; cf. ib. p. 135. 158 sq. Vide etiam quod in Cont. Thur., 'D. Chr.' II, p. 303, additum est. 4) Petrus de 45 Reichenstein et Gerhardus de Eppenstein.

quantum pro illo laborare<sup>a</sup> in manifesto videbatur, pro quo rex miserat eum, tanto sibimetipsi diligencius eundem archiepiscopatum obtinere conabatur<sup>1</sup>; quod et fecit. Nam dominus papa, electione cassata, archiepiscopatum Magontiacensem<sup>b</sup> cum pallio et confirmacione 1286. predicto domino episcopo Basiliensi fratri Heinrico favorabiliter porrexit. Illique, pro quo rex petiverat<sup>2</sup>, episcopatum Basiliensem donavit<sup>c</sup>.

\*Anno Domini MCCLXXXV. Iudei quendam pue- 1285.

10 rum Christianum Mogoncie miserabiliter occiderunt.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

30

Anno Domini MCCLXXXVI. Dominus episcopus 1286. Basiliensis frater Heinricus datus est Mogontinensibus bin archiepiscopum a domino papa Honorio d.

Eodem anno <sup>3</sup> quidam senex trufator <sup>e</sup> veniens circa 1284.

Renum <sup>f</sup> in civitatem que vocatur Nus dixit se esse imperatorem Fridericum, qui pene transactis XXXVI annis ex hac luce migravit; ad quem multi <sup>g</sup> nobiles confluebant, quos omnes per nigromanciam <sup>h</sup> propriis nominibus suscipiebat. Multi eciam ex variis provinciis illuc advenientes ab eo benigne <sup>i</sup> suscepti sunt et honeste in cibo et in <sup>k</sup> potu tractati, nec solum his <sup>k</sup>, sed et verbis et factis et variis donariis. Quod postquam aliquo tempore duravit, tandem a domino archiepiscopo Coloniense ab eadem civitate fugatus venit in aliam civitatem, que <sup>25</sup> dicitur Wephlaria <sup>1</sup>, ubi tandem a domino rege Rudolfo <sup>m</sup> 1285.

\*f. 193. \*Annon Domini MCCLXXXVII. Dominus archi- 1287. episcopus Mogontinus frater Heinricus veniens in Thu-

\*) E add: Eodem anno iniciatum est cenobium sancti-1287. monialium grisearum dominarum in Ylmene a domino Gunthero comite de Swarczburg, et sequenti anno idem 1288. dominus Guntherus obiit, sepultus ibidem 4. Eodem anno edificata est interior valva Sancti Iohannis 5. 1286.

a) sic 1, E. N; in man, lab, R, b) mogunt. E. c) a c c on firm a vit add, E, ubi 35 a, 1285, om, d) III10 add, E, e) sic E, N. C (ein alt tuscher). Eisl., triumphator 1, f) Rhenum h, l, 1, g) sic E, N. C (vil herren); iuste Eisl., om, 1, h) sic E, N; nicrom, 1, i) benigni 1. k) om, E. l) Wepflaria E; venit Wetsflariam Eisl. m) Rudulfo h, l, E. n) sequentia — obiit (p. 290, l, 25) om, E.

<sup>1)</sup> Cf. F. Heymach, 'Gerhard v. Eppenstein' (Diss. Strassburg. 1880) p. 8, 40 n. 1. 2) Petro. 3) Minime. De tempore huius facti vide V. Meyer, 'Tile Kolup' p. 18, n. 47. 4) Eadem fere vide infra p. 291, n. \*. Cf. Thur. sacra p. 563 sq. 5) Eadem vide supra p. 194. ad a. 1186, ad quem falso adscripta videntur.

1287: ringiam honorifice susceptus est ab omni clero et populo tocius civitatis Erphordie<sup>a</sup>. Vocatis igitur ab eo principibus terre et liberis et ministerialibus multisque nobilibus, cepit cum eis tractare de pace, quia iam per multos annos incendia et rapine et vastaciones in eadem provincia per malos homines exercebantur. Qui cooperante spiritus sancti gracia ita omnes principes et nobiles sibi dulcibus suis exhortacionibus subiugavit, ut (Febr. 25), omnes firmissimam cum eo per totam Thuringiam pacem firmaverunt<sup>b.1</sup>; sed heu! eadem pax parvo tempore 10 duravit<sup>2</sup>.

Mart. 16. Eodem anno circa mediam quadragesimam generale concilium celebratum est Herbipoli, presente legato domini pape Iohanne Tusculano; cui concilio interfuit eciam dominus rex Rudolfus cum multis nobilibus mul-15 tarum provinciarum; aderant eciam ibidem archiepiscopi Mogontinensis et Coloniensis et multi alii archiepiscopi, episcopi, abbates nigri ordinis et grisei, Premonstratensis et multi alii prepositi et prelati diversorum ordinum ex multis terrarum provinciis. Sed hoc concilium 20 anichilatum est, universitate cleri se opponente eidem legato 3.

Eodem anno in Fresia<sup>e</sup> submersi sunt<sup>d</sup> per inundacionem aque pene<sup>e</sup> octoginta milia hominum. Ipso (Nov. 14), anno episcopus Herbipolensis de Sternberc<sup>4</sup> obiit.

Eodem eciam anno Iudei quendam servum nomine Wernherum, dictum Bonum, qui eis pro mercede serapr. 4. vierat, in die parasceue martirio decoraverunt, omnia genera contumeliarum explentes in eo, que dominus noster Iesus Christus passus fuit, excepta crucifixione, 30 alias vero crudelissima morte eum interfecerunt ; quod postquam Christiane plebi innotuit, omnes Iudeos, quos invenire poterant in civitatibus et villis, circa mille 1. 1931. viros interfecerunt, exceptis parvulis et mulieribus, et

25

N

C

co

V

45 gi

a) erphord 1. b) sic 1; firmarent N. c) Frisia 2<sup>b</sup>. d) om. 2<sup>b</sup>. e) om. 2<sup>a</sup>. 35 f) hase habent E. Le III. ad a. 1286, E post p. 289, n. \*. — eciam om. E. L III. g) Vernherum E. h) sic 1. L III; om. E. N. Conr. i) sic 1. L III; in add, E. Conr.

<sup>1)</sup> Carta pacis data est die Febr. 25; Reg. arch. Mag. II, p. 430 sq., nr. 52. 2) Vide infra a. 1288. 3) Quintam partem redituum a clero exigenti. 4) Bertholdus. 5) In oppido Oberwesel; cf. Gesta 40 Boemundi c. 10, SS. XXIV, p. 470; Sifr. de Balnhusin c. 230, SS. XXV, p. 711; Ann. Colmar. mai., SS. XVII, p. 214; Cont. Claustroneob. VI, SS. IX, p. 746.

omnia eorum bona diripuerunt. Tres vero ecclesias ei-1287. dem bono Wernhero Christiani construxerunt, in quibus Dominus multa miracula proptera eundem operari dignatus est [circa Benum in civitate que dicitur Bacharach; 5 ibi requiescit in Christol.

5

10

15

20

25

30

. 35

a a 40 25

Eodem anno archiepiscopus Mogontinus frater Hein- (Sept. 7). ricus transposuite dedicacionem ecclesie montis sanctorum apostolorum Petri et Paulid in Erphordiae in dominicam Quasimodogeniti, que ante fuerat in festo sancto-10 rum Aurei et Iustine 1. Ipso f anno idem Mogontinus celebravit ordines Karitas Dei apud confratres suos Maii 31. Minores in Erphordia i.

\*Eodem anno circa adventum Domini Tartari ter- 1284. ram Ungarie ingressi multa claustra religiosorum cum 15 variis ecclesiis everterunt et ipsos religiosos abinde miserabiliter fugaverunt; senes vero, qui effugere non pote- 1285. rant, occiderunt. Civitates eciam et k villas succenderunt, occisis hominibus et captivis ductis circa octoginta milia<sup>1</sup>. Tandem vero propiciante Deo turpiter fugati 20 sunt ab illa terra, occisis ex eis pene centum milibus.\* Anno Domini MCCLXXXVIII. Dominus episco-1288.

> \*) E add.: Anno e o d e m iniciata est domus Dei sanctimonia. 1287. lium m in Ylmene ad honorem gloriose virginis Marie et sancti (Mart. 26). Nicolai nec non venerabilis patrisn sancti Benedicti, quem i bi de mo sanctimoniales m imitando secuntur<sup>2</sup>, a domino Gunthero comite de Swarczburg<sup>3</sup>.

a) sic 1, L III. Conr.; per E. b) circa — Christo om. E. L III. Conr., sed mutata haec habet N. c) sic 1, V. N; transporit E. d) montis sancti Petri E. V. e) erphord. 1; erford E, ubi add. in solempniorem diem, scilicet. f) Ipso — Erphordia om. E. g) sic V. N; Charitas 1. h) sic 1, N; fratres V. i) erphord 1. k) ad 1; Civ. et E; Civ. insuper et Conr.; ec. et om. N. l) sic 1, E. m) sce mon. E. o) idem E.

1) I. e. Iun. 16; cf. infra append. nr. VI. Vide cartam d. d. Sept. 7; Wadding, Ann. Minorum V, p. 166. In capella monasterii S. Petri 35 imago archiepiscopi picta erat his verbis subscriptis: Frater Henricus Minorum fratrum ob reverentiam huius loci transtuli dedicationem ad solemniorem diem, ut in E, quae exhibet Gallus Stassen in Collectione sua miscella p. 658. Aliter haec inscriptio descripta est in codice Columbani Fugger p. 77. et in Necrologio Galli Stassen p. 341, utroque 40 loco legitur: contuli dedicationi solemniorem diem. Lectionem duorum codicum Galli Stassen conflavit R. Böckner, 'Das Peterskloster in Erfurt' p. 239 ('Mittheil. d. V. f. d. Gesch. von Erfurt' XI, p. 177). 2) Haec sumpta sunt ex inscriptione edita Thur. sacra p. 564: A. D. MCCLXXXVII. VII. Kal. Aprilis iniciata est hec domus Dei in honorem gloriose vir-45 ginis Marie et sancti Nicolai nec non venerabilis patris Benedicti, quem hic sanctimoniales imitando sequuntur. 3) Cf. supra p. 289, n. \*.

1288. pus Wratislaviensis<sup>a.1</sup>, postquam per aliquot<sup>b</sup> annos a duce Polonie Heinrico a sua sede expulsus fuisset, et non solum ipse, sed et plures<sup>c</sup> religiosi et clerici, qui eidem episcopo astiterunt, a suis monasteriis et ecclesiis eiecti fuissent, tandem Domino disponente ab eodem duce ad suam sedem revocatus, gloriosissima satisfactione honoratus est. Eodem anno frater Heinricus archimart. Eodem anno frater Heinricus archimart. Eodem bonoratus est. Eodem et vacavit sedes per annum et tres menses<sup>2</sup>.

1287. Ipso anno Honorius papa mortuus est; pro quo 10 Nicolaus \*papa de ordine fratrum Minorum eligitur. \*/.1

1288. Hoc eciam anno gravis dissensio orta est inter dominum archiepiscopum Sifridum Coloniensem dictum Runchil et suos cives Colonienses, quibusdam nobilibus foventibus partem Coloniensium. Que in tantum excre- 15

Iun. 5. vit, ut exercitu ex utraque parte congregato grave prelium consequereturg. 3, in quo multi de exercitu archiepiscopi perempti sunt. Ipsum vero episcopum captivum deducentes, ita ut erat armatus, in vincula coniecerunt. Ipso die, quo hec facta sunt Colonie, hoc 20

Lum. 5. est in die sancti Bonifacii archiepiscopi et martiris, occisi sunt Saxonie in civitate que vocatur Helmistete m crudelissimi tiranni et predivites raptores Anno et Hei-

non dicti de Lapide et advocatus Hildemarus 4.

Eodem anno mortuus est illustris princeps Heinri-25 cus marchio Misnensis; post cuius mortem maxima discordia orta est inter marchionem Fridericum de Landisberco, filium Theoderici<sup>p</sup> marchionis, et episcopos Merseburgensem et Nuwenburgensem attantibus episcopis iuvenibus lantgraviis Friderico et Ticemannoq. Ipso eciam anno lantgravius Albertus senior captus est a filio suo Friderico et aliquanto tempore ab eo detentus est.

Sept. 29. Eodem anno circa festum sancti<sup>p</sup> Michaelis per

a) Vratisl, E. b) aliquos E. c) alii add, E. d) Eod, — eligitur (l, 11) om, E. 35 e) Eodem a. gr. gwerra et discordia E. f) bellum E. g) sic E. Theod.; conseretur 1; conseretur N. h) episcopi E. i) Eodem E. k) sic E; f. s. om, 1. l) hoc — martiris om, E. m) Helmstete E. n) Heyno E. o) Landisberg E. p) om, E. q) Tizemanno E. r) sic 2a·b. E. L. I. R. 1. N; om, 1. R. 2. s) eodem tentus E. — est om. 2a·b.

<sup>1)</sup> Thomas II. Zaremba. 2) Non per annum integrum; cf. infra p. 293, n. 2. 3) Prope Worringen. 4) Cf. Cron. ducum de Brunswick c. 20, 'D. Chr.' II, p. 587. et SS. XXX, p. 27; Cron. Reinhardsbr., ib. p. 633. 5) Heinricum II, 6) Brunonem.

nimiam vim ventorum multa milia hominum in aqua 1288. que vocatur Lacus prope civitatem Lubecensem cum omnibus que habebant simul cum navibus miserabiliter submersi sunt.

Anno Domini MCCLXXXIX. Duobus electis <sup>1</sup> ad-1289. huc Rome altercantibus de episcopatu, tandem Domino disponente dominus papa archiepiscopatum Mogontiacensem<sup>a</sup> cum debita confirmacione et consecracione necnon (Mart. 6). et pallio porrexit <sup>b</sup>· <sup>2</sup> domino Gerhardo de Eppinstein omniaque illius beneficia multa et valde bona distribuit, sieguo <sup>6</sup> ad partes Germania iro<sup>6</sup> procepit

10

15

25

30

. 35

40

\*f. 194.

sicque<sup>c</sup> ad partes Germanie ire<sup>d</sup> precepit. \*Anno Domini MCCXC. Rudolfus Romanorum 1289. rex anno regni sui septimodecimo perveniens Thuringiam intravit Erphordiam in crasting sancte Lucie Dec. 14. 15 cum maximo comitatu principum ac nobilium plurimorum, et susceptus esth cum maxima i solemnitate in ecclesia sancte Mariek ab omni clero et populo civitatis cum crucibus et reliquiis sanctorum. Qui gloriose susceptus precepit districte servari1 pacem, faventibus sibi 20 ad hoc civibus Erphordensibus, qui cum militibus ipsius regis armati exeuntes conprehenderunt in Ilmina M XX et novem predones, quos predictus rex personaliter se-\*p. 421. dens pro tribunali in vigilia sancti \*Thomen precepit Dec. 20. sentencialiter extra muros Erphordie<sup>o</sup> decollari. Ex quo 25 facto terror ipsius irruit super omnes malefactores, et Dan. 10, 7, fugierunt p a facie eius, audientes edictum regis super 2. Reg. 10, 13. pace promulgatum cum gladiis confirmari. Ipsoq anno dominus Gerhardus archiepiscopus Mogontinus in vigilia

Anno Domini MCCXC. dominus Rudolfus rex t curiam suam Erphordie celebravit in festo natalis Chri-Dec. 25. sti proximo, ad quam vocati convenerunt de vicinis et

sancti Thome Erphordiam veniens ab universo clero ac Dec. 20.

30 populo civitatis honorifice est susceptus 1.

a) mogon, 1; mogunt? E. b) direxit E. c) sic E. d) redire E (recte?).

35 e) hace habet R 1 (Eodem anno) recte ad a, 1289, sed A, (D.) MCCXC, iam h, l, 1, E.
V. R 2, f) sic 1, E; in Th, R. g) sic 1, R, V; die add, E. h) om, E. i) magna E.
k) virginis add, E. l) servare eadem mans corr, servari 1, m) Yimena E. n) appostoli add, E. o) erph' 1; erford E. p) sic E, R, N; fugerunt 1; cf. p. 277, l, 16.
q) Ipso — susceptus om, E, ubi h, l, sequentur, quae infra p. 300, l, 18 sqq, lequetur.

40 r) spatium lineae vacuum rel. 1, s) sic h, l, R, E (Dom, om,). 2<sup>n</sup>· b (A, D, om.); Eodem anno 1, (C), t) sic 1, R; Romanorum add, 2<sup>n</sup>· b, u) advocati E, — venerunt 2<sup>n</sup>· b.

<sup>1)</sup> Gerhardo infra dicto et Emerico de Schonecke, quorum supra mentio non habita est. 2) Die Mart. 6. eum confirmavit, Apr. 3. pallium ei dedit. Cf. Gesta Boemundi c. 2, SS. XXIV, p. 466.

et seculares et plurimi nobiles ac barones, et qui venire non poterant, per solemnes legatos suam absenciam coram rege excusabant. Principes spirituales hii fuerunt Dominus archiepiscopus Mogontinus, archiepiscopus Salzburgensis 1, archiepiscopus Magdaburgensis 1, episcopi simplices: Herbipolensis 1, Babenbergensis 4, Hildensheimensis 5, Padeburnensis 1, Nuwenburgensis 7, Merseburgensis 1, Misnensis 9, Colnensis 1, Lavontinansis 1, Helberstatonsis 1, 12, Fighstatonsis 2, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 1, Lavontinansis 1, Helberstatonsis 1, 12, Fighstatonsis 2, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 1, Lavontinansis 1, Helberstatonsis 1, 12, Fighstatonsis 2, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 1, Lavontinansis 1, Helberstatonsis 1, 12, Fighstatonsis 2, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 2, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 3, Helberstatonsis 3, Fighstatonsis 3, Fighstatonsis 3, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 4, Hildensheimensis 5, Padeburnensis 9, Colnensis 1, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 1, 14, archiepiscopus Magdaburgensis 1, 15, archiepiscopus Magdaburgensis 4, Hildensheimensis 5, Padeburnensis 9, Colnensis 1, 13, archiepiscopus Magdaburgensis 1, 14, archiepiscopus Magdaburgensis 1, 15, archiepiscopus 1,

Laventinensis 11, Halberstatensis n. 12, Eichstetensis 0. 13, 10

\*f. 195. Werdunensis 14, Constanciensis 15; abbas \*Fuldensis 16,
Hersveldensis 4. 17. Principes seculares hii erant r: Marchiones de Brandeburc Longus 18 et Cum telo 19 et frater eius 20, marchio Fridericus Misnensis, lantgravius Albertus t cum filiis suis Friderico et Ticemannou, dux Hein- 15 ricus de Brunswic et fratres eius Albertus et Willehelmus Heinricus lantgravius Hassie, rex Boemie 21, dux Austrie Rudolfus, filius regis Rudolfi, dux Bawarie y. 22, dux Karinthie 23, dux de Luneburc 2. 24, dux Saxonie 25, gener regis Rudolfi, comes Gunzelinus de Zwirin comes 20 de Kazzinelleboin 26 et filius eius, qui bidem obiit 27; 1290. item comes de Bren 28 iuvenis, qui ibidem obiit sine

a) sic 1; om, 2a-b, E, R, b) spiritales 2a, c) om, E, d) erant 2a-b, R; sunt E, e) Gerhard add, E, f) Magunty 2a; Moguntinensis 2b, g) sic 2a; Salczburg, 1, E; 25 Saltzburg, 2b, R, h) Magdeburg, 2b, E, R; Madeburg, 2a, N, i) Herpipol, Babinberg, Hildesheym, E, k) sic 1, 2a; Padeborn, 2b, R. Eng, I; Padeburgen, E, — Neuburg, 2b, l) Mersburg, 2a-b, m) sic (vel Coluensis) E, R, (C); Tolnensis 1, 2a-b, Eng, I; Tullā N, n) Halberstaden, E, o) Eichistet, 2a; Eistet, 2b; Eychsteden, E, R, p) Werdensis et E, q) abbas H, 2a-b; Hersfeld, 2b, E (et H.), r) fuerunt 30 E, Theod. — Marchio 2b, s) Brandeburck 2a; Brandenburg 2b, E, R, t) Thurquidd, E, u) Thizemanno E, v) Brunswig E; Brunsuic 2b, w) Wilhelmus 2a-b, E, x) Rud, regis 2b, R, y) Bavarie 2b, E; d, B, om, 2a, z) Luneburg 2a, E; Lunenburg 2b, a) Zewirin 1; Zwirn 2a-b (Guntzel, 2b); Gunczel, de Swiryn E, b) Kazzinellebogin 2a; Catzenelnbogen 2b; haczenelleboyn E, sed Kaczenellebogen Eng, I, 35 c) qui — iuvenis om, E, sed adest Eng, I, d) sic Eng, I (ubi item deest, et inde V), Engelhus in Chron, univ, et C; filius eius add, 1, 2a-b, R; cf, praef, p, 147.

herede. Cuius bona omnia dedit rex genero suo duci

1) Rudolfus. 2) Ericus de Brandenburg. 3) Manegoldus. 4) Ar-7) Bruno. 5) Sigefridus II. 6) Otto. 8) Heinricus II. noldus. 9) Witigo. 10) Wernherus Culmensis? 11) Conradus I. 12) Fol- 40 13) Reimboto. 14) Verdensis Conradus I. de Brunswig. radus. 16) Heinricus V. de Weilnau. 17) Heinricus IV. 15) Rudolfus I. 18) Otto V. 19) Otto IV. 20) Conradus, 21) Wenceslaus II. 22) Rudolfus filius Ludowici II. ducis. 23) Meinhardus de Tirol. 24) Otto. 25) Albertus II. 26) Eberhardus I. Filio eius tunc 45 mortuo Philippi nomen fuisse coniecit Wenck, 'Hess. Landesgesch.' I, p. 349. 369. 655. 27) Eum apud fratres Minores sepultum esse addit auctor Erfordensis Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 303 sq. 28) Otto.

3

1

- 5

-

9

- 15

3 20

25

30

35

40

45

, 10

Saxonie 1 et uxori sue 2, filie videlicet eiusdem regis, 1290. valencia duo milia marcarum annue pensionis. Dux de Meckilburc 1, comes de Anhalt 1, duo fratres de Holloch 1, quorum unus ibidem obiit, quem tamen frater 5 suus in patriam mortuum reduxit. Item alius de Holloch 1, fratruelis predictorum fratrum, item burcgravius 1, fratruelis predictorum fratrum, item 2, burcgravius 1, de Nornberc 1, et multi alii 1, 7.

Eodem anno dominus rex i Rudolfus, ut pacem indictam plenius stabiliret, missis militibus suis cum civitobus Erphordensibus et cum populo Thuringorum in media quadragesima imperavit destrui fere sexaginta et Mart. 5—12. sex municiones in diversis locis Thuringie sitas, in quibus se recipere soliti erant iniqui homines rapinas et latrocinia exercentes letem in crastino dedicacionis nostre que celebratur in octava pasche que in la Apr. 9. vitavit ad prandium reginam Boemorum filiam suam que pomerium nostrum et ducissam Saxonie, sororem eius, in pomerium nostrum et omnes milites ac famulos et famulas earum tam splendide, sicut regali magnificencie co credidit expedire.

\*p. 422. \* Eodem eciamo anno tercia feria post dominicam Maii 16.

Exaudi veniens ad Rudolfum regem dominus Rudolfus archiepiscopus Salczburgensis cum suffraganeo suo f. 195′.

episcopo Laventino Cunrado et magno comitatu honozo rabilium clericorum, militum ac servorum, hospitatus est

a) Meckilburg 2b; mokelnburg E, b) Anchalt E, c) Hohenloch h, l, 2ab; fr. comites de Honloch E, d) sic C; Hollo h, l, 1, 2ab; al, comes de Honloch E, e) Bertramus add, E falso (deest Eng. I), quod ex sequente voce bis scripta ortum videtur. f) burgravius 2abb, g) Nuremberc 2a; Nurnberg 2b; Nornberg E, h) mi-30 noris nominis add, E, i) Rud, rex E; Rudoliffus saepe 2a; Rudolphus saepe 2a, semper 2b, k) sic 2abb, E, R, V, N; mandavit 1, l) Eodem anno in cr. ded. sancti Petri in monte Erford, E, m) Bohem, semper E, n) sancti Petri E, o) om, E, p) regem Rud, E, R, q) dom, Rud, om, E; dom, om, R, r) Cunr. (Conr.) ep, Lav. E, R, N, s) cum E; eciam add, R,

<sup>35 1)</sup> Filio eius Rudolfo. Vide diplomata regis d. d. 1290. Iun. 28. et Aug. 31, Böhmer, Reg. Rud. nr. 1046. 1068.
2) Agneti.
3) Heinricus II.
4) Otto I.
5) Adfuit Fridericus de Hohenlohe. Nomina reliquorum duorum huius gentis, qui Erfordiae fuerint, e stemmate non satis certo, quod dederunt H. Bauer in 'Zeitschr. d. V. f. d. Würtemb. Franken'

<sup>40</sup> IX (1855), p. 16 sqq., et Stälin, 'Wirtemb. Gesch.' III, p. 673 sqq., cognoscere nequeo. 6) Fridericus III. 7) Quos vide enumeratos intertestes cartarum Erfordiae datarum, quas recensuit Kopp, 'Gesch. d. eidgen. Bünde' I, p. 446—468, et Winkelmann, Acta imp. II, p. 136, nr. 183. 8) Cf. Ann. br. Wormat., SS. XVII, p. 78, falso ad a. 1287.

<sup>45 9)</sup> Cf. supra p. 291. 10) Iuttam. Cf. Chron. Aulae-regiae I, 34, Fontes r. Austr., SS. VIII, p. 97.

1290. nobiscum<sup>a</sup> in claustro nostro cum clericis suis, reliqua familia extra claustrum in officinis ecclesie nostre melius collocata. Cui domino Rudolfo archiepiscopo testimonium perhibemus, quod plenus caritate<sup>b</sup> et dilectione congregacionem nostram, tam professos quam novicios, 5

Matth. 23, 37, id est scolares, more galline foventis pullos suos multis beneficiis nos fovit et cottidie ad mensam suam nos invitans satis largiter nos refecit per undecim septimanas,

quibus aput nos fuerat hospitatus.

Maii 11—18. Item infra octavam ascensionis Domini dux 10 Austrie, regis Romanorum filius, obiit Pragis apud regem et reginam Boemorum, sororem suam; cui ad peticionem dicti regis celebravimus solemnes exequias tanquam presenti in choro nostrog, presentibus omnibus conventibus religiosorum et capitulis clericorum et po-15 pulo civitatis. Cui celebravit primam missam episcopus Laventinus, secundam Cristanus episcopus Samniensis , terciam dominus archiepiscopus Salezburgensis.

Currado episcopo Laventino, presente venerabili domino

nabe consecratum est altare sancti Leonhardi a predicto domino episcopo Laventino, presente domino archiepiscopo Salczburgensi; et eodem die facto prandio ab episcopo introducti sunt penitentes, et duo milia et eo amplius diversi sexus et etatis sunt confirmati.

Maii 28. eciam m anno in octava penthecosten Albertus lantgravius Thuringie fecit in Monte Sancti Petrin sedecim novos milites, presente regeo Romanorum ac singulos so singulis gladiis precingente in presencia militum pluri-

morum P.

\*Item q in die sancti Udalrici confessoris rex Romanorum desponsavit unam virginem consangwineam suam 2, de longinqua regione per Constanciensem episco- 35

a) comit, hospitatus est in claustro sancti Petri, qui fratres XI septimanis suis beneficiis fovit et cottidie ad mensam invitans largiter fratres refecit breviata E. b) charitate 1. c) Eodem anno circa ascensionem E. d) uxorem E. e) Romanorum add. E. f) celebrate sunt sol. exequie E. R (ex. sol.) g) Sancti Petri (R) Erford. E. h) omni pop. civ. Erford. E. i) sic 1. R; Samiensis E; Sammensis E; Sammensis E; Sammensis E; Samtensis C; Omni E. n) in Erford. add. E. o) Rudolfo add. E. N. p) ac no bilium add. E. q) haec p. 297, l. 11. om. E.

<sup>1)</sup> Rudolfus iam die Maii 8. obiit. 2) Margaretam filiam Eberhardi I. comitis de Kyburg, cognati Rudolfi regis.

5

0

pum sibi adductam, cuidam precellenti comiti de Cle-1290. ven 1; quam dominus Salczburgensis mane introduxit in ecclesiam nostram cum maxima solemnitate et celebravit ei missam, presente eodem rege et duodecim princi-5 pibus spiritualibus et secularibus, comitibus a ac aliis nobilibus et militibus. Quibus omnibus ad nupcias invitatis rex convivium magnum, prout regalem magnificenciam decuit, preparavit et eos cum nobilibus matronis sponse adtinentibus et aliunde advenientibus consti-10 tuit splendide epulari, mensis in circuitu claustri nostri et in omnibus nostris officinis composite collocatis.

Eodem anno in ade vincula sancti Petri dominus Aug. 1. Rudolfus d archiepiscopus Salczburgensis morbo appoplexie mane post missam subito pregravatus f decubuit, 15 omnium membrorum et maxime lingwe officio destitutus; qui tercio die ex hoc seculo migravitg intestatus, Aug. 3. non sine magno luctu clericorum suorum ach famulorum et cum magno dolore congregacionis nostre, quia patrem misericordiarum et consolacionis nostre cum damno irre-20 cuperabili amisimus. Cuius corpus sine ossibus cum' magna exequiarum devocione, presente domino rege Romanorum<sup>k</sup>, clero ac omnibus collegiis<sup>1</sup> religiosorum et<sup>m</sup> populo tocius civitatis, sepelivimus ante altare sancte Dei genitricis Marie<sup>n</sup>, ossibus suis ad urbem Salczbur-25 gensemº a suis clericis et famulis cum magna mesticia p deportatis."

\*p. 428, \*Hocq eciam anno in sabato post assumpcionem Aug. 19. beate virginis venit ad regem Romanorum', patrem suum, dux Austrie 2 cum maximo comitatu baronum, 30 militum ac servorum et s maximo apparatu diviciarum et diversarum rerum, qui de mandato regis hospitatus

> \*) E add.: Unde versus (in marg. Ephitafium): Versus: Salczburg pontificis Rudolfi conflet amicis, iacet hic tumulo sibi caro. Eius sola caro

<sup>35</sup> a) sic R; comilitibus 1, b) sic R; om. 1. c) sic 1, R; ad om, E; in om, N. d) sic E, R. N; Rudolphus h, l, 1. — Salczb, arch, E. e) apoplexic E, R. N. f) apoplexic E, R. N. omnium — destitutus, g) om. 1, N; migrans R; die obiit nom s, E. h) ac — amisimus om, E. i) cum — devoc, om, E. k) sic R. N. E (ubi rege dom.); om. 1. l) elericorum ac add, E, om, elero, m) et — civit, om, E. 40 n) relig, ante alt, beate virginis in monte sancti Petri in Erford, sepultus(!) est E, o) Salczburgk E. p) cum tristicia E. q) haec — p. 298, l, 9, om, E. r) sic R; romanum 1; romām N. s) cum add, R. t) emendavi; 9ftet E.

<sup>1)</sup> Theoderico VII. 2) Albertus.

1290 est in claustro nostro cum ducibus Bawarie aca Karinthie et aliis nobilibus per quatuordecim dies; et replete sunt per eos et familiam ipsorum omnes officine nostre

\*7. 196". intra et extra \*claustrum existentes; solum dormitorium et refectorium hyemale conventui reliquerunt. Qui dux 5 Romanorum et Boemorum reges et eorum miliciam ad convivium invitavit et in refectorio nostro estivali ac in circuitu nostri claustri ordinate collocatos, prout decebat honorem suum, gloriose ac splendide procuravit.

Ipsob anno obiit comes Albertus de Glichine in 10

Mart. 24. vigilia annunctiacionis dominice ace in ecclesia nostraf

est honorifice tumulatus; quih omnia mobilia sua ecclesie nostre contulit, valencia plus quam quadragintak

- sept. 5, marcas. Item¹ eodem anno quinto die mensis Septembris circa horam terciam facta est eclipsis solis par-15 ticularis, quam quidam astrologus cum marchione de Brandenburc Erphordiam ad regem veniens longo ante tempore predixerat, et scripserat in quadam apoteca tali mense, tali die ac¹ tali hora esse futuram; quod et¹ ita factum est, sicut predixerato.\*\*.
- \*) E add.: Anno eodem <sup>2</sup>, quo rex Rudolfus erat <sup>p</sup> Erfordie <sup>q</sup>, contigit quoddam <sup>r</sup> factum et vere <sup>s</sup> relacione dignum. Nam cum idem rex cum milicia sua quadam vice pro deductione temporis equitaret Erfordie <sup>q</sup> per vicos et plateas, et veniens ante domum <sup>25</sup> cuiusdam civis, nomine Siffridus de Butstete, qui eodem anno erat unus de magistris consulum <sup>8</sup>; qui videns regem apropinquantem, rogans eum, scilicet regem, ut saltem dignaretur cum suis militibus bibere de cervisia Erfordie <sup>q</sup>; quod rex annuens, qui <sup>30</sup>

a) et R. b) Eodem E. c) Glichen E. R; senior add. E. d) anunct. 1; in vig. ann. dom, om, E. e) et R; om, E. f) sancti Petri E. R. g) est hon, om, E. (R). h) sic E. R. N; quia 1. i) sua monachis in Sancto Petro ibidem E. k) sic 1. R; val. LX\* m. puri auri E. l) om, E. m) apatheca ibidem E. n) om, E. Theod. o) idem astrologus add. E. p) eet E. q) erford E. r) quodam E. s) fere E.

1) In Necrol. S. Petri, Schannat, Vind. II, p. 18, ad Mart. 25. adscriptus est Albertus comes, ut Stübel adnotavit, fortasse ille qui hic dicitur.

2) Breve excerptum huius narrationis praebent Eng. I. (et inde Erph. antiq. Varil., Mencke II, col. 491 sq.) et Eng. II, quod vide infra.

3) Hic a. 1288. et 1296. inter consules nominatur, Beyer, 40 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 244. 307. 313, nr. 373. 448. 455; cf. ibid. p. 287, nr. 423; a. 1290. minime magister consulum fuisse videtur, ib. p. 277 sq., nr. 406. 407; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 533.

Eodem anno in vigilia omnium sanctorum rex 1290.
Romanorum cum omni familia sua recedens de Erphordia 1 terram in firma pace reliquit et commisit vices suas cuidam strennuo militi suo dicto de Bruberc 2, qui violatores pacis regali auctoritate coerceret; et abiit ipse cum suis in provinciam Orientalem, resumens imperiale castrum et oppidum Aldenburc 4, quod lantgravius [Albertus 2] senior et filii eius multo tempore titulo pignoris possederunt 5.3. Hoc eciam anno facta est 1291. 10 eclipsis lune in nocte sancti Valentini ante tempus ma-Febr. 14. tutinum.\*

10

5

15

20

30

proferens regi vitrum magnum, continens alteram 1290. dimidiam 4 stopam cervisie, exhibendo regi. Rex vero, postquam bibit, summe potum laudaverat, et dans vitrum suis militibus circumcirca. Quo facto predictus Siffridus dicens ad regem secundario, si aduc semel ipsi liberetg bibere regeh respondente, quod sic, et adiecit: 'Infirmi conpellendi et interrogandi sunt, sanis autem dandum est'. Quo audito ipse Siffridus iterum protulit impletum vitrum de electa cervisia, quod rex accipiens ponensque supra manum dexteram incepit equitando clamare talibus verbis Theutunicis i et similibus, ut moris est in partibus Reni: 'Wol ink, wol ink, eyn edel trut gut Erforts bir had Sifrid von Butstete uf geton '. Et sic ultra sex curias vel circa equitando, clamando et sic revertendo, cum bibisset ipse rex et sui, ipsi Siffrido dignas laudes referendo. Mira res, quod rex Romanorum dignatus est proclamare cervisiam civis Erfordensis<sup>o</sup>.

\*) Ante a. 1291, post p. 295, l. 14 (exercentes) add. 2a: 1392. Incepit universitas seu studium Erffordie. Quae in 2a iam supra (p. 152, n. q) leguntur.

a) Rom, rex E, E, b) sic 1, R2; rel, t, in p. f. E, R1, c) Bruberg E, d) Al35 denburg E, e) om, E, R, f) ac habuerunt add, E, ubi Hoc — matutinum om,
g) ipm libet' (ipsum libenter) E, h) regi E, i) Theure E, k) sic Eng. I. II;
yn E, 1) erfertf byt E, m) safrid E, n) uff gethon E; eyn gut erff; bir daz
had er Sifert von Butstete uffgetan Eng. I; eyn gut beir dat hat her Siferd von
Bustede ufgetan Eng. II, o) civi erfordia E.

<sup>40 1)</sup> Hoc non in dubium revocaverim, quamvis diploma quoddam regis (Böhmer, Reg. Rud. nr. 1082) datum sit Erfordiae Nov. 1.
2) Gerlaco.
3) Loco dotis Margaretae filiae Friderici II, imperatoris, uxoris Alberti lantgravii; cf. Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 51, n. 2.
4) I. e. 1½.

1291. Anno Domini MCCXCI. Propter frequenciam hospitum et eorum insolencias, ut timebamus<sup>a</sup>, ad maiorem cautelam et certitudinem reconciliatum est monaFebr. 25, sterium nostrum<sup>b</sup> dominica Exurge a domino Cristano<sup>c</sup>
episcopo Samniensi<sup>d</sup> de ordine domus Theutonice<sup>e</sup>. 5

Apr. 13. \*Eodem anno Ydus f Aprilis, hoc est vigilia Tiburcii et \*p. 424.

\*f. 197. Valeriani l, \*circa mediam diemg incepit incendium in

Erphordia in curia claustri Novi-operis, quod consumpsit
fere terciam partem civitatis l, a predicta videlicet curia
ultra valvam que dicitur Cramphintore l; in quo incendio 10
monasterium Minorum fratrum est exustum et monasterium sancti Augustini ac l albarum dominarum necnon ecclesia Saccitarum extra portam predictam, quam
sanctimoniales de Bercha eodem anno ex voluntate
domini Mogontini possederant cum officinis et curiis 15
ipsorum pariter sunt exusta. Ecclesia eciam sancti
Bartholomei periit incendio.

Babilonis<sup>3</sup>, sperans se posse delere totam ecclesiam transmarinam et proponens in proxima hyeme eiusdem anni 20 Thyrum<sup>s</sup> et Sydonem obsidere et, priusquam succursus posset accidere<sup>t</sup>, Accon et Castrum-Peregrini in Marcio vel Aprili proxime instantibus totaliter extirpare, fertur in spiritu furoris et iactancie verba huiusmodi protulisse: 'Si totum thesaurum<sup>u</sup> et populum Sarracenicum<sup>v</sup> 25 ad granum salis vel milii deberem reducere<sup>w</sup> et consumere, utique volo<sup>x</sup> Accon et cetera Christianorum loca radicitus extirpare'. Sed gloriosus ille et<sup>b</sup> manufortis

a) monachi Sancti Petri timuerunt E. b) om, E. c) Cristanno E. N. d) Sammiensi E. e) Theutunice E. f) Idibus 2b; Yd. — Valeriani om, E. g) sic 2a·b. 30 E. R; c. meridiem 1. Le III. h) Erford, add, E; Erffordie add, Le III. i) kamphentor E; Kremphinthor Le III. k) regularium canonicorum add, E. Le III. l) et 2b, E. m) sic 2a·b. E. Le III. R, N; albanarum 1. n) et add, 2a·b. o) mercatorum 2b. p) Berka E. R. q) expulsis Saccellitis add, E. r) haec—p. 301, l. 16, habent E. R recte ad a. 1290, E post p. 293, l. 27. (confirmari), R post 35 p. 299, l. 9. (possederunt); Eod, a. E. R. s) Thirum E. t) sic 1, E. R. u) the-zaurum 1, E. v) Sarracenum E, w) redigere E. x) sic E. R; nolo 1.

1) Quod Cont. Thur., 'D. Chr.' II, p. 305, addit: der was z\(\text{\tilde{u}}\) dem male an deme fritage vor palmen, verum est, sed ex alio fonte haustum. 2) Non dubito, quin haec particula in cod. autographo recte ad 40 a. 1290, ubi E eam habet (supra p. 293, n. q), scripta fuerit, in cod. Continuatione usque ad a. 1338. aucto a scriba omissa, tum ab eo suppleta sit hoc loco, signo posito, quo notaretur eam ad a. 1290. collocandam esse; quo signo observato auctor Cron. Reinhardsbr. eam sub a. 1290. posuit. 3) Kelawun.

p. 424.

Deus, qui reprobat consilia principum, humilitatem ec- 1290. clesie transmarine liberavit a cornibus unicornis. Nam Ps. 21, 22. cum dictus tirannus, Christianorum sangwinem nimisa siciens, ea que mente conceperat eciam opere satage-5 ret<sup>b</sup> adimplere, quidam de baronibus eius, qui dicuntur amiratic, quem olim turbaverat, venenum sub sella equestri virulento serpenti subtiliter propinavit1; qui mox acerbo viscerum dolore afflictus de temporali pena transi- (Nov. 10). vit ad eternam, mortem anime morti corporis continuando. 10 Cui successit filius perdicionis de ipso natus 2, anted biennium coronatus, qui timetur impiissimuse patrem facinorosissimum secuturus et nefandissimum illius propositum impleturus. Sed sperandum est in Deo potentis, qui quondam quadrigas Pharaonis subvertit, quod populum 15 suum de ore leonis liberet \*et conservet, quem suo Ps. 21, 22. sangwine est mercatus.

mercatus.

## PARTES IV. V.

Anno I Domini MCCXCI. Civitas Acconensis, que 1291. per soldanum Babilonie quarto die Aprilis fuerat ob-Apr. 4.
20 sessa, per eundem soldanum decimo octavo mensis Maii, id est in vigilia sancte Potenciane, fuit capta; ubi Maii 18. patriarcha Ierosolimitanus et magister milicie Templi et multi Christiani utriusque sexus diversimode perierunt. Nam alii in ecclesiis et hospitalibus et domibus per Sarracenos conclusi sunt ignibus concremati, alii in mari submersi, alii equorum ungulis conculcati, et alii sunt Sarracenorum gladiis trucidati; et sic ibidem ingens multitudo Christianorum periit, exceptis mulieribus et iuvenibus, qui in captivitatem sunt deducti, et ceceptis illis qui ad naves fugere potuerunt. Dicitur

a) sic E. R; nimium 1. b) satagaret eadem manu corr. satageret 1. c) ammirati E. d) et a. E. e) us in loco raso 1; implissimum E. f) sic E. R; om. 1, ubi in Deo pot, sper. g) omnipotenti E. h) et E. i) haec post p. 300, l. 17. E. R; Eodem anno civ. E. k) om. E. Le III. l) pe 1. m) sic R; die alia manu post superscr. 1, 35 add. E. Le III. n) sic E. Le III. R; eccle 1. o) om. E. p) sunt concl. E. Le III. q) cremati E. Le III. r) sunt add. E. Le III. s) muleribus 1.

Etiam alii (Iacobus Aurie in Ann. Ian. a. 1289, SS. XVIII, p. 331; Haitho c. 52) soldanum ab amirato quodam veneno necatum esse tradunt; cf. Röhricht in 'Mitth, d. Inst. f. Oesterr. Gesch.' XV, p. 22. et 40 'Forschungen' XX, p. 106. 120.
 Al Aschraf.
 Nicolaus.
 Wilhelmus de Bello-ioco.

1291. eciama, quod ad domum Templariorum bene septem milia hominum confugieruntb, que domus, eo quod in forti loco civitatis super litus maris sit locata et bonis muris circumdata, duodecim forsitan diebus post capcionem civitatis a Sarracenis viriliter se defendit. cume Templarii et alii qui illuc confugerant se viderent<sup>d</sup> deficere in expensis nec sperarent humano \*sub-\*p. 425. sidio liberari, oracionibus devotis et confessionibus premissis, de necessitate facientes virtutem<sup>1</sup>, Iesu Christo suas animase committentes, in Sarracenos strennuissime 10 irruerunt et multos valde ex adversariis f prostraverunt. Sed tandem ipsi omnes a Sarracenis finaliter suntg occisi. Omnes eciam fratres Predicatores de conventu Acconensih preter septem et omnes fratres Minores preter quinque et alii religiosi diversorum ordinum sunt 15 ibidem, ut dicitur, interfecti. Acquisita ergo i civitate Acconensik soldanus obsedit civitatem Tyri, que infra (Maii 19), paucos dies a Sarracenis similiter capta fuit. Quod audientes Christiani, qui erant in aliis parvis locis, mu-\*f. 198, nicionibus et 1 castellis, \*relinquentes habitaciones suas, 20 ad insulam Ciprim et alias fugieruntn. Et sic soldanus totam terram ultramarinam<sup>o</sup>, quam Christiani habuerant, occupavit, exceptis<sup>p</sup> insula Cipri et duobus castris. scilicet Castro-Peregrini et castro Sydonis, que adhuc retinent Christiani 2. Dominus q igitur papa et domini 25 cardinales audita tanta desolacione Terre Sancte et Christianitatis planctum maximum fecerunt et fuerunt gravissime perturbati. Propter quod quasi omni die faciunt consistoria, tractantes et querentes consilia, qualiter illi Terre Sancte debeat subveniri, Creditur a plerisque, 30 quod ordinare debeat<sup>3</sup> de celebrando concilio generali.

a) om, E, b) sic 1, Le III; confugerunt E, R, c) sic E, Le III, R; tamen (ex the pro cu) 1, d) sic E, Le III; viderent²(ur) R; viderunt 1, e) sic E, Le III, R; om, 1, f) sic E, Le III, R; adversis 1, g) sic E, Le III, R; occ, sunt 1, h) ac couersi 1; aguesi R; Pr. et eciam Min, fr. de conventibus Acconent preter qu. E, 35 (Le III eadem mutata). i) sic 1, R; igitur (i²) E, Le III, k) sic 1, E; Accon R, Le III, l) sic 1, E; ac Le III, R (et mun, ac), m) Cypri E h, l, n) sic 1, E, R, o) transmarinam E, Le III, p) Eceptis 1, q) Dom, — generali (l, 31) om, E, r) Et er, R,

<sup>1)</sup> Dictum Hieronymi, Epist. 54, 6, adv. Rufin. 3, 2. 2) Sydonis 40 castrum iam die Iul. 13, Castrum-Peregrinorum (Athlîth) die Aug. 14. a. 1291. a Sarracenis expugnata sunt. Cf. Röhricht, 'Mitth.' l. l. p. 34 sq. Cf. praef. p. 127. 3) Scil. Nicolaus IV. papa.

Modus autem, quomodo Sarraceni civitatem Accon 1291. ceperunt, ut dicitur, iste fuit: Habuerunt enim forsitan viginti vel XXX milia camelorum, equorum et mulorum, qui nichil aliud faciebant, nisi quod ligna et arbores 5 portabant, de quibus fossata civitatis continue replebantur. Quibus repletis fecerunt subterraneum meatum et suffossiones adusque<sup>b</sup> murum civitatis pertingentes, de quibus nulla penitus a Christanis suspicio habebatur: et sic in vigilia sancte Potenciane, scilicet XVIII. die Maii 18. 10 mensis Maii 1, summo mane in aurora, cum adhuc homines pro magna parte dormirent<sup>d</sup> et nichil periculi<sup>e</sup> suspicarentur, ecce subito corruit fortior et melior turris civitatis et iuxta ipsam aliqua pars murorum<sup>2</sup>. Et tunc Sarraceni in continenti cum maxima multitudine prepa-15 rati per illam f aperturam civitatem intraverunt et statim muros ascenderunt et sua vexilla erexerunt. Christiani itaque audientes maximum clamorem et civitatem ex inproviso esse captam, tanto timoreg sunt perculsih, quod nec simul i poterant congregari nec ad defensionem 20 civitatis pariter convenirek. Sed unusquisque cepit fugere et curam habere, qualiter se et sua posset tucius conservare. Et sic Sarraceni prevalentes occupaverunt civitatem. De quibus fuisse dicitur maxima \*multitudo, \*f. 198'. ita quod ducenta milia equitum, exceptis peditibus, a 25 plerisque et 1 relacione plurium computantur<sup>m</sup>.

Anno Domini MCCXCI. quinta Idus Iunii, vigilia 100, 9. penthecosten, media die, adhuc cunctis in mensa residentibuso, capelle Omnium sanctorum inter turres inferiores super testudine repente ictu fulminis et tonitrui 30 altare medium scissum est et confractum et tabula desuper deaurata inflammata, et lapides cristallini excussi et comminuti sunt et pro parte quidam incinerati; purpura eciam ante altare quasi matta per ignem visa, et omnia indumenta altaris, manutergia, ipsa eciam corpo-35 ralia molestata, et duo gradus ante altare concussi et

a) lingna, eadem manu superscr. ligna 1. b) sic 1, E; usque ad R, Le III, V, c) in — scilicet om, E. Le III, d) dormierunt E. Le III. e) bis scr. 1, f) sic E. Le III. R; illa 1, g) sic 1, R. Le III; terrore E. h) percussi E. Le III. i) bis scr., alterum (sif) del. 1, k) sic 1, R. Le III; venire E. l) om, E. Le III. m) sic 40 1, R. Le III; reputantur E, ubi sequentia — p. 304, l, 3, om. n) sic 1. o) sedentibus, also atram, corr. residentibus 1, et ita N.

<sup>1)</sup> Hic dies ex praecedente relatione repetitus est. 2) Cum hac narratione Ottocar. v. 48721-48809, 'D. Chr.' V, p. 643 sq., ita convenit, ut conicere possis eandem relationem ab eo et a nostro adhibitam esse.

1291. perforati. Organa eciam ex opposito magna ex eodem ictu fulminis vel tonitrui sic sunt contusa<sup>a</sup>, ut pro plu-

rima parte ea oportuerit denuo reparari.

sancti Iohannis baptiste in Frankinvurt<sup>b</sup> proch dolor! 5 ultime curie sue presedit; ad quam<sup>c</sup> episcopus Mogontinus et<sup>d</sup> Coloniensis et Treverensis cum aliquibus principibus secularibus ad electionem spectantibus ac aliis plurimis principibus ac nobilibus convenerant, cum quibus idem gloriosus rex de successore imperii pro habenda 10 perpetua pace tractaverat; sed electoribus inter se discordantibus \*eadem electio est anichilata<sup>c</sup>. Sed postea, \*p. 426. ut lamentabiliter dicam, obiit anno regni sui XVIII.

Int. 15. absque successore in divisione apostolorum atque in Spira secundum regiam magnificenciam est sepultus.

(Amg. 16/7). Ipsof anno obiit Fridericus marchio Misnensis, dictus Tuto, sine filiis. Cui successit in principatu Fridericus filius patrui sui Alberti lantgravii Thuringo-

Sept. 17. rum. Item ipso<sup>g</sup> anno in die sancti Lamperti<sup>h</sup> ortum est grande incendium Erphordie, in quo concremata<sup>i</sup> 20
\*f. 199. fuit valva Sancti Iohannis \*baptiste et fere centum curie
sibi<sup>k</sup> adiacentes.

1292. Anno Domini MCCLXXXXII. 1 obiit m papa Nico-

Apr. 3. laus in cena Domini. In eodem anno in die sancti Maii 6, Iohannis ante portam Latinam comes Adolfus de Naz-25 howe<sup>n</sup> electus fuit in regem in civitate regia que dicitur Frankinvurth<sup>o</sup>; ad cuius electionem convenerant multi principes tam spirituales<sup>p</sup> quam seculares et cum eis tanta multitudo militum ac diversorum hominum, ut ipsorum vix posset numerus estimari. In hac eciam<sup>q</sup> 30

Dan. 4, 14. electione adimpletum est illud propheticum: Quoniam r dominatur excelsus in regno hominum, et cuicumque voluerit dabit illud, et humilimum hominem constituet super eum.

Cum enim plures principes fortes et potentes vocati venissent illuc et se sperarent esse eligendos, eo quod 35 ab electoribus quibusdam spes eis facta esset, contra opinionem multorum et divino, ut creditur, nutu prefatus Adolfus comes, amator pacis et iusticie, regni apicem est adeptus. Item electus rex in festo sancti

a) concussa N.
b) Franckenfort R.
c) quem E.
d) om. E. R.
e) sic 1, E 40
(anichillata).
f) Rodem E.
g) Eodem 2a·b, E.
h) Lamberti 2b.
i) cremata E.
l) MCCLXXXII, X post add, 1, m) obiit — anno om. E.
n) Nazowe E.
o) r. dicta Franckinfort E; Frankinwurth 1.
p) sic E; spiritales 1, R.
q) om. E.
r) Quō E; Qmo 1, s) et f, et E.
t) nutu ut cr. E.
u) sic E, R;
ad, est 1,
v) ad, et eodem anno in f. E. Le III; ad, et in f, R.

Iohannis baptiste cum gloria et honore et solemnitate 1292. debita est coronatus<sup>a</sup>. (Inl. 1).

Eodem<sup>b</sup> anno in nocte sancti Mathei quidam male-sept. 21.
factores monasterium Reinhersburn, id est capellam domine nostre cum dormitorio et refectorio et edificiis ad
abbaciam specialiter spectantibus, succenderunt. Sacristiam eciam cum omnibus rebus ibi repositis vel ad eam
pertinentibus, id est campanis, altaribus ac ornamentis
eorundem, curiam cellerarii et alia quedam edificia c
claustri, igne tribus locis apposito, sevissime cremaverunt 1.

Anno Domini MCCXCIII. Dominus Witego Mis-1293. nensis episcopus in dominica *Letare* <sup>2</sup> obiit ac in propria Mart. 8. ecclesia cum honore est sepultus.

426.

festum sancti Laurencii incendium Erphordie exortum pontem apotecarum penitus absumpsit capellamque sancti Egidii cum nonnullis adiacentibus edificiis concremavit.

Eodem anno consules Erphordenses ipsius<sup>g</sup> anni, 1294.

quorum \*nomina inferius sunt annexa, antique<sup>h</sup> illud \*f. 199'.

nobilitatis ius sive libertatem ecclesie Montis Sancti Petri<sup>1</sup>, qua per multos retroactos annos in domunculis sitis<sup>k</sup> in pede eiusdem<sup>1</sup> montis\*, que ab omni exactione alio
trum libere penitus ac secure sancto Petro dinoscuntur<sup>m</sup> totaliter deservire<sup>n</sup>, eadem<sup>o</sup> ecclesia est gavisa, violare, ymmo violenter preripere sunt aggressi deque singulis domunculis sive laribus, quod vulgo<sup>p</sup> 'eyn hert' nunccupatur, exactiones alibi solitas extorquere, quasi hoc, to ut aiebant, in subsidium proficeret civitatis<sup>q</sup>. Ac r domino

<sup>\*)</sup> E add.: et alibi in civitate et extra sitis inquilinis.

a) sic R. Le III; hon, et sol, est debite cor. E; deb, sol, cor, est 1. b) hace — l. 14, om, E. c) emendari; beneficia 1, d) MCCXCIIII, radendo corr. MCCXCIII. 1; Anno M°CC°XCIII° in festo s. L. E. e) est add. E. f) sic 1. 2\*; apotecarium E; 35 apothecarium 2b, g) ipsius — annexa om. 2\*\*b, E, pro quibus E: divitib us regnantibus, h) sic 1. E; antiquum 2\*\*b, i) Erfordin add. E. k) suis 2\*\*. l) om, E. m) sic 2\*\*b. E (dinoscitur); tot. din. 1. n) adherere, eadem manu, sed alio atram, superscr. deservire 1, et ita 2\*\*b. E. o) eccl. ead. 2b; ecclesiam eandem gavisi sunt 2\*\*. p) vulgariter E. q) civitati E. r) a E; Ac dom, om. 2\*\*b.

<sup>40 1)</sup> Cf. Cron. Reinhardsbr. p. 636. 2) Qui die Mart. 7. obiit secundum Necrol. S. Mariae Erford., 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrh.' IV, p. 254; die Mart. 6. secundum Necrol. S. Mariae in Kemniz, Codex dipl. Sax. II, VI, p. 474. 3) I. e. pontem mercatorum (Krämerbrücke), ut in Eng. I (inde Varil.) et II. et a Nicolao de Siegen nomen mutatum est.

1294. abbate 1 suoque conventu humilime ipsis insistentibus a. quatenus pro amore sancti Petri eo iure et libertate. que egregiis, sacris<sup>b</sup> et autenticis privilegiis confirmata, quamquam simile sepius fuerit attemptatum, hactenus tamen perdurasset, perfrui se sinerent et gaudere, ipso 5 eciam domino abbate etatis sue gravedinem respici supplicante<sup>e</sup>: consules nil his moti, ad tantam sunt fecem oblivionis iusticie devoluti, ut Gotefridus dictus de Northusen stomachanti voce tumultuando garriret, futurum asserens, quod non solum domuncule supradicte e, 10 verum 'eciam omnes officine et ipsum monasterium coge- \*p. 427. rentur exactionibus subiacere. Incepti igitur violenti perfectores contra ipsum celi clavigerum consurrexerunt, habitatoribus ipsarum domuncularum coram se comparere iussis ipsisque timore eorum comparentibus exac-15 tiones secundum facultatem singulorum singulis extorserunt, quosdamque renitentess aut non habentes ablatis pignoribus ad propria cum dedecore remiserunt.

Heinricus<sup>h. 2</sup> de Biltersleibin et Tylo de Sachsa<sup>i</sup> magistri consulum, Hermannus de Alch<sup>k</sup>, Gotscalcus<sup>1</sup> 20 Magister-fori<sup>3</sup>, Gotefridus qui supra, Gotscalcus<sup>1</sup> Lubilin, Hartungus de Frinstete, Theodericus Murer<sup>m</sup>, Ulricus Rabenoldi, Bertoldus de Tutilstete, Heinricus de

Heilingin, Hugo de Cimmirn.

Ceptis o conventu Sancti Petri Sanctique Iacobi Scoto\*f. 200. rum et capitulo Sancti \*Severi Erphordie cum prepositura sua, ad instanciam canonicorum Sancte Marie ibidem totus clerus civitatis et aliarum prepositurarum
Thuringie ad curiam Romanam contra Mogontinum ap-30
pellavit, Erphordensibus civibus in tali facto sibi uni-

bit

lo

a) abb. et conv. reclamantibus, insuper dicentes futurum esse  $2^{a \cdot b}$ , om. quat. — asserens (l. 10). b) satis ac E. c) supplicanti E. d) sic E (Gothefr.); G. d. de N. om. 1, sed nomen casu quodam excidisse patet infra l. 21, et ex eo, quod et in 1 singularia sequantur. e) praedictae  $2^b$ . f) eorum  $\overline{q}$  E. g) q. renitentibus aut non haben-35 tibus E. h) sequentia — Cimmira (l. 24) om. E. i) Sathsa 1, Nomina correxi ex carta laudata. k) Alth 1, l) Got's 1. m) Theomurer 1, n) Margarethe 1. o) sic 1,  $2^a$ , E. V; excepto  $2^b$ , p) capituli  $2^{a \cdot b}$ , q) erphord' 1,  $2^a$ ; erford E; Erphordensis  $2^b$ . r) Maguntinensem  $2^a$ .

<sup>1)</sup> Andrea. 2) Omnes hi consules inter alios nominantur in carta 40 data a. 1294. Mart. 5, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 296, nr. 435.
3) Hic Gotsalcus Ebirhardi dicitur in carta laudata, fuit enim filius Eberhardi Marcmeister (Magistri forensis, quod tunc iam non officii, sed gentis nomen erat). Cf. 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 277, nr. 406.

tis<sup>a</sup>; unde circa festum Michaelis pro eadem causa legatos <sup>1294</sup>. ad curiam miserunt <sup>1</sup>.

Annob Domini MCCXCIIII. feria secunda post 111.5. festum apostolorum Petri et Pauli, quibusdam cardina-5 lium pro quibusdam negociis convenientibus<sup>2</sup>, ex inproviso orta tristi conquestione de dampnosa vacantis sedis apostolice destitucione, subito divini spiritus, qui et quando et ubi vult spirat, ut creditur, inspiracione omnes 10h. 3, 8. cardinales, tam presentes quam absentes, postquam vocati 10 venerunt, in eleccionem Petri dicti de Moron, nigri ordinis heremite, unanimiter consenserunt. De quo cum multa memorabilia et pene incredibilia ferantur, hoc ad presens de eo dixisse sufficiat, quod XL annis et amplius semper stetit in heremo in quodam deserto monte in 15 Apulia. Centum domuse ordinis sui 4, que in optimo sunt statu, construxit, quolibet anno IIIIor quadragesimas in pane et aqua et iugi silencio fecit, asperrimam vitam instar antiquorum patrum duxit, adeo ut nonnulla signa per eum visa fuerunt<sup>d</sup>. Verum post electionem 20 suam missis ad se cum decreto tribus cardinalibus per dies quindecim non respondit<sup>5</sup>, post quos iussu<sup>e</sup> sui abbatis 6 recepto decreto humiliter consensit, moxque se de omnibus amministracionibus papatus intromittens seque in octava assumpcionis 7 contra voluntatem cardina-Aug. 22. 25 lium in Aquila in regno Sicilie coronari faciens, cum miserabilis esset in persona, surdus multumque debilis, utpote octogenarius, et tamen omnia de plenitudine potestatis invitis eis faceret, ipsos cardinales vehementer in sui vertit timorem pariter et stuporem. Iter eciam 30 sedens asinog faciebat, vinum non gustans, panem tantum, fabas et radices manducans, in terra nuda iacens sextamque feriam perpetuo silencio dedicans. Unde sperabatur Deum per ipsum sue ecclesie provisurum. Sed \*f. 200'. o iudicia Domini abissus multa! Hec enim spes subito Po. 35, 7.

<sup>35</sup> a) sic E; inuitis, eadem manu superscr. mutis 1; Erphord. — Mich, om. 2a.b., pro quibus et. b) haec — p. 308, l. 5. om. E. c) domos R. d) sic 1. R. e) sui abb. iussu R. f) vertit in sui R. g) sic R; azino 1.

<sup>1)</sup> Cf. cartas datas a, 1294. Nov. 13. 22, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 299 sq., nr. 437. 438. 2) Perusii. 3) Morrone prope Sulmonem. 40 Sed multis aliis locis Petrus moratus est. Cf. G. Celidonio, 'Vita di S. Pietro del Morrone' (Sulmona 1896) II, p. 88. et passim. 4) XXXVI loca, ut dicitur in Vita eius § 26, Analecta Bolland. IX, p. 167. 5) Haec corrigas ex Vita eius conscripta a Iacobo cardinali, Muratori, SS. III, p. 616. 628 sq. 638. 6) Onuphrii de Cornu. 7) Potius die Aug. 29.

Hoch anno rex Adolfus ad terras Thuringie recep-

1294. decidit. Quorundam equidem calliditatibus circumventus Dec. 13. papatum parvo post tempore, videlicet circa festum Lucie 1, resignavit. Dicunt quidam ipsum ab eius successore Bonifacio aliquandiu detentum, in brevi presentibus feliciter emigrasse 2. Vocabatur autem Celestinus quintus a. 5

tandas, quas a seniore Thuringie lantgravio promissis, ut aiunt, eidemd nescio quote marcarum milibus \*\* coemerat 4, reclamantibus \*tamen eiusdem f lantgravii filiis, \*p.428, maxime Theoderico giuniore lantgravio, cui eadem pro- 10 vincia non solum hereditatis, ymmo et empcionis iure debuerat obvenire: rex, inquam, coacto undecumque exercitu gravi, histrionum peditum, ut assolet, multitudine comitante, nonnullis nobilium eidem suffragantibus, circa Sept. 22. festum sancti Mauricii in Thuringiam movensh iter 5, 15 cum secus villam Eisleibin 1.6 fixis tentoriis consedisset, regali clemencia, quam non habebat, in tirannicam rabiem commutata, pace proch dolor! in regione longinqua, ubi non est lis neque discordia, constituta, quid 1 quantumque miseriarum<sup>m</sup>, rapinarum videlicet, incendio-20 rum cediumque, per XIIII<sup>n</sup> prope dies ab ipsius sequacibus cottidie fuerito actitatum, incredibile videbitur inexpertis. Equidem cruentis satellitibus, utpote capite carentibus, pro victualibus conquirendis circumquaque

\*\*) E add.: credo cum XI milium (!) marcarum.

a) post hace spatium 4 linearum vacuum 1. b) Anno M°CC°XCIIII° rex E; ad a, MCCLXXXXV, habet hace 2°; 1295. vel 1299, 2°, c) om, E, d) om, 2°, b, e) q (quod) E, R 1. f) eisdem tamen 2°, g) Thēd, iuniori E, h) it, m, 2°, b, f) Eisleiben 2°; Eisleben 2°; eysleybū E, k) sic 1. Le III; nec E, R, l) sic 2°, b, E. Le III. B; qdṛ (quod) 1. m) miserarum E. Le III. n) sic 1. R, Le III; XIII 2°, b; 35, ced. p\(\overline{X}\overline{I}\overline{E}\overline{E}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{I}\overline{

1) Ipso hoc die. 2) Obiit a. 1296. Maii 19. 3) Alberto. 4) Fortasse a. 1293. mense Aprili, cum Albertus apud eum in civitate Nurnbergensi moraretur. Cf. Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 170, n. 2.40 5) venit Cosme Damiani (Sept. 27) carmen ab Erfordensi quodam compositum v. 56, infra in appendice (nr. IIb) editum (ubi v. 6. 7. Tempore Septembris . . . adiit villas), quo die rex prope Erfordiam transiisse videtur. Quod carmen auctor huius partis legerat, ut infra p. 313, n. 2. patet. 6) Eischleben ad rivum Wipfra (duc. Gothani, A. Ichters-45 hausen), ut Wegele l. l. p. 190, n. 1. recte statuit.

<sup>\*)</sup> Sic E. R. C; pro n. q. marc, mil, habent 1, 2<sup>n. b</sup>, V. (N): 25, pro d duodecim q milibus marcarum puri argenti; et etiam LIII: pro duodecim milium(!) marcarum argenti, inserta textui LII ex codicis E archetypo, ut opinor, neque tamen in sequente nota XI corruptum videtur. Nam vide infra p. 328, n.\*.

1-

3-

S

3,

3-

e

r-

e

a, 5, 15

t.

1-

1-

1-

10

e

le

): 25

m

ta

\*

9 is-E. b; 35 1.

rn-2.40

12-

re se

2.

8- 45

30 ad

0- 20

S, \*p. 428.

)- 10

turmatim diffusis, segetes succiduntur, greges abiguntur, 1294. ville incenduntur, omnia diripiuntur, pauperrimis quibusque, quod pudet dicere, eciam brace perviles et calige auferuntur, et ut breviter dicam, nil preter infelicem 5 vitam miseris et infelicibus hominibus relinquitura; \*re- \*f. 201. clamantes quique more pecorum passim prosternuntur. Nusquam pax, ubique Mars, nusquam Christiana pietas, ubique paganica crudelitas debachatur. Illud autem impudencie illorum testimonium non preteream, quod ab 10 asserentibus dici solet. Aiunt enim a quibusdam ipsorum anum quandame seu vetulam comprehensam ungentoqued, quo curruum rote solente ungi, toto corpore perlinitam f seu perunctam ac deinde in plumis disrupti plumarii totaliter volutatam sicque g coherentibus ei 15 undique plumis in bestialem similitudinem deformatam 1, monstruosum ridiculum, ab ipsis per exercitum quasi ad spectaculum circumductam. Inicium dolorum hech. Се- магс. 13, 8. terum<sup>1</sup>, quod omni est miseria miserabilius, claustra sanctimonialium invaduntur<sup>2</sup>, proch pudor<sup>k</sup>! crudum et crudele spectaculum! Deo sacrate virgines protrahuntur et ab inmundis hominibus, ymmo inpudentissimis canibus prostituuntur; sed nec vel sic cessatur; sangwis Osea 4, 2. sangwinem tangit. Cum famelici canes in villis iam exhaustis nil rerum victualium invenirent, ad ecclesias con-25 vertuntur, fores effringuntur<sup>m</sup>, vix a sacerdote celebrante manus cohibentur, altaria nudantur, vestes sacre, missales libri cum calicibus<sup>n</sup> distrahuntur, et o amarissimi sceleris inmanitas! iam necº ab ipsius domini Dei universorum iniuria humana, ymmo beluina hominum rabies 30 temperatur: scelus, inquam, a modernis seculis inauditum, et quod Christiane aures exhorrescunt, pixides p hostiarum vivifici corporis Christi, in quo tocius humane

a) relinquunt 2b; relinquuntur E, ubi recl. — prosternuntur om., quae in Le III exstant. b) iniquitas et add. 2b. c) quendam E, Le III, N, d) ungento E, Le III.

35 e) sic E, Le III, R, N; ungi sol. 1. f) sic 1, E, Le III, N; perlitam R, g) sic E, Le III, h) post hace spatium lineae vacuum 1. i) Insuper claustra 2a·b, k) d ol o r
E, Le III, R. l) deoque 2a·b (om. proch — spect.). m) sic 1, 2a·b, R, N; confringuntur E, Le III. n) sequentia (— p. 314, l, 5) desunt E, duobus foliis 166, 167, evulsis, sed in Le III ex archetypo codicis E multa eorum exscripta sunt.

o) sic R;
40 om. 1, p) sic 2a·b, R, Le III. N; pixidem 1.

<sup>1)</sup> Idem narrat Sifr. de Balnhusin c. 237, SS. XXV, p. 712, in cuius priore opere etiam verba (ib. n. \*) ungento quo rote curruum ungi solent, cum hoc loco convenientia, leguntur. Etiam carmen laudatum v. 33: senes denudavit mulieres.

2) Vide quae in Cont. Thuring., 45 'D. Chr.' II, p. 306, addita sunt.

1294. salutis summa consistit, si cuius precii forent, abiecto nonnunguam ubicumque sacramento, abripiuntur<sup>1</sup>. Quid multa memorem? Plane inpossibile est dictu et pene incredibile, in quem miserrimarum miseriarum gurgitem hecb nunc infelicia Thuringorum tempora fuerint de-5 \*f. 201'. voluta. \* Deo autem gracias, qui naviculam Erphordensem inter tot tantarumque miseriarum tempestuosam procellam sua misericordia conservavit2, cum utique et ab his, qui cum domino episcopo Maguntino<sup>3</sup> advenerant et intra urbem ficta pace et amara, ut post patuit, in-10 tencione commanebant<sup>d</sup>, nec non ab aliis extra urbem constitutis contra ipsam multipliciter fuerit machinatum, quamquam monasteria eiusdem civitatis et nonnulli civium in bonis suis extra urbem sitis dampna gravia pertulerunt, inter que monasterium sancti Petri ad \* CCC talenta 15 dampnum noscitur incurrisse. Sed pius Deus, qui, etsi \*p. 429. antiquiori tempore, per servum suum Nabuchodonosor Israhelitas et nuper per Attilam populume Christianum aliquamdiu flagellavit, quique tales ministros mercede obsecundacionis huiusmodi non fraudavit, licet duricia 20 Thuringorum hactenus cervicosa ipsarum sibi auctrix extiterit erumpnarum: ne f tamen et hii cruenti satellites impune evasisse penitus viderentur, cum ipsi funesti nullas ponerent insolencie sue metas, nulli honori seu religioni deferrent, nulli etati miserieve parcerent, qui-25 busdam ex desperacione rerum vel vite fiduciam sumentibus, ag nonnullis eciam castellanish lantgravio faventibus, et quorum res aci homines diripiebanturk, impudici homines vagabundi passim invadebantur, cedebantur, abducebantur, et crebris incursibus1, licet furtivis, so regius exercitus minuebatur<sup>m</sup>. Dicitur eciam, et adhuc vulgares clamant cantilene 5, nonnullos nobilium de Renon

a) om. 2a·b. N. b) nunc hec 2b. c) sic R; fuerunt 1. 2a·b. d) manebant eadem manu corr. comman, 1, e' ita V. e) chr. pop. R. f) Verum ne t. 2a·b. omissis praecedentibus.
g) a nonn. — faventibus om. 1, leguntur in 2a·b. R. Le III (ubi ab 35 aliquibus cast.). h) Theoderico add. R; Frederico add. Le III; utrumque deest 1. 2a·b.
i) et 2a·b. k) diripiebatur 2a. l) incursionibus 2a. m) imminuebatur 2b.
n) Rheno h. l. 1.

<sup>1)</sup> Cf. carmen laudatum v. 18—24. Etiam Sifr. l. l. similia tradit.
2) Carmen v. 52: Da Cristo grandes, Erfordia regia, laudes. 3) Ger-40 hardus a. 1294. Oct. 16. Erfordiae civibus cartam dedit; Beyer, 'UB.'
I, p. 297 sq., nr. 436. 4) Cf. carmen laudatum v. 42. 5) Quae exstant, R. v. Liliencron, 'Die histor. Volkslieder' I, p. 9 sq. (Ioh. Rothe c. 566, ed. R. v. Liliencron p. 477 sq.):

regia fidelium ante castrum Raspinberg exectisb, ut vul-1294. gari ioco dicitur, hallensibus ad suose, ignominiosum satis spectaculum, reverti fuisse permissos. Visa fuit hoc anno a nonnullis cometae stella, effusionis humani sangwinis et harum prenunctia erumpnarum.

\*Rex igitur exercitus sui fieri senciens detrimenta \*f. 202.

seque pro rebus male gestis, pro tot scilicet f ac tantis suorum insolenciis perpetratis, ab omnibus notari iamque omnium pene obnoxium maledictis, Thuringia tantarum calamitatum miseriis oppleta, inactus reverti statuit. Sublatis itaque tentoriis a villa Mitelhusin , ubi post recessum a predicta villa Eisleibin diebus non paucis consederant ventum est ad villam Vitpeche; ubi dum quidam non ignobilium de exercitu ecclesiolam sancti Andree ibidem sitam effractis foribus irrupissent cunctaque inibi reposita cum ornamentis altaris librisque et calicibus diripere temptassent n, mox violentos invasores manifesta Dei ulcio subsecuta est. Nempe eisdem nondum ab eadem ecclesiola egressis, clamore ad q regem cum querimonia perlato, rex quasi in hoc suam innocenciam de prioribus insolenciis, tanquam in-

a) sic 1. Le III; regique R. b) erectis 1; exactis R1. Le III. c) sic R. Le III; subrum (rum e corr.) 1. d) ignomiosum 1. e) cometes st, a nonn, R. f) sic 1. R; videlicet 2a·b; om. Le III. g) de Th. egredi st. 2a·b. h) sic R; mactus 1. i) Mi-25 telhusen 2a; Mittelhusen 2b; venit add, perperam 2a·b, om. ubi — consed. k) om. 2a·b. Le III. l) ecclesiam 2a·b. R. Le III. V. N. m) posita 2a·b. n) sic 1. 2a·b; temptavissent R. o) est dei u. subs. R. p) Nam R. q) cl. autem cum quer. ad r. 2a·b.

Die ediln von dem Rine die retin zu dem wine und quomen undir Raspinberc. Des koniges houfgesinde begrifin die gotiskinde und trebin schemeliche werk.

Got mochte sin nicht erliden, ere butil liez er sniden, daz waren lesterliche mær. Sie han noch mime gedunken ere hellir do vortrunken, daz on die butil worden ler.

35

40

Do sie en heimen quomen und ere wip vornomen, daz sie die hellir hatten vlorn, sie worden obil entphangen; vil bezzer wær gehangen denn sulche smaheit unde zorn.

<sup>1)</sup> Die Sept. 30. Oct. 4.7. in castris apud hunc locum positis cartas dedit; Böhmer, Reg. Ad. nr. 220 — 222.

1294. scio eo factis, comprobaturus, quin pocius divino iudicio, beato Andrea ecclesie sue vastacionem non ferente, ad ecclesie prefate<sup>a</sup> fores se applicuit ac predictis invasoribus singulis de ecclesia protractis, uni post unum<sup>b</sup>, manum dexteram<sup>c</sup> amputari fecit. Inde autem se con-5

manum dexteram amputari fecit. Inde autem se con-5
1295. vertens, Mulhusin se recepit; ubi cum aliquantisper
conmoraretur, tumultu gravissimo propter conswetas sequatium regis insolencias et maxime ob debita seu refusionem expensarum negatam civibus excitato, tota pene
civitas concitatur, ad arma convolatur, inquieti satellites 10
ceduntur, propelluntur, adeo ut ipse rex vix evasisse
vita comite referatur. Sic itaque rex Thuringie fines
1294. transgressus ad terram Orientalem se convertit, pari

modo omnia devastando; ubi eciam nonnullas obtinuit
1296. municiones seu castella. Inde civitatem Friberg obses- 15
(Febr.) sam <sup>2</sup> aliquamdiu prodicione quorundam civium cepit,
quos tamen postea in multis milibus marcarum dampnatos vix vita [donare e] dignatus fuit. Castrum nichilominus Fribergense \*captum evertit, quam plures 3 civium \*p. 430.

\*f. 202". et castrensium ignobiliter \*et miserabiliter vita privavit. 20
Quam crudeli autem inmanitate et inmani crudelitate
in reliquos sibis et ibi et alias rex humanitatis oblitus
deseverith, qualiterve Misnensem marchionem Fridericum
honore patriaque privaverit, quantisque et quot amarissimis cladibus, incendiis et rapinis eciam illam provinciam compleverit, pro sui horrore et inmanitate singula
dicere supersedi. At ne vel ibi quidem divine ulcionis
expers cruentus exercitus remaneret, adeo hiemis austeritas, que eo anno inhorruerat satis dura, in impios
homines desevit, ut inedia frigoreque plurimis tabefactis 30
et extinctis idem exercitus regis non modica ex parte
fuerit imminutus 4.

a) praedictae 2<sup>b</sup>. b) sic 2<sup>a</sup>·b. R. Le III. N; alium 1. e) dextram R. Le III. d) in M. R. Le III. e) suppleri; om. R 1; vita comite evaserunt. Castrum 1 (fortasse e l. 11. 12); vitam dignatus est concedere R 2. f) crud. inm. R. g) sic 1. 2<sup>a</sup>. R; om. 2<sup>b</sup>. 35 h) sic 1. 2<sup>a</sup>. R; desaevierit 2<sup>b</sup>. i) sic 1. R. N; et patria 2<sup>a·b</sup>. k) sic 1. R; et 2<sup>a</sup>; om. 2<sup>b</sup>. l) sic 2<sup>a·b</sup>. R, N; honore 1. m) e corr. 1. n) sic R; fuerat 1.

<sup>1)</sup> Demum, postquam e terra Orientali rediit, a. 1295. Ian. regem ad civitatem Mühlhausen profectum esse recte censuisse videtur Wegele l. l. p. 195, n. 3. 2) Quod demum a. 1296. mensibus Ianuario ex. et Febr. 40 factum est. Auctor confudit duas expeditiones regis in terram Orientalem et marchiam Misnensem factas a. 1294. auctumno et hieme a. 1295/6; secundam infra omisit. 3) Sexaginta; cf. Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 44; Herm. Alt. Cont. Ratisbon., SS. XVII, p. 416; cf. etiam Sifr. de Balnhusin c. 240, p. 713. 4) Etiam Ann. Vetero-Cell. ed. Opel 45

Anno Domini MCCXCV. Rex ubique regnum per-1295. vertens, fas nefasque confundens, tanquam mala in Thuringia preterito anno facta minus sue impietati crudelitatique sufficerent, reparato denuo exercitu in Thurin- (Aug.) s giam iterum properavit. Castrum igitura Frankenstein 1 obsessum aliquamdiu non sine magno suib exercitus dispendio, tandem facto castrensium discidio, in dedicionem recepit, salva castrensibus vita et libertate. Eo effectu animosior rex effectus Cruceburge contendit. Castrum 10 vero ibidem cum diebus non paucis\* obsedisset, incensa (Sept. Oct.) urbe, cum f plurimag multitudo utriusque sexus super castrum confugisset, ceperunt castrenses, dum multitudine faciente nimiam aque penuriam sustinerent, a quibusdam de exercituh aquam clanculo comparare. Quo 15 prodito et auctoribus huius vendicionis iussu regis miserabiliter trucidatis, cum hii qui super castrum erant tanta aque carencia urgerenturi, ut et equis cerevisiak potus esset, et panes cum cerevisiak coquerentur, cum fortissime, non absque dampno regii exercitus hactenus 20 restitissent, \*hac una compulsi necessitate castrum dedi- \*f. 203. derunt<sup>1</sup>, permissa sibi et rebus et m vita ac libertate. Itaque rex, dum eciam alio similia facturus pertendere cogitasset, quo nescio obstaculo prepediente, cum id perficere nequivisset, iterum de Thuringia egredi statuit. 25 Sic, sic rex, pupillorum viduarumque cesor, non defensor, pauperum desolator, non consolator, ecclesiarum violator, non edificator, rex, inquam, non iam rex, sed regni fex 2, en Thuringia est egressus, tot in ea egregiis faci- (Dec.) norose crudelitatis insigniis derelictis, uto et ipsum nomen

p. 430.

5

30

\*) Pro diebus non paucis habet L III: per quatuor septimanas. Ubi cum hoc loco exscripta sint quae in foliis evulsis cod. E exstabant, ex eius archetypo hoc sumptum esse credo.

a) sic 2a·b, R 2; ergo R 1; castrumque 1, b) sic 1, R 2; ex, sni 2a·b, R 1, c) Deinde 2a·b pro salva — effectus, d) sic 1, R 1; castrensium Le III, R 2, e) sic 2a·b, 35 R 2; cruteburg 1, f) ubi cum 2a; At cum 2b, omissis praecedentibus. g) sic 1, R, Le III; magna 2a·b, h) regis add, Le III. i) urgeri 2a·b, om. castrenses (l. 12)— trucidatis cum. k) cervisia 2a, R, l) dederant R, Le III, m) om. R, n) sic 1, 2b; a 2a (Tandem rex a [e] Th. egr. tot 2a·b, omissis praecedentibus); de R, Le III. o) ut om. 2a; et om. 2b.

40 in 'Mitth. d. D. Ges. in Leipzig' I, p. 214. idem de hieme a. 1294/5.
referunt, sed ad menses Ian. et Febr. a. 1296, quibus rex castrum Fribergense obsedit, hoc potius referendum videtur. 1) Situm olim super
Kloster-Allendorf prope Salzungen ad Werram fl. 2) Cf. carmen
laudatum v. 54: Adolfus rex, regum fex et v. 57. fex regum.

1295. eius cottidiana et pene quottidie nova inversione turpetur et omnium sputis seu<sup>a</sup> maledictis obnoxium amarissimis inprecacionibus oneretur<sup>b</sup>. Reliquit autem militem de Bruberg<sup>1</sup> ad ea que ipse cogitaverat exequenda; qui qualiter regi paruerit queve fecerit, pro rerum incertitu-5 dine<sup>c</sup> dicere superfluum esse reor.

Int. 26. Eodem anno in crastino sancti Iacobi<sup>d</sup>, cum et tonitrua terribili fragore mugirent, coruscacionesque<sup>e</sup> frequentibus ictibus emicarent, frater quidam Augustinensis in ecclesia Erphordie infra vespertinales laudes 10 occulto Dei iudicio ictu fulminis tactus cecidit et ex-

piravit.

1296. Anno Domini MCCXCVI. Incendium grande exor1111, 15/6, tum f Erphordie sequenti nocte post divisionem apostolorum plateas fori rapularum et pergamenorum absumens, 15
numerosa admodum edificia concremavit. Ipsog anno
triste infortunium et flebilis admodum eventus conventum Sancti Petri omnesque amicos eorum, cives Erphordenses, graviter contristavit, quia nobilis et dulcisona

Nov. 1. illa maior campana <sup>2</sup> ibidem in festo omnium sanctorum <sup>20</sup> infra pulsacionem, nescio quo Dei iudicio, fracta fuit.

1297. Anno Domini MCCXCVII. Conventus Sancti Petri Febr. 19. habitis gravibus et magnis expensis in vigilia innumerabilium martirum aliam campanam, et quantitate et sonoritate priorem \*superantem, ad honorem ipsius apostolo- 25

\*f. 2005', rum principis fuderunt. Aliam nichilominus \*ad laudem \*p. 431. beati patris Benedicti post paucos dies fundi procura-

\*f. 20

runt h.

Mart. 5. Hoci anno tercio Nonas Marcii ignis nocte exortus in pede Montis Sancti Petri Erphordie penes<sup>k</sup> ecclesiam 30 sancti Leonhardi in tantum violencia ventorum convaluit, ut maximam partem edificiorum et ibi et<sup>1</sup> ex adverso usque pene ad domos clipeariorum sitorum conflagraret<sup>h</sup>.

Eodem anno rex Boemorum Wencezlaus<sup>m</sup>, filius <sup>35</sup> Ottakkerii<sup>n</sup> regis interfecti, in Praga coronatus et unctus est in regem cum illa nobili coniuge sua <sup>3</sup>, Romanorum

a) et 2<sup>b</sup>, b) oneratur 2<sup>b</sup>, c) pergit E f. 168. d) apostoli add, E, N, e) corusc, — emicarent om. 1, ex E, N suppl, f) est add, E, g) Ipso — procurarunt (l. 28) om. E, h) h, l, spatium lineae vacuum rel, 1, i) Eodem E ad a, 1296; unde Eng. I 40 (inde Varil.) et II haec et Le III l. 25 sqq. ad a, 1296, habent, k) sic E; pene 1, l) sic E; om. 1. m) Wenezlaus 1; Wenczeslaus E, R, n) Octakkerii 1; Octaekari E; Octakkari N.

<sup>1)</sup> Gerlacum. 2) Cf. supra a, 1255, p. 247. 3) Iutta,

regis Rudolfi filia, in die sancto penthecostes a venera- 1297. bilia Gerhardo archiepiscopo Mogontino cum maxima solemnitate et leticia, presentibus archiepiscopo Magdeburgensi<sup>1</sup>, Pragensi<sup>2</sup> et<sup>a</sup> Ulmuncensi<sup>b.3</sup> et aliis duobus 5 episcopis de Ungaria 4. Ipse enim rex, ut legitur de rege Aswero, ostendere volens magnitudinem potencie Esth. 1, 3, 4. sue et divicias regni, fecerate grande convivium in ipso die sancto, duranted per quatuore dies, et omnia que convivantibus necessaria erant, prout magnificenciam 10 regiam decebant f, copiosissime amministrabanturs. Dux eciamh Austrie Albertus cum septem milibus equitaturisi illuc venit, habens in comitatu suo ducem Karinthiek. 5 et generum 1 suum marchionem Longum iuvenem 6 et multos comites, barones et nobiles Austrie, 15 Carriole m et Karinthie. Sed et marchio Brandenburgensis<sup>n</sup> Cum-telo cognomento rogatus ibi affuit cum duce Saxonie 8 et duce Polkone o de Polonia 9 cum plurimis potentibus multarum terrarum. Ut igitur transierunt<sup>p</sup> dies iocunditatis et leticie, principes<sup>q</sup> soli cum 20 rege per aliquod tempus remanentes tractaverunt, qualiter regnum Romanum in suo honore atque potencia persistere posset, regisque Adolfi confusione et erumna ..... \*. 10; quod postea rei probavit eventus. Inter cetera rem flebilem narrabo, quod tantam exultacionem 25 tantus fuit luctus subsecutus. Nam illa nobilis regina, regis Rudolfi filia, coronata simul cum rege Boemorum, \*7.204 infra anni spacium diem \*clausit extremum. Nec eciam (Iun. 18).

0

5

p. 431.

\*) Nonnulla verba, quae in 1 et R omissa esse patet, quodammodo suppleri possunt ex C: wan der konig Adolf were nicht wan ein schender des riches, also er iz wol bewisete.

a) om, E. Le III. b) olmacen E; Olmacensi Le III; Olmucensi R. c) sic 1, E; fecit a) om, E, Le III. b) olmacend E; Olmacensi Le III; Olmucensi K, c) sic 1, E; tech R, N, d) sic 1, E, R, e) sic 1, R, C, Le III; X E, f) sic 1, E; decebat R, g) aministrabant E, h) om, E (adest Le III). i) sic 1, E, Le III; equitibus R, k) sic 5 E. Le III, R et 1 infra l, 15; Karintie h, l, 1, l) generem E. Le III, m) sic 1, E; Cariole N, n) Brandeburg, E, o) palkone E, p) transirent E, q) princ, —narrabo quod (l, 24) om, E, r) pers, posset in suo hon, a, pot, R,

1) Burchardo II. 2) Gregorio. 3) Theodorico. 4) Theodoro Iaurinensi et duobus Poloniae, Iohanne II. Cracociensi et Conrado Lubu-40 censi. Alii etiam episcopi Germaniae affuerunt. Cf. Chron. Aulae-regiae I, 62. 64, Fontes r. Austr., SS. VIII, p. 150. 157; Emler, Reg. Boh. et Mor. II, p. 753, nr. 1754, d. d. Iun. 4. 5) Heinricum VI. mannum Brandenburgensem. 7) Otto IV. 8) Alberto II. 10) Cf. Cron. Aulae-regiae I, 64, l, l,; Sifr. de Baln-45 husin c. 242, p. 713.

1297. pretereundum esse puto, quod idem rex Boemorum in eadem septimana penthecostes quoddam claustrum Cisterciensis ordinis 1 ab eo antea constructum cum quadringentis marcarum redditibus a dotavit annuatim b.

Iun. 24. Eodem e anno in die sancti Iohannis baptiste post 5 nonam quidam iuvenis in Monte Sancti Petri nomine Rudigerus, adhuc in scolis existens, dum funem lampade capelle sancte Marie reparare deberet, ex inproviso de trabibus corruens ad pavimentum medie capelle miserabiliter vitam finivit ibidem.

1298. Anno Domini MCCXCVIII.\* Albertus dux Austrie, Febr. ex. regis Rudolfi filius, circa inicium quadragesime expedicionem ordinavit de Austria versus Renum contra Adolfum regem Romanorum cum maximo exercitu; que ex-

Int. 2. pedicio duravit usque Processi Martinianique e. Veniente 15 igitur duce Alberto ad confinium Bawarie, dux Otto (Apr. 17). eiusdem provincie habuit conflictum 2 cum aliquibus ab exercitu sequestratis ; in quo amicissimus ducis Austrie ac avunculus eius Albertus comes de Heyrlo nobilis ac liber cum aliis ferme centum occisus est. Dux igitur 20 Austrie, his nichil territus , sed spem suam ponens in Domino, ultra cum exercitu suo progressus, cum tamen plurimi assererent ipsum cum suis gladio regis Adolfi fore lacerandum, ad confinium Suevie tandem pervenit. Ubi cum propter viam longiorem \*repausaret exercitum , 25 ad aures regis Adolfi eius adventus usque pervenit; \*\* p. 432.

exercitum, paucis diebus peractis iuxta Wormaciam ad 30
\*f. 204'. litus Reni¹ fluminis usque devenit. Quid \*multis moror?

qui per idem tempus in Frankenvurt existens preparavit se duci Austrie viriliter occurrere aut cum decore<sup>k</sup> vitam finire. Interea dux Austrie de confinio Suevie movens

\*) Sequentia breviata sunt in E sic: Anno M°CCXCVIII° Dux Austrie Albertus, regis Rudolfi filius, per electores in regem electus in confusionem regis Adolfi et obprobrium sempiternum. Commisso vero prelio interm predictum 35 Albertum et regem Adolfum maxima cedes etc. ut p. 317, l. 35 sqq.

a) sic E, R, N; reditibus 1. b) h, l, spatium lineae racuum rel, 1. c) reliqua h, a, om, E, d) sic 1. N, e) et Martiniani R, Lr III, f) sic R; sequestris 1; sequestras Lr III. g) veritus 1, R 1. Lr III (exterritus corr, Schedel in R 2); irsrag . . . 40 nicht sere C, h) sic 1. R, i) sic 1, R 2; adv. eius R 1, k) sic Lr III; dedecore 1, R 1. l) Rheni h, l, 1, m) ad E.

<sup>1)</sup> Aulae-regiae (Königsaal). 2) Prope Oberndorf.

10

15

p. 432.

Rem dicam seculis mirandam, quam incomprehensibilia 1298. enim sunt iudicia Domini et investigabiles vie eius! Mogontinus namque existens consangwineus regis Adolfi, qui eciam eum ad regem regnique dignitatem exaltaves rat et in omnibus eius coadiutor ac fautor fuerat, nunc inimicus eius per omnia, audito, quod dux Austrie esset prope Wormaciam, collecta maxima multitudine in auxilium eius properavit. Cum igitur venisset ad ducem et secum aliquos principes spectantes ad electionem repe-10 risset, habito cum eis consilio, ducem predictum ad regni gubernacula elegit in confusionem regisa Adolfi (Iun. 23). et obprobrium sempiternum 1. Quod cum rex Adolfus nunctio didicisset, animo consternatus magis eligit b mori quam cum confusione vivere. Veniens igitur in Oppen-15 heim, postera die cum exercitu forti castrametatus est contra ducem Austrie ac electum in regem Romanorum. Interim plurimi de ducis exercitu propter temporis prolixitatem et suorum domi manencium affectum clam recedentes ad suac redierunt. Sicque factum est, ut de 20 die in diem populus ducis minoraretur regisque Adolfi vulgus multiplicaretur. Quo viso, ducis do nobiles et amici calliditate usi, cum adhuc exercitus eorum esset satis copiosus, consilio cum duce habito, fugam simulaverunt, ponentes insidias, ut sic rexe Adolfus deceptus 25 cum ipsis cicius bellum iniret, ne tardior mora ipsum faceret forciorem; quod et factum est. In die namque Processi et Martiniani, cum rex Adolfus adventum plu- Iul. 2. rimorum prestolaretur, subito ducisg exercitus de loco motus terga vertit regi Adolfo. Unde rex attonitus, 30 sangwinem ducis ac suorum quam plurimum siciens, insequitur eos viriliter eth potenter; cumque transissent insidias, dux cum omnibus suis se contra regem Adolfum vertens cepit preliari prelia Machabei. De insidiis eciam exilientes circumvallabant exercitum undique regis 35 Adolfi. Unde commisso prelio maxima cedes hominum facta \*est, et i multi de exercitu regis captivik, inter \*f. 205. quos et regis¹ filius² captivatur; simulque rex m Adolfus

a) sic E. R. Lr III; regi 1. b) elegit R. Lr III. c) propria R. d) sic 1, Lr III; nob, ducis R 1. e) sic 1, Lr III; Ad, rex R 1. f) b, c, R, Lr III, g) sic 1. 40 Lr III; ex. ducis m, de 1, R 1. h) sic 1, Lr III; ac R, i) om, E, k) sic 1, E, R, l) sic 1, E; fil. regis R. Lr III. m) sic 1, R 2, Lr III; Ad, rex E, K 1.

<sup>1)</sup> Cf. F. Heymach, 'Gerhard v. Eppenstein' (Diss. Strassburg 1880) p. 67 sqq. 2) Rupertus.

Inl. 2.

1298. esta occisus, ut adimpleretur illudb: Quid superbitc lutum 10b 20, 6, 7, et cinis? et illud: Si ascenderit usque ad celum superbiad, in puncto ut sterquilinium erit. His ita peractis rumor extollitur ducem Austrie non posse esse regem Romanorum, quia rexe Adolfus non fuisset rite depositus, nec 5 potuisse duos reges simul regnare, et quia ipse dux occidisset regem Adolfum. Unde ad nutum principum ad electionem spectancium dux per triduum regno cessit, (Iul. 27), et postea ab eisdem solemniter est electus ac f cum (Aug. 24). magna gloria Aquisgrani perductus intronizatur et ad 10 regni sedem usque pervenit cum maxima pompa tam Ps. 71, 18. clericorum quam laicorum Deum laudancium, qui facit mirabiles res. Sicque cum consilio principum curiam Nov. 11. suam primam indixit in festo sancti Martini in Noren-3. Reg. 1, 31. berg, et recesserunt leti, dicentes: 'Vivat rex in eter- 15 num! Alleluia!'\*

pestis vehemens et valida nutu Dei in Frankonia Iudeos invasit, que in tantum invaluerat, quod omnes Iudeos Almanie extinxisset, \*si non ipsorum infinita pecunia 20 circa aliquos principes et civitatenses intercessisset. Nam \*p. 433. in precipua civitate Herbipolensi et in Rotinburch ita omnes fuerunt occisi, quod a maiore usque ad minorem,

\*) Omissis praecedentibus (a l. 11. cum maxima) add. E: Nota versus:

Mactat Iudeos Rex Rintberg, contigit illud
Post annos Domini sine binis mille trecenti 1.1.

Albertus dux Australis prostravit Adolfum
Regem Romanum, regno successit eidem.
In Iulio mense rex Adolfus cadit ense
Per manus Australis, Processi Martiniani k.

Anno milleno trecenteno sine bino 1
Mars creat Albertum regem, qui m stravit Adolfum.

a) sie 1, E; occ. est R. Lr III, b) sie R; om. 1; ut — Adolfum (l. 7) om. E. e) superbis pulvis R. d) eius add, R, Vulg. e) sie 1, Lr III; Ad. rex R 1, f) sie 35 1. E. Theod; et R 1. Lr III. g) om. E. h) rotinbruch 1; Rotinburg N. i) sie E. Le III. Engelhus, k) matiani E; et Martiani Le III. l) bine E, m) sie Engelhus; ne E.

1) Hos quinque versus (2—6) habent Theod. Engelhus ed. Mader p. 264. et Hist. Eccard. (L III) c. 449 sq. ex codicis E archetypo; sed deest 40 utrique v. 1. V. 7. 8. habent Engelhusii codd. Dresd. (cum v. 2—6) et Hannover. (cum v. 2—4) et ex hoc ed. Leibnitii, SS. R. Brunsv. II, p. 1124, qui desunt in Hist. Eccard.

Anno Domini MCCXCIX. Rexp curiam suam Fulde q 1299.

\*) Praecedentia ita breviata praebet E et aucta: Eodem anno circa festum penth. in Werczenborg et Rotinborg occisi sunt fere omnes Iudei in Franckonia, iniciante quodam nobili dicto de Rintberg cum CC<sup>r</sup> adiutoribus suis; quod utique per totam Almaniam contingisset<sup>s</sup>, si non — intercessisset<sup>t</sup>.

433.

a) munite R, b) sic E, R; manus evad, 1, c) sic iterum 1, E, R, d) Huius—asserunt (l. 12) om, E, e) emendavi; exercuisse 1, R, f) delendum, sed ita 1, E, R, g) pr. irr, corporis Chr. els breviata E, h) dicitur add. E, i) Nam corpus Chr. in sin, cult, et sub, conf. breviata E, k) sic R; om. 1; novoque—dicitur om. E, 35 l) ipsorum E; om, R, m) sic 1, E; pluribus R, n) plurimis add, E, o) spatium duarum linearum vacuum rel, 1, p) Albertus add. E, Le III, q) celebravit iam h, l. (infra p, 320, l, 3, om.) E, Le III, r) alterum C incertum E, s) sic E, t) intercessissent E,

Potius König Rintfleisch dicebatur. Cf. Ellenhardi Chron., Ann.
 Colmar. mai., Herm. Alt. Cont. Ratisbon., SS. XVII, p. 139. 224. 419;
 Ioh. Victor., Böhmer, Fontes I, p. 341; Chron. Aulae-regiae I, 55,
 I. l. p. 137 sq. Etiam multi alii de hac clade referunt, ut Ann. Halesbrunn. mai., SS. XXIV, p. 46; Sifr. de Balnhusin c. 245. 246, SS. XXV, p. 714 sq.; Gesta Boemundi c. 28, SS. XXIV, p. 480; Cont.
 Florian., SS. IX, p. 751.

1299. presentibus illic archiepiscopo Mogontino nonnullisque aliis spiritualibus<sup>a</sup> quam secularibus principibus circa festum

civium Erphordensium advenientes obtentu regis ac aliorum principum graciam eiusdem domini sui archiepiscopi 5
Mogontini, qua iam per annos quinque caruerant, habita
pecuniaria satisfactione, datis scilicet ex parte cleri CCCb,
ex parte vero civium MCCC marcis argenti, coemerunt.
Quam tamen summam ex parte inobedientis cleric colligendam versa, ymmo perversa vice hactenus obedientes 10
gravius pendered sunt coacti. Eodeme anno civitas
Wimar per quosdam malefactores succensa igne seviente
et vento opitulante in tantum exusta est, ut paucissima
edificia cum castro remanerent.

Item f eodem anno orta est discordia inter domi- 15 num Gerhardum archiepiscopum Mogontinum et Eberhardum comitem de Haynoh. Comes igitur collecta suorum complicum manu res episcopi rapinis et incendiis devastabat. Archiepiscopus autem non ferens suorum iniuriam congregato exercitu quasi quingentorum 20 virorum omnia que ipsius comitis erant depopulabatur

\*f. 2006. in \*tantum, ut una die quinquaginta villas comitis igne consumeret et omnia que ibi invenire poterat sibi suisque sociis vendicaret; ad ultimum vero ipsum comitem in castro suo Haynoh obsedit et obpugnavit. Comes 25 igitur videns se ei non posse resistere, gracie eius se tradens, captivus abducitur et in Binge¹ civitate episcopi custodie mancipatur; ubi per multum tempus degens, cum nullam graciam episcopi inveniret, occultek inde dicitur fuga lapsus.

pergens duxit secum Rudolfum filium suum, ducem Austrie, cui desponsaverat sororem regis Francie<sup>3</sup>, habens secum in comitatu Gerhardum archiepiscopum Mogonti-

a) spiritalibus E, R; tam, quod ante hoc verbum desideratur, deest 1, E, Le III, R, 35 b) marcis add, E, Le III, c) sic E, R; om. 1. d) pondere E, R1. e) Eod. — remanerent om. E. f) Anno eodem E; Eod, a, Le III, g) Ebirh, E, Le III, R1. h) sic 1, R. N. V (semel Haino); Haynowe E, Le III, i) Bynge E, R2, N. k) sic 1, E, Le III, V; occulta R, l) reliqua h, a, om. E,

<sup>1)</sup> Ulricum I. potius dominum, non comitem, de Hanau, a. 1300. ad-40 vocatum Wetteraviae a rege constitutum. Nemo scriptorum, quod sciam, praeter Ioh. Latomum, Mencke, SS. III, c. 524, quem hunc locum legisse apparet, quidquam de hoc bello retulit. 2) Toul. 3) Blancam filiam Philippi III. regis.

5

10

15

20

25

30

35

40

\*p,484.num et alios multos nobiles Austrie et Almanie, \*comi-1299. tes et barones. Elegerat autem ipse rex quingentos milites forma et moribus egregios, quos uniformibus paribus vestium exornavit, exceptis his, quos illi nobi-5 les, qui secum erant, in honorem regie magnificencie vestierant in suo quilibet comitatu. Cum autem Tholetum attigissent, rex Francie ibi 1 cum virgine expectans (c. Nov. 30). eis occurrere festinavit. Erat autem multe pluvie dies (Dec. 8). illea. Rex ergo Romanorum mandavit omnibus suis, ut 10 melioribus prout b habebant vestibus vestirentur. Quod si quis negligeret, hac sentencia multaretur, quod nil pabuli de regia curia reciperet illa die. Intraverunt igitur ipsam civitatem cum magnad gloria et comitatu circa festum sancti Andree, nupcias filio suo, cui copu- Nov. 30, 15 laverat sororem regis Francie, festivissime celebrantes 2; sed heu! extrema gaudii luctus occupat. Nam rex Francie Prov. 14, 13. regem Romanorum hortatur, ut electores regni induceret, quatenus filium suum in regem eligerent, et ipse Romam pergeret pro imperiali benedictione ab apostolico 20 expetenda. Sed Mogontinus, qui tunc aderat, hoc reclamavit, dicens se numquam assensurum, ut regni Romani gubernacula in alicuius viventis heredes transferrentur. Rex \*Romanorum his commotus omnibus nobi- \*f. 206'. libus, qui secum venerant, redemit sua pignora e obli-25 gata, solius episcopi f pigneribus non redemptis. Mogontinus autem, quamvis cum penuria suorum, redemit suah pignora e obligata. Rege autem cum suis omnibus ad propria reverso, archiepiscopus ob hoc, quod ei rex fece- (Dec. ex.) rat, commotus archiepiscopos Coloniensem<sup>3</sup> et Treveren-30 sem 4 cum Rudolfo duce Bavarie contra regem Romano-1300. rum secum induxit coniurare 5. Rex i his auditis manu valida Bawariam intravit, omnia rapinis et incendiis de-1301. vastans, municiones capiens, ipsum ad ultimum ducem in dedicionem coegit. Cui postea graciam suam petenti 36 suak omnia redonavit. Hinc se convertens ad superiora Reni fluminis processit et Binge civitatem episcopi (Sept. 25).

a) illa R. b) quos R 1. c) regis R. d) gl. m. R. e) pignera etiam h. l. R. f) sic 1. N; archiepiscopi R. g) sic h. l. 1. R, h) sic R; suo 1. i) Hiis rex R. k) omnia sua R.

<sup>40 1)</sup> Philippus IV. Valle-coloris fuit, non Tulli.
2) Nuptiae demum
a. 1300. factae sunt, desponsatio a. 1299. Dec. 8. constituta. Circa
Nov. 30. rex Tullum advenit.
3) Wicboldum.
4) Dietherum.
5) Causam veram huius coniurationis auctor ignoravit.

1301. cepit, omnia que eius erant rapinis et incendiis devastans, municiones capiens omniaque bona episcopi<sup>a</sup> et feoda imperiali protectione privans; quicumque nobilium ea acquirere possent, suis litteris ipsis ea confirmavit. Que pestis tocius fere Alamanie fines infestavit. Ad

435. \*

5 t

(

E

10 T

h

in pr

15 ci

ci pl m

20 Sa

Ci A

Bi

FI

a) s d) b

1) 8

edite Dip 610 mar

4) 1

nem dus. Cons

g) ii 35 k) O

25 ra

1302. ultimum tamen rege prevalente, episcopus talem composicionem meruit, ut, quatuor castris munitissimis loco obsidum datis, quinquennio ipsi ad quevis regni necessaria assisteret nec se ultra<sup>b</sup> ei opponere conaretur<sup>1</sup>. Postea ad terras Coloniensis et Treverensis episcoporum to veniens et similia faciens, composicione pro suo placito expetita, eos sue amicicie adunavit<sup>c</sup>.

## PARS VI.

- apostolorum Rome accedentibus reverenter, vere penitentibus et con- 15 fessis, vel qui vere penitebunt et confitebuntur in d huiusmodi presenti anno, videlicet MCCC. dominice incarnacionis, et quolibet centesimo e secuturo non solum plenam et largiorem, ymmo plenissimam omnium suorum veniam pecatorum concessit, statuens, ut qui voluernt huiusmodi indulgencie fore participes si fuerint Romani so
- omnium suorum veniam f peccatorum concessit, statuens, ut qui voluerint huiusmodi indulgencie fore participes, si fuerint Romani, 20 \*f. 207. ad minus s \*triginta diebus continuis vel interpolatis h et saltem semel in die, si vero peregrini fuerint aut forenses, modo simili diebus XV ad e a dem limina accedant? Huiusmodi constitucionis seu indulgencie gracia incitata innumerabilis multitudo hominum diverse condicionis, sexus et etatis de diversis 25 mundi partibus eo ipso anno Romam gregatim dicitur properasse, adeo ut similiter factum nulla antiquorum recordacio vel sui ipsius memoria vel a scripturarum noticia potuerit meminisse.

abbas montis sanctorum apostolorum Petri et Pauli in Erphordia<sup>3</sup>; cui successit Iohannes monachus eiusdem cenobii.

1303.
(Oct. 11). Anno Domini MCCCII. obiit dominus Bonifacius
papa, vir per omnia laudabilis et peritus. Hic consti-35

a) sic 1. N; archiepiscopi R. b) ei ultra R. e) spatium duarum linearum racuum rel, 1, d) et E. e) quin quagesimo E. f) conc. v, pecc. E. g) om. E. h) interpallatis E. i) simile E. N. k) h. a, om. E.

1) Cf. cartam datam Spirae a. 1302. Mart. 21, LL. II, p. 477 sqq.; Böhmer, Reg. Alberti nr. 377. 2) Haec exscripta sunt ex bulla papae 40 d. d. 1300. Febr. 22; Potthast nr. 24917. 3) Kal. Dec. Cf. necrol. cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 516.

tuit omni festo paschali, pentecosten, nativitatis Domini, assumpcionis beate virginis, nullo interdicto vel excommunicatione bobstantibus, ab omni ecclesia divinum sofficium solemniter celebrari Cui successit Benedic-1303. tus d.\*. Quo post annum et dimidium defuncto successit 1305. Clemens quintus.

5

10

15

20

25

30

35

40

Anno Domini MCCCIII. Cives Erphordenses ca-1303. strum dictum Hophgartin captum funditus everterunt?. Eodem anno impii Iudei, sequentes vestigia patrum suo10 rum, cuiusdam castrensis \*\* filium in Wizzense comprehendentes secrete morte miserabili occiderunt. Quem (Mart. 10
—16).
in tugurio cuiusdam vinee prope dictam civitatem in proprio cingulo suspenderunt, quasi se suis manibus suffocasset. Qui post triduum ibidem inventus et in civitatem reductus multis miraculis a Domino insignitur; pro qua re omnes Iudei in eadem civitate sunt occisi et in aliis quibusdam civitatibus. Quod idem Erphordie evenisset, nisi quod multa eorum pecunia apud magistros consulum et reliquos meliores civitatis defensavit k. 3.

\*Eodem¹ anno orta est discordia inter regem Fran-<sup>\*f. 207'</sup>. cie et Flandrenses, cuius causa dicitur hec fuisse. Rex Anglie⁴, inimicicias habens ad regem Francie⁵, ducem Brabancie⁶ et comitem Flandrie⁵ sibi pro auxilio fede25 ravit; quod ut firmius perstaret, filio suo⁵ filiam comitis Flandrie⁶ desponsavit. Que cum ipsi deferretur, rex 1294.

\*) 1 add.: undecimus, de ordine fratrum Predicatorum assumptus. Quae cum E. R. C desint, post addita esse apparet.

\*\*) castr., dictus de Somerde 10, filium Cunradum nomine 11 E.

a) sic 1, R; Marie E. b) excolcatis 1, LIII; exquicat; E. R. c) celebrare E. d) beatus Ben, E, e) Wissense E. R. f) sic E. R; thugurio 1, V. N. Le III. g) incipit M. h) qui add., sed del, 1. i) sic E. M. R. N. V; eorum multa 1. 35 k) O gloriose sancte Ieronime add., post del, 1. l) sequentia h, a, om. E.

1) Sexti decret. l. V, tit. 11, c. 24. 2) Cf. notam in appendice (nr. III) editam. 3) Cf. narratiunculam passionis eius, Schöttgen et Kreysig, 'Diplom. u. cur. Nachlese der Historie von Ober-Sachsen' I, p. 600 — 610; Sifr. de Balnhusin c. 251, SS. XXV, p. 715 sq. Carta Friderici marchionis de hac re data, Mencke, SS. II, col. 945, spuria est. 4) Eduardus I, 5) Philippum IV. 6) Iohannem II. 7) Guidonem. 8) Eduardo, postea II. regi. 9) Philippam. 10) Bertholdus. 11) Cf. Cont. Thur., 'D. Chr.' II, p. 309: den guten sente Conraden; 'N. Archiv' XXI, p. 532, n. 2.

436.

5 1

10 (

15 (

90 9

25 1

h

r

r

fi

35 1)

R

40 N

80

**es** 

re

30 8

Francie audiens fedus, quod comes Flandrie cum rege 1296. Anglie fecerat, viam preoccupans 1, ipsam cepit. Insuper 1297. expedicionem in Flandriam faciens, comitem cum filio 1300. suo et cum aliis multis nobilibus cepit 2 provinciamque graviter depredatur. Cunctis igitur sibi subiectis advo- 5 catos in civitatibus et castris instituit cum manu valida, ipse vero ad propria remeavit. Flandrenses vero videntes graviter se opprimi filiasque suas vel sorores, virgines vel relictas tradi nupciis Francigenum violenter, ab imo gemere ceperunt et, quid facerent, cogitare. 10 1302. Omnes igitur civitates Flandrie equalia pacientes secretis litteris se invicem obligabant et unum capitaneum nomine Patrum eligentes degravarunt una die in singulis

nomine Petrum eligentes decreverunt una die in singulis suis civitatibus omnes Francigenas occidendos; quod et efficaciter impleverunt. Hec discordia multis annis per-15 duravite. Postea ad capitaneum suum congregati elegerunt omnes, qui vel pre senectute vel iuventute arma ferre poterant, et eos armis instruentes, primo obsederunt quandam civitatem<sup>3</sup>, que sibi contraria Francigenis noluit rebellare. Rex Francie audiens quod Flandrenses fecerant, motus congregat exercitum valde copiosum, pergens civitatem a Flandrensibus eripere et ipsos Flandrenses penitus extirpare 4. Qui hec audientes ducem Brabancie vocant in auxilium, se suaque audacter defendere cogitantes. Rex itaque Francie cum exercitus suo veniens Flandrensium castra 6, utpote sibi inequalia, vilipendit. Flandrenses videntes se tanto exercituie •f. 208. non posse resistere fossatum amplum \*et profundum fecerunt, quod lignis superpositis terraque tegentes for

a) se gr. R, b) obligantes R, c) duravit R, d) vero add, R, e) exercitu 1. R. 9 f) emendavi; terra detegentes 1. R.

<sup>1)</sup> Immo comitem cum filia Parisios allectum a. 1296. perfide cepit, filia retenta, comitem dimisit.

2) Comes cum filiis Roberto et Wilhelmo se Karolo fratri regis a. 1300. dedidit, rege iam a. 1297. in Franciam reverso.

3) Castrum Curtracense, civitate Curtraco dedita Flandren-sibus.

4) Non ipse rex, sed Robertus II. comes Artesiae.

5) Minime. Wilhelmus de Iuliaco advenit dux Flandrensium, quibus etiam praeter eum Guido et Iohannes, filii Guidonis comitis, praefuerunt.

6) Apud Curtracum posita.

7) Hanc fabulam a Francogallis inventam esse, ut ignominiam cladis acceptae tegerent, docuit H. Pirenne, 'Bull. de la comm. r. d'histoire de Belgique' 4. ser. XVII, p. 26 sqq., 5. ser. II, p. 85 sqq. Quam fabulam etiam alii nostrates, ut Ottocarus v. 64303 sqq., 'D. Chr.' V, p. 852 sq., referunt. Sed verum est in fossata campi multos Francogallos corruisse.

ege

per

filio

que

ida.

den-

vir-

ter.

etis

eum

ulis

d et

per- 15

ele-

rma

ede-

enis

sum,

'lan-

cem

de-

alia.

tuie

dum

gf. 7

1. R. 30

filia no se iciam

dren-35

nime.

Apud

esse, de la 10

·, II,

sqq.,

citu 25

nses 20

are. 10

dvo- 5

1305.

ex altera parte castra sua firma posuerunt. Francigenis 1302. igitur cum rege suo primo mane ad bella procedentibus (Iul. 11). et contra Flandrenses super fossatum magna virtute 496. venientibus, ligna rumpuntur, et in fossatum \*cadentes 5 a suis post se venientibus obprimuntur, a Flandrensibus occiduntur. Nec ultimi Francigenum pre multitudine scire poterant periculum, quod antecessores sufferebant. Multitudine itaque Francigenum oppressa et occisa, ceteri fugam ineunt. Quos Flandrenses magna virtute perse-10 quentes a suis finibus expulerunt. Inde ad castra redeuntes et occisorum spolia detrahentes incredibilitera sunt ditati. Secundo iterum cum rege Francie, qui exercitum reparaverat, decertantes victoria sunt potiti. In quo certamine multi nobiles ex parte regis Francie sunt 15 occisi 1. Inter quos filius sororis regis Francie 2, et ipse existens rex, occiditur. Rex vero Francie cum magno periculo est salvatus3. Tercio omnes vires regni sui congregans et exercitum innumerabilem reparans contra 1304. Flandrenses properavit. Qui omni virtute sua congre- (Aug. 18). no gata contra regem ad pugnandum procedunt; bello itaque inito 4 Flandrenses viriliter se defendunt, Francigene fugere pre multitudine non sinuntur. Hinc inde itaque multis vulneratis cadentibusb, ex parte tamen Francigenum pluribus, Flandrenses terga dederunte et 25 in municiones suas se receperunt, tante multitudini resistere non valentes. Miserunt tamen ad regem legatos honorabiles, pacem petentes et emendam magnificencie regie debitam pollicentes. Rex igitur animadvertens suorum casum et virtutem animi illorum, et quia parati so sunt aut viriliter mori aut d vivere, legatos suscepit, emendam pollicitam acceptavit, comitem cum filio et

a) inedicibiliter R. b) sic distinguint 1, R. c) devertunt R. d) honeste supplendum videtur, quod deest 1, R.

filia sua ipsis restituit<sup>5</sup>, et sic omnia sunt pacata.

35 1) Ipso rege Flandriam a. 1302. Aug. Sept. ingresso nulla pugna commissa est.
2) In pugna apud Curtracum a. 1302. Iul. 11. commissa Robertus II. comes Artesiae, cognatus regis, et Godefridus de Lovanio, cuius frater dux Brabantiae uxorem habuit Margaretam filiam Ludovici IX. regis, amitam Philippi IV, praeter alios comites ceciderunt.
40 Nescio an horum quendam auctor in mente habuerit. Nullus filius sororis Philippi III. vel Philippi IV. regum in bello Flandrensi occisus est.
3) Quod in pugna apud Montem in Pabula commissa, de qua mox refertur, factum est.
4) Apud Montem in Pabula a. 1304. Aug. 18.

5) Guido comes captivus obiit a. 1304. Mart. 7. Philippa filia eius non

Anno Domini MCCCIIII. a Quidam puer in partibus Hassie est deprehensus. Hic, sicut postea cognitum \*f. 208'. est, et sicut ipse retulit, cum \*trium esset annorum, a lupis est captus<sup>b</sup> et mirabiliter educatus. Nam, quamcumque predam lupi pro cibo rapuerant, semper melio- 5 rem partem sumentes et arbori circumcucientese ipsi ad vorandum tribuebant. Tempore vero hiemis et frigoris foveam facientes, folia arborum et alias herbas imponentes, puerum superponebant, et se circumponentes, sic eum a frigore defendebant; ipsum eciam manibus et 10 pedibus repere cogebant et secum currere tamdiu, quodd ex usu eorum velocitatem imitabatur et saltuse maxi-Hic deprehensus lignis circumligatis mos faciebat. erectus ire ad humanam similitudinem cogebatur. Idem vero puer sepius dicebat se multo carius cumg lupis, si 15 in se esset, quam cum hominibus diligere conversari. Hic puer in curiam Heinrici principis Hassie pro spectaculo est allatush.1.

Cron. S. Petri.

1305. Eodem anno obiit Gerhardus archiepiscopus Mogontinus, duobusque electis per dissensionem capituli diuque in curia Romana litigantibus, quorum unus erat scolasticus eiusdem ecclesie 2, alter canonicus dictus de Spanheim 3, tandem dominus apostolicus (Nov. 10).

dem dominus apostolicus (Nov. 10). domino Petro Basiliensi episcopo contulit eundem episcopatum<sup>1</sup>, electis spem auferens litigandi<sup>h</sup>. E.

\*Eodemanno XII. Kalen. 20
Decembris audita sunt to- \*1304
nitrua, visa fulgura, magna
tempestas facta est hora
vesperarum, ita ut multi
perirent vi tempestatis. 25

30

1304. Eodem<sup>k</sup> anno cives Erphordenses manu valida tria

a) haec infra ad a. 1344, quo similis fabella narratur, posita sunt in 2ª b, sed cum recto 35 numero anni MCCCIIII. 2ª; 1344. 2b. b) sic 1. 2ª b. R. N; raptus E. Le III. V. c) sic 1. E. Le III. R. V. N; circücientes 2ª; circumiacientes 2b. d) quoad 2b; e) saltos E. Le III. V. f) sic 1. E. V. (N); circumligatus 2ª b. R. Le III. g) sic 2ª b. E. Le III. R. V. N; cum lupis om. 1. h) spatium lineae vacuum rel. 1, i) sic 1. V; archiepiscopatum R. Lr III. N. k) haec habet E infra ad a. 1305.

liberata est, sed captiva obiit a. 1306. mense Maio (Ann. Gand., SS. XVI, p. 592). Robertus comes institutus est a. 1305. 1) Cf. versus de puella a lupis non laesa editos 'N. Archiv' I, p. 598 sq. 2) Emicho. 3) Emicho.

rti-

um

, a

m-

ad

ris

posic

et 10

 $d^d$ 

Xi-

is f

em

ri. ec-

S1 15

n. 20

ra

lti 25

to- \*1304

30

ia

cto 35

2b

sic sic

de 10.

40

Nov. 20. na

io- 5

castra firmissima obsederunt et ceperunt: Kirchberca, 1304. Wintberc<sup>b</sup>, Grifinberc<sup>c.1</sup>, quorum duo Kirchberc et \*p. 487. Wintberc funditus \*everterunt et Leisteind, quod antee ceperant f. 2; que omnia erant burcgraviig de Kirchberc 3, 5 qui eorumh offensam incurrerat. Cui tamen postea eorum i graciam et amiciciam impetranti Grifinberc reddi-1307. deruntk. \*. 4.

Eodem<sup>1</sup> anno in vigilia octave assumpcionis beate <sup>1304</sup>.

Aug. 21. virginis baptizata est maxima campana in monte sanc-10 torum apostolorum Petri et Pauli in Erphordia in honorem ipsius principis apostolorum ac eius nomine nuncu-Eodem anno in die sanctorum Sergii et Bachi oct. 7. baptizate sunt \*due schelle in honorem sanctarum vir- \*f. 209. ginum Petronelle et Scolastice ac earum m virginum 15 nominibus nuncupate.

Anno Domini MCCCV. Rex Romanorum collecto (Sept.) exercitu Boemiam intravit contra Wenezlaum<sup>n</sup> regem Boemie<sup>o</sup>, sororium suum, qui ei rebellare nitebatur. Cum<sup>p</sup> vero ante montes, quos vulgariter Kuthin<sup>q</sup> vo-20 cant, venisset et totam Boemiam variis cladibus opprimeret, supervenientis hiemis asperitate et victus inopia regredi est compulsus, proponens futuro anno expedicio- (Oct.) nem iterare 5. Sed divina permittente voluntate longe

### \*) E add.: cum omnibus attinenciis.

25 a) Kirchberg semper 2b, E; Kirchberck semel infra 2a, — et add, 1, b) Wintberg E bis, infra 2b; Wintberck 2a bis; Winsberg h, l, 2b, e) Grifenberg 2a, b, infra E; Griffenberg B, l, E, d) Leinstein 1 (leīstein), 2a, b, V; Leystensteyn E; Leysten R; Leynsteyn N; Lewenstein C, e) antea 2b, f) sic 1, E, R, V, N; ceperunt 2a, b, g) burggravii E, R, V; lantgravii 2a, b, h) illorum 2b, i) gr. 30 et am. eorum 2b, k) spatium lineae vacuum rel, 1, 1) reliqua h, a, om, E, m) sic 1; earundem N, n) regem Wenzlaum E; Wenczesl, semper R, o) om, E, p) ibi totam Bohemiam usque ad montes Kuttin cladibus obprimebat E, reliquis omissis — accidit (a, 328, l, 1), a) Kuttinis R. q) Kuttinis R. cidit (p. 328, l. 1).

1) In monte Hausberg prope urbem Jena olim sita, 2) Cf. cartam 35 Alberti lantgravii datam Erfordensibus a. 1304. Iun. 21, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 355, nr. 512: si pro expugnatione et inpugnatione castrorum Lesten, Grifenberch, Kirchperg et Wintberg vobis quidquam aversionis . . . evenerit . . . vos manutenebimus. . . . Et quia nobis ad obsidionem dictorum castrorum iuxta pacis statuta estis et fuistis 40 cooperati, de ipsis munitionibus expugnatis et adhuc . . . nostro auxilio expugnandis disponemus et faciemus quicquid vestre fuerit voluntatis. Cf. etiam notam in appendice (nr. III) editam, lingua Germanica conscriptam. 3) Ottonis IV. 4) Cf. cartas de pace datas a. 1307. Mart. 10, Beyer I, p. 371 sqq., nr. 531. 532; d. Mart. 16, Herquet, 45 'UB, d. RSt. Mühlhausen' p. 257 sq., nr. 577. 5) Cf. Cont. Zwetl., Sancruc., SS. IX, p. 661. 733; Eberh. Ratisp., SS. XVII, p. 600; 1305. aliter accidit. Nama inclitus rex Boemie Wenezlaus intoxicatus diem clausit extremum, omnibus suis luctum et mesticiam derelinguens; fuit enim idem rex amator cleri, orphanorum et viduarum defensor, pauperum nutritor, divini officii cultor, pacis amator et omnes ante- 5 cessores suos terrarum adiectione, diviciis et gloria supercellens. Cui successit filius suus Bolezlaus b.1, filius sororis 2 regis c Romanorum Alberti, qui ante eciam fuit d electus in regem Ungarie 3. Sed Ungaris eum non ut decebat tractantibus, a patre fuerat revocatus. paceme cum avunculo suo rege Romanorum fecit; que

1306. pax brevi tempore perduravit. Nam sequenti anno in Ang. (4). mense Augustof, dum quiesceret in meridie in civitate quadam Moragiumg queh Olmunz dicitur, a quodam dicto Iohanne de Botilstein de cultello a vertice usque ad 15

mentum transfixo occiditur fraudulenter.

Anno Domini MCCCVI. Cives Ysinacenses i castrum 5 quod erat in sua civitate de voluntate Alberti senioris lantgravii Thuringie, data ei pecunia, funditus everterunt. Insuper litteras ad Albertum regem Romanorum 20 mittentes ei ad memoriam revocabant, quod Adolfus rexk, predecessor suus, Thuringiam pro multis\* milibus marcarum comparaverat a dicto lantgravio<sup>1</sup>, et quod se regno Romano per fedus et iusiurandum subdidissent. Conquerebantur eciam, quod filii dicti lantgravii, Fride-25 \*f. 2009. ricus et Theodericus, se de Thuringia \*intromittentes

quasi de hereditate paterna, eos sibi confederari nolentes m graviter infestarent, contra eosque auxilium regis postulabant<sup>n</sup>.

# \*) pro XI milium marcarum 6 E.

a) Eodem anno idem rex Bohemie intox, interiit E, sequentibus omissis - supercellens (l. 7). b) Bolislaus E, ubi filius — revocatus om. c) sic 1, N; Alb. r. Rom. E. d) fuerat E. e) fecit amiciciam cum av. rege Rom. E, reliquis h. a. omissis, ubi sequentur p. 326, l. 34 — p. 327, l. 7. f) Augusti E. g) sic 1; maraniū E. h) Olm. que corr. que O. 1. i) Isenac. E. k) om. E. l) sic E. R; ndgra alio atram. in 35 loco raso 1. m) sic E. R; volentes 1. n) spatium trium linearum racuum rel. 1.

Ann. Halesbr. mai., SS. XXIV, p. 47; Chron. Aulae-regiae I, 71, l. l. 1) Wenzeslaus III. 2) Iuttae. 3) A. 1301. p. 173 sqq. etc. 4) Cunradus de Botenstein Thuringus dicitur in Chron. Aulae-regiae I, 84, l. l. p. 209, et a Pulkawa, Dobner, Mon. Bohem. III, p. 262. 40 Alia nomina habent Ottocar. v. 89522 sqq., 'D. Chr.' V, p. 1165, et Necrol. cap. Olomuc., 'Archiv f. Oesterr. GQ.' LXV, p. 553. 5) Hist. Eccard. c. 452. textui Cronicae Thuring. Isenac. ampl. (L II) insertum habet: quod dicitur Klemme. 6) Cf. supra p. 308, n. \*\*.

Eodema anno rex Fulde colloquium cum principi- 1306. bus habuit, ubi lantgravius Thuringie Albertus affuit. Qui a rege de filiorum suorum contumacia arguitur et pro empcione Thuringie ammonetur<sup>1</sup>. In eodem igitur s colloquio expedicio in Thuringiam a rege Romanorum proclamatur circa festum ad vincula sancti Petri contra Aug. 1. filios lantgravii facienda. Sed longe aliud accidit. Nam eodem tempore rex audita morte Bolezlai regis Boemie. \*p. 458. \*avunculi sui 2, ipsam expedicionem in Boemiam diver-10 tit, ubi iam duo fuerant b per dissensionem electi, videlicet Rudolfus dux Austrie, filius regis Romanorum, et alter dux Karinthie 3. Sed rege veniente dux Karinthie cessit, filius vero regis a Boemis in regem ipsius terre solemniter est electus. Cui rex pater suus filiam ducis 15 Kalisie 4 uxorem dedit, que ante fuerat in matrimonio regis Wenezlai, quam sorore regis Romanorume mortua duxerat in uxorem. Que nupcie circa festum sancti oct. 16. Galli solemniter sunt celebrate. His peractis rex Boemiam exiens, terram Orientalem intravit contra Frideri-20 cum seniorem filium lantgravii Thuringie 5. Sed propter hiemem instantem nichil ibi dignum egit, sed recedere est compulsus. Interim ergo Ysinacenses Albertum seniorem lantgravium filiis suis contra eos consencientem in castro Wartberc obsederunt et ad magnam inopiam 25 victualium deduxerunt. Filii sui his auditis, congregata omni quad poterant armatorum manu, vocato eciam in auxilium Heinrico duce de Brunswic, sororio suo 6, comparataque multa farina et aliis victualibus, ad ipsum castrum perrexerunt. Ysinacenses videntes se eorum 30 virtuti o non posse resistere intra muros suos inclusi ipsos of. 210. tuebantur. Illi vero omnia ad castrum duxerunt, patris et aliorum qui ibi manebant inopiam relevantes. Postea Fridericus filius lantgravii, dictus marchio Misnensis, per lantgraviam 7, cuius filiam 8 habebat in matrimonio, et

10

15

<sup>35</sup> a) reliqua h, a, om, E. b) per diss. f, R, e) m, R, corr, R, m, 1, d) sic 1, R, N, e) virtute 1, R, corr, virtuti 1, et ita N.

<sup>1)</sup> Vide cartam Alberti lantgravii d. d., Fuldae 1306. Iul. 9. in 'SB. d. Wiener Akad.' 1854. p. 56, nr. 32. 2) Scribendum erat: nepotis sui; cf. p. 328, l. 7 sq. 3) Heinricus, cuius uxor fuit Anna filia Wen-40 zeslai II. regis. 4) Elisabeth filiam Primislai II. ducis Poloniae Maioris, postea regis. 5) Cf. Ottocar. v. 90077 sqq., 'D. Chr.' V, p. 1172; Huber in 'Mitth. d. Inst. f. Oesterr. Gesch.' VI, p. 400 sq. 6) Heinricus I. Agnetem sororem eorum uxorem duxerat. 7) Elisabeth de Arnshaugk, uxorem Alberti. 8) Elisabeth.

1306. alias interpositas personas, multa pollicitacione pecunie habita, dictum castrum obtinuit tradi sue dicioni 1; quod Ysinacensibus et toti Thuringie maxime cladis causa fuit.

Anno Domini MCCCVII. Cives Ysinacenses vi-1307. dentes se opprimi a rege<sup>c</sup> auxilium contra filios lant- 5 gravii frequenter postulabant; quid eorum peticionibus Mart, 25, annuens in quadragesima quendam nobilem dictum de Wilnowe 2 cum manu valida eis misit; qui fultus adiutorio abbatis Fuldensis3 totam Thuringiam incendiis et rapinis devastabat, nullusque ei saltem pro e modico re-10 sistebat. His f fretus in loco qui Ysinnachirburc dicitur municionem erexit, in qua machinam fecit, unde in Wartberc habitantes lapidibus et iaculis affligebat. Postea eciam<sup>g</sup> castrum Winterstein, quod marchio tenebat, obsedit cum adiutorio Ysinacensiumh, nichilque 15 dignum memoria ibi agentes, octo diebus transactisi recesserunt. Idem igitur nobilis, cum multa mala Thuringie intulisset, quadam die cum quatuor militibus pergens ad municionem, quam fecerat, a famulis marchionis circumventus et in Wartberc captivus est deductus. 20 Maii 21, Eodem anno circa festum sanctek trinitatis dicti filii lantgravii cum advocatis regis Romanorum, qui terram

Orientalem m incendiis et rapinis devastabant, bellum prope civitatem Luckowe habuerunt, multisque hinc inde occisis, filii lantgravii victoriam obtinuerunt, ex alia 25

parte multis nobilibus captivatis.

Eodem anno circa mensem Augustum 5 filius regis (Iul. 4). Romanorum, tunc existens rex Boemie, obiit intoxicatus, ut dicitur, fraudulenter. Hic multum laudabilis et omnibus carus<sup>n</sup> fuit. Quo defuncto Boemi contra iusiuran-30 (Aug. 15), dum, quod regi Romanorum fecerant, ducem Karinthie \*f. 210. \*in regem sibimet elegerunt. Rex igitur magnam expe-(Int.) dicionem contra Boemos movit, et tempore messis Thu-

a) Cives — Eodem anno l. 21. om. E. b) Ysnac,  $2^a$ ; Isnac,  $2^b$ . c) sic 1, R. N; Alberto add,  $2^{a \cdot b}$ , d) Quibus  $2^a$ , e) sic 1, R. N; in  $2^{a \cdot b}$ . f) Hic R 1; Is R 2, 35 g) Hic  $2^{a \cdot b}$ . h) Isinac,  $2^a$ ; Isnac,  $2^b$ . i) sic 1; transitis  $2^{a \cdot b}$ . R. k) om. E. R. l) trin. Thed[ericus et Fred[ericus] E. m) causa ( $t\bar{a}$  pro tring is <math>tring and tring is tring and tring and tring is tring and tring and

<sup>1)</sup> Vide cartam Alberti lantgravii d. d. Wartperg 1307. (Ian.?) 18, 40 Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 445 sq., nr. 78. 2) Nomen Heinrici ei fuisse coniecit Wegele l. l. p. 282, n. 1. Sed cf. I. Rübsam in 'Zeitschr. f. Hess. Gesch. N. F.' IX, p. 61, n. 211; Wenck, 'Hess. Landesgesch.' I, p. 570. 3) Heinrici V. de Wilnowe (Weilnau). 4) Cf. infra p. 332, n. 6. 5) Potius iam Iul, 4.

5

10

15

20

ringiam veniens multa depopulatur, multeque placitacio-1307.
nes per interpositas personas inter se et Fridericum seniorem filium lantgravii Thuringie propter captivos, quos in bello ceperat, habebantur, sed casso conamine

5 nichil penitus diffinitur. Eodem tempore dominus Petrus archiepiscopus Mogontinus, qui cum rege in expedicione erat, primo a veniens Erphordiam a clero et populo eiusdem civitatis cum crucibus et vexillis honorifice suscipitur in mona-10 sterio beate b virginis. Inde in Montem Sancti Petri veniens tribus diebus ibi mansit. Postque digna spon-\*p.439. sione subjectionis a \*populo Erphordensi sibi facta, ad regem, unde venerat, est reversus. Rex igitur per Thuringiam et terram Orientalem transiens, Boemiam adiit, 15 variis cladibus eam opprimens, ubi filius suus dux Austrie ei cum valida manu in adiutorium venit. Sicque quibusdam civitatibus et municionibus se regi tradentibus, pluribus vero repugnantibus, propter victus inopiam regredi sunt coacti, dimissa tamen in expugna-20 cionem illius terre in traditis municionibus manu valida armatorum. Quibus digredientibus occurrit dux Stepha-(Nov.) nus Bawarie, qui inito certamine cum exercitu regis, multis suis occisis, pluribus vero captis, in fugam est conversus; et sic rex in Norenberc properavit.

Ipso anno in vigilia sancte Marie Magdalene res Iul. 21. accidit omni cum tristicia edicenda. Nam deivitas Pigavia cum egregio monasterio sancti Iacobi per complices Theoderici iunioris lantgravii est succensa, vehemencia ventus exurgente magnum dispendium est persos pessa. Ingredientes igitur civitatem multos ibi ceperunt, plurima ibi diripuerunt. Omnem igitur ornatum illius ecclesie cum privilegiis et libris sacrilegis manibus auferentes, edificia succenderunt. Dicam quoddam detestabile: Pueri Deo ibidem oblati per turpes male male factores vestibus abstractis undique circumcurrebant, quid facerent, nescientes. Scrinia sancta fringunturi,

a) sic R, N; proximo 1. b) Marie add, R. c) diversis R, d) Eodem anno civ. E. e) sic 1. E. R. f) occiderunt, plurima ibi, quae add. R, desunt 1. E. C; m. ibidem 40 cep., plures interemerunt, plur. dir. N. g) priv. et om. E. h) quidam E; quid R. i) sic 1. E. R; franguntur N.

reliquie sanctorum per pavimentum disperguntur, et

<sup>1)</sup> Fridericus. 2) De qua exercitus regis sibi victualia procuraverat; Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 216.

1307. quod his omnibus<sup>a</sup> peius est, corpus dominicum, spes nostre salutis et firmamentum, cum dedecore abicitur manibus pollutorum. Heu, heu, scelus inauditum, nostris vero<sup>a</sup> temporibus assuefactum!

Dec. (10). Eodem anno circa adventum Domini obiit Theode- 5 ricus iunior lantgravius Thuringie et in Lipczb apud fratres Predicatores est sepultus. Cuius morte frater eius Fridericus marchio audita, advocatis illius vocatis

1308. multaque pecunia pollicita c· 2, de omnibus, que frater eius habebat, se quasi de hereditate de paterna intromisit \*. 10

#### PARS VII.

- 1304. Virginei e partus anno millesimo tricentesimo quarto Heinricus i uniorg comes de Honstein congregata electa manu Thuringorum partes Buchonie ingreditur in preiudicium abbatis Fuldensis incommoda illaturus Ad-15 vocati vero predicti abbatis hoc cognito, parva manu suorum, utpote in brevi, adunata, sed tamen communitate rurensium conclamata, ei coccurrunt, quoslibet occidunt, plurimos abducunt captivos; ubi ipse comes et comes de Bichelingin iunior com multis aliis capti-20
- \*) E add.: Eodem anno in die Felicis pape 6 illustris princeps Fredericus marchio Misnensis detinuit et expungnavit Swevos 7.

a) om. E. b) sic E. V. N; Lypezigk 1. c) sic 1. E. R; pollicitata V. d) heredate 1. e) hoc loco hace posita sunt in 1. 2ª (ubi MCCCIIII). E (ubi Anno M°CCC°IIII°); 25 post p. 327, l. 7. in 2b (ubi Eodem anno), ante p. 326, l. 1. R. f) sic 2ª b. E (Henr.), R 1 (Hinr.), 2; H. 1. g) sic E. R. N; comes iunior 1, 2ª b. h) Honsteyn E. i) Buchovie 2ª b. k) allaturus E. l) sic 1. 2ª b. R. N; rusticorum E; sive rusticorum add, N. m) eis E. n) Bichelingen 2ª b. o) fort, devicit legendum.

1) Vide quae ad Cron. Reinhardsbr. p. 647, n. 1. adnotavi.

2) Idem 30 infra p. 333, l. 9 sqq. iterum relatum est. Cf. praef. p. 129.

3) Cf. supra p. 330, n. 3.

4) De Honstein scilicet, quod additum est in L I et R 1 et a Nic. de Siegen.

5) Heinricus, ut dicit I. Leitzmann in Zeitschr. f. Thür. Gesch.' VIII, p. 207, nescio an recte. — Ioh. Rothe c. 595, p. 502 sq. hunc locum exscribens quaedam addidit.

6) Hist. 35 landgr. Eccard. c. 453. et Herm. Korner ed. Schwalm p. 36, § 325°, in die b. Petronelle = Maii 31. Quem diem habent etiam versus allati a Petro Albino, 'Meißnische Land.- u. Berg-Chronica' (Dreßden 1589) p. 257, inde Mencke, SS. II, col. 949:

In sanctae festo Petronellae, memor esto,
Occidit saevos Fridericus marchio Suevos.

7) Iterum de proelio prope Lucka commisso relatum est, quod iam supra p. 330, l. 21 sqq. etiam in E commemoratum est.

vantur, multis, ut premissum, sica occisis. Qui postea multa pecunia se redemerunt<sup>b</sup>.

\*Hoc anno fusa est duls cisona campana Gloriosa nomine apud beatam virginem et hoc in translacione beati Benedicti abbatis 1.

Anno M°CCC°VIII° in Iul. 11.
die sancti Michaelis fusa 1308.
set maior campana nomine
Gloriosa apud beatam virginem Erfordie°.

p. 440. \*Anno<sup>d</sup> Domini MCCCVIII. Fridericus dictus mar-1308.

10 chio Misnensis post mortem fratris sui Theoderici iunioris lantgravii singulos advocatos terre Thuringie et Orientalis multosque alios nobiles terre ad se litteris petitoriis convocavit, cum quibus ante carnisprivium placitariis convocavit, cum quibus ante carnisprivium placitariis promissionibus annectens, ut sibi singula castra et municiones sui fratris contraderent<sup>e</sup>, eos sibi confederaturus, \*cuilibet<sup>f</sup> ipsorum quodlibet dampnum suum et expensas refundere pollicens ad perfectum. Quibus omnibus sibi annuentibus, omnia castra et municiones recepit
20 sibique confederatos advocatos<sup>g</sup>, sicuti ante fuerant fratris sui, constituit in eisdem <sup>2</sup>.

Circa idem tempus Albertus rex Romanorum, pre-(Iam. ex.)
dicti lantgravii morte audita, iterum Ysenache veniens 3,
litteras suas nobilibus terre mittens et advocatis, suum
propositum perducere non potuit ad effectum, dum nobiles terre secretoh magis foverent partem marchionis, ut
post patuit, et advocati sibi essent, ut diximus, federati.
Quapropter satis commotus, dum Ysenacenses suum
auxilium continue expeterent, se pluribus malis circumdatos asserentes. Quik se auxilium eis futurum promittens, disposuit, ut, quanto cicius posset, expedicionem
quanto posset forciorem colligeret contra dictum marchionem et terram Thuringie quasi ad nichilum deduceret devastatam. Et sic ad partes Reni rediit, hec (Febr.).

<sup>35</sup> a) est E; multis suorum prius occ, 2a·b. b) redimerunt 2a. e) Mariam M, ubi haec cum E ad verbum conveniunt, Cf. Eng. II. d) sequentia — ordinavit (p. 334, l, 2) om. E. e) sic R; contradederent 1. f) quilibet 1, R, g) sic R; advocatus 1. h) sic R; om. 1. i) sic 1. R; est supplendum videtur. k) sic 1, sententia praecedente non perfecta; Cui R 1. l) Rheni h. l. 1.

<sup>40 1)</sup> Ad a. 1307. habet haec Nic. de Siegen p. 374. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 503. 2) Haec iam supra p. 332, l. 7 sqq. narrata sunt. 3) Cf. Böhmer, Reg. Alb. nr. 595, d. d. Eisenach, Ian. 30; Winkelmann, Acta imp. ined. II, p. 211, nr. 314, d. d. Eisenach 1308. Febr. 3, et Herquet, 'UB. d. RSt. Mühlhausen' p. 265, nr. 588, datum ibidem eodem die.

1308. intendens ducere ad effectum; sed longe aliud divina providencia ordinavit. Eodem<sup>a</sup> anno Albertus rex Romanorum superiora Reni<sup>b</sup> peragrans expedicionem

Iun, 24. circa festum sancti Iohannis baptiste nobilibus et baronibus ceterisque ministerialibus terre in Thuringiam 5 promulgavit. Cum igitur in inicio Maii mensis 1 a Spira

(Maii 1). digrederetur<sup>c</sup> et Havesburc tenderet, una dierum in civitate Rinstete<sup>2</sup> se recepit<sup>d</sup>; habuit tunc in comitatu suo dominum Petrum archiepiscopum Mogontinum et Iohannem fratruelem suum, ducem Austrie, multosque 10 alios nobiles et barones<sup>e</sup>. Cum itaque<sup>f</sup> ad fluvium<sup>g</sup> dictum Ruzze rex<sup>h</sup> cum fratruele aliisque familiaribus utriusque<sup>i</sup>, ceterisque subsequentibus a longe, pervenisset, navem uterque, ut transmearet, cicius est ingressus. Ordinaverat itaque dictus<sup>h</sup> Iohannes<sup>k</sup>, ut sui familiares 15 secum insilirent navem, regis familiaribus sic exclusis. Cum autem<sup>h</sup> ipsum fluvium transfretassent, ipse<sup>1</sup> cum suis complicibus, quos<sup>m</sup> ad idem sibi confederaverat, regem circumdedit nichil talium<sup>n</sup> suspicantem. Quem

\*f. 212. primo verbis \*procacibus aggreditur, deinde o extracto 20 gladio unam partem capitis cum oculo et maxilla abscidit eidem, ceteri vero eum gladiis confoderunt. Quod hac de causa dicitur esse factum o quia p, cum predictus rex ante eleccionem dux esset Austrie et frater suus pater predicti Iohannis, qui ante aliquot annos obie-25 rat similiter ipsius Austrie dux fuisset, rex suo filio Austriam tradiderat, Iohannem vero secum detinebat, in omnibus ei providendo; qui cum ad adultam etatem pervenisset, regem precibus movit, quatinus ei sua pars hereditaria redderetur, ut quatinus ei sua pars hereditaria redderetur, ut quatinus ei sua pars tur, de suis indigenciis ad ipsum respectum non haberet. Rege vero eius precibus dissimulante et pollicita-

a) breviata hack habet E: E. a, rex Rom. Alb. circa f. s. Ioh, hapt, cum esset in civ. Rinstete habens secum in com, suo. b) Rheni h. l. 1. e) sic R; digrediretur 1. d) sic R. N; recepit 1. e) et bar. om. E. f) sic 1. R; Cumque ita E; Cum 35 autem N, g) sic 1. E. N. R2; fluviolum R1. h) om. E. i) utr. — longe om. E. k) filius fratris sui add. E. l) sic 1. R; Iohannes add. E. N. m) quos — confederaverat om. E. n) sic 1. R. N; mali conspicantem E. o) sic 1. N; demum E. R. p) quod E. R. q) dicti E. r) sic 1. R; dux i. A. E. s) sic k. R; t\(\overline{\pi}\) (tamen, ex cu) 1. t) v. e. pr. om. E.

<sup>1)</sup> Cum auctor eo tempore (Maii 1) regem occisum esse audivisset, hoc non recte de tempore scripsit, quo Spira digrederetur. 2) Error. In oppidum Baden tunc profectus est. Auctor Rinstete scripsit pro Rinfelden, per quod oppidum rex ivit, cum Basilea ad oppidum Badense proficisceretur. 3) Rudolfus. 4) Cf. supra a. 1290, p. 296, l. 10. 5) Fri-45 derico.

cionibus differente, intime super his dolens, tantum ne-1308. fas est aggressus, ipsum regem, patruum suum, a quo a iuventute nutritus fuerat, nichil mali de ipso suspicantem, fraudulentissime occidendo. O rerum instabili-5 tas humanarum! qui gloriabatur in virtute exercitus sui, nobilitate generis, affinitatis amplitudine, qui multos principes sua potencia devicerata, nobiles subiecerat, terras intraverat et vastaverat perlonginguas, ecce in paterno dominio, in natali solo a fratris filio dolose occiditur circum-10 ventus. Predictus e vero Iohannes cum suis complicibus in quasdam proximas municiones se recepit huiusmodi scelere perpetrato. Regina vero relicta 1 quasdam municiones d complicum eius in terminis Austrie cepit et omnes inibi \*p. 441. captos capite \*plecti fecit. Morte itaque regis undique 15 audita, Ysenacensese tali nunctio attoniti omnique solacio destituti, quibusdam nobilibus terre mediantibus, ne quid adversi paterentur, se et civitatem marchioni dediderunt 2, eius iurisdictioni ammodo subiacentes. Marchio (Maii 22). ergo Fridericus omnem Thuringiam, terram Orientalem 20 et Misnensem et quasdam civitates regni in eisdem partibus sitas, scilicet Aldenburgf, Kemeliczg, Zwickoweh et alia<sup>i</sup>, nullam habens resistentiam, suo dominio subiugavit 3; insuper plebiscito \*indicto omnes nobiles terre \*f. 2124. Thuringie cum civitatibus advocans, cum eis pacem ver-25 botenus est aggressus, quia ipsam exactiones nimie fedaverunt.

Eodem<sup>k</sup> anno venerabilis dominus Petrus Mogontinus<sup>1</sup> archiepiscopus Erphordiam venit in vigilia invencionis sancti Stephani, et in monte sanctorum apostolo-Aug. 2.

30 rum Petri et Pauli ultra nativitatem beate virginis com-Sept. 8.

morans, frequenti accessione tam nobilium quam civium pro quibuscumque expediendis negociis frequentatus<sup>m. 4</sup>.

Postea vero civitatem Gotha veniens a predicto marchione honorifice suscipitur, ipse suique multis dotibus bonoratur<sup>m</sup>. Quod vulgi rumor eum spe et ambitu elec-

a) sic 1, R, N; vicerat E. b) suo E. c) vero pred. E. d) sic 1, E; compl. e. mun, R, e) Isenac, E. f) sic N. R 2, C, E (aldenb<sup>2</sup>g); aldinburg R 1; aldenberg 1. g) sic 1, N, C; Kempnicz E. h) sic C, N; Zewickowe 1; Czwickaw E. i) sic 1, R; aliam E. k) haec — murmurabat p. 336, l. 2, om. E. l) arch. Mog. R. m) sic 1, R.

<sup>40 1)</sup> Elisabeth. 2) Cf. Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 296, n. 2. 3) Cf. ib. p. 297, n. 2. 4) Cartas Erfordiae dedit Sept. 1. 7, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 382 sqq., nr. 547. 548.

1308. tionis regni, que proximeª futura erat, fecisse maxime murmurabatb.

Eodeme anno principibus electoribus regni multisque aliis principibus nobilibusqued tocius Alemaniee Nov. 18. circa octavam beati Martini ad curiam indictam in Fran-8 kenvorth convenientibus, Heinricus comes de Luzelburgs, amator pacis incliteque fame, in regem Romano-(Nov. 27). rum concorditer est electus ac postea in brevi Aquis-1309. grani in sede regni locatus a venerabili domino Petro archiepiscopo 1 coronaturh.

Anno Domini MCCCIX. 1 Orta est discordiak inter Fridericum marchionem Misnensem et cives Erphordenses, que toti Thuringie causa maxime cladis fuit; cuius discordie causa efficiens ista fuit. Nam cives Erphordenses ac eorum progenitores ab Alberto seniore 15 lantgravio, huius Friderici patre, et a pluribus nobilibus Thuringie quasdam advocacias sive iurisdictiones sibi comparaverant in circumiacentibus villis Erphordiam<sup>p</sup> circumquaque, quas pace facta predictus q Fridericus et sui advocati sibi usurpabant, dicentes burgenses debere 20 iurisdictiones et advocacias minime possidere. Econtra r Erphordenses sua patrimonia sive que comparaverant \*f. 213. 'defensare omnimodis conabantur. Multis itaque placitacionibus t habitis, sed incassum, cum strate publice spoliarentur<sup>u</sup> frequenter, Erphordenses circa purificacio- 25

Febr. 2. nem v beate Marie municionem in Andisleibin , in quo se marchio recipere solitus erat, destruxerunt; deinde coniuracione habita cum Hermanno comite de Wimar et civibus de Mulhusine et Northusin, datis utrobique solariisd, multis se armigeris tutaverunt. Sicque tota 30 Thuringia rapinis et incendiis desolatur. Post hece marchio congregata manu valida municionem comitis de

a) proxima R. b) murmurat R. c) Anno eod, E. d) nobilibus atque E. e) Almanie E. f) Franckinfort E. g) Luczelnburg E. h) coronatus est E; apatium lineae vacuum sequitur 1. i) 1308, 2b. k) sic 1. E. M. R. L.I. V. N; dis-35 sensio 2a-b. l) sic E. M. R. V. N; eff. causa 1; disc. et eff. om. 2a-b. m) hec 2a-b. n) om. 2b; quod M. o) et E. M. p) sic 2b. N; herphord' 1; Erphord' 2a; erford E; Erffordenf R1; erff; V. q) Frid. pred. 2b. r) Contra E. s) sic E. N; omnimode R; omnibus modis 1. V. M; om. 2a-b; ef. p. 337, n. h. t) placitis communibus 2b. u) sic 2a-b. E. M. R. V; freq. spol. 1. v) sic 1. R. V; festum purificacionis E. M. N; 40 diem om. 2a-b. w) virginis add. E. (M). R. x) festum purificacionis E. M. N; 40 diem om. 2a-b. w) virginis add. E. (M). R. x) Andisleiben 2a-(b). N; andisleybū E. y) sic 1. E. M. R. L.II. V. N; qua 2a; quam 2b. 2) m. se E. M. a) conspiratione E. M, ac coniuratione add. E. b) Wymar 2b. c) Mulhusen et Northusen 2a; molhule et northule E. d) sic 1, 2a. E. R. V; salariis 2b. M. N, e) sic E. M. R. V; hoc 1.

<sup>1)</sup> Immo ab archiepiscopo Coloniensi Heinrico II.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Wimar nomine Wie a obsedit 1, sed incassum. Postea 1309. Erphordenses congregata manu valida cum suis adiutoribus<sup>b</sup>, processionaliter ab omni clero civitatis et religiosis ante civitatem deducti, municionem in c Utstete d 5 quinque diebus obsessam et deditam funditus destruxerunt, inibi inventis vitee datis. O dies confusionis et luctus Erphordensium notandus f! Namg, si processissent, multa utique castra marchionis occupassent et quasi omnimodeh prevaluissent; sed amissis omnibus ad pro-10 pria sunt reversi. Tandem, cum nec sacris diebus nec \*p. 442. cimiteriis nec ecclesiis \*parcerent, in octava ascensionis Maii(8-)14. Domini LXX 2 armigeri eorum cum capitaneo dicto Ludewico de Guttirni, omni defensione postposita feminea mollicie, dedecorose captivantur, marchionek suisque ap-15 paratu armorum et equorum absque labore sic potitis. Pauci vero ex eis, equis armisque rejectis, fuge presidio sunt elapsi. Nec tamen sic a divina iniuria cessaverunt. Nam religiosos et clerum multis iniuriis infestabant, eorum curiis et domibus armigeros imponentes, nec a 20 virgine gloriosa nec a celi clavigero temperando. Nam cuiusdam canonici dicti de Malsleibin<sup>m. 4</sup> H.<sup>n</sup> militi ministeriali de Ebeleibino, suo adiutori, vi hospicium fecerunt. Monialibus<sup>p</sup> Novi-operis in curiam suam armigeros inducentes procurandos, filiis vero ecclesie q celi 25 clavigeri introitum et exitum civitatis negantes, ner in molendinis suis ante \*civitatem sitis vel ipsi vel qui cum \*f. 213'. ipsis molere solebant [molerent<sup>8</sup>], violenter prohibentes. Postea rursum<sup>t</sup>, dum rapinis intenderent, a complicibus

a) wye E. b) adiutoriis 2a. c) sic 2a·b. E. M. R. V; om. 1. d) Udenstete E;
30 Udenstat M. e) sic E. M; vita 1. R. V. f) sic 1. R. V; notanda E. M. g) Quod
2a·b. h) sic E. M. R; omnimodo 1; omnino 2a·b; omnibus modis V. N; cf. supra
p. 336, n. s. i) Guttern E. M. k) sic V; march E; marth suisque, eadem manu
superscr. a marchione suisque 1; marchioni M; Marchio R 1. l) sic E. M. R. V. N;
gloriose 1. m) malsleybn E; maltleibin 1; Mansleybn R; Molsleben V; Aasleben M.
35 n) sic omnes; recenti manu suppl. einrico 1. o) Ebeleybn E. p) Sanctimonialibus E;
Sanctimonialium M. q) eclesiis E; ecclesia M. r) nec E. N; om. M. s) supplevi; om. 1. E. M. R. V. N. t) sic 2a·b. E. (M). R. V; dum rursum I.

1) Cf. cartam confoederationis Ottonis II. principis de Anhalt et Friderici marchionis datam in castris apud Wiehe 1309. Apr. 1, 0. von Hei-40 nemann, Codex diplom. Anhalt. III, p. 122 sq., nr. 183. 2) LX narratio infra appendicis loco (nr. IV) edita, ubi plura de hac clade invenis. 3) Monasterio Montis S. Petri. 4) Heinricus de Malesleiben sacerdos occurrit in carta data a. 1310. Nov. 27, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 395, nr. 562. Cf. Necr. S. Mariae, Mone, 'Anz. f. K. 45 d. Deutschen Vorzeit' 1835. col. 144: Non. Sept. obiit Hemicus de Malsleybin huius ecclesie canonicus.

victi<sup>b</sup>, ex eis plurimi captivantur; quo rumore communitas attonita, de civitate egressi victores insequuntur, quosque invenire poterant captivabant. Hinc igitur<sup>c</sup> Erphordenses tanta calamitate attacti nec resistere aliqualiter amodo attemptabant. Unde marchio expedicione valida Wimar civitatem obsedit, ipsum comitem ad de-

Johannis civitatem Erphordiam daggressus, castra ponens in villa Hocheim on longe ab ipsius menibus civitatis. 10

sept. 5. Inde f feria sexta, que tunc in vigilia beati Magni erat, ipsam civitatem aggressus, ortos et domos extra civitatem sitos in parte que vulgariter Brul dicitur et ex aliis partibus fossatis et sepibus valde munitos vento vehementi exurgente, ignibus conflagravit. Tanta eciam samencia et hebitudo omnes civitatenses invaserat, quod, nisio divina clemencia subvenisset, ipsam civitatem periculosius affligisset. Tantum ergo periculum Erphordenses experti postea muros suos tucius munierunt, tam Christianos quam Iudeos in turribus et propugna-20 culis collocantes. Sequenti eciam dominica, vigilia collocantes.

sept. 7. videlicet nativitatis beate virginis, cum quidam de exercitu iterum civitatem aggrederentur, similia prioribus attemptantes viritatenses viriliter prorumpentes, balistis et ceteris generibus machinarum quosdam vulnerantes, quosdam occidentes et precipue equos vel dextrarios impetentes, eos viriliter repulerunt. Postea marchio omnia vineta circumposita succidi fecit, dampna qualia-

# \*) E. M add.: in montanis sitam 2.

a) Zeimmern E. b) sic 2<sup>a.b</sup>, E. M. R. V; om. 1. c) sic 1. E. M. R; ergo 2<sup>a.b</sup>, V. 30 d) aggr. Erphordiensem 2<sup>a.b</sup>. e) Hocheym E; Hochheim 2<sup>b</sup>. f) sic 1. E. M. R; Deinde 2<sup>a.b</sup>, V. g) VI<sup>a</sup> videlicet in E. M. h) sic 1. 2<sup>a</sup>. E. R; sitas 2<sup>b</sup>, V. M. i) bril E; Bruel M. k) sic 1. 2<sup>a</sup>. E. M. R. V; munitas 2<sup>b</sup>. l) sic 1. M. V; venti vehemencia E; om. 2<sup>a.b</sup>. m) Tanta — quod om. E. M. n) sic 2<sup>a</sup>. R; hebetudo 1. 2<sup>b</sup>. o) enim add. E. p) sic 2<sup>a.b</sup>, E. M. R. V; periculose 1. q) sic E. M. R. V; affili-35 xisset 1. 2<sup>a.b</sup>. r) experte E; experto M. s) Iud. et duos in quolibet turri et propungnaculo coll. E; Iud., duos videlicet Christianos et duos Iudaeos in qualibet tribu et propugnaculo coll. M. t) om. E. M. u) vid. vig. E. M. v) Marie add. E (ubi b. M. virg. nat.). M, R. w) acceptantes E. M.

30

1) Cf. Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 217 sq. Hoc non ante mensem 40 Aug. factum esse apparet, cum Hermannus comes in cartis regis et Erfordensium d. d. Iul. 18. et Aug. 1, infra p. 339, n. 2. laudatis, adiutor eorum dicatur. 2) Zimmern-supra, ut videtur, cum ex narratione infra appendicis loco (nr. IV) edita pateat hanc villam inter urbes Erfurt et Gotha sitam fuisse.

cumque a longe intulit. Inter que execrabile et facino-1309. rosissimum, cannas plumbeas, per quas fons ductilisa longe a civitate usque ad Montem Sancti Petri ab antiquis temporibus magnis impensis est deductus 1, execran-5 dis suis manibus effoderunt impudentes satellites, \*eas \*f. 214. in exercitu undique circumferentes vendiderunt, que c postea in diversis et longinquis partibus sunt invente. His itaque omnibus perpetratis per XIIII dies, qued ante civitatem resedit, postea sunt dispersie. Erphor-c. Sept. 12. 10 denses super his omnibus Romanorum regis auxilium implorabant 2. Insuper Iohannem f lantgravium Hassie \*2,443, \*vocaverunt 3, multis armigeris aliis expensis propriis conquisitis. Qui lantgravius cum suis veniens Erphordiam, omnino inactusg contra spem post aliquoth dies ad pro-15 pria est reversus. Postea rursum vocatus venit cum quodam nobili dicto i de Nurenberck. 4, quem rex Romanorum ad auxilium eorum miserat; qui insimul congregati villam Rinkeleibin 1 et villam Sumeringin m. 5 rapinis et incendio vastaverunt. Postean lantgravius ad propria m rediit, regis advocato remanente. Qui dum nil dignum memoria agerento, eciamo ipsi ad propria repedarunt. Orta est eciam dissensio in civitate, communitate divites variis murmuracionibus lacescente r.6, per quod ad tantam infamiam<sup>s</sup> sunt deducti, ut quicumque volebant 25 eorum vicinitates infestabant in tantum, ut tres vel qua-

10

20

25

30

35

40

45

a) ductibilis E. b) ab — impensis om. E. M. c) que — invente om. E. M. d) sic 1, E. R. V; quas M. e) disperse 2a, f) item 2b, g) sic R. V; qui actus et superser, omnino viactus 1; o. in. om. 2a·b; Erf. nichil agens E. M. h) aliquos 2a; contra — dies om. E. M. i) sic R. V; om. 1; nob. burggravio E. M. k) Norenberg E. 30 l) rinckeleybū E. m) sommeringū E. n) autem add. E. o) sic 1, R. V; ageret E. M. p) et E; et add. V. q) et E. r) sic 1. E; lascescente R. V; lacessente M. s) diffamiam E.

1) Cf. supra a. 1136, p. 17. 173. 2) Cf. cartam Heinrici VII. d. d. 1309. Iul. 18, qua Erfordensibus sibi contra marchionem foederatis capitaneum cum ducentis dextrariis . . . infra nativitatem s. Marie in auxilium se missurum esse promisit; Böhmer, Acta imp. p. 422, nr. 594; Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 385 sq., nr. 552; et cartam Erfordensium d. d. 1309. Aug. 1, 'SB. d. Wiener Akad.' 1854. p. 67 sq., nr. 45. 3) Qui carta regis d. d. 1309. Aug. 26. missus est, ut Erfordenses, Molhusenses, Nordhusenses contra Fridericum marchionem protegeret, Retter, 'Hess. Nachrichten' III, p. 19; Böhmer, Reg. Heinr. VII. nr. 150. 4) Friderico IV. burggravio, qui etiam infra a. 1323. p. 353. nobilis vir de Norenberc dicitur. 5) Lützen- et Gangloff-Sömmern (Kr. Weissensee), ut videtur, cum reliquae villae 45 Sömmern cum diversis agnominibus (Wenigensömmern, Haussömmern etc.) longius a Ringleben distent. 6) Vide narrationem infra appendicis loco (nr. IV) editam.

1309. tuor usque ad fossatum civitatis devenisse in equis sepius viderentur, quoslibet ad valvas usque persequentes, Dent. 32, 30. ut<sup>a</sup> in eis scriptum impletum videatur: Quomodo persequebatur<sup>b</sup> unus mille, et duo fugarent decem milia, et item:

Levit. 26, 17. Fugient nemine persequente.

1310. Sequenti anno cum consules futuri secundum consuetudinem<sup>c</sup> essent promulgandi, communitas congregata tam veteres consules quam promulgatos<sup>d</sup> exterruit et coegit, ut quedam, que ipsi dictaverant, publice legerentur, et ipse littere sigillo civitatis in futurorum certitu-10

(1am. 9). dinem munirentur 1; que tamen ipsimet postea penitus infregerunt. Quorum quedam hic insero 2: scilicet ut omni e anno quatuor de communitate eligerentur, qui in pretorio ante estuarium sedentes adveniencium causas discerent et consulibus inferentes cicius facerent diffiniri. Item, ne cuiquam pro quacumque exactione in

\*7.214. \*propria domo tollatur vadimonium violenter. Post hec Erphordenses communitate quasi cogente pacem a marchione expetunt, quam tandem data magna pecunia meruerunt Molhusenses Northusensesque idem facere susunt coacti Marchio eciam Erphordensibus petentibus quedam iura concesserat et scriptis firmaverat que pecunia persoluta penitus sunt infracta.

1310. Eodem m anno facta est eclipsis solis particularis

Ian, 31, in vigilia sancte Brigitte.

1309. Magna inundancia aquarum facta fuit circa diem Inl. 17. sancti Alexii<sup>n</sup>. Corpora duorum regum Romanorum, (Ang. 29). scilicet Adolfi et Alberti, in presencia Heinrici regis Spiram delata et honorifice sunt sepulta. Nam Albertus Adolfum regem occidens, eum inter reges tumu- lari noluit Spire, dicens eum regno depositum et occi-

a) ut — persequente om. E. M. b) sic 1. R. V; persequatur N cum Vulg. c) sic 1. M. V. N; conswetudines E. R. d) sic 1. R. V. N; promulg and os E (proudg.), M. e) om. E. f. sic E. M. R. V. N; unquam 1. g) Erphordienses h. l. 2a·b; erfordū E. h) sic 1. 2a·b, R. V. N; eadem E. M. i) confirmaverat E. M. 35 k) soluta 2a·b. l) om. 2b, m) hace — Alexii om. E. M. n) (alle del.) alexii 1. o) Ipso anno corp. E. p) r. Ad. E. q) sic 1. R. Le III; tumulare E.

<sup>1)</sup> Quas vide editas a Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 387 sqq., nr. 555.
2) In universum tantum auctor argumentum duorum statutorum refert, minime verba cartae repetiit.
3) Quod in carta n. 1. laudata longius 40 exponitur.
4) Decem milium marcarum, ut asserunt Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 218.
5) Vide cartas a Friderico marchione de pace datas a. 1310. Maii 29. et Iul. 17, Beyer I, p. 391 sqq., nr. 557. 559.
6) Cf. cartam marchionis d. d. 1310. Aug. 1, Herquet, 'UB. d. Reichsst. Mühlhausen' p. 277 sq., nr. 612.

sum. Postea idem Albertus a suo patruo fraudulenter 1309. occisus<sup>a</sup> nec ipse sepulturam<sup>b</sup> Spire meruit, civibus reclamantibus, donec per interventum Heinrici novi regis Adolfus exhumatus a loco<sup>c</sup>, quo sepultus fuerat, Spiram delatus cum predicto Alberto ibidem meruit sepulturam<sup>d</sup>.

Anno Domini MCCCX. Cum quidam fratres Hos-1310. pitalarii ad capitulum generale pergerent, unus eorum dictus de Ebeleibin<sup>e</sup>, qui commendator Erphordie<sup>f</sup> fue10 rat, quandam paludem cum equo<sup>g</sup>, quo<sup>h</sup> sedebat, in-

gressus divino iudicioh submersus est.

se-

tes.

rse-

em:

on-

ata

et

en-

tus

ut

in

sas ffi- 15

in

1ec

ia 4

ere 20 Ous

pe-

ris

em

m, is e

1U- 30

30

35

ci-

sic

proh. l. M. 35 ii 1.

55. ert, ius 40 o ace 59.

st.

45

25

tu- 10

5

Eodem anno Heinricus Romanorum rex Italie partes omni qua potuit virtute congregata adiit, quasdam civitates munitissimas cepit, multis inibi occisis, ceteris 15 ad dedicionem coactis; \*inter quas etiam Mediolanen- (Dec.) \*p.444. sem civitatem adiens primo dolose suscipitur, civibusque 1311. nova molientibus, rex his1 per ducem Austrie Lupoldum certificatus 1 cum suis ad arma convolat, et sic multorum morte molimine sopito, Mediolanensibus humi- (Febr. 12). 20 liatis, sue subiacere \*compulit dicioni\*. Postea Brixiam \*7.215. civitatem adiens obsidione conclusit; quibus resistenti-(Maii 19). bus et vineta, aquarum fluenta et omnia que ad usus humanos pertinent veneno intoxicantibus<sup>m</sup>, innumerabilis multitudo regii exercitus veneno dicitur interiisse. Ibi 25 eciam frater regis Walrabin<sup>n</sup> nomine, miles forma<sup>o</sup> egregius, muris incaute<sup>p</sup> appropians iaculo dimisso<sup>q</sup> saucius (Iul, 27). expiravit. Rex\*\* vero cum r suis civitatem fortiter ob-

\*) E hace breviata habet: Eodem anno Henr. Rom. rex maximas partes Ytalie Romano imperio subiugavit, non tamen sine magno dampno nobilium occisorum. Nam Mediolanensem civitatem primo sue subiacere compulit dicioni.

\*\*) Sequentia h. a. E breviata habet: Rex expungnans civitatem, dicioribus plurimis occisis, muro circumcircat destructo solotenus, hospiciis munitis destructis, composicionem pecuniariam obtinuerunt, promiserunt eciam con-

a) est add, E. Le III. b) Sp. sep. E. Le III. c) suo add, E. Le III. d) spatium lineae vacuum rel. 1. e) Ebeleybn E. f) erphord' 1; erford E; erford' R. g) suo add, R. h) om, E. i) cepit mun, R. k) emendavi; cum 1, R. l) sic 1, R. 40 m) intoxicatos E. n) sic 1, R; Walrabe E. o) sic E, R; om, 1, p) sic E, R; n i m i s 1, q) dimissio 1, r) civ. cum suis R, s) suo E. t) circumcerta E.

<sup>1)</sup> Cf. G. Sommerfeldt in 'D. Zeitschr. f. Geschichtswiss.' II, p. 105, n. 1. Haec et sequentia de rebus Italicis narrata a. 1311. acta sunt.

1311. pugnans ad tantam dedicionem eos coegit, ut eciam matrone nobiliores miserrimo cultu exeuntes eius pedibus

(Sept. 19). se prosternerent; nec tamen sic eius graciam obtinuerunt, donec dicioribus plurimis vario mortis genere occisis, muro solotenus destructo, hospiciis munitis<sup>a</sup> destructo tis et inestimabili pecunia mulctatis, tandem inde recedens, presidio ibi relicto, non sineret actenus rebellare. Dicitur eciam, quod monasterium construere promiserint et multas ibi personas sufficienter dotare, ubi fratris eius memoria<sup>b</sup> continua habeatur. Plurime itaque civitates Italie percipientes Mediolanensium et Brixianorum horrendum excidium, legatos honoratos mittentes, regise dediderunt, ipsum magnifice honorantes; qui postea

(Oct. 21). Ianuam veniens, honorifice susceptus, ibidem dicitur hyemasse.

1310. Eodem anno marchio Fridericus congregato exercitu resedit in villa Tungede<sup>e</sup> in autumpno, disponens ire in Buchoniam<sup>d</sup> in preiudicium abbatis Fuldensis<sup>1</sup>. Quo tempore natus est ei filius in Gotha nomine Fridericus<sup>2</sup>; quod audiens, gavisus valde, consilium habuit cum nobi-20 libus terre et baronibus de expedicione sua; qui nolentes ei assentire, illa expedicio anichilata est.

1312. Anno Domini MCCCXI. Heinricus rex a civitate Ianuensi digrediens, Italiam<sup>e</sup>, Tusciam, Liguriam Longobardiamque peragrans, venit Veronam<sup>3</sup>, omnesque<sup>f</sup> civi-25 tates munitas obtinuit. Veronenses vero general advocato imperii dicto Cane<sup>h</sup> de Verona regem cum gaudio susce-

\*7. 215'. perunt ipsumque i ad Romam cum multis auxiliariis "deduxerunt.

struere monasterium et multas ibidem pers. — habeatur. 30 Eodem anno natus est Fred, filius marchionis Friderici Misnensis in Gota, reliquis h. a. omissis.

a) sic E. R; minutis 1. b) sic 1. R; cont. mem. E. e) sic L I; tungende 1. d) sic L I; Buckoniam h. l. 1. e) Ytaliam Tussiam E. f) omnes civitatesque E. g) vero — susceperunt om. E. h) sic R; Tane 1. i) ipsum cum m. aux. ad R. 35 ded. E.

<sup>1)</sup> Heinrici V. 2) Cf. Chron. parvum Dresd., Mencke, SS. III, c. 348.
3) Immo a. 1312. Febr. 16. Genua Pisam navigio profectus est, Veronam nunquam intravit. Auxilium Canis de Scala et Veronensium regi datum nimis elatum est. Qui Canis morte Alboini fratris impeditus est, 40 quominus Heinricum regem Romam proficiscentem comitaretur. Cf. H. Spangenberg, 'Cangrande I. della Scala' p. 35 sqq. Cf. infra a. 1327.

Ipso<sup>a</sup> anno Fridericus marchio Misnensis<sup>b</sup> multa 1311. castra Hermanni comitis de Wimar cepit ipsumque ad dedicionem coegit<sup>c.1</sup>.

naous

ueci-

ce-

re.

nt

ris vi- 10

m

gi ea

ır

ıs

10

2 .

S

e

- 25

0

-

. 30

35

40

i- 20

15 rAnno Domini MCCCXII. Heinricus rex cum multa 1312.

5 gloria Romam<sup>d</sup> ingressus imperialem adeptus est digni-(1un. 29).

tatem maximo cum honore. Post hec digressus a Roma
cum omni exercitu suo et auxilio Romanorum Florensem
civitatem attigit eamque obsidione<sup>e</sup> conclusit; quod vi-(Sept.)
dentes civitatenses, timore perterriti sibique<sup>f</sup> resistere
10 non valentes, miserunt nunctios cum inmenso<sup>g</sup> pondere
auri ad papam Clementem, ut eis succurreret auxilio
vel<sup>h</sup> consilio; qui, ut dicitur<sup>i</sup>, egit cum quodam Predicatore, ut imperatori mortis poculum propinaret.

Ipso<sup>k</sup> anno facta est discordia inter marchionem

Brandeburgensem Woldemarum et Fridericum marchionem Misnensem; in qua multa dampna, cedes hominum,
rapinas, incendia<sup>1</sup> faciebant. Tandem pervenitur ad
pugnam, ubi Fridericus marchio captivus abducitur apud
civitatem que vocatur Hagen-Elbe<sup>m</sup>, quam idem mar<sup>20</sup> chio ceperat<sup>2</sup>, \*indeque eductus marchioni Woldemaro<sup>n</sup>

\*F. 445. cum suorum gaudio presentatur, qui ipsum dire custodie tradidit vinculatum<sup>o</sup>.

Anno Domini MCCCXIII. Cives Erphordenses audientes captum marchionem Fridericum, in unum coadu
25 nati castrum marchionis Rinkeleiben funditus everterunt. Similiter abbas Fuldensis et abbas Hersveldensis q. 3 pariter coadunati castra marchionis Rotinberg et Bretinbach pariter destruxerunt. Marchio Fridericus audiens per Erphordenses abbatesque predictos castra iam dicta subversa, ut eisdem, si lecior arrideret fortuna, meritum condigna talione refunderet, pro sui liberacione modis quibus poterat fervencius laborabat. Unde fac- 47, 216. tum est, ut unam de filiabus Elizabet Alberto de Ko-

a) Eodem E. R 2. b) om. E. R 2. c) spatium lineae vacuum rel. 1. d) om. E. 35 e) obsedicione E. f) sic 1. V. Le III; sibi E. R 1. g) sic 1. E. V; inmensi R. Le III. h) sic 1. V; et E. Le III; aut R. i) ut dic, om. E. Le III. k) Eodem E. l) sic 1. 2a·b. R; et inc. E. L. I. m) sic R; ob der Elbe E; Elbe om. 1. 2a·b; cf. p. 346, l. 14. n) Volmaro h. l. 2a·b. o) spatium lineae vacuum rel. 1. p) Remkeleiben 2b; Rinkeleybū E. q) Herveld. 2a; Hersfeld. E. r) Rotenberg 2a·b. 40 s) Bretenbach 2a·b; Breytinbach E. t) dicta castra (iam om.) 2a·b. u) accederet E. v) omnibus add. 2a·b. w) Elizabeth E.

<sup>1)</sup> Ad hoc bellum quaedam pertinere videntur, quae Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 217. priore bello a. 1309. facta esse tradunt. 2) Aliter hoc relatum est in Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 218 sq. Cf. Chron. 45 parvum Dresd. l, l, 3) Heinricus V. et Simon I,

1312. tina, filio sororis marcgravii Woldemari, in legittimam conthoralem traderet: et insuper omnes municiones, quas in terra Orientali habebat, eidem tradidit, seque similiter Plisenensis terre municiones, quarum<sup>b</sup> eciam tunce possessor extiterat, sed daturum fidelius repromi- 5 sit 2. Subactise ex advocatorum presentacione mandatoque principis Orientalis terre municionibus alienis mani-bus<sup>3</sup>, advocati municionum f Plisenensis terre ex mandato domini castra, quibus prefecti fuerant, ut Orientales captivatoribus contradere rennuerunt, dicentes man-10 datum suig domini, nisi viva voce sanusque corpore id eis preciperet, minime se explere. Quapropter termino ad hoc deputato marchio Misnensis ad id precipiendum in suorum advocatorum validah manu collectorum ab hostibus adducitur<sup>i</sup>, sed ab eisdem suis advocatis, cum <sup>15</sup> validas tetendissent insidias, eodem loco et die placiti captivatur 3. Ductus igitur in castrum Aldenburg, isk qui eum ceperat sic eum alloquitur, ut motu voluntatis proprie, cum iam liber sit ab hostibus propriaque in municione receptus, in sui detrimentum perpetuum de-20 nuo hostilibus vinculis, si libeat, recludatur. Grates igitur suis pro hoc facto refundens quam intimas, de reddita sibi libertate non modicum gaudebat, municionesque orientales hostibus subactas validaque<sup>m</sup> manu per eum postea expugnacionibus reobtentas n. 4 denuo pacifice 25 possidebat.

1313. Per idem tempus Heinricus imperator Romanus obsidebat civitatem Florensem. Cives vero videntes se resistere non posse, ipsum, ut post patuit, in dolo hono-

a) Kocin 1; Kotyn E. b) quorum E. R 1. V. c) sic 1. R. V; poss. tunc E. d) sic 30 iterum 1. E. R. e) Sub acis, eadem manu superscr. actis 1. f) sic R; municio3 E; municione 1. g) sic 1. R; dom. sui E. h) manu val. E. i) sic E. L I. R 2; abducitur 1. R 1. k) hys E. l) sic E. R; om. 1. m) que eadem manu superscr. 1. n) sic 1; reobtenta E. R; re optenta L I. o) Eodem tempore E.

<sup>1)</sup> Agnetis uxoris Alberti principis de Anhalt. 2) Carta data iam 35 a. 1312. Apr. 13, Riedel, Codex dipl. Brand. B I, p. 319 sq., nr. 401. 3) Carta data a. 1312. Maii 3, Riedel B I, p. 327, nr. 406, Fridericus marchio cum filio promisit se die Iacobi Lipsiam venturum esse, ut feoda et allodia Woldemaro marchioni dimitteret. Quod et revera fecit (vide cartas ib. p. 330—332, nr. 412—416). Unde Fridericus paulo 40 post diem Maii 4. a. 1312. a Woldemaro sponte dimissus videtur esse. Quid veri insit huic narrationi, non facile est cognitu, quod nec Wegele, 'Friedrich d. Freid.' p. 326, n. 2, perspexit. 4) Cf. infra a. 1314.

rifice suscipiunt 1, et a in ecclesia Predicatorum b. \* in die 1313. assumpcionis beate virginis divinis misteriis corporis et Aug. 15. sangwinis domini nostrid Iesu Christi communicanteme intoxicant f et in die sancti Bartholomei, ut crediturg, Aug. 24. ad siderea regna transmittunth. O scelus inmanissimum! o crimen detestabile! o nephas et miseria a seculo inaudita! Angeli perhorrescunt, homines contabescunt, \*demones contremiscunt, Iudei derident, dum vident \*f. 216'. spem et vitam et gloriam per Christianos in mortis ama-10 ritudinem commutatam. Idem Heinricus imperator vere katholicus et vir per omnia laudabilis, victoriosus, pacificus et devotus - Nam omni festo et die dominicok communicabat corpore et sangwine domini nostri Iesu \*p. 446. Christi —; in 'iudicio iustus, in consilio providus, in 15 commisso fidelis, in universa morum honestate preclarus. Nam mortis sue auctores abduci fecit eosque m a mortis periculo liberavit; qui in civitate Pysana honorabiliter est sepultus".

10

5

30

## PARS VIII.

Anno dominice incarnacionis MCCCXIIII. audita 1314. morte imperatoris principes Alemanie<sup>o</sup> et electores regis in Frankenvort<sup>p</sup> in unum conveniunt<sup>2</sup> regem electuri, sed facta dissensione inter eos, sine electione discedunt<sup>q</sup>. Marcgravius Woldemarus Heinrico patruo suo, cuius erat electio regis<sup>3</sup>, omnes civitates, quas habebat in

\*) 1 pergit: sumendo eukaristiam a fratre Bernhardo de Monte-Policiano in die ass. b. v. intoxicatur et in die s. B., ut cr., ad sid. regna transmittitur. Quae post inserta et ideo lectiones veras mutatas esse patet collatis E. R. C. V. L III.

a) sic E. R. V; Hic 1. b) ibidem add, E. c) div. — communicantem om. 1, quae restitui collatis E. R 1, 2, V. L III. d) n. I. Chr. om. R 1, 2, quae recepi ex E. V. e) sic R 2; communicante R 1; om. E. f) intoxicant2(ur) E (intoxicando mutata in V; intoxicatus est mutata in Le III); veneno inficiunt R 1, 2, g) ut cred, om. E. 35 h) sic E. R. V. i) sic E. Le III. V; verus 1. R. k) sic E. R. (V); om. 1. l) spatium trium linearum rasum sequitur 1. m) eos E. n) spatium lineae vacuum rel. 1. o) Almanie E. p) franckynfort E. q) sic E. R; recedunt 1.

<sup>1)</sup> Imperator Florentiam urbem minime intravit, sed obsidione die Mart. 8. soluta, in castro Buonconvento mortuus est. 2) In Rense mense Iunio. 40 3) Waldemarus ipse ius eligendi regis habebat, et id tantum obtinere

- 1314. Orientali provincia, et municiones, que fuerant<sup>a</sup> marchionis Friderici, pro electione regis dedit perpetue possidendas. Postea vero per archiepiscopum Petrum Mogontinum principes convocati in Frankenvurt<sup>b</sup> ad eli-
- (Oct. 19. 20). gendum regem per dissensionem duos elegerunt. Nam 5 IIII 1 ex ipsis Ludewicum ducem Bavariec, alii vero Fridericum ducem Austrie in regem Romanorum contumaciter elegerunt; qui inter se multis annis atrociter dimicarunt 2.
  - et arte omnes municiones, quas margravius Misnensis f vi 10 et arte omnes municiones, quas margravius Heinricus habebat, que antea fuerant sue potestatis, obtinuit, scilicet Kemeliczh, Osseniczi, Lypczk, Grimme, Dorgowel, Hain ober Elbe, et alia multa oppida sue subdidit dicionin. 4.
  - 1316. Anno Domini MCCCXV. factum<sup>o</sup> est diluvium in Grimmis<sup>p</sup>, ubi multi homines perierunt, sed et ecclesia \*f. 217. Augustinensis<sup>q</sup> inibi per \*inundacionem aquarum est abducta <sup>5</sup>.
  - die in multa egestate et paupertate diem clausit ex(Nor. 20). tremum 6, sepultusque est ibidem apud beatam virginem \*.
  - (Apr. 20). Clemens papa hoc anno vita decessit; qui in extremis positus lacrimabiliter deplorabat se reum esse in 25
    - \*) E. M add.: medio t in monasterio. Et in medio ecclesie etiam in R p. 651, f. 403b. legitur, neque tamen in Cron. S. Petri exstabat, cum C hoc non habeat, quod et in V deest.

a) sic E. R, fuerunt 1. b) frankenwurt h, l, 1; franckynfort E, c) Bawarie E, d) om. E. e) romā<sup>m</sup> E. f) om. E. R. g) imperator E. h) Kempnicz E. 30 i) Ofienycz 1; Osczicz E, k) Lipczig E. i) Hayne ober der Elbe, Torgaw E. m) que subd, dic, sue E. n) spatium lineae vacuum rel, 1. o) factum — abducta. Eod. a. om. E. p) Grimmiis 2<sup>a.b</sup>. q) Augustinensium R. r) sic 1, M. V; in Erfordia E. Le III. R. s) ad E. M. Le III. t) in m. in E.

voluisse potest, ut id iuris, quod Heinricus in rege eligendo habebat, 35 ipsi concederet. Cf. Kopp, 'Gesch. d. eidgen. Bünde' IV, 2, p. 56 (n. 1). 59. 1) Quinque potius, sed suffragium ducatus Saxoniae divisum erat, Iohanne duce pro Ludowico, Rudolfo duce pro Friderico suffragantibus. 2) Vide de loco praecedente praef. p. 129. 3) De Landsberg, patruus Woldemari supra dictus. 4) Haec demum a. 1315. 40 facta sunt. Cf. Wegele, 'Friedrich d. Freidige' p. 332. 333, n. 4. 5) A. 1316. Iun. 20. hoc factum esse referunt Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 45. 6) Iam a. 1314; cf. Wegele l. l. p. 330, n. 2. Diem obitus eius Nov. 20. indicat Necr. S. Mariae Erford., 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins' IV, p. 256.

morte Heinrici imperatoris, et quod ordo Templariorum et Beginarum<sup>a</sup> ab eo destructus fuisset. Post quem Iohannes papa XXII.<sup>b</sup> canonice est electus, qui<sup>c</sup> septi- 1316. mum decretalium a predecessore suo compilatum aliqua adiciendo auctoritate apostolica confirmavit.

Anno Domini MCCCXVI. d fames valida, que iam per tres annos invaluerat, tam magna facta est, ut multi fame perirent de. Nam in strata publica, in civitatibus, in de opidis, in villis innumerabiles exanimes iacere videbantur. Unde cives Erphordenses misericordia moti

magnasg foveas quinque

n

in 5

0

r

i 10

3

t

n

a

)-

- 20

-

n 25

6, 35

e

8

. 40

15

Cron. S. Petri.

ante civitatem fecerunt, ubi
quottidie h proiecta sunt in15 numerabilia cadavera mortuorum. In Smedestete sepeliebantur centum XXXIIIk
sexagene cum quinque hominibus 2.

E M

in Smedestete ante civitatem fecerunt, ubi centum et triginta tria la sexagena la hominum et quinque homines tunc temporis sunt proiecta la caracitat ac miserabiliter sepulta.

\*Anno p Domini MCCCXVII. Empta est villa dicta 1317.
\*p. 447. Flensinges a quodam monacho Heinrico dicto de Myla,
tunc preposito in Ellende 3, et a Friderico marchione
in crastino sancti Thome apostoli beate Dei genitrici Dec. 22.
Marie sanctoque Iohanni ewangeliste et ecclesie Rein25 hersburnensi solemniter appropriata 4.

Anno Domini MCCCXVIII. Fridericus marchio 1318. quendam militem dictum Knut pro aliquibus frivole et indocte prolatis <sup>5</sup> captum in Warperg fame miserabiliter

a) sic E, R, V; begkinarum 1. b) huius nominis add. E. c) qui — confirmavit 30 om. E. d) M°CCC°0XVIII° E. M. Le III, unde et in Eng. I (inde V). II, haec ad a. 1318, leguntur, sed ad a. 1316, recte 1. 2a.b. C. R. V. e) sic 2b. E. M. R; perierunt 1. 2a. f) et op. et in v. E; et opp. villisque M. g) sic 2a.b. E. M; q. m. f. 1. h) pr. cott. (quot.) 2a.b. i) In — hominibus om. 2a.b. R. k) sic C (dri unde drißig schok) cum E; XXXII 1. l) sic E. Eng. II (CXXXIII sexagene). C; centum quinqua-35 ginta M; CXXXVI sexagene Eng. I, sed 333 sexag? V ad a. 1318. m) sic E. M. n) proiectae ac m. sepultae M. o) C cum textu E. M. h. l. convenit; vide quae ad Cont. Thuring. infra adnotavi. p) a. 1317, 1318, om. E.

1) Villa ab oriente civitatis ante Schmidtstädter Thor sita. Nunc tantum Neu-Schmidtstädt existit. 2) Cf. cartam datam Avenione a. 1341.

40 Sept. 10, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 170, nr. 209. 3) Vide cartam de hac emptione datam a. 1317. Iul. 25, Thur. sacra p. 136 sq.; Schannat, Vind. liter. I, p. 132, nr. 49. 4) Vide Friderici cartam datam a. 1317, Thur. sacra p. 137; Schannat l. l. nr. 48. Cf. Möller, 'Urkundl. Gesch. des Kl. Reinhardsbrunn' p. 93 sq. Haec ex fonte 45 Reinhardsbr. sumpta esse patet, quae tamen non in Cron. Reinhardsbr. leguntur. Cf. praef. p. 129. 5) Cron. Thur. Isenac. c. 21, § 11

- 1318. necavit. Qui apud Predicatores 1 secrecius est sepultus. Eodem anno edificia in maiori turri in Warperc ictu fulminis sunt incensa 2.
- Anno Domini MCCCXIX. Fridericus marchio re-\*f. 217', edificavit \*turrim incensama in Warpercb et construxit 5 magnum estuarium ibidem, fecitque adduci ex provincia Missenensi<sup>e</sup>, Orientali<sup>d</sup> et Plisenensi<sup>e</sup> in Warperc<sup>b</sup> multa pondera argenti cum curribus oneratis. Éodem anno dedit filiam suam Elizabets Heinrico filio Ottonis lantgravii Hassie, quam 8 receperat consilio et auxilio reve-10 rendi domini Burchardih archiepiscopi Magdeburgensisi. Hic episcopus erat frater nobilis viri de Zraphelak et mire parcitatis; ecclesiam tamen suam in omnibus quantum poterat ditavit, multas municiones illi castraque et oppida procurando. Sed que provenerit illi gracia 15 pro meritis, hic non reor esse silendum. Nam cum
  - 1314 cives Castri-Palladis, id est Meideburg<sup>m</sup>, multas illi insidias tenderent et multis eum iniuriis lacessirent<sup>n</sup>, ille fretus Dei auxilio, coadunatis multis auxiliariis, cum Friderico marchione ipsam civitatem obsedit, multa 20 dampna civibus inferendo 4. Videntes autem se resistere non posse, manum dederunt et homagium facere eidem debitum sunt coacti. Unde felle amaritudinisº commoti, quem superare non poterant manifeste, dolo aggrediun-
- tur, ipsumque precibus et promissionibus invitant<sup>p</sup> ad 25 1325. civitatem. Archiepiscopus<sup>q</sup> Burchardus sic venenosis et diabolica fraude dulcoratis precibus acquiescens venit
- (Aug. 28), in Meideburc, ubi primo a civibus, deinde a clero, exinde ab omni populo cum crucibus et candelis ardentibus et sanctorum reliquiis et cantu gloriosissime est sus-30 ceptus et cum magna leticia ad summam cathedralem r
- (Aug. 29), ecclesiam est deductus. Postera die omnibus suis amicis

a) a fulmine inc. E. b) Wartperg E. c) misnensi E. d) om. E. e) sic E; pliszenensi 1. f) et E. g) Elizabeth E. h) Burkardi E. i) magdeburgensi 1. E. k) Schrapfel E. l) illa castra E. m) sic 1. 2a. R2; Meideburgenses 2b; Magde-35 burg E. n) sic 1. E. o) sunt add. E. p) in civ. invitaverunt E. q) Arch. — dicitur (p. 349, l. 3) om. E. r) chatedralem 1.

(Pist. c. 88) talia verba tradit, ubi hic miles vocatur Albertus Knut, consiliarius marchionis, qui in permultis cartis eius occurrit. nacenses, ut Cron. Thur. Isenac. habet. 2) Cf. Cron. Thur. Isenac. 40 ampl. et Hist. landgr. Eccard. c. 454. 3) Desponsatam scilicet Alberto comiti de Anhalt; supra p. 343 sq., a. 1313. 4) Quod autumno a. 1314. factum est; Gesta archiep. Magd., SS. XIV, p. 428 sq.; 'Magdeb. Schöppenchr.' ed. Janicke p. 183 sq.

et fidelibus ab eo elongatis, magistri consulum per suos 1325. sibi parvo tempore ministrabant. Postea vero, ut dicitur, securia percussus mortem subiit temporalem, deinde ibidem sepultus et, ut dicitur, miraculis claret. Et hoc vere contigit anno Domini MCCCXXV. in vigilia sancti sept. 20. Mathei apostoli.

\*Anno Domini MCCCXX. Marchio Fridericus facta \*f. 218. expedicione in Orientali et Plisenensi provincia multa castra et oppida destruxit, aliqua sibi muniens reser-

10 vavit.

Anno Domini MCCCXXI. obiit dominus Iohannes 1321. abbas de Brůheim<sup>d·2</sup>, vir magne probitatis; cui successit dominus Bertoldus dictus Kolner<sup>3</sup>, eiusdem ecclesie cenobita.

15 Cron. S. Petri.

\*p. 448. \*Eodem anno in Thuringia Fridericus castrum inexpugnabile Raspenberc destruxit, castrum vero 20 Eckersberge expugnans, fautores suos in eo collocavit. Beringerus vero de Schidingen, cuius castrum Eckersberc erat, collectis multis 25 auxiliariis, dum expugnare-

E.

Anno M°CCC°XXI°. In Thuringia Fredericus marchio Misnensis, coadiuvantibus e Erfordensibus, comitibus et nobilibus Thuringie, castrum inexpungnabile Raspenberg destruxit funditus et anichilavit. Nam cum predones et raptores ibidem continue morarentur, audientes rumi-

1) In nocte s. Mathaei (Sept. 20/21); Gesta archiep. Magd. l. l.; 'Magdeb. 30 Schöppenchr.' p. 191; Henr. de Herv. ed. Potthast p. 241 sq. Etiam in cod. bibl. ecclesiae Merseburg. nr. 56. brevi chronico Iacobi de Varagine manu saec. XIV. additum est ('Archiv' VIII, p. 665): A. D. 1317 (?) venerabilis pater Borchardus Magdeburgensis ecclesie archiepiscopus, de stirpe nobilium de Scrappelowe natus, in nocte sancti 35 Mathei a consulibus in civitate Maghedeborch miserabiliter est occisus. 2) Dies obitus eius (Iun. 30) traditur in Necr. S. Petri cod. Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 515, et Schannat, Vind. II, p. 19, et in epitaphio eius, 'N. Archiv' XXII, p. 533, etiam in addit. ad Nic. de Siegen 3) Quem procuratorem monasterii die 4. Iulii electum 40 et a Mathia archiepiscopo (demum a. 1321. Dec. electo) Erfordiae morato confirmatum esse scribit Io. Kircher f. 58. Hoc iam a. 1322. vel 1323. Ian. abbatia se abdicante et monachum se professo ordinis Cisterciensis in monasterio Vallis S. Georgii, gravis discordia inter monachos S. Petri orta est, parte abbatem eligente Volmarum Vicedominum, parte contra-45 dicente; de qua re vide litteras editas in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' II, p. 43-84, et nota bene hac de re nihil in hac Cron, relatum esse,

a) et cum sec, eum occiderunt et ib, sep, ut dic, E, b) Et — cenobita (l, 14) om. E, c) pliszenensi 1; Or. prov. et Plisn, R, d) bruheim corr. brûheim 1. e) coadunantibus E.

Cron. S. Petri.

1321. tur dictum castrum, clam nocte irruit in castra, cedendo et incendendo hostes fortissime expugnabat. E.

nare marchionem cum civitatibus et terre<sup>a</sup> nobilibus pro destructione castri apropinquare — quod castrum 5 nimis magnum et amplum fertur fuisse 1 —, et non habebant copiam victualium in castro et qui potuissent tali exercitui b resistere, fu- 10 gam ineunte, terga vertunt, et sic castrum apertis ianuis et valvis derelinguunt. Eodem tempore castrum vero Eckersberg cum protractad 15 et maxima obsidione expungnans ipse marchio, predictis cooperantibus, fautores suos in eo collocavit. Beryngerus vero de Schydingen, cuius castrum Eckers- 20 berge erat, collectis multis auxiliariis, dum expungnaretur dictum castrum, clam nocte irruit f in castra cedendo et tuguria ac tentoria incendendos hostes for- 25 tissime expugnabat.

At illi expergefacti et precipue Erphordenses, qui semper parati erant ad pugnam, ad arma convolant<sup>h</sup> hostesque versa vice cedunt, capiunt et affligunt. Tandem Beringerus cum suis victus ad castrum fugere compellitur, et ibi fame 30 et<sup>1</sup> siti et inedia nimium coartantur<sup>k</sup>. Videntes autem hii qui in castro erant sibi periculum imminere, rebus et vita sibi concessis, castrum hostibus tradiderunt. Quod audiens marchio, cum ibi non esset<sup>1</sup>, maxime<sup>m</sup> sibi displicuit, multumque in suos advocatos<sup>n</sup> iracundia est com-35 motus. Et merito. Nam si voluissent, omnes suos adversarios captivassent<sup>o</sup>. Eodem<sup>p</sup> anno facta est eclip
Jun. 26. sis solis hora prima in die sanctorum Iohannis et Pauli.

a) tore E, b) exercitu E, c) iniunt E, d) protacta E, e) erkersb'g h, l, E, f) arruit E, g) in cedendo E, h) convolantes E, i) om, E, k) sic 1, E; coartatur E. l) ibi presens non erat E, m) om, E, E, n) advocatus 1, o) et occidissent add, E, p) Eod, — Pauli om, E.

<sup>1)</sup> Hoc loco et infra l. 14. apparet ea quae E solum habet postea narrationi Cronicae S. Petri inserta esse,

Anno Domini MCCCXXII. feria a secunda post Mi- 1321? sericordias Domini, dum in eadem die dominica dedicacio fuisset Predicatorum, ludus este factus apud Ysenach in orto ferarum a clericis<sup>d</sup> et a scolaribus de X s virginibus; cui ludo marchio tunce intererat 1. Ubi dum quinque virgines fatue precibus beate virginis Marie et omnium sanctorum non possent graciam invenire, marchio iratus recedebat, \*dicens: 'Que est fides Christiana, \*f. 218'. si peccator precibus beate Marie Dei genitricis et omnium 10 sanctorum non debet veniam obtinere?' Et sic furens g secum per quinque dies, quinto die, id est sabato, mane Maif 9? primo dicit marchionisse 2: 'Surge et fac escas preparare, ieiunantibus pisces, non ieiunantibus vero carnes, facque sacerdotem me expectare cum missa. Nam oportet me 15 paulisper requiescere et dormire'. At illa surgens quod iussum fuerat adimplevit. Hora vero VI. rediens excitavit eum, dicens: 'Surgiteh velociter, iam enim hora preteriit, et populus vos expectat'. At ille oculos apperiens loqui non poterat. Nam morbo apoplexie percussus 20 semivivus iacuit, eademque per tres annos et dimidium in infirmitate<sup>1</sup>, quam maximum dolorem sue generose . 49. conthorali, "quem gemitibus ac fletibus cottidianis explicuit, faciens, laboravit\*. Audiens itaque Heinricus comes de Swarczburc ululatus marchionisse insolitos, verbis 25 consolatoriis eam adeundo alloquitur, per eundemque domine marchionisse et eiusdemk filio a civibus et ad-

\*\*) E ex praecedente narratione haec excerpta praebet: Anno M°CCC°XXII° sabatho post Misericordias Domini marchio Misnensis percussus est morbo apoplexie, et eodem morbo tercio dimidio anno laborans exspiravit. Ubi Audiens — procuratur om.

a) sec, f, R, b) sic E. R, V; misericordia 1. c) f, est R, d) secularibus add, R, e) om, R, V. f) M, virg, R, g) per q, d, fur, sec, R, h) Surge R, i) q, max, dol, in inf. 1; corr. ex R, ubi dim, infirm, (in om.). k) eius R.

1) Qui ludus adhuc exstat, editus a L. Bechstein, 'Wartburg-Bibliothek' I (Halle 1855). Cf. L. Koch in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' VII, p. 111 sqq.; R. Bechstein, 'Das Spiel von den zehn Jungfrauen' (Rostock 1872). — Cum auctor huius partis res gestas saepe falsis annis adscripserit, cum Fridericum 3½ annis aegrotasse dixerit, qui a. 1324.
40 defunctus esse videatur, hunc ludum non a. 1322. Apr. 26, sed iam a. 1321. Maii 4. factum, marchionem die Maii 9. apoplexia ictum esse conicio. Quo omnia fere tolluntur, quae Wegele, 'Friedrich d. Freid.' p. 339, n. 1, contra hunc locum movit. 2) Elisabeth. 3) Friderico.

vocatis civitatum et castrorum homagium fieri procuratur.

1322. Anno Domini MCCCXXIII. Desponsata est filio marchionis Friderico<sup>a</sup> filia regis Boemie<sup>1</sup> adductaque est<sup>b</sup> in Warperc<sup>c.\*</sup>.

Cron. S. Petri.

Eodem anno <sup>2</sup> ingravescente discordia inter ducem Bavarie et ducem Austrie propter discordem electionem regis, tandem certus dies prelii indicitur ab utrissept. 30. que <sup>d</sup> in crastinum sancti Michaelis <sup>e</sup>. Convenientes <sup>f</sup>

Michaelise. Convenientes fin prelium e diverso manu sept. 28. valida in vigilia sancti Michaelis duces memorati, ex consilio regis Boemie dux Bavarie suo cum exercitu ponte facto flumen in occursum partis gadverse transiit, anticipatoque prefixo termino, ponte deiecto, pugnam inchoavit; quod videntes Ungariih et pagani, quos dux Austrie vocatos sibi in auxilium adduxerat,

E

Eodem 5 anno in crastin o Michaelis 6 factum est prelium inter ducem Lodewicum Bawarie, qui electus a 4° prin-10 cipibus 7, et Fred[ericum] ducem k Austrie, electum a tribus, et Lodewico 1 duce obtento prelio, regiam dignitatem adeptus est.

20

25

# \*) E add.: cum magna solempnitate.

a) sic R; Friderici 1; fred E. b) sibi add, E. c) Wartperg E. d) scilicet add, R. e) archangeli add, R1. f) igitur add, R. g) sic R; parte 1. h) Ungari E. 30 i) sic R; om. 1. k) duce A. electo E. l) sic E. Le III.

1) Iutta filia Iohannis regis iam a. 1322. Friderico desponsata est. Cf. Chron. Aulae-regiae II, 11, l. l. p. 416. 2) Scil. 1322. Casu factum est, ut haec in Cont. Thur., D. Chr.' II, p. 315, recto anno adscriberentur, omisso videlicet praecedenti loco cum a. D. Nam E et R 35 haec ad a. 1323. habent. 3) Isen. 4) Pleraque haec falsa sunt. Constituto die proelium commissum est, nec pons factus, nec abiectus; cf. H. Pfannenschmid in 'Forschungen z. D. Gesch.' III, p. 52, n. 3; Fr. v. Weech ibid. IV, p. 94 sq. Pontem abiectum esse ideo auctor sibi persuasit, cum crederet Leopoldum ducem ab altera parte fluvii, cuius 40 nomen auctor nescivit, stetisse. 5) In Hist. landgr. Eccard. (L III) ex hoc loco quaedam excerpta sunt. 6) Male legit is qui haec immutavit textum Cronicae S. Petri. 7) Cf. supra p. 346.

Cron. S. Petri.

0

e

1

- 10

15

20

25

30

35

40

terga vertentes fugam arripiunt huncque, qui eos adduxerat, \*armis miserabili-5 liter occiderunt. Interea ex altera parte fluminis Lupoldus dux Austrie, frater Friderici ducis predicti, collecto<sup>a</sup> magno exercitu in 10 auxilium fratris advenerat, sed interceptus a flumine, cum fratri subvenire non posset eumque suo cum exercitu hostibus succum-15 bere cerneret 1, exitum rei lugubriter expectabat. Nimio enim dolore compulsus tanta amencia capiturb, ut, nisi a suis prohiberetur 20 militibus, ad se ultro interficiendum nudato gladio insanire suo admoto gutturi videretur. Itaque capto Friderico duce per quendam 25 Franckonem nomine Eberhardum de Masbach 2 presentatoque nobili viro de Norenberc<sup>3</sup>, ab eodemque defensato et in presenciam 30 ducis Bawarie perducto salva vita eius: iam dicto duci Bawarie victoria ascribitur, et ab eo suoque exercitu devictis hostibus pro-35 pria cum gaudio repetuntur.

E

1322.

\*f. 219.

Nam capto Frederico duce Austrie a quodam nobili Franckone, nomine Eberhardus<sup>d</sup> de Maspach, et presentatoque burggravio de Nornburg, ab eodemque defensato et in presencia<sup>d</sup> ducis Bawarie producto salva vita eius, et sic diu captus detentus.

a) magno coll. R. b) rapitur R. c) sic 1. Theod.; producto E. R 1. d) sic E. Le III.

<sup>1)</sup> Qui longius aberat, ut certamen conspicere non posset. Cf. de hoc proelio etiam O. Dobenecker in 'Mitth. d. Inst. f. Oesterr. Gesch. I. Er-40 gänzungsbd.' p. 162 sq. 2) Cf. Pfannenschmid l. l. III, p. 68, n. 4. IV, p. 77 sq. 3) Friderico IV. burggravio.

1324. \*Eodem<sup>a</sup> anno <sup>1</sup> orta sedicione inter cives Northu-\*p. 450, senses se mutuo suspenderunt, interfecerunt, rotaverunt,

Int. 15, et hoc in die divisionis apostolorum\*.

archiepiscopus obiit <sup>2</sup>. Hic provincialia iura composuit, <sup>5</sup> que Iohannes papa confirmavit. Cui idem papa Mathiam monachum sub regula sancti Benedicti, custodem in 1321 Morbach, omni dignitate pontificali cum pallio substituit

1321. Morbach, omni dignitate pontificali cum pallio substituit

sublimatum.

1322? Eodem<sup>b</sup> anno facta est magna discordia inter cives 10 Erphordenses et clerum<sup>c</sup>, quia cives quendam clericum de furto diffamatum fecerunt suspendio interire<sup>d</sup>; qua de re statim a divinis clerici cessavere<sup>e</sup>.

Cron. S. Petri.

Unde commoti cives f curias deicere, domos destruere, bona diripere clericorum per nephandos homines procurarunt:

E. M.

p. 451.

Unde cives commoti promulga- 15 verunt<sup>g</sup> edictum, ut, si qui cum clericis quidquam haberent agere vel negociare<sup>h</sup>, licite possent non obstantibus consulibus, et sic per 20 communitatem procuraverunt curias deicere, domos destruere, bona diripere et per nephandos homines clerum molestare;

\*f. 219'.
Ang. 24. quapropter \*circa festum sancti Bartholomei Mathias 1 25
archiepiscopus veniens Erphordiam cum processione

\*) 1 add.: Hoc iterum contigit anno Domini 1374. in die sancti Valentini, quod multi sunt decollati et expulsi et eorum bona accepta 0.4.

a) Eod, — sublimatum (l, 9) om, E; hace — apostolorum habet V ad a, 1324, post 30 reformavit (p, 355, l, 3) et eo de m lo co ad a, 1324, haec leguntur in C. In R hace non exstant, a\*) arch, Mog. R. b) hace habent E. M ad a, 1323, E post detentus (p, 353, l, 30), etiam 2\*-b: MCCXXIII. Facta est, e) clericos, quod 2b; ibidem add, E. M. d) diff, suspendio interimerunt (interierunt E) E. M. e) sic 1, 2\*-b; cessaverunt E. M. R. V. f) sic R. (E. M); om, 1, 2\*-b; Erffurdenses V. 35 g) sic M; promugaverunt E. h) negociari M. i) sic 1, V. M; beati R; om, E. k) dominus add, E. l) sic 2\*-b, E. M. R; arch, Math, 1, V; Maguntinensis add, 2\*-b, m) Mogunt (inensis) add, h, l, E. M. n) 1373, 1; sed ad a, 1374, hace rectins habet V. o) O sancte Ieronime succurre add, 1, post del.

1) Potius a. 1324. Cf. Förstemann, 'Historische Nachrichten von Nord-40 hausen' (Nordhausen 1860. 4°) p. 251 sqq. 2) Qui iam a. 1320. Iun. 4/5. obiit. 3) A. 1322. hoc factum esse videtur, cum a. 1322. Aug. 28. Mathias electus Erfordiae cartam dederit, Beyer, 'UB.' II, p. 12 sq., nr. 19. Sed etiam a. 1324. Aug. ex. Mathias Erfordiae fuit. Vide p. 356, n. 2. Cf. infra narrationem in appendice (nr. IV) 45 editam. 4) Hoc demum a. 1375. factum est. Cf. Förstemann l. l. p. 260 sqq. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 443 sq.

p. 450.

10

15

20

25

30

35

40

45

et crucibus, candelis<sup>a</sup> et reliquis sanctorum honorifice 1322? est susceptus; qui inter clerum<sup>b</sup> et cives pacem faciens eos concorditer reformavit<sup>c.\*</sup>.

Anno Domini MCCCXXV. Lupoldus dux Austrie 1326.

5 multa dampna d.\*\* regi Romanorum inferense, tandem fobiit tali modo, ut dicitur. Cum quidam nigromanticus (Febr. 28). sibi presentatus fuisset, interrogavit eum, si posset sibi dyabolum demonstrare in propria persona. At ille:

'Possum', inquit, 'sed nullus homo sine periculo corporis potest eum videre'. Quo \*contumaciter respondente:

'p.451. Volo eum utique videre', et fideiussores nigromantico statuit, ne in aliquo lederetur. Introductus est igitur in cenaculum, et ibi pariter residentes vident hominem aspectu nigrum et \*\*\* deformem introeuntem; quo viso dux

- \*) E. M add.: Eodem anno m spoliata est capella Sacri 1324. Fontis supra et infra et n omnibus ornamentis altaris; de quo metristaº refert: Fraus cum bisexto Domini regnavit in anno Milesimo trecentesimo vicesimo quarto, Quere p diem solis et festum Panthaleonis 1, 20 Iul. 28, 29, In quibus est magna res et violencia facta. Surrexit quidam Zcinke cognomine nequam Cum turba multa, sed non de gente beata, Adversus clerum; quod sit maledictus in evum! Hicque<sup>q</sup> potestate spoliavit in hac civitate 25 Quosdam canonicos cappellarumque ministros, Sed quasi tempestas fuit eius ficta potestas.
  - \*\*\*) Lup. dux A. pro nece <sup>t</sup> Frederici fratris sui, ducis Austrie, multa dampna Lodewico duci <sup>u</sup> Bawarie, qui <sup>v</sup> et regi Rom. E.

Hanc quia<sup>8</sup> cappellam spoliavit et inferiorem Ad Fontem Sacrum, corpus de virgine natum

\*\*\* E add.: forma horribilem totoque corpore.

<sup>35</sup> a) et cand, et E, b) clericos 2b, c) spatium lineae vacuum rel, 1, d) Ludewico (Ludov, 2b) Bavaro add, 2a·b, e) propter fratrem suum, quem dictus Ludewicus (Ludov, 2b) in bello ceperat add, 2a·b ex loco a, 1323, omisso, f) idem Lupoldus add, 2a·b, g) sic 2a·b, E, (R), V; in pr. pers, dem. 1, h) sic 1, E; om, 2a·b, R, V, i) pertinaciter 2a, k) sic 1, E, R, V; st, nigr. (necrom. 2b) 2a·b, l) Videns 2a, 40 m) Anno 1324, M, n) om, M, o) hos versus add, M, p) sic M; Quem E, q) Sicque M, r) canonicas E, s) sic M; Hancq(ue) E, t) sic Le III; puece E; fort, vice legendum, u) sic Le III; duce E, v) om, Le III.

<sup>1)</sup> Hoc festum a. 1324. sabbato fuit.

1326. dixit: 'Satis est', et statim ada lectum deductus mortuus est'.

Cron. S. Petri.

1324? Eodem anno Mathias archiepiscopus b cum magna pompa primam missam suam c Erphordie celebravit 2.

E. M.

Eodem annod dominus Mathias archiepiscopus Moguntinus cum magna pompa veniens Erfordiam a clero, civibus et universo populo et processionaliter ab omnibus religiosis honorifice et laudabiliter est susceptus, et ibidem primam missam suam ad beatam virginem celebravit.

1324. Ipso<sup>h</sup> anno Fridericus marcgravius<sup>i</sup> in Warperc<sup>k</sup> is diem clausit extremum<sup>3</sup>, sepultus in Ysenache<sup>1</sup> ad Sanctam Katherinam.

1323. Ipso<sup>h</sup> tempore desponsata fuit <sup>4</sup> Friderico iunicri margravio Mechtildis filia regis Romanorum Ludewici per advocatos Thuringie adductaque est<sup>m</sup> in Warperc<sup>k</sup>, <sup>20</sup> filiaque regis Boemie <sup>5</sup> reducta est ad patrem<sup>n</sup>.

Buchonowe<sup>q</sup> et Otto de Stuternheim<sup>r</sup> cum eorum complicibus, cupiditate sacrilega capti, quendam electum in episcopum<sup>s</sup> in Meideburc in strata publica spoliantes acaptivum proch dolor! abduxerunt eumque Brandenvels<sup>1</sup>

a) sic 1, 2a·b, R, V; ded, ad l, E, b) Moguntinus add, R, c) sic R, E; om, 1.
d) Anno 1325. M, ubi dom, om, e) et civ. M, ubi et un, pop, et om, f) ab o. rel, om, M, g) Mariam add, M, h) Eodem E, i) Misnensis add, E, M, k) Wartperg E, M, l) ysēnaco E; Isenaco M, m) om, E, n) eius add, E, o) Eodem tempore E, ubi haec (-p. 357, l. 8) ante Ipso temp, etc. (l. 18). p) Weczilo E, q) Buchenowe E, R, LI, r) Stotternheym E, Le II, III, s) archiepiscopum Magdeburgensem in str. E, Le III, t) Brandefels E.

1) Alia Matth. de Neuenburg de daemone a Lupoldo vis narrat, ed. Weiland in 'Abh. d. Ges. d. W. zu Göttingen' XXXVII, p. 25 sq., 35 c. 36. XXXVIII, p. 51 sq., c. 51 (ed. Studer c. 51, p. 73 sq.).
2) A. 1324. Aug. 30. et Sept. 3. Mathias privilegia monasterii S. Petri confirmavit cartis quae exstant in cod. Berolin. Ms. Boruss. fol. nr. 81. f. 28'. 29. 3) Diem obitus eius XVI. Kal. Dec. habet Hist. Eccard. c. 455. Ad a. 1323. referunt eius obitum Ann. Veterocell., SS. XVI. 40 p. 45, et Chron. Aulae-regiae II, 12, Fontes rerum Austr., SS. VIII, p. 424, ubi die VI. Kal. Dec. obiisse dicitur. Cf. Wegele l. l. p. 341. 4) Iam a. 1323. desponsata est. Cf. Böhmer, Reg. Lud. nr. 571, d. d. Maii 7. ST. Cf. Chron. Aulae-regiae II, 12, p. 423. 5) Cf. supra a. 1323, p. 352. 6) Heidenricum de Erpitz. Cf. Gesta arch. Magd., 45 SS. XIV, p. 432; 'Magd. Schöppenchr.' p. 197.

detentum, virum provecte etatis et canicie venerandum, 1326. per unum annum et dimidium custodie manciparunt; 1327. qui in vinculis diem clausit extremum. \*Quod audiens \*7.220. Otto lantgravius Hassie consilio suorum venit ad papam 5 Iohannem ibique obtinuit archiepiscopatum Magdeburgensem filio suo iuniori Ottoni; civibus Meideburgensibus a pro nece sui presulis magna pecunia multatis veniam apud papam et graciam acquisivit c. 2, veniensque in domum requievit in Domino 3.

Eodem anno factus<sup>d</sup> est lapideus pons mercatorum 1325.

in Erphordia\*.

or-

us

pa

ro.

ilo

ni-

us.

ım

ng

Ck 15

ad

ori

ici

de

m-

n 6

SI

. 1. rel.

artem- 30

heen-

ed. 8q., 35 q.). etri 81. rd.

VI, 40

II,

41.

d.

ma

d., 45

30

es 25

k 20

et 10

10- 5

Anno Domini MCCCXXVI. facta est magna dis-1326? cordia inter archiepiscopumg Mathiam et Heinricum lantgraviumh, quia bona feudaliak ab episcopo, ut moris est, non susceperat. Unde multa homicidia, rapine, incendia ab utrisque partibus facta sunt. Sed archiepiscopus oppidum quoddam Gissen obsedit et cepit et 1327. fautores suos in eo locavit; qui multa crudelitate bachantes in cedibus hominum et rapinis et violacionibus virginum et puellarum oppidanos multis calamitatibus oppresserunt. Quod videntes idem cives, expulsis illis, priori suo domino lantgravio dictum oppidum reddiderunt.

Eodem anno Heinricus comes de Swarczburg ve-1326?

25 niens cum exercitu Marchiam q ante r quoddam castrum ictu sagitte a tergo est hostiliter interfectus 5; quod s

\*p.452. audiens marchionissa, \*relicta Friderici marchionis, quendam virum nobilem dictum de Plawe t. 6 in protectorem

\*) E add.: cum magnis expensis.

a) Magdeburg, E. b) alio atram, superser, mulctatis 1; mittatis E. c) obtinuerunt E, ubi ven. — Domino om. d) edificatus E. e) orta E. f) om. E. g) M. arch, E. h) Hassie add, E recte. i) quod 2b. k) sic 1. 2b; pheodalia 2a, E. R. l) dictum E. m) giszen 1; gifin E; Sifien 2a; Giessen 2b. n) bachinantes E. 35 o) sic 1. 2a, E. R; iidem 2b. p) sic 1. E; dom, suo 2a b. R. q) sic 1. R 2; in M. E. Le II, III, R 1. r) in obsidione cuiusdam castri ubi ictu E, Le III. s) quod — faciendo (p. 358, l, 3) om. E. t) plawe post corr. plawē 1; Plauwe R.

1) Burchardi; cf. supra p. 348 sq. 2) Quod demum a. 1331. factum est bulla data Iun. 30. 3) A. 1328. Ian. 17. 4) Demum a. 1327; 40 cf. Gesta Baldewini III, 6, Gesta Trevirorum ed. Wyttenbach et Müller II, p. 246; Gudenus, Cod. dipl. III, p. 257, nr. 187; 'Oberrhein. Chronik' ed. Grieshaber p. 29. 5) Nusquam alibi hac de re quidquam relatum inveni. P. Iovius in Chron. Schwartzburg., Schöttgen et Kreysig, Diplom. et SS. I, p. 317 sq., hunc tantum locum ampliavit. 6) Heinricum II. Russe.

<sup>\*\*)</sup> E add.: ac pro domino habuerunt.

1326? et advocatum suarum constituit regionum, qui sapienter et fideliter prefuit, pacem et iusticiam in omnibus provinciis faciendo.

1327. Anno Domini MCCCXXVII. Ludewicus rex<sup>a</sup> congregato exercitu Longobardiam Italiamque peciit, veniens- 5 (Iam. 17), que Romam cum auxilio Canis<sup>b</sup> Veronensis, qui tunc erat advocatus imperii, imperialis dignitatis apicem est adeptus.

1327? Sub eodem tempore Fridericus et Hermannus fratres de Drivordia coadunato exercitu venerunt in Sun-10 neborn , volentes terram rapinis et incendiis devastare.

- \*7.220. Unde Fridericus \*de Wangeheim f cum adiutorio marchionisse congregato exercitu, cum civibus Gotensibus fortiter adversariis resistebats; at illi videntes sibi periculum imminere omnes pariter fugierunt. Advocati vero hinc et inde hostes cedentes, Fridericum de Drivordia et fratrem, dictum de Hartenberg et de Zandern et fere omnes sine defensione captivos pariter abduxerunt. Ille vero de Wangeheim benigne faciens, licet non merito, cognatum suum dictum de Drivordia , 20 licet sevum hostem, abduxit in Wangeheim , ne abadvocatis vel marcgravio ut raptor subiret sentenciam capitalem. Alii vero omnes in Gota ducti, septem ex eis pociores sunt suspendio interfecti, alii nimia pecunia data vix mortis supplicium evaserunt . 2.\*
- \*) M habet: Anno 1327. die 18. Calend. Iulii, qua decantavimus in ecclesia Severiana Erphordiae solenniter vigilias die dominica, fulmen maximum et tonitruum erat, unde duo homines statim in ecclesia mortui sunt et plures alii graviter infirmati.

a) Romanorum add, E, b) scilicet ducis add, E, c) Eodem anno E, d) Drevordea E; Trevordia M, e) Sünborn E, f) Vangeheym h, l, infra (l, 19) Vangenheym E, g) sic 1, E; resistebant E, M, h) sic 1, E; par. o, E, M, i) sic 1, E, E, k) om, E, l) dicti E, m) Hartinberg E, M, R, n) Fredericus E, M, o) Fridericum M; Herman C, r) Wangeheym h, l, E, s) sic 1, E; adv. marggraviae M, t) susp. sunt interempti E, M, u) sic 1; innumera E 1; innumerabili L I; Reliqui vero data infinita pec, (dederunt infinitam pecuniam M) E, M, v) vig. D.

1) Hermannum VIII. (VI) supra dictum. Sequentia Ioh. Rothe c. 649, 40 p. 556, qui huic loco nonnulla addidit, recte interpretatus est: unde einer von Hartinbergk unde einer von Sandirn, quae minime ad fratrem trahenda sunt.

2) Cf. G. Landau in Zeitschr. d. V. f. Hess. Gesch.' IX, p. 204 sqq., qui hunc gravissimum locum neglexit; Funkhänel in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' IV, p. 210 sq.

3) Cf. 45 'N. Archiv' XXI, p. 457 sq.

ter

ro-

on-

ine

est

ra-

re.

ar-

us

ri-

ri-

ın-

ıb-

18.

ab

m

ex

e-

le-

n-

et

ia

re-

en-R. ri-M. 35

I; D.

9, 40 le a-

8. kf. 45

30

25

P , 20

ati 15

n- 10

ns- 5

Anno Domini MCCCXXVIII. Marchio Fridericus<sup>a</sup> 1328. iunior celebravit nupcias solemnes in Norenberc<sup>b</sup> cum filia<sup>e</sup> regis Romanorum Mechtilda.

Anno Domini MCCCXXIX. Mathias archiepiscopus 1328.

Mogontinus, cum Heinrico lantgravio Hassie adhuc faciens multa bella d, tandem, ut dicitur, intoxicatus obiit. Eodem (Sept. 10). anno ipse Ludewicus imperator filium suum primogenitum Ludewicum in marchia Brandeburgensi constituit marchionem fecitque ei tutorem et adiutorem marchionem Fridericum, lantgravium Thuringorum.

Anno Domini MCCCXXX. factak est in diocesi 1328. Mogonciensi maxima dissensio inter clerum. Nam mortuo Mathia archiepiscopo dominus apostolicus prefecit (Oct. 11). ecclesie Mogontine Heinricum dictum de Vernberc<sup>m</sup>, pre-15 positum in Bunne, dans ei pallium<sup>2</sup>. Sed et canonici Sancti Martini, maioris ecclesie in Mogoncia, unanimi consensu capituli postularunt<sup>n</sup> archiepiscopum Baldewinum Treverensis ecclesie, presentantes sibi municiones \*et castra omnia ecclesie Mogontine; factumque est, ut \*f. 221. 20 capitulum Magontinum cum maxima parte cleri eiusdem diocesis contra predictio domini Heinrici provisionem ad sedem apostolicam appellarent. Unde plures adherentes appellacioni et plerique ab apostolico ecclesie Mogontine proviso putroque gladio, spirituali scilicet et temporali, 25 oppressionibus et mortibus, livoris agitati stimulo, sub utriusque partis agnomine q se mutuo lacerarunt.

Eodem anno hii qui electum in archiepiscopum 1330?

Magdeburgensem, ut prius dictum est ³, captivaverant
ecclesiastica coacti censura pro obtinenda venia limini³º bus se apostolicis \*presentaverunt r, ubi quia s toto corde
\*p. 453. contriti se pedibus advolverunt t apostolicis, consequentes, quam quesierunt, graciam, post f, fustibus tamen
acerrime prius agitati, ad propria remearunt.

a) Misnensis add, E. b) Norenberg 2a·b; Nörnberg E. c) Mecht. f, r, Rom. E. 35 d) prelia E. e) om. E (ubi imp. Lod.), R, f) precepit (pro prefecit) E. g) om. E. h) sic R 2; tut, ei R 1; sibi tut, E; ei om. 1. i) spatium lineae vacuum rel. 1. k) facta — Eod. anno (l. 27) om. E. l) Moguntinensi R, V. m) Vernbert 1; Vernberg R 2; Verneberg V. n) sic 1. R 2. N; postulaverunt R 1. V. o) dicti, alio atram. corr. predicti 1, et ita R. p) sic R (ubi et falso add.); provisore 1. N. q) sic R; igno-40 miose 1; ignominiose V. N. r) presentarunt E. s) ubi q3 (que) 1; et quia E. t) contr. p uolui? ped. apost, E. u) gr. q, ques. E,

<sup>1)</sup> Quod iam a. 1324. Iun. 24. factum, a. 1328. Febr. 12. confirmatum est; Böhmer, Reg. Lud. nr. 724. 965. ST. 2) Vide litteras datas a. 1328. Oct. 11, Gudenus, Codex dipl. III, p. 260 sqq., nr. 190, aliasque 45 postea datas, Böhmer, Reg. Lud., Ioh. XXII, nr. 82 — 84. 86 (p. 222). 230 (p. 307). 3) Cf. supra a. 1325, p. 356 sq.

- 1330. Eodem<sup>a</sup> anno natus est Friderico marchioni primogenitus nomine Fridericus in Rochelize, ubi ob difficultatem partus marchionissa<sup>b</sup> aliquantum periclitari cepit. Sed precibus beate Marie Dei genitricis et omnium sanctorum ipsa quidem mortis piaculum<sup>c</sup> vix evasit; puer a
- Dec. 6. vero in albis decessit circa festum sancti Nicolai, sepultus in Missenen. Eodem anno consules Erphordenses\* inceperunt edificare magnam<sup>d</sup> turrim apud<sup>e</sup> pretorium 1.\*\*.
- 1331. Anno Domini MCCCXXXI. Fridericus marchio faciuvenili etate et levitate seductus per nefarios gensiliarios et iniquos et perversos, oblitus progenitorum suorum circa monasteria diligenciamh et fidelem promocionem, venit in Reinhersborn cum multo comitatu, cum sororio suo Heinrico lantgravio Hassie et Heinrico duce saxonie et comitatu de la Saxonie et cum comitatus et baronibus et ministerialibus programmento.
- Omnis terra cum octingentis equis per dies quatuor
- \*f. 221'. \*cum magno dampno ecclesie est dampnabiliter r hospi-20 tatus, quod ab eorum predecessoribus longis retroactis temporibus aliquem principem tanto gravamine apud eos recepisse hospicium didicimus non expertum . Marchio
- Febr. 13. vero<sup>u</sup> in carnisprivio in Bigaviam<sup>v</sup> veniens, in torneamento<sup>w</sup> in locis<sup>x</sup> secrecioribus lesus, in eodem loco per 25 IIII<sup>or</sup> fere ebdomadas decubuit<sup>y</sup>. Et<sup>z</sup> postea eodem anno fama adventus imperatoris in Thuringia<sup>a</sup> circumquaque volitans eundem marchionem Fridericum pro adventu<sup>b</sup> eiusdem imperatoris ad preparandas sumptuosas
  - \*) E. M add.: quie et communitas.
  - \*\*) E. M add.: situm in foro, ubi diebus forensibus pisces venduntur mire fortitudinis.
  - a) Eod. Missenen (l. 7) om. E. b) march, aliq. om. 1, ex R suppl. c) sic 1, E, sed periculum emendandum videtur. d) om. E. M. e) circa E. M. f) Misnensis add. E. g) per nephandis consilioriis iniquos E. h) sic 1, R. V. N; diligentem E. 35 i) Reynhartisborn E. k) om. E. l) com. Henr. l. H. sor. suo E. m) ac E. n) henberg nec non cum E. o) com. bar. ministerialibusve nobilibus E. p) per quatuor dies iam h. l. add. 1. R. q) sic h. l. 1 (iterum). E. (V); p. d. q. om. h. l. E. r) sic 1. (R); let a liter E. s) e i u s E. t) diucius non est exp. E. u) Eodem anno marchio Misnensis E; postea add. R. v) Piganiam E. w) tornamento E. R. 40 x) sic R. N; om. 1; in p u d e n d is lesus ibidem fere per 4° ebd. E. y) occubuit E. z) Et distracte (p. 361, l. 2) om. E. a) post corr. thuringiā 1; thuringiam corr. thuringia R 1, b) sic R; per adventum 1, N. c) om. M.
  - 1) Cf. supra p. 152, n. \*. 2) Haec et sequentia ex fonte Reinhardsbrunnensi sumpta esse patet. Cf. praef. p. 129.

coegit<sup>a</sup> expensas, que post frustrato eodem adventu pene inutiliter sunt distracte.

Anno Domini MCCCXXXII. b facta est discordia 1333? inter Fridericum marchionem et matrem ipsius marchionissam marchionissam marchionissam. Nam marchio impetebat Gota et Wissenvels, dicens sibi magis quam matri illas competere civitates. Illa vero hiis turbata illustris comitis Bertoldi de Hennenberg et civium Erphordensium auxilium querit anxia consiliumque pariter et iuvamen. Erphordenses eciam et Molhusenses 1334. cives a promocione margravii Friderici propter aliquas simultates simulk et ab amicicia discesserunt.

Cron. S. Petri.

Que omnia fiunt nota im15 peratori nunctios per veraces; quibus per suas litteras demandat cum firma
paceuniversa hecsue audiencie reservari<sup>m.</sup>\*\*.

5

10

Imperator autem audiens hec, litteris suis utrisque partibus precipiendo<sup>n</sup>, ut cum firma pace et tranquillitate universa hec sue audiencie reserventur<sup>2</sup>.

\*Anno Domini MCCCXXXIII. Ludewicus impera-1335.

\*p. 454. tor Romanorum circa festum penthecostes venit in War- Iun. 4.

pere o, pacem et concordiam faciens inter marchionem

et matrem eius et p inter cives Erphordenses et Molhu- (Iun. 29).

senses, mediante et p interloquente Bertoldo comite de

25 Hennenberg, tali modo discordiam inter marchionem et

civitatenses induciavit a festo Iacobi venturo \*usque Iul. 25.

\*f. 222.

\*) E add .: Elizabeth.

30

\*\*) M habet: Anno 1332. r Aedificatum est castrum quod dicitur der Wendelstein, situm in opposito Wie<sup>s</sup> ex altera parte aquae dictae Unstrut, per Fridericum et Hermannum fratres et comites de Wimaria<sup>3</sup>.

a) sic R; exegit 1. N. b) Eodem anno ad a. 1331, E. c) march, Fred, E. d) sic 1. R 2. N; eius E. R 1. V. e) sic 1. V. R 2; Gotha E. R 1. N. f) wiszenvels 1; wissenfels E. g) anxita (pro anxiata) E. h) turbata h, l, E. i) consilium et 35 iuv, E. k) sic R; s, et om, E; et om, 1, V; simul g N. l) decesserunt E. m) spatium lineae vacuum rel, 1. n) sic E. o) Wartperg E. p) om, E. q) prorogavit E. r) alii 1333, add, M. s) Wihe M.

1) Quod non ante a. 1333. exeuntem vel potius a. 1334. factum est; cf. K. Beyer in 'Mitteil. d. V. f. Gesch. u. Alt. v. Erfurt' XIV, p. 14 sq. 40 2) Praeter reliquos, qui hunc locum exscripserunt (Reinh., Varil., Nic. de Siegen), etiam Cont. Thuring. p. 316. cum Cron. S. Petri, non cum E, convenit. 3) Eadem habent Hist. Eccard. c. 455. et Ioh. Rothe c. 658, ed. L. de Liliencron p. 565. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 455 sq.

1335. ad festum Iacobi futuri anni 1. Marchionisse vero matri sue dimisit marchio civitates a Gota, Gene et Tennebero cum adiacentibus castris et advocacias earum et monasterium Reinhersborn cum adiacentibus sibi bonis f;

Wissenvels<sup>g</sup> vero ipse<sup>h</sup> obtinuit.

333? Per idem tempus<sup>i</sup> castrenses

Per idem tempus¹ castrenses in Nuwenburck coadunati cum aliis militaribus viris, conscio domino suo episcopo Merseburgensi Gebehardo¹, magnam predam tulerunt argentin et auri, negociatores divites de Bohemia, deº Polonia et de Moraviaº in via regia spoliantes. Unde marchio ex mandato imperatoris cum nobilibus terre et civitatibus coadunato exercitu castrum Nuwenburg pobsedit ipsumque in suam dedicionem recepit, predam ex integro reddi fecit.

Cron. S. Petri.

Sub eodem tempore causa multum flebilis oritur in Hassia. Nam Heinricus<sup>s</sup> lantgravius Hassie, diligens unam de pedissequis sue coniugis<sup>2</sup>, ipsi<sup>t</sup> sue coniugi, sorori marchionis, lamentabile crimen ingerit. ipsam ubique quasi adulteram diffamando. Ipsa vero non ferens suum obprobrium et videns despectui se haberi consilium fratris querit lacrimabiliter et iuvamen; qui per suos advocatos ipsam suam sororem,

Eodem v anno Henricus lantgravius Hassie diligens unam de pedissequis coniugis sue -: ex hoc enim et ex alia causa 3, videlicet ex relatu 20 Lodewici fratris sui, qui dixit se vidisse conjugem Henrici lantgravii predicti, que erat soror Frederici principis Thuringie, habere 25 commercium cum quodam cammerario suo4: et ergo ipsam lantgraviam Elizabeth ubique quasi adulteram diffamaverat ac indecenter tracta-30 Que res Fredericum marchionem non latuit, et

a) has civ. videlicet E. b) sic 1. R. N; Ihene (C) Tenneberg E. e) castris adiac. E. d) earundem E. e) Reynhartisborn E. f) vocat(!) E. g) Wiszenvels 1; Wissenfels E. h) non E. i) Eodem tempore E. k) Nowenburg E. l) sic R1; Geberhardo 35 1. R2; mersburg. Gerhardo E. m) sic R; om. 1. E. n) auri et arg. E. o) om. E. o\*) moronia E. p) Friborg E. q) sic 1. R; dicionem E. r) vero add. E; predamque R. s) sic E (Henr.). R1 (Hinr.); om. 1. R2. t) sic R; ipe (ipse) 1. u) habere (?), corr. et superser. haberi 1. v) haec habet E post extremum (p. 363, l. 33).

<sup>1)</sup> Cf. cartam de lite solvenda arbitris commissa data Isenaci a. 1335. 40 Iun. 29, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 103 sq., nr. 131. 2) Elisabeth. 3) Haec narrationi Cronicae S. Petri postea inserta esse iam e sermone male cum illa cohaerente cognoscis. Nota etiam Cont. Thur. p. 316. cum illa, non cum E, convenire. 4) Vide quae Ioh. Rothe c. 659, p. 566. hunc locum exscribens addidit. Cf. Heinr. Surdus ad 45 a. 1330, Böhmer, Fontes IV, p. 519.

Cron. S. Petri. quasi ad ecclesiam extra muros oppidi Casselena iacentem b cum pedissequis 5 suis quasi coraturam euntem, clam tollens abduxit eamque in Gotha ad matrem suam 1 cum debito honore perduxit. Lantgravius vero 10 Hassie hec audiens doluit, et adiens imperatorem querimoniam fecit, quod marchio Fridericus<sup>d</sup> suam coniugem abstulisset. Marchioe 15 vocatus respondit f se sororem [suamg] non vi, sed propter infamiam et obprobrium et contemptum, quem sibi idem vir suus innocen-20 ter ingesserat, sevocasse. Unde consilio habito cum principibus imperator decrevit, ut lantgravius uxorem suamg reciperet et eam 25 cum honore debito, ut deceth, magnificencius i \*procuraret; quod et factum est.

tri

erc

la-

f;

lu-

pi-

le-

ia,

et

b-

nr

cus

am

-:

lia

ui

m

ti,

ici

m

20

th

18-

m

et

E. enrdo 35

E. m-

5. 40

liım

r.

he

ad 45

a- 30

re 25

tu 20

15

de 10

5

consilio inito cum matre 1333? eius Elizabeth marchionissak. Qui per suos advocatos ipsam suam sororem, quasi ad eclesiam extra muros opidi Casselen iacentem cum pedissequis suis quasi orantem euntem, clam tollens latenter eamque<sup>1</sup> in Gotha ad matrem suam cum debito honore perduxit. Lantgravius hecm audiens contristatus est et adiens imperatorem querimoniam fecit, quod marchio sororius suus coniugem suam abstulisset clamdestine ac fraudulenter. Marchio quidemn vocatus ad cesarem dixit se sororem suam non vi, sed propter infamiam et opprobrium et contemptum, quem sibi idem lantgravius ingesserat innocenter, vocasse. Unde consilio habito cum principibus inperator decrevit, ut Henricus lantgravius predictus uxorem suam resumeret et eam honorificencius, decencius et magnificencius procuraret; quod tamen o minime inpletum est 2.

\*f. 222'.

Cum<sup>p</sup> multo tempore Fridericus [dux Austrie<sup>q</sup>],
\*p. 455. electus in regem, in vinculis detentus \*fuisset, tandem
30 cum multo detrimento suorum bonorum absolutus r, ve- 1325.
niensque ad propria, post breve tempus 3 consumptus
a \* vermibus, id est pediculis, miserabiliter diem clausit 1330.
extremum 4.

a) sic E, (R2); cassen 1, b) sic E, R; latentem 1, c) sic iterum 1. E, R, d) vi 35 (pro Frid.) R fort, recte, e) vero add, R1, f) sic R; om, 1, g) sic E, R1; om, 1, R2, h) ut par erat R, i) magnif. 1, k) marchionisse E, l) eam q E, m) h. E. n) quidam E, o) cū (saepe pro tā) E, p) Eodem anno cum E, ubi haec ante praecedentia in col. 2, edita, q) d. A, alio atram, superscr. 1, et ita E, N; dux Fred, R. Sed dux Austrie in exemplari lecto a Cont, Thuring, non exstitisse vide-tur, cum ibi hic Fridericus male lantgravius dicatur, r) solutus E, s) om, R; a —est om, E.

<sup>1)</sup> Elisabeth. 2) Hoc ideo verum est, quia Elisabeth (iterum, ut videtur) ad fratrem reversa multis annis a marito separata vixit. Cf. 'Limb. Chronik', 'D. Chr.' IV, p. 26. 3) Demum quinque annis, postquam absolutus est, obiit. 4) Iam a. 1330. Ian. 13.

- 1335. Sequentia anno i dominica die ante festum omnium sanctorum fuit magnus ventus, et corruit turris in Monte Sancti Petri, in qua pendent parve campane, cum aliquibus campanis, et multa alia edificia Erphordie per eundem ventum sunt destructa.
  - Anno Domini MCCCXXXIIII. Erphordenses non servantes pactum pacis, quod imperator fecerat, marchioni iterum se opponunt<sup>2</sup>, aliquos de ipsius familia captivantes; quod ille dissimulans imperatoremque adiens, hanc suam iniuriam querulosis vocibus nuncciavit. Imperator to vero his commotus dixit: 'Oportet te hoc<sup>d</sup> dissimulare<sup>e</sup>, fili karissime<sup>f</sup>, quia aliis negociis arduis occupati tibi ad presens non possumus subvenire, sed auxilio Dei post breve tempus ad bonum finem tuas iniurias perducemus'.

## CONTINUATIO I.

15

Codd. 1. (2a.b).

1334. Eodem g. 3 anno Iohannes papa quadam infirmitate depressus, cum se moriturum videret, cum antea aliquatenus dubitasset de gaudiis et requie animarum cum Deo gaudencium, tandem in fine correctus hanc paginam 20 suo ore prolatam describi fecit:

Iohannesh servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Ne super his, que de animabus i separatis a corporibus et purgatis, an circa k resumpcionem corporum divinam essenciam i, illa m visione vide-

- a) Seq. l. 14. om. E. b) curruit 1. c) spatium lineae vacuum rel. 1. d) hec R. 25 e) dissimulari 1. R.1, sed statim corr. dissimulare 1, et sic R.2. f) alio atram, supersor. charissime 1. g) sequentia p. 368, l. 2 (episcoporum) exscripsit Conr., paucis omissis, ex Cron. Reinhardsbrunn., ut videtur. Cf. 'N. Archir' XXI, p. 463 sqq. h) episcopus add. Conr., qui cum cod. 1 multa menda communia habet. Ideo non rectum textum bullae, sed eum, quem Cont. I. habebat, ut restitueremus, studuimus, ut par est. Confe-30 rendus est etiam Anon. Leob. i) sic Conr.; beatis add. 1. N. k) sic 1. N. Leob.; purg. ante Conr.; lege citra. l) sic Conr.; continenciam 1. m) del add. 1; vis. illa Conr.
- 1) Potius a. 1335; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 458 461. Haec nota repetita erat in continuatione magna a. 1335 1353, quae periit, inde in 35 Cont. II, infra p. 386, et Cont. Thuring. p. 317. transiit, et quaedam inde sumpta sunt in Cont. III, infra p. 369. In his omnibus recte ad a. 1335, unde hanc notam male hoc loco positam esse apparet. 2) Hoc etiam demum a. 1335. factum est; cf. supra p. 362, n. 1, infra a. 1335, p. 368. 3) Sequentia exscripta sunt ex relatione e curia Romana, ut 40 videtur, in Germaniam missa, quam et Henr. de Hervordia ed. Potthast p. 256. et Anon. Leob., Pez, SS. rerum Austr. I, c. 936 938, exscripserunt. Cf. C. Müller in 'Forschungen z. D. Gesch.' XIX, p. 499 514; 'N. Archiv' XXI, p. 465 469.

licet, quam vocat apostolus facialem, videant, tama per nullos alios in 1334. presencia \*nostra recitando et allegando sacram scripturam ac originalia \*f. 223. et b' dicta sanctorum vel alias ruminando e sepius dicta sunt, aliter per nonnullos d, quam per nos dicta et intellecta fuerunt d\* et intelligantur e et 5 dicantur, auribus valeant fidelium inculcarif: ecce quams nostram intencionem, quam cumh sancta ecclesia catholica circa huiusmodii habemus et habuimus, serie presencium, ut sequitur, declaramus. Fatemur siquidem et credimus, quod anime purgatek et separate a corporibus sunt in celo, celorum regno et paradiso et 1 cum Christo in consorcio angelo-10 rum congregate et videant m Deum acn divinam essenciam facie ad faciem clare, in quantumo condicio et status compatitur anime separate. Si vero alia vel aliasp circa q materiam huiusmodil per nos dicta, predicata r vel scripta fuerunt, que s quomodo illa diximus, predicavimus vel scripsimus contra t premissa vel alia, que fidem conservant u catholicam, 15 sacram v scripturam aut bonos mores, et in quem sancti consorciaw fidei catholice, determinacionix ecclesie, sacre scripture auty bonis moribus, approbamus z, alias autem illa habemus et habere volumus pro non dictis et scriptis eaque revocamus expresse, ac predicta omnia et alia a quecumque dicta et predicata fuerint b rel scripta per nos de quacumque materia 20 ubicumque et in quocumque loco et in quocumque statu, quem habuimus vel habemus vel habuerimus, submittimus determinacioni ecclesie ac successorum nostrorum. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre determinacionis e et constitucionis d infringere vel ei e ausu temerario contraire. Sif quis autem etc. Datum [Aviniones] III, Nonas Dec. 3. 25 Decembris pontificatus nostri anno XVIIII h.

10

Iohannes itaque huius nominis vicesimus secundus papa obiit in die sancti Nicolai<sup>1</sup>, sepultus ibidem in Dec. 6.

Aviona<sup>1</sup>. Cui successit dominus Iacobus de Ferverio,

\*p. 456. cardinalis et \*abbas ordinis Cisterciensis, et vocatus est

30 Benedictus XII. Fuit autem electus in vigilia Thome Dec. 20.

\*f. 223. apostoli et tenuit statim consistorium \*in die Thomek, Dec. 21. (22).
in quo consistorio puncta, que sequuntur, statuit et decrevit <sup>2</sup>:

a) sic Conr.; iam 1. b) sic 1. Conr.; legendum tam per nos quam per nonnullos. 35 b\*) sic 1. Conr.; dele et. c) sic 1. Conr.; lege ratiocinando. d) sic 1. Conr.; dele per nonn. d\*) sic 1. Conr.; lege fuerint. e) pro int, et dic, habet Conr. sic multa et dicta, f) aur. fid, inculcabantur Conr. g) sic 1; lege quod; inc. Ceterum Conr. h) cum — cath, om, Conr. i) huius alio atram, corr. huiusid 1; circa statum animarum separatarum Conr. k) sep. et purg. Conr. l) om, Conr. m) sic 1. 40 N. Conr., n) f, ad f, et div. ess. Conr. o) sic Conr.; quem 1. N. (ex qui). p) sic 1; et alia Conr.; leg. aliter. q) sic Conr.; contra 1. r) et pred. Conr. s) sic 1. Conr.; leg. quoquomodo. t) sic 1. Conr.; leg. circa. Ante hoc verbum multa omissa sunt, quae nec 1 nec Conr. habet. u) sic 1. Conr.; leg. concernunt. v) sacramque Conr. w) sic 1. Conr.; leg. in quantum sunt consona. x) determinacionem Conr. y) sic 45 1. Conr.; leg. ac. z) sic Conr.; approbavimus 1. a) quec. alia Conr. b) fuerunt Conr. c) declaracionis Conr. d) infr. n. det. et constitucionis 1. e) sic Conr. (eam cod. Vind.); cum 1. f) Si — etc. om. Conr. g) sic (Avinion) Conr.; om. 1. h) sic Conr.; XVIII. 1. i) Avinione Conr. k) apostoli add. Conr.

Iam die Dec. 4. obiit. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 465. 466, n. 1.
 Ad sequentia cf. epistolas Durandi de Firmitate et Iohannis procuratorum ordinis Cisterciensis in Chron. Aulae-regiae III, 8, p. 512-517, quibus haec partim confirmantur, partim supplentur, partim corriguntur. Qui Durandus et Iohannes die Dec. 22. primum hoc consistorium, die Dec. 23. secundum habitum esse dicunt.

Primo, quod non vult toto tempore suo Romanam 1334. ecclesiam vel aliquam aliam contra aliquem hominema materialem gladium exercere vel facere gwerras, sedb curare de pace. Secundo non vulte marescalcum curie ultra sex menses in suo remanere officio, ne duracione multa propter divicias in superbiam extollatur. Tercio<sup>d</sup> non vult, quod aliquis et precipue religiosus ad curiam pro aliquo beneficio impetrando venire presumat, sed quod disposicionem et ordinacionem expectent f et sustineant in omnibus suorum voluntatem prelato- 10 Quartod non vult religiosorum appellaciones et fugas venire ad curiam, sed correctionibus suorum prelatorum dimittere. Quinto elemosinam mense papalis restituit pauperibus, que ante per familiares diripiebatur; de qua possunt centum persone refici multum 15 Sexto quemlibet hominem arestatum<sup>g</sup> in curia laute. solvit. Septimo omnibus prelatis in curia pro quibuscumque negociis existentibus generalem dedit licenciam recedendi et quemlibet vult in suo beneficio seu Octavo omnibus clericis iu curia 20 ecclesia residere. infirmatish vel de cetero infirmandisi dedit liberam facultatem condendi testamentak, ne bona ab eis relicta indebite per aliquem occupentur. Nono ipse papa collegio cardinalium tradidit centum milia florenorum et ultra et m pro suo tempore medietatem reddituum et 25 proventuum patrimonii ecclesie Romane ad istum finem, ut creditur, ne teneant, sed dimittant alia beneficia, que tenent<sup>n</sup> ubique per orbem terrarum<sup>m</sup>. Decimo vult, quod nomina Guelphinio et Gebelini sint anathema nec ab aliquo nominentur, cum non sint pacis, sed discordie 30 incitamentum. Undecimo vult, quod omnes capellani sui horas canonicas dicant cum nota, et quod omnes \*f. 224 dormiant \*in uno dormitorio ac eciam comedant coram eo; quod dormitorium iam est in fieri pro eisdem; nec ipsi cappellani habebunt redditus alios quam victum 35 mense papalis et vestitum. Et si aliqui capellani aliquibus aliis indigent, possunt ab ipso domino papa requirere et non recipere aliunde.

a) sic Leob, Conr. (hom. aliq.); hominum 1. b) sic 1, Leob.; bene add, Conr. e) with h, l, et infra l, 11. 1. d) sic 1, Leob.; quod add, Conr. e) pres. ven. Conr.; debeat 40 ven. Leob. f) sic Conr. Leob.; expectant 1. g) sic 1. (Leob.); in c, arrest, Conr. h) sic Conr. Leob.; infirmis 1. i) sic 1, Leob.; infirmantibus Conr. k) sic 1, Leob.; testamentum Conr. l) sic 1, Leob.; per al. ind. Conr. m) om. Conr. n) teneant Conr. o) Gelphini N. Conr. p) cf. 'N. Archiv' XXI, p. 469, n. 1.

Postea in crastino beati Thome tenens iterum con- 1334. sistorium permisit primo religiosos ad se venire prelatos eorumquea quatuor ordinum mendicancium cum fratribus suis, quorum quilibet ipsum dominum papam ence-5 niavit b cum VII missis a quolibet sacerdote dictorum ordinum. Postea vero generalis Minorum proponens verbum aliorum sumpsitqued thema Quatuor sunt minima Prov. 30, 24. terre, quo graciose deducto, formavit publice coram omnibus istam supplicacionem religiosise: ut f decretalem 10 Superg cathedram 2 amoveret; eth per hoc faciens finem dictis, respondit papa inmediate, quod contra decretalem predictam nil vellet penitus inmutare. papa accepto themate Vidi, et ecce quatuor fabri, appli- Zach, 1, 20. cavit sinek deductione ad religiosos, qualiter, cum 15 ipsi sint fabri, deberent deponere scoriam heretice pravitatis et inserere pulchritudinem honestatis. Etn cum hoc fecisset, [dixito, quod esset] principalius, prout sibi constaret, inter capita omnium ordinum beatus Dominicus caput Predicatorum quam aliorum, et incepit legere 20 horribilem lectionem, dicens se noscere aliquos coram eo stantes in presencia, de quop certus esset, quod in brevi contra Deum, contra suum statum, contra bonos mores, contra statuta sanctorum, contra sacram scripturam, et quod magis q reputaret, contra suam conscien-25 ciam tenuissent, predicassent acr scripsissent hereticas conclusiones turpis lucri gracia, scilicet propter affectum seu<sup>s</sup> potenciam talia predicantis<sup>t</sup>; et addidit: 'Caveant tales, ne in manus nostras incidant cum talibus suis scriptis, et scire debent nos non fore pacientes'. Et 30 intellexerunt \*astantes, quod de nullo ita principaliter \*p. 457. \* intenderet sicut de generali Minorum, quem summe \*/. 224'.

35 a) illorum Leob.; illic Conr. b) exeniavit Conr. c) proposuit Conr. d) sumpsit Conr. e) sic 1 et Conradi cod. Vindob.; religiosorum Conradi codd. Vatic, et Hannov. f) sic Conr.; quintam 1 (ex v, ut videtur). g) sic Conr.; supra 1. h) ac Conr. i) sic Conr.; quod contralem 1. k) super Conr. l) quod Conr. m) sic Conr.; om. 1. n) Sed Conr. o) uncis incl. om. 1, ex Conr. suppl., qui habet: dixit, quod disti constaret, quod inter o mnia capita omnium ordinum b. Dom. esset caput principalius principalis ordinis fratrum Predic., et inc. p) sic 1. Conr.; i. e. unde. q) maius Conradi duo codd. r) et Conr. s) vel Conr. t) predicantes Conr. u) om. Conr. v) sic 1. Conr. w) sic Conr. (ubi et om.); Sint 1, x) et ipse Conr.

odivit<sup>v</sup> ante papatum propter suam determinacionem de animabus, sicut<sup>w</sup> et omnes de tali materia loquentes pro opinione pape mortui<sup>3</sup>. Ipse<sup>x</sup> papa restituit ecclesiis

<sup>45 1)</sup> Michael de Cesena. 2) Bonifacii VIII. Extravag. commun. l. III, tit. 5, c, 2. 3) Iohannis XXII.

cathedralibus electionem archiepiscoporum et episcoporum. Item misit C milia florenorum pro refectione ecclesie sancti Iohannis in Laterano et palacii Sancti Petri<sup>a</sup>.

# CRONICAE S. PETRI MOD. PARS VIII. Codd., 1. (2a·b). E.

Anno Domini MCCCXXXV. Post discessum impe-1335. ratoris de Thuringia 1 archiepiscopus Treverensis b. 2 cum magno exercitu ex consilio\* decanic Sancte Marie Erphordied, faventibus sibi eiusdeme consulibus, Thuringiam 10 peciit, ibique iuncta manu Erphordensig terram comitis de Honsteinh, qui fautor Bunnensium i fuerat 3, deiecta turri ecclesie in Maiori<sup>k</sup> Sumerde<sup>1</sup>, incendiis et<sup>m</sup> rapinis depopulans<sup>n</sup>, tandemque municionem in Tullestete obsidens, sed minime ibidem, subtracta manu Erphordensi<sup>0</sup>, 15 proficiens<sup>p</sup>, Erphordensibus<sup>q</sup> sibi suisque in victualibus subvenire nolentibus, ad propria remeavit<sup>r</sup>. eciam tempores, cum idem episcopus \*\* comitem de Honstein, ut dictum est", incendiis et rapinis infestaret, quidam comes dictus de Kacenelleboin x.4 cum non 20 paucis in auxilium Treverensi Thuringiam adveniens ab advocatis marchionis Thuringie, ut nec unus ex his aufu-

- \*) E. M add,: Hermanni de Bebera.
- \*\*) E. (M) add.: Baldewinus Treverensis, cui commissus fuit archiepiscopatus Moguntine z sedis, et, ut verius 25 credo, duobus annis rexit.

a) spatium lineae vacuum rel, 1, b) et add., sed expunct, 1, c) eclesie add. E. M. d) sic 2a·b; erphord' 1; erffurd' V; erfordensi E; Erffurdens. M; erfforden R. e) sic 1, 2a·b. E. M; civitatis add. R. V. f) ibi E. M. g) sic 1; erfford' 2a; erffurd. V. M; erfordn E; erffordensium R; Erphordiensium 2b. h) Honsteyn E. i) Bunen-30 sium E. M. k) sic E. M. R. V. N; eecl. inmaniori 1. l) somorde E. m) sic 2a·b. E. M. R; om. 1. V. n) infestavit. Tandem 2a·b. o) erphord' 1; erfford' 2a; erford E; erffr V; Erffordum M; erffordensium R; Erphordiensium 2b. p) sic R; proficiscens E. M; perficiens 1. 2a·b. V. q) sic (Erphordien, erfford, erffurd.) 2b. R. M. V; erfordn E; erphordenses 1; erffordienses 2a. r) sic 2a·b, E. M. R. V; re-35 meant 1. s) Eod. anno E. M. t) ipse E. u) thur (Thuringie) add. E. v) om. E. w) sic E. R; om. 1. V. x) karcelleboin 1; kaczenelleboyn E. y) Eodem anno Balduin Treverensi comm. M. z) Moguncie E; Moguntinae s, quem d, a. r, M.

1) Supra ad a. 1333. male relatum. Quem locum olim (in fonte) paulo ante hunc sub vero anno exstitisse apparet. 2) Balduinus, administrator 40 ecclesiae Moguntinae. 3) Omnes comites de Honstein, Heinricus senior, Heinricus iunior de Sondershausen, Theodericus, a parte Heinrici de Virnburg electi Moguntini, praepositi Bunnensis, erant. 4) Iohannes I, ut videtur.

geret — occiso tamen bone indolis iuvene dicto Bru-1335. none de Weberstete<sup>a</sup>, qui parte<sup>b</sup> advocatorum fuerat —, apud Salza<sup>c</sup> extitit captivatus. Unde factum est, ut permoti Erphordenses, eo quod exosi propter Treverensem, quem terris<sup>d</sup>, ut dicebatur, induxerant, ab omnibus fere incolis haberentur, decanum Sancte Marie hii idem cives captivantes turrique <sup>e.\*</sup>, ubi nec lumen videre poterat, custodie manciparent \*\*. ¹.

# CONTINUATIONES I. ET III.

10 Codd. 1. (2a·b).

00-

ne

cti

peim Erim 10

tis ta

nis

b-

us

m

de

et.

ab

iu-

us

M.

en- 30

sic 2a; R;

2b. re- 35 E. Bal-

ulo

or,

de

I,

tor 40

US 25

on 20

io, 15

5

Eodem anno fertilior pars terre per Treverensem f 1335. devastatur, frugesque terre et vineta, \*que ad maturita-\*f. 225. tem propter nimiam ymbrium inundanciam non venerant, terram aliquali caristia depresserunt. Ventus eciam validus hora vesperarum in vigilia apostolorum oct. 27. Simonis et Iude irruens forcia subvertit edificia; que tria memorabilia anno eodem, ut predicitur, contigerunt. Item ventus deiecit turrim in Monte Sancti cf. Cont. II. Petri in Erphordia, in qua pendent minores campane cum nobili campana, Nola nomine 2. Eodem anno ducta est aqua super i montem Sancti Ciriacik.

\*p.458. \*Anno Domini MCCCXXXVI. Post festum Wal-1336.

purgis episcopus 1 Treverensis 3 nomine Mogontini 1 capituli cum principe 4 ac fere omnibus terre nobilibus 25 adunatus o propter decanum detentum, ut fama sparserat, Erphordiam obsident a vigilia Margarete q virginis Iul, 12.

<sup>\*)</sup> E add.: prope pretorium.

<sup>\*\*)</sup> E add.: per aliquod tempus.

a) sic 1, E, V, b) sic 1, E, V; in p, R, c) Zalcza E, d) thur[ingie] add, E, 30 e) sic 1, E, V; turri R. f) sic R, V; treuerenses 1, g) sic R, V; nimiū 1, h) memoralia 1, i) sic 1, N; supra V, k) spatium lineae vacuum rel, 1, l) Sequenti anno iterum ep. 2a·b sub a, 1335, m) Maguntini 2a·b, n) Thuringie add, 2a·b, o) sic 1, 2a, R, N; admotus V; adveniens 2b, p) sic 1, 2a·b, R; obsedit V, N, q) margarethe 1.

<sup>35 1)</sup> Vide quae de his rebus, praesertim quam ob causam Hermannus de Bibera captus sit, K. Beyer exposuit in 'Mitteil. d. V. f. d. Gesch. von Erfurt' XIV, p. 17-22.
2) Cf. supra p. 364, l. 1 sqq., n. 1.
3) Balduinus ipse non interfuit obsidioni; Böhmer, Acta imp. sel. nr. 1042, p. 735; Gesta Baldewini III, 7, Gesta Trev. ed. Wyttenbach 40 et Müller II, p. 252.
4) Friderico marchione Misnensi.

1336. usque ad vigiliam sancti Iacobi 1, habito prius magno Int. 17, bello in die sancti Allexii in dem Espich vulgaritera ef. Cont. II. non sine morte plurimorum 2. Ibique e diverso dampnis a partibus illatis, solutoque decano predicto<sup>3</sup>, non<sup>b</sup> modica ab Erphordensibus principi et Treverensi predictis 5 ex marchionisse de consilio pacta pecunia, relicta Erphor-(Int. ex.) dia c pace pristina d. 5, omnes ibidem collecti amice ad propria remeabant.

Eodem anno facta est discordia magna inter im-

peratorem Ludewicum et regem Boemie 6 ob provin-10 ciam<sup>g</sup> Karinthie. Nam dux Karintie sine filiis obierat. cuius filia 8 desponsata fuit regis filio 1.9 Boemorum; quapropter rex Boemie partem nurus sue defendens, quia terram predictam ad eam i pertinere successione hereditaria asseruit, se imperatori opposuit, qui dictam terram 15 ad se imperiali iure, cum herede careret, devolutam duci Austrie 10, filiam regis Boemie habenti pro coniuge 11, im-Maii 2).
\*f. 225. periali munificencia infeodavitk. \*Rex itaque magno exercitu collecto terram sepe dictam, ut vi eam subiugaret, intravit; sed imperator non cum paucis sibi in 20 oppositum veniens eum exire m de finibus superveniencium timore perculsum ocius compulit et coegit. Imperator itaque regem¹ cum suis persequens, ob victus penuriam persecucione postposita, cum suis ad propria est reversus 12. Hec itaque discordia induciata est per prin-25 Sept. 29. cipes a festo Michaelis usque ad futurum festum sancti Iacobi 13.

Si di ec 5 D

de h

tin 10 B ve eu et

po

15 Vi

m in sil co 20 bu

pe

qu

lal : p. 459. 25 SU

> Bo eci

30 ken

inte

men

bell sequ 35 perc II, eius Ges

40 Gua S. ( Dec. 218

C. A 45 prae

a) dicto add. V; nuncupato add. N.
b) Tandem non 2<sup>a.b</sup>, praecedentibus omissis.
c) sic (Erffordia) 2<sup>a.b</sup>, V; erphord' 1; erfford; R.
d) sic 1. R. V; prestita 2<sup>a.b</sup>.
e) m, d. R.
f) Lud. imp. R.
g) sic 1; pro provincia R. Conr.
i) sic 1. R; eum Conr.
k) infeudavit, also atram, superser, infeodavit 1, et sic R.
l) Bohemie add. R.
m) de fin. ex. R.

<sup>1)</sup> Haec (a vig. - plurimorum) ex cont. a. 1336-1353, quae periit, et aliunde inserta sunt, non leguntur in Cron. Reinh. Cf. Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 317; 'N. Archiv' XXI, p. 447 sqq. 2) De hoc 35 proelio vide epistolam Dieterici clerici Treverensis, Böhmer, Acta imp. sel. p. 734, nr. 1041. 3) Hermannus iam ante pacem solutus est, duobus fratribus suis clericis in vincula datis (Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 120 sq. 124. 135, nr. 150. 153. 161). Cron. Thur. Isenac., ubi continuatio quae periit exscripta est, c. 22, § 4 (= Pist. c. 94) habet: 40 solutis etiam a vinculis clericis per cives detentis. 4) Elisabeth matris 5) Cum marchione die Iul. 25, cum Balduino Iul. 28. pax facta est; Beyer, 'UB.' II, p. 118 sqq., nr. 148, 150, 151, 152. 6) Iohannem. 7) Heinricus VI. obierat a. 1335, Apr. 2. 8) Mar-9) Iohanni Heinrico. 10) Ottoni. 11) Anna. 13) Nec pax neque indutiae haec narrata sunt, longe a vero aliena.

Anno Domini MCCCXXXVII. in die beati Ambro- 1387. sii 1 obiit dominus Volmarus abbas pie memorie Erphordie<sup>a</sup>, sepultusque est a venerabili abbate Hasungensis ecclesie<sup>2</sup>, tunc apud nos existente, in capella sancte Dei genitricis Marie perpetue virginis; cui successit dominus Hermannus de Eichelborn, pro tunc cantor huius ecclesie.

Eodem<sup>3</sup> anno durante rixa inter capitulum Mogontinum et Heinricum de Vernburc datum episcopum, in 10 Bunne prepositum, tandem dominus archiepiscopus Tre-1336. verensis, defensor ac provisor ecclesie Mogontine, una cum capitulo eiusdem ecclesie defensionem et tuicionem et provisionem domino apostolico Benedicto sueque potestati et opcioni per patentesc litteras resignavit4. 15 Videns autem papa periculum ecclesie duos legatos 5 misit in Germaniam, ut auctoritate sua pacem facerent inter clerum. Qui venientes Mogonciam una cum con-1337. silio et auxilio Ludewici imperatoris hanc fecerunt concordiam inter clerum, utd dominus Heinricus de Vern-20 burc voluntate capituli Mogontini archiepiscopatum susciperet essetque fidelis regni et imperii coadiutore iuraque et constituciones predicti capituli conservaret inviolabiliter 6. \*f. 226.

25.459. \*\*Circa idem tempus imperator Ludewicus curiam f.
25 suam habuit in Frankenvurt , ubi rex Anglie et rex

Boemie et omnes principes Alamanie intererant; ubi
eciam imperator et rex Boemie sunt reconciliati .

a) abbas iterum add. 1. b) Ben. ap. R. Conr. c) sic R. Conr.; pandentes 1; suas add. Conr. d) sic R 2. Conr.; et quod 1. e) sic R 2. Conr.; coadunator 1. f) fran-30 kenwurt 1.

inter imperatorem et regem Bohemiae tunc, sed praecedente a. 1335.

mense Sept. usque ad diem Iul. 24. a. 1336. factae sunt. Cum vero

bellum post hanc expeditionem a. 1336. sedatum esset, hi tamen etiam

sequentibus annis discordarent, auctor indutias a. 1336. ad a. 1336. per
55 peram transposuisse videtur. 1) Cf. Necrol. S. Petri, Schannat, Vind.

II, p. 18, ubi V. Non. April. errore typographi positum. In epitaphio

eius, 'N. Archiv' XXII, p. 534, recte II. Nonas Aprilis legitur.

2) Theoderico de Helfenberg. Cf. Schlereth in 'Zeitschr. d. V. f. Hess.

Gesch.' III, p. 151. 3) Potius a. 1336. 4) A. 1336. Nov. 12;

40 Gudenus, Codex dipl. III, p. 298 sqq., nr. 217. 5) Guigonem de

S. Germano et Nicolaum Cappociam; cf. papae epist. datas a. 1336.

Dec. 16. et a. 1337. Ian. 10, Gudenus III, p. 295 sqq. 300 sq., nr. 215.

218; Winkelmann, Acta imp. ined. II, p. 805 sq., nr. 1142. 6) Cf.

C. Müller, 'Der Kampf Ludwigs d. B. mit der röm. Curie' II, p. 51 sqq.,

45 praesertim de hoc loco p. 55, n. 2. 7) A. 1337. mense Iulio quidem

1337. Eodem anno facta est magna discordia inter regem p. 262 sq. Anglie et regem Francie. Imperator Ludewicus erat in auxilio regi Anglie, rex vero Boemie auxiliabatur regi

1338/9. Francie. Qui inter se multa prelia committebant, in quibus semper rex Anglie victoriam obtinuit, quia erat 5 vir iustus et bonus et misericors et christianissimus 1.

Ubi quoddam mirabile dictu contigit. Nam duas naves oneratas argento et auro a rege Sicilie et a paganis missas regi Francie divino nutu ventus vehemens ad terram Anglie per mare transduxit. Que discordia in-10 1340. duciata fuit ad festum sancti Martini futuri anni 2.

E

10 C

d

ti

18

li

\*p. 460. ta

10

p

(0

25 n

1337. Ipso anno Heinricus archiepiscopus circa festum omnium sanctorum misit in Erphordiam Iohannem prepositum Sancti Severi in Erphordia, dictum de Bebinburc et et prothonotarium suum de Spiegeleberc f. 5 et 15 fratrem suum de Vernburc ad reconciliandum clerum. Qui omnes prelatos Thuringie convocantes talem composicionem inter clerum fecerunt, ut omnes suas prebendas et dignitates, sicut prius ante discordiam habuerant, reciperent; ipsi excommunicatos auctoritate apostolica relaxabant. Eodem anno obiit Heinricus comes de Swarczburg cum multis aliis in peregrinacione Ierosolimitana. Hoc eciam anno fertilitas magna fuit in frumento et vino et ordeo et avena atque in leguminibus

1836. nibus.

cf. Henr.
p. 268.

Benedictus papa omnibus religiosis sub regula de-

a) sic 1. R2; auxilium Conr. b) auro et arg. R2. Theod. c) veh. ventus R2. d) om. V. e) protonot., alio atram. superscr. prothonotarium 1, st sic V. f) Spigeleberg V. g) m. f. V.

curiam Francofurti imperator habuit, ubi Iohannes rex Boemiae affuit, so sed hi demum a. 1339. mense Martio reconciliati sunt. Eduardus III. rex Angliae a. 1338, mense Sept. Confluentiae imperatorem convenit. Cf. C. Müller in 'Forschungen' XIX, p. 500 sq. Henricus de Hervordia p. 260, haec ad a. 1338, habet, 1) In universum res a, 1337-1340. gestae relatae esse videntur. Haec Henr. de Herv. p. 262 sq. ad a. 1338.35 2) Indutiae inter reges a. 1340. Sept. 25. usque ad mediam aestatem a. 1341. factae, dein propagatae sunt. Sed nescio an auctor in mente habuerit a. 1338. non inter eos pugnatum esse, quamvis bellum revera iam a. 1337. exortum esset. Haec de indutiis factis Henr. de Herv. non habet. 3) Hic fuit praepositus S. Mariae, canonicus S. Severi, 40 qui iam ante mensem Iulium Erfordiae fuit; cf. epist. Heinrici archiep. datam a. 1337. Iul. 6, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 138 sq., nr. 163. 5) Conradum. Cf. epist. Heinrici archiep. datam 4) Lupoldum, Oct. 27, Beyer II, p. 145, nr. 169. 6) Robertum, ut videtur. Habuit quidem archiepiscopus etiam fratrem Iohannem praepositum Xantensem. 45

gentibus novas constituciones edidit, precipue vero mo-1336. nachis secundum regulam sancti Benedicti viventibus, id est nigri ordinis<sup>1</sup>, quibus indixit capitulum frequentare.

\*Anno Domini MCCCXXXVIII. in crastino beati \$\frac{\*f. 226'}{1338.}\$
5 Iohannis baptiste iusticiarius imperatoris\*, dictus de \$Pim. 25.\$
Eppenstein\*, imperatoris iussu capitulum primum provinciale monachorum\* ordinis sancti Benedicti celebrandum in Fulda\* sub periculo rerum et corporum fieri vetuit\*; ad quod quam plures abbates convenerant setundum formam constitucionum de ordine sancti Benedicti per papam Benedictum XII. nuper editarum tractaturi.

Hoc eciam anno Ludewicus imperator curiam suam p. 262. in Frankenvurtd habuit; ubi non coactus, sed sponte in (Aug. in.). presencia archiepiscoporum, episcoporum aliorumque prelatorum necnon in presencia principum, comitum, nobilium ac vulgi se esse verum christicolam per vere fidei confessionem, dicens oracionem dominicam, salutacionem angelicam et simbolum, voce publica declaravit. Nam papa ei heresim imputavit.

Eodem tempore circa festum sancti <sup>f</sup> Laurentii <sup>1338</sup>.
anno Domini MCCCXXXVII. <sup>g.5</sup> apud Tuberam <sup>h</sup> et civi<sup>\*p.460</sup> tatem Herbipolim et <sup>\*</sup>in partibus adiacentibus multitudo
locustarum inaudita <sup>i</sup> miramque habencium magnitudi<sup>25</sup> nem visa est, que fructum <sup>k</sup> terre in locis plerisque depascentes, sed vineas non ledentes, quasdam civitates

a) Ludovici Bavari add. 2a·b. b) .f. (scilicet) add. 2a. c) sic 2a·b. N; precepit 1. d) frankenwurt 1; franckenfurt 2a; Frankenfurt 2b. e) sic 2a·b. Conr.; criscolam 1. f) beati 2a·b. g) sic 1. V. N; a. D. om. 2a·b. h) sic V; cuberam 1; Noletam 30 2a·b. i) sic 2a·b. N. Conr. (ubi miram); inaudita miraque post corr. inaudita miraque 1, et sic V. k) sic 2a·b. V. N. Conr.; fructus 1.

<sup>1)</sup> Iam a. 1336. Iun. 20. constitutiones ordinis S. Benedicti datae sunt, editae a Car. Coquelines, Bullarium (Romae 1741) III, 2, p. 214 — 240; Magnum Bullarium Rom. (Luxemburgi 1742) I, p. 218—237. 2) Gode
55 fridus. 3) Annus et dies huius capituli hoc loco adnotati confirmantur epistola edita a Schannat, Hist. Fuld. p. 222. 4) Cf. de hoc loco C. Müller in 'Forschungen' XIX, p. 502 sqq. 5) Potius a. 1338, ut permulti referunt, velut Ann. Mellic., Cont. Novimont., Ann. et Kalend. Zwetl., Cont. Claustroneob. V, Ann. Mats., SS. IX, p. 512. 676. 683. 40 691. 735. 829; Ioh. Victor. VI, 7. et Michael Herbipol., Böhmer, Fontes I, p. 430. 468; Heinr. Surdus, ib. IV, p. 521 sq.; Henr. de Herv. p. 262; 'Oberrhein. Chronik' ed. Grieshaber p. 33, etc., sed etiam in Cont. II. et Cont. Thur. p. 317. haec ad a. 1337. adscripta sunt, ubi ea ex integra Cont. (II) deperdita sumpta sunt, hoc loco ex 45 Cont. I, ubi ea ad a. 1338. adscripta fuisse videntur, cum Conr. Halberst. (ex Cron. Reinh.) recte ad a. 1338. ea habeat, ab auctore Cont. tertiae annus 1337. ex Cont. II, integra insertus videtur esse.

1338. per dies aliquot<sup>a</sup> operuerunt, ut in eas sol radios<sup>b</sup> suos proicere non valeret. Item eodem anno rex Tartarorum nunctios honorabiles ad papam mittens peciit sibil viros<sup>c</sup> religiosos, in lege divina apprime eruditos, prosalutifera sue gentis sacre fidei instructione transmitti<sup>1</sup>. 5

tu

ci

ia

5 n

10 a

25

30

1333. Eodem anno obiit dominus Wolframus Herbipolensis episcopus morbo appoplexie percussus, et quidam canonicus Sancti Kiliani, dictus Otto Wolfskele, dolose circumvenit quosdam, qui ipsum in episcopum elegerunt:

\*7.227. dictum Hummel, cancellarium Ludewici \*imperatoris, qui tunc presens erat 2; quos idem imperator concordavit, ita quod cancellarius episcopatum obtinuit; qui post
(Mart. 21). modum miserabiliter intoxicatus periit, et dominus Wolfs-

1338. kele episcopatum sibi usurpavit<sup>3</sup>. Eodem eciam anno 15 natus est puer cum duobus capitibus in villa Heytingisvelt; mortuo uno capite aliud per quindenam supervixit.

1339. Anno Domini MCCCXXXIX. Constructa est lignea turris, in qua pendent minores campane, que per ventum validum deiecta fuerat 4, per venerabilem abbatem 20 dominum Hermannum de Eychilborn; novam eciam schellam magnis sumptibus procuravit. Pallium eciam quoddam mire decencie ecclesie nostre conparavit.

1340. Anno Domini MCCCXL. Quidam iuvenes in claustro regularium sancti Augustini Erphordie<sup>d</sup> prepositum suum 25 dictum Zigeler<sup>e</sup> propter quandam suam concubinam nocte sibi coniacentem oculis privaverunt; candelam namque ardentem, que ad corpus Christi accenditur, ante suam cameram ponentes, ipseque claustrum ardere putans ianuam aperuit, et ita per ipsos mutilatus f est necnon 30 et concubina.

1342. Anno Domini MCCCXLI. Obiit Benedictus papa XII. huius nominis; cui successit Clemens sextus <sup>5</sup>.

a) sic 1. V; aliquos 2a.b. Conr. b) sic 1. N. Conr.; suos rad. 2a.b. V. c) sic N. Conr.; veros 1. d) erphord' 1; erff V. e) sic V. N; rigeler 1. f) mutulatus 1; 35 mut, est per i. V.

<sup>1)</sup> Hoc loco Continuatio I. desiisse videtur, cum hucusque Conr. Halberst. cum hoc libro conveniat, neque Henr. de Herv. post locum p. 373, l. 14—21. quidquam cum hoc libro commune habeat. 2) Cf. Böhmer, Reg. Lud. nr. 1561. 1562, d. d. Iul. 26. 29. 3) Male ad a. 1338. ab 40 auctore Cont. III. annis 1333—1335. gesta adscripta sunt. Cf. Michael Herbipol., Böhmer, Fontes I, p. 456. 4) A. 1335. Cf. supra p. 364. et 369. et infra p. 386. 5) Haec Cont. Thur. p. 317. recte ad a. 1342.

#### CRONICAE S. PETRI ERFORD. CONT. HI. A. 1341-1343. 375

Eodem anno obsessum est oppiduma et castrum dic- 1341. tum Nebereb per Fridericum marchionem et dominos et civitatenses Thuringie, et oppidum penitus exustum per ignea iacula, castrum vero captum et datume, salva vita homi-5 num in eo existencium 1.

Anno Domini MCCCXLII. fuit tanta inundacio aqua-1342. rum in Erphordia in die Braxedis virginis<sup>d</sup>, ut nemo in run- Iul. 21. cino e equitare posset, et destruxit longas temetes Erphordie, pontem ante valvam Sancti Augustini, Sanctig Iohannis Cont. Thur. 10 ante Kramphfentore, pontem in Herbipoli cum magna turri, \*pontem in Ratispona, in Dreseden, in Franken- \*f. 227'. fordiah, in Wezindorfi, in Babinbergk et multa alia dampna peregit2.

Eodem anno in vigilia sanctorum apostolorum Simo- cf. Cont. II. 15 nis et lude factus est magnus conflictus prope civitatem Arnstete inter dominum Fridericum marchionem Missenensem et comitem Guntherum de Arnstete, in quo conflictu plurimi perierunt m et precipue dominus Wecilo miles dictus de Lapide et dominus Heinricus de Erol-20 deshusin<sup>n</sup> miles, item Theodericus de Tenstete, dictus Bi-der-kerchin<sup>3</sup>; qui viri strennui sepulti sunt in capella virginis gloriose ad Sanctum Petrum Erphordie 0.4.

\*Anno Domini MCCCXLIII. interfecti fuerunt Iudei 1343. in civitate Rotingen, item in civitate dicta Augia p. 5, 25 item in Bischofsheym et in multis civitatibus aliis et

a) castr. et op. V. b) neberc 1; Nebera N; Nebra V. c) sic 1. V. N. d) om. 2a·b. V. e) sic 1. V. Cont. II; vicino 2a·b. f) sic 2a·b. V; cemeces 1. g) et s. 2a·b. V. h) Franckfordia 2a; Franckenfordia 2b i) Wenzindorf 1. N; Weitzendorff 2a·b; Weczindorff V. k) Babenberg 2a·b. l) conflicto 1. m) pericēt, alio atram. superscr. perierunt 1, et ita V. n) Eroldeshusem N; Aroldishusen L I. o) spatium lineae vacuum rel. 1. p) emendavi (v. n. 5); angia 1.

habet, quae et in fonte Continuationis II. et III. exstitisse inde apparet, sed in E (infra) omissa sunt. 1) Cf. Addit. E, infra p. 385; 'N. Archiv' XXI, p. 471 sq. 2) Haec, quae in Cont. II. non leguntur, ex eius fonte 35 sumpta esse patet ex Cont. Thur. p. 317, ubi et quaedam hoc loco omissa ex eodem fonte exscripta sunt (inserenda post turri): unde der Moin ging ubir die muren, unde man vur mit schiffen ubir die dach. Cf. ging ubir die muren, unde man vur mit schiffen ubir die dach. Cf. Michael Herbipol., Böhmer, Fontes I, p. 468; Ann. Francofurt. et Heinr. Surdus, ib. IV, p. 394. 523; 'Städtechron., Nürnberg' I, p. 349, etc.; 40 'N. Archiv' XXI, p. 450 sq. 3) Hi nominați sunt etiam in Cron. Thur. Isenac. c. 22, § 7 (Pist. c. 96). Unde patet haec nomina ex eadem Cont. sumpta esse, quae in Cont. II. et III. exscripta est. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 476 sq. Vide etiam locum cod. Helwici editum 'N. Archiv' XXII, p. 523. et epitaphium Wecelonis de Lapide, ib. 45 p. 534, 4) Nic. de Siegen addit: sub lampade. 5) Aub (mhd. Ouwe = Lat. Augia). Nescio an haec potius ad caedes a rege Armleder a. 1338. factas pertineant, cum talia de a. 1343. relata nusquam invenerim.

nu

Co

et

per

Ite

cas

str

ip

It

et

15 Pet

Te

20 be:

co

mu

Ha

de

Ec

ma

vii

XX

35 d)

40 1)

pat

lege
fac

so ga

25 et

10 de

1343. villis; quarum persecucionum iniciator et capitaneus fuit quidam miles de Ussinkeim, qui stans in civitate Rotinburc cum multis aliis nobilibus in quodam placito cum Iudeis, cum corpus Christi deferebatur in platea, et Christiani, ut dignum est, genu flecterent coram sacra- 5 mento, Iudei iniqui ad domum quandam declinantes. prefato milite audiente, blasphemando proruperunt in hec verba seculis inaudita: 'Sustineamus, quousque canis impudicus deferatur'. Que verba ut audivit miles prefatus, per ipsum corpus Christi iuravit omnibus viribus 10 se laborare velle pro morte Iudeorum; quod ita factum est. Tandem Iudei convenerunt dominum Gotfridum de Hohenloch pro CCCC libris hallensium, ut ipsum caperet; qui tandem captus eductus fuit in Rotingen. ibidemque domino decano confessione pura sepissime 15 facta, ab ipso corpore et sangwine Domini devotissime permissus est communicari; sed heu! tandem in civita-\*f. 228. tem Kyczingen deductus ibidem decollatus est; qui \*in

\*7.228. tem Kyczingen deductus ibidem decollatus est; qui \*in suam villam, scilicet Ussenkeym, delatus et in ecclesia sepultus innumeris claruit miraculis.

ef. Cont. II. Eodem anno ante carnisprivium Erphordenses de nocte irruentes in castrum dictum Aldinberg X raptores viventes cum tribus mortuis deduxerunt, qui omnes Erphordie in

Febr. 26. die cinerum decollati sunta.

deportatus in Wederavia<sup>b</sup> in una villa nobilium, que<sup>c</sup> dicitur Eczol<sup>d</sup>, qui puer XII annis<sup>e</sup> cum lupis erat in magna silva, que dicitur vulgariter dy Hart. Hic puer isto anno tempore hyemis in nive<sup>f</sup> in venacione captus [fuerat<sup>g</sup>] a nobilibus ibidem morantibus, et vixit forte 30 ad LXXX annos<sup>1</sup>.

Nov. 1. Eodem anno circa festum omnium sanctorum facta est discordia inter inclitum dominum marchionem h Missenensem Fridericum et civitatem Erphordiam ex una parte et dominum Guntherum comitem de Swarczburc, 35 de l' Arnstete, nec non comites Fridericum et Herman-

a) spatium lineae vacuum rel. 1.
b) wederania 1. 2a; Hoc etiam contigit in Wed. 2a-b, ubi haec simili narrationi a. 1304, adiuncta sunt.
c) que—silva om. 2a.
d) cezol 1; Echtzel quod p. 2b,
e) annos 2b.
f) Qui puer postea 2a-b, ubi post annos (l. 31) add.: Contigit hoc MCCCXLIIII. in hieme in nive, quando eripuerant 40 (eruperut 2a) eum 2a-b,
g) sic 2a-b; om. 1.
h) Frid, march, Misn, V.
i) et V.

<sup>1)</sup> Haec a posteriore inserta, non ab auctore Cont. III. scripta videntur (cf. 'N. Archiv' XXI, p. 443. 470), quibus fabula iam supra a. 1304, p. 326. narrata repetitur.

num fratres de Wimar parte ex altera. Eodem anno 1344. destructe sunt curie et multe ville et precipue Divort, Cobenstete et Hardisleiben per predictum<sup>a</sup> principem et cives Erphordenses <sup>1</sup>.

Eodem anno obsessum<sup>2</sup> est castrum Fidilnhusen et 1345.

penitus destructum. Item<sup>b</sup> Rudolfstat igne consumpta.

Item castrum Heseler destructum. Item civitas Wie et castrum igne crematum. Item castrum Wilrestete<sup>c.3</sup> destructum. Item curia in Alkirsleybin cuius dam militis de Witzeleyben destructa. Item castrum Tundorf per ipsos expugnatum est. Item Kale<sup>d</sup> civitas subversa.

Item castrum Werchusen<sup>e</sup> expugnatum et destructum, et captus est pincerna dominus predicti castri.

Anno Domini MCCCXLV. depictus est ambitus Sancti

15 Petri in Erphordia.

Eodem anno dominus Hermannus de Glichen, 1344? comes mitissimus et huic ecclesie amicus fidissimus, de de set est; sequenti vero anno XV. Kal. Iunii obiit in Norin-Maii 18. berc, inde Erphordiam ductus, sepultus est in sepulchro comitum in nostro monasterio, qui nostre ecclesie plurimum benefecits.

Anno Domini MCCCXLVI. Castrum Ersberc uf deme h cf. ib.

Harze expugnatum et eversum est per cives Erphordenses 1346.

25 et Molhusenses, ubi Hermannus i de Stolberc et Heinricus k
de Wirterde decollatus est. Item XV ibi sunt suspensi.

Eodem anno obsessa fuit civitas Salza per Fridericum cf. ib.
marchionem Missenensem in vigilia assumpcionis beate Aug. 14.
virginis. Tercia die idem marcgravius tela ignea l, vul-Aug. 16.

26 gariter feuerpfeyle m, sagittari precepit in eandem civi-

a) princ, pred. V. b) Item — destructum om. 1, suppl. ex V (ubi Rudolfstat) et N (Item Rudolfstait igne consumpta sunt, Item Hezeler, Wye destructa). Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 499 sq. c) sic Cont. II, ut legendum esse apparet etiam ex C (Willerstete). LI (Willirstet) et Eng. I. II. Rothe; Wikekstete 1; Wickerstete V; Wykerstete N. 35 d) sic V. Cont. II. Eng. II; Köle 1; Kole Eng. I; Kolne N. e) sic cum LI legendum esse patet ex C (Werkhusen) et Cont. II (Werichusen); Werthusen 1. V. N. f) sic 1. N. g) spatium lineae vacuum rel. 1. h) sic N; uff deme 1. i) sic 1. LI. N, V (Herman). k) sic 1. LI. (N. V cum Henrico). l) sic 1. N, post corr. alia manu telas igneas 1. m) vel phurpyele N.

<sup>40 1)</sup> Haec etiam ex continuatione integra a, 1335—1353, sumpta esse patet, cum eadem in Cron. Thuring, Isenac. c. 22, § 6 (Pist. c. 96) legantur. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 474. 2) Sequentia demum a, 1345, facta sunt. Quae brevissime excerpta sunt ex eis quae Cont. II, praebet. 3) Si legis Wikerstete, quod fortasse iam auctor Continuationis III. 45 scripsit, est Wickerstedt (A. Apolda, duc. Weimar.). 4) Eum a, 1345, (non 1346) obiisse recte, ut videtur, tradit Cont. II.

1346. tatem, \*maximo vento in eadem hora subito flante ex \* p. 462. permissione divina, ex quo igne predicta civitas totaliter conbusta fuit 1. Ubi sedecim sexagene hominum et XVIII homines circumsedentibus noti miserabiliter perierunt. exceptis aliis innumeris incognitis et advenis. In ipsa 5 eciam hora balistarius dum secundama telam sagittavit, quidam in meniis civitatis stans ex Dei vindicta ipsum tela emissa interfecit, marchione predicto eirca suum latus assistente. Accidit eciam ibi modernis seculis inauditum, quod aures christiane audire expavescunt. Nam 10 quidam canis inpudentissimus nomine Heinricus de Volcstete pixidem hostiarum vivifici corporis Christi, in quo tocius humane salutis summa consistit, arripiens prorupit in hec verba: 'Nunquam usus sum hoc sacramento, modo vorare volo ad saturitatem', et sic partem devoravit par- 15 temque in pavimentum deiecit; qui postea in brevi suspendio miserabiliter ut Iudas periit circa civitatem Salcf. Cont. II. zungen. Eodem anno Grysheym et alie quatuor curie

of. Cont. II. zungen. Eodem anno Grysheym et alie quatuor curie b

1346. Anno Domini MCCCXLVII. obiit domina Mech-20 (Int. 2). thildis, nobilissima marchionissa Thuringorum, Ludewici imperatoris filia 2, sepultaque est in Cella prope civitatem Friberg.

1347. Eodem anno in die sancti Dionisii intoxicatus est cf. Cont. II. imperator Ludewicus per ducissam de Austria, cum amo-25 rem sancti Iohannis secum biberet. Tandem imperator venenum senciens, sperans evadere, ascendit equum, cum suis ad venacionem proficiscens, expiravit in equo, sepultus est in civitate Monaco<sup>3</sup>.

Swarczberc, [dictus<sup>c</sup> de Arnstete], nobilis et famosus et (Iam. 1). memoria dignus, in bellis quoque strennuus, electus est in regem Romanorum per principes subnotatos, videlicet per dominum de Virnborc, Mogontine sedis archiepiscopum<sup>4</sup>, per Ludewicum Brandenburgensem marchionem, 35

a) sic (tela fem. gen.) h. l. et infra l. 8. 1 (N habet h. l. secundam iaculam et infra iaculam misit).
b) sic N cum Cont. II; ecclesie 1.
c) d. de A. eadem manu superscr. 1, desunt V. N.

<sup>1)</sup> Hoc loco plura quam in Cont. II. exscripta sunt ex continuatione deperdita, ex eadem sumpta habet frater ord. Praedicatorum Isenac. in 40 Cron. Thur. c. 22, § 10 (Pist. c. 101). Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 478.
2) Iam a. 1346. Iul. 2; Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 45; Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 223.
3) Cf. quae ad Cont. Thur. adnotavi. 4) Heinricum III.

per ducem Bavarie Stephanum, per ducem de Heidel-1349. berc 1 et alios quam plures terre barones; sed heu! tandem in Frankenvorta miserabiliter intoxicatus est, ut indubitanter creditur, per consilium et auxilium ipsorum 5 principum 2. Quibus presentibus, composicione facta, multis fide dignis de Thuringia astantibus, protulit hec verba, scilicet inaudita seculisb: 'Eligere cuperem mille, si possibile esset, mori mortibus, quod vos mei traditores nomen Iude usurpare deberetis in vestras eternaliter 10 progenies'. Tandem ipso mortuo, sed principibus igno- (Iun. 14). rantibus, quia clamdestine ipsum tanquam viventem servabant, ministrantes ipsi tanguam regi cibum et potum 3, composicio totalis facta est pro XXIIII miliume marcarum summa, que suis heredibus rite repagatad est. 15 Et sic predictus dominus honorifice sepultus est in eadem civitate Frankenvort cum maximo luctu et planctu.

Eodem anno terre motus maximus factus est in (Ian, 25).
Gallia et transmarinis partibus et maxime in Romana civitate, ita quod quam plures ecclesie et monasteria subverterentur. Quedam insignis civitas nomine Aquileia penitus deleta est et absorbta \*per predictum terre \*f. 229'. motum. Eodem anno factum est prelium inter cruce of. Cont. II. signatos et Tartaros 5, u bi XIIII milia Tartarorum perierunt et cruce signatorum quadringenta milia e.

Anno Domini MCCCXLIX. in nocte beate Eliza-Nov. 18/9.
beth obiit nobilissimus princeps, Missenensis marchio ef. ib.
Fridericus, in armis, bellis, torneamentis et hastiludiis strennuissimus, tocius cleri propugnator fidelissimus et pacis terre amator amantissimus, in castro Warperc Ysenachensif, sepultusque est in Cella prope Friberc in sepulchro sue dilectissime coniugis.

Eodem anno infra festum purificacionis beate Marie Febr. 2. virginis et carnisprivium Iudei occisi sunt in omnibus oppi- Febr. 25.

a) frankenwort h, l, 1, b) a sec. V. e) sic V; milia 1. d) renagata(?) radendo 35 corr. repagata, et alio atram. superscr. pagata 1; pagata V. e) dele milia et lege quadringenti ut Cont. II. — Sequitur spatium lineae vacuum 1. f) Ysennacensi V; Ysenacensi V;

<sup>1)</sup> Rudolfum II, comitem palatinum, 2) In Cont. Thur. p. 318, de electione Guntheri recte ad a. 1349, et in Cont. II, recte ad a. 1349, de 40 obitu eius relatum est. 3) Mira fabula. Guntherus vivus ipse regno cessit pacta pecunia. Cf. E. Werunsky, 'Gesch. K. Karls IV.' II, p. 178 sqq. 4) Locum de terrae motu hoc terribili in Cont. II, infra p. 394. ex Addit. E (p. 385) repetitum auctor Cont. III, neglexit. 5) Lithuanos potius. Vide quae ad Cont. II, adnotata sunt.

1349. dis, castellis et villis Thuringie, scilicet in Gotha<sup>a</sup>, Ysenach, Arnstete, Ylmene, Nebereb, Wie, \*Tenstetec, Herbisleybin, \*p. 463. Tummezbrucken<sup>d</sup>, Frankenhusen, Wizzense<sup>e</sup>, quia infecerunt fontes et puteos veneno et toxico, ut tunc manifeste dicebatur, quod multi sacci veneno pleni in fontibus et puteis 5

Eodem anno in die sancti Benedicti, qui Mart. 21. reperirentur. tunc fuit sabato ante dominicam Letare, Iudei interfecti sunt in Erphordia per communitatem civium, invitis consulibus, centum et ultra. Alii vero plus quam tria milia, cum viderent se manus Christianorum non posse evadere, pro 10 quadam sanctitate se ipsos in propriis domibus cremave-

Mart, 24, runt. Post triduum in curribus oneratis ducti sunt adf cimiterium eorum ante valvam Sancti Mauricii et ibidem sepulti. Requiescant in inferno! Eciam dicitur ipsos fontes et Geram Erphordie intoxicasse nec non allecia, 15 ita ut nemo ipsa in quadragesima commedere vellet, nec aliquis civium de dicioribus cum aqua coquere permitteret. Si verum dicunt, nescio. Sed magis credo fuisse exordium calamitatumg eorum magnam et infinitam pecuniam, quam barones cum militibus, cives cum rusticis 20 ipsis solvere tenebantur. Deo autem gracias, qui civi-

\*f. 230. tatem Erphordensem populumque Christianum \*inter tot incendia tantaque homicidia sua magna misericordia pie Mart, 21, custodivit. Eodem anno et die interfecti sunt Iudeih

in Molhusen pari modo sicut in Erphordia et fere in 25 tota Alemania occisi, seipsosque personaliter cremaverunt.

Eodem anno plurimorum mille milium, innumerabicf. ib. lium nequam flagellatorum prodicio in Thuringia et in tota Alemania quasi fuit, ita quod in pratis ante Eylbrech- 30 tisgehove prope Erphordiam sepe tria milia vel amplius viderentur et in dedicacione Gunnestete sex milia et ultra, et in omnibus civitatibus, oppidis et villis Thuringie in, excepta sola Erphordia, quia consules providi et discreti ipsos intrare non permiserunt. Hii flagellatores multa mala 35 iniecerunt clero per eorum predicacionem et inobedienciam. Modus eorum talis fuit: Habuerunt pileos cum rubeis crucibus in capite et ante oculos, ita ut vix videre possent, et erant nudi de<sup>p</sup> scapulis usque ad culum. Alia vero pars

a) Gota V. b) neberc 1, c) sic E; Tenstet V; Crimistete 1, d) cummezbrucke 1; 40 Thummesbrucken V, e) Wizsense 1. f) sic 1, N; in V, g) ex V supplevi; om. 1. h) sic h, l, N, alio loco V; deest 1. i) q. Al, V, k) ut V, N cum Cont, II. l) eylbrechtisgehone 1; Eilbrechtisgehoven V, m) ecce add., expunct, 1. n) proconsules V; preconsules N, o) viri add, V, (N). p) sic 1, Cont, II; a V, N.

usque ad plantam erat zona precincta. Et portabant fla-1349. gella cum aculeis ferreis, quibus se percuciebant, cantando maxime et ad terram se prosternendo sic;

Tret her zu wer buzen<sup>a</sup> wölle, Luczeber<sup>b</sup> ist bösse geselle

463.

et cetera multa. Et nisi divina misericordia clerum protexisset, per eorum consilium lapidatus vel male tractatus fuisset. Tandem manifeste apparuit, quod tota trufa fuerate.

Anno Domini MCCCL. in iubileo concursus magnus 1350. versus Romam factus est, ita ut nemo viveret, qui talia recordaretur; quibus omnibus contritis et confessis de tibidem XV diebus existentibus dominus papa Clemens sextus donavit remissionem omnium peccatorum. Hoc idem omni 16 anno centesimo et quinquagesimo fieri confirmavit. Eodem anno feria quarta in septimana penthecostes e. 1 positus est Maii 19. \*f. 230'. primus lapis novi chori sancte Marie in Erphordia. Eodem

anno facti sunt gradus in Monte Sancti Petri Erphordie.

Eodem anno quidam pechardus nomine Constantinus Erphordie pro heresi est comprehensus, datis sibi induciis longis, ut si pateretur litargiam vel frenesim aut aliquam aliam debilitatem ventriculorum cerebri, quia bonus scriptor erat librorum textualium. Ipse inquit se nullum defectum corporis nec capitis pati et esse filium Dei et post obitum suum die tercia resurrecturum. Sepeh quoque per magistros sacre theologie correctus, quatenus in fide fieret perfectus, ipse quoque non advertens, articulos fidei plurimos negavit; tandem in die invencionis sancti Ste-Aug. 3. phani ante gradus sentencialiter est combustus.

Eodem anno pestilencia epydimialis grandis in Thuringia exorta est et fere in tota Alemania et precipue in Erphordia, ita ut maxima pars hominum moreretur, quia morbus contagiosus erat. Porro consules cum consilio magistrorum phisicorum inhibuerunt, ut nemo amplius inibi sepeliri deberet; tanta erat multitudo sepulchrorum in cimiteriis ubique, ut duo vel tres ad unum sepulcrum ponerentur. Deinde facta sunt XI fossata magna in cimiterio ville Nůzezse prope Erphordiam, ad que de ducta sunt circa

a) zeu wer buzsenn 1; büsse wulle V; bocze wolle N. b) sic N. Cont. II; Luczi40 ber V; Luczefer 1. c) fuit V. N. d) confesis 1. e) sic 1. V. f) Const. nom.
V. N. g) sic V. (N); texualium 1. h) Sepius V. i) in invencione V cum Cont. II.

<sup>1)</sup> Cont. II. p. 396: pasche. Vide quae ibidem adnotavi.

E e:

n

b

n

10 h

20 (

35

10

5 O

1350. XII milia corpora hominum in bigis et in curribus onera-Inl. 25. tis; de festo sancti Iacobi usque ad purificacionem virginis Febr. 2. gloriose cottidie tres bige vel quatuor corpora mortuorum in cimiteriis et in viis circumquaque sustulerunt. Exceptis his multi alii sepulti sunt in civitate occulte et in a villis ubique circumiacentibus, quorum anime cum electis Dei requiescant in pace! Amen. Unde dixit quidam:

> Mille trecentenisa decies quinis simul annis Hic hominum necifex locat aer milia bis sex 1. Hir zwenzig hunder liche linb Unde hunderwert hundert,

Dy sintd 'vorscheiden al in dem sterben leydir. \*f. 231.

Requiescant in sancta pace !!

1351. \*Anno Domini MCCCLI. in nocte sancti Laurencii \*p. 464. Aug. 9/10. magnum incendium apud Sanctum Laurencium exortum 15 Dec. 27. est. Eodem anno in die sancti Iohannis ewangeliste<sup>2</sup> cf. Cont. II. Iohannes episcopus Nunburgensis dictus de Meldingen multas dominas invitaverat ac solaciose vixerat, tandem aggressus coream, inter duarum dominarum manus corizando expiravit; cui successit Rudolfus pincerna, 20 qui dominum Conradum dictum de Gathas, conventualem sancti Benedicti in Erphordia, in aqua dicta Sale cum duobus servis submergi fecit 3.

Anno Domini MCCCLII. obiit4 papa Clemens sex-1352. tus; cui successit Innocencius sextus. Eodem anno 25 ef. ib. circa diem conversionis sancti Pauli 5 de nocte magnum incendium Erphordie apud valvam Kramphfentore erat, plateam carnificum a parte dextera concremavit.

Eodem anno intoxicata est domina de Hennenbergh. 6

per burgravium de Norenberg 7, ut dicitur 1. Anno Domini MCCCLIII. feria secunda in septimana Mart. 25. pasche positus est primus lapis ecclesie sancti Anthonii sancti-

a) sic 1; trecent; V. N; trecentis M (infra). b) zewenczig h. l. lein 1; Hyr zwenczig hundert lyche lyn N. c) sic N; hundert weit 1. d) seint 1; synt N. e) pa|| 1, f) sic V. N; corisando 1. g) sic 1, N; Gota V. h) Henneberg 2a b, V. i) h, l, 35 desimunt 2a b.

1) Hos versus habet etiam codex M, infra p. 397. diem in Cont. II. omissum habet Cont. Thur. p. 318. 3) Cf. supra p. 152, n. \*. 4) Hoc loco nota diei omissa est, quam habet Cont. Thur. p. 319: an sente Nycolaus tage (Dec. 6). 5) Die sancti Vin- 40 centii (Ian. 22), ut habet Cont. II. (et ex ea Eng. I. II, Rothe c. 692, p. 599). Cont. Thur. p. 319: an sente Vincencius abinde (Ian. 21), quod auctor eius scripsisse videtur, cum in continuatione deperdita, ut in Cont. II, ignis nocte S. Vincentii (Ian. 21/2) exortus fuisse diceretur. 7) Albertum. Cf. adnotata ad Cont. II, ubi haec ad a, 1351. 45 que Gangolfi ante valvam sancti Augustini Erphordie. 1353. Eodem anno opidum Dorneburg occulto Dei iudicio magna ex parte igne conbustum [esta] uno ictu fulminis, nec non civitas Ylmena ante nemus, Sluzungen, Nova-civitas, 6 Orlamunde, nec non multa incendia commissa sunt igne violento.

Eodem anno obiit dominus Heinricus de Verne- (Dec. 21).
burg episcopus Mogontinensis, quem dominus papa Clemens sextus ante quatuor annos¹ deposuerat omnique
10 honore privaverat nec non excommunicaverat, dominum b
Gerlacum de Nazowe episcopum Mogontinum constituerat. Ipse contra velle omnium frivole permanens in
episcopatu opida et castella quam plura depiscopatus ad
tempora sue vite sibi retinuit. Tandem dominus Gerla15 cus de Nazowe, cui cives Erphordenses antea homagium fecerant, honorifice est confirmatus.

\*Eodem anno dominus Hermannus de Eychilborn \*f. 281'.
in Monte Sancti Petri Erphordie abbaciam resignavit,
quia Deo permittente cecus factus fuerat; cui successit

20 dominus Theodericus de Bruheym.

Eodem anno in die concepcionis virginis gloriose, cf. Cont. II. que tunc fuit dominica Populus Syon, consecrata est nova cripta sive basilica sub choro e i u s d e m virginis per dominum Albertum de Bichelingen, episcopum ecclesie Ypusensis.

Anno Domini MCCCLIIII. in octava indulgencie <sup>1354</sup>.

nostre <sup>2</sup> [in Erphordia<sup>g</sup>], dum nobilis ac sonorosa <sup>h</sup> campana Andreas nomine, que centum annis et octo duraverat <sup>i · 3</sup>, ad predicacionem pulsaretur, confracta est, que postea in vigilia sancti Udalrici sub Theoderico abbate Iul. 3.

de Bruheym per magistrum Theodericum dictum Ihoniz <sup>k</sup> est refusa <sup>4</sup>.

Eodem anno facta est magna discordia inter dominum Albertum episcopum Herbipolensem civesque ibidem. Nam episcopus cum adiutorio canonicorum cetestrorumque amicorum suorum civitatem Herbipolensem tribus septimanis obsedit, vineas secuit, civibus multa (Ind. 8). mala intulit. Cives vero econtra omnes curias canoni-

a) om. 1. b) et dom. V. c) sic V; gerlatum 1. d) plurima V. e) sic V; gerlatus 1. f) ante V. g) in E, eadem manu, sed alio atram. superscr. 1. h) sic 40 1. N. i) dum iterum add. 1, om. h. l. N. k) de Ihonyz N.

<sup>1)</sup> Potius ante plus septem annos, a. 1346. Apr. 7. videlicet. 2) I. e. dedicationis ecclesiae. Cf. supra p. 291. 295. 3) Cf. supra a. 1246, p. 240. 4) Inscriptionem eius editam a R. Böckner vide in 'Mittheil. d. V. f. die Gesch. u. Alt. v. Erfurt' XI, p. 154.

1354. corum in Hauge cremaverunt, se quoque viriliter defen-(Int. 25), derunt. Tandem pace facta cum infinita pecunia, quam cives episcopo pro reparacione curiarum combustarum donaverunt, quivis ad propria est reversus.

Eodem anno dominus Heinricus Slune de Aldin-5 guttern cum servo suo in castro dicto zua dem Aldin-Ind. 10, stevne uno ictu tonitrui est interemptus circa diem VII fratrum, ut dicitur. Eodem anno cives Erphordenses, Molhusenses, Northusenses ex rogatu domini Heinrici de Honsteyn, advocati Karoli regis Romanorum, per-10 rexerunt ad castrum dictum Elstirberg, distans ab Erphordia XIII miliaria, quod statim ceperunt atque destruxerunt, XII<sup>b</sup> raptores ibidem decollari permiserunt. Tandem advenerunt Bohemi, servi scilicet regis, opidum dictum Novum-forum cum ecclesia igne cremaverunt, 15

ob 5 be

dı

ne

et

he

15

tri

ne

m

30 vita

35 in ex

inf

Via 40 gen

20 mi

10 St

\*7. 282. castrum eciam igne crematum \*destruxerunt. Curias vero munitas plus quam LX incenderunt et perire fecerunt. Multa mala heu! pauperibus hominibus villanis

per rapinas et incendia intulerunt 1.

Eodem anno in autumno pestilencia epydimialis 20 iterum in Erphordia regnare incepit, ita ut in aliquibus hospiciis 'per mensem VII vel VIII vel amplius more- \*p. 465. rentur. Requiescant in pace! Eodem anno Iudei

Nov. 11. Erphordiam circa festum sancti Martini pauci numero, videlicet duo hospites cum uxoribus et pueris, reversi 25 sunt atque per consules defensi mansionem ibidem rece-

1355, perunt. Anno Domini MCCCLV. circa festum palmarum Mart. 29. inundaciones multe et magne in terra Missenensi facte sunt non sine damno plurimorum<sup>2</sup>, in Thuringia vero 30 magna instabilitas aure in Aprili et Maio facta est, ita ut multi agri inseminati permanerent usque ad tempus indeterminatum.

a) sic N; zeu 1. b) duodecimque V; et duodecim N.

1) Cf. C. Wenck, 'Die Wettiner im XIV. Jahrh.' App. p. 10\*. 2) Cf. 35 Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 45, ubi l. 34. legas XI. Kal. April.

### ADDITAMENTUM

cod, E.1

Anno M°CCC°XL° illustris 2 ac venerabilis Hassie lantgravia Cr. S. Petri obiit in mense Iunio a ac in Marpurg tumulata iuxta sepulchrum a. 1274. 5 beate Elizabeth. Hec fuit soror domini Alberti, ducis de Brunswig.

Annob MocccoXLIo obsessum est castrum et opi-1341. dum dictum Nebere c per inclitum Fredericum marchionem de Misna, pere alios comites f, barones et nobiles et civitatenses Thuringie, et ipsum opidum penitus exu-10 stumg per igneah iacula, et plures homines ibidem cremati. Castrumque i est traditum, et data salva vitak hominum super eo existencium 3.

> 1335. Mº trecenteno ter X anno quoque seno 4 (Oct. 29). Plantas cum domibus subvertit vi sua ventus1. \*f. 187'. \*Anno milleno tria C quadraginta secundo 1342. (Iul. 21). Torrens excrevit, pontes domosque delevit.

Anno M°CCC°XLI° defuncto Gregorius m papa huius nominis Cr. Minor quartus m, Sergius papa centesimus quintus ordinatur et sedit annis tribus. Iste vocabatur Os - porcin. Unde ab isto usque adhuc semper 20 mutatur nomen pape. Nota: cum quis ordinatur in papam, nomen, quod sibi collatum erat in baptismo, in aliud mutatur pluribus et rationabilibus de causis 5.

465.

Anno M°CCC°XLVIII° in die conversionis sancti 1348. Pauli fuit terremotus magnus 6.

Anno o MoCCCoXLIXo dominicum corpus furto sublatum [estp] Cr. S. Petri a. 1249.

a) an add., sed del. E. b) hace — l. 12. habet M locis ex Cont, II. sumptis inserta; etiam in Le III hic locus repetitus est breviatus. c) opp. Nebera (om. dictum) M. d) om. M. e) march. Misniae et M. f) com. — ipsum om. M. g) est add. M. h) sic M. Le III; ex. pignea h. l. et infra f. 188'. E. i) Castrum M. k) salus vitae M. l) hos duos versus habet M locis ex Cont. II. sumptis insertos post a. 1332, Le III ad a. 1331, cum corrupta lectione quoque u no, ubi et sequentes duo versus ad a. 1342. m) sic E. n) parti E. o) hace habet etiam M sub a. 1349, locis ex 30 vitae M. a, 1342. m) sic E, n) parti E, o)
Cont. II, sumptis inserta, p) sic M; om, E.

1) Haec post p. 369, l. 8. in E sequentur, 2) Vide supra p. 271. Haec 35 in E sub a. 1274. omissa sunt. Ioh. Rothe c. 667, p. 573. haec ad a. 1340. ex archetypo codicis E exscripsit. 3) Haec repetita sunt in Cont. II, infra p. 386, ex integra continuatione deperdita et recepta in Cont. III, supra p. 375. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 471 sq. 4) Legas quino, Vide supra p. 364, n. 1. 369, infra p. 386. In codice gymnasii Brie-40 gensis (SS. XXIV, p. 174, n. 7) hi versus leguntur: MC[CC] ter X et V sequenti die Simonis Iude

Subvertit iuncta boreas edificia cuncta.

5) Quarum una in Cron. Minore, SS. XXIV, p. 183, adnotata est. 6) Haec notitia in Cont. II. huius codicis f. 192, infra p. 394. recurrit. 45 V. F. de Gudenus, Sylloge I. variorum diplomatariorum monum. (Francob. a. 1256. Anno M°CC°LVI° rex Wilhelmus in Friseam veniens i b i d e m occiditur 2.

ib. a. 1241. Anno M<sup>o</sup>XLI<sup>o</sup> obiit lantgravius Hassie, filius sancte Elizabeth, in castro Cruczeburg, sepultus in Reynersborn <sup>2</sup>.

\*f. 188. Anno 3 M°CC°LXIII° illustres \*principes dominus 1263. (Oct. 27). Albertus Thur[ingie] lantgravius et Thed[ericus] marchio de Landisberg fratres cum duce de Brunswig 4 et comite de Anhalt 5 conflictum apud castrum Within habuerunt, et obtenta victoria prefati duces 6 et comites et omnes 15 ipsorum milites capti sunt, nec conflictus huic equalis — quoniam f viriliter ex utraque parte se defenderunt — antea est auditus.

## \*CONTINUATIO II.

Codd. E. (M).

Cr. S. Petri.

1335.
Oct. 29. sanctorum fuit magnus ventus, et corruit turris Sancti Petri Erfordie<sup>1</sup>, in qua pendent k minores campane, cum aliquibus campanis l.

1336. Anno M°CCC°XXXVI° exorta m est discordia inter 25 cont. Thur. Fredericum marchionem et cives Erfordenses, de qua magna turbacio et multe rapine et incendia in Thuringia exorta sunt. Tandem marchio civitatem Erfor-

a) erford E; est Erphordiae M. b) porrochia E. c) sic E. M. d) Christiano M. e) Witkin (?) E. f) emendavi; quam E. g) post praecedens addit. haec Cont. in E 30 scripta est; a, 1335, 1336, habet etiam M, et quidem praecedit a, 1336, seguitur quae supra p. 368, l. 8—17. 24—26. de a, 1335, habentur, tunc haec de a, 1335. h) sic E. M falso pro ante. i) erford E. k) pendebant M. l) cum al. c, om. M. m) orta M. n) Misniae add. M. o) tribulatio M.

furti ad M. 1728. 8°) p. 342. ex codice bibliothecae capituli Moguntini 35 nr. 8. hos versus edidit:

Anno milleno tria C quadrin, simul octo, Quando conversi celebratur vespera Pauli, Est visus motus telluris nimius,

Templa Moguntina quod ob hoc sunt scissaque bina.

1) Haec in E supra sub a. 1249. omissa sunt.

2) Haec etiam in E supra omissa sunt.

3) Haec relatio pugnae Wettinensis proxime accedit ad eam Sifridi de Balnhusin c. 213, SS. XXV, p. 706, ex parte ex Cron. Minore sumptam.

4) Alberto I.

5) Heinrico II.

6) Unus dux affuit.

7) V. supra p. 364, n. 1.

8) Ita in Cont, III, 45 p. 369, l. 19.

fer cer fel

> sta len vid

sim ne fac

tat diacu

20

\* p. 466.

15 Net

a) erfo 25 Le III conven incl. s M; tr

1) Sie 30 imp.

cont.
sente
wart
cont.
sente
wart
cont.
de Bl

et Cr Krant 40 p. 373 c. 665 quam habet

France 45 cius, 1 die<sup>a</sup> obsedit duabus ebdomadis et ultra<sup>1</sup> cum adiutorio <sup>1336</sup>. fere omnium dominorum et civitatum Thuringie, exceptis dominis de Blanckenhain et dominis de Kranichfelt<sup>2</sup>, qui iuverunt civibus<sup>b</sup> Erfordensibus; postea non sine morte plurimorum ad propria remeavit<sup>3</sup>.

Anno M°CCC°XXXVII° fuit tanta multitudo locustarum in Franckonia et precipue in civitate Herpipolensi, ut, dum volarent per civitatem°, terra non posset
videri pre umbra ab eis transeunte; et ad agros, per
quos advenerant, horum devorabant totam substanciam, \*/. 188'.
similiter et vineta. Fontesque omnes tecti sunt ibidem,
ne stercora e earum illos inficerent\*. Eodem anno
factum est lapideum patibulum Erfordie.

Annog M°CCC°XLI° obsessum [esth] opidum et castrum cf. Add. E et 15 Nebere per Fredericum marchionem et dominos et civi- Cont. III. tates Thuringie, et opidum penitus exustum per ignea i iacula, et castrum captum, et data salva vita hominum in ipso existencium 5.

#### \*) Pro his habet M:

M tria X tria C post octo venere cicadae <sup>6</sup>, 1338.

[Sunt<sup>k</sup> etiam multae] visae per celsa locustae

Et veluti nubes umbram fecere volantes,

Quas nive mox truce<sup>1</sup> stravit lux altera Lucae <sup>7</sup>. oct. 19.

a) erford E; m. Erfordiam M, b) sic E, M. e) quod add, E. d) sic E, e) sic 25 Le III; stercore E. f) sequentia habet M. g) have in M cum Add, E supra p. 385, conveniunt. h) om, E. i) ex. pignea E etiam h, l, at supra p. 385, n, h, k) uncis incl. supplevi; spatium vacuum rel. M, cum librarius have legere non posset. 1) truci M; truce prostravit Fabr.

1) Sic etiam habet epist. Nicolai data a. 1336. Sept. 23, Böhmer, Acta 10 imp. sel. p. 785, nr. 1042: ultra quindene spacium. Sed in continuatione hoc loco exscripta extitisse apparet, quae Cont. Thur. p. 317. cum Cont. III. habet: unde lag davor von sente Margareten abinde wan an sente Jacobus abint unde schuf nicht, biz iz hinden noch berichtit wart mit großeme gelde. Cf. supra p. 370, n. 1; Cron. Thur. Isenac. 35 c. 22, § 4 (Pist. c. 94). 2) Epist. Nicolai l. l.: Erfordienses neminem habuerunt pro adiutore nisi comitem de Kevernberg et dominum de Blankenhain. 3) Omissa sunt hoc loco quae Cont. Thur. p. 317. et Cron. Thur. Isenac. c. 22, § 3 (Pist. c. 93) de nece hominum de Kranichfeld tradunt. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 479. 4) Cf. supra 40 p. 373, n. 5. Etiam Hist. Eccard. haec ad a. 1337, sed Ioh. Rothe c. 665, p. 571 sq., ad a. 1338. habet. 5) Haec magis cum Cont. III. quam cum loco ex E supra p. 385. edito conveniunt. 6) Hunc versum habet etiam Theod. Engelhus, Chron. ed. Mader p. 268. 7) Cf. Ann. Francofurt., Böhmer, Fontes IV, p. 394. Versus 2—4. habet G. Fabriticus, Rerum Misnicarum libri VII (Ienae 1597 fol.) p. 50, quorum pri-

1342. Anno M°CCC°XLII° orta est discordia inter Fredericum marchionem et Guntherum comitem de Swarczborg, civibus Erfordensibus astantibus marchioni, comite vero Henrico astante comiti Gunthero de Swarczburg; ex quo multa incendia et rapine in Thuringia perpetrata sunt; et sic opidum Arnstete obsessum est per marchionem Fredericum et cives Erfordenses et alios

oct. 27. pervenerunt ad pungnam in vigilia appostolorum Symonis et Iude prope villam Eginstete<sup>g</sup>, ubi magna strages 10 facta est, et precipue equorum. Et nisi duo milites fuissent et nobilis quidam <sup>1</sup>, marchio Fredericus <sup>b</sup> occisus vel forte captus fuisset; qui tamen <sup>h</sup> omnes tres <sup>b</sup> interfecti sunt et honorifice Erfordie apud Sanctum Petrum

ef.Comt.Thur. sepulti <sup>2</sup>. Ubi multi captivabantur de <sup>i</sup> utraque parte, <sup>15</sup>
\*f. 189. \*scilicet dominus <sup>b</sup> Henricus iunior comes de Swarczburg
et multi \*alii et eciam <sup>b</sup> aliqui cives Erfordenses de me- \*p. 467.
lioribus tocius civitatis. Eodem <sup>k</sup> anno fuit tanta

15

25

30 8

ef. Cont. III. inundacio aquarum in Erfordia in die Praxedis virIul. 21. ginis, ut nemo in runcino in plateis equitare posset, 20
et destruxit longas temetas Erfordie nec non pontem
apud Sanctum Nicolaum 3.

1343. Anno M°CCC°XLIII° ante carnisprivium Erfordencf. ib. ses¹ de nocte irruentes in b castrum dictum b Aldinberg p. 4
et statim ceperunt, sed non destruxerunt 5, ac q X viven-25

a) comiti . . . astanti E. M. b) om. M. c) perpetratae M. d) Arnstat M. e) qui M. f) digni M. g) Egenstete M. h) cū (pro tū) h. l. et saepissime scriptum videtur in E; cum M. i) ab M. k) haec ante praecedentia leguntur in M, ubi Anno 1342. l) erford E. m) S. Braxedis M. n) in r. om. M. o) destructz E; destructis longis temetis M. p) sic Cont. III; aldinborg E; aldenb'g Eng. I; alden-30 berg C. Eng. II; Aldenborg M. q) At M.

mum etiam mutilum ut M (ab Visae) affert, unde patet eum librum quendam eius, qui in M exscriptus est, simillimum habuisse. Qui hos versus secundum rythmologum Erfurdianum se attulisse dixit et ibid. ad a. 1334. habet:

In die Lucae evangelistae (ut ait Rythmologus Erfurdianus)
Arboribus magnam dat nix inopina ruinam.

1) Qui in Cont, III, et ex eodem fonte in Cron, Thur, Isenac, c. 22, § 7 (Pist, c. 96) nominati sunt, 2) Vide quae Cron, Thur, Isenac, c. 22, § 7 (Pist, c. 96) hac de re copiosa tradit; cf. 'N. Archiv' XXI, 40 p. 476 sq. 3) Reliqua quoque, quae Cont, III, de hac inundatione habet, ex fonte huius Continuationis sumpta esse probatur Cont, Thur, p. 317, quae eadem et plura habet. 4) Alteburg in saltu Thuringico olim situm inter rivos Alte Gera et Wilde Gera prope Dörrberg et Arlesberg, cuius parva rudera supersunt. 5) Cf. cartam burggravio-45 rum de Aldenberge datam a. 1344. Iul. 30, Beyer, 'UB, d. St. Erfurt' II, p. 200 sq., nr. 248.

tes proscriptos cum tribus mortuis abductis a captos b 1343. premiserunt, qui omnes in die cinerum Erfordie de-Febr. 26. collati sunt 1.

Anno M°CCC°XLIIII° in vigilia sancti Thome appoDec. 20.

5 stolid obsessum est castrum Videlnhusen comitum de
Orlemunde per Fredericum marchionem et cives Erfordenses ac alios eorum adiutores, captum et penitus destructum usque ad solum, quia tanta inmensitas frigoris
fuit, ut usque ad muros in fossatis congellatis pergerent. Excepto isto vix aut numquam cepissent. Destructio duravit usque ad epiphaniam 3.

10

15

20

25

30

35

40

45

\*p. 467.

Anno Moccco XLVo circa mediam quadragesimam Mart. 6. perrexerunt cives Erfordenses cum exercitu magno super comites de Swarczborg 4, et ceperunt opidum Rudolf-15 stat h ibique inmensam predam, suppellectilia innumerabilia \*ac alia bona ceperunti et igne consumpse- \*f. 189'. runt totam civitatem. Eodem k anno obsessum est castrum Heseler circa Iudica 5 per predictos d cives Er-Mart, 13.(11). fordenses et penitus destructum est d. Eodem anno 20 circa dominicam palmarum 6 obsessum est opidum et Mart, 20, (18). castrum Wye per cives Erfordenses, et tota civitas igne cremata est, ac ipsum castrum captum et destructum Eodem anno feria 2ª post palmas obses-Mart. 21. sum est castrum Wilrestete m. 7, captum et destructum 25 ind 4ta ferian eiusdem ebdomade per marchionem et Mart, 23. cives Erfordenses. Eodem anno feria 3ª in septi- Mart, 29. mana pasche destruxerunt cives predicti curiam muni-

a) abducti E. M. b) sic M; capto p miserunt E. c) erford E. d) om, M. c) Vindelnhusen E; Vedilhausen M. f) quod marchio, cives Erffurd, et alii etc. (ut E) M. 30 g) Exc. — cepissent om, M. h) Rudolstet M. i) receperunt et igni M. k) E. a. om. M semper. 1) onimino E. m) Willerstete M. C; Willerstet Eng. I. Rothe; Wilrestede Eng. II; cf. supra p. 377, n. c. n) f. quarta M. o) septia E. p) pre c. Erffurdenses M.

<sup>1)</sup> Nescio an ea quae Cron. Thur. Isenac. c. 22, § 8 (Pist. c. 97) habet 55 de pugna Mulhusensium ex integra Cont. II. sumpta sint. 2) die Innocentum, quod ex fonte hoc loco exscripto desumpsit Cont. Thuring., 'D. Chr.' II, p. 317 (an der kindelin tage), hunc auctorem omisisse apparet. 3) Ideo a. 1345. castrum hoc captum dicitur in versibus Variloqui, Mencke II, c. 505. 4) Heinricum XI. et Guntherum XVI. et 40 Guntherum XIX. Ex sequentibus perpauca excerpta sunt in Cont. III. (falso ad a. 1344), plura ex eodem fonte sumpta habet Cont. Thuring. p. 318. 5) Cont. Thur. p. 318: an deme fritage noch mittevasten (= Mart. 11), quod ex eodem fonte sumptum, hoc loco mutatum est. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 456, n. 1. 6) Ibid.: an deme fritage vor 45 palmen (= Mart. 18), iterum mutatum. 7) Cf. Ann. Vetero-Cell. ed. Opel p. 221.

1345. tam in Alkersleyben, que fuit illius de Wiczeleyben.

Apr. 7. Eodem anno 5<sup>ta</sup> feria post Quasi modo geniti obsessum est castrum dictum<sup>b</sup> Tundorf<sup>1</sup> per cives Erfordenses et Apr. 8. sequenti feria 6ta datum est et munitume per eosdem. Apr. 29. Eodem d anno feria 6ta ante Walpurgis venerunt cives 5 predicti cum exercitu magno ad obsidendum Arnstete, sed nichil relacione dignum egerunt, sed statim reversi Eodem anno in rogacionibus cives cum comi-Maii 2 sunt. tatu magno obsederunte opidum acf castellum Kale 2 et Maii 3, sequenti die, scilicet feria 3ª ante ascensionem Domini, 10 \*f. 190. expungnaverunt predictum b opidum cum castro et \*ambo subverterunt ac f destruxerunt, ceperuntque tam in civitate quam in castro ultra quinquagintag viros galeatos. Maii 6. Eodem anno feria sexta post ascensionem Domini cives Erfordenses cum manu copiosa obsederunt castellum 15 Werichusenk, quod expungnaverunt, et ibidem pincernam, dominum predicti castri, ceperunt cum aliis qua- p. 468. Maii 9, tuor viris galeatis. Sequenti feria 2ª m comes de Arnstete 3 cum comitatu suo predictum castrum tempore nocturno cepit et penitus destruxit et XXti viros galea-20 toso captos in castrum Dornburg secum duxit. Inn. 5, anno p dominica 3ª post penthecosten perrexerunt cives Erfordenses cum magna multitudine virorum galeatorum ad castrum Scharffenberg 4, quod erat comitis de Hennenberg 5, qui tunc temporis erat coadiutor comitis de 25 Inn. 11. Swarczburg, et q nichil rationalis egerunt, sabatho procf. Cont. III. ximo r abscesserunt. Eodem's anno sepultus est comes de Glichen senior nomine Henricus 1.6 in Monte Sancti (Maii 18). Petri Erfordie, qui obiit in Terra Sancta 7, ossaque eius

a) F. quinta M. b) om. M. c) sic M; munitos E. d) Eod. — reversi sunt om. M. 30 e) obsiderunt E. f) et M. g) sic M; quinquagintos E; L Eng. I. II. h) f. s. ex M suppl.; om. E. i) cum magna copia M. k) sic M; [Wich del.] Werichurn E; Werkhusen C; cf. supra p. 377, n. e. l) et ib. om. M. m) post dominicam ascensionis add. M. n) Werichhusen add. M. o) galeatg captg E, ubi saepissime g = os scriptum. p) Anno 1345, iterum M. q) sed M. r) sic M; proxima E. s) se-35 quentia h. a. om. M. t) sic (henr) E; Heynrich Rothe; falso ex H.

<sup>1)</sup> Cf. cartas p. 391, n. 1. laudatas. 2) Cf. cartam de pace datam a. 1345. Iul. 28, Riedel, Codex dipl. Brand. BVI, p. 74, nr. 2293.
3) Guntherus XIX. de Schwarzburg, qui postea fuit rex electus.
4) Cuius rudera exstant in monte Scharfenberg prope villam Thal (duc. 40 Gothani) ad rivum Erbstrom. Cf. Rein in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' VI, p. 287 sqq. 5) Heinrici VIII. 6) Hermannus potius, ut Cont. III. habet. Cf. v. Tettau in 'Mittheil. d. V. f. d. Gesch. u. Alt. von Erfurt' III, p. 99 sq.; Werneburg, ib. VI, p. 57 sq. 7) Norinbergae potius, ut habet Cont. III. p. 377.

n.

m et

n.

si

ii-

et

00 i-

S.

38

r-

1-

e.

n

S

n 1e 25 )-S

i

S

7. 30

- 35

ê

40

45

1- 20

n 15

a- \*p. 468.

11, 10

es 5 e.

erant Erfordie delata. Eodem anno feria 3ª post 1345. Iubilate perrexit marchio cum comitatu suo magno et Apr. 19. civibus Erfordensibus ac civitatibus pluribus et obsedit castrum \*Dorinburg quinque ebdomadis, et nichil realis \*f. 190'. 5 ibi egerunt, et discesserunt. Postea feria 4ª post Iacobi Iul. 27. facta est conposicio cum marchione et comite de Eodem anno depictus est ambitus cf. Cont. III. Sancti Petri Erfordie cum illa laudabili, nova, bona pictura 2. Anno MoCCCoXLVIo a in die Appollinaris marty-Iul. 23. risb obsessum est castrum dictum Erichsberge uf dem ef. ib. Harcze per comitem de Honsteyn<sup>3</sup>, cives Erfordenses et Molhusenses ac alias civitates, quod destructum est et eversum<sup>d</sup> in die Sthepphani martyris<sup>e.4</sup>. Captusque est Aug. 2/3. 15 dominus f Henricus g. 5 de Stalberg, dominus predicti castri, ac decollatus cum alio nobili de Werterde nomine Frederico h. 6; reliqui vero numero quindecim ibidem capti

Eodem anno i circa Lau-Aug. 10. (14). suspensi sunt in patibulo. rencii 7 obsessum est castrum et opidum Salcza per mar-20 chionem Fredericum cum exercitu suo tantum. Etk feria

4<sup>ta</sup> post assumpcionem beate virginis Marie desolata, in-Aug. 16.

a) sic M, ubi sequentia leguntur post p. 392, l. 10; M°CCC°XLIII° E. b) in Iunio add, M. c) [eckrsberg det.] erichfb'g E; Erichberg M; Erichzberg Eng. I. d) et ev. om. M. e) papae M. f) om. M. g) comes add. M. h) n. Fr. om. M. 25 i) Anno 1346. M. k) sic M. Le III; in E.

1) Cf. cartas de hac pace datas Iul. 26. 28; Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 207, nr. 253; Riedel, Codex dipl. Brand. BVI, p. 74 sqq., nr. 2293, quibus patet ante castrum Dornburg iam die 26. pacem ictam 2) Nic. de Siegen ed. Wegele p. 387: cum veteri testamento, e88e. so scilicet Genesi, per magistrum ac pictorem in hac arte magistralem; 3) Heinricum, dominum de Sondershausen, et Dithecf. ibid. p. 386. rum comitem. Vide cartam Heinrici comitis de Stolberg a. 1346. Aug. 1, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 215 sq., nr. 263, ubi et alii dicuntur, qui huic obsidioni interfuerunt. 4) Aut die inventionis Stephani mar-35 tyris (Aug. 3) aut die Stephani papae (Aug. 2). Iam in carta n. 3.

laudata, data Aug. 1, hoc castrum destructum esse dicitur. Sed etiam Rothe c. 680, p. 587. ex hac Cont. (falso loco) habet: an sente Steffans tage des heiligen merteres. 5) Hermannus dicitur in Cont. III.

(unde Varil.) et in Cron. Thur. Isenac. c. 22, § 9 (Pist. c. 99; unde 40 Ioh. Rothe c. 680, p. 587), sed Henrich in Cont. Thur. p. 318. ut in E. M. In Regest, Stolberg, ed. Mülverstedt nullum Hermannum comitem de Stolberg hoc tempore inveni. Cf. ibid. p. 107, nr. 307. cartam datam a. 1320. Iul. 1, qua Heinricus comes de Stolberg castrum Erichsberg 6) Hic Heinricus dicitur in Cont. III. (unde Varil.) et in Cron.

45 Thur. Isenac. l. l. (unde Rothe), sed Eng. I: Frederico. 7) Ut supra p. 389, n. 2. 5. 6. nota diei (Aug. 14), quam Cont. III. ex eodem fonte exscriptam habet, hoc loco mutata esse videtur.

1346. censa ac turbata est civitas predicta per missilia et incf. Cont. III. cendia. Ibi perierunt igne tam nobilium civitatem defensare volencium<sup>a</sup> quam civium numero XVIII<sup>b</sup> sexagena hominum<sup>c</sup> et XVIII homines, quorum<sup>d</sup> anime requiescant<sup>e</sup> in pace<sup>1</sup>! Eodem anno<sup>f</sup> cives Erfordenses destruxerunt curiam Grisheim cum aliis <sup>2</sup> curiis<sup>g</sup>
munitis. Eodem anno<sup>f</sup> factum<sup>h</sup> est Erfordie in par-

\*f. 191. rochia Sancti \*Iohannis quoddam monstrum mirabile, quod oculis meis vidi, ac maxime obstupui. Nam vacca quedam parturit vitulum VII habens pedes, 10 ac brevi sub tempore subsecuta sunt tria mala, antea vero inaudita: nam Iudei Erfordie occisi ac cremati sunt, plurimorum flagelliferorum per universas pregiones prodicio ac pestilencie ephidimialis fere omnium hominum invasio. Non quod iste vitulus fuerit causa to eorundem, sed quod insolitum fuit, et sic hec tria.

1347. Anno M°CCC°XLVII° venit ad Lodewicum inperatoet Thur. rem ducissa de Austria³, que benivole ab eo est suscepta.

oct. 9. Tandem in die beati Dionisii, cum ipsa recedere vellet, habens duas lagenas similes, ut dicitur, unam plenam vino, 20 reliquam vero veneno, imperatori prebens pro amore sancti Iohannis; qui cum bibisset, ipsa caute lagenam cum veneno ab imperatore accipiens, ponens circa se ad currum, in quo vehebatur, sumens lagenam cum vino bibit et recessit. Tandem imperator Lodewicus senciens 25 se venenum sumpsisse, sperans evadere, resedit equo.

(Oct. 11). convocans venatores ad venacionem se transtulit. Cumque sic diu in venacione laborasset, tandem invaserunt quendam ursum, quem venatores gratanter persequebantur, reliquerunt imperatorem quasi solum pre nimia 30

sumptum gravatus exspiravit in equo, ita ut exanimis equitaret. Postea corruit de equo ad solum, et sic venerunt<sup>u</sup> milites et ministri sui, invenerunt imperatorem

a) civ. defendentium M. b) sic E. M. Rothe, sed legendum est XVI cum Cont. III. et 35 Cron. Thur. Isenac., corruptum ex sequente XVIII. c) hoem E. d) q. — pace om. M. e) requiescunt E. f) Anno 1346. M. g) om. M. h) natum M. i) q. — obstupui om. M. k) facca E. l) sic E. M. m) sequentia — p. 393, l. 7. om. M. n) sic Eng. I. II; tam(?) E. o) flagelli feiorum E. p) sic infra a. 1349, p. 395, l. 14; perdicio h. l. E. q) tā (pro cā) E. r) imperat? E. s) tante E. t) relique-40 runt E. u) etc. Venerunt E.

<sup>1)</sup> Fabricius, Rerum Misn. libri VII. p. 51. ad a. 1346. hac de re habet versus: Post M post tria C post XL bis tribus aucta Sensit Salza ignem et Misnensis principis ensem.

Inclita Mathildis moritur, quae principis uxor.

2) quatuor, ut Cont. III. habet.

3) Iohanna uxor Alberti II. ducis.

Vide quae de hoc loco ad Cont. Thur. (infra) adnotavi.

mortuum, et tunca vox in ramis audita est, ploratus et 1347. ullulatus. Porro cum magno luctu nobilium ac civium sive amicorum<sup>b</sup> suorum sepultus est in civitate sua que dicitur Monachis.

- 5

10

\*p. 460.

15

20

25

30

35

5

Eodem anno proxima dominica post festum sancti ef.Cont.Thur. Egidii perrexerunt cives Erfordenses cum exercitu magno Sept. 2. ad curiam dictam Golis et eam penitus subverterunt. Eodem anno quinta feria post nativitatem beate vir- Sept. 13. ginis<sup>d</sup> cives Erfordenses tulerunt magnum gregem boum 10 et pecudum de Stusforte villa ex parte Theoderici dicti Gecze, cui inimicabantur.

Eodem anno venit quidam in Marchiam dicens se ef. ib. esse marchionem Woldemarum, qui dudum ante XXXª annos mortuus fuerat. Qui quidem omnia . . . . f ac 15 facta quondam a predicto marchione patrata retulit, tam de nobilibus quam de amicis occulta et manifesta, quod in veritate se ita haberet, propalavit. Hic inpungnavit cum adiutorio quorundam dominorum Saxonie. videlicet ducis Saxonie<sup>2</sup>, episcopi Magdeburgensis<sup>3</sup> et 20 aliorum plurimorum protectione, cum magnog exercitu marchionem de Brandenburg 4, filium Ludewici quondam<sup>h</sup> imperatoris, et eum strennue persequebatur, dicens se<sup>i</sup> \*velle rehabere<sup>5</sup> suam hereditatem ac possessionem, \*f. 192. videlicet Marchiam olim nomine patrimonii ad ipsum 25 devolutam; et sic in Marchia plus quam VIII annis maxima turbacio et gwerrak consecutal est 6.

Anno M°CCC°XLVIII° in die purificacionis beate 1348. virginis factum est prelium inter cruce signatos et Tar-cf. Cont. III. taros m. 7, in quo videlicet prelio plusquam quatuordecim 30 milia Tartarorum o gladio consumpti sunt, et ap crucesingnatis Deo disponente tantum quadringentiq occisi sunt. Et in eodem prelio occisus est princeps Ruscier et frater regis Tartarorum 8.8.

a) cc E. b) amicū E. c) Anno 1347. M. d) p. nativitatis Mariae M. e) stutforte 35 Eng. I; stufförte E; villa Stuffurte M, ubi sequentia — p. 394, l, 2, om. f) vox quaedam excidit in E. g) magnu E. h) \( \bar{q}\) dam E. i) se-\( \bar{||}\) (f. 192) cu E. k) gewerra E. l) emendavi; exsecuta E. m) sic Le III et Rothe cum Cont. III; torcos E. n) id\( \bar{q}\) E. o) sic Le III cum Cont. III; torcorum E. p) de Le III. q) sic E. Cont. III; quadraginta Le III; 400 Rothe. r) rufcie E. s) sic emendavi ex textu Iohannis Rothe: des koniges 40 von Tartarien brudir; frater eius rex Torcorum E; et imperator Tartarorum Le III.

1) Sic auctor sciens scripsisse videtur pro Rama evangelistae, cum imperator mortuus in silva inventus sit. 2) Rudolfi I. 3) Ottonis de Hassia. 4) Ludewicum, 5) Locus supra p. 251, l. 23-26, repetitus est. 6) Nota haec (et sic — est) in Cont. Thur. p. 318. non legi. 7) Lithuanos potius, 45 qui a militibus ordinis Teutonici et cruce signatis ad fluvium Strowa victi sunt. Cf. J. Voigt, 'Gesch. Preussens' V, p. 60 sqq. 8) Narmant frater

1348. Eodem anno conversione sancti Pauli fuit terre motus Ian. 25. Add. E. magnus Erfordie 1. Eodem annoa datum est castrum (Oct. 7). Cappelndorf civibus Erfordensibus per dominum episcopum dictum<sup>b</sup> Hundolfum<sup>2</sup>, et valde melioratum est pere cives predictos per muros et fossata et nova turri 5 et aliis multis edificiis. Eodem annoa facta est nova \*Eodem<sup>d</sup> anno fuit \*p. 470. valva ante valvam cerdonum. magna pestilencia in partibus transmarinis, videlicet in Gallia, Grecia, Francia et in provinciis paganorum ac circa Veneciam, adeo quod tota Cristianitas ac alie 10 naciones interierunt ratione foncium et aquarum infectarum veneno, ut dicitur.

1349. Anno M°CCC°XLIX° Guntherus comes de Swarczborg, electus in regem, absque confirmacione intoxicatus Iun, 15. \*f. 192′ obiit circa Viti et sepultus este in Frankinfort. \*Eodem 15 Nov. 19. anno circa festum beate Elizabeth 3 obiit inclitus ac illustris princeps Fredericus marchio Misnensis f.

Eodem annog infra festum purificacionis beate vir
Febr. 25. ginish et carnisprivium Iudei occisi sunt in omnibus opidis, castellis et villis in Thuringia, scilicet in Gotha, 20
Isenaco, Arnstete, Ilmene, Neber Wye, Tenstete, Herbisleyben, Tummesbruckin, Franckinhusen, Wissense, quiak
infecerunt fontes et puteos veneno, ut unc manifeste
dicebatur, quod multi sacci veneno pleni in fontibus et
puteis reperirentur. Eodem annog in die sancti 25

Mart. 21. Benedicti, qui tunc fuit sabatho ante dominicam Letare, Iudei interfecti sunt Erfordie per communitatem

a) Anno 1348. M. b) om. M. c) per — edificiis om. M. d) sequentia — l. 17. om. M. e) sic Le III; om. E. f) Fr. marchionenf E. g) Anno 1349. M. h) Ma-30 riae M. i) Nebere M. k) q3 (que) E; quod M. l) inficissent M. m) ut — veneno supplevi ex M et Cont. III, quae scriba in E omisit oculo aberrante a priore veneno ad inferius; fort. ex Cont. III. etiam et toxico supplendum est. n) sic Cont. III; reperierunt E. M.

civium, invitis consulibus, centum et ultra 4. Alii vero

Algardi (Olgjerd) magni principis Lithuaniae; cf. Hermann. de Warten-35 berge, SS. rerum Pruss. II, p. 76; Math. Nuwenburg. ed. Weiland l. l. XXXVII, p. 50, c. 85 (ed. Studer c. 104, p. 150 sq.); 'Oberrhein. Chronik' ed. Grieshaber p. 38. 1) Erfordie is qui haec excerpta scripsit male addidit; v. supra p. 379. 385. 2) Vide cartas datas a. 1348. Oct. 7. 11, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 240 sqq., nr. 295. 296. Qui in his 40 cartis vocatur Heinricus episcopus ecclesiae Constantiensis (in insula Cypro sitae, chorepiscopus), sed nomen Hundolfi, quod etiam habent Ioh. Rothe c. 685, p. 591. et mutilum Cont. Thur. p. 318, gentis est. Cf. Necrol. S. Mariae Erford., 'Zeitschr. f. Gesch. d. Oberrheins' IV, p. 254: Ian. 16: Henrici quondam dicti Hundolf. 3) Etiam hoc 45 loco nota diei (in nocte b. El.) in Cont. III. melius servata est. 4) Vide

plus quam tria milia, cum viderent se manus incircum- 1349. cisorum<sup>a</sup> non posse evadere, se ipsos in propriis domibus cremaverunt<sup>1</sup>. Post triduum<sup>b</sup> in curribus oneratis Mart. 24. ducti sunt in cimiterium eorum ante valvam Sancti 5 Mauricii\*.

Anno M°CCC°L°, anno iubileo concursus magnus of the versus Romam factus est, ita ut nemo viveret, qui recordaretur de tanto concursu ad limina sanctorum Petri et Pauli. Quibus contritis et confessis et ibidem XV diebus existentibus papa Clemens VI<sup>us d</sup> donavit remissionem omnium peccatorum et idem confirmavit fieri omni anno centesimo et quinquagesimo.

\*p. 470.

10

15

25

30

35

40

45

Precedenti vero anno plurimorum mille milium, 1349.
innumerabilium nequam flagellatorum prodicio \*in Thu-\*<sub>f. 198</sub>.
is ringia, ita ut in pratis circa Elbrechtisgehoven prope Erfordiam sepe tria milia vel amplius viderentur et in dedicacione Gunstete VI milia vel ultra, et in omnibus civitatibus et opidis et villis Thuringie, excepta sola Erfordia, quia ibi apparuit discrecio consulum non permittentium i ipsos intrare. Et hiik flagellatores multa mala iniecerunt clero per eorum predicacionem et inobedienciam. Nisi divina misericordia protexisset clerum, forsan cum eorum consilio interfectus vel lapidatus fuisset. Modus talis eorum fuit: Habuerunt pileos cum turi rubeis crucibus in capite, ut vix possent videre, et erant

\*) M addit versus 3:
Pestis regnavit, plebis quoque millia stravit.
Insolitus populus flagellat se seminudus.
Contremuit tellus, populusque crematur Hebraeus.
Inclytus atque pius princeps obiit Federicus,
Fit terrae dominus Federicus filius eius.

a) i eïsorum E; incisorum M, b) om, M. c) haec — l, 17, om, M, d) VIO E, e) Elbrechtisgehaven E, f) sic Cont. III; se E, g) Anno 1348, sex m. v. u. flagellatorum erant in civit. M, ubi haec ante p, 394, l, 18, leguntur. h) sic M; except, E, 35 i) permittent E; qui non permittebant eos M, k) Et hii om, M, l) p (pro) E, m) forsitan M, n) f, e. M.

conscriptionem quaestionis huius caedis, Beyer, 'UB, d. St. Erfurt' II, p. 252 sqq., nr. 314. 1) Cf. additamentum Ann. Erphesfurd., supra p. 44, ubi minor numerus Iudaeorum necatorum indicatus est. 2) Quod 40 Ioh. Rothe c. 689, p. 596. addit: do ablas zu Erfforte noch phyngisten zu unser lieben frawen was, commentus esse videtur, cum hoc voci saepe repugnet. 3) Eosdem quinque versus habet Fubricius, Rerum Misn. libri VII. p. 51. ad a. 1349.

of. Cont. III. nudi de scapulis usque ad culum. Alia pars usque ad plantam erat tecta cum lintheamine et zona cineta. Et portabant flagella cum aculeis ferreis, quibus se percuciebant, cantando maxime et ad terram se prosternendo 1:

Tret herczu wer bußen wölle<sup>a</sup>, Luczeber ist ein bösse<sup>b</sup> geselle.

1349. Eodem anno positus est primus lapis novi chori Apr. 15. Sancte Marie Erfordie, scilicet 4. feria in septimana pasche 2.

1350. \* Eodem anno d forti

Petri Erfordie e. 3. Eodem anno d quidam f bechardus p. 471.

Petri Erfordie e. 3. Eodem anno d quidam f bechardus p. 471.

nomine Constantinus Erfordie pro heresi est conprehensus, datis sibi induciis VIII septimanarum, ut si esset ex litargia aut frenesi vel aliqua alia speciali debilitate cerebrih, quia bonus scriptor fuerat; ipse respondit se nullum defectum pati et esse filium Dei et post obitum suum die tercia resurrecturum. Interim, dum

\*7. 193'. esset in captivitate, sepe ductus est ad presenciam \*virorum peritorum in theologia. Ipse dixit, quod essent
diaboli, et omnis eorum sciencia esset truffa, et dixit 20
Lucam et sanctum Marcum duos dyabolos I fuisse. In
dicta tantum sancti Mathei et sancti Iohannis parum
credidit et multos alios articulos fidei negavit. Tandem

Ang. 3. in inventione sancti Stephani Erfordie ante gradus beate virginis m sentencialiter conbustus ac crematus est.

ef. ib. Anno eodem<sup>n</sup> pestilencia grandis epidimialis<sup>e</sup> in Thuringia<sup>o</sup> exorta est et fere in tota Almania et preci-

1) Eandem stropham pleniorem referunt Chron. Limburg., 'D. Chr.' IV, p. 32; 'Magdeb. Schöppenchr.' p. 205; Fr. Closener, 'Städtechron., Strass-35 burg' I, p. 107 sq., multique alii similes versus afferunt. 2) penthecostes Cont. III, ubi haec ad a. 1350. habentur. Utrumque falsum videtur. Nam ad introitum cryptae S. Mariae hucusque haec inscriptio legitur: Incepta est hec structura huius chori anno Domini MCCCXLIX. annunciacionis Marie th[eotoce] (vide H. Beyer in 'Mittheil. d. V. f. d. 40 Gesch. u. Altert. von Erfurt' VI, p. 133). A. 1349. fuit Mart. 25. quarta feria septimanae post dominicam Laetare, quae vocatur mediana. (A. 1350. Mart. 25. fuit coena Domini, quarta feria paschae fuit Mart. 31). Annum et diem inscriptionis igitur veros esse puto. Sed Ioh. Rothe c. 692, p. 599. habet ut E. M: in der ostirwochin. 3) Nic. 45 de Siegen p. 393: quo ad monasterium ascenditur.

0. 471.

occulte et in villis ubique circumiacentibus.\*

Anno M°CCC°LI° in vigilia sancti Laurencii de Aug. 9/10.

nocte incendium magnum apud Sanctum Laurencium et Cont. Thur.

15 in Erfordia 1 exortum m non modicam partem edificiorum concremavit. \*\*

Eodem<sup>2</sup> anno in die sancti Vincencii<sup>3</sup> de nocte <sup>1352</sup>.
simile vel maius incendium Erfordie apud valvam Kram-cf. ib.
phentor exortum \*plateam carnificum a parte dextra \*f. 194.
20 penitus onsumpsit.

Eodem anno episcopus Nuwenburgensis <sup>4</sup>, [cum <sup>o</sup>] 1351. dominas invitasset ac in magnis solaciis viveret <sup>p</sup>, tandem <sup>cf. ib.</sup> agrediens <sup>q</sup> coream inter duarum dominarum manus in chorea exspiravit.

Eodem anno intoxicata est domina de Hennenberg <sup>5</sup> <sup>cf. Cont.</sup> III. per burgravium de Norenberg <sup>6</sup>, eius generum <sup>7</sup>.

- \*) M add. versus, qui in Cont. III. (et inde in Varil.) leguntur: Mille trecentis decies quinis simul annis Hic hominum necifex locat aer milia bis sex.
- \*\*) M add.: Anno 1351. factae sunt duae novae valvae ante valvam Sancti Augustini Erphurdiae.

a) praesertim Erphurdiae M. b) sic M; om. E. c) more retur M, ubi q. m. c. e. om. d) contagiosos E. e) Denique M. f) Nussesse M. g) sic M. Cont. III; ducta E, h) corporum humanorum M, i) S. Mariae add. M, k) occ. in civ. M. 35 l) erfordie E; vig. Laur. fuit Erphurdiae m, inc. ap. S. L. M. m) sequentia — l. 26. om. M. n) sic Eng. I. II; poitus E. o) on. E. p) vniuerf E. q) egrediens E; corr. ex Cont. III. r) sic M. s) ter M.

Neusess olim a civitate septentrionem versus situm iam non exstat.
 Haec Cont. III. ad a. 1352. habet, sed Cont. Thuring. p. 319. et
 Ioh. Rothe c. 692, p. 599. et Eng. I, II. ad a. 1351. 3) Cf. supra p. 382, n. 5.
 Iohannes. Hoc loco omissa est nota diei, quam Cont. III. et Cont. Thur. praebent. 5) Iutta filia Hermanni marchionis Brandenburg., uxor Heinrici VIII. (XII) comitis de Henneberg. Cf. Schultes, 'Dipl. Gesch. d. gräfl. Hauses Henneberg' II, p. 57—64.
 Albertum, qui uxorem habuit Sophiam filiam Heinrici VIII. comitis de Henneberg. 7) Haec Cont. III. ad a. 1352. recte, ut videtur, habet. Ioh. Rothe c. 694, p. 600. ad a. 1353.

1353. Anno M°CCC°LIII° feria 2ª in septimana pasche Mart.25.

cf. Cont. III. positus est primus lapis nove eclesie sancti Anthonii 1 ante valvam Sancti Augustini Erfordie<sup>b</sup>. Eodem anno opidum Dornburg occulto Dei iudicio magna ex parte, quasi semis, uno ictu fulminis concrematum est, et multa s alia incendia fiebant, scilicet opidum Ilmena ante nemus, Slusungen c post nemus, Nova civitas d, Orlamunde, Vere 2 curia monachorum Cisterciensium ad Portam. Eodeme anno facte sunt due nove valve ante valvam \*p. 472. ef. ib. Sancti Andree et valvam Kramphentor.

Dec, s. anno in die concepcionis beate virginis, que tunc fuit dominica Populus Syon, consecrata est nova basilica sub choro beate virginis per dominum Albertum de Bichelingen, episcopum eclesie Ypusensisg. 8.

### APPENDIX.

### I. ADDITAMENTA PISTORIANA.

Ne quid desideretur eorum quae hucusque cum partibus Cronicae S. Petri coniuncta tradebantur, hoc loco subdo ea quae Io. Pistorius ex codice suo, ab Hartmanno Schedel scripto (2b), edidit SS. R. Germ. I, p. 264 sq. (ed. III. 20 curante Struvio I, p. 439 sq.), dicens ea in libro suo separatim ascripta fuisse 4. In quibus quaedam exscripta sunt ex Cronica Thuringorum fratris ordinis Praedicatorum Isenacensis et ex Auctario Chronici Ekkehardi codicis Montis S. Petri supra p. 25 sqq. edito. Alia cum Cronicis Erfor-25 densibus, quae in Engelhusii duobus codicibus chronico eius universali subiunctae sunt, infra editis, et cum appendice Libri cronicorum Erfordensis conveniunt<sup>5</sup>. Extremi duo loci etiam in codice Gottingensi Cronicae modernae exstant. qui a Pistorio illuc transpositi sunt. O. H.-E.

a) septia E. b) om. M, ubi sequentia — Portam om. c) flusungen E. d) citat E. e) Anno 1353, M. f) reliqua om. M. g) yponensis E; zu Iposeus Rothe,

<sup>1)</sup> Dicta etiam ecclesia S. Gangolfi, quod Cont. III, addidit, et Rothe c. 694, p. 600. habet solum: sente Gangolffus kirche. 2) Cf. v. Hagke, 'Urkundl. Nachrichten . . . des Kreises Weissensee' p. 687 sqq. 3) I. e. 35 Hippus Galilaeae, chorepiscopus Erfordensis. Cf. Koch in Zeitschr. f. Thur. Gesch.' VI, p. 73 sq. 4) Pro ae editionis e scripsi, ut H. Schedel in codicibus suis scripsit. 5) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 484 sqq. 510, n. 1.

Anno 1 326, antequam Erphordia civitas esset, quidam rex Merevigus castrum in monte, ubi nunc monasterium sancti Petri ordinis sancti Benedicti situm est, edificavit eique nomen Merwigsburg indidit. Erat tunc villa Schildenrode nuncupata eo loco, quo nunc ecclesia sancti Andree cernitur, habitabatque in bruleto prope flumen Gera molitor quidam nomine Erpff, apud cuius molendinum transitus sive passagium extitit 2. Dehinc circa annum Domini 438, Clodii regis Francorum tempore, Erfordia initium 3 10 et a prefato molitore atque transitu Erphesfordt nomen accepit.

Anno 707.4 Dagobertus rex christianissimus construxit mona-Ekk. Auct. sterium in Erffort, in monte, qu'e m antiquitus voc an't Merwigsburg a Mervigo a pagano rege Francorum, qui filius fuit Merwigi principis 15 de Thuringia et tritavus eiusdem Dagoberti regis, deletoque paganico nomine eiusdem urbis vel montis, Sancti Petri Montem nuncupavit, ibique monachicam vitam, sicut iam pari modo in Felsenburc's fecerat, instituit, et destructo castro monasterium sancti Petri edificavit orgatu Adeodati vel Trutmanni inclusi; qui quide m 20 tempore eiusdem regis secus ecclesiam sancti Blasii, que sita fuit iuxta predictam urbem, a Rygiberto Maguntino episcopo fuerat inclusus, et omnia que habuit in Thuringia a materna hereditate sancto Petro fratribusque ibidem Deo servientibus tradidit; que postea sanctus Bonifacius martyr et episcopus abstulit, et episcopium ibidem faciens, monachis ibidem degentibus tantum dimisit, quantum sufficeret ad annonam cotidianam.

Anno 752. monasterium beate Marie in Erphesfurt per Bonifacium archiepiscopum Moguntinum constructum molegitur.

Anno 1066. Erffordia muro est circumdata 8.

Anno 1392. incepit universitas seu studium generale Erphordie 9.

a) Merbigo ed, b) sic ed.; Selsenburg Ekk, Auct. c) Kygiberto ed.

1) Sequentia exscripsit H. Schedel in sua Descriptione Erffordie, quae in cod. Monacensi Lat. nr. 593. (2n) f. 107. exstat et in eius Libro cronicarum edito a. 1497. f. 175′. 176. legitur. Cf. 'N. Archiv' XIX, p. 171, n. 2.
2) Cf. Ioh. Rothe c. 152, p. 122; infra append. nr. V, p. 416, n. \*.
3) Cf. Liber cron. Erford. app., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 248 sq., et Engelhusii Cronicae Erford. duae infra editae.
4) Ad a. 706. habet haec Ekkehardi Auct., ut et addit. ad Lamperti Ann., sed ad a. 707. Liber cron. Erford. l. l. et Engelhusii Cronicae Erford.
5) Cf. Engelhusii Cron. Erford. et Liber cron. Erford. l. l. p. 249.
6) Cf. Lamp. opera p. 10, n. \*\*.
7) Cf. Cron. Minor, 45 SS. XXIV, p. 181.
8) Cf. locos n. 5. laudatos et 'N. Archiv' XXI, p. 485 sq. 510, n. 1.
9) Supra p. 152, n. \*, p. 299, n. \*.

Ind. ord. Gregorius papa X. in concilio Lugdunensi destituit Bertholdum de Henneberg de episcopatu Herbipolensi, provisione temporalium honorifice sibi facta, et decanum prefate ecclesie ibidem instituit episcopum nomine Bertholdum a. 1.

a) duo carmina quae in ed. Pistorii sequentur de incendio Erfordiae a, 1472, hoc loco 5 omisi, cum haec in codicibus quibusdam aliis legantur.

# IIa. CARMEN DE CALAMITATIBUS ANNI 1184.

Wilhelmus Wattenbach b. m., nuper lugenda morte nobis praereptus, a. 1876. in 'N. Archiv' I, p. 186—189. 10 carmen edidit de casibus adversis Moguntiae et Erfordiae a. 1184. habitis, in Cron. S. Petri moderna, supra p. 192 sq., relatis, ex codice bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 17037, monasterii Scheftlariensis nr. 37, cuius in tegumento postico circa a. 1200. hoc carmen scriptum est. Sed 15 in hoc codice nonnulla detersa, abscisa, membrana perforata deleta sunt. Cum igitur W. Wattenbach cognovisset idem carmen in codice monasterii Runensis nr. 37, f. 262', saec. XII ex. scriptum exstare, a. 1877. in 'N. Archiv' II, p. 385 sq. huius libri variam lectionem retulit, monens hac 20 adhibita textum carminis bene restitui posse. Quod cum restitutum lectoribus nusquam exhibitum sit, commode apteque hoc loco edendum esse visum est.

Librum Runensem numero 1, Monacensem, quem me petente Iacobus Schwalm socius iterum inspexit, 2 signavi. 25 In alterutro libro quaedam verba a poeta scripta ab alio mutata sunt, sed uter his locis vera poetae verba praebeat, non perspicio, sed plerumque 1 veram lectionem exhibere constat.

O. H.-E.

Dea morte comitis Friderici<sup>2</sup> et aliorum.

Questio discurrit<sup>b</sup> veteres apud, unde ruine,

Unde tremor terris, cur gravis extiterit

Antiquis manus excelsi, nunc vero quiescat

Signaque iam nostris rara diebus agat.

a) rubr, deest 2. b) disc . . . t membrana perforata 2.

1) Haec ex Indic. ord. relig., supra p. 151, l. 36 sqq. 2) De Abenberg, qui Erfordiae periit. Cuius nomen etiam supra p. 193. et ab aliis, ut Ann. Pegav., SS. XVI, p. 265, primo loco inter submersos positum, in Cont. Zwetl., SS. IX, p. 542, solum relatum est.

Respondetur ad hec: Non est Deus alter ab illo, Qui fuit ante soli tempora: rebus enim Mutatis in se manet immutabilis ipse Nec penitus solido migrat ab esse suo.

Que mens rimari, que lingua retexere posse 10 Creditur eterni pondera consilii?

5

10

15

20

25

35

5

10

15

25

30

20

Hos parcendo iuvat<sup>a</sup>, in virga visitat illos, Quantus in eximiis, tantus in exiguis. Nuper nostra Dei tulit etas signa furoris, E quibus in medium bina referre libet.

Sede Magontina docet edis<sup>b</sup> vasta ruina, 1184.

Quam sit apud Dominum<sup>c</sup> vana salus hominum. (Maii 22).

Regia namque domus, tenuis dum sibilus aure

Sero salutat eam, funditus ipsa ruit.

Que moles, quod opus, que machina diruit illam?

Nulla profecto: potens ergo manus Domini.

Argumenta petis? Fisse quasi fulmine bases

Dissiliendo viros octo decemque necant .

Funera splendorem festi regalis adumbrant, Fitque nefasta dies, que modo festa fuit. Hue invitatis parhibent quanto bravitatis

25 Huc invitatis perhibent, quante brevitatis Sit mundanus honor, hec domus, iste dolor.

Est casus tetri nova res<sup>g</sup>, quam posteritati Tradere lege metri postulat utilitas.

Regulus <sup>2</sup>, antistes <sup>3</sup>, comites procerumque cohortes Convenere loco <sup>4</sup>: nomina pretereo.

Rado loci nomen ob triste, quod intulit, omen.

Lugubre mortis onus, quod meminisse pudet,

Turpe genus fatih famose nobilitati

Complecti calamo suggerok vix animo.

Terminus instat, adest concio nobilium.

Consedere domo: domus illa vetusta, latrinam
Subtus habens, senio debilitante trabes.

(Iul, 25)

35 a) iuuans 2. b) aule 2. c) deum (dm) 2. d) fulmina 1. e) nefanda 2. f) inuitati 2. g) Est nova res tes[tis?] a..., tribus fere litteris detersis 2. h) facti 1. famose legi nequit 2. i) nobillitati 1. k) ero et anim legi nequeunt 2. l) haec vox legi nequit 2.

Quindecim homines obrutos esse tradit Arnold. Lubec. III, 10, 40 SS. XXI, p. 154.
 Heinricus VI. rex.
 Conradus Moguntinus.
 Erfordiae.

10

15

20

a) Inveniunt dum conveniunt 2. b) om. 2. c) aprobo 2. d) questra absc. 2. e) silendo 1. f) proceres dum 2. g) v. 51. om. 1. h) ve tetra fortasse legendum, ut versus restituatur, qui vero iam primo pede claudicat. i) nobis 2.

A penis animas, agne Dei, redimas!

### \*IIb. CARMEN DE ADOLFO REGE THURIN- \*SS, XXX GIAM INVADENTE. 25

Quidam Erfordensis <sup>5</sup> versificator, non poeta, carmen composuit de bello ab Adolfo Thuringiae a. 1294. illato, quo calamitates incolis huius terrae a militibus regis effrenis acceptas versibus leoninis, non eleganter quidem, sed acriter depinxit. Quod carmen cum ab auctore quartae partis Cro-30 nicae S. Petri lectum esse supra p. 308—313. viderimus, cuius duos versus primos etiam auctor Cronicae Reinhardsbrunnensis sub a. 1294. p. 640. attulit, hoc loco edere placuit.

1) Archiepiscopum Moguntinum et Ludowicum III. lantgravium Thuringiae. 2) Verg. Aen. III, 39: eloquar an sileam? 3) Ovid. 35 Trist. III, 3, 77: Hoc satis in titulo est. 4) Hoc a multis auctoribus traditur; cf. B. de Simson apud W. de Giesebrecht, 'DKZ.' VI, p. 609. et quae infra ad Cron. Minoris add. a. 1184. adnotavi. 5) Vide v. 52, 53.

f. 81.

1294.

Quod ex codice universitatis Lipsiensis nr. 24, membr. 4°, olim monasterii S. Iacobi in Pigavia, descripsi, in cuius f. 81, primo quaternionis, inter varia opera theologica manu saec. XIV. ineleganter scriptum est. Quod ex eodem codice a W. E. Tentzelio exscriptum¹ et operi suo de vita Friderici Admorsi III, 16. insertum cum ea editum est a I. B. Menckenio, Script. rerum German. II, c. 934 sq., iterum ex eodem codice illud emendatius quidem, sed minime mendis vacuum Pol. Leyser, Hist. poetarum et poematum 10 medii aevi (Halae 1721) p. 1097—1100, et cum aliis mendis F. L. de Soltau, 'Einhundert Deutsche historische Volkslieder' (ed. 1. Leipzig 1836; ed. 2. 1845) p. 47 sq. ediderunt. O. H.-E.

Multi<sup>a</sup> gaudebant, venit rex quando Rudolfus<sup>b</sup>.

Plures plangebant, dum<sup>c</sup> rex advenit Adolphus<sup>d</sup>.

Salvus<sup>e</sup> Rudolfus, sit rex maledictus Adolphus!

Anno milleno bis centeno nonageno

5 Adiecto quarto Thuringia vixit in arto. Tempore f Septembris, quando tempus fuit ymbris, Rex adiit villas, vastavit Adolfus et illas,

Occidit multos pueros, iuvenes<sup>g</sup> et adultos, Mactavit flentes<sup>h</sup> cleros templique clientes,

20

SS, XXX p. 473.

35

Virgineum cetum violans — hoc non fuit equum —
Pressit legittimas, moniales et viduatas,
Ancilles reteres ac antiques mulieres

Ancillas, veteres ac antiquas mulieres. Se<sup>k</sup> defendentes casteque manere volentes Occidit misere, Deus, occisis miserere!

Aras destruxit, ergo leps plurima luxit, Aras effregit, ubi plurima dampna peregit, Cistas concussit, fieri mala noxia iussit.

Rem nimis horribilem fecit rex impius idem:

a) versus 1. ab eodem scriba bis scriptus est, primo solitis litteris, deinde versus 1. et 2. maioribus litteris scripti sunt.
b) sic in versu prius scripto; rudolphus in altero.
c) rex dum venisset Ad. Cron. Reinh.
d) adolpus c.
e) versus 3. bis scriptus est,
35 prior erasus.
f) Tempor c.
g) uunes c.
h) cl. fl. Fabr.
i) viol. coetum quod non Fabr.
k) Sed, d erasum c.
l) plebs ergo Fabr.

1) Codicem Lipsiensem a Tentzelio descriptum esse patet ex eo, quod multa menda eius ex eo modo, quo verba in illo cum compendiis scripta sunt, exorta esse facile comprehendatur. Quosdam versus huius carminis 40 (9. 10. 15. 25. 32) G. Fabricius, Rerum Misnicarum libri VII (Ienae 1597. fol.) p. 46, attulit, quem alium codicem habuisse apparet, in quo non pauca aliter scripta, versus etiam alio ordine dispositi fuisse videntur. Unde Fabricii lectionem variam attuli.

| 1294.    | Corpus sacratum Cristi digne veneranduma                           |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------|---------|
|          | 20 Abstulit a mensa Domini — Deus, hec mala pensa! —               |         |
|          | Namque sacramentum iecit supra pavimentum 1.                       |         |
|          | Candelas, mappas, libros calicesque, patenas,                      |         |
|          | Come combine allow manions have smalled malles                     | 5       |
|          | Hec exportavit, mala pro nichlob reputavit.                        | U       |
|          | **************************************                             | £ 471   |
|          | Absque timore Dei, comitans ritus Pharisei.                        | *p. 474 |
|          | Abstulit armenta, miseris tollens alimenta,                        |         |
|          | Onedwarder magnes magnes animalia named                            |         |
|          | Secum minavit, que tamquam cruda voravit.                          | 10      |
| *f. 81'. | 30 *Robustosque bonos sua triturare cholonos e                     |         |
|          | Semina precepit, rex hec enormia fecit:                            |         |
|          | Vestibus exutos dimisit currereg nudos                             |         |
|          | Ancillagana ganes denuderit muliones                               |         |
|          | Fratres Maiores 2 denudans atque Minores,                          | 15      |
|          | 35 Servos Bernhardi monachos famulosque Burchardi,                 |         |
|          | Quosque viatores spolians, iuvenes, seniores.                      |         |
|          | Ob pravos mores amisit regis honores.                              |         |
|          | Calcana wineta betwee annit sine meta                              |         |
|          | Excidit vites, inopesh fecit fore mites.                           | 20      |
|          | 40 Mella comedit <sup>k</sup> apum, dispersit apes 1 prope campum, |         |
|          | Ut sic arcrent mec postea mellificarent.                           |         |
|          | Rex fuit Hunorum ferus Athila, katholicorum <sup>n</sup>           |         |
|          |                                                                    |         |
|          | Per pravos actus sic Adolfus ut Athila factus.                     | 25      |
|          | Achab, Geroboam, Constantinus, Nero nequam                         |         |
|          | 46 Herodesque malus Agrippa, Dyoclecianus,                         |         |
|          | Maximianus, Valerianus, Reciovarus:                                |         |
|          |                                                                    |         |
|          |                                                                    | 30      |
|          | Nulli tortores Adolpho deteriores.                                 |         |
|          | Non bene fecerunt, hunc quiq regem statuerunt.                     |         |
|          | 50 Iustius egissent, alium si constituissent.                      |         |
|          | Vindicet hoc Dominus, quod tot mala fecit Adolphus <sup>8</sup> .  |         |
|          | Da Cristo grandes, Erfordia regia, laudes!                         | 35      |

a) venerendum c. b) sic c. c) Quadrupes corr. — pedes c. d) purcos corr. porcos (?) c. e) tholonos c. f) enorma c. g) enrum (?) eadem manu corr. currere c.; Vest. exutas et misit curr. nudas Fabr., qui hunc v. post v. 25. affert. h) in opes c. i) conicio gmendandum esse dites et interpretandum: divites reddidit pauperes. k) gmedit c. l) aps cel aps c. m) areret c. n) versus excidisse videtur, quo Attila 40 christianorum persecutor dicebatur. o) mahis (?) c. p) orriciores c. q) ciui c.; cum Tentzel. Leyser. r) Vindecet c. s) adolpus, post superscr. h c.

<sup>1)</sup> Eorum quae regis milites perpetrasse in Cron. mod., supra p. 308 sq., dicuntur poeta ipsi regi culpam attribuit.

2) I. e. Praedicatores.

Multi migrassent, hii si te non habuissent. Adolfus rex, regum fex, per eum periit lex<sup>2</sup>,

Destructor terre, seminator maxime gwerre, Consilii vani venit Cosme, Damiani,

0. 474.

1294. Sept, 27.

Adolphus rugiens, fex regum, pauperes<sup>b</sup> urgens, Ut mons parturiens<sup>1</sup>, post hec<sup>c</sup> met difuse<sup>d</sup> cadens.

a) H. H[agen] in 'Liter. Centralblatt' 1897. col. 945. hunc versum, in quo nihil mutandum est, non correxit, sed depravavit; fex regni habet\_Cron. S. Petri supra p. 313, l. 27. 28. b) sic c. c) h' (hoc?) eadem manu corr. h' (hec) c. d) sic, ut videtur, 10 (dif'e) c.; quod quomodo emendandum sit, non perspicio; quod Tentzel (discere) et Leyser (defore) scripserunt, pessimum est. Propono: post hec mendacia cudens.

## III. RELATIO DE BELLIS ERFORDENSIUM A. 1303, 1304.

In codice archivi regii Magdeburgensis signato
15 Copiar. 1380, mbr. fol., saec. XIV. scripto, qui statuta civitatis Erfordensis continet, f. 6a-7b. exstat haec relatio lingua
Germanica conscripta post iudicium Erfordense a. 1289.
f. 1-6a. scriptum² ante statuta a. 1306. facta, procul dubio
a viro quodam, qui rei publicae Erfordensis administrandae
20 partem quandam habebat, paulo post ipsas res gestas compo21,475. sita³, qua bene illustrantur ea quae in Cron. \*S. Petri, supra
p. 326 sq., de his rebus breviter narrata sunt. Eam in
usum nostrum V. Cl. G. Liebe, archivi Magdeburgensis officialis, descripsit, reliqua quae liber ille contineat mihi refe25 rente Viro Cl. E. Theuner.

O. H.-E.

In gotes namen. Anno Domini millesimo tricen-f. 6a. tesimo tercio.

In deme jare da gewunnen di burgere von Erforte 1303. Hopfgartin, unde vingen dar uffe nunundrizzica rittere 30 unde knechte unde furtin di inb zu Erforte uffe wagen, unde beschatztin di, unde brachen Hopfgarten da niderc.

Von Kirchberg.

Da man zalte nach gotes geborte tusint jar dri-1304.
hundert jar unde in deme vierden jare, da furin da di

35 a) Nunundrizzie c, b) f, din c, c) nieder c,

<sup>1)</sup> Horat. Ep. II, 3, 139: Parturiunt montes. 2) Editum ab A. Kirchhoff, 'Die Weisthümer der Stadt Erfurt' p. 5—29. 3) Commemoravit eam Karolus Herrmann, Bibl. Erfurtina p. 57 sq., rebus a. 1304. gestis enarrandis adhibuit eam et mutato sermone edidit Ed. Schmid, 'Gesch, 40 der Kirchbergischen Schlösser auf dem Hausberge bei Jena' p. 48 sqg.

h

15

p. 476.

25

30

der. 30. achberin burgere von Erforte an sente Walpurge abinde de obir di Sale unde leiten sich mit der stat craft von Erforte vor die dri edelen gutin husere, die da genant sint Kirchberch, Wintberc unde Grifenberc, unde ubirwunden mit der gotis hulfe also vollicliche, daz si der selbin hus zwei brachen: Kirchberc, Wintberc; unde Grifenberc bestunt an der stat gewalt also vesticlichen, daz si daz selbe hus besatztin unde tatin dar uz unde wider in allis daz si wolden. Vor di selbin vorgenanten hus furen unse getruwin frunt die erberin burgere won Mulehusin mit achberre hulfe unde bliben mit en vor den genanten husern also getruwelichen unde also

7.60. bescheidenlichen, daz man en des durch rechte fruntschaft ummer danken sal, die wile daz Erforte ummer
dicheinen tac gestet, von allen unsen nachkumelingen 15
mit glicheme widerdinste, swa des bedurfin unde geruchen, mit glicher mugelikeit. Wanne sich diselbin burgere von Mulehusin, unse getruwen vrunt, darzu irbotin,
daz si gerne unde mit gutin willin wolden urre stat burgere halp gefurt habin vor diselbin vorgenanten hüs, 20
ab di stat zu Erforte bedorft hette. Die burgere von
Northusin quamin ouch den burgern von Erforte zu
Kirchberc<sup>c</sup> mit crankir helfe, unde blibin nicht lenger
da wanne dri nacht unde tage, unde schieden her abe
mit den selbin die sie dar bracht haten<sup>d</sup>, also daz si 25
der stat zu Erforte nie dicheine hulfe getatin zu der
hervart. Obir daz alliz so blibin di erberin burgere von

7.64. Erforte unde die achberin burgere von Mulehusen mit en vor den vorgenanten husirn, also daz di burgere von Erforte noch di burgere von Mulehusen dicheinen scha-30 den nie getatin, wanne uffe der viende gute; abir swaz ezze unde trinke wolde, den gabin di burgere von Erforte allin gnuc. Iz en wart ouch nie manne noch wibe zwisschen Erforte unde Kirchberc phenninges wert gutis genumen, di wile daz di hervart werte. Ouch waz des 35 edelen fursten lantgreven Albrechtis marschalc von Duringen unde der edele herre greve Herman von Orlamunde unde ouch die edelen herren, her Herman unde her Albrecht, di gebrudere von Lodeburc unde di

a) der si, litteris b. a superscr. corr. si der c.
d) hrachten eadem manu corr. bracht haten.
e) sequitur her del. c.
f) Marschale c.

<sup>1)</sup> Vigilia s. Walpurgis. 2) Hermannus Goltacker.

herin zu Luchtenberc<sup>1</sup>, die selbin vor genanten herren 1304. lagena ouch durch liebe der von Erforte vor den genanten husirn di hervart uz unde uz. Daz waz deme edelin herren Tyzemanne, lantgrevin Albrechtis sune von f. 78. 5 Duringen, widerb, unde hette di von Erforte gerne zu schaden bracht, ab he iz hette vormocht. Do he des nicht vermochte, da nam derselbe herre her Diczman daz hus in zu Wintberc unde liez sine banir her uz stecke, unde wolde da mette die stat von Erforte be-10 drouwet haben. Der drouwe ensatzen die von Erforte nie umme ein har, sie en legen da unde die erberin burgere von Mulehusen mit en, unde buweten ein nuwe hus vor Wintberc unde gewunnen daz selbe hus mit gewalt unde wider willen des edelen hern Tyczmannes, 15 lantgrevin Albrechtis sun von Duringen, unde zubrachen beide, Kirchberc unde Wintberc, unde lizen Grifenberc bestê unde besatztin daz wol mit getruwen achberin luten, unde furn widerb zu kegen Erforte mit grozer herschaft, unde di von Mulehusen mit en, wider baller 20 der willen die en wider warn.

In deme selben jare brachin di burgere von Er-f. 7b. forte Leisten.

a) langen c. b) wieder c.

5

10

15

### \*P. 476. \*IV. RELATIO DE MOTIBUS ERFORDENSIBUS 25 A. 1309—1322.

A. 1325. quatuor viri, qui ex parte artificum consilio Erfordensi assidebant, dicti 'Vierherren', iussu vel consensu consulum relationem conscribendam atque statutis civitatis inserendam curaverunt de turbis ac motibus, quibus artifices, 300 dum bellum a. 1309. inter marchionem Misnensem et civitatem gereretur, a patriciis praeter alia statuta id obtinuerunt, ut quatuor viri ex parte ipsorum rei publicae administrandae partem acciperent, dein quo modo patricii postea haec iura concessa ut in irritum vindicarent, frustra stusto duerint. Quam hucusque non editam hoc loco in publicum

<sup>1)</sup> Domini de Lobdeburg et Leuchtenburg scilicet iidem fuere. Cf. cartas de pace datas a. 1307. Mart. 10, Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' I, p. 371 sq., nr. 531. 532: Albertum et Hermannum fratres dominos in Lobdeburg, dictos de Luchtinberg.

emisi, cum ea nova lux afferatur iis quae de his rebus in Cron. S. Petri moderna narrata sunt<sup>1</sup>. Integra haec exstat in

1) codice archivi regii Magdeburgensis signato Copiar. 1380, saec. XIV ex., iam supra p. 405. dicto, f. 175-20. post statuta a. 1306.\* et sequentibus annis facta, quae post relationem a. 1303. 1304. supra editam scripta sunt. Breviata, omissis scilicet praefatione aliisque magnis partibus, haec relatio legitur in

2) quaternione membranaceo<sup>2</sup> servato in eodem archivo 10 Magdeburgensi inter cartas, sign. Erfurt A XI, 1. In

\*) Initium eorum a V. Cl. E. Theuner descriptum hoc est (f. 7d):

Do man zalte nach gotes geburte tusint jar drihundert jar unde in deme sechsten jare, do wurden der stat recht gerichtit uffe den eit mit alle der 15 rete willen. Also di recht an dieseme buche gescribin sten, also sal mans halde richin unde armen ewiclichen, also iz uffe den eit bevestint ist.

Man sal den rat kiesen uffe den eit unde sal sich daran beware, daz man iemannen kiese, he si 20 elichin geborn von vater unde von muter. Die nuwe gekorne rat, di sal zu deme rate swere, er he meistere kiese, unde sullin uffe denselbin eit meistere kiese unde ir ammecht besezze mit der merin menge des ratis. Sequitur:

Dit ist di eit, den man zu deme rate swert.

Ex sequentibus capitibus hoc affero:

Dit gevelle ist ouch geschen.

Wan her Friderich von Yschirstete an deme voit-30 ammechte waz also unredeliche unde truclichin unde also unbarmherzechin den armen burgern abedranc ir gut, des 'warin sie (consules) andechtic des eidis den si hatten getan, rechtes zu helfene beide den armen unde den richen, unde willekurtin mit andern 35 reten, daz derselbe Friderich von Yschirstete nůmmer me solde zu Erforte an ein ammecht kume, da gerichte zu gehorte, unde di willekurre sal man halde noch an gelicheme gevellede.

1) K. Beyer, 'Die Entstehung und Entwickelung des Rates der St. Erfurt 40 im MA.' (Progr. Erfurt 1892) hanc relationem rebus exponendis adhibuit.

2) Commemorato a K. Herrmann, Bibl. Erfurtina p. 58.

f. 10d.

\*f. 11a,

cuius f. 1—3. saec. XIV, iam ante aliquot annis, ut videtur, ante cod. 1 scripta est; post quam sequuntur quaedam statuta Erfordensia 1.

V. Cl. E. Theuner, archivi Magdeburgensis officialis, comiter nobis precantibus codicem 1 exscripsit et variam lectionem cod. 2 adnotavit. Breviata, ut in 2, et in recentiorem linguam transscripta atque immutata haec relatio legitur etiam in codice bibliothecae regiae Erfordensis Hist. Germ. 95. fol., saec. XVI², quem negleximus. Haec enim relatio testibus chronicis Erfordensibus, in quibus quaedam ex ea exscripta sunt³, singulis annis publice recitabatur ante homagium (hulde) civium Erfordensium quatuorviris praestitum, cuius textus post hanc relationem exstat.

O. H.-E.

\*Wanne alle dinc, di da geschen in der zit, ensam-f. 17°.

\*p. 477. ment vorgenlich sint mit der zit, darumme so ist iz mit
zitlicher vorsichtikeit herekomen, daz man pflit sogetane a
geschichte unde gescheffede, di des werdic sint, daz man
ir ewiclichen gedenke, daz man die durch ein ewic ge20 hucnisse let bescribe. \*Hievone ist daz.

\*f. 174

In deme jare da man zalte nach gotes geburte 1325. tusint jar drihundert jar in deme funf unde zwenzigesten jare, do her Albrecht von Ilmene, Wernher von Meldingen, Bertolt von Guttirn, Herman von Alch des 25 rates meistere warn mit andern irn kumphan, di hinach gescribin sten: her Diterich von der Sachsa, Hartung Goldichen, Peter von Libenstete, Gotsalk von Lubelin, Gunther von Kongissê, Diterich von Milingistorf, Cunrat von Gota, Johanes von Grimstete, Gunther von Ilmene, 30 Andreas von Rochhusen, Johannes Unsöte, Heinrich von Hemeleiben, Bertolt von Salvelt, Cunrat von Holzhusin, Heineman von Salvelt, Heinrich von Gisperleiben, \*Heinrich von Tennestete, Rudolf von Stusforte, Lude-\*7, 18\*\*.

a) sostetane 1. b) Andereas 1.

0

40 3) Erphurd. antiq. Variloquo, Mencke II, col. 498; chronica codicis bibl. magistratus Erford. I. 12 (supra p. 143. M signato) f. 40; chronica codicis eiusdem bibliothecae I. 6. f. 73; cf. E. Schmidt l. l. p. 166.

<sup>35 1)</sup> Textum codicis 1 ad litteram exscriptum edidimus, raro emendatum ope cod. 2, cuius variam lectionem dialecticam et orthographicam non adnotavimus. Simplex z scripsi pro cz nonnunquam in cod. 1 scripto (czu, ucz, nuczze), reliqua, quae mutavi, ut g aliquoties pro ch scriptum, adnotavi.

2) E. Schmidt in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch. N. F.' II, p. 165 sq.

wig Keiser, Ticzil von Tasdorf: Sifrit von Sarborn, Heineman von Bechstete, Cunrat von Eckehartberge unde Johannes von Jene, di vire von der gemeinde wegen der stat zu Erforte<sup>1</sup>, di lizen dise nach gescribene rede in dit buch bescribin, alse geheizen unde geteilet wart 5

von den reten, unde is dis gevelle alsus:

1309. In a deme jare da man zalte nach gotes geborte tusint jar drihundert jar in deme nunden jare, da her Huc der Lange und her Ludewig von Biltersleiben aratesmeistere warn mit andern irn kumphan an deme 10 rate, die hienach gescribin sten 2: her Diterich von Gut-

- \*f. 18b. tern, Bertolt von Gota, Sifrit von Madela, \*Sifrit von Mulhusin, Heinrich Hotterman, Lutolf von Ilmene, Sifrit Kuchen, Ludewig irn Andreas, Heinrich von Biltersleiben, Gotsalk von Tyfental, Bertolt von Melchindorf, 15 Gotsalk von Lubelin, Gunther von Someringen, Cunrat von Franckinhusen, Heinrich von Mudenbrecherf, Tyle Ackerscholle, Diterich von Meldingen, Heinrich von Bechstete, Diterich von Mülhusin, Nicolaus von Salcza, Sifrit von Eilbrechtisgehoven, Bertolt Smet: dog warf 20 der schinber vorste herre margreve Friderich von Miseneh unde lantgreve zu Doringen mit andern sinen hel-
- \*7. 18°. fern sine ungnade swerlichen uffe di stat \*zu Erforte.

  Des duchte die gemeinde aldaselbes, daz daz allermeist
  darumme were i, daz di herren von deme lande von 25
  siner wegen musten inleger halden etteslichen burgern
  zu Erforte, davon ouch di stat mitk ime in ein orloyge
  quam, da di stat unde die gemeinde ane ir schult grozen

schaden entphinge.

(Maii 8—14). In 1 deme selbin orloyge vorlos di stat sechzic man 30 mit ire habe 3, ane vellichte, ab ir ein oder zwene entlifen vorme huse zu Mulburg, da si zu gewechin warn uffe irn Diteriches Kapuzes wort, der zu deme male voit was aldaselbes, der si nicht ufliz, also doch alse he

a) incipit 2, praemisso: In gotis namen, amen, b) funfdan 1, e) Hug 2, d) Bil-35 tirsleben 1, e) sequentia — l. 20. om. 2, f) corrigendum e carta laudata, ubi Heinricus dictus Muldenbrecher, g) pergit 2. h) Frederich von Miszen 2. i) das das darumme were allirmeist 2. k) mit — stat om. 2. l) sequentia — p. 411, l. 16. om. 2.

<sup>1)</sup> Scil. ii quatuor quorum nomina praecedunt; cf. Beyer, 'UB. d. St. 40 Erfurt' II, p. 25, nr. 34, d. d. 1324. Dec. 28. 2) Sequentes consules recitantur etiam in carta d. d. 1310. Ian. 9, Beyer I, p. 387 sq., nr. 555. 3) Quando hoc factum sit, refert Cron. S. Petri, supra p. 337.

kegen deme rate zu Erforte geredet hatte, daz he sie 1309. unde ir gesinde unde ir gehulfen uflaze wolde, wanne sis bedorften. Darnach in kurcer frist da sante di rat irn Bussen von Glinde mit andern sinen kumphan vor 5 di stat \*zu Gota, irn vienden schaden zu tunde, da wur- \*f. 184, den sie bestreten von den vienden zu Czimmern 1 unde namen da grozen schaden. Daz waz darumme, daz die rat daa vore nicht ensach unde en volk nicht zitlichen nachschickete, alse not were gewest, also ouch alse di 10 rat vore des dicke unde zitlichen gnug gemant wart. In deme orloyge liz di rat nemen in der lute hus ane irn danc unde wider irn wille. Dieselbe rat satzte ouch in deme orloyge lute unde soldenere, die gewünnen warn uffe der stat phenninge, in der lute hus, also alse die 15 gemeinde duchte, daz daz unglich were. Ouch b vor deme selbin urloyge unde in deme urloige worden lute von der gemeinde von gefrundeten luten zu Erforte frevelichin nidergeworfen unde getreten unde geslagen unde mit sporn gereten, unde bie \*namen: er Jacob Mezzer- \*f. 19\*. 20 smete in deme jare, da he von der hantwerke wegen an deme rate waz, der wart nedergeworfen unde getreten unde geslagen; ouch er Gozze von Ingerisleibin<sup>d</sup>, er Ruprecht von Eckarsperge<sup>e</sup>, er Cunrat von Smire<sup>f</sup> bie Sante Gorgen, er Heinrich von Blassenberc worden ouch 25 getreten unde geslagen; so 'wart er Heinrich Liberlip's \*p. 478. der kremere mit sporn gereten. Iz nam ouch er Tizil Vicztumh einen armen huterknecht unde furte den di strazze uf bi sime hare vor einen kram unde nam darinne ein mezzer unde stach en, daz he alda belac. Ouch 30 wurden arme lute in stocken gelemet unde di bein in deme stocken abegehouwen unde ouch ettelichen die ougen uzgebrochen. Iz enkonde ouch wenic ichein arm man zu sime rechte kome, he en muste ez koufen umme sin gelt eder k phennige, \*unde dennoch muchte ime \*f. 19b. 35 nichein recht wedervare, alse ime not was; unde bi namen er Heinrich von Stalberc<sup>1</sup>, alleine he ein gefrundet man were zu Erforte, doch so enkonde he noch inmochte nie zu sime rechte kome, wanne alrest, da sich

a) di 1. b) pergit 2. e) Messirsmed 2. d) Gotze von Ingersleibin 2. e) Eckirs40 berge 2. f) Smyre 2. g) Heynrich Libirlip 2. h) Tyczil Vitzthum 2. i) om. 1.
k) k, umme sine pfenninge 2. l) Heynrich von Stalberg 2.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 338, n. 2.

1309. di gemeinde mit gelobeden unde mit eiden bevestenden unde voreeynden, alse hienach gescriben stet, da quam he zu sime rechte von der gemeinde helfe wegen. Alle dise vorgescribene rede unde sache unde ander sagen unde rede, die hie nicht bescriben sint, der nach vele sint, sint gewest ein orsage des, daz sich di gemeinde der stat zu Erforte mit gelobeden unde eiden, die sie swuren zu den heiligen, zu einander geworfen, vorbunden unde gevestent haben, gote zu lobe unde zu eren, unde durch daz, daz unse herre der erzebischof von 10

\*f. 19°. Menz bi sime rechte blebe 1, unde \*der stat zu Erforte zu eren unde zu nuzze, unde daz ouch beide, riche unde arme, in der stat zu Erforte bi gnade unde bi rechte

1310. mochte blibe. Nach der zit alse die gemeinde zusammene gelobete unde geswur, da erbeiten si getruwelichen 15 unde flizziclichen, daz di stat zu Erforte uz grozer schult quam, da si in gevallen was von des vorgenanten orlogges wegen, alse davore gescribe stet, unde taten daz beste der stat zu eren unde zu nuzze, daz si wisten, konden unde mochten, unde dachten, daz si in guteme 20 gemache unde frede sezen. Daz enwart nicht angese-

1322. chen, sunder darnach in deme zwelften jare da worfen sich zusammene die lute, die da riche lute heizen zu Erforte, mit gelobeden unde mit eiden, di si swuren uf den heiligen under einander, uffe daz daz si nicht en- 25

\*f. 19d wolden, daz di fire unde \*di gemeinde bi der macht bliben, da si di vorgenanten zwelf jar bi gewest warn. In derselben zit alse sie dirre rede umme gingen, da ge-

(c. Aug. 24). borte siz, daz unse herre Mathias erzebischof von Mencze zu Erforte quam <sup>2</sup>, da wart er Furster, ein burgere zu 30 Northusen, in di stat zu Erforte gezogen mit siner vrunde rate unde helfe, also doch alse di funf rete vor geteilet hatten, daz des nicht sin solde, wanne he zu Erforte nicht enfugete. Unde indes alse unse vorgenante herre von Mencze quam zu Erforte der stat zu 35 eren unde zu nucze, do furen der vorgenanten richen lute sechs unde achzik uz der stat zu Erforte in erretum kegen unseme vorgenanten herren von Mencze ane schult unde ane recht. Ouch in denselbin teidingen er Růdolf

a) also - stet om. 2, b) er 2, e) sequentia - p, 413, l, 35. om. 2,

<sup>1)</sup> Vide articulos a consulibus communitati concessos carta data a. 1310. Ian. 9, Beyer I, p. 387 sqq., nr. 555. 2) Cf. supra p. 354, n. 3.

von Northusen, der techen zu unser vrouwen, unde alle 1322. \*di ime gestunden, der hette di selbe vorgenanten lute of. 20%. gerne gevordert, swa he mite gemoch hette, beide mita hulfe unde mit rate, unde stalte des eine clage an mit 5 der pfaffeit obir di stat vor unseme vorgenanten herren von Mencze<sup>1</sup>. Unde alleine der vorgenanten richen lute uzgevaren were ane schult, ane recht, alse davor gescriben stete, doch so varsan di rete unde di fiere unde di gemeinde daz dorch fuge unde bescheidenheit unde 10 durch ere unde nutz der stat zu Erforte unde lizen si des zu berichtunge komen, also daz si weder in di stat quamen uffe sogetan rede unde gelobede unde eide, alse hienach gescribin stet, die selbin richen lute, di uzgevaren warn. Da wart da geret: bote iemant unseme her-15 ren von Mencze gelt oder gelobete iemant gelt, he were uzze oder hinne, daz iz der von sime eigene \*gelde bil- \*f. 20b. cher gelde solde, wanne iemant anders von en. Unde des hatten si unseme herren von Mencze geboten funf hundert marc lotiges silberis, uffe daz daz si weder que-20 men an di gewalt, da si vore bi gewest warn, er sich di gemeinde irhup: daz gelt wolde unse herre von Mencze habe, daz muste di stat gelde. Daz teileten di rete unde di gemeinde, daz daz nimant billicher gelde solde wanne di vorgescriben richen lute, di iz geboten hatten. In 25 derselben berrichtunge, alse si zu sune unde zu gnaden \*p. 479. quamen, da taten si den eit abe, den si vore \*gesworn hatten under einander uffe so getane rede, alse davore geschribin stet, unde baten des, daz man si lize kome zu deme eide, den di gemeinde hette getan. Daz ist 30 geschen, unde haben truwen gelobit unde zu den heiligen gesworn zu glicher<sup>d</sup> wis alse di gemeinde deme rate unde den fiern \*gehorsam zu sine. Bi deme selben \*f. 200. eide haben si ouch gelobit, daz der erste eit, den si vore zusamene getan hatten, genzlichen abe si sal, des nům-35 mer me gedenken wollen noch ensullen. Alle dise vorgescribene rede di is geschen, alleine si gutlichen berichtet si, doch zu eime ewigen gedechtnisseg alle den,

a) mit' 1. b) clage mit an 1. e) hat 1. d) gliger 1. e) pergit 2. f) gutligen 1. g) gedechnisse 1.

<sup>40 1)</sup> Nescio an huc pertineant ea quae supra p. 354, l. 10 sqq. de dissensione cleri et civium relata sunt. Iis quae ibi loco in altera columna edito in cod. E addita sunt indicari videtur cives a parte cleri contra consules stetisse.

1322. den zu frede unde zu gnaden unde zu der stat ere unde nutze lip si. So ist dise rede bescriben, uffe daz daz die, die der gemeinde vore sint, davor denken unde davore sint flizziclichen unde getruwelichin, daz dise rede unde dise geschicht nummer mec gesche adir summer mec sich irhebe. Daz gebe got! Amen .

Dite istd di alden hulde der vire.

Wir geloben truwen ane argelist unsen herren den vieren an eines f eides stat, gehorsam zu sinde der stat \*f. 204. zu eren unde zu nucze. \*Wer abir iemant, der icheine 10 samenunge hinder deme rate eder den fiern machte, di der gemeinde schedelichen an ichte mochte werden, daz sulle wir melden. Wer daz tete oder wer daz erfure unde des nicht enmeldete, den wolle wir haben vor einen meineiden man.

Dit ist di nuwe hulden der vireg.

Wir geloben in guten truwen an eines gesworen eides stat ane argelist, unsen herren den viren gehorsam zu sin der stat zu eren unde zu nuze. Were ouch imant, der sammenunge machte oder mit den landes-20 herren mit briven oder mit boten icht<sup>d</sup> wolde anlegen hinder eime rate oder den viren, darvon zweiunge in der stat werden mochte, wer daz eder der ichein tete unde des besaget worde alse werliche, daz iz di rat eder di vire uf iren eit geloben mochte, der sal lip unde gut 25 <sup>\*</sup>/<sub>1</sub>. <sup>214</sup>. vorloren \*haben, als daz unse herren der rat unde di rete mit den hantwerken eintrechticlichen uf iren eit geteilet haben. Wer ouch der ichein irvure unde des nicht enmeldeten, mit den halden also mit eime meineiden manne nach deme, als in der stat zucht 30 stet bescribin.

a) gnade 2. b) nûmmer — adir om. 1. c) mer 2. d) om. 1. e) hunc articulum om. 2. f) ane eides eines 1. g) Daz ist die hulde der gemeynde 2. h) enmelte mit deme 2.

### V. DE ORIGINE CIVITATIS ERFORDENSIS.

Relationem de origine urbis Erfordiae et monasterii Montis S. Petri ex Ekkehardi Auctario Montis S. Petri¹ sumptam atque ampliatam et coniunctam cum genealogia regum Merowingicorum falsissima, nescio unde descripta, inveni in duobus codicibus:

1) codice bibliothecae universitatis Gottingensis Ms. hist. 88, chart. fol., a. 1506. perfecto, quem Cronicam S. Petri modernam continentem supra p. 134 sq. descripsi. In cuius 10 f. 1, manu eiusdem librarii, qui f. 1—380. exaravit, haec relatio scripta est:

2) codice bibliothecae regiae Berolinensis Ms. Boruss.
81, mbr. saec. XV, qui multa privilegia cartasque monasterii Montis S. Petri saec. XV. ex archetypis descripta continet.
15 Haec relatio f. I. (28)<sup>2</sup> ante diploma spurium Dagoberti regis, quo is monasterium Montis S. Petri fundasse dicitur, exstat<sup>3</sup>.

Modo hic, modo ille codex corruptam lectionem habet, sed in codice 2 quaedam a posteriore librario mutata, quae20 dam addita sunt, quod cognosces collata hac relatione cum Libro cronicorum Erford., in quo particula eius ad verbum descripta est 4. Unde apparet eam ante saec. XIV. medium, post medium saec. XII. 5 compositam esse. O. H.-E.

\*p. 480. \*Faramundusa rex paganus regnavit in Francia; quo de-Ekk.

25 functo regnavit pro eo filiusb eius Glodiusc; qui occisus periit<sup>6</sup>. Sed imperium pro eo suscepit in Francia Merwigus Ekk. Auct.

1) Quod in codice Ekkehardi Montis S. Petri, nunc Gothano, exstat, 2) Folia 27 praecedentia, quae indicem libri contisupra p. 25. 30 nent, antiqua manu non numerata sunt. 3) Ex hoc codice prior pars huius narrationis de origine civitatis Erfordensis et monasterii S. Petri descripta est a. 1630. a Iohanne Kircher in codice suo f. 29' (et in apographo eius facto a Columbano Fugger a. 1680. p. 44; cf. 'N. Archiv' XXII, p. 525 sqq.), qui ei haec praemisit: Aliud testimo-35 nium fundationis Tagobertinae proferam ex libro quodam, quem privilegiorum nuncupamus, serico filo totus traiectus duobisque sigillis consignatus, in cuius fronte libri haec scripta habentur. Librum cron. Erford, ab auctore huius relationis exscriptum esse ex eo apparet, quod hic plura ex Auctario Ekkehardi sumpserit, quam Liber 5) Quo tempore codex Ekkehardi in Monte S. Petri 6) Nusquam hoc inveni, 40 cron. habeat. scriptus est.

a) Sarmundus cum magna littera initiali S picta 2, b) f. e. om. 2, c) Glodio 1.

F

g

d

m

10

20 8

30

Ekk. Auct. filius Merwigi regis de Thuringia. Huius 1 tempore Erphesfurta inicium fuit\*. Idem autem Merwigus primumb urbem in monte e eiusdem loci construxit<sup>2</sup>, in quo patris sui domus venationis fuit; ex quo et nomen, videlicete urbs Merwigi, sumpsit. Sed postea Tagebertusf rex eiusdem 5 generis monasterium in prefata urbe in honores beati Petri apostoli construxith. Et exinde paganico i nomine eiusdemk urbis deleto1, Mons Sancti Petri nomen obtinuit. Hicm etiam monachos Deo serviturosn in eodem monte posuito rogatu Adeodati inclusip, qui ibidem iuxta ecclesiam sancti Blasii — que 10 ibidem tunc temporis habebatur, sed post quadringentos et eo amplius annos sicut monasterium et ecclesia sancti Gangolfi, quam idem etiam rex Tagebertus construxits, a Burchardo abbate 3 confracta t est — a Rigibertou Moguntino episcopo fuerat inclusus [annov in carnationis 15 dominice DCCVI).

Post Merwigum regnavit Chilpericusw; post huncx Clodoveusy filius eius, quem sanctus Remigius baptisavit; qui quinque filios habuit: Lotharium, Hildebertumz, Chilpericuma, Guntramnumb, Clodomirumc, et VI. d ex concubina Theode-20 ricume. Ex quibus Lotharius quatuor filios genuit, et ex his duo duas de Hispania habuere sorores. Sigibertus Brunihildim, ex qua duos genuith filios, Theodericum et Theobertum, Chilpericusk Audoveram set of the pelicem Fridegundim. Qui Chilpericusk in expeditione positus reliquit suxorem Audoveram domi pregnantem. Que et peperit et suasu pelicis filium de sacro fonte ipsa mater levavit. Ex haco culpa a rege canonum iure separata mutato habitu

\*) 2 add.: ab Erpho milite 6.

\*\*) 2 add.: id est Othebirn.

a) Erphesfurdt 1; Erphordis 2, b) primam 1, c) in m, om, 1, d) qua 1. Liber cron. e) uidel 1, f) Thagobertus 2 semper, g) honorem 2, h) fundavit 2, i) antiquo 2. k) e, u, om, 2, l) predicta urbs add, 2, m) Is 2, n) servitores 1, o) posuit post inclusi 2, p) om, 1; posuit h, l, add, 2, q) mon, et desunt 1, r) et 1, s) constructa 1, u) Rigeberto 2. — Magontinēnn 1, v) ab 35 add, 2; uncis incl, desunt 1, w) Chilpertus 2; Hildericum 2, b) Guir timin 1, c) Clodonirum 1; clodomium 2, d) unicum 1, e) nomine Dithericum 2, f) habuerunt 1, g) Sygebertus brūschildin 2, h) filios gen, 2, i) Theodoricum 1, k) Chilpertus 2, l) andoueram 2, m) Fridegundam h, l, 1, n) go add, sed del, 1, o) qua 2, 40

<sup>1)</sup> Sequentia ad verbum exscripta sunt in Libro cron. Erford., 'Zeitschr. f. Thür. Gesch. N. F.' IV, p. 221. 2) Haec mutata ex Ekkehardi Auctario Montis S. Petri, supra p. 25, 3) Qui sedit a. 1103—1123. 4) Verum hoc, quod neque Ekkeh. habet, falsissimis commixtum. 5) Confusio. Haec uxor Chilperici neque Hispana neque soror Brunhildis fuit. 45 6) Cf. append. nr. I, p. 399.

feminarum monasterium intravit<sup>1</sup>. Sed rex prius pelicem Fredegundim in reginam assumpsit; ex qua et<sup>a</sup> Lotharium genuit, Lotharius Tagebertum, Tagebertus [Sigebertum<sup>b</sup>, Clodoveum<sup>c</sup> et] Hildericum<sup>d·2</sup>, qui et monachus factus est. Et regnare cepit Pippinus<sup>e</sup> maior, pater Karoli.

a) om, 1, b) uncis incl. desunt 2, c) Clodum 1, d) Hibericum 1, e) Pipp. qui maior domus dicebatur, id est pater Karoli 2,

5

10

15

0

### VI. NOTAE DEDICATIONUM MONTIS S. PETRI ERFORDENSIS.

Montis S. Petri ex apographo Galli Stassen praecedente saeculo ex codice Helwici descripto edidi. Sed nuper ipsum librum Helwici V. Cl. Karolus Beyer in turri ecclesiae S. Laurentii Erfordensis invenit, quem V. Rev. I. Feld-15 kamm, parrochus S. Laurentii, summa cum comitate Berolini evolvendum mihi commisit. Unde iam illas notas integras et emendatas lectoribus proponere potui, precatus eos, ut priorem editionem neglegerent. Nam G. Stassen et plura quam conici potuit mendose scripsit et permulta omisit, non 20 solum reliquiarum nomina, sed etiam alia maioris momenti.

Quae ille liber membranaceus Helwici contineat, exposui 'N. Archiv' XXII, p. 508 sqq. Cuius in f. 3. inscriptum est: Anno ab incarnatione Domini M°CC°LX°VI° scriptus est iste liber procurante Helwico eiusdem cestobii monacho, qui tunc fuit capellanus beate virginis Marie. Qui haec adnotavit scriba f. 4—7°, foliis in duas columnas divisis, notas dedicationum a. 1147. (1104?) 1143. 1117. 1250? 1219? 1182. 1231? 1239. eleganter et accurate scripsit. Manu saec. XIV. f. 7°. d et f. 20. notitiae dedicationum a. 1348. 1351. additae sunt. Nam inter f. 7. et f. 20. saeculo XV. plagulae duodecim foliorum membraneorum minoris formae insutae sunt, in quorum f. 8—11'. prima manus saec. XV. notas dedicationum diversorum temporum (a. 1469. 1470. 1316. 1303. 1308. 1327. 1182. 1221. 35 1185) scripsit, quae f. 8. ea repetivit, quae f. 20. manu

<sup>1)</sup> Nescio unde haec fabella, quam Liber historiae Francorum, SS. Merov. II, p. 292 sq., tradit, sumpta sit. Ekkeh. eam non habet. 2) Falsissimum. Tres generationes omissae.

saec. XIV. scripta erant, his ex parte adrasis 1. Dehinc f. 11'—19'. plus decem scribae saec. XV. vergentis alias notitias cartasque dedicationum huius saeculi aliasque notas de donis et reliquiis monasterio S. Petri datis adiecerunt, inter quos etiam Nicolaus de Siegen quaedam adnotavit 2. 5

Non licuit has notitias multis manibus scriptas secundum ordinem temporis dispositas proponere, sed eo ordine, quo paulatim in codice a diversis scribis scriptae sunt, eas edidimus<sup>3</sup>. Ex quibus Nicolaus de Siegen et Iohannes Kircher, scriptores rerum Montis S. Petri posteriores, quaedam 10 exscripserunt. Quamvis igitur permultae notitiae dedicationum in hoc codice collectae sint, tamen non omnes consecrationes altarium Montis S. Petri adnotatae habentur, desunt enim eae, de quibus in Cron. S. Petri moderna a. 1290, supra p. 296, relatum est.

10

15

25

30

35

#### SANCTI SPIRITUS ASSIT NOBIS GRATIA!

1147.

Anno<sup>a.4</sup> ab incarnatione domini nostri Iesu Christi

Ium. 16. M°CXL°VII°, indictione Xa, XVI. Kal. Iulii consecratum est monasterium sanctorum apostolorum Petri et

Pauli in Erphordia, transactis XLIIII° annis a funda-20

tione eiusdem monasterii 5, in honore et nomine summe
et individue trinitatis et victoriosissime sancte crucis et
sancte Dei genitricis semperque virginis Marie et sanctorum apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum
ab Heinrico Dei gratia Maguntino archiepiscopo et 25

Ditmaro venerabili Fardensi archipresule et Gebehardo

a) rubrica manu s, XVI, praescripta: Summum altare, b) Magut c, c) sic c, et Nic,

<sup>1)</sup> Cum haec igitur bis in codice scripta sint, manum saec. XIV. in hac particula 1, manum saec. XV. 2 signavi. Pauca eorum quae prior manus scripserat, alia posteriore manu superlita iam non legi possunt. 30 2) Manu saec. XVI. rubricae minio multis notitiis adscriptae sunt, ac nonnulla deleta, quae capellis altaribusve destructis iam nullius momenti videbantur. 3) Post extremam notam editam a. 1483. manu decima saec. XV. ex. scriptae sunt f. 16'—18. binae litterae Iohannis episcopi Syronensis de dedicata sacristia in Monte S. Petri datae a. 1481. et 35 de dedicata ecclesia parrochiali villae Hogstete datae a. 1484. Iun. 20. Dehinc f. 18'. 19. sequuntur binae litterae de dedicationibus a. 1701. factis manu saec. XVIII. scriptae. 4) Sequens notitia exscripta est a Nicolao de Siegen ed. Wegele p. 321 sq. Pauca verba ex ea excepta sunt in Cron. S. Petri, supra p. 177. 5) Haec verba (transactis — 40 monast.) in Ann. S. Petri Erph. brevibus et maioribus notae Annalium S. Petri antiquorum addita sunt, supra p. 54 sq.

religiosissimo Eichstensia pontifice et Sifrido Wircibur-1147. gensi episcopo 1, pridie apud Sanctam Mariam conse-Iun. 15. crato.

Principale altare consecratum est in honore beatorum (Iun. 16). 5 apostolorum Petri et Pauli ab Heinrico Maguntino archiepiscopo, prima confessione sub lapide integra remanente, ut fuerat ante plurese annos a Ruthardo venerabili Maguntino<sup>d</sup> archiepiscopo sigillata et plus quam centum particulis reliquiarum \*Dei misericordia adimpleta. In \*f. 4b. 10 superiori confessione, que sigillata est, sub albo marmore continentur he sanctorum reliquie: De ligno Domini. spongia Domini. De vestimentis sancte Marie, Iohannis baptiste. Sanctorum apostolorum: Iacobi, Bartholomei, Timothei. Sanctorum martirum: Alexandri pape, Laurentii, Ciriaci, Sebastiani, 15 Innocentii martiris e Thebee legionis, Peregrini. Sanctorum Cantii, Cantiani et Cantianille, Gratiani. Sanctorum quoque confessorum: Damasi pape, Remigii episcopi, Disiboti, Othmari abbatis, Odulfi presbyteri. Sanctarum virginum: Margarete, Anastasie; Marie Magdalene; Columbe virginis, Undecim

20 milium virginum.

15

20

25

30

35

In honore sancte et individue trinitatis et victorio-1104? sissime sancte crucis et sancte Marie Dei genitricis et semper virginis sanctorumque apostolorum Petri et Pauli et omnium sanctorum dedicatum est hoc altare a Rut-25 hardo venerabili Maguntino darchiepiscopo. Hee autem reliquie continentur in hoc altari: Sanctorum apostolorum \*Petri et Pauli, Andree, Philippi, Bartholomei et Thatei, Bar- \*f. 40. nabe; et sanctorum martirum: Iohannis baptiste, Stephani prothomartiris, Blasii, Laurentii, Georgii, Viti, Vincentii, Marso cellini et Petri, Sixti, Aurei et Iustine, Pancratii, Bonifacii sociorumque eius, Crisogoni, sanctorum Innocentum, Fabiani et Sebastiani, Cosme et Damiani, Cornelii, Zenonis, Agapiti, Vitalis, Sergii et Bachi, Ciriaci, Valerii, Wenezlai, Vincentii pape, Lini pape, Urbani pape, Oswaldi regis, Sigismundi regis, 35 Lamperti martiris<sup>e</sup>, Exuperii, Venantii, Pelagii, Nicomedis, Nazarii, Celsi, Donati, Constantini, Quirini, Peregrini, Eonii,

a) sic h, l, et infra p. 420, l, 17. c. b) marmoreo add. Nic. c) ante pl, eadem manu superser, d) Magut c, e) mr c.

<sup>1)</sup> Hi quatuor episcopi cum Wernhero abbate Montis S. Petri testes nomi-40 nantur in carta Heinrici archiepiscopi aata Erfordiae a. 1147. Iun. 16; Dobenecker, Reg. Thur. I, nr. 1584. 2) Fortasse a. 1104, quo Ruthardus huic abbatiae cartas dedit, Reg. arch. Magunt. I, p. 231 sq., XXIV, nr. 44. 45. Cf. supra p. 15. 158, a. 1103. et p. 418, l. 20.

Ferrutii, Simmetrii, Martiniani, Iuliani, Frontiani, Longini, Theodori, Mammetis, Adelharii, Bisucii, Simplicii, Serviliani, Cucufati, Elarii, Primati, Gerulfi, Antonii, Eucharii, Mercurii, Duorum Ewaldorum, Tiburcii. Sanctorum quoque confessorum: Silvestri, Gregorii, Hilarii, Martini, Nicolai, Augustini, 5

\*7.44. Burcardi, Lulli, \*Desiderii, Maximini, Benedicti, Medardi, Willehadi, Vigilii, Materni, Erhardi, Adilrammia, Wolfgangib, Crescentini, Cuniberti, Columbani, Miniani, Fortunati, Crescentiani, Maurentini, Wicberti, Bavonis, Otmari, Celsi, Eucharii, Brictii. Sanctarum virginum et martirum: Cecilie, Margarete, Iuliane, Barbare, Digne et Emerentiane, Afre, Felicitatis; Marie Magdalene; Severe, Scolastice, Gerdrudis, Cehilinec, Balladie, Pusinne, sanctarum Undecim milium virginum. De presepio Domini, de capillis sancti Bonifacii, de baculo et dalmatica sancti Bardonis episcopi.

episcopis, Eichstensi et Wirziburgensi, in honore sancte crucis et sanctorum, quorum reliquie continentur in eo. Hee autem reliquie continentur ibi: De ligno Domini. De spongia Domini. De vestimentis sancte Marie. Sanctorum apostolorum: Iacobi, Philippi et Iacobi. Sanctorum martirum:

\*7.5\*. Laurentii, Georgii, \*Vincentii, sanctorum Maurorum, Marcellini, Eobani episcopi, Decentii, Crisogoni, sanctorum Thebeorum, Iustini, Laurentii episcopi, Pantaleonis, Benigni, Christofori, Duorum Ewaldorum, Albani, Sigismundi regis et mar-25 tiris, Hermetis martiris. Sanctorumque confessorum: Silvestri pape, Gregorii pape, Benedicti abbatis, Florentii, Florini, Disiboti, Maurentii, Iuventini, Disiboti, Castoris, Decentii, Iustini; Marie Magdalene, Iuliane, Undecim milium virginum.

Altare sancti Benedicti dedicatum est in honore 30 eiusdem patris a Ditmaro Fardensi episcopo. In quo hee reliquie continentur: De ligno Domini. Sancti Iacobi apostoli. Sanctorum martirum: Stephani pape, Alexandri pape, Innocentii martiris Thebee legionis, Georgii, Christofori, Crisogoni, Simplicii, Sigismundi regis, Benigni, Eobani, Iustini, Decentii. 35

\*f. 5b. Sanctorum quoque confessorum: Gregorii pape, Silvestri \*pape, Benedicti abbatis, Florentii, Florini, Disiboti, Iuventii, Magni. Marie Magdalene. Sanctarum virginum: Prisce, Gerdrudis, Undecim milium virginum.

a) Adiframmi c. b) Wofgangi c. c) sic c. d) rubr, manu s. XVI. adscripta: 40 S. Crucem. e) sic iterum c. f) rubr. manu s. XVI. adscripta: Ad sanctum Benedictum.

Anno<sup>a</sup> ab incarnatione Domini M<sup>o</sup>C<sup>o</sup>XL<sup>o</sup>III<sup>o</sup>, in-<sup>1143</sup>.
dictione VI<sup>a</sup>, XVI<sup>a</sup> Kal. Iulii consecrata est dextera
turris cum testudine in honore sanctorum Martini, Blasii, Gangolfi ab Heinrico Maguntino<sup>b</sup> archiepiscopo. Hee
autem reliquie continentur in altari: Reliquie sancti Laurentii
martiris, Ursi martiris, Nicomedis martiris, Cassiani martiris.
De vestimentis sancti Adelberti martiris. Sanctorum quoque
confessorum: Gregorii pape, Martini episcopi, Nicolai episcopi,
Probi episcopi. Sanctarum virginum: Cecilie virginis, Pelagie
virginis, et aliorum plurimorum sanctorum.

In consecratum est altare in honore sancte Dei genitricis Marie sancteque Margarete et XI milium virginum. Hee autem reliquie ibidem continentur: Sancti Martini pape, Abel Remensis archiepitoscopi, Ysaac monachi. Sanctarum virginum: Margarete, Cunihilde, XI milium virginum, \*et aliorum sanctorum.

10

20

25

In dextro latere altare dedicatum est in honore sancti Stephani prothomartiris ab Anselmo Havelbergensi episcopo anno ab incarnatione Domini M°CXLIII°, indictione VI, XVI. Kal. Iulii. He autem reliquie ibidem continentur: Sanctorum martirum: Stephani prothomartiris, Pantaleonis et sanctorum Machabeorum, Iohannis martiris, Cuniberti episcopi. Sanctorum confessorum: Ulrici episcopi, Egidii abbatis. De sepulcro sancti Lazari, XI<sup>cim</sup> milium virginum et aliorum sanctorum.

In f sinistro latere altare dedicatum est in honore sancti Iohannis baptiste sanctique Iohannis ewangeliste. Hee autem reliquie continentur ibidem: Sancti Iohannis baptiste, sanctorum apostolorum Petri et Pauli, sanctorum quoque confessorum: Martini episcopi, Cuniberti confessoris, Ysaac monachi. De cunabulis Domini, XI<sup>cim</sup> milium virginum et aliorum sanctorum.

Annog ab incarnatione domini nostri Iesu Christi 1117. M°C°X°VII, indictione X, VIII. Kal. Augus. consecrata

55 est basilica sancte Dei genitricis Marie ab Adelberto

a) rubr, manu saec, XVI, adscripta: Ad S, Martinum, b) Magūt c, c) rubr, manu s, XVI, adscripta: Margaretam. d) rubr, manu s, XVI, adscripta: Ad S, Stephanum, e) M0C0XIII0 c, f) rubr, manu s, XVI, adscripta: Ad S, Iohannem. g) rubr, manu s, XVI, adscripta: Ad beatam virginem.

<sup>40 1)</sup> Hunc a. 1143. Iun. 14. cum Heinrico archiepiscopo Moguntino Erfordiae fuisse patet ex carta hoc die data, Reg. arch. Magunt. I, p. 321 sq., XXVIII, nr. 9.

422

Maguntino<sup>a</sup> archiepiscopo<sup>1</sup>. Hee autem reliquie continen-\*f. 54, tur in ea: De ligno sancte crucis, de sepulchro Domini; de lecto Domini, in quo iacuisse fertur; de lapide Domini, super quem sedit, quando discipulos suos docuit Pater noster. De presepio Domini, de loco nativitatis Domini. De sepulcro 5 sancte Marie. Reliquie sancti Iohannis baptiste. apostolorum: Petri et Pauli, Andree, Thome, Thathei, de sepulchro sancti Iohannis, de ligno sancte crucis sancti Andree. Sanctorum martirum: Innocentum, Laurentii, Stephani pape et martiris, Pancratii, Mauritii et sociorum eius, Vin-10 centii, Ciriaci, Blasii, Cornelii pape et martiris, Bonifatii sociorumque eius, Eustachii, Prisci, Marcellini et Petri, Crisogoni, Iohannis et Pauli, Sergii et Bachi, Iustini et Viti, Georgii, Bonifacii, Aurei et Iustine. Sanctorum quoque confessorum: Gregorii pape, Martini episcopi, Nicolai episcopi, Severi epi- 15 scopi, Benedicti abbatis. Sanctarum virginum ac martyrum: \*f. 6a. Cecilie, Afre, Walpurgis, Aldegundis.

\*7.63. \*Annob ab incarnatione Domini M°CC°L°, indicMaii 31. tione XI³ 2, II. Kal. Iunii consecratum est altare in dextra inferiori turri a Ditericod religioso episcopo in 20
honore sanctissimi Andree apostoli [sanctique in Iohannis
apostoli]. Hee autem reliquie ibidem continentur: De spongia Domini, de sindone Domini, de presepio Domini. De
vestimentis sancte Marie et de sepulchro eius. De vestimentis sancti Iohannis ewangeliste. Reliquie sanctorum apo-25
stolorum: Petri et Pauli, Andree, Iacobi, Philippi, Bartholomei, Iacobi, Mathei, Mathie, Barnabe. Sanctorum martyrum:
Stephani prothomartyris, Fabiani pape, Bonifacii episcopi et
martyris, Blasii episcopi et martyris, Albani episcopi et martyris, Marcellini martyris, Georgii martyris. De sanguine et 30
vestimentis sancti Mauritii martyris, Sebastiani martyris,

a) Magunt c, b) rubr, manu s, XVI, adscripta: Andream, c) M<sup>0</sup>CC<sup>0</sup> c,, sed a, 1250, hanc dedicationem factam esse dicit Ioh, Kircher f, 44', Cf, n, 2, 3, d) Diter c, e) uncis incl. in marg, post suppl.

<sup>1)</sup> Haec notitia exscripta est a Nicolao de Siegen p. 292 sq., qui dicit 35 hanc ecclesiam sive capellam in ambitu monasterii S. Petri sitam fuisse. Hinc corrige falsa, quae in Reg. arch. Magunt. I, p. 254, XXV, nr. 61. ad a. 1117. Iul. 29. leguntur. 2) A. 1200. fuit indictio III, non XI, a. 1250. fuit indictio VIII. 3) Quem ex ordine fratrum Minorum fuisse dicit Ioh. Kircher l. l. Quod si rectum est, hic procul dubio fuit epi-40 scopus Vironensis, chorepiscopus Erfordensis, quem a. 1253. vices archiepiscopi Moguntini suscepisse Ann. Erphord., supra p. 114, tradunt. Ideoque hanc dedicationem a. 1253. factam esse coniciendum est, quo anno fuit indictio undecima.

Ypoliti, Mercurii, Tiburtii, Christofori, Ianuarii, Processi et Martiniani, Bachi, Pantaleonis. Sanctorum quoque confessorum: Martini episcopi et confessoris, Benedicti confessoris, Egidii confessoris, \*Antonii confessoris, Galli confessoris. \*f. 60. 5 Sanctarum quoque virginum: Margarete, Agne, Christine, Felicitatis, Ursule, Regine, Lucie, XIcim milium virginum.

Annoa ab incarnatione Domini MoccoxvIIIIob, 1219? indictione VIIIa 1, II. Kal. April. dedicatum est altare Mart, 31. in dextra turri in honore sancte Katherine virginis et 10 martyris sanctique Andree apostoli et omnium sanctorum, ibique habentur horum sanctorum reliquie: De sepulchro Domini, de sindone Domini, de lapide in quo sedit. De oleo matris Domini. De ossibus sancti Andree apostoli, Mathie apostoli, Kiliani martyris, Gereonis martyris, Nicolai 15 episcopi, Üdalrici episcopi, Katherine, Marie Magdalene, Afre martyris, Undecim milium virginum. Consecratum est autem

ab Hermanno Hesterlanensi<sup>2</sup> episcopo.

\*Anno<sup>e</sup> dominice incarnationis M<sup>o</sup>C<sup>o</sup>LXXX<sup>o</sup>II<sup>o</sup>, in-1182. dictione XV, XII. Kal. Iulii consecratum est altare in Iun, 20. 20 dextera parte basilice sancte Marie ab Huberto Havelbergensi episcopo in honore sanctorum Nicolai, Remigii, Basilii et Servatii. Ubi hee \*sanctorum reliquie habentur \*f. 60. recondite: Bartholomei apostoli, Mathie apostoli, Barnabe apostoli et sanctorum Stephani prothomartyris, Sixti pape, Ki-25 liani episcopi, Blasii, Laurentii, Sebastiani, Christofori, Ypoliti, Pantaleonis, Gangolfi, sanctorum Thebeorum martyrum. Sanctorum quoque confessorum: Martini episcopi, Nicolai, Remigii, Ulrici, Gothehardi, Zenonis, Leonhardi, Potenciane virginis.

In d sinistra parte eiusdem ecclesie consecratum est altare in honore sanctarum Marie Magdalene, Agathe et Cecilie. Hee autem reliquie continentur ibidem: De sepulchro sancte Marie, de vestimentis sancti Petri apostoli, Mathie apostoli, Stephani prothomartyris, Fabiani martyris, 35 Dionisii Ariopagite, Magni episcopi et martyris, Laurentii, Ciriaci, Valentini, Georgii, Mercurii, sanctorum Thebeorum, Quatuor coronatorum, Duorum Ewaldorum, sanctorum Cantii, Cantiani martyris et Cantianille, Martini episcopi, Hilarii epi-

a) manu s. XVI, rubr, adscripta: Ad S, Katherinam. b) MOCCOVIIIIOXO c, e) rubr. d) rubr. manu s. XVI, adscripta: Ad S. Mag-40 mann s. XVI. adscripta: Nicolaum.

<sup>1)</sup> A. 1219. fuit indictio septima, non octava. 2) Esthlandensi (Lealensi). Cf. R. Hausmann, 'Das Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz Esthlands' p. 28.

scopi, Eucharii, Valerii, Materni, Egidii abbatis, Pauli primi heremite, Marie Magdalene, Agathe, Agnetis, Lucie, Cecilie, \*f. 64. Margarete, \*Felicitatis, Petronelle, Scolastice, Anastasie, Un-

decim milium virginum.

Annoa ab incarnatione Domini MoCCoXXXVOIO, in- 5 1231? Iun. 21. dictione VIIIa 1, XI. Kal. Iulii consecrata est basilica inter inferiores turres\* a Willehelmo venerabili Havelbergensi episcopo in honore sancte et individue trinitatis et victoriosissime sancte crucis et sanctissime Dei genitricis semperque virginis Marie et omnium sancto-10 rum. Hee autem reliquie sanctorum continentur ibi: De ligno Domini, de sepulchro Domini, de vestimentis Domini, de oleo sancte Marie, Iohannis baptiste. Sanctorum apostolorum: Petri et Pauli, Andree, Iohannis ewangeliste, Iacobi, Marci ewangeliste. Sanctorum martyrum: Stephani prothomartyris, Laurentii 15 martyris, Abdon et Sennen, de legione Thebeorum, Nicomedis martyris, Crispini et Crispiniani martyrum<sup>b</sup>, Basilidis martyris, Prothi et Iacincti martyrum<sup>b</sup>, Eusebii episcopi et martyris, Viti martyris, sanctorum Maurorum, Laurentii epi-

\*7.7\*. scopi et martyris, Blasii episcopi et martyris, Adelberti \*epi-20 scopi et martyris, Apollinaris episcopi et martyris, Kalixti pape et martyris, Processi et Martiniani martyrum b, Clementis pape et martyris, Pantaleonis martyris, Policarpi episcopi et martyris, Felicis et Adaucti martyrum b, Dionisii martyris, Gereonis martyris, Gervasii et Prothasii martyrum b, 25 Primi et Feliciani, Pancratii, Urbani pape, Sergii et Bachi, Thiburtii martyris, Stephani pape et martyris, Fabiani pape et martyris, Sebastiani martyris, Cassiani martyris, Cosme et Damiani, Pontiani, Quintini, Christofori, Quadraginta mili-

1420. Aug. 1.

1423. Iun. 30. \*) In cod. f. 6'. in superiore marg. manu s. XV. adnotatum est: 30 Anno Domini MCCCC<sup>0</sup>XX. in die Vincula sancti Petri fuit conbustum, et tunc nunccupabatur Ad omnes sanctos supra testudine retro organa. Anno M<sup>0</sup>CCCC<sup>0</sup>XXIII. reconciliata e est eadem capella d conmemoratione sancti Pauli.

a) have notitia minio deleta est et f. 7\*, in marg. minio save. XVI. adscriptum: Quondam fuit istud altare super succ(!) retro organum magnum.

b)  $\overline{m}$  c.
c) reconciliat; c.
d) capett c.

1) A. 1231. fuit indictio quarta, non octava. Fortasse verus annus est 1220, quo fuit indictio VIII, et quo dies Iun. 21. fuit dominica. Nam 40 diei numero XI errore scribae addito ad MCCXX. ille annus falso scribi potuit.

tum, Oswaldi regis, Cipriani, Ciriaci, Iustini martyrum. Sanctorum quoque confessorum: Gregorii pape, Innocentii pape, Martini episcopi, Nicolai episcopi, Servatii episcopi, Ulrici episcopi, Lulli episcopi, Iuventini episcopi, Ambrosii episcopi, Willibrordi episcopi, Augustini episcopi, Aureliani episcopi, Severi episcopi, Severini episcopi, Benedicti abbatis, Egidii abbatis, Wicberti confessoris, Galli confessoris. Marie Magdalene. Sanctarum etiam virginum ac martyrum: Katherine virginis ac martyris, Margarete virginis ac martyris, \*Iuliane \*f.7b. 10 virginis ac martyris, Cecilie virginis ac martyris, Anastasie virginis ac martyris, Pusinne martyris, Eufemie virginis ac martyris, Felicitatis martyris, Scolastice virginis, Pelagie virginis, Gerdrudis virginis, Potentiane virginis, cineres sanctarum undecim milium virginum cum vasculo, 15 quod fertur earum esse.

10

15

20

Anno\* ab incarnatione Domini M°CC°XXX°VIIII°, 1239. indictione XIIa, VIIa Idus Augusti consecrata est capella Aug. 7. infirmorum a Willehelmo venerabili Havelbergensi episcopo in honore sanctorum apostolorum et ewangelista-20 rum Iohannis et Mathei. Hee autem reliquie sanctorum ibidem continentur: De ligno Domini. De vestimentis beati Petri apostoli. Reliquie sanctorum apostolorum: Mathei, Philippi, Bartholomei, Barnabe. Sanctorum martyrum: Stephani prothomartyris, Blasii, Ciriaci, Laurentii, Georgii, Sebastiani, 25 Mauricii, Victoris, Gereonis, Wenezlai, Ypoliti, Florentii, Alexandri, Felicis, filiorum sancte Felicitatis, Adriani, Longini b militis, Vincencii, Hilarii c, Antonini, Benedicti, Quirini, Crisanti, Sanctorum confessorum: \*Nicolai episcopi, \*f. 70. Martini episcopi, Brictii episcopi, Benedicti abbatis, Egidii 30 abbatis. Sanctarum virginum: Ursule, Cristancie, Felicie, Undecim milium virginum.

Anno<sup>d</sup> Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XLVIII<sup>o</sup> in festo beatorum 1348. apostolorum Petri et Pauli consecratum est altare ad Ium, 29. sepulchrum dominorum comitum de Glichin ab Alberto

\*) Sequens notitia minio deleta est et manu s, XVI, minio adscriptum: Anno Domini 1450. destructum fuit.

a) mi||mr (bis scr.) c. b) ::longini, duabus litteris erasis c. e) in loco raso. d) sequentia manu saec, XIV. scripta sunt; manu saec, XVI, minio adscripta rubr.: Ad sanctam Barbaram,

1348. venerabili Yposensia episcopo 1, fratre ordinis Minorum, in honore sancte et individue trinitatis et sancte crucis sancteque Dei genitricis Marie et sanctorum Egidiib abbatis, Agnetis et Barbare. Hee autem reliquie continentur ibidem: De ligno Domini, de sepulchro Domini, de 5 capillis sancte Marie, Iohannis baptiste, Petri et Pauli, de cruce sancti Petri, Andree apostoli, Iacobi apostoli. De veste sancti Iohannis ewangeliste, Mathei apostoli, Mathie apostoli, Dionisii et sociorum eius, Laurencii, Romani martyris, Oswaldi, Sebastiani, Adriani, Cristofori, Innocentum, Gereonis. 10 De brachio sancti Mauritii, Martini episcopi, Nicolai, Eobani episcopi, Sixti pape, Augustini, Benedicti abbatis, Egidii abbatis, Antonii confessoris, Ieronimi, Agnetis virginis<sup>e</sup>, Barbare, Margarete, Katherine, Sabine virginume, Walpurgisd,

\*f. 74. Petronelle virginume, \*Cecilie, Undecim milium virginum, 15

Afre martyris, Marie Magdalene.

Anno Domini Moccclio in dominica qua canta-Maii 15, tur Cantate, que tunc evenerat tercia die post Gangolfi f. consecratum est altare in principali arce sinistre partis ecclesie a supradicto episcopo in honore trium regum 20 et sancteg Scolastice2; et hee reliquie continentur ibidem: De ligno Domini. De capillis sancte Marie, Andree apostoli, Mathie apostoli, Sixti pape. De brachio sancti Mauritii, Hermetis martyris, Urbani pape, Eobani martyris, Florencii martyris. Dens sancti Ieronimi. De crinibus sancti Anthonii de 25 1351. ordine Minorum, Afre, Engelme martyris, Bargarie martyris.

Anno et die quo supra ab eodem episcopo conse-Maii 15. cratum est inferius altare inferioris arcis sinistri lateris in honore sancti Ciriaci et sociorum eius, Sebastiani et Cosme et Damiani martyrum; et hee reliquie ibidem con-30 tinentur: Ciriaci martyris, Sebastiani martyris, Cosme et \*f. 8. et 20. Damiani. De \*cruceh sancti Petri, Vincencii martyris, Mar-

tini episcopi, Albani, Vitalis martyris, Lamperti martyris, Iustini. De dente sancti Pancracii, Ulrici episcopi, Gothe-

a) yposeusis epi c. b) Eg. abbatis in loco raso. e) uirg c. d) Walp c. e) rubr. manu saec. XVI. minio adscripta: ad sanctos 3s reges et trium regum. f) eadem manu in marg. suppl. g) sancte Scol, in loco raso. h) sequentia — p. 427, l. 15, manu saec. XIV. f. 20, scripta sunt, quorum nonnulla adrasa sunt. Et 12 foliis membraneis post f. 7. postea insutis manu s. XV. haec — p. 427, l. 15, iterum ex f. 20, descripta sunt. Manum s. XIV. folii 20, in hac particula 1, manum s. XV. f. 8, 2 signavi.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 398, n. 3. 2) Altare quoddam a. 1351. Mart. 17. a Beringero de Meldingen fundatum esse refertur inscriptione edita 'N. Archiv' XXII, p. 531.

hardi, Valerii episcopi, Epiphanii episcopi, Erhardi episcopi, Ursule regine et cet.

Item<sup>a</sup> anno et die quo supra ab eodem episcopo <sup>1851</sup>.
consecratum est altare inferioris arcis dextre<sup>b</sup> partis
<sup>5</sup> ecclesie in honore sancti Eustachii sociorumque eius,
sancte Elisabet<sup>c</sup> et sancte Margarete<sup>d</sup>. Et hee reliquie
continentur ibidem: De loco nativitatis Domini. De lacte sancte
Marie, Petri apostoli et Pauli apostoli, Iacobi maioris, Stephani<sup>e</sup>
martyris, Eustachii martyris, Mauricii martyris, Innocencii
<sup>10</sup> martyris, Candidi martyris, Prothi et Iacincti, Kiliani <sup>f</sup> martyris,
Romani<sup>g</sup> martyris, Georgii martyris, Symeonis episcopi et martyris, Ambrosii confessoris, Egidii abbatis, Narcissi episcopi,
Marie Magdalene. De vestibus<sup>h</sup> sancte Elisabet <sup>i</sup> lantgravie,
Undecim milium virginum, Margarete <sup>k</sup> virginis, Lucie virginis <sup>1</sup>.

Anno<sup>m</sup> Domini millesimo quadringentesimo sexage-1469. simo nono in die sanctorum decem milium martirum dedica- Iun 22 tum fuit altare cum capella in dormitorio in honorem beatissime virginis genitricis Dei Marie et sanctorum quatuor 20 doctorum, videlicet Ieronimi, Gregorii, Ambrosii, Augustini, et sancti Sebastiani martiris a reverendo in Christo patre et domino domino Iohanne ecclesie Syronensis episcopo 1. In ipso quoque altari subscripte sanctorum recondite sacre sunt reliquie: De ligno Domini. De sepulcro. De 25 presepio. \*De capillis sancte Marie virginis. De sepulchro et \*f. 8'. vestimento, de cingulo eiusdem. Apostolorum Petri et Pauli, Andree, Iohannis evangeliste, Iacobi, Thome, Bartholomei, Philippi, Mathie, Luce evangeliste; Stephani prothomartiris, Laurencii, Ciriaci, Viti, Vincentii, Georgii, Sebastiani, Cristo-30 feri<sup>n</sup>, Mauricii, Gangolffi, Panthaleonis, Pancracii, Blasii, Florencii, Albani, Iusti, Silvestri pape, Felicis pape, Ambrosii,

a) littera init, I deest 1; in 2 manu s, XVI, rubr, adscripta: Ad S. Elizabet. b) in loco raso 1; dextere 2. c) Elizabeth 2, d) in 1 erasum; Margarethe 2, e) Stheffani prothomartiris 2, f) Kyliani 2, g) Remigli manu saec, XV, nomen quod eva-35 nuerat renovatum est et eadem manu superscr. romani 1, ut 2 habet. h) roma hoc loco manu saev, XV, superscr. 1, i) Elisabeth 2, k) Margar' 1; Margarethe 2, l) hoc loco desinit manus s, XIV, f, 20, Quae sequuntur sola manu s, XV, f, 8 sqq, scripta sunt, m) rubr, manu s, XVI, adscripta: In dormitorio ad sanctam Mariam Novam. n) sic c,

<sup>40 1)</sup> Chorepiscopo, cuius sedes in p. inf. fuit Syra (Scyros) insula. Cf. Koch in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' VI, p. 81 sq. Wegele, Nic. de Siegen p. 449, l. 5, nomen sedis eius foede corrupit in Spyrensi. Ubi Nic. quaedam ex hac notitia exscribens addidit: ut patet alibi, scil. in codice Helwici.

Martini, Nicolai, Servacii. De septem episcopis Treverensibus, Modesti episcopi, Benedicti, Egidii, Galli, Zozimi abbatis<sup>a</sup>, Marie Magdalene, Barbare, Margarethe, Cecilie, Cristine, Fevelle virginis et regine, Hylarie, Felicitatis martiris. Quorum meritis, auxilio et intercessione ipsas sacratas venerantes reli-5 quias hic presenti gaudeant subsidio et in futuro annumerari perpetuo celesti ac felici mereantur consorcio. Amen.

rari perpetuo celesti ac felici mereantur consorcio. Amen.

1469. Item<sup>b</sup> eodem die benedicta fuit ymago salvatoris ante capellam sancti Iohannis baptiste. In qua quidem ymagine hee reliquie recondite sunt: De sepulcro Domini. De ligno 10 Domini, Marci evangeliste, Adelberti episcopi et martiris, Cristofori martiris. De legione Thebeorum, Crispini et Crispiniani, Ciriaci. De digito sancti Laurencii martiris, Iusti martiris, Modesti martiris. De septem episcopis Treverensibus, Martini, Augustini. De costa sancti Wigberti episcopi; Affre 15 martiris, Cecilie, Margarethe, Barbare, Potenciane, Pelagie

virginume, Felicitatis martiris.

1470. \*Item<sup>d</sup> sequenti anno, scilicet 1470<sup>1</sup>, ab eodem quo-\*f. 9. que episcopo consecratum fuit altare cum capella in in-Iul. 15. firmitorio. Cuius dedicacio celebratur dominica ante 20 Allexii confessoris. Que tunc capella consecrata est in honore sancti Benedicti abbatis, Gregorii pape, Allexii confessoris, Servuli confessoris, Elisabeth vidue et sancte Affre martiris. In quo quidem altari subscripte sanctorum recondite sacre sunte reliquie: Mathie apostoli. De vestimentis 25 sancti Petri apostoli. De cruce sancti Andree apostoli. Decem milium martirum, Gangolfi martiris, Georgii martiris, Iusti martiris, Ciriaci martiris, Laurencii martiris et episcopi, Basilidis martiris, sanctorum Thebeorum martirum, sanctorum Maurorum, Eucharii, Materni et Valerii episcoporum, De-30 cennii episcopi et confessoris. De oleo beate Katherine virginis et martiris, Margarethe, Cecilie, Undecim milium virginum, Gertrudis virginis. De lapide specus beati Benedicti patris nostri. De spinis ubi volutabatur corpus eius.

1316. Annog Domini M°CCC°XVI° consecratum est altare 35 in sinistra parte ecclesie contra caput sepulcri comitum de Glichin in honore sanctorum apostolorum Thome, Symonis et Iude sanctique Oswaldi regis in die sancto-

a) abbt; c. b) rubr, manu s. XVI, adscripta: Ymago ante chorum. e) v c. d) rubr, manu s. XVI, adscripta: Ad sanctam Affram in infirmitorio. e) bis scr., alterum del. 40 f) sic c. g) rubr, manu s. XVI. adscripta: Ad sanctum Thomam.

<sup>1)</sup> Hoc anno hanc capellam constructam esse dicit etiam Nic. de Siegen p. 457.

rum Gervasii et Prothasii a domino Iohanne Lavacensi 1316. episcopo 1. Hee autem sanctorum ibidem continentur reliquie: De lapide nativitatis Domini. De Calvarie loco. De sepulcro Domini. De crinibus sancte Marie. De loco ubi de hoc 5 seculo \*migravit mater Domini. Andree apostoli, Tbadei apo-\*f.9'. stoli, Philippi apostoli, Mathei apostoli et evangeliste, Sixti pape et martiris, Blasii episcopi et martiris, Oswaldi regis et martiris, Panthaleonis martiris, Processi et Martiniani martiruma, Ciriaci martiris, sanctorum Maurorum martiruma, Viti 10 martiris, Marcellini et Petri martiruma, Prothi et Iacincti martiruma, Colonati martiris, Laurencii martiris. De capite sancti Iohannis baptiste, Adelarii episcopi et martiris, Eobani episcopi et martiris, Donatiani episcopi et martiris, Miniatis martiris, Nicolai episcopi et confessoris, Rutperti episcopi et confessoris, 15 Virgilii episcopi et confessoris. Item de oleo sancti Nicolai episcopi, Brictii episcopi et confessoris, Ambrosii episcopi et confessoris, Ulrici episcopi et confessoris, Cecilie virginis et martiris, Iustini confessoris, Brandani abbatis, Wichperti confessoris, Margarethe virginis et martiris, Agnetis virginis et martiris. De oleo 20 sancte Katherine virginis et martiris, Felicitatis martiris, Scolastice virginis, Brigide virginis, Walpurgis virginis. Item de crinibus sancte Walpurgis virginis. Sanctarum Undecim milium virginum. Item earundem. Et aliorum plurimorum sanctorum martirum, confessorum atque virginum.

Anno<sup>d</sup> Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup> tercio VI. Kalend. Maii, <sup>1303</sup> indictione prima, consecrata est capella et altare in paradiso a venerando Myndensi episcopo Lutoldo in honore sancte et individue trinitatis et sanctorum Mathei apostoli omniumque apostolorum. Hee autem reliquie sanctorum continentur ibidem: De ligno Domini. De lapide unde ascendit Dominus. De veste sancte Marie. De cruce sancti Petri apostoli<sup>e</sup>. Item Petri apostoli, Pauli apostoli, Andree apostoli, Philippi \*apostoli, Bartholomei apostoli, Mathei apostoli, stoli, Simonis apostoli, Iacobi apostoli, Marci evangeliste, Bartonabe apostoli. Sanctorum martirum: Steffani martiris, Urbani pape et martiris, Laurencii martiris, Nicasii martiris, Pancracii martiris, Georgii martiris, Panthaleonis martiris, Cristofori, Dyonisii, Fabiani et Sebastiani, Gereonis, Mauricii,

a) mr c, b) sequitur A expunctum, c) Withperti c, d) rubr, manu s, XVI, ad-40 scripta: Ad sanctum Matheum, e) sequitur Andree apostoli expunct,

<sup>1)</sup> Chorepiscopo, qui obiit hoc anno 1316. Cf. Koch in 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' VI, p. 70 sq.

Vincentii, Hermetis. Sanctorum confessorum: Macharii abbatis, Leonhardi, Heinrici imperatoris, Procopii confessoris. Sanctarum quoque virginum: Agathe virginis et martiris, Iuliane, Katherine, Victorie, Barbare, Cristine, Margarethe, Candide, Benigne, Scolastice, Petronelle, Ursule, Undecim 5 milium virginum. Item Marie Magdalene, Elisabeth vidue, Cunegundis regine, Marie Egipciace. De manna quod pluit

filiis Israhel. Et aliorum sanctorum.

Anno<sup>a</sup> Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup> octavo XI<sup>a</sup> Kalend. Septembris, indictione quinta <sup>1</sup>, consecratum est altare in 10 paradiso in dextra parte a venerabili episcopo Bertoldo dicto de Henninberg <sup>2</sup> in honore sancti Cristofori et decem milium martirum omniumque martirum. Hee <sup>b</sup> itaque sanctorum reliquie habentur ibidem: De ligno sancte crucis. De presepio Domini. De palma Domini. De sepulcro 15 Domini. Iohannis baptiste. Apostolorum: Petri, Pauli, Andree, Iohannis, Thome, Philippi, Iacobi, Barnabe. Martirum: Cristofori, Steffani, Bonifacii episcopi et martiris, Laurencii, Vincencii, Georgii, Urbani pape, Albani, Mauricii sociorumque eius, Sergii, Allexandri, Miniatis, Damiani, Cassiani, Prothi, 20

\*7.10'. Iacincti, Oswaldi, \*Cancianorum, Hermetis, Pelagii, Mariani. Confessorum: Silvestri, Martini, Augustini, Briccii, Valerii, Aurini<sup>c</sup>, Gothehardi, Iohannis Eleymonis<sup>d</sup>, Magni, Ruperti, Alexii, Dominici, Francisci, Bernhardi, Donati. Marie Egipciace. Virginum: Ursule, Prisce, Digne, Othilie, Madelberte, 25 Elizabeth. De capillis et velamine sancte Hildegundis. Et

aliorum sanctorum.

1327. Anno<sup>e</sup> Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>XXVII<sup>o</sup> Kalend. Marcii, que f tunc evenerunt in dominica Invocavit, reedificatum est altare sancti Benedicti et consecratum est a venera-30 bili domino episcopo Dithmaro<sup>g</sup> Gabulensi<sup>h.3</sup> in honore eiusdem patris sancti Benedicti et precellentissimi doctoris sancti Gregorii et magni patris Anthonii, et reposite sunt priores reliquie de Quibus addite sunt reliquie beati Georgii, Gregorii pape et Marie Magdalene.

a) rubr, manu s. XVI, adscripta: Ad martires in paradiso. b) Hec c. e) Auri||ini c. d) sic c. e) rubr, manu s. XVI, adscripta: Benedictum, f)  $\neq$  c, g) Dithamaro, priore a expuncto c. h) Gabl'si c.

<sup>1)</sup> Sexta potius, annus incarnationis fortasse MCCCVIIII. corrigendus.
2) Olim episcopo Wirzburgensi a. 1274. deposito. Cf. supra p. 270; 40
Koch l. l. p. 66 sq. 3) Chorepiscopo, cuius sedes in p. inf. fuit Gabala
Syriae. Cf. Koch l. l. p. 71; Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 25 sq.,
nr. 35. 4) Cf. supra a. 1147, p. 420, l. 30.

Anno<sup>a</sup> dominice incarnacionis M<sup>o</sup>C<sup>o</sup>LXXX<sup>o</sup>II<sup>o</sup>, in-1182. dictione XV<sup>a</sup>, XII. Kalend. Iulii consecratum est altare 1an. 20. in sinistra inferiori turri a Cristiano episcopo Teutonice domus<sup>1</sup> in honore dominici sepulcri. Hee autem <sup>5</sup> reliquie sanctorum continentur ibidem: De sepulcro Domini. Blasii episcopi et martiris, Bonifacii archiepiscopi et martiris, Nicomedis, Vincencii, Gervasii et Prothasii, Processi et Martiniani, Primi et Feliciani, Iustini. Sanctorum Thebeorum, Duorum Ewaldorum. Sanctorum quoque confessorum: Gregorii pape, Martini episcopi. De oleo sancti Nicolai, Eusebii episcopi, Disiboti episcopi; Cristine virginis, Undecim milium virginum.

Anno b Domini M°CC°XX°I° II. Idus April. con-1221. secratum est altare in sinistra parte monasterii a Wil-47.11. 15 helmo venerabili Havelbergensi episcopo in honore sancti Michaelis et omnium angelorum et sanctorum, quorum

reliquie continentur ibidem.

Anno<sup>c.\*</sup> dominice incarnacionis M<sup>o</sup>C<sup>o</sup>LXXX<sup>o</sup>V<sup>o</sup>, 1185.
indictione III<sup>a</sup>, III. Novembris consecratum est altare Nov. 3.
20 in sumitate decclesie sancti Leonardi ab Huberto venerabili Havelbergensi episcopo in honore sancti Michaelis archangeli et omnium sanctarum celestium virtutum.

Hee autem sanctorum reliquie ibidem continentur: De vesti-

Hee autem sanctorum reliquie ibidem continentur: De vestimentis sancti Petri apostoli. De cruce sancti Andree apostoli, Mathie apostoli, Decencii episcopi et martiris, Laurencii episcopi et martiris, Ciriaci martiris, Mauricii et sociorum eius, Georgii martiris, Gangolfi martiris, Basilidis martiris, sanctorum Maurorum. Sanctorum quoque confessorum: Martini episcopi, Eucharii, Valerii et Materni episcoporum. Sanctorumque virginum: Cecilie, Margarethe, Katherine, Gerdrudis, Undecim milium virginum.

\*) Sequens notitia minio deleta et in marg. minio s. XVI. adscriptum: Destructum est istud altare.

a) rubr, manu s. XVI. adscripta: Ad s. sepulcrum et Dyonisië. b) rubr, manu s. XVI. 35 adscripta: Ad sanctum Michaelem. c) rubr, manu s. XVI. adscripta: Ad sanctum Leonhardum. d) minio corr. sümitate.

Christianus demum post a. 1209. episcopus terrae Prussicae constitutus est, qui non fuit ordinis Teutorici a. 1182. nondum fundati. Cf. A. Lentz, 'Die Beziehungen des Deutschen Ordens zu Bischof Christian 40 von Preussen' (Diss. Königsberg 1892) p. 5. Cum indictio 15. cum a. 1182. concordet, re vera a. 1182. haec dedicatio facta, sed nomen et ordo episcopi consecrantis falso relata esse videntur.

1474. Annoa Domini MoCCCCoLXXIIIIo in die beati Mart. 12. Gregorii pape consecrata sive benedicta est insignis ac devota ymago salvatoris nostri, in dominico reposita sepulcro, a reverendo in Christo patre domino Iohanne ecclesie Syronensis episcopo 1, reverendissimi in Christo 5 patris et domini domini Adolffi archiepiscopi Maguntini in pontificalibus vicario seu suffraganeo. In qua quidem ymagine subscripte sanctorum recondite sunt reliquie: De ligno sancte crucis, Fabiani episcopi et martiris, Tiburcii martiris, Oswaldi regis et martiris, Basilidis martiris. Sancto- 10 rum X milium martirum. De sancta legione Thebeorum. Sancti Gregorii pape. Sanctarum undecim milium virginum. Prisce virginis et martiris. Idemque dominus Syronensis episcopus omnibus et singulis tociens quociens coram predicta ymagine in memoriam dominice passionis ac quinque vulne- 15 rum Christi quinquies orationem dominicam devote dicentibus quindecim dierum indulgencias de iniunctis penitenciis domini nostri Iesu Christi et sanctorum Petri et Pauli apostolorum eius, huius monasterii patronorum, auctoritate concessit et misericorditer relaxavit in perpetuam rei memoriam et salu-20 tem plurimorum. Amen b.

10

15

90

Anno<sup>c</sup> Domini millesimo CC<sup>o</sup>XXVIII<sup>o</sup>, indictione secunda<sup>2</sup>, dedicatum est altare inferius in Cella beati Martini<sup>3</sup> in honore sancte Dei genitricis Marie et beatorum apostolorum Petri et Pauli. Hee autem reliquie 25 ibidem continentur: Sanctorum apostolorum Bartholomei et Barnabe. Et sanctorum martirum: Cornelii et Cipriani, Appollinaris, Felicis, Ciriaci, Marcellini presbiteri et martiris, Fabiani

\*7. 12'. et Sebastiani. \*Sanctorum confessorum: Gregorii pape, Martini, Nicolai. Sanctarum XI milium virginum. Dedicatum 30 Oct. 4. autem quarto Nonas Octobris a Lamperto venerabili Senonensi episcopo 4.

477. Item d' anno Domini M°CCCC°LXXVII° e reconciliata ac de novo consecrata est ecclesia prepositure sancti

a) sequentia altera manu s, XV, scripta sunt, et manu s, XVI, rubr, adscripta: Ymngo 35 in sepulcro ad sanctum Dyonisium.
b) sequitur in cod, f, 11', 12, tertia manu s, XV, scripta carta fundationis praepositurae Cellae S, Martini Ruthardi archiep, Moguntini a, 1104, Reg. arch, Magunt, I, p, 231, XXIV, nr. 44.
c) haec manu tertia s, XV, qua et praecedens carta, scripta sunt.
d) sequentia quarta manu s, XV, scripta sunt.
e) correxi e Nic, de Siegen p, 457, 461; MOCCCCULXXIIO c.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 427, n. 1. 2) A Sept. 1. fuit a, 1228. indictio II, 3) Ad Werram fl. sita, de qua carta omissa (n. b) data est. 4) Est procul dubio Selonensis vel Semgallensis episcopus, qui a, 1225—1229. huic episcopatui praefuit.

Martini in Cella et cimiterium prope Werram\* cum duobus altaribus collateralibus dumtaxat reconciliatisa - quia non erant violata; quorum patroni sunt, videlicet dextri lateris sanctus \*\* Sebastianus, sinistri vero 5 sanctus Thomas apostolus — per reverendum in Christo patrem et dominum Iohannem episcopum Syronensem, vicarium in spiritualibus sive suffraganeum reverendissimi in Christo patris et domini domini Adolffi sancte Maguntine sedis archiepiscopi, in die beate Katherine vir- Nov. 25. 10 ginis et martiris. Cuius quidem eclesie dedicacio ad instanciam religiosi patris domini Guntheri abbatis ibidem presentis per eundem dominum suffraganeum constituta est singulis annis peragenda et celebranda dominica post Margarethe virginis et martiris. Contulit eciam 15 prefatus dominus episcopus Syronensis quibuslibet diebus patronorum ecclesie et altarium ac certis aliis festivitatibus, videlicet pasche, penthecostes ac eorum octavis, nativitatis Christi, Steffani, Iohannis evangeliste, Innocentum<sup>b</sup>, epiphanie Domini, in cena Domini, corporis Christi, omnium sanctorum, 20 singulis festis intemerate virginis Marie nec non festis beatorum Petri et Pauli apostolorum, Iohannis baptiste, Michaelis, Benedicti, invencionis et exaltacionis sancte crucis, singulis apostolorum, animarum ac Veneris sancte et dedicacionis diebus, omnibus supervenientibus, devotas orationes dicenti-25 bus \*seu ad structuram ecclesie elemosinas largientibus qua- +f. 13. draginta dies indulgenciarum perpetuis temporibus duraturarume.

Anno<sup>d</sup> Domini M°CCCC°LXXVIII° in die beati <sup>1478</sup>. Thome Canthuariensis consecrata et dedicata est capella <sup>20</sup> beati Laurencii super novum ambitum. Nam antea pari-

\*) In marg. alia quinta manu saec. XV. suppl.: Summum altare in honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli ac confessorum Martini et Nicolai cum duobus et cet.

\*\*\*) sanctus — Thomas apostolus deleto, alia quinta manus saec. XV, quae et n. \* scripsit, in marg. correxit: sanctus Bartholomeus apostolus et sanctus Sebastianus martir, sinistri vero lateris sanctus Thomas apostolus et sanctus Stephanus prothomartir per reverendum et cet.

35

AO

a) reconciliat? c. b) sequitur corporis Christi deletum. c) duratur? c. d) rubr. manu s. XVI. adscripta: Super ambitum ad sanctum Laurencium.

ter consimilis ibidem extitit fundata antiquo super ambitu, sed penitus sublata, ac de novo, que a nunc est, in locum restaurata sub religioso patre domino Gunthero abbate monasterii nostri. Verum ad instanciam prefati domini Guntheri abbatis libere propter Deum per reverendum in Christo patrem dominum Iohannem supradictum, ecclesie scilicet Syronensis episcopum, reverendissimi domini nostri domini Ditheri sancte Maguntine sedis archiepiscopi vicarium etc., solenniter premissis solitis et consuetis officiis, dedicacio ipsa in honore sancti 10 Laurencii martiris, Bernhardi abbatis necnon sanctarum virginum Scolastice, Appollonie, Fidis et Petronelle extitit consummata, diem dominicum post festum circumcisionis Domini annis singulis pro dedicacione ibidem celebranda assignando cum quadraginta dierum indul-15 genciis patronorum ac dedicacionis dies perpetuis temporibus gloriose pro visitantibus devocionis causa prefatam capellam, orationibus devotis premissis, cumulando. Heeb autem sanctorum in altari ibidem continentur reliquie: Sancti Laurencii martiris, de petra Gethsemi e ubi oravit domi-20 nus Ihesus ad patrem, de tabula super quam comedit, de pane de quo saciavit 5 milia, de ungento Marie et Marie ad sepulcrum, de Calvarie loco, Iacobi apostoli, Steffani prothomartiris, Laurencii episcopi et martiris, Sebastiani martiris, Georgii martiris, Felicis pape et martiris, Ciriaci martiris, 25 Driccii e episcopi et martiris, Primi et Feliciani, Quatuor coronatorum, Undecim milium virginum, Hermetis martiris, Ulrici episcopi et confessoris, Benedicti abbatis, Heinrici imperatoris, sancte Marie Magdalene. Et aliorum sanctorum.

1479. Item sequenti anno, videlicet 1479, in die beati 30 Ang. 8. Ciriaci martiris ac sociorum eius reconciliata est ac de novo consecrata capella in Orffall d·1 sita inter Alich et Totelstet a supradicto episcopo in honore sancte Dei \*7.18'. genitricis Marie, \*beate Anne matris eiusdem ac sancte

Marie Magdalene, sanctorumque martirum Georgii, Seba-35 stiani, Ciriaci ac sociorum eius necnon beati Wolfgangi episcopi et confessoris. Cuius quidem ecclesie sive capelle dedicacio constituta est a prefato, scilicet Syronensis ecclesie,

a)  $\bar{q}$  c, b) uncis incl. alia quinta manu saec, XV, quae et p. 433, n. \* et \*\* scripsit, in marg. suppl. c) sic e. d) orfall' c.

<sup>1)</sup> Qui locus desertus est. Cf. Nic. de Siegen p. 457 (ubi legendus anni numerus 1479, pro 1489). 464.

episcopo singulis annis die beate Margarethe virginis et martiris peragenda et solemniter celebranda, indulgenciis diebus patronorum, dedicacionis, necnon eciam omnibus et singulis, qui devotionis causa locum premissis orationibus devotis visitaverint aut ad structuram manus adiutrices porrexerint, tociens quociens quadraginta dierum concessis, perpetuis temporibus duraturis, capellam prefatam graciose honoravit et dotavit.

5

10

15

20

25

30

- 35

Anno a Domini M°CCCC°LXXII° consecrata est 1472.

10 capella cum altari circa portam pro hospitibus supervenientibus suscipiendis tercia feria post omnium sancto-Nov. 3.

rum a prefato domino Syronensis ecclesie episcopo in honore sancte et individue trinitatis, gloriose virginis Marie et omnium sanctorum sub reverendo in Christo patre et domino domino Adolpho sedis Maguntine archiepiscopo. Cuius quidem capelle dedicacio constituta est celebranda ac singulis annis peragenda dominica post omnium sanctorum, presente domino Gunthero abbate cum fratribus et indulgencias humiliter flagitante diebus patronorum et dedicacionis quadraginta dierum concessas e et elargitas.

\*Iste h sacre sanctorum reliquie recondite sunt in cruce \*f. 14. aurea huius figure similitudinem aliqualiter in quantitate pretendentis h, quam tunc dedit monasterio nostro, sancto Petro et Paulo venerandus dominus Wernherus Baldewini h, utriusque iuris doctor [egregius k], sub anno Domini millesimo 1477. 35 quadringentesimo septuagesimo septimo.

a) rubr, manu s. XVI, adscripta: Ad omnes sanctos circa portam, b) magūtr c. c) concess c. d) haec nota manu Nicolai de Siegen scripta est, post addita in spatio inferiore vacuo f. 13'. e) sic numerus bis, latine et arabice scriptus, ut Nic. de Siegen in cod, suo autographo saepissime scripsit. f) op add., sed del. c. g) obiit — Ameu dalio atram. a Nic. de Siegen post add, scripta sunt. i) sic c. pro pretendente. k) manu Nicolai de Siegen suppl, l) dno c. m) simo septimo a Nic. de Siegen scripta, aliig erasis.

Qui procul dubio pater fuit Nicolai de Siegen. Cf. 'N. Archiv' XXII,
 p. 510.
 De hoc a. 1488. Maii 16. defuncto plura leguntur
 p. 1041 sq. codicis Collect. misc. Galli Stassen.

Crux picta est, in cuius trabe directa: De ligno sancte crucis.

In trabe eius librata: Item de eodem. Bulla eius superior est Dyamas, in cuius circulo: Iohannis baptiste. De capite sancti Bonifacii, Walpurgis virginis, Longini militis. Item Iohannis baptiste. Bulla sinistra est Smaragdus, in qua: Iacobi maioris, 5 Kyliani martiris, Cipriani, Bonifacii, Agnus Dei. Bulla dextra est Saphirus, in qua: Agnus Dei, Ambrosii, Gregorii, Augustini, Andree apostoli, Cristofori et Mauricii. Bulla inferior est Robinus<sup>a</sup>, in qua: Agnus Dei, Mathei apostoli, Benedicti, Potensiane<sup>b</sup>.

Item<sup>c</sup>. Idem dominus doctor egregius, benefactor noster magnificus, dedit domino Gunthero abbati annulum de auro puro, continentem in se lapidem preciosissimum, videlicet dyamantem. Idem plura atque pluries beneficia fratribus exhibuit. Ergo etc.

Spervult<sup>d. 1</sup> quidam homo Dei primus edificator extitit celle que vocatur Ad monachos iuxta Rode, quam cellam sanctis apostolis Petro et Paulo in Erphesfurt tradidit cum sibi adiacentibus prediis. Religiosus autem monachus Erphesfurtdensis Ingram 2 nomine consenciente 20 Riperto abbate edificari fecit ecclesiam in eadem cella\*.

\*) In cartulario Montis S. Petri membranaceo saec. XV, nunc servato in bibliotheca regia Berolinensi Ms. Boruss. fol. 81, legitur f. 183'. haec notitia ex illa supra edita excepta, manu saec. XV. scripta: Nota 3 circa annum Domini millesi-25 mum centesimum quintum decimum Ingram monachus abbate consenciente edificari fecit ecclesiam Ad monachos iuxta Rode. Cuius primus iniciator extitit quidam homo Dei Spairwalt nomine, qui eandem sancto Petro cum omnibus suis attinenciis tradidit. 30

c. 1115.

a) huic gemmae adscriptum est a Nic. de Siegen: Hic lapis robinus dicitur, cum quo eadem crux apperitur. b) sic c. c) haec — Ergo etc. l. 15. a Nic. de Siegen scripta sunt. d) haec etiam manu quarta s. XV. scripta sunt.

<sup>1)</sup> Verum nomen eius Sperwalt legitur inter nomina conversorum manu a. 1266. scripta f. 39°. codicis Helwici, Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 522. 35
2) In necrologio Helwici, 'N. Archiv' XXII, p. 521, Ingrami obitus ad diem XVI. Kal. Sept. adnotatus est. Unde Ioh. Kircher, qui c. 1630. necrologium et Gesta abbatum Montis S. Petri scripsit, in codice ecclesiae S. Laurentii Erfordensis f. 15. scripsit: Ingramus vixit anno 1136, ob. 17. Augusti, qui ibidem et f. 36'. 37. plura ex loco Nicolai de eo ad-40 notavit, quae G. Stassen in necrologio suo p. 83. et p. 130. repetivit. 3) Hanc notitiam ad verbum descripsit Nic. de Siegen p. 293, abbatem falso Burcardum dicens; quae notitia in cod. Berolinensi minime eius, sed antiquiore manu saec. XV. scripta est.

\*7.14'. \*Anno Domini autem M°C°XXV°, indictione III, 1125.
IX. Kal. May consecrata est ecclesia in eadem cella in Apr. 23.
honore summe et individue trinitatis et victoriosissime sancte crucis et sancte Marie virginis sanctique Georgii
5 martiris a Buccone venerabili Wormaciensi episcopo.

Anno dominice incarnacionis M°CCC°IIII° XVII° 1304. Kalend. Iulii, indictione secunda, consecrata est capella Iun. 15. corporis [Christia] 1 ab Henrico venerabili Retesconensi episcopo<sup>2</sup> in memoria et honore sancte crucis ac domi-10 nici corporis et saguinis. Hee autem sanctorum reliquie continentur in predicte basilice altaris confessione: De sepulcro Domini. De ligno sancte crucis. De loco ubi mater Domini de seculo migravit. Sanctorum apostolorum Petri et Pauli. Sanctorum martirum: Sixti pape et martiris, Fabiani 15 pape et martiris, Bonifacii martiris, Mariani episcopi et martiris, Blasii episcopi et martiris, Kyliani martiris, Marcellini et Petri, Cristoferi martiris, Mauricii, Innocencii martiris de legione Thebeorum. Item de legione Thebeorum, Albani, Prothi et Iacincti, Miniatis martiris, Oswaldi, Iohannis et 20 Pauli, Viti, item Viti, Victoris et Innocencii, Quadraginta militum, Victoris, Bonifacii, Appollinaris, Gereonis. Sanctorum quoque confessorum: Martini. De dente sanctib Nicolai, Augustini, Brictii, Huperti, Aurini, Alexii, Dominici, Francisci, Henrici cesaris, Leonhardi. Sanctarum eciam virginum: 25 Katherine, Margarethe, Victorie, Apollonie, Felicitatis. Sancte Anne, Madelberte virginis, Othilie, Erintrudis<sup>e</sup>, Ursule regine, Arthemie cognate sancte Ursule. Terra de sepulcro sancte Cunegundis imperatricis. Undecim milium virginum. Olla parvula de cineribus earundem. Et aliorum sanctorum. Hec d 30 est indulgencia huius capelle: Trecenti et sexaginta dies et

> Anno Domini 1125. Consecrata fuit ecclesia 1125. Ad monachos in honorem sancte trinitatis et sancti Georgii martiris a venerabili viro dompno Buccone Wurmaciensi episcopo.

35 a) deest c, b) sacti c, e) vel Ermtrudis, d) Hec - capelle minio scr.

<sup>1)</sup> Io. Kircher habet f. 57': Anno 1302. ope et auxilio multorum benefactorum constructum seu restauratum fuit perantiquum in cimiterio nostro sacellum et presentibus antiquitatibus collustratum, qui post haec hanc notitiam exscripsit.

2) Chorepiscopo, cuius sedes Rhaedestum Thraciae habita esse videtur. Cuius carta (Radestinensis episcopi) d. d. 1304. Iul. 20. affertur apud Schöttgen et Kreysig, Dipl. I, p. 783, § 88.

\*f. 15. novem karene. Item omnibus unum Pater noster \*et unum Ave Maria pro hic sepultis devote orantibus dantur bis mille

et ducenti dies indulgenciaruma.

1479. Anno<sup>b</sup> Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo nono reverendus pater et dominus Theodericus abbas 5
Werdenensis, quondam huius loci prior et filius, quia hic in
Monte Sancti Petri in presencia venerabilis patris ac domini
Guntheri professus<sup>c</sup>, multas ordinavit huic loco reliquias <sup>1</sup>:
Primo de monasterio suo, videlicet Werdenensi, dentem sancti
Petri apostoli. Item notabilem porcionem de beata Maria Magda-10

\*f. 15'. lena. Item de crinibus intemerate virginis genitricis Dei d, \*semper virginis Marie. De ossibus sancti Benedicti abbatis. De sancte Bartholomeo apostolo. De sancto Albano martire. De cruore sancti Luthgeri, fundatoris monasterii Werdenensis. De cilicio eiusdem, scilicet sancti Ludgeri episcopi predicti.

Item e idem pater ac dominus Werdenensis impetravit nobis a monasterio sancti Panthaleonis in Colonia tres magnas porciones de societate sancti Gereonis martiris. Item clavum, cum quo beatus Petrus apostolus fuit cruci affixus. Item notabilem porcionem beati Pauli apostoli. Item notabilem portio-20 nem de sancto Bartholomeo apostolo. Item de sancto Benedicto. Item de crinibus sancte Scolastice, sororis eiusdem patris nostri. Item iidem patres Sancti Panthaleonis dederunt plures porciones f XI milium virginum.

Item<sup>g</sup> domini ad Sanctum Cunibertum in Colonia de-25 derunt magnam portionem de sacra societate Thebeorum. Item de sancto Candido martire, qui fuit signifer in societate sancti Mauricii. Item de sancto Cassio martire. De tunica sancti Francisci. De sancta Balvina regina ac martire. De sancto Quirillo martire ac sacerdote. De sancta Cristancia 30 virgine. De sancto Kuniberto episcopo. De sancto Focato martire, qui fuit unus ex societate Thebeorum, de sancto Egidio abbate. De sancto Maurenio episcopo Novariensi<sup>h</sup>, qui fuit cardinalis. Item de sanctis Mauris duas magnas portiones i. Item aliquas porciones de sanctis Mauris, quorum 35

a) sequitur f. 15. carta Alberti de Bichlingin (chor)episcopi Ippusensis d. d. 1369, Iun. 11. (MoCCCoLXo nono tercia feria post diem sanctam penthecostes) de festo dedicationis capellae corporis Christi transposito.
b) sequentia manu sexta s. XV. scripta sunt.
c) supple est.
d) minio in mary, manu s. XVI. adnotatum: Hoc verum atque certum est.
e) rubr. manu s. XVI. adscripta: Patres Sancti Panthaleonis plures reliquias 40 dederunt.
f) porcones c.
g) sequentia septima manu s. XV. scripta sunt.
h) vel nouanesi.
i) por|| c.

<sup>1)</sup> Cf. Nic. de Siegen p. 472 sq. Epitaphium eius vide 'N. Archiv' XXII, p. 530.

festum agitur altera die post Calixti, id est in profesto sancti Galli. Item de sancto Mauricio notabilem portionem. De sancta Ursula regina ac martire. De tunica sancte Elizabeth, de sancto Steffano prothomartire, de sancto Martino episcopo.

5 De crinibus beate Marie semper virginis. Item duas satis magnas porciones de societate sancti Gereonis martiris. Item notabilem porcionem de capite unius ex societate sancti Gereonis. Item quinque capita sanctarum Undecim milium virginum, in quibus plures continentur reliquie. Item idem dominus Werdenensis in diversis locis Colonie impetravit multas reliquias de collegio sanctarum XI milium virginum, circa LXX<sup>a</sup> porciones et cet. Dominus retribuat ei graciam suam! Amen.

\*Anno\* Domini millesimo quadringentesimo octuagesimo 1481. 15 primo sexto Kalendas Maii reverendus in Christo pater et April 26. dominus dominus Iohannes Syronensis ecclesie episcopus, reverendissimi in Christo patris et domini domini Ditheri archiepiscopi Moguntini in pontificalibus vicarius seu suffraganeus, sub et presente reverendo patre domino Gunthero 20 abbate monasterii sancti Petri Erffordensis consecravit in cimiterium et sepulturam mortuorum, non obstantibus prioribus actis quibuscunque, capitolium ante introitum capelle sancte Anne et totum circuitum ambitus cum singulis quatuor angulis ibidem de novo dicavit, adiiciens, quod qui-25 cunque semel ambitum huiusmodi circuiens et quinque dominicas orationes et tot angelicas salutationes sive psalmum De profundis cum dominica oratione et collecta Fidelium Deus devote pro ibidem sepultis et sepeliendis dixerit aut legerit, quadraginta dies de omnipotentis Dei misericordia et beato-30 rum apostolorum Petri et Pauli, monasterii prefati patronorum, confisus auctoritate misericorditer concessit<sup>b</sup>, de iniunctis penitentiis ad petitionem domini Guntheri abbatis predicti largiter relaxavit. In cuius robur et perpetuum testimonium idem reverendus pater dominus Iohannes episcopus sigillum 35 suum duxit presentibus appendendum et litteram huiusmodi tradidit sigillatam. Actum anno, die et loco ubi supra, presentibus pluribus conventualibus et conversis congregationis sive conventus sancti Petri ad hoc per dominum Guntherum abbatem pro honore officii pontificalis vocatis specialiter et 40 deputatis. Eodem die idem reverendus pater benedixit ymaginem beati Wolfgangi dotando quindecim dierum indulgen-

a) sequentia octava manu s. XV. scripta sunt; in marg. rubr. s. XVI: Consecracio ambitus. b) sic sententia haec neglegenter constructa est. e) dotan c.

440

ciarum. In premissorum verificationem et perpetuam memoriam nos Guntherus abbas prefatus sigillum nostrum abba-

tiale a duximus conappendendum.

Item<sup>b</sup> prefatus venerandus pater dominus Theodericus abbas in Werdena transmisit nostro monasterio ad sanctum sanctorum in Erffordia anno Domini etc. LXXX. tercio notabiles reliquias diversorum sanctorum, scilicet duo capita et unum brachium de sacra legione Tebeorum [ete sex partes de Thebeis]. Item LV<sup>d</sup> notabiles porciones XI milium virginum. Item porciunculas de sanctis Cornelio et Cristofero detc. [atque<sup>c</sup> aliorum sanctorum]. Deus retribuat etc.

a) abbat? c. b) have nona manu s. XV. scripta sunt. c) uncis incl. alia manu s. XV ex. in marg. add. d) superscr. 55.

# VII. SERIES ABBATUM MONASTERII S. PETRI ERFORDENSIS.

In codice Helwici a. 1266. scripto, de quo supra p. 417. dictum est, f. 38. series abbatum Montis S. Petri usque ad a. 1254. deducta prima manu scripta est, quam edidi 'N. Archiv' XXII, p. 519, hoc loco repetendam duxi. Et in eodem codice f. 1'. Nicolaus de Siegen catalogum abbatum eiusdem 20 monasterii usque ad suum tempus deductum scripsit, quem ex Cronica S. Petri moderna et ex Annalibus S. Petri maioribus excerpsit. Hunc catalogum ex apographo mendoso codicis Helwici a Gallo Stassen facto edidi SS. XXX, p. 488 sq., nesciens eum a Nicolao de Siegen scriptum esse, cuius manum, 25 cum antea codicem autographum eius Chronici ecclesiastici Weimaranum legissem, facile recognovi. O. H.-E.

## 1. Series codicis Helwici.

Nomina abbatuma istius congregationis.

Ruggast n. c. abbas. Rabbato abbas <sup>1</sup>. Gisilbertus abbas. Burcardus abbas.

Ripertus abbas. Wernherus abbas. Rudigerus abbas. Wernherus abbas.

a) et fratrum sequitur in cod., ubi post seriem abbatum nomina monachorum ex necrologio excerpta scripta sunt.

<sup>1)</sup> Hi duo fuerunt abbates, antequam Cluniacenses monasterium Montis S. Petri receperunt. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 513, n. 6.

Gelphradus abbas.
Bilgrim abbas.
Ditmarus abbas.
Hugo abbas.
Witelo abbas.

no-

ba-

eus

taet tes

ir-

38.04

15

7.

d

.

11

1

-

S

, 25

30

35

1 20

ro 10

ım s

Heinricus abbas. Wolmarus abbas<sup>1</sup>.

Andreas abbas<sup>a</sup>. Iohannes abbas<sup>2</sup>.

# 2. Series Nicolai de Siegen.

Ista sunt nomina abbatum huius monasterii.

Anno Domini millesimo centesimo Giselbertus huius mona-Cr. S. Petri. sterii abbas Ierosolimam pergens et ibidem defunctus, in 10 valle Iosaphat sepultus b.

Anno 1103. Burkardus abbas factus est in Erfordiac ad Sanctum Petrum. Et ab ipso eodem anno reedificatum atque fundatum est monasterium sanctorum Petri et Pauli.

Anno Domini M centesimo duodecimo Adelbertus cancellarius 15 factus est archiepiscopus Moguncie. Iste spoliavit monasterium A. S. P. mai. sancti Petri et Pauli in Erfordiac omnibus temporalibus, dicens inconveniens fore abbatem superhabundare archiepiscopo.

Anno Domini 1116. Burckardus Erfordensis abbas, privatus Cr. S. Petri. abbacia, Romam petens in itinere obiit 3. Cui successit

20 — et sic consequenter — d. 4.
Hii sunt abbates huius monasterii e:

Ripertus, obiit 1126 5.

Vernherus, obiit 1138. Iste vir fuit monachus Hirsauwensis,

fecit aqueductum.

Rudigerus, obiit 1142. Hic ecclesia sancti Petri iterum A. S. P. mai.
exuritur.

Vernherus, obiit 1147. Cr. S. Petri. Gelfradus, obiit 1172. Huius tempore multa bella fue-

Gelfradus, obiit 1172. Huius tempore multa bella fuerunt 6.

Pilgerinus, obiit 1192.7 Hic acquisivit multas reliquias 8.
Dithmarus, 1196. resignavit abbaciam 9.

a) hi duo manu saec. XIV. additi sunt. b) supple est c) erf; c. d) sequitur 1126, del, e) haec a latere sequentium scripta sunt.

1) Hic sedit a. 1250—1254.

2) Nicolaus de Siegen addidit nomina 55 sequentium abbatum: Bartoldus. Vulmarus — — Guntherus, Quae omisi, cum ipsius Nicolai catalogus sequatur.

3) Hoc male coniecit Nic., cum nesciret, ubi Loressam situm esset, quo loco Burchardus supra p. 164. mortuus esse dicitur. Unde et in Chron. eccl. ed. Wegele p. 293. scripsit: cum Romam tenderet iusticiam a papa exquisiturus, in via 40 apud Loressam a. D. 1123. obiit.

4) Scil. cui successit sequentibus repetendum.

5) Potius a. 1127; supra p. 16. 165.

6) Cf. supra p. 186, a. 1172.

7) MCXCII. pro MCXCIII. in codice Cronicae S. Petri falso scriptum est, supra p. 197, n. b.

8) Cf. notitiam Pilgrimi a. 1185, Schannat, Vind. II, p. 4 sq.; Nic. de Siegen, Chron. 45 eccl. p. 328 sq.

9) A. 1196. eum resignasse abbatiam Nic. de Siegen,

Maii 26.

Cr. S. Petri.

Hugo. Hic resignavit abbaciam 1200.

Vecelo, obiit 1221.

Henricus. Hic a Maguntino deponitur 1250.

Wolgmarus abbas Bursfeldensis; 1254. Hic resignavit abbaciam.

Andreas, obiit 1301. Iste diu prefuit hoc in loco.

Iohannes, obiit 1321. Bartoldusa.

Wolmarus, obiit 1337. Hermannus de Eichilborn cecus factus resignavit 1353. Theodericus de Brunheym, obiit 1358.

10

Theodericus de Czymmern, obiit 1376.

Ludevicus, obiit 1382. Petrus de Varila 1391.<sup>2</sup>

Harttungus de Dryfordia, obiit 1424.

Ortwinus, obiit in die trinitatis 3 1437. Harttungus, obiit 1451.

Cristianus, obiit 1458. Hic Cristianus fuit monachus Bursfeldensis, et hic incepit reformacionem sub Hartungo, qui Hartungus fugit in Reynhartsborn ibique obiit 4. Incepit autem reformacio 1446.

Guntherus. Hic pius conpetenter<sup>b</sup> atque multum 20 utiliter prefuit.

## Iohannese de Segen.

a) Ioh, bartoldus ut unum nomen in eadem linea scriptum, ob. 1301 (pro 1321) super Ioh, scriptum.

b) sic (9pr) ut videtur e.
e) hic alia manu add.

Chron, eccl. p. 343. refert; quo anno obierit, non dixit. Neutrum habet 25 Cron. S. Petri. 1) A. 1201. secundum Cron. S. Petri, supra p. 201.

2) Epitaphium eius, 'N. Archiv' XXII, p. 535, habet a. 1392; vide ibid. n. 15. Etiam aliorum abbatum epitaphia vide ibid. p. 533 sqq. 3) Eundem diem (VII. Kal. Iun.) habet epitaphium eius, ibid. p. 536.

4) Cf. Nic. de Siegen, Chron. eccl. p. 422.

# CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO (THURINGICA) ERFORDENSIS.

anı.

10

a-

ub

ue

m 20

30

Non facere possum, quin continuationem Chronici Saxonici a. 1227—1353. a Ludewico Weiland olim editam<sup>1</sup> 5 et ab eo Thuringicam dictam inter haec monumenta Erphesfurtensia repetam, quamvis maior eius pars nullius fere momenti sit rerum gestarum scriptori. Eam enim a quodam Erfordensi scriptam esse facile est cognitu, ac miror, quod primus editor, vir optimi meriti, hoc non perspexerit. Auctor 10 enim. ut Chronico universali Germanico lingua Germanica conscripto continuationem subiungeret, excerpta ampla Cronicae S. Petri Erfordensis modernae in linguam Germanicam vertit, in quibus aliquoties quaedam addidit, ex quibus eum Erfordiae vixisse apparet. Sub a. 1232. enim fratres 15 Minores olim extra portam Erfordensem dictam Krampfentor resedisse adnotavit, a. 1283. quaedam de Volrado seditioso Erfordia expulso addidit, a. 1290. comitem iuvenem de Kazzenellebogen Erfordiae mortuum in ecclesia fratrum Minorum sepultum esse adiunxit, in ecclesia Saccitarum a. 1291. 20 combusta suo tempore servos S. Mariae residere notavit. Ex his iam patet locos et ecclesias urbis Erfordensis eum bene novisse, quod certissime cognoscitur a. 1309, ubi Cronica S. Petri referente cives Erfordenses monachis Montis S. Petri introitum et exitum civitatis negasse, ipse dixit cives por-25 tam dictam Lauwentor lapidibus conclusisse, per quam videlicet ex urbe ad Montem S. Petri ibatur. Qui auctor quidem studuit, ut chronici universalis continuationem componens praeter Thuringica ea reciperet quae ab imperatoribus, a regibus, a pontificibus, in Terra Sancta gesta in Cronica 30 S. Petri tradebantur, sed permulta etiam Erfordensia elegit,

<sup>1) &#</sup>x27;Deutsche Chroniken' II, p. 287-319.

quamvis non pauca eorum minoris momenti omiserit, et in

his etiam eum Erfordiae scripsisse elucet 1.

Atque maioris momenti est extrema pars huius opusculi, nam ab a. 1336. auctor ex continuatione deperdita a. 1336-1353, ex qua Cronicae S. Petri Continuatio II. 5 excerpta est, quam etiam auctor Continuationis III. eiusdem Cronicae et frater ordinis Praedicatorum Isenacensis a. 1395/6. in Cronica Thuringorum exscripserunt, quaedam selecta in linguam Germanicam vertit, et inter haec plura praebet, quae a nemine dictorum scriptorum ex continuatione illa deperdita 10 exscripta sunt, ut ostendi 'N. Archiv' XXI, p. 447-479. Usque ad a. 1335. vero auctor Continuationis chronici Saxonici nostram, quam habemus, Cronicam S. Petri Erfordensis modernam, non aliud maius chronicon S. Petri exscripsit, ut L. Weiland coniecit, praeter eam autem nonnulla ex Cro-15 nica Minore minoritae Erfordensis aucta Continuatione I. minoritae Erfordensis 2 (a. 1266-1272) exscripsit, ut demonstravi 'N. Archiv' XXI, p. 517-521. Sed etiam quaedam praebet, quae neque ex Cronica Minore eiusque Continuatione I. neque ex Cronica S. Petri sumpta sunt, ut 20 a. 1286. de Pseudo-Friderico, a. 1291. de incendio Erfordensi, ubi diem recte addidit; quae in codice eius Cronicae Minoris vel chronici Saxonici fortasse inscripta erant. Unde haec Continuatio Erfordensis sollerter ac ingeniose lingua Germanica pulchra suavique conscripta, supplementum neces-25 sarium Continuationum II. et III. Cronicae S. Petri, quae magni momenti est ad quaestiones criticas de hac Cronica ortas dissolvendas, in hoc tomo repetenda erat.

Quo quidem tempore haec composita sit, ex ipsa cognosci non potest, inter a. 1360. et 1400. auctorem eius scripsisse 30

<sup>1)</sup> Sane nemo nisi Erfordensis ex Cronica S. Petri a. 1294. haec verba repetiisset: Got si gelobet, daz die stat zu Erforte da keinen schaden nam! Auctor Cronicae Reinhardsbr. p. 640. haec omisit. Et Erfordiam auctor nonnusquam die stat dixit, ut a. 1316: in den dorferen, die umme die stat lien, ubi die - lien ipse addidit. Unde satis patet 35 eum Erfordiae scripsisse. 2) Falso dixi 'N. Archiv' XXI, p. 521. Cronicam Minorem usque ad a. 1265, nulla continuatione auctam, ab hoc auctore exscriptam esse, qui sub a. 1269. locum Continuationis I. Cronicae Minoris in Cronicam S. Petri non receptum praebet. Cum in Cronica S. Petri maximae partes Continuationis I. Cronicae Minoris 40 transscriptae sint, non mirum est, quod non plures locos huius Continuationis in hac nostra inveniamus, neque etiam ubique cognosci potest, quos locos illius Continuationis auctor ex hac, quas ex illa Cronica receperit, uno tamen loco, ut ad a. 1268. adnotavi, certissime patet eum utramque prae oculis habuisse. Cronicae Minoris igitur codicem nostri 45 C2 simillimum habuit.

et in

opusrdita II. 5 sdem 95/6.

a in quae dita 10 479.

axonsis psit. Cro- 15 e I. de-

uaemtiut 20 forcae

ndequa ces- 25 uae ica

sci SSE 30

·ba len oren, tet 35 21. ab I.

in ris 40 la-108 cem ri 45

recte conici poterit1. De hoc auctore autem nihil certi statui potest, solum hoc patet, eum non monachum Montis S. Petri fuisse?. Qui sane eruditus fuit atque in sacra scriptura versatus, neque tamen eum clericum fuisse affirmare ausim. 5 Excerpta sua dictarum Cronicarum plerumque non ad verbum transtulit, saepissime liberius sensum eorum haud ineleganter expressit, quamvis nonnunquam in interpretando per imprudentiam lapsus sit.

In duobus libris haec Continuatio scripta reperitur,

10 quorum unus eam integram nunc continet, videlicet

1) codex bibliothecae ducalis Guelferbytanae Aug. 83, 12, chart. fol., 119 foliorum, in editione Chronici Saxonici a Lud. Weiland numero 10 signatus3, ubi haec Continuatio una manu scripta in foliis 101°-119<sup>d</sup>. et 13-24. 15 exstat, nam folia 13-24. male transposita inter f. 104. et 105. inserenda erant. In extrema parte f. 119d. alia manu quaedam de a. 1350. adnotata erant, sed particula huius folii et fortasse sequentibus foliis deletis nova continuatio postea addita periit. Hunc codicem Erfordiae scriptum 20 esse iam L. Weiland cognovit, cum ad Chronicon Saxonicum duo additamenta Erfordensia in eo inveniantur<sup>5</sup>, quae in sequente codice 2 desunt. Atque etiam in Continuatione nostra quaedam reperiuntur, ex quibus idem evidentissime elucet. Ut reliquum totum chronicon haec etiam a quodam

25 1) Sane demum saec. XV. eam scriptam coniciendum esset, si ipse auctor de Ludowico IV. Bawaro et Friderico regibus dixisset, quae L. Weiland p. 314. in textum recepit, a. 1314: Welchir daz konigriche behilde, dez en weiz ich nicht; sed hoc est additamentum codicis 1, ubi et alia eius-2) Nam monachos S. Petri dixit die heren von modi addita sunt. 10 Sente Petere, die Peterer, iis etiam locis, quibus in Cron. S. Petri nos 3) 'D. Chr.' II, p. 8. et nostra ecclesia scriptum erat. nescio an pauca verba tantum ad a. 1350. ab altero scriba addita fuerint. 5) Ad c. 120, p. 143. post Karolus gewan Pippinum additum est: In den ziten Tagebertus der konig stifte daz closter zu Sente Petere uf 35 dem berge, der da lit zu Erforte. C. 363, p. 243. post starf de marcgreve Dideric van Misne altera manu (correctoris) in margine falso adnotatum est: unde wart zu Erfurte begraben [in] unser frawen 6) A. 1259, ubi in Cronica S. Petri relatum est Gerhardum archiepiscopum Moguntinum in ecclesia fratrum Minorum Erfordensi 40 sepultum esse, in hoc codice (non ab auctore huius Continuationis, cum hoc in codice 2 desit, quod L. Weiland falso in textum recepit) additum est: in deme kore. Unde patet scribam huius codicis sive archetypi

eius sepulchrum illius episcopi in dicta ecclesia vidisse. A. 1309. in hoc codice deleta sunt verba ex Cronica S. Petri recte translata, quae et in

45 cod. 2 exstant: da wart den von Erforte alzo bange, daz sy en wûsten waz sy tun solden, quod manu cuiusdam Erfordensis factum esse nemo non videt. Etiam scribae huius codicis vel archetypi eius est Erfordia recensita est et multa sive alia manu sive manu scribae post aliquod tempus aliter scribentis mutata, sed pauca horum correcta, pleraque depravata sunt ex coniectura correctoris; quae hic mutavit altera manu scripta esse adnotavi.

2) Codex bibliothecae civitatis Bremensis signatus b 44°, chart. 4°, 163 folia numeris signata nunc continens, saec. XV. a pluribus scribis exaratus est, cuius in tergo tegumenti titulus Chronicon Thuringiae ad a. 1326. nunc inscriptus est. In inferiore margine folii 1 adnotatum est: Nobili et strenuo Melchiori ab Haiminβfeldt cognomento 10 Goldast dedit Henr. Petreus. F. 1—128. Chronicon Saxonicum universale prima parte retractatum, ceterum codicis nostri 1 simillimum¹, f. 128—163. continent Continuationem Erfordensem, quae iam in a. 1323. nunc desinit, extremis foliis libri, quod dolendum est, deperditis. Etiam aliae 15 particulae huius Continuationis perierunt, inter f. 151. et 152. duobus foliis, inter f. 153. et 154. uno folio, inter f. 158. et 159. duobus foliis evulsis. Hic etiam liber quin Erfordiae scriptus sit, dubitari non potest, ubi eum a. 1472. fuisse constat².

Uterque codex ex eodem exemplari paucis locis corrupto, 20 non ex autographo, profectus est, cum eadem menda rarissime quidem in utroque inveniantur. Modo in codice 1, modo in 2 veram lectionem exhiberi, in utroque multa ex arbitrio scribarum mutata esse, iam L. Weiland perspexit, sed multo pluribus locis, quam hic censuerat, in 2 veram lectionem servatam esse, quam 25 ipse saepe ne adnotavit quidem, collatis Cronica S. Petri Erfordensi moderna et Cronica Minore apparet; unde iam textum huius Continuationis haud paucis locis emendatum proponere possum. Cum in codice 1 solo haec Continuatio integra contineatur, ac lingua eius aliquatenus antiquior et 30 purior quam codicis 2 sit, illum ad litteram in verbis scri-

die stat. Nam a. 1232, ubi codex 2 recte habet: quamen dy Barfusen zeu Erfforthe in dy stat, in hoc codice zu Erforte omissum, idemque aliis locis factum est. 1) Vide quae L. Weiland, 'D. Chr.' II, p. 288 sq. dixit, hunc codicem (10\*) demum nactus, cum pars Chronici Saxonici 35 typis iam expressa erat. 2) Nam in imo margine folii 161'. alio atramento scriptum est: In deme LXXII. daruff donstag nach Viti (a. 1472. Iun. 18) do zorbranthe tzu Erffertte die Kermerbrucke biß an das Bürltor wertzen hundert hoffe . . . . (unum verbum detersum). Re vera hoc incendium, de quo infra versus edentur, a. 1472. 40 Iun. 19. factum est. F. 133, ubi de civitate Mulhusen a. 1250. (re vera 1251) impugnata in hac Cont. relatum est, haec in margine superiore adscripta sunt: Daz die hern Molhusen wolden gewinnen, daz sint CCo unde XXI jar. Unde patet haec a. 1471. scripta esse. Neutiquam cum L. Weiland inde vel ex alia adnotatione Nordhusana f. 48'. coniciendum 45 est in regione harum civitatum hunc librum scriptum esse.

post orum oris:

natus 5 nens, tergo nunc est:

est: ento 10 laxodicis atioexdiae 15

ptus pto, 20 ime n 2

152.

rum cis, am 25 Ertex-

roetio et 30 eri-

sen que sq. vici 35 vití biß

biβ er-72. 40 era era ere C° em

bendis secuti sumus, neque etiam varias formas 1 neque orthographica nec varium verborum ordinem codicis 2, reliqua vero omnia adnotavimus, cum L. Weiland perpauca ex varia lectione eius selegisset. Eum secuti haec orthographica codicis 1 5 mutavimus: y saepissime pro i, î, ie scriptum in i et ey plerumque scriptum in ei mutavimus2, cz plerumque pro simplici z positum non retinuimus. Plerumque etiam in genetivis et in verbis alzo, alz, waz (fuit, erat) z pro s scriptum (pro also, als, was) in hoc mutavimus. Perraro duplex f pro 10 simplici et bisschof pro bischof scriptum erat, quae tacite correximus. Reliqua omnia, in quibus codicem 1 non secuti sumus, adnotavimus. Verba in codice 1 omissa, quae ex 2 recepimus, modo illius scripsimus, ne diversae dialecti formae textui illius inferantur, sed huius formas his locis adnotavi-Ceterum lectorem ad ea quae L. Weiland, 'D. Chr.' II, p. 291, de dialecto et formis codicis 1 disseruit remit-Formae dialecticae codicis 2 iam ex iis quae adnotavimus aliquatenus cognosci poterunt.

Codicis Guelferbytani apographum a me a. 1875. factum 20 L. Weiland tunc emendavit, quo exemplari etiamnunc usus sum. Codicem Bremensem iterum exscripsi. O. H.-E.

b.Chr. II, p. 291.

Noch Cristus a gebürt tusent jarb zweihundirt jar in deme Cr. S. Petri sobin unde zwenzigisti jarec da wart ein gemeine mervart gen deme a. 1227. heiligen lande zü Jerusalem, da quam ouch hin keiserd Frederich

25 unde der lantgrefe Lodewig von Doringene, unde ime f wart vergeben, Cr. Minor. als man seit, unde starp in der stat zü Ornants unde wart brocht also tot züh Doringen unde wart begraben zü Reynhartzbořni. Des selbin jares starp der babist Honorius. Noch deme quam Gre-Cr. S. Petri. gorius desk namen der nünde³, der bestetigete der wiβen vrowen¹ 30 orden.

Dornoch in deme andirn jare quomen<sup>m</sup> die Predigere zů Erforte ib. a. 1229. unde begonden da zů \*bůwene \*.

\*Noch Cristia gebürt tusent jar zweihundirt jar in deme eine ib. a. 1231.
unde driβigiste jare da wart irstochen der herzoge Lodewig von Beiern.
35 In deme selbin jaren starp die heilige vrowe sente Elizabeteo. Des selbin jares in deme sommere da quam ein blicz unde brante zü

\*) Altera manu add. 1: alse man schreib 1228. anno 4.

a) gotis 2. b) un add. 2. c) om. 1. d) der k. 2. e) zoich dabyn add. 1. f) demselbn lanegrefen 2. g) sic 1. 2. h) keyn 2. i) Reynhartesborn 2. k) der 40 nunde deses n. 2. l) del. 1. m) da quamen 2. n) Des selben jares 2. o) Elzab. corr. Elizab. 1; sende Elsebeth 2.

1) Praeter nonnullas formas nominum locorum et personarum. 2) Pro ŷ saepe scripto, ut dy, sŷ, ie posuimus. 3) Numerus ex Cron. Minore sumptus est. 4) Cf. supra p. 81, n. 7. 228, n. 4. er. S. Petri. Doringen an desen drien borgena, die bie einandir lin, Glichen, \*f. 102. \*Waβenbürgb, Molbürg, die torme unde die zinnenc abe.

Darnoch in deme erstin jare da was in Dûtschen landen vil keczeried, die worden da uffinbar. Darumme wart an deme Rine von meister Conrade von Marpurge des predigeres wegen vil keczere ge- 5 brant. Unde der selbe meister Conrat liz zu Erforte, daf he kegenwertig was, vire keczere bornen. Des selbin jares quomen die Bar-fuzen zu Erfortes in die stat, wan sie hatten eilfh jar vor der stat bie Kramphentore 1 gewanet. Des selbin jares was ein gröz krig undir deme bischofe von Menze i unde hern Conraden, des lang- 10 grefen brudere, umme den Heiligenberg in deme lande zů Heβen, unde begonden vaste zů stritene. Unde der selbe Conrat derk entprante die stat zů Friczlar, ane jener¹ dank die darinne waren, unde vurte mit ime gevangen von dannen den bischof von Wormiz unde Gunprechten den m prabist von Friezlar unde hern Henrichen 15 den prabistn von Heilingenstato unde etliche thumhern wol mit zwenhundirt rittern. Unde herp Frederich von Dreforte unde sine gesellen slugen frevelichen die tor uf an deme gerwehuse in r deme thume unde namen da vil geldes, daz die borgere da hener\* hatten gevlochent, unde nomen's meßebuchere unde kelche unde heiligthum t 20 unde allerleie preparamente unde trugen daz von danu. Ouch sprechit man, daz v etliche unsirs heren licham an die erdin nedir worfen. Wiew vil der lute irslagen wart unde vorbrant, daz kan nimant wiβen danx got alleine.

ib. a. 1233. Tusent jar zweihundirt jar in deme drie unde driβigisten jare 25 noch unsirs heren y gebürt umme unsir vrouwen tag würzewihe² do quam der konig unde meister Conrat von Marpürg² zü deme bischofe von Menze unde besante² do die bischofe unde die phaffen

\*f. 102'. \*umme die keczerie b, die in deme lande was. Da wart beseit der grefe von Sweden 3 umme keczerie; da wart ime tag gegebin uf beβe-30 runge. Abir die anderen, die nicht vor quomen, wedir die predigete meister Conrat von Marpurg daz crucze. Da irzorneten si ubir en unde reten ime noch unde irslugen en bie Marpurg mit eime andere Barfuzen brudere.

des grefen von Glichen, unde liz davor drie unde zwenzig enthoubiten. Des selbin jares was der winter also kalt, daz man ubir daz mers ging zů Venedie. Des selbin jares wart an deme phingistage groz hail unde ungeweitere in Doringen lande, also daz vil getredes unde vihes davon vortarb. Des selbin jares brante Northusinh daz 40

a) Dor, dese dry borge 1; dren b. 2.
b) Molb, Waß, 1; Glichin Wazsinburg Mölborg 2.
c) mit eyme blixe add, 2.
d) ketzcere 2.
e) Marpūg 1; Marporg 2.
f) vir k, borne, da was he selbir keg, 2.
g) zū Erf, om, 1; Erfforthe 2.
h) h, vor gesezsen eylf jar vor dem Kranphentore 2.
i) l add, 1.
k) om, 2.
l) gener 1.
m) den — Henrichen om, 2.
n) probist h, l, 1 (ablist), 2.
o) Heylingestat 2.
p) hern 1. 45
q) dy add, 2.
r) an 1.
r\*) da h, om, 1.
s) da add, 2.
t) u, heil. om, 1.
u) das herabe 2.
v) ir add, 2.
w) un wy vel lute da vorbranten un herslagen worden 2.
x) wan 2.
y) [N]och gotis g. ante tusent 2.
2) v. M. om, 1; Martporg 2 saepe.
a) besanten 2.
b) ketzere dy in d, l, waren 2.
c) Marpūg 1.
d) om, 1.
e) nesten 2.
f) felschlich 2.
g) yis 2.
h) dy stat add, h, l, 2, 50

1) Cf. Libri cron. Erford. append. a. 1221 (infra) et Varil. ant. Erphurd., ubi etiam Cronicae S. Petri relationi insertum est: ante valvam Spasmi. Cf. supra p. 83, n. 2. 2) I. e. assumptio Mariae (Aug. 15); Cron. S. Petri habet: Octavo Kal. Aug. (Iul. 25). 3) de Seine Cron. S. Petri.

n,

vil

n-

r-

at

g- 10

n,

t-

-

r-

1-

q

e

)-

1.

ir

ıt

e

n

e

i

e

7

3

40

45

50

35

- 30

e 25

t 20

n 15

e- 5

meiste teil abe der stata mit deme münstere zü deme heiligen crücze Cr. S. Petri. unde mit der Barbüzen clostere; unde b da wolden zwenzig mensche vliec in einen keller; da d daz hüz vil, da e irsticketen sie jemerlichen

Noch unsis f heren gebürt tusent jar zweihundirt jar funf unde ib. a. 1235. driβig jar da sante der babist in alle Dütsche lant zü allen bischofen, epten unde prabisten unde bat, daz man ime hulfe die Romere anevechten. Des selbin jares ving der keiserh sinen son Heinrichen unde leite en uf daz hüz Heidelberg; dornoch leite er en ink daz 10 hüz Alreheim. Dornoch vorchte der keiser aber eines ergern unde gebot deme bischofe von Salzbürg unde deme bischofe von Babinberg unde deme patriarchen von Adleigem, daz sie en furten gen Pulle unde behilden en uf der borg zu Balerne.

\*p. 293. \*Des anderen jares wart irhaben die heilige vrowe sente Eli- ib. a. 1236.

15 zabeth zü Marpürg; da was genwertig der keiser Vrederich \*unde drie \*f. 103.

erzebischofe, der bischof von Menze, der bischof von Kolne, der bischof

von Bremen. Da tet got vil große zeichen, unde uz irme gebeine

sach man uffinbar olei vlizen. Des selbin jares was der winter also

warm, daz man küme sechzen wintertage mochte darinne m gezelen.

Zwolfhundirt jar<sup>0</sup> nűn ν unde driβig jar da lag der keiser zű ib. a. 1239.

Lamparten alle den summer bie der stat Bononie q unde liz abehoűwe alle boime unde alle wingarten. Dornoch zoch her vor Meilan unde besaz di stat unde tet den luten vil zű leide unde gewan zwű zinnen bie deme tore unde liz die zűmale hengen die daruffe waren.

25 Ouch saite man, daz der burgere me den achtehundirt worden ir-

In deme nestin jare dornoch liz der bischof von Menze uz ib. a. 1240. ixlicher kirchen zu Erforte eine glocken nemen adir also vil geldes also sie wert was.

Noch unsis heren's gebürt tusent jarb zweihundirt ein unde virzigt jar da irslugen die heiden zü Polan unde zü Ungern manig tusent cristenmensche. Wedir die predigete der babist Gregorius daz crücze zü einer hulfe deme heiligen lande? Des selbin jares starp ouch desir selbir u babist Gregorius der nünde. Da der babist

35 tot was, da besloz v der Romer zen cardinale uf eime hüse, alse sete Cr. S. Petri. ist, zü kisene einen babist. Daruffe warn sie eilf wochen, daz sie nie ubirein komen konden, bizw ir einer obene z starp. Dornoch koren sie hern Gamfriden z, den bischof von Sambyen , unde hizen en Celestinus z. Da her gekorn was, da wart er an deme dritten tage krank,

40 noch a getet daz pallium b noch die infelen nie ane. Ane deme sechzen de b tage starp er. Da irhuben sich etliche cardinale \*von c Rome \*f. 103'.

a) der st. om. h. l. 2. b) om. 2. c) in eynen k. loufe 2. d) da — vil om. 2. e) a da 1; uñ irst. alle darynne jem. 2. f) uni; 1; gotis gebort 2. g) obir 2. h) Heynrich add. 2. i) zeu add. 2. k) uf 2. l) Salzburg — von om. 2. m) om. 1. 45 n) apseygen 2. o) Noch gotis gebort tusent zeweyhundirt 2. p) nun — jar om. 1. q) Bonenye 1; Banonie 2. r) virhundirt 1. s) [N]och gotis 2. t) eyn unde virezig altera manu in marg. suppl. 1. u) heiliger 1; selbe 2. v) beslozen die Romere 1. w) wan das 2. x) uffe 2. y) Gamfreden 2. z) Celestino 1. a) unde tet 2. b) palium 1. c) bis scr. 1.

<sup>50 1)</sup> Cf. supra p. 235, n. t. 2) Hoc perperam additum est. 3) senator scilicet, ut habet Cron. S. Petri. 4) Sabiensem (= Sabinensem) Cron. S. Petri. 5) XVII. die Cron. S. Petri.

## 450 CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO ERFORDENSIS.

Cr. Minor. unde vorchten, man worde si abir beslißen. Dornocha was man zwei Cr. S. Petri jar ane babist\*.

Aberb noch gotis gebuft tusent zweihundirt driec unde virzig jar da wart irkorn Innocencius der babist.

bischofe von Menze unde undir den bürgernb von Erforte. Da gebot er den phaffen unde den geistlichen luten gemeine f, daz si an de me achzende tage uz der stat müsten zihen; daz tet er den borgern zü leide. Da zogen die pfaffen unde die monche alle henweg unde blebin wo si mochtens. Da lizen die hern von Sente 10 Petere ir clostirh wüsteb sten unde zogen uf ire vorwerk. Darinne waren si drittehalbin monden. Dornoch zü ostirni teilten si sich alumme ink die clostere dil ires ordenes warenm. Die eine zogen zü Sente Mertine bie die Werra, die anderen zü Senten Paulinencellen, die dritte zü Sente Vite zü Oldisleiben ich diep hilden sie 15

vir wochen erlichen.

ib. a. 1245. Noch gotis gebürt tusent jarb zweihundirt funfa unde virzig jar der babist Innocencius hatte ein groz concilium zür Welscheme lande in der stat Lugdons; da waren genwertig drittehalb hündirt

Cr. Minor. bischofe. Da vortumde her uffinberlichen den keiser Vrederichen 20 unde beroubete en allir siner gewalt t unde allir siner werdikeit, unde den vorsten, die dob einen keiser kisen, gap er die gewalt einen andirn Cr.'s. Petri. zu kisene. Unde der babist gebot 'den Predigern unde den Barfüzen, \*p. 294.

Cr.'S. Petri. zü kisene. Unde der babist gebot \*den Predigern unde den Barfüzen, \*p. Cr. Minor. daz sie daz vorkundigeten. Desir¹ keiser Vrederich was gar ein boser man, also desir selbir babist schribit. Her machte manchen 25

\*f. 104. krig in der cristenheit \*unde liz vahen zwene cardinale unde vil andere prelaten, pfaffen unde geistliche lute, die der babist Gregorius der nunde hatte geheizzen zu deme conciliov, daz der keiser selbin hatte gebeten. Die liz er zu Sicilienw in die kerkere werfin unde liz etliche in daz mer werfen unde liz vorstore eilf erzebischtum unde 30 vil andere bischtumme unde eptie; unde daz güt, daz dazu gehorte, daz liz er hindere, wo er mochte; unde liz die kelche unde die meßebuchere unde andirleige meßegewant zumale herabe vuren, unde liz die pristere ubele handiln unde liz etliche an den galgen henge. Ouch sprichit man von ime, daz er ein keczer were, unde noch deme 35 als en der babist hatte alsus vorteilet von der cristenheit, da sprach er: 'Ich vorchte des babistes gebot nichtes nicht', unde gebot den anderen, daz si sich an den babist nicht solden keren. Darumme gefrumte her sich zu den heiden unde enphing ire boten unde ire

\*) Altera manu add. 1: dorna koren die Romere eynen babist 40 Innocencius,

p. 29

a) da add. 2. b) om. 2. c) dry del. et altera manu superser. funf 1. d) Innocencius — dornoch del. 1. e) gros add. 2. f) gemeynlich 2. g) andirswo add. 2. h) ir closter ab illuminatore superser. 1. i) da add. 2. k) da 1. l) om. 1. m) del. 1. n) der 2. o) Oldissleiben 1; Oldisleybin 2. p) do 1; dye 2. q) funf 45 del. et altera manu superser, sobin iterum del. 1. r) in 2. s) der Lugden stat 1. t) gewalt — siner om. 2. u) geheyschet 2. v) in 2 hoc loco quaternione incipiente sequitur locus a. 1239. alia manu scriptus, iam supra p. 449, l. 23. editus: unde tet den luten vil czu leyde — wordin erslayn. w) Cecilien 1. x) legen 2. y) da dor zeu 2. z) sus 2. a) en worchte 2.

<sup>1)</sup> Sequentia in Cron. S. Petri a. 1252, supra p. 244 sq., ex Cron. Minore descripta sunt.

gaben a mit großen vrouden unde sante enwedir sine gabe unde Cr. Minordinte en, wo er mochte. Da er was gensit des meres, da machte er eine fruntschaft mit deme soldane unde liz des aptgotes Machometid namen dicke anerufen in unsis heren tempil, unde eine heidenische konige, der ein vigent gotis unde der cristenheit was, deme gap er sine tochter zu f wibe; unde liz toten den herzogen von Beigern. Her buwete nicht kirchen noch clostere noch spetale, sun-Cr. S. Petri

Beigern. Her bûwete nicht kirchen noch clostere noch spetale, sundirn her vorstorte sie unde zůbrach sie, wo her konde, unde zůstorte vil andere stete, die ich alle nicht genenne kan. Eines 10 rede sprach er zů lantgrefen Heinriche: 'Drie', sprach herh, 'habe

rei

ig

ne 5

ot

n e rn

n -

ne

ch

ne

u-

ig

ne

irt

de

rn

in

vil

us

in

de

te,

e -

de

e.

ch

en

1 6

re

ist 40

1. 1. 1. 1. 1. nte en

n.

ne 35

de 30

en 25

en 20

n, \* p. 294.

sie 15

te 10

vorkart alle die werlt: Moysez die Juden, Cristus die cristenheit, Machometus die heiden; wolden nůc mir die heren unde die vorsten volgen i, ich wolde en vil einen beβern sitenk zů gloubene unde l zů lebene machen. \*Bie des selbin babistes geziten dac zouch der ib. a. 1245.

15 konig Ludewig von Frankriche wedir des babistes rat uber mer mit sime here. Da flün die heiden zühant vor ime; da gewan her die stat Damiatam m. Dornoch korzlichen do wart der konig von Frankriche gevangen unde sin her zümale erslagen von deme soldane von Egipten, der da heißet Pharao. In deme strite wart ouch des koniges

brudir irslagen von Frankriche. Da muste sich der konig losen umme hundirt tusent mark silbers, unde die heiden namen waz do was von gezelden unde von wopene unde furten iz mit en hinwegp. In der selbin zit also der konig lag gevangen gensit des meris, als ich gesait habe, da quomen gesament in daz lant zu Frankriche manig

25 tusent herte, die sprochen, si wolden zu helfe komen demec konige Lodewige ubir mer. Dese herten hatten einen houbitman, der hiez Jacof, der konde mangerleie spracheq. Desir Jacof was ein vorloufener grawer monch unde was gar ein boser wicht; zu Frankriche irslug her die pfaffen frevelich unde ubil handilte sie; ime volgeten

Desir Jacof wart zû der stat Bieturis t vororteilet von den cristenluten unde wart getotet, unde alle die ime nochvolgeten die worden alle da irslagen. Des selbin jares vink der grefe Berlt von Kevernberg den biscof von Babinberg unde behilt en in de me torme. Dor-

35 noch korzlichen v quam ein blicz unde vorbrante Kevernberg also gar, daz iz langew dornoch wüste lagx. Unde doy lancgrefe Heinrich wart zu konige irkornz, da irloste er den bischof von Babinberg uz deme gevenknisse.

Noch gotis geburt tusent jara zweihundirt jara sobin unde virzig ib. a. 1247.
40 jar da wart her Heinrich \*der \*lantgrefe von Doringen zu konige \*1.13.
40 jar da wart her Heinrich \*der \*lantgrefe von Doringen zu konige \*1.13.
40 jar da wart her Heinrich \*der \*lantgrefe von Doringen zu konige \*1.13.
40 jar da wart her Heinrich \*der \*lantgrefe von Doringen zu konige Con-

rade, des keisers Frederiches son, unde ubirwant en. Undeb des

a) erlych add. 2. b) vacht 2. c) om. 2. d) Mechometi 1; machom|thti 2. e) eyme 2. f) eyme add. 2. g) deze 2. h) sprache ich 1. i) helfyn 2. k) yn 45 eyn beßer stete 2; unde add. 1. l) u. zu lebene om. 2. m) Damiacam, ut videtur, 1. 2. n) sequitur g del. 1. o) hundyrtweyt tusynt 2. p) mit yn weg 2. q) altera manu superser. 1. r) uor grawer loufener 1; vorloufen grau 2. s) un add. 2. t) biecuris, ut videtur, 1; bycurys 2. u) den — Babinberg altera manu in marg. suppl. 1; bobynberg 2. v) czorlichen 1; korclych 2. w) länge 1. x) waz 2. 50 y) sequitur der superser. 1. z) gekorn 2. a) om. 2. b) Unde — jares om. 1.

<sup>1)</sup> Hoc loco iam auctorem textum Cronicae S. Petri a. 1252 (eosdem destruxit, supra p. 245, l. 7), ex qua et sequentia sumpta sunt, non Cronicam Minorem secutum esse apparet.

#### 452 CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO ERFORDENSIS.

Cr. S. Petri. selben jares da zouch der a lancgrefe Heinrich b gen Swedinlande 1.

Da he inheim e quam, da gewan er die rure, daran starp er unde wart begraben zu Ysenached zu Sente Katherinen 2.

ib. a. 1248. Des ersten jares dornoch was ein groz orloige schuschen e den f
grefen von Doringen unde undirg hern h Rudolfen i dem schenken von 5
Varila. Unde der schenke brante den k grefen abe alle ire i dorfere.
Daz muwete die herren n, unde wedirstunden ime. Der schenke quam
mit den grefen zusamene unde vacht mit en, da ging iz deme schenken
wol, daz er die grefen ubirwant unde ving ir wol vire, grefen Günthern von Kevernberg unde Bertoldin sinen son a, grefen Heinrich 10
unde Guntern von Swarzburg. Des selbin jares wart Wizensê P
gewunnen unde wart zumale vorbrant.

ib. a. 1249. Des nesten jares hirnoch do wart bischof Sifrida von Menze in de me strite irslagen.

ib. a. 1250.

rTusent jar zweihundirt jars funfzig jar da warn gesament 15 die vorsten unde die grefen von Doringen unde ouch von Sachsen unde meinten, si wolden Molhusin gewinnen die statt. Da die sonne ufging, da saczten si sich gewopent uf die waine unde quomen in die stat. Da daz die borgere irvuren, da lutten sie zu storme unde wopenten sich unde werten sich frislichen unde vingen die alle zu-20 male unde slugen en die houbit abe; etliche entphlohenv

a. 1252,

Des andern jares dornoch starp keiser Frederich der bose man, deme wart vorgebin zu Fogie an sente Lucien tage. Dornoch korzlichen starp ouch jemerliche konig Conratw, sin son, unde wart 25 begrabin bie deme vatere 5.

\*Noch gotes geburt tusent zweihundirt unde x vir unde funfzig X a. 1254. jar da starp Innocencius der virde babist deses namen. Des selbin jares wart grefe Willehelm von Hollant zu konige irkorn. Desir was ein getruwer man an gotis dinste unde hatte a sulche togent unde 30 ereb, daz die nimant vorzelen noch vorsagen mochte. Her hatte got an allen dingen lipc unde vor ougen, darummed wer got lip hate, den eret er unde irhoet en an allen dingen. Daf vrouwes Margareta, die herzoginne von Flandirn, sante in sin lant ein grözher, daz en die vorwusten unde roubetenh, da half ime got, daz er 35 siei ubirwant. Noch deme als er vilk stete gewunnen hatte mit gotes helfe, da zouch er gen Sachsen landel, da gab ime der

a) om. 2. b) henrich h. l. 1. c) irheym 1. 2. d) Isennache 2. e) undyr 2. f) dem gre grefen 1. g) undirn 1. h) sequitur h 1. i) rudolfem 1; rodolfe 2. k) dem 1. l) syne 1; den greuin alle ore dorfere abe 2. m) alle altera manu 40 superser. 1. n) unde — son om. 1. o) unde Guntern om. 1. p) sic 2; wißensee 1. q) syuert 2. r) Noch gotis gebortyn praemittit 2. s) sequitur czwey hundirt iar del. 1. t) die stat om. 2. u) bis scr. 1. v) entplhohen 1; entfloyn 2. w) unde add. 1. x) iar 2. y) funczig 1. z) wilhem 1; wyllehelm 2. a) altera manu in marg. suppl. 1, in textu 2. b) hatte er sequitur del. 1. c) lip unde om. 1. 45 d) wor ūme 2. e) om. 1. f) del. 1; Do 2. g) sic 2; Marg. die herz. die vrouwe von Fl. 1. h) vor roubeten 2. i) daz hy zu alle obyr want 2. k) del. 2, et in marg. vere. l) do half ym got iterum add. 2.

1) in Sueviam Cron. S. Petri, quod hic auctor semper vertit in Swedin.
2) Cf. supra p. 241, n. 3.
3) Auctor legit in pugna pro in Pinguia, 50 ut Cron. S. Petri habet. W.
4) Contracta sunt recte sequenti loco quae in Cron. S. Petri a. 1250. 1252, p. 243. 245, de eadem re a. 1251. gesta relata sunt.
5) Haec quidem etiam in Cron. S. Petri sub a. 1252. ex Cron. Minore descripta sunt, sed diversis locis, supra p. 244 sq.

herzoge von Brunswig sine tochter zů der ee. Unde des selbin nachtis Cr. S. Petri, also der konig Willehelm was zů bette<sup>a</sup> gegangen mit siner juncvrowen, da geschach<sup>b</sup> von der knechte<sup>c</sup> unvorlasheit<sup>d</sup>, daz der sal enprante, unde der konig quam kume von dan nackit mit siner 5 juncvrowen<sup>c</sup>, unde sin koniglichez gezirde<sup>f</sup>, daz er vel mit ime dar brocht hatte<sup>g</sup>, daz vorbrante alzümale. Dornoch quam er zů Halle; da wart er erlichen enphangen, also konigen wol gezemet. Da quomen vil heren zů ime von Dutscheme lande unde enphingen ir len von ime. Dornoch<sup>h</sup> zoch er gen Frisen lant<sup>i</sup> unde wolde<sup>k</sup> ime daz undirtenig 10 mache. Da wart er "der Vrisen<sup>l</sup> gewar bie deme mere, da zoch \*p.<sup>296</sup>. er gen in mit weinig volkes unde wart von en jemerlichen irslagen.

Des ersten jares dornoch wart irkoren der babist Allexander m. ib. a. 1255.
Nochn gotes gebürt tusent jar zweihundirt unde sechs unde ib. a. 1256.
funfzig \*jar da wart gevangen der bischof Gerhart von Menze unde \*f. 14.

15 vil ander grefen unde edeler lute zu Bollstete P von des herzogen von
Brunswig volke, unde furten si in die stat zu Brunswig. Dornoch
korzlichen liz der herzoge von Brunswig den grefen von Eberstein,
der da was des bischofes q von Menze vetere, an den galgen henge,
wan er ime hatte vil leides getan. Des selbin jares vortumde der r

20 babist Allexander Ezelinum, den toter der cristenheit, unde steilte
ent von der cristenheit als ein vulez az, daz v da stinket. Desir
Ezelinus hatte getotit sechzig Barfüzzen unde vil andere gute lute.
Da daz crücze gen ime gepredigit wart, da wart er gevangen undew
wolde nie nichtis geβe, biz daz er hungirs gestarp.

Noch x gotes geburt tusent jar zweihundirt jar unde r nun unde ib. a. 1259. fünfzig jar da quam der bischof Gerhart von Menze zu Erforte unde starp da unde wart begraben zu den Barfuzen\*.

Des ersten jares dornoch da was ein gröz strit mit deme konige ib. a. 1260. von Beheimy unde deme konige von Ungern; da wart manig man 30 irslagen.

Dornoch in deme andirn jare da ging manig z tusent geiselere. ib. a. 1261.

Noch gotes geburt tusent jar zweihundirta jarb zwei unde ib. a. 1262.
sechzig jar da starp der babist Allexanderc an sente Urbanus tage
unde wart begraben zu Biterviod. Da wart irkorn Urbanus der virde
35 deses namen.

Des ersten jares dornoch quam einer mit großeme here unde ib. α. 1263. sprach, ere were keiser Frederich, der was vor zen jaren tot. Desir vacht an den vorsten Meinfriden von Pulles, unde herb sprach, her wolde wedir habe daz riche von Pulle unde von Sicilien. Des selbin 40 jares predigite der babist Urbanus daz crucze zû hulfe deme heiligen grabe. Des selbin jares an sente Johannesh des touferes abende 1.4. da wart ein ungewittere bie Appolde in Doringen unde bie Jhene

## \*) 1 add.: in deme kore.

de1.

wart

en f

fere.

uam

ken

fun-

sê P

enze

isen

nne

die

wo-

en v

ose

och

igy

bin

esir

te.

wer

reg

roz

te

der

r 2.

e 2.

anu . 1.45 we in

in. ia, <sup>50</sup> oco 51.

52.

anu 40 e 1. iar nde

er 35

nde 30

vart 25

z ű - 20

ient 15

rich 10

von 5

a) ge sequitur 1. b) iz add. 2. c) den knechten 1. d) vuruchlychkeyt 2.
45 e) quam kume nacket uz mit der brut 2. f) un alle syn kungliche gezeuge 2. g) dar brachte 2. h) da add. 2. i) fresyn lant 2. k) supersor. 1. l) fresin 2. m) alexander der bobist 2. n) von bischofe gerhart praemissum 1. o) jar 2. p) allera manu mutatum in volkstete 1; bolkestete 2. q) bisschofez 1. r) om 2. s) unde — cristenheit om. 1. t) theyldin 2. u) krystynheit 2. v) un de p re50 dig et e daz crucze wedir en pro daz dast. 1. w) da wolde hy ny nicht gezsen 2. x) Noch — manig tusent geiselere, a, 1259—1261, post a, 1263, scripta 2. y) bemen 2 semper fere. z) man 1; manyng 2. a) czwey hundt 1. b) om. 2. c) Allexanderi 1. d) Byternyo 1. e) der 2. f) mefryden 2 saepe. g) pulne 2 saepe. h) tage add. 2. i) lande altera manu in marg, add, 1.

#### 454 CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO ERFORDENSIS.

Cr. S. Petri. bie der Sale in der nachta, da irtrunken fünf unde drißig mensche, unde daz waßir vürteb vil hüsere enweg unde irtrenkete ußir maße Cr. Minor. vil vihes. Des selbin jares an sente Symonis Iudas abinde da quame lancgrefe Albrecht von Doringen unde sin bruder Ticzmand von Landesberg, die da waren des eldirne markgrefen f Heinrich von Mißen sones, drie mile ummeh Halle unde kregen wedir die Sachsen unde taten en vil leides unde branten en i abe diek bischtum zül Nünborg unde vonm Mersebürg unde roubeten waz da was. Da wart grüwelich gestretin von frü dazn die sonne ufging wan zü mitten tageo. Da wart gevangen lancgrefeq Albrecht von Brünswig unde wart sere wunt, unde der vorste von Anehalt wart ouch gevangen unde vorwunt, unde der grefe von Zwerin unde der grefe von Ebirstein unde andere heren zwolfe undes andere funfhundirt unde sechs unde

Cr. S. Petri sechzig die worden alle gevangent.

a. 1264.

uTusent jarv zweihundirt vir unde sechzigw noch gotes gebürt 15 da wart ein groz krig under deme konige von Engillant undex sinen undirtanen. Si streten mit einandir, da worden \*gevangen zwene \*p. 297. konige, der konig von Engillant unde sin brudir, unde ire zwene sone, unde worden hinwek gefürt von deme volke. Da wart ouch manig tusent man irslan. Da hiezy der konig uβir maβe vil geldes von den z 20 sinen bürgern unde von den gebüren. Da wedirstunden sie ime frislich unde gaben ime nichtes nicht. Des selbin jares was ein

\*f. 15. krig undir deme babiste Urbano deme \*virden unde deme forsten Meinfrede a von Pulle, der da was keiser Frederiches son, umme daz riche Sicilien b. Der babist gab alle wochen tusent mark sinen solde-25 neren unde en mochte ime doch nicht getün. Des selbin jares loste sich der cherzoge Albrecht von Brünswig vor achte tusent mark unde mit achte vesten, da er ein jar gevangen was. Des selbed jares was groz geweßere in Sachsen lande umme sente Nycolaus tag, also daz emanig dorf davone irtrank. Des selbin jares starp der babist 30 Urbanus der virde.

ib. a. 1265. Des ersten jares dornoch wart irkorn der virde babist Clemens, der was der hundirste unde der vir unde nunzigiste von sente Petir. Desir babist hatte eine eliche vröwen, êr dan er prister wart, unde hatte eine tochter unde f was also clüg in rechtbücherns, dazh er i 35 ein meister der rechte hiezk. Da die husvrowe gestarp, da wart er i prister unde dornoch ein erzebischof zu Narborn. Dornach wart er ein kardinal, zuleczst ein babist. Des selbin jares irtrunken uf deme mere in deme lande zu Dacien vil schif unde koken. In den selbin ziten vacht der soldan von Babilonie die cristen in deme heiligen 40 lande sere an unde gewan die starkin bürg Azoten, die da was der Spetelere, daz do an eime andirn namen heißet Aβür. Darinne o wonten zwei tusent mensche, die slugen die heiden alle tot unde vingen der

Spetelere rittere unde der Tempelere hundirt unde achezig unde vurten

a) in der nacht del. 1. b) da altera manu in marg. add. 1. e) der superscr. 1.45 d) tziczman 1; cyzeman von landyzborg 2. e) erstyn 2, f) del. et altera manu in marg. scr. lancgrefin 1. g) unde zogin altera manu in marg. add. 1. h) von 2. i) om. 2. k) czwey altera manu superscr. 1; daz 2. l) zū del. 1; von nuenburg 2. m) del. 1; von merseborg 2. n) so dy sūne ufget 2. o) bie Merseburg altera manu in marg. add. 1. p) der altera manu superscr. 1. q) sic 1. 2 (langreve). 50 r) wart wunt 2. s) ane add. 2. t) h. l. sequuntur a. 1259—1261. 2. u) Noch gotis geborte h. l. praemissum, infra om. 2. v) om. h. l. 2. w) jar add. h. l. 2. x) undyr add. 2. y) hyzeh 2. z) del. 1. a) Meyfrende 1; mēfriden 2. b) cecllien 1; sycilie 2. c) om. 2. d) selbyn 2. e) da 1. f) dy altera manu add. 1. g) un waz doch alzo eyn rechter man 2. h) das 1. i) altera manu mutatum in 55 sy 1. k) starb 2. l) eyn add. 2. m) narborn 2. n) großen 1. o) Darūme 2.

che.

aβe m e

an-

nde

org

ich

Da

ide

ein

ide

en

ie,

Z 20

ch

in

en

az

te

le

as e

e

35

40

45

50

st 30

e- 25

årt 15

ne \*p. 297.

art 10

Ben 5

si mit en von dannen in Egipten; unde gewan ouch eine stat unde Cr. S. Petri. ein hüz, heißeta Cesarea, unde die stat Cayphas, unde vacht davone die cristenluten vrevelichenb an. Des selbin jares zoch langgrefe Albrecht von Doringen unde markgrefe Otte von Brandenbürg unde sin son unde \*derb herzoge Albrecht von Brünswig unde \*f. 15′. vil andere heren gen Prüzen weder die cheiden. Da was der winter

so weich, daz si nicht schufen. Noch gotes gebürt tusent jarb zweihundirt sechs d unde sechzig ib. a. 1266. jarb da sante der babist Clemens brife den Predigern unde den Bar-10 bûzene uude gebotf en, daz si daz crucze predigiten wedir den soldang ubir mer zu hulfe der heiligen cristenheit. Da samente der babist Clemens ein groz her unde saczte en zu eime vorsten unde zů eime houbitmanne denb grefenh Karl, des koniges Lodewiges von Frankrich brudir. Der zouch gen deme lande Thuskan i unde dor-15 noch gen deme vorsten Meinfredenk von Pulne, der was keiser Frederichis son; mit dem streit er unde ubirwant en unde slug en tot mit vil tusent volkes. Da der Meinfredus tot was unde sin her zustoret was, dam koz der babist Clemens greven Karl zu konige des landes Sicilie. Zû der selben zitn gewan der soldan von Babilonie 20 der Tempeler burg gensit mers, die da heißet Saphat, unde irslug da tusent unde funf hundirt cristen unde etliche Predigere unde Barbûzen unde nam da vir tusent mannen ir o wopen unde vil arnbrûste unde vant da vil spise, unde saczte uf die burg heiden, die den cri-In der selbin zit starp derb bischof Yrink sten sere schatten. 25 von Wirzeburg; da worden zwene andere irkorn, einer was grefen Hermannes brudir von Hennenberg, der andere hiez der von TrinbergP, der was da thumprobist, den hatteb daz groste teil irkorn. Darumme wart groz krig undir grefen Herman 4 \*von Hennenberg \*f.16. unde den bürgern da von Wirzebürg. Da samente der r grefe von 30 Hennenberg eind groz her unde zoch vor dies stat zu Wirzeburg unde meinete, her wolde si betwingen. Da warn die von Wirzeburg

ouch wol gemannet unde zogen uz an sente Cyriacus tage mit sente Kilianus heiligtum unde mit der t vanen unde quomen gen grefen \*p.298. Hermanne unde u sime \*here bie Kiczingen, unde stretin also sere mit st einandir, daz beidir sit me wan sechshundirt irslagen worden, unde b etliche vlon in den Moin unde irtrunken darinne. Da wart segeloz der grefe Herman von Hennenberg, unde die von Wirzeburg vingen vil herren von Doringen unde b hern Frederichen den grefen von Bichelingen unde den grefen von Glichensteinw, unde die andere 40 gaben versengelt. Darumme gen die von Wirzeburg alle

40 gaben versengelt. Darumme gen die von Wirzeburg alle jar an sente Ciriacus tage mit deme b heiligtumme umme die stat gemeineclichen unde hengen die selbe vane, die sie in deme strite hatten, an deme selbin tage mittene in sente Kilianus munster zu eime zeichen ires 45 sigis.

a) dy hyz zcesarea 2; cesaria 1, b) om. 2. e) sequitur herren del. 1. d) om. 1. e) brife un predyete den barvozyn un den predyern 2. f) enpot corr. in gebot 1, et ita 2. g) solden 1; saldan 2. h) altera manu mulatum in grefe hiz 1; grefyn 2. i) tusken 2. k) mēfryden 2. l) do add. 2. m) da — Sicilie om. 2. n) Dez 50 selbyn jaryz 2. o) manne wopen 2. p) trinkberg 1; crynberg 2. q) krig von deme 1. r) pro der — Hennenberg habet 2: her. s) die — zu om. 2. t) den 2. n) unde — here om. 2. v) beydir syt, ut 2 habet, om. 1. w) Glychenstyn 2; Lichensteyn 1. x) pro umme — sigis 2: un mit den kruzeen gemeynlych.

Cr. S. Petri a. 1267.

Noch gotes gebürt tusent zweihundirt unde sobin unde sechzig jara da zogen ubir mer gen deme heiligen lande her Lodewig der konig von Frankriche, der konig von Engillant, der konig von Aragonyen, der konig von Nawaren, der konig von Sicilien, des konigis von Frankrich brudir unde sine sone, erzebischofed von Rothomagen unde vil andere grefen unde edeler lute, borgere manig tusent,

unde zogen zu helfe der heiligen cristenheit.

Nu wil ich sagen, wie iz gestalt si in deme tempele zů Jerusalem, da daz heilige grap inne ist. So man inget zů der \*f. 16'. rechten hant f, so ist der berg \*Calvarie, da unsir herre gecrucziget wart, 10 da ist her begraben. Da ist danne Golgata, da daze blut unsis herren von ime vloz unde durchdurkelte einen harten vels unde vil uf irnh Adames houbit, als man sagit i unde als man iz malet. Adam wart begraben zů deme erstin zů Ebron unde wart darnochk irhaben unde wart begrabin zů Golgata, als iz got wolde, alse noch vil heiligen 15 irhaben werden. Dornoch get man zu der sule, da got 1 umme gebunden wart unde gegeiselt. Dornoch zu der stat, da daz heilige crucze funden wart. Dornoch zu der keten, da unse herem anen gebunden wart. Darnoch get man in der thumhern kore, da Joseph unde Nichodemus unsiso heren licham wüschen unde en smereten mit 20 ire salbeien unde in daz tuch wunden. Mittene in deme kore ist P gescrebin: 'Dit ist mittene in dere werlde'. Dornoch get man zû deme heiligen grabe, da unsis heren licham inne lag; vor deme als man in daz grap get, ist der stein, der uf deme grabe lag, da der engil uffe saz. Hinder deme grozen altare ist die stat, da unsir here 25 gecronet wart mit der dorningen crone. Dornoch get man zu sente Elenen q capellen, da man daz heilige crucze anebetit. Dornoch get man zů unsis heren bade, dornoch zů der phorten, da unsir libera herre inreit, da er uf deme nosgin r. 1 saz; dornoch zu der phorten, da unsir libira herre inging, da ime gebunden waren sine hende; dornoch 30 zů der phorten, da sente Stepphant uz gesteinet wart. Dornoch get man zů sente Annenu, unsir vrowen můter. Dornoch get man zů piscina v Probatica; wer da zů deme erstin ingincw noch x deme alse \*f. 17. si der engil hatte beweget, der warty gesunt. Dornoch get \*man, do sente Jacob z Sebedey inthoubit wart; dornoch zů sente Jacobe a 35 Alphei, da er getot wart. Dornoch get man uf den berg zů Syon, da unse herre sinen jungern irec fûze twûg, da er en predigete, wie si sich solden lip haben undir einandir, unde gab en sinen heiligen licham unde sin blut; daz gebot er zu tune in der cristenheit, da er sprach: Ditd tut in mime gedechtniße'. Da selbins sante er sinen 40

heiligen geist, da selbins vår unse vrowe zå himele. An deme ostirlichene abinde umme die zit, als man f die ostirkerzen seine sol, da

a) om. 2. b) un der 2. c) der — Sicilien om. 2. d) erzeb, v. R. om. 2. e) un borg. 2. f) altera manu suppl. 1. g) do unsis heryn blut 2. h) hern 2. i) sehet 2. k) daz noch corr. dar noch 1. l) unde mensche add. 1. m) sic 2; herre god altera 45-manu superscr. 1. n) mete 2. o) u. h. l. om. 2. p) ist gescr. om. 1. q) helenin 2. r) nosgyn 1; nuzchyn 2. s) wordyn heynde un fuze 2. t) steffan 2. u) zeu add. 2. v) zeu der byscin probacien 2. w) in get 1. x) noch — beweget om. 2. y) alzeu hant add. 2. z) Iakof 2. a) iokof 2. b) inthubyt 2. c) syne 1; om. 2. d) dit. Daz 1; Dyt 2. e) ostyr obynde 2. f) (in superscr.) die kirchen 50 add. 1, des. 2.

<sup>1)</sup> Ph. Strauch in glossario 'D. Chr.' II, p. 687. adnotavit: 'nosgin stn. (asina), deminutiv von mhd. nôz, nutzvieh, bes. auch esel, Mhd. Wörterbuch 21, 394b'.

izig

wig

von

des

ent,

ele

der

en

nh

art

de

re-

ge

e-

oh

P

ls

er

n

e.

ir

et

ů

e

0

ı,

i

n

1 40

45

50

9 35

h 30

re 25 te

it 20

en 15

rt, 10

ho- 5

quam daz vûr von deme himele unde enprante drie lampeln in deme Cr. S. Petri. heiligen grabe; daz sach manig cristener menschea, manig heide unde b manig Surian. Da was groze vroude alle den die iz sahenc. Bie Jerusalem ist die stat, da got Lazarum lebende machte unde da er 5 zû himele vûr unde liz die fuzstapphen in eime mermilsteine. Dornochd get man zu Betleheim, do unsecher geborn wart von der nochd get man zu Betleheim, do unsecher geborn wart von der da unse vrowe begraben wart; daz grap sehit man noch lere. Dornoch get man zû deme waβere Cedron, da unsir herre sinen vater 10 anebette f, da her vorkouft wart unde gebûnden unde gevangen wart, undes do her Malchus daz ore wedir ansaczteh, unde da i zû deme jungisten tage gerichte wil siczen; abir herk en siczit nicht an der erdin, her siczit in der luft ubir der stat Josephat gen deme berge Oliveti.

Noch gotis geburt tusent jar¹ zweihundirt jar¹ achte m unde ib. a. 1268, sechzig jar da was ein groz strit in Ytalia undir konig Conrat unde konige Karle; da worden me wan sechs tusent man irslagen. Des selbin jares zouch der markgrefe Hannez von Brandenbürg in einen tornei bie Merseburge, unde he¹ wart irstochen mit eime spere. Des 20 selbin tages zouch er Diterich von Kirchberg von deme tornei unde irtrank in der \*Sale bie der Nünborg o mit dren wepeneren. Des \*f. 17'.

selbin jares an deme herinczvange vortorben vel schif mit den luten; ouch wart do l ein zweiunge, unde wart manig Sachse irslan. In den selbin ziten wart p konig Conrat von deme heilgin lande, der do 25 was herzoge von Swedin , gevangen zu Pulle, da her daz riche von Sicilien anesprach. Da gab konig Karl von Walen ein orteil ubir en unde ubir hern Frederichen den herzogen von Syren unde den

grefen von Pisev unde ubir vil anderew lute, man solde sie enthoubeten z. Da bichten sie eime Barbuzenbrudere unde horten meβe unde 30 namen gotis licham. Da die meβe volbracht was y, da sprach der cr. Minor. konig zü deme vemere z: 'Ich vorgebe dir lutirlichen durch cont. I. got waz då an mir tåst'. Da vil er driestunt an sine lange venige cruczewiz i; dornoch wart er enthoubit unde die anderen alle. Des beselbin jares starp der babist Clemens unde wart begraben zå Viterne c. Cr. S. Petri.

35 Des selbin jares gewunnen die von Erforte dazd veste huz Stuttirnheim unde brochen iz nedir uf den grunt.

Dornoch in deme nestin jare da gewan der soldan von Babi- ib. a. 1269. lonie, der da ist konig zu Egipten unde ein vigent der cristenheit, die vesten richine stat Anthyoch f unde nam do ußir maßen vil gütes

40 a) krystyn man un vrowe un 2. b) u. m. Surian om. 1. c) sehen 1; sayn 2. d) Dornoch — Marien om. 1. e) unze 2. f) ane bette 1; an bytte 2. g) unde — ansaczte om. 1. h) ansaste 2. i) un do her zeu d. j. tage wil daz gerychte sycze 2. k) her en om. 2. l) om. 2. m) a. u. s. jar altera manu in marg. suppl. 1. n) thusynt 2; hundirt 1. o) by mersebore 2. p) Dez selbyn jaryz 45 zeuch 2. q) von — Swedin om. 1. r) der wart add. 2. s) ein orteil om. 2. t) on un obyr 2; en u. ubir om. 1. u) sic 1; syrinen 2; Sirie Cron. S. Petri. v) physen 2. w) andyr edelyr lute 2. x) thotyn 2. y) vollyn bracht wart 2. z) thoter 2. a) synen lange venge 2. b) Der 1. c) sic 1, 2. d) daz v. huz om. 1. e) om. 1; rychyn 2. f) anthiochiam 2.

50 1) Quamvis supra l. 27. ex lectione Syren appareat auctorem Cronicam S. Petri in hac narratione secutum esse, hoc tamen loco patet eum Cronicae Minoris Continuationis I. textum vertisse, nam huius verba in longa venia in Cron. S. Petri, supra p. 258, mutata sunt in extentis brachiis super terram.

#### 458 CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO ERFORDENSIS.

Cr. S. Petri. unde brante die stat zümale abe unde irslug darinne hundirt tusent Cr. Minor. unde driβik tusent a cristener lute. Des selbin jares schusschen Cont. I. ostirn unde phingisten dab irtrunken bie Venedie funfzig schif mit luten 1.

Cr. S. Petri

Tusent zweihundirte undeb sobinzig jar noch Cristi gebürt da s
starp der konig Belad zu Ungirn. Desir konig was sente Elsebethen
bruder von Marpurge unde was ein guter man gen gote unde der f
werlde. Ouch starp der achberes konig Lodewigb von Frankrich uf der merefart, unde sinenh sone Johanse quam ein sucht an,

\*f. 18. unde starp in deme heiligen lande uf deme mere bie Tunis i. \*Ouch 10 starbenk ußir maßen vil rittere an der l rure, unde manig tusent pilgerime irtrankm in deme mere. Desir konig Lodewig von Frankrichn was ein lobelich man an gotes dinste, an kirche unde an closteren zu bûwene unde an andirn gûten dingen. Da er ubir mer zouch wol mit sechzigo tusent wepeneren, êr er ubir mer quam, da gewan er 15 eine sucht unde starp. DesP selbin jares zouch qubir mer der konig r von Navarie unde der konig r von Engelant. Do zouch s der Fresin me wanne sechzik tusent then. Des selbin jares brante Eger die stat abe, unde in der Barbußen clostere vorbranten vire brudere unde ander luteu wol hundirt. Des selbin jares als der achtbere konig 20 Lodewig' von Frankrich zouch ubir mer mit manig tusent mannen, da schach umme sente Margareten tage daz großte wunder, daz ie dorfte geschê. Ez waren zwene Barbuzenbrudere, der eine hiez Johannes von Prisco unde der andere Walther von Hoyo, die warn uf einer burg, die lit bie Parizw undex hiz Haperk, da sahen 25 si umme vesperzit mit iren ougen unde manig mensche, daz die sonne schein ane wolken, unde ir schondey die wart val; do wart die sonne rechte alse sie z inzwei gesneten were an a zwei gliche teil; dornoch wart si korzlich wederb ganz, \*abirc su was val also \*p. 300. vored. Dornoch wol ubir virdehalbe. stunde da schein die sonne so rechte als f ab sieg in tweriz züsneten were an zwei gliche teil. Da sahen sih, daz ein gewopent man uf eime gewopende pherde reit von deme da die sonne ufget, unde i reit lancsem durch die sonnenk dahin da die sonne undirget. Da der vorging mit der vart, da quam einer alse der unde reit von deme da die sunne undirget 35 durch die sonnen, biz her quam da sil ufget. Da abir der vorging, da quomen zwei gewopende phert, da en saz m nimant uffe, unde lifen \*f. 18'. durch die sonnen hin. Da die phert hinweg quomen, da schein n \*ein groz mensche also ein morder, der was mittene in die sonnen gehangen. Daz sach man gar ebene, daz ein strank an sime halse gestrickit 40 was unde hing obine o an eines boimes aste, unde man sach, daz ime

a) dryszik thusynt 2; u, dr. t. om. 1. b) om. 2. e) eyn altera manu superscr. 1. d) Bola 1. e) Marpog 1; elyzabeten võ marborg brudyr 2. f) keyn der 2, g) sequitur here del. 1. h) syne 1. i) cunis, ut videtur, 1. 2. k) do add. 2. l) deme 1. m) ir trunken 2. n) der add. 2. o) zewenzeik 2. p) Des — tusent hen om. 1. 45 q) zeuoch h. l. 2. r) konik 2. s) zeuch h. l. 2. t) thusint 2. u) mensche 2. v) Lod. von Fr. om. 2. w) Phariz 1. x) u. hiz H. om. 1. y) schone 2, z) alzo alsus 2. a) an — teil om. 2. b) eadem manu in marg. suppl. 1. c) sequitur ab del. 1. d) sic 2; val 1. e) andyr halbe 2, f) al 1; om. 2. g) syn 1; su 2, ubi in tweriz om. h) do scheyn so 2. i) unde — sonnen om. 1. k) lancseim 50 dorch de sunnen 2. l) do dy sunne 2, m) do saz 2. n) lyf 2. o) ebene superscr. 1; obynne 2.

<sup>1)</sup> Haec ex Cronicae Minoris Cont. I. in Cron. S. Petri non transsumpta sunt. 2) Cron. Minoris Cont. I. et Cron. S. Petri: quartam partem hore.

die hende hinder den rücke gebünden wafn. Da der enweka quam, Cr. S. Petri. do wart die sunne wedir ganz unde wart rechte blutrot; ubir ein wenigb dornoch dac wart sie rechtec grüne unde dornoch gel alse ein safferan, dornoch wart si allangsem wedir schone also vore.

sent

en

chif

da 5

hen

nkan,

eh n

zů

wol er 15

gr

esin

nde

en,

ie

iez

arn

art

eil.

die

rt,

ng,

en

inkit 40

ne

1. se-1. 1. 45 2.

lzo ab 2, im 50 ne

ta

e.

get 35

lso \*p. 300. ne 30

en 25 die

nig 20

uch 10 pilNoch gotes gebürt tusent zweihundirt unde ein unde sobinzig ib. a. 1271.

jare da wart der apt Bertous von Fulde undir der meße ins der fasten in sime eigen bethuse irslain. Des selbin jares undir meße zü Byternieh da was keinwertig der konig Philip von Frankrich unde die kardinale unde der konig Karl von Sicilien, da wart ouch irslagen 10 Heinrich des koniges Richartesk son von Engillant. Des selbin jares quomen die heiden mit vir scharen in Prüßen unde zübrochen eltere unde kirchen unde gewunnen die großen stat Cristesborg unde irslugen da drizen Dutsche heren unde anderes volkes andirthalb hundirt unde trebin me wan zweil tusent mensche mit en hinweg unde 15 ußir maze vel vihes unde stißen die husere an unde vorbranten do manig mensche. Des selbin jares in Frankenlande da vraßen die wolfe me wan drißig mensche in den dorferenn, unde uf deme velde

lizen si die schaf gê unde fraßen die hirten.

Des erstin jares dornoch wart der babist Gregorius irkořn, der ib. a. 1272.

20 zende desis namen, der håndirste unde o funf unde nånzigeste von sente Petere. Desir babist zouch mit großen eren gen Rome \*unde \*f. 19.

machte Karln den Walen zű konige des landes Sicilien. Vor deseme babiste quam nie kein babist zű Rome in eilf jaren vor der Romere krige, den si uf die bebiste haben. Da der babist zű Rome quam,

25 da was der keiser von Constantinopil p unde der konig Karl von Sicilien unde nemen der nhert de der bebist uffo sez hie demograpien.

lien, unde namen daz phert, da der babist uffe saz, bie deme zoime unde furten en hen unde her, biz daz er quam da er bliben wolde. Des selbin jares was groz hunger an der Toünouweq·¹ unde anderswo, also daz manig mensche hüngirs starp.

Noch gotes gebürt tusent zweihundirt drie unde sobinzig jar ib. a. 1273. da worden die vorsten besant an den Rin zü Frankenfort, daz sie einen nüwen konig solden kisen r. Da was der bischof von Menze, der bischof von Kolne, der bischof von Trire, der palanzgrefe von deme Rine, der herzoge von Sachsen, der marcgrefe s von Brandensten, die koren gemeineclichen mit einer stimme, also iz got wolde, greven Rudolfe von Habispürg zü Romischem konige, alleine her do nicht genwertig wasw. Dornoch gar korzlich wart der selbe Rudolf gecronet zü Ache von hern Engilbrechte deme erzebischofe von Kolne unde von mangeme ediln heren. Daz geschach in deme z 40 großen koniges Karls sale z. Biz an desin konig Rudolf was in zwen unde zwenzig iaren nie keiser noch konig gewest. Darumme schach

40 großen koniges Karls salea. Biz an desin konig Rudolf was in zwen unde zwenzig jaren nie keiserb noch konig gewest. Darumme schach der cristenheit vilc zů leide von deme soldane unded von den heiden ubir mer. Des selbin jares zůbrochen die ratesmeistere unde die richteree gemeineclichen zů Erforte der f Austinere hůz unde wolden

<sup>45</sup> a) inwek hyn 2. b) eyne kleyne wyle 2. c) om. 2. d) sy lancseym 2. e) schone alvor 2. f) Bertolt 1. g) in der fasten om. 2. h) Bryternye 1. i) henrich h. l. 1. k) son richartez 1. l) om. 1. m) sic 2; mase 1. n) unde yn stetyn add. 2. o) der add. 2. p) ostantinopolin 2. q) thunowe 2. r) konig gekoryn 2. s) herczoge del. et allera manu in mary. scr. marcgrefe 1; margrefe 2. to alle allera manu add. 1. u) haborg 2. v) alleine do hy nicht 2; alle 1. w) were 2. x) grefe add. 2. y) unde gekorn yn der stat add. 2. z) daz 2. a) hofe 2. b) konig noch keyser 1. c) kryst. von deme saldane gruz ungemach 2. d) unde — mer om. 1. e) ryter 2. f) der A. huz om. 2.

<sup>1)</sup> in regionibus Teutonie Cron. S. Petri.

#### 460 CHRONICI SAXONICI CONTINUATIO ERFORDENSIS.

Cr. S. Petri, er a nicht laze wane zu Erforte. In deme selbin jare b vortarp manig schif uf deme sêc an deme heringvange.

ib. a. 1274. Des nestin jares dornochd bat der keiser Baldewin von Con\*f. 19'. stantinopil \*sobin herren, daz si met \*ime eβen. Undir deme selbin \*p. 301.
eβene wart deme keisere vorgeben; da starp er unde alle f die met 5
ime aβen. Da daz der babist horte, da hilt er selemeβe vor ire sele
in der stat zu Lugding. Des selbin jares besante konig Rudolf die
heren unde f die zu deme riche gehorten, unde hatteh sinen hof zu
Nornberg i an sente Mertinis tage mit zwen tusent rittern unde mit
funf hundirten, die alle wol gewopent warn, unde bewisete da sine 10
macht, ob der konig Orctokark von Beheim adir imant ime! wolde
wedirstan. Da was mit gotes hulfe nimant, der da torste wedirstê
deme konige Rudolfe mit eime worte, wan der babist unde alle die
cristenheit hatten en ir kořnn.

ib. a. 1275. Noch gotes geburte tusent zweihundirt funf unde sobinzig jar f 15
da quam der babist Gregorius unde konig Rudolf züsamene in der
stat zü Lozam mit großer vroude. Da sante der babist konig
Rudolfen unde den herzogen von Lateringen r unde den herzogen
von Beigern wol mit funf hundirten ritteren wol gewopent ubir mer
zü hulfe deme heiligen lande. Des selbin jares was in der marke 20
zü Mißen groz geweßere, also daz iz s vil durfere inweg furte unde
manig mensche irtrenkete, unde vurte ouch mangen berg inweg. Des
selbin jares hatten die von Erforte mit den heren in Doringerlande
großen krig, unde die von Erforte gewunnen wol driehundirt
vromder soldenere unde branten die herren, daz si stünken. 25
Des selbin jares sang man nicht in der stat zü Heidelberg an dem e
Rine; da vuren wil burgere mit iren huzviowen unde mit irme ge-

\*f. 20. sinde ubir daz waßir Neckar zu eins \*pristers erstin meße, die er sang dabie in f einer capellen. Da si herwedir zogen, da irtrunken ir me wan hundirt von deme v swerde in deme schiffe. Des selbin 30 jares in der ubirn stat zu Trajecta w an sente Margareten tage da solden die pfaffen unde die lute gemeine eine processien ubir eine brücken gen; da sie mittene uf quomen, da brach die brücke, unde daz volk drank vastene hindene nach, daz sie in daz wazzir vilen, daz da me wan driehundirt mensche irtrunken.

ib. a. 1276. Dornoch in deme nestin jare wart dem babiste Gregorio vorgebin, unde starp unde wart begraben zu Areton; unsir herre got tut vil zeichene ubir sime grabe. Dornoch was Innocencius der funfte babist, der saz sechs monden; deme wart ouch vorgebin. Dornoch wart irkorn Adrianus f der funfte desis namen, deme wart ouch vorgebin, unde Richarde deme kardinale, also daz in eime halben jare drie bebiste waren. Dornoch wart irkorn Johannez der einunzwenzigiste babist f desis namen. Des selbin jares brante die stat zu f Lubecke daz meiste teil abe an sente Barnaben tage. Des selbin jares was ein groz krig undir konige Rudolfe unde deme konige 45 Odacker von Beheim umme etliche vesten unde lant, die zu deme Romischen riche gehorten, die der konig von Beheim vrevelichen inne hatte. Der konig von Beheim vorsmehete alle wege konig Rudolfen,

a) sic 1; or 2. b) Dez selbyn joryz 2. c) sehe 1. d) om, 1. e) wart yme 1. f) om, 2. g) luchtin 2. h) hatten eynen bof 1. i) zu N. om, 2. k) otkar vel 50 ockar 1; orctokar von bemen 2. l) yme ymant 1; ime om, 2. m) sequitur keysere del. 1. n) on alzeemale uz herkorn 2. o) losam 2. p) om, 1; bobist 2. q) der 1. r) lacaryngen 2. s) is 1. t) vor 1. u) vorten 2. v) vor der 2. w) traiecten 2. x) der add. 2. y) daz — teil om, 2. z) unde — Odacker om. 2.

rtarp

Conelbin p 301,
met 5
sele
die

f zů mit sine 10 olde irstê die

der der onig ogen mer orke 20 nde Des

nde dirt e n. 25 m e geang me bin 30

da
ine
ide
daz
35
orot x
fte

fte och or- 40 are ziå f oin ge 45 ne.

1. vel 50 ere 1.

ne en, her schreip en wedira konig noch here, sundirn alleine a grefe Ru-cr. s. Petri. dolf von Habisbürg. Darumme irzornete konig Rudolf in deme dritten jare sines riches unde samente ein gröz her mit gotis hulfe an vorsten, anb heren unde an schüczen, unde zoch in Ostirrich 5 weder den konig von Beheim unde streit mit ime unde gewan vil

vesten unde vil landes unde machte da gûten vrede, also \*daz von \*f. 20'.
vromden landen vil spise unde fûters dar quam. Da der konig von
Beheim sach, daz er vaste schaden nam von konig Rudolfes hered,
da dochte er, wie er einen vrede gemachte. Da worden die zwene
lokonige bericht mit einandir; unde dit was die hantveste darubir:

Der konig von Beheimen hatte fufgelazen deme konige Rudolfe Osterrichs, Karinthienh, Carriol, Cicien mit der herschaft zu Portuen unde die marke zu Egir unde vil andere vesten. Unde daz dese frunthschaft ungebruchlichen gehalden worde i, des gap ders konig Rudolf 15 sine tochter undek sinen son des koniges von Beheim tochter undel son zusamenes zu der e unde gab iedemem kinden virzig tusent

mark. Dit geschach vor Wine o noch sente Katherine tage; da was \*p.302. bie konig Rudolf \*dera bischof von Menze, derp bischof von Salzburg, der bischof von Wirzeburg unde andere bischofe achte, derg 20 palanzgrefe von deme Rine, der herzoge von Beigern unde der lancgrefe von Heβen unde der grefe¹ von Tyrolr unde vil andere grefen unde heren bie driehundirten. Da enphing der konig von Beheim von konige Rudolfe sine herschaft unde machte eine ewige

hulde. A bir die en werte nicht lange. Dornoch korzlich 25 hatte konig Rudolf einen hof zu Nornberg unde lüth dara den konig s von Beheim; da wolde her nicht komen. Da wart abir ein gröz krig undir en, also lange daz sie züsamene quomen bie der stat Wine in Osterrich unde stretin mit einandir; da wart ib. a. 1277.

der Beheim vil irslagen, die anderen vlun alle. Da der konig sach, 30 daz alsus t sin her zustrowit was, da floch er gen einer bürgu, die heißet Dresingen v, da begeinte ime ein edilman, \*der irkante wol, \*f.21. daz iz der konig was, unde wolde en gevangen habe. Da mocht her vor müdekeit nine genw, da warf man en nedir uf die erdin, daz er gerüwete, unde tet ime den helm abe, daz ime die luft züginge.

35 Da was da einer, der hiez Kelremeisterx, des vater hatte der konig in deme stocke getotit. Da er gesach, daz er izy was, da hiez er sinen knecht, daz er ein swert dürch en steche. Da was der knecht sime heren gehorsam unde stach daz swert alz dürch den konig unde totte en jemerlichen. Da daz irvür konig Rudolf, da hiez er en wasche

40 unde hiz en v\u00fcre z\u00fc Wine; da stunt er lange unbegraben. Dornoch brochte man en gen Beheim, da en torste man en nicht begrabin. Waz da ungemachis unde betr\u00fcpni\u00ede e geschach, daz en kan nimant

a) om. 1. b) un 2. c) vesten unde lant 2. d) wegen 2. e) dy 2; eyn hant vesten 1. f) hat 2. g) om. 2. h) Karathyen Carosolicien mit 1. i) werde 2; 45 worden 1. k) del. 1, ubi sinen son om. l) tochter unde om. 1. m) io deme 1. n) me wanne add. 2. o) wene 2 h. l. p) der b. v. Salzb. post Wirzeburg scripta 1. q) Mersebork 2. r) Tyrolt 1. s) konig konyg 1. t) syn her suz 2. u) keyn eynē berg der 2. v) Dresyn 1. w) emendavi; mud. nirgen 1; m. nerygen komen 2. x) gelremeister 1; kellermeyster 2. y) is 1. z) swert durch den konig hyn un 2.

50 1) Cf. supra p. 279, n. 4. 2) Sequentibus eadem narrata esse in Cron. S. Petri, quae modo exscripsit, auctor non perspexit. 3) In brevissimum contracta sunt quae in Cron. S. Petri de bellis a. 1276. iterum et a. 1278. relata sunt.

Cr. S. Petri, gesagen, wan der iz sach. Dornoch quam konig Rudolf gen Beheim unde schicte da alle sine dinga noch sime willen.

Vonb gotis gebürt tusent zweihundirt jare sobin unde sobinzig ib, a, 1277. jar da starp der babist Johannes. Darnoch wart der babist Nycolaus irkorn. Desir babist was eines Romeres son.

Des erstin jares d saczte sich bischofe Sifrit f von Colne wedir ib. a. 1278. den konig Rudolfen. Da betwang en konig Rudolf, daz er muste uflaze daz veste huz Starkenberg. Da gehorten alle jar zu funf tusent mark geldess; daz hatte der bischof deme Romischen riche lange vorgehalden.

Noch gotis gebürt tusent jare zweihundirt undee achezig jar da ib, a, 1280, ving der bischof von Meideburg den markgrefen von Mißen unde vil

andere herren von Doringen. ib, a, 1281.

Des erstin jares dornoch was groz krig undir \*deme alden lanc-\*f. 21'. grefen Albrechte von Doringen unde Ticzemanneh sime sone, unde die 15 von Erforte hulfen deme alden lancgrefen, unde etliche herrene hulfen deme jungen. Da wart gevangen der bischof Kirstan von deme Dutschen huse von deme jungern i lancgrefen unde wart behalden uf deme huse Slatheimk. Da muste her sich loze umme driehundirt mark, Da her loz wart, da wart gevangen der junge lancgrefe von deme 20 grefen von Kevirnberg unde wart geantwert sime vatere deme alden langgrefen; der behilt en ein ganz jar uf deme huse zu Warperg bie Ysenache, also lange daz des jungen lancgrefen knechte en l eins nachtis heimelichen irlosten, unde waz si irhascheten, daz nomen si mit inc. Des selbin jares gewunnen die von Erforte den Nuen- 25 Des selbin jares starp der babist Nicolaus; noch deme mart m. wart babist Martinus. Da der gestarp, da wart irkorn Honorius der virde desis namen.

ib. a. 1283. Abirc noch Cristio gebürt tusent zweihundirt drie unde achezig jar da was groz sterbin zu Doringen undir den landesheren. Kume 30 in eime halben jare starp markgrefe Diterich von Landisberg, grefe Albrecht von Orlamunde unde sin brudir grefe Otte, grefe Heinrich von Swarzburg unde grefe Albrecht von Glichenstein unde vil andere dinere unde heren. Des selbin jares was ein burger zu Erforte, der hiez Volrat von Gotha, der machte einen grozen krig undir den bur- 35 geren von Erforte. Hette got sine gute unde sine gnade P nicht getan daschußen q, der selbe Volrat hette solchen mort mit dem \*p. 303.

\*f. 22. volke gemacht, daz er mit ime \*hatte r genomen, undir den richen 8 unde undir den geweldigistint, daz daz nimant vol sagen mochte. Dornoch wart er vortrebin, daz er nimmer mer torste 40 zů Erforte komen. Des selbin jares was solch groz ungewetere an haile unde an slozen, daz iz den pherrer von Zimmern unde vil andere lûte irtrenkte.

ib, a, 1285.

Des anderen jares darnoch toten die Juden ein kint zu Menze. Des dritten jares dornoch quamu ein alt tüscher an den Rin in 45 ib, a, 1286. eine stat, die heißet Nuz, unde sprach, er were dere keiser Frederich, der was me wan drißig jar tot gewest. Da quomen vil herren zu ime unde wolden wene, daz iz keiser Frederich were.

a) syne dink 2; alle sing 1. b) Noch 2. c) om. 2. d) do add, 2. e) sequitur da saczte del. 1. f) syuyrt 2. g) goldez 1; geldyz 2. h) Tyzemanne 2; Zicze-50 manne 2. i) jungen 2. k) Flatheym 1. l) om. 1; eyn 2. m) uwen markit 2. n) gekorn 2. o) got 2. p) u. s. gnade om. 1. q) nycht do zewisyn gesant 2. r) hette 2. s) om. 1. t) der gemeyne 1. u) q. eyn alt om. 2. v) her 2.

eim

nzig

aus

dir

ent

or-

vil

nc-

en

it-

uf

·k.

en

ie

ns

81

1e

er

ig

fe

h

e

P

t

.

9

9 40

45

50

- 35

n \*p. 303.

e 30

n- 25

ne 20

die 15

5

da 10

Die entphink her alle gåtlich unde handilte sie wol an eßene unde cr. s. Petri. an trinkene, unde vortet da wol funf tusent mark in eime jare. Da vortreib en der bischof von Kolne; da vloch er in eine stat, die heißet Wepphelera. Da liz en derb konig Rudolf bornec, unde 5 da man en hene vårte, da bekante her, daz er were ein armer man gewest unde were gewest in keiser Frederiches hofe unde hiez Diterich Holschüch f·1.

Darnoch in deme virden jare² starp der babist Honorius; ib. a. 1288. da wart irkorn Nicolaus der babist, der was ein Barbuzenbrüdir genowest. Des selbin jares umme sente Michels tage vorg den großen winden vortorbin vil schif an der see bie Lubecke mit den luten unde mit alleh deme daz darinne was.

Noch Cristi i gebûrt tusent zweihûndirt undeb nunzig jar da ib. a. 1290. quam konig Rudolf zů Erforte in deme sobinzende jare sines riches 15 an deme erstin tage noch sente Lucien tage mit großer herschaft unde mit vil herren. Da wart er erlichen i\* enphangen 'von den pfaffen unde \*f. 22'. von deme volke gemeine mit kruzenk unde mit heiligtumme in unsir vrowen monstir. Da gebot er steten vrede zu haldene in l deme lande. Daz was den von Erforte gar lip. Die m zogen mit des koniges ritteren 20 uz unde begriffen zů Ylmena nůn unde zwenzig roubere. Da vůrten si die zun Erforte gevangen; da sazo konig Rudolf selbir zub gerichte unde gab urteil ubir sie. Da vårte man si vor die stat unde enthoubite sie. Da daz die P anderen bosen wichte irhorten, da vlun sie alle unde torsten nirgen kome an des koniges angesichte. 25 selbin jares quam der bischof Gerhart von Menze zu Erforte an sente Thomas abinde; da wart er erlichen inphangen von alle deme volkeb. Des selbin jares zu winachten hatte der konig Rudolf sinen hof zu Erforte; da worden besant vil heren von nahen unde von ferren, unde welche nicht en komen mochte, die entschuldigiten irea genwert gen so deme konige mit iren boten. Dit waren die geistliche heren, die mit konige Rudolfer warn zus Erforte: der erzebischof von Menze, der erzebischof von Meidebürg, der erzebischof von Salzbürg, der bischof von Wirzeburg, der bischof von Babinberg, der bischof von Hildisheim, der bischof von Nunborg, der bischof von Merseburg, der 35 bischof von Mißen, der bischof von Laventent, der bischof von Halbirstat, der bischof von Eystete, der bischof von Werdunen, der bischof von Constantien, der bischof von Colneu, der apt von Fulde, der apt von Hersvelt. Sov waren det die werltlichenw heren, die mit deme konige Rudolfe zu Erforte waren: der markgrefe von Branden-40 burg der Lange, mit deme phile, unde sin brudirx, markgrefe Fre-

a) wuppheler 1; wephser 2. b) om. 2. c) vahen 1. d) om. 1; do 2. e) en add. 1. f) da brante man en add. 1; vide n. c. g) da worden große winde, da vort. 1. h) om. 1. i) got? 2. i\*) herlych 2. k) kerczen 1. l) eadem mans superscr. 1. m) von Erforte add. 1. n) kein 2. o) der add. 2. p) daz andyre bosewychte 45 gehorten 2. q) entsch. sich mit yren genwertigen boten 1; entsch. ore keynwert keyn deme kunge mit oryn botyn 2. r) dy myt ume 2. s) za Erf. om. 2. t) leuentyn 2. u) Kolune 2. v) hersveylde. Dyt waryn dye 2. w) werklichen 1. x) brudbrudir 1.

<sup>1)</sup> Eadem leguntur in Cron. Reinhardsbr. p. 632, praeter quod nomen 50 aliud ibi scriptum est. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 515 sq. 2) Auctor scribere debuisset funften jare, cum a. 1287. omisisset. Errore eius factum est, ut Honorii papae obitus ad verum annum relatus esse videatur.

Cr. S. Petri. derich von Mißen, lancgrefe Albrecht von Doringen mit sinen zwen sonen, Frederich unde Ticzemana, der herzoge Heinrichb von Brunswig unde sine zwene brudere, Albrecht unde e Willehelm, lancgrefe Heinrich von Heßen, der konig von Beheim, der herzoge von Osterich Rudolf, konigis Rudolfis son, der herzoge von Beiern, der herzoge von 5 Kerntind, der herzoge von Luneburg, der herzoge von Sachsen, des konigis Rudolfis eidem, grefe Gunzeline von Zwern, der grefe von Kaczinelbogen f unde sin son, der starp da unde wart begrabin zu den \*Barbuzen; der junge grefe von Brens, der starp ouch \*p. 304, da ane erbin. Da gab der konig Rudolf sin gut deme herzogen von 10 Sachsen, der sine tochter hatte, daz waren alle jar zwei tusent mark geldes. Der herzoge von Mekilnburg, der greve von Anehalt, die zwene gebrudere von Holloch, derh do ouch einer starb, den furte sin brudir also tot enheim; unde ein andir von Holloch, der was desir vettere, der burggrefe von Nurenberg unde vil andere herren, der man 15 Des selbin jares zů mitte vasten allir nicht genenne mag. sante der konig Rudolf sine rittere i uz mit den burgeren von Erforte unde liz brechen sechs unde sechzig vesten in Doringir lande, uf den Des selbink jares an deme alle waren roubere unde bose wichte. montage noch der Peterer ablaz, daz da ist achte tage noch denk 20 ostern, da bat der konig Rudolf des koniges von Beheimen vrouwel, sine tochter, undem die herzoginne von Sachsen, sine n. 1 swestir, zu eimeo abintbrote in der P Peterer garten mit alle iren ritteren unde mit allen iren dineren, also daz siner erberkeit wol zemelich Des selbin jares an deme dinstage in der crüczewochen quam 25 •f. 23'. der bischof von Salzburg zu deme \*konige Rudolfe uf sente Peters

berge mit sime suffragienr, deme bischofe von s Laventen, unde mit vil pfafheit unde mit sinen dineren, unde er t herbergete mit deme konige in deme clostere, die anderen blebin an sente Petirs berge in den hüseren allen enden. Unde der bischof von Salzburg lagu eilf 30 ganze wochen uf sente Petirs berge unde tet den monchen ußir maßen gutlich an mangen dingen unde lut si zu sime tische gemeineclichen jung unde alt. Des selbin jares an unsir vrowen ablaze 2 da machte lancgrefe Albrecht von Doringen uf sente Petirs berge sechzen nuwe rittere unde gab den alle swert unde gewant. 35 Da was genwertig konig Rudolf unde manig ritter. Des selbin abendesv an sente Ulriches tage da gab konig Rudolf eine juncvrowen, die was sin mume unde waz her komen mit deme bischofe von Constancien von verren landen, eime achtheren grefen, der hiez der von Cleven, unde leite sie des nachtis nedirk zusa-40 mene. Des morgins fru furte derw bischof von Salzburg die brut selbir zu kirchen uf sente Peters berge in daz munstir unde

a) tyzemanne 2; Ziczeman 1. b) henrich h.l. 1. c) Albrecht unde altera manu suppl. 1; unde om. 2. d) karytigen 2. e) Grünczelin 1; Güzelyn 2. f) kazenellebogen 2. g) bern 2; bremen 1. h) der — Holloch om. 1. i) ryttere 2; dynere 1. 45 k) om. 2. l) unde altera manu add. 1. m) del. 1. n) syne swestir del. 1. o) yme del. et altera manu in mary. corr. eyme 1, et ita 2. p) om. 1; der petere 2. q) wol zeemte 2. r) suffraganeo 2. s) om. 1. t) er om. 2; sequitur herg del. 1. u) sequitur eyf del. 1. v) om. 2; jares legendum videtur esse. w) furte su der byschof selbyn zu der kerchen 2.

<sup>1)</sup> Cron. S. Petri: sororem eius, scilicet reginae Bohemiae. 2) Cron. S. Petri: in octava penthecosten. Notandum est hoc modo dominicam post pentecosten (postea dictam Trinitatis) dictam esse.

hilta ir da selbir die brůtmeβe. Da was genwertig konig Rudolf Cr. S. Petri, unde zwolf geistliche vorsten unde vil andere grefen unde heren unde rittere, die hatte der konig alle zů der hochzig gebeten. Unde da was manig achtbere vrowe, die f alle komin warin mit der junctorowen, die saczte der konig Rudolf alzůmale zů tische in deme crůczegange zů Sente Petere, unde hatte da sulche wirtschaft, also daz siner koniglicher gewalt wol zemede. Des selbin jares an sente

zwen

nswig

Hein-

erich

, des

abin

mark

wene

rudir

tere.

asten

forte den

leme

wel,

r, zü

eren

elich

ers

t vil

nige

e in

hen

ge-

wen

etirs ant. 35

bin

une-

hofe

hiez

brůt

inde

mann

re 1, 45 yme wol n) seschof

ron.

8 a - 40

eilf 30

uam 25

lenk 20

nan 15

ouch \*p. 304.

15 graben.

von 10

e von 5

Salzbürg frü noch meße, daz er i zühant sich nicht geregen mochte, 10 noch \*en mochte nicht gespreche, unde starp an deme dritten tage. \*f. 24. Da was gröz betrüpniße von sinen dineren unde von mangen menschen. Da wart sin licham an die gebeine begraben uf sente Petirs berge in unsir vrowen capellen. Daz gebeine vurten sine dinere mit großeme jamere heim zük Salzbürg, da wart iz be-

Des selbin jares an deme sunnabinde noch unsir vrowen

Petirs tage in der erne da slug der slag den bischof Rudolfh von

tage worzewie da quam der herzoge von Osteriche zü deme konige Rudolfe, sime vatere, zü Erforte mit vil herren unde ritteren unde 1 mit grozin erin; unde bie sime vatere lag er m uf sente Petirs berge zü herberge. Da was ouch der herzoge von Beiern unde der 20 herzoge von Kerintin mit alle irin dinern, unde lagen da virzen tage in deme clostere unde umme den berg allen enden. Da bat der herzoge von Ostirrich sinen vatir, den konig von Beheimen unde die

heren zümale zü hüz mitr alle irin ritern unde mit alle iren dineren, unde saczte die zü tische in der Peterer cruczegange 25 unde in irme summer-rebintire \*unde phlags ir so wol, also iz imet p. 305. zemelich was. Des selbin jares an allir heiligen abinde zouch der benig Prodelf von Frenze mit einen die Prodelf von Frenze mit eine die Prodelf von Frenze mit einen die Prodelf von Frenze mit einen die Prodelf von Frenze mit eine die Prodelf von Frenze mit einen die Prodelf von Frenze mit einen die Prodelf von Frenze mit eine die Prodelf von Frenze mit eine mi

konig Rudolf von Erforte mit sinen dineren unde liz Doringen lant in gutem vreden unde bevalch sine gewalt eime gestrengen rittere, der hiez der von Bruberg, ob imant icht tetes unrechtes, daz her den 30 zuchtigete, alsu de me lande not were. Unde der konig Rudolf v

zouch in daz Ostirlant unde nam daz hüz Aldinburg unde die stat wedir, daz hatte lantgrefe Albrecht der alde unde sine sone langew inne gehat zu phande.

Anno Domini M°CC°LXXXX primox, des erstin jares dornoch Cr. S. Petri an sente Tiburcii unde Valeriani abinde, der was zu \*deme male \*f. 24'.

an deme fritage vor palmen¹, umme mittentag da irhuby sich

ein vår zå Erforte in des closteres hofe zå deme Nåwen Werke an einer schånen. Da z vorbrante die stat wol daz dritte teil von deme clostere biz an Kramphentore; da vorbrante der Barvuzen clostera 40 unde sente Augustinis kirchen unde b sente Bartholomeus kirchen unde der wiβen vrowen closter, unde der Sackbrudere kirchen vor Kramphentore, da iczunt die Mergenknechte sint wonen 2,

a) un der selbe byschof von salzborg hylt or selbyn messe 2. b) sequitur lute del, 1; geystlycher 2. c) hoczit 2. d) waz 2; wan 1. e) achber edyl frowe 2. f) die 45 — warin om, 1. g) om, 2. h) om, 1; rodolf 2 semper. i) sich add, 1. k) heym hen keyn salzborg 2. l) unde — erin om, 1. m) un lag myt kunge rodolfe 2. n) karinthien 2. o) synen 1. p) unde — enden om, 2. q) konig Rodolfen un add, 2. r) mit — unde om, 1. s) plhag 1. t) wol 2. u) alzo iz 2. v) der add, 2. w) manig jar 2. x) Anno — primo om, 2. y) do hob 2. z) Do von 2. 50 a) barvozen klostir 2; vorbr. Bartholomeus 1. b) unde — kirchen om, 1; kerche 2. c) klostyr 2. d) om, 2.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 300, n. 1. 2) Etiam Nic. de Siegen loco inedito post Saccitarum Cronicae S. Petri addidit Marienknechte,

Des selbin jares an deme phin-Cr. S. Petri, vorbrante a ouch von deme vure. gisteabinde, die wile daz volk noch ubir tische saz, da quam ein donre unde slug schuschen den zwen tormen inb Allir heiligen kirchene unde slug einend alter mittene inzwei, der undir deme gewelbe stunt, unde vorbrante die tabelen, die uf deme altare stunt, unde die 5 corporal unde die purpure, unde alliz daz dazu gehorte, daz vortarp alzumalef, unde die orgelen, die dabi stundeng, die waren also gar zůslan, daz man si můste von nůwez wedirh mache. iares umme sente Johannes baptisten tag da hatte konig Rudolf sinen leczsten hof zu Frankenfort; da quam der bischof von Menze unde der 10 bischof von Kolne unde der bischof von Trire unde die anderen heren die einen konig sullen kisen. Mit den rette der konig Rudolf, weni sie gut duchte, der ein gut vredeman were, den solden sie kise zû konige; daz were ime lip, daz daz geschê bie sime lebeningen k libe. Da konden die korenhern nicht 15 ubirein komen; also ging dil irwelunge des koniges nicht vor sich.

\*f. 105. Dornoch starp der achbere konig Rudolf an der zwolf boten tage, \*also sie züsant worden, unde wart erlich begraben zü Spire. Des selbin jares an sente Lamprechtes tage da wart ein groz vuer zü Erforte, daz vorbrante sente Johannez tore mit m wol hundirt hoven, die dar-20

umme lagen.

3b. a. 1292. Tusent<sup>n</sup> zweihundirt jar in deme zwei unde nünzigisti jare noch Cristi gebürt da starp der babist Nycolaus an deme grünen dornstage. Des selbin jares an sente Johannez tage vor der phorten die da heiβet Latina da quomen die korehern zü Frankenfort unde kosen 25 grefen Adolfen von Nasoüwe zü Romischen konige. Dornoch an sente Johansen baptisten tage wart er mit grozen eren gecronet.

ib. a. 1293. Des nesten jares darnoch an der nestin nacht noch sente Lorencien tage da irhub sich ein vur zu Erforte<sup>0</sup>, daz brante di Kremerbrucken abe unde sente Egidin kirchen unde<sup>p</sup> vel gebuwes, der dar-30

umme lag.

Noch gotes gebürt tusent jar zweihundirt jarh in deme vir unde nünzigisten jare da wart irkorn Celestinus der babist, der funfte desis namen, der hiez Peter von Moronq unde was ein zwarz monich. Von deme seit man, daz reme wan virzig jar ein einsedil were in eime 35 berge zü Pulle, unde hatte hündirt hüsere sines ordenes gebüwet, unde vaste alle jar vir vasten zü waβere unde zü brote unde hatte rechte ein lebin, alse die altvetere hievor phlagens, also daz man manig zeichen von ime sach. Her was ein alt man wol von achczig jaren unde reit uf eime esele unde trank keinen win unde az nicht wan 40 brot unde bonen unde worzelen, unde lag des nachtis uf der blozenh erdin, unde an allen fritagen sprach er nicht. Her was nicht lengin

\*f. 105'. babist wan von deme montage noch \*sente Peters unde Paules den t uf sente Lucienu tag. Des selbin jares zouch der konig Adolf in Doringen lant unde wolde daz innemen, daz hatte er gekouft, ich en 45 weiz nicht umme wi manig tusent mark, zu deme alden \*lancgrefen \*p. 306. Albrechten von Doringen. Daz muwete sere des v lancgrefen sonew

a) die vorbranten 1. b) an 2. c) in add, 2. d) den altyr eben mytten 2. e) papur 1; purpur 2. f) alliz daz uf deme altyr waz 2. g) do by stundyn 2; da bestunden 1. h) om, 2. i) wer so gut 2. k) lebenden 2. l) om, 1; dy 2. 50 m) un wol h, hofe 2. n) Noch gotis gebort tusint etc, 2. o) Erfforthe 2; pro zu Erf. — abe habet 1: noch ste bie der Kr. unde brante die brucken abe. p) uzir maze add, 2. q) Meron 1; Moren 2. r) das 1; daz he me dan 2. s) plhagen 1. t) bis 2. u) Bartholomeus 1. v) sic 2; sere lancgrefe 1, nbi dez eadem manu superser. 1.

hin-

ein

ir-

elbe

gar

bin

nen

en

olf, den

hê

ch.

lso bin

rte,

och

ns-

die sen 25

ate

en-

er-

de

sis

on

de te

ig

en in 40

h

ir t

in n 45 n \*p, 306.

2. 1; 2. 50

L.

55

ne 35

ar- 30

ar- 20

cht 15

der 10

die 5

Ticzemannea unde Frederich, unde allirmeist Ticzemanb, der c Cr. S. Petri. was der jungere, unde daz lant was sin recht erbe. Da samente der konig Adolf ein groz her von ritteren unde von füzvolke unde von bufen 1, unde zouch in Doringen lant umme sente Moricien tag unde 5 leite sich nedir bie deme dorfe, daz da heiβet Eisleibind, unde slug da uf sine gezelt. Unde der vrede, der vor was worden in Doringen lande von deme achtberen konige Rudolfe. der wart von konige Adolfe gebrochene. Waz da geschachf jamers vong brande unde vong roube unde an totslegen die virzen 10 tage, daz en wolde nimmer nimant gloube, her en hette iz danne gesenh. Wan were daz houbit güt gewest, so weren di andere geliti ouch gut gewest. Unde wank sie wolden füteren 1 unde spise habe, som lifen sie scherecht unde hiwen daz korn uf deme velden unde branten die dorfere abe unde namen waz si irwischeten o. 15 Unde man seite, daz si den armen lûten - mit orloube - ir nedircleidere P unde ire hasen q nemin, unde korzlichen, si lizen den armen luten nicht wan daz arme lebin. Wan da was leidir nirgen kein frede noch gnade, sundirn da was alle bosheit unde aller untruwe. Ouch sagits man, daz si nemen ein alt wip unde besmertent daz mit wagen-20 smere zumale an irme libe unde worfen si dar in vedirn undeu welkerten sie darinne, da haften die vedirn daran v, unde lizen si also loifen durch daz her also ein merwundir. Aber dit ist daz jemerlichste unde daz bermelichstew, daz \*die reinen juncvrowen von Uch- \*f. 106. tirshusinx, die gote ire kuscheit gelobeten unde unsir 25 vrowen, die worden von den bosen luten geunerit unde ubele gehandilt. Da die hungeringe hunde nicht me nerunge funden in den dorferen, da irhuben sie sich in die kirchen unde slügen die tor uf, unde der prister ubir deme altare der hatte kume vrede vor en. Sie entacten z die eltere unde a nomen die kelche mit den 30 bucheren unde allizb meßegewant. Ach leidir die büchsen, da unsis herren licham inne was, waren die ichtis wert, so worfen si gotis licham uz c unde nomen die büchsen, unde taten sulche bosheit, daz daz d nimant vol sagen kan. Got si gelobet, daz die stat zu Erforte da keinen schaden nam, ane etteliche bürgere nomen e etwaz f schaden so in iren vorwerkens. Dah nomen die hern von Sente Petere wol i dri-Da irhub sich konig Adolf mit sime herek hundirt phunt schaden. unde zouch zů <sup>1</sup> Mittelhusin unde slug da uf sin gezelt unde treip da also groze bosheit also zů Eisleibin. Darnoch machte er sich zů <sup>m</sup> Vipeche, unde da waren etliche vonn deme here, die lifen in sente

40 Andreas kirchen unde slugen uf die tor unde namen da meβebüchere ο,

a) Ziczemanne 1, ubi sequitur sone del.; Tyczmanne 2. b) Tyczmanne 2; Ziczeman 1. c) pro der — lant habet 1: wan iz. d) Eyssleibin 1; Eysleibin 2. e) Adolfe leyder je merlich zeustöret unde zeubrochen 2. f) gesche 2. g) an 2. h) geschen minio corr. gesen 1; geseen 2. i) gelet 2. k) da 2. l) futir 2. 45 m) da 2. n) abe add. 2. o) irhayscheten 2. p) brüche 2. q) hosen 2. r) om. 2. s) seyte 2. t) smerten 2. u) unde — darinne om. 2. v) an dem wibe. da lysen sy daz wip loufen alz eyn merwünder 2. w) ermelichste 2. x) Uthenhusyn 1. y) wichten 2. z) en dackten 2. a) sy 2. b) al daz 2. e) dar us 2. d) om. 1. e) dy namen 2. f) om. 2. g) vorwecken 1; forwerken 2. 50 h) ouch 2. i) uf 2. k) herre 1. l) kegen Metelhusen 2. m) kegen 2. n) lute us 2. o) unde add. 2.

<sup>1)</sup> I. e. buben; Cron. S. Petri: histrionum.

Cr. S. Petri, kelche unde meßegewant unde a waz da was. Zuhantb quam ubir c si gotis rache; also si noch nicht vor die kirchen quomen waren, da quam claged vor den konig ubir sie. Da meinete der konig, her wolde sine alden bosheit dae entschuldigen, unde liz en allen, ir eime noch deme andirn die rechten hant abehouwen. Darnoch zouch her 5 gen f Molhusins. Da er da abir eine wile gewoneteh, da ubete er aber sine schande i unde zweigete sich mit den bürgerenk unde wolde en l die koste nicht geldin, die er hatte vortan m. Da irzorneten die bur-

\*f. 106', gere gemeineclichen unde wopenden sich unde \*slugen siene dinere, daz sie zottenn, daz der konig kume lebinde von danneno quam. 10 Dornoch zoich her in daz Ostirlant unde treip da also vil bosheit unde schande also in Doringen landen, under gewan da ouch vil vesten unde stete. Dornoch leite er sich vor die stat Friberga; unde da waren etlicher borgere, die vorriten die stat, daz her si gewan, unde karte daz hůz zu Fribergs zůmale umme unde totte da vil borgere 15 unde edeler lute. Wie her da den markgrefen von Mißen beroubete sines landes an brande unde an roube, daz kan nimant biesundirnt gesagen. Da was der winter also kalt, daz da manigu in deme here

irvroiz, unde daz sie zuretin al enzelin.
\*Vonv gotis geburtw tusent jar zweihundirt unde 1 funf unde 20 ib. a. 1295. nunzig jar da zouch der konig Adolf wedir in Doringen lant unde \*p. 307. treip darinne also vil schande unde bosheit also vor. Da leite er sich vor daz huz Frankenstein mit sime here; da wart ein zweiunge undir den borgluteny, unde gabin die burg unde dingeten lip unde lede z uz. Da zouch a her da vor Cruczeborg unde 25 lag nicht lange da vor, wan daz die stat vorbrante. Da vloch daz volk uf die burg, da ledin si groze not von waßere, wan si musten iren pherden trinke gebin bier unde kochen bie bire, unde ledin also groze not, daz si daz hůz gaben unde dingeten lip unde lebin uz. Also zouch der konig hen unde her in deme lande unde treib vil bosheit; 30 her beschermete wetiwen unde weisen nicht, her betrubete si libir, her en bûwete nicht kirchen noch clostere, her zûstorte si libir, her enb troste armer lute nicht, her betrübete si libir, her en mochte nicht ein konig geheißen, sundirn her hiez des konigriches heve unde

\*f. 107. hore. Also zouch her uz Doringir lande unde hatte \*darinne solche 35 bosheit begangen, daz nimant noch ime sere irlangete, noch Des selbin jares an deme erstin tage daz ime imant dankte. noch sente Jacobus tage da irslug der donre zů vesperzit zů Erforte

einen Austiner.

Des erstin jares dornoch an der nestin nacht an der zwolf boten 40 tage, also si zůsant worden, da irhub sich ein vůr zů Erforte unde vorbrante den Rubinmart unde die Permunder gaße.

ib. a. 1297. Noch Cristi gebürt tusent jar zweihundirt sobin unde nünzig jar da wart Wenzelaus, des koniges Octokarisd son von Beheim, der

a) unde — was om. 1. b) hant eadem manu superscr. 1. c) gotes rache ober sye 45 also daz sy vor dy kerchin noch nicht waren komen 2. d) dy clage obir sy vor den köng 2. e) da mete 2. f) kegen 2. g) da [waz superscr.] er eyne [wile superscr.] add. 1. h) da gew. 1; Molhusen. Da he da eyne wenige wile gelag 2. i) nackeyt 2. k) von Molhüsin add. 1. 1) om. 2. m) dy he vor exert hatte 2. n) ezőtten 1; zcotten un das 2. o) mit dem lebene kume da vone 2. p) ge unde 50 add. 1. q) Frydeberg 1. r) sequitur brudere del. 1. s) zu Fr. om. 1. t) nymant allis 2. u) mensche add. 2. v) Noch 2. w) om. 1; gebort 2. x) hus zeu 2. y) borger luten 1. z) leben 2. a) zouch — andere me wan hundirt (p. 469, l. 28) om. 2, duobus foliis inter f. 151, et 152. excisis. b) en en 1. c) emend. Weiland; her? 1. d) octoriz 1.

da irslagen wart, gecronet zu Prage mit siner huzvrowen, koniges Cr. S. Petri. Rudolfes tochter, an deme phingistage mit großer herschaft von deme bischofe von Menze. Da was genwertig der bischof von Meideburg unde der bischof von Prage unde der bischof von Olmunze unde andere 5 zwene bischofe von Ungirn. Da machte der konig von Beheim eine große wirtschaft, die werte vire tage. Do quam hene der herzoge Albrecht von Ostirriche mit sobinhundirt pherdin, mit ime was ouch der herzoge von Kernthin unde der markgrefe von Brandenbürg unde der herzoge von Sachsen, der herzoge von Polan unde andere herren 10 vil von mangen landen. Da daz fest vorging, da dochten die herren mit deme konige, wie daz Romische riche blebe an siner ere unde an siner gewalt, wan der konig Adolf were nicht wan ein schender des riches, also er iz wol bewisete 1. Die vroude, die da was, die warta nie so groz, da worde ein betrupniße noch; 15 wan die koniginne, des koniges Rudolfis tochter, starp êr daz jar ie Des selbin jares achte tage vor sente Gregorius tage in der vasten2 da irhub sich ein vuer bie Sente Lenharte; da wete der wint alzo grüwelichen, daz izb \*brante beidir siet \*f. 107'. wan undir die schildere. Des selbin jares an sente Johannez bap-

20 tisten tage da was daz seil an der lampeln zübrochen uf sente Petirs berge zü Erforte in unsir vrowen capellen, unde als iz ein jung monchelin wedirmache wolde, da vil iz obene von deme balken her-

nedir uf den esterich unde bleib alda tot.

bire

i, da

her

eime

aber

en l

bůr-

ere.

inde

sten

da

inde

bete

rn t

iere

or.

vart

lin-

daz

ten

lso

lso

oir,

er

hte

de

c h

ge

rte

de

ig

er

ye 45

le 2. 2. le 50 at 2.

55

en 40

he 35

eit; 30

nde 25

nde 20

de \*p. 307,

rere 15

1am. 10

her 5

Dornoch in deme erstin jare c da zouch der herzoge Albrecht ib. a. 1298. 25 von Ostirrich, konigis Rudolfis son, an den Rin gen deme konige Die volge werte me wan ein virteil jares. Da zouch her zu Beiern, da leczsten sich etliche von ime. Da quam der herzoge von Beiern, der hiez Otte, unde streit mit en unde irslug grefen Albrechten von Heyrlo unde andere me wan hundirt. Desd irsrag 30 herzoge Albrecht von Ostirriche nicht sere unde saczte sine hoffenunge zů gote. Dornoch zouch her gene Sweden, daf rugete he eine wile. Daz irfur konig Adolf unde meinte, he wolde herzogen Albrechte menlich bestê. Da zoch herzoge Albrecht von Sweden unde quam zů Wormiz an den Rin. Da geschach zwar ein groz wundir, wan 35 wer got vorchtet unde vor ougen hat, deme get iz wole an seleg unde an libe. Der bischof von Menze was des koniges \*p. 308. Adolfesh magi unde was fastek daran gewest, daz \*konig Adolf zů konige irkorn wart; da her irvuer, daz herzoge Albrecht was bie Wormez m an deme Rine, da quam er ime zu hulfe mit großeme volke 40 unde fant dan etliche hern, die da kisere o sint P eins nuwen q koniges, mit den köz her gemeineclich herzogen Albrechten von Osterich zu konige. Da daz irvûer konig Adolf, da irmannete her unde dochter, her wolde libir sterbe, dan er mit schanden lebin wolde, unde quam zů Oppinheim<sup>8</sup> an deme andirn tage mit eime großen here gen<sup>t</sup> deme 45 nůwen konige, dem herzogenu Albrechten von Ostirriche. Dav be-

a) wart del., et minio superscr. vroude 1. b) is 1. c) tage 1. d) Der irschrag pergit 2. e) kegen 2. f) da — Sweden om. 1. g) an dem lybe unde an der sele 2. h) sequitur knecht minio del. 1. i) na maeg 2. k) om. 2. l) gekoren 2. m) wormis 2. n) da vant her 2. o) kysere 2; keysere 1. p) bis scr. 1; sin 2. 50 q) sequitur hern minio del. 1. r) meynte 2. s) Opphenheym 1. t) kegen 2. u) dem herz. om. 1. v) Daz her 1.

<sup>1)</sup> Haec in codicibus Cronicae S. Petri, supra p. 315, exciderunt. 2) Sic recte transscripsit auctor diem III. Non. Martii in Cron. S. Petri p. 314. indicatum.

Cr. S. Petri, gonde sichza vaste lengen, biz dazb herzogen Albrechtes her vaste \*/, 108. zůreit, unde koniges Adolfes \*her merte sich ie baz von tage zu tage c Da daz irsahend des herzogen ratgebin, da gingen si mit irme heren zu rate unde irdochten, si wolden rechte tun, alse si vlihen wolden, daz ize deste êr zů strite queme. Daz geschach. An der 5 heiligen tage f, dies da werden in deme sommere, die da heißen Processus unde Martirianush, da quam deme konige Adolfe groz her. Da irhub sich der herzoge Albrecht mit sime volke unde i floch. da volgete konig Adolf noch unde hofte, herk wolde si zůmale irslan unde vahen; da karte sich herzoge Albrecht umme mit 10 sime here unde slug an konig Adolfis halz. Da wart ein groz strit unde wart uz der achtem vil volkes irslagen, da wart ouch vil volkes gevangen, unde konig Adolf wart dan irslain. Da wart ime gelonet siner bosheit, unde sin son wart ouch gevangen. Da dit geschach, da seite man, daz der herzoge Albrecht nicht mochte 15 konig gesie, wan konig Adolf were nicht mit rechte abegesaczt, unde her hette en irslagen P. Ubir drie tage dornoch da irkoren en die koreherren q gemeineclichen. Da quam er zu Ache, da wart her erlichen gecronet mit grozen eren, alsor daz wol zemet; unde hatte sinen erstin hof zu Nornberg mit mangen pfaffen unde leigen, 20 Des selbin jares umme phingisten also dazs zemelich wast. da worden die Juden gemeineclich irslagen jung unde alt zu Wirzeburg unde to Rotenburg in Franken, unde man seite, daz dit die sache were: man hette unsis herren licham funden v in ire schule, denw hetten sie mit meßeren unde mit olen x dürchstochen unde martirte unsin 25 herren andirweide. Darumme worden si alle irslagen. Daz selbe were en geschen in allen Dütschen landen, were ir groze gelt nicht gewest, daz si den heren undey den borgern gaben.

ib, a, 1299, \*f. 108'.

Dornoch in deme and irn \*jare da hatte dero konig Albrecht sinen hof zu Fulde umme sente Jacobus tag. Da was genwertig der 30 bischof von z Menze unde vil anderea heren geistliche unde wertlicheb. Da quomen ouch dare die geweldigend von Erfortee von pfaffen unde von leigen. Da machte der konig unde die andere herren eine sune undir deme bischofe von Menze unde den von Erforte. wan si waren funf jar nicht frunt gewest. Da musten die von Erforte 35 gebin deme bischofes tusent mark unde drihundirt mark von der stat wein undeh drihundirt mark von der phaffen wein i. jares wart Wimar die stat anegeleit unde wart zumale vorbrant, ane die burg, die bleib stende mit wenig huseren. Des selbin jares zouch konig Albrecht zů der stat Toletenk unde vůrte mit ime sinen 40 son Rudolfen, den herzogen von Ostirrich. Deme wart gegebin zu der ê des konigis von Frankenriche tochter: da was mete der bischof von Menze unde vil andere heren von Ostirriche unde von Duthschen landen. Der konig Albrecht hatte funf hundirt rittere, die waren alle

a) sich 1; sichs 2. b) des 2. c) baz unde baz 1. d) ir saheen 1; ir saen 2. 45 e) is 1. f) altera manus pergit f. 152'. 2. g) die da werden om. 2. h) sic 2; marcirianus 1. i) u. floch om. 2. k) ir add. 1. l) sla un va° 2. m) uz der a. om. 2. n) selbir add. 2. o) om. 2. p) der slayn. Dor nocht obir dry tage do er korn 2. q) herren 2. r) alse sich 2. s) wol add. 2. t) om. 1; waz 2. t\*) zeu add. 2. u) den add. 1. v) zu Wirczeburg add. 1. w) den hatten 50 see 2; unde hetten die Joden unsis herren licham mit meßeren 1. x) alen 2. y) u. den borgern om. 2. z) vom 1. a) anderē 1; ander 2. b) wereliche 1; wertlich un geistlich 2. c) om. 2. d) geweldigisten 2. e) hen add. 2. f) under add. 2. g) deme bischofe om. 1. h) unde — wein om. 1. i) wegen 2. k) Theloten 1. l) Duthschen — dinere von ime (p. 471, l. 24) om. 2, exciso folio inter f. 153, et 154, 55

glich gecleidet, ane die da komen waren mit den anderen herren. Cr. S. Petri. Unde also der konig Albrecht uf de me velde was unde reit gen Tholeten, da was der konig von Frankrich da mit der juncvröwen unde reit konige Albrechte gen, unde da reinde iz sere des tages.

5 Da gebot konig Albrechte sinen dineren gemeineclichen, daz si ir

beste gewant anteten, unde wer des nicht en tete, deme en solde man nicht vutir noch spise von hofe geben. Da zogen si in die stat mit großen eren umme sente Andreas tag unde machten da hochzig des \*p, 309. koniges sone unde der juncvrowen. \*Da bat der konig von Frankrich

vaste

agec.

irme

lihen

eißen

gröz loch.

lale

strit

olkes

ge-Da

inde

die

erli-

tte

sten

rze-

che

enw

ere

est,

cht

rt-

on

en te,

at

ne

es

ü

of

1

e

45

È,

0

50

55

n 40

te 35

ler 30

isin 25

en, 20

chte 15

mit 10

der 5

10 konigen Albrechten, daz her die korehern hize, daz sie sinen son zü konige koren, unde daz er zü deme babiste gen Rome zoge unde lize daz bestetige. Da sprach der bischof von Menze, her wolde nicht, daz imant lebende daz konigriche....b. \*Da izornete der konig Albrecht \*f. 109. unde loste die heren alle uz der herberge ane den bischof von Menze.

15 Da muste sich der bischof loze wie er mochte. Da zouch der konig Albrecht herabe mit sime volke. Da irzornete der bischof von Menze uf den konig Albrechten unde nam zu hulfe den bischof von Kolne unde den bischof von Trire unde den e herzogen von Beiern. Da daz konig Albrecht irhorte, da zouch her gen Begern unde brante deme

20 herzogen sin lant unde roubit en unde betwang en, daz er sin frunt wart. Darnoch zouch her uf den bischof von Menze unde gewan die stat Bingen unde brante uf den bischof von Menze, daz fer stank, unde gewan des bischofes vesten, unde die lenes, die daz ügehorten, die müsten des bischofes dinere von ime enphanh.

25 Da wart iz bericht, daz der bischof von Menze müste gebin vir vesten, die solden gehore zü deme riche funfi jar. Da zouch der konig Albrecht uf den bischof von Trire unde uf den bischof von Kolne unde tet den alse desin.

Drizenk hûndirt jar noch gotis gebûrt da zouch daz volk zû l b, a. 1300. 30 Rome, den gab der babist Bonifacius ablaz allir sunde, also daz sie mûsten funfzen tage da siem unde alle tage zû der kirchenn gen, da daz heiligtum ist, unde diz solde werde ie ubir hundirt jar; abir nû han iz geleit die bebiste ubir funfzign\* jar.

Des anderen jares dornoch da o starp der babist Bonifacius, ib. a. 1302. 35 Noch deme wart irkorn Benedictus, der lebete andirhalb jar unde

starp. Da wart irkorn der babist Clemens der funfte desis namen.

Des dritten jares P gewunnen die von Erforte daz 4 hůz Hopph- ib. a. 1303. garten unde brochen iz nedir. Des selbin jares totten die Juden den guten [sente] Conraden, eins borgeres son von 8 Wisensê,

40 unde hingen en in einen wingarten an sinen eigen gwrtil, also ab her sich selbir solde irhangen habe. Ubir drie tage wart er funden unde \*wart brocht in die stat; da tet got vil zeichene durch en. Darumme f. 109'. worden die Juden alle irslagen unde ouch in anderen steten. Daz selbe wer en zu Erforte ouch geschen, were ir groze gelt nicht ge-

45 west, daz si den borgeren gaben.

Des virden jares t begriffen die wolfe ein kintu inv deme lande ib. α. 1804.

zů Heβen vonw dren jaren unde trugen iz mit en inweg in

a) sonen corr. synen 1. b) vox quaedam omissa est. c) der berzoge 1. d) Albrechten 1. e) sic h, l, 1. f) das 1. g) alterum e superscr. 1. h) untfan 50 pergit 2 f. 154. i) vir 1. k) Noch gotis gebort tusint jar dry hundirt jar 2. l) keyn 2. m) ly 2. n) den kerchen 2. n\*) funczig 1. o) om. 2. p) dar noch add. 2. q) veste add. 2. r) der wax add. 1. s) czu 2. t) dor noch add. 2. u) sequitur zū Doryngen del. 1; tum sequitur iam h. l. von dren jaren minio del. 1. v) in d. lande om. 2. w) von dr. j. iam supra 1.

Cr. S. Petri. ire lochere, unde wan si icht brochten ein schaf edir eine ganz edir waz iz was, daz slugen sie umme einen boim, daz iz mora wart, unde gaben ime dazb zu eßene; undeb des winters machten die wolfe eine grübin unde trügene da moz unde graz in, daz daz kint nicht irfrere, unde rebin ez mit iren fuzene unde leiten sich umme iz ; unde daz kint was alsoh lange met in, daz ez wol konde loufen uf henden unde uf fuzen unde sprang große sprunge. Da wart iz irwischetk, unde man müste ime einen lenen anbindel, biz iz gelernem gê also ein mensche. Dit kint wart zu wundere brocht in des langgrefen hof zu Heßen unde sprach, ez P 10 wolde libir mit den wolfen sin wan bie den lüten. Des selbin jares gewunnen die von Erforte drie vesten: Kirchberg , Wintberg, Grifenberg; Kirchberg unde Wintberg brochen si nedir, unde Lewenstein; die waren alle des bürggrefin von Kirchberg, der gewan dornoch ire hulde, da gaben si uf Grifenberg.

ib. a. 1305. Noch gotis gebürt tusent jarb driehundirt in deme funften \*p. 310.

jare da samete konig Albrecht ein gröz her unde zouch in Beheimer
lant uf den konig Wenzelawen von Beheimen, sinen swagir, der dab
zü deme male sin frunt nicht was. Da her quam uf die Kütthen s
unde hatte den Beheimen züt leide vil getan an roube unde an 20
brande, da wart der winter also kalt unde wart also türe, daz er
müste wedir b ummekere, unde dochte, her wolde des andirn jares hinwedir zihen. Aber iz wart andirs sedir geschicket, also got wolde.
Dornoch wart deme konige von Beheim vorgebin unde starp. Desir

\*f. 110. \*konig Wenzelawev hatte pfaffen lip unde gotis dinst unde bescher- 25 mete wetiwen unde weisen unde was ein güt vredeman. Noch ime wart konig zü Beheim sin son Bozlausw, der was des Romischen koniges Albrechtisx swestir son. Der machte einen vrede mit sime ohemen, deme konige Albrechte; abir der vrede werte nicht lange.

Des nestin jares dornoch in deme oûweste da wolde er slafe in 30 demey mittage in der stat zû Olmunzez, da quam ubir en einer, der hiez Johannes von Botelsteina, unde stach einb meβir obene zû derc scheitelen in, daz iz ime undir deme kinne uzgink, unde totted en ib. a. 1306. jemerlichen. Des selbin jares gaben die von Ysenache dême alden lantgrefene Albrechten von Doringenf gelt, daz sie daz hûz mûsten 35 breche, daz zû Ysenache in der stat lag, also iz sedir geschach. Des selbin jares hatte konig Albrecht ein gespreche mit den vorsten in der stat zû Fulde, da was genwertig langgrefe Albrecht von Doringen. Den strafte der konig umme sine sone Diterichen unde Frederichen, daz si alzû vrevil weren, unde worumme her Doringen 1 lant hette vorkouft¹. Da liz der konig Albrecht rûfeh, her wolde eine volge habe in Doringen¹ lande umme sente Petirs tag in der erne; abir iz wart andirs geschickit, wan der konig gedochte. Da er

a) more 1, b) om. 2, c) loyten 2, d) icht 1; nich 2, e) photen 2. f) iz unde del. 1. g) waz del. et altera manu supersor. und daz waz 1, h) so 2, i) er 1; 45 es 2, k) her haßet 2. l) eyne lannen mache 2, m) lernde 2, n) ander add. 2, o) von 2. p) daz es vil liber mit den wolfen wolde sy 2, q) mit 2, r) kerchberg Gryfinberg un Wintberg 2, s) kucten 2, t) bemen vil leydes getan 2, u) sedir geschicket om. 2, v) Wentzlaus 2, w) sic 1, 2, x) om. 1, y) slafe czu 2, z) olmunes 2, a) Botinsteyn 2, b) stach eme obene eyn messir 2, c) syner 2, 50 d) tottin en 2, e) lantgren 1; langrefen 2, f) von Dor, om. 1, g) alses doch seddir 2, h) ruffe 1, i) doringer lant 2.

<sup>1)</sup> Cron. S. Petri p. 329: pro empcione Thuringie ammonetur.

gehorte, daz sin omea der konig von Beheim tot was, da machte her Cr. S. Petri. die volge in Beheimer lant. Da er gen Beheim quam, da waren b irkoren genc ein andir zwene, der herzoge Rudolf von Ostirriche, sin son, unde der herzoge von Kernthind. Abire do der konig f Albrecht 5 quam, do erhub sich der herzoge von Kernthind, unde sin son wart irkorn zu Bemischems konige. Da gab ime derh konig Albrecht, sin vater, des herzogen von Kasyle i tochter zů der ê, die hatte vore gehat den konig Wenzelausk, unde machten eine schone wirtschaft umme sente Gallen tag. Da daz geschach, da zouch konig Albrecht 10 von Beheim unde zouch in daz Ostirlant \*wedir Frederichen, des alden \*f. 110'. lancgrefen son. Da was der winter also kalt, daz si herabe müsten Die wile belagen die bürgere von Ysenache den alden lanc-

grefen Albrechten von Doringen uf deme huse zu Warperg m. Da leit her vil grozen not von koste wegen. Da daz irvåren des lanc-15 grefen sone Frederich unde Diterich, da nomen sie zu hulfe iren ômen den herzogen von Brunswig unde wen sie mochten, unde spisten das hůz Warperg m gar wol. Da daz irsahen die von Ysenache,

da traten sie wedir in die stat unde blebin darinne.

ne

iz

ers

in.

in,

Ве en

zů

n-

1:

re

31.

b

S

r

١.

r

- 25

20

35

0

n 20

15

n \*p. 310.

zP 10 es

ne 5

Des o anderen jares dornoch da clageten die von Ysenache deme ib. a. 1307. 20 konige ubir des lantgrefen sone unde baten sine hulfe darzů. Da sante en der konig in der vasten einen ediln man, der hiez der von Wilnouwe, mit vil volkes unde mit des aptes von Fulde hulfe, unde zogen in Doringen lant unde taten da vil ungnade an brande unde an roube; unde richter eine vesten uf an der stat, die da heißet Ysenachenborg q, 25 unde warf r mit blidin in daz huz zu Warperg s, daz si sich nirgen torsten rege. Dornoch zouch er vor daz hůz Winterstein unde belag daz, da hulfen ime die von Ysenache zů; abir er schuf dah nicht unde muste herabe. Da her vil getet bosheit an brande unde an roube, da wolde er eines tages zihen uf die vesten, die er hatte ge-30 bûwet. Da begriffen en des markgrefen knechte unde vingen en unde vårten en gevangen uf das håz zå Warperg. Des selbin jares da branten des koniges dineret unde voite daz Osterlant. Daz irvuren \*p.311. des lancgrefen sone unde zogen an enu unde stretin \*mit en. Da

wart manig man irslagen v anw beidir sitin, unde des lancgrefen sone Des selbin jares in deme ouwiste da wart deme 35 gewunnen den sig x. konige von Beheim vorgebin unde \*starp. Desir konig was ein achber \*f. 111. man undey was allirmelchem lip. Da koren die z Beheimen den herzogen von Kernthina zů konige; daz hatten sie konige b Albrechte vore vorlobit, unde brochen daz. Darumme machte derd konig 40 Albrecht eine groze volge gen Beheimen, unde in der erne zouch er ine Doringen lant unde tet des lanegrefen sonenf vil leidess

unde zouch durch Ostirlanth hine unde quam zu Beheim unde tet da vil schaden an roube unde an brande. Da quam ime der herzoge von Ostirriche, sin son, zů hulfe mit großeme volke, unde gewan 45 da vil stete unde veste i, unde etliche wedirstunden deme konige. Da

son von Osterrich 2, d) kariot.

g) romischem itzunt add. 2. c) czwene keyn eyn andir hertzogin Rodolfus d) karintien 2. e) Abir — Kernthin om. 1. f) kong 2. son von Osterrich 2. d) karintien 2. e) Abir — Kernthin om. 1. f) kong 2. g) romischem del. et altera mann in mary. corr. bemischem 1; Bemisschem 2. h) om. 2. i) tochter von Kassilie 2. k) Wentzlaum 2. l) machte 2. m) Marperg 1; Wartberg 2. n) vele not 2. o) Des — dornoch om. 2. p) richten 1. q) Ysenache 1. r) warff 2; worfen 1. — mit blidin om. 1. s) Warpurg 1; wartberg 2 saepe. t) dinere unde om. 2. u) se 2. v) irslügen 1; erslayn 2. w) en add. 1. x) pris 2. y) unde — lip om. 1. z) heren unde die add. 1. a) karintien 2. b) daz hatten sy konige del. et altera manu superscr. unde daz hatten sy deme konige 1. e) om. 1. d) om. 2. e) keyn doringer 2. f) sünez 1. g) vele schaden 2. h) dorch daz lant 2. i) un veste om. 1. d) om. 2. e) keyn doringe 55 lant 2. i) un veste om. 1.

Cr. S. Petri. was die zit ture, daz daa der konig muste herabe kere. Unde also her abe b zouch, da quam ime zů herzoge Stepphane von Beiern unde streitd mit ime. Da wart des herzoges volkes vil irslagen, daz her vlihen muste. Dornoch quam der konig gen Nurenberge. selbin jares an sente Marien Magdalenen abinde da wart die stat Pei- 5 gowe f vorbrant mit deme achtberen munstere sente Jacobes, unde a daz taten lancgrefen Diteriches dinere. Da quomen sie in die stat unde vingen da vil lûte unde nomen da allizs gezirde in der kirchen: die kindere, die da gote gelobith unde geopphirt waren, die worden von den bosen wichten geunereti unde geschent jemer-10 lichen, unde wüsten nicht waz si tun soldenk; unde slugen die laden uf unde worfen daz heiligtum an die erdin unde worfen unsis herren licham uf den esterich leidir jemerlichen. Des selbin jares starp dera lancgrefe Diterich in deme advente, unde sin brudir Frederich undirwant sich waz her hatte.

Des dritten jares dornoch zouch konig Albrecht den Rin uf ib. a. 1308. \*f. 111'. \*zu berge unde liz vorkundigen sinen dineren unde sinen undirtenigem, her wolde eine volge habe in Doringir lant umme sente Johannes tag des touferes; unde alse sich der meie anehupn, da zoich he von Spire unde quam zu Habirspurgo unde quam in die stat zu 20 Rinstete. Da was mit ime dera bischof Petir von Menze unde sines brudir son P Hannez, der I herzoge von Ostirriche, unde vil andere vorsten, rittere unde knechter unde vil andere herrens. Da der konig Albrecht unde sines brudir son Johannez guomen an daz waßir, daz da heißet Rüzze, mit etliche iren dineren, die andere zogen 25 allangsem hernoch, da zůhant steik ir ixlich in ein schif. Da hatte der herzoge Hannez angeleit mit sinen dineren, her wolde den konig irsla. Daz gelobeten si ime. Si stegin mit ime in ein schif, unde bie deme konige Albrechte was wenig imant, wan er vorchte sich nicht unde getruwete sines brudir son nicht 30 wanne gûtez. Da si uf daz waßir quomen, da handilte herzoge Hannez den konig ubele mit worten unde zouch daz swert uz unde hiew den konig durch den koph unde hiwe ime abe ein ouge unde einen bakken. Da stizen die anderen daz swert durch den konig unde totten en jemerlichen. Man seite, daz iz darumme were: Vor 35 deme daz eer konig Albrecht irkoren wart, da waz er herzoge zu Ostirriche, unde sin brudiru, desis Hannez vatir, der waz ouch dav herzoge unde starp, da desir jung was. Da gab konig Albrecht sime sone daz lant zû Ostirriche unde gab desim Hanneze nichtis \*f. 112. nicht, wan \*daz er vorzeren mochte. Da er daw wart, daz er sich 40

f. 112. nicht, wan \*daz er vorzeren mochte. Da er daw wart, daz er sich 40 vorsinne konde, da bat er den konig, sinen veteren, daz er ime sin erbe gebe, daz er ouch ein herre davone mochte gesie. Daz tet der konig nicht unde gab ime güte wort, unde keine angist hatte her darumme; wan, do iz ime ebene was, da irslug er en zü tode. Da dit geschach, da irhub er sich mit sinen dineren unde zouch uf eine 45 vesten. Da daz die koniginne irvür, da liz si des herzogen Johannez vesten brechen unde \*gewinnen, unde wen sie da irhasten, die \*p. 312.

a) om, 2. b) het herabe 2. c) Stepphon 1; Steffan von Beygern 2. d) sere add, 2. e) nornberg 2. f) Peygowe 1; pegow 2. g) al daz 2. h) gel. u. om, 2. i) geun. u. om, 2. k) soldan 1. l) czu 2; gen 1. m) undirtanen 2. n) ane hebit 2.50 o) hansburg 2. p) von Meneze add, 1. q) der — Johannez om, 2. r) sequitur. Da der konig Albrecht unde synes brûder son Hannez quomen der herzoge von Ostirriche del, 1. s) sequitur vorsten unde rittere unde knechte del, 1. t) angeleit — die geistliche lute gingen (p. 475, l. 32) om. 2, duobus foliis inter f. 158, et 159, excisis. u) waz altera manu superscr. 1. v) altera manu mutatum in dornoch 1. w) alt 55 suppl. Strauch.

unde z her Des Pei-5 nde a stat hen;

also

rden er-10 iden rren tarp rich

uf
dirente
oich
zů 20
nes
ere

Da daz gen 25 tte e n

er ht 30 eruz ge ig or 35

it s h 40 e

45 • **p.** 312.

r

50

55

worden inthoubit. Da daz irvûren die von Ysenache, daz der konig Cr. S. Petri. tot was, da hatten si angist, daz sie faste mûsten not lide, unde gaben die stat deme lancgrefen Frederiche, der da wart geheißen der markgrefe von Miβen. Da machte markgrefe Frederich 5 undirtenik Doringer lant, Ostirlant, Miβenlant unde etliche stete, die in den landen lin: Aldenbürg, Kemelicz, Zwickowe unde vil andere. Da lûth er alle herren von Doringen vor sich unde machte do einen vrede. Des selbin jares da quomen die korehern zû Frankenfort noch sente Mertinis tage unde koren gemeineclichen grefen Heinrichen 10 von Lûczelenbürg zû konige, wan er ein gut fredeman was. Dornoch korzlichen wart er erlich gecronet in der stat zû Ache von bischofe Petir von Menze.

Tusent jar driehundirt jar in deme nånden jare noch Cristi ib. a. 1309. gebårt da irhub sich daz orlouge mit deme markgrefen Frederiche 15 unde mit den b bårgeren von Erforte, davon geschach groz schade in Doringen lande Diz war darumme: die bårgere von Erforte unde ire eldirn hatten gekouft etliche voitige unde gerichte zå deme alden lancgrefen Albrechte, des markgrefen vatir, unde zå etlichen herren in den dorferen, die umme \*die stat lagen; daz måwete markgrefen Fre-\*f. 112'.

kein gerichte nicht solden haben. Da gedochten die von Erforte, wie si daz ire mochten irwere. Da was vil teidinges zwischen en e, abir iz en half nicht, unde die straze worden zu phleged geschindet. Da irhuben sich die von Erforte umme unsir vrowen tag lichtewie unde zogen zu Andisleiben unde zubrochen da e deme markgrefen die vesten f, da er dicke uffe was. Da swüren die von Erforte unde grefe Herman von Wimar unde die bürgere von Molhusin unde von Northusin zusamene unde gewunnen vil wepenere umme solt. Also wart da alliz Doringen lant vorwüstet mit brande unde mit roube. Da zouch der

Doringen lant vorwüstet mit brande unde mit roube. Da zouch der 30 markgrefe vor Hermannes von Wimar vesten, die da heißet Wye, unde wolde die stort habe, abir her schuf da nicht. Da samenten die von Erforte ein groz volk, unde die pfaffen unde die geistliche lute gingen ans einer processien vor en unde geleiten si vor die stat unde baten got, daz iz en müste wol gen. Da zogen si vor daz hüz Utstete 35 unde lagen davore funf tage. Dah dingeten lip unde lede i uz die

35 unde lagen davore funf tage. Dan dingeten lip unde lede uz die daruffe waren unde gaben die vesten, die wart tegirk züstort. Da zogen die von Erforte inheim; abir hetten si vor sich gezogen, si hetten vil vesten gewunnen. Dornoch achte tage noch unsis herren ufvart do zouch der houbitman, her Lodewig von Güttern, uz mit 40 sobinzig wepeneren, die ving der markgrefe, daz ir wenig abequam.

Daz mochte lichte gotis rache sie, wan die von Erforte taten den geistlichen luten vil ungemaches unde ubirlast, sim leiten wepenere in der tumherren hofe unde inn der vrowen hof von deme Nuwen Werke \*f. 113. unde vormurten den heren von Sente Petere daz Lauwentore.

46 daz sin uz noch in mochten kome, unde daz nimant mochte in ire müllen gemale. Da zogen die von Erforte uz unde branten vaste den markgrefen. Da quam er zü en bie Cimmern unde streit mit en; da wart er manig gevangen. Da daz irvür die gemeine zü Erforte, da machten si sich uz unde vingen wen si mochten. Dar wart den

<sup>50</sup> a) Henrichen von Lüczelenburn 1. b) sequitur bor del. 1. c) om. 1. d) plhege 1. e) daz 1. f) die vesten del. et altera manu superscr. czu leyde 1. g) pergit 2 f. 159. h) un 2. i) gut 2. k) do gar 2. l) unf herren add. 2. m) wan sy ore wepinere 1. 2. n) om. 2. o) Lewen tor 2. p) konden 2. q) wart manik man 2. r) Da — solden del. 1.

Cr. S. Petri. von Erforte also bange, daz si en a wüsten waz si tun solden. Da zouch der markgrefe vor Wimar mit eime grozen hereb unde betwang den grefenc, daz er sich muste irgebin. Dornoch an sente Johannes tage, also her enthoubt wart, zouch er vor Erforte unde buwete eine vesten zůd Hocheim. Dornoch an deme fritage zoiche er vor 5 Erforte in den Bruel unde entprante die husere unde die zune. Da wete der wint also sere, hette got f die stats nichth behutet, si hette i grozen schaden genomen. Da dazk irvuren die von Erforte, da stegin sie uf die muren unde uf die torme, gemeineclich Juden unde Cristen, unde saczten i sich zu werem. Dornoch an unsir 10 vrowen abinde der leczern \*da zogen abir etliche vor die stat in \*p. 313. den Bruel unde wolden abir don borne, da ruckten die von Erforte hervor unde irschoβen ir vel unde vorwunteno sie, unde allir meist der pherde, unde werten sich frislich. Da liz der markgrefe dip wingarten alzumale enpurne unde liz den herren von Sente Petere 15 ireq ruren alzumalen uzgraben, dor der borne in geleitet was, daz der born uf den berg nicht mochtes gegen, unde tett schaden den von Erforte wo er mochte. Da er vor Erforte gelag virzen tage unde ir nicht mochte gewinne, da zureit her mit sime here. Da baten u

\*f. 113'. die von \*Erforte des Romischen koniges hulfe; der sante en sinen 20 voit v mit eime herren, der hiz von Nürenberg, zu hulfew. Da quam ouch der lancgrefe von Heβen zü Erforte. Die zogen alle mit einandir zü Someringen unde zü Rinkeleibin unde vorbranten si v unde beroubete sie. Da zouch der lancgrefe von Heβen dannen unde liz des koniges voit da. Da der ouch nicht redelichez schuf, da irhub 25 er sich von dannen. Da wart ein groz zweiunge undir den richen unde undir der gemeine zu Erforte dans also gar undir einandir vorlümunt worden, daz ir einer den andir jageten biz dan

die graben unde an die tore.

ib. a. 1309. Des andirn jares da man solde nûwe ratismeistere kisen, da 30 samenten sich die gemeine unde betwungen beide aldes ratismeistere unde die nûwen, daz man solded die brife uffinbar lesinh, die si hetten geticht, unde solden die besegele mit der stat insegil zû einer sichirheit den die da nochkomende i were; daz brochenk si doch selbin sint. Unde geboten dazd, daz man allen i jar vire derd gemeine kore, 35 daz die vor der ratis dornzen m seßen, unde waz en sache vorqueme, daz sin den ratismeistere geuffinbarten, daz iz deste schirer ende neme. Ouch geboten sie, daz man nimanden vrevelichen solde phende in sime huse umme daz geschoz. Da wart iz berichtit mit deme markgrefen unde mit den von Erforte, abir iz koste die stat groz 40 gelt . Daz selbe taten ouch die von Molhusin unde die von Nort-

a) nicht 2. b) her 2; herre 1 h. l.; vide n. c. c) sequitur [herman altera manu add.] von Wymar [mit eyme großen here del.] 1. d) vor 2. e) czoylch 1; czoch 2. f) sine gnte nicht getan altera manu add. 1. g) were altera manu add. 1; selbir add. 2. h) nicht behutet sy mochte del. 1. i) [sy mochte del.] zu male wol vorbrant 45 [sy del.] 1. k) superscr. 1. l) stalten 2. m) wern 2. n) om. 2. o) watten 2. p) den 1. q) dy 2. r) unde 1 pro do — was; do er b. 2. s) konde me ge 2. t) och add. 2. u) boten 1. v) syne voyte 2. w) zu h. om. 1; czu hulffe 2. x) Rinckleybin 2. y) ez 1. z) von dannen 2. a) voyte 2. b) hub 2. e) ouch add. 2. d) om. 2. e) zu Erf. om. 1. f) so 2. g) beyde ratismeister alt un nuwe 2. 50 h) lise 2. i) den dy er noch komelinge weren 2. k) Do sprachen 2. l) alle 2. m) dornczen 1; dorntzen solden sitze 2. n) daz add. 2. o) eyn add. 2. p) nymäne solde phende frevelich 2. q) koste dy von Erforte mer wan ezeen marg 2.

<sup>1)</sup> Auctor perverse interpretatus est verba Cronicae S. Petri,

Da

ang

nes

ete

Si

te,

len

r-

lir

fe

Z

n

re

u

n

-

e

Z

25

30

35

n 20

re 15

sir 10

in \*p. 313.

vor 5 ne.

s'irslagen unde wold' enc' nicht bied Spire bied den anderen konigen f. 114. lazen begraben. Da wart dac konig Albrecht irslagen von sines brudir sone, da wolden enf die borgere ouch nicht laze begrabin. Da do konig Heinrichs hene quam, da liz er sie uzgraben unde liz si mit einandir begrabe zu Spire.

Noch gotis gebürt tusent jar drihündirt in deme zenden jare ib. a. 1810. da zouch derc konig Heinrich in daz lant zu Ytalien unde gewan da manige stat mit mangesh mannes tode, unde etliche irgaben i sich ungewunnen. Da quam er zu Meilan, undec da enphingen en die burgere velschlichen. Des warnte en der herzoge Lupolt von Ostirriche, 15 unde der konig wopende sich mit sime volke unde machte ime die burgere undirtenig mit manges mannes tode. Dornoch leite er sich vor eine stat, die heiβet Brickzk, da stunden ime die burgere wedir unde taten vorgift in daz wazzir unde in den win unde in allez daz man haben 1 solde, dovon manig mensche starp. Ouch wolde Vol-20 rade m, des koniges brudir, ein gewaldig rittirn, der stat zu nahe riten, des wart er irschoßen mit eime straleo, unde der konig twang si also sereP, daz die edilsten vrowen uz der stat in daz her gingen unde vilen deme konige zu fuze unde baten en, daz er sich ubir si irbarmete. Daz half si nichtis r nicht, also lange daz die besten dae ge-25 totit worden 8, unde daz die mure wart nedir geleit, unde gewunnen t sine hulde mitu uz der achtev vil geldes, undew gelobeten, si wolden

eine kirchen bûwen wurde wolden dazû machen, daz man sines brudir ewichlichen gedechte y, der da irschoβen was. Da daz die andere stete irhorten z, da irgaben si sich deme konige willeclich. Des 30 selbin jares \*wart deme markgrefen ein son geborn zû Gota unde wart \*f. 114'.

Frederich genant.
\*p.314. \*Dornoch in deme andere jareb zouch konig Heinrich zu ib. a. 1312.

Rome mit großer herschaft unde gewan da daz keisertum. Dornoch zouch er von Rome unde leite sich vor die stat Florenzed. Des ir35 sracken die bürgere sere unde mochten ime nicht wedirsten unde santen deme babiste Clemense vil goldes unde silbirs unde baten hulfe ubir den keiser. Unde man seite, daz der babist aneleite mit eime Predigere, daz er ime vorgebe. Des selbin jares ving der markgrefe Waldemar von Brandenbürg den markgrefen Frederichen

Noch gotis gebürt tusent jar drihundirt in deme drizende jare ib. a. 1313.

da die von Erforte gehorten, daz der markgrefe gevangen was, da
machten si sich mit großeme volke uz undeh zogen vor i Rinkeleibin
unde brochen iz nedir uf den grunt; unde der apt von Fulde unde
45 der apt von Hersvelde zogen ouch uz mit einandir unde züstorten

a) 1 add.: die berichten ez ouch mit gelde ken deme markgrefen. b) Doringerlande 2. e) om. 2. e') wolden en 1. d) czu 2. e) bie — konigen om. 2. f) ouch dy borgere on nicht do laze 2. g) Henrich 1. — do hen 2. h) mit fele manchis tote 2. i) stete gabū 2. k) Brigz 2. l) gehabū 2. m) Wolrat 2. n) ein g. rittir om. 1; 50 richtir 2. o) eyner stralē 2. p) konig tet en alzo genoge (super noge scr. ce vel te) 1. q) eldinsten 1; eldisten 2. r) alles 2. s) warten corr, warden 1; wordin 2. t) do add. 2. u) om. 1. v) uztermaze 2. w) do gelobten sy. sy 2. x) mache 2. y) solde gedenken 2. z) gehorten 2. a) alczu male add. 2. b) om. 1. c) om. 1; Heynrich 2. d) florencie 2. e) clemento 2. f) geldis 2. g) Misnen 2. h) u. 55 zogen om. 2. i) czu Rinckeleibn 2. k) der apt om. 2. l) hirsvelde 1; hersfelde 2.

Cr. S. Petri. deme markgrefen zwå festen, Rotenberga unde Breitenbach. Des selbin jares da die burgere von Florenze sahen, daz si deme keisere Heinriche nicht mochten wedirsten, da irgabin si sich ime velslichen; unde an unsir vrowen tage worzewihe, alse her solde gotis licham neme, da vorgabin ime die Predigere mete, undeb starp dornoch an sente Bartholomeus tage. Doch wolden etliche, daz die oblate nicht gewihet were<sup>e</sup>, da ime die Prediger an<sup>d</sup> vorgabin.

ib. a. 1314. Dornoch in deme erstin jare da die korenhern horten, daz keiser Heinriche tot was, da quomen f si gemeineclichens zu Frankenforth zu kisene einen konig. Da worden zwene irkorn gen einandir; ir 10

\*f. 115. vire koren herzogen Lodewigen von Beiern, die andere koren \*herzogen Frederichen von Ostirriche. Die zwene kregen mit einandir lange

zit ummek daz konigriche\*.

ib. a. 1315. In deme anderen jare dornoch da wart gröz geweßere zü Grimme, da irtrank manig mensche, unde daz waßir vürte da der 15 Austinere kirchen hinweg. Des selbin jares starp der alde lancgreße Albrecht von Doringen zu Erforte mit großeme kummere unde mit ermüte unde wart alda begraben uf unsir vrowen berge. Des selbin jares 1 starp der babist Clemens. Da her an deme tode lag, da weinete her bittirlichen unde claite, daz her schuldig were an keiser Heinziche tode, unde daz die Peckin unde die Tempelere von im werstoret waren. Da wart irkoren Johannes der zwei unde zwenzigiste babist desis namen.

ib. a. 1316. Noch gotis gebürt tusent driehundirt jarg in demeg sechzende jare da waz gröz hungiro in Doringen lande, also daz manig men-25 sche hungirs starp, unde werte drie ganze jarp. An der strazeq unde an r gaβen unde in den dorferen, die umme die stat liens, da lag uβir maze vil toter lute. Da lizen die von Erforte mache funf grübin zü Smedistete¹, da worden ingefürt hündirt schok unde dri unde driβig schok toten unde funf mensche.

ib. a. 1318. Dornoch in deme andirn jare das brante der blicz den torm

abe zů Warperg.

ib. a. 1319. Dornoch in deme dritten t jare brochte der markgrefe Frederich von Ostirlande unde von Plizen unde von Miβen mangen wain wol geladen mit silbere uf daz hůz zů Warperg.

b. a. 1321. Drizen v hundirt jar in deme ein unde zwenzigistime jare noch gotis gebürt da gewan der markgrefe Frederich w Rastinberg daz hüz unde brach iz nedir uf den grunt unde gewan ouch g Eckirsberge x daz

\*) 1 add.: welchir daz konigriche behilde, dez en weiz ich nicht.

a) Rotenburg 1; Rotinberg un Breytinbach 2. b) do starp her 2. c) was 2. d) inne 2. e) Henrich h. l. et l. 20. 1. f) czogin 2. g) om. 2. h) francfort daz sy eynen kong gekorn 2. i) gekorn 2. k) u. daz k. om. 1; kongriche 2. l) iares 1. m) Beckin 2. n) vor 1. o) hugir 1; hunger 2. p) 1 add.: Da storbin vil lute z û Erforte. q) an strazen 1. r) in den 2. s) lyen 2; lagen 1. t) dertin 2; an-45 deren 1. u) wol gel. om. 2. v) Noch gotis gebort tusint jar dry hundirt jar 2. w) om. 1. x) sic 2; Eckirlberg 1.

1) Auctor sequitur hoc loco textum codicum E. M, supra p. 347, unde hic verus textus fuisse censendus est. Quae ibi in priore columna leguntur in codice Cronicae S. Petri a. 1338. scripta esse videntur.

Des eisere chen; cham ch an 5 late bin.

orth ; ir 10 erzoange zů der 15

refe mit dbin weiein- 20 verriste

nde ien- 25 nde lag bin βig 30 rm

ich vol 35 ch ůz az

40 2.

2. ng 2. r n- 45 2.

le r 50 hůz unde saczte daruf sine voite. Die wile man vor deme huse lag<sup>a</sup>, Cr. S. Petri, 
\*da samente her b Beringer von Schidingen, des daz hůz was, ein groz \*f. 115'.
her unde slug des nachtis an die vigende. Da irwachten die in deme
here, unde c zů vordirst die von Erforte, unde wopende d sich unde
5 slugen wedir an iren halz unde vingen ir mangen. Da wart her Beringer von Schidingen ubirwunden unde vloch uf daz hůz unde leit
daruffe vil ungemaches an hungir unde an dorste. Da die sahen
die f uf deme huse waren, daz si daz hůz nicht mochten behalden, da
dingeten si uz lip unde lede unde gaben daz hůz.

Dornoch in deme erstin jare an deme montage noch der Pre-ib. a. 1322.

diger ablaz zů Ysenache, daz do i ist virzen tage noch ostirn, da

\*p.315. was zů Ysenache in deme tirgarten ein spil von \*den zen juncvrowen.

Da was markgrefe Frederich genwertig, unde k da er horte, daz die funf torechten juncvrowen nicht konden gnade vinden an unsir liben

15 vrowen noch an allen heiligen, da zouch her zornede herabe unde sprach: 'Waz ist cristener gloube? sal nů ein sûnder an m Marian noch an allen heiligen n nicht gnade vinden?' unde tobite in deme zorne biz an den sunnabint. Da sprach er zů der markgrefin: 'Stet uf unde heißet daz eβen bereite unde heißet den pristir min beiten met der 20 meβe, ich můz ein vil wenig růwe'. Da stunt die markgrefin uf unde tet daz si geheißen was. Umme sexte zit ging die markgrefin wedir zů p unde wacte en uf f unde sprach: 'Stet uf, herre, balde, iz q ist lange eβens zit gewest, daz volk beitit uwer f faste'. Des tet er die

ougen uf unde konde nichts gespreche, wan der slag hatte en geslan, 25 unde lag also ab her halb tot were, unde lag also virdehalb jare, bizu her gestarp. In deme selbin jarev. wart ein krig undir ib. a. 1323. hern Lodewigen deme herzogen von Beiern undew undir deme herzogen von Ostirriche umme daz konigriche, wer iz behilde. Da wart ein strit uzgeleit, si wolden darumme vechten. Also quomen sie zü-

30 samene an sente Michahelis abinde, die zwene herzogen, mit des konigis von Beheimen rate <sup>2</sup>. Der herzoge von \*Beigern reit gen den vigenden \*f. 116. mit sime volke durch daz waβir ubir eine brücken. Da si hinubir quomen, da warf man die brücken abe unde hub an zü stritene, unde gewan den strit erlich. Der herzoge von x Ostirriche wart gevangen

35 von eime Franken, der hiez Eckehart von Mosbach. Die wile was her Lupolt, des herzogen von Ostirriche brudir, ime komen zü hulfe unde konde ubir daz waβir nicht kome. Da her sinen brudir sach also in noten unde mochte ime nicht gehelfe, da wolde er sich irtotit habe, hette man iz ime gestatet.

Noch gotes gebürte y tusent driehundirt z jar in deme vir unde zwen- ib. a. 1324. zigiste jare da starp der bischof Petir von Menze unde wart irkonn bischof Mathis. Des selbin jares was ein gröz krig zu Erforte undir den pfaffen unde undir den bürgeren, wan die bürgere lizen einen pfaffen henge, der was en besagit mit dübe. Zühant leiten die pfaffen ge-

<sup>45</sup> a) sequitur Da mente her minio del. 1. b) her in textu del., her — waz in marg. super, altera manu suppl. 1. c) om. 1. d) wop. sich u. om. 2. e) daz add. 2. f) om. 2. g) dingen 2. h) gut 2 cum Cron. S. Petri (rebus); cf. supra p. 475, n. i. i) altera manu suppl. 1. k) keynwertig dor her horte 2. l) got; add. 2. m) an — heiligen om. 1. n) heilgin 2. o) Dy vrowe tet alze der herre heiz pro Da — 50 was 2. p) om add. 2. q) daz ezzen ist bereit pro iz — gewest 2. r) noch uch. Do tet her 2. s) nūme 2. t) unde — were om. 1. u) daz add. 2. v) Des selbin jars 2. w) desinit 2. x) vos 1. y) bburte corr. geburte c. z) om. c.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 352, n. 2. 2) Male coniunxit auctor verba Cronicae S. Petri. 3) Cron. S. Petri: Eberhardum.

- Cr. S. Petri. meineclichen daz singen nedir. Da irzorneten die bürgere unde brochen ire hofe uf unde namen en waz si hatten. Dornoch umme sente Bartholomeus tag quam bischof Mathiz von Menze unde machte einen a
- 66.4.1323. vrede undir den bürgern unde undir den pfaffen. Des selbin jares was ein krig undir den bürgern von Northusin, daz si sich undir 5 einandir slugen unde hingen unde radebrechten.
- bårg, da wart er erlichen entphangen mit vanen unde mit kerzen von alle deme volke. Dornoch an deme anderen tage wart her irslagen
- mit einer ackiz von den bürgeren. Man sagit, daz her zeichen tü, da 10 ib. a. 1325. er begraben lit. Des selbin jares tet der herzoge Lupolt deme konige Ludewige großen schaden unde starp, als man sagit: Einer wart zu ime brocht, der konde die swarzen buchere lese, den vregete
  - \*7.116'. her, \*ab her ime konde den tufil gewise, als her gestalt were. Da sprach er: 'Ja wol, abir en en mag nimant ane schaden ane gesehin'. 15 Da sprach der herzoge, her wold'en jo sehen, unde saczte deme meistere bûrgen, daz ime nicht geschê, wie iz ime erginge. Da gingen si in das mûzhûz unde sahen beide, daz ein groz swarz man in ginge. Da en der herzoge sach, da sprach her: 'Iz ist sat'. Zûhant vûrte man enb in daz bette, unde starp. Des selbin jares starp mark-20 grefe Frederich der alde zû Warperg unde wart begrabin zû Ysenache zû Sente Katherinen. In den selbin ziten wart markgrefe Frederiche gegebin, deme jungern, des Romisches konigis Lodewigis tochter, unde wart erlich brocht zû Warperg, unde des konigis tochter von Beheimen, die ime gegebin vore was, die wart irme 25 vater wedir heim brocht. Des selbin jares wart die steinbrucke<sup>c</sup>, da die kremere uffe siczen, zû Erforte gemacht.
- \*Tusent jar driehundirt jar sobin unde zwenzig jar noch gotis \*p.316.

  gebürt da zouch konig Lodewig kein Lamparten d unde kein Ytalien,
  unde mit des Hündes hulfe von Veron, der des riches voit was, da 30
  quam her kein Rome unde behilt da daz keisertüm. Des selbin
  jares her Frederich unde her Herman von Dreforte die samenten ein
  groz volk unde zogen zu Sonnebofn unde wolde da roube unde borne.
  Da quam her Frederich von Wangeheim mit der markgrefin hulfe
  unde mit den burgeren von Gota kein en unde ving hern Herman 35
  von Dreforte unde die anderen alzümale, unde her Wangeheim vürte
  hern Herman von Dreforte mit ime heim, daz er nicht worde
  - \*f. 117. inthoubit, unde liz ir sobine \*der geweldigisten an den galgen hengen; die andere musten sich lozen mit großeme gelde.
- ib. a. 1328. Des erstin jares dornoch hatte der junge markgrefe hochzit mit 40 des Romischen keisers Lodewiges tochter zu Nurenberg.

a) eyne c, b) om, c, c) gemacht  $minio\ in\ marg,\ suppl,\ c$ , d) Lampten c, e) markgrefen c. f) icht c.

<sup>1)</sup> Cron. S. Petri haec habet ad a. 1323, sed a. 1324. haec facta sunt; cf. supra p. 354, n. a. 2) In Cron. S. Petri, ubi haec iam ad a. 1319. 45 relata sunt, ea a. 1325. facta esse dicuntur. 3) Nescio num hoc nomen hoc loco recte insertum, an Fridericus frater Hermanni a domino de Wangenheim abductus sit. Loco quidem allato a Landau, 'Zeitschr. d. V. f. Hess. Gesch.' IX, p. 210, Fridericus dicitur de Spangenberg, Hermannus de Drivordia, unde, cum in Cron. S. Petri, supra p. 358, legatur: cogna-50 tum suum dictum de Drivordia, hic potius dictus esse videretur. Sed hoc nimis dubium est.

Dornoch in deme andirn jare also bischof Matthiz von Menze Cr. S. Petri tot was, da wart ein gröz zweiunge in deme bischtumme zu Menze. Der babist der machte zu bischofe her Heinriche von Verrenberg, den probist von Bunne, abir die tumhern von Sente Mertine die wolden habe bischof Baldewin von Trire, unde antwerten ime die vesten unde die stete, die zu deme bischtumme gehorte, unde kregin lange wile mit einandir, biz doch her Heinrich von Verrenberg daz bischtum behilt.

bro-

ente

ena

bin

ide-

von

gen

iner

gete Da

nei-

gen

ge.

rte

se-

efe

gis

gis

e,

n,

in

e.

fe

te

le 1;

it 40

. 45

50

n 35

da 30

me 25

tis \*p. 316.

rk- 20

in'. 15

da 10 eme

ndir 5

Noch gotis gebürt tusent jar driehundirt ein unde drißig jar da ib. a. 1331. 10 gehorchte der junge markgrefe Frederich sinen bosen reten unde tet nicht, also sine eldirn vor getan hatten, unde quam zu Reynhartesborn mit sime swagere, deme lancgrefen von d Heβen, unde mit deme herzogen Heinriche von Sachsen unde mit grefen Berlde von Hennenberg unde vil andere herren, wol mit achte hundirt pherdin, unde lag 15 da vir tage und tet den monchen uβir maβen großen schaden.

Darnoch in deme erstin jare wart ein krig zwischen deme mark- ib. a. 1332, grefen unde siner mütir der markgrefinne umme ire morgengabe. Der son sprach an Gota unde Wiβenfelz unde sprach, iz were billichir sin, wan ir. Des irsrag die markgrefin sere unde nam rat zü grefen 20 Berlde von Hennenberg unde zü den borgeren von Erforte. Die von Erforte unde die von Molhusin \*konden iz nicht berichte unde \*f. 117′. schiden herabe ane des markgrefen fruntschaft. Dit wart allez gekundigit unde geclaget deme keisere. Da enpot her mit sinen brifen, daz man iz lize sten in frede, biz her selbir queme.

Dornoch in deme anderen jare zu phingisten da quam keiser ib. a. 1333. Lodewig uf daz hůz zů Warperg unde machte einen vrede undir deme margrefen Frederiche unde siner muter, unde machte ouch einen vrede undir deme markgrefen unde undir den burgeren von sente Jacobus tage, der darnoch allir nuwelichez quam, wan ubir ein jar; unde der 30 markgrefe liz siner måter Gota, Jhene, Teneberg mit deme, daz dazå gehorte, unde e daz clostir zå Reynhartsborn f, unde behilt Wiβenvelz Des selbin jares geschach zu Heßen ein jemerlich ding, wan der lancgrefe zu Heßen hatte siner vrowen kemerie libir wanne sie selbir, unde hatte die vrowen nicht andirs, wan ab si sin kebese 35 were. Desg was die vrowe sere betrubit unde claite daz deme markgrefen, irem brudere. Da ging die vrowe eines tages von Kassele mit iren kemerigen unde bette, da quam der markgrefe¹ mit sinen dineren unde nam die vrowen vor sich uf daz phert unde vurte sie zů ire můter zů Gotha. Da daz der lancgrefe irvůr, da wart ime 40 leide, unde claite deme keisere ubir en. Da sprach der markgrefe, her hette ir nicht genomen mit gewalt, her hette si darumme genomen, daz er sie nicht hilde, also her billichen solde, unde recht were. Da daz geschach, da wart der lancgrefe<sup>2</sup> zû konige irkorn unde wart gevangen. Da loste er sich, womete er mochte,

45 unde quam inheim, da vraβen en die luβe, unde starp.
 \*p.317.
 \*Noch gotis gebürt tusent jar driehündirt jar in deme vir \*unde ib. a. 1334. driβigiste jare da wart der vrede nicht gehalden, den der keiser machte \*f. 118.

a) kre kregin c, b) lande corr. lange c, c) daz sy alzo mit der minio add. c, d) om. c. e) he behilt altera manu add. c. f) Reynharstbofn c. g) Der c.

<sup>50 1)</sup> Perperam auctor haec interpretatus est. Marchio per suos advocatos ipsam — abduxit, ut Cron. S. Petri habet. 2) Cf. supra p. 363, n. q.

- cr. s. Petri. undir deme markgrefen unde den von Erforte. Da saczten sich die von Erforte vaste wedir den markgrefen unde vingen ime sine dinere vaste, unde her claite deme keisere ubir die von Erforte. Da sprach der keiser, her were sin nicht ledig; wan ez bequemelich were, so wolde her ime wol richten. Des selbin jares starp der babist 5 Johannez, da wart irkorn Benedictus 1.
  - 1335. Des erstin jares dornoch<sup>2</sup> an deme suntage vor allen heiligen tage da was der große wint unde warf die decke abe von deme torme zu Sente Petere unde tet vil anderen schaden an andirme
- 1336. gebůwe.

  cf. Cr.S.Petri
  Cont. II.

  sechs unde driβigisten jare da irhub sich daz orloige mit deme markgrefen unde der stat zů Erforte, davon geschach vil roubes unde brandes unde ungnaden in Doringirlande<sup>a</sup>.

  Da zouch der markgrefe mit den landesherren in Doringer- 15 lande unde ouch mit den steten vor Erforte unde lag da
  lul. 12. vor von sente Margareten abinde wan an sente Jacobus abint 4 unde schuf nicht, biz iz b hinden noch berichtit
  - wart mit groβeme gelde.

    1337. Dornoch in deme erstin jare waren die houweschreckin 20 in deme lande zu Franken; wo si ubir eine stat flogen, do en konde man der stat nicht gesehin vor deme schatewen<sup>c</sup>, der von en gink, unde waruf sie vilen, iz were korn edir gerstin, daz vrazen sie biz uf den grunt.
  - 1336. Noch gotis gebürte tusent jar driehundirt jar in 25 deme sechs unde driβigistime jare da vil daz volk von Cranchfelt, der was nun unde achczig, die storbin da tot.
  - Inm. 23? Daz geschach an deme suntage vor sente Johannes tage 5.
     1341. Noch gotis gebürt tusent driehündirt jar in deme ein cf. ib.
     \*f. 118\*. unde virzigesteme jare da gewan \*der markgrefe unde die 30 borgere von Erforte unde andere herren daz hüz zü Nebre unde schoßen vür in die stat unde vorbranden si tegir.
    - 1342. Dornoch in deme erstin jare starp der babist Bene-

a) litteris inclinatis expressa legi nequiverunt in cod, b) suppl.  $W_{\bullet}$ ; om. c, c) schatewan  $e_{\bullet}$ 

1) Pro his, quae in Cron. S. Petri olim exstabant, in codice a. 1338. longa narratio obitus Iohannis XXII. et electionis Benedicti XII. (Continuatio I) inserta est. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 486, n. 1. 2) In Cron. S. Petri haec male ad a. 1334. posita sunt. Cf. supra p. 364, n. 1. 3) Quae sequuntur ex Cronicae S. Petri continuatione deperdita a. 1336 40—1353, ex qua Cont. II. excerpta est, et ex qua in Cronicae S. Petri Cont. III. multa exscripta sunt, conversa sunt. 4) Haec leguntur in Cont. III, supra p. 369 sq. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 447 sqq. 5) Cf. Cron. Thuringorum Isenac. c. 22, § 3 (Pistorius c. 93); 'N. Archiv' YI, p. 479.

dictus, unde wart irkorn Clemens der sechste desis 1342. Des selbin jares umme sente Marien Magda-Iul, (21). lenen tag da was vil groz gewißere in allen landen unde cf. Cr.S. Petri ouch zů Erforte, also daz nimant mochte mit eime roße in 5 den gaßen gerite zu Erforte. Daz selbe vurte hinweg die brucken zů Reinsborg unde zů Wirzeburg mit eime gro-

zen turme<sup>2</sup>, unde der Moyn ging ubir die muren, unde man vår mit schiffen ubir die dach, unde tet vil ande-

ren großen schaden.

ie

e h

30

i-

n

ne 10

le

it

h

a.

a-

IS

it

n 20

lo e-

n

n 25

n

t.

5

in

re

e-

18-35

8. n-

m. 1.

200 in

F. v'

45

36 40

ie 30

r- 15

st 5

Des selbin jares hatte der markgrefe unde die burgere ef. iv. 10 von Erforte einen krig mit grefen Gunthere von Swarzburg unde mit anderen herren. Da guomen si bie Egistete zůsamene an sente Symonis Juden abinde unde stretin mit oct, 27. einandir, da worden deme markgrefin irslagen zwene rittere 15 unde ein knecht<sup>3</sup>, andirs der markgrefe were irslagen. Da worden si begrabin uf sente Petirs berge zu Erforte. wart gevangen der junge grefe von Swarzburg, unde wart manig phert irstochen.

Des erstin jares dornoch a gewunnen die von Erforte den 1343. 20 Aldenberg unde brochten zen lebinde echtere unde drie tote, die worden alle inthoubit an der erstin mittewochen in der vasten. Febr. 26.

Noch gotis geburt tusent jar driehundirt jar in deme 1344. vir unde virzigistime jare da zouch der markgrefe unde die ef. ib. von Erforte vor Fedilnhusen an sente Thomas abinde; da Dec. 20. 25 wart daz hůz gegebin an der kindelin tage 4 unde wart Dec. 28. zumale zustort.

\*Dornoch in deme erstin jare umme mittevasten da Mart. 6, \*p. 318, gewunnen die von Erforte Rudolfstat unde vorbranten die ef. ib. stat zumale. Des selbin jares an deme fritage noch Mart, 11. 30 mittevasten 5 da gewunnen c \*die von Erforte Heseler unde \*f. 119. Des selbin jares an deme fritage vor brochen iz nedir. palmen 5 da gab man Wyed den von Erforte, unde vorbran- Mart. 18. Des selbin jares gewunnen die von ten die stat tegir. Erforte Willerstete, Alkirssleibin, Werkhusin unde vil an-35 dere hofe.

a) om. c. d) Wye c. b) dryhudirt c. c) nimis parva videtur lacuna codicis litteris gewune.

<sup>1)</sup> Haec Cont. III, supra p. 374, male ad a. 1341. habet. in Cont. III, supra p. 375, leguntur. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 450.
3) Cont. II, p. 388: nobilis quidam. In continuatione dependita hoc 40 loco secutum esse videtur: scilicet, additis tribus nominibus occisorum, quae in Cont. III, supra p. 375, et in Cron. Thur. Isenacensi c. 22, § 7 (Pistorius c. 96) leguntur, quae etiam in Cont. II, supra p. 388, omissa 4) Cf. supra p. 389, n. 2. 5) Cf. supra p. 389, n. 5. 6.

ef.Cr. S. Petri
Cont. II.

Dornoch in deme anderen jare da gewunnen die von
1346. Erforte unde ouch andere heren daz veste hüz Erizberg uf deme Harze unde brochen iz nedir unde lizen hern
Henriche von Stalberg, des daz hüz was, da enthoubiten
unde lizen funfzene vor daz hüz hengen an einen galgen. 5

(Aug. 16). Des selbin jares gewan der markgrefe Salza unde liz vür

1347. inschiβen, da vorbranten unzelich vil lute.

noch gotis geburte da was die herzoginne von Ostirriche bie keisere Lodewige zu Monchen unde vorgab ime in güten 10 trüwen unde vur herabe. Da meinde der keiser, da her

(Oct. 11), iz inczůb, her wolde jagen riten unde saczte sich uf daz phert unde reit beiβe met sinen dineren unde starp uf deme pherde unde wart begrabin zů Monchen 1. Des selbin

(Sept. 2), jares gewunnen die von Erforte einen hof, der heißet Golz, 15 unde brochen en nedir. Des selbin jares quam einer in die Marke unde sprach, her were markgrefe Waldemar, der me wan drißig jar tot gewest, unde seite alle ding, wie her iz were, unde nante sine frunt. Mit des herzoges hulfe von Sachsen unde ouch andere herren unde des bischofes von 20 Meidebürg vacht her an den markgrefen von Brandenbürg, keiser Lodewigis son, unde sprach, her wolde die Marke wedir habe unde was darzügehorte.

1348. Dornoch in deme erstin jare gab bischof Hundolf den

von Erforte daz hůz da zů Kappelndorf.

1349. Noch gotis gebürt tusent jar driehundirt jar in deme nün unde virzigisteme jare da wart grefe Gunther von Swarz-

\*7. 119'. bûrg \*zû konige irkorn. Des selbin jares an sente BeneMart. 21. dictus tage, der was zû deme male an deme sunabinde vor
mittevasten, da worden die Joden irslagen zû Erforte, hundirt edir me. Da die anderen sahen, daz si nicht mochten
genesen, da vorbranten sie sich selbin in iren eigen huseren.
Der Joden was alnahe bie zwen ² tusent. Also man sprechit, dit were die sache: sie worfen vorgift in die borne.

Iz mocht al schire nicht si als iz was 3.

1350.

of, ib.

Noch gotes gebürte tusent jar driehundirt jar ein deme

a) andere c. b) supersor, c, c) in deme ix unde xi, jare altera manu supersor, c.

<sup>1)</sup> Hic locus potius cum Cont. III, supra p. 378, quam cum Cont. II, supra p. 392 sq., convenire videtur. Unde relatio Continuationis II. ut aliae narrationes chronici codicis E ampliata esse videtur. Quod ex eo 40 potissimum confirmari videtur, quod stilum rudem inconditumque auctoris chronici E in illa narratione Continuationis II. deprehendere tibi videas.
2) Cont. II. et III: tria milia.
3) Cf. Cont. III, supra p. 380.

von

riz-

ern

ten

vůr

are

bie

her

daz

uf

bin

in

der

her

von von 20-

irg,

edir

den

arz-

vor un- 30

ten ren. prerne.

eme

er. c.

. II, I. ut x eo 40 toris leas.

eme

olz, 15

en 10

gen. 5

funfzigisteme jare was ein groz vart zu Rome. Des selbin cf. Cr. S. Petri jares was groz sterbin; aleiniz zu Erforte storbin zwolf tusent menschin, die da gevürt worden uf den karren zu Nüseβe, ane die in der stat heimelichen begrabin worden unde in den dorferen die umme die stat lagen. Dese lute storbin daz meiste teil an den drüβen.

Des erstin jares dornoch hatte der bischof von Zicz 1 1351. vrowen gebeten zå winnachten an sente Johannes tage Dec. 27. ewangelisten 2, unde alse her an deme tanze ging, da vil cf. ib. 10 her zwischen den vrowen nedir unde starp. Des selbin 19 jares an sente Lorencien abinde da irhub sich \*ein vår bie 4449.9/10

\*p. 319. jares an sente Lorencien abinde da irhub sich \*ein vår bie Aug. 9/10. Sente Lorencien unde tet uz der mazen a vil schaden. Des selbin jares an sente Vincencius abinde brante die Floisch- 1352. gaβe abe bie Kramphentôre.

Des anderen jares an sente Nycolaus tage starp 1352. der babist Clemens, da wart irkorn Innocencius der sechste desis namen 4.

Des dritten jares gewan der markgrefe den Sach-1353. sen vil stete unde hûsere an <sup>5,\*</sup>.

- a) masen c. b) I minio supplenda non scripta est. c) extrema linea extremae paginae codicis periit.
- 25 1) Iohannes. 2) Eundem diem habet Cont, III, supra p. 382, ex eadem continuatione deperdita, ex qua haec excerpta sunt. 3) Cf. supra p. 382, n. 5, 397, n. 2. 4) Haec habet Cont, III, non integra. Cf. supra p. 382, n. 4. 5) Neque in Cont, II, neque in Cont, III. neque in Cronica Thuring, Isenac, quidquam hac de re relatum est, 30 attamen haec ex continuatione deperdita profecta esse videntur.

# CRONICA MINOR MINORITAE ERPHORDENSIS.

Primo hanc Cronicam integram cum omnibus additamentis et continuationibus diversarum recensionum lectoribus exhibeo, cum in Scriptorum tomo XXIV.¹ ante viginti annos 5 posteriorem tantum partem, ut iussus fueram, ediderim. Ac tantus est hic labor tantisque difficultatibus obstructus, ut etiam peritiori me tunc iuvene nimis arduus videri possit. Quinque enim recensiones huius libri habemus, partim ab ipso auctore editas, partim ab aliis retractatas, atque difficil-10 limum fuit in fontes eius inquisitu, nec nunc spero fore, ut hac in re omnia omnibus numeris absolverim.

In prologo omnium fere codicum<sup>2</sup>, eorum etiam qui longis continuationibus aucti sunt, legitur usque ad annum 1261. hanc Cronicam perductam esse, sed unum tantum 15 librum manu scriptum eius habemus, qui hoc anno desinit. Hic igitur solus primam recensionem praebet 3, sed haec in Chronico Veterocellensi infra dicendo, quod eodem anno desinit, exscripta est. Et eodem iam anno 1261. eam finitam esse facile est cognitu. Auctor enim, qui omnes papae quot 20 annis sederint adnotavit eorumque res gestas prae omnibus aliis curavit, soli Alexandro IV, qui a. 1261. die Maii 25. obiit, annos regiminis non adscripsit nec novi papae Urbani IV. die Aug. 29. eodem anno electi mentionem fecit. Omnium rerum quas retulit postremum est concilium Mogun- 25 tinum a. 1261. mense Maio celebratum. Paulo igitur post hoc tempus, antequam obitus Alexandri papae IV. Erphordiae innotesceret, eum librum suum finivisse apparet,

<sup>1)</sup> P. 172-213. 2) Praeter eos qui recensionem fratris ordinis Praedicatorum Suevici praebent. 3) Quod primus b. m. W. Watten-30 bach, 'Archiv' X, p. 463. 469. et 'Archiv f. Oesterreich. GQ.' XIV, p. 11, perspexit.

Fratrem ordinis Minorum hunc auctorem fuisse et in conventu huius ordinis scripsisse patet, cum dixerit a. 1223. fratres Minores Erphordiae mansionem recepisse. Et fratrem ordinis Minoris agnoscis ex iis quae de hoc ordine 5 fundato, de sanctis huius ordinis Francisco, Antonio, Clara, quae de Gregorio IX. et Alexandro IV. pontificibus, protectoribus et fautoribus fratrum Minorum, de capitulo fratrum Minorum a. 1256. Romae celebrato scripsit 1. Erphordensis civitatis incola auctor evadit etiam ex iis quae de monasterio 10 Montis S. Petri ibi constructo (sub a. 703), de episcopatu Erphordiae fundato (sub a. 750), de ruina domus Erphordensis a. 1184. retulit. Nec mirum, quod non plura Erphordensia in hoc libro inveniantur, cum auctor verus fuerit frater Minor, qui parum quae in patria gesta sint curabat<sup>2</sup>, et haec quaestio 15 absolvitur eo, quod infra dicemus eum duos libros monasterii Montis S. Petri Erphordensis exscripsisse. Quare iam omittere possumus locos, ex quibus eum in Thuringia vixisse apparet. Auctoris nomen ignoratur, cum ipse in libro suo se non nominaverit. Erraverunt enim recentes qui hoc coniec-20 tura reperisse sibi visi sunt<sup>3</sup>. Atque Iordanus de Yane

lita-

bus

nos 5

Ac

ut

sit.

ab

qui

um

nit.

in

de-

am

nus

25.

Tr-

rit.

ost

01'-

nis

V,

m- 30

m- 25

uot 20

um 15

cil- 10

1) Ut B. I. Docen, 'Archiv' II, p. 70 sq., falso censeret auctorem fratrem ordinis Praedicatorum fuisse, eo commotus est, quod codicem recensionis fratris Suevici huius ordinis legisset. Qui iam recte coniecit hanc Cronicam Erphordiae conscriptam esse, sed nullo iure Theodericum de 25 Apolda, fratrem ordinis Praedicatorum, auctorem Vitae Elisabeth lantgraviae, eam composuisse coniectavit. Postea, 'Archiv' III, p. 17 sqq., alterum codicem recensionis fratris Praedicatoris Suevici nactus errorem suum perspicere non potuit, sed in eo confirmatus est. 2) Sane fratris Minoris est, quod hic auctor Erphordiae vivens ne Moguntinorum qui-30 dem archiepiscoporum successiones adnotaverit, neque etiam Gerhardi I. archiepiscopi a. 1259. in ecclesia fratrum Minorum Erphordensi sepulti mentionem fecerit. 3) In codicis B 1 folio 3, manus saeculi XVII. adnotavit: Nihil dubito huius opusculi authorem fuisse Iohannem Teutonicum, ex Friburgo oriundum, episcopum Bossinensem et generalem 35 sui ordinis (scil. Praedicatorum) quartum. At vehementer hic erravit (de Iohanne Teutonico haec ex Trithemii de script, eccl., Opera ed. Freher I, p. 287, exscribens), in errorem ductus subscriptione libri: Completus est iste liber per manus Iohannis, qua scriba huius codicis se nominavit. Mayister ille generalis ordinis Praedicatorum iam a. 1252. obiit 40 (cf. supra p. 112), auctorem nostrum a. 1261. fratrem Minorem in conventu Erphordensi vixisse vidimus. Cf. Echard, Script. ord. Praedicat. I, p. 113. - In interiore tegumento codicis D1 manu saec, XV-XVI. scripta sunt: Hec continentur in libro hoc: Item cronica fratris David de Augusta de summis pontificibus et imperatoribus Romanis. Qui 45 quidem frater Minor fuit, a. 1271. obiit, sed eum a. 1261. in conventu Erphordensi moratum esse nec probari nec credi potest. Unde illa opinio, undecumque orta est, reicienda est, ut Docen, 'Archiv' III, p. 18 sq., Pfeiffer in 'Zeitschr. f. Deutsches Alt.' IX, p. 66. censuerunt. C. Höfler

quidem decem fratres Minores nominavit<sup>1</sup>, qui a. 1224. ipso duce Erphordiam venientes conventum sui ordinis ibidem fundaverunt, neque tamen horum quemquam post fere quadraginta annos chronicon ibidem conscripsisse facile credi potest, nec, si scripsisset, eum inter illos decem reperire pos-5 semus. Necrologium enim et cartae archivi fratrum Minorum Erphordensium fere omnes, unde nomen auctoris eruere possemus, perierunt<sup>2</sup>, neque librum in hoc conventu scriptum superesse usquam legi. Hoc solum constat, auctorem quondam in Italia fuisse et praesertim Romae, ut coniciendum 10 est, longiore tempore moratum esse. Vidisse enim auctor videtur civitatem Perusii, quam in monte positam esse sub a. 1215. recte dixit<sup>3</sup>. Romae sepulchra Honorii III. papae in ecclesia S. Mariae Maiore et Gregorii IX. in ecclesia S. Petri in Vaticano quin viderit, dubitari neguit, cum nemo 15 alius, quod sciam, tam plane exacteque de his retulerit. Romae etiam eum capellam Gerberti vidisse censeo, quam inter Lateranum et Coliseum sitam fuisse dixerit. Etiam ipse satis plane se Romae fuisse professus est, cum a Romanis de papissa sibi quaedam narrata esse indicaverit, in-20 quiens: ut fatentur Romani. Idemque multis locis apparet. etiamsi mittamus eos, quos ex aliis libris ignotis auctor descripsisse possit, ut ubi dicit pontifices in montem Tarpeium ad arcem urbis Rome, scilicet in Capitolium venire noluisse, et sub a. 368, ubi de basilica in catacumbis a Damaso papa 25 fundata que modo est, inquit, ubi quescit sanctus Sebastianus martir4. Italum vero fuisse auctorem cur creda-

quidem Cronicae Minoris codicem infra D1 dictum legens et eam ineditam esse opinatus in 'Münchener gel, Anzeigen' 1846. p. 1011. eam a fratre Iacobo de Augusta compositam esse dixit. — Inscriptione codicis 30 B 5 a: Incipit cronica Romanorum et est domini Falconis possessorem libri, non auctorem, indicari nemo non videt. 1) C. 40, 'Abhandl. der kgl. Sächs. Ges. d. Wiss.' XII (Phil.-hist. Cl. V), p. 534 sq.; Analecta Franciscana I, p. 12. 2) Cf. G. A. v. Mülverstedt in 'Mittheil. d. Ver. f. d. Gesch. v. Erfurt' III, p. 155. 3) Fortasse etiam Papiae 35 moratus ibi Augustinum sepultum esse didicit, ut ait sub a. 437. Nam si ex alio libro hoc cognovisset, eum Papiam translatum esse rectius 4) Idem etiam probatur iis quae sub Constantino Magno et Silvestro I. papa de altaribus basilicae Constantinianae et ecclesiae S. Iohannis Lateranensis dicit, cum sub a. 337. dixerit festum nivis 40 adhuc Romae celebrari. Sub a. 628. nominavit undecim corpora sanctorum, quae in ecclesia S. Adriani Romana essent. Sub Silvestro II. ecclesiam Romanam dictam Ierusalem monasterium regularium suo tempore fuisse adnotavit. Fortasse etiam ipse Romae comperit quod sub Gelasio I. dicit: papa . . . dat benedictionem frequenter hanc etc., et sub 45 Gregorio I: Hoc . . . officium usque adhuc curia non recepit, et sub Zacharia: usque adhuc curia tenet illud.

mus, non habemus, immo linguam Latinam ut Germanus parum cultus, non ut Italus, scripsit. Neque etiam inter fratres Minores, qui a. 1224. cum Iordano Erphordiam venerunt, praeter ipsum Iordanum Itali fuere. Conicere spotes auctorem in capitulo generali fratrum Minorum a. 1256. in ecclesia Aracaeli celebrato, de quo ipse retulit 1, Romae adfuisse. Fratres Minores vero etiam propter negotia ordinis sui administranda saepe per provincias terrasque missos, saepe etiam de conventu in alium conventum 10 transpositos esse satis constat, atque etiam frater noster Erphordensis praeter Thuringiam Italianque per alias provincias migrasse videtur. In civitate enim Merseburgensi calicem pretiosum ab Heinrico II. imperatore ecclesiae maiori S. Laurentii donatum vidisse videtur, quem adhuc ibi esse 15 dixerit. Reliquias e civitate Constantinopolitana a. 1204. capta deportatas esse cum retulisset, addidit: ut apparet in Venecia et in Halberstat. Unde eum has civitates visitasse non sine iure conicere potes 2.

Haud paucos libros ad tantillum chronicon componen-20 dum auctor adhibuit, quorum gravissimos ipse in prologo indicavit, ubi inter alia de Ecclesiastica hystoria, de Orosio, de cronicis Eusebii et Ieronimi et aliorum se quaedam excerpsisse dixit. Ac re vera Rufini versionem Ecclesiasticae historiae Eusebii<sup>3</sup> et Orosii historias adhibuit. Cro-25 nica vero Eusebii et Hieronymi ipsa non exscripsit, sed hoc titulo indicavit Chronicon universale Frutolfi et Ekkehardi, cuius codicem S. Petri Erphordensem<sup>4</sup>, nunc Gothanum, ampliatum Auctario et Continuatione S. Petri Erphordensis, supra p. 23-44. editis, eum legisse facile cognoscis. Ex so Auctario enim haud pauca, ex Continuatione (Annalibus

aliisque (praeter additamenta Erphordensia). Ideo Ekkehardi nomine

45 hunc librum semper citavi.

ipso

dem ma-

edi 008-5

noere

um

on:

tor

ub

nae

sia

it.

ım

m

20-

et,

10-

m

e,

1-

1-

i-

a

a

7.

8

e

t.

3 40

45

€ 35

is 30 n 9.

00 25

11- 20

no 15

um 10

<sup>1)</sup> Quod quidem a. 1257. celebratum esse falso dixit. 2) Adelheidem imperatricem in monasterio Sels Alsatiae, Udalricum Augustanum et Conradum Constantiensem in Suevia sanctos coli, quod dicit, in Italiam profectus regressusque cognoscere potuit. Cum vero dixerit Stephanum 35 regem in Ungaria sanctum coli, non iam eum in Ungaria fuisse facile 3) Sed ex hac in prima recensione, quamvis etiam in coniectabis. prologo huius recensionis haec dicatur, nihil fere, demum in altera editione a. 1265. Abagari et Christi epistolas spurias et paucissima alia exscripsit, quam necdum habuisse videtur, cum primam recensionem scri-40 beret, nactus eam demum, antequam secundo librum ederet. inscriptio est: Epythome Eusebii de sequenti opere. — Nec Frutolfi neque Ekkehardi librum solum hic codex continet, sed Frutolfi opus ampliatum recensionis B cum continuatione Ekkehardi et additamentis eius

Erphesfurdensibus Lotharianis) duos saltem locos transsumpsit, lectiones etiam habet, quas hic codex solus in textu Frutolfi-Ekkehardi praebet<sup>1</sup>. Praeter hunc inter alia cronica<sup>2</sup>, quae auctor adhibuit, fuerunt Lamperti Hersfeldensis Annales et Bedae Historia eccelesiastica Anglorum<sup>3</sup> et, ut 5 videtur, chronicon brevissimum Honorii Augustodunensis libro qui inscribitur 'Imago mundi' adiectum. Ut illum Ekkehardi etiam Lamperti codicem procul dubio a monachis Montis S. Petri, quem in hoc monasterio fuisse constat<sup>4</sup>, mutuatus est, cum sub a. 703. etiam locum de fundatione 10

huius monasterii in hoc codice additum exscripserit.

Atque his subsidiis nisus haud spernendum opus componere potuisset vir prudens ac curiosus, at verus frater Minor non vere historiae studiosus, sed fabularum ac miraculorum avidus, non ad investigandam conscribendamque 15 historiam patriae regumque atque imperatorum intendebat, sed ad gesta ac statuta, non tam vera quam conficta et adinventa, paparum Romanorum, ad passiones ac miracula sanctorum, ad ea quae officium ecclesiasticum spectant adnotanda. Ideo ex libro Ekkehardi pauca, ex Lamperti 20 Annalibus paucissima excerpsit, historiae patriae ita neglegens, ut a saeculo X, a quo hi uberrima ac copiosissima praebent, frustula tenuissima ex his descripserit, ut ex copiosa narratione Ekkehardi a. 1106-1125. nihil, ex Annalibus Erphesfurdensibus Lotharianis a. 1125—1137. duos brevis-25 simos locos, ut iam dixi, quorum unus ad pontificem Romanum pertinet, transsumpserit, ut pugnam celeberrimam apud Welfisholz a. 1115. commissam, de qua in Ekkehardi narratione permulta legere potuit, tempore Gregorii VII. papae factam esse scripserit. Ex longissima et uberrima narra-30 tione Lamperti saec. XI. nihil fere praeter paucissima de pontificibus Romanis 5 et inter haec ineptum miraculum Victoris II. papae exscripsit, ceterum eam ita neglexit, ut Heinricum IV. regem et archiepiscopum Coloniensem ideo a Gregorio VII. papa excommunicatos esse diceret, quod papa a 35 Romanis captus fuisset. Mirus sane iste rerum gestarum scriptor! Nec tamen mirum hoc in tali viro, qui primam partem libri sui, qua breviarium historiae Romanae ab urbe Roma

<sup>1)</sup> Ut sub Adriano imperatore. Cum hoc solo codice sub a. 329. habet:
ab Helena I e r o s o l i m i s invenitur.
2) Vocabulis et aliorum etiam 40
ipsum librum Frutolfi et Ekkehardi, quorum nomina in codice non
legit, dicere voluit.
3) Sed fortasse in aliis libris reperit paucissima,
quae ex hac exscripta habet.
4) Cf. Lamperti Opera p. L. LXIII.
5) Pauca etiam de Annone Coloniensi.

condita - nam ab hac exordium sumpsit - usque ad nativitatem Christi dare sibi proposuerat, ita composuerit, ut ex historiis Orosii frustula quaedam colligeret ac nullo servato ordine inter se ita misceret, ut apud eum bellum Punicum 5 secundum ante primum, hoc ante Romam a Gallis incensam gestum, cum Gallis etiam Gothos Romam urbem destruxisse legamus, ut Croesum regem Lydiae tempore Diocletiani imperatoris vixisse stupentes ab eo discamus. In codice Lampertino Montis S. Petri eo tempore, quo frater Minor noster 10 eum legit, continuationem Annalium S. Petri Erphesfurtensium aut brevium aut maiorum additam fuisse constat1, sed frater Minor non curavit quae saec. XII. Erphordiae vel

in Thuringia gesta sunt, nihil ex his exscripsit2.

ans-

extu

cro-

nsis

ut 5

nsis

lum

chis

at 4.

om-

ter

ra-

at.

ad-

ula

ad-

ile-

na

sa

us

a-

ud

1.-

ae

le

C-2-

0-

-

n a

1 40

ı

a 35

a- 30

is- 25

rti 20

que 15

one 10

Ut quae magis eum delectabant colligeret, alios libros 15 eum adire oportuit, inprimis, quos in prologo nominavit, ius canonicum, id est Gratiani Decretum et Gregorii IX. Decretales, ac Honorii Augustodunensis librum de officio ecclesiastico, qui inscribitur Gemma animae<sup>3</sup>, tum Petri Comestoris Historiam scolasticam, Pseudoturpini Vitam Karoli 20 Magni, ex qua unum locum excerpsit4, tum vero magnam collectionem Vitarum sanctorum vel legendarium magnum quod dicitur, in qua has quas dicunt legendas legisse videtur, ut vel eas recenseam, ex quibus plura exscripsit: Passionem Petri et Pauli apostolorum<sup>5</sup>, ex qua epistolam Pilati 25 spuriam demum in secunda recensione transscripsit, Gesta Pilati 6, Vitas vel Passiones Iacobi apostoli 7, Marthae sororis Mariae 8, Dionysii Areopagitae, Materni, Ursulae vel undecim milium virginum, Hilarii Pictaviensis nova fabula auctem, Inventionem et Translationem Stephani protomar-30 tyris, Vitas Martini Turonensis auctore Sulpicio Severo, Remigii Remensis auctore Hincmaro, Gregorii I. papae auctore Iohanne diacono, Gregorii I. Dialogos 9, Sermonem

2) Ni forte id quod de monasterio Rein-1) Cf. supra p. 45. 119 sq. hardsbrunnensi fundato sub Urbano II. papa dixit, ex Annalibus S. Petri 35 maioribus sumpsit. 3) Compluries editum, ut Maxima Bibl. patrum Lugdun. (1677) XX, p. 1046-1128; Migne, Patrolog. Lat. t. CLXXII. 4) Hunc etiam fortasse non ex ipso hoc libro sumpsit, sed in alio chronico scriptum invenit.

5) Ed. Lipsius et Bonnet, Acta apostolorum apocrypha I, p. 119-177.

6) Non libellum qui vocatur Mors Pilati 40 ipsum exscripsit, sed ineditum adhuc, ut videtur, de quo vide quae suis locis adnotavi. 7) Ubi editae sint sequentes narrationes, singulis locis 8) Haec etiam demum in secunda recensione exscripta est. 9) Gregorii Registrum aliquoties citatur, sed plerumque ex una epistola non ad verbum sumpta sunt, quae Cron. Minor habet, alia, pro quibus 45 Registrum allatum est, in eo non inveniuntur. Unde ex alio libro haec omnia descripta videntur esse,

in purificatione s. Mariae, Exaltationem s. crucis, Vitas Kiliani, Lamperti Leodiensis, Bedae Venerabilis, Aegidii abbatis, Bonifacii auctore Otloho, Translationem s. Liborii ignotam, legendas Stephani regis Ungariae et Udalrici Augustani hucusque, ut videtur, ineditas, Vitas Heinrici II. impesatoris auctore Adalberto cum libro miraculorum eius et libro III. postea addito et Cunegundis imperatricis. Fortasse quaedam de his vel aliis sanctis, quos hoc loco non nominavi, ex martyrologio quodam vel ex adnotationibus martyrologii legendario insertis sumpsit, neque tamen quisquam hagiographiae gnarus ignorat hoc difficillime statui posse nec mirabitur, quod nihil certius hac de re dixerim.

Fundamentum quasi operis sui auctor posuit catalogum quendam pontificum Romanorum, ex quo paene omnes annos mensesque regiminis eorum sumpsit5, cum in libro Frutolfi-15 Ekkehardi rarius hos adnotatos invenisset. Ex hoc autem seriem et nomina pontificum cum annis dominicae incarnationis eorum usque ad saec. IX. ex. fere transscripsit6. Quamvis anni regiminis pontificum, quos ex catalogo sumpsit, differrent ab annis incarnationis Ekkehardi, plerumque tamen 20 hos retinuit?. Demum ab Urbano papa I. cognoscens annos catalogi sui ab iis Ekkehardi nimis differre et inserto Cyriaco papa annos incarnationis Ekkehardi saepe mutavit neque tamen cum annis regiminis catalogi sui ubique concordavit 8. Itaque, quamvis studeret, ut ad computationem 25 annorum incarnationis Ekkehardi regrederetur, tempora pontificum misero modo conturbavit, praesertim a saeculo IX. exeunte, abinde iam non ausus pontificibus, quorum permulti saec. X. sederunt, annos incarnationis adscribere, donec a Leone IX. papa annos Lamperti et Ekkehardi repeteret.

Catalogus pontificum, quem auctor secutus est, iam non exstare videtur, sed hic proximus fuit ei, quem Gotifredus

<sup>1)</sup> SS. IV, p. 787—814. 2) Ibid. p. 816—820. 3) Ibid. p. 821
—824. 4) Nonnulla etiam de sanctis ex cantibus officii ecclesiastici
fortasse sumpsit, ut id quod de Clemente I. papa dixit. 5) Paucos 35
Ekkehardi retinuit. 6) Cum Ekkehardo bis posuit Sixtum II. et
Dionysium. Sed ipse ex legenda undecim milium virginum Cyriacum,
e Vita Hilarii fabulosa Leonem papam Arrianum addidit. 7) Velut
Eleutherium Ekkehardus annis 13 ab a. 178. usque ad a. 191. sedisse
dixit, quos annos incarnationis frater Minor retinuit, quamvis ipse 40
Eleutherium annis 15, mens. 9 sedisse scripsisset. Cum Ekkehardus
Zepherinum ab a. 203. annis 18 sedisse scriberet, ei a. 221. Victorem
successisse dixit, quos annos incarnationis noster repetivit, quamvis Zepherinum tantum annis 8, mens. 7 sedisse dixisset. 8) Velut Stephanum I. ab a. 275. usque ad a. 280. annis 8, mens. 7 sedisse dixit.

Viterbiensis libro suo Pantheon subiunxit¹, praesertim classi codicum C eiusdem, quacum plerumque in annis ac mensibus sedis pontificum adnotatis convenit?. Gotifredi catalogo propinguum est Gilberti Chronicon pontificum et imperato-5 rum<sup>3</sup>, quocum noster rarius quam cum Gotifredo in annis et mensibus pontificum concordat, sed multa statuta paparum allata ad verbum paene cum Gilberti chronico conveniunt, iis etiam locis, quos Gilbertus mutaverat, recedens ab aliis, quibuscum convenire solet4, ut huius libellum inter fontes 10 nostri recensere debeamus, quamvis ipsum nequaquam habuisse videatur. In Gotifredi enim catalogo Leo V, Agapitus II, Iohannes XII. papae omissi sunt, quos noster cum Gilberto rectis locis habet, sed cum aliis omnibus pontificibus annos mensesque regiminis adscripserit, ad hos tres papas adnota-15 vit: sedit parum, licet Gilbertus annos mensesque eorum adnotaverit 5. Coniciendum igitur est in catalogo pontificum vel in alio libello a fratre Minore adhibito Gilberti Chronicon exscriptum fuisse, sed in tanta difficultate rerum quidquam certi statui non potest. Alia pauca de statutis et rebus 20 gestis pontificum adnotata cum Decreto Bonizonis Sutrini 6. praesertim cum catalogo pontificum, quem liber IV. huius operis continet, conveniunt, neque in dubium vocari potest, quin haec ex Bonizonis libro profecta sint, cum in quarta recensione et in opusculo sub appendicis numero III. edito 25 plura ex eodem exscripta inveniamus. Sed cum auctor tam pauca ex hoc libro sumpta habeat, in quo multa alia statuta pontificum, ipsi ignota, invenire potuisset, ipsum hunc librum exscripsisse non facile credam. Nescio igitur, num excerpta huius libri habuerit, an in chronico quodam an in catalogo 30 suo pontificum haec transscripta invenerit. Ex hoc catalogo procul dubio etiam sumpsit excerpta quaedam ex Libro pontificali, quae in Gilberti Chronico non leguntur; nam ipsum

SS. XXII, p. 281—297.
 In hoc solo catalogo, quod sciam, falso inter Vigilium et Pelagium I. Fabianus papa insertus est, quem set frater Minor noster eodem loco cum eodem sedis tempore habet.

 Dies regiminis paparum, quos Gotifr. habet, noster semper omisit.
 SS. XXIV, p. 122—136.
 Annalibus Ceccanensibus, Gotifredi catalogo.
 Si Gilberti chronicon habuisset, ad Leonem V. quidem adnotare potuit: sedit parum, cui ille dies 40 adscripserit, sed ad Aga-40 pitum II. Gilbert. habet: sedit annis X, mens. VI, d. X, ad Iohannem XII. (illi XI): sedit annis II (falso pro VIII).
 Edito ab Angelo Mai, Nova patrum bibliotheca t. VII, parte III. Cum magnae partes huius libri ibi omissae sint, nescio an plura nostrae Cronicae ex ineditis sumpta sint.

Librum pontificalem certo non vidit<sup>1</sup>. Quae cum hoc et cum Gilberti Chronico conveniunt, minutis litteris, quae cum Gotifredi catalogo congruunt, mediis litteris excudenda curavi, sciat igitur lector annos mensesque pontificum his litteris expressos ubique cum Gotifredi catalogo convenire, nisi aliud 5 adnotavi.

Statutis pontificum ex Gilberti Chronico sumptis auctor alia ex Honorii Gemma animae addidit, pleraque vero ex Gratiani Decreto et Decretalibus Gregorii IX. excerpsit. quod faciens multos commisit errores, pontificibus decreta tri- 10 buens, quae aliorum eiusdem nominis sunt, vel capita Gratiani neglegenter papis adscribens, quorum nomina praecedentibus capitulis inscripta sunt. Cum igitur in Gratiani Decreto multa sint Pseudoisidoriana et multis capitibus falsa nomina inscripta, facile intellegis, quot ac quantos errores 15 rerum scriptor noster congesserit. Multa vero etiam alia statuta pontificum affert, quae in nullo alio libro inveni. In prologo, ubi libros, quos excerpserit, recenset, dicit etiam opusculum quod vocatur Ordo Romanus, sed in Ordinibus Romanis editis a Mabillone, Musaeum Italicum t. II, nihil 20 invenitur, quod exscripserit, neque omnino, quem librum dixerit, indagare potui2. Nescio igitur an in hoc ignoto libro multa statuta pontificum, quae affert, invenerit. Ignoro etiam, num ex hoc an ex alio libro sumpserit quae de ecclesiis et festivitatibus Romanis narravit3, quorum quaedam 25 cum Mirabilibus Romae vel cum narrationibus eis postea insertis quodammodo conveniunt. Sed vix facere possum, quin censeam auctorem haud pauca statuta pontificum commentum esse, ea praesertim, quae a multis pontificibus semper iisdem fere verbis repetitis decreta esse dixit 4.

Etiam annales vel chronica, quae non supersunt, habuit auctor, de quibus nihil statui vel conici potest. Ut enim ex

<sup>1)</sup> In codice Montis S. Petri excerpta quaedam Libri pontificalis textui Ekkehardi inserta sunt, ut supra p. 26. in Auctario S. Petri vides. Hunc librum demum ab a. 700. perscrutatus sum, cum nondum de 35 edenda Cronica Minore cogitarem, cum a. 1893. eum evolvebam. Nescio igitur, num ante a. 700. ex Libro pontificali in eodem codice quaedam addita legantur, quae frater Minor exscripserit. 2) Caput Honorii Gemmae animae IV, 117. inscriptum est: Excerptum de Romano ordine, sed ex hoc unum tantum locum auctor sumpsit. 40 Vide quae in praefatione appendicis III. de hac quaestione dixi. 3) Quorum multa demum in secunda recensione addita sunt. 4) Quod ut censeam, maxime me movet, quod et Fabiano papae, qui nusquam extitit (cf. supra p. 493, n. 2), statutum de Symoniacis, ab ipso multis pontificibus attributum, adscripserit.

Ekkehardi et Lamperti libris ex his etiam paucissima eum excerpsisse coniciendum est. Non pauca quae habet ex Sigeberti Chronico provenerunt, quod frater Minor neutiquam legisse potest. Unus locus ex Historia tripartita Cassiodori sad eum pervenit, sed hunc solum locum ex ipso hoc amplo libro eum selegisse haud opinaberis. Duos locos nonnisi in Gestis Treverorum inveni, nec tamen hunc librum ab auctore lectum esse conicies 1. Non tam pauca iam de primis saeculis adnotavit, quae ex fontibus hucusque recensitis haurire 10 non potuit. Quorum nonnulla etiam in Chronico universali Saxonico lingua Germanica conscripto leguntur, praesertim narrationes Dialogorum Gregorii iisdem locis in utroque opere afferuntur, et haec omnia in aliis libris a chronographo Saxonico exscriptis non inveniuntur. Iure igitur 15 conicies breve quoddam chronicon ab utroque auctore adhibitum esse, sed nota a tempore Karoli Magni nullum vestigium eiusdem fontis in utroque libro inveniri, nisi quae in utroque ex Ekkehardi Chronico exscripta sunt. Num ex eodem chronico an aliunde reliqua sumpserit, quae in libris 20 adhuc exstantibus non leguntur2, nemo coniectura assequi poterit. Ex annalibus vel chronicis Thuringicis Erphordensibusve hausta esse patet, quae de monasteriis Walkenriedensi, Vallis S. Georgii fundatis3, de ruina domus Erphordensis habet 4. Indiculum etiam quendam ordinum religiosorum 25 fundatorum adhibuisse videtur, ut in praefatione appendicis II. exposui. Sane fama relatas retulisse videtur fabulas, quas primus narravit, de papissa, quam, ut supra p. 488. dixi, Romae audivisse videtur, de Hattone et Willigiso archieniscopis Moguntinis, visionem Innocentii III. papae in iudi-30 cium divinum adducti 5. Fabula corizantium Colbecensium sane ex relatione Otberti excerpta est, num vero ipse auctor eam legerit, in dubio relinquere mallem. Fabulae de Silvestro II. papa (Gerberto) saltem nonnulla, quae tradit,

1) Paucissima alia ex Isidori et Bedae chronicis profecta sunt. 2) Nota 35 eum de concilio Moguntino a. 1049. aliquid veri narrasse, quod nusquam alibi relatum est. 3) Haec et alia Cronicae Minoris, quae cum Indiculo ordinum relig. in Appendice (II) edito conveniunt, in Libri cronicorum Erford. infra editi appendice recurrunt. Ac difficile est cognitu, num haec ex eodem fonte in utroque libro hausta an ex Cronica Minore 40 in hoc descripta sint. 4) Vide quae de annalibus in quarta recensione exscriptis infra p. 510. dixi. 5) L. Weiland b. m. falso coniecit, 'Hist. Zeitschr.' XLIII (N. F. VII), p. 315, ea, quae his fabulis in Floribus temporum addita sunt, olim in Cronica Minorum extitisse, sed iam pristino tempore excidisse. Quod cum 'N. Archiv' VI, p. 406, re-45 iecissem, ipse mihi hac in re se erravisse concessit.

Romae eum audivisse conicere potes. Pauca ac tenuia auctor de rebus suo tempore gestis scripsit, verum se fratrem Minorem probans eo, quod plurima de pontificibus Romanis sui temporis<sup>1</sup>, plura de ordinibus Minorum et Praedicatorum, de rebus in Francia et in Italia et in Terra Sancta gestis, s paucissima de rebus patriis retulerit. Utilior iam est et unum locum de re in patria gesta gravissimum continuatio

paucis annis post addita continet.

Recensio enim a. 1261. edita libri sui tenuis atque aridi neque ipsi auctori suffecit, qui eum paucis annis post 10 ampliatum et continuatione a. 1261-1265. auctam iterum edidit. Cuius continuationis pars prior iam scripta est, antequam obitus Urbani IV. papae a. 1264. Oct. 2. defuncti Erphordiae innotesceret, quod apparet loco a. 1264, ubi de bello inter hunc papam et Manfredum principem gestum re- 15 ferens: Sed, ait, dominus papa Urbanus . . . . se defendere non sufficit, quae post obitum papae relatum scribi non potuerunt. Postea vero alteram partem addidit, in qua inter alia mors Urbani et electio Clementis IV. papae relatae sunt. Hanc auctor a. 1265. aut a. 1266. ineunte scripsit, 20 antequam de proelio Beneventano a. 1265. Febr. 26. commisso, in quo Manfredus occisus est, quidquam referretur. Nam in ea dicit bellum inter Clementem papam et Manfredum ingravatum esse pro patrimonio s. Petri, quod . . . . Menfridus tenet violenter. Nec dubium, quin ipse auctor 25 hanc recensionem a. 1265. fecerit atque ediderit, ut in praecedentibus iam praesumpsi. Eam enim Erphordiae scriptam esse patet sub a. 1262, ubi quidam frater ordinis Praedicatorum Erphordensis fulgure ictus esse dicitur. Atque in continuatione a. 1261—1265. quidem plura de fratribus 30 Praedicatoribus quam de Minoribus leguntur, sed frater Minor evadit eius scriptor, ubi dicit (a. 1262) fratribus Minoribus et Praedicatoribus litteras a papa datas esse, praeponens nomen Minorum ei Praedicatorum<sup>2</sup>. Atque etiam in hac recensione addita sunt, e quibus scriptorem fratrem 35 ordinis Minorum fuisse apparet3. Tum vero in hac recensione scriptor multa addidit iisdem libris usus, quos ipse

<sup>1)</sup> In hac parte auctor tres litteras pontificum Romanorum adhibuit vel citavit, ex decreto Innocentii IV. in concilio Lugdunensi promulgati, quo papa Fridericum II. imperatorem imperio et regno deposuit, huius calumnias 40 exscripsit. 2) Frater ordinis Praedicatorum Suevicus nimirum in sua recensione nomina transposuit. 3) Sub a. 1212. de ordine s. Clarae a s. Francisco instituto, de fratribus Minoribus in Marrochio martyrizatis, sub a. 1254. de obitu s. Clarae.

1386.

Iun. 21.

auctor libri excerpserat, videlicet praeter eos quos iam supra dixi<sup>1</sup>, Ekkehardi codice Gothano, Gratiani Decreto, catalogo pontificum cum excerptis ex Libro pontificali<sup>2</sup>. Qua re observata sane nullus scrupulus restat, quin a. 1265/6. hanc 5 Cronicam ab ipso auctore retractatam esse credamus.

Primae recensionis (A), ut iam dixi, unum tantum

codicem habemus:

A1) Pragensis bibliothecae universitatis IV. H 25,
chartac. 8°, una manu saec. XIV, certe in Bohemia³ et
10 fortasse in coenobio Cladrubensi⁴ scriptus, cuius a. 1386.
fuisse videtur\*. Sed manu saec. XIV—XV. in posteriore
tegumento scriptum est: Iste est liber Iacobi plebani de
Mutyna⁵. Qui fuit anus(!) et bene canus. Cronicae ipsi
in foliis 1—39'. litteris et numeris signatis, in binas columnas
15 divisis, scriptae praecedit in foliis novem numeris non signatis
index alphabeticus ad ipsam spectans, ut

Auguria et sortilegia et mayce artes prohibite sunt q. III, littera et numero alia manu additis. Quae altera manus omnes fere numeros annorum Domini et multos alios numezo ros in spatiis prima manu vacuis relictis scripsit et quae-

\*) Nam in priore columna posterioris tegumenti scriptum est hoc carmen miserum:

Domini in anno mileno et trecenteno
Sex et octaginti<sup>a</sup> in festo corporis Cristi
Mane ex Misa tumultus velud in reysa.
Equestres, pedestres, currus cum armis ducentes,
Septingenti numero virorum cum duodeno
Venerunt Cladzunam ad nove valve ruinam.

Quos fugaverunt monastici et plagaverunt In brevi bello ablato illis vexillo<sup>b</sup>. 'Cladyz ruby' dixerunt, dum arma, plaustra tulerunt. Sic festo Christi Cladzuna Mysam vicisti, Adiuti<sup>a</sup> pia cum prole matre Maria,

Pro tunc abbate domino c Raczkone dictoque Czalde.

35 a) sic c. b) etc. alio atram. add. c) dno c., quod delendum est.

25

30

P. 489. et p. 491.
 Non tam inter fontes historicos quam inter libros a scriptore secundas recensionis laudatos addendi sunt Isidori Etymologiarum libri et Glosa Bibliae.
 Nam in posteriore tegumento Ave Maria lingua Latina et Tschechica manu saec, XIV—XV.
 scriptum est: Panno mila Maria bud milostiwa etc.
 Kladrau prope Miess.
 Nescio, quomodo haec villa Bohemica nunc nominetur, fortasse Motten aut Muttaschlag (Tschechice Mutineves) (Gbz. Neuhaus).
 Quod

dam menda prioris scribae correxit. Qui vetustum sane et satis bonum librum neglegentius in exemplar transscripsit, multis mendis librum maculavit¹ et praesertim saepe singula verba vel plura omisit, ut aliquoties quaestio oriatur, num loci, qui in hoc codice desunt, in recensione A defuerint, an 5 ab hoc tantum scriba omissi sint, at hoc saepe diiudicari

fi

F

5 de

a

q

ea

fe

qu

aj

cu

vu

lil

tre

ty

ha

qu

pe

loi

B

loc 30 su

gu

lui

res

ad

ne

SCI

da

40 hoc

Ab

Cis

35 VIC

25 de

20 ne

15 ac

10 bi

potest, collato

A 2) Chronico Veterocellensi, quod codex universitatis Lipsiensis nr. 1314, membr. saec. XIII, f. 1-48'. continet. In hoc enim Chronico, de quo egi 'N. Archiv' VI, 10 p. 401-414, magnae partes ex Cronica Minore primae recensionis usque ad a. 1261. et praesertim extrema eius pars ab a. 1219. paene integra descriptae sunt. Sed in prioribus partibus Chronici paucissima ex Cronica Minore de imperatoribus, quorum historiam monachus Veterocellensis 15 ex Chronici universalis Saxonici versione descripsit, pleraque de pontificibus Romanis excerpta sunt. Numeri annorum fere omnes omissi sunt. Hoc codice igitur iterum collato saepe cognosci potuit, quae a scriba codicis Pragensis vitiata et omissa sint, quae plerumque ne adnotavi quidem 20 iis locis, quos codex Lipsiensis integros praebet2. Neque tamen ubique veram lectionem recensionis A habemus, ubi A 1 et A 2 conveniunt, cum pateat et Pragensem et codicem deperditum Cronicae Minoris Veterocellensem ex eodem libro iam aliquot mendis depravato, non ex diversis codicibus 25 ex autographo recensionis I. descriptis, profectos esse<sup>3</sup>.

Recensionis alterius anni 1265. (B) quidem multos habemus codices, sed omnes postremo ad unum iam depravatum et multis mendis maculatum librum redeunt<sup>4</sup>. Ideo non

factum est, ne numeri, ut fieri solebat, a rudi et neglegente scriba cor-30 1) In mediis sententiis nulla signa distinctionis posita sunt. - In verbis anno Domini semper fere littera A minio scripta est, saepe etiam falso, ubi anno Domini media in sententia legitur. 2) Ubi codex A1 menda habet, A2 vero veram lectionem, hoc indicavi addito (non A 2 vel A 2 ut ed.), cum non adnotari potuerit, quae in A 2 excerpta, 35 quae omissa sint. 3) Velut A1.2 habent Gother pro Sother; civitates A 1. 2, ubi reliqui libri recte civitatum; degradandi ab episcopis tradendi A 1. 2, ubi reliqui recte degradati ab ep. tradentur habent. Plura non addo, quoniam ipse lector in apparatu critico facile multa reperiet, quibus hoc probatur. 4) Quod ut demonstrem sufficit attulisse omnes 40 codices recensionum B. D sub a. 1241. peregrina menia vel per. media vel verbum menia alia modo corruptum praebere pro peregrina turba. Sub a. 1245. iidem codices, sed et codex unicus quartae recensionis, habent: Clericos quippe collectos multipliciter pro Clericos quippe collectis et taliis multipl.

facile credi poterit hunc codicem archetypum recensionis B fuisse. Negue tamen hoc omnino negari potest, nescimus enim, quomodo liber archetypus huius recensionis conscriptus sit. Fieri potuit, ut auctor in autographo suo recensionis A ea 5 deleverit, addiderit, mutaverit, quae in recensione B omissa, adiecta, mutata sunt, ut hoc scribae parum perito religiosoque ac neglegentiori in exemplar transscribendum tradiderit. ex quo exemplari omnes codices nostri recensionis B profecti sint. Ac sane additamenta recensionis B in margini-10 bus libri autographi A scripta fuisse eo probari videtur. quod nonnulla horum additamentorum diversis locis in recensiones alteram et tertiam et quartam recepta sint 1. Certo apparet et recensionis A exemplar transscriptum et in publicum emissum esse, antequam continuatio a. 1262-1265. 15 adderetur, et recensionem B in exemplaria transscriptam et vulgatam esse, antequam Continuationis I. pars I. a. 1266 -1267. scriberetur. Unum horum exemplarium archetypum librorum recensionis B qui supersunt fuisse videtur. Qui in tres secernendi sunt classes, in quibus diversae continuatio-20 nes operi fratris Minoris ab aliis adiectae sunt.

Prima classis est codicum B 1. 1 a. b, in quorum archetypo continuatio brevis a. 1266-1268, quam B 1 solam habet, nobis quinta, subiuncta et ad a. 1256. relatio brevis, qua archiepiscopus Moguntinus in allodio monasterii Volkol-25 derode captus esse dicitur, addita erat. In codice vero deperdito, ex quo libri B1ª et B1b descripti sunt, altera longa continuatio adiecta erat, quam integram solus codex B 1ª praebet, nobis sexta. Haec in tres partes diversis locis scriptas dividenda est. In priore parte a. 1269—1276. 30 sub a. 1269. res ab abbate de Reifenstein monasterio Thuringico ordinis Cisterciensis gesta narratur, sub a. 1271. signum lunae a quodam monacho monasterii Volkolderodensis Thuringici ordinis Cisterciensis visum esse traditur. Hoc et additamento a. 1256. observato W. Erben 2 recte coniecisse 35 videtur archetypum codicum B 1. 1 a. b indeque Continuationem V. et sextae partem priorem in coenobio Volkolderodensi<sup>3</sup> scripta fuisse. Sane non dubitari potest, quin monachus quidam Cisterciensis Thuringicus additamentum a. 1256. et Conti-

Sane nonnusquam C1 cum lectione diversa recensionis B convenit, sed 40 hoc casu vel ex arbitrio scribae quaedam mutantis effectum esse potest.
 'N. Archiv' XXII, p. 447.
 Hodie Volkenroda in ducatu Gothano. Abbatia Reifensteinensis fuit filia Volkolderodensis; Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. 146 sq.

nuationis VI. partem priorem scripserit. Altera pars a. 1278 -1291. ad verbum ex Annalibus S. Nicolai Pataviensibus 1 descripta est2, quod non in Thuringia, sed in exemplari codicis Thuringici in Bavariam delato factum esse patet. Tertia pars, quam Bohemicam 3 vocavi, gesta pontificum et 5 imperatorum a. 1288—1330.4 breviter enarrat, quam W. Wattenbach b. m. primus edidit in 'Archiv f. K. Oesterreichischer GQ.' XIV, p. 11 sqq. Haec in priore editione nostra omissa erat, sed iam eam, lectionem codicis Matseensis nactus, emendatam Continuationis VI. partibus I. et II. ad- 10 ieci, cum auctor eius in archetypo codicum B 1 a. b procul dubio eam adiunxerit5, ut narrationem rerum ibi usque ad a. 1290. (1291) perductam ad sua tempora usque produceret. Non prorsus inutilis est haec narratio a simplici viro, nullo subsidio uso, ex memoria rudi sermone composita, qui iam 15 non memoria tenuit, quibus annis res narratae gestae sint, sed aut numerorum locum vacuum reliquit aut falsos plerumque numeros annorum indicavit 6. Nam sane apparet ab uno auctore, quod W. Erben l. l. p. 448 sq. bene perspexit, hanc partem compositam esse, quamvis in codice Matseensi 20 extrema eius particula desit. Quem paulo post a. 1335.

h

20 1

ti

25 1

u

20

qi

211

B

ci

et

re

C 45 S

fe

40 in

35 pe

2) Ut W. Erben l, l. p. 447, statuit. 1) SS. XXIV, p. 60 sq. editis. 3) W. Erben l. l. p. 449. in dubio reliquit, ubinam haec pars scripta sit, nec sane locus, quo auctor eius vixerit, indagari potest, sed praeter gesta regum et pontificum auctor maxime Bohemica narravit et Iohannem 25 regem Bohemiae, quo vivente scripsit, laudibus ornavit, contra gesta Alberti et Friderici regum gentis Austriacae averso ab iis animo tractavit. Unde hanc partem a quodam clerico Teutonico in Bohemia vivente compositam esse mihi persuasum habeo. 4) In cod. B 1ª sequitur additamentum a. 1421. 5) W. Erben l. l. p. 449. hanc partem olim 30 non Cronicae Minoris, sed Florum temporum continuationem fuisse censuit. Sed quomodo hoc statui possit, non video, cum in Cronicae Minoris, non Florum temporum codice haec inveniatur. Et auctor ab eo tempore, quo Continuationis VI. pars II. desiit, id est ab obitu Rudolfi I. regis, narrandi exordium fecit, eo modo gesta regum post aliquot ponti- 35 ficum res gestas inserens, quomodo in Cronica Minore hoc factum esse vidit. Ac constat huius partis auctorem Flores temporum minime habuisse, quos legens scivisset, quoti huius nominis fuerint pontifices Nicolaus IV, Caelestinus V, Benedictus XI, cum numeri ordinales paparum in his adnotati sint. Sed auctor eos ignoravit, locos vacuos iis inserendis re- 40 linquens, cum in Cronica Minore numeri ordinales pontificum non inveniantur. Et Flores temporum continuans scriptor ignorare non potuit Adolfum iam fere tempore Nicolai IV. papae regnasse. Sed hic graviter hac in re erravit. Scriptor codicis Matseensis Flores temporum exscripsit, auctor huius partis eos nunquam vidit. 6) Scriptor codicis 45 Matseensis omnes numeros huius partis more suo omisit; vide Erben l. l. p. 453, n. 1.

scripsisse patet, cum Heinrici ducis Karinthiae hoc anno defuncti obitum commemoraverit<sup>1</sup>.

Codex deperditus huius classis cum Continuatione V. et sextae parte priore <sup>2</sup> exscripta est in Continuatione Chro- nici Veterocellensis <sup>3</sup> saeculi XIV, infra in appendice (I)

edita. Iam ipsos codices recenseamus;

B 1) Codex bibliothecae palatinae Vindobonensis Lat. nr. 589 (olim Hist. prof. 844, Ambras. 255), quem in priore editione mea B 3 signavi, 41 folia membranacea 10 formae quadratae minoris continens, in quibus quidam Iohannes 4 saeculo XIV. Cronicam Minorem secundae recensionis cum Continuatione V. parum diligenter scripsit 5. Multa prima manu mendose scripta ex ipso codice qui in hoc exemplar transscriptus est emendata sunt 6, sed etiam 15 multa menda huius scribae remanserunt. Aliquoties in hoc codice particulae paginarum a latere textus vacuae relictae sunt. Quod iam in archetypo huius recensionis factum esse videtur, ut alia postea addi possent.

B1<sup>a</sup>) Codex Pesthinensis Musei nationis Ungaricae Lat. nr. 229<sup>7</sup>, chartac. fol., a. 1426. per quendam Oswaldum ex codice anni 1421. in exemplar satis perspicue, sed mendosissime transscriptus<sup>8</sup>, in foliis 52 in binas columnas divisis solam Cronicam Minorem ut B1 cum Continuationibus V. et VI. et Bohemica, foliis 52'—55 vacuis re-

25 1) W. Erben l. l. hunc locum postea insertum esse coniecit, opinatus fieri oportuisse, ut auctor Benedicti XII. papae mentionem fecisset, si post a. 1334. scripsisset. Hoc vero non omnino concedes, cum auctor hoc papa vivente, fortasse uno tantum anno post electionem eius scripserit.

2) Sed huius tantum narratio a. 1269. exscripta est. Ignoratur igitur,

30 num in illo codice iam reliqua huius partis usque ad a. 1276. addita fuerint.

3) Nota etiam hoc monasterium ordinis Cisterciensis fuisse.

4) Cf. supra p. 487, n. 3.

5) Cf. 'Archiv' X, p. 480; Tab. codd. manuscr. Vindobon. I, p. 102. Praesertim compendia vocabulorum et syllabarum ubi, ut, nec, nisi, ver, vir plerumque in hoc codice et in aliis parum

35 perspicue scripta sunt, ut vix discerni possint. 6) Prima pagina cum valde detersa esset, posterior manus in prologo quaedam vitiosa inscripsit, quae non adnotavi. 7) Ad priorem editionem parandam hic codex non adhibitus est, ibi signatus B 3\*. 8) Nam post Continuationem Bohemicam additum est: Nunc autem regnat Sigismundus rex Ungarie

40 in nono anno eius eleccionis et pronunc sub anno Domini M°CCCC°XXI° circa festum ascensionis Domini cum maxima multitudine Ungariorum et Polorum (!) . . . in Nůrenbergam ad celebrandum concilium reverenter accessit. Proficiat eis! etc. Tunc subscriptum est: Expliciunt Cronice Romanorum per manus Oswaldi de S. . . . . a (nomen erasum.

Cronice Romanorum per manus Oswaldi de S.....a (nomen erasum. 45 S cum Wattenbach legere mihi visus sum, non F, ut Erben voluit, fortasse scriptum erat Suevia) anno Domini M°CCCC°XXVI. in vigilia omnium sanctorum.

lictis<sup>1</sup>, continet. Nulla signa distinctionis praeter litteras initiales minio scriptas posita, saepe etiam initia sententiarum non litteris maiusculis distincta sunt. Non constat, ubi scriptus sit<sup>2</sup>. Nonnulla quae ad ordinem fratrum Minorum

spectant omissa sunt.

B1b) Codex Matseensis 4°. saec. XIV, qui dicitur Liber traditionum, non continet ipsam Cronicam Minorem, sed p. 183 sqq. compilationem in illo monasterio factam, de qua W. Erben 'N. Archiv' XXII, p. 445 sqq. luculentissime egit. Qui docuit longe maiorem partem Cronicae 10 nostrae cum partibus continuationum V. et VI. et Bohemicae³ ibi descriptam esse. V. Cl. W. Erben hunc codicem cum editione nostra priore ab a. 700. incipiente a. 1887. contulit et partes continuationis Bohemicae ex eo descripsit, qui schedas suas in nova hac editione adhibendas summa 15 cum benevolentia precanti mihi transmisit.

Secundam classem codicum recensionis anni 1265. faciunt codices B 2. 2ª. 3. In his pleraque, quae ad ordinem fratrum Minorum pertinent, omissa sunt, econtra unus locus de Bernhardo Clarevallensi sub a. 1154. additus est, 20 unde coniciendum est archetypum horum trium codicum in monasterio quodam ordinis Cisterciensis scriptum esse. In hoc nulla continuatio addita erat, nam in B 2ª. b, qui codices ex eodem libro in Bohemia scripto profecti sunt, continuatio ex Martini Oppaviensis Chronico pontificum et imperatorum 25 tertiae editionis descripta legitur, B 3 aliam praebet, de qua

infra dicendum est.

B 2) Codex Berolinensis bibliothecae regiae Lat. fol. nr. 136, chartac. fol., saec. XVI. in.<sup>5</sup>, olim Andreae Hedionis, professoris publici Regiomontani, bene ac non nimis 30 mendose ignoto loco scriptus, f. 98—135'. Cronicam Minorem cum continuatione iam dicta continet.

B 2a) Codex Pragensis bibliothecae universitatis VIII. B 11, chartac. fol., saec. XV. in Bohemia a quodam Tschechico scriptus<sup>6</sup>, f. 154'—196'. Cronicam Minorem cum 35

<sup>1)</sup> F. 52, col. 2. versus vulgatissimi Gallorum levitas etc. scripti sunt.
2) Additamentum anni 1421. in Ungaria scriptum esse videtur. 3) Huius partem ex hoc codice edidit W. Wattenbach, SS. IX, p. 823 sq., non recte eam Annalibus Matseensibus attribuens. Quae pars in hoc codice iam a. 1313, obitu Heinrici VII. imperatoris narrato, desinit. 4) Nam 40 nomini Deusdedit papae versio Tschechica Bohdal in codd. B 2. 2ª addita est. 5) Cf. 'Archiv' VIII, p. 828; SS. XVII, p. 711. Hic liber in priore editione B 6, sequens B 6ª signatus est. 6) Nam f. 20'—24'. legitur: Catonis explicatio versuum moralium cum interpretatione Bohe-

continuatione ex Martini Chronico descripta continet. Prologus omissus est et post initium Cronicae Minoris sequitur
particula ex Martini Oppaviensis Chronico sumpta, sequente
parte Cronicae Minoris omissa, quae demum ab anno nativitatis Domini transscripta est. Omnium quos unquam legi hic
codex mendosissimus est, multae sententiae ita sunt corruptae,
ut nemo hoc solo libro usus intellegere posset quae dicantur,
permulta verba ita depravata, ut ne sagacissimus quidem
ea coniectura emendare posset. Attamen hic liber non penitus
neglegendus erat, qui saepe facit, ut lectiones huius classis

cognosci possint, ubi B 2 vel B 3 vitiosa habent.

B 3) signavi codicem Pistorii deperditum, qui olim monasterii S. Aegidii Brunsvicensis, Pistorii tempore Heinrici Petreii fuit, ab illo Script. rerum German. (Francofurti 15 1583) I, p. 705 - 752 (ed. 3. curante Struvio I, p. 1057-1113) editum; qui duos titulos huic operi indidit. Ante prologum and eum legitur: Chronicon excerptum de diversis chronicis summorum pontificum et imperatorum etc., post prologum Compilatio chronologica, quo titulo etiam singulae 20 paginae signatae sunt. In hoc codice aliquot loci, praeter eos qui etiam in codd. B2.2ª desunt, omissi erant. Post Cronicam Minorem recensionis anni 1265. seguitur Continuatio a. 1270 -1300, nobis septima, tum Annales monasterii S. Aegidii Brunsvicensis a. 1303—1474. subiuncti sunt. Hos enim 25 demum ab a. 1303. incipere ex eo iam cognoscere potes, quod ab hoc loco post narratiunculas copiosiores brevissimae et tenuissimae notitiae scriptae sint, maxime vero ex eo probatur, quod cum multis locis Cronicae Minoris longiores relationes a. 1294. 1298. 1300. Continuationis septimae auctor 30 Cronicae Reinhardsbrunnensis<sup>1</sup>, ex sequentibus annalibus nihil exscripserit: cuius codicem proximum fuisse huic Pistorii etiam ex eo perspicis, quod monachus Reinhurdsbrunnensis etiam additamentum a. 1154. huius classis descripserit2. Hanc Continuationem septimam<sup>3</sup>, nescio quo loco scriptam<sup>4</sup>,

nica (Tschechica). Huic praecedunt f. 8'—20': Incipit Cronica Michardi (!) episcopi Cremenensis (!) tractans de materiis biblie et aliarum historiarum. Obiit in mense Iunii anno Domini M°CCCXV° (!). Sichardus in coriā suam (!) dicit: Quod anno Augusti Octaviani X° defecit pontificatus Iudeorum etc. Excerpta ex priore parte Chronici Sicardi Cremonensis nullius pretii. — Cf. de hoc codice 'Archiv' X, p. 665 sy. 1) SS. XXX, p. 639. 641 sq. Ex qua Cronica sententia a Pistorio omissa suppleri et menda eius corrigi potuerunt. 2) Ib. p. 536. 3) Ab uno auctore hanc conscriptam et post a. 1288. inceptam esse censeo, qui pontifices a. 1277—1288. electos uno tenore recensuerit. 4) In

edidi SS. XXX, p. 719 sq. Pistorii editio non solum mutila est, ut dixi, sed etiam mendis gravissimis scatet, saepe non-nulla verba omissa, alia male transposita sunt; quod non mirum, cum Pistorius unum codicem non ante saec. XV. ex. scriptum¹ habuerit². Cuius editionem cum Leibnitius, SS. 5 rerum Brunsvic. III, p. 558—600, recudendam curaret, animadvertens postremam partem in monasterio S. Aegidii Brunsvicensi scriptam esse, a monacho huius ecclesiae totum librum compositum esse opinatus, Chronicam S. Aegidii non bene nominavit³, quo sub titulo tres diversae eius partes ple-10

rumque citabantur.

Tertia classis librorum recensionis B complectitur codices B 4. 5. 5° et archetypum recensionis fratris Suevici ordinis Praedicatorum (D). Hi codices id singulare habent, quod non puram recensionem B praebent. In archetypo enim 15 eorum, qui recensionem hanc continebat, Continuatio brevissima a. 1265—1274°, nobis tertia, addita est, in qua duo loci ex Continuatione quartae editionis, prima nostra, descripti sunt, et ex eodem codice quartae recensionis, ex quo hi sumpti sunt, haud pauci loci adiecti sunt 5. Hos in 20 marginibus foliorum et archetypi illius et exemplarium quorundam ex eo transscriptorum scriptos fuisse patet 6, cum non omnes codices huius classis et recensionis D omnes hos locos contineant, unde cognoscis ab aliis scribis alios locos in marginibus scriptos non receptos esse. Haud dubito, 25 quin liber archetypus huius classis in conventu fratrum Prae-

Thuringia vel in Saxonia eam conscriptam esse conicies, cum exemplaria Cronicae Minoris hac Continuatione auctae in monasteria Reinhardsbrunnense et S. Aegidii Brunsvicense allata sint. 1) In prologo enim numerus MCCLXI, in MCCCCLXXIV, mutatus est. Et si Cronica Minor 30 et Annales S. Aegidii in Pistorii codice diversis manibus diversi temporis scripti fuissent, hic animadvertisset non unum opus se edidisse. Sed in praefatione scripsit: Compilatio Chronologica e diversis Chronicis ab anonymo authore excerpta. 2) Multas rubricas narrationibus praescriptas, ex codice procul dubio sumptas, Pistorius habet, quas non adnotavi. 35 3) Non recte W. Wattenbach, 'D. GQ.' ed. 6. II, p. 464, Pistorii magnam compilationem et Leibnitii Chronicam S. Aegidii, tamquam diversa duo opera essent, distinxit. Leibnitius, SS. III, p. 19 sq., e coniectura quaedam menda editionis Pistorianae recte correxit. 4) Sed in archetypo codicum B 5. 5a additum est Gregorium IX. a. 1276. defunctum esse. 40 5) Hoc sine ulla dubitatione dicendum est, cum et loci recensionis quartae in codicibus huius classis inveniantur, qui in recensione B exstabant, in quarta vero recensione mutati vel transpositi sunt, ut de eadem re bis in his libris relatum sit, ut talibus locis adnotavi. 6) Unus eorum a. 1241, qui tantum in B 4. 5ª invenitur, etiam nunc in uno horum 45 codicum in margine scriptus est.

dicatorum Erphordensi scriptus fuerit. In eo enim additum erat a. 1228. fratres Praedicatores Erphordiam advenisse, quod etiam in Annalibus eorum supra p. 81. dictum est, contra omissum quod in Cron. Minore traditur, fratrem 5 quendam ordinis Praedicatorum Erphordensem a. 1262. fulmine ictum esse1; omissa sunt etiam quaedam ad ordinem Minorum spectantia. Atque facile fieri potuit, ut in hoc conventu liber recensionis B ex quarta recensione fratrum Minorum Erphordensium augeretur, ut exemplar huius libri in 10 conventum quendam Suevicum ordinis Praedicatorum Erphordia asportaretur. Cum Continuatio communis codicum B(4). 5. 5ª. D usque ad a. 1274, producta sit, eorum archetypum hoc anno scriptum fuisse apparet. Libri huius classis sunt: B 4) Codex Vindobonensis bibl. palatinae nr. 364 15 (Hist. prof. 72), membr. fol., olim Liber S. Marie virg. in Newnburga claustrali<sup>2</sup>, extrema parte f. 201-213. (p. 423) -448) Cronicam Minorem manu saec. XIV. in. pulchre et perarte in longis lineis, sed mendosius scriptam continet3, quae in hoc libro iam desinit in a. 1256, verbis partes 20 Christianorum ultra mare, sed sequens folium iam diu abscisum — nam extrema pagina codicis, ut nunc est, per diutinum tempus tegumentis a non compacti valde detersa est - codici Vindobonensi eiusdem bibliothecae nr. 373 (Hist. prof. 83) insutum 5 eius f. 8. est, cuius pagina recta 25 sequentem partem Cronicae Minoris continet, sed haec iam desinit in extrema linea huius folii in a. 1264. verbis miserabiliter submerserunt. Neque tamen dubitari potest, quin reliqua non solum, sed et Continuatio III, quam codices B 5. 5ª. D praebent, in archetypo huius codicis extiterint. 30 Pro his vero alter scriba monasterii Neuburgensis in pagina versa initium Historiae annorum 1264—1279.6 usque ad

<sup>1)</sup> Ne quis crederet hoc divina ultione factum esse. 2) De quo cf. 'Archiv' X, p. 461 sqq.; SS. IX, p. 484.606; Tab. codd. manuscr. Vindob. I, p. 56. 3) Aliquoties in hoc libro rubricae narrationibus praescriptae sunt, ut Nota de conciliis. Diverse hereses. De papa muliere. De calice etc., quas in apparatu critico non adnotavi. 4) Tegumenta, quibus liber nunc compactus est, sunt anni 1669. 5) Quod cum olim coniecissem, nunc Lechner socius noster inspecto utroque codice confirmavit, qui mihi perscripsit hoc folium minime fuisse extremum quaternionis, 40 ut W. Wattenbach, 'Archiv' X, p. 464, dixit, sed foliorum 13, quae in cod. 364. Cronicam Minorem continent, duodecim priora sunt sex folia duplicia, cohaerentia, folium 13. separatum est, cui addendum folium 8. codicis 373, quod itidem separatum fuit. In pagina versa folii 8. sub textu quidem XXI (non XXIV) manu scribae huius paginae scriptum est, 45 quod quomodo explicandum sit, non patet. 6) SS. IX, p. 649 sqq. editae.

a. 1267. scripsit, cuius reliquam partem periisse patet<sup>1</sup>. Folii 8. codicis 373. olim W. Wattenbach b. m. apographon fecit. Aut archetypum codicum B 4. 5. 5<sup>a</sup> aut codicum B 5. 5<sup>a</sup> a. 1276. scriptum erat, ut ex adnotatione p. 504, n. 4. apparet.

Codices enim B 5. 5ª ex eodem libro mendosius scripto s

profecti artissime inter se cohaerent2, scilicet

B5) Codex Briegensis gymnasii Fb 77 (Ms. d2), membr. fol., olim ecclesie sancte Hedwigis in Brega, 136 foliorum, quorum f. 54—87, in binas columnas divisa, Cronicam nostram cum Continuatione tertia manu saec. XIV. in. magnis 10

litteris nitide nec nimis mendose scriptam continent3.

B 5°) Codex Vindobonensis bibliothecae palatinae nr. 436 (Hist. prof. 478), membr. fol., saec. XIV, qui duodecim foliis in binas columnas divisis hanc solam Cronicam continet. Multa mendose scripta ab ipso scriba et posteriori-15 bus manibus correcta sunt. Cum in codice, ex quo hic descriptus est, folium extremum falso loco insutum esset, extrema pars 5 Cronicae falso loco f. 6°-7°. in hoc scripta est. In marginibus multa nullius momenti posterioribus manibus adscripta sunt, nunc ex parte a bibliopego abscisa.

1) Aut igitur extremum folium codicis, ex quo Cronica Minor in exemplar transscripta est, perierat, aut, quod magis arridet, Claustroneoburgenses extremam partem illius libri neglexerunt, cum Historiam a. 1264—1279. transscribendam haberent. Conicere posses iam auctorem Historiae annorum 1264—1279. Cronicam Minorem recensionis B legisse, 25 cum de cometa a. 1264. scribens eiusdem loci Isidori, qui in Cron. Minore laudatur, mentionem fecerit. 2) In utroque libro eaedem rubricae, quae in B4 inveniuntur, et permultae aliae insertae sunt, quas non adnotavi. 3) Posterior manus in marginibus multa e coniectura corrigere trustra conata est. — Reliqua quae in eo exstant vide 'Archiv' XI, 30 p. 712; SS. XXIV, p. 174, n. 7. — F. 136. hi versus scripti sunt:

Conversio sancti Pauli. Clara dies Pauli designat fertilitatem, Si fuerint venti, generantur prelia genti, Si fuerint nebula, pereunt animalia multa, Si nix vel pluvia, designat tempora cara.

Sequentur duo versus, quos supra p. 385, n. 4. edidi. 4) In B 5. 5° sequitur notitia brevis, inscripta Quatuor magna concilia, quae et in codice C 2 f. 155. legitur, in archetypo igitur huius classis ex libro quartae recensionis huius Cronicae transscripta erat. In utroque codice 40 B 5. 5° etiam nota addita est e clausula catalogi pontificum codicis C 2 descripta. Vide p. 512. 5) Cum Cont. III. et notitia de quatuor conciliis (ab his verbis ab officiis et beneficiis perpetuo sub a. 1256/7), quae scripta sunt post verba ponatur, et quod incensum in gestis Gregorii I. Quod correctum est his verbis f. 6° etc. quere in fine tercie columpne 45 post istam circa tale signum ·)(·, et Ea que secuntur in proximis tribus columpnis usque ad tale signum ·)(· debent stare in fine huius cronice sive tractatus. Et f. 12° Residuum quere ante sex folia circa tale signum ·)(·.

Iterum iam post duos fere annos auctor noster, ut videtur, novam continuationem addidit. Hanc enim a fratre quodam ordinis Minorum compositam esse primo aspectu apparet ex iis multis quae de fratribus Minoribus diversa-5 rum terrarum narrata sunt. Etiam in Thuringia eam scriptam esse ex ipsa patet 1. Erphordiae quidem in ea mentio non facta est, sed cum quartam recensionem, in quam haec continuatio recepta est, in conventu Minorum Erphordiae scriptam esse infra demonstraverimus, hanc etiam ibidem 10 ortam esse constat2. Ultimo loco unici codicis, qui hanc recensionem continet, Conradinus in Italia prosperari, iam a Romanis in senatorem Urbis electus esse dicitur, quod aliquot septimanis post diem Iulii 24. anni 1268, cum de Conradino a Romanis recepto in Germaniam relatum esset, 15 antequam de eo die Aug. 23. debellato quidquam Erphordiae innotesceret, scriptum esse apparet. Sed hic locus, qui in quartam recensionem non receptus sit, nescio an iam ab alio scriptore additus sit3. Ideo eum remotum a Continuatione I. sub titulo Continuationis II. edidi. Caeterum postrema res 20 in continuatione tertiae recensionis memorata die Oct. 19. anni 1267. facta est, ut hoc anno exeunte, certe ante medium annum 1268. haec conscripta videatur. Quod et ex eo probatur, quod auctor civitatem Ioppen et castrum Montis Bellifortis in Terra Sancta adhuc a Christianis teneri dixe-25 rit, quae iam a. 1268. Mart. 7. et Apr. 15. a soldano Bibars capta sunt. Cum Cronica hac continuatione aucta in exemplar transscriberetur, omnia fere additamenta recensionis B recepta sunt, nonnulla vero horum omissa, et iterum pauca guidem ab auctore ipso, ut opinor, addita. Cum igitur 30 non omnia additamenta recensionis B in hanc tertiam transsumpta sint, non facere possum, quin censeam in hac conscribenda et codicem autographum recensionis A et archetypum recensionis B adhibitos esse. Sane ubique fere unicus codex tertiae recensionis, si eius menda et quae in hac 35 editione mutata sunt neglegis, cum lectione recensionis A, non cum mendosa et depravata lectione recensionis B con-

<sup>1)</sup> Praesertim cum pestilentia a. 1267. in Thuringia facta commemorata sit. 2) Quod et iis quae de opusculo in appendice (III) edito disserui probatur. 3) Sane etiam in quarta recensione hic locus omitti potuit, 40 si ab ipso auctore Continuationis a. 1266—1267. scriptus fuisset, cum iam scriptor Conradinum devictum, captum, decollatum esse sciret. Sed scrupulus obstat, quod annus incarnationis 1268. huic loco non praemissus sit, ut hic auctor facere solet. Nec talis est hic locus, quem facile a fratre ordinis Minorum scriptum esse credas.

venit. Nullum scriptorem novi, qui hanc recensionem exscripserit, et cum unum tantum eius librum habeamus, apparet quidem hanc etiam recensionem in publicum emissam esse, antequam Continuationis I. pars II. a. 1268—1272. adderetur, sed non in multa exemplaria transscriptam esse. Unicus 5

eius codex qui exstat est

C 1) Mellicensis monasterii celeberrimi H 59 ¹, membr., formae quadratae minoris, 80 folia numerata, in binas columnas divisa, et unum his praefixum, non scriptum, continens, una manu saec. XIV. (ante a. 1350) nitide ac 10 diligenter, sed aliquantulum mendosius scriptus. F. 1ª—2ª. catalogum pontificum² et f. 2ª—3°. imperatorum³, f. 3°—4ª. indiculum episcopatuum⁴, quem auctor Cronicae Minoris legisse videtur⁵, f. 4ª—11˚. opusculum de ordinatione ecclesiae et missae in appendice (III) editum continent. Tunc sequitur 15 f. 11˚—65˚³. Cronica Minor cum Continuationis I. parte I. (a. 1266—1267) et Continuatione II. (a. 1267. 1268). Nonnulla verba liberius mutata, multa a scriba, ut videtur, transposita sunt. Signis bene distinctae sunt sententiae et earum particulae. Altera manu menda scribae multa ex 20 archetypo huius codicis correcta sunt 6.

Quarta denique recensio edita est anno 1272, continuatione a. 1267—1272. copiosa (Continuationis I. parte II) addita; quae iam scripta esse videtur, antequam de Gregorio papa X. electo (a. 1271. Sept. 1) nuncius Erphordiam ad-25 veniret. Extrema particula, qua de electione Gregorii relatum est, postea demum ab auctore addita esse videtur. In hac recensione prima particula Cronicae non modo retractata mutataque, sed penitus innovata est, multis priorum recensionum omissis aliisque permultis substitutis. In reliquis 30 partibus Cronicae permulta addita sunt. Hanc etiam recen-

<sup>1)</sup> Olim R 3. Cf. 'Archiv' X, p. 607. In priore editione signatus erat B 1. 2) Incipit kathalogus apostolicorum. Petrus apostolus papa — Gregorius papa Xus (sola nomina). Hucusque omnes pape. Summa omnium CXCV (postea deletum et in 194 mutatum). 3) Katha-35 logus imperatorum. Iulius Cesar — Fridericus imperator. Hucusque omnes imperatores Romanorum. A. 1272. igitur aut 1273. codex archetypus huius libri scriptus videtur fuisse. 4) Nota, quod (= quot) episcopatus sunt per universum mundum. Rome sedes pape — — in Marrochio est unus. 5) Vide quod ad a. 1245. adnotavi. 6) F. 65b 40 — 80d. continent opusculum inscriptum: Incipit de sanctis et de tribulacionibus eorum, cuius extrema pars periit. 7) Nam sub a. 1269. legitur: cardinalium, qui sunt IX nec in eleccione pape concordare volunt. Sane fuerunt et voluerunt auctor scripsisset, si haec scribens Gregorium X. electum esse iam scivisset.

sionem in conventu fratrum Minorum factam esse facile demonstratur. In continuatione a. 1267—1272. quidem nihil quod ad civitatem Erphordensem pertineat, sed quaedam de rebus Thuringicis, permulta de fratribus Minoribus in hac et 5 locis in hac recensione additis, atque in his etiam Erphordensia legis. Et in hac recensione iidem libri exscripti sunt, quos in prima et secunda adhibitos esse vidimus, inprimis Ekkehardi codex Montis S. Petri cum auctario, tum Lamperti Annales. Eusebii Historia ecclesiastica translata a Rufino, Orosii 10 Historiae, Petri Comestoris Historia scolastica, Isidori Etymologiae, tum libellus ille fabularum Romanarum, quem cum Mirabilibus Romae quodammodo cohaerere supra p. 494. diximus, collectio Vitarum sanctorum, quam in prima recensione adhibitam esse vidimus 1, Gregorii Magni Dialogi, Glosa Bib-15 liae, Gratiani Decretum et Decretales Gregorii IX. Unus locus ut plura in recensione mima cum Bonizonis Decreto convenit2. Etiam vero libri in prioribus recensionibus nondum adhibiti in quarta exscripti sunt, maxime Iacobi de Varagine Legenda Aurea. Neque eius locos postea ab alio quo-20 dam quartae recensioni insertos esse conicere potes, cum unus eorum in archetypum codicum B 4. 5. 5ª. D, iam anno 1274, ut supra p. 505, vidimus, scriptum, transsumptus sit. Apparet igitur Legendam Auream iam aliquanto tempore ante a. 1271, quod hucusque, quod sciam, ignorabatur, com-25 positam esse<sup>3</sup>. Sane recte coniciemus aut a. 1271. aut paulo ante hunc annum Iacobi librum in conventum fratrum Minorum Erphordensem allatum esse 4. Huius praesertim chronicon brevissimum capiti 181. insertum<sup>5</sup>, sed et alia capita auctor quartae recensionis exscripsit. Praeterea particulam 30 Oliveri Historiae Damiatinae de Machometo, versus Sibyllae de Christo ex sermone falso Augustino attributo, Ignatii epistolas spurias integras transscripsit, unum locum ex Innocentii III. papae libris mysteriorum missae 6 excerpsit. Tum

<sup>1)</sup> Quod maxime ex eo probatur, quod fabula de Leone papa Arriano 35 in prima recensione narrata in hac recensione ex eadem legenda aucta sit. 2) Etiam indiculum ordinum religiosorum eundem, qui in recensione prima exscriptus est, auctor quartae adhibuisse videtur. 3) Ante a. 1273, quo Rudolfus rex electus est, hoc factum esse statui potuit, cum Iacobus in clausula chronici brevissimi c. 181. inserti Friderico II, de-40 functo sedem imperii hucusque vacare dixerit; cf. SS. XXIV, p. 167. 4) Iam quidem primae recensionis paucissima quaedam cum Iacobi libro quodammodo conveniunt, sed haec non tanta ac talia sunt, ut iam tunc auctorem hunc librum habuisse censeri possit. 5) Cuius pars posterior SS. XXIV, p. 167–171. edita est. 6) Qui libri etiam in opusculo

vero habuit Annales Erphordenses, ex quibus ab a. 1083. quaedam Cronicae inseruit. Atque quae ex his inter a. 1083 -1099. excerpsit cum exemplari Annalium Moguntinorum-Wirziburgensium in Cronica S. Petri descripto 1 ideoque cum hac Cronica conveniunt. Inter ea pauca, quae inter 5 a. 1105. et a. 1197. ex his sumpta exhibet2, paucissima quidem cum Cronica S. Petri quodammodo conveniunt, minime vero ex hac exscripta ea esse censeo. Tum quae ex his inter a. 1219-1254. (1255) excerpsit pleraque cum Cronicae S. Petri parte II. a. 1276. composita conveniunt, quod evenit, 10 cum monachus Montis S. Petri eosdem annales exscripserit3. Caeterum de ratione, quae inter hos annales et Cronicam S. Petri intercedat, in 'N. Archiv' XXIV, fasc. 2. disseram. Hoc loco addo eosdem annales iam in prima recensione Cronicae adhibitos esse mihi videri. In hac et secunda et 15 tertia enim sicut et in quarta legitur4: Gregorius papa fecit crucem predicari ... contra Stetingos, de quibus V milia et XXV homines a cruce signatis in ore gladii occisi sunt, in quarta sola legimus: A. D. MCC 34. Stetingi occisi sunt, scilicet V milia et XXV, in diocesi Bremensi 5, 20 Nec solum ex libris iam in prima recensione adhibitis auctor quartae plura addidit, sed etiam aliquot locos ex his exscriptos cum illis contulit. Aliquoties enim in hac recensione Ekkehardi lectio restituta est, quae in prioribus aliis verbis scriptis mutata erat.

15

Iam hinc oritur quaestio, utrum ab ipso auctore huius Cronicae, an ab alio fratre Minore conventus Erphordensis haec quarta recensio facta sit. Sane non invenies, cur continuationem in hac additam a. 1267—1272. non ab eodem auctore scriptam esse censeas ut continuationes a. 1262—1265. alterius et so a. 1266. 1267. tertiae recensionis. In his tribus praeter quaedam in patria et in Thuringia gesta alia multa legis de rebus in Italia, Gallia, Anglia, Prussia, praesertim in Terra Sancta gestis, quae fratres Minores e terris externis adven-

in appendice (III) edito adhibiti sunt. In secunda recensione Cronicae \$5 hoc opus ab Innocentio papa compositum esse dicitur, quod in prima recensione deest. Conicies igitur inter annos 1261. et 1265. hoc in conventum fratrum Minorum Erphordensem allatum esse. 1) Cf. supra p. 120. 2) Qui sub a. 1087. falsissime posuit quae in annalibus exscriptis ad a. 1187. 1194. 1195. 1197. relata erant. 3) Cf. supra 40 p. 76. 4) Sub a. 1241. Auctor enim de rebus gestis pontificum referens non curavit ordinem temporis. 5) Etiam quod in prioribus recensionibus dicitur a. 1223. fratres Minores Erphordiae mansionem recepisse, eodem loco in quarta repetitum est, sed idem alio loco in hac iterum relatum est.

tantes vel in capitulis provincialibus convenientes narraverunt vel scripta attulerunt vel miserunt<sup>1</sup>. Porro cum auctorem Cronicae quondam Romae fuisse viderimus, sunt etiam, ex quibus scriptorem recensionis quartae Romam vidisse 5 conici possit, cum bis dixerit in ecclesia dicta Ara-caeli Romana tunc fratres Minores habitasse, ihi esse imaginem S. Mariae a Luca evangelista pictam, tunicam inconsutilem Domini in ecclesia Lateranensi et imaginem Veronicae Romae servari<sup>2</sup>. Observabis etiam eum de aliis ecclesiis Romanis 10 nonnulla addidisse, et miraberis, quod scriptor Erphordensis tanta de ecclesiis Romanis adnotaverit, nisi ipse eas vidisset. Contra oppones quod iam supra p. 510. diximus, duobus locis eadem quae iam in prima recensione narrata erant in quarta iterum addita esse et notabis idem etiam aliis locis 15 factum 3. Nec tamen hoc observato moveor, ut ab auctore Cronicae quartam recensionem non editam esse censeam. Immo alia etiam sunt vel minoris momenti<sup>4</sup>, quibus persuadeor, ut etiam quartam recensionem auctori Cronicae attribuam, quamvis hoc non ita demonstrare liceat, ut nemo in 20 dubium vocare possit. Alius scriptor sane non modo primam partem libri transformasset, sed in reliquo etiam libro plura, ut opinor, mutavisset.

Unus liber huius recensionis ad nos pervenit, quamvis multi codices eius, ut videbimus, olim in Germania septen-25 trionali extiterint, qui est

C 2) codex Monacensis bibliothecae regiae Lat. nr. 12260, olim monasterii Raitenbuchensis nr. 60 5, chartac. 4°,

1) Ut in Continuationis I. parte I. litteras Clementis IV. papae, in parte II. longam relationem duorum fratrum Minorum de signo solis 30 a. 1270, prophetiam et versus de discordia cardinalium in electione pontificis a. 1269. ex Italia in Germaniam missos. 2) Nota etiam hunc fabulam narrasse de Paulo apostolo et Virgilio, quae nusquam alibi hucusque inventa est, nisi in cantu ecclesiastico Mantuano. Conicere ergo potes hunc eam Mantuae audivisse. 3) Velut sub Iustino I. loco pri-35 mae recensionis descripto, quo hic imperator ab Agapito papa consecratus esse dicitur, in quarta recensione idem iterum adnotatum est addito anno incarnationis. Etiam pugna apud Welfesholz commissa iam in prioribus tribus recensionibus memorata erat, qui locus in quarta recensione descriptus est, correcto errore gravissimo, quo haec pugna tempore Gregorii 40 papae facta esse dicitur, tum vero iterum in hac recensione de hac pugna ex annalibus Erphordensibus relatum est. 4) Auctor Cronicae saepe adnotavit, quo die festa sanctorum virorum celebrentur. Idem quartae recensionis auctor adnotavit, ubi Frontoni Petragoricensis et Herminigildi mentio facta est. 5) In primo folio libri antiquis tegumentis 45 saeculi XV. compacti manu saec. XV. scriptum est: Raydtenpuch, fol. 3.

(in priore editione signatus B2), in cuius foliis 133—153. in binas columnas divisis Cronica Minor cum tota Continuatione I. saec. XV. a docto quodam viro satis accurate scripta Sequitur f. 154-155'. catalogus apostolicorum et imperatorum sola nomina continens, quorum prior desinit 5 Adrianus papa 5<sup>us 2</sup>, alter Fridericus II, et index episcopatuum; quae scriptiunculae omnes etiam in codice C1 exstant. In margine inferiore f. 154. post catalogos a scriba adnotata sunt: Clemens fuit successor Petri in papatu, VIII, q. I: Sismon Petrus. Sanctus Linus et sanctus Cletus 10 in episcopos ordinati sunt a Petro apostolo, ut sui essent coadiutores, VIII, q. I: Si Petrus princeps 3. A beato Petro apostolo, qui fuit primus papa, usque ad papam Gregorium decimum omnes fuerunt CXCVI pape, Lino et Cleto et femina que fuit papa non conputatis. haec de numero paparum in codd. B 5.5ª. D diversis locis repetita sint, perspicis haec iam in archetypo quartae recensionis adnotata fuisse, exinde descripta esse ab eo (fratre ordinis Praedicatorum Erphordensi) qui archetypum codicum B 4. 5. 5a. D exaravit 4.

15 6

Haec quarta recensio in multis libris exscripta est, ac primo, ut iam p. 504. dixi, ab eo qui anno 1274. librum secundae recensionis ex ea auxit; tum anno 1277. a monacho Montis S. Petri Erphordensis in secunda parte Cronicae S. Petri<sup>5</sup>, quam littera P signavi, cuius auctorem archety-25 pum eius legisse forte coniciendum est; annis 1304. et 1307. a Sifrido de Balnhusin, signato littera S, in duobus libris historiarum eius <sup>6</sup>; deinde post medium saec. XIV. in Conti-

manu saec. XVII: Sum S. V. Mariae in Rottenbuech. Cf. Catal. cod. Lat. bibl. reg. Monac. II, 2, p. 62.

1) F. 148a. omissa magna particula libri infra f. 149a-d. scripta est, cum unum plurave folia 1) F. 148a. omissa magna 30 libri descripti falso loco insuta essent. Hoc a scriba signis positis correctum est, qui adnotavit: Attende ordinem ibi, quia exemplar non 2) Huius et praedecessoris eius Innocentii V. nomina fuit correctum. procul dubio iam in archetypo huius recensionis, quae a. 1272. desinit, 35 post diem Iul. 10. a. 1276. addita erant, cum ne Iohannes XXI. quidem . a. 1276. Sept. 15. electus additus sit. 3) Citata ergo sunt Grat. Decr. 4) Vide quae supra p. 506, n. 4. de notitia II, C. VIII, q. 1, c. 2. 1. conciliorum monui. - F. 158. cod. C2 scripti sunt Versus de Carthusiensibus nimis corrupti, qui leguntur in Chron. Theoderici Engelhus ed. 40 Mader p. 209. Sed in codice additi sunt duo versus praecedentibus iocose repugnantes:

Optimus ille michi status esse videtur et ordo,
In quo pre cunctis olla, gugulla, calix.
5) Cf. supra p. 126. 6) SS. XXV, p. 682. Si liber homo huius 45

nuatione Chronici universalis Saxonici Erfordensi surra edita1: circa a. 1415. ab auctore Isenacensi in cronica illa quae vulgo dicitur Historia landgraviorum Eccardiana, signata L. Circa a. 1425. Nurenbergensis quidam, ut vide-5 tur, magnas partes huius recensionis Conradi Halberstadensis Cronographiae inseruit2, cuius compilationis apographon continet codex Hannoveranus bibliothecae regiae XIII. 753. circa a. 1460. scriptus<sup>3</sup>. Huius codicis exemplar penes nos est, lectio eius littera H signata est. Circa a. 1475. 10 Theodericus Pauli de Gorcum, signatus Th., saltem ex Continuatione I. huius recensionis in Speculo historiali inedito quaedam exscripsit4. Hi libri faciunt ad textum Continuationis I. et praesertim partis II, quam unus codex praebet, recte constituendum, et maxime Cronica S. Petri, in quam 15 omissis locis, quibus de fratribus Minoribus relatum est, reliqua fere omnia 5 transsumpta sunt.

Denique in codice V. Cl. Haiser Turicensis nr. 18. inter partes Chronici rhythmici Iohannis Enikel ampliores loci Cronicae Minoris quartae recensionis in linguam Germanicam versi sparsi sunt. Quae ex Continuatione I. excerpta in ultimis foliis 233'—234'. leguntur post Continuationem I. edidimus . V. Cl. Ph. Strauch cum a. 1877. hunc codicem Berolinum transmissum excuteret, partes ex Cronica Minore sumptas mihi exscribendas tradidit.

25 Cronicae editionem paravissem, sane Sifridi codices autographos iterum pro hac contulissem, sed ne nimis longum tempus in his chronicis Thuringicis traherem, dolens supersedi huic labori, usus iis tantum partibus Sifridi, quas cum codicibus olim contuleram. 1) Cf. supra p. 444.

2) Num ipse Conradus quandam recensionem Cronicae Minoris exscrip-

30 serit, hucusque apud me non constat, cum codices Vaticanus et Vindobonensis Chronographiae eius non ita a nobis evoluti sint, ut hoc diiudicare possim. 3) Cf. SS. XXX, p. 505 sq. 4) W. Focke, Theod. Pauli in 'Hallische Beiträge z. Geschichtsforschung' I. quasdam particulas huius chronici misero modo edidit ex codice Wratislaviensi, quem ipse

35 evolvi, sed solas particulas Continuationis I. exscripsi, de reliquis, quae ex Cronica Minore sumpserit, non curavi. Nota vero Theodericum etiam exscripsisse Cronicam Reinhardsbrunnensem, in qua magnae partes Continuationis I. huius recensionis ex Cronica S. Petri Erfordensi receptae sunt. Et locus a Focke p. 50, cum permultis mendis editus in Cron.

sunt. Et locus a Focke p. 50. cum permultis mendis editus in Cron. 40 Reinhardsbr. legitur, sed lectio eius magis cum Cron. Minoris Cont. I. convenit, et loci ab illo p. 46. 77 sq. corrupti potius quam editi non, et unus ab eo omissus (cod. Wratislav. f. 249) non integer in illa exstant. Cf. supra p. 139 sq.; SS. XXX, p. 513. 5) Prophetiam et versus de discordia cardinalium partis II, qui in Cron. S. Petri non recepti sunt,

45 exscripserunt H et Th. 6) Ut in Cont. Erford. supra edita cz et zc pro simplici z saepissime scripta (ut czu, zcit, holcz, gancz) in z mutavi, pro ey saepe scripto (praesertim in eyn) ei posui.

Perquam difficile est cognitu, quonam modo recensio quarta conscripta sit. Conicies sane, quod verisimillimum est, archetypum recensionis tertiae ad hanc novam conscribendam exemplatum esse 1. Atque persaepe C 2 cum C 1 contra omnes alios codices convenit, et locorum in tertia s recensione additorum pauci in C2 recepti sunt, alii vero pauci ibi desunt. Tum vero etiam C 2 cum A haud raro convenit, C1 cum B concordante, omissi sunt etiam in C2 loci in B additi, qui in C1 transierunt. Saepe etiam C2 cum B stat contra A. C 12, habet etiam locos in B additos, 10 qui in C1 non transierunt. Quin etiam menda gravissima nonnulla cum B habet C2, ubi A. C1 sola veram praebent lectionem, ut iam supra p. 498, n. 4. adnotavi3. Sed ibi archetypum huius recensionis minime corruptam lectionem huius codicis habuisse patet ex Cronica S. Petri, supra 15 p. 244, l. 29, ubi vera lectio habetur, et sic etiam aliis locis haec Cronica veram habet lectionem, ubi in C2 menda cum recensione B communia reperiuntur 4. Haec igitur menda fortuito, scribis errantibus vel male verba mutantibus, in hunc codicem irrepsisse opinor; quod si tibi minus probabile vide-20 bitur, conicere potes eum qui archetypum codicum B 4.5.5ª. D scripsit et ex libro recensionis quartae ampliavit in hoc libro quaedam ex exemplari suo recensionis B male mutasse, ex hoc codice exemplar C 2 profectum esse. Sane constat non solum archetypum codicis C 1 in recensione quarta conscri-25 benda adhibitum, sed et recensiones A et B quodammodo scriptori usui fuisse.

ti

25 (

f.

re co

30 et

35 M

dic

hoo

tru

nuc

elec

40 ab

Liber quidam ex archetypo codicum B 4. 5. 5<sup>a</sup>, qui a. 1274. desiit, descriptus brevissimo tempore post hunc annum in Sueviam delatus a quodam fratre ordinis Praedicatorum 30 conventus Constantiensis a. 1276. transformatus vel potius

<sup>1)</sup> Secundum institutum meum recensiones tertiam et quartam singulis litteris C. D signare debuissem, sed exprimere volui siglis usurpatis codices C1 et C2 proximos sibi esse et utriusque recensionis unum tantum codicem exstare, unde fieri potuit et persaepe contigit, ut fortuito 35 lectio alterius horum cum libris aliarum recensionum conveniret. 2) Vide praesertim locum sub Damaso p. 568. ex A, B. D, C1, C2 quater editum, ubi C2 cum B. D convenit. 3) Ubi C2 cum B. D habet: Clericos quippe collectos multipliciter affligi procuravit, ubi A1. C1 recte: Clericos quippe collectis et taliis mult. affl. proc. 4) Velut non multo 40 post locum modo allatum vera lectio est: seduxerunt to tum mundum, ut in Cron. S. Petri, supra p. 245, l. 14. legitur, sed C2 cum B. D habet: sedux. o m n e m mundum. Paucis vero lineis superius, ubi A1.2. C1 sola veram habent lectionem habet sub se XXII suffraganeos, in Cron. S. Petri etiam cum C2 et B legitur XII suffrag.

adulteratus est 1. Qui cum illum librum describeret, multa verba, ut stilum, ut sibi videbatur, expoliret, mutavit vel transposuit, nonnulla correxit, plurima, quae ipse male intellexit, depravavit, paucissima et haec in extrema parte omnia sad ordinem Praedicatorum spectantia addidit, inter quae adnotavit a. 1235. fratres Praedicatores locum Constantiae recepisse, unde eum in hac civitate scripsisse apparet. Quae auctor Erphordensis in laudem Francisci atque ordinis Minorum scripserat, iste de Dominico fundatore sui ordinis et 10 de fratribus Praedicatoribus, pervertens illius verba, dixit. Quaedam de fratribus Minoribus et quae de Dominico dicta sibi non placebant omisit, denique continuationem brevissimam (Cont. IV. partem I) addidit, qua de solius Innocentii V. papae, fratris ordinis Praedicatorum, rebus gestis 15 egit. Unde patet eum a. 1276. mense Iulio, antequam de Adriano V. papa eodem anno Iul. 11. electo Constantiam nuntius advenisset, haec scripsisse 2. Huius libri exemplari in conventum fratrum Praedicatorum Rotwilensem delato vel ibi scripto alter frater ordinis Praedicatorum ibidem paucis-20 sima de sequentibus pontificibus usque ad a. 1281. addidit<sup>3</sup>, tum alia de magistris generalibus et viris illustribus ordinis Praedicatorum sive ab eodem sive ab alio fratre addita sunt. Ex hoc exemplari Rotwilensi omnes quos habemus huius recensionis (D) codices profecti sunt, ac quidem priores tres 25 (D.1. 1 a. b) ad idem apographon mendosum libri Rotwilensis redeunt, D 1 a. b ex huius apographi exemplari descripti sunt. D 1) Codex Monacensis bibliothecae regiae Lat. nr. 5541, olim monasterii Diessensis nr. 41, membr. 80, f. 1-45. Cronicam Minorem cum Continuationibus III. 30 et IV. saec. XIII. ex., inter a. 1281. et 1283, ut videtur, Iohanne Lombardo magistro generali ordinem Praedicatorum regente 4, accurate et bene scriptam continet 5, foliis in binas columnas divisis. Cuius scriba, vir doctus, non pauca menda

35

40

45

Qui in prologo scripsit hanc Cronicam usque ad annum Domini MCCLXXI (ubi A. B. C1 MCCLXI. habent) ductam esse, sed finem exemplaris ab eo descripti obiter inspiciens errasse censendus est.
 Transsumpta enim clausula codicum B 5.5%, supra p. 506, n. 4. 512. dicta, numeros pontificum usque ad Innocentium V. computavit. Unde hoc loco eum scribendi finem fecisse, reliqua quae in codicibus D sequuntur ab alio addita esse apparet.
 Tum sequitur nota de conventu fratrum Praedicatorum Rotwilensi, ex qua haec ibi scripta esse patet.
 Hic enim in hoc codice additus est in serie magistrorum in Continuationis IV. parte II. Sed Iohannes iam a. 1264. magister generalis electus est.
 Reliqua huius codicis priore tempore scripta fortuito

exemplaris Rotwilensis e coniectura recte correxit<sup>1</sup>, sententias signis bene distinxit. In extremo folio Cronicae Minoris versus memoriales manu saec. XIV. scripti sunt, quos

infra edidi.

D 1ª) Codex Monacensis bibliothecae regiae Lat. 5 nr. 626, olim Hartmanni Schedel, in priore editione C 1 signatus, formae quadratae minoris, cuius folia membranacea 81² solam Cronicam Minorem cum praedictis Continuationibus saec. XIV. in. mendosius scriptam continet. Altera manu paulo posteriore multa menda, erasa plerum-10 que priore lectione, e coniectura correctoris partim correcta, partim depravata sunt, quae nusquam in adnotationibus curavi, solius prioris manus lectiones adnotavi, ubi earum mentionem facere duxi. De hoc et praecedente codice D 1 primus Docen in 'Archiv' II, p.79 sqq. III, p.17 sqq. retulit. 15

nr. 628, membr. fol., quem V. Rev. P. Gabriel Meier, praefectus bibliothecae, precanti mihi benivole Berolinum transmisit, cum in priore editione notitiam eius nondum habuissem. Continet folia 20 in binas columnas divisa, 20 quorum folia 2—20. eadem manu saec. XIII. ex., primum folium altera manu eiusdem temporis, belle, sed aliquantulum neglegentius, omissis multis verbis, scripta sunt. Folia 1—19. continent Cronicam Minorem cum praedictis Continuationibus<sup>3</sup>. Manu saec. XIV. in marginibus folio-25 rum permulta ex Martini Oppaviensis Chronico et Iacobi Legenda Aurea, libris tunc vulgatissimis, sumpta et pauca alia\* addita sunt<sup>4</sup>. F. 19. post Cronicam manu saec. XIV.

cum Cron. Minore compacta sunt, quae vide Catal. cod. Lat. Monac. 30 I, 3, p. 22. In priore editione hic liber C 2 signatus erat. De auctore Cronicae in hoc libro nominato vide supra p. 487, n. 3. 1) Velut ubi D 1 a · b Crisannum (ut liber Rotwilensis habuisse videtur), D 2 Crissannum habent, hic recte scripsit Crisantum. Numerianus recte restituit, ubi D 1 a · b. 2 Numeranus praebent. Talia menda libri Rotwilensis vel 35 scriptoris recensionis D non omnia adnotavi. 2) Numerata sunt 77 folia, sed numeris 7. 14. 16. 26. bina folia signata sunt. Extremum folium, olim vacuum, 82 (78) abscisum est. His subnexi sunt duo quaterniones cartacei vacui, in quorum extremo folio scriptum est: Anno Domini 1452. wart ditz puch ein gepundn. Tegumentis illius anni 40 liber adhuc compactus est. In Catal. cod. Lat. bibl. regiae Monac. I, 1, p. 123. liber saec. XIII. scriptus esse dicitur, quod non verum esse censeo.

3) Continuationis IV. partis II. magna particula neglegentia scribae omissa est. In f. 20. preces ecclesiasticae scriptae sunt. 4) Cum

40 a)

8ci

hu

<sup>\*)</sup> Inter haec notandi sunt duo loci ex Annalibus Marbacensibus

quaedam a. 1350, manu saec. XV. a. 1436—1443. gesta adnotata sunt.

D 2) Codex Berolinensis bibliothecae regiae Lat. qu. nr. 334, membr., saec. XIV, foliis in binas columnas 5 divisis, scriptus, a. 1877. de comitissa de Stolberg emptus est. Cronicae Minori cum praedictis Continuationibus una manu f. 186 d—219 c. scriptae praecedit passionale, cuius extrema pars est caput Legendae Aureae Iacobi de Varagine de s. Pelagio cum cronica Lombardica. Multa ex arbitrio scribae mutata, permulta verba omissa vel transposita sunt. Attamen hic liber saepe veram lectionem recensionis D cum B convenientem servavit, ubi libri D 1. 1 de la ecodem exemplari profecti eadem menda habent. Paucissima ex Floribus temporum fratris Minoris Suevici addita sunt.

10

15

20

25

35

40

90

30

35

Ipse frater Minor Suevicus in Floribus temporum codicem huius recensionis D multo nostris quatuor ex Rotwilensi profectis meliorem, aut archetypum Constantiense aut eius exemplar exscripsit<sup>1</sup>, ex prima enim parte Constantiensi

descripti et duo alii, qui unde sumpti sint, nescio, videlicet f. 15:

Anno Domini MoXCo fund[ata] est Morbacensis ecclesia Ann. Marbac. s[ancti] Augustini a milite Ber. a Glebelliswiler.

s[ancti] Augustini a milite Ber. a G[ebe]liswiler.

Anno Domini M°XCI° Ber[tholdus de] Zeringen dux
Sw[evie] iniciavit civitatem [Fri]burk in Brizkgů[we].

[A]nno Domini M<sup>0</sup>CXXXVIII<sup>0</sup> [fun]datum est mo-f. 15'. nasterium Salem [ord]inis Cysterciensis a mi[lite] Guntramo.

Anno Domini M<sup>0</sup>CLIX. Defunctus est Adrianus papa Kal. Septembr., cepitque scisma famosum inter Alexandrum et Victorem papam.

Haec sane ex Annalibus (Salemitanis?) deperditis descripta esse videntur. Tertia manu saec. XIV. ex. f. 12'. in inferiore margine scriptum est:

Anno Domini DCCC<sup>0</sup>LXIII<sup>0</sup> XII<sup>0</sup> Kal. Februar. Beatus Meingradus occisus est in loco heremitarum a predonibus, quos duo corvi, quos pascebat predictus sanctus, persequebantur eos <sup>b</sup> grossitando in tantum<sup>c</sup>, quod homines advertebant et ceperunt eos, et vivi combusti sunt. Benedictus Deus, qui tradidit impios!

40 a) sic c. pro Burchardo. b) sic c. e) seq. quos del.

liber recenti tempore compingeretur, horum frustula a bibliopego abscisa sunt.

1) SS. XXIV, p. 226 sqq. 'N. Archiv' VI, p. 406. dixi hunc recensionis B librum exscripsisse, quod non falsum est, cum re-

Continuationis IV. sumpta sunt omnia quae p. 249, l. 4—6. de Innocentio V. papa habet <sup>1</sup>. Eandemque recensionem D cum Continuatione tertia et quartae parte I. alter frater Minor Alamannicus Iohannes Vitoduranus exscripsit <sup>2</sup>.

censio D ex libro recensionis B profecta sit. Et quamvis ex parte 5 a. 1262-1265. Cronicae Minoris in B. D addita nihil transscripserit, tamen patet eum librum huius generis, non recensionis A, habuisse, cum locos in recensione B additos, ut a. 755. de nece Bonifacii, a. 914. de Hattone in montem Aetnam praecipitato, a. 969. de Hattone a muribus devorato, de ecclesia S. Mariae ab Innocentio II. papa constructa, 10 a. 1190. de vase smaragdino Friderico imperatori donato, a. 1212. de peregrinatione puerorum, etc. transsumpserit. Sed codicem recensionis D eum exscripsisse certissime patet ex eo, quod locos de Francisco et ordine Minorum in D omissos vel mutatos et ipse frater Minor omiserit vel ita repetiverit, ut appareat eum locos in D mutatos legisse. Quod et 15 nonnullis lectionibus probatur, habet enim p. 241, l. 10: in Fungia, D aput Fugiam, ubi B Fogiam recte; p. 243, l. 52. Noegeri monachi, ubi D Noegerus (sic 2, Neogerus 1b, nogerius D 1, Nebgerus D 1a) monachus (recte correctum), B Nokerus abbas; p. 244, l. 4. habet iudex secularis ut D, in qua recensione secularis additum est; p. 246, 20 l. 26. sub pena excommunicacionis, quod verbum in D additum est; p. 247, l. 44. religionem intrare ut D, ubi B eligere religionem. Haec graviora tantum afferam. At meliorem eius codicem nostris fuisse patet p. 241, l. 5, ubi habet Thuscie, nostri vero libri D hoc verbum diverso modo corruptum habent, vel p. 247, l. 14, ubi recte habet 25 penitens, nostri vero D penitus. 1) Sed partem II. Rotwilensem huius Continuationis eum non habuisse patet ex iis paucis quae de sequentibus pontificibus scripsit. 2) Ed. G. de Wyss p. 17. et 30. apparet eum Cont. III. et IV. partem I, minime partem II. in suo exemplari habuisse. Quae enim de Iohanne XXI. dixit ex Martini Oppav. Chron. sumpsit, 30 tum excerpta Continuationis Romanae Martini cum additamentis cuiusdam fratris Minoris habet. Non dubito, quin haec omnia continuandi causa in codice Cronicae Minoris eius post Continuationis IV. partem I. scripta fuerint.

Ex iis quae hucusque exposui patet hoc fere fuisse stemma codicum Cronicae nostrae:

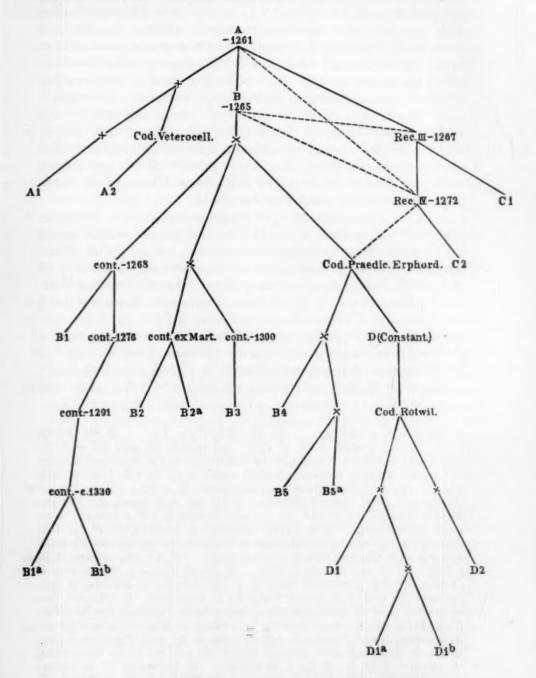

Sane reperiuntur loci, qui stemmati hoc loco instituto repugnare videntur, alii ubi libri B 1. 1ª. 2. 2ª. 3 propin-

quiores inter se videntur quam cum B 4.5.5°, alii ubi B 2.2°.3 cum B 4.5.5° magis convenire videntur, alii, ex quibus coniceres B 5.5° propiores esse D quam codici B 4, sed aliis locis haec reprobantur. Censeas oportet tales consensiones fortuito accidisse. Semper magnum fuit liberum 5 arbitrium scribarum in talibus libellis describendis, licentiam sibi sumentium mutandi quod voluerunt, maius etiam in hoc opusculo, ubi saepissime eaedem fere sententiae recurrebant, unde evenit, ut scribae verbum quod simili praecedente loco scriptum erat repeterent vel mutarent, et inde accidere potuit, 10 ut fortuito qui diversa exemplaria describebant eadem eodem modo mutarent. Omnes hos libros praeter B 1° ipse iterum exscripsi, librum D 1° socius Wilhelmus Eberhard in exemplar transscripsit, quod ipse emendavi.

Iam supra auctores qui singulas recensiones exscripse-15 rint indicavi, addam oportet alios libellos, in quibus pauca ex Cronica Minore sumpta inveniuntur, ut in codice Hamburgensi Chronici pontificum et imperatorum Gilberti¹, in Annal. Halesbrunnensibus maioribus², Annal. brevibus Wormat. (Moguntinis)³, in Cronica rhythmica Brunswicensi⁴, 20 in Annalibus Franco-Bawaricis saec. XIV⁵, in Libro cronicorum Erford. infra edito. Pauca etiam exscripta sunt a fratre Praedicatore Isenacensi in Cronica Thuringorum⁶ et ab Hermanno Korner, ut videtur¹, a Theoderico Engelhus³, a Iohanne Rotheゥ, a Nicolao de Siegen¹o. Nec sane iam 25

<sup>1)</sup> SS. XXII, p. 359 sqq. 2) SS. XXIV, p. 43. 3) SS. XVII, p. 75; cf. 'N. Archiv' XXI, p. 524. Sed concedo ea quae sub a. 1212. cum Cronica Minore conveniunt ex annalibus in hac exscriptis sumpta esse posse. Reliqua minoris momenti sunt. 4) 'D. Chr.' II, p. 434. 564. 5) Cf. 'Städtechroniken, Nürnberg' I, p. 323. IV, p. 58. — 30 Auctor qui falso dicitur Martinus Fuld. aut ipse pauca ex Cronica Minore sumpsit aut librum in quo haec exscripta erat adhibuit. Nam quae H. Hoogeweg, 'Münsterische Beiträge z. Geschichtsf.' II, p. 112, dicit de eodem catalogo pontificum et imperatorum ab auctore Cronicae Minoris et a Martino exscripto nihili sunt. 6) Cf. 'N. Archiv' XX, 35 p. 399. 7) Cf. ed. Schwalm p. XXII. 8) Qui ed. Mader p. 160. versum de papissa Martini narrationi inseruit, p. 172. fabulas de Hattone, p. 233. fabulam de vase smaragdino Friderici I. exscripsit. In Chronici eius recensione, quae in codice civitatis Hannoveranae (Leibnitii SS. Brunsvic. II, p. 1116, ubi A. deest) legitur, locus Cronicae Minoris de nece Engel-40 berti archiepiscopi Coloniensis apposita littera A, qua Theodericus Cronicam de Amelungsborn ignotam citavit (de qua cf. L. de Heinemann, 'N. Archiv' XIII, p. 55 sqq.), invenitur. 9) Ut censuit R. de Liliencron, 'Thüring. GQ.' III, p. XII. 10) Velut ed. F. X. Wegele in 'Thüring. GQ.' III, p. 204. de Willigiso narrata ex Cron. Minore et 45 Iohannis Rothe c. 245. composita sunt.

omnes auctores, qui Cronicam nostram adhibuerint, enumeravi, non dubito, quin iter editos atque ineditos plures inveniri possint, qui eam exscripserint. Iam hinc percipere potes, quot codices Cronicae Minoris in Germania septen-5 trionali olim existentes perierint, ubi permulti auctores eam exscripserunt, nunc autem tres tantum libri servantur, cum in Germania meridionali, ubi haec Cronica minus vulgata erat, octo hodieque inveniantur praeter duos in Bohemia,

unum in Ungaria. Liber a nobis Cronica Minor inscribebatur, qui titulus in tribus codicibus diversarum recensionum (B 1. 1<sup>b</sup>. C 1) legitur — in aliis libris (B1a. 2. C2) Cronica Romana, aliis huic titulo additis, vel Cronica Romanorum (A 1. B 5ª) vocatur, aliis libris (B 2ª. 4. 5. D) nullam inscriptionem prae-15 bentibus — quamquam minime apud me constabat ipsum auctorem libro suo hunc titulum indidisse. Recte potius W. Wattenbach b. m. videtur censuisse 1 hanc comparatam cum Martini Oppaviensis Chronico ab aliis dictam esse minorem, sicut etiam liber fratris Minoris Suevici, quem Flores temporum 20 inscripsit, ab aliis cronica Minor Martini vocabatur 2. Atque iure huius fratris Praedicatoris curialisque et fratris Minoris nostri chronica tamquam similia inter se conferebant. Utrumque enim re vera ab incarnatione Domini exordium habet, paucis de imperio Romano praemissis. Utrum-25 que fabulis refertum est, ab hoc in Germaniam, ab illo in totum orbem vulgatis. Miraberis sane, cum easdem fabulas de Cyriaco papa, de Marcellino papa, de Silvestro I. papa, de Leone papa Arriano, de papissa, de Gerberto, apud utrumque inveneris, partim ex iisdem libris transsumptas, partim ab his primo 30 narratas. Neuter unquam dubitavit, quin pontifices a Petro in ecclesia, a Silvestro etiam in imperio omnipotentes fuerint, sed frater Minor Germanicus simpliciter hanc doctrinam profert, ne suspicatus quidem quenquam eam in dubium vocare posse, ille Slavus curialis male doctus, ut eam defenderet 35 aliisque persuaderet, studuit. Frater Minor simplex quas in litteris paparum legerat calumnias Friderici II. imperatoris fideliter repetiit -- ipse enim papa haec dixit --, de Manfredo et Conradino nihil mali scripsit, Slavus ille curialis a Manfredo patrem suffocatum esse mentitus, Conradinum 40 aetate iuvenem, sed malitia provectum dixit. Frater Minor

<sup>1) &#</sup>x27;Archiv f. K. Oesterreich. GQ.' XIV, p. 11. 2) Cf. SS. XXIV, p. 226, n. 6.

popularis populares narrationes de Hattone, de Willigiso, de corizantibus retulit, doctior frater Praedicator aniles fabulas Gotifredi de Ottone III, Heinrico III, alias propagavit. Iure dubitabis alteri horum palmam dare, sed — ut opinor — proferes fratrem Minorem simplicem callido Prae-5 dicatori.

In Cronica Minore primae recensionis ut in libro Martini primae editionis rerum scriptor paucissima utilia inveniet, sed in priore illius parte multae fabulae ecclesiasticae leguntur, alibi aut aliter aut non narratae. Multo 10 maioris momenti sunt continuationes, quas frater Minor in secunda, tertia, quarta editionibus addidit. In quarta notabilia de nece Conradini leguntur, quae Karolus Hampe¹ iure vera credidit, cum fratres Minores, ut supra dixi, per fratres e longinquis terris advenientes vel scribentes vera 15 cognoscere possent. Continuationes ab aliis additae non inutiles sunt, sed multo minoris pretii quam continuationes Chronici Martini.

Quae in sola prima recensione leguntur his uncis (-), quae in secunda addita sunt his [-], quae in C 1. 2 ad-20 iecta sunt his (-) signata omnia in textum recepi, in quarta recensione (C 2) vel in classibus codicum vel in singulis codicibus addita asteriscis signata textui supposui.

Cum archetypum recensionis B ex eius codicibus qui supersunt restitutum, ut exposuimus, multis mendis et verbis ex 25 arbitrio scribae mutatis corruptum sit, patet ubique fere nos veram habere lectionem, ubi A1.(2). C1.2 contra B.D consentiunt. Ubi A1.(2). C1 contra B.C2. D aut A1.(2). C2 contra B.C1. D consentiunt, plerumque quidem lectio praeferenda est libri A1 vel librorum A1.2 cum uno classis C convenientium, so attamen liberam habes optionem<sup>2</sup>. Ubi A1.(2). B.(D) contra C1.2 consentiunt, in his habes lectionem tertiae et quartae recensionis, quam in textum non recepi. Ubi A1.2 contra B.C1.2. D stant, aut habes mendum archetypi illorum librorum aut lectionem recensionis A, quam in textum non 25 admisi. Ubi A1.(2) cum una vel duabus classibus B contra reliquos libros B et C1.2 conveniunt, quae lectio praeferenda sit, ab editore iudicandum est. Omnem adnotavi

<sup>1) &#</sup>x27;Gesch. Konradins v. Hohenstaufen' p. 318 sq. 2) Fortuito enim scribae codicum A1. C1 aut A1. C2 idem peccare potuerunt et pecca-40 verunt. Velut ubi A1. C1 pulchrum habent contra perpulchrum reliquorum codicum, censebis a scribis illorum librorum p per imprudentiam omissum esse,

variam lectionem recensionum 1 et classium recensionis B2. singulis in codicibus quae vitiata vel mutata sunt ubique fere praetermisi; nec quae in uno libro omissa sint, adnotavi, nisi coactus, ut pateat, cur eius lectio in adnotationibus non 5 inveniatur. Attamen apparatus criticus in magnam molem excrevit, qui quidem minui potuisset, si variam lectionem recensionis D, a fratre Praedicatore Suevico factae, omisissem; quod faciens reprehendendus non fuissem, sed exhibendam eam duxi, ut, quomodo liber deformatus sit, de-10 monstrarem<sup>3</sup>, neque variam lectionem librorum D 1. 1<sup>a.b</sup> penitus omisi, etiamsi non omnem adnotavi. Litteris B et D signavi lectionem archetyporum harum recensionum, quae ex consensu librorum restitui poterat, etiamsi non omnes consentiebant. In re orthographica vetustissimos libros C 1. 15 D 1. 1 maxime tet consensum librorum A 1. C 1. 2 secutus sum, orthographica omnino non exceptis quibusdam nominibus adnotavi.

In textu prioris editionis meae non multa, sed nonnulla gravia emendanda inveni, apparatum criticum penitus 20 immutavi <sup>5</sup>. Diligentius scrutatus, quos libros auctor exscripserit, hac in re multa correxi. Sed iam supra monui hunc laborem arduum atque aerumnosum fuisse, neque nunc etiam fore spero, ut eam omnibus numeris absolverim, ut omnibus locis verum fontem adscripserim <sup>6</sup>. Quaedam hac in re socii

25 1) Sed omisi quae a scribis codicum A 1, C 1, 2, quos recensionum tertiae et quartae et primae - ubi A 2 deficit - unicos habemus, peccata esse 2) Neque tamen omnia verba transposita classium B 1. 1 a · b et B 2. 2a. 3 adnotavi. 3) Perpendi etiam libros huius recensionis D 1. 1b omnium vetustissimos esse. 4) Unde evenit, ut, cum in priore 30 editione ubique ci pro ti scripsissem multitudinem librorum secutus, in hac plerumque ti restituerim. In hac re maxime notandum est in multis libris saec. XIV. et XV. ut in C1. D2 saepissime non satis certo discerni posse, num ci an ti scriptum sit. In priore editione set scripsi, quod nunc reieci, cum, ubi in plurimis libris plenis litteris scriptum legi-35 tur, sed positum sit, in solo codice B 1 saepe set invenitur. In priore editione etiam ubique inp pro imp scripsi, quod in hanc rarius admisi, cum quidem in hac scriptione eosdem etiam libros inconstantes esse et nimis inter se differre, sed optimos et vetustissimos plerumque imp (saepissime quidem, quod vix dicam oportet, ip) habere observassem. Prudens lector 40 non nescit hac in re adipisci me nequivisse, quid auctor - ipse etiam in re orthographica procul dubio inconstans - scripserit. quo malo casu interveniente acciderit, ut in additamenta cod. C2 nonnulla menda irrepserint, duo eorum exciderint. 6) Velut, cum ad nonnulla statuta pontificum ex Libro pontificali in innumeros libros 45 transsumpta Honorii Gemmam animae adscripserim, non certo apud me constat haec omnia ex hoc libro sumpta esse.

Ernestus Dümmler et Paulus de Winterfeld et Alfonsus Müller,

hic de rebus liturgicis, me docuerunt.

Mediis litteris excudenda curavi quae ad certum fontem reduci non potuerunt, sed alibi narrantur, ut ea quae ex Sigeberti Chronico nescio quo libro mediante ad nostrum 5 pervenerunt, tum vero etiam quae ex libro adhuc exstante sumpta, sed verbis mutatis contractisque relata sunt, ut omnia fere ex Gratiani Decreto et ex Gregorii IX. Decretalibus excerpta 1.

Berolini a. d. X. Kal. Iul. a. 1898.

O. Holder-Egger.

## INCIPIT CRONICA MINOR. a

SS, XXIV, p. 178.

In hac compilatione, que de diversis de excerpta est, videlicet de iure canonico, de Ecclesiastica hystoria, de Orosio f, 15 de cronicis Eusebii et Ieronimi et aliorum, de libro qui dicitur Gemma anime, de opusculo quod vocatur Ordo Romanus, ostenduntur legere volentibus aliqua de gestis sive statutis Romanorum pontificum et de statu bono vel malo imperatorum, insuper quibus qui successerunt tam in sede apostolica quam etiam in Romana re publica, preterea quibus qui memorati principes contemporanei fuerunt a beato Petro apostolo et a Cesare Augusto usque ad annum Domini MCCLXI.

- a) ita C1. B1, ubi Incipit deest; Cronica minor Romanorum B1b; De cronicis Roma-25 norum A1; Incipit cronica sive hystoria Romana tam imperatorum quam summorum pontificum C2; Incipit cronica Romanorum et est domini Falconis B5h; Incipit Cronica Romana B1h; Incipit Cronica Romana de diversis cronicis collecta B2; Excerpta de diversis cronicis D1b (ubi manu 2. saec, XIV. in super. marg. praescriptum: Cronos Grece, tempus Latine, inde cronici dicuntur libri, in quibus facta anni scribuntur aut 30 eciam facta diversorum temporum, ut sic rerum gestarum veritas constaret); quae B3 habuerit, non patet; nullum titulum habent B2h, 4, 5, D1. 1h (ubi manu saec, XV. superser.: Compilacio de diversis), 2; in B5, 5h praescriptum est illud Isidorianum: Cronica Grece, Latine temporum series appellatur, cronos enim Grece, tempus Latine interpretatur.

  b) prologus om. B2h.
  c) Amen add. D1h.
  d) cronicis Romano-35 rum add. C2.
  e) excepta B4, 5, 5h, C1, 2, D, f) de Or. om. A1, g) et om. B, D, h) ostenditur D, l) om. D, k) et A1, l) successerint B3, 4, C2, D1, 1h-b, m) re publ. Rom. D.
  n) fuerint B1-5, C2, D1, 1h-b, o) MCCLXXI, D; MCC, ... spatio vacuo relicto B2; MCCC... spatio vacuo rel. B1b; MCCCCLXXIV, B3; a beato MCCLXI, om, C2.
- 1) In codicibus autographis quatuor recensionum verba in successionibus pontificum saepissime repetita ordinatur et annis, mensibus plerumque in ord' vel or. et ann, men breviata fuisse videntur, ut plerique codices plerumque habent, in nonnullis (A 1. B 2.2ª) vero haec semper vel plerumque, in omnibus saepe vel aliquoties plenis litteris scripta sunt. Non-45 nulli etiam codices raro annos, menses pro annis, mensibus scriptum habent, quod nonnisi ex praecellentibus libris adnotavi.

Ab orbe a condito usque b ad diluvium fuerunt II milia annorumd, a diluvio usque ad urbem Romame conditam fuerunt anni II milia CCCCLXXXIIII. Anno h.\* post eversionem Troie CCCCXIIII. oros. II, 4. urbs Romak a Romulo et Remo fratribus geminis condita est.

5 Ab urbe l Roma condita usque ad nativitatem domini nostri Iesu Christi fluxerunt anni DCC et XVm. Colliguntur autem ab origine mundi in adventum domini nostrip Iesu Christi anni V milia CXCIX.

Versus :

Ante Iesum duo C<sup>8</sup> minus anno<sup>t</sup> milia quinque.

10 Postquam decenniu obsidione illa famosa Troia a Grecis de-ib. I, 17 sq. structa est, tunc Eneas a Troia transivit in Ytaliam. Ita-ib. II, 4. que \*\* Romulus, interfecto primum v avo suo Numitorew, dehinc fratre suo Remo, arripuit imperium Urbemque constituit. Iste Romulus de stirpe Enee sceleratorum manum promissa inpunitate collegit;

\*) Pro Anno — condita est habet C2: Roma fundata est Ekk.

X. Kal. May, post eversionem Troie CCCCXXIXº anno, a
Romulo et Remo fratribus in Adventino monte.

\*\*) Pro Itaque — interiit (p. 526, l.2) habet C2: Exactis autem ib. ab origine mundi annis tribus milibus CCXI, cum contenderent Remus et Romulus, ex cuius nomine urbs vocaretur, statuerunt in augurio perquirere. Romulus ascendens montem Palatinum vidit vultures VII advolare. Remus vero in Adventino monte vidit XII vultures et ob hoc a militibus Romuli occisus est. Tunc Romulus solus regno potitus urbem ex suo nomine Romam vocavit, templumque in ea faciens asilum, id est domum refugii, appellavit, pollicitus cunctis illuc confugientibus inpunitatem. Quam ob causam multa multitudo ad eum confluxerat de transmarin is regionibus et citra mare, quia in unum corpus convenientes Romanum populum confecerunt. De hoc templo dii dixerunt:

Templum hoc corruet,

20

30

cum virgo puerum pariet 1.

Tunc Romulus C ex senioribus elegit, quorum consilio 16. ageret omnia, quos senatores et patres ob similitudinem cure nominavit. Mille eciam pugnatores elegit, quos a numero milites nominavit. Iste Romulus XXXVIII annis regnavit, quibus eciam nunquam quievit, et ictu fulminis ekk. interiit.

40 a) Ab origine mundi u, C2, b) usque — diluvio om. A1, c) fluxerunt C2; anni add, D1. 1a·b. d) CCXLII add, C2 cum Ekk, e) deest A1; Romanam B1a. 2. 2a. D2. f) fluxerunt duo Ma annorum C2, — anni om. B2. 2a. 3. g) quatuor A1, b) anni D. i) annis add, D1. 1a·b. k) Romana B2. 2a. D2. i) vero add, C2, m) CC et XV C1; DCC et LII C2; DCCXL B2a; DCCXX B2. n) Colligimus B2. 2a. 3. 45— autem om. B2a. 4. 5. 5a. D. o) usque in B2. 3; usque ad B2a. D. p) n, I. Chr. om. B. D. q) om. B1. 1a. D1a. 2; annos B2. 3. r) om. B2a. 3; Unde v. D. s) CC A1, B2a. 3 (sine duo). 5a. D1. 1a·b. t) uno B3. 4. D. u) Postq. autem illa fam. C2. v) primo B1a. 2. w) Nimitore (Nymit, 1) D. x) d post del.

1) Cf. infra p. 531, ubi haec aliis verbis iterum etiam in cod. C 2 re-50 lata sunt.

Oros, assumptis a semelb armis nunquam quies fuit. Tandem Romulus Ekk. fulmine interiitc.

Dros. II, 4.5. Anno post Urbem conditam CCXLIIII, quibus Roma gubernabatur per reges, tunc regibus Urbe propulsis, Romanid Ekk. ad consulendum sibi consules et dictatores, dehinc proconsules 5 Oros. II, 4. et senatores creaverunt. Iam hinc Romani incessabilia certamina

et iuxta quantitatem virium [suarume] semper gravia bella omni10. IV, 9. bus nationibus intulerunt. In uno preliof Karthaginensiums XXh milia cesa sunt. Elephanti quoque Karthaginensium
XXVI interfecti sunt, centum et quatuor elephanti capti sunt 10
et per Vtaliam ducti magnum gentilus spectaculum preluoruntk

et per Ytaliam ducti magnum gentibus spectaculum prebueruntk.

18. IV, 12. Per annos prope DCC usque ad Cesarem Augustum una tantummodo

18. V, 14. estate Romani non bellaverunt. A Romanis de exercitu

Gallorum aput Rodanum CL milia cesa sunt et mersam. Qua-

th. V, 18. tuor milia Ytalici viri in una cede profugi iugum montis coacto in 15 unum<sup>n</sup> agmine conscenderant<sup>o</sup>, ubi oppressi a p nivibus et mort ui miserabiliter riguerunt<sup>q</sup>. Nam ita ut attoniti timore hostium r steterunt, alii stipitibus vel saxis reclines, alii armis suis innitentes, patentibus (cunctis t) oculis dentibusque nudatis, in modum viventium videbantur; nec ullum erat procul intuentibus mortis indicium. Senatus 20

bellum, Gallos et Germanos superavit. Nam eorum LX milia cesa sunt etv VI milia capta, et tria milia de Romanis cesa sunt.

4b. IV, 16. Consules quidam a Romanis missi in Affricam contra Hanibalemw: in ea pugna XLIIIIx milia Romanorum interfectay sunt, 25 scilicet senatorum etz nobilium aca militum. Hanibalb in testimonium victorie sue tres modios anulorum aureorum Karthaginem misit, quos ex manibus interfectorum Romanorum detraxeratd.

misit, quos ex manibus interfectorum Romanorum detraxeratd.

15. 17. 8. Reguluse consul Romanus bellum contra Karthaginensess sortitush cum exercitui non procul a flumine quodam castra 30 constituit; ubi cum plurimos militum aquandi necessitate ad flumenk descendentes serpens mire magnitudinis devoraret, Regulus consul cum toto exercitui ad expugnandam bestiam profectus est. Sed cum nichil in tergo eius omnium telorum iacula proficerent—nam per horrendam squamarum cratem per obliquum labebantur—, 35 insuper cum magnam multitudinem militum morsuo comminui, impetu terribili proteri, alitu quoque eius pestifero exanimari videret, totis viribus pugnavit. Vix tandem multoq certamine victus serpens, saxis et telis oppressus est. Corium

a) assumptisque C1. b) simul D. c) pro sequentibus in B2a sequitur Martini 40 Oppar. chronici particula. d) romā B1a. 5. 5a. D2; roma D1. 1a. b. e) deest A1. C2. f) bello B1. D. g) Karthaginensi (Cartagin, D1a. b; Carthagin, D2) B5. D. h) LX B1; decem (X 2) D. i) om, D. k) Nota de bellis (bello 2) Romanorum add. D. l) quoque D2; quoque prope D1; prope quoque D1a. b. m) et m. om, D. n) uno A1. B1a. D1a. b. 2; co. nimium B5. 5a. — agm. om. C2. o) contenderant B1; ascenderunt 45 B2; adscenderant B3; ascenderant B5. 5a; condescenderant ut oppr, D1. 1a. b; condescenderunt et oppr. D2. p) in D. q) irriguerunt D1. 1a. c) r) hostilium B1. 1a. 4. 5; hostili B2. 3. s) lapidibus B2. (3), t) deest A1. B. D. n) misit cum leg. D. v) et — sunt om, D. w) Hannibal. B1. 1a. 3—5a. C1; hanybal. A1. D1. x) LX D. y) interfecti B2. 3. 4. C2. D. z) ac B1a—5a; om. D2. a) et B1 50—4. 5a. D1. 1a. b; om. D2. b) vero add. D1. 1a. b. c) om. D1. 2; suorum D1a. b. d) Rom. int, detraxit D. e) haee — miraculo fuit (p. 527, l. 2) om. C2. f) Romanorum B. D. g) carthaginem A1. h) est add. B4. 5. 5a, D1. 1a. b. i) est exercitus D1. 1a. b; sort, exercitum D2; suo add. B1a—4. k) fluvium B2. 3; a flumine C1. l) suo add. B1. 2—5a. D. m) a D. n) sic A1. D1b sola; squa-55 morum B. D1. 1a. 2; squalorum C1. o) morsibus D1. 1a. b; om. B2. 3. D2; ipsius add. C1. p) om. D. q) in luto B3; iusto B5, 5a; inserto D.

autema eius Romam deductumb CXX pedum spacio cunctis miraculo fuit.

Anno ab Urbe condita CCCL. d Roma X annis continuis ob- Oros. II. 19. sessa est1. Dehinc irruptio e Gallorum et incendium Urbis insequitur f. 5 Galli extincto populo, Urbes deleta, ipsum quoque Romeh nomen in extremis cineribus persequuntur. Et Goti simili modoi Romam persequentur, cum supra humanask vires esset incendere eneas trabes et subruere moles magnarum structurarum 2. Diris tunc Romani ib. IV, 15. prodigiis territi sunt. Tunc nox [usque 1] ad plurimam diei m partem ib. III, 7. 10 protendi visa est, et de nubibus descendentes veri lapides terram verberabant. Quibus etiam diebus Alexander Magnus, illek gurges miseriarum, natus est. In medion Urbis aperta est terra, et ib. III, 5. hyantia inferna patuerunt. Manebato diu ad spectaculum et terrorem Romanorum vorago illa inpudens nephariamquep.\* viviq hominis 15 sepulturam diis interpretibus r expetebats. Satisfecit inprobis faucibus Marcus vir eques, armatus iniecit set, et sic vorago clausit se. Solu visus est in celo pugnasse cum luna. In die viderunt v ib. IV, 15. duasw lunas ortas. Visum est (etiamx) celum scindi magnoy hyatu. Duo scuta videruntz sanguinem sudasse \*\*.

\*) Pro nephariamque — clausit se (l. 16) habet C2: et simulachra dabant responsa, ut, si homo se intus precipitaret, quod statim clauderetur. Tunc Marcus eques cum armis se intus precipitavit, eo pacto, ut sibi fieret statua; quod et factum est, et statim vorago claudebatur Rome in Capitolio in templo Iovis positum fuit speculum magnum et mirabile et statua una, id est ymago, pro quolibet regno et tintinnabulum. Igitur quodcumque regnum in mundo disposuit rebellare Romanis, illius statue tintinnabulum pulsavit, et rebellio in speculo videbatur 4.

95

\*\*) In C2 sequitur, om. sequentibus Anno — manet: In Scolastica hystoria <sup>5</sup>: In diebus Cyri regis septimus rex Roma-

a) om, B3; Tandem corium C1, b) reductum CXXV A1, c) miraculum D; mirabile B3, d) CCCCL, D, e) Gall, irr, D1, 1a·b, f) sequitur D, g) urbeque 25 B2, 3; et urbe C1, D, h) om, D; roma post nomen alia manu in marg. suppl. A1; n, R, B2, 3, i) bello A1, k) om, D, l) deest A1, C1, m) om, B, D; partem om, B1, 1a; plur, noctem partem diel C1, n) eciam add, C2, o) manebatque C1, p) voluntariam add, B2, 3, q) unius A1, B3; hom, vivi B5, 5a, D2, r) interpretantibus D; expectabat et add, A1, s) ex(s)pectabat B1a, 4, C1, t) bil add, C1, 40 u) eciam add, C2, v) homines add, C2, w) om, D, x) sic C1, 2, D1, 1a·b (cel, etiam); deest A1, B, D2, y) in grandi D1, 1a·b; grandi D2, z) DC scuta visa sunt D, a) et minio corr, et C2,

1) Non intellexit auctor Orosii verba, qui de Veiorum obsidione narrat.
2) Miserum in modum corrupit frater hic Minor, immo minimus, Orosii
45 sententias.
3) Nescio, unde haec forma fabulae M. Curtii sumpta sit.
Cf. Mirab. Romae ed. Parthey c. 22; Martin Oppav., SS. XXII, p. 401
(ex alia recensione Mirabilium).
4) Cf. Mirab. Romae c. 42 (ed. Jordan, 'Topogr. d. Stadt Rom' II, p. 621 sq., c. 18, cf. p. 631 sq., n.); Ioh. Codagn., 'N. Archiv' XVI, p. 324; 'Kaiserchronik' v. 217 sqq., 'D. Chr.' I, p. 83.
50 De speculo in nulla harum narrationum dicitur.
5) Dan. c. 19.

Oros.

Ekk.

Anno ab Urbe condita DXLVI.a in Sicilia Vulcania a\* insula, que anteb non fuerate, repente in mari edita cum omnium admiratione usque nunc manet.

Lamp, et Ekk, Iulius primusd Cesar, postquam regnavit V annis, Romee Lamp. a senatu occiditur\*. Ab isto omnes dicti sunt cesares.

Anno \*\* ab Urbe condita DCCX. Octavianus Cesar post Iulium Oros. VI, 18. Ekk. primumf Cesarem regnare cepit et regnavit annis LVIIg. 1. Hic urbem Romam et rem publicam pre omnibus sublimavit. Ab isto omnes alii dicunturh imperatores augusti. Quin-

Oros. VI, 21, tillius Varrus consul missus ab Augusto cum tribus legionibus 10 a Germanis rebellantibus funditus deletus est; quam cladem Augustus adeo graviter tulit, ut sepe prei dolore caput parieti collidens clamaret: 'Quintilli Varre, redde legiones!' Sedk Tyberius privignus Cesaris l Germanos bello arripuit, ex quibus LX milia abduxit m. Quod re vera maximum bellum XVn legionibus per triennium gestum 15 est. Huiuso Octaviani Cesarisp anno X. imperii indictio

Ekk, prima incepit. Huius Octaviani Cesarisa anno XLI, r Cirinus preses ex consilio senatus ad Iudeam missus a Cesares census hominum et possessionum t descripsit. Iste Augustus Cesaru erga cives extitit elementissimus, in amicos fidissimus v. \*\*\*, liberalibus 20 studiis tantum intendensw, ut nullus, nex in procinctu laberetur dies, quin legeret, scriberet, dictaret; leges alias novas, aliasy protulit suo nomine correctas, † Auxitz et ornavit Romam multisa edificiis, isto

> norum Tarquinius Superbus tormentorum genera excogitavit: vincula, taureasb, id est lora, et fustes, laminasc, car-25

> > 2

8

3

4

ceres, conpedes, cathenas, exilia, metallad.

Ekk. \*) annis V, Rome cultris XXIII confossus occiditur C 2, ubi om. sequentibus Ab isto - cesares, sequitur: Nullus ib. ipso celerius scripsit, nemo velocius legit. Quatuor eciam simul epistolas dictavit. Eodem tempore tres simul exorti so sunt soles et paulatim in se redierunt. Bos in suburb i o Rome ad arantem locutus est frustra se urgeri, non enim frumenta, sed homines brevi defuncturos.

\*\*) C2: Anno ab Urbe condita DCCX. Octavianus Augustus, filius sororis Iulii Cesaris, post Iulium imperium adeptus 35 regnavit LVII annis. Ubi hoc loco sequitur: Iste Augustus Cesar erga cives — — correctas (l. 19—23).

'O si te invenissem, qualem te Deo fecissem!' 2.

\*\*) C2 add.: diligebat Virgilium Flaccumque poetas. ib. t) C2 add.: Sub eo moritur Virgilius ante nativitatem ib. Domini. De hoc Virgilio Paulus apostolus dixit: 40

a) DCXLVI, D. a\*) velcania B 4.5.5°. b) antea A 1, c) erat D. d) om, D. e) a Romanis occ, B, D. f) primus C 1, — Ces, om, B 2, C 1, g) LV D, h) om, C 2; imp. dic. B 2, 3, i) pre dol. om, C 1; caput pre dol. D. k) Sed — gestum est om, C 2, l) augusti add, B 2, 3, m) adduxit B 2, 3, 5.5°. n) XI D. o) Huins — incepit om, 45 B 5, 5°. D 1, 1°. b, p) augusti add, B 2, 3, q) om, C 1; Sed anno eius XLI, Cyrinus A 2, C 2, r) LXI, D. s) missus numerum hom, D. t) possessionem C 1; possessiones A 2, B 1, 1°, C 2, — describit C 1, u) om, D. v) fidelissimus A 1 (non A 2), D, w) intentus B, D. x) om, B, D. y) om, C 1, 2, z) ceiam add, C 2, a) instis B 5; inscis B 5°; insertis D, b) et aureas C 2, c) lautumias Petrus, d) metasta C 2, 50

1) LVI Ekk, et Lamp. 2) Nihil aliud ad haec afferre possum nisi quod Dom. Comparetti, 'Virgilio nel medio evo' ed. 2. (Firenze 1896) I, p. 132. glorians dicto: 'Urbem latericiama repperi, marmoream relinquo'. Fuit Ekk. mitis et gratus et civilis animib, toto corpore pulcher, sed maxime oculis, quorum acies clarissimorum syderum modo vibrabate.\*. Nec tamen hic tantus vir viciis caruit. Fuit enim paululumd inpaciens 5 ete iracundus, occulte invidus, palam factiosusf, dominandi vero suprag quam estimari possith cupidus, alee lusor studiosus, serviebat\*\* libidini; erat tamen i vici o r u m severissimusk ultor. \*\*\*

\*) In C2 sequitur: A cuius facie dum quidam miles oculos ib. averteret et interrogaretur ab eo, cur ita faceret, respondit: 'Quia fulmen oculorum tuorum ferre non possum'.

10

15

90

25

90

40

\*\*) Pro serv. lib. C2 habet: In cibo et potu et aliquatenus ib. sompno abstinens erat, serviebat tamen libidini. Nam inter XII puellas accubare solitus erat.

\*\*\*) In C2 sequitur: Rome puer ex ancilla est natus quadrupes, ib. quadrimanus, oculis IIII or et auribus 4 or, naturam virilem duplicem habens 1.

Cum¹ Romani senatores et nobiles unanimiter decrevissent Octavianum Augustum adorare et pro deo colere atque ei sacrificia offerre, venerunt pariter ad ipsum imperatorem in suum palacium Rome dicentes ei: 'Nisi deus esset in te, non haberes tantam pulchritudinem corporis et tam magnam potenciam, tantam sapienciam ac tantam prosperitatem in omnibus diviciis in mundo, ideo deliberavimus et pariter venimus adorare te et pro deo colere'. Quod audiens imperator obstupuit et acceptis induciis vocavit Sibillam Tiburtinam, querens consilium ab ea de hoc facto. Que celebrato ieiunio triduano sub silencio in conclavi imperatori de Iesu Christo in versibus Sibillinis prophetavit, videlicet de eius adventu in carnem ac de eius adventu ad iudicium

a) laterinam D. b) animo B. D. c) vibrabant B. D 1. 1b; radiabant D 1a. d) om. D. e) leniter C 2. Ekk. f) fama A 1; facinorosus B 2; fastidiosus B 3; fictiosus B 4. 5. 5a. D 1. 1b; viciosus D 1a. 2. g) ultra D. h) potest B 2. 3; posset est, D (est, om. D 2). 35 i) .n. (enim) C 1. k) seuissimus B 1. 1a; seuerus D. l) habebat c., sed habens Cr. S. Petri, supra p. 279, ubi hic locus exscriptus est.

dicit, Mantuae usque ad saec. XV. ex. in missa S. Pauli cantatum esse:

(Paulus) Ad Maronis mausoleum

Ductus fudit super eum
Piae rorem lacrymae.
'Quem te', inquit, 'reddidissem,
Si te vivum invenissem,
Poetarum maxime'.

1) In sequente narratione ampliatum est Mirabilium Romae ed. Parthey 45 c. 37 (ed. Jordan II, p. 619, c. 13) = Martin. Oppav., SS. XXII, p. 443 = Gervas. Tilber. Otia imper. II, 16, Leibnitii SS. R. Brunsvic. I, p. 927 sq. Cf. Gotifr. Viterb. Spec. regum et Pantheon, SS. XXII, p. 69. 151.

Anno Octaviani Cesaris Augustia XLII, quandob firmissimam paceme cum omnibus gentibus ordinatione Dei Augustus d com-

atque de fine huius mundi, ut habetur in versibus subscriptis 1:

Iudicii signum: tellus sudore madescet, 5 E celo rex adveniet per secla futurus, Scilicet in carne presens, cume indicet orbem; Unde deum cernent incredulus atque fidelis Celsum cum sanctis, evi f iam termino in ipso. Sic anime cum carnes aderunt, quas iudicat ipse. 10 Cum iacet incultus densis in vepribus orbis, Reicient simulachra viri, cunctam quoque gazam. Exuret terras ignis pontumque polumque, Inquirens tetri portas effringet Averni. Sanctorum sed enim cuncte lux libera carni 15 Tradetur, sontes eternaque flamma cremabit. Ocultos actus retegens tunc quisque loquetur, Secreta atque Deus reserabit pectora luci, Tunc erit et luctus, stridebunt dentibus omnes, Eripitur solis iubar, et chorus interit astris. 20 Volvetur celum, lunaris splendor obibit, Deiciet colles, valles extollet ab imo. Non erit in rebus hominum sublime vel altum. Namh equantur campis montes et cerula ponti, Omnia cessabunt, tellus confracta peribit. 25 Sic pariter fontes portentur'i fluminaque igni. Etk tuba tunc sonitum tristem dimittet ab alto Orbe gemens facinus miserum variosque labores, Thartareum 1 chaos monstrabit terra dehiscens, Et coram hoc domino reges sistentur ad unum. 30 Recidet e celo ignism et sulphuris amnis.

Hos versus Sibille posuit Augustinus in sermone illo: Vos, inquam, convenio, o Iudei<sup>2</sup>. Imperator Octavianus hiis auditis a Sibilla cum reverencia mirabatur, recusavit honores divinos sibi ex-35 hyberi a Romanis. Tunc in sompnis ostensa fuit

e) om. D; Anno eciam eius XLII. C2; pergit B2a. b) om. C2; LXII. querit firmam D; q. firmam B4.5. c) potestatem D 1. 1a-b. d) dei cum omnibus (iterum) D. e) lege ut. f) cui C2. g) ccore(?) C2. h) lege Iam. i) lege torrentur. k) lege Sed. l) lege Tartareumque. m) ignisque Sermo.

<sup>1)</sup> Hi versus, quorum tres tantum in Mirab. Romae leguntur, proveniunt ex Augustin. De civ. Dei VIII, 23, sed subiuncti sunt permultis exemplaribus tractatus De Sibyllis (ed. Opsopaeus, Orac. Sibyllina p. 515 sqq.), quorum unum descriptum est in Gotifredi Viterb. Pantheon, Pistorius-Struve, SS. R. Germ. II, p. 161. Hic auctor eos sumpsit ex sermone 45 infra laudato.

2) Est sermo Augustino falso attributus contra paganos et Arianos, cuius cap. 11. his verbis incipit, Augustini opera ed. Maur. (Venetiis 1733) VIII, App. col. 15, ubi col. 17. hi versus inserti sunt. Sermo ipse incipit Inter pressuras.

posuita, et pace illa durante XII annis\*, nascitur in Bethleem Ekk.
ex Maria virgine dominus noster Iesus Christus, verus deus et
verusb homo, cui pax istab famulabatur. Imperator Augustus se
dominume appellari dato edicto omnibus inhibuit. Circulus ad Oros. VI, 20.
5 speciem celestisd arcus sereno tempore Romee apparuit, orbem
ambiensf. Templum Pacis mire structure in nocte nativitatis Domini Rome corruit. Sic enim dii predixerant:
Templum hoc corruet, quando virgo parieth. Fons olei lar-ib.
gissimus ibi usque in Tyberim per totum diem fluxit\*\*. Augus-

sibi ab angelis de celo virgo preclara tenens in amplexibus filium parvulum, regem celi. Proinde ipse imperator fecit fieri tunc eidem virgini templum in monte Tarpeio ante Capitolium. Hec est prima ecclesia facta beate virgini in hoc mundo. Hanc eandem ecclesiam, que vocatur Ara celi, modo fratres Minores inhabitant<sup>3</sup>, que, antequam virgo pareret, facta fuit iubente Cesare Augusto. In eadem ecclesia est ymago beate virginis, que dicitur Ara celi, quam fecit Lucas <sup>4</sup>.

Tunc sequitur: Iste Cesar Augustus Romam et rem publicam — — redde legiones (supra p. 528, l. 8—13), et omisso loco Sed — gestum est (p. 528, l. 13—16) sequitur: Misit quoque Augustus postea Tyberium fratrem Ekk. Drusi, qui aput Maguntiam sepultus est, cum quindecim legionibus contra Germanos. Tunc Tyberius victor abduxit XL milia captivorum de Germanis. Hoc enim bellum per triennium gestum est, et sic Germani Romanis subiugati sunt. Tunc sequitur: Huius Octaviani Cesaris — — descripsit (supra p. 528, l. 16—19).

\*) C2 add.: anno ab Urbe condita DCCLII.

10

15

20

25

30

10

30

Oros. VII, 3.

\*\*) C2 add.: ad duos ictus 6 arcus. De terra olei languidi plures sanati sunt 7.

a) pacem add. D 1. 1<sup>a-b</sup>. b) om. D. c) deum B 1<sup>a</sup>. 2. 2<sup>a</sup>. C 2. D 1. 1<sup>b</sup>. d) om. B 2. 2<sup>a</sup>; arcus cel. C 1. e) proxime B 1. 1<sup>a</sup>; om. B 3. f) ambigens A 1. B 1<sup>a</sup>. C 1. **35** g) Pal(l)adis B 2. 2<sup>a</sup>. 3; Panodis B 4. 5. 5<sup>a</sup>. D. h) parit A 1. B 1. 3. 5. 5<sup>a</sup>. D. i) magunt C 2.

1) Cf. Mirab. Romae, ed. Parthey c. 5. et 62, p. 5. 55 (ed. Jordan, 'Topogr. d. Stadt Rom' II, p. 613 sq., c. 8); Martin. Oppav., SS. XXII, p. 400 (ex alia recensione Mirabilium Romae). 408 (ex Gervasii Tilb. 40 Otiis imper. II, 9); Gotifr. Viterb. Pantheon, SS. XXII, p. 151; Ioh. Codagn., 'N. Archiv' XVI, p. 324 sq. 2) Verba usque in Tiberim habet Iacob., Leg. Aurea c. 6, ed. Grässe p. 43; in Tiberim Gotifr. Viterb. Spec. regum, SS. XXII, p. 70. 3) Cf. Mirabilia Romae c. 37, ed. Parthey p. 34. 4) Haec imago in ecclesia S. Mariae Nova Romana 45 esse dicitur in appendice Mirabilium Romae c. 62, l. l. p. 54; Iacobus, Leg. Aurea c. 46, ed. Grässe p. 192, eam in ecclesia S. Mariae Maiore esse dixit. 5) qui — est ex Ekk. p. 98, l. 29. 6) Hoc verbum corruptum emendare nequeo. 7) Sub Innocentio II, infra hoc etiam in recensione B legitur.

34\*

Ekk. tus XXX<sup>a</sup> milia servorum dominis restituit, XX sibi retinuit Augustus<sup>b</sup>, sex milia, quorum domini non<sup>b\*</sup> exstabant, in crucem<sup>c</sup> egit.

Oros. VI, 20. Ite m LXXIII d·¹ legiones solus imperio suo ad tutamen orbis terrarum distribuit, et ovans ingressus Urbem d\* omnia<sup>c</sup> priora debita velf

Luc. 2, 1. tributa populi donanda in litteris suis censuit; et ab eo exiit 5

Oros. VI, 22. edictum, ut describeretur universus orbis. Augustus rem publicam,

quam bello acquisierat, paces nutrire atqueh amplificare studens, leges plurimas statuit, per quas humanum genus libera reverentia disci
13. 11, 6. plinek morem gereret. Sed potentissime ille quondam Romane rei publice moles nunc m magis inbecillitate proprie senectutis quam 10

alienis concusse viribus contremiscunto.

(Hoep dicit Roma \*. 2:

Versus: Vix scio, que fueram, vix Rome Roma recordor,
Milicie<sup>q</sup>, populo, menibus alta fui<sup>r</sup>.

Cessarunt artes, cecidere palacia<sup>s</sup> divum,
Servivit populus, degeneravit eques<sup>3</sup>.

Vix sinit<sup>t</sup> occasus vel meminisse mei).

15

Ekk. Annou incarnationis Domini III. Herodes rex occidit infantes.

6. [Annov incarnationis Domini VI. mala morte moritur 20 Herodes rex Aschalonita<sup>w</sup>. Post hoc<sup>x</sup> Christus revertitur de Egypto].

Anno incarnationis Domini XIIII. Octavianus Augustus cum Tyberio censum Rome agitans invenit nonagies ter centena

milia hominum et LXX milia hominum.

tus in Campania a morbo moritur, etatis sue anno LXXV. Alibi Hon, legitur 4, quod ipse Augustus veneno interiit. Quem mortuum Ekk. senatus multis modis censuit chonorandum, dicens: 'Utinam aut non danasceretur, aut natus non moreretur!'

Anno Domini XVI. Tyberius privignus Augustie regnare cepit et regnavit annis XXIIIf. Iste fuit satisg prudens in armis,

## \*) C2: Hoc modo dicere potest Roma.

a) XX A1, 2. b) om, B, D. b\*) om, B1a, D2; dominium ex(s)tabat B2, (2a), 3, c) cruce B2, 2a, 4, d) LXIII A1, 2. d\*) Romam add, B2, 2a, 3, e) om, D, f) vel 35-tr. pop. om, D, g) pacem B2.5.5a; in p. D. h) et B, D. i) statuens D, k) morem disc, B, D, i) om, B1, 1a, m) tune D1, 1a, b, n) servitutis D, — tamquam D1, 1a, b, o) contremescunt D1, 1a, b, p) uncis incl. sola C1, 2 habent, q) sic C1, 2; lege Milicia, ut Hild. habet; sed in Anthol.: Quae popuio, regnis, moen. r) fuit, t expunct, C1. s) pallacia C1, t) vera lectio est sinor; sed sinit varia lectio etiam 40 in edd. affectur. u) Anno — infantes om, C1, v) uncis incl. des, A1, C1, w) de asc(h), B1a, 2, 4, 5, 5a, D1a; dictus ascolonita D1, x) hec B1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D, y) qui — LVII, om, D1, 1a, b, z) imperator D1, 1a, b; om, D2, a) in C, om, D, b) multis modis om, C1, c) hon, censuit B2, 2a, 3, C1, d) om, B1, 1a, e) cesaris B1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D; Cesaris Aug, B3, f) XXIIII C2, g) pr. satis D, 45

1) XLIIII Oros. 2) Hi versus editi sunt a P. Burmann, Anthol. Lat. (III, 3) I, p. 457, et H. Meyer, Anthol. Lat. nr. 879, II, p. 4. Alio ordine dispositi iidem aliis additis leguntur inter Hildeberti Cenomann. carmina, ed. Hauréau, 'Notices et Extraits' XXVIII, 2, p. 334.
3) In Anthologiis sequitur versus: Quae fueram totum quondam cele-50 brata per orbem. 4) In Honorii Imagine mundi, Max. Bibl. patrum Lugdun. t. XX, p. 993.

habens scientiam litterarum, multo preclarus eloquio, sed ingenio pes-Ekk. simo, avarusa, insidiosus, simulans se velle quod nollet et ea nolle

que vellet.

Anno Domini XXVII.b (Tyberiic XIII.¹) Pylatus a Tyberio 5 cesare preses Iudee mittitur. Iste Tyberius cesard lepra infectus, audita fama Iesu, Albanum quendam Pylatoe transmisit pro Iesu medico. Tunc Albano ostensa est quedam venerabilis matrona nomine Veronica, que illigomnia facta de Iesu verissime narravit, addens insuper de ymagine vultui salvatoris inpressa. Quo auditok Albanus gavisus ipsam matronam cum ymagine salvatoris Romam ducens Tyberio cesari presentavit; qui visa ymagine statim sanitatem recepit 2.\*.

[Anno m Domini XXX.n Iohannes baptizare cepit et domin u m ib. 15 Ies u m in Iordane baptiza v i t; et cepit Iesus signa o facere P et pre-

dicare \*\*].

. 25

10

15

20

25

30

Anno Domini XXXI. Dominus discipulos suosa elegit.

A.

Anno Domini XXXIIº Iohan-20 nes decollatur; discipuli domini Iesu verbum Domini predicant per Iudeam. B. C1.2. D.

Anno Domini XXXII. r discipuli Iesus verbum Dominit per Iude amu predicant v. Iohannes baptistaw decollatur.

Anno Domini XXXIII. ipse dominus Iesus Christus passus

\*) C2 add.: Hec ymago in panno Rome reverenter servatur.

\*\*) C2 add.: sicut dicit glosa super Mat. 4<sup>to</sup>: Christus eodem anno, postquam fuit baptizatus, ieiunavit et incepit tunc predicare Kal. Maii, scilicet in florido tempore. Nam Iesus Nazarenus, id est floridus, dicitur.

a) insid. auro D. b) XXIIII. D. c) uncis incl. solum A1 habet. d) om. B2. 2a. 3. D. e) misit ad pylatum pro C1. f) nobilis B. D. g) homini add. D. h) certissime D. i) domini B2. 2a. 3. k) albinus audito A1. l) om. B1. 1a; christi B2a. m) uncis incl. des. A1. n) XXIXO C1. o) om. D. p) et docere add. B; docere add. D. 35 q) om. B1a. 3; el. suos D1a; suos disc. el. D2; disc. — XXXII. om. B1. r) XXXO C1, ubi haec ante A. D. XXXI. s) domini B1; domini B2 B2. 2a. 3. t) Iesu B1; dei B1a. 3. 4. u) per I. om. D; per I. v. D. B2. 2a. 3. v) predicauerunt B1a. C2. D1. 1a.b. Ekk.; et add. C2. w) om. B2. 2a. 3. x) noster add. A1. B1a. D. Ekk.

40 1) Ekkeh. XII. 2) Haec narratio redit quidem ad libellum qui dicitur Mors Pilati, Tischendorf, Evang. apocrypha ed. 2. p. 456 sq., neque tamen ex ea sumpta est. Ibi enim et in Vindicta salvatoris, ibid. p. 478 sqq., Volusianus dicitur nuncius Tiberii ut in omnibus narrationibus exinde profectis. Neque in Morte Pilati Tiberius lepra infectus 45 esse dicitur, quod tradunt multi alii libelli, ut Gotifr. Viterb. Spec. regum, SS. XXII, p. 70 sq., et legenda Veronillae, Massmann, 'Kaiserchronik' III, p. 579, ubi p. 574 sqq. vide alias narrationes.

Ekk. esta et resurrexit, ascendit ad celos et spiritum sanctum misit super CXX discipulos.

A 1.

[Est autem Dominus crucifixus anno XVIII, secundum quosdam XVII<sup>0</sup> Tyberii cesaris imperii, VI<sup>a</sup> die exeunte Marcio, in sexta feria, hora VI<sup>a</sup><sup>1</sup>].

Anno eiusdem XXXIII<sup>o</sup> Stephanus in Ierusalem lapidatur. B. C1.2. D.
videlicet imperii Tyberii cesaris anno XVIII. Et<sup>b</sup> Stepha-5
nus a Iudeis in Ierusalem
lapidatur<sup>c.\*</sup>.

10

frater Domini XXXIIII. (XIX<sup>0</sup> d inperii Tyberii cesaris) Iacobus frater Domini Iherosolimis<sup>e</sup> episcopus ordinatur f ab apostolis sedit-ques annis XXX; et h Saulus conversus factus est Paulus.

[Post i ascensionem Domini Thatheusk apostolus missus a Dominol 15 profectus est adm Edissam civitatem, ubi Abagarum regem infirmum curavit et eum<sup>n</sup> et omnes<sup>o</sup> baptizavit].

Pylatus ad Tyberium cesarem scripsit de passione et resurrectione
Domini et de virtutibus eius, per quas crescente plurimorum fide 20

Oros. VII, 4. deus crederetur. Tyberius imperator audiens de Christis passione et resurrectione et virtutibus eiusu, que velv per ipsum velw

\*) C2 hoc loco, B4 infra post baptizavit (l. 17), B5.5a supra post que vellet (p. 533, l. 3) add.: Longinus miles, qui lancea latus Christi in cruce aperuit, illuminatus, bapti-25 zatus et martir Christi factus est , quiescit aput Lugdunum cum Christi parabside maragdino . Huius Longini martiris festum agitur Ydus Marcii. Quae in marg. archetypi codd. B4.5.5a. Dex quarta recensione (C2) suppleta sunt.

a) om, B1. 1a. b) Item D; om, B 1a, 2, 2a; beatus add, B, D, c) lapidatus est B 2a, C 1, d) uncis incl. A1 solum habet. e) I(h)eroslimorum D. f) ordinatus B 1, 2, 2a, 5, 5a; ordinatus est B 4; est epise, ordinatus A 1, g) sedit autem D. h) Item D, i) uncis incl. des. A. k) Thateus B 5a, D 1a, b; Tatheus D 2; Thadeus B 4, 5; Tadeus B 2a, l) dom, prof. om, C 1, m) in B, D. n) ibi add, C 1, o) suos add, B 4, D 1, 2; eum 35 cum omnibus sibi subjectis bapt, B 5a, D 1 uncis incl. A1 solum habet. q) cessante D, r) cesar B 5. 5a, C 1; om, B 3, s) dep. et res. domini C 1; nomine add, B 2, 2a, D 1 dead, D 2, 2a, 3, D 1 b, 2, x) Item D 1, 1a, b, r) om, D 2, a, b, c, a, b, c, a, b, c, a, a, b, c, a, c, a, c, a, a, b, c, a, c, a, a, c, a, a, c, a, a, c, a,

1) Haec leguntur in Sicardi Cremon. Cronica inedita. Cum igitur saec. XV. in Bohemia fuerint codices Sicardi, cuius excerpta in cod. B 2ª exstant, hunc locum ex Sicardi Cronica in margine codicis, ex quo A 1 descriptus est, additum fuisse mihi persuasum habeo. Sane ex libro Italico haec descripta esse apparet die ab exeunte mense computato; qui 45 modus computationis in Italia tunc vigebat, in Germania ignotus erat.
2) Ekkeh. XXII.
3) Nihil hac de re Bollandiani, Acta SS. Mart. II, p. 376 sqq., adnotaverunt. Etiam Longinus miles legionis Thebaeae sanctus colitur, neque vero hunc Lugduni sepultum esse Bollandiani, Acta SS. Sept. VI, p. 908, alicubi invenerunt.

per discipulos eiusa fiebant, cum magni favoris suffragio retulit oros. ad senatum, ut Christus deus haberetur. Senatus indignatione motus, cur non sibi secundum morem delatum esset, ut de suscipiendo cultu Christi prius ipse senatus decerneret, consecrationem Christib precusavit. [Hoce pro verod Dei voluntate factum est, ne Eus.-Ruf.

divina virtus humanise putaretur assertionibus f indigere]. Abg isto fluvius Tyberis nominatur 1. Iste Tyberius cum magna modestia Oros. VII, 4. prefuit rei publice, dicens boni pastoris esse tondereh pecus, non excoriare. Amphiteatri pars populo i spectante gladiator u m con10 gress u m collapsa est et plus quam XX milia hominum occidit.\*

Annok Domini XXXVIII. Tyberius cesar Romanos graviter Ekk.

affligens ingenti omnium 1 gaudio in Campania venenom interiit.

Anno Domini XXXIX. Gaius Caligulan suscepito imperium et avit annis tribus P, mensibus X. Hic fuit frater Tyberii cesa-Iste nequam et flagiciosissimus q fuit. Nam in palatio Oros. VII, 5. regnavit annis tribusP, mensibus X. matronas nobiles publice libidinir subjecit et tribus sororibus suisb stupra intulit, ex una earum natam filiam etiams defloravit. Hic primus dyademate inposito dominum t se appellari iussitu et in deorum numerum se inferriv precepit.

Anno Domini XLI. Pylatus preses a Gaio imperatore multis calamitatibus oppressus se ipsum interfecitw, et corpore eius x in Tyberim precipitato, spiritus maligni corpus eiusdem<sup>y</sup> rapientes, nunc in aquis eisdem inundationes moverunt, nunc in aere nubium collisione, fulgure et tempestate, grandine 25 et tonitruis mentes hominum terruerunt. Quapropter a Tyberi fluvio resumptus in Galliis aput Viennam Rodano fluvio inmergitur. Viennenses autem aeris intemperiem et malo-

\*) B 4. C 2 hoc loco, B 5. 5a infra post interiit (l. 12) add.: Ysidorus in libro XVI.2 Ethymologiaruma: Quidam artifex excogitavit vitrib temperamentum, ut flexibilec esset et ductile; qui Tyberio cesari porrexit fialamd, quam cesar in terram proiecit. Artifex autem sustulit fialamd, que complicaverate se quasi vas eneum, et cum martulof correxit. Hunc iussits cesar decollari, quia nemo scivit artem illam, nisi ille solus, et ne aliis cognita fieret. Quae in marg. archetypi codd, B4. 5. 5a. D ex quarta recensione (C2) suppleta sunt.

30

35

a) om, D1.1a. b) om, B. D. c) uncis incl. des, A1, d) vera B. D. e) put, hum, B1.1a. C2. f) assertoribus B1a-5a. D1b. g) Ab — excoriare om, B1.1a. 40 h) pecus tond, B2.2a. 3. i) spect. pop. B1.1a. k) Anno — A. D. XXXIX. om, B3. l) omnique D. m) om, B2.2a. n) Gayus calligula A1. B5a; Gallicula B2.2a. C2; Gayus galicula C1. o) imp. rexit annis III D. p) et add. B1.1a. 4. C1. D1. 1a.b. q) flagiciosus C2. D2. r) om, B1.1a. D2; lib. publ. C1. s) om, C2. D. t) deum B1a. C2. u) instituit C1; precepit D. v) indere D2; et iudeorum (B5) se videre 45 D1.1a.b.—iussit D. w) Rome add. C2. x) om. D1.1a.b. y) eius B2.2a.4. 5.5a. D. 2) Viennei D1a.2; Vyennei D1; Vigenni D1b. a) ethyarum B5a. C2; ethi, B4.5. b) vitrum B5; vitreum B5a. c) esset flex. B4.5.5a. d) fiolam B5a. e) conplacauerat B5. f) marculo fort. in B5.C2. g) cesar iussit B4.

1) Cf. 'Sächs. Weltchronik' c. 33, 'D. Chr.' II, p. 92. 2) Cap. 16, § 6.

rum<sup>a</sup> spirituum non sustinentes inportunitatem idem corpus Pylati a se<sup>b</sup> removerunt et in<sup>c</sup> vicinis Alpibus in quodam

puteo submerserunt d. 1.

Anno Domini XLII. gloriosa regina mundi de exultantibus angelis assumpta e est in celum, anno etatis eius, ut quidam tradunt, LV, anno vero a passione Domini IX. Symbolum ab apostolis compositum est,

Ekk. (tamen ante assumptionem eius). Matheus ewangelium scripsit Hebrayce. Etl Gaius imperatore a militibus in palatiom occiditur. In cuius archa diversan venena inventa sunt, 10 que in mare proiecta, maria infecta sunt, et multitudo piscium mortua est.

Anno Domini XLIII. Claudius imperium adeptus est et regnavit annis XIIIº. Hic filius Drusi privigni Augustip, quiq occisus r

aput Moguntiams habet sepulturamt.

Anno Domini XLIIII. apostoli \*\* in totum orbemu divisi sunt,

[annov a passione Domini XII, ut Beda scribitw].

Anno Domini XLV. primus episcopus post Petrum Anthiochie ordinatur Evodius. Hoc anno Iacobus maior<sup>x</sup>, frater Iohannis ewangeliste, creditur decollatus ab Herode Agrippa 20 in Ierusalem; cuius corpus per Hermogenem et Philetum, ipsius discipulos, in Hyspaniam, ubi ipse<sup>y</sup> prius predicaverat, cooperante Dei gracia translatum est<sup>2,\*\*\*</sup>.

- \*) C2 add.: et ad hoc convocatis apostolis ad exequias eius.
- \*\*\*) C2 add. h. l.: symbolum composuerunt, antequam.

  \*\*\*) B 4. 5. 5a. C 2 hoc loco, D supra ante Hoc anno (l. 19)

  add.: Stella clara die apparuit super corpus Iacobi²

  apostoli, quando ferebatur in curru cuiusdama vidue,

  nullo minante b boves, a mari usque ad locum quie-30

  tisc. Unde usqued hodie vocatur locus Campus
  stellec. Quae ex quarta recensione (C2) in archetypo codd.

  B 4. 5. 5a. D suppleta sunt.

C2 post haec add.: Iste Herodes eodem anno ab angelo percutitur, VIIº anno regni sui.

Ekk.

a) malignorum D. b) a se om, D. c) om, D. d) inmerserunt C1. d<sup>2</sup>) Maria add, B5,  $5^a$ . e) in c. est ass. B, D (ass. est D2). f) om, B2,  $2^a$ , g) Symb. — comp. est om, C2 h, I, h) ab ap, om, D. i) uncis incl. A1 solum habet. k) Item M,  $D1^{a \cdot b}$ , 2, l) Item D. m) occ. in pal. B. n) ven. div. D. o) XIIII C2. p) fuit add, B4. q) qui occ. om, B2,  $2^a$ , 3, r) est add, C1; aput om, B5,  $5^a$ ; Aug. 40 occisus est in Moguncia, qui (et D2) occ. aput Mog. (Mog. — aput om,  $D1^a$ ; Mogontina D2) D. s) magunciam A1. B2,  $2^a$ , C1. t) sepulchrum C1, 2. u) terrarum add, C2. v) uncis incl. des, A1. w) scripsit B3, C1. x) om, B2,  $2^a$ , 3, y) om, D1,  $1^a$ -b. z) beati Iac. B4, a) vidue cui. D1,  $1^a$ , b) pellente B4. c) deportauerunt add, D, d) om, D2, e) voc, Campostellia D.

1) Haec ex narratione quae vocatur Mors Pilati, Tischendorf, Evang. apocrypha ed. 2. p. 458, profecta sunt. 2) Haec ex Transl. s. Iacobi, Acta SS. Iul. VI, p. 12 sq. ex parte edita.

Anno Domini XLVI. facta est gravissima fames per Syriam, Ekk. quam etiam Agabus propheta predixerat, ut in Actibus legitur. Hoc anno Petrus apostolus, primus papa, venit Romam, [Claudiia imperatoris anno IIII]. Marcus ewangelista Alexandriam petiitb.\*.

\*) C2 add., omissis sequentibus — p. 540, l. 29 (bone imperator): Anno Domini L. Paulus apostolus aput Athenas aram ib. ignoto deo superscriptam repperit et Dyonisium ad fidem convertit. Sancti Dyonisii huius ecclesiam aput Parisius Christus dominus solempniter consecravit. Hoc Christus notum fecit per quendam leprosum, quem mundavit abstracta sibi pelle cum lepra.

10

15

20

25

30

35

Iste littere invente sunt Iherosolimis in quodam vetustissimo libro, scilicet sequentes 1:

Epistola. Iohanni sancto seniori suus Ignacius et qui cum eo sunt fratres. De tua mora dolemus graviter, allocucionibus et consolacionibus tuis corroborandi. Si tua absencia protenditur, multos destituet. Properes igitur venire, quia credimus expedire. Sunt autem multe de nostris mulieribus Mariam matrem Iesu videre cupientes et cottidie a nobis discurrere volentes, ut eam contingant et ubera eius contrectent, que dominum Iesum aluerunt, et quedam eius secreta percunctentur. Ipsa enim, quam diligit, Salome filia e Iherosolimis quinque mensibus aput eam commorans et quidam aliid omnium graciarume habundantem et omnium virtutum fecundam, et, ut dicunt, in tribulacionibus et persecucionibus est hylaris, in penuriis et indigenciis non querula, iniuriantibus grata et f molesta letatur, miseris et afflictis coafflicta dolet et subvenire non pigrescit, contra viciorum pestiferos s in pugna fidesh cottidie nitescit, humilibus quidem est devota, devotis devote humiliatur, nostre nove religionis et penitencie magistra et aput fideles omnium operum pietatis ministra, ab omnibus magnificatur, cum a scribis et Phariseis ei detrahatur. Preterea multi [multai] referunt de eadem, sed tamen omnibus per omnia non audemus fidem concedere nec tibi referre, sed ut nobis condignisk narratur, in Marial Iesu humane nature natura sanctitatis angelice sociatur, et hec talia excitaverunt viscera nostra et cogunt valde desiderare aspectum eius, si

- 40 a) uncis incl. des. A1. C1. b) venit A1. c) Annae add. ed. d) supple ex ed.:
  noti referunt eam vel notificavere eandem matrem Dei. e) esse add. ed. f) ad
  molesta vel et modesta in re leta. Mis. ed. g) supple conflictus ex ed. h) fidei
  disceptans enitescit ed. i) ex ed. suppl., om. c. k) a fide dignis ed. l) Marie c.;
  matre add. ed.
- 45 1) Quae saec. XI. vel potius XII. confictae, cum syllabis consonis in clausulis sententiarum ornatae sint, saepe editae sunt, ut Bibl. max. veterum patrum (Lugduni 1677) II, p. 75; Migne, Patrol. Graeca V, col. 941 sqq. Sed ab editis nimis inter se differentibus hic textus multis lectionibus, partim corruptis, partim bonis, recedit; quarum paucissimas adnotavi.

Eus,-Ruf. I, 15.

[Exemplara epistole scripte a rege Abagarob, toparcha Edissene civitatis, ad Iesum Christum et misse Iherosolimam per Ananiam cursorem: Abagarus rex toparcha, Vehanie filius, Iesu salvatori bono, qui apparuit in locis Iherosolimorum, salutem. Auditum

fas sit fari, celestis prodigii, sacratissimi monstric; diligenti 5 modo et desiderio nostro disponas et valeas. Amen.

Alia epistola Ignacii.

Iohanni seniori suus Ignacius. Si licitum est michi aput te, ad Iherosolime partes volo ascendere [et d] videre fideles fratres, qui ibi sunt, et precipue Mariam Iesu, quam dicunt universi 10 ammirandam et cunctis desiderabilem. Quem non delectet eam videre et alloqui, que Deum verum de se peperit, si nostre [sit d] fidei et religionis amicus? Similiter et illum venerabilem Iacobum, qui cognominatus est Iustus, quem referunt Christo f Iesu similimum facie et vita et modo conversacionis, 15 ac si eiusdem uteri frater esset gemellus; quem dicunt si video conviente ipsum secundum omnia corporis lineamenta. Preterea ceteros sanctos et sanctas. Heu! quid h moror? quid h detineor? Bone preceptor, properare me iubeas et valeas! Amen.

Alia1.

Christifere i Marie suus Ignacius. Me neophitum, Iohannis tui discipulum, confortare et consolari debueras. De Iesu tuo tamen percepi mira i dictu et stupefactus sum ex auditu; a tem, que semper fuisti ei familiarius coniuncta et secretorum eius conscia, desidero ex animo cercior fieri de auditis. 25 Scripsi tibi eciam alias et rogavi de eisdem. Valeas! Neophiti, qui mecum sunt, ex te et per te et in te confitentur. Amen.

Epistola Marie.

Ignacio dilecto et o discipulo humilis ancilla Christi 30 Iesu. De Iesu que a Iohanne audisti et didicisti vera sunt, illa credas, illis inhereas, Christianitatis votum firmiter teneas et mores et vitam voto conformes. Veniam autem una cum Iohanne te et qui tecum sunt visura. Sta et viriliter age in fide, nec te moveat persecucionis austeritas, sed vale, et exultet 35 spiritus tuus in Deo salutari tuo! Amen.

35

40

50

Tunc sequitur in C2, et eadem in B4.5.5 a infra (p. 542, l. 5) post episcopatus, in D infra (p. 542, l. 25) post Evodium addita sunt: [Legitur<sup>p</sup> in Ecclesiastica hystoria libro III, cap. XXX<sup>q</sup>]: Beat us Petrus apostolus<sup>r</sup>, cum vidisset<sup>s</sup> 40 uxorem suam duci ad passionem, gavisus est electionis

Eus .- Ruf.

a) uncis incl. — p. 540, l. 29. des. A1. C2. b) agabaro h. l. D. c) monstrari c.; et sacr, m. Tu autem dil, modo ed. d) ex ed. suppl., om. c. e) universis ed. f) I. Chr. corr. Chr. I. c. g) videro ed. h)  $\mathbf{q}$  (quod) c. i) xpiferg c. k) enim tuo ed. h) miro dicto c. m) autem add. ed. n) confortentur ed. o) dil. disc. 45 vel dil. condiscipulo ed. p) uncis incl. des. C2. q) XIII D. r) om. D 1. 1a·b. s) audisset D.

1) Sequentes duae epistolae etiam in Iacobi Leg. Aurea c. 36, ed. Grässe p. 155, leguntur.

michia est de te et deb sanitatibus, quas facis, quod sine medicamentis Eus.-Ruf. aut c herbis fiant istad per c te, et quod verbis tantum facis cecos videre, claudos ambulare et leprosos mundas f et inmundos spiritus ac demones eicis et eos qui longis egritudinibus afflictantur curas et sanash, mortuos quoque suscitas. Quibus omnibus auditis de te, statui in animo k meo unum esse e duobus: aut quial tu sis deus et descenderism de celo, ut hec facias; aut quod n filius dei sis, qui hec facis. Propterea ergo scribens rogavi te, ut digneris usque ad me fatigari et egritudinem meam, qua iam diu laboro, curare. Nam illud comperi, quod Iudei murmu-10 rant p adversum te et volunt tibi insidiari. Est autem michi civitas quidem parva, sed honesta, que sufficiat utrisque].

[Exemplar rescriptis ab Iesu Christo per Ananiam cursorem ad Abagarum toparcham, regem Edisse: Beatus esb, quiat credidisti in me, cum meb ipse non videris. Scriptum est enim de me, quia to hii qui vident me non credent in me, et qui non vident me ipsi credent et vivent. De eo autem, quod scripsisti michi, ut veniam ad te: oportet me omnia, propter que missus sum, hic explere, et posteaquam compleverow, recipi me ad eum, a quo missus sum. Cum ergo fuero assumptus, mittam tibi aliquem ex discipulis meis, ut curet egritudinem tuam 20 et vitam tibi atquex hiis qui tecum sunt prestet et civitati tuey, ut nullus adversariorum vos unquam exsuperare possit].

[Postea vero, quama Iesus assumptus est, misit ei Thatheumb apostolum, qui complevit omnia, que ipsie regi promiserat dominuse Iesus Christus per epistolam. Hec in primo 25 libro Ecclesiastice hystorie habentur].

30

35

gracia et exclama vite post eam, cum duceretur f, ac pro-ib. prio nomine appellans g e a m dix it: 'O coniunx, memento Domini!' Talia erant h sanctorum coniugia. Petrus etenim i et Philippus uxores habuerunt k et filias. Quae in archetypo codd. B 4.5.5 h. D ex quarta recensione (C2) suppleta sunt.

Tunc sequitur in C2: In Scolastica hystoria<sup>2</sup>: Periarchon est liber, in quo Origenes dicit Christum adhuc in aere pro demonibus pati debere, sicut pro hominibus passus est, hac auctoritate: Nichil odisti sap. 11, 25. eorum que fecisti.

Tunc sequitur in C2: Sancti apostoli pre omnibus — veneno interiit (p. 540, l. 30 — p. 541, l. 9).

a) est michi B4; michi de te est B1-3,5.5\*, D, b) om. D, c) et B1.2.2\*, 3.5.5\*, D2, d) ita D1,1\*\*b. e) de B2,2\*. f) mundare D1\*\*b.2. g) fatigantur 40 B, D, h) et add, C1, i) mortuosque B2,2\*, 3, D, k) corde D, l) quod B3, D1\*b.2, m) descenderes B4,5.5\*, n) om. D; quia B4, o) hec D1,1\*b.2; hec propt. D1\*, p) murmurauerunt D, q) om. B, D, r) sufficit B2,2\*s. 3, s) om. D; epistole B2; responsi B2\*; responsionis I, Christi B3, -a B2, C1, D1\*b.2, t) qui B2,2\*s. 3, u) sum missus C1, v) postquam B2,4, C1, D1\*b.2; postea quando B5\*s; 45 cum D1, w) expleuero B3, C1, x) et D1,1\*b. y) prestet add, C1, z) nūquam B1.1\*2; unquam vos C1, a) quando B3,5\*s. D; Postquam vero B1\*2\*, C1, b) Thateum B2,2\*s. D1\*\*b; Tatheum B1, D2; Thadeum B4,5.5\*s. e) ipse B2,2\*s, d) om. B2\*s. 4, C1, — per epist, I, Chr. C1, e) clamavit D1\*b. f) cum duc, om. D, g) appellavit eam dicens B4, h) sanct, erant B5,5\*s. i) enim D1,2, — et om, 50 B5,5\*s. k) habuerant C2; habebant D2.

1) et — possit neque in Rufini versione neque in Eusebii libro Graeco leguntur. 2) In editionibus libri Petri Comestoris hunc locum non inveni.

Passio Petri et Pauli,

[Cum Rome disceptaret Petrus apostolus coram Nerone cum Symone mago, hec epistola Pylati suadente Petro<sup>a</sup> recitata est, iubente<sup>b</sup> et audiente Nerone imperatore, sicut legi-

tur in legenda apostolorum Petri et Pauli1:

Pontius Pylatus Claudio suo salutem. Nuper accidit, et c quod 5 ipse probavi, Iudeos perd invidiam se suosque posteros crudeli condempnationee punisse. Denique cum promissum haberent patres eorum, quod illis deus eorum mitteret filium suum f, qui eorum rex merito dicereturs, et hunc se promiserith per virginem missurum ad terrasi: Hebreorum igitur deus cum esset, et vidissent eum cecos illuminasse, 10 leprosos mundasse, paraliticos curasse, demones ab hominibus fugasse, mortuos etiamk suscitasse, imperasse ventis, ambulasse siccis pedibus super undas maris et multa alia mirabilia l'fecisse, cum omnis populus Iudeorum m hunc dein filium dicereto: invidiam contra eum passi sunt principes sacerdotum et tenuerunt eum et michi tradiderunt P et alia pro 15 aliis michia mentientes dixerunt hunc magum r esse et contra legem eorum agere. Ego autem credidi ita esse, flagellatum s tradidi illum t arbitrio eorum. Illi autem crucifixerunt eum et sepultou custodes adhibuerunt. Ille autemy, militibus meis custodientibus, die terciow resurrexit. In tantum autem exarsit invidia eorum, ut darent pecuniam 20 eis, dicent ibu sx: 'Dicite: discipuli eiusy corpus illiusz rapuerunt'. Sed cum accepissent pecuniam, quod factum fuerat tacere non potuerunt; nam eta illum resurrexisseb testati sunt se vidisse et a Iudeis pecuniam accepisse. Hec ideo ingessi, ne quisc aliter mentiatur et estimes d credendume mendaciis Iudeorum.

Cumque perlecta fuisset f epistola, Nero dixit: 'Petre, si ista, que scripsit Pylatus Claudio imperatoris.', vereh ita se habent?' Respondit Petrus cum Paulo: 'Ita vere se habent

omniai, bone imperator'].

[Sancti<sup>k</sup> apostoli pre omnibus aliis ecclesiis dedi-30 caverunt prius sanctam<sup>1</sup> ecclesiam Diospolim in honore domini nostri Iesu Christi et sancte Dei genitricis Marie, adhue tamen vivente beata virgine<sup>m</sup>. Ibi primo appa-

a) coram Nerone add, B 2, 2\*, 3. b) iub, — imperatore om, D. c) om, C 1. — quod om, B 1. d) se s, per inv, post, B 2, 2\*, se s, post, per inv, B 3. e) dampnacione 35 B 2\*, 3. D 1\*, f) om, B 2\*, 3, g) et esset add, B 2, 2\*, 3. D. h) promitteret B 2, 2\*, 3. i) terram C 1, D 1, 1\*\*, b, om, B 2\*, 4. l) miracula B, D; fee, mir. D 1, 1\*\*, b, m) om, C 1. n) fil. dei B 2, 2\*, D 1. o) dicerent B 3, D 2; et esset add, D, p) eum add, D 1, 1\*, b, q) om, B 5, 5\*, D. r) esse magum B, D. s) et flag, B 2, 2\*, 3, t) eum C 1, D 1, 1\*\*, b; om, B 2, 2\*, 3, D 2. u) eo add, D 1, 1\*\*, b, 40 v) vero B, D, w) tercia D; a mortuis add, B 4, — surrexit B 2, 3, x) dicentes sola B 1, D 1, 1\* (e corr.) cum Actis apost. y) om, D, z) eius B 2, 3, D; om, B 2\*, a) om, B 2, 2\*, 3, 5, 5\*; Nanque B 1\*, C 1; nam quia B 1, b) surrexisse B 2, 2\*, D, e) aliquis D 1, 1\*\*, b; aliqui al, menciantur B 2\*, d) estimet B 3, D 1, 1\*\*, c) sitinent B 2\*; et — Iud, om, D 2. e) credere se D 1, 1\*\*, f) esset B 2, 2\*, D 1, 1\*\*, g) om, 45 B 2, 2\*, 3, h) vero D 1\*\*, c); quinto (ex V) D 1, — se ita B 1, 1\*, 2, 2\*, i) om, C 1. k) uncis incl. om, A 1, C 1; cf, p, 539, l, 36, n, \*. l) om, B 1\*\*—3; in marg, suppl, B 4. m) Et (Item D 2) nota quod add, D.

<sup>1)</sup> Ex § 18—22, ed. Lipsius et Bonnet, Acta apostolorum apocrypha I, p. 135—139, ubi haec epistola sumpta est ex Evang. Nicodemi parte II, 50 c. 13 (29), Tischendorf, Evangelia apocrypha ed. 2. p. 413 sqq. 2) Nihil movit hunc rerum scriptorem, quod supra scripserit a. D. 41. Pilatum se interfecisse, a. D. 43. Claudium imperium suscepisse.

ruit ymago beate Marie virginis, sed nullius hominis manu facta et tamen quasi carnea. Item in sancta ecclesia Gethsemani, que fuit in valle Iosaphat non longe a Diospoli, ymago sancte Dei genitricis Marie similiter apparuit picta, sed a nullo homine facta. Item in Sardinia ymago beate virginis est, que circa ubera videtur carnea et singulis sabbatis desudat oleum, ut dicitur ?.

Anno Domini LVI.s Claudius imperator\* veneno interiit. Ekk.

10 Petrus\*\* apostolus in Terra Sancta a passione Domini
mansit Vh annis et sedit in Anthiochia XII annis ,
videlicet V sub Tyberio et IIII sub Gaio et III sub Claudio. Sic anno a passione Domini XIII. Petrus apo-Gilb.-L.pont.
stolush venit Romam et sedit ibi XXV annis. Et nota, quod
15 nullus papa postea tot annis sedit. Petrus in Anthiochia, sicut scribit sanctus Gregorius in Registro ,
primam missam cum tribus orationibus celebravit, scilicet cum Pater noster et cum forma verborum, in quibus est vis conficiendi. Petrus a paganis captus et ad ludibrium Christiano-Honor. I, 195.

\*\*) C2 add.: ab uxore sua Agrippina.

\*\*) Pro Petrus — XXV annis (l. 14) habet C 2, B 4. 5. 5a
infra p. 544, l. 2. post utitur baculo add.: Act. XV\*: \*v.2.
Paulus q et Barnabas ascender unt in Ierusalem r ad apostolos s. Glosa: Petrus et Paulus post passionem Domini
anno XXXIX. passi sunt Rome, id est ultimo Neronis
anno. Petrus ultra mare rexit XIIII annis, sed Rome
sedit XXV annis , hoc sunt XXXIX Ita Petrus fuit apostolus et papa XLII annis. Quae in archetypo
codd. B 4. 5. 5a. D ex quarta recensione (C2) addita esse apparet.
Nam in B 4. 5. 5a hoc loco sequuntur Petrus — XXV annis,
pro quibus haec in C2 inserta sunt.

a) om, B1a; virg. M. B2a. 5, 5a. D. b) om, D. c) simpliciter D. d) Surbinia B1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D. e) Marie add. B1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, f) ut die, om, C2, g) LVII, D. h) duobus D. — annos B2, 2a, 4, 5, i) om, B5, 5a; sedit Anthyochie 35 (antyochie, antiochie) B1, 2, 2a, 3, D. k) VII A1, 2. B1 (in marg.). l) XIII, (XIIII, D1, 1a, b) a pass, Dom, B, D. m) XXII B4, D. n) ibi add. D1, 1a, b; sedit tot annis B2, 2a, 3, o) beatus A1 (2 ut ed.), B1, 2, 2a, 3, D, p) om, B1, 1a, q) Asc. P. et Bar. B4, 5, 5a, r) asc. Ierosolimam C2, s) ad ap. om, B4, t) id est om, B4, 5, 5a, u) et B4; d's 5; t's 5a, v) om, B4, 5, 5a, w) anni add, B5, 5a, x) f. P. B5.

40 1) Cf. Gervas. Tilleber. Otia imper. III, 46, Leibnitii SS. R. Brunsvic. I, p. 975: in Syria inferiore et provincia Damascena . . . est ecclesia, quam b. Mariae de Sardenax nominant. In hac est iconia imaginem beatissime virginis representans, sub cuius mamilla carnea divino miraculo facta oleum vice lactis stillat. 2) Bonizo, Decr. IV, 60. scribit eum VII annis Antiochiae sedisse. 3) Cf. Ekkeh. p. 98 sq. 4) IX, 26, Epist. II, p. 59: mos apostolorum fuit, ut ad ipsam solummodo orationem (dominicam) oblationis hostiam consecrarent. 5) Cf. Honorii Gemma an. I, 86.

Honor. rum barba rasus et capite decalvatus esta et in gyrum attonsus, et hoc ipse deinceps in misterio in ecclesia fieri instiBonizo Decr. IV, 60. tuit. Petrus Anthiochenam ecclesiam ut fidelis servus et
prudens fundavit, que habuit postea Domino disponente f

- VI archiepiscopatus et CLIII episcopatus<sup>g</sup>. Anno Domini LVII. Nero sumpsit imperium et regnavith Ekk. annis XIIII. Hic Nero imperator sceleratissimus fuit, plurimam senatorum partem interfecit. Urbem Romam per sex dies et noctes incendit, ut, quale fuisset incendium Troie, videret. Ipseque stans in altissima turri, letus prospectansk flammas canebat. Porro libidinibus 10 est 1 tantis agitatus, ut nem a matre sua quidemn vel sorore o ullave p consanguinitatis reverentia q referatur abstinuisser, virum in uxorem duxerits. [Senecat magister Neronis inbente Nerone elegit sibiu mortem incisione venarum]\*. Primus v persecutionem in Christianos movit perw omne regnum suum, ipsumquex Christianorum 15 Iubente Petro Symon magus a nomen exstirparey voluit. demonibus, qui eum per aera portabant, coram Nerone dem. relictus, corruens Z Rome confractus est 1. Hic Nero Petrum crucifix it et Paulum decolla vit Rome uno eodemque die anno Domini LXX. a D. XXIb: Quamvis. D. XXIIe: Sacrosancta 20 Romanad. 2. Tunc ete ipse Nero a senatu, ut occideretur, condempnatus, se ipsum interfecit. Sed alibi legitur, quod
- condempnatus, se ipsum interfecit. Sed alibi legitur<sup>3</sup>, quod fugiens f Nero fame et siti in silva obriguit et a lupis devoratus Ekk. et Hist. est. Sanctus Ignatius, qui etiam cum ipsis degebat apostolis, trip. X, 9.

  ordinaturs Anthiochie episcopus a sancto Petro post Evodium h, 25
  - \*) B4.5.5\*. C2 add.: in calidis balneis vel veneno interiit. Quae in archetypo codd. B4.5.5\*. Dex quarta recensione (C2) suppleta sunt.
  - a) om, B2.2a, 3, b) om. D. c) ut D, mist, congruit D1.1a, b, d) apostolus add.
    B1.1a, e) antyochenam C1, D2; anthiocenam C2. D1b; anthyochenam D1; antio-30 cenam D1a; Antiochenam B3; anthyochiam A1. B2; anthiochiam B2a, 5a; antiochiam B1a; in autogr. anthioch, ut A2 habet, fuisse videtur. f) cooperante C1. g) quae in B4.5.5a sequentur v. p. 538, l. 37, h) rexit D1a, b, i) om. B1.1a, D2, k) perspectans B3. D. l) tantis est B2.2a, 3. D1b; est om. D1; fuit D2, m) nec B1a, 4.5.5a, D; vel B2.2a, 3, n) qual' A1; om. A2. B1.1a, C1. D, 35 o) sua add, B1.2.2a, 3, p) nullave A1; vel ulla A2; ulla vel C1; ulla nec B4.5.5a; nec D. q) temperaret vel add, B2.2a, 3, r) abstinere D2; reverebatur abstulisse D1.1a, b, s) duxit (A2). B1a—4. C2. D, t) uncis incl. des. A1. 2, u) mortem sibi B2.2a, 3, v) Hic Nero pr. B4, w) et per B2.2a, 3, x) Ipsum quoque A1; ipsum n. Chr. B2.2a, 3, C1. christianum D1.1a, b, y) delere 40 B2.2a, 3, z) om. D1.1a, b; corruit D2. a) LX B2; LXVIII, D, b) LXXI. B4; XX. D; D. XXI—XXII. om. B1a; D. XXI Romana om. B2.2a, 3, e) XXI. B1.4.5.5a. D, d) roma D, e) om. B1.1a, D, f) Rome add, B4.5.5a. D. g) ordinatus B5.5a. D2; ordinatus est D1.1a, b, h) quae in D sequentur vide p.588, l, 38; p.544, l, 20, l) om. B5.
  - 1) Haec ex Passione Petri et Pauli § 54 56, ed. Lipsius et Bonnet l. l. p. 165 167.

    2) Gratiani Decr. I, dist. 21, c. 3; dist. 22, c. 2, ex quibus quaedam verba Ekkehardi textui addita sunt.

    3) Scil. in Passione Petri et Pauli § 65, l. l. p. 175. Quem locum etiam Ekkeh. p. 101, l. 58. et Gotifr. Viterb., SS. XXI, p. 156, exscripserunt.

    4) Hoc 50 depravatum videtur ex incisione vene.

In Anthiochia discipuli Christia Christiani dicti sunt. Tunc primo II, 3. in Anthiochia per cantumb angelorum et per sanctum Ignatium antiphone initium habuerunt, et exinde ad cunctas transivite ecclesias cantare antiphonas. Petrus¹ apostolus, primus papa, 5 instituit plurimas ecclesiasd, scilicet in Asya, Ytalia, Galliae, Germania, Hyspania, Affrica, Siciliaf, et multos ordinavit epi-L. pont. scopos, presbiteross, dyaconesh. D. XI: Quis nesciat². Per Clementem ipse Petrus ornamenta¹ pontificalia et sacerdotalia et altarisk ordinavit³. Per inpositionem manus 10 ipse Petrus primo dedit spiritum sanctum et hoc episcopis tradidit faciendum⁴; et¹ constituit corpus Domini m a ieiunis sumi, exceptis egrotis, et quod corpus Domini dividatur in altari.

Linus papa a sancto Petro ordinatus et coadiutor<sup>o</sup> Petri cf. Got.

15 sedit pannis XII. Passus q est Rome sub Nerone. Hic iubente Ekk.

sancto Petro constituit, ut mulier velato capite intret ecclesia m. L. pont.

Cletus papa r ordinatus a s Petro et t coadiutor Petri sedit cf. Got. annis XIII. Passus est sub Nerone. Hic iubente sancto L. pont. Petro constituit et ordinavit XXV presbiteros in urbe Romau.
20 Petrus misit Maternum, Valerium et Eucharium predicare verbum Dei nationibus citra montes ; quorum prior a morte x. \*\*

\*) C2 add.: et genti Theuthonice; B4.5.5a add.: genti T(h)eutonice. Ex quarta recensione.

\*\*) Pro a morte — baculo habet C2: scilicet Maternus, sicut Innocencius 3<sup>us</sup> scribit <sup>5</sup>, mortuus est. Petrus veroy misit baculum suum Euchario primo Treverorum <sup>z</sup> archiepiscopo, cum quo Maternum post <sup>a</sup> XL dies, quibus mortuus fuerat, a <sup>b</sup> morte resuscitavit <sup>c</sup>. Hic Maternus successit Euchario in episcopatu. Ideo papa baculo <sup>d</sup> non utitur. Hunc Petri baculum reverenter servat <sup>e</sup> ecclesia Treverensis. Eadem breviata habet

a) om. B 2, 2a, 3; domini B 4, ubi In — sunt post antiphonas (l, 4). b) per s. Ign. et per c. ang. B, D, e) exiuit B, D, d) om. B, in B 1 alia manu in marg, suppl. e) om. B 2, 2a, f) ecclesias add, h, l, B 2, 2a, 3, g) et add, B, D, h) sic B 2a, 4. 35 D 1, 2; dyaconos B 2, C 1, D 1a, b; dyac (vel diac) reliqui, i) et add, D 1, 1a, b, k) ornamenta add, D, h) om, D, m) Christi B 1a, 4, C 2, D, n) diuiditur A 2, D; datur B 2, 2a, o) sancti add, C 2, p) regnavit B 1, 1a, 4, 5, 5a, q) et p, D 1, 1a, b, r) III, add, D, — ord, est B 2, 3, s) sancto add, B, D 1a, b, q) et — s, Petro om, D, u) Sedit an, XIII, Passus est sub Nerone add, h, l, D, v) et Val, B 3, 40 C 2, — et om. B 2a, D 1, 1a, b, w) citra (circa B 2a, C 1, D 1, 1a, b) m, nat, B, D, x) a m, om, B 2, 2a, 3, y) apostolus D, z) epo add, sed del, C 2, a) post — fuerat om, D, b) de D, c) suscitavit D, d) non ut, bac, D 2, e) eccl, seruat D 1,

Haec ex infra allato capite Gratiani.
 Gratiani Decr. I, dist. 11,
 Honorii Gemma an. I, 89.
 Cf. ibid. I, 185;
 Bonizo, Decr. IV, 58, l. l. p. 30.
 Myster. missae I, 62, Opera Innoc. (Coloniae 1575) I, p. 333. Quae ex hoc capite sumpta sunt, minimis litteris expressa sunt.

suscitatus est, cum XL dies<sup>a</sup> mortuus fuisset, per baculum missum a Petro<sup>b.1</sup>; unde papa non utitur baculo<sup>c.2</sup>.

Ett. Anno Domini LXIII. Iacobus apostolus, frater Domini, in Ierusalem precipitatur et pertica fullonis occiditur <sup>3</sup>, postquam ib. ecclesiam Ierosolimitanam rexerat XXX <sup>d</sup> annis <sup>4</sup>. Et <sup>e</sup> Symon <sup>5</sup> apostolus, frater eius, in locum <sup>f</sup> eius ab apostolis substituiturs. Mathias apostolus eodem anno lapidatus est et securi percussus martirium complevit <sup>5</sup>.

b. Anno Domini LXIIII. Marcus ewangelista et patriarcha Alexandrie e passus est.

Anno Domini LXXI. Galba et Vitellius imperium adepti oros. VII, s. regnaverunt anno uno. Iste Vitellius imperator in Tyberi ab Ekk. hostibus esth submersus. Otto imperium fraudulenter adeptus esti. Hic Otto Galbam imperatorem Romek in foro decollavit, et tunc Otto regnavit mensibus IIII et se ipsum interfecit. 15

Istorum tempore sedit Clemens papa secundus post Petrum annis XIX, mensibus II<sup>6</sup>. Hic Clemens fuit institutus a sancto<sup>n</sup> Petro in successorem. XI<sup>o</sup>, q. I: Te quidem; (VIII<sup>p</sup>, q. I: Si Petrus. Oportet)<sup>7</sup>. Sed Clemens succes-

recensio D post p. 539, l. 29. ita: Innocentius papa III<sup>us</sup>: 20 Petrus a postolus baculum suum misit Euch. — Treverensis. Quae ex quarta recensione (C2) in marg. archetypi codd. B 4. 5. 5<sup>a</sup>. D addita esse apparet, cum in D ea legantur, pro quibus haec in C2 inserta sunt.

\*) Pro Sed — — instituit habet C 2, quae, omisso Super — 25 apparatus, rec. D post praecedentem notam \*\* habet: Super hoc decreto q dicit apparatus: Beatus Clemens fuit secundus papa post Petrum et fuit tamen IIII<sup>us</sup>. Timuit enim perniciosum r exemplum, quod quis eligeret successorem,

a) diebus D. b) sancto P. B4; beato P. B5a, D. — P. ap(p)ostolo B2. 3. c) pastorali 30 add, B2.  $2^a$ ; quae in B4. 5.  $5^a$  sequentur v. p. 541, l, l1. d) XXV A1. e) om. D. f) loco D; in l1. eius om. B2.  $2^a$ ; eius om. A1; ipsius A2. g) instituitur C1. D. h) subm. est B3. C1; est subm. ab host. D. i) om. B4; est ad. B2.  $2^a$ 3. 5.  $5^a$ 5; ad. est fraud. A1; Nota quod imperator unus alium decollavit Rome in foro add. D. k) om. D4. d) rexit D4. 1 rexit D4. 2. m) Isto D5. D6. n) beato D4. 2; om. D7. 35 o) X. D7. p) uncis incl. habent D7. Et VIII. D8. VIII. C. I. C1. q) decret D9. r) periculosum D8.

<sup>1)</sup> Haec ex Vita horum sanctorum, Acta SS. Ian. II, p. 918, profecta sunt; sed 40. die Maternum resuscitatum esse non legitur in hac Vita, quod dicitur in Gestis Trever. c. 14, SS. VIII, p. 147, et a Iacobo, Leg. 40 Aurea c. 89, p. 370. 2) Hoc dicit Innocentius loco p. 543, n. 5. laudato. 3) Cf. Eusebii-Rufini Hist. eccl. II, 23; Passio Iac., Anal. Bolland. VIII, p. 136 sq. 4) Cf. Bedae Chron., Auct. ant. XIII, p. 284. 5) Haec ex Vita Mathiae, Acta SS. Febr. III, p. 443. 445. 6) Ekkeh.: menses V. 7) Gratian. II, C. XI, q. 1, c. 29; C. VIII, q. 1, c. 1. 12. 45 Sed primo loco de Clemente substituto nihil legitur, pro quo melius citari debuisset C. VIII, q. 1, c. 2: Simon Petrus.

sorem papam non instituit. In hoc videtur, quod Clemens electionem pape instituit. Sicut Petrus apostolus ecclesie tradidit et de azimo ipse confecit, ita Clemens papa et sacrosancta Romana<sup>6</sup> ecclesia confecit<sup>e</sup> et<sup>d</sup> 5 usque adhuce invariabiliter servat. Hic Clemens post passionem apostolorum Petri et Pauli direxith sanctum Dvonisium Ariopagitam in Gallias ad predicandum\* verbum Dei 1. Missi a Petro sederunt episcopi: Apollinaris in Ravenna, Marcialis i in Lemovico, scilicetk in Aquitania i, et Lazarus, 10 quem suscitavit Dominus, in Marsilia. Due quoque m sorores eius aput ipsum multas animas Deon lucrate sunt. Beatao Martha multis videntibus in Terasconia<sup>p</sup> posita est in sepulchro ab ipso domino q Iesu Christo et episcopo quodam nomine Frontono 8.2.\*\*. In hoc Dominus suam hospitam 15 honoravit]. Hic Clemensu papa divisit VIIv regiones notariis, qui L. pont. fideliter gesta martirum conscriberent; et w constituit ferrix sententiam excommunicationis y.3 in contumaces et inobedientes, sicut az Petro et apostolis traditum est ecclesie. Constituit etiam, ut doctores eta studium in

> renunciavit papatuie et indixit electionem, et tunc Linus electus f fuit, post hunc Cletus, post hunc g iterum Clemens. Quae in marg, archetypi codd, B 4, 5, 5a, D ex quarta recensione (C2) addita esse apparet, cum in D Sed - instituit legatur, pro quo haec in C2 inserta sunt.

\*) C2 add.: Parisius.

\*\*) C2 add.: Petragoricensi, cuius festum agitur VIII. Kal. Novemb. Hunc Petrus apostolus in episcopum ordi-

30 a) non add, B 2a, C 1; non (pro pape) D (non el, D 1; el, om, D 2), b) eccl. Rom, B 2, (2a), 3, c) om, B 1, 1a, d) ita B 2, 2a, 3, e) huc B 1, 1a, 3; nunc D, — inviolabiliter D 1. 1a, b; mirabiliter D 2. f) papa add, B 2, 2a, 3, g) om, B 2, 2a, C 1; P, et P, apost. B 5, 5a, D 1, h) duxit B 2, 2a, i) M, in om, B 3; M, in Lem, om, B 2, 2a, k) om, B 1a—3, i) Equitania B 4, 5, 5a, D, m) Dueque C 1, D 1, n) om, B 2, 2a, b) om, B 1a—3, i) Equitania B 4, 5, 5a, D, m) Dueque C 1, D 1, n) om, B 2, 2a, D, a) on, B 1a, 2a, 5, 5a, r) sancto add, C 2, a) frotono C 1; frontino D 1b, 2; frontyno D 1; fortino D 1a; Fronto B 2, 2a, 3; Fortunato B 1, 1a, 4, 5, 5a; et add, D, t), n, (enim) add, C 1, u) p, Cl, D, v) XII B 2, 2a, 3, w) Item D, x) fleri B, D, y) om, D, z) beato add, A 2, B 1, 1a, 40, 2, 3—5a, D, a) om, B 1, 1a, 3—5a, D; doct, ut in eccl. st, D; et st, eciam A 1, b) ecclesia B 1, 1a, 2a, C 1, c) habeatur A 1; habeant B 1, (1a), 2a—5a, D 1, 1a-b; haberent D 2, d) Item D; et — habeant om, B 1, 1a, e) episcopatui D 2, f) fuit el, D 1, 1a-b, g) om, D 1, 1a-b.

20 ecclesiis habeanture; etd constituit, ut episcopi habeant

1) Cf. Vita Dionysii c. 15, Auct. ant. IV, 2, p. 103. 2) Hoc e Vita 45 Marthae, Mombritius, Vitae sanctorum II, f. 130. 3) Hoc a permultis pontificibus statutum esse semper iisdem verbis repetitis auctor dixit, nescio an ex coniectura mera. Nam unde hoc didicerit, frustra quaesivi. Honor. 1,89. archidyaconosa, qui sintb oculus e episcopi l. Hic Clemens papa tradented Petro apostoloe usum sacrarum vestium ex lege sumpsit ad celebrandum missas, baculum pontificalem, anulum, pallium et ceterarum rerum formam dedit et

et Domicianus imperatores fuerunt. Clemens i papa mersus k cum anchora passus est sub Traiano vel sub l Domiciano in Grecia. Unde mirabilis Deus in sanctis suis dedit ei (miraculosum habitaculum in mari, in modum templi marmorei angelicis manibus preparatum, iter prebens populo terre tempore 10 oportuno 2.

Anno Domini LXXII. Vespesianus imperium adeptus regnavit annis IX et in profluvio ventris mortuus est. Hic militari virtute precipuus et optimis comparandus inimicicias in corde non retinuit. Hic imperator Vespesianus quoddam genus vermium habens in naribus, audiens de Iesu Christo, quod magnus fuisset medicus, sed a Pylato occisus, credidit eum filium Dei esse et ab eo posse sanari, et statim sanatus fuit. Tunc dis-

mam obsidens mortuo Nerone imperator estw creatus.

Anno Domini LXXIII. Ierusalem a Tyto imperatorex, filio

\*) B4.5.5a. C2. D add.: Canon: Licet beatissima virgo Maria dignior et excellentiory fuerit universis apostolis, non tamen illiz, sed istis Dominusa claves regni celorum commisitb. Extrac: De peni[tentiis]: Novad.4. Quae in archetypo 25 codd. B4.5.5a. D ex quarta recensione (C2) suppleta sunt.

a) archidyacones  $B \, 2^n$ , 4,  $C \, 2$ , b) sunt  $A \, 2$ ,  $B \, 2$ ,  $2^n$ ,  $C \, 1$ ,  $D \, 2$ , c) sic  $A \, 1$ , 2,  $C \, 1$ ; oculi  $B \, C \, 2$ , D, d) beato add,  $B \, 2$ ,  $2^n$ , 3, e) om,  $C \, 2$ , f) celebrandas  $B \, 1$ ,  $1^n$ , g) formam rerum  $B \, 1$ ,  $1^n$ ,  $D \, 1$ , h) sic semper  $A \, 1$ , 2,  $B \, 2$ ,  $2^n$ ,  $C \, 1$  (h, l, vespisianus),  $D \, 1^b$ , 2; Vespasian, semper  $B \, 1$ ,  $1^n$ ,  $3 \, -5^n$ ,  $C \, 2$ ,  $D \, 1$ ,  $1^n$ , i) Tunc Cl.  $C \, 2$ , k) est add,  $B \, C \, 1$ , 30  $D \, 1$ ,  $1^n$ , b, i) om,  $B \, 3$ ,  $5 \, 5^n$ ,  $D \, 2$ , m) sic  $A \, 1$ ; deest  $B \, C \, 1$ , 2, D, n) est add,  $A \, 1$ ,  $B \, 1$ , D, o) optimus  $B \, 1^n$ , 2,  $2^n$ , 4; optimus fuit inim,  $D \, 1$ ,  $1^n$ , b; et opt. comp. om,  $D \, 2$ , p) in c. om,  $D \, 2$ , q) om,  $B \, 4^n$ ; Vesp. imp,  $B \, 1 \, -3$ ,  $5 \, 5^n$ , D, r) in nar, hab,  $D \, 1$ ,  $1^n$ , b; in nar, om,  $D \, 2$ , s) audinit  $B \, C \, 2$ , D, t) quia  $D \, 1$ ,  $1^n$ , u) om,  $B \, 2^n$ , 3; esse fil, dei  $B \, 1$ ,  $1^n$ , 2, 4, 5, 5<sup>n</sup>, D, v) est  $C \, 1$ , 2, D, w) cr, est  $B \, 3$ , D, x) om,  $A \, 1$ , — Vesp, 35 filio  $A \, 1$ , y) excelsior  $D \, 2$ , z) isti D, a) cl. r, cel, dom,  $B \, 5$ ,  $5^n$ ,  $D \, 2$ , b) misit  $D \, 1$ , c) Extra — Nova om,  $B \, 4$ , d) de nova penitentia  $D \, 1$ ,  $1^n$ , b.

1) Cf. Grat. Decr. I, dist. 93, c. 6; Decret. Gregorii IX. l. I, tit. 33, c. 7.
2) Litteris inclinatis expressa descripta sunt ex antiphona hodieque in festo s. Clementis in officio ecclesiastico cantata, in qua olim procul dubio 40 etiam verba temp. oportuno exstabant. Cf. Vita Clem., Mombritius, Vitae sanctorum I, f. 194.

3) Libellus, ex quo haec excerpta sunt, nondum editus videtur esse. Eundem vero exscripsit Iacobus de Varagine, Leg. Aurea c. 67, ed. Grässe p. 299, ubi: Vespasianus enim quoddam genus vermium naribus insitum ab infantia gerebat, unde et a 45 vespis Vespasianus dicebatur etc. Eademque fabula saepe memoratur, ut Gotifr. Viterb. Spec. regum, SS. XXII, p. 71; cum fabula Veronicae confusa 'Sächs. Weltchronik' c. 44, 'D. Chr.' II, p. 101.

4) Decret. Gregorii IX. l. V, tit. 38, c. 10.

Vespesiani, capitur, et capta civitate Ierusalem Tytus a sumptum Ehk.
manna de templo Romam perduxit 1. Ibi in subversione Ierusalemb Tytus DC milia Iudeorum interfecit. Iosephus verob\*, unus
ex Iudeis, qui tunc eidem bello prefuit, scribit undecies centena
milia Iudeorum ibi fame et gladio perissed et centum milia captivorum publice venumdata fuisse. Oportuit autemf, ut hisdems
diebus pasche interficerentur, quibus ipsih salvatorem nostrum
Iesumi interfecerunt. Hec subversio Ierosolimorum facta est
anno abk exordio ewangelice predicationis XLII, anno vero a
10 Dario rege, sub quo reedificabatur templum, DXC, a prima autem
edificatione templi sub Salomone anno MCII.

Tytus imperator post patrem suum Vespesianum regnavit annism II et morbob mortuus est. Iste Tytus in Hon. Im. Greca et Latina lingua disertissimusn, bellicosissimuso, moderatissimus somniumque genere virtutum mirabilis adeoq, ut amor et delicie generis humani diceretur, tante vero largitatis eratr, ut nulli a se

petentis negaret.\*

Anno Domini LXXXIII. Domicianus frater Tyti imperium adeptust regnavit annis XVI. Hic Neroni similior quam Tyto fratri Ekk.
20 suo. Hic secundam persecutionem post Neronemu movit in Christianos et Iohannem apostolum in Pathmos insulam relegavit, ubi et Apoka-Isid. lipsim scripsit. Iste Domicianusv imperator omnibus odiosusw Ekk. coniuratione suorum occisus est.

Anno Domini LXXXIX. Anacletus papa IIIus a Petrox ordi25 natur et sedit IX annis, menses II. Hic constituit, ut quilibet Bonizo.
episcopus non minus quama a tribus episcopis ordinetur, sicut
habuit a sancto Petro in Actibus. Hic constituit in missa Honor. I, 87.
dici Pax vobis et Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo et Amen.
Etd constituit, ute episcopi ieiuni ordinent clericos cum

- \*) C2 add.: Anno Domini LXXVIIII. pestilencia hominum Ekk.
  Rome tanta facta est, ut intra paucos dies fere X Ma hominum morerentur. Sub Anacleto papa sanctus Dyonisius in Francia claruit, et Iohannes ewangelista in Epheso obdormivit.
- 35 a) Tytus Ierusalem om, B 5, 5a, b) om, D, b\*) om, A 1; v, u, ex I, om, D, c) scripsit D, d) periisse A 1; interisse B, interiisse D, e) Iudeorum add, B, D, f) en im C 1, Ekk.; vero B 5, 5a, g) eisdem A 1, B 1, 1a, h) ipsun A 1, B 3, D 2, i) om, C 2; Christum add, B 3, 4, D, k) om, B, D 2; ab ex, om, D 1, 1a, b, l) om, B 1, 1a, m) annos A 1, n) fuit et add, D, o) om, D 2; et add, D 1, 1a, b, d) virt, gen, B 5, 5a, C 1, q) om, B 2, 2a, r) fuit D, s) aliquid add, B, D, t) est et add, D, -r, a, XII D, u) p, Ner, om, B 2, 2a, in Chr. movit B 4, C 1, D 2, v) inp, Dom, A 1, w) fuit add, B 4, D, x) ord, a P, D, y) an(nis) IX A 1, B 1, 1a, D; et add, B, D, z) sic A 1, B 1, 3—5a, C 2; mensibus B 2, 2a, D; mens, C 1, ut plerumque multi codd, habent, a) a duobus vel add, C 1, b) ord, ep, D, e) apo-45 stolo add, C 2, d) Item D 1a, b (om, D 1); Hic D 2, e) quod C 2,
- 1) Cf. infra p. 564, l. 4. 2) Haec Bonizo, Decr. IV, 64, Mai, Nova bibl. patrum VII, 3, p. 32, ex Gratiani Decr. I, dist. 66, c. 2. sumpta habet, ab eo repetiit Gotifr. Viterb., SS. XXII, p. 283. 3) Cf. Bonizo IV, 58; Petri Comest. Hist. scol., Act. c. 98: imposuerunt ei 50 (Iacobo) manus Petrus et Iacobus et Iohannes. 4) Cf. Grat. Decr. I, dist. 67, c. 2.

Gub. missa; eta constituit, ut clericus necb comam nutriat nec barbam,

Ekk. sicut et Petrus instituit 1. Passus est sub Traiano.

Anno Domini XCIX. Nerva suscepit imperium et regnavit uno anno et morbo interiit. Hic ex decreto tocius senatus constituite irritum fieri, quicquid Domicianus imperatord fieri iusserat, 5 ete edicto suo omnes exules revocavit. Unde et sanctus Iohannes Isid. apostolus ab exilio reductus in Ephesum, rogatus ab Asyef epi-

Ekk.-Beda. scopis, ewangelium scripsit contra hereticos.

Anno Domini C. Traianus, genere Hispanus, in Colonia Agrippina civitate factus ests imperator eth regnavit annis XIX eti 10 profluvio ventris interiit. Pro anima istius salvanda beatus cregorius papa suppliciter intercessit; ad cuius preces et lacrimas Deus posuit animam Traiani in meliorem locum. Temis pore huius Traiani Iohannes apostolus in Epheso obdormivit in Domino, anno a passione Domini LXVIIIn, vite sue XCVIII. Is Istep rem publicam ita amministravit, ut omnibus principibus merito preponeretur. Iste fuit laboris paciens, iusticie et iuris tam repertorq quam custos. Hunc cum amici culparent, quod r nimium communis esset erga omnes, respondit: Imperator talis esse debet erga subiectos, quales erga se imperatores esse optaret ipse privatus. 20 Hic Traianus postea errore deceptus persecutionem movit in Christianos.

Anno Domini CIII. Euaristus papa a Petrov IIIIus ordi-L. pont. naturw. Hic tytulos in urbe Romax divisit cardinalibus presbiterisy et dyaconibus et VII dyacones ordinavit, qui custodirent 25 Ekk. papam predicantem propter stilum veritatis. Hic passus est sub Traiano imperatore; et Symon apostolus crucifixus est CXX annorum, et Ignatius episcopus Antiochenus a bestiis traditur.

cf. Got. Hicb Euaristus papa e sedit annis IX, mensibus X.\*

Ekk. Anno Domini CXI. Alexander papa a Petro Vus ordinature. 30 Gilb. Hic addidit in missa Qui pridief et constituit vinum in missa g. L. pont. et aquam i asper-Bonizo IV, 66, cum aqua misceri 3. Hic constituit salem h et aquam i asper-

\*) C2 add.: Anno Domini CVII. terremotu 4°r urbes Asye subverse sunt.

a) Item D, — const, om, C2. b) non B3. D, c) instituit B2, C1, D1, d) om, B, D, 35 e) ex add, D, f) ep. As, B2,  $2^a$ , 3, D, g) om, B2,  $2^a$ , 3, D, h) om, B2,  $2^a$ , 3, D1,  $1^a \cdot b$ , i) in add, D, k) om, A1. l) istius B4, 5, 5a, C1, D, m) beatus Ioh, D, — apost, om, B, D1 $a \cdot b$ 2, n) LXXIII, B2, 3, 4, 5; LXXII, B2a3; LXXVI, B5a5; LXVII, D2; XLVII, D1,  $1^a \cdot b$ 5, o) vero eius D, — anno XXVIII, C1; LXXXXII, C2; nonagesimo D1,  $1^a \cdot b$ 5; IC, D2. p) Traianus add, B2, D1,  $1^a \cdot b$ 5; tyrannus add, B3, 40 q) reparator D, — quam etiam C1. r) quia D, — nimis B1,  $1^a$ ,  $2^a$ , s) homines add. C1, 1) omnes subi, B3, C1; subditos B2,  $2^a$ , D1,  $1^a \cdot b$ 5, u) optarent ipsi prinati C2. v) beato P, P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P9

1) Cf. supra p. 542. 2) Hoc ex Pauli Vita Gregorii M. c. 2750 (Iohannis Vita Greg. II, 44) profectum est. Cf. 'Sächs. Weltchr.' c. 49, p. 106. 3) Hoc ex Grat. Decr. III, dist. 2, c. 1. Cf. Honorii

t

10

. 15

20

25

30

35

40

45

sionis in dominicis diebus (benedicia). Hic sedit annis X, mensi-cf. Got. bus VII. Passus estb sub Adriano imperatore. Alexander Ekk. papa etiam dominice passionis commemorationem in canone cf. L. pont. fieri constituite.

Tempore huius pape Helius Adrianus imperium tenuit Ekk.
et regnavit annis XX¹. Ab isto Adriano mare Adriaticum f dicitur. Fuit enims de Adria civitate, eruditissimus et facundissimus in phisica, in h musica et in geometriak. Iste Ierosolimam destructam¹ a Tyto et Vespesiano in meliorem statum in eo loco, ubi crucifixus est Dominus, extra portam restauravit et Helyam de suo nomine vocavit. Hic persecutionem in Christianos movit². Igitur primam Nero, secundam Domicianus, terciam Traianus, quartam vero persecutionem in Christianos movit iste Helius Adrianus. Hic rem publicam laudabiliter rexit et bobit.\*

Anno Domini CXXI. Sixtus papa a Petro VIus p ordina-ib. tur, sedit annis IX, mensibus V<sup>3</sup>. Passus est suba prefato Adriano.

Anno Domini CXXX. Thelesphorus papa VIIus ordinatur, Ekk. et 20 sedit annis XI, mensibus V. Hic constituit tres missas in nati-Honor. IV, 104. vitate Domini sollempniter celebrari propter tria tempora, scilicet ante legem, sub lege et sub gracia, et unam ex ipsist in nocte, et tunc cantari Gloria in excelsis. (Hylarius epi-ib. I, 87. scopus Pictaviensis ab illo loco Laudamus te usque in finem compositi de loco Laudamus te

Anno Domini CXL. Iginusa papa a Petrob VIIIus ordinature, sedit annis IIII, mensem unum<sup>d</sup>. Hic clerum constituit et gra30 dus distribuit. Passus este sub Antoninof imperatore.

\*) C2 add.: Anno Domini CXVIII. Papias episcopus Iera- Ekk. politanus fuit.

\*\*) C 2 add.: Anno Domini CXXXI. Nicopolis et Cesarea ter- sb. remotu corruerunt.

35 a) sic A1; dari D; deest B, C1, 2. b) autem add, D, c) Hic Al, D, d) et B1 (post corr. etlam). 1a, D1, 1a; om, D1b, 2, e) instituit C2, D2; const. fieri A1, 2, B2a, 5, 5a. f) adriati (adriaci) D1, 1a-b. g) autem B, D, h) et B1a, 3; om, C2, i) om, D1, 1ab, k) geometrica B4, 5a, l) a T, et V, destr. B2, 2a, 3, m) om, A1; vero — movit om, C2; vero — Christ. om, D; pers. — Christ. om, B3, n) om, A1; vero — movit om, C2; vero — Christ. om, D; pers. — Christ. om, B3, n) om, A1; vero — movit om, D VI, a P, B2, D, — ordinatus B1, 3, 5, 5a saepe, q) a D, — Adr. pref, A1, r) Thelesophorus D, s) a Petro add, B3, 4, D1, 2, t) ex i, om, D, u) uncis incl. A1, 2 sola habent, v) Gl. in exc. ante ab illo A2; hic sposuit add, A1. w) Const. Tel. ut A1; Th. papa B, D2; papa Th, D1, 1a; Thel. om, D1b, x) XL dies ieiunentur ante D, y) a D1, 1a, b, 2) om, B3, 4, D, 45 a) inginus B1; Ingenius B2, 2a; Ignatius B1a, 3; Ignius B5, D, b) beato P, B2, 2a, D2, e) om, B2, 2a, 3, d) sic A1 (u, m.), B1, 1a, 5, 5a, C1, 2 (I); mense uno (I) B2, 2a, D; mensibus unum B4, e) om, B2, 2a; autem add, D, f) Antonio B1a, 2, D1a, b, 2; anthonio B2a, 5, D1,

Gemma an. I, 89; Bonizo, Decr. IV, 66: praecepit, ut aqua vino misso ceretur in sacrificio. 1) XXI Ekkeh. 2) In Honorii libro de imagine mundi et in Gotifredi Catal., SS. XXII, p. 284, l. 31 (cf. ib. p. 283, l. 14) sub Hadriano legitur: Quarta persecutio. 3) Gotifr.: annis X, mens. V.

Ekk. Anno Domini CXLIIII. Pius papa IX. ordinatur, sedit Gilb. annis XV, mensibus IIII. Isti ab angelo nunciatura, quod paschab Ekk. die dominico celebrandum sit. Passus est sub Antoninoc. Pius d papa constituit sententiam excommunicationis et sacrilegii in violatores et vastatores ecclesiarum et rerum eccle-s siasticarum f. Constituit etiam, ut clericus qui suo episcopo insidias paraverit, depositus curie tradatur.

annis XX<sup>3</sup>. Isti Iustinus philosophus<sup>k</sup> librum pro Christiana religione compositum obtulit<sup>1</sup> eundemque imperatorem benivolum 10 erga Christianos fecit. Iste Antoninus<sup>1</sup> bene rem publicam ammi-

nistravit et obiit.

Anno Domini CLIX. Anicetus papa a Petrom X. ordinatur, Gib. sedit annis XI, mensibus VI<sup>n</sup>. Hic constituit, ut clerici habeant Ekk. coronas in modum sperule, et quodo comam non nutriant. Passus 15 est sub Marco Antoninop.

Anno Domini CLXIX. Sother q papa XI. r ordinatur, sedit Gub. annis IX<sup>8</sup>, mensibus VII. Hic constituit, ut monacha velum portet; et constituit<sup>t</sup>, ut nulla femina ministret presbitero ad altare <sup>4</sup>, et <sup>u</sup> quod nulla femina aput aliquem clericum, 20 de qua suspicio haberi <sup>u\*</sup> possit, in hospicio maneat; quod

Ekk. si fecerint, excommunicentur. Sub isto papav sedit Theophilus Antiochie episcopus, vir sapiens. Passus est sub Anto-

ninow Marco.

Anno Domini CLXXVIII. Eleutherius papa XII. ordinatur, 25 L. pont. sedit annis XV, mensibus IX. Hic constituit diem pasche die dominico celebrandum; [etz quod nulla esca usualis a Christianis repudiaretur, quam Deus creavit, que tamen humana est. Nota de v. 3-5. carnibus porci I. Ti. IIII : Abstinere a cibis, quos Deus creavit

3-5. carnibus porci I. Ti. IIII : Abstinere a cibis, quos Deus creavit ade percipiendum cum graciarum actione fidelibus, docent d, 30 quia e omnis creatura Dei bona et nichil reiciendum est. Sancti-

Ekk. ficatur enim. Glosa de porco: Aurelianus imperator usum porcine carnis populo f instituit 5]. Ad hunce Lucius rex Britanie litteras

a) nunc(c)iabatur B1.1a,3—5a, D, b) dies paschalis dom, die celebrandus D1.1a,b,c) Antonio B2,2a, D1,1a,b; anthonio B5.D1; imperatore add, B2,2a,3, d) Hic 35 const. C2; Iste P. B3. C1. e) in B1s, D1.1a,b; om, D2; et sacr, om, B2,2a,3, f) om, D, f\*) earum B2.C1; om, B2a, g) clerus B2,2a,8, h) trad, curle seculari D. i) Antonius B1a,2,2a, D2; Anthonius B5.D1a,b, k) populus D1.1a,b; papa D2. l) tradiderit C1. m) a P, om, B1.1a; beato P, B2,2a, n) VII B4.5,5a, D. o) et precepit ut D. p) et Antonio B2,2a; Anthonio D. q) Gother 40 A1.2. r) a Petro XI. B4; XI, a Petro C1. s) XI D. t) const. ut om, B; Item quod nulla D, u) Item D. u\*) fieri C1, v) om, B1,1a, w) Antonio B2.2a, C1; Anthonio B5.5a, D, x) CLXXXI. Eleterius A1; Eleuterius B1,2a,D1b, y) om, A1. B1a, z) uncis incl. desunt A1.C1; Constituit eciam ut nulla C2. a) dominus B2a,3,4. b) thy, C2, D1; ty, B2, D1a,b; thi, D2, c) ad — porco 45 om, B2,2a,5, d) doceret C2; docent post corr. doceret B1, e) quod B4, D, f) inst. pop. B1,2a, D, g) Eleut(h)erium B, D; El, papam B1.

1) Hoc ex Grat. Decr. II, C. XVII, q. 4, c. 12; C. XII, q. 2, c. 5. 2) Hoc ex eodem II, C. XI, q. 1, c. 18. 3) XXII Ekkeh.; XXIIII Lamp. 4) Cf. Lib. pont. et Grat. Decr. I, dist. 23, c. 25. 5) Cf. 50 infra p. 556, l. 24.

misit rogans, ut baptizaretur; quod et factum est. Passus est Ekk. sub Antonino Marco; et Policarpus et multi alii [aput b Viennam et Lugdunum tunce passi sunt,

Iste imperator vocabatur Antoninusd Marcus Verus et 5 regnavit annis XIX. Pere appoplexiam interiit. Iste nobilissimus Oros, VII, 15. fuit. Hicf omnes virtutes et celeste habuits ingenium et in calami- Ekk. tatibus publicis factus est quasi defensor; et si ipse inh illis temporibus non fuisset, gloria Romana perisseti. Iste k Antoninus l Severum consortem imperii fecit. Istem Antoninus n Marcus Verus 10 persecutionemo quintam movit in Christianos.

Anno Domini CXCI, Victor papa a Petrop XIII, ordinatur, ib. sedit annis XI. Hic constituit sicut et predecessor eius 4 Eleutherius die dominicar pascha celebrari as XIIII. luna primit mensis, id est Marcii, usque inu vicesimam v primam. Passus est v\* sub 15 Antonino Commodo Aurelio.

Iste imperator Antoninus Commodus Aurelius regnavitib. annis XII. Istey in luxuriis et in z omni sorde vixit. Hic omnibus incommodus ab uxore sua Marcia veneno infectus strangula ba tura.

Anno Domini CCIII. Zepherinusb papa a Petroc XIIII. ordi-20 natur, sedit annis VIII, mensibus VII. Hic constituit, ut omnia Bonizo IV,75. vasa altaris essent vitrea.

Helius Pertinax imperator regnavit menses VI. Iulianus Salvius imperator regnavit mensese VII. Isti duo nichil dignum memoria egeruntf, sed occisis sunt Lamp,-Ekk. 25 a m b o.

Severus Septimus h imperator regnavit annis XVII. Iste Par-Ekk. thos et Arabes superavit. Iste etiam persecutus esti Christianos. Sub isto Zepherinus<sup>k</sup> papa passus est. Perpetua et Felicitas bestiis deputantur Karthagini, et plures alii passi sunt. Origenes 1 30 Alexandrie studet. Obiit per se Severus.

Antoninusm Caracalla factus imperator regnavit annis VI et occisus est.

Opilius n factus imperator regnavit uno o anno et occisus est.

35 a) Antonio B2, C1; Anthonio B2a. D1, 1a, 2. b) uncis incl. desunt A1, C2. d) Anthonius h. l. A1. B2a. D1a. 2; Antonius B 2.
f) Iste B. D.
g) habebat A1. Ekk.; ing. hab.
i) periisset B1. 1a. 2. 3. C1. 2. D1. 1a. b; interisset D2. p. s. om, B. D; p. s. t. C2.

d) Anthonius h. l. A1, B2a, D1a, 2; Antonius B2.

5a, C1, e) et per B2, 2a.

f) Iste B, D, g) habebat A1, Ekk.; ing. hab.

B1, 1a, 2a, 3, h) om, B2a, D, i) periisset B1, 1a, 2, 3, C1, 2, D1, 1a, b; interisset D2,

k) Iste — fecit om, C2, D, l) Antonius B2, 5, 5a, C1; Anthonius B2a, m) Hic B,

40 n) Antonius B2, 2a, 5, 5a, C1; Anthonius D1a, 2, o) pers, in Chr. m, quintam B1a,

40 n) Antonius B 2, 2a, 5, 5a, C1; Anthonius D 1a, 2, o) pers. in Chr. m. quintam B 1a, 2, 2a, 3, 5, 5a; pers, m. in Chr. V. B 1; quintam pers, in Chr. m. B 4; pers, quintam in Chr. m. D 2; ni, q. D 1b, p) a P. om. C2, D 2, q) suus B 1. 1a, r) dominieo B 1. 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, C1, D. — cel. pascha B. D. s) anno D 1. 1a, b; om. B 2. D 2. t) pr. — est om. B 2a, C 1; id est om. B 3. D. u) ad D. v) sic A 1. Ekk.; vigesimam 45 B 4; XX, primam cel XXI, reliquei. v\*) om. D 1a, b, 2, w) antonio B 2, 5, C 1; Anthonio D. — comodo A 1. D 1. 2 semper. x) om. C 1. D 1; Ant. Comm. Aur. imp. B. D. — Ant. om. A 1; Antonius B 1, 2, 5, 5a; Anthonius B 2a, D. y) Hic C 2, 2) om. C 2. Ekk. a) strangulatur A 1, Ekk. b) Zeforinus A 1; Sepherinus B 4; Seforinus B 2, 2a; Seuerinus A 2, D. e) a P. om. C 2 (saepe). D 2; beato P. B 2, 2a saepe, 50 d) mensibus B 1a, 2, 2a, 5, C1, D 1, 2. e) mensibus B 1a, 2a, 5, D 1, 2. f) gesserunt A 1, g) ambo occ. sunt B 4, D. h) VII as A 1. B 5a, C 1, 2, D 2; VII. B 2, 2a om. B 1a, D 1. 1a, b; imp. sept. B 1. i) persequebatur B. D; persequitur C 1. k) Ze-pherius A, l, B 1a, D. 1) Orig. — Severus om. B 2, 2a, 3, m) Anthonius A 1. C 2. D 1. 1b; Antonius B 2, 2a, 3, 5a; Anthonius B 5, C 1, D 1a, 2, — Caracalca D 1. 1a, b; 55 caraculta D 2, n) Op. — occ. est om. B 1. 1a, 5a, D 1b, 2; Ophylus D 1. o) an[no] uno (I) B. D.

o) an[no] uno (I) B. D.

- 5

10

15

90

25

0

5

Ekk. Antoninusa Aurelius imperator factus regnavit annis IIII et

Anno Domini CCXXI. Calixtus papab XV. ordinatur. Hic Gib. constituit ieiunia quatuor temporum; et constituit, ut nullus contrahat cum cognata eiusd, quam carnaliter cognost. L.pom. vit, usque ad quartum gradum. Hic cimiterium primo of. Got. instituite; sedit annis VI, mensibus II. Et constituit, ut nullus clericush symoniace ordinetur, et quod nullus ordines emat vel vendat, et quod sit irregularis, qui in hiis reus fuerit. Constituit etiam sententiam excominamicationis ferrik in contumaces et rebelles. Iste Ekk. Kalixtus papa passus! est sub Alexandro imperatore.

Anno Domini CCXXVI, Urbanus papa a Petro XVI, ordinatur, sedit annis IIII, mensibus X. Hic multos convertit ad

- omnia vasa altaris essent aurea vel argentea vel saltimo stagnea. Et p constituit, ut nullus omnino emat vel vendat ecclesiam vel prebendam vel ecclesiastica sacramenta. Urbanus papa etiam constituit confirmationem fieri in fronte bapti-
- Ekk. zati ab episcopo cum crismate<sup>3</sup>. Passus<sup>s</sup> est sub Alexandro 20 imperatore, et<sup>t</sup> similiter Cecilia et <sup>u</sup> Tyburtius et Valerianus.
  - ib. Iste Alexander imperator regnavit annis XIII. Huius imperatoris matrem Origenes Christianam fecit. [Huius w imperatoris tempore sanctus Narcissus episcopus Ierosolimitanus 25 claruit et sancta Affra]. Iste Alexander imperator transferri iussit corpus sancti Thome apostoli de India in Edis-
    - \*) C2 add.: Sancta Cecilia virgo martirizata est sub hoc Aurelio imperatore et Almachio<sup>5</sup>; B4.5.5<sup>a</sup> (ex praecedente additamento quartae recensionis) add.: Sub hoc Aurelio 30 inperatore et Almachio<sup>a</sup> sancta Cecilia passa est.
    - a) Anthoninus A1, C2; Antonius B2, 2a, 3, 5a; Anthonius B5, C1, D, b) a Petro add, B4; XV, a P. D1; XV, ord, a Petro D1a, b, c) Item D, d) sua C2, D2; sua eius D1a, e) constituit B2, 2a, D, f) sedit II post ordinatur (?, 3) scripta B4, D, g) Item B3, D, h) sym. ord, (ordinaretur B1, 1a, D1b) cler. B1—3, 5, 5a, 35 i) om. D, k) fieri B, D1b, 2, l) sub Al, imp. p. est D, m) ac Tib, B2, 3; et Tyb, D, n) om. B2a, 3, D2; Hic etiam B1, 1a, 2, 4, 5, 5a, D1, 1a, b, o) saltem A1, B1, 1a, 2a, 3, p) Item D, const. om. C2, q) emat vel v. omn. D, r) Et const. B; Item const. D; Const. eciam conf. C2, s) Item p, D, t) et om, B2a, 4; sim. om. B1a; et sim. om. C1; sim. Cec, et om. C2, u) om. C1; sim. Tyb, et Val, 40 et beata Cec, B, D, v) om. C1, w) uncis incl. des. A, x) beata B, D, afra D1, 1b, y) sanctissimi B2, 5, 5a, D1a, 2; beatissimi B3; beati B4, z) om, B3, 4, D2; ap. Th. B5, 5a, a) indice add. B4.
    - 1) Hoc etiam decretum auctor multis pontificibus, ut sequenti, attribuit, nescio quo libro usus.
      2) Cf. Grat. Decr. II, C. XI, q. 3, c. 17; cf. 45 supra p. 545, n. 3.
      3) Hoc ex Grat. Decr. III, dist. 5, c. 1.
      4) Ekkeh. haec ad a. 197. habet sub Severo Septimo.
      5) Haec ex Iacobi Leg. Aurea c. 169, ut videtur.

sam civitatem 1. Iste Xersem regem Persarum vicit et pluri- Ekk. mos Christianos occidit; et ipse Alexander in Moguntiaa est occisus.

Anno Domini CCXXXII. Pontianus papa XVII. ordi-5 natur, sedit annis IXb, mensibus VI. Passus este sub Iulio Maximino imperatore [veld sub Alexandro imperatore 2].

Post 3 istum Pontianum papam sedit e Cyriacus papa anno uno\*, sed non est in cathalogo Romanorum pontificum, quia recessit a sede, et passus est sub Iulio Maximino impera-10 tore anno f Domini CCXL.4 in Colonia cum XI milibus virginum a rege Hunorum Iulio\*\*.

Anno Domini CCXLII.g Antheros papa XVIII. ordi-ib. natur, sedit annis XII, mense unoh. Passus est sub Iulio Maximino. Hic constituit, ut episcopi de sede in sedem i possint Gilb. 15 transferri; etk constituit, ut gesta martirum scriberentur!. Constituit etiam ferrim sententiam excommunicationis 5.

Iulius Maximinus imperium adeptus regnavit annis III. Hic Ekk. sextam persecutionem in Christianos movit. Subnisto pape pre-fati et aliiº passi suntp. Iste q imperator Aquileie occi-20 sus estr.

Anno Domini CCLIIII. Fabianus papa XIX. ordinatur, sedit annis XIIII, mensibus XI. Passus est sub Decio. [Super s caput VI, 21. huius Fabiani descendit columba de celo cunctis videntibus, et mox ab omnibus electus est in papam]. Hic constituit, Gilb. 25 ut sacerdotes t, si vellent, pro certa causa possentu iurare 6. Consti-

- \*) D add.: etv ebdomadis XI. Ecatusw papa sedit etiam Flores temp. anno uno 7.
- \*\*) C2 add.: vel Atila; B2 add.: vel Attilla passa martirium x · 8.
- 30 a) maguncia A1, B2a, 3, C2; magoncia B1a, D2. b) X B1, 1a, c) om, A1, d) uncis incl. des. A. e) Cyr. p. s. D. f) anno Iulio post occisus est (1, 20) D. g) CCXLI. A1. h) men[sibus] VI D. i) non add, D. tr. poss, B2, 2a, 3, k) Item D1, 1a, b; Hic D2. const. om, B4, C2. l) conserberentur B5, 5a, D. Hic const. B4 (et. c.). 5, 5a, m) sent, exc. fier B, D. n) Sub sunt om, B2, 2a, 3, o) et al. om, D, 35 p) Cyriacus papa passus est in Colonia add, D; cf. n, t, q) prefatus add, D, r) occiditur C2, Ekk, s) uncis incl. des. A, post iurare (l, 25) scripta C1; Supra D, t) sacerdos si vellet B; ut qui vellet D; sac. pro c, c, si vell, C1, u) posset B, D, v) LXI ebd, Ec, D1a; et X ebdomadas D2, w) Ecathus D1, x) s[cilicet] Ursula in marg, suppl. B2.
- in marg, suppl. B2.
- 40 1) Hoc ex Passione Thomae, Mombritius, Vitae sanctorum II, f. 337. 2) Bonizo, Decr. IV, 78: qui iussu Macrini et Alexandri exilio damp-3) Sequentia ex Libro revelationum Elisabeth § 7. 8. 16, Acta SS. Oct. IX, p. 165. 171, profecta sunt. 4) A. 238. hoc factum esse dicitur in Passione XI milium virg. § 22, Acta SS. Oct. IX, p. 163.
- 6) Gilbert, haec Cornelio sequenti recte 45 5) Cf. supra p. 545, n. 3. 7) Ex loco cuiusdam codicis Florum temporum corrupto hic monstrosus papa ortum sumpsisse videtur. 8) Ab Attila virgines necatas esse tradit Passio earum c. 3, l. l. p. 161.

Ekk.

tuita etiam, ut nullus emat vel vendat ecclesiam autb beneficia ecclesiastica vel sacramenta, et quod Symoniacus talis sit irregularis 1; et constituit ferri d sententiam excommunicationis 2.

Tempore Fabiani pape Gordianus imperator regnavit 5 annis VI ete occisus est sub Fabiano papa.

Philippus imperator cum filio suo Philippo imperatoref regnavit annis VIIIf\*. Isti omnium imperatorum primi Christiani facti sunt. Tempore horums annus ab Urbe condita millesimus festive celebratus est Rome. Isti pariterh imperatores ex odioi 10 occisi sunt etk fraudulenter a Decio, qui invasit imperium.\*

Anno Domini CCLVIII. 1.3 Cornelius papa a beatom Petro XX. ordinatur, sedit anno uno. Passusn est sub Decio. L. pont. Hic rogatus a quadam matrona nomine Lucina levavit corpora apostolorum Petri et Pauli de cathacumbis; et cum dubitarent, que 15 ossa unius vel alterius essent, vox de celo intonuit dicens: 'Ossa maiora piscatoris', ossa<sup>p</sup> minora predicatoris'; et sic diviserunt corpora apostolorum, postquam iacuerant<sup>q</sup> CXC annis in r terra, scilicet ab ultimo anno Neronis usque ad primum Decii t.4.

Anno Domini CCLXIX." Sixtus papa a Petro XXI. Ekk. ordinatur, sedit mensibus X. Passus est sub Decio et beatus Laurenciusy, Ypolitus et multi alii martires. Hoc anno VII dormientes persecutionem Decii fugere cupientes absconderunt se aput Ephesum in quadam spelunca et dormierunt y 25 per annos CXCII<sup>2</sup>, videlicet usque ad tempora Theodosii

> \*) C2 add.: Eodem anno cepit monasticus ordo a beato Anthonio in Thebaida et Paulus primus heremita 5.

a) et const. etiam C1; et ut nullus C2; Item const. ut D. b) vel A1. B4. D1b. c) Item D. d) fieri B. D. e) om. C1.2. f) om. B2.2a.3. f\*) VI D. g) isto-30 rum a, mill, ab u, cond. D. h) imp. par. B1.1a.5.5a. i) ex od. om. B. D; occ. s. a D. ex od. et fr. C1. k) om. B4. D1.1a.b. l) CCLXVIII, D1.1a.b; CCXVIII, D2. m) om. B1.1a. 3-5a. D. n) et p. B5.5a. D. o) sunt add. D. p) vero add. D. q) iacuerunt B1a-4. D; latuerunt B5a. — CXI B. r) sub B3. D. s) om. B1.1a.t) annum add. A1 (A2 ut ed.); pr. annum D. B4; annum D. pr. C1. u) CCLIX.35 A1; CCLX::, duobus numeris erasis C1. v) Yp. et sanctus Laur. B. D2; Yp. sanctus L. D1a.b; D. Sanctus L. et b. Yp. D1. w) om. B2. 2a. x) D. fugientes B. D. y) obdormierunt A1.2. 2) CXXII A1. B3. D; CXVII B1.1a.

1) Cf. supra p. 552, n. 1. 2) Cf. supra p. 545, n. 3. 3) Si respicis, quod auctor dixerit Fabianum a. 254. electum annis 14 sedisse, 40 Cornelio uno anno sedenti Sixtum a. 269. successisse, hoc loco CCLXVIII. legendum esse conicies, sed sola recensio D hunc annum habet, in qua numerum a fratre Suevico ordinis Praedicatorum correctum esse apparet. Nam auctorem CCLVIII. scripsisse l. 18-20. patere videtur, ad quae cf. p. 542, l. 19. 20. 4) Nescio, in quo libro haec fabula primo tradita 45 sit, sed eandem habent Martin. Oppav., SS. XXII, p. 409; Iacob., Leg. Aurea c. 89, ed. Grässe p. 378; Honorius Augustod., Gemma animae III, 162. Hi omnes dicunt ossa Pauli maiora, Petri minora fuisse. 5) Cf. indiculi ordinum infra append, II. et supra p. 159.

christianissimia imperatoris, et tunc eos suscitatos Deus revelavit 1. Ipso anno e Anthonius abbas d claruit. Sixtus e Honor. I, 89. papa constituit in missa cantari: Sanctus, sanctus, sanctus dominus Deus f . 2

Decius imperator regnavit annis II, mensibus VI et occisus Ekk. est. Hic septimam persecutionem movits in Christianos et multos sanctos interfecit.

Anno Domini CCLXX.h Dyonisius papa XXII.i ordinatur, sedit annis II. Passus est sub Viriok Gallo impera-10 tore. Hic presbiteris ecclesias distribuit et parrochias divisit.

Iste Virius Gallus imperator k\* cum Volusiano filio suo impe-

ratore regnavit annis II, et pariter ambo occisi sunt.

10

15

10

35

Anno Domini CCLXXII. Lucius papa XXIII. ordinatur, sedit annis III<sup>1</sup>, mensibus IIII. Passus est sub Valerianom 15 et Galieno imperatoribus. Hich constituit, ut duo presbiteri et Gub. tres dyaconi semper sint cum episcopo; et constituit ferrio sententiam excommunicationis 3.

Anno Domini CCLXXV.P Stephanus papa XXIIII. Ekk. ordinatur, sedit annis VIIIq, mensibus VII4. Passus est inr 20 principio Augusti sub Valeriano et Galieno imperatoribuss. Hic constituit in sacratist vestibus, [sicutu et Clemens], missas Honor. I, 89. celebrari, et quod vestes sacre ad cottidianum usum non habeantur. Gilb. Constituit etiam<sup>v</sup>, ut papa presente senatu et populo ab episcopis et clero eligatur<sup>5</sup>; et w constituit, quod x in epi-25 scopum non eligatur aliquis, nisi sit XXX annorum.

Anno Domini CCLXXX. Z Sixtus papa XXV. ordinatur, Ekk. sedit annis II, mensibus XI. Passus est sub Valeriano et Galieno. Hic constituit, ut missa celebretura super altare versus gib. orientem, et quod<sup>b</sup> missa non aliter celebretur.

30 a) imp. christ, B, D, b) sic A1,2; om, B3, C1; eos omnes susc, rev. C2; susc. om, D; eos dominus susc, rev. B2,2\*,4,5,5\*; hominus eos susc, rev. B1,1\*; eos dominus rev. D1,1\*\*b; dominus eos rev. D2, c) sanctus add, B1,1\*; beatus add, B2,-5\*, D, d) om, B1\*, D, e) Hic S, C2, f) et cet, pro dom, deus A1,2; sab(b)aoth add, B1,1\*,2 D1; et cet, add, B4, D1,1\*\*b, g) in Chr. movit B, D; in Chr. om, C1, 35 h) CCLXII, A1; CCLX:, numero eraso C1, i) a Petro add, C2, D1; a Petro XXII, B4; a beato Petro add, D2, k) iurio B1,1\*,2,2\*,4,5, D; verio C1; Iunio B3; itemque omnes hi l, 11, k\*) om, B2,2\*, l) et add, D1,1\*\*b, m) valerio D saepe, n) Hic (Item D1,1\*\*b) const. — Augusti sub Valerio (l, 20) post XXX annorum (l, 25) scripta D (in D2 partim alio loco posita, partim omissa). o) fleri B, D, dp CCLXXIII, A1, q) V D, r) sub A1, s) om, B5,5\*; et Gal, imp, om, D, — Hic—divisit (p, 556, l, 3) om, B5,5\*, t) sacris B2\*, 3; sacris festivitatibus m, cel, sicut et Cl, D, u) uncis incl. des. A1, 2, v) Item const, D; et const, etiam C1, w) Item D, — const, om, C2, x) ut B1-3, C1, y) non in ep, al, (quis D1, 1\*\*b) elig, D, 2) CCL..., spatio vacno rel, A1; CCLXXXII, B2, 2\*; CCLXXXIII, B3, a) cele-45 braretur B1, 1\*, 2, 3, D1b, b) q, m, et cel, om, C1; et — cel, om, B2, 2\*, 3,

1) Cf. Gregor. Turon., In gloria martyrum c. 94, SS. Merov. II, p. 550 sqq. Sed haec ex libro quodam sumpta esse videntur, in quo Sigeberti locus a. 447. exscriptus erat. Hic enim dicit septem fratres 192 annis dormivisse. 2) Gilbert, hoc Sixto I. recte adscripsit. 3) Cf. 50 supra p. 545, n. 3. 4) Gotifr. cod. C: annis VIII, mens. VI. 5) Hoc ex Grat. Decr. I, dist. 63, c. 28, quod Iohannis IX. papae esse videtur.

ef. Got. XXVI. ordinatur<sup>1</sup>, sedit annis V, mensibus II. Passus<sup>c</sup> est L. pont. sub Valeriano et Galieno. Hic etiam parrochias<sup>d</sup> divisit.

filio suo Galieno imperatore fregnavit annis XV. Hic persecutionem octavam movit in Christianos. Isti prefatos apostolicos
et multos martires occiderunt. Cyprianus quoque Carthaginensis episcopuse, doctor precipuus, sub istis imperatoribus
passus est. Iste Valerianus Liciniuse imperator a Sapore
rege Persarum captus luminibusque privatus miserabili servitute 10
consenuit ibik in Persia. Nam quamdiu vivebat, regem Saporem
in fequum ascensurum dorso attollebat.\* Iste Valerianus et filius suus Galienus imperatores occisi sunt 2.

Claudius imperatores occisi sunt.

Claudius imperator anno Domini CCLXXXIIII.<sup>3</sup> imperium adeptus regnavit anno uno. Isten morbo interiit. Gothos iam 15 tunc per XV annos Illiricumo et Macedoniam vastantes ingenti prelio vicitp. Postea in bello Alemannorum XV milia occidit. Quintilianusq frater Claudii imperium adeptus regnavit

dies XVIIr et occisus est.

Anno Domini CCLXXXVI. Aurelianus imperator factus 20 regnavit annis V. Hic persecutionem nonam movit in Christianos. Et iste imperator Gothos strennuissime vicit. Hic aput Romanos dyadema capiti suo s inposuit et vestes auro gemmisque contextas in usu habuit, quod ante t Romanis moribus incognitum fuit. Porcine quoque carnis usum populo v instituit. Et iste Aurelianus occi-25 sus est

ib. et sus est.

Lamp. Tacitus imperium a deptus w regnavit anno uno et occisus est.

Ekk. Florianus imperium a deptus regnavit mensibus II et occisus est. Isti duo nichilx egerunt memoria dignum.

Oros. VII, 27. [Super Exo. X. dicit glosa: Terribile fulmen cum diris turbi-30 nibus sub pedibus Aureliani imperatoris ruit, ostendens, quid 2

Ekk. \*) C2 add.: Unde Galienus imperator territus pacem Christianis dedit.

a) CCL..., spatio vaeuo rel. A1; CCLXXXIII, B2, 2a; CCLXXXIV, B3; CCLXXXI. D. b) a P. om, B1-3. C2, D. c) Passus — Galieno post divisit B, D. d) div. parr, D, 35 e) lucinius A1, C2; litinus (licinus) B5a, D. f) om. B, D. g) et add. D. h) luminibus D; oculis est pr. et A1, i) misera C1; mirabili B5, 5a, k) om, D. l) f, s. om, D. m) om. B2, 2a, D2; imperator B3, n) enim add. C1, o) illicitum B1a, D. p) om. B2, 2a, q) Quintillus D. r) XVI C2. s) primus add. D1; primum add. D1a, 2; inp. primo D1b, t) antea A1, u) om. C1; in mor, D1a-b; imperatoribus 40 D1; in Rom, mor, D2, v) inst. pop, D. w) imperator factus D1, 1a-b; est add. A1; est et add, D1, x) non B5.5a, y) uncls incl. des. A1, C1, habet hoc loco C2, iam supra post Christianos (l, 21) B. D; Super—glosa om, B2, 2a, 3, z) quod B3, 4, D.

1) Sixtus II. et Dyonisius bis ut ab Ekkeh. positi sunt. 2) Gallienus 45 solus interfectus esse ab Ekkeh. dicitur. 3) Ut auctor annorum numeros imperatorum convenire faceret cum corruptis suis annis pontificum annos Ekkehardi 274. Claudii et 276. Aureliani mutavit in 284. 286, sequentium aliquot imperatorum annos incarnationis omisit, quorum summa annorum suppressorum est  $14^{1}/_{6}$ . 4) Ekkeh.: sibimet venas 50 incidens sanguine interiit effuso.

faceret tantus ultor Deus, nisi paciens esset; quamquam intra oros. VIa menses tres imperatores occisi suntb, Aurelianus etc Tacitus et Florianus 7.

Anno Domini CCLXXXII.d.1 Felix papa XXVII. ordinatur, Ekk. 5 sedit annis IIII, mensibus IIII. Passus est sub Probo imperatore. [Sube hoof Felice papas heresis Manicheorum ori-Hic constituit missas celebrari super memoriash martirum, scilicet tumbas, id est in festivitatibus martirum.

Anno Domini CCLXXXVII. k Euthicianus papa XXVIII. ordi- ib. 10 natur, sedit mensibus X. Passus estl sub Probo imperatore. Hic constituit uvas et fabas et novas fruges benedici, sicut posi- Gilb. tum est, in die sancti<sup>m</sup> Sixti pape<sup>n</sup>.

Probus imperium adeptus regnavit annis VIo et occisus est. Ekk. Iste Probus imperator, virp strennuus et iustus, multa gerensq 15 bella, Gallias a barbaris occupatas r ingenti bello rum felicitate re-

Carus imperator filios suos Carinum et Numerianum cesares fecit, regnavits annis IIt. Numerianus cesar<sup>u</sup> sanctos Visantum et W Dariam x.\* occidit 2, et ipse occisus est. Carus 20 imperator ictu fulminis interiit. Iste Carus de Persis triumphavit. Lamp.

Anno Domini CCLXXXVIII,y Gaius papa XXIX, ordi- Ekk. natur, sedit annis XIz, mensibus IIII. Passus estw sub Dyocleciano et Maximiano. Iste Gaius papa cognatus fuit Dyo- L. pont. cleciani. Hic constituit ordines clericoruma, scilicet hostiarium, lecto- Gilb. 25 rem, exorcistam, acolitum, subdyaconum, dyaconum, presbiterum b.

Anno Domini CCXC.c Dyoclecianus imperium adeptus Ekk.

regnavit annis XX.

Marcellinus papa a beatod Petro XXX. ordinatur, sedit annis IX, mensibus V. Passus est sub Dyocleciano. [Illo e tem-30 pore Ecclesiastica hystoria ab Eusebio (Cesariensi<sup>f</sup>) scripta fuit. Tunc tanta fuit persecutio Christian or um, ut infra unum g ib. mensem XVII milia martirioh coronarentur; et ipse Marcellinus L. pont. papa compulsus a Dyocleciano thura obtulit ydolis; de quo postea Gilb.

## \*) D add.: et Pelagium 1.

35 a) om. D 1, 1a·b; IIII<sup>or</sup> D 2. b) scilicet add, D. c) om. B 1, 1a. D. d) CCLXXX..., spatio vacuo rel. A 1; CCLXXXXII. B 1, 1a; CCLXXXVII. B 2, 2a; Anno — martirum (l. 8) om. B 3. e) uncis incl. des. A, ante Passus scripta C 1, post martirum C 2. f) isto D. g) om. D 1, 1a·b. h) memoriam B 1, 1a, 2, 2a. C 2. D 2; memoria B 4, 5, 5a. D 1, 1a·b; sanctorum add, C 1. i) seil. — martirum om. B 1a, D. k) CCLXXXXVIII. 40 B 2, 2a, 3, C 1; CCLXXXXVIII. B 1; LXXXXII. B 1a. — Eucharius D. l) autem add. D 1, 1a. m) om. B 2a. D 1, 1a·b; beati D 2. n) om. D 1, 2; benedici (l) D 1a·b, o) V D. p) fuit add. C 2. q) bella commisit et D 1, 1a·b; bella exercuit et D 2. r) captas D 1, 1a·b, s) et r. B 5, 5a, D. t) annos duos A 1. u) imperator D 1, 1a·b; factus add. B D. v) sanctum D. w) om. D. x) Darium B 1a — 3, C 1, 45 y) CCLXXXXVIII, B 1, 1a, 2 i) IX B, C 2, D. a) ordinari clericos B 1, 1a, b) et pr. D. c) CCLXXXXIX, D. d) om. B 1, 1a, 3—5a, D; a b, P, om. C 1. e) uncis incl. des. A. f) Ces. in C 1, 2 solis; ab Eus. Ces. ser, f. eccl. hyst. C 1. g) om. A 1. h) martirum (mrm) A 1. B 1, 1a, 2a, D — captiuarentur B 1, 1a, i) pelaium D 1a.

<sup>1)</sup> Redit ad Ekkehardi annos, repetito anno iam supra p. 556, l, 1. posito. 502) Hoc ex Passione horum sanctorum, Acta SS. Oct. XI, p. 487.

Gub. penituit coram CXLa episcopis. Et tunc cessavit papatus annis VIIb, mensibus VI.\*

Ekk. Marcelluse papa XXXI. ordinatur, sedit annis IX, menGub. sibus V. Passus est sub Dyocleciano. Hic constituit XXVd
cardinales in Urbee propter baptismum et sepulturam. Hic etiam 5
constituit, ut f nullus clericus cuiuscumque ordinis ad secularem i iudicem trahatur absque permissu i sui episcopi l.
Hic etiam constituit, ut pueri, cum pervenerint ad annos
discretionis, id est ad XVo, si noluerint remanere in claustris q, licite possint ire ad seculum et ad hereditatem 10
suam 2.

\*\*Ehk. Anno Domini CCCIX. Eusebius papa XXXII. ordinatur, sedit annis II<sup>s</sup>, mensibus II. Passus est sub Dyocleciano. Hic constituit, ut omnes Christiani festivitatem <sup>t</sup> sancte crucis V. Nonas Maii sollempniter celebrent <sup>u. 3.</sup> \*\*\*.

Ekk. Quo passo Melchiades papa XXXIII. ordinatur, sedit annis VII v, mensibus VII. Passus est sub Dyocleciano. Hic constituit

- \*) C2 add.: Hic Marcellinus papa convocatis CXV episcopis de ydolatria penituit. Qui dixerunt: 'Collige tu causam tuam in sinu tuo, iudica tu de te ipsow'. 20 Tunc seipsum destituit sentencialiter a papatu dicens: 'Anathematizo quicumque sepeliverit corpus meum'. Et presentans se Dyocleciano decollatus est. Cuius corpus Petrus apostolus iuxta se iussit in Vaticano sepeliri. Quod et factum est a Mar-25 cello papa d. Tunc cessavit papatus annis VII, men. VI 5.
- \*\*) C1 add.: quia tunc crux Domini cum clavis inventa est; et Iudas baptizatus est, qui dicitur Quiriacus martir<sup>y</sup>. Hec omnia sancta Helena fecit <sup>6</sup>.

a) CXV C2 (vide l. 18); CXC Gilb. b) et add. D1a.b. 2. c) Marcellinus B1, 1a.2.30 2a.4.5; om. B3. d) XV D. e) Roma add. B2.3.4; romans add. B2a. f) quod D1, 1a.b. g) sit add. D. h) iud. sec. B. D; iudicium seculare B1, 1a.2.2a. i) permissione B1, 1a. k) om. A1; Et const. C2. l) quod B1, 1a. 2.45.5a. C2. D. m) peruenirent A1 (A2 ut ed.). D; venerint B2, 2a.3. n) d. scilicet D. o) annos add. B1, 1a.2a; annum add. B2, 3. p) permanere B1, 1a; manere B2, 2a. q) claustro 35 B1, 1a.2a. r) possunt B2, 2a.4.5.5a. s) annos H (duos) mens. A1, C1, t) fest B1; festum B1a.2a.C2; invencionis add. C2, u) celebrarent B2, 2a.3. C1. D1b.2. v) V D. w) epo C2, x) seip C2, y) Mar. C1,

40

45

50

1) Haec ex Grat. Decr. II, C. XI, q. 1, c. 3, quod est Marcellini, sed in multis codicibus ei Marcelli nomen inscriptum est. 2) Haec ex eodem 40 II, C. XX, q. 1, c. 10. 3) Haec ex eodem III, dist. 3, c. 19. 4) Haec excerpta sunt ex Bonizonis Decr. IV, 90, Ang. Mai, Nova patrum bibl. VII, 3, p. 37 sq. 5) Haec, quae supra l. 1. 2, etiam in C2 leguntur, hoc loco repetita sunt. 6) Cf. infra p. 562, n. \*.

L. pont.

die dominico non esse ieiunandum. Hucusque omnes pape fue-Gilb.

Dyoclecianus imperator regnavit annis XXa. Erat autemb cal- Ekk. lidus et sagax et subtilis ingenii. Hic fecit cesarem Maximianum 5 Herculium, de Pannonia natum genere rusticano; fecit et i am eum imperatorem. Iste Maximianus imperatore pater fuit Maxentii, Gilb. sub quod Katherina passa est. Dyoclecianus etiam Constantium Gilb. filium Maximiani, fratrem Maxentii e. 1, cesar e m f fecit. Istes Constantius fuit pater Constantini Magni imperatoris. Dyocle-10 cianus in oriente et Maximianus in occidente persecutionem sevissimam exercuerunt in Christianos, decimam sciliceth post Neronem, oros. VII, 25. que omnibus persecutionibus fuit i inmanior et diuturnior. Isti divinos libros exurik, ecclesias destruil, Christianos occidil iusserunt. Tunc plurimi martires passi sunt m: Mauricius, Simpli-15 cius et alii, scilicet<sup>n</sup> beata Agnes et o Lucia virgo p et Sebastianus. Dyoclecianus imperator q adorari se iussitr ut deum. Ekk. Dyoclecianus et Maximianus imperatores uno die sunt depositi et regno privati. Dyoclecianus morte pessima mortuus est. Maximianus Herculius in Marsilia strangulatuss occisus estt. 20 Dyoclecianus imperator Narseum regem Persarum in thesauris et magnis diviciis plurimum copiosum<sup>u</sup> vicit et occidit<sup>2</sup>. Sed Cresus rex Lydie in diviciis multis et thesauris magnis w plurimum habundans victus et occisus est a Cyro rege Persarum.

- Constantius imperator in Occidente, vir summex mansue-oros, VII, 25.
  tudinis, cum Licinio regnavit annis II. Iste Constantius impe-Gilb.
  rator ex Helena genuitx\* Constantinum. Iste Licinius augustus y Ekk.
  sororem Constantiniz Magni, filiam Helene Treverensis, in uxorem accepita. Hich Licinius imperator putrefactus in-Oros, VII, 28.
  30 trorsus c nimio fetore etd vermibus consumptus est.\*\*
  - \*) B 4. 5. 5a add.: scilicet XXXIIIe. D add.: Nota, quod tot imperatores sunt interfecti, quot pape martyrizati a principio ecclesie usque ad tempus istud.

    \*\*) D add.: Nota, quod omnes imperatores usque nunc
- 35 a) XIX B 2, 2a, b) enim B. C1. D. c) om. B 1, 1a, d) beata add, B 1a, 2, 2a; sancta add, B 4, 5, 5a; passa fuit beata Kath. D. e) imperatoris pro fr. Max. D. f) fecit cea, B 1, 1a, D 1; fecit om, D 1b, 2, g) Iste imperat, om, D. h) om, A 1. (ubi Que post Ner. omn.), B 3; scil. dec. C1, D 1. i) om, B 5; inm. fuit B 1, 1a, 4; inm. et diut. fuit B 5a, D 2. k) uri D 1, 1a. l) et eccl. d. et C 1, 1a) iuss, occ. C 2; 40 iuss, post Isti A 1. m) scilicet add, D. n) om, B 4; et al. sc. om. D. o) om, B. D. p) om, B 3, C 1. q) om, D. r) fecit B 2a, D 1, 1a, b, s) om, A 1, occ. om. C 1, t) occiditur C 2, Ekk, u) om, C 1; et add, B 1, 1a, 3, 4, 5, D 1, 1a, b; cop, devicit A 2, B 5a, v) lybie C 1; libie B 2, 2a, w) om, A 2, C 2, x) fuit C 2, x\* generauit C 1, y) imperator B 2, 2a, 3, z) scilicet add, A 1, a) acc. in ux, B 1, 1a, 3; duxit in 45 ux, A 1, b) Iste B, D, c) introrsum D 1, 1a, b, d) a C 2, e) XXXV B 4, f) int, sunt D 2, g) quod D 1a, 2.
- Falsissime haec addita sunt.
   De Narseo rege quaedam auctor invenit in Ekkehardi Chron. a. 290. et Oros. VII, 25, sed haec inde efficere non potuit. Sane hunc locum cum eo de Croeso coniunctum 50 aliunde descripsit.
   Auctor male interpretatus locum Orosii VII, 28. in Licinium transtulit quod hic de Galerio dixit.

Ekk. Anno Domini CCCXI. Constantinus filius Constantii ex Helena natus imperator creatus regnavit XXX a annis.

Maxentius imperator, Maximiani Herculii filius, in Oriente 1 regnavit anno I et submersus est.\*

Anno Domini CCCXIIII.b Silvester papa a sanctoc Petros Gib. XXXIIII. ordinatur. Hicd baptizavit Constantinum imperatorem. Sil-Bonizo. vestere papa sedit annis XXIII f, mensibus X. Hics constituit consecrationes et dedicationes ecclesiarumh et altarium², [et¹ quod ungaturk calix cum¹ crismate]; etm ipse Kyrieleison,

L. pont. et Christeleison, Kyrieleison de Grecis m\* sumpsit. Constituit 10 Honor. I, 89. etiamn, ut in panno lineo mundo, scilicet corporali, sacrificium altariso tantummodo celebretur, quia Ioseph corpus Domini involvit syndone?. \*\*

occisi sunt. Nota, quod Vitellius, Locco<sup>q</sup>, item Quintillianus, item Maxentius vel pater eius Maxi- 15 mianus Herculius non computantur inter imperatores; quos si computare vis, tunc Constantinus erit XLII<sup>us</sup> imperator, sicut infra dicitur <sup>r</sup> de morte ipsius <sup>s.3</sup>.

15

20

25

30 E

W

40 si

ec

F

1)

W

45 Co ut ess ad

- \*) D add.: Nota, quod iste Constantinus imperator fuit Christianus; post quem omnes fuerunt Chri-20 stiani.
- \*\*) B 5.5a h. l. repetunt: Usque ad istum omnes pape fuerunt martires, scilicet XXXV.

B4.5.5<sup>a</sup>. C2. D add,: Anno Domini CCCXV. pace sub Constantino<sup>v</sup> data ecclesie et<sup>w</sup> decimis ac<sup>x</sup> pro-25 prietatibus concessis, audita est vox in aere dicentis<sup>z</sup>: 'Hodie venenum infusum est ecclesie' 4. Quae in archetypo codd, B4.5.5<sup>a</sup>. D ex cod. quartae recensionis (C2) suppleta sunt.

a) an. XXX B3.4. D. b) CCCXIII. B2.3. D2; CCCXIII.  $B2^a$ ; CCCXXIII. D1.  $1^{a \cdot b}.$  30 c) om.  $B1^a.$  4; beato  $B2^a$ ; a s. P. om. B3. D. d) Late A1. e) S. p. om. C2. D. Hic sedit — mens. X post ordinatur A1; sedit — X ibid. D. f) XXIIII  $B1^a$ ; XXXIII B2; XIII B5. 5. D. g) Item D1.  $1^{a \cdot b}.$  h) ecclesie B1.  $1^a$ . i) uncis incl. des. A1. 2. k) inungatur D1.  $1^{a \cdot b}$ ; inungitur D2. l) om.  $B1^a.$  2. 2. 4. m) Item D. m\*) greec C1. n) Item const. in p. l. et m. collocari sacr. alt. quando celebratur D. o) om. B2. 2. 3. 35 p) in s.  $B2^a.$  D; munda add. C2. D2. q) sic D1.  $1^{a \cdot b}$  pro Otho; lecto D2. r) dicetur D2. s) clus D1. t) om. D2. u) chr. fait  $D1^a$ ; fuit imp. chr. D2. — christianissimus  $D1^b.$  v) p. Constantini D. w) om. D. x) et D1. 1. y) propriis C2. 2 dicens B4. 5. 5. D.

1) Falso hoc additum est. 2) Bonizo, Decr. IV, 112, Mai, Nova patrum bibl. 40 VII, 3, p. 48: Consecrationes altarium et ecclesiarum secundum ritum, quem nunc Romana ecclesia tenet, Silvester papa primus fieri instituit. 3) P. 564, l. 33. 4) Celeberrimum est carmen Waltheri de Vogelweide, ed. Lachmann-Haupt p. 25, hanc fabulam tradens, cuius primus mentionem fecit Giraldus Cambr., cuius locos cum aliis posteris attulit 45 E. Schaus in 'Zeitschr. f. Deutsches Altertum' XLII, p. 104 sq. In codice Ekkehardi Altahensi aucto ab Hermanno (bibl. Vindobon. 413)

Anno Domini CCCXVIII. Nycena synodus vel Nycenum con-Lamp.et Ekk. cilium celebratur trecentorum et XVIII a episcoporum sub Silvestro Grat.I, 15, 1. papa et sub Constantino imperatore, in quo Arrius condempnatur, qui dicitb in trinitate non uname esse substantiam, sed diversas 5 essed substantias 1 sive e essentias. [In \* eodem concilio symbolum Credo in unum Deum contra Arrium composuerunt 2. D. f XV: Harum prior 3]. Hoes Nycenum conciliumh com- Honor, I, 87. posuit Gloria patri et filio et spiritui sancto in i secula seculorum. Amen. Sed Ieronimus addiditk: Sicut erat in prin-10 cipio et 1 nunc et semper m. Hien Constantinus imperator Ekk. Maxentio bellum intulit, quia sibi in Oriente imperium usurpavit 4. Cumque cum Maxentio congredi hesitaret et de celo, licet adhuco paganus, auxilium quereretp, vidit per soporem ad orientis partem q in celo signum crucis igneo fulgore rutilare et angelos sibi 15 astare dicentes: 'Constantine, in hoc r vincess'. Fertur autem et ipse Christus t I esus sibis apparuisse et signum crucis ei monstrasseu et simili modo ei dixisse: 'Constantine, in hoc' vinces'. Tune Constantinus crucem in vexillisw posuit etx congressus

10

15

20

25

30

. 35

7. 40

t.

it 45

90

25

\*) Uncis incl. des. A1, pro quibus C1 habet: Propter hoc in eodem concilio compositum est symbolum, scilicet Credo in unum deum. Sed ibi non fit mencio de descensu Christi ad inferos propter heresim Arrii, qui dicebat Christum puram creaturam; unde descensus ad inferos, qui secundum superficiem videbatur in quendam spiritualem defectum sonare, debuit subticeri.

a) XVII B1a—5a, D1, 1a·b. b) dixit C1. c) esse unam B1a, 5a, D1, 1a·b. d) om, B2—5a, D.— subst, om, B, D1, 1a·b. e) om, B1, 1a, 2, 2a, f) D.— prior om, B2, 2a, 3, g) om, D. h) capitulum B2, 2a, 3, i) et in A2; in — Amen om, 30 B2, 2a, 3, pro quibus et cet, D; Sicut erat pro in sec, C2; Sicut erat in prin, (quae iterum post addidit leguntur) pro in — Amen A1 (sed A2 ut editum). k) adiceit B, D, l) et n, et s, om, A1 (adsunt A2); n, et s, om, B2, 2a, 3; et s, om, C2, m) et in s[ecula] s[eculorum] Amen add. D h, l, n) Et hic C1. o) om, B2, 2a, 3; a, l, C1, p) om, A1; postularet C1. q) p, or, B1, 1a; ad orientem B4, C1, — in c, om, C1, 35 r) signo add. B2, 2a, 3, C1; bello add, D. s) omnes inimicos tuos add, C1, ubi Ferunt etiam ipse, t) I, Chr. B2—4, D 1b, u) monstrare A1, C1, v) signo add, B2; bello add, D. w) vexillo B3, C2; vexillum B1, 1a, 2a, C1, x) Inde D1, 1a·b; in ingressu D2.

manu saec. XIII. f. 64. in margine haec adnotata sunt, edita 'Archiv' VII, p. 475: Legitur, quod eo die, quo a Constantino dotata est eccle10 sia, audita est vox angelica dicens: 'Hodie infusum est venenum in ecclesia, quia maior est dignitate et minor relligione'. Cf. Döllinger, 'Papstfabeln' ed. 3. p. 114 sq.; Manfredi epist., Const. II, p. 563.

1) Hoc ex Grat. Decr. II, C. 24, q. 3, c. 39, § 42. 2) Cf. 'Sächs. Weltchr.' c. 84, p. 122. Infra p. 568. dicitur hoc symbolum in synodo 45 Constantinopolitana compositum esse. Hoc pro Credo in Deum patrem, ut Honorius, Gemma animae II, 59, dicit, in synodo Nicaena compositum esse dicitur. 3) Grat. Decr. I, dist. 15, c. 1, § 2. 4) Falsissime hoc additum est.

Elk. vicit Maxentium, et Rome in Tyberi ipse Maxentius sub mersus Gib. est. Posta Silvester papa baptizavit Constantinum, et Constantinus b Ekk. a leprac mundatusd fuit in baptismo; et regnavit annis XXX, mensibus X. Hic liberaliter ecclesie Deie dedit privilegia multa et sancto Silvestro pape acg successoribus eiush dedit sua 5 regalia i insignia, videlicet equum niveum et indumenta coccinea et plurima k ornamenta, frenum quoque l aureum et pectorale aureum equi<sup>m</sup> et dyadema imperiale aureum. Romam etiam et civitates multas et omnes<sup>n</sup> redditus civitatum<sup>o</sup> donavit sancto Petrop, ita ut semper utatur illis summus 10 16. pontifex 1. [Etq fecit Constantinopolim civitatem, que antea Bizantium voca batur, etr fecit pontem in Danubio et leges pluri-Bonizo Decr. mas statuit]. Constantinus imperator etiamt fecit in suou palacio basilicam in honore salvatoris mundiv, [quew dicitur Sancta sanctorum vel Constantiniana 2, quam sanctus Sil-15 vester consecravitx primoy pre omnibus ecclesiis. Ibidem servatur cum magna reverentia caro precisa de umbilico Domini et solee Dominia et portio vivifice a crucis ad modum cubiti humani longa et e velum de capite beate e virginis ete lac eiusdem sancte" Dei genitricis ete capita 20 apostolorum Petri et Pauli et multa aliaf. Ibi non cf. Mir. Romae 36, celebratg nisi papa.\* Constantinush. 3 quoque fecit basili-

\*) C2 add.: Anno Domini CCCXXIX. Crux Domini et clavi, quibus crucifixus est Dominus, in Golgatha, id est in loco Calvarie, ante Ierusalem ab Helena regina 25

a) Postea B 4; hec add, D, b) om. D; ipse C 2. c) sua add, D, d) curatus B 2, 2\*. — est B 1, 2\*. D 1. e) om. B 3, C 2, D; dedit eccl. B 1, C 2, D; priv. m, dedit A 1. f) cum add, D 1, 1\*; tune add, D 1b, g) et A 2, B, D, h) om. A 2, B 1\*\*. 2, 2\*\*; suis C 1. i) et add, D, k) prestancia B 1, (1\*\*), l) equi B 1, 1\*\*; equorum B 4; equos B 5, 5\*\*; equo D; om. B 2\*\*. m) equi — aureum om, D, n) om. D 30 o) ciuitates A 1, 2; om. C 1. p) Silvestro B, D, q) uncis incl. des. A 1, 2; Item D. r) Item D, s) C, imp, om, C 2, t) om, D; Fecit et, C 2; et, imp, B 3, C 1, u) in om, D 1, 1\*\*, 2; suo om, D; pal, suo B 1, 1\*\*. v) nostri B, D, w) uncis incl. des. A 1, 2, x) dedicavit B, D, y) om. B 5, 5\*\*. D, z) preciosa B 2, 2\*\*, D, a) om. D 1, 1\*\*-b, a\*\*) dominice er, viv, C 1, b) hum, cub. B 2, 2\*\*, 3, D, c) Item D, 35 d) eius scilicet add, C 1; b, virg, cap, D, e) Marie add, B 1, 1\*\*, 2, 2\*\*, 4; virg, Marie B 3, 5, 5\*\*, f) om. D 1, 1\*\*, — nbi B 2, 2\*\*, g) alius add, B 1, 1\*\*, h) Fecit eciam Const, bas, C 2 post locum additum.

1) Haec ex carta Constantiniana, cuius fragmenta in Grat. Decr. I, dist. 96, c. 14. auctor tantum legisse videtur, non tam exscripsit, sed 40 summa cum libertate effecit, pauca verba eius retinens. 2) Cf. Lib. pontific., Silv.: Huius temporibus fecit Constantinus augustus basilicas istas, quas et ornavit: Basilicam Constantinianam. 3) Quae mediis litteris expressa sunt conveniunt cum narratione interpolata in Mirabil. Romae ed. Parthey c. 36, p. 31 sq. Quae composita est ex loco Libri 45 pontific. Vitae Silvestri et loco Vitae Silvestri, Mombritius, Vitae sanctorum II, f. 281 (de cophinis a Constantino portatis). Quaedam verba huius loci magis cum Libro pontific. conveniunt quam cum Mirabil. Romae.

cam sancti Petri principis apostolorum a in Vaticano in Mir. Romae, palacio Neroniano in templo Apollinis in monte Aureo e.1, quam<sup>d</sup> fecit dominam et magistram omnium ecclesiarum], et as portavit de tellure fundamenti propriis humerise XII Decr. IV,112. 5 cophinos in honore f XII apostolorum. Posuitque imperator ibi- cf. Mir. Romae 36. dem<sup>g</sup> corpus beati Petri apostolih in capsam ex ere et cupro spissam V pedum supra i et subtus, circumcirca ex omni parte [spissamk V pedum]. Et posuit super corpus beati Petri apostoli m ciborium in quatuor columpnis porfireticis 10 et crucem de puro auro habentem CL libras auri posuits supero tumbam beati Petri; etp posuit ipseq imperator circa tumbam beatir Petri XII columpnas onichinas, quas fecit afferris de Grecia. (Fecit e ciamu idem imperator basilicam L. pont. sancti Pauli apostoli et ecclesiam sancti Laurencii extra muros 15 et ecclesiam sancte Agnetis virginis et martiris et ecclesiam sancte Crucis, quam vocavit Iherusalemv, et ecclesiam sanctorum Marcellini et Petri, ubi matrem suam sanctam Helenam sepelivit, et omnes eas magnifice decoravitwet ditavit). Corpus Honor. IV, 60. etiam beatix Pauli apostoli ipse imperator Constantinus posuit cf. Mir. Romae 36. 20 in cathacumbisy in capsam ex ere et cupro similiter tam spissam ex omni parte sicut capsam corporis<sup>2</sup> beati Petri. Capita tamena apostolorumb Petri et Pauli in Sancta sanctorum sunt reposita ab ipso imperatore. Idem 2 Con- of. ib. c, 35. stantinus augustus fecit Lateranensem ecclesiam e beati Iohan-

10

15

20

ì

t a 25

18

2.

D. 30 D. in es. on. D. 35 rie

ed 40

ib.

as

iis

ril.

to-

ba

hil.

mi 45

inventa sunt. Iudas, qui et Quiriacus, baptizatus est et martir factus, qui reperit<sup>d</sup> crucem absconditam<sup>3</sup>.

a) P. apostoli B1.1<sup>a</sup>.4.5.5<sup>a</sup>. D; pr. apost, om. B2.2<sup>a</sup>.3, b) et D. c) Aurelio B4.5.5<sup>a</sup>. D. d) uncis incl. des. A1.2; que est domina et magistra C2. e) manibus et 30 in hum, suis C1. f) honorem C1.2, g) om. D. h) om. B1<sup>a</sup>-5. D; c. ap. P. C1. i) supra — pedum om. B3.5.5<sup>a</sup>. D; super B1.1<sup>a</sup>.4; superius B2.2<sup>a</sup>. k) sp. V. p. des. A1.2; V. p. des. C2. l) supra A1.2. B1. C1. m) om. B5<sup>a</sup>. D. n) cum col. D. o) supra A1.2. B1. D] Item D. q) om. C2; ipse imp. om. D. r) b. P. om. D. s) ferri A2; adduci A1. t) uncis incl. habent C1.2. u) om. C1. v) Ierus, C2. 35 w) dotauit C2. x) beatissimi B1.1<sup>a</sup>.2.3.5.5<sup>a</sup>. D1.1<sup>a</sup>.2, y) cathacumbas D1.1<sup>a</sup>·b. z) om. B. D.— beati om. B1.1<sup>a</sup>.2.2<sup>a</sup>.5.5<sup>a</sup>. a) beatorum add. B1<sup>a</sup>-5<sup>a</sup>. D2; sanctorum add. C1; amborum add. D1.1<sup>a</sup>·b. b) om. B2.3, c) in honore add. D. d) abscondit C2.

1) in palacio Neron. et in monte Aureo non legitur in Mirabil. Romae, 40 sed in Libro pontific. Vita Cornelii: in templum Apollinis in montem Aureum in Vaticanum palatii Neroniani, et eadem habet Bonizo, Decr. IV, 81. 2) Sequentia cum capite 35. in Mirabil. Romae interpolato conveniunt, ed. Parthey p. 31. Cf. catalogum reliquiarum basilicae Lateranensis, 'Revue de l'art chrétien, Nouv. série' IV (1886), p. 475; Iohannis diac. liber de eccl. Lateranensi, Mabillon, Musaeum Ital. II, p. 564. 3) Haec ex hist. inventionis crucis, Acta SS. Maii I, p. 445 sqq., vel ex Iacobi Legenda Aurea c. 68. Cf. supra p. 558, n. \*\* et p. 565.

ef. Mir. Romae 35. nis baptiste; posuitque ibi archam testamenti , quam Tytus imperator asportaverat de Ierusalem, quando destruxit eam. In archa ibidem sunt hec, videlicet tabule testamenti, virga Aaron, que fronduerat, manna, pars de panibus Domini ordeaceis, tunica Domini inconsutilis, pars harundinis Domini, vestis sancti Iohannis baptiste et multa alia. Super archam illam intra altare summum posuit mensam, in qua dominus Iesus cenavit cum discipulis suis. Super hoc altare Lateranense nullus celebrat nisi papa vel car-

of. ib. dinalis, qui sit episcopus 1. Fecitque imperator ibi b super 10 altare ciborium super quatuor columpnas porfireticas h.

Posuit etiam imperator i ibi quatuor columpnas grandes k

Poecr. IV,113. ereas deauratas. Singulis annis in cena Domini presente summo pontifice archa prefata a sacerdotibus cardinalibus violatur 1, et remota mensa in ipso concavo arche a papa corpus Domini 15 et oleum et crisma consecratur, sed in sabbato sancto iterum reconsecratur a papa ob m reverentiam principis apostolorum, qui

tum P.2.

[Anno q Domini CCCXXV. sanctus Nicolaus episcopus 20 migravit ad Christum in Mirrea r sub sancto Silvestro papa].

Ekk. Anno Domini CCCXXXVIII. Marcus papa XXXV. ordinaturs,

Gub. sedit annis XI, mensibus VIII 3. Hic constituit, ut Hostiensis episcopus papam consecret se et pallio ut atur. Hoc et Sixtus

Ekk. papa papa constituit. Hic Marcus papa sedit tempore 25
Constantini.

super hoc altaren ligneum dominicumo dicitur celebrasse sacramen-

Successor istius w Iulius papa etia m x sub Constantino Gilb. XXXVI.y sedit annis XI, mensibus II. Hic constituit coniugium Ekk. a sacerdote z benedici 4. Igitur Constantinus a imperator, re publica bene ordinata et Dei ecclesia miro modo exaltata, cum 30 magna religione obiit XI. Kal. Iunii et sepultus est in Bizantio, id est in Constantinopoli, in ecclesia apostolorum. Iste Constantinus fuit XLII. imperator a Cesare Augusto.

a) et posuit D. b) om. D. c) ibi A1; Ib. in archa D. d) om. C2. D1, 1a·b. e) arund, A1, 2, B1, 2, 2a, 3. D1b. f) Supra A2, B2, C1. D. g) noster I. D; Christus 35-add, C1. D. h) porf. — columpnas om. B5a, D. i) om. A2, B1a, 4; ibi imp. B3. C1. k) om. D; er. gr. B2, 2a, 3. l) immolatur B2. 2a; monstratur A1 (A2 ut ed.); presentatur D1, 1a·b. m) propter C2. D. n) om. C1; alt. hoc D. o) om. B3, 5, 5a p) misterium (myst.) B. D. q) uncis inel. des. A1. 2. r) mirea B2, 2a, D1a; myrrea B1a, D1; ciuitate add. B2, 2a, 3. C1. s) om. B2, 2a, s\*) sic A1, 2. 40 C1; consecrare debeat B. C2. D. t) eciam C2; Et hoc D. u) om. B3. D.—instituit B1, 1a, C2. v) om. B1, 1a, D1a·b, 2. w) fuit add. B4, D. x) XXXVI. et sub Const, D. y) ordinatur add, B3, C1, 2) sacerdotibus C1; a sac. con. D. a) om. D. b) om. D; imp. fuit XLII. B.

<sup>1)</sup> Cf. Bonizo, Decr. IV, 113, p. 49. 2) Cf. Martin. Oppav., SS. XXII, 45-p. 452; Innocentii III. Myster. missae I, 5, opera I, p. 320. 3) Gotifr.: annis II, mens. VIII. 4) Hoc Gilbert. habet ad sequentem Liberium.

Anno a Domini CCCXXIX, crux Domini ab Helena Ierosolimis Ekk.

Anno Domini CCCXLI. Constantius b filius Constantini c Magni imperium adeptus d cum fratribus suis Constantino c et Constante regnavit 5 annis XXIII. Iste Constantinus f et frater suus Constants pariter occisi sunt. Iste Constantius fuit hereticus.

Anno Domini CCCXLIIII. Paulus primus heremita migravit ad Christum anno<sup>h</sup> vite sue CXIII.

Anno Domini CCCLV. Liberius papa XXXVII. ordinatur. ib.

10 Hic papa fuit hereticus, qui sub Constantio i imperatore propter fidem in exilium ductuskest. Cui in papatu successit Felix papa XXXVIII. Hic Felix papa i capite truncatus est, cum devinceret eundem Constantium imperatorem esse hereticum Arrianum. Iste Felix papa sedit annis VIII<sup>n</sup>, mensi-

15 bus III. [Huius of festum agitur IIII. Kal. Augusti]. Quo decollato Liberius exilii tedio victus pheresi Arrian eq sub-ib. scripsit et Romam quasi victor intravit. Iste Liberius papa sedit annis VI, mensibus II 1, nec legitur conversus fuisse ad

fidem et penitentiam.\*

10

15

20

25

30

s 35

. 40

Cui successit Leo papa hereticus Arrianus, sed non est in cathalogo Romanorum pontificum. Huic Leoni pape Arriano restitit Hylarius Pictaviensis episcopus, vir eruditissimus et acutissimus, in suo concilio. Illuc enim venit Hylarius episcopus non vocatus. Unde Leo papa pluzi rimum indignatus iussit, ne Hylario in concilio Arrianorum daretur locus sedendi, sed ipse resedit in terra dicens: 'Domini est terraw'. Et mox ibidem elevatus est colliculus Po. 23, 1. iussu divino, in quo bellator Christi altior sedit omnibus. Unde iterum Leo papa indignatus dixit Hylario: 'Ego ero tibi leo', et pse respondit: 'Sed non leo de tribu Iuda'.\*\*

\*) D add.: Forte ipse Liberius dictus est Leo?.

Iac. Leg.Aur.c.17.

\*\*) C2 add.: Tunc dixit Leo papa: 'Ego cum rediero, ero tibi leo'. Respondit Hylarius episcopus: 'Et quid, si non redieris?' 3.

35 a) A. — invenitur om. B 2. 2a. 3. C 2. D 2. b) Constantinus A 1. B 1. 1a. 2. 2a. 4. 5. 5a. D. c) M. Const. fil. D. d) est add. B 2a. D. e) Constantio B 1. 2a. 5a. D. f) Constantinus B 2a. 3. 5a. C 2. D 1a. b. 2. g) Constantius A 1. C 1; Constantinus C 2. h) om. D 1. 1a. b. i) Constantino B 1a. 2a. D 1. 1a. b. k) missus D. l) om. C 1. 2. m) Constantinum B 2a. 4. C 1. n) II C 1; an. unum B 3; an n o I mens. II II A 1 40 cum Gotifr. o) uncis incl. des. A 1. 2. p) L. de exilio reductus D. q) arriano D 1. 1a. b; arrianorum D 2. r) om. B 3. C 1. D. s) astutissimus D 1. 1a. b; et acut. om. B 2a. D 2. t) om. B 2. 2a. 3. u) om. D 1. 1a. b; ind. plur. B. D 2. v) dar. 1. sed. in conc. Arr. B. D. w) et p[lenitudo] eius add. B 3. D 2; et cet. add. D 1. 1a. b. x) ibi B 2. 2a; om. D. y) Leo p. ind. it. B. D. z) sed C 1; om. B 4.

45 1) Liber pontific.: ann. VI, mens. III, ut Gotifredi catal. minor, SS. XXII, p. 287, l. 41. 2) Idem dicit Martin. Oppav., SS. XXII, p. 416. ex Vincentii Spec. hist. 3) Haec ex legenda p. 566, n. 1. dicta sumpta sunt, quae locis laudatis etiam aliter narrata leguntur.

Hiis et similibus dictis, Leo papa necessitate compulsus ivit Elk. ad secessum et ibidem statim animam exalavit 1. Presidio huius Constantii imperatoris heretici fulta impietas Arriana exiliis, carceribus et variis afflictionuma malisb primo Athanasium Alexandrie episcopum - qui fugiens venit in Treverim, ubi 6 ipse tunc composuit symbolum, scilicetd Quicumque vulte. 2 -

ib. et Eusebium episcopum f Cesariensem et multos alios persecuta est Christianos.\* Hylarius Pictaviensiss [episcopush] tunc etiami cum aliis episcopis in exilium missus est.

Anno Domini CCCLIX. [beatusk] Anthonius abbas migravit 10 ad Christum anno etatis sue CV. Tunc temporis Egyptus et

Thebayda heremitis et patribus plena fuit.

Anno Domini CCCLXIIII. m Iulianus imperium adeptus regnavit annis II, mensibus VIII. Hic a fide et ordine apo-V. Mart. statavit, ydolatra effectus. Sub hoco Iuliano imperatore 15 sanctus Martinus nondum baptizatus militavit aput civitatem Wangio-

- Ekk, num3, id est Wormaciam. Hic orante et ieiunante sancto Basilio P Cesariensi episcopo cum populo suo, quibus q ad Persicum bellum pergensr destructionem civitatis comminatus ests, iussu sancte Dei genitricis Marie per Mercurium t martirem inu eadem 20 civitate Cesariensi (tumulatum' in bello ipse) estw occisus. Qui Iulianus apostata et ydolatra, dum moreretur, manum suam proprio sanguine implevit et in aerem sparsit dicens: 'Vicisti, Galilee, vicisti!'\*\*\*
  - \*) C2 add.: Maximinus Treverorum episcopus Athanasi u m 25 honorifice tune suscepit.
    - \*\*) C2 add.: Anno Domini CCCLXIIII. Iste Constancius imperator Arrianus Iulianum apostatam cesarem fecit<sup>4</sup>, scilicet malus malum instituit successorem.
    - \*\*\*) C2 add.: Sanctus Basilius tunc Cesaree episcopus 30 vita et doctrina claruit.

a) afflictionibus D, b) m o d is A1, Ekk, c) ibi A1, B5, 5a, d) om, B2a, D1.2; et D1a-b, e) salvus (esse) add, B2a, 5.5a, f) Ces, ep. B, D, g) om, C1, h) om, A1, B1, 1a, 4, 5, 5a, i) om, B2, D, k) deest A1, C1, D1b, 2, l) et p. om, D, m) sic C1; A, D, CCCLXIIII, om, h, l, C2; CCCLXIII, A1; CCCLXV, B1, 1a, 2, 3, 5a, 35, D2; CCCLXV, B4, 5, D1, 1a-b; CCCLXX, B2a, n) annos II meases A1, o) isto D, p) Blasio B3.4, — cesariense C2, D1, q) om, B2, 2a, 3, r) pergentibus D, s) om, B1a, 3; sed add, B1, 2a, 3a; et add, 3a, 3a, t) militem et add, 3a, n) in — Ces, om, 3a, v) uncis incl. 3a1 solum habet, w) occ, est 3a3, 3a2, 3a3.

1) Haec fabula Vitae Hilarii auct. Fortunato postea addita edita est 40 Catal. cod. hagiograph, bibl. regiae Bruxell. I, p. 157 sq. (cf. ib. p. 187) et legitur in Vinc. Bellovac. Spec. hist. XIV, 23. Sed auctor noster aliam formam eius legisse videtur, cum nonnulla cum neutro loco conveniant, et ibi non legatur Leonem in secessu mortuum esse, quod habetur in Iacobi Leg. Aurea c. 17, ed. Grässe p. 99. 2) Hoc, quod et Martin. Oppav., SS. XXII, p. 416, habet, in Gestis Trever. c. 19, SS. VIII, p. 153, e Vita Agritii c. 17. sumptum legitur. Cf. Honorii Gemma II, 59. IV, 64. 3) Hace ex Sulp. Severi Vita Martini c. 2. A. A. Cf. Fillel. 257, 264 2) Hoc, quod 45 tini c. 2. 4. 4) Cf. Ekkeh. a. 357. 364.

Anno Domini CCCLXVI, Iovianus a imperium adeptus b Ekk. regnavit mensibus VIII. Hice insignis corpore, letus ingenio, studiosus in litteris, fortis viribus. Quì cum violenter a militibus ad imperium eligeretur et traheretur, clama vit se nolle paganis homi-5 nibus imperare, quippe cum ipse Christianus esset. Cumque omnium d vox communiter proclamaret se quoque e Christianos esse, suscepit imperium. Iste Iovianus suffocatus estf (fetore prunarum).

10

20

95

30

35

Anno Domini CCCLXVIII. Damasus papa a beato Petros XXXIX. ordinatur, sedit annis XVIII, mensibus IIII. Hic fuit Gill. 10 Hyspanus. Hoch tempore Ieronimus presbiterh\* claruit. Ipse Lamp. Ieronimus lectionarium et ewangeliarium i, sicut hodie habet ecclesia, Honor. I, 88. collegit, sed Damasus papa legi censuit. Idem la Ieronimus noctur- ib. II, 17. nale officium vel l reliquas horas m, utn hodie canit ecclesia, disposuito, Ekk. sed Damasus papa die etP nocte psalmos eosdem in ecclesia can-Honor, II,17. 15 tari constituit q. Damasus r etiam Gloria patris cantari constituit, ib. I, 87. sed synodus Nycena t composuit. [Hicu Damasus papa fecit basili- L. pont. cam in cathacumbis, ubi corpora apostolorum Petriw et Pauli sepulta erantx; que modo est, ubi quiescit sanctus Sebastianus martir.

> Anno Domini CCCLXV. Aput Sebastorum Palestine Elik. urbem pagani sepulchrum beat i Iohannis baptiste invadunt, ossa spargunt ac post collecta cremant, capite eius et indice Dei ordinacione servato. Huius capitis beati Iohannis medietas servatur in ecclesia Ianuensi. Alia medietas reverenter tenetur in thesauris regis Ungarie. Index autem eius, quo agnum Dei ostendit, adhuc integer servatur in ecclesia Maurianensi inter Alpes, quem illuc attulit beata Tecla 1. \*) C2 hoc loco, B4 supra post claruit (l. 10), B5. 5ª infra post Colon. episcopus (p. 568, l. 5), D supra post composuit (l. 16) add.: Ieronimus presbiter, postquam recessit

a cardinalatu, transfretavit et scripsit Vitas patrum. In Slavonia a fit officium divinum in ecclesiis b lingua Slavica<sup>e</sup>, hoc habent a beato Ieronimo, ut videtur Slavod. Quae in margine archetypi codd, B4.5.5a. D ex cod, quartae recensionis (C2) addita sunt.

a) Iovinianus h. l. et infra l. 7. B 1. 2a-5a. C 2. D 1. 1a-b; in Ekk. cod. 5 plerumque Iovianus, semel Iovinian. b) est add. D. c) fuit add. D 1. 1a. d) omnis D. e) om. B 4.5.5a. C 1. f) cum A 1. — f. pr. A 1 solum habet. g) a b. P. om. D 1. 1a-b. 40 h) Hoc — legi censuit ante A. D. CCCLXVIII. D 1. 1a-b. h\*) doctor B 2. 2a. i) lect. 40 n) Hoc — legi censuit ante A. D. CCCLXVIII, D1, 1a-b, h\*) doctor B2, 2a, i) lect, ewangeliorum B1; ewangelistarium B2, C1; ewangelionarium B2a; librum ewangeliorum D. k) Item D. l) et D. m) diei add, B2, 2a, n) sicut B. D. o) composuit B; ordinavit D1, 1a-b; instituit D2, p) ac A1, B1, 3, D, q) instituit B1, 3, C1, r) papa add, B3, C1, s) et fi[lio] add, A1, t) om, D; Nic, syn, 45 B2, 2a, 3, u) uncis incl. des. A1, v) om, B1—3, D2, w) P, et P, om, B2, 2a, 3, x) sunt, Ibi quiescit C2, y) Hic I, B4, z) prinsquam B5, a) Sclauonia B5a, — fecit off, B4, 5, 5a, b) om, D2, c) Slavonica D; sclauica lingwa C2, d) sclauo C2; salvo D1, 1a-b; om, D2.

C2; salvo D1. 1a.b; om. D2.

<sup>1)</sup> Cf. Iacobi Leg. Aurea c. 125, ed. Grässe p. 574.

Ekk. 367. Tempore Damasi pape, anno Domini CCCLXXVI.

Oros. VII,32. Valentinianusa imperium adeptus regnavit annis XI et inb apoplexia

Ekk. et Lamp. suffocatus est\*. Tunc temporis clarueruntc Ambrosius Mediola
nensis episcopus, Augustinus Ypponensis episcopus, Martinus Thu
ronensis episcopus, Severinus Coloniensis episcopus.

Grat. I, 15, 1. tanum CL episcoporum congregatur adversus Macedonium, qui ete ibi condempnatur, quia negatif spiritum sanctum esse deum. Ing

Honor. I, 88. hoc concilio compositum est Credo in unum deum, scilicet symbolum quod cantaturh in missa, et traditum est i 10 ecclesie. Sedk. 2

A

Damasus papa hoc in missa constituit cantari.

C1.
Damasus papa hoc symbolum, scilicet Credo in unum deum, in missa cantari constituit.

Damasus papa hoc symbolum:
Credo in unum deum, apposito
scilicet filioque, in missa constituit cantari contra eundem
Macedonium hereticum. D. 25
XV: Secunda synodus.

Lamp. I ster Valentinianus imperator a Iuliano imperatore apostata ob fidem Christit milicia fuerat privatus, qui a perseque baturu Christianos ipse Iulianus.

Ekk. Valens v imperator regnavit IIII w annis et \*\* in x igne com - 30

bustus est.

Gracianus y imperator regnavit annis VI. Istez occisus est. Isti duo nichil hystorie habent.

\*) C2 add.: id est in vena mortuus est.
\*\*) C2 add.: a Gothis.

a) Valentianus vel Valencianus pluries D. b) om. B1a. D. c) claruit B2.2a, 3. d) CCCLXXXVIII, B2.2a; CCCLXXXIII, D.— Const. cone, B2.2a, 3. e) etiam D. f) negavit B1a. C1.2. D1b; negabat D1. g) In—ecclesie, Sed om. B4.5.5a, C1.2. D. h) canitur A1. i) m. est trad. B1a. k) sicut B3. l) pr. om. B3; pr. hoc om. B4. 5.5a, D. m) om. D2. n) om. B4; et D. o) om. B3. D. p) om. B4.5.5a, D. 40 q) filio quod B1—3; filio B4. D. r) Item D. s) om. B2.2a, 3. t) om. A1. u) i. Iul. pers. Chr. D; hic Iul. p. Chr. B4. v) Valentinianus B. D1; Valencianus D1a-b.2. w) an[nis] IIII B. D. x) om. B1a.2.2a, (3).4. y) Tracianus D2; Traianus D1.1a-b. z) et B3.5. D. a) memorie B1.1a, 2.2a; memoriale B3; memoria B4.5.5a; dignum memoria D.

1) Cf. Sigeb. Chron. a. 399. 2) In B 4. 5. 5a. C. D haec deleta sunt, quia supra p. 561. hoc symbolum in Nicaena synodo constitutum esse dictum est. Cf. Rupert. Tuit. de divinis officiis II, 21, Migne, Patrol. Lat. CLXX, p. 48; Magni Chron., SS. XVII, p. 480; Honorii Gemma animae II, 59. 3) Grat. Decr. I, dist. 15, c. 1, § 3.

Theodosius imperium adeptus regnavit annis XIa, cum Ekk. tamen ante cumb Graciano et Valentiniano fratribus suise annisd VI regnasset. Hic Theodosius christianissimus impe-Honor, IV, 1. rator convocavit concilium Constantinopolitanume contra heresticos et pro divino officio generaliter prof tota ecclesia ordinando. Hic Valentinianus imperator suspensus est, sed Ekk. Theodosius imperators Mediolani bene obiit. Theodosiumh hunc imperatorem beatus Ambrosius in Mediolano excommunicavit, quia multos i in Thessalonica k fecit occidi in 10 furia et la absque iudicio. Ad quam excommunicationem m imperator pacienter penituit cum lacrimis et pro excommunicato se tenuit " humiliter per menses VIII et amplius, quousque Ambrosius excommunicationis o sententiam relaxavit, iniungens ipsi loco penitentie, ut nullum faceretp 15 de cetero occidi, nisi prehabita deliberatione per XXX dies ad minus 1; XI. q. III: Cum q aput Thessalonicam 2. porer huius imperatoris in castello Emaus natus ests puer perfectus inferius, sed ab umbilico et sursum divisus, ita ut haberet duo capita et duos pectora et omnes sensus; quandoquet alter 20 edebat vel dormiebat, etu alter non, quando que simul dormiebant, quandoque se percutiebant. Vixerunt v autem duobus annis, et un o mortu o alter supervixit IIIIor diebus].

Anno Domini CCCLXXXVI. Siricius papa a (beatow)
Petro XL. ordinatur, sedit annis XV<sup>x</sup>, mensibus XI et
25 fuit tempore huius y Theodosii. Tuncz Augustinus aba Ekk. 391.
Ambrosio baptizatus est Mediolanib. Hic Siricius papa constituit, ut nullus clericus agat sollempnem penitentiam 3. Beatus Ieronimus tunca scripsit librum Illustrium Ekk.
virorum.\*

\*) C2 add.: Anno Domini CCC 89. corpora sanctorum Ger-Ekk. vasii et Prothasii a sancto Ambrosio reperta sunt Mediolani.

a) X D; IX B 2a. b) om. D 1. 1a.b; a. cum om. B 4. c) om. B 1. 2a. D; s(cilicet) fr. B 2.5,5a. d) regn. a. VI B. D. e) constantinopol' B 1. 1a. 2. 4, 5.5a. C 1; con35 stantinopolim (-lym) A 1. B 2a. D. f) per totam ecclesiam D. g) om. B 3; imp. Med. om. D. h) Hunc Th. B 3.4 C 2. i) in Th. m. D. k) Thesalonica B (1a). 2. C 1. D 1a.b. 2; Thessolonica B 5. 5a; Tessalonica A 1. B 2a. l) om. B 1a. D 1. 1a.b. m) sentenciam C 2; ipse add. C 1. n) retinuit C 2. o) sent. exc. C 2. D. p) de cet. fac. B. D. q) esset add. B 4.5.5a. r) uncis incl. des. A 1.2, quae C 2 h. l., C 1
40 supra (l. 7) post bene obiit, B. D infra (l. 25) post Theodosii habent; et in temp. Theodosii imp. B 1. 1a. 2.5.5a; et in cast. E. temp. Theodosii imp. B 3; et temp. illo in cast. B 2a; Sub eodem etiam Theodosio imperatore B 4; de D vide n. y. s) om. D 1. 1a.b. t) quinque B 1a. 2a (V). 3; et alter qu. dorm. vel sedebat D. u) et — dormiebant om. B 2. 2a. 3. v) Vixerant in d. C 1. w) deest B 1. 1a. 4. 5.5a. C 1.
45 D 2; a b. P. om. B 3. C 2. D 1. 1a.b. x) XVI C 1. y) t. Th. imperatoris B (imp. Th. B 4); (Fuit om. D 2) huius Th. imperatoris D ad in cast. l. 17. tracta, quae h. l. in D sequentur. z) om. C 1; et beatus B. D, ubi haec — Mediol. infra l. 29. post virorum. a) bapt. est a sancto (B 1. 1a. 2a. 5a. D 1. 2; a beato B 2. D 1a.b) B. D. b) om. B 2. 2a. 3. D 1b; Mediolanensi episcopo D 1, 1a. 2. c) presbiter B. D. d) scr. t. B 1. 50 2—5a. D 1. 1a.b.

30

1) Ex longa narratione Ekkeh. p. 132. hace excerpens auctor ut libuit mutavit. 2) Grat. Decr. II, C. XI, q. 3, c. 69. 3) Hoc ex Grat.

Anno Domini CCCCII. A Anastasius papa XLI. ordinatur, sedit Gib. annis III, mensibus X. Hic constituit, ut quilibet clericus non fieret sacerdos nisi de licentia sui episcopi. Sanctus Ambrosius ymnos composuit feriales, Ted Deum laudamus Honor, I. 88. cum Augustino composuit. Ambrosius plures collectas 5

composuit et graduale f et Alleluia a liqua.

Anno Domini CCCCV. Innocentius papa XLII. ordinatur, sedit Gilb. annis XVs, mensibus II. Sub quo Roma capitur ab Alarico rege Gothorum. [Huiush Innocentii pape festum agitur

Gib. V. Kal. Augusti]. Hic constituit, ut quis carens aliquo i menbro 10 Honor. I, 90. clericus non fieret; constituit etiam dici in missa: Pax Domini sitk semper vobiscum, et pacem dari l' constituit. [Sanctus m Innocentius papa lus commisit ecclesiam sancte Agnetis gubernandam Leopardo presbitero et, ut fertur, dedit ei anulum aureum, quem idem presbiter senio fessus red-15 didit sancte Agneti cum officio. Extendens autem digitum suscepit anulum et eum tenet adhuc ymago eius] 1.

sig. Tempore huius pape beatus <sup>r</sup>Alexius Rome migravit ad Christum, et <sup>s</sup> beatus Martinus Thuronensis episcopus migravit ad Christum anno Domini CCCCXII <sup>t</sup>, sed vite sue anno <sup>u</sup> LXXXI. <sup>20</sup> Et beatus <sup>v</sup> Ambrosius Mediolanensis episcopus migravit ad

Ekk. Christum anno Domini CCCCXIII<sup>2</sup>. Et beatus v Iohannes sig. Crisostomus migravit in exilio; et beata Paula, mater Eusto-

chiiw virginis, migravit ad Christum in Bethleem. Et y.\*

Ekk. sanctorum corpora Stephani, Nicodemi et Gamalielis et Abibon. 25

Ekk, 418, \*) Anno Domini CCCCXVII, sanct, C 2.

a) CCCC, D; A. D. CCCCII, om, B,  $2.2^a$ , 3. b) flat D, c) comp. y, D, d) et Te A, 1, 2; Augustinus et Ambrosius composuerunt Te D. 1, D, e) Ambr. — composuit om, B,  $2.2^a$ ; A. D. CCCCII, Ambr. — comp. post aliqua B, f) gradualia (B, B) et aliq. All, D, g) XI A, 1, 2 cum Gotifr. h) uncis incl. des. A, 1, 2, i) om, D, k) et cet, 30 pro sit s. v. D, l) dare B, 1, 2, 5, 5, in missa add. A, et quod pax detur (om, const.) D, m) uncis incl. des. A, 1, 2; Idem C, n) om, D, — I, om, B, 2, 2, 3, C, 1, 0) s. Agn. eccl. B, D, p) clericus B, D, q) confectus C, r) om, C, 2. s) Item D, t) CCCVII, D, 1; CCCCVIII, D, 1; CCCCVIII, D, 2, 4, 5; Eustochie D, D, Eustathiae D, 3, 35 — virg. om, D, 1, 1, 2, 2, 4, 5; Eustochie D, D, Eustathiae D, 3, 36 — virg. om, D, 1, 1, 2, 2, 4, 5; D, 2, 0, D, 2, 0, 8, abibe (abybe) D.

Decr. I, dist. 82, c. 5, quod inscriptum est Ex concilio Hybernensi, sed praecedunt duo capita Syricii.

1) Nescio an alibi haec fabula tradita sit praeter Iacobi Leg. Aur. c. 24, ed. Grässe p. 116, ubi pres-40 byter Paulinus dicitur. In Libro pontific., Innoc. I. legitur: Hic constituit ut basilicam b. Agnae martyris a presbiteris Leopardo et Paulino sollicitudini gubernari et tegi et ornari.

2) Haec mediante quodam chronico ex Sigeberti Chron. provenerunt, qui de Alexio a. 405. tradit, Martinum a. 402, Ambrosium a. 403. obiisse scribit. Ekkeh. 45 eorum obitum a. 404. 401. adscripsit.

3) Hoc ex Sigeb. Chron. a. 406.

a Deo<sup>a</sup> revelata sunt in Ierusalem<sup>b</sup> Luciano<sup>c</sup> sacerdoti<sup>1</sup>. Tunc Ekk. corpus sancti<sup>d</sup> Stephani sedi apostolice totum transmissum est. Quod cum<sup>e</sup> per diversas<sup>f</sup> ecclesias multis sollempnitatibus honorassent, intendebant eum ponere<sup>g</sup> iuxta sanctum Laurentium. Cui<sup>h</sup> Laurentius videntibus<sup>i</sup> qui aderant cessit, dans<sup>k</sup> ei locum per medium tumbe; sicque positus ibi quiescit. Hic papa Innocentius presens ibi gracias egit Deo cum clero Romano et populo<sup>2.\*</sup>. (Et<sup>1</sup> constituit, ut nullus ad ewangelium sedeat<sup>3</sup>).

10

[Illo m tempore Anastasii et Innocentii pape Archadius et Honorius imperatores regnaverunt pariter annis XI 4. Isti fuerunt filii Theodosii imperatoris. Hii devoti Christiani Ekk. permanserunt. Post mortem huius Archadii relicta sua Eudoxia imperatrix venit ex devotione in Ierusalem et inde toum magno gaudio reportavit (in Romam ) cathenas, quibus rex Herodes vinculaverat Petrum apostolum. Tunc sanctus papa Innocentius I. cum ipsa augusta in Kal. Augusti delens ritum festi Augusti Cesaris constituit celebrari festum ad Vincula sancti Petri delens in specie Moysi, dicens se debere ducere eos per medium sicci maris in terram promissionis; et qui sequebantur eum in mari submersi sunt, et alii Iudei ad fidem conversi baptizati sunt in civitate que dicitur Epyrum Sic dyabolus decipiens deceptus est] 6.

\*) C2 add.: Alaricus rex Gothorum tune Romam invasit.

a) rev. s, a deo B 3. C 1. D, b) in I. om. C 1. c) Iuliano D 1a·b, 2. d) beati A 1. e) dum B (deinde 2, 2a), D, f) multas C 1. g) i, s, L. pon. D. h) sanctus add, D. i) eunctis add, C 1. D 1. 1a·b; omnibus add, B 4; multis add, D 2. k) et d. D. l) uncis incl. solum habet A 1, ubi substituit, m) uncis incl. des, A 1. 2. n) h, impedoratoris A rch. mortem D. o) ex dev. in om. D. p) om. D 1. 1a·b. q) in R. om. B, D. r) sanctum add, B 1. 1a·3, s) p. s. C 2; s. Inn. p. C 1. D. t) una B 4. D 2; om. B 2a. 3. u) et add, D 1. 1b·2, v) om. D. w) eos duc. B 1. 1a·cos deb. duc. D. x) in m, om. B 2. 2a; subm, s, in m. D, y) spirum B 1. 1a.

1) Ekkehardi locus coniunctus est cum Sigeberti a. 417. 2) Haec pro55 fecta sunt ex relatione translationis S. Stephani edita in Catal. cod.
hagiogr. bibl. Bruxell. I, p. 70—74, ubi quidem Pelagius papa hoc
fecisse dicitur (sicut et in Iacobi Leg. Aurea c. 112, ed. Grässe p. 464),
sed nomen auctor noster sive alius quidam mutasse videtur, cum perspexisset nullum Pelagium papam tempore Theodosii et Eudoxiae vixisse.
40 3) Praecedens papa Anastasius hoc constituisse dicitur ab Honorio,
Gemma an. I, 88. et in Grat. Decr. III, dist. 1, c. 68. Cf. infra p. 572,
l. 6. 7. in rec. B. C. D. 4) Ekkeh. et Lamp.: annis XIII. 5) Ad
hanc narrationem cf. Sigeb. Chron. a. 438; capita 47—49. Mirabilibus
Romae addita, ed. Parthey p. 44 sq., ubi ut et in Iacobi Leg. Aurea
45 c. 110, ed. Grässe p. 458 sq., a Pelagio papa hoc factum esse dicitur;
Honorii Gemma an. III, 164. 6) Huius narrationis primus auctor

Ekk. Anno a Domini CCCCXX. Zozimus papa b XLIII. ordinatur, Gilb. sedit anno uno c, dies XI. Hic constituit cereum benedici in Ekk. sabbato sancto. Et d constituit, quod dyaconus levame tegat, et quod f omnes stare debeant, quando legitur ewangelium, et cum reverentia audire; et constituit h, quod Deo 5

constituerat, ut ad ewangelium nullus sedeat1.

Anno Domini CCCCXXIII.<sup>2</sup> Bonifacius papa XLIIII. ordinatur, sedit annis III, mensibus VIII. Tunc beatus Ieronimus in Bethleem migravit ad Christum anno vite sue XCIX.<sup>3</sup> 10 Sed Ieronimus <sup>k</sup> Rome ad Sanctam Mariam Maiorem <sup>1</sup> sepultus est ante fenum, in quo Dominus <sup>m</sup> iacuit in presepio, cum quo et ipse illuc<sup>n</sup> translatus est <sup>4</sup>.

ib. Anno Domini CCCCXXVI. Celestinus papa XLV. or diGilb. natur, sedit annis VII , mense I . Hic constituit dici psalmum: Iudica me Deus et discerne causam meam ante missam.
Exq hoc psalmo colligitur confessio generalis ante missam secundum statutum huius pape, quia missa celebratur in memoriam mortis Christi, Petrus lacrimis peni-

a) have — sedeat (1, 7) om, A1, 2, oculo scribae aberrante a sedeat p. 571, l. 9. ad 20 hoc inferius, sed in prima recensione pleraque eorum extitisse patet, cum numeri ordinales pontificum in A1 cum B. C. D. concordent, b) a beato Petro add, B2, 2ª, etiam ad omnes fere sequentes pontifices, c) annum unum C1; an(nis) (annos) IIII B1—3. 5.5ª; an(nis) VII D. d) Item D. e) l. t. om. D. f) om. D1. 1ª·b. g) magna add, D1. 1ª·b. h) om. C2, — ut B2ª, C1, i) al, in m, B2ª, C1, k) om. C1, 25 l) om. C1. D2, m) deus B2, 2ª, n) tr. est ill, D. o) XII B1—3, p) et — meam om. C2, D2; c, m, om. A1 (adest A2), B2, 4, 5, 5ª, C1, D1, 1ª·b, q) Ex — missam om. B2, D. r) P. — conf. fuit om. C2.

Latinus est Cassiodorus in Hist. tripert. XII, 9 (ex qua Landolfi Hist. misc. l. XIV, Auct. ant. II, p. 359 sq.), noster vero eam ex libro quo-30 dam sumpsisse videtur, in quo Sigeberti locus a. 438. cum alia narratione coniunctus fuerit. Apud Sigebertum haec narratio sequitur praecedentem de festo ad vincula S. Petri, et exinde tantummodo fieri potuit, ut haec narratio praecedenti praemisso vocabulo Unde a nostro coniungeretur. Et Sigebertus (ex Isidoro) habet diabolus, ubi Cassiodorus et 35 Landolfus seductor Iudeus scripserunt. Attamen nostri narratio propius quam Sigebertus ad eam Cassiodori accedit. Quod vero noster hoc in civitate quae dicitur Epyrum factum esse falso dixerit, explicatur Iacobi Leg. Aureae c. 110, ed. Grässe p. 459, ubi huic narrationi praecedit relatio de dracone apud Epirum apparente ex Isidori Chron. sumpta. 40 Videtur igitur noster libellum a Iacobo exscriptum neglegenter excerpsisse. 1) Cf. supra p. 571, n. 3. et Decr. Grat. III, dist. 1, c. 69, quod est Gregorii VII. papae. 2) Ekkeh.: CCCCXXI. 3) Locus Sigeberti a. 421 (cuius quidam codices habent XCVIIII pro XCVIII) coniunctus est cum eo Ekkehardi. 4) Cf. Petrus Comestor, Hist. schol., 45 Evang. c. 5: Dicitur, quod fenum, in quo iacuit Iesus, delatum est Romam ab Helena, et est in ecclesia S. Mariae Maioris. Intra basilicam non longe a praesepio quiescit Hieronymus. Bollandiani in Act. SS. Sept. VIII, p. 635. posteriores tantum auctores citaverunt, qui Hieronymum Romae sepultum esse dixissent. 5) Ekkeh.: CCCCXXV. 50 6) Gilbert. et Gotifr. cod. D1: annis VIII, mense I.

tuit ante mortem Domini, latro confessus fuita. 1. Eth Honor. 1, 87. constituit psalmos cantari ad c introitum misse.

Honorius imperatord post mortem Archadiie regnavit annis Ekk.

XV cum Theodosio filio fratris sui Archadii. Tempore huius

5 Honorii imperatoris fuerunt Zozimus papa et Bonifacius

papa f et Celestinus papa successive.

Anno Domini CCCCXXVII. Theodosius iuniors tenuit imperium. Is te Theodosius christianush imperator fuit sapiens multum, pacientia et clementia universos precellens, [conditor i etiam legum]. Quemk cum quidam familiarium interrogaret, cur omnibus parceret, et cur i nullum se ledentium morti subiugaret, respondit ipsem imperator: 'Utinam michi esset possibile etiam mortuos ad vitam revocare!'\* Sub isto imperatore fuit sanctus Servacius episcopus, et Attilao rex Hunorum vastatori imperium. Tunc coactus Theodosius imperator VI milia librarum ei pro recessup prebuit et mille librarum tributum ei de m Attile promisit.\*\* Ister Theodosius iunior, Archadiis filius, solus regnavit annis XXVIt, sicu in summa regnavit annis XLI. Valentinianum et iam consortem regniw fecit. Sub isto sedit so Sixtus papa et Leo papa.

10

5

30

Anno Domini CCCCXXXVII. Sixtus papa XLVI. ordinatur, sedit annis VIII, mense I. Hic constituit, ut nullus Gilb. clericus in parrochia alterius presumeret y aliquid iudicare. [Sixtus papa (IIII<sup>us a</sup>) fecit basilicam sancte Dei genitricis 25 Marie Brome ad presepe d. 2. Dominus dedit signum nivis in loco , ubi basilica fundareturs, Nonas Augusti .

\*) B 3 add.: Huius imperatoris tempore septem dormientes fuerunt suscitati.

\*\*) C2 add.: Bela Hunorum rex Attile regis, fratris sui, Ekk. 449. fraude occiditur.

a) est A1, b) Item D, c) ante D, d) om, B, D, e) imperatoris add, B, D, f) om, B1, 4. — et om, B1a-3. g) minor B5, 5a, D, h) om, B, D; imp, om, C2, D2; imp, chr. C1, i) uncis incl. des. A1, 2, supra post multum ser. C1, 2, k) Qui cum interrogaretur a quodam familiari D, l) om, D, m) om, A1, B3, n) m, 35 et. D, o) attilia A1; athilia B1; attilia B2, 4, 5, 5a, D1a-b; athila D1; corruptum B1a, 2a, p) censu B3, C1, q) pro tributo Att, D, r) om, B2, 2a, 3, s) A, f, om, B, D, t) XXVII B4, 5, 5a; XII D, u) sic — XLI om, D, v) Valentiniani A1, C1, w) sui add, D1, 1a; sui r, D1b, 2, x) CCCCXXVII, (CDXXVII) B1, 2, D, y) presumat D, — quidquid C1, 2) uncis incl. des. A1, 2; Hic S, C2; Et S, B4, 40 a) in C1, 2 solis, b) om, C1, 2, D, c) om, B1a-3, d) domini add, B3-5a; et add, D, e) pape add, C2, f) in 1, om, B3, D, g) locaretur D; basilicam fundauerat B2, 2a,

1) Ex loco opusculi in appendice (III) editi coniciendum est haec ex libro qui ab hoc auctore Ordo Romanus vocatur sumpta esse. 2) Bonizo, 45 Decr. IV, 101, Mai, Nova patrum bibl. VII, 3, p. 101: Sixto, qui ecclesiam quae dicitur ad praesepe . . . aedificavit; Liber pont., Sixtus III: Hic fecit basilicam sanctae Mariae quae ab antiquis Liberii cognominabatur. 3) Cf. caput 52. Mirabilibus Romae additum, ed. Parthey p. 47, ubi mense Maio nix cecidisse dicitur.

Hoc festum nivis usque adhuc eodema die Rome sol-Ekk. lempniter celebratur. Hoc anno beat us Augustinus migravit ad Christum, pontificatus sui anno XL, etatis vero sue anno LXXVI. Hic primo lectionem in mensa et ordinem regularium instituit1, et sepultus est Tycini, que est Papia 5 ib. civitas Ytalie 2. Sub isto Theodosio et sub isto Sixto papa (velb sub predecessore suo Celestino papa 3) celebratur Lamp. generale concilium Ephesinum, in quo Nestorius hereticus Grat. II,24,3, condempnatur cum suis fautoribus Pelagianisc. Nestorius heretic. 39, § 62. 63. cus dicitd beatam virginem Mariam non dei, sed hominis tantum e 10

matrem f fuisse. Et dicit idem Nestorius duas personas in Christo esses. Pelagiani heretici liberum arbitrium divine gracie anteponunt, dicentes sufficere voluntatem ad inplenda h divina officia.

Ekk. Anno Domini CCCCLVIII. Marcianus imperator regnavit 15 annis VII. Hic religiosus fuit et egentibus i multa beneficia prestans. Huius tempore Wandali Romam ceperunt et bonis eam omnibusk spoliaverunt. Temporel istius imperatoris sub Lamp. Leone papa celebratur generale concilium Calcedonense m Grat. I, 15, 2. DCXXX patrum, in quo dampnatur errorn Euthicetis. Euthi-20 ib. II, 24, 3, cianio ab Euthicep dicti sunt, qui in Christo negant esse duasq c. 39, \$63. naturas, sed solam divinam naturam in Christo esse dicunt.

Igitur de IIII<sup>or</sup> conciliis generalibus, videlicet Nyceno contra Arrium, Constantinopolitano contra Macedonium, Ephesino contra Nestorium, Calcedonensi contra 25

Euthicen, habetur d. XV: Sicut sancti 4.

Igitur diverse hereses diversis temporibus orte sunt<sup>5</sup>. Lamp. Nam sub [imperatores] Antoninot Pio Montanus Cathafriga-

> \*) D add.: Hoc tempore Attila" seviebat [in V Christianos, et eodem tempore vel post sub Zenone passa 30 sunt XI milia secundum quosdam, secundum alios sub Iulio Maximino anno Domini CCXXXV x . 6.

a) e, die om, B 3, D. b) uncis incl. A 1 solum habet, c) bebacianis D 1,  $1^{a \cdot b}$ ; beatianis D 2. d) dicebat C 1, e) om, B 2,  $2^a$ . f) f, m. B, D, g) fulsae B, D. h) implendam B 1,  $2^a$ , 4,  $5^a$ , D 1a · b, i) egenis A 1; gentitus B 3; om, B 2,  $2^a$ , 35 k) om, D 1, 1a · b, l) Temporibus B, D 2, — huius B 2a, 3, D 1b, m) calcedoniense B 1, (1a), 4, 5,  $5^a$ , C 1, D 2, infra 1,  $2^5$ , B 1 solum, n) om, D, o) Euthiceniani D, p) ab Euth. om, B 2,  $2^a$ , 3, q) om, D 1, 1a · b; plures D 2, r) d. — sancti om, B 2,  $2^a$ , 3, deset A 1, 2, B 3, t) anthonino C 2, D 1b; anthonyno D 1; Antonio B 2; anthonio A 1, 2, B 1a,  $2^a$ , D 1a, u) athyla D 1; attilla D 1a · b, v) in Chr. om, 40 D 1, 1a · b, w) zezone D 1; Senone D 1b, x) CDXXXV. D 2.

1) Cf. indiculi ordinum supra p. 150. et infra append. II. ad a. 430; Honorii Gemma animae II, 63: Legere autem ad mensas sanctus Augu-2) Cf. supra p. 488, n. 3. 3) Hoc auctor in prima recensione scripsisse videtur, quod in Grat. Decr. I, dist. 15, c. 3.45 legisset: synodum Ephesinam, in qua Nestorius damnatus est consensu beatissimi papae Caelestini. 4) Grat. Decr. I, dist. 15, c. 2. 5) Ex Decr. II, C. XXIV, q. 3, c. 39. sequentia de haeresibus fere omnia descripta sunt. 6) Cf. supra p. 553. 4) Grat. Decr. I, dist. 15, c. 2. 5) Ex

rum<sup>a</sup> auctor oritur. Hii adventum spiritus<sup>b</sup> sancti non in apostolos<sup>c</sup>, Grat. sed in se traditum asserunt, et dicunt, quod spiritus sanctus per prophetas locutus est eisdem prophetis nescientibus, tamquam si per fistulam loqueretur. Similiter sub Lamp.

5 imperatored Antonino Aurelio Sabellius infelix oritur. Hii Sabel-Grat. liani unam personam patris et filii et spiritus sancti as serunt. Preterea sub Galieno et Volusiano e imperatoribus Novaciana Lamp. heresis oritur. Hii nolunt apostatas ad penitentiam suscipere Grat. et rebaptizant baptizatos. Similiter sub imperatore Probo Lamp.

nomine Manes. Hic duas naturas et substantias in Deo introduxit, Grat. id esth bonam et malam, et animas ex Deo quasi ex aliquo i fonte manare k asserunt! [Dicunt m omnes spiritus et animas a

10

35

Deo factas et corpora ab angelis]. Testamentum m\* vetus re-ib.

15 spuunt<sup>n</sup>, novum o ex parte recipiunt. Tempore apostolorum
Nicolaite a Nicolao dictip, dyacono ecclesie Ierosolimorum, qui cum
Stephano et ceteris constitutus est a Petro. Hic propter pulchritudinem relinquens uxorem suam dixit, ut qui vellet ea uteretur; et versa est in stuprum talis consuetudo, ut invicem coniugia commu-

20 tarenturs. De istis in Apokalipsi\*t: Quiau odisti facta Nicolaitarum, \*2,6.

que et ego odiv.\*. Tempore domini<sup>w</sup> salvatoris Saducei cf. Isid. Et.

orti<sup>x</sup>, qui heretici negant resurrectionem y. Tempore apo-Luc. 20, 27.

stolorum Cherintus<sup>z</sup> hereticus cum<sup>a</sup> suis oritur. Hii inter Grat.

cetera circumcisionem observant. Mille annos post resurrectionem in 25 voluptate carnis futuros predicant. Gnostici heretici animam naturam Dei esse dicunt, bonumc et malum deum essed dicunt. Valentinianie heretici, a quodam sectatore Platonis dictif, Christum nichils corporis de virgine assumpsisse dicunt, sedi per eam quasik per fistulam transisse asserunt. Similiter Apelles

30 hereticus dixit quendam angelum m gloriosum creatorem fuisse, etn Christum non deum in veritateo, sed hominem in fantasia apparuisse dixitp. Marcioniste heretici, a Marcione philosopho dicti,

\*) C2 add.: Nestoriani heretici a Nestorio episcopo sic ib. dicti, qui asserunt beatam virginem Mariam non dei, sed hominis tantum matrem fuisse. Aliam personam carnis, aliam personam divinitatis in Christo dicunt.

a) cathefrigarum D, b) sancti spir, B1, (1a), D1, 1a·b, c) apostolis D1, 1a·b, d) om, C1, D2; Sub imp, Ant, Aur, sim, B1, 1a; sub tempore Antonini (Antonii 2; anthonii 2a) Aurel[l]ii B2, 2a, 3. — Anthonio B1a, D, e) Ioviniano B2, 2a, 3. f) Item 40 sub tempore Probi B2, 2a, 3. — g) que vocatur D, h) intr. et D, i) quodam B2, 2a, 3, D2, k) om, D1, 1a·b; emanare D2, l) asserint A1, C1 vel asseruit, ut B2, 5 habent, m) uncis incl. des. A1, 2; Et d, B, D, — dicit B1, 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D1 (dic), 1a·b, m\*) Testamentumque C1, n) respuerunt B5, 5a; respiciunt B2a, D2; despiciunt D1, 1a·b, o) n, ex p, rec. om, D, p) sunt add, C1, D; dyac, dicti 45 B1, 1a; dyac, eccl. Ier, dicit B4, 5, 5a, D; dicti et eccl. Ier, om, B2, 2a, 3; eccl. om, C1, q) cum add, C1, r) t, c. om, C2, ubi et ut. s) mutarentur B3, D, t) dicitur add, D, u) Et B4, 5, 5a, D, v) eo(dem) tempore A1, B1a, quia in archetypo ego odi scriptum erat e. o., ut B1, 5, 5a, C1 habent, w) om, B, C1, D, x) sunt add, D, y) Christi add, D, z) Corint[h]us D, — heresis D1, 1a·b; om, D2, a) c, s, om, D, 50 b) om, B1, 1a, C2; ease add, B3, 4, — pred, om, B2, 2a, c) bonum — dicunt om, B1, 1a, D, d) om, B2, 2a, 3, e) Valenciani D, f) sunt add, C1, g) nec B4, 5, 5a, — corpus B1a, 2a, 4, 5, 5a; em, B1; de corpore virginis A1, h) sumpsisse D; ass. dic, de v, B1a—5a; ass. de v, dic, B1, i) sed — asserunt om, D1, 1a·b, k) tamquam B1, 3, l) dicunt D2, m) gl, ang, B5, 5b, D, n) om, D1, 1a·b; et — veritate 55 om, D2, o) fuisse add, B, D, p) dicit B2, 2a, 3,

Grat. duo principia asserunt. Cathoreea propter mundiciam sic dicti heretici, de suis meritis gloriantes negant penitentibus veniam peccatorum; viduas, si nupserint, tamquamb adulteras dampnant. Ebionite heretici et Fotinianic [hereticid] ideme dicunt, scilicete Christumf a Maria per Ioseph nuptiali coitu fuisse consceptum. Elvidiani heretici, ab Elvidio dicti, asserunt post Christum natum Mariam alios filios per Iosephs peperisse. Donatiste heretici, a quodam Donato nuncupati, asserunt minoremh patre filium et minorem filio spiritum sanctum, et rebaptizant katho-

Lamp. licos. Preterea sub imperatorei Zenone heresis Acephalo-10 Grat. rum oritur. Acephali, id est sine capite, quia eorum auctor ignoratur. Hii duarum in Christok substantiarum proprietatem negant et unam naturam in eius persona predicant. Eraclite, ab Eraclio dictil heretici, monachos m recipiunt, coniugia respuunt, parvulos

Lamp. habere regnum celorum non credunt. Similiter sub filio He-15 raclii Constantino imperatore Poritur heresis Pirriq et Pauli .

Grat. Hii Pauliani dicunt non semper fuisse Christum, sed a Maria

Aerianis a quodam Aerio sict dictiu; hii heretici offerre sacrificium pro defunctis spernunt. Origeniani a quodam Origene dictiv. Hii heretici dicunt, quod non possit 20 filiusw videre patrem nec spiritus sanctus filium. Animas quoquex dicunt in mundi principio peccasse et pro diversitate peccatorum ey celis usque ad terram diversa corpora quasi vincula meruisse, eaque causa mundum factum esse z. Apollinariste heretici dicunt Christum corpus, nona animam assumpsisseb. Circumcelliones dicti, eo quod agrestes sint. Hii heretici amore martirii semetc Circumcelliones 25 ipsos perimunt, ut martires d nominentur. Arabici heretici, qui in Arabia exorti dicunt animam cum corpore mori. heretici a Tertulianoe presbiterof dicti. Hii predicant animas hominums peccatorum in demones velh animalia queque converti 30 post mortem. Patriciani a quodam Patriciano i dicti. Hii hereticik dicunt substantiam humane i carnis a dyabolo conditam. Priscillianiste heretici fatum m et constellationes attendunt. Hiin Gnosticorum et Manicheorum perversum dogma secuntur. Porro de sectis hereticorum et eorum erroribus satis 35

a) sic omnes (pro Cathari) praeter B2 (Cathorei). 2n (Catheroci). 3 (Castorei). b) t, ad. om, D. c) Fortuniani B1, 1a, 2a, 3; ffortiniani B2; faciniani D1a-b; faciani D1; et Fot. her. om. D2. d) deest A1, B2a, C2. e) om, B, C2. D. f) Chr. a M, per I, dic. D. g) per I. om, B1, 1a, 2. 2a. h) fil, min, patre D. f) Zen. imp, D, k) subst. propr. in Chr. B. D. l) nuncupati B; Hii add, D. m) monachi D1, 1a-b; 40 monachi D2, n) om, D, ubi et add, o) eraclii A1, B1, 2, 4, D1b, 2, p) om, B2, 2a, 3, q) parri B4; patri B5; Petri B5a, D. r) paulii B1, 1a, s) Ar[r]iani A1, B1a, D1b, 2, t) om, B1, 1a, C1, D, u) sunt add, C1, D, v) sunt add, D, w) vid, fil, D1, 1a-b; fil, non p, vid, B2, D2, x) animasque B, D1a-b, (2), y) de B2a, 5, 5a, C1, z) fuisse C1; esse factum A1, a) et non A1, D, b) sumpsisse D, 45 e) se D, d) fiant et (vel 2) add, D, e) Tertullio (petrullo D2; terculio D1, 1b) B1, 1a, 3-5a, D; Tul[1]io B2, 2a, f) om, D, g) omnium D1, 1a-b; h. p. om, D2; peec, hom. B2, 2a, 3, h) et B1, 1a; vel in B2, D, i) patricio B1, 1a, 3, Grat, k) Hii her, om, D, l) om, A1, C1, m) faciunt quod const, contendunt D, n) om, D.

<sup>1)</sup> Nimis erravit auctor simplicissimus, cum dixerit haeresim Pauli Samosateni a Pyrrho et Paulo episcopis Constantinopolitanis, quos Lampertus ab episcopis Romanis damnatos dicit, originem sumpsisse.

habetur XXIIII. q. III<sup>a</sup>: Quidam<sup>b.1</sup>. Alios similiter grat. hereticos, scilicet Catharos<sup>c</sup>, Patherinos<sup>d</sup>, Pauperes de Lugduno, vel quo cumque nomine censeantur, excommunicatos<sup>2</sup> sciamus ipso iure maiori excommunicatione. Extra de hereticis: 5 Ad abolendam et cet. Excommunicamus et anathematizamus<sup>3</sup>. Et similiter illi qui sacrosancto sacramento altaris et aliquibus aliis ecclesiasticis sacramentis<sup>g</sup> contradicunt. Et omnis hereticus, sive sit clericus sive laycus vel papa aut imperator seu quilibet inferior, deponi debet ab omni dignitate. Et si clerici heretici sunt, prius ab ordinibus degradati ab episcopis tradentur seculari curie puniendi. Hec probantur d. XL: Si papa; XXIIII. q. I: Qui contra pacem<sup>4</sup>. Extra de hereticis: Ad abolendam<sup>r.5</sup>.

Leo papa XLVII. ordinatur, sedit annis XI, mense I. Ekk.

Hic constituit et decretum dedit, ut beata virgo Maria
non solum schristothocos, sed etiam theothocos credatur
et appelletur t.6. Hic etiam constituit, ut in picturis
habeantur ymagines sanctorum, et quicumque ipsas u
20 ymagines sanctorum inhoneste tractaverint, a communione fidelium separentur. Sub isto Leone papa, ut ib.
predictum esty, celebratum est generale concilium
Calcedonense contra Euthicen. Leo papa constituit dici in Honor.
In missa Orate pro mec, et in fine misse dici [constituit] Deo gra25 cias. Hic Leo papa etiam constituit, ut presbiter post
missam populum benedicat, ete ipse constituit ieiunia
IIII temporum. Hic etiam quasdam prefationes composuit ib.
et in canone apposuit: Sanctum sacrificiums, inmaculatam hostiam.\*

\*) C 2 add.: Anno Domini CCCC37. Cassianus Collaciones Ekk. 432. patrum scripsit.

a) IIII B 3-52, D. b) om, B 2, 22, 3, c) Catheros B. D. d) paterinos A 1, 2, D 12; id est add, D. e) Extra — anathemat, om, B 2, 22, 3, 3. e\* et cet. om, D. f) illos D. g) om, B 52; sacr. eccl. B 2, 22, D 15, 2. h) cl. sit B 3, D 1, 12, 2; om, h. l. B 2, i) sit add, A 1, B 2, k) vel B 22, 4, D. l) sine A 1, 2, C 1; vel B 3, 35 m) et cl. qui D. n) ordine degradandi A 1, 2, o) tradendi A 1, 2; tradantur B 1, 12, 2; traduntur B 22, p) puniend A 1; puniend A 2, q) Hec — abolendam om, B 2, 22, 3; Hoc probatur D. r) obediendam B 4, 5, 52, D 2, s) om, D 1, 12, b. t) appellatur A 1 (2 ut ed.), C 1, u) om, B 1, 12, D 1; has D 2, v) om, B 2-52, C 1, D; ym, s, om, B 12, w) tractanerit B 52, C 1, x) om, B 2, 23, 3, — separantur A 1, 2, y) predixi B 2-52; 40 dixi B 1, 12, z) est cel, B 2, 22, 3, a) om, B 3, D 1, 12, b) Hic const, C 2, c) peccatore add, B 3, C 2, Hon, d) om, A 2, D 1, 12, b; dici const, om, A 1, C 2, D 2; const, dici B 1, 12, e) Item D, — ipse om, B, C 2, D, f) quandam prefacionem B 1, 12, g) et oblationem et add, D 12, b, 2, h) et inm, A 1 (2 ut ed.), B 2, 3,

1) Grat. Decr. II, C. 24, q. 3, c. 39.
2) Haec ex loco Decr. mox lau45 dato c. 15.
3) Decr. Greg. X. l. V, tit. 7, c. 9. 13. 15.
4) Grat.
Decr. I, dist. 40, c. 6; II, C. 24, q. 1, c. 32.
5) Decr. Greg. IX.
l. V, tit. 7, c. 9.
6) Cf. Gotifr. Viterb. p. 288 sq.
7) Gilbert.
p. 126. falso dicit sub Leone I. synodum Calcedonensem de ymaginibus sanctorum factam esse, unde auctor hoc effecisse videtur.

Ekk. Annoa Domini CCCCLX.b Leo imperium adeptuse cum filio suo Leone regnavit annis XVI. Hic Leo Bessicad appellabatur.

Tempore huius e imperatoris Hylarius papa XLVIII. ordiGill. natur, sedit annis VIII, mensibus III 1. Hic constituit, ut nullus 5
Ekk. clericus investituras a layco recipiat. Sub hocf papa Hylario
cyclus DXXXII annorum a Dyonisio monacho scriptus fuit 2.
Anno Domini CCCCLXV, tempore prefati imperatoriss

Leonis Bessice h Simplicius papa XLIX. ordinatur, sedit annis Gub. XV, mense I. Hic constituit, ut nullus pontifex sibi successorem 10 constituat, sicut et Clemens papa primus 1.3. Usque ad hunc Simplicium papam omnes pape a beato Petro ordinationes celebrasse leguntur in sabbato IIII or temporum

Ekk. add. Decembris. Sub hocf papak Simplicio fuit sanctus Mamertus

Honor. Viennensis archiepiscopus<sup>1</sup>, qui propter cladem magnam et 15

sigeb. 468. morsus bestiarum, scilicet ursorum et luporum, miserabilem n

rogationes et letanias instituit, quas ecclesia Romana tunc
approbavit et fieri constituit.

et regnavit annis XVI in Oriente. Sub isto imperator e gnareq cepit et regnavit annis XVI in Oriente. Sub isto imperatore arripuit 20

Odeackar occidentale imperium \*.

Huius imperiis anno II. Felix papa a beatot Petro Lus Gib. ordinatur, sedit annis VIII, mensibus VI. Hic constituit eccle-Ekk. siasu ab episcopis dedicari et consecrari. Tempore huius pape, anno Domini CCCCLXXXIIII.v sanctus Remigius episco-25 pus Clodoveum regem Francie, filium Hilderici regis, misso sibi oleo de celo in ampulla baptizavit et unxit in regem. Usquew adhuc reges Francie in Remis de ipso oleo unguntur.

ib. Anno Domini CCCCLXXXV.x Gelasius papa LI, ordinatur.

Anno Domini CCCCLXXXV. Gelasius papa LI. ordinatur, sedit annis IIII, mensibus VIII. Hic, uty dicitur, fecit IX 30

- \*) C2 add.: et Wandalorum. Hic intrans Ytaliam Romam expugnavit et in Ytalia per XIIII annos potenter regnavit. Hunc Odeackarum occidit Theodericus rex Veronensis Arrianus.
  - a) A. scriptus fuit om, B1,1a. b) CDXL, D. c) est add. B2a, D1a.b. 2. d) ve-35 sica A1; bestica B5a. C1; pessica B2; pessita B2a; Pellita B3; bestia D. appellatur A1, D. e) Leonis add, D1, 1a. f) isto D. g) om, B, D. h) vesice A1; bestice B5a. C1; bellice B1; pessice B2; pessia B2a; pellitae B3; om, B1a. D. i) Hua D. k) p. S. om, B2, 2a. l) episcopus C2, D1, m) magnam tribulationem D1, 1a.b. n) miserabiles C2; om, B2, 2a, 3. o) letaniam D. p) om, B1, 1a; 40 rom, eccl. C1. q) r. c, et om, B3, C1, D1b. r) Od, arr, D. s) om, D; inperio B1, 1a. H. (secundo) anno B1, 1a. 2, 4, 5, 5a, D. t) om, B4, D1, 1a.b. u) ab ep. eccl. B. D. v) CDLXXXIII, B1a, 2a, D1, 1a.b; CDLXXVIII, D2, w) et u, B2a, D. x) CCCCLXXXII, A1, y) ut die, om, C2,
  - 1) Gotifr.: annis VII, mens. III. 2) Hoc falsissime auctor scripsit 45 pro his Ekkehardi: Per hunc (Hilarium) scripsit Victurius paschalem cyclum 532 annorum. 3) Cf. supra p. 544 sq. 4) Hoc ex Hincmari Vita Remigii c. 15, SS. Merov. III, p. 297, profectum est. Cf. Gotifr. Viterb. p. 202.

8 5

1 10

t 15

20

25

30

35

40

45

prefationes in missa secundum<sup>a</sup> festa <sup>1</sup> et collectas plures et ymnos quosdamb et tractuse composuit ipsed. Hice etiam L. pont. constituit, ut in IIIIor temporibus et f sabbato sancto ordines celebrentur, et quod servi proprii non ordinentur?. Et 5 constituitg, quodh clerici ordinandii de vita et etate, dek progenie et scientia iussu episcopi examinentur et intytulentur digni 3. Huius pape Gelasii tempore inventa ib. est ecclesia beatim Michahelis archangeli in monte Gargano. Iste papa fuit tempore Zenonis imperatoris. Hic etiam Ekk. 10 constituit, ut dyaconus debeat dare corpus Domini<sup>n</sup> infirmis in absentia episcopi o et presbiteri et non alio tempore. D. XCIII: Dyacones p. 4. Gelasius papa canonem misse com- Honor. I, 90. posuit. Sed beatus Gregorius papa dicit in Registro suo r. 5, quod canonem quidam scolasticus composuit, 15 quem canonem dicis in missa forsant iste papa " Gelasius constituit 6, vel fortasse v ipse scolasticus, qui canonem composuit, factus est papa et appellatus est Gelasius papaw. Collectas, quas beatusx Ambrosius composuit, ib. I, 87. iste Gelasius papay adauxit etz in missa dici constituita. Idem

20 a) s(cilicet) B 1. 4. 5. 5a, D 1. 1a·b; f3 (sed) A 1. B 1a; Salue D 2. b) plures A 1. c) quosdam add, D 1. 1a, 2. d) om, C 2; c, i, om, B 3; ipse comp, B 4 (et i.), C 1. D; ipse comp, tr, B 5. 5a. e) Ipse C 2. f) om, B 4. 5. 5a; in add, B 2. 2a, 3. D 2. g) om, C 2. h) ut B 2. 2a, 3. C 1, i) essent add, B 4. 5. 5a, k) et de B 1a, 3. C 1; et B 2a. l) om, B 5. 5a, ample C 1. D. n) Christi D. — inf. om, B 2. 2a, 25 o) ep. et om, D. p) D. — Dyac, om, B 2. 2a, 3; D. XCIII, om, B 1a; Dyaconos C 1. — Hie papa Gel. C 2. q) om, D; ipse B 5. 5a, r) om, B 2. 2a, 3, s) d, in m, om, C 1. t) forsitan B 1. 1a. — ipse B 5. 5a, u) om, D 1b, 2; Gel. papa B 2. 2a, D 1. 1a. v) forsan A 2. D 1. 1a·b; forsitan D 2. — iste B 2a, 3, w) om, B 1. D. x) sanctus B 5. 5a, y) om, A 2. B 2a, D; papa Gel. A 1. — auxit B 2. 2a, 3, z) om, 30 B 2a, 4; etiam B 1a, 5. 5a, a) instituit B 1. 1a.

1) Cf. Rupert, Tuit, de divinis officiis II, 21 = Sigeb. 487: tractus et hymnos composuit et sacramentorum praefationes cauto et elimato sermone dictavit; Honorii Gemma an. I, 89: Praefationes Dionysius Ariopagita putatur composuisse, sed Gelasius papa ad missam cantari 35 instituit, sed ibid. I, 120. hoc a Pelagio papa institutum esse dicitur, quod infra p. 585. sub Pelagio I. inde repetitum est; sed in rec. A illud ex priore loco Honorii infra p. 581, l. 16. exscriptum est. 2) Haec ex Grat. Decr. I, dist. 75, c. 7; dist. 54, c. 9-12. 3) Hoc in concilio Namnetensi institutum legitur in Grat. Decr. I, dist. 24, c. 5, quod 40 auctor Gelasio papae attribuisse videtur, cum huius sit c. 3. eiusdem 4) Grat. Decr. I, dist. 93, c. 13. 5) IX, 26, Epist. II, distinctionis, p. 59: precem, quam scolasticus composuerat, ubi in cod. quodam super precem superscriptum esse vel canonem dicitur, quod sane et in recentiores codices transiit. Eadem epistola infra sub Gregorio I. allata est. 45 Sed frater Minor hoc loco fortasse Innocentii III. Myster. missae l. III, c. 10 (Innoc. opera I, p. 370) adhibuit, ubi: Traditur autem, quod Gelasius papa . . . canonem principaliter ordinavit. Sed, ut beatus Gregorius asserit in Registro, scolasticus illam orationem composuit, quae super eucharistiam dicitur in secreta. 6) Cf. p. 580, l. 23 sq. papa etiam constituit, ut sumpto corpore Domini de calice et sanguine Domini etiam sumere debeant qui communicant Hoc quidam observant. Constituit etiam Gelasius papa, ut presbiter post missam populum benedicat. Et sanctus Ieronimus de hoc scribens ait 2: Si presbiter Christum consecrate, cum in altari sacramenta Dei benedicat, benedicere populum non debet, qui corpus Christi meruit consecrare? Sed Damasus papa prohibet presbiteris dare benedictionem post missam presente episcopo. Tempore Zozimi pape et Theodosii imperatoris Toletanum concilium et beatus Augustinus statuerunt, quod solis episcopis in missa ante communionem licet bene-

- nullus presbiter negligat dicere post missam ymnum trium

  10. 1,90. puerorum. Igitur beatus Marcialis episcopus, apostolorum disci-15
  puluso, ex magisterio apostolorum tradidit benedictionem episcopalem.

  Hanc sanctus Ambrosius Mediolanensis episcopus cum
  orationibus appositis cepit dicerep; is que mos ex eo usquequaqueq convaluit. Apostolicus autem hanc benedictionem
  tantum dicits, que finita missa dicitur. Et papa post missam 20
  et post horas dat benedictionem frequenter [hancv:
  Benedicat et custodiat nos omnipotens Deus pater et filius
  et spiritus sanctus. Amen]. Quia Gelasius papa canonem
  dici instituit et, ut fertur, composuit, sciendum, quod
- ib. I, 103. canon interpretatur regula. Nam per eamy regulariter fit z sacra-25 mentorum confectio. Hic et actio dicitur, quia causa populi in a eo cum Deo agitur. Hic canon ob tres causas sub silentio dicitur: primab, quia cum Deo loquimur, ad quem ex corde clama mus, et ideo verba dicimus, ut sciamus, quid intendere debeamus. Secunda causac, ne populus tam prolixa declamationed attediatus abscedate, 30
  - \*) C2: scilicet: Benedicat et custodiat nos omnipotens Deus pater et filius et spiritus sanctus. Et eandem dat post horas frequenter.

2) Hunc locum in libris Hieronymi non reperi.

a) et, papa B. D. — instituit B1. 1\*. b) C[h]risti B2. 2\*. c) sanguinem B1, 2. D. d) om, A2, B2\*, C1, D. e) Hec B1\*, 4, 5, 5\*, C1, D1, 1\*b, f) Et 35 const., om, Gel, papa C2. g) in altari add, B2. 2\*, 3. h) eciam C2; et B3; om, C1; non debet pop, D. i) benedicere B1, 1\*; benedicere et cons, C1, k) p. m. om, D, l) in m, om, C1, D. m) pop, ben, B, D. n) ut B1, 1\*, 3. o) disc, — apost, om, D. p) app, ampliavit. Qui mos D. q) usque modo D, r) amplius D, s) dedit B5. 5\*, — quia B2\*, D, — post missam C1, t) om, B, D, u) om, B2, 2\*, 3, 40 v) uncis incl. des. A1, 2; om, D2, ubi fr. bened.; hanc freq, B5\*, D1; fr. hanc bened. B4; benediccionem dominus papa dat add. iterum C1, ubi Hanc, w) vos B1\*, C1, D1, x) om, B1, 1\*, y) eum B1, 2, 2\*, D1, 1\*, b, — reg, om, C1, z) sacr. fit B, a) cum Deo in eo B1, 1\*, 3—5\*; cum Deo ag, in eo D, b) ita A2; Itaque cum A1; s(cilicet) B4, 5, 5\*; Primo D1\*, 2; om, B2, 2\*, c) est add, B2\*, 45 C1, Honor. d) declinatione D2; dedicatione D1, 1\*, b, e) discedat B2, 2\*.

<sup>1)</sup> Hoc ex Grat. Decr. III, dist. 2, c. 12. Cf. Honorii Gemma an. I, 90.

5

10

15

20

25

vela sacerdos tamb longo clamore deficiat voce. Tercia causa est, Honor. ne tam sancta verba tanti misterii vilescant, dum ea vulgus per cottidianum usum sciens in locis inconvenientibuse dicat. Unde fertur, dum ipse canon primitus publice recitaretur, abd omnibus per usum 5 sciretur, et cum eum pastores in agroe super panem et vinum dicerent, quodf repente ante se carnem et sanguinem invenirents atque inde divinitush percussi interirenti. Unde sub Vigilio papa, ut videturk, et Iustiniano imperatore Constantinopolitanum quintum m concilium sub anathemate precipiendon statuit, 10 ut nullus dicat canonem nisi in libro et in o sacris vestibus et super altare et super sacrificium P.\*. Sciendum et ia mq, quod in hoc Honor. 1,108. canone misse nulli aliquid dicerer vel adicere licebit, ut's dicit sanctus t Gregorius in Registro 1], nisi quod ab apostolicisu positum fuerity. Sed ante et post canonem aliqua w sanctorum 15 nomina ad devotionem ad ea nomina, que ibix posita sunt, possent apponere 2.

Hicy papa Gelasius IX prefaciones, ut fertur, dici in 16. I, 89.
missa constituit preter illam cottidianam, quam sanctus
Ambrosius composuisse dicitur<sup>3</sup>, videlicet I<sup>a z</sup> de nativitate 16. I, 120.
20 Domini: Quia per incarnati verbi. Secunda de epyphania: Quia
cum<sup>a</sup> unigenitus. Tercia de quadragesima: Qui corporali iciunio vicia
compr[imis]. Quarta de sancta cruce, de passione Domini: Qui
salutem. Quinta de resurrectione Domini: Te quidem Domine
omni. VI<sup>a</sup> de ascensione Domini: Quib post resurrectionem suam.
25 VII. de penthecosten<sup>c</sup>: Qui ascendens super omnes celos. VIII. de
sancta<sup>d</sup> trinitate: Qui cum unigenito filio. IX. de apostolis: Te,
Domine, suppliciter exo[rare].

Huius Gelasiie tempore, anno Domini CCCCLXXXVII, 4 Ekk.
Hunericus f rex Wandalorum CCCXXXIIIIs episcopos katholicos e t
so e o amplius exiliavit et quibusdam linguas amputavit; qui
tamen beneh postea predicabant verbum Dei, ut scribit

\*) C2 add.: De hoc concilio dicitur d. XVI: Quinta 5.

a) ne add, D. b) in tam C2, D1b; tam in B1—2a, 4, 5, 5a, D1, 1a, 2. c) non convenientibus A1, 2; convenientibus B1a, 2, 2a, d) ab — sciretur om, C1, e) in 35 a, om, B, D. f) om, B1, 1a, g) invenerunt B1a, 2a, C1, D. h) perc, div, B1, 1a; div, perc, inde D. i) interierunt B1a, D. k) dicitur C1; ut vid, om, C2. l) secundo add, D. m) conc, q, B2, 2a, D. n) om, D. o) et vest, s, B2, 2a, 3. p) sacrificia B, D. q) om, D. r) addere B1, 1a; dic, ant addere lic, D; dic, lic, vel addere B3, a) uncis incl. des, A1, 2, post post (l. 14) scripta B, D. t) beatus D. 40 n) apostolis B1a, 2a, 3, 5a, D. — compositum B, D; appositum C1. v) fuit B3; est D, w) al, s, nom, om, B, D. x) sibi D1, 1a, b, y) hace A1 solum et A2 breviata habent, 2) sic A2; ista A1, a) in substantia add, sed del, A1 (verba praefationis sunt; Quia cum unig, tum in substantia), b) Quia A1, c) penth' A2, d) om, A2, e) pape add, D, f) Heinricus C1; Hainricus C2, — rex om, B1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D1a, b; Wand, 45 rex B1, D1, 2, g) CCCXXXIII D, h) postea bene B, D, i) dicit B, D; beatus add, C1,

Nescio ubi.
 Cf. Honorii Gemma an. I, 103. 107.
 cf. infra p. 585, ubi sub Pelagio I. papa ex Honorii Gemma animae in rec. B. C. D exscripta sunt quae hoc loco in A sequuntur.
 Ekk.
 Grat. Decr. I, dist. 16, c. 10, § 4, unde sumptum esse videtur quod l. 7. 8. dicitur, hanc synodum tempore Vigilii et Iustiniani celebratam esse. Sed cf. Ekkeh, p. 155, l. 23.

Gregorius in Dyalogo 1, quorum unus propter fornicationem

dono illo esta privatus.

Anno Domini CCCCXC.b Anastasius papa LII, ordinatur, sedit Gilb, anno I, mensibus X. Hic constituit, ut nullus clericus pretermitteret e divinum officium prod rancore, sola missa excepta.

Post hunc Symachus papa LIII. ordinatur, sedit L. pont, annis IX. Hic constituit, ute omni dominico f die et in natali-Honor, I, 87, ciiss martirum ymnush Gloria in excelsisi cantetur etk in aliis festis. Hic etiam constituit, ut nullus ducat in 1 uxorem, quam levavit de sacro m fonte, et si fecerit, quod n diri- 10 matur matrimonium. Eto constituit, quod papa a duabus partibus cardinalium eligatur, et quod sitp ipso facto excommunicatus, qui aliter, id est a minori numeroq, electus gerit se pro papa<sup>2</sup>. [Et r constituit, quod in episcopum non eligatur, nisi qui t sit XXX annorum. Et 15 constituit, quod appellationi religiosorum non sit deferendum". Et constituit, quod nullus per violentiam ad episcopalem honorem<sup>w</sup> ascendat<sup>3</sup>.

Anno Domini CCCCXCIII.x Anastasius imperium adeptus Lamp, regnavit annis XXVIy. Hiis temporibus magna discordia Rome facta 20 Ekk. est in electione pape, quibusdam eligentibus Symachum, quibusdam Laurentium, de quaz etiam Gregorius in Dyalogo scribit 4. Nam Paschasius dyaconus cardinalis, qui consensit Laurentio, purgatoriia locum, habuit post mortem in caloribus Igiturb in illa discordia Romec multa homicidia 25 tam Romanorum civium quam etiamd clericorum ete sacerdotum facta sunt; sed Symachus prevaluit. Hiis diebus dum Arrianus hereticus quidam Olimpus nomine in balneo lavaretur et de fide sancte trinitatis blasphemief verba loqueretur, subito igneus gladius de celo veniens ipsum g percussit et interfecit.

a) pr. est B. D. b) CDXX. D. c) pretermittat B 3. D. d) pre B 2. 2a; pro r. om, B 3. e) in D; ut in B 1. f) die dom, B. C 2. D. g) nat A 1; natali C 1. 2; appostolorum et add. B 4. h) versus C 1; ut y. D. i) deo add. A 1. B 2a. k) etiam B 2. 2a. 3; etiam add. A 1. l) illam mulierem add. D. 1a) om, B 2. 2a. m) om. B 1a. D 1b. 2; sancto B 1; de s. f. lev. D. n) fec. matr. dir. B. D. o) Item D. 35 p) ipso f. sit D. q) al. a min. parte gerit C 1. r) uncis incl. des. A 1. 2; Item D. — const. om. C 2. s) nullus in ep. D. t) om. C 2. D. a) Item D; Et — deferendum om. B 5. 5a. — const. om. C 2. v) differendum A 1. 2. B 1; est def. D 2; appellationes rel. non sunt deferende D 1. 1a·b. w) (episcopatus D 1. 1a·b) dignitatem D. x) CCCCXCIIII. B 1; CCCCXIIII. B 1a; D. B 2. 2a. 3; CCCCXXIII. B 4; 40 CCCCXXXIIII. B 5; CCCCXXXIII. B 5a. y) XVI D. 2) quo B. C 2. D. a) 1. h. purg. B 1. 1a. 4. 5. 5a. D. b) om. C 1. c) om. B. C 1. D. d) om. B 2. 2a. 3. D 1b. 2; et B 5. 5a. D 1a. e) om. B 3. 4. D 1. 1a·b. f) blasphemiam loq. C 1. g) perc. ipsum B, D. g) perc. ipsum B. D.

1) III, 32. Cf. 'Sächs, Weltchr.' c. 109, p. 134. 2) Symachi decre- 45 tum de summo pontifice eligendo legitur Grat. Decr. I, dist. 79, c. 10, sed hoc minime in eo praecipitur. Eadem fere verba infra sub Alexandro III. ex eius decreto excerpta leguntur. 3) Hoc perverse ex Grat. Decr. II, C. I, q. 1, c. 117: Nullus . . . per ambitum ad episcopalem honorem permittatur accedere, effectum esse videtur. 4) IV, 40. Cf. 50 'Sächs. Weltchr.' c. 110, p. 134.

\*Post Symachum Hormisda papa a Petroa LIIII. ordi-Ekk.
natur, sedit annis IX.\*\* Hic papa b constituit, ut, si quis celebraverit missam, nisi fuerit presbiter prius crite ordinatus,
quod sit perpetuo a sacris ordinibus depositus ipso facto l.
Iohannes papa LV. ordinatur, sedit annis II, mensi-ib.
bus IX.

Felix f papa LVI. ordinatur, sedit annis IIII, mensibus II g. 2. Felix papa constituit, ut anniversarius consecrationis ceclesiarum et episcoporum annis singulis sollemponiter celebretur. (Hicm Felix papa construxit ceclesiam L. pont. sanctorum Cosme et Damiani Rome; et ipse fuit attavus sancti Gre-Beda H. Angl. gorii pape o 4). Hii sub Anastasio imperatore sederunt.

Anno Domini DXIX. Iustinus imperium adeptus, scilicet

Iustinus P maior 5, et q regnavit annis VIII r. Hic fuit vir 8 katho15 licus multumque peritus.

10

15

20

35

Huius tempore Bonifacius papa LVII. ordinatur, sedit annise II.

Postt hunc Iohannes papa LVIII. ordinatur, sedit annis II, mensibus IIII. Ab isto papa imperator<sup>u</sup> Iusti-ef. L. pont.
20 nus maior inunctus et consecratus fuit 6.\*\*\*. Hunc sanc-Ekk.
tum Iohannem papam et Boetium senatorem fame in carcere interfecit
rex Theodericus Veronensis. Iste Theodericus rex Ytalie
hereticus post mortem sancti Iohannis pape subito interiit et turpiter mortuus est.

Similiter sub hocw Iustino imperatore Agapitus papa LIX. ordinatur, sedit annis XI<sup>x</sup>, mensibus X. Hic papa appellatur vas katholicum, ewangelii tubay, preco iusticie <sup>7</sup>. Grat. Hic constituit, ut nullus presbiter altare erectum sanctificet,

\*) Anno Domini DXI. praemittit C2.

\*\*) C 2 add.: Sub eo virgo sancta Genovefa Parisiensis octo- Ekk. cod. 5. genaria migravit ad Christum. Boecius consul Rome eo tempore multa scribendo reliquit.

\*\*\*\*) C2 add.: Hic Iustinus primus inter imperatores coronatur et consecratur a Iohanne papa anno Domini DXXIIII.

a) beato P. B 2. 2a, C 1; a P. om, B 1. 1a. 3, D. b) om, B. C 1. D. c) rite prius B. D; prius f. presb. rite C 1. d) Post hunc Ioh, D. e) annos A 1. f) F. — mens, II, om, D. g) IX B; III C 1. h) Hic F. B 3; Hic const. B 1. 1a. 4; Et const. B 2a, C 2 post pape l. 12. i) anniversarium B 1. D. k) consecratarum C 2; 40 om, B. D. l) soll. cel. sing. a, B. D. m) uncis incl. soli C 1. 2 habent, C 1 hoc loco, C 2 supra post mens, II (l. 8). n) constituit C 1. o) om, C 1. p) om, D. q) om, B 1. 1a. 2, 2a. 4. D. r) VII B 1—4. s) om, B 5a. C 2; kath. vir D 1. 1a. b.—et multum C 1. t) Post — annis II om, A 1. 2. B 5a. D 1. 1b. u) I. m. imp, B. D; I. imp, m. C 2. v) theodricus A 1; theodoricus B 2, D 1a. b. 2. w) isto D. x) IX 45 B, D. y) om, A 1. 2.

1) Haec verbis liberius mutatis ex Decr. Greg. IX. l. V, tit. 28, c. 1. 2) Cf. Gotifr. catal. minor, p. 289, l. 34, n. h. 3) Hoc ex Grat. Decr. III, dist. 1, c. 16. 4) Cf. 'Sächs. Weltchr.' c. 111, p. 135. 5) maior ex Lamp. 6) A Iohanne I. potius. 7) Hoc ex Decr. Grat. III, dist. I, c. 23.

nisi episcopus; et<sup>a</sup> constituit, ut<sup>b</sup> nullus presbiter dedicationem ecclesie<sup>c</sup> fingat; quod si quis fecerit, degradetur<sup>1</sup>. Et<sup>a</sup> constituit, ut<sup>b</sup> nulla<sup>c</sup> ecclesia dedicetur, in qua paganus est<sup>d</sup> sepultus, et<sup>e</sup> quod ibi<sup>f</sup> missa non celebretur<sup>2</sup>.

regnavit annis XXXVIII. Hic ad regendum h et reparandum i reik publice statum animum intendit et de adversariis imperii et de Persis et de Gothis viriliter triumphavit. Iste Iustinianus imperator renovavit m leges, faciens Codicem. Iste n imperator sententiam promulgavit, ne paganio vel heretici militarent, dans illiso\* 10 tres menses ad inducias conversionis ad fidem et ad P baptis mum.

Huius tempore sub Agapito papa anno Domini DXXVII. sanctus q pater Benedictus cum primum r tenderet de loco, ubi heremiticam vitam dux erats, qui Sublacus vocatur, ex divina iussione in Monte m Cassinum, tres corvi, quos ipse nutriebat, prope ipsum 15 semper volando secuti sunt eum. Cumque veniret u ad quoddam bivium, duo angeli apparu erunt eiv, ostendentes, per quam viam ire deberetw. In loco autem ipsox Montis Cassini quidam Dei servus habitabat, cui vox de celo dixit:

Hiis tu parce locis, alter amicus adest.

Ety facto monasterio mansity\* ibi pater <sup>z</sup> Benedictus et in eodem loco doctrina <sup>a</sup> et miraculis claruit. Hic Iustinianus <sup>b</sup> imperator fuit a Cesare Augusto LVI<sup>us</sup>.\*

Silverius papa LXus ordinatur, sedit anno uno, menet Ekk. sibus V<sup>e</sup>. Hic, quia patriarcham Constantinopolitanum An-25
themum<sup>d</sup> hereticum excommunicavit et dignitate<sup>e</sup> privavit,
in exilium portatus f est 3. Ibis confessor Domini in pace
et sanctitate vitam finivit.

Ekk. Vigilius papa LXI. ordinatur, sedit annis XVIi, mensi-

\*) C2 add.: Anno Domini DXXXII. Dyonisius abbas Romanus 30 paschales ciclos hoc anno inchoavit. Hoc tempore Priscianus extitit Cesariensis.

a) Item D. b) quod B1, 1a, 2, 3—5a, D. c) om, D. d) sit B1, 1a; esset B3; sep. est C1. e) eo D. f) m. ibi B5, 5a; m. non cel. ibi B2, 2a. g) Iustianus semper D1, 1a·b et infra D2, h. l. Iustinus. h) populum add. A1. — et ad C1. 2, 35 i) ordinandum C1. k) rem publicam statim an. dedit D. l) om, B2, 2a, 4, 5, 5a, D. — gotis B1, 1a, 2a, m) ren, — imperator om, B4, D. n) Iustinianus add. B1, 1a, 5, 5a, — imp. om, B2, 2a, 3, o) her, vel pag. B1, 1a, 0\*) eis B2, 2a, D1; om, D1b, p) om, B4, 5, 5a, D. q) sanctissimus B1, 1a, 4, 5, 5a, D1, 1a, 2; s, p. B, om, h. l. B2, 2a, 3; pater om, A1. r) beatus Benedictus add, h. l. B2, post vocatur B3, 40 s) duxit C1. t) nutrierat B1, 1a, 4. u) perveniret C2; beatissimus pater noster (om, B2—4) Benedictus add, B, D. v) om, A1, B2a, w) deberent A1, B2a, 3, x) ipsius D1, 1a·b, y) ipso add, B5, 5a, y\*) ibi m, B, D. x) sanctus C1, D; sanctissimus pater B1; sanctissimus (om, B2a) abbas (B, abb, B1a) B1a—5a; s, pater noster Ben, D2, a) dei add, D. b) Iustianus B5a, h, l, B; Iustinus B4, 5, c) X 45 corr, V A1, et ita A2, C1; X B, C2, D. d) autenium A1; achenum B1a; antherum B2a; Anthemium B1, 3; anthenum B4; anthenien D1, 1a·b; athenien D2; patr. Ierosolimitanum excommunicauerat her, A, nomine et dign, C1. e) eum add, D. f) deportatus D, g) ubi D, h) dei D, i) XVII B5, 5a.

1) Haec ex Grat. Decr. III, dist. 1, c. 25, quod Hormisdae papae attri-50 buitur (Jaffé, Reg. pont. ed. 2. nr. 870), sumpta sunt. 2) Cf. ibid. c. 27. ex concilio Aurelianensi. 3) Anthemus potius.

bus VI a.1. Sub hoc b papa, ut supra dictum est\*.2, canon misse ut sub silentio et in altari et super sacrificium et in preparamentis dicatur, in concilio Constantinopolitano institutum esse videtur.\*\*

Fabianus papa LXII. ordinatur<sup>3</sup>, sedit anno I, mensi-cf. Got. bus V. Fabianus<sup>g</sup> papa constituit, ut, qui emit vel vendit ecclesiam aut<sup>h</sup> prebendam vel ecclesiastica sacramenta,

Symoniacus sit et irregularis 4.

Pelagius papa LXIII. 5 ordinatur, sedit annis XI, men-Ekk.

10 sibus X. Hic constituit in missa dicii IX prefationes

Honor, I, 120.

supradictas, sicut et Gelasius papa.

15

30

B. C. D.
:primak de nativitate Dominil,
II.m de epiphania, III. de quadragesima, IIII. de sancta cruce,
V. de pascha, VI. de ascensionen,
VII. de sancton\*spiritu, VIII.
de sanctao trinitate, IX. de apostolis: Te, Domine, suppliciter exorarep.6.

20 Nam<sup>q</sup> valde multe erant prefationes, sicut<sup>r</sup> apparet in antiquis<sup>s</sup> libris. Hic etiam constituit, ut heretici et scismatici per seculares potestates comprimantur<sup>7</sup>.

Anno Domini DXLI. sub Pelagio papa tet Iustiniano Ekk. imperatore primo sumpsit inicium aput Constantinopolimu,

\*) D add.: de Gelasio papa, qui fuit tempore Zenonis imperatoris.

\*\*) C 2 add.: Sub hoc Vigilio papa Cassiodorus Rome Ekk. floruit, et Priscianus librum suum de arte gramatica curie Romane obtulit, et quinta synodus generalis Constantinopoli fit.

a) XI A1. 2; X B5. 5a. b) isto D. e) super altare B. D; sil, dic, in conc. Const. et s. alt, et s. sacr. in prep. inst, fuit D. d) om, C2. e) om, B2. 4. 5. 5a. D. f) constitutum C1. g) Hic const. A2. B1. 4. C2; Iste const. D; papa om, A1. — instituit C1. h) vel A2. B3. 5s. D1b. 2. i) om. A1. k) primam C2. D1. 1a· b; 35 prefacio add. C1. l) om. B1—3. m) 2am, 3am etc. — 9am C2; secundam D1.1a· b; terciam etc. — nonam D1. n) domini add. B1.1a· 2. 2a· 4. 5. 5a. n°) sp. sancto B1. 1a· 2. 5. o) om, B1. 4. D1a. p) exoramus B1. 1a; Te — exorare om, C2. D2; et cottidianam add. D2. q) aliquando add. D. r) adhuc add. D. s) libris ant. B2. C1. 2. t) om. B4. 5a. D. u) ap. Const. om, B. D. v) ubi de D2.

40 1) Gotifr.: ann. XVII, mens. VI. 2) P. 581. 3) Hic Fabianus falso insertus est ut in Gotifredi Viterb. catalogo, SS. XXII, p. 289, ubi et anno I, mens. V sedisse dicitur. 4) Cf. supra p. 494. et p. 552, n. 1. 5) Fabiano falso inserto abhinc numeri pontificum uno maiores iis Ekkehardi sunt. 6) Haec in recensione A supra 45 p. 581. leguntur. Cf. Grat. Decr. III, dist. 1, c. 71. 7) Hoc ex Grat. Decr. II, C. 23, q. 5, c. 43. 44. Sed idem fere habet Bonizo, Decr. IV, 101, Mai, Nova patrum bibl. VII, 3, p. 41: praecepit, ut scismatici episcopi per saeculares potestates comprimerentur.

Ekk. ut sollempniter celebretur a ypapanti Domini, id est festum ef. Honor. purificationis beate virginis b. Hoc et e festum luminum dicitur. Lumina namque benedicta in processione portantur, quiad Christus, verum lumen nostrum, tunc a sanctis ad templum portabatur, et quia pagani in principio Februarii 5 civitatem Romam luminibus circumquaque perlustrabant 1. Et sicut Romani in principio mensis Augusti annuatim sollempniter<sup>g</sup> celebrabant h triumphos et gloriam Octaviani Cesaris, ita in eodem die constituit ecclesia, ut a Christianok populo festum beati Petri principis apostolorum celebretur<sup>1</sup>, 10 scilicet ad vincula<sup>2</sup>, qui tamen<sup>m</sup> in diebus azimorum ab Herode rege i legitur incarceratus fuisse.

Greg. Dial. Eon tempore beatuso Benedictus abbas\* correptus febribus 11, 37. sextop die ante obitum suum aperiri sibi in oratorio sepulturamq iubet et inter manus orantium et psallentium r, accepta 15 sacra communione, stans in monte Cassino ante altare

migravit ad Christum.

Ekk. [Annos Domini DXLIII, quidam venit de regione Ytalorum t habens canem rufum et cecum. Hic canis in foro multorum divitum anulis aureisu, argenteis et ferreis in unum cumulum 20 compositis retulit unicuique anulum suum et composita numismata diversa v similiter reddidit unicuique. Hic canis spiritum phitonisw hab u i t].

Iohannes x papa LXIIII. ordinatur, sedit annis XII, men-

sibus X3, etiamy tempore Iustiniani fuit.\*\*
Anno Domini DLXV. Iustinus minora imperium adeptus regnavit annis XI. [Sub hocb] Longobardi intrant Ytaliam. Iste Iustinus imperator comitem quendam nominec Tyberium cesarem fecit.

\*) B. D add.: tam nomine quam graciarum munere. \*\*) C2 add.: Anno Dominid DXLIIII. diffusum est mare per Ekk. Greciame et per miliaria 4or. Anno Domini DLIIII. terremotus terribilis factus est f

Constantinopoli et in finibus eius per dies XL.

a) celebraretur B1,  $1^a$ ,  $2^a$ ; ut s, cel, om, B3, b) b, virg, om, B, D; b, virg, purif, A1, 35 c) etiam B4,  $5^a$ ,  $D1^{a \cdot b}$ , 2; om, D1; et hoc B2,  $2^a$ , d) Et q, B2,  $2^a$ , — Chr, om, B2,  $2^a$ , e) om, D; eum 1, B1,  $1^a$ , f) circumcirca B, C2, D, g) om, D1,  $1^{a \cdot b}$ ; soll, ann, C1, h) celebrant B3, 5,  $5^a$ , C1,  $D1^{a \cdot b}$ , 2, i) om, D, k) om, D2; pop, Chr, D1,  $1^{a \cdot b}$ , l) celebraretur B1,  $1^a$ , 3, m) tunc D; eum B5,  $5^a$ , C1, n) Eodem B, D, o) temp, abbas Ben, B, D, p) VI diebus  $B2^a$ , D, q) sepulc[h]rum B2,  $2^a$ , D; sep, sibi 40 (sibi sep, B3) in orat, B2,  $2^a$ , 3, r) discipulorum add, B, D, s) uncis incl. denunt A1, 2, 1) Ytaliorum D1,  $1^b$ , 2, u) aur, — ferreis om, B1,  $1^a$ , v) om, C1, D2, w) phytonicum D; pythonicum B3, — habet  $D1^{a \cdot b}$ , x) Ioh, — fuit ante A, D, 543, B, D, y) et B2,  $2^a$ , 3; om,  $D1^b$ , 2; temp, et, D1,  $1^a$ ; Hic et, B4, x) imperator add, A1, a) iunior A1, B3, b) isto D; S, S, S, deest A1, c) om, B2,  $C2^a$ ; Tib, nom, C1, C2, e) grām (graciam) C2; Tracen Ekk, f) eadem manu superser, C2,

1) Cf. Iacobi Leg. Aurea c. 37, ed. Grässe p. 163. c. 110, p. 458; Honorii Gemma an. III, 164. 3) Gotifr.: annis XII, mens. XI. Benedictus papa LXV. ordinatur, sedit annis IIII, men-Ekk. sibus II.

Anno Domini DLXXVI. Tyberius Constantinus electus suscepit imperium. Hic misericors et largissimus in elemosinis et devotus fuit. Huius imperatoris tempore Benedictus papa misit Gregorium dyaconum ad predicandum Anglicis, sed Ioh.V. Greg. voluntate Dei et Romanorum statima arrepto itinere Gregorius revocatus fuit. Fertur enim, cum Gregorius arrepto itinere aput Tyberim fluvium in meridie pausaret et ante se librum apertum haberet, venit locusta saliens, sedit super librum in sinu eius, et Gregorius advertens dixit: 'Locusta vocaris, hic in loco sto, id est in Angliam non proficiscar'. Et statim nuncii pape Benedicti insequentes eum Romam reduxerunt 1.

Anno Domini DLXXXI. Pelagius papa LXVI. ordinatur, Ekk. sedit annis Xe, mensibus II. Sub hocf papa fuit Rome pestis Ioh. V. Greg. inguinaria, in qua pestes et ipse Pelagiush papa mortuus fuiti.

Pelagius papa constituitk, ut in omni missa (semper) agatur memoria defunctorum, ibi scilicet: Memento etiam, Domine, fa[mulorum] n.\*.

Tyberius imperator infirmatus, cum mortem sibio propin-Ekk.
quam sentiretp, Mauricium generum suum cum consilio ad imperium
elegit eique principatum dedit dicens: 'In mente habe, ut rectitudinem
et iusticiam q semper ames'. Et hocr cum dixisset Tyberius impe25 rator, de hac luce migravit; quem omn is populus multum planxit
pro bonitates sua. Fuit enim summe bonitatis, ad elemosinas promtus, in iudiciis iustus, in discretione t cautissimus; nullum despiciebat,
sed omnesu suscipiebat, et quia dilexit omnes, abv omnibus dilectus

\*) C2 add.: Sub hoc Pelagio Levigildusw rex Wisigotho- Ekk. rum Arrianus Hermingildum filium suum ob fidem katholicam, quam a Leandro episcopo percepit, in die sancto pasche securi occidit. Huius sancti Hermingildi regis et martyris festum agitur Ydus Aprilis.

a) om. B4. 5. 5a. D; st. — enim cum om. B1a. 2a. 3; arr. om. B2, ubi Greg. st.; 35 Greg. st. arr. it. B1; Gr. arr. it. B4. 5. 5a. D. b) aput Tyberim (fluvium B2) add. B2 (ante it.). C2. c) om. D. d) eiusdem pape D. e) an[no] I (uno, unum) B1-4; ann. X om. D1. 1a.b; X om. D2. f) isto D. g) om. B4. 5. 5a. D; et fame add. C1. h) papa Pel. D. i) est B2. 2a. k) instituit B4. 5. 5a. D; et fame A1. 2 sola. m) def. mem. ag. B1-3. 5. 5a. D1. 1a.b; mem. def. habea-d0 tur D2. n) om. B. D; et eorum C2. o) om. D. p) videret C1. q) et inst. om. D. — semper iudices et ames D2. r) cum hoc B2. 2a. 3. 5. 5a. D1a.b; hoc om. D1. a) probitate D. t) districcione D. u) gaudenter add. D. v) om. B2. 2a. 3. D1. 1a.b. w) leingildus C2.

30

 Haec ex Iohannis Vita Gregorii I, 22 — 24. quidem profecta sunt, 45 sed ita narrata, ut auctor haec potius memoria tenuisse quam ex illo libello exscripsisse videatur. in elemosinis largissimo Deus manifestavit copiosum thesaurum in (lapide<sup>b</sup>) cruce signato sub pavimento. 'Non debet', inquit ipse<sup>c</sup> imperator, 'crux esse sub pedibus servorum, sed in frontibus imperatorum', iussitque levari de pavimento lapides<sup>d</sup> tres cruce signatos, sub quibus thesaurus absconditus apparuit. Quo dato pauperibus et<sup>e</sup> in pias causas, copiosus thesaurus Narsei eidem imperatori per quendam senem virum Domino disponente manifestatus est<sup>1</sup>.\*\*

Anno Domini DLXXXIII. Mauricius imperium suscepits 10 et regnavit annis XXIII. Iste compulit beatum Gregorium electum in papam suscipere presulatum<sup>2</sup>. Iste Mauricius imperium perium papam suscipere presulatum<sup>3</sup>.

ratori decollatus est a Foca successore suo. \*\*\*

Anno Domini DXCI. Gregorius papa LXVII. ordinatur, sed it L. pont. annis XIII, mensibus VI. Iste Gregorius exposuit Iob et Ezechie-15 lem¹ et fecit Curam pastoralem et Dyalogum et omelias XL. Hic m constituit appellationis remedium³, et etiam¹ constituit, ut presbiter nulla ratione sit proditor confessionis⁴; eto constituit, quod marito excommunicato uxor et filii et servip et alii pro utilitate sive pro adventicia necessitate 20 communicare licite possunt⁵. Hic ordinavit divinum offi-

Flores temp.

ib.

- \*) D2 add.: Claruit tunc sanctus Iohannes, dictus Eleymon, episcopus Alexandrinus; obiit X. Kal. Febr.
- \*\*\*) C 2 add.: Narses fuit patricius et ditissimus Romanus. Iste Narses occidit Totilam regem Gothorum. 25

  \*\*\*\*) D 2 add.: Temporibushuius Mauricii imperatoris tunica Domini inconsutilis in Zaphat procul ab Ierusalem in archa marmorea fuit inventa, quam Gregorius Anthiocenus, Thomas Ierosolimitanus, Iohannes Constantinopolitanus et alii episcopi triduano ieiunio ordine pedestri in eadem archa 30 Ierosolimam perducentes in ecclesia posuerunt, ubi nunc crux Domini adoratur. Nota. Brunhildis regina Columbanum hereticum, Gallum et eorum socios a finibus Francorum expulit, Desiderium Viennensem episcopum per IIII or annos in exilio afflixit et martyrio coronavit.

a) VI  $B2.2^a$ , D. b) om, B, C1.2; monumento D. c) om, B1-3, d) tres lap, C2.D. e) etiam in ipsas pias  $B2.2^a$ , 3. f) imp. eid, D. g) sumpsit A1. h) XXII C1. i) om, B, D. k) D... A1, spatio varuo rel.; DLXXXVII,  $B2.2^a$ . 3; DXII,  $B4.5.5^a$ . l) sic B2.3, C1.D2; ezech'  $A1.B1.1^a$ ,  $2^a$ ,  $4.5.5^a$ ,  $C2.D1^a$ ·b; ezechiel D1, m) Item  $D1.1^b$ ; Hie — rem, om,  $D1^a$ . n) rem. Item D; et et. om, B4. o) Item D; 40 haec — div. officium A1 infra post fidem Christi (p, 589, l.17) habet, ubi Preterea beatus Gregorius papa const. p) et ancillae add. B3. q) om,  $D1.1^{a \cdot b}$ ; adveniente D2. r) lic, comm, B, D.

1) Haec ex Ekkeh, narratione verbis mutatis excerpta sunt. 2) Hoc ex Ioh. Vita Greg. I, 40. profectum est. 3) Cf. Grat. Decr. II, C. II, 45 q. 6, c. 11. 4) Hoc ex eodem II, C. XXXIII, q. 3, dist. 6, c. 2. 5) Haec ex Grat. Decr. II, C. XI, q. 3, c. 103, quod est Gregorii VII. papae.

cium. Hica beatus Gregorius papa b cum ordinavite officia, officiis, ut videturd, concordavit facta: videlicet in purificatione e processionem cum candelis, in capite ieiunii cum officio penitentie aspersionem cineris, in pal-5 mis cum f officio processionem cum palmis, in cena Domini cum f officio lotionem pedum et consecrationem sacramentorum, in parasceue (officiumh) de morte Domini cum pedum nuditate et crucis adoratione, in pascha cum officio de agno i vero esum veri agni. Constituit etiam, 10 ut mulier post partum, quando voluerit, reconcilietur ecclesie. Hic Gregorius papa Augustino k Anglorum episcopo Grat. I, 12, 10. scribit: Ex singulis quibusque l ecclesiis que pia, que religiosa, que recta sunt elige et hec quasi in m fasciculum collecta aput m Anglorum mentesn in consuctudinem depone o. D. XII: Novitp. 1. Hic Augu-15 stinus ordinatus q in archiepiscopum a sancto Gregorio papa s et missus ab eo convertit gentem t Anglorum ad fidem Christi. Hic predicatores primo in Angliam misit . Hic Gregorius papaw constituit letaniam maiorem in die sancti Marci Marci HII. 138. propter pestem inguinariam. Hic ex pretore urbano mona- Ekk. 20 chus Romey floruit et inde assumptusz est in papam. Huius Gregorii tempore tunica Domini inconsutilis aput Ierusalem reperitur, sed Rome servatur. Sciendum itaque, quod olim divinuma officium in ecclesia Honor. IV, 1.

Sciendum itaque, quod olim divinuma officium in ecclesia Honor. IV, 1.
agebatur, prout cuique bonum videbatur. Unde bone memorie
25 Theodosius imperator concilium apute Constantinopolim congregavite, omnes hereses dampnavite et divinum officium postulavite
a concilio ordinari. Quod negotium tuncs Damasus papa Iero-

\*) C2 add.: Anno Domini DXCV. Hic papa beatus Gre-Ekk. gorius synodum episcoporum congregans aput Sanctum Petrum de necessariis ecclesie de crevit.

a) et hic A1. b) om, B; Item cum ord. A2, D; et cum ord. B3. c) divina add, D. d) ut vid. om, B, D; ut vid. off, A1. e) sancte marie add, C1. f) cum off, om, B3. D. g) et — nuditate om. B2. 2a. h) in A1. 2 solis. i) vero agno B. D. k) ser, Aug. Angl. ep. D. l) om, D. m) om, B2. 2a. 3. n) m, in om. 35 B2. 2a. 3. o) pone D. p) D. XII. N. om. B1—3. q) electus B. D. r) et ordinatus add, B. D. s) om, B2. 2a. 3. C2; p. Gr. B1. 1a. 5. 5a. t) Angl. g. B2. 2a. 3. C1 (gentes), D1a. u) Gregorius papa add, B2. 2a (p. Gr.). 3; Prefatus autem Augustinus papa pred, A1 post locum p. 588, n. o indicatum, v) om, C1. w) Greg. autem p. const. A1; Gr. p. om. B2. 2a. 3; papa om. B1a. 5a. D1b. x) ewange-40 liste add, D. y) om. B. D. — claruit C1, z) electus B. D. a) off, div, A1, 2, C2, b) unicuique A1. 2. D. c) om, B2. 2a. D. d) et add, D. e) condempnavit B2. 2a. 3. f) a conc. post, D. g) om, B4. 5. 5a. D.

 Grat. Decr. I, dist. 12, c. 10.
 De eadem re bis scripsit. Haec vulgatissima unde (Bedae Hist. eccl., Iohannis Vita Greg., Ekkeh.
 506. 603) sumpserit, non patet.
 Hanc a Constantino Magno in basilica Lateranensi positam esse supra p. 564. scripsit hic auctor verissimus. Honor. nimo tunca in scripturis eruditissimo iniungere iudicavitb. Ieronimus itaque in Bethleem, ubi Dominus nasci voluit, psalmos ad nocturnos e et ad reliquas horas distribuit. Ad misse vero officium lectiones et ewangelia ex Veteri et Novo testamento collegit, prout tempori et stationi congruere viditd. Hoc officium concilium collegit et 5 cum papa Damaso cantari instituit. Postea Gelasius papa et iste sanctuse Gregorius papa orationes et cantum epistolis et ewangeliis addiderunt congruentes. Sicut hodie tenet ecclesia, divinum officium Gregorius iste [ah diversis conciliis et apostolicis] collegit et sic celebrari instituit et cantari. 10

- Honor. 1, 87. Hick Gregorius papa introitum missarum composuit et collectas
  ib. 1, 88. plures et l dici instituit. Ambrosius Mediolanensis graduale et Alleluia composuit, sed hicm Gregorius dici in missa instituit. Offertorium hicm Gregorius composuit et o dici in missa instituit. Hic etiam de martiribus et de confessoribus io officia instituit, et de defunctis et de sancta Dei genitrice quis dubitat. Sedw cursum, id est horas beate virginis Marie, religiosorum devotio collegit et ob venerationem eius dicere consuevit. Hic Gregorius ita ecclesiastica ordinavit officia, ut prima in missa oratio lectioni et ewangelio concordet. Hic Gregorius signa crucis e, videlicet unam vel tres vel quinque, super oblationem fieri in canone constituite, et quod calix in dex-
  - \*) C2 add.: Rome in f ecclesia que nominatur Ara celi, ubi modo manent fratres Minores, ostenditur ymago 25 domine nostre, quam fecit in sculptura et pictura sanctus Lucas ewangelista 3. Hanc sanctus Gregorius papa in processione portavit contra pestem ingwinariam. Tunc angeli in aere cantaverunt antiphonams: Regina celi, letare. Sed sanctus Gregorius apposuit in fine: 30 Ora pro nobis Deum, alleluia. Et mox cessavit pestis inguinaria.

a) t. ler. A1; om. B. D. — in ser. om. C1. b) indicavit A1. 2. B4. 5. D2. c) nocturnas D. d) videtur B2a. 4. 5. 5a; videbatur B2. e) om. B2. 2a. 3. f) Sic C2. g) iste Gr. B4. D. h) uncis incl. des. A1. 2. i) constituit B1. 1a; et cant. inst. C1. D. 35 k) Iste D. l) etiam A1. 2. B5; om. B2. 2a. D. m) om. D. n) constituit B1a. D1. 1a·b. o) comp. et om. B5. 5a. — in missa dici B1—4. D. p) constituit D. q) om. B1a. 2. 3. D1b. r) constituit D. s) sanctis A1. 2. t) beata A1. 2. u) Maria add. D. v) dubitas B4; dubitet D1. 1a. w) et D. x) c. et A2. C2; c. id est om. C1. y) renerentiam C1. D1. 1b; et observacionem D1a. — eiusdem 40 D1a·b. 2; om. D1. z) om. B. D. a) beneficia B4. 5. 5a. D1. 1a·b. b) om. B3. C2. — or, in m. D. c) cr. — vel om. D. d) tria D. e) om. B2a. 3; ordinavit B2; const. (instituit 2) in can. D. f) om. C2. g) ant C2.

1) Mira est haec elocutio, sed cum omnes fere codices consentiant, de lectione nulla dubitatio moveri potest. 2) Cf. Honorii Gemma animae 45 II, 63. 3) Cf. supra p. 531, n. \*. Iacobus c. 46, p. 192, ex quo capite sequentia sumpta esse videntur, hanc imaginem in ecclesia S. Mariae Maiore esse falso dixit.

Iac, c. 46.

10

15

95

tera a ponatur, et quod incensum precedat ewangelium, et quod e sacrificium incensetur, et quod lumen ardeat in missa. Hic addidit in canone: Diesque nostros det cet, usque per Christum Gillo, dominum nostrum. Sicute, dicit in Registro suo 1 hicf Gre- Honor, I, 90, 5 goriusg, apostoli dominicam orationem ad consecrationem corporis Dominih dixerunt, ita ipse Gregorius i Pater noster dici in missak et capitulum quo d precedit!: Oremus: Preceptis salutaribus mo[niti]m, etn orationem que sequitur: Libera nos, quesumus, Domine, in missa dici constituito. Ita dicit hicp 10 Gregorius in Registro q. 2: Inconveniens est, inquit, ut oratio, quam scolasticus composuit, super oblationem dicatur, et illa pretermittatur, quam ipsir apostoli ex institutione divina eorundem<sup>s</sup> sacramentorum usitasse creduntur. Iste beatus t Gregorius papa post epyphaniam etu penthecosten ordi-15 nare curavit, ut tot officia semper habeamus, quot dominice possuntw evenire.\* Hic etiam constituit post festum beatix Petriy festum beatiz Pauli apostolia in diversis officiis observari<sup>b</sup>, quamvis uno die passi fuerint<sup>e</sup>. Hic Gregorius 3 tale constitutum promulgavit dicens: 20 In die resurrectionis Domini usque add sabbatum in albis et ine die Grat. penthecostes usque in f sabbatum eiusdem ebdomade tres psalmos ad noc-

\*) C2 add.: Sub hoc sancto Gregorio papa sanctus Ekk. Goar confessor claruit et sanctus rex Guntrammus similiter. Et tunica Domini inconsutilis ab Antioceno et Constantinopolitano et Iherosolimitano patriarchis ac aliis episcopis in Sophet inventa honorifice in Ierusalem posita est. Sed modo in altari Lateranensi Rome servatur<sup>4</sup>.

a) dextra B1. 1a, 2. 2a, 4. 5; dextris B5a, b) ew, — incensetur om, D, c) ut 30 B, C2, d) enim B2. 2a, — et cet, om, A2, C2, e) Item sic, D, f) om, D, g) sicut add, B2, 2a, C2, h) nostri Iesu Christi add, C1, i) papa add, D, k) constituit add, B, D, l) sellicet add, B3; videlicet add, D2; usque add, D1. 1a-b, m) om, B1a—5a, C2, D1a, 2; et cet, add, D, n) Item D, o) instituit B1. 1a, 5. 5a, C1. p) om, B3. D; Gr, hie dicit B1, 1a, (2), 2a, 5. 5a; hie Gr, d, B4; Gr, d, D, q) suo 35 add, D, r) om, B, D, s) sacr. eor, D, t) om, B3, D, u) post add, A1, 2, v) om, B, D, w) possint B2, 2a, 4. 5. 5a, D1, 1a, — convenire D, x) om, B1. 1a, 3, y) apostoli add, C1, 2, z) om, A1 (adest A2), C2, D1, 1a, 2; sanctissimi B5a; beatissimi B5; b, — officiis om, B3, a) om, B1, 1a, C1, — in om, A1, 2, b) off, a b om n i b us qhristia n is sollempniter celebrari B, D, c) sint B, D (sunt 40 B1a, 2a, 5); p, f, die A1, 2, d) in B3, C1, Grat,; ad — usque om, D, e) om, A1; in — legimus om, B5, 5a; in — sabb, in marg. suppl. B4, f) ad B1, 1a, 2, 2a,

1) Epistolam infra allatam dicere voluit auctor. Ibi vero non haec verba leguntur, sed: Orationem. dominicam idcirco mox post precem dicimus, quia mos apostolorum fuit, ut ad ipsam solummodo orationem obstationis hostiam consecrarent.

2) IX, 26, Epist. II, p. 59 sq. Sed pleraque verba Gregorii hoc loco mutata sunt.

3) Non hic Gregorius, sed septimus, ut dicit Gratianus, Decr. III, dist. 5, c. 15, ex quo hoc caput descriptum est.

4) Cf. supra p. 564. 589.

Grat. turn um tantuma cantamus tresque lectiones legimus. Omnibus aliis diebus per totum annum, si festivitas est IX lectionumc, IX psalmos dicimus d, aliis a ut em diebus XII psalmos et tres lectiones recitamus e.

In dominicis diebus XVIII psalmos et IX lectiones dicimus. Hic etiam Gregorius quadragesimale f officium a capite ieiunii incepit l. Sic iste sanctus g Gregorius papa pene omnia ecclesiastica officia ordinavit. Sed h officium et hystoriam

- Honor.

  IV, 117: de sancta trinitate Stephanus Leodicensis composuit <sup>2</sup>. Magister <sup>1</sup>
  quoque Karoli Albinus <sup>k</sup> nomine ex rogatu sancti Bonifacii
  archiepiscopi missam de sancta trinitate composuit. Hoc tamen <sup>10</sup>
  officium usque adhuc curia <sup>1</sup> non recepit <sup>m</sup>. Hic sanctus <sup>n</sup>
  Gregorius papa <sup>n</sup> constituit, ut summus pontifex pro
  rubeis inferioribus indumentis alba ampla, cingulo precincta, continue uteretur <sup>o</sup>; sed postea papa <sup>p</sup> Celestinus II<sup>us</sup> illam albam amplam <sup>q</sup> et longam mutavit in <sup>15</sup>
  albam strictam, non cinctam <sup>r</sup>, qua modo utitur papa <sup>3</sup>.
  Constituit etiam, ut ordo subdyaconorum <sup>8</sup> sit sacer, et ut
- \*\*A. I, 90. sint casti \*\*4. Hic \*\* Gregorius etiam communionem composuit et dici instituit. Sciscitanti solitario quodam a Domino, cui similis fleret in premio, respondit Dominus dicens: 'Servo 20 meo Gregorio pape '. Qui valde indignatus dixit Domino: 'Cum (dominus ) Gregorius papa in gloria et diviciis huius mundi habundet, ego in afflictionibus positus, fame et siti, frigore et nuditate et solitudine cruciatus, non habebo maius premium quam Gregorius papa in deliciis?' Cui 25 Dominus ait: 'Tu cum catta tua maiorem leticiam habes quam servus meus Gregorius papa in omni gloria (sua d) et diviciis' 5.

Anno Domini DCIIII. Focas imperium adeptus regnavit annis VIII. Hic Roman am ecclesiam preposuit Constantinopoli-30

a) om, A1, b) dicimus B2, 2a, — et tres B, D, e) lectiones B1, 1a, 2a, 3, 5, 5a; IX lect. est D; et add, B2a, 3, d) cantamus B, D1, 1a-b; recitamus D2, e) dicimus C1, f) XL\* B1, 2, 3-5a, D1, 1a, 2, g) om, B1, 2, 2a, 3, C2, h) et nota quod D, i) Mag, — composuit om, B1, 1a, k) Alewinus D, l) Romana add, D, m) recipit B2, 4, C1, D2, n) om, B2, 2a, 3, o) utatur B, D, p) papa et II us 35 om, A1; Cel, papa B1—4, D; papa Cel, postes II us B5, 5a, q) longam et latam D, r) non e. om, B2, 2a, s) sic D1, 1a-b; subdiaconi B2a; subdyaconatus B3, D2; subdyacon B2, subdyaconatus B3, D2; subdyacon B2, subdyaconatus B3, D2; subdyaconatus B3, D2;

1) Cf. Grat. Decr. III, dist. 5, c. 16.
2) Hoc e Sigeberti Chron.
a. 903, SS. VI, p. 345, profectum est, qui hoc ex Anselmi Gest. ep. 45
Leod. c. 20. 21, SS. VII, p. 200, sumpsit.
3) Cf. infra sub Caelestino II.
4) Cf. Grat. Decr. I, dist. 31, c. 1; Decret. Greg. IX. l. I, tit. 14, c. 9; tit. 18, c. 7.
5) Haec ex Iohannis Vita Greg. II, 60. profecta sunt, sed ab auctore e memoria narrata esse videntur.

tane\*. Hicb Pantheon dedit ecclesie. Tempore huius impe-Ekk.-Lamp. ratoris Anglici fidem susceperunt ab Augustino archiepiscopo et monachis, quos illuce miserat Gregorius papa. Iste Focas impe-Ekk. rator predecessorem suum d Mauricium imperatorem occidit.

5 Mauricius itaque christianus et katholicus imperator mortem suam corde compunctus Domino precibus commendavit, supplicans et eligens puniri pocius et purgari in presenti seculo quam in futuro. Ideoque magno mundi principe, cuius incomprehensibilia sunt iudicia, permittente ipse Mauricius imperator a Foca, qui eig quidem imperio successit, decollatus est 1.

5

5

Anno Domini DCVI. Fabianus papa LXVIII. ordinaturi, ib. sedit anno Ik, mensibus V1.\*

Post hunc Bonifacius papa LXIX.<sup>m</sup> ordinatur, sedit 15 annis IX. Bonifacius<sup>n</sup> papa constituit fures ecclesiarum esse o ana-Galbi. thematizandos<sup>2</sup>; et P constituit, ut nullus violenter trahatur de L. ponti. ecclesia<sup>3</sup>.

Post hunc Bonifacium papam anno Domini
DCXVIII. q iterum alius Bonifacius papa a beato Petros Ekk.

20 LXXus ordinaturi, sedit annis VIt, mensibus X. Huius rogatu Focas imperator dedit Pantheon, id estu templum omnium y ydolorum, ecclesie. Hoc templum ipsew papa Bonifacius IIII. Beda H. Anglia beato Gregorio papay eliminata omni spurcicia ydolorum sollem pniter in capite Kalendarum Novembrium dedicavit in 25 honore beate virginis Deia genitricis Marie et omnium martirum. \*\*

\*) C2 add.: Iste Fabianus papa a sancto Gregorio percussus subito interiit, pro eo quod elemosynas dare noluit et ipsi sancto Gregorio detraxit<sup>5</sup>.

\*\*) C2 add.: Anno Domini DCXI. Focas imperator occi-Ekk. ditur ac vulgo et aput Thaurum crematur.

a) constantinopoli B2. 3-5a; constantinopolim B2a, b) sed B2. 2a, c) illic B2. 2a, D1b; ibi C1, d) suum pred, A1. C2; cesarem add, A1, e) imp. chr. et kath. C1; imp. it. chr. et kath. D. f) et purg, om. D; et purg, poc. B; poc. pun. et purg. C1. g) eidem C2, h) in imp. B4. C2. D. i) ordinatus A1, k) an. 35 unum B1a. C1; a, I. om. D. l) II A1. m) LXIX, — IX om. A1. n) sic B1a. 5. 5a, C1; Fabianus p. C2; Hic const. A2, B1, 2. 2a, 3, 4, D; const. etiam f. — anathematiz, post de ecclesia A1, sed hoc loco hace habet A2. o) an, esse B2. 2a. 3. p) Item D. q) DCXVII. A1; DCIX. D2; DC. D1, 1a.b. — it. om. B. D. r) p. B. A1. s) a b. P. om. B3. D. t) V A1; om. D1. 2. u) P. et D. v) omn. — 40 templum om. A1, w) om. B2. 2a. 3. C1. x) om. B1. 1a. 2a—5a. D; Bon. papa B2. C1. y) om. B1. 1a. C2. z) nouembris B2; in kal, nouembris C1. a) Dei gen. om. A1, B2a, 3, D, b) sanctorum add, C1. D, e) ut C2, d) e corr. C2.

Haec excerpta et immutata sunt ex longa narratione, quam Ekkeh.
 a. 583. ex Iohannis Vita Gregorii et Landulfi Hist. miscella exscrip tam habet.
 2) Gilbert. haec Bonifacio V, non huic III, adscripsit.
 3) In Libro pontif. haec de Bonifacio V, non de hoc III, dicta sunt.
 4) in cap. — virginis ex Mirab. Romae c. 42 (ed. Parthey) inserta videntur esse.
 5) Haec ex Pauli Vita Gregorii c. 29. profecta sunt.

Rome DC Iudei conversi ad fidem Christi baptizati sunt. [Obligaverunt<sup>a</sup> enim se sub obtentu omnium<sup>b</sup> rerum suarum ad hoc], ita dumtaxat, si Christus illuminaret cecum quendam litteratum, frequentius disputantem cum ipsis<sup>c</sup> Iudeis de Christo. Cui Christus gloriose lumen<sup>d</sup> oculorum, pressente hoc papa<sup>e</sup> Bonifacio, dedit<sup>f</sup> in festo luminum ad Sanctam Mariam Rotundam, id est Pantheon. Qui cecus ut visum recepit, mox illi<sup>g</sup> DC Iudei et eo amplius baptizati sunt; et ipse illuminatus publice coram omnibus statim cantavit hoc responsorium ante<sup>h</sup> nunquam auditum, scilicet<sup>i</sup>: Gaude 10 Maria virgo, cunctas hereses sola<sup>k</sup> in[teremisti]. Et tunc<sup>1</sup> idem papa hoc ipsum<sup>m</sup> in ecclesia cantari instituit<sup>n</sup>. [Super<sup>o</sup>]

omnia Deop sit lausq!]1

Anno Domini DCXII. r Heraclius regnares cepit et regnavits\* Ekk. annis XXVII, a Cesare Augusto LXIus. Iste Heracliust XII. 15 imperiiu sui anno cum multa milicia per sex annos regnum v Persarum vastavit, occiso Cosdraw rege Persidis, et occiso filio eius singulari certamine in lapideo ponte Danubii, vivifice crucis lignum in Ierusalem reduxit, quod Cosdras spoliato templo cum multis thesauris asportaverat. Hic Heraclius 20 quando intrare voluit Ierusalem portans crucem Dominia cum triumpho victorie et cum magnifica b gloria, angelus Domini conclusit ante faciem suame portam civitatis, dicens ei: 'Rex celorum humilis hic intravit'. Qui erubescens, statim depositis insigniis d imperialibus et relicta pompa, venit e 25 nudatis pedibus humiliter incedens. Angelus namque patefacta porta intromisit euma cum omnibus exercitibus suis. Sicque f Heraclius reportavit crucem Domini cum magnag weneratione in templum 2. Postea idem Heraclius imperator a Sergio patriarcha Constantinopolitano eth ab aliis hereticis 30

25

30

35

40

45

a) uncis incl. des. A 1. 2. b) r. s. omn, D. c) eisdem C 1. d) reddidit add, h. l. B 1, 1\*. e) om, D 1. 2; Bon. p. B, D 1\*\* b, f) om, h. l. B 1, 1\*. g) om, D. h) pro ante — seilicet habent A 1. 2 quod ante nunquam auditum fuerat post interemisti; a. n. aud, ibid. D. l) om, B 2\*. 3, D. k) sola int, habent A 1. B 3, pro quibus reliqui et cet. l) ipse add, B 1. 1\*. m) responsorium add, D 1. 1\*\* b, n) consti-35 tuit A 2. B 1\*. 5.5\*. C 1. 2. D 1. o) uncis incl. des. A 1. 2. B 2\*. p) sit deo B 2\*. 3, C 1. q) et gloria add. D; Amen add. B 2. 2\*. 3, r) DCXXII. B 2. 3.— Eracl. semper A 1. B 2. 2\*, saepe D 1\*. 2, raro B 5. 5\*. s) imperator LXI\* a 2 Ces. Aug. regn. D 1. 1\*\* b, s\*) imperans add. A 1. t) imperator add. B, D. u) an. imp. sui C 1; an. imp. sui (sui imp. 1\*\* b,) XII. D. v) P. r. C 1; regnavit Persam B 2; regnavit et Persas 40 vast. D. w) cozdra B 2\*. C 1; rege C. B. D. x) suo C 1. y) om. D 1\*\* b, 2. 2. om. B 2. 2\*. — asportauit B 2, 2\*. a) om. B 1. 1\*. b) magna B 1, 1\*. D 1\*\* b, 2; laude et add. A 1. c) ante eum B. D. — portas B 1. D 1\*\* 2, d) signis C 2; insignibus B 3. D 2, e) om. C 1. f) Sic D. g) reverentia et add. D 1. 1\*\* b, h) et om. D, — ab om. A 1. B 2. 2\*.

<sup>1)</sup> Haec narratio ex ea excerpta est, quam nuper edidit V. Rev. A. Poncelet, Analecta Bolland. XVII, p. 155 sqq. (Sermo in purificatione s. Mariae), praeterquam quod ibi 500 Iudaei baptizati esse dicantur.
2) Haec ex Exaltatione s. crucis, Mombritius, Vitae sanctorum I, f. 214.

5

15

30

35

40

45

circumventusa in heresim Euticianam lapsus est; que heresis Ekk. negat in Christo duas b esse naturas, sed solam divinam naturam Grat. in Christo esse dicit, nond humanam.\*

\*) C2 add.: Iste Heraclius imperator iussit baptizari Ekk. omnes Iudeos in regno suo et a rege Tagoberto id ipsum in suo regno obtinuit. Quod et factum est. Hic Heraclius in ydropisi mortuus est. Tempore e Iac. c. 181. huius Heracliif et Bonifacii pape Magumeths surrexith et Sarracenos omnesi decepit. Clericus quidam famosus cum in curia Romana honorem, quem cupiebat, assequi non potuisset, indignatus ad partes ultramarinas confugiens sua astucia innumerabiles populos ad se traxit. Inveniensque Magumeth dixit ei, quod ipsum illi populo preficere vellet; nutriens clericus columbam grana et alia huiusmodi in auribus Magumethi ponebat. Columba autem super humer um stans Magumethik de auribus eius cibum sibi sumebat. Sicque columba iam adeo consweta erat, ut, quandocumque Magumethum videbat, protinus super humeros eius prosiliens rostrum in aurem eius ponebat; populum convocans dixit clericus se illum velle eis preficere, quem spiritus sanctus in columbe specie monstraret. Statimque columbam secreto emisit, et illa super humeros Magumeti, qui cum aliis astabat, evolans rostrum in aure eius posuit. Quod populus videns spiritum sanctum esse credidit, qui super eum descenderet ac in eius aure verba Dei inferret; et sic Magumeth Sarracenos decepit. Qui sibi adherentes regnum Persarum et Orientalis imperii fines usque ad Alexandriam invaserunt. Hoc contigit circa annum ab incarnacione Domini DCXX, tempore Deusdedit pape et Bonifacii pape et Heraclii imperatoris. Magumeth igitur proprias leges confingens ipsas a spiritu sancto, qui in specie columbe super eum vidente populo sepe volabat, se recepisse menciebatur. In quibus legibus quedam de utroque testamento Magumeth inseruit. Nam in primeva etate sua cum Christianis et eciam Iudeis aput Egyptum et Palestinam diu et sepe conversatus fuit. Quedam ducissa vidua nomine Cadigam videns Magumetum ipsum in maritum accepit, qui tocius illius provincie, cui preerat Cadigam, obtinuit principatum. Magumeth autem suis prestigiis non solum predictam feminam, sed eciam Iudeos et Sarracenos adeo dementavit, ut se Messyam in lege promissum publice fateretur. Post hec Magumeth cepit frequenter cadere epilentica passione. Quod Cadigam cernens plurimum tristabatur, eo quod inpurissimo homini et epilentico nupsisset. Qui demulcebatl dicens: 'Gabrielem archangelum frequenter mecum loquentem contemplor

a) circumvenientibus D. b) esse duas nat. B 1. 1a, 3, D 1a; duas nat, esse B 2, D 2; esse om, D 1b. c) d. esse D. d) om, D. e) Temp. — decepit habent etiam B 4. 5, 5a, D post l, 3, quae in archetypo horum codd. ex cod, quartae recessionis sup-50 pleta erant. f) Eraclii D 1a, 2. g) Machometh D 1b, 2; Machomet(h)us D 1, 1a, h) surr. et om, B 4. 5, 5a, D. i) om, B 4. 5, 5a, D. k) magumeth, h del. corr. magumeti C 2. l) supple eam.

uno. Hic b constituit, ut Symoniacus non celebret missam c.

Iac.

et non ferens splendorem vultus eius in me deficio et tabesco'. Quod sic esse mulier et ceteri crediderunt ut Iacobite. Sarraceni circumcisionem predicant Christumque non 5-deum, sed hominem tantum iustum et sanctum, de spiritu sancto conceptum et de virgine natum affirmant. He c omnia Sarraceni credunt. Legitur, quod fu er it quidam monachus apostata et hereticus Nestorianus, qui expulsus a monachis in Arabiam venit, nomine Sergius. Magu- 10 meto adhesit et ipsum instruxit et de Novo et de Veteri testamento ipsum plura edocuit. Magumeth multo tempore cum universa gente sua Arabica ydolorum cultui deservivit, quemadmodum in libro suo Alcorano ipse testatur Deum sibi dixisse: 'Orphanus fuisti, et suscepi te: 15 in errore ydolatrie diu mansisti, et inde eduxi te; pauper eras, et locupletavi te'. Universa enim gens Arabum cum Magumetho Venerem pro deo colebat. Et inde est, quodd adhuc sexta feria aput Sarracenos in magna reverencia habetur. Magumeth autem predicte Cadigam diviciis locu-20 pletatus in tantam prorupit mentis audaciam, ut regnum Arabum usurpare sibi cogitaret, sed quos non poterat subiugare per potenciam, saltem per sanctitatem simulatam sibi attraheret. Prophetam esse se finxit, predicti monachi Sergii consiliis adherebat, qui ipsum abscondite 25 manere faciebat et a Sergio viame requirebat, ac Gabrielem archangelum Sergium nominabat, et sic Magumeth se simulando tocius illius gentis populum f obtinuit principatum. Omnesque sponte vel timore gladii Magumeto crediderunt. Voluit, ut multas genuflexiones facerent et 30 orarent, quod adhuc observant. Multas leges Magumeth promulgavit, ut Sergius eum docuit. Sepe namque Sarraceni se lavant et maxime, cum orare debent, faciem et os, manus et brachia et verenda sua et omnia membra corporis sui lavant et abluunt, ut mundius orare possint. Orantes 35 autem unum confitentur Deum, qui nullum equalem vel similem habeat, eiusdemque Magumeth prophetam. In anno quoque integrum mensem ieiunant. Ieiunantes autem nocturno tempore commedunt et bibunt et uxoribus suis utuntur, sed diurno nequaquam tempore; infirmi tamen 40 ad hoc non obligantur. Semel per singulos annos causa recognicionis ad domum Dei, que est in Mechas, ire precipiuntur et ibi adorare et inconsutilibus tegumentis circuire et lapides per media femora pro dyabolo lapidando iactare; quam domum dicunt Adam construxisse, omnibus filiis su is 45 et Abraham et Ysmahel locum fuisse oracionis. Magumeth eam domum sibi cunctisque gentibus suis tradidisse affirmant. Omnes carnes preter porcinas commedere possunt.

a) Bohdal (i. e. lingua tschechica deus dedit) add, B2a; vel alio nomine Bohdal add, B2, — papam LXXIm seditque D, b) om, A1 (adest A2), C1, c) om, B2, 2a, 50-d) bis scr. C2, e) sic (vik) C2; omnia Iac, f) prophetam Iac, g) metha C2.

Constituit etiama, quod servic et criminosi et etiam meretrices accusare possunt Symoniacos 1.

se

o'.

e.

tu C

m X-

u- 10

le

to

ui

е

er

m

d

ia

m

b-

m

) -

e-

th

n-

0

h

R-

s,

is es 35

el

10

C-

is

a

i-

e

;

h

8 45

al a, 50

n 40

et 30

te 25

u- 20

e; 15

10

15

40

25

30

35

40

on 5

Quatuor uxores legittimas et f simul eis habere licet et Iac. quamlibet usque tercio repudiare et rursus recipere, ita tamen, ut quaternarium numerum uxorum non transcendant. Empticias vero et captivas mulieres quot quot volunt habere licitum est, et eas vendere possunt, nisi earum aliquam inpregnassent. Conceditur eis de propria cognacione habere uxores, ut sangwinis proles accrescat et forcius inter eos vinculum amicicie constringatur; circa possessiones repetendas observant, ut accusator testibus probet et reus iuramento se conprobet innocentem. Cum adultera con prehensus cum ea pariter lapidatur. Cum alia fornicatus, scilicet concubina alterius, LXXX verberibus plectitur. Rursusg prima et secunda vice verberibus plectitur; 3ª vice conprehensus, manus eius presciditur; 4ta vice pedis truncacione punitur. A vino semper abstinere iubentur. Servantibus hec et alia legis mandata promisit Deus, ut asserunt, paradysum, id est ortum deliciarum aquis preterfluentibus irrigatum, in quo sedes habebunt perpetuas, nec frigore aut estu aliquo affligentur. Omnibus ciborum generibus vescentur. Quicquid appecierint totum coram se statim invenient. Sericis vestimentis omni bus coloribush et virginibus speciosissimis coniungentur, in i deliciis accubabunt, quibus angeli pincernarum more cum vasis aureis et argenteis ministrando deambulabunt. In aureis lac, in i argenteis vinum afferentes, dicentes: 'Commedite et bibite in leticia!' Non credentibus Deo et Magumeth erit, ut asserunt, infernalis pena sine fine. Quibuscumque peccatis quilibet obligatus fuerit, si in die mortis sue Deo et Magumeto credidit, in die iudicii Magumeth interveniente, ut asserunt, salvus erit.

## Finis.

Item incipit disputacio Christiani

theologi cum Kemel soldano.

Sicut in Alcorano libro legis Sarracenorum scrip-oliv. c. 13. tum habent, Sarraceni Christum Iesum dominum nostrum credunt de Maria virgine conceptum et natum, quem sine peccato vixisse, prophetam et plus quam prophetam protestantur, cecos illuminasse, leprosos mundasse, mortuos resuscitasse firmiter asserunt per verbum et spiritum Dei et vivum ad celos ascendisse. Unde, quando tempore treugarum sapientes Sarracenorum Ierosolimam ascendebant, codices ewangeliorum sibi postulabant exhyberi

<sup>45</sup> a) et const, A1; iste papa add, C1. b) ut B 2, 2a, 3, C 1, D 2, e) fures C2. d) om. D1, 1a.b, post acc. D2, e) p. acc. B, D; sym. acc. p. C2, g) Fur Iac. h) induentur add, Iac. i) In C2. f) insimul Iac,

<sup>1)</sup> Haec ex Decr. Greg. IX. l. V, tit. 3, c. 3. 4. 7, ubi Deodato (Adeodato) haec capita adscripta sunt.

Bonifacius papa LXXII. ordinatur, sedit annis V.
Anno Domini DCXXVIII. Honorius papa LXXIII. ordinatur,

Oliv. c, 13,

ib, c, 41,

et osculabantur et venerabantur propter mundiciam legis, quam Christus docuit, et maxime propter ewangelium Luce:

Missus est Gabriel a Deo, quod litterati e or um contra 5
ipsos Sarracenos repetunt et tractant. Legem autem eorum dyabolo a dictante ministerio Sergii monachi et apostate ac heretici de secta Nestorianib Magumeth Sarracenis dedit Arabice scriptame in libro Alcorano. Magumethus rex Arabum fuit, sed illiteratus, sicut ipse pro-10 testatur in Alcorano suo, et que prenominatus hereticus Sergius cum quodam Iudeo dictavit, iste ydolatra Magumeth promulgavit et per gladium ac per con-minaciones ad vanitatem legem statuit, quam carnaliter viventes in parte voluptatis firmiter observant. Et 15 sicut legem Christi veritas et mundicia nutriuntd, ita errores Sarracenorum timor mundanus et humanus ac voluptas carnalis firmissime custodiunt. Artam viam et angustam portam demonstrat lexe ewangelica, que castitatem docet, nec salus nobis nisi in castitate vel virginali vel 20 coniugali vel viduali. Lex Magumeti plateam habet amplam, portam spaciosam, que ducit ad inferos. Nam contra nupcias, quas Dominus in paradyso fecit, ubi uni viro unicam feminam coniunxit, propheta Magumeth 4or uxores indulget cum solempnitate assumendas et concubinas sine 25 numero. Preterea, quod hiis deterius est, ipsa lex mortis docet neminem in sua re posse peccare. Hec perdicionis doctrina peccatum contra naturam et crudelitatem contra servos et ancillas induxit. Docuit insuper propheta Magumeth, quod, qui inimicum occidunt vel ab inimico occiduntur, 30 paradysum ingrediuntur, iocunditatem paradysi constituens in corporalibus deliciis. Ibi esse tres fluvios vini, lactis et mellis et commixtionem feminarum ibi esse asseruit in Alcorano suo libro legis, quem quidam Iudeus et Sergius monachus apostata dictaverunt. In quo et ipse Magu- 35 meth super omnes homines Christum deum, Marie filium, extollit, sed Dei filium eum esse negat¹, sanctissimum virorum Christum et matrem Christi virginem sanctissimam profitetur. Iste Magumeth rex conminatus est contempnentibus legem suam in Alcorano 40 datam, quam celitus missam per Gabrielem archangelum dixit. Contradictores gladio et bello subiugavit. Iste propheta Sarracenorum et seductor eorum dicitur natus fuisse Turcus. Nam et Turci habent litteram Sarracenicam. Magumeth ex orphano et inope sublimatus 45 fuit in regnum per connubium cuiusdam predivitis vidue nomine Cadigam, Quo mortuo dominabatur in regno

a) sequitur instigante del, C2, b) sie C2, c) scriptū C2. d) muniunt Oliv. e) lexque ewang, cast, C2.

<sup>1)</sup> Cf. infra p. 599, l. 32.

ır,

ris,

e:

m

0a-

u-

us

a

nir-Et 15

ta

ac.

et

a-

1-'a

i-

28

is

a

, 30

8

t

n

8

1

40

45

50

- 35

e 25

el 20

15

20

25

40

0 - 10

ra 5

sedit annis XII, mensibus XI. \* Tempore huius pape Ysi-Ekk. dorus episcopus Hyspalensis et doctor claruit. Eta Heraclius imperator b victo Cosdrac rege Persarum crucem Domini in Ierusalem reduxit. Sub hocd papa Honorio institutum este festum exaltationis sancte crucis 1. [Hicf Honorius papa Ius fecit L. pont. Rome ecclesiam sancti Adriani martiris, in qua sunt XI corpora, scilicet sancti Adriani h, trium puerorum, Nerei, Achillei et Pancracii, Marii et Marthe, Audifax et Abacuc].

Severinus papa LXXIIII. ordinatur, sedit annis II.

Anno Domini DCXXXIX.<sup>m</sup> Constantinus filius Heraclii imperium adeptus regnavit mensibus VI. Hic<sup>n</sup> veneno occisus oest a germano suo Heraclonap. Iste Heraclonas occiso q fratre

Humar, et tunc inter Romanos et Sarracenos bellum in-Oliv. c. 42. placabile surrexit. Sarraceni capta Ierusalem et Antiochia et Damasco et Syria, venientes Romani de Sarracenis ducenta milia per e mer unt. Ptholomeus Philadelfus Egypti ib. c. 42. rex orator et philosophus studiosus et librorum cupidus erat, per LXXII interpretes transferri fecit legem Domini, scilicet libros Moysi et psalmos et prophetas, de Hebreo in Grecum, has scripturas aput se reposuit et vobis successoribus suis eas reliquit. Ideoque, quas negare non potestis, de scripturis vos convincam; si quas responsiones habetis, contra hec rescribite. Fides Christianorum supra petram fundata est, testimoniis patriarcharum, prophetarum, apostolorum et miraculorum inexpugnabiliter vallatur. Crucifixum credimus et crucifixum predicamus. Crucifixum non erubescimus. In cruce domini nostri Iesu Christi semper et ubique gloriamur. Verbum crucis pereuntibus quidem stulticia est, hiis autem qui salvi fiunt, id est nobis, virtus Dei est. Vere vos Sarraceni estis infideles et increduli, qui Iesum Christum de spiritu sancto conceptum et de virgine natum profitemini, et tamen Dei filium eum denegatis propter duriciam vestram. O Kemel rex, augeat dominus Deus bonum, quod in te est, et auferat velamen tenebrarum ab oculis cordis tui, ut plenitudinem veritatis agnoscas. Recte appellatus es Kemel, quod interpretatur consummatus, quia in virtutibus reges antecedis.

\*) C2 h. l. add.: Hic Honorius papa fecit Rome ecclesiam L. pont. sancti Adriani martiris et trium puerorum, Nerei, Audifax et Albani.

a) Item D. b) om, B1. 1a. c) rege C. B1. 1a. D. d) isto D. — Hon. p. C2. e) instituitur D2; instituit D1. 1a. b. f) uncis incl. des. A1. 2. C2 h. l. g) om. B1. 1a. 2. — sancti om. B4. D2. h) martiris add. C1. i) om. B4. D2. k) audifar D1. 1a. b; audifex D2; Audifari B3. l) annos C1. m) DCXXIX. D. n) et D. 45 o) intoxicatus A1. — est om. B2. 3. p) sic A1. C2; heradona C1; Heraclona B3; heroclano B1. (1a); heracliano B4 (mox heroclanas B4. 5). 5. 5a; Eraclano B2; eracliano B2a; heraclio (heraclyo, eraclio) D. q) arrepto imperio et occ. fr. suo regn. C1.

<sup>1)</sup> Cf. Sigeb. a. 631; Ekkeh. a. 629.

Ekk. suoa arripuit imperium et regnavit cum matre sua Martina

Iohannes papa LXXV. ordinatur, sedit anno unob, men-Gib. sibus VIII. Hic papa de thesauris e ecclesie multos captivos re-Ekk. demit. Hic etiam omnes fautores hereticorum excommuni-5 cavit.

Theodorus papa LXXVI.1 ordinatur, sedit annis VId, Lamp. mensibus X<sup>2</sup>. Abe hoc papa Pirrus regie urbis episcopus propter heresim dampnatur. Paulus etiam, Pirrif successor, ob eandem vesanams doctrinam dampnatus est.

Anno Domini DCXLII. Constans filius Constantini, nepos He-

raclii, imperium adeptus regnavit annis XXVIII.\*

Anno Domini DCXLIX. Martinus papa LXXVII. ordinatur, sedit annis VIh, mensibus II. Hic multos hereticos condempnavit. Hic constituit, ut in sexta feria propter pas- 15 sionem Domini ieiunent fideles i et ut celebrent festive in dominicak die propter resurrectionem Dominia. 3. Constituit1 etiam, ut, quicumque procuravitm sibi virilia amputari, missam non celebret. Constituit etiam<sup>n</sup>, ut, quicumque facto vel dicto aut precepto sive consilio homi-20 cidii reus est, irregularis q sit et a sacro ordine deiectus r.4. Constituit's etiam, ut clerici et religiosi cibum cum oratione benedicant et post cibum gracias Deo referant.

L. pont. Hunc sanctum Martinum papam u missam celebrantem cum vellet spatarius Olimpii ducis occidere et ad hoc missus 25 esset, mox cecus effectus est spatarius nec papam percussit Ekk. nec videre \* eum potuit 5. Ab hocy imperatore Constante here-

tico beatus Martinus papa istez in exilium missus est.

Huius etiama tempore Eugenius papa LXXVIII. ordinatur, sedit annis II, mensibus IX. Iste Eugenius papa con-30

- ib. \*) C2 add.: Anno Domini DCXLIII. Sanctus Oswaldus rex occiditur. Sanctus Furseus in Hybernia claruit.
  - a) om, D. b) an[nis] III D. c) thesauro B2, 2a, d) annos II C1, e) Sub A1, isto D. f) succ. eius B. D. g) vesaniam et B2a, D. h) VII B1, 2—5a, D1, 1a-b; VIII D2. i) om, B2a, C1, D2. Item D. k) fest, dominicum diem 35 B, D1, 1a-b; die om, D2, l) Const. celebret om, B2, 2a, m) procurauerit A2, B1, D2, sibi om, B3, C1, n) et const. B5. 5a; Item const. D, o) dicto vel f, B, C2, D, p) vel C1, 2, D, q) sit irr, D. r) irregularitate et a s, ord, sit dei. C1; sit electus D, s) Const. potuit (l, 27) om, B3, t) grates A1, 2; Deo gracias D, u) om, B1, 1a, 2a, 4, 5, 5a, D, v) Ol, d, om, D, w) et spatarius om, D, 40 x) eum vid, B, y) isto D, z) om, B3, C2, D, a) om, D, b) p, Eug, C1,
  - 1) In Ekkeh, Chron, et Iohannes IV, et Theodorus 74, numerantur, unde Ekkehardi numeri ordinales paparum iam ahhinc duobus minores sunt iis huius Cronicae. 2) Gotifr.: annis VI, mens. V. 3) Cf. Grat. Decr. I, dist. 30, c. 17: Ex concilio Martini papae (Bracarensis 45 4) Hoc ex eodem l. I, dist. 50, c. 8, ubi etiam: Ex concilio Martini papae (scil. Bracarensis). Cf. infra p. 616, l. 16 sq. etiam Bonizonis Decr. IV, 103, p. 43.

stituit sicut et Stephanus papa et a beatus Gregorius papa et Leo papa et sexta synodus, ut nullus presbiter vel dyaconus sive subdyaconus uxorem habeat vel concubinam in coccidentali ecclesia. D. XXXII: Si quis seorum d. Interdixit 1.

Anno Domini DCLXII. e Vitalianus papa LXXIX. ordinatur, Ekk. sedit annis XIIII, mensibus VI. Iste papa aliqua de cantu Gilb. officii divinif composuit.

Anno Domini DCLXX.g Constantinus filius Constantis impe-Ekk.

10 rium adeptus regnavit annis XVII.

Adeodatus papa LXXX. ordinatur, sedit annis III, mensibus II. Hich constituit, ut Symoniacus non celebret missam² nisi peri dispensationem pape. Iste papa Adeodatus leprosum a leprak mundavit osculando eum.

Isti successit Dominus papa LXXXII, sedit anno uno, Ekk. mensibus V. Hic fecit paradysum Rome ante ecclesiam beatim Gilb.

Petri apostolin.

Post hunc Agathon papa LXXXII. ordinatur, sedit Ekk.
annis II. Agathon papa constituit, ut distinctus sit
habitus virorum et feminarum in vestibus et crinibus.
Sub hoc papa Constantinus isten imperator sextam synodum in Ekk. Lamp.
Constantinopolir congregavit. Huius imperator is rogatu Agathon
papa imisit legatos suos ad concilium prefatum in regiam urbem,
ubi affuerunt vepiscopi CL, presidente Georgio w patriarcha urbis 
zeregie et Machario patriarcha Antioceno cum legatis sedis apostolice. Ibi convicti ety condempnati sunt heretici, eta specialiter illi qui negant in Christo duas besse voluntates et operationes. Illos etc sanctus Martinus papa convocato de Ekk.

\*) C2 habet pro Illos — voluntatem: In hoc concilio damp-ib.

natis hereticis tante aranearum tele in medio populi ceciderunt, ut sordes heresium expulsas omnes intelligerent et
mirarentur.

a) om. D. b) vel B 1. 3. 4. D 1b. 2; s. subd. om. B 5. 5s. e) in — Interdixit om. B 2. 2s. 3. d) om. D. — interdixerit A 1; introduxerit D. e) DCLXXII. B 1. 35 1s. 4. 5. 5s. D; A. D. DCLXII, om. B 2. 2s. 3. h. l., in quibus hic articulus male transpositus est. f) div. off. B.C 1. D; ordinavit et add. D. g) DCLXXX. B 1. 1s. DCLXXII. B 2. 3; DCLXXXV. D. h) etiam add. D. i) n. cum dispensacione domini pape C 1; pape om. C 2. k) a 1. om. B. D. i) ord[inatur] add. B 1s. 2. 2s. 5. 5s. C 1. D. m) sancti B 3. C 1. n) om. B. D. o) Agaton A 1 h. l. 40 B 1. 1s. 2. 2s semper; Iste const. D. p) (ac C 1) mulierum B 1. 2s. C 1. q) isto D. r) constantinopoli B 1. 2. 4. 5s. C 1; constantinopolis B 1s. 5; constantinopolim B 2s. 3. D. s) Hic B 2. 2s. t) om. B 2. 2s. u) ad C 1. v) prefuerunt CL ep. B. D. w) Gregorio B 1. 2. 3. D. x) urbis — patr. om. B 2. C 2. D. y) om. D. z) omnes add. B. D. a) et — operationes om. B 2. 2s. 3. b) esse duas B 1. 1s. 4. D 1b. e) om. 45 B 5. 5s; etiam D; quos etiam B 2. 2s. 3. d) Mart. vocato D.

1) Grat. Decr. I, dist. 32, c. 7. 16, ubi decreta Nicenae et sextae synodi citantur. In eiusdem distinctionis c. 1. 2. Leo I. et Gregorius I. hoc constituisse dicuntur. Decretum Eugenii papae II. (non huius I) contra presbyteros concubinarios legitur ibid. I, dist. 81, c. 22 (cf. infra sub 50 Eugenio II), et Stephani IV. (non Stephani I) ibid. I, dist. 31, c. 14. 2) Hoc ex Decr. Greg. IX. l. V, tit. 3, c. 4. 5.

concilio condempnavit. Nam Euticiani hereticia dicunt in Christo unam<sup>b</sup> tantum esse voluntatem<sup>1</sup>.

Huius<sup>2</sup> festum est in vigilia apostolorum Petri et Pauli

of. L. pont. Hic<sup>e</sup> fecit sermones. Hic constituit, ut<sup>f</sup> archiepiscopus 5

pro pallio nichil<sup>g</sup> dare teneatur.

Benedictus papa LXXXIIII. ordinatur, sedit mensibush X. Iohannes papa LXXXV. ordinatur, sedit anno I.

Conon' papa LXXXVI. k ordinatur, sedit annis XI<sup>3</sup>. Hic papa sanctum Kylianum fecit episcopum anno Domini 10 DCLXXXVI. et direxit eum in Germaniam, ut ecclesiam plantaret m et gentiles converteret ad Christum 4.

Annon Domini DCLXXXVIII. beatus Kylianus cum duobus o sociis suisp in Herbipoli q clam nocturno tempore in loco orationis iubente Geila vuore presidis Gozberti passus est

tionis iubente Geila uxore presidis Gozberti passus est.

Anno Domini DCLXXXVII. Iustinianus filius Constantini imperatoris imperium adeptus regnavit annis X. Iste pro malicia sua odiosus omnibus, naso truncatus, interfectus est.

Huius temporibus Sergius papa LXXXVII.w ordina-20

Honor. I, 90. tur, sedit annis XIII, mensibus II<sup>x.5</sup>. Hic Agnus Dei com
Ekk. posuit et ad missam dici instituit. Hicy papa in sacrario sanctiz

Petri apostoli capsam argenteam magnam Domino revelante invenit,

diversis gemmis adornatamb, in qua reperit magnam portionem

dominice crucis, que in basilica sanctid Salvatoris mundi repositae 25

annuatim reverenter ostenditur.

Leo imperium adeptus regnavit annis f III. Iste nichil habet hystorie.

ib. \*Anno Domini DCC. Tyberius imperium adeptus regnavit \*SS. XXIV, p. 179.

annis VII. Huius temporibus sanctus Lampertuse Tungrensis vel 30

a) ibidem sunt specialiter condempnati pro her. — volunt, B2, 2a, 3, b) t. un, B1, 1a, D2, e) Leo — passus est (l, 15) om, C2, d) an, I add, D, Ekk, — menses C1, e) H. f. s. post teneatur D, f) nullus add, C1, g) nil B1, D2; nec B5, 5a, h) menses C1; mens, — sedit (l, 8) om, A1; mens, — sedit (l, 9) om, B2, 2a, 3, D, i) Geon B1, 1a, 4, 5, 5a; cf, p, 603, n, \*\*, k) LXXXV, A1, 35 sed Sergius LXXXVII, numeratus est, l) om, D, — duxit B, D1a, b, 2, m) ibided, D1, 1a, b; ibi pl, D2, n) have — passus est om, B2, 2a, 3; Post duos (duo 1) vero annos beatus D, o) sanctis C1; sanctis add, B1a, 5, p) om, A1, q) erpipoli A1; s, herbipolim B1a; bypoli B4; herbiboli D1b; erwipoli D2, r) or, I betilla A1; geyla C1; Ieila D1b; Ieyla D1; Pila D2, s) spatium vacuum pro hoc nomine 40 A1; Gosberti D1, 1a, b; Gozperti D2, t) sic B2, 2a, 3; DCLXXX, A1; DCLXXXVIII, B1, 1a, 4, 5, 5a, C1, 2, D, u) lust, secundus C2, v) Serius D1a, b, 2, w) LXXXVI, D; LXXXVIIIa, B2a; LXXXV, B3, x) m. II om, D, y) sanctus add, C1, z) om, B, D, a) inv, dom, rev, D, b) ornatam B3, D, e) cr, domini A1, 2, d) om, A2, D, e) est et add, D, f) annos A1, g) Lambertus B1, 4, C2, — thungrensis 45 B1a, 4, 5, 5a, C1, 2, D1a, b; Turgrensis (Turgensis, trugrensis) B2, 2a, 3.

1) Cf. supra p. 574, l. 21. 2) Leonis I. potius. 3) Gotifr.: mens. XI; Ekkeh.: annos II, mens. XI. 4) Haec et sequentia ex Passione Kiliani maiore, Fr. Emmerich, 'Der heilige Kilian' p. 12 sqq., effecta sunt, iis quae minutis typis expressa sunt ex Ekkeh. Chron. sumptis. 50 5) Gotifr.: annis XIII, mens. IX.

Traiectensis episcopus a Tutone tyranno aput Leodium<sup>a</sup> passus est<sup>1</sup>.

Anno Domini DCCIII. b Iohannes papa LXXXVIII. ordi-Ekk.
natur, sedit annis III, mensibus II. Sub hocd papa Dagober-Lamp, add.
5 tus e rex Francorum fundavit monasterium sancti Petri apostolif S. Petri.
in Erfordias. Nam ipse mons antea Merwigisburgh vocabatur, sed
ipse rex Montem Sancti Petri appellavit.\* Tunci temporis cf. ib.
sanctus Oswaldus rex aput Angliam vixitk.\*\*

Iohannes papa LXXXIX. ordinatur, sedit annisc II, men- Ekk.

10 sibus VII.

. XXIV.

30

35

, 179,

Sisinnius 1 papa XC. ordinatur, sedit dies XX.

Constantinus papa XCI.m ordinatur, sedit annis VII.
Anno Domini DCCVII.n Iustinianus imperium adeptus
regnavit annis VIP. Isteq a regno eiectus iterum ad ipsumr
15 regnums resumitur.

Annot Domini DCCXIII. Philippicus u imperium adeptus

regnavit anno uno. Iste fuit hereticus et adulter.

Anno Domini DCCXIIII. Anastasius imperium adeptus regnavit annis III. Hic deposita regni corona clericus factus est.

Huius temporibus Gregorius papa XCII. ordinatur, sedit annis XV<sup>v</sup>. Tunc temporis sub hocw papa Gregorio sanctus Egidius<sup>x</sup> claruit. Hicy constituit, ut in<sup>z</sup> quadra-Auct. Ekk. gesima in quinta<sup>a</sup> feria iciunium et misse fierent, que ante non<sup>b</sup> fiebant.

25 Anno Domini DCCXXVIII. c. 2 Gregorius papa XCIII. Ekk.

\*) C2 add.: Tagobertus rex Francorum fundavit monasteria monachorum sancti Dyonisii aput Parisius, sancti Petri apostoli in Erphordia, Weizzenburg in Alsacia, Solsenburg<sup>d</sup> in Alsacia<sup>3</sup>, Morbach in Alsacia, Clingemmunster aput Spiream.

\*\*) D2 add.: vir piissimus et humilis.

B 2. 2a. 3 hoc loco add. supra p. 602, l. 8 sq. omissa: Iohannes papa [a beato Petroe] LXXXVI. f ordinatur, sedit anno unos.

Geon papa [a beato Petroe] LXXXVII.h sedit.

a) Leodiam B, b) DCC, B1, 4, 5, 5a, D; DCCI, B1a-3, c) annos A1, d) isto D. e) Dagebertus A2, B2, 2a; Tagobertus C2, f) om, B3, D, g) herfordya A1; herphordia C1; ertfordia D1, 2; erthfordia D1ab, h) merwigesbure A1, B2 (-burg); Merwigisburk C1, B4 (-burc) (-burch B1, D1ab, C2 (-purg); corruptum in B1a, 2a, 405, 5a, D2, i) Tunc — vixit om, C2, k) mensibus X add, B2, 2a, 3, l) Sysinnius A(1), 2, D(1, 1a), 2, m) om, B2, 2a, C2, n) DCCXIII, B5, 5a; A, D, DCCVII, om, D, o) qui supra add, C2, p) VII A1, C1; om, D1, q) Ipse B5, 5a, D; autem add, B4, r) om, C1, D; ad i, r, om, B3; ad imperium regni A1, a) illo anno add, C2, — assumitur D1, 1ab; assumptus est D2, c) Anno — adulter 45 om, B, D, u) Phylippus eadem manu corr, Phylippicus C2; Phillipp, C1, v) III A1, w) isto p. a, (Gr. om, D, x) abbas add, B, D, y) Hic — mensibus IX om, A1, — instituit D, z) om, B2, 2a, a) IIII, D, b) om, B1, 1a, c) DCCXIX, C2; DCCXVII, B3, d) sic C2, e) a b, P, des, B3, f) sic B2a; LXXXVus B2; LXXXIX, B3, g) annis duobus B2a, h) LXXX, B2; XC, ordinatus B3, Hi numeri ordinales variant, quia falso loco hi papae inserti sunt. — sedit om, B2a,

1) Mediis litteris expressa ex Passione Lamberti, Acta SS. Sept. V, p. 574 sqq., provenerunt.
2) DCCXXVII. Ekkeh.
3) Cf. addit. ad Lamp., Opera p. 8, n. \*\*; Auct. Ekkeh. S. Petri, supra p. 25.

ordinatur, sedit annis X, mensibus IX<sup>a</sup>. Hic Gregorius b papa sanctum Bonifacium ordinavit in archiepiscopum Maguntinum c Auct. Ekk. et ei pallium dedit 1. Nam Maguntinac ecclesia antea fuit d sub archiepiscopatu Wormaciensi, et ante hunc sanctume Bonifacium erant XVI suffraganei Wormaciensis archi-5 episcopi in Maguntiaf. [Geroldog XV. episcopo Maguntinoh, sed suffraganeo Wormaciensis archiepiscopii, in bello occiso successit filius eiusdem Geroldi in episcopatu Maguntinoh Gerwilio nomine. Hic vindictam exercens interfecit propria manu illum k, qui patrem suum (Geroldum l) occiderat; quo 10 propter m homicidium destituto 2, Gregorius papa substituit sanctum<sup>o</sup> Bonifacium et archiepiscopatum de Wormacia transtulit cump sancto Bonifacio in Maguntiam 3. Tunc sanctus Bonifacius fuit legatus papel. Tunc Wor-Honor, macia appellabatur civitas Wangionum q. Hic Gregorius 15 papa festivitatem r omnium sanctorum instituit, quam prius Bonifacius s papa dedicato templo Pantheon in honore sancte Dei genitricis Marie et omnium martirum servandam censuitu. Unde ille sermo sancti Maximi episcopi, scilicetw: Legimus in ecclesiasticis hystoriis 5, distinctus in lectionibus notabili-20 Exk. terx congruit huic festivitati omnium sanctorum.\* Gregoriusy papa, antecessor istius, fecit et ordinavit sanctum Boni-Auct. Ekk facium episcopum et direxit eum in Germaniam ad predicandum gentilibus z verbum Dei. Sed hic Gregorius papa huius

\*) C2 add.: Et diem sequentem constituit animarum 25 iste Gregorius 3<sup>us</sup>.

a) X B. D; m. IX om. B 3, b) p. Gr. B 1, 1a, 4, 5, 5a; sanctus Gr. p. beatum Bon. D. c) mogunt. plerumque B. D 1, 1b, 2, d) fuerat C 1, e) om. D; episcopum add. B 2, 2a (Bon. ep.). f) in M. om. B 2, 2a, 3. D. g) uncis incl. desunt A 1, 2; Ger. — Wangionum (l, 15) om. B 3; XV. — archiep. om. D; sed — archiep. 30 om. B 2, 2a, h) mogunt. B. C 1, D 1, 1b, 2, i) episcopi B 1, 1a, k) eum B. D. 1) in C 1, 2 solis, m) quapropter B 2, 2a, D. n) om. B 1, 1a, 2, 2a, D 2; hoc B 4, 5, 5a, D 1, 1a, b, o) beatum D. p) cum s. B. om. D, q) wangiorum D. r) festum C 1, s) papa Bon. B 1, 2, 3, 5, 5a, D. t) beate virginis Marie A 1; beate Marie A 2, D 1b, u) instituit B, D. v) maximil B 2a; beati Martini B 2; sermo 35 R abani vel Martini ep. D, w) sicut A 1 (A 2 ut ed.); vel B 3; om. B 4, C 1, D 2, x) nobiliter B 2, 2a, D 2; om. B 3, y) Gr. — pallium (p, 605, l, 2) om, B 3, 2) gentibus B 1a, 2, 2a, 4, C 2, D 1, 1a; om. D 1b, 2, a) om, B 2, 2a, D 2.

1) Hoc ex Otlohi Vita Bonif. I, 26, Canisii Ant. lect. ed. Basnage I, p. 349. Cf. n. 3. 2) Haec ex Auct. Ekkeh. S. Petri Erphesf., supra p. 26 sq., et 40 Otlohi Vita Bonifatii I, 37, Jaffé, Bibl. III, p. 495 sq., composita sunt. 3) Male haec coniectata sunt. Otloh l. l. dicit a Karlomanno et Pippino principibus Bonifatium ecclesiae Moguntinae praefectum et ab iis legationem ad papam (Zachariam, non Gregorium III.) missam esse, qui illis petentibus Moguntiam metropolim Germaniae esse decreverit. 4) Cf. 45 supra p. 593. 5) Neque inter Maximi Taurinensis neque inter Rabani Mauri sermones hunc inveni.

nominis III. a fecit eundem sanctum b Bonifacium archi-

episcopum in Magunciac et dedit ei pallium 1.

Theodosius violenter d coactus suscepit imperium et Ekk.
regnavit anno I. Hic Anastasium imperatorem magno prelio vicit
5 et eum clericume fieri coegit, et postea eum f fecit presbiterum
ordinari. Similiter ipse Theodosius imperators, postquam
regnaverath uno anno, factus est clericus et residuum vite sue
tempusi in pace transegit.

Anno Domini DCCXVIII. Leo imperium adeptus regnavit 10 annis XXV<sup>2</sup>. Hic in Christianos et in ecclesiam Dei atque<sup>1</sup> in religionem sanctam inpius et crudelis fuit<sup>m</sup>, ymagines domini salvatoris<sup>n</sup> et sancte Dei genitricis<sup>o</sup> et aliorum<sup>p</sup> sanctorum in medio civitatis Constantinopoli<sup>q</sup> incendio tradidit et multos de populo<sup>r</sup> Christiano, qui non consenserunt huic<sup>s</sup> inpietati, decollari iussit. 15 Unde hic papa Gregorius III. tanathematizavit eum et Romam

cum tota Ytalia ab eius imperio recedere fecit. Et idem Gregorius Auct. Ekk.
\*p. 180. papau constituit, ut, si quis sacrarum ymaginum destructor \*extiterit,
excommunicatus sit, vel siv ymaginibus Christi autw sancto-

rum blasphemiam intulerit.

- Anno Domini DCCXX. Venerabilis Beda claruit.

  Nota, quare ipse Beda sit nominatus Venerabilis presbiter.\* Hic cum multo tempore studio sacre scripture deditus fuisset, in provecta etate caligaverunt oculi eius, et videre non poterat. Cui irrisores quidam illudentes est expectans audire verbum Dei, surge et predica eis! Qui siciens salutem animarum, ut solebat, ascendit et predicavit, putans ibi esse populum, cum nullus esset nisi illih subsannatores. Cumque sermonem consocluderet dicens: 'Hock nobis prestare dignetur pater et
  - \*) C2 add.: Versus sculptus ab angelis super tumbam Iac.c. 181, sancti Bede:

Hac sunt in fossa Bede Venerabilis ossa,

a) tres add, D 1, 1a, b, b) om, D 2; scilicet eundem Bon, D 1, 1a, b, c) arch, 35 moguntinum D 1, 1a, b, d) et add, D, e) fieri cler, D 1, 1a, b, f) fecit eum ord, pr. A 1; eum (et p. eum om. B 1) pr. f, ord, B (1), 1a, 5, 5a, C 1; fecit eum (se 3) pr. ord, B 2, 3; postea eum f. om, B 2a, g) om, B, D 1, 1a, b, h) regnavit B, D, — anno uno (I) B 1a, C 1, D 1, 1a, b; uno a, regn, B 2, 2a, 3, i) om, B 3, D, k) DCCXXVIII, B 1, 3; A, D, DCCXVIII, om, C 2, l) et C 1, m) om, B 1-3, 5, 5a, D, qui of C 1, o) Dei gen, om, B 3, D 1b; Marie add, B 1, 2a, 3, D, p) gen, aliorumque C 2, q) sic A 1, C 1, 2, D 2; Constantinopolir B 1, 1a, 4, 5, 5a, D 1; Constantinopolis B 3, D 1a, b; Constantinopolit; B 2; Constantinopolim B 2a, r) chr. pop. D 1, 1a, b, a) om, B 1, 1a, t) om, B 2, 2a, 3, u) om, B 3, 4; p. Gr. D 1, 1b; Gr. om, D 2, v) qui D; om, B 2, 2a, w) vel A 1, B 3, C 1, D 2, Ekk, x) om, D 1, 1a, b; DCCXXV.

45 Bonifacius et Beda claruerunt D 2, — Et nota D 1a, b, 2, v) om, B 2, 2a, — Beda om, B, D h, l, — sit om, B 1, 1a; sit ipse B 3; nom, sit D 1, 1a, b; Ven, Beda sit nom, pr. C 1, z) Beda add, h, l, B 1a, D 1, 2; Beda Ven, D 1a, b, a) om, B 5, 5a, b) potult B 2, 2a, D 1, c) om, B 2, 2a, 3, d) om, B 1, D 1a, b, 2, e) sciens D 1, 1(a), b, f) om, A 1, C 1, g) ibi add, D, h) subs, illi D, i) om, D, k) Hec B 2; 50 Quod D.

<sup>1)</sup> Cf. p. 604, n. 1. 2) XXIIII Ekkeh.

filius et spiritus sanctus', sanctia angeli in aere responderunt dicentes: 'Amen, vereb venerabilis Beda'. Iste Evang. c. 181. danue fuit network Marcum de monumento Domini, quode domus fuit rotunda, de f subiacente rupe excisa et tante altitudiniss. ut vixh homo manu i extenta culmen attingere possitk, introitum habens 5 ab l'oriente, cui magnus l'apis appositus erat pro hostio. In parte eius aquilonari locus dominici corporis de eadem petra factus est, septem pedes habens longitudinis, tribus palmis altius m ceteron pavimento eminens, quasi sarcofagus fundamento superposituso, vel in ipso pariete loculus factus P erat, sicut in muris domorum fit ad utensilia reponenda. Loculus 10 ille non desuper, sed a latere meridiano patulus fuit, ubi corpus Domini inferebatura, ut esset quasi sarcofagus super latus inclinatus, aperturam a latere habens, non desuper. Color monumenti e i u s d e m et loculi rubicundo et albo permixtus erat, ut in marmore solet. Item r sanctus Beda in Hystoria Anglorum memorabile t 15 Hist, ecol. factum scribit dicensu: Fuit temporibus Conradiv regis aput Britaniam vir officiow militari positusx, pro exteriori industria regi placensy, sed suimetz negligencia displicensa. Admonebatb illum rex seduloc, ut confiteretur et emendaretd et relinqueret scelera sua. Verum ille miles, licet frequenter ammonitus, sperme-20 bate viam salutis. Qui tactus infirmitate decidit f in lectums et cepit acri dolore torqueri. Ad quem ingressus rex - diligebat enim eumh multum - hortabatur, ut vel tunc penitentiam ageret. Hoc rex pluries fecit. Cui miles infirmus miserabili voce responditi: 'Paulo antek intraverunt' domum hanc duo iuvenes m pulcher- 25 rimi et circa me sederunt; protulitque unus libellum perpulchrumn, sed valde modicum, quem ad legendum michi dederunt, in quo reperio omnia bona, que unquamp feci, scriptaq, sed pauca nimium; et receperunt codicem q neque r michi aliquid dicebant. Tunc subito venits exercitus malignorum spirituum et horridorum t vultu, qui 30

a) resp, s. ang, in a, B, D. b) om, A 2. B, C 2. D, — Beda ven, C 1, e) om, C 1; beatus D 2, d) s, M, om. B, D, e) quia B 1, 1a, f) om, C 1, D, g) fuit add, D, h) om, D 1, 1a, b, post manu D 2, i) ext, manu B 1a, D 1, 1a, b, k) posset A 1, 2, D 2, Petrus. l) in C 1, 1a, om, C 2, m) altior D, n) om, D 1, 1a, b; ceteris pavimentis A 1, 2, 35 o) subpositus D, — velud C 2; et B 2a; Item B 3, p) om, B 2, 2a, 3, q) referebatur A 1, 2. r) Iste B 4, 5, 5a; Idem B 3, s) om, D, B 3, ubi sequentium duarum historiarum tantum argumentum datum est, t) memoriale D, n) om, D, v) Cunradi A 1, B (1), 2a; Chunradi B 4, D 2; Cumodi D 1; Cumodi D 1a; Chumodi D 1b, w) mil. off, B, D, x) deditus B 1, 2, 2a, y) per omnia add, D, z) sui A 1; sibimet D, 40 a) desipiens D 1, 1a, b, b) enim add, D, c) om, A 1, d) emendactur C 1; statum suum add, D, e) tamen add, D, c) cecidit B 2a, C 1, g) lectulum D 1, 1a, 2, h) et add, C 2, D, i) dicens add, B, D 1a, b, k) vos add, D, l) d, hanc intr. B 2, 2a; intr. duo iuv. d, hanc D, m) forma decori et add, D, n) pulc(h)rum A 1, B 5, 5a, C 1, D 1a, — sed om, D, o) om, B 2, 2a; continebantur D 2, p) b, que-45 cumque B (1), 1a, q) om, B 2, 2a, r) om, B 1, 1a, s) maximus add, D, v) inpleverunt B 1a, 2a, D 2.

hanc domum extrau et intus implevity. Tunc ille qui obscurior et

1) Celeberrima est fabula, qua lapides Bedae 'Amen' respondisse dicuntur, quae legitur in Vita Bedae brevissima, Migne, Patrol. Lat. XC, 50 col. 54. Hanc etiam Iacob., Leg. Aurea c. 181, ed. Grässe p. 833, habet. Sed hic addit: vel, ut alii asserunt, ei angeli responderunt: 'Bene, venerabilis pater, dixisti'. Fabulam, quam frater Minor tradit, nusquam alibi legi.

maior esse videbatura, proferens codicem horrende visionis et magni- Hist, eccl. tudinis enormis, etb illum iussit michi ad legendum afferri. Quem cum legissem, inveni omniae scelera mea, non solum que opere veld verbo, sed etiame que tenuissima cogitatione f peccavi, in tetris de-5 scripta litteris. Dix it que ad illos duos h preclaros i uvenes: "Quid hic sedetis, scientes i, quia noster est iste i\*?" Responderunt: "Verum dicitis, accipite e u m k et in cumulum dampnationis vestre m ducite". Quo dicto statim disparuerunt; et modo ego cumn magno tormento a demonibus ad inferni claustra pertrahoro'. Sic loquebatur miser

10 et mortuus est. Item pibidem Beda scribit q: Inter regem ib. IV, 22. Anglorum et alium regem conflictus habitus est, et quidam miles nomine Imma de exercitu regis r Anglorum abs hostibus gravissime vulneratust et captus est, sed nullis vinciriu potuit ligaminibus autv cathenis, quin sem-15 per hora tercia penitus solvereturw. Quodx cernentes hostes ipsum militem vendiderunt, sed nec ab illis unquamy aliquibus vinculis potuit alligariz, qui eum emerant, quin semper hora tercia solver etur. Habebat enim germanum fratrem presbiterum et abbatem, qui eum in pugna peremptum audivit et pro 20 absolutione anime illius a sepius horab tercia celebrare missas c

curavitd. Nam animabus et corporibus misse prosunt.\* Sub hoce papa Gregorio anno Domini DCCXXXVI.f Lamp. iniciums Hersveldensis monasterii. Tunch preclarus doctori Beda obiit in Anglia.

Annok Domini DCCXLII, Karolus Magnus natus est.

\*) C2 add.: De conse[cratione] d. II: Cottidie, in fi[ne]: Panis et calix 1. Gregorius in Dyalogo 2: Homo de morte in mari liberatus est per missas. In conplenda<sup>3</sup>: Omnemque pravitatem et infirmitatem seu hosticam rabiem atque subitaneam mortem.

a) videtur D1. 1a.b.; inter eos add. D (m. i. eos vid. D2). b) quem iuss. B. D. c) opera mea et add. D1. 1a.b. d) et B1. C2; verbo vel op. B2. 2s. e) que et. D. f) visione B2. 2s. g) sic B1. 4. C2 (thetris); terris A1. B2. 5. 5s. C1; atris B1s; ceteris B2s; deterrimas scripta litteras D. h) om. D1. 1s.b; tam D2. 35 i) om. D. 1s. om. B2. 2s. k) acc. et m om. A1; ergo add. D1s.b; ergo et m D1. l) tumulum A1. B2s. 4. D1. 1s.b; vincul' D2; eterne add. D. m) et m add. A1; duc. et m D. n) om. D1. 1s.b. o) protrahor B2. 2s. — et sic A1. p) Item — misse prosunt (l. 21) om. D1. 1s.b. q) scripsit C1. r) om. B. D2. s) gr. ab h. B; gr. vuln. est ab h. et c., sed D2. t) est add. B1s. 4.5.5s. u) vinci 40 A1. B1s. 2. 2s. C1; sed vinciri non pot. C2. v) ac A1. w) solverentur A1. C2. x) et B1. 1s; eras. D2; om. B2s. y) om. C1. z) ligari B5. 5s. — qui — abbatem om. D2. a) eius A1. B2. 2s. Beda. b) h. t. om. B. D2. c) missam B4. D2; om. B2. 2s. d) procursvit mulier sua. Nam D2. e) isto p. anno D. f) DCCXXXVII. A1. D1s; DCCXLII. B2s. g) est add. D1s.b; habuit add. D2.—4b hirsveld. B5. 5s. D1. 1b; hirsweld. D1s: hyrsvelden monasterium D2; Hersveldense monasterium habuit B3. h) et D2; etiam add. D1. 1s.b. i) om. B2. 2s. k) Anno—natus est om. B2s. 4. 5. 5s. D.

2) IV, 57. 1) Grat. Decr. III, dist. 2, c. 13. 39. 3) Missae, quae per quadragesimam secundis, quartis et sextis feriis legebatur, 50 Missale monasticum (Hagenau 1518), ubi videlicet: Sumpta, Domine, quesumus, sacramenta celestia . . . loca nostra custodiant omnemque - mortem meritis omnium sanctorum a nobis procul repellant.

30

sancto Bonifacio fundatore sicut et b Hersveldensis.
Sanctus Burcharduse a papa Gregorio III. rogatu sancti
Bonifacii ordinatur episcopus in Wirceburgd. Sanctus Bonifacius cum Karlomannoe rege magnam synodum celebravit.

Anno Domini DCCXLVII. sanctus Wigbertus confessor migravit ad Christum, ets Karlomannus rex factush est monachus Rome<sup>1</sup>. Iste Gregorius papa plurimas misit epistolas<sup>k</sup>

sancto Bonifacio 1.

\*Zacharias papa XCIIII. ordinatur, sedit annis XVIII. Hic, 10 natione Grecus 1, transtulit IIII libros Dyalogorum beati Gregorii \*p. 181.

\*Honor. I,120. in linguam Grecam. Hic constituit, ut sacerdos ad celebranda missarum sollempnia cum baculo non intraret m nec velato capite

cf. L. pont. altarin astaret. [Hico Zacharias papa primo dedit elemosinas generales omnibus egenis in atrio 2, et usque adhuc 15

curiap tenet illud .\*

papa; et Hildericus rex Francorum factus est monachus. Sub hoc<sup>8</sup> papa a sancto Bonifacio archiepiscopo in Bawaria 20 episcopatuum facta est distributio, scilicet<sup>u</sup> ex decreto Zacharie papa et consensu Bippini regis, videlicet in Salzburg, in Ratispona, in Eistete et in Frisingen 3. Hic<sup>2</sup> Zacharias papa plurimas epistolas direxit sancto Bonifacio Tunc<sup>a</sup> etiam sedem kathedralem sive episco-25 palem posuerat sanctus Bonifacius in Erfordiam d. 5, sed

\*) C2 add.: Iste papa monasterium in Fulda cum solempnitate dedicavit <sup>6</sup>.

a) ecclesie B2. 2°; ecclesia habuit B3; fundeū (fundensis D1°; fundense D1) mon. (monasterium D1, 2) habuit D, b) om, A1, B2°,—herueld, C2; hirsueld, D, e) Burg-30 hardus C1; burckardus A1; burkardus C2; purgeardus D2; bernardus B2, 2°, d) wirziburg C1; Wircibure B1; Wirzeburch D1°, 2; wirtzburg B4, C2; aliter A2, B1°, 2, 2°, 5, D1°, e) Karolo (Karulo D1, 1°°) magno A1, B1°, 2, 2°, D, ubi rege K, syn, m, f) om, D,—wibertus A1, D2; wigpertus A2, g) Item D,—Karolus magnus B1°, 2, D; Karolomannus A1, h) mon. f, est B, D, i) om, D, k) plurimos m, 35 episcopos (m, pl. 2°) B2, 2°, l) graius D1, 1°°, m) intret C1, D2, Hon, n) non add, D1, 1°°, o) uncis inclusa desunt A1, 2, post est monachus (l. 19) scripta C2, p) om, B4, 5, 5°, D, q) isto D, r) DCC, B4, 5, 5°, D; DCCLI, B1°,—pippinus C2, D1°; pipinus B1, 2, 2°, 3, D1°, 2; Pypinus D1; lupinus B1°, 4, 5, 5°, s) isto D, t) distr, ep, f, est C1; f, est distr, ep, D, u) sed B1—3, v) deer, et archa 40 domini D, w) Pippini B1, 1°, 4, 5, 5°, C2, D1, 1°; Pipini A2, B2, 2°, 3, D1°, 2, x) et in eystete A1, 2; eystet C2; eistet D2; eisteten B4, D1, 1°; eistetten D1°; eichstet B5°; allter B1, 1°, 3, 5, y) om, B1, 1°, 3, 2) Hic—Bonifacio om, B, D, a) Tune—transtulit (p, 609, l, 3) om, B3, b) om, B2, 2°, e) s, B, om, B5, 5°, d) erfordya A1 (A2 ut ed.); erphordia C1; erfordiam B4; Ertfordia D.

1) Quas auctor in Otlohi Vita Bonifatii legisse vel vidisse videtur.
2) Haec ex Libro pontif., ed. Duchesne I, p. 435, profecta sunt. 3) Cf.
Otlohi Vita Bonif. I, 31. 38, Canisii Ant. lect. ed. Basnage I, p. 352.
356 (Jaffé, Bibl. III, p. 491 sq.). 4) Cf. supra n. 1. 5) Hoc ex
Bonifatii epist. 50, Epp. III, p. 299, quam auctor in Otlohi Vita Bonif. 50l. II. legit. 6) Fabula inaudita.

ad litterarum papalium suasionem 1 qualemcumque ipse archiepiscopus retractavit. Hic Zacharias papa caput beati Ekk. Georgii a martiris in Romanam urbem transtulit.\*

Anno Domini DCCXLII. b Constantinus c filius Leonis impebratoris imperium adeptus regnavit annis XXXIIII. Hic perniciosissimus cerat, ferus persecutor legum, non legittime, sed tyrannice
usus est imperio; abscedens a Deo et eius sancta genitrice et
omnibus sanctis f, insistens luxuriis, magicis s, maleficiis et cruentis h
sacrificiis y dolorum et invocationibus demonum ac omnibus viciis,
10 persecutionibus ecclesiarum, violationibus monasteriorum, peremptionibus i monachorum variisque malis supercrescens non minus quam Dyoclecianus imperator.

181.

Hic Zacharias papa constituit<sup>i\*</sup>, ut nulli in matrimonio<sup>lt</sup> coniungantur, per quos patres eorum sunt<sup>1</sup> compatres effecti, 15 hoc est, quod m nullus suam sororem spiritualem ducat in uxorem<sup>n</sup>, quam suus pater vel mater levavit de baptismo<sup>0.2</sup>.

uxorem<sup>n</sup>, quam suus pater vel mater levavit de baptismo<sup>0.2</sup>.

[Annop Domini DCCLV. sanctus Bonifacius (archiepisco-Ekk. Auct.
pusq) cum sociis suis in Frisia, anno peregrinationis sue XL, sed
anno pontificatus sui<sup>r</sup> XIII<sup>s.3</sup> martirio coronaturi \*\*

anno pontificatus sui <sup>r</sup> XIII <sup>s. 3</sup>, martirio coronatur].\*\*

20 Anno Domini DCCLIII. <sup>t</sup> Stephanus papa XCV. ordinatur, Ekk. sedit annis XI<sup>u</sup>, mensibus III <sup>4</sup>.

Paulus papa XCVI. ordinatur, sedit annis V, mensibus II 5.

Stephanus papaw XCVII. ordinatur, sedit annis III, men-25 sibus VI.

- \*) C2 add.: Prima regina, relicta Pippini regis, de con-Ekk. a.650. silio sancti Amandi episcopi fundavit claustrum in Rivelliam 6.
- \*\*) C 2 add.: Deprecacione sancti Bonifacii successit ei sanctus Lullus in archiepiscopatu Maguntino 7.

a) georii A 2, B 4, D 1a; Geori D 2; Gregorii B 1a, 2, 2a, b) DCCLII, B 3, C 2, c) imperator add, D 1, 1a, b, d) perniciosus A 2, D, e) a s, gen, eius C 1, f) suis add, D 1, 1a, b, g) et mag, D, h) crudelis A 1, 2; cruentibus D 1, 1(a), b, i) per, mon, om, C 2; peremptoribus B 1a, 3, i\*) instituit D, k) matrimonium B, C 2, 35 D, — iungantur B 2, 3; om, B 2a, i) sint B 2, 3; comp, sunt D 1, 1a, b; facti sunt comp, C 1, m) om, B 5, 5a, — sor, suam B 2, 2a, 3, D, n) in ux, om, D, o) fonte C 1, p) uncis incl. desent A 1, 2, B 3, q) in solis C 1, 2, r) om, B 5, 5a; scilicet B 1, 1a, s) X X X V I I C 2, t) DCCLV, B 1, 1a, 4, 5, 5a, D; DCCLVI, B 2, 2a, 3, u) X V B, C 2, D, v) Paulus — mens, II post mensibus V I (l, 25) habet C 2, numeris 40 ordinalibus transpositis, w) anno Domini DCCLV, add, D 1a, b.

1) Cf. Zachariae papae epist., ibid. p. 302 sq., nr. 51. 2) Haec ex Grat. Decr. II, C. XXX, q. 3, c. 2, verbis libere mutatis. 3) Hunc numerum (archiepiscopatus Moguntini) habet Chron. Lauriss. ed. G. Waitz p. 15. In quarta recensione numerus ex Otlohi Vita Bonif. 45 l. II, ubi annis XXXVI, mens. VI. episcopatum habuisse dicitur, mutatus est. 4) annis V, mens. III Gotifr. 5) annis X, mense I Gotifr. et Gilb. 6) Prima pro Itta, Rivelliam pro Nivellia scriptum est. 7) Hoc ex Otlohi Vita Bonif. l. II, ut videtur.

\*p. 185

5

10

15

45 B

du

15

Anno Domini DCCLXXXI. Constantinus filius Leonis imperium adeptus regnavit cum matre sua Hyrene annis XVIIb.\* Cum opprimeretur ecclesia Romana a rege Haistulpho<sup>c</sup>, et prefatus Stephanus papa<sup>d</sup> nec<sup>e</sup> inveniret auxilium ab isto<sup>f</sup> 5 imperatore Constantino contra Haistulphum regem Longobardorum<sup>h</sup>, transtulit ipse<sup>i</sup> papa Stephanus II<sup>k</sup>, natione Romanus, Romanum<sup>i</sup> imperium in Theutonicos a Grecis, scilicet in personam<sup>n</sup> magnifici regis Karoli, qui fuit filius Pippinio regis. Extra de electione: Venerabilem. Vide ibi io apparatum. Nam ipsi Germani habent regnum<sup>p</sup> Romane

ecclesie. De q consecr. d. V: In die r. 1.

(Marchio cesareus camerarius est, maroscalcus Saxo, palatinus dapifer, pincerna Bohemus.

Hiis et presulibus de Trire , Meggeze, Colne, Rex novus eligitur, qui cesar promoveatur) 2.

sibus X. Hic papa etiam v ius patronatus sive dignitatem contulit Karolo. D. LXIII w: Adrianus 3. \*\*

\*) Codd. D add.: Nota, quod ab incarnatione Domini 20 usque ad Constantinum Magnum fluxerunt anni CCCXI, ab ipsius autem Constantini exordio usque ad Karolum primum regem et imperatorem, in quo translatum est imperium ad Theutonicos , anni CCCCLXXX. A principio Karoli imperatoris usque 25 ad finem Friderici ultimi [et nequissimi ] fuerunt anni CCCCLXXX, qui fuit centesimus imperator ab Augusto Cesare. Nota, quod hucusque regnaverunt Greci et Romani, scilicet posteri Constantini. Item [cum].

\*\*) C2 add.: Adrianus papa et Karolus imperator ex re-

a) II A1. b) VII B2. 2a. c) haystolpho A1; ahystulpho (infra hayst.) C1; haistulfo C2 (h. l.), D2; aliter B2. 2a. D1. — et cum D. d) II us add, D. e) non B. D. f) illo A1. g) Const. imp. B. D. h) lambard, A1; lombard. C1. 2. i) iste St, papa D1. 1a. b, k) om. B1a. 2a. 3. D2. l) om. A1, m) ad D. 35 n) in p. om. A1. o) sic h. l. A1. B1. 1a. 4. 5. ba. C1. 2. D1. 2; Pipini reliqui; P. regis fil. C1. p) sic omnes codd. q) De — die om. B2. 2a. 3. r) In die om. B. D; Ius patronatus add. C2. s) uncis incl. C1. 2 sola habent; cesar; est cam. et mar. C2. t) tirre C1; Meginze Trevere Colonie C2. u) qui R o me cesar h a betur C2. v) om. B4. C1; ius et. B(5). 5a. w) XLIII. C2. D. x) ex. Const. 40 D2. y) Karulum D1b plerumque, 2) theotonicos D1; theutunicos D1a; thetunicos D2. a) om. D2. b) et neq. desunt D2.

1) Decr. Grat. III, dist. 5, c. 15: maxime a tempore, quo Theutonicis concessum est regimen (cum varia lect. regnum) nostrae ecclesiae.

2) Alios versus de electoribus vide SS. XVII, p. 267; XX, 45 p. 329; XXII, p. 367. 466.

3) Decr. Grat. I, dist. 63, c. 22.

\*P. 182. \*Constantinus papa a laycisa ordinatus sedit anno Ib.1. \* Gilb.
Anno Domini DCCXCVI.c Leo papa a beatod Petro XCIX. Ekk.
ordinatur, sedit annis XX, mensibus VI. Hic Leoc papa Karo-

10

15

90

35

30

35

40

45

velacione divina facta Rome in tumba sancti Petri apostoli stricte statuerunt sub pena in ecclesia teneri officium Gregorianum et non Ambrosianum. Rex Iac. c. 181. Karolus, qui et imperator, ut refert Turpinus Remens is archiepiscopus, erat corpore decorus, statura eius erat VIII pedum, facies eius palmum f et dimidium f in longitudine habebat. Barba vero eius unum f palmum f, frons eius erat unius pedis. Militem armatum super equum sedentem a vertice simul cum equo uno ictu cum spata scindebat. Quatuor ferramenta equorum simul facile manibus extendebat. Militem armatum stantem erectum super manum suam a terra usque ad caput suum sola manu velociter elevabat. Leporem integrum vel anserem conmede-bat, parcus fuit in bibendo. In cena plus quam ter bibere nolebat. Ecclesias multas construxit et in fine suo Christum constituit heredem rerum suarum. Sicut ib. c. 46. in Vita sancti Eugenii legitur, dum adhuc Ambrosianum officium magis quam Gregorianum ab ecclesiis servaretur, papa Adrianus concilium convocavit. Ubi statutum est, ut Gregorianum deberet officium universaliter observari. Cuius rei executor existens Karolus imperator, per diversas provincias discurrens, omnes clericos minis et suppliciis ad hoc ipsum g cogebat et libros Ambrosiani officii ubique conburebat. Multos quo que rebelles clericos incarcera vit et letaliter afflixit. In concilio illo omnium patrum conclusio una fuit, ut missalia ambo, tam Gregorianum quam Ambrosianum, ponerentur super altare beati Petri. Quo facto nocte Gregorianum dissolutum huc illucque dispersum est et non Ambrosianum. Quo signo celitus edoctih, quod Gregorianum per mundum deberet dispergi ubique et observari.

\*) B 5. 5ª hoc loco, D supra p. 610, l. 12. post In die dd.: [Circa i annum Domini DCCLXXXII.] In muris Traciek homo quidam fodiens invenit archam lapideam; quam cum apperuisset, repperit mortuum iacentem et litteras sibi conglutinatas continentes hecm: 'Christus nascetur ex Maria virgine, et in eum credo. Sub Constantino et Hyrene imperatoribus, o sol, iterum me videbis.' Ita legitur in Hystoria Romanorum 2. Ecce prophetia pagani ignoti.

a) papa XCIX, ord, D. b) Hic incepit regnum Theutonicorum minio add, D2. c) DCCVI. B5a; DCC. B2, 2a, 5; DCCC. B3, d) om, B1, 1a, 3, 5, 5a; a b, P, om, 45 B4, D. — Cus D1, 1a, b. e) p. Leo A1, C2, f) sic c. g) ipsos c. h) supple sunt. i) uncis incl. desunt B5. 5a; Circa annos DCCos LXXXI D2. k) tracye D1; troie D2, l) glutinatas D, m) om, D2; verba add, D1, n) de B5. 5a.

<sup>1)</sup> Hunc habet Gilb. recte ante Stephanum III. 2) I. e. Miscella Landulfi lib. XXIII.

et sollempniter coronavit in Romanorum imperatorem b anno

Domini DCCCL.

Hucusque Romanum imperium a temporibus Constantini Magni, filio Helene, aput Constantinopolim mansit, ex hoc iam per aucto-5 ritatem apostolicam in persona Karoli transiit ad Germanose. Iste Leo papa Romanorum imperatorem pronunciavit Karolum, et a cuncto populo Romano acclamatum est in hunc modum: 'Karolo Magno Romanorum augusto et pacifico imperatori a Deo coronato vita et victoria'! Hics Leo papa claves confessionis 100 sancti Petri et vexillum Romanek urbis cum aliis muneribus Karolok Gub. misit. Iste papa constituit letanias tribus diebus ante ascensionem

Domini sicut Mamertusm, etn ipse papa fecit porticum Sancti Etk. Petri. Isteo Leo papa a Romanisp excecatus est, et lingua eius amputata, nudus acq semivivus in platea Rome ipser papa relictus 15 est; sed mirabiliter Domino disponente claros oculos et visum recepit. Unde in vindictam unos die in campo Lateranensi de Romanis maioribus CCC decollati sunt et multi in exilium deportatiu.\*, discutiente Karolo imperatore causam. Et cum nullus inveniretur criminis probator, ipse papa Leo assumpto ewangelii textu coram Karolo et omni populo ascendit ambonem, invocato sancte trinitatis nomine ab obiectow se expurgavit. Hic

papa fuit in Patherburnenx cum Karolo imperatore.

Anno Domini DCCCI, ab Urbe condita MDLII, Karolus Magnus rex, Pippini y regis filius, imperium adeptus, LXXVII. imperator 25 a Cesare Augusto, regnavit annis XLVI, sed in a imperio Romano b regnavite annis XIIII. Hic dilatavit fidem katholicam, plantavit ecclesiam, fundavit monasteria et ecclesias, expugnavit Sclavos et repulit paganos, vicit Saxo-

- Frisones<sup>g</sup>. Multa quoque prodigia visa sunt: Signum enimh crucis in i vestimentis hominum apparuit, et sanguis e celo terraque pro-Ekk. fluxit. Hic Karolus imperator Aquisgrani feliciter defunctus est\*\*
  et ibidem sepultus. Festum quoque eius in die obitus sui
  sollempniter celebratur. Cui successit filius suus Ludewicusk. 35-
  - \*) B3 add.: Hic papa fuit accusatus crimine adulterii. Tunc.

p. 183.

30

Ekk. \*\*) C2 add.: Vto Kal, Febr.

a) om. C1, ubi Pipp. fil. b) imperium B3. C1; D1a minio add., in D1b manu 2.

s. XIV. in marg. suppl.; Hie incipit (incepit 1b) imperium Theutunicorum (theuton, 1b). 40 c) ita A1, B. C1.2; filii B3. D. d) transit A1; transiuit C2, D1. 1a.b. e) Theutonicos B4, 5, 5a. f) om. B, D, g) Hie — vexillum om. C2. h) om. D1. 1a.b. i) om. A1. k) urbis romanorum C1. k\*) om. C1. l) post Domini D (instituit D1. 1a.b).

m) Vien n e n s is (e p is c o p u s 1. 1a.b) add. D; episcopus add. C2. n) Item D. o) Item D1a. 2. p) a R, om. B2. 2a. 3. q) et B2. 2a. r) i, p. om. B. C2. D. 45. s) die uno B. D. t) missi et add. B2. 2a. u) sunt add. C1. v) Leo p. B2

—5a. C1. D. w) oblectis A1. B2. — se excusavit et exp. A1. x) patheburneū A1; paterb. B4; parburne D1. 1a; praburne D2; corruptum B2a. D1b. y) f. P. r. B4; P. f. r. B5. 5a. 2) XLVI annis D. a) om. B1. 1a. 2. 2a. 5. 5a. D1a.b. 2; superser. B4. b) om. D. c) r. a. om. B. D. d) et Scl. rep. A1; pag. rep. D. e) ungari A1. 50 f) sub eo add. D. g) et Fr. om. B4; et Fr. Chr. eff. s. B2. 2a. 3. h) sancte C1; Sigillum i. (id est) D; sigū add. D2. i) om. B2. 2a. 3. k) ludwicus A1 h. l., saepe C1, plerumque B1a. 2a. 5. C2. D2; ludeuicus nonnusquam A1; lodewicus vel lodowicus nonnusquam B1; lodouicus B2.

Anno Domini DCCCXV. Ludewicus filius Karoli Magni impe-Ekk. rium adeptus regnavit annis XXVIa. Huius tempore obiit

Anno Domini DCCCXVI. b Stephanus papa a beatoc Petro 5 centesimus ordinatur, sedit mensibus VIId. Hic papa Stephanuse Ludewicum filium Karolif dyademate coronans, eum Romanorums imperatorem pronunciavit. Hic Ludewicus fundavith Hildensheim Ekk. Anct. et Corbeiam 1, sicut Karolus 1 pater suus Fuldam et Hersveltk et Paderburnen et multa alia. Sanctus Egidius 10 abbasi, confessor Karoli, migravit ad Christum. Huic sancto Egidio Deus revelavit occultum quoddam peccatum, quod Karolus erubuit confiteri\*. Quo sibi manifestato m. mox n Karolus o confessus digne penituit de p illo enormi excessu 2. Ipso quoque tempore cum Karolus laboraret in of, Turp. c.22. 15 extremis, beatus Turpinus Remensis archiepiscopus Deo dis-

ponente vidit magnam q turbam malignorum spirituum tendentem ad exitum Karoli, vocavitque unum ex illis, precipiens r ei in virtute sancte trinitatis, ut plene renunciaret sibi omnia. Qui cum aliis demonibus reversus esset<sup>8</sup>, archiepiscopo dixit:

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20 'Cum omnia opera Karoli in statera examinata fuissent, et nostrit principes tenebrarum ius in anima eius habere viderentur, sancti angeli mox i cum u indignatione monasteria v et structuras ecclesiarum et diversa pondera in stateram proicientes animam Karoli, nobis repulsis, quasi in sanctis 25 operibus preponderantem cum gloria et laudibus deduxeruntx'. Hec audiens sanctus Turpinus Remensis archiepiscopus y

gracias egit Deo.

Ludewicus imperator convocato concilio magno in Aquisgrani Ekk. \*p. 188. multa de statu ecclesiaruma et religiosorum utiliter \*tractavit. 30 Ibi quoque b regula canonicorum c de diversis patrum sententiis compilata est 3 et d similiter regula canonica-

## \*) C2 add.: per angelum et cartam in altari.

a) XXV B 2. 2a. b) DCCCXV. B. D; A. D. DCCCXVI. om. B 2. 2a. 3. c) a b. P. om. B 1. 1a. 3-5a. D. d) VI C 1. e) om. C 2; St. p. B 3. D 1. 1a. b; papa om. D 2. 35 f) magni add, D. g) romanum D 1. 1a. b. h) Hild. fund. B. D. 1) om. D. k) herswelt (A 1). C 1; hirsvelt B 5a. D 1. 1a. b; hirsenvelt D 2. 1) padenburn(en) B 1. 1a; padeburnnen B 2; Baterbrunnen B 3; pantherburnen C 1; Baderbrunnen D 1. 1a. b; corruptum B 2a. D 2. m) manifesto B 4. C 1. n) om. B 2. 2a. o) rex D. p) et de B 2. 2a. q) t. m. D 1. 1a. b. r) precipiensque A 1 (A 2 ut ed.). D 1. 1a. b. d) a sic A 1. 2. C 1. 2; om. recte B. D. t) mei D. u) om. C 2. v) moti D. — et om. B. D. w) proiecerunt et B 1. 1a. x) ad celum ded. C 2; in celum duxerunt D. y) episcopus B 1. 1a. 2a; Rem. arch. om. D. z) agens C 1. a) ecclesie B 2. 2a. 3. b) Ibique D. — regulam C 1. 2. c) monachorum B 2. 2a. 3. — de om. C 1. d) om. C 2; et sim. r. can. om. B 1. D 1. 1a. b.

45 1) Lamp. ad a. 822: Inchoatio monasterii Novae Corbeiae. e Vita S. Aegidii § 36, Analecta Bolland. VIII, p. 118; cf. 'Sächs. Weltchr.' c. 139, 'D. Chr.' II, p. 152; Ann. Stad. XVI, p. 309. 3) Cf. Ann. Quedl. a. 816. et Altah. a. 817. ex Ann. Hersfeld. Cf. Simson, 'Ludwig d. Fr.' I, p. 90 sqq.; Reg. Imp. I, nr. 602a. 630.

ruma. Alia etiam concilia sub hocb imperatore, ut videtur1, celebrata sunt, scilicet Maguntinumc et Tri-

Ext. buriense<sup>d</sup>. Ipso defuncto, in ecclesia Metensi sepultus est.

Anno Domini DCCCXVII. Paschalis papa CI. ordinatur, sedit annis VIIe. Hic constituit, ut nullus omnino emat vel 5 vendat ecclesiam aut f prebendam vel ecclesiastica sacra-

menta, et quod talis Symoniacus estg. 2.

Annoh Domini DCCCXXV. Eugenius papa CII. ordinatur, sedit annis III. Hic constituit, ut nullum altare consecretur nisi lapideum. Et constituit, quod presbiter 10 non celebret [missami] nisi saltem k ad minus super tabulam 1 consecratam, scilicet altare portatile, et cum aliis debitis attinentiis; et quod nullus clericus in sacris ordinibus habeat uxorem vel concubinam 8.

Anno Domini DCCCXXIX. Valentinus papa CIII. ordi-15

Gilb. natur, sedit dies XL.

Huic successit Gregorius papa CIIIIm. Hic sedit annis Ekk .- Gilb.

Ekk, Auct. Anno Domini DCCCXXXVIo, temporibus huius Ludewici imperatoris Otgarius Maguntinus P archiepiscopus transtulit ossa 20 sancti Severi in Erfordiam q.

Ludewicus Ludewicir filius imperium adeptus regnavit annis XXXV4. Huius temporibus sanctus Martinus translatus est, cuius corpus CCCC et LX annis in terra t quie-Huius etiam imperatoris temporibus Hunorum, 25 id est" Ungarorum, rex nomine Stephanus, statura pusillus, corde magnus, nobilis progenie, nobilissimus fide Gal. 5, 6, que per dilectionem operatur, Christianus effectus, baptizatus est cum magnatibus et populo regni sui 5. Huius

a) sic C2. D2. Flores temp, et supra p, 151; canonicorum A1.  $B1^a-5^a$ . C1, b) isto D, 30 c) maguntin A1; moguntin  $B2^a$ . 4. 5.  $5^a$ ; Moguntinum B3. C1. D1.  $1^b$ . 2; Moguntinense B1.  $1^a$ ; Mogontinense B2. d) triburgense D1.  $1^a$  b; friburgense D2. e) II C2. f) vel  $B2^a$ . C1.  $D1^b$ . 2. g) sit B3. C1. h) Anno — concubinam (A14) om. B4. 5.  $5^a$ . D. i) deest A1. 2, C2. k) om. C1. 1) om. A1. 2; tabula consecrata  $B1^a$ . 2.  $2^a$ . 3. m) et D. n) annos III A1; XV ann. A2. D. o) A1 35 add.: papa ordinatur Gregorius papa annis X die, VII. p) Mogunt, B. C1. D. q) erphordiam  $B1^a$ . 3.  $5^a$ . C1. 2; ertfordiam D1. 2; ertfordiam  $D1^{a \cdot b}$ . r) fil. Lud, B. D1.  $1^{a \cdot b}$ ; imperatoris add, D1.  $1^{a \cdot b}$ . s) om. A1.  $B2^a$ . 5.  $D1^a$ . 2. t) terris  $B1^a$ .  $5^a$ . u) Hun, primus (pro i. lecto I) A1. 2. C1; Hun, et D2; id est om.  $B2^a$ . v) est et add, D. v) est et add, D.

<sup>1)</sup> Auctor erravit. Moguntinum a. 847, Triburiense a. 895. intellexisse 2) Cf. Grat. Decr. II, C. I, q. 3, c. 7; supra p. 552, n. 1. 3) Cf. ibid. I, dist. 81, c. 22; supra p. 601, n. 1. 4) annis XXXVI 5) Nescio, unde haec de Stephano rege sumpta sint, quae cum Vitis eius exstantibus nequaquam conveniunt. Ut auctor haec sub 45 Ludewico Germanico acta esse crederet, quae post plus 150 annos gesta sunt, loco Ekkeh. a. 865: Huni christianitatis nomen aggressi sunt inductus esse videtur. Eodem loco auctor Chron. univ. Saxonici c. 141, 'D. Chr.' II, p. 154, seductus est, ut Stephanum tunc vixisse opinaretur.

sancti Stephani regis<sup>a</sup> festivitas in Ungaria sollempniter<sup>b</sup>

tamquam apostoli celebratur.

Hiisdem<sup>c</sup> temporibus imperator contulit ecclesie Paderburnensid patronum, scilicet sanctum Liboriume 5 episcopum et confessorem 1. Qui dum f de Scenomannis apportareturg, ubi ipse fuerat episcopus, eth venisset aput Thuronum, ipsi Thuronenses cum capsa sancti Martini episcopi pro reverentia eidem sancto Liborio processionaliter occurrerunt. Tunc quidam dives leprosus 10 fiduciam habens tetigit capsam beati Martini, rogans eum<sup>i</sup>, ut mundaret ipsum<sup>k</sup> a lepra. Cui sanctus Martinus audientibus circumstantibus de archa<sup>k\*</sup> respondit dicens: 'Per medium tocius¹ corporis tuim sis mundus a lepra, acceden ad fratrem nostrum sanctumo Libo-15 rium, qui apportatur, rogans<sup>p</sup>, ut reliquam partem tue lepre mundare velit, quia sibi ipsam<sup>q</sup> relinquo mundandam. Hospites namque honorandi sunt'. Quod cum' homor ille fecisset, statim as reliqua parte mundatus est. Sicque t a sanctis totaliter a lepra sua, tactis 20 capsis ipsorum, cunctis videntibus mundatus est.

Anno Domini DCCCXLI, defuncto Gregorio papa Ekk. huius nominis IIII, Sergius papa a beatou Petro CV. ordinatur, sedit annis III. Iste vocabatur Os-porci, unde ab isto usque adhuc or Gilb. semper mutatur momen pape. Hic constituit, ut mutari debeat nomen pape, et Dominus Symonem appellavit

Petrum, qui fuit primus papa.

15

20

25

30

35

5

Anno Domini DCCCXLIIII. Leo papa CVI. ordinatur, Ekk. sedit annis VIII, mensibus V. Hic constituit, ut octava z assumptionis beate a virginis Marie sollempniter celebretur; et b ut nullus presbiter plures missas in c die celebret quam unam tantum, excepto die nativitatis Domini et in dominica presente funere.

a) regis — Hiisdem om. C1. b) tanq. ap. soll. B2. 2a, 3; sol. cel. t. ap. C2. c) Isdem D; Idem A1; Eisdem A2; Iisdem B3. d) padeburn. A1. B1, 1a, C1; padil55 burn. A2; Padilborn. B3; paderbrunn. B2. D1a, 2; corruptum B2a, D1. e) Lib.
s. D1. 1a, b. f) cum B1a, 3. C1. D2. — de om. B1. 1a, g) asport. A2. D. h) et
cum D. i) ipsum B1a, 2. 3. k) cum A1. 2. B1—3. D1b, k\*) de a. om. B2. 2a,
l) om. C1. m) tu B2. 2a, 4. 5. 5a, D. n) et acc. B2. 2a, 3. o) om. B3. C1. D.
p) cum add. D. q) rel. ip. A1. r) h. ille om. D. s) in A1. 2; om. B1a, 2a, 5. 5a,
d0 t) sic quod A1. 2; sic quia B1. u) a b. P. om. B1. 1a, 3—5a, D. v) huc D; hunc
B2a; nunc C1; Unde adhuc ab isto hucusque A1. — semper om. C1. w) mutant
B2. 2a, x) Hic — pape om. C2. D, y) sic A1. B1. 1a, 2.2a, 4.5.5a, C1. D; ut
bene C2; quia B3. z) octave .... celebrentur D, a) sancte B1. C1 (s. M, virg.
ass.); virg. om. B1. 1a, D1b; M. v. B2. 2a, 4. D1. 1a (M. om. D2), b) Item sta45 tuit ut D, e) una (uno 2) die pl. m. D; cel. in die B5. 5a, C1. d) die add. B4; et die dominico C1.

<sup>1)</sup> Cf. Transl. S. Liborii, SS. IV, p. 149 sqq., sed hanc narratiunculam nusquam inveni.

Anno Domini DCCCLVI. Rabanus Maguntinus a archiepiscopus migravit ad Christumb.

Ekk.; cf. Got.

cf. Got. Gilb.

Paulus papa CVII. ordinatur, sedit annis II.

Paulus papa CVIII. ordinatur, sedit annis X, mensibus II.

Stephanus<sup>c</sup> papa CIX. ordinatur, sedit annis IIII <sup>1</sup>.

Anno Domini DCCCLX. d Nicolaus papa CX. ordinatur.

Bonizo, sedit annis X<sup>e</sup>, mense I. Hic excommunicavit duos imperatores, orientalem nomine Michahelem etf occidentalem nomine Lotharium<sup>2</sup>, filium huius imperatoris Ludewici<sup>3</sup>. Constituit etiam 10 hic papa, ut nullus iudicet causam pape, nisi ipse papa papa papa iudicet se ipsum. D. XXI: Nunc autem nisi papa de-Honor. I, 88. vius a fide esset D. XL: Si papa. Iste Nicolaus papa l

Concessit sequentias pro m neumis in missa cantari, quas sequentias Nokerus n abbas o Sancti Galli composuit. Et p constituit Nicolaus quas papa, ut nullus clericus venationi insistat 6. Constituit etiam, ut quicumque facto vel dicto aut precepto vel consilio homicidii reus est, irregularis sit et ab omni sacro ordine deiectus 7.

bus XI<sup>v</sup>. Hic papa Adrianus wetiam Lotharium dampnavit; et constituit, ut nullus princeps ingerat se electionibus prelatorum vel excommunicetur vel.

cf. Got. Iohannes papa CXII. ordinatur, sedit annis X, mense I. Hic<sup>z</sup> constituit, ut nullus comes<sup>a</sup> vel iudex<sup>b</sup> teneat placita 25 secularia, videlicet causas sanguinis, in ecclesia aut<sup>c</sup> in domibus ecclesiarum, quia negocia spiritualia<sup>d</sup> ibi tractari debent.

a) mogunt, plerumque B, D1, 1a-b, b) A, D, DCCCLVI, iterum add, D1, 1a-b, (2), c) St. — IIII om, B2, 2a, 3, d) DCCCLVI, D, e) VI B5, 5a, — mense om, B1, 1a, f) om, A2, D, g) Lud, imp, A2, C2, D, h) Hic p, const, ut B, D, 30 Hic const, ut C2, i) videlicet D1, 1a-b, k) deviet a fide B1, (1a); eas, a f, B2, D, l) om, B2, 2a, 5, C1; p, Nic, seq. conc, D, m) cum D, n) Noegerus D2; negerius D1; Neogerus D1b; nebgerus D1a; corrupt, B2a, 3, o) mon a-chus D, p) Item B3, D, q) N, p, om, A2, B3, D, r) d, vel f, B1, C1, D1, 1a-b, s) vel D, t) sive B, D, u) et a sacro B, D, v) IX B2a, D1, 1a-b; 35 VI B2, D2, w) om, B, D, — etiam om, D, x) om, D, y) vel exc. om, B, D, 2) om, C1, a) om, D; iud, vel c, C1, — vel om, D1a-b, 2, b) secularis add, D, c) vel C1, D2, d) spiritalia C1, 2; spālia B4, 5, 5a.

1) Hi duo non leguntur in Ekkehardi Chron., quos ex catalogo suo cum Gotifredo et Gilberto conveniente auctor falso inseruit. 2) Ex Bonizonis 40 Decr. IV, 107. haec etiam in Chron. Basil., SS. XXIV, p. 144, et in Catal. Tiburt., SS. XXII, p. 355, exscripta sunt. 3) Immo filium Lotharii I. imperatoris. 4) Grat. Decr. I, dist. 21, c. 7. 5) Haec sunt verba Decreti I, dist. 40, c. 6: Si papa: nisi deprehendatur (papa) a fide devius. 6) Hoc ex Grat. Decr. I, dist. 34, c. 1. 7) Ex 45 Grat. Decr. I, dist. 50, c. 39. hoc auctor effecisse videtur, ubi hoc non dicitur. Cf. supra p. 600, l. 19 sq. 8) Hoc ex Grat. Decr. I, dist. 63, c. 1.

Eta constituit, quod ibi non hospitentur quasib ex debito1, sed possunte ex gracia.

Anno Domini DCCCLXXVII. Karolus filius Ludewicid impe-Ekk.
rium adeptus regnavit annis XI cum fratribus suis Karlomannoe
5 et Ludewico. Hic Karolus de regno est eiectus.

Lamp

Martinus papa CXIII. ordinatur, sedit anno I, mensi-cf. Got. bus III.

Adrianus f papa CXIIII. ordinatur, sedit anno I, mensibus III. Adrianus papa constituit, ut nullus episcopus Grat. 10 vel alius prelatus die dominico causas iudicare presumat 1.2.

. 184.

Stephanus papa CXV. ordinatur, sedit annis IIII k. cf. Got. Karolus obiit.

Anno Domini DCCCLXXXVIII, 1 Arnolfus filius Karlomanni imperium adeptus regnavit annis XII, sed tantum V annis 15 imperator fuit. Hic Arnolfus imperator m devoratus est n a pediculis. Huius temporibus prelium magnum est o factum inter Lamp. Bavaros et Ungaros. Huni, id est Ungari, vastaverunt Saxoniam. Ungari vastando terram venerunt adp Fuldam. Ungariq vastaverunt Franciam. Burchardus dux Thuringorum occisus est ab Ungaris.

Anno Domini DCCCC<sup>t</sup>, temporibus Arnolfi imperato-Ekk.

ris Formosus papa a beatou Petro CXVI. ordinatur, sedit
annis IIII, mensibus VII. Hunc Formosum papam successor
ipsius Sergius papa, sedw contra ipsum Formosum prius
25 ab aliquibus electus, sepultum y extumulari fecit et indutum pontificalibus poni fecit in sede apostolica, et iussita
eum in sede apostolica decollari, et tribus digitis sibib amputatis, iussit eum exutum pontificalibus ornamentis in Tyberim fluvium proici, cunctosque, quos ipse Formosus cordinaverat,
30 ipsod gradu depositos ipse Sergius papa reordinavit. Qui e Formosus papa a piscatoribus inventus et in ecclesiam beatis Petri Rome
portatus, religiosissimis in videntibus, sibi sanctorum ymagines
inclina ver unt.

a) Item D, b) om, D; debite vel add, C1, c) om, B2a, D, d) imperatoris add, 35 B2, 2a, e) Karolomanno A1, D1, 1a, b; Karlmanno B2; Karolmanno D2, f) Adr.—mens, III om, A1, B3, C2, D2, g) m, III om, B2, 2a, h) Hic p, B4; Hic const, B1; Iste const, D, i) audeat C1; pres. c, iud. die dom, B, D, k) sub isto (papa 2) add, D, l) DCCCLXXXVII, B, D,—Arnolphus (A1 infra l, 15), B2, 2a, C1; Arnoldus D1a, m) rex C1, n) fuit D, o) f, est B2, 2a, 3, C1, D, p) in C1, 40 q) Item U, D, r) Burkardus A1, C1; Burgardus B1; Burkchardus B1a; Purchardus B2, (2a); purkardus D2; Item B, D, s) During, D1, 1a, b, t) DCCCLXXXX, D, u) a b, P, om, B1, 1a, 3-5a, D, v) Serius D1a, b, 2 plerumque, w) scilicet eo quod c, ..., electus fuerat B2, 2a, 3; cum fuisset ante ipsum D, x) om, C1, — Form, om, B2, 2a, 3, D2; Form, papam D1, 1a, b, y) om, D1, 1a, b, z) sedem apostolicam D, 45 a) et—apost, om, B1; in s, ap, om, B2a; in—iussit eum om, B1a; et enm dec, precepit D, b) om, B2a, D; et III digitos sibi amputari iussit A1, c) papa add, D, d) ab i, D, e) Tandem D, f) et om, B2, 2a, 3, D, g) sancti D1, 1a, b, h) vid, rel, B, D.

1) Hoc ex Greg. IX. Decret. l. III, tit. 49, c. 1, ubi hoc in synodo 50 Iohannis IX. papae (falso) statutum esse dicitur, perperam igitur huic Iohanni VIII. attributum est. 2) Hoc ex Grat. Decr. II, C. XV, q. 4, c. 3; quod caput est Adriani I. papae.

Sergius papa<sup>a</sup>, hostis Formosi<sup>b</sup>, CXVII.<sup>c</sup> sedit brevi

tempore 1.

Fuit et alius pseudopapa, cuius nomen et anni ignorantur. Nam mulier erat, ut fatentur Romani, et elegantis forme, magne scientie et in ypocrisi magne d svite. Hec sub virili habitu latuit, quousque in papam eligitur. Et hec in papatu concepit, et cum esset gravida, demon in consistorio publice coram omnibus prodidite factum, clamans ad papam hunc versum:

Papa, pater patrum, papisse pandito partum 2.

Ekk. Arnolfo imperatore turpiter mortuo, Ludewicus filius suusg successit ei ing\* imperio et regnavit annis XII. Hic Ludewicus pugnavith cum Ungaris et victus esti.\*

ef. Got. Huius Ludewici temporibus Bonifacius papa CXVIII. k sedit annis XIII 3.

[Anno Domini DCCCCXIIII. 1.4 Hatto Maguntinus archiepiscopus<sup>m</sup> a demonibus in puteum ignis in monte Sicilie Ethna vivus<sup>n</sup> precipitatur, dicente voce in aere:

Sic peccata lues, sicque ruendo rues.

Nam comitemº Albertum de Babenberg dolose tradidit 20

regip occidendum 5.

obiit, et successit ei in imperio Conradus et regnavit

Ekk. 917—919. \*) C 2 add.: Huni, id estr Ungari, Alemaniam et Lotharingiam igne et bello et gladio invadunt, Basileam de-25 struunt.

a) om. h. l. B. D1, 1b, 2. b) pape add. D. c) papa add. h. l. B1, 1a, 3-5a, D1, 1a b; ord[inatur] add. A1, B2, 2a, 3. d) v. m. B5, 5a, D. e) prodit B2, (2a), 3. f) ad p. om. A2, B1, 1a, g) eius B3, D. g\*) om. B1a, 2a; suus imp. suec. C1, h) cum Ung. pugn. B2, 2a, 3. i) ab eis add. D. k) ord[inatur] add. B, D1, 1a b, 30 l) uncis incl. desunt A1, 2; DCCCC, B5, 5a, D2, m) episcopus B2a, 3. n) Sic. ethnaus D. o) Alb, com. B2, 2a, 3. p) om. B2, 2a, 3. q) Cunradus A1, B2a; Chunradus B4, D2; Chonradus D1b, r) H, et U, C2.

1) Hunc auctor falso inseruit, cum ex loco Ekkehardi in praecedentibus exscripto falso concluderet Sergium Formoso successisse. Sergius III, 35 qui infra p. 621, l. 7. nominatur, ab Ekkeh. illa fecisse dicitur.

2) Cf. Chron. univ. Mett., SS. XXIV, p. 514, ubi idem versus duobus verbis mutatis affertur. In illo chronico et in hoc antiquissima forma huius fabulae tradita est, cum nec nomen nec patria papissae, quae iam Martin. Oppav., SS. XXII, p. 428, habet, referantur. Cf. Döllinger, 40 'Papstfabeln' ed. 3. p. 7 sqq. Alter versus huic additus est in Flor. temp., SS. XXIV, p. 243.

3) Immo diebus XV! Gotifr. habet annis XII.

4) Ekkeh. ad a. 915 (Lamp. ad a. 912): Hatto archiepiscopus obiit.

5) Vide quae E. Dümmler, 'Ostfränk. Reich' ed. 2. III, p. 589, de hac fabula collegit.

6) Ekkeh. a. 912.

annis VII. In isto Karolorum regesa et imperatores defe-Ekk. cerunt. Hic Conradus sepultus est in Fulda b. 1.

\*p. 185. \* (Huius c temporibus Hatto Maguntinus archiepiscopus devoratus est a muribus necd in castris sive in in-5 sulis umquam potuit a muribus se defensare).

5

10

15

Anno Domini DCCCCXXIIII. Heinricus f Saxo, huius Ekk. 920. nominis primus, filius Ottonis ducis, regnums adeptus regnavit annis XVII. Iste dictus fuit Auceps, quia, dum caperet aviculas, renitens electus est 3.

Stephanus papa CXIX. ordinatur, sedit annis VIh, cf. Got. mense I.

Romanus papa CXX. ordinatur, sedit annis i XI4. Theodorus papa CXXI. ordinatur, sedit annis VIII 5.

Anno Domini DCCCCXL. Otto filius Heinricik impe-Ekk. 987.

15 rator factus regnavit annis XXXVIII m. Iste n dictus fuit

Otto Magnus. Hico fundavit archiepiscopatum Magdeburgensem. Uxor huius p fuit Adelheidis regina. Hec citra r Argentinam in littore Reni in monasterio Else s. 6 cum magna veneratione ab omni populo terre pro sancta ser-

20 vatur. Hic Ottot pugnavit cum Ungaris et magna cede pro-Lamp.
stravit eos in campo qui dicitur Lechveltu. Tempore illo
Hadmarus vabbas Fuldensis decessitw. Signum crucis in vestibus x
hominum apparuit. Hic Otto rogatus a Ruthenis y misit eis
doctorem fidei katholice sanctum Adalbertum z episcopum, qui

25 a) r. et om. C2; et principes add. A1. — def. et inp. B1. 1s. b) Hic ceperunt Saxones regnare (imperare 2) add. D1. 2 minio. c) uncis incl. h. l. in solo A1. d) se add. A1. e) nūquam A1. f) Henricus A1. B1. 2. 2s. 3; Hainricus B1s. C2. D1. 1s. 2; saepissime abbreviatum in codd. in H. et Hūr. g) regis D. — ad. est imperium et regn. D1. 1s. b; imperium ad. regn. D2. h) VII C1. i) annis — 30 sedit om. C2. k) imperatoris add. B1s. (2s). 3. D. l) est et add. B4; f. est imp. et D1. 1s. b m) XXXVII A1. n) Iste — Magnus om. D. o) qui A1. p) eius B2. 2s. 3; huius uxor B4; f. h. B5. 5s. q) adylheydis A1; adelhaidis B1s. C2; adelhedis B1; adilheidis B5; adilheydis B5s; adelheydis D1; alheidis D2; Alheydis B2; adledis B2s. r) circa C1. D1s. b. 2. s) sic A1. C2; elfe B1. 1s. b. 2. 4. 35. 5s.; helse C1; elphe B2s; Selse B3; quod appellatur Selze D. t) imperator add. B. — preliabatur D. u) lechfelt B1. 1s. 4. 5. 5s. D1s; lechfeld C2; lehsuelt D1.(1b.2). v) hademarus D1.1s. 2; adamarus A1; hodamarus C2. w) Tunc temporis add. D1. 1s. b; Tempore illo add. D2, x) vestimentis B2. 2s. 3. y) britenis D1.2. z) adelbert. B1. 3. 4. C2. D1. 1s. b; albert. B1s. D2; 40 Ad. ep. sanctum D1. 1s. b.

1) Verum hoc unde auctor didicerit, ignoro. Cf. E. Dümmler, 'Ostfränk. Reich' ed. 2. III, p. 616, n. 2. 2) In secunda recensione infra ad a. 969. auctor haec, quae in prima recensione de Hattone I. dixerat, de Hattone II. retulit, quia tum iam aliam fabulam supra ad a. 914. de 45 morte Hattonis I. compererat ac narraverat. 3) Cf. de hoc loco G. Waitz, 'Jahrb. Heinrich I.' ed. 3. p. 209 sq. 4) Immo paucis mensibus; Gotifr. habet annis IIII. 5) Immo diebus XX; Gotifr. habet anno I. 6) Auctor nomen huius monasterii (Selse, Selz Alsatiae) non recte audivit; quod demum frater Suevicus ordinis Praedicatorum 50 correxit.

Ekk. postea martirio coronatus est<sup>1</sup>. Huius sancti Adalberti martiris<sup>a</sup> corpus in Praga<sup>b</sup> quiescit.

ef. Got. Iohannes papa CXXII. ordinatur, sedit annis II. Hie

Lamp. papa Ottonem istum Romec consecravit ind imperatorem.

Benedictus papa CXXIII.<sup>e</sup> Hunc<sup>s</sup> deiecit de sede apo-5 stolica Otto. Hic<sup>f</sup> Otto vocatus fuit Romam in adiutorium pape Iohannis; quis consecrato Ottone adh imperatorem, magna synodus facta est Rome, cui Otto imperator<sup>i</sup> presidebat<sup>k</sup> cum multitudine episcoporum<sup>1</sup>, clericorum et monachorum. Ibique deiectus est Bene-

- Magnus imperator iuratus dedit privilegium Iohanni pape, sicut et Karolus Magnus et Ludewicus imperatores dederanto ecclesie Romane, ut de electione Romani pontificis et de aliis pertinentibus beato Petro se non intromitteret inisi de consilio pape de la LXIII: Tibi domino . Sacrorum canonum. 15 Prius quoque Adrianus CXI. papa constituit, ut nullus princeps de electionibus episcoporum vel prelatorum aliquate-Lamp. nus se intromittat v. 5. Iste Otto Magnus venit tercia vice
- Ekk. Romam. Postea in Thuringia mortuusy est, sepultus autem in Magdeburg z.
  - \*) C2 add.: Boso rex Arelatensis potens et gloriosus, sed heredem non habuit. Iste rex in nocte nativitatis Domini ante altare percussit cum baculo archiepiscopum Arelatensem preparatum ad missam. Unde ipse presul, posito prius interdicto, collegit exercitum 25 et bello vicit Bosonem. Ipse rex sic confusus totum regnum suum et lanceam Domini dedit Ottoni imperatori Magno et fecit se rex monachum <sup>6</sup>.

a) episcopi B, D. b) pinga B1,  $1^a$ , 2,  $3-5^a$ ; pinguia D1<sup>b</sup>, 2; pigina D1; pingua D1<sup>a</sup>, c) om, B2,  $2^a$ , 3, C1, d) om, B1, 2-5, C1, D1<sup>a</sup>, e) ord[inatur] add, 30 B1<sup>a</sup>, 3, C1, D; sed it an [n o] I (uno) add, D, f) qui voc, D, g) sic omnes codd, (praeter B3; quo). h) in A1; consecravit Ottonem imp, D. i) om, D, k) cum m, ep. cl. et mon, pres, D1,  $1^{a \cdot b}$ . l) et add, C1, m) p. Ben, B2,  $2^a$ 3; B. p. est a s, ap. dei. B1; dei, om, B1<sup>a</sup>; B. p. a s, ap. dei, est C1, n) om, B, D; id, ipse C, imp, C1; C1; C2, C3, C4, C4, C5, C5,

1) Adalbertus Magdeburgensis et Pragensis confusi sunt. 2) Non hic Iohannes IX, sed XII. huius nominis. 3) Non hunc Benedictum IV, sed V. 4) Haec ex laudatis duobus capitibus Decreti Grat. I, dist. 63, c. 33. 34. et ex c. 30-32. eiusdem dist. composita sunt. Sed falso interpretatus quae ipse Gratianus ad c. 34. dixit, male 45 Karolum M. privilegium de libera electione papae dedisse addidit. 5) Cf. supra p. 616. 6) Haec narratio fabulosissima convenit cum Gotifredi Viterb. Pantheon XXVI, 3, SS. XXII, p. 274. De qua re vide G. Waitz, 'K. Heinrich I.' ed. 3. p. 66, n. 5.

[Anno<sup>a</sup> Domini DCCCCLXIX.<sup>1</sup> Hatto Moguntinus<sup>b</sup> archiepiscopus devoratus est a muribus in Reno, quia multitudinem pauperum cremavit in horreo tempore famis<sup>2</sup>, sub Iohanne papa IX.<sup>c</sup> et Ottone Magno].

Leo papa CXXIIII. ordinatur, sedit parum d. cf. Gilb. Christoforus papa CXXV. e ordinatur, sedit menses VI. cf. Got. Sergius papa CXXVI. f ordinatur, sedit annis VI, mensibus IIII.

Anastasius papa CXXVII. ordinatur, sedit $^{g}$  anno uno, 10 mense  $I^{h}$ .

Mando 3 papa CXXVIII. ordinatur, sedit mensibus II.

Iohannes papa CXXIX. ordinatur, sedit annis IIII, mensibus II.\* Hic4 Iohannes papa rogante Ottone imperatore fecit Lamp.

15 filium suumi, scilicet Ottonem secundum, imperatorem Rome; sed prius ipse Otto secundus in regem fueratk Aquisgrani unctus!.

Leo papa CXXX. ordinatur, sedit annis VII <sup>5</sup>. ef. Got. Stephanus papa CXXXI. <sup>m</sup> ordinatur, sedit annis II <sup>n</sup>, <sup>20</sup> mense uno.

Iohannes papa CXXXII. ordinatur, sedit annis IIII, mensibus X.

- \*p. 186. \*Leo papa CXXXIII. ordinatur, sedit annis III, mensibus VI.
  - Stephanus<sup>o</sup> papa CXXXIIII. ordinatur, sedit annis III, mens. IIII.

Martinus papa CXXXV. ordinatur, sedit annis III, mens. VI.

Agapitus papa CXXXVI. ordinatur, sedit parum P. cf. Gilb.

- \*) C2 add.: Eo tempore cruces in vestibus hominum appa- Ekk. 958. ruerunt.
- a) uncis inclusa des. A 1. 2, post Aquisgrani unctus (l. 17) scripta C2. b) magunt. B 1ª. 2. 2ª. C2. c) om. B 1. 1ª. 3. D 2. et om. D 1. 1ª·b. d) brevi tempore D; anno I B 2; annis XV B 2ª. e) CXXV. papa om. A 1. f) CXXVI. papa 35 (l. 9) om. D. g) sedit ordinatur (l. 11) om. A 1. D 2. h) men. II D 1. 1ª·b. i) om. B 1. 2. 2ª. 3. 5. 5ª. k) fuit D. 1) om. B 2. 2ª; inunctus B 1. 1ª. 3. m) CXXXI. papa (l. 21) om. A 1. n) anno (um) (uno 2ª) B 2. 2ª. 3. o) Steph. mens. VI (l. 28) om. A 1. B. D, hic et sequens papa leguntur igitur tantum in C 1. 2, at Agapitum 136. numerat A 1; B 1. 1ª a sequente Iohanne, B 2. 2ª a sequente Benedicto, 40 ceteri B 3. 4. 5. 5ª. D a Leone verum numerum ordinalem habent, hunc recte 139, praecedentem vero Benedictum 136. numerantes. p) parumper D; annis III C 1.
- 1) Lamp. ad a. 969: Hatto archiepiscopus Mogontiacensis obiit.
  2) Cf. supra p. 618, n. 5; 619, n. 2. Primo huius fabulae mentio de Hattone I. adnotata est in serie archiep. Mogunt. VIII, circa a. 1230.
  45 scripta, SS. XIII, p. 315.
  3) Ita pro Landone. Gotifr.: Landus p. s. mens. V.
  4) Non hic X, sed Iohannes XIII.
  5) Immo mensibus VII.

Iohannes papa CXXXVII. ordinatur, sedit parumpera. 1. Benedictus papa CXXXVIII. ordinatur, sedit anno I. cf. Got. mensibus V. Tempore huius pape b. 2 primus e Otto, qui

dicitur Magnus, imperator obiit.

Anno Domini DCCCCLXXVIII. Otto secundus, filius 5 Ekk 975. Ottonis Magni siveb primi, successit patri ind imperio et Lamp. regnavit annis IX. Huius uxor fuit Theophanue imperatrix, que venit de Grecia. Sanctus Udalricus Augustensis episcopus migravit ad Christum. Iste Udalricus fecit prandium cumh Conrado Constantiensi episcopo, et eodem die 10 facto prandio celebravit missam sollempnem coram clero et populo, et k de hoc incusatus respondit: 'Ego non comedi, sed caritas'. Istil episcopi ambo sancti sunt, et ipsorum<sup>m</sup> festivitates<sup>n</sup> in Suevia sollempniter cele-

Lamp. brantur 0.3. Hic Otto secundus imperator p magnum conflic-15 tum habuit cum Sarracenis in Calabria. Ibi de exercitu imperatoris plurimi nobiles Poccisi sunt, sed ipse imperator vix evasit vita comite. Deinde veniens Romam post male gestas residem Otto imperator secundus cecidits in languorem et obiit in Romat et ibidem sepultus est.

Leo papa CXXXIX. ordinatur, sedit anno I, mensicf. Got.

bus III.

Iohannes papa CXL. ordinatur, sedit annis V, mensibus XI.

Benedictus papa CXLI. ordinatur, sedit anno I, mensi-25 bus Vu.

Dominus papa CXLII. ordinatur, sedit anno I, mensibus VI.

Bonifacius papa CXLIII. ordinatur, sedit mense I. Benedictus papa CXLIIII. ordinatur, sedit annis IX x. 30 Tempore huius pape obiit Otto imperatory secundus.\*

\*) C2 add.: Anno Domini DCCCC82, destruitur episcopatus Lamp. in Mersburg a paganis, et cecidit edificium magnum,

a) parum A1. 2. B1. 1a. 2a. 3, C1. b) om. D. c) om. B2a. C1. d) om. B1a. 4. D2; patris imp. B2. 2a. e) theophaym C1; theophana C2; theophania B3. D1. 1a. b; 35 theophanici D2; Stephani B2. 2a. f) Sub isto s. D. — ūdalr. C2. D1. 1a. 2 (infra). g) episcopus add. B. D. h) sancto add. D1. 1a. b, i) omni add. C1. k) om. B2. 2a. 3. C1. l) Ipsi B2. 2a; Isti — sunt et om. D. m) eorum B; Istorum D. n) festivitas B2. 2a. (3). C1. D. o) celebratur B2. 2a. 3. D (non C1). p) om. D. q) et D. r) om. B. C1. D; imp. O. sec. A1. s) decidit D. t) ob. rome B4. C1; 40 in R. om. D, ubi ib, ob. et sep. u) VI C2. v) Benedictus D; Dom. post sequentem Bonifacium positus C2. w) mense — sedit (1. 30) om. B4. D. x) XI D; anno (um) uno (um) B2. 2a. 3; mensibus X add. B2. 2a. y) sec. imp. B2. 2a. 3. D; imp. Otto IIa. C1.

1) Hi duo non leguntur in Gotifredi catalogo maiore, adsunt cum certis 45 numeris in minore et apud Gilbertum. Cf. supra p. 493. huius V, sed sequentis Benedicti VI. tempore. 3) Haec narratio ex ea orta est, quam habet Berno in Vita Udalr., SS. IV, p. 390, n. 19.

Anno Domini DCCCCLXXXVIII.<sup>a</sup> Otto filius secundi Ekk. 984. Ottonis<sup>b</sup> imperium adeptus regnavit annis XVII. Prius tamen fuerat<sup>c.1</sup> unctus Aquisgrani in regem<sup>d</sup>. Sanctus<sup>e</sup> Wolfgangus Lamp. Ratisponensis episcopus migravit ad Christum.

Iohannes f papa CXLV. ordinatur, sedit annis 2 VIII<sup>g</sup>. cf. Got. Iohannes papa CXLVI. ordinatur, sedit mensibus IIII. Iohannes papa CXLVII. ordinatur, sedit annis X, mensibus VI.

Gregorius papa CXLVIII. ordinatur, sedit annoh I,
mensibus VI. Iste Otto imperatori III. contra Crescentiumk Lamp.
Romam venit, ubi et l Brunonem in sede apostolica constituit, qui et m
Gregorius papan dictus est. Isteo idem Gregorius papa huncp
Ottonem III. consecravit inq imperatorem. Nam Iohannes
Placentinus episcopus invaserat sedem apostolicam et se gessit
foro papa consilio Crescentii. Un de Crescentius ab imperatore
Ottone III. decollatus cum XII suis ante Urbem suspenditur, et
Iohannes pseudopapa, prius Placentinus episcopus, excecatus precipitatur. Idcirco usque adhuc nullus papa venire
vult in montem Tarpeium ad arcem urbis Rome, scilicet in Capitolium, ubi iste Iohannes tormenta sustinuit. Ibi itaque semper ferebantur sententie mortis
contra sceleratos et contra adversarios Romanorum.

Post hunc papam Iohannem CXLIX, qui sedit menses X, cf. Got. et ultimo excecatum et precipitatum Silvester papa CL<sup>us</sup> ordinatur, sedit annis III, mensibus V. Iste vocabatur Gerbertus. Iste dicitur fuisse in papatu magus et nigromanticus et dyabolum pro diviciis adorasse et et ei da dyabolo fuisse promissum, quod nunquam moreretur, nisi prius veniret in Ierusalem. Hoc intellexit papa de lerusalem ultra mare et quomodo voluit vixit Sed

scilicet antiquum monasterium, in Magdeburg.
Tunc ignee acies vise sunt in celo per totam noctem.

Ekk. 978.

a) DCCCCLXXXVII. B. D; DCCCC89, C2. b) Ott, sec, A1. B3; imperatoris add, B2. c) fuit A1. B2, 2a. D. d) Huius temp. (T. h. 1a) add, D. e) om. 35 D1. 1a.b. f) Ioh. — VIII om. B1a. 2a. D. g) VIII — sedit om. C1. h) annum C1. i) imp. III. om. A1; imp. Otto C2. k) criscent semper D1. 1a.b. — venit R. D. l) om. A1. m) om. C2. n) om. B. D. o) Hic D. p) om. D. q) om. B1. — 4. C1. r) om. C1. s) om. B2. 2a. 3. t) om. D, ubi Ott. imp. u) est et add. D. v) deest A1. 2; Idc. hucusque nullus C1. w) ven. in m. T. vult A1. 2. 40 C2; vult ven. D1. 1a.b. x) carpeum A1 (A2 ut ed.). D; carpeium B4. 5. 5a; carpeyum C1; carpe m B1. 1a; Carpem(ini B2. 2a. y) ita B2. 2a. z) ultione B1. 1a. — excecatur et precipitatur D1. 1a.b; excecatus et precipitatus (B3) est D2. a) in pap. om. B2a. C2. D2. b) magnus B1. 1a. 2a. 5. D, corr. in magus B1. 5a. C1. — et om. A1 (adest A2). B2a. D. c) excrasse D1. 1a.b. d) om. B2. 2a. 3. — a om. 45 B2. 2a. e) f, pr. D1. 1a.b. f) de Ier. om. B4. 5. 5a; int. quod esset ultra D. g) om. D; et vixit B4. 5. 5a.

<sup>1)</sup> Male haec verba loco Lamperti addita sunt. 2) mensibus habent Gotifr. et Gilb.

cum hica papa quadam die Rome in capella, quam construxit b Constantinus et Helena c.1, ubi et d plurimas \*reliquias recondiderunte, que vocatur Ierusalem, mis-\*p. 187. sarum sollempnia celebrasset f, dixit ei suus dominus dyabolus: 'Ecce in Ierusalem fuisti, nunc morieris tu et 5 non vives'. Quo audito Silvester, qui h et Gerbertus, male sibi conscius, ostendens magna signa compunctionis, in quadam capella, que Rome sita est inter Lateranum et Coliseum, iussit se ipsum amputatis manibus suis et pedibus ac aliis menbris enormiter et crude 10 liter mutilari, et sic vitam Gerbertus<sup>m</sup> in ipsa capella finivit. Unde in eandem<sup>n</sup> capellam, que Gerberti appellaturo, nullus papap in detestationem illius facti postea intrare voluit nec curavit q. 2. [Ipsar capella, que Rome dicitur Ierusalem, facta est monasterium regularium, in 15 quam's femine non intrant. Ibi servatur tytulus, quem scripsit Pylatus in tabula olive, scilicet: Iesus Nazarenus rex Iudeorum 3, sub t hoc versu:

Hic crucis est alme tytulus. Crux inclita salve!

Post istum<sup>u</sup> Silvestrum papam<sup>v</sup> Iohannes papa CLI. 20 cf. Got. ordinatur, sedit mensibus X.

Annow Domini M. imperator Otto III. ossa Karoli Magni Aquisgrani a pluribus eousquex ignorata invenit.

Anno Domini MI.y imperator nativitatem Domini Romez cele-

bravit.

Anno Domini MII. Otto III. imperator, dictus Rufus, obiit; cui successit Heinricus a. Hic Heinricus dux Bavarie imperium adeptus regnavit annis XXIIII. Huius fuitb sponsa sanctac Kune-

a) iste A2. D. b) sic omnes libri. c) fuisset add, D1, 1a b. d) etiam B5. 5a; om, B3, C2; et ubi D. e) reconderunt B1a, 2. 4, 5, 5a, D2; rec rel, C1, f) ce-30 lebraret C1. g) dom, suus A1, 2. D1, 2. h) om, B1, 1a, 2a, 3—5a, C1, 2. i) om, B1, 1a, D2; man, et ped, suis B5a, C1; man, s. et ped, suis A1 (A2 ut ed.), k) et B1a, 2a, 3, D2; om, C1. l) ac A1, 2. m) ipse add, D; in ipsa cap, G. C1, n) eadem (B1) capella B1a, 2a, 3, C1, o) que dicitur Gerb, D1, 1a b; que G, app, om, D2. p) om, A1, 2, q) nec cur, om, B2, 2a, 3, r) uncis incl. desunt A1, 2, C1, 35 post mens, X (l, 21) scripta B, D, unde patet haec in margine archetypi A suppleta fuisse, s) quod B2a, 3, D; qua B1a, t) sub hoc v, om, C2, u) om, C2; illum B2, 2a, D1, 1a b; hunc D2, v) om, D, w) Anno—invenit om, B1a b, x) om, C2, y) Anno—celebravit om, B1, 1a b, — M, D; Otto III, add, B2, 2a, 3, z) om, B3, 5, 5a, a) Henr, A1, B2, 2a, 3, 5, 5a, D1a (et Hanr.); Hainr, D1 (et Haynr.), 2, alibi 40 B1a, b) sp, f, D, c) om, D1, 1a b; Ch, s, D2.

35

45 .

50 c

1) Cf. supra p. 563 (rec. C 1.2). 2) Cf. de hac fabula I, v. Döllinger, 'Papstfabeln' ed. 3. p. 155 sqq. Cum nemine scriptorum, qui eam antea narraverunt, scilicet Benone, Gesta Rom. eccl. II, 4, Libelli II, p. 377; Sigeberto a. 995, SS. VI, p. 353; Will. Malmesbur. c. 172, SS. X, p. 464; 45 Chron. q. d. Willelmi Godelli, SS. XXVI, p. 196; Vinc. Bellovac., Spec. hist. XXIV, 98. 107 (ex quo Martin. Oppav., SS. XXII, p. 432) noster plane convenit. Praesertim capellam Gerberti illi non commemoraverunt. 3) Cf. Mirabilia Romae add. c. 84, ed. Parthey p. 59.

. 187.

gundisa. Hic Heinricus fuit imperator LXXXVIII.1 a Cesare Ekk. Augusto. Iste b construxit et fundavit episcopatum Babenberg c et v. Heinr. c. 3. similiter Mersiburgd, Hildensheim, Magdeburge, Argentinam et Misnamf, que barbarica inmanitate vastate fuerants, restauravit. In 5 Hildensheim, ubi a pueroh enutritus et litteras i edoctus fuitk, posuit sanctum Gothardum1 in episcopum. Hic Gothardus fuerat abbas Lamp. in Hersvelt 2. Summam etenim m diligentiam hic imperator in V. Heinr. c. 3. amplificando cultun religionis adhibuit. Sedes episcopales et ecclesias per universum regnum possessionibus multis et ornatibuso in-10 mensis ditare cepit. Hic amator fuit castitatis. Nam cum V. Heinr, add. sponsa sua sibi<sup>p</sup> dilectissima, sancta Kunegunde<sup>q</sup> virgine, ipse virgo permansit, sed hoc de pari consensu et voto communir et voluntarios; et quod hominibus occultum foret, in lectulo uno in clauso thalamo pariter dormierunt 3. Con-15 vocatis principibus regni sui inv Quitilingeburg curiam celebra vit. V. Heinr. c. 3. Ibi universis consentientibus in id ipsum, Poloniamw et Bohemiam ceterasquex Sclavorum, qui pagani erant, adiacentes regiones x\* debellare disposuit. Congregato itaque exercitu, cum omnes percep- ib. c. 4. tione corporis et sanguinis Domini confortatiy fuissent, venerunt ad 20 locum certaminis, et devotius orante Heinricoz imperatore, aperti sunt oculi eius, et vidit gloriosos martires Laurentium, Georgiuma et Adrianum cum angelo percutiente exercitum suum precedentes et hostes fugantesb. Sic victor sine effusione sanguinis sibi subegit illos et gracias egit Deo cume suis.\* Apuliam 25 a Grecis diu possessam d Romano imperio recuperavit. Pannoniam et ib.c. 22. 29. Ungariam necnon ete Burgundiam subegitf vir iste victoriosus. Cumques rediret de Apulia, cepit infirmitateh calculi labo- ib. c. 23 sq. rare; qui cum plurimum torquereturi, mira pacientiak susti-

\*) C2 add,: Anno Domini MoIIII. Stella cometes apparuit Ekk. longo tempore.

a) sic A 1, B 1a, 2, 5, 5a, C 1, D 1, 1a, b, 2 semper vel alicubi; occurrunt formae: Kunigundis (A 1, B 3, D 1b), Cunegundis (B 1, 2, 5, 5a, C 1), Chunegundis (B 1a, 4), Chunigundis (C 2), Chungundis (D 2), Kungundis (B 5), Konigundis (B 3), Gunegundis (A 1, B 1, 2a). b) Ipse B 5, 5a; Hic D. c) ecclesiam in pabinbrg A 1; in Bab, B 2, 2a, — sim, et C 1, 2, 35 d) in M, B 2, 2a, — e) et M, B 1a, 2, 2a, 3, — f) misenam D 1a, b, 2; basileam D 1, g) fuerunt A 1, h) puericia A 1, D 1a, b, 2; primeuo C 2, — nutritus D, i) om, B, D, — doctus D; eruditus A 1, k) fuerat D, l) Godehard, B 1; Godhard, B 1a; Gotehard, B 4; Gotehard, B 3, 5, 5a; Postea s, G, in ep. posuit A 1, m) enim C 2, D 2, n) cultum A 1, B 1a, 2a, C 2, D, o) ornamentis B 2, 2a, 5, C 1, D, — inm, om, 40 B 2, 2a, 3, p) om, C 1, q) Kunegundis virgo sibi copulata fuit, ipse D, r) et de comm, voto C 1, — et om, A 1, B 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, D, s) utriusque add, D, t) cum A 1; ut B 2 (ubi tamen add, et om.), D; Quod ut tamen B 3; prout cum B 2a, — ompibus C 2, u) lecto B 3; loco B 2, 2a, v) om, B, D, — qui in Lenburch D 1a, b; sui in lenburg (ch) D 1, 2; qui tunc ligenburc B 2; qui lingeburk B 2a, w) Pholoniam 45 D, — et om, D, — Boemiam B 1, D 1, 1a, b, x) et Selavoniam cet, B 2, 2a; cet, reg. Slav, que paganis erant adi, deb, D, x\*) reg. deb, disp. om, C 1, y) f. con. B 1, 1a, 4, 5, 5a, D; congregati B (1a), D 1a, b, 2; conmuniti D 1, 2) om, B 1, 1a, C 2; H, imp, dev. or, D, a) et G, B 1, 2a; Georium A 2, B 1a, 4, 5, D 1a, 2, — et om, B 2a, C 1, b) sic tantum A 1, B 1, 3; fugientes A 2, B 1a, 2, 2a, 4, 5, 5a, C 1, 2, D, 50 e, c, suis om, C 2, d) obsessam D 1, 1a, 2, e) etiam B 5, 5a; om, B 2a, 3, D; U, atque B, B 4, f) sibi add, D, g) Cum D, h) in inf. A 2, B 5, 5a, D 1, 1a, b, i) laboraret C 1, D 2 (cum diu lab,). k) pateria D 1, 1a, b,

1) LXXXIIII, Ekkeh. 2) Lamp. a. 1005. 1022. 3) Haec aliis multis verbis narrata leguntur in Vitae Heinr. additamento c. 1, SS. IV, 55 p. 818.

V. Heinr. nuit. Ascendit quoque Montem Cassinum petiturus meritis sanctia Benedictib et sancte C Scolastice virginis sanitatis remedium. Facta vero oratione, et d in hospicio obdormiente, vidit sanctum Benedictum dicentem sibi: 'Quia sperasti in Deo et in sanctis suis, ecce missus sum a Deo, ut liberem te ab infirmitate tua'. Hec dicens c um ferros medicinali partem illam corporis, ubi herebath calculus, aperuit, et molliter evulso calculo, hyatum vulneris mox sana vit et calculum in manu imperatoris posuit. Qui evigilans calculum in manu invenit, quem suis ostendens racias egit Deo et locum illum multis donis ditavitm.

Tempore huius imperatoris archiepiscopus<sup>n</sup> fuit in Maguntia<sup>o</sup> Willigis.\* Iste quia humilem progeniem habuit<sup>p</sup> et patrem, qui currus et bigas facere solebat<sup>1</sup>, in thalamo ornato grossis litteris scribi iussit, cuius ipse clavem reservans<sup>q</sup> introire solus consuevit et legere scrip-15 turam, que talis erat: Willigis, Willigis, recole, unde veneris. Hec in lingua Theutonica scripta erant<sup>2</sup>. Appenderat<sup>r</sup> etiam rotas et<sup>s</sup> huiusmodi instrumenta in pariete circumcirca<sup>t</sup>, in quibus suam \*prosapiam et statum sue \*p. 188, paupertatis intente, ut fertur, agnoscebat. Usque adhuc 20 habentur rote due quasi aratri in vexillo ecclesie Magun-

15

20

25 1

D

1) p. 16 45 3) 22 qu cu

c. 50 tie

SS

qu

Lamp. 1009. tine<sup>n</sup>. Hic archiepiscopus maiorem in Maguntia ecclesiam et sancti Albani ecclesiam t. 3 construx i t.

Sergius papa CLIII. ordinatur, sedit menses III 4.

Sergius papa CLIII. ordinatur, sedit annis III.

Benedictus papa CLIIII, huius nominis VIII, ordina-

V.Heinr.c.25. tur, sedit annis XIX, mensibus XI. Ad hunc papam Heinricus imperator istey venit Romam et fuit ab eo honorificez.

\*) C2 add.: Ecclesia maior Maguncie, quam beatus Willigis construxerat, incendio vastata est ipsa die dedica-30 cionis sue.

a) sanctissimi B; s. Ben. mer. C1. b) om, B2. 2a; abbatis add. B. D. c) beate B, D1. 1a-b, d) om, B2a, 5. 5a, D. e) beatissimum B1-3. 5. 5a; beatum B4. D (om, 1b); abbatem add. B1a. 2. 2a; Ben. abbatem B4. 5. 5a. f) sanctissimus (sanctus B2. 2a, D1. 1a; beatus D2; om, D1b) Benedictus abbas (a. B. B1) add. B. D. g) illo 35 add. C1. h) habebat calculum A1. B5. 5a, D2; habebatur A2. B2; habitabat B3. i) hiarum B4. 5; locum B5a, D. k) perfecte add. D. i) manum A1. 2. D1a-b; man B1. D2. 1a) ostendit et D1. 2. - gr. deo egit D1. 1a, 2, m) dotault C2; m. donauit donis et dit. A1. n) fuit in Mog. episcopus D. o) nomine add. B. D. p) om. A1; hab. pr. C1. D2. q) cl. sub tali (cl. dligenti 2) custodia servans D. 40 r) Appendit D. - et D1. 1a-b, s) et h. instr. om. D. t) om. D. u) maguncie A1. B1a. C2; maguntin A2; Moguntine B3-5a. C1. D1; moguncie D1(a)-b; Moguntinensis D2. v) an(nis) B1. 1a. w) h. n. VIII. om. C2. x) X C2. y) om. B2a. 5a. D; iste imp. H. C1. z) susceptus add. B1; receptus add. B1a.

1) In serie archiep. Mogunt. VIII, SS. XIII, p. 315, circa a. 1230. 45 scripta, legitur filius aurige, ubi his verbis primo huius fabulae mentio facta est. Illum locum neglexit H. Böhmer, 'Willigis v. Mainz' p. 1, n. 3, quem ex serie illa archiepiscoporum exscripsit Albricus, SS. XXIII, p. 778. 2) Qua lingua hic versus in Flor. temporum, SS. XXIV, p. 237, redditus est, ubi huic loco exscripto alia fabulosa addita sunt. 50 3) Hoc falso additum est. 4) annis III Gotifr.

ut decebat, tractatusa. Idem papa Benedictusb venit ab eodem imperatore invitatus in Babenberg, et ibi eum imperatore invitatus in Babenberg, ut predictum est.

Lamp. 1019.

Lamp

Iohannes papa CLV. ordinatur, sedit annis IX<sup>1</sup>, men-cf. Got.

sibus VI. Hic Iohannesm papa etiam privilegium de liber-V. Heinr.
tate et rebus ecclesie Babenbergensi dedit<sup>2</sup>. Sub hocn c. 10 sq.

15 papa Heinricus imperator, servus Dei, feliciter obiit, splen-ib. c. 33-35.
dens miraculis, et sepultus estm cum sua sponsa sancta Kunegunde<sup>p</sup> in Babenberg anno sue etatisq LH. Tempore eiusdem Heinrici imperatoriss, cum moreretur, merita anime
sue in statera appensa sunt, et peccatis deprimentibus iam pene
pars demonum preponderaverat. Tunc subito adustus quidam superveniens calice aureo partis dextre lancem oneravit, moxque ea
preponderante victores angeli animam nonsortium supernorum civium deduxerunt Hec dixit unus demon a quodam sancto compulsus. Nam ipse imperator calicem
25 magnum aureum, preciosis gemmis ornatum, obtulit Deo
et sancto Laurentio martiri in Merseburg<sup>z</sup>, qui adhuc ibi est.

Sub<sup>3</sup> eodem imperatore anno Domini MXX.<sup>4</sup> in villa campestri nomine Colbeke<sup>a</sup> Halberstatensis dyocesis

p. 188.

20

25

30

35

50

a) et tr. B 1. 1a; receptus D. b) om. D. c) benignissime C 1. — recepit in hosp.
30 A 1. 2. d) sollempniter A 1. 2. D 2. — pr. lect. B. D. e) aquiliensis B 2a. C 1;
aquilensis A 1. D; aquilegiensis B 1. (1a). f) Rauennis B 1. 1a; Rauennensis B 3.
C 2. D. g) papa pref. A 1. 2. C 2. h) LXXXII B 2. 2a. C 2. D. 1) eccl. Bab.
lib. D. k) venit c. s. card. per. D. l) XI, mens. V D. m) om. D 1. 1a·b.
n) isto D. o) cum — Kuneg. om. D. p) Kunegunda h. l. B 3. C 1. q) et. sue
35 B 3. D. r) huius B 1—3. D; huius eiusd. C 1; huius eidem B 1a, s) om. D. t) om.
D; pene iam C 1. u) eius add. D. v) civ. sup. A 1; sup. civ. cons. B 1. 1a.
w) duxerunt B 4; adduxerunt D 2. x) dem. un. A 1. y) aur. m. B 1. 1a. z) Merseburch B 1. 4; Mersburg (-burch) D 1. 2; merspurg (-purch) C 2. D 1a·b. a) sic C 1;
koweke A 1; kolleke A 2; colbek C 2; kolbeke B 2. 2a; Kolebeke B 3; coleberc B 1;
40 Colbelit B 1a; Colbelie B 4. 5a; colwelie radendo corr. cowelie B 5; Corbelie D 1. 1a·b;
Corbelei D 2.

1) Haec verba ex ipsa Benedicti bulla Vitae Heinrici inserta, SS. IV, p. 808, sumpta sunt. 2) Bulla ab Adalberto c. 11. recepta non est huius Iohannis XIX, sed XVIII. huius nominis, praedecessoris Benedicti VIII. 453) De hac fabula vide E. Schroeder, 'Die Tänzer von Kölbigk' in 'Zeitschr. f. Kirchengesch' XVII, p. 94—164, de hoc loco p. 109 sq.; qui maxime convenit cum relatione Otberti edita ib. p. 101 sqq., minus cum altera eiusdem relationis forma, quam praebet Will. Malmesb. II, c. 174, SS. X, p. 464 sq. Sed dubitaverim an ipse auctor illam relationem legerit. 4) In relatione Otberti et ab iis, qui eam exscripserunt, ut Albert. Stad., SS. XVI, p. 313; Ann. S. Blasii Brunsvic., SS. XXX, p. 17, hoc a. 1021. factum esse dicitur. Annum 1020. aliquis fortasse posuit, qui non nescivit Heribertum archiepiscopum iam a. 1021. Mart. 16. obiisse.

quidam rusticus nomine Otpertusa duxit coream in sanctab nocte nativitatis Domini in cimiterio infra matutinale officium cum XV viris et tribus feminise, quarum una vocabatur Merswind<sup>d</sup>. Et rogati a presbitero, ut cessarent, iterumque ammoniti, ut suis dissolutis cantibus divinum officium 5 non inpedirent, nece vellent acquiescere, idem f presbiter nomine Rupertusg inprecatus est eis et maledicta congessit dicens: 'Velith Deus propter merita sancti Magni martiris, patroni huius nostre ecclesie, ut sick incessanter usque ad annum integrum continue corizetis'! Quod 10 a seculis<sup>n</sup> non est auditum, illi XVIII per annum<sup>o</sup> continue sine cibo et potu, absque tecto<sup>p</sup> et sompno, aliis hominibus ammirantibus et compacientibus, coream duxerunt, saltantes in ipso eodem loco et cantantes incessanter, quousque archiepiscopus Coloniensis nomine 15 Herbertus misericordia motus venit illuc et ipsos in nomine Domini a tali vinculo coree liberavit. Quibus liberatis, IIIIor ex ipsis statim mortui sunt, alii refocillati resumpserunt vires et egerunt penitentiam.

\*p. 189.

15

20

t

n

35 I

40 pr B q)

1)

[Iste t defunctus est et sepultus in Hamburg Bremensis

dyocesis 1].\*

Anno Domini MXXV. Conradusw Salicus<sup>2</sup> imperium adep-Lamp. tus regnavit annis XV. Huius filius Heinricus in regem ungitur Aquisgrani per Peregrinum Coloniensem archiepiscopum.

Gregorius papa CLVIII. ordinatur, sedit mensibus II. Gregorius papa CLVIII. ordinatur, sedit anno uno, mensibus VI.

Lamp. Sub hoca imperatore sanctab Kunegundis obiit. Hec

Lamp. \*) C 2 add.: Anno Domini M<sup>o</sup>XXI, ingens terremotus factus 30 est in Bawaria.

a) Opertus A2, B3, D2, b) sacra C1, c) mulieribus D, d) merswynde A1; merswindis A2; Merswing C1; meiswind C2, e) et cum nollent B2, 2a, f) Item B5a; ipse D, g) rup, C2; robertus B1; bobertus D1, 1a, 2; bubertus D1b, h) vellet B1a, 2, 2a, i) om, B1, 2; nostri h, C1; eccl. n, D1, 1a, b, k) om, B1, 1a, 35 l) om, A1, 2, m) integraliter cor, C1, n) seculo B2, 2a, 3, — aud, non est A1, 2; est inauditum D1, 1a, b, o) integrum add, B2, 2a, p) tectis D1, 1a, b, q) omnibus C1 (corr, hominibus), 2, r) om, B1a, C1, s) om, B5, 5a, t) uncis incl. desunt A1, 2, u) def. sep. est C1; def. et sep. est C2, D2; et sep. om, D1, 1a, b; est et sep. est B2, 2a, v) hainburg B5; haynburg D1; hainburch D1a; heinburg D1b; 40 helburch D2, w) dux Francorum add, D, x) Aq, per Egrinum D, y) om, A1; ord, — ord, om, C2, ubi Gregorius VI, papa infra p, 630, n, suppl. z) om, C1, a) isto D, — papa C2, b) sancta — sancta om, D,

1) Non hic Benedictus IX. a. 1048. depositus, sed Benedictus V. a. 966. Hamburgi mortuus est. 2) Hoc cognomen ex versibus, qui in codice 45 S. Petri Erford, Ekkehardi, SS. VI, p. 175, leguntur: Rex oritur Salicus Cunradus nomine dictus.

1 5

10

3

9 15

1

S

. 20 S

r

),

C

18 30

m b.

nt st ; 40

6.

ce 45 1**r** 

25

sancta Kunegundis Confugiama fundavit et possessionibus V. Cuneg. atque ornamentis ipsamb dotavit. Ibidem ipsa virgo, dum legeretur in missa hocbo de Zacheo scilicet: Et precurrens ascendit in arborem sycomorum, depositis imperialibus indu-5 mentis, induit, videntibusc nobilibus multisd, vestes religionise. Huius sanctef filia sororis fuit in illof\* loco abbatissa; cui epulanti tempore processionis in quadam dominicas, venit virgo Christi Kunegundis et zelo iusticie et correctionis de dit ei alapam; namh minus religiosa erat, ultima in choro, prima 10 in convivio. Igitur alape illiusd semper remansiti vesti-\*p. 189. gium in maxilla \*abbatisse, quasi digiti in cera essent pressik, propter aliasl in exemplum. Hec sancta Kunegundis, ut V. Heinr. se expurgaret m, facta devota oratione, audacter coram imperatore, sponso eius<sup>n</sup>, dum adhuc viveret, et coram principi-15 bus et multis aliis XII candentes vomeres nudo vestigio calcavit et Domino protegente penitus illesa permansit. Nam auctore dyabolo, qui invidebat eius virginitati, de crimine adulterii vehementer infamata<sup>p</sup> fuit. Callidus namque dyabolus transfigurans se in formam militis speciosi tribus diebus 20 continuis mane videbatur aq pluribus der thalamo exire sancte Kunegundis.

Sanctus Gothardus episcopus migravit [adt Christum], Lamp. qui successerat in episcopatuu Hildensheim sancto Berwardov.

Anno Domini MXXVIII, temporibus huius imperatoris Conradi, qui Salicus vocabatur, orientalis ecclesia, in Asia fortitudine regnorum, diversitate linguarum, multitudine episcopatuum, grandi spacio terrarum magna valde, recessit ab obedientia sedis apostolice. Aliter enim baptizant, generalia concilia non frequentant, statuta Romanorum pontificum non recipiunt, de fermentato conficiunt, de pane azimo conficere nolunt. Negant spiritum sanctum procedere a filio sicut a patre. Ab ecclesiastica unitate scissi sunt et in statu dampnandorum sunt. Extra De hereticis: Firmissime. Extra De sententia excommunicationis Super eo quod 1: VII. q. I:

a) Confrigiam D. b) om. B2. 2a. b\*) om. B2. 3. D. c) nob. vid. B3. C1. D2. d) om. D. f e) religiosas D. f) Kunegundis add. D. — sor. fil. C1. D2. f\*) loco illo D. g) die add. B1. 1a. 2. 2a. 4. 5. 5a. D. — virgo Chr. venit D. h) ipsa add. A1. i) mansit B. D; vest. s. m. D. k) inpressi C1; inpresse B1. 1a; 40 presse B4. l) pressi aliis D. — in om. C1. m) purgaret B2. 2a. 3. n) suo B1. 1a; sp. imp. eius B4. 5. 5a; sp. e. imp. D. o) deo D1. 1a·b. p) diffamata C1. q) de B1. 4. 5. 5a; q; B1a; om. B2. 3. r) ex. de th. B. D. s) S. — Berwardo om. D. t) ad Chr. desunt A1. C2. u) om. B2. 2a. 3. v) Bernhardo A1. B2a. w) voe. Sal. B. D. x) fermento B2. 2a. 4. y) dampnatorum B1. 2. 2a. 3. — sunt 45 om. B2a. 3. z) Extra — Denique om. B2. 2a. 3. a) Extra — Verum om. A1 (adsunt A2). b) Cap. XV. B1; Cap. XII. B1a.

<sup>1)</sup> Greg. IX. Decret. l. V, tit. 7, c. 3; tit. 39, c. 51.

Denique 1. Verum occidentalis sancta a ecclesia katholica. sacrosancte Romane ecclesie subjecta et b obediens, habet Ekk, circiter episcopatus DCCLXXII. Salicus Conradus imperatore obiit, sepultuse in Spira.

Anno Domini MXL. Heinricus III, Conradi filiuse, regnavit 5

annis XVIIf.\*

Clemens papa CLIX. ordinatur, sedit mensibusg IX. cf. Got. V. Heinr. c. 16. Hic Theutonicus fuit. Heinricus III, iste Swiggerumh Babenbergensem episcopum, tribus invasoribus apostolice sedis et digne et iuste expulsis, quorum nomina ignorantur<sup>2</sup>, papam constituens 10 Clementem II. appellavith\*; a quo ipse imperator Rome et coniunx eius Agnes i imperialem consecrationem suscepitk. Hic Clemens papa privilegium magnum ecclesie Babenbergensi dedit, et ipse Lamp. Clemens papa sepultus est in Babenberg.

Damasus papa CLX. ordinatur, sedit mense 1 I. Et hic 15 V. Heinr. c.17. Theutonicus m, Brixiensis episcopus nomine Boppo; que mn mortuo Clementeo prefatus Heinricus imperator papam constituit

et Damasum appellavit.

Post hunc papam Heinricus idem imperator Brunonem quendam episcopum et P Theutonicum papam constituit. Iste 20 ef. Got. papa CLXI. ordinatur, Leo papa IX. appellatus est, sedit V. Heinr. c.17, annis V, mensibus V. Hic papa Leo Babenbergensi episcopo

dedit pallium, quo uti potest tribus vicibus in anno, scilicet in die sancto pasche, in die apostolorum Petri et Pauli etr in die sanctis Dyonisii, quia tunc est<sup>t</sup> anniversarius prefati Clementis 25 pape. Tamenu, ut dicit Leo papa in eodem privilegio, salva auctoritate domine Maguntine ecclesiew pallio uti potest. Grat Etx constituit, quody iuxta ecclesias flant claustra ad disci-

plinam servandam 3.

Lamp, etEkk. obiit 4.

et Lamp.

\*) C2 add. h. l.: Gregorius papa CLVIIIus, huius nominis VI, ordinatur, sedit brevi tempore 5.

Anno Domini MXLII. 2 Bruno Herbipolensisa episcopus 30

a) om. B 2. 2a. 3; eccl. s. C 2; eccl. s. et kath. D. b) est et ob. habens D. c) om. B. D. d) om. B 2. 2a; et sep. D; est add. B 3. 4. C 1. D. e) imperium adeptus 35 add. D. f) XII annis C 2. g) annis A 1. 2. — X B. D. h) swegerum (B 2. 2a). C 2; Swigerum D 1b; Switgerum B 5. 5a. D 2; Sweiegerum B 4; Swickerum B 3. habens D 2. i) imperatrix add. B. D. k) susceperunt D. l) mensem C 1. m) fuit add. A 1. — brixinensis C 2; brixensis D. n) quam B 1. 1a; quo B 2; om. B 4. 5. 5a; etiam add. B 4. 5. 5a. D. o) papa add. B. D 1. 1ab. p) om. D. 40 q) Leo p. B 2a. C 1. 2. D 2. r) om. B 1a. D. s) beati D. episcopi B. D. t) om. D 1; ann. pr. Cl. p. est D 1ab. 2 (pape Cl.). u) Tum B 2; Cum B 2a; Tune D. v) dni B 2a. C 2; om. D. — maguntie 1. C 2. w) que eciam add. C 2. x) Const. etiam D. y) ut B 3. C 2. z) Moll. C 2; A. D. MXLII, om. D; Anno — obiit om. B 1ab. a) erbipol. A 1. B 1; Erwipol' D 2; herbipol'm B 4; herbipolim B 5. 5a; 45 Erbipolim B 2a; herbipoli D 1. 1ab. — ep. om. A 1. D.

1) Scil. Gratiani Decr. II, C. VII, q. 1, c. 9. 2) Ipse auctor eos antea notavit. 3) Hoc ex Grat. Decr. II, C. XII, q. 1, c. 3, falso Leoni papae tributo. 4) Hoc Lamp. et Ekkeh. ad a. 1045. habent. 5) Hic iam supra p. 628, l. 27. notatus est, ibi in C2 omissus.

et

e-

vit 5

X.

n-

et

nx

ns s e

ns 10

iC 15

r-

it

m

lit

po

et

lie tis 25

0,

st.

us 30

ıi-

tus 35

3 3.

71.

D. 40 om. D. ast.

5a; 45

809

180

nt.

50

te 20

Anno Domini ML. idem Leo papa IX. eta cum eo Hein-Lamp.et Ekk. ricus imperator III. cum XLII episcopis concilium magnumb in Maguntia celebravitb\*, constituens, ne ministri altaris vel monachi canes autc aves ad venandum sequantur et ne turpia lucra sectenturd. Extrad\*: Ne clerici vel monachi sec. Multa sunt negocia. Hic constituit etiamf, ut nullus fiat monachus nisi legittima etate et spontanea voluntate Extra De regularibusg: Nullus. Si quis. Eth constituit, uti IIIIor tempora Grat. cum ieiunio observentur; et constituit, ut nulli clerici nisi io in sabbato IIIIor temporum ieiuni et a ieiunis mepiscopis ordinentur. Post concilium Maguntinum Leo papa et Heinricus imperator in Aquisgrani pariter fuerunt et 1049. festo dedicationis interfuerunt .\*\*

Anno Domini MLIIII. defuncto Leone papa Heinricus impe-Lamp. etEkk.

15 rator Gebehardumo Theutonicum, Eistatensemp episcopum, papam
constituit, qui Victor appellatus est. Hic Victor papa cf. Got.
CLXII. ordinatur, sedit annis II, mensibus IIII. Hic etiam
fuit in Theutonia et in Bawaria cum Heinrico imperatore 6.
Isti Victori pape quidam subdyaconus 1 toxicum in calicem Lamp.
20 misit; quem cum ipse papa post consecrationem levare vellet et
non posset, a Domino causam facti inquisiturus cum populo ad s
orationem prosternitur, protinus que toxicator subdyaconus a
\*p. 190. \*demone t arripitur. Deinde papa Victor iterum cum populo tam-

\*) C2 add.: Leo papa et cum eo Henricus imperator nat[ivi-Lämp. 1051. tatem] Domini in Wormacia solempniter celebraverunt. Ekk. 1052.

a) cum H[ainrico] imperatore D. b) om, B2, 2a, D. — magn. Moguntiae B3; conc. Magunt. B2, 2a, b\*) om, D1, 1a, b; habuit D2, c) vel B2, 2a, D2, d) sequantur B, C2, D, d\*) Extra — negocia om, B2, 2a, 3, e) om, C2, D2; sese D1, 1a, b; Cap[itul]o add, A1, f) om, B, D, g) et Cap, add, A1, h) Item B1, 1a, b, C; Et 30 — observentur om, A1. i) const, IHIo, ... observari C1, k) et quod nulli B, Item quod nulli D, l) sic B1a, 2, D1b; iciunii A1, B1, 2a, 4, 5, 5a, C1, 2, D1, 1a, 2; iciuniis B3, m) om, B4, D2; ab ep, ici, B1—3, 5, 5b, D1, 1a, b, n) Aq, iverunt et ibi f, D, o) sic C1, D2 (Gebh.); Gehardum B1; Gothardum A1, B1b, 3; Gerhardum B2, 2a, 4, C2, D; Erhardus B1a; Bernhardum B5, 5a, p) Cistat. B4, 55, 5a, C1; eistet, C2, D2; aistat, D1, 1a, b; Citat, B2a, q) dyaconus C1, r) f, c, B2, 2a, 5, 5a, D, s) in D, — oratione D1, 1a, b, t) demonio B2, 2a, 3.

1) Haec ex laudato canone concilii Moguntini a. 813, non a. 1049, habiti, Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 50, c. 1. 2) Haec ex laudatis Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 31, c. 1. 2, qui canones sunt concilii Moguntini 40 a. 813. celebrati. 3) Ex Grat. Decr. I, dist. 76, c. 2, qui canon est concilii Moguntini a. 813. 4) Decr. Grat. I, dist. 75, c. 4, qui canon Leonis I, papae est, non noni. 5) Nescio, ex quo fonte antiquo hoc verum sumptum sit. Festum dedicationis ecclesiae S. Mariae Aquisgrani celebrabatur die Iul. 17, et imperatorem a. 1049. Iul. 11. 12. papamque 45 Iul. 11—27. Aquisgrani moratos esse constat, non quidem post, sed ante synodum Moguntinam a. 1049. mense Oct. celebratam. Sed ad hunc errorem auctor a Lamperto ductus videtur esse, qui p. 62. falso ad a. 1050. papam post synodum Moguntinam Aquisgrani moratum esse dicit. 6) Cf. Lamp, a. 1056, p. 69.

Lamp. diu a ad orationem prosternitur, quousque subdyaconus a demonio b liberatus fuit. Causa manifestata c, ipse papad Victor caliceme cum sanguine Domini in altari quodam perpetuo pro reliquiis recludi iussit. Imperatoris filius Heinricus unctus est in regem Aquis-

grani ab Hermanno f Coloniensi archiepiscopog.

Anno Domini MLVI. Heinricus imperator III.g\* defunctus est et sepultus in Spira. In illa sepultura imperatoris multe sollempnes persone conveneranth. Nam Victor papa et patriarcha Aquileiensis ac plurimi episcopi et alii nobiles multi erant ibi. Cui Heinricus IIIIi, filius eius, successit, et 10 regnavit annis XLVIII.\* Iste cum regnare cepit, fuitk X annorum, sed mater sua imperatrix Agnes in amministratione rei publice strennue et nobiliter gubernavit tam magnates quam alios 1.

Ekk. Anno Domini MLVII. Stephanus papa CLXIII. ordinatur, 15 cf. Got. sedit mensibus VIII. Iste papa de alto sanguinem, scilicet germanus frater Gotfridi ducis Lotharingie, et Theutonicus fuit. Cardinalis quoque cum esset etn archidyaconus ecclesie Romane, relinquens omnia reddidit se religioni et factus est monachus in Monte Cassino. Inde communi consensu 20

omniumo Romanorum in papam eligitur.

cf. Got. Anno Domini MLIX.<sup>2</sup> Benedictus papa CLXIII. ordi-Lamp. natur, sedit annis<sup>p</sup> II<sup>3</sup>. Iste fuit Lateranensis et sedem apostolicam inconsulto rege et principibus invasit, adiutus factione q popularium, quos pecunia corruperat.\*\* Rex autem Heinricus IIII, habita 25 cum primoribus r deliberatione, Gerhardum Florentinum episcopum, in quem et s Romanorum et Theutonicorum studia concurrerunt, constituit papamt. Ita Benedicto, qui papatum sibi usur-

- \*) C2 add.: Imperator Swevus IIII. Paschalem papam et episcopos cardinales captivavit et multos nobiles 30 Romanos 4.
- 1088. \*\*) C2 add.: Tempore Benedicti 5 pape 1 Bucco Halberstatensis v episcopus in Gozlaria occiditur 6.

a) om. B 2. 2a. D 2. — in oratione D; ad or. t. B 1. 1a. 4. 5. 5a; ad or. pr. t. B 3. b) demone A 1. 2. D. e) manifesta C 1. D 1. 1a. b. d) om. D. e) cum s. dom. 35 cal. B 1. 1a. b; cum calice sanguinem B 2—5a. D. f) Henrico B 2. 2a. g) episcopo B 1a. b. 2a. 3. D 1. 1a. b. g\*) om. B 5. 5a. D 2. h) convenerunt A 1. i) om. C 1. k) erat B. D. 1) magnatos A 1. m) fuit add. B 1. 1a. D 2; s. a. erat D 1. 1a. b. n) om. B 1a. C 1. 2. o) R, o. D. p) annos A 1. q) a Romanis quos D. r) primatibus A 1. B 1. 1a; principibus A 2. C 2. D 2; del. cum pr. D. s) om. B 3. D. 40 t) in p. B. D. — Ita om. C 1; Itaque B 1. 1a. u) bucco pape C 2. v) halberster C 2.

1) Cf. Lamp. a. 1056; Ekkeh. a. 1056. — Heinricum quinquennem fuisse, cum patri succederet, auctor in Lamperti Ann. legere potuit. Unde falsum suum numerum sumpserit, nescio. 2) Ad a. 1058. sequentia habet Lamp. 3) Gotifr. habet annis X pro mens. X. 4) Haec 45 proxime accedunt ad Chron. pont. et imp. ex cod. Veneto, SS. XXIV, p. 114. 5) Immo Urbani II. 6) Cf. Ann. S. Albani et Cron. S. Petri (supra p. 155) a. 1088.

paverat, deiecto Gerhardusa papatum obtinuit. Iste dictus Lamp. est Nicolaus, papa CLXV. ordinatur, seditb annis III, mensi-cf. Got. bus VI<sup>c</sup>. Constituit<sup>d</sup>, ut nullus clericus venationi insistat. Constituit etiam, ut<sup>e</sup> dicto vel facto reus f homiscidii sit de sacro ordine deiectus g. 1. Et constituit, ut Grat. nullus in sacrish ordinibus constitutus uxorem vel concubinam habeat<sup>2</sup>.

Alexander II. k papa CLXVI. ordinatur, sedit annis IX, cf. Got. mensibus VI. Hic papam obtinuit papatum a rege Hein-Lamp. 10 rico IIII, positus etn virtute militum et favore principum. Iste Alexander vocabatur Anshelmus episcopus in Lucca, sed alius quidam Parmensiso episcopus sibi usurpaverat papatum; Honor. Alexander vero prevaluit. Hic Alexander papap II. consti-IV, 117. tuit dimitti Alleluia in sabbato septuagesime usque inq vigi-15 liam pasche 3. Sub hocr papa anno Domini MLXXI. Annos Lamp. archiepiscopus Coloniensis posuit monachos in Salveltt, expulsis in de canonicis. Iste dominusu Anno, virtuosus vir, fundavit Sibergv et Graschafw et ibi locavit monachos; et fundavit in Colonia duas ecclesias, sancte Marie ad Gradus vide-20 licet et sancti Georgiix martiris. In hiis dua busy ipse episcopus locavit canonicos. Hicz papa Alexander II. etiama constituit, ut, si ordinatus b ad sacros ordines nondum est baptizatus, sive fuerit episcopus sive clericus, baptizetur et iterum ordineture per singulos gradus4, quia baptis-25 mus est ianua omnium sacramentorum. Constituit etiam, Grat. ut nullus d presbiter sive dyaconus vel f subdyaconus uxoremg habeat vel concubinam in occidentali ecclesia, sed uth sint casti 5.

a) om, B 4, 5, 5a; Gerhardo C 1; Gregorius B 2, 2a; iste G, D, b) annos III sedit et 30 A 1, c) V D, d) Hic c, B, D, e) qui add, A 2, D, f) hom, reus B, D 1, 1b, 2, g) removeatur. Item quod nullus D, h) sacro ordine B, D, i) om, D, k) om, C 2; p, II, D, l) annos C 1, m) Hic papat, obt, D, n) in B 2a, C 2; et in D 2, o) per mensem D 1, 1a, b, p) om, A 2, B 3, C 2, q) ad B 2a, D 1, 1a, b, r) isto D, s) om, A 1 (annas A 2), B, D 1b, 2; arno C 2 h, l, et l, 17, t) Saluet B 1, 1a, b, D 2; anno D 1; annas A 2, v) syberg A 1, B 2, 4, 5a; Siberc A 2; siburg C 2; syburg B 5; sigberg (ch) B 2a, D; Sigeberg B 3; wysberg C 1, w) grasaph A 1, 2; Grascaf B 2, 3, D 2; graschaft B 4, D 1b; Gratapht B 2a, x) georii A 1, 2, B 1a, 4, D 2, y) ecclesiis add, B 4, D 1, — loc, i, ep. C 1, D 1, z) Ipse B 5, 5a, — Al, p, D, a) enim 40 C 1; om, D, b) si ad s, ord, aliquis est ord, et non est bapt, C 1, c) et it, ord, om, D, d) om, B 2, 2a, e) vel B 2, 2a, f) sive B (2), 2a, C 1, D 1, 1a, 2, g) non add, B 2, 2a, — vel (sive 1a) cone, hab, D, h) om, C 2.

1) Ex Grat. Decr. I, dist. 34, c. 1. et dist. 50, c. 39. obiter lectis haec effecta esse videntur, qui canones sunt Nicolai I. papae, non secundi. 45 Et de Nicolao I. eadem supra p. 616. dicta sunt. 2) Grat. Decr. I, dist. 32, c. 5. 3) Ex Honorii Gemma animae III, 31. 32. 38. haec addita esse possunt, sed etiam ipse auctor haec supplevisse potest. 4) Hoc statutum ex concilio Compend. affertur in Grat. Decr. II, C. I, q. 1, c. 60. et in Greg. IX. Decret. l. III, tit. 43, c. 1 (cf. ib. c. 3). 50 Nescio, quomodo fieri potuerit, ut hoc Alexandro II. attribueretur. 5) Ex Grat. Decr. I, dist. 32, c. 6.

1073. Anno Domini MLXVI.<sup>a</sup> Gregorius papa huius nominis VII, a beato<sup>b</sup> Petro CLXVII. ordinatur, sedit annis XV, mense I<sup>c</sup>. Iste vocabatur Hildebrandus<sup>d</sup> et fuit in scripturis valde eruditus <sup>1.\*</sup>. Hic constituit ieiunium IIII or temporum in Marcio; et constituit, ut omnium sancto-5 rum martirum et sanctorum Romanorum pontificum sollempnitates ubique annuatim cum pleno officio cele-

et ferreis vinculis constrictus fuit a Romanis. Quam ob rem ipse papa Heinricum regem IIII. excommuni- 10 cavit et m similiter Coloniensem archiepiscopum ac plures episcopos Theutonie et nobiles, quorum consilio captus fuit 3. Iste papa etiam stricte sub pena inhibuit auguria, sortilegia, incantationes et magicas artes 4.

15. Tempore huius Gregorii pape fuit bellum in Wel-15 fisholz inter hunc \* Heinricum imperatorem et Saxo-\*p,191, nes, ubi multus sanguis effusus est, [anno to Domini]

MCXV, victus est imperator 5].

of. Got. Victor papa CLXVIII. ordinatur, sedit mensibus IIII.

Iste in scismate<sup>u</sup> scismaticus fuit <sup>6</sup>.

ordinatur, sedit annis XI, mensibus VI. Iste papa in con1095. cilio Placentino composuit et<sup>w</sup> in missa dici constituit<sup>x</sup>

1083.

\*) C2 add.: et fuit prior Cluniacensisy. Sub hoc papa
1083. Gregorio a rege Heinrico IIII. Roma capta est, et pesti-25
1084. lencia magna facta est. Et ipse H[einricus] imperator
Rome coronatus est ab eodem papa Gregorio.

a) MLXXVI. B 3. C 1. D 2; MLXXI. B 1. 1a.b. b) om. C 2. c) mens. V A 1. d) hyldebr, A 1. C 1; hildenbr, C 2; hiltbr. D 1. 1b. 2; hiltebr. D 1a; hilmbr. (hylmbr.) B 2. 2a. e) ieiunia D. f) Item D. g) om. B 1. 1a. D. h) om. B 1a. 4. 5. 5a. D. 30 i) ub. cel. cum pl. off. D 2; cum pl. off. ub. ann. cel. D 1. 1a.b. k) Iste D 1. 1a.b; Item D 2. l) et — captus (l. 12) om. D 2. m) sim. et B 1. 1a. 3. n) episcopum B 3. 5. 5a. D 1a. — aut A 1; et A 2. B 8. o) om. D; str. et. C 1. p) excommunicationis add. D. q) Huius temp. C 1; Temp. — pape om. C 2. r) sic B 1. (-holez B 2a. 4. 5. 5a); welpesholz A 1; wesfelholz C 1; belfsholtz C 2; welfizhulz D 1. 1(a).b; 35 welzhulz D 2, etc. s) om. C 2. D. — Heinr. om. C 1; imp. H. B 1. 1a. 2. D. t) uncis incl. desunt A 1. 2; a. D. MCXV. om. C 2; Anno cum A magno B 1a.—5s. C 1. D. — MCV. D 1. 1a. (b); MCX, B 3. u) in se. om. D. v) om. B 2. 2a. 3. D. w) eciam C 2. x) instituit B 1. 1a. 2. 2a. C 1. D 1a. y) Cluniatrensis C 2.

1) Cf. Lamperti Ann. p. 145. 2) Nescio, unde haec de statutis Gre-40 gorii VII. sumpta sint. 3) Mirus historicus iste, qui Lampertum et Ekkehardum legere potuit. 4) Cf. Grat. Decr. l. II, C. XXXVI, q. 5, c. 10, quod est Gregorii I. Cf. ib. c. 11. 5) Cf. Ann. S. Petri Erph. breves et mai., supra p. 50 sq. Quod historicus iste scripserat, tempore Gregorii VII. hoc proelium factum esse, in quarta recensione (C2) cor-45 rectum est. 6) Auctor hunc Victorem III. et Victorem IV. (Octavianum) confudit. 7) Cf. Ann. S. Albani et Cron. S. Petri (supra p. 154) a. 1083. 8) Error dignus auctore huius Cronicae.

prefationem de beata<sup>a</sup> virgine, videlicet<sup>b</sup> Et te in veneratione vel<sup>c</sup> assumptione beate Marie<sup>d</sup> semper virginis<sup>1</sup>. Tunc temporis monasterium in Reinhersburnen<sup>e</sup> inicium habuit<sup>2</sup>. Hic papa etiam<sup>f</sup> constituit, ut nullus ad penitentiam suscipiat commissum alteri presbitero<sup>3</sup>, nisi in casibus exceptis.\*

Sub hocs papa anno Domini MXCVIII. incepith ordo Cister- Ind. ord.

ciensium i.

20

5

10

p. 191.

Paschalis<sup>k</sup> papa CLXX. ordinatur, sedit annis XIX<sup>1</sup>. cf. Got.

10 Hic papa<sup>m</sup> constituit, ut nullus emat vel vendat ecclesiastica beneficia vel ecclesiastica<sup>n</sup> sacramenta<sup>4</sup>.

Gelasius papa CLXXI. ordinatur, sedit anno I. Sub cf. Got. hoc o papa 5 Heinricus p imperator IIII. obiit et sepultus est in Spira. Cui successit filius suus Heinricus V. et is imperator regnavit annis XX, et sepultus est in Spira. Super IIII or tumbas predictorum imperatorum, videlicet Conradi et trium Heinricorum, in Spira unus versus divisim scriptus est, qui complectitur omnes tum-

\*) B 5. 5a add.: Qui scilicet casus continentur sub hiis versibus:

Conscius, ignorans, temptator, proditor, hostis:

Casibus hiis alium quere tibi medicum, id est confessorem. C2 add.: Sub predicto papa Urbano anno Domini MoXCVI. aput Magunciam Iudei utriusque sexus numero mille et XIIII occisi sunt.

Stella cometes apparuit, et inundacio magna. cf. Ekk.
Imperator Heinricus Albertum archiepiscopum 1112.
Maguntinum cepit et captivum triennio detinuit.

a) Maria add, B1, 1\*, 4; virg, Maria B5, 5\*, D2, b) scilicet C2; usque D1, 1\*\* b, 30 c) vel ass, om, A1 (adest A2); vel — virg, om, D (et cet. D1, 1\*\* b); in add, B1, 1\*, 2\*\*, 3, C1, d) om, B2, 2\*\*, 3, e) reinherburnen A1; Reinthersburne A2; mon, Reinhersburgnensem C1; remhersbrunnen C2; Reinersburn B(1), 1\*\*, 3 (-born); Reinhersburc (-burk) B2, 2\*\*; Reinherbrunnen (Rainh, 1\*\*, 2) D, f) om, B, D, g) isto D; Sub — Cist, post annis XIX (l, 9) A1; Sub h, p. om, C2, h) incipit A1, D1\*\*, 35 i) Cisterciensis B1, (1\*\*), k) Paschasius B1, 1\*\* b, l) XVIII D, m) om, A2, B1, 3, C1, D, n) om, A2, B2\*\*, D, o) isto D, — papa om, A1, D1\*\*, p) imp, H, A1, C2, q) eius B3; H, f, suus B4, 5, 5\*\*, D; huius nominis add, D, r) om, B, D; V imp, et C1, s) IIIIor add, A2, C2, t) scilicet D2; usque D1, 1\*\* b, n) in Sp. om, C1, D2, v) om, B5\*\*, w) inundauit C2,

40 1) Cf. Honorii Gemma an. I, 120. 2) Cf. Ann. S. Petri mai. a. 1085, supra p. 49. 3) Hoc ex Grat. Decr. II, C. IX, q. 2, c. 2 = II, C. XXXIII. de poen., q. 3, dist. 6, c. 3. 4) Fortasse auctor hoc effecit ex Grat. Decr. II, C. 1, q. 3, c. 14. Sed cf. supra p. 552, n. 1. 5) Sub Paschali II. potius. 6) Cf. Cron. S. Petri, supra p. 156; 45 Ann. S. Albani.

bas in hunca modum 1:

Filius hic, pater hic, avus hic, proavus iacet istic.\*

ef. Got. Calixtus papa CLXXII. ordinatur, sedit annis V, mensibus X.

Honorius papa CLXXIII. ordinatur, sedit annis V, men-5 sibus VI.\*\*

Petr. Com.

Anno Domini MCXI. cuidam monacho Sancti Laurentii extra

Evang. c. 184.

muros Rome miranti de cingulo suo, quo cinctus erat, insoluto proiecto b ante eum, vox in aere c facta est:

Sic potuit clausod Christus prodire sepulchro.\*\*\*

\*) C2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>LXXXVII. Terra Sancta capta est a soldano<sup>2</sup>.

1194. Magnum bellum tunc fuit inter Cûnradum archiepiscopum Maguntinum et H[ermannum] lant-gravium <sup>3</sup>.

1195. H[einricus]<sup>e</sup> imperator in Maguncia cruce signatur cum principum multitudine <sup>4</sup>. Cunradus archiepiscopus cum multis cruce signatur et in Terram Sanctam solempniter profectus est.

Hunc Gelasium papam H[einricus] imperator 20
1119. deposuit; cui in conclavi 5 mortuo Kalixtus papa
1111. successit. Hic H[einricus] V<sup>tus</sup> Rome coronatur, et
1115. in conflictu in Welfesholtz f vincitur a Saxonibus.

\*\*) C2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>C. Expedicio magna et, ut videtur, prima fuit in subsidium Terre Sancte, et 25 Ierusalem Christiani ceperunt, Goteffrido duce Lotharingie exercitum regente<sup>6</sup>.

\*\*\*) C 2 add. hoc loco, B 4 post claustrum (p. 637, l. 5), B 5. 5 a supra (p. 635, l. 8) post Cisterciensium, D infra (p. 638, l. 10) post DCCLXXV annis, quae ex cod. quartae recensionis in marg. archetypi codd. B 4. 5. 5 a. D post additaesse apparet, cum huic Cont. III. subiungeretur: Anno Domini

a) om. D. b) et pr. A 1, 2; ante eum pr. B. D. c) aera B 4, 5, 5a. d) Chr. cl. C 1. D 1, 1a·b. e) roce in linea minio del., in marg, eadem mann .h. suppl, C 2. f) weffesholtz C 2.

1) Hunc versum vide in Chron. fr. ord. Theuton., SS. XXIV, p. 152 (ex quo Iacobus, Leg. Aurea, ibid. p. 170); Ann. Stad., SS. XVI, p. 322; Chron. Ursperg., SS. XXIII, p. 338. 2) Haec et sequentia a. 1187—1195. gesta sunt, quae hoc loco ad a. 1087 sqq. perperam posita sunt. 3) Cf. Cron. S. Petri a. 1194, supra p. 197. 4) In 40 oppido Gelnhusano et Wormatiae principes, non ipse imperator, cruce signati sunt. 5) In annalibus hoc loco exscriptis procul dubio legebatur in Cluniaco. 6) Cf. Ann. S. Albani et Cron. S. Petri, supra p. 157, a. 1099.

[Anno<sup>a</sup> Domini MCXXVI. Norbertus archiepiscopus in Magdeburg<sup>b</sup> claruit<sup>1</sup>].

[Anno<sup>a</sup> Domini MCXXVIII. ordo Templariorum confirmatur <sup>b\*</sup> ab Honorio papa <sup>2</sup>. Et ipso anno fundatur

Anno Domini MCXXX. Honoriod papa defuncto protinus A. Erphesf.duo per dissensionem loco eiuse constituuntur, scilicet Innocentius et
Anacletus, ambo unas die Rome electi, ambo unas die consecrati;
sed Anacletus maioris potentie Romam obtinuit, Innocentius vero in
10 Galliam fugit. Tandem Innocentius papatum obtinuit.

\*p. 192. \*Innocentius papa CLXXIIII. ordinatur, sedit annis of. Got. XIII, mensibus VI.\* [Isteh papa Innocentius II. construxit ecclesiam sancte Dei genitricis (et virginis i) Marie Romek ad fontem olei 3, qui erupit in nativitate Domini. Et 15 tunc de ipsa terra madida ex oleo sanitatem multi languidi receperunt i. Hic papa prohibuit artem balistariorum et sagittariorum exercerio contra Christianos, et hoc sub anathemate i. Constituit etiam, ut sacerdos, qui corpus Domini in missa conficit et immolat, omnibus modis 20 sumere debeat corpus Domini 6. Constituit insuper q, ut Grat. moniales cum clericis vel monachis in ecclesia in uno choro non conveniant ad psallendum. Constituit etiam

MCXII<sup>t</sup>, a constitutione domus Cysterciensis<sup>u</sup> XV, Bernhar-Iac, c. 120, dus anno rum XXII cum XXXV sociis ordinem Cysterciensemw intravit. Postea vixit annis XL et uno<sup>x</sup>, et fundavit CLX ordinis sui monasteria, abbas ipsey Clarevallensis.

\*) C2 add.: Huius tempore Hugo de Sancto Victore primo rexit in theologia Parisius.

25

<sup>30</sup> a) uncis incl. desunt A1. 2. b) arch, Magd' C1. 2. b\*) firmatur B1a. 2. 2a. c) Walkinride B2. (2a), 4. 5. 5a; walckinried (ie e corr.) C2. d) Honorius p. defunctus est C1; papa om. B1. 1a. e) ipsius D. f) om. B2. 2a. D2. g) uno B2. 2a. 3, D1b; ista D2. h) uncis inclusa desunt A1. 2; Iste om. D; papa om. B2. 2a. 3; Inn. papa B. D. i) et v. om. B. D. k) om. C1, supra post eccl. pos. 35 B1, 1a. D, utroque loco B5. 5a. l) om. B2. 2a. 3, — recipiunt D. m) Iste D. n) balistarum B2. 2a. 3. o) om. C1. p) deb. sum. B. D. q) etiam B2. 2a. 3. C1. D2; etiam ins. B1a. r) et B; vel mon, om. D. s) in eccl. om. B. C2. D. t) M°C°XXII° D1; M°C°XXII° D2. u) Cystercien B4. 5. 5a. D1. 1a. 2; cisterc. C2; cisterciencium D1b. v) XXXII C2. w) om. D2; Cystercien B5. 5a. D1a; cystri 40 B4; cysterciensium D1. 1b (cist.); cisterc. C2. x) annis XLI C2. D, y) erat add. D. — clarevalensis C2.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. Erphesf.-Loth. a. 1125, supra p. 34. 2) Cf. Ind. ord. in appendice II. editum et supra p. 151. 3) Trans Tiberim. Cf. Bosonis Gesta pont. ed. Duchesne II, p. 384. et quae ibi adnotata sunt; Gilberti 45 cod. A, SS. XXIV, p. 133. 4) Cf. supra p. 531, n. \*\*. 5) Hoc ex Greg. IX. Decret. l. V, tit. 15, c. 1. 6) Nescio hoc ab Innocentio II. statutum esse, quod in Grat. Decr. III, dist. 2, c. 11, ex concilio Toletano affertur. Cap. 9. praecedens est Innocentii I.

Grat. Innocentius a papa II. violentos iniectores manuum in clericos vel in b religiosos ipso facto esse excommunicatos 1.\*

A. Erphesf.

Defuncto imperatore c Heinrico V. anno Domini MCXXV, tempore huius paped Innocentii II, Lotharius dux Saxonum imperium adeptus regnavit annis XIII. Hic fundavit monasterium Luttere aput Brunswicf, et ibidem ipseg Lotharius imperator sepultush est<sup>2</sup>.

[Huius i Lotharii anno II.3 facta est translatio sancti Nicolai episcopik de Mirrea in Baris, cum in

terra quievisset DCCLXXV annis m\*].

[Anno n Domini MCXLII. o fundatur claustrum

Vallis Sancti Georgii q.4].

Anno Domini MCXXXVIII. Conradus frater Friderici ducis Suevorum r. 5 imperator factus regnavit annis XV; sepultus quiescit in Spira.

constituit, ut pro alba longa et ampla, quam sanctus Gregorius papa instituit et, alba stricta et non cincta utatur continue papa.

Eugenius papa CLXXVI. ordinatur, sedit mensibus XI. 20
Eugenius papa CLXXVII. ordinatur, sedit annis VIII,
mensibus V<sup>y</sup>. Hic fuerat monachus et discipulus sancti <sup>z</sup>
Bernhardi. Ad hunc Bernhardus scripsit librum <sup>a</sup> cons. Heinr. c. 10. sideracionis <sup>7</sup>. [Hic b Eugenius papa canonizavit sanctum c Heinricum imperatorem de Babenberg rogatu Conradi imperatoris 25

\*) C2 add: Hainricus rex quintus, filius imperatoris H[ainrici] quarti, patri suo manifeste rebellat et potenter ei succedit.

a) p. Inn. A1; Inn. p. II. om. A2. B. C2. D. b) om. B1, 1a. 2, 3; vel in rel. om. D. c) H. imp. B. D. d) Inn. p. B1, 1a. D1, 1a. b; Inn. II. p. D2. e) liut-30 tere B2, 2a. 4. 5, 5a; liuitere B1a. b; littere C2; limerte D (lym. 1); suntere B1. f) sic B4. 5. C1; Brunswyg A1; Bruneswic B1, 1a. 2, 2a; brunswik B5a; Bruneswig D1. 1b; bruneswich D1a; Brunswich D2; brawnsweic C2; ap. Br. L. C1. g) om. D. h) Loth. defonctus B. D. i) uncis incl. desunt A1, 2, k) om. B1, 1a. D1, 1a. b. l) Mirea B1, 1a. 2, C1; de M. in B. om. C2. m) Licie add, D. m\*) annos D1, 35 1a. b. n) uncis incl. desunt A1, 2. B1a. b. o) MocLII. C1; MCXXVI (VI e corr.) C2; MCXXXII. B3, p) S. G. V. D. q) Georii B1, 4, D2; Hic incipiunt Swevi regnare minio add, D1a. r) primus de Suevia add, D2. s) est add, A1; est et add, B4; fuit f, B5a; S. imperium adeptus B2, 2a. 3, D. t) quievit D. u) om. B2, 3, 5, 5a. C1, 2; Et B2a. v) ampla et longa B, D1, 1a. b, w) om. A1, 2, B1a. D, 40 x) cont. ut, B3, D; rome add, A1 (non A2), y) VI D. 2) beati B1, 1a, 4, 5, 5a, D; s. B. disc, A1, a) libros C2. — de consideratione D. b) uncis incl. desunt, A1, 2. — Eug. om. D. c) om. C2.

1) Haec ex Grat. Decr. II, C. 18, q. 2, c. 25; C. 17, q. 4, c. 29. 2) Cf. Ann. Erphesf.-Loth., supra p. 44. 3) Iam a. 1087. haec trans-45 latio facta est. 4) Cf. Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. 67 sq. 290. 5) Cf. Ann. S. Petri mai. et Cron. S. Petri, supra p. 53. 173. 6) Cf. supra p. 592. 7) Cf. Hugonis Chron. Cont. Rom., SS. XXIV, p. 98.

et prelatorum. Hanc sanctia canonization em quidam cardinalis Mirac. nomine b Iohannes vehementer inpediens oculorum lumine est privatus. Sed cum desineret penitens et plurimum d laudaret ipsum sanctum Heinricum, lumen oculorum confestim pubblice recepit]. Hic etiam constituit, ut studium in ecclesiis habeatur in gramatica et liberalibus artibus.

Anastasius papa CLXXVIII. ordinatur, sedit anno I.\* of. Got. Anno Domini MCLIIII. beatus Bernhardus mi-1153.

gravit ad Christum.\*\*

25

30

Eodem tempore Fridericus dux Suevorum imperium 1152.
adeptus regnavit annis XXXIX. Iste imperator anno
Domini MCLXII. h\* Mediolanum cepit et expugnavit, mu-1162.
ros eius i subvertit et omnia ibik vastavit. Tunc Reinoldus i
Coloniensis archiepiscopus m, qui cum potenti manu
15 fuit ibi, loco salarii et et stipendii impetravit ab imperatore trium magorum corpora, que Mediolani extra muros ante portam Romanam in ecclesia sancti Eustorgii et servabantur pariter in uno sarcofago marmoreo; quibus habitis, in Coloniam quasi triumphator gaudens secum tulit et ibis in maiori ecclesia honorabiliter collocavit.

\*p.193. Iste Fridericus<sup>u</sup> imperator, vir<sup>v</sup> katholicus, \*peregre profectus ultra mare per desertum Romanie<sup>w</sup> cum multa

\*) C2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>CL. hyemps dura magnam 1150. cladem intulit plerisque. Et fames magna secuta 1151. est ac pestilencia hominum<sup>2</sup>.

\*\*) B 2. 2a. 3 add.: Fuit enim XXIII<sup>x</sup> annorum, cum intravit religionem, et cum XXX sociis intravit<sup>y</sup>; LXIIII annos habuit, cum z obiit, et amplius quam C et LX monasteria reliquit, que ipse tempore suo fere omnia instituit 3.

\*\*\*) D add.: ubi nunc fratres b Predicatores resident.

a) om. D. b) n. Ioh. om. D. c) penitus B 2a. D. d) approbaret et add, D. e) et p. D. f) haberetur D. g) in add, B 2 - 5a. C 1. D. b) MCLIII, B 1. 4, 85 5. 5a. D. - beatus om. D. h\*) MCLXI, B 2. 2a. i) et add, B. C 2. D 1. 1a. b. k) vast, ibi B. D 1. 1a. l) reynolfus A 1. 2 (rein.). m) episcopus A 2. C 1. n) om. D. o) sallarii A 1. 2; solarii B 2a. 5a. D 1a. 2; sal, radendo corr. sol, C 1. p) ab imp. om. D. q) Eustorii B 3. D. r) om. B. D. - in sarc, uno D 1. 1a. b. s) om. B 1. 1a. t) marmori D 1a. b; marmorea D 1. u) imp. Fr. B 1. 1a. 2. 2a. 4. 5. 5a. C 2. D. 40 v) IIII (quartus) B 1. 1a. b; VIIus C 2. w) Romaniole B (2), 2a. x) XXIIII B 2a. y) religionem iterum add, B 3. z) cum ob, om. B 2a. a) quo B 2a. b) om. D 2.

1) Hoc, ut videtur, ex Grat. Decr. I, dist. 37, c. 12, ubi hoc statutum Eugenio II. adscribitur. 2) Cf. Cron. S. Petri, supra p. 177; Ann. S. Petri ant., supra p. 19, a. 1150. 1151. 3) Haec ex Vita Ber-45 nardi I, 19. V, 15, SS. XXVI, p. 97. 120.

milicia cruce signatorum, postquam gloriose triumpha1190 verat de inimicis crucis Christi, anno Domini MCXC.
in modico fluvio, in quem balneandi gracia post meri-

Jum. 11. diem descenderat, aput Armeniam in die sancti Barnabe apostoli<sup>1</sup>, multis presentibus, a casu<sup>e</sup> submersus est<sup>f</sup>. 5 [Huic<sup>g</sup> Friderico imperatori seniori misit soldanus nobile vas, scilicet<sup>h</sup> tartareum smaragdinum, plenum<sup>1</sup> balsamo<sup>2</sup>; et nunciis videntibus ipse<sup>k</sup> Fridericus imperator, postquam plurimum<sup>1</sup> laudaverat<sup>m</sup>, ipsum vas proiecit et in frusta confregit, dicens: 'Ego solus non habebo<sup>n</sup> hec to preciosa, sed<sup>o</sup> alii mecum'. Et de<sup>p</sup> nobilibus ibi presentibus unusquisque collegit quod voluit<sup>q</sup>].

Tempore huius Friderici imperatoris magister Gracianus compilavit Decretum, ut videtur, et magister Petrus Lombardus Sententiarum libros IIII et abbas 15 Ioachim libros suos.\* Tempore huius prefati imperatoris

successive VII' pape fuerunt.

cf. Got. Adrianus papa CLXXIX. ordinatur, sedit annis IIII, mensibus IX.

- Alexander papa CLXXX. ordinatur, sedit annis XXII. 20
  1159. Cum isto papaw, scilicet Alexandro III, per dissensionem cardinalium Victor scismaticus electus est, et simul ambo consecrantur. Tunc Alexander papa in Franciam fugit tempore scismatis, et ipse papatum y obtinuit. \*\*\*
  - \*) C2 add.: Iste abbas Ioachim predixit <sup>3</sup> futuros in <sup>25</sup> mundum ordines fratrum Minorum et predicens <sup>2</sup> ostendit eos in pictura.
  - \*\*) C2 add.: Iste Fridericus imperator longo tempore fovit Victorem scismaticum.

a) milicie A1; congregacione milicie A2. b) C1 h.l. add.; Anno Domini CLXXXIIII. 30 in curia celebrata a rege Heinrico in Erphordia in cloacam (doacam c.) cadentes ruptis trabibus comites et milites VII mortui sunt (cf. infra p. 643, l. 12). Et pergit: Postea anno Domini M°CXCI, imperator Fridricus in modico etc. c) MXI. B1. 4. 5; MCXCIII. B1\*. 2; M°CLXXXXVIII, B2\*; a. D. MCXC. om. B3. C2. d) desc. post mer. C1. e) a c. om. B2. 2\*. 3. f) h.l. add. C1: postq. gl. triumph. a paganis (l. 1). 35 g) uncis incl. desunt A1. 2. C1. h) om. B1. 1\*. 2, 2\*. — tart. om. B2. 2\*. 3. i) bals. pl. D. k) i, Fr. imp. om. B2. 2\*. 3. l) multum B1. 1\*. m) imperator add. B2. 2\*. 3. n) habeo B2\*\* C2. D. — pr. hec B2. 2\*\*. 3. o) si alii mecum ea habere non possunt B2. 2\*. p) om. B5. 5\*\*; et multis nob. ibidem B2. 2\*. q) potuit B2. 2\*. r) primi add. B2. 2\*. s) ut vid. om. B2. 2\*; II. q. VI. quia add. A1 40 (non A2). t) lambardus B4; Longobardus B1—3. D. — IIII l. sent. D. u) Item D. v) p. VII B. w) om. A1. — scil. om. D. x) consecrati sunt B3. C1. y) tamen C2. z) ita C2; fort.: et Predicatorum et.

1) Potius in vigilia S. Barnabae (Iun. 10). 2) Cf. Ann. Stad. a. 1179, SS. XVI, p. 349. 3) Cf. liber pseudoioachiticus in Ieremiam cap. 13 45 (Coloniae 1577. 8°), p. 82. 156 sqq. Cf. Cont. I. cod. C 2 ad a. 1269. infra; Flores temp., SS. XXIV, p. 239; Salimbene cod. Vatic. f. 321<sup>d</sup>. etc.

Sub hoca papa sanctus Thomas Cantuariensis archiepiscopus anno Domini MCLXXIIII. cocisus est 1170. Hic papa constituit, ut nullus sanctus novus in veneratione habeatur, nisi ex auctoritate apostolica, et nisi sit canonizatus a papa 1.\*\*. Tamen ante quelibet dyocesis suum sanctum sollempniter canonizavit. Exemplum de sanctis, scilicet Martino, Ambrosio, Burchardo, Wigberto, Severo, Augustino et aliis. Hic etiam constituit,

A. C1.

10

in personas vel loca ferri sententiam interdicti<sup>2</sup>. Et constituit, quod clerici ordinari possunt in sabbato *Sicientes*<sup>3</sup>, <sup>15</sup> et quod clerici homicide<sup>n</sup> ordinari non debent<sup>4</sup>. B. C 2. D.

quod clerici ordinari possunt<sup>o</sup> in sabbato *Sicientes*, et<sup>p</sup> quod clerici homicide ordinari non debent. Et<sup>q</sup> constituit<sup>r</sup> in personas<sup>s</sup> vel loca<sup>t</sup> ferri sententiam interdicti.

Hic Alexander papa etiam constituit, quod papa a duabus partibus cardinalium eligatur ad minus, et quod excommunicatus sit ipso facto, qui aliter electus gesserit se pro papa. Extra De electione: Licet Constituit etiam, ut nullus clericus habeat duas vicarias Constituit etiam, ut

- \*) C 2 add.: In loco qui dicitur Clarevallis audivit sanctus Bernardus abbas voces multorum angelorum cantancium antiphonam Salve regina et cetera usque Ostende, et ipse apposuit O clemens, o pia, o dulcis Maria. Et hac occasione Clarevallense monasterium ibi factum est. 7.
- \*\*) C2 add.: Extra De ve[neracione] sanctorum: Audivimus<sup>1</sup>. Cum ex eo<sup>8</sup>.

30 a) isto D. b) om, D, c) MCLXXIX. A1; MCLXXIII. B2; MCLXXVIII. B2a; occ, est a, D, MCLXXIIII. B, D. d) om. C1, e) om. D. — nisi om. D1a·b. 2. f) a p. om. D. — Tum B2; Tunc B2a; Antea enim quel. B1. 1a·b. g) quilibet B1, 2a. 3. 5. 5a. — dyac[onus] B1a. 3. 5. 5a. h) om. B5, 5a. i) Ex. de s. om. C2. k) om. D1. 1a·b; ut D2. l) Bernhardo C1. — Wicberto B; wiberto A1; wiperto 35 A2; Wigperto B3. m) et Aug. B. D1a. 2. n) ord. hom. C1. o) possint B1. 1a. p) Item D. q) Item B1. 1a. D. r) idem papa A(l)lexander add. B1. 1a. s) videlicet add. B1. 1a. t) in 1. B4. D2. — fieri B1—4; ferre D2. u) A1. p. om. C2. — etiam om. B2a. D. v) ut B5. 5a. — a d. part. card. papa D1. 1a·b. w) om. A1 (non A2). B2. 2a. 3. — se gess. A2. B2. 2a. 3.C1; se om. B5. x) om. D; cl. 40 non h, D2. y) Et const. B2—5a; Item const. B1. 1a·b. D.

1) Ex Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 45, c. 1. n. \*\* laudato. 2) Cf. ibid. I, tit. 31, c. 3; supra p. 545, n. 3. 3) Cf. ibid. I, tit. 11, e. 3. 4) Cf. ibid. V, tit. 12, c. 7. 8. 10. 11. 5) Ibid. I, tit. 6, c. 6. 6) Ibid. I, tit. 28, c. 2. 7) Cf. Vita Bernardi auct. Iohanne eremita II, 7, 45 Bernardi opera ed. Mabillon II, col. 1304. Neque vero ibi legitur Bernardum quidquam ad antiphonam Salve regina addidisse. 8) Hoc caput est Innocentii III.

41

coniugatia intrantes religionem separentur auctoritate episcopi dyocesis et ambo caste vivant . Et constituit, de affinitate scilicet , ut nullus contrahat cum cognata eius usque ad quartum gradum, quam carnaliter cognovit . Et constituit, de spirituali cognatione scilicet, quod nullus suam spiritualem sororem, quam pater suus vel mater sua levavit de sacro fonte, ducat in uxorem . Et constituit, ut nullus in sacris ordinibus habeat uxorem vel concubinam . Et constituit, ut, sicut filius heres solvere debet debita patris sui, ita prelatus solvere debet debita predecessoris sui pro necessitate ecclesie sue contracta.

10

15 1

i

25 a)

1a

0190

bes sti 10 l. me

> Pa a,

45 p.

SS. Sta

181. Anno Domini MCLXXXI. defuncto Alexandro papa Lucius papa CLXXXI. ordinatur, sedit annis III <sup>6</sup>. Hic <sup>m</sup> constituit, ut missa presbiteri <sup>n</sup> concubinarii, quamdiu toleratur ab ecclesia, id est quamdiu non condempnatur, potest <sup>0</sup> <sup>15</sup> audiri, et possunt ab eo recipi ecclesiastica sacramenta <sup>7</sup>.

1182. Sub p hoc papa Lucio III, anno Domini MCLXXXII. q Franciscus ille a Deo utique preelectus in Assisio natus est s. Hic Lucius papa etiam constituit sententiam interdicti.

1185. Urbanus papa CLXXXII. ordinatur, sedit annis II<sup>t</sup>.

1187. Gregorius papa CLXXXIII. ordinatur, sedit menses<sup>u</sup> IIII.

Clemens papa CLXXXIIII. ordinatur, sedit annis IIII. Hic papa Clemens (tercius ) constituit tempus 25 feriarum, scilicet ut non fiat traductio sponsarum vel sollempnitas nuptiarum a dominica ante ascensionem Domini 2 \*p. 194. usque post catavam penthecostes et a dominica adventus

a) coniugantes B1,  $1^a$ . b) separantur A1, 2. c) dyoë rel dioë omnes libri, potes legere diocesani ut B3. d) Item B1,  $1^a$ , D. e) om,  $B1^a$ ,  $2^a$ , C1 (ubi ut n, de 30 aff.). — quod A2, B5,  $5^a$ . f) sua D; cogn, om, D1,  $1^{a \cdot b}$ ; sua cogn, D2. g) om, B5,  $5^a$ , C2, — spiritalem B4, 5,  $5^a$ , D2. h) pater et m, C1, i) Item B1, D1,  $1^{a \cdot b}$ ; Et — uxorem om,  $B1^a$ ; Et — concub, om, D2. k) om, B1,  $1^a$ , C1, l) patris — debita om, A1, 2,  $B2^a$ ; sui — predec. om,  $B1^a$ , m) et C1, n) conc, pr. B1,  $1^a$ , 4, 5,  $5^a$ , D, o) ita omnes codd, p) Sub — natus est om, D, q) a, D, 35 MCLXXXII. om, A2, B; MCLXXXVIII. C1, r) om, B2,  $2^a$ , 3; ille — preel, om, A1 (adest A2); ut, a deo B1, C1; electus ut, B4. s) om, B; Item const. D, — et C1. t) III D1,  $1^{a \cdot b}$ ; II — menses om, C2, u) an[nis]  $B1^a$ , D2; an, III D1,  $1^{a \cdot b}$ , v) Cl, D, D, w) sic A1;  $4^{tas}$  C2; om, D, D, D, a) tempore D, D, a sollempnitates D0 and D1. D2 and D3. c) tradiccio D3. c) tradiccio D4. 1a introduccio D5. c) sollempnitates D6. c) pent. — octavam om, D7. d) prima add. D8. d) prima add. D9. e) pent.

1) Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 32, c. 4. Cuius capitis sententia minus bene reddita est. 2) Cf. Decretal. Alex. III. tit. 59, c. 5.
3) Cf. Decretal. Greg. IX. l. IV, tit. 11, c. 3. 4) Ibid. l. III, tit. 2, 45 c. 3—6. decreta Alexandri III. exstant de clericis concubinas tenentibus; cf. ibid. tit. 3, c. 1—3. 5) Ibid. III, tit. 23, c. 1. 6) Plus quatuor annis. Ab hoc papa different numeri a Gotifredi catalogo. 7) Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 2, c. 7. 8) Cf. Ann. Stad. a. 1182, SS. XVI, p. 350.

usque ad a octavam epyphanie et b a septuagesima usque ad octavam pasche l. Constituit etiam d, ut clerici non pugnent in duello nec pro se pugiles introducant let constituit, ut clericus qui procuravit sibi virilia [et genitalia] amputari missam non celebret l. Constituit etiam h, ut nullus suam commatrem ducat in uxorem 4.

Celestinus papa CLXXXV. ordinatur, sedit annis 1191. VII. Pontificatus huius pape h\* anno III.<sup>5</sup> prefatus i Fridericus imperator submersus est. Cui successit filius 1190. 10 suus la Heinricus.

Anno Domini MCXC. Heinricus filius<sup>m</sup> Friderici imperium adeptus regnavit annis VII. Cum<sup>n</sup> esset rex, eo presente in Erfordia<sup>o</sup> [anno Domini MCLXXXIIII.<sup>p</sup>] 1184. quidam comites et nobiles in cloacam cadentes ruptis trabibus pariter numero VII p\* interierunt 6.\*. Iste imperator Heinricus<sup>q</sup> veneno interiit et sepultus est in Spira 7. 1197.

Huius imperatoris frater Philippus rex in regni scismate, cum tamen esset dux Suevorum, regnavit annis XI, et in Babenberg a palatino de Witelinges-bach anno Domini MCCVIII. occisus est et sepultus 1208. in Spira Ipsew etiam palatinus, cum profugus evasisset et in quadam grangia monachorum nimis se-1209.

\*) B1 add,: set ipse imperator residens in fenestra non cecidit 10.

25 a) post B1, 1a, 2, 3, 5, 5a, b) Item D, c) octawas D, d) Item const, D, e) Item B1, 1a, D; Et const, etiam C1, f) procurauerit A2, B1, D2, g) vel C1 (amp, vel gen.), D1; et gen. om, A1, 2; vir, et gen, sibi amp, B1, 1a, 4, 5, 5a, D1, 1a, b; amp, sibi vir, et gen, B3, h) Et const, B2, 2a, 3 (eciam existat B2); Item const, D, h\*) om, B2, 2a, 3, D1, i) om, D, k) om, B1, 2, 2a, 1) om, A1, D1a, 30 m) fil, Fr, om, B, D, n) I sto i m p e r a to r e pres, A1, 2, o) erphordia B3, C1, 2; Ertfordia D semper; in Erf, eo pres, B2, 2a, 3, p) MCLXXXIII, B2, 2a, D; mois incl. desunt A1, 2, p\*) XII B1, 1a, q) om, B2, 2a, 3; VI, add, C2, r) factus est add, D, s) et r, an, XII D, t) et in om, D1, 1a, b, u) sic A2, (B2), C1; Withel, B1, 1a, 4, 5, 5a; witelingisbach C2; witeligebach D1, 1a, 2; witeligespach 35 D1b, v) est add, B3, C2, D1b, w) Iste C2, — et B1; enim D; om, B1a, x) om, B, D, y) cum vellet esse n, sec, et lud, D.

p. 194.

35

40

1) Decretal. Greg. IX. l. II, tit. 9, c. 4, cuius capitis sententia non bene exposita est. 2) Ibid. l. V, tit. 14, c. 2, quod caput est Caelestini III, in codicibus vero nonnullis Clementi III. attribuitur. 3) Ibid. 40 l. I, tit. 20, c. 4. 4) Ibid. l. IV, tit. 11, c. 4. 5) Potius Clementis III. papae anno tertio. 6) Cf. Cron. S. Petri, supra p. 193; W. de Giesebrecht, 'DKZ.' VI, p. 74 sq. 608 sqq. 7) Minime, sed Panormi sepultus est. 8) Quo corpus eius in Babenberg sepultum a. 1213. translatum est. 9) Eberacensium (Chron. regia Colon. Cont. III. 45 p. 228) ad Danubium prope Oberndorf sitam; Winkelmann, 'Philipp' p. 477, n. 2. 10) Cf. carmen v. 53 sq., supra p. 402; Ann. Marbac., SS. XVII, p. 162; Chron. Montis Sereni, SS. XXIII, p. 159; Ann. Stad., SS. XVI, p. 350; Cont. Zwetl. alt., SS. IX, p. 542.

1209. curus ludendo provocaret cum clipeo vervecem trudentema, subito ab amicis Philippi irruentibus in vindictam

fusi sanguinis occisus est.

Hic papa Celestinus III. constituit, ut<sup>b</sup> in ecclesiis conventualibus celebretur electio de prelato<sup>1</sup>; et<sup>c</sup> constituit, <sup>5</sup> quod<sup>d</sup> bigami non ordinentur<sup>2</sup>. Constituit etiam<sup>e·3</sup>, ut [nullus<sup>f</sup> duos sacros ordines uno<sup>g</sup> die recipiat; et<sup>h</sup> constituit, quod] pueri, cum pervenerint<sup>i</sup> ad annos discretionis, id est ad XV<sup>k</sup>, si noluerint remanere in claustris<sup>1</sup>, licite possint<sup>m</sup> ire ad seculum et ad hereditatem suam<sup>4</sup>.\*

10 h

f

15 tr 7, 196. ir

st

20 ri

(ubi pen que 35 1. 1

40 bire

1)

2)

45 p.

inv

anno IIII<sup>5</sup>, Innocentius papa CLXXXVI.<sup>n</sup> ordinatur, sedit annis XIX. Iste vocabatur Lotharius, natus de

nobilibusº Romanis.

Anno<sup>p</sup> Domini MCC. sub papa <sup>q</sup> Innocentio III. 15 et tempore Heinrici imperatoris huius <sup>r</sup> cepit in Acon <sup>s</sup> ordo fratrum Theutonice domus <sup>t.6</sup>. Hic papa fuit eruditus valde et plurimum eloquens. Hic <sup>u</sup> composuit librum <sup>v</sup> de sacramento altaris et sermones et librum de miseria humana <sup>7</sup>. Hic <sup>w</sup> fecit plurimas decretales. 20

Huius pape Innocentii III. pontificatus anno X, c. 1207, anno vero ab incarnatione Domini MCCVI. Franciscus ut sapiens architectus cepit penitentiam agere et Deo 1209, misericorditer disponente iniciavit ordinem fratrum Mi-

\*) C2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>CXCVI. sub Celestino papa 25 Richardus rex Anglie, peregrinus Terre Sancte, a duce Austrie Lupo[ldo] captivus ductus est et in vinculis detentus, donec magna peccunia se redemit.

a) sic A(1).2; trudente C1; rudentem C2; trudendo B, D; verv. tr. cum cl. B2.2a.3.
b) ut — etiam (l. 6) om. B5.5a. c) Item D; om. B2. d) ut A1.2. B2a. e) om. 30B1.1a.4; et const. B2.2a.3; Item const. D; et const. etiam C1. f) uncis incl.
desunt A1.2. g) una B1.1a.2.2a.4.5.5a.D. h) Item D.— const. om. B.
i) peruenirent A1; peruenerunt C2; perueniunt D. k) annos add, B2.2a.3.D.—
si votum pervenerunt et noluerunt C2. l) claustro C1. D2. m) possunt B1a.4.
C1.D. n) CLXXXVII.D. o) nobilioribus B2.D.— Romanorum D. p) Sub 35isto p. et sub isto imperatore a. D. MCC. cepit D. q) hoc p. B. r) om. B2.2a.3;
h. imp. C2. s) accon A1. B3. C1; acaron B1. (1a); acharon A2; Acona (akona)
B2.2a; ordo fr. Th. d. in acon C2. t) cruciferorum add, C1. u) papa add. D.
v) libr.— serm, et om. A1.2. w) et C2. x) sui add, D. y) ab inc. om. B. D.
2) beatus Fr. D, ubi ut — d is ponente om.

1) Decretal, Greg. IX. l. I, tit. 6, c. 14, cuius capitis sententiam auctor non intellexit. 2) Ibid. l. I, tit. 21, c. 3. 3) Potius Innocentius III. ibid. l. I, tit. 11, c. 13. 4) Ibid. l. III, tit. 31, c. 14. 5) Post obitum Heinrici potius. 6) Quod a. 1198. factum est, Heinrico VI. iam defuncto. Cf. Indic. ordinum in appendice II. editum et supra 45-p. 151. 7) Cf. Gilbert., SS. XXIV, p. 134.

n

is

1-

t,

st

m

ci

r,

le

I. 15

S

n-

it m

Z

eo [i-

pa 25 ce

lis

. 3.

ion

II. Post VI. ma 45

20

10

t, 5

norum, et a tunc ipse prefatus papa statim, ut vidit et 1210. audivit sanctum Franciscum, divinitus inspiratus ordinem approbavit, dans sancto Francisco mandatum, ut predicaret verbum Dei, et suis sociis ac fratribus similiter dedit \*!\*

Hic papa e constituit, ut ultra quartum gradum consanguinitatis licite contrahatur matrimonium<sup>2</sup>. Hic papa f Innocentius III<sup>us</sup> etiam constituit, ut, si aliquis in excommunicatione mortuus [est<sup>g</sup>, qui] indicia manifesta penitentie habuit, debeat extumulari et absolvi et recipi cum suffragiis ad ecclesiasticam sepulturam. Extra De sententia excommunicationis: A nobis est quesitum k.3. Hic papa confirmavit regulam et ordinem Sancte Trinitatis. Illi fratres totam substantiam dividunt annuatim in fratres totam substantiam dividunt annuatim in in usus peregrinorum et pauperum, terciam mittunt ultra mare in redemptionem captivorum.

[Anno<sup>8</sup> Domini MCCI.<sup>4</sup>] Sub hoc papa civitas Con-1204. stantinopolitana capta est<sup>t</sup> et spoliata a Christianis plurimis diviciis et rebus ac multis sanctorum reliquiis<sup>u</sup>, ut apparet in Venecia<sup>5</sup> et in<sup>v</sup> Halberstat<sup>6</sup>. (Hoc<sup>w</sup> contigit anno Domini MCCI).

Hic papa Innocentius's declaravit, quod principes Theu-

\*) C2 add.: Iste papa ad elevacionem hostie in missa ait 7: Ave principium nostre creacionis! Ave precium nostre redempcionis! Ave viaticum nostre peregrinacionis! Ave salus mundi, verbum patris, hostia vera, viva caro, deitas integra, verus homo!

a) et — de dit (l, 5) om. D; A 1 hunc locum breviatum habet, sed A 2 cum B. C 1. 2 30 omnino convenit. b) inspiratum B 3. C 1. e) ac A 2. d) et A 2. B 1. 1a. 4. 5. 5a; ac — dedit om. B 2. 2a. 3. e) om. A 1 (adest A 2), C 1. f) p. Innoc. III. om. B. C 2 (ubi Et const.). D. g) e. q. desunt A 1. 2. h) manif. sig n a hab. (habuerit 2) penit. A 1. 2; manifeste B 3. D (penit. man. D 1. 1a. b), i) exsolvi A 1. 2. k) om. C 2; ques. est B 1. 1a. D 1. 1a. b. — Idem E 2. l) ord. S. Tr. et reg. eorundem [fratrum 35 1. 1a. b] D (eor. reg. 2). m) Hii B 2. 2a. 3. n) suam add. D (suam subst. 2). e) om. D; ann. div. B 2. 2a. — in tres partes D. q) un. proprio usui B 2. 2a. q) usum A 1. 2. r) partem add. B. D 1. 1a. b. s) uncis incl. desumt h. l. A 1. 2; Sub isto p. a. D. MCCI. Const. civ. D. t) om. B 5. 5a; Const. est exspoliate a A (1). 2. u) om. B 5. 5a. v) om. D. — haluerstat B 1. 1a. (2). 4. D 1a. b; halwerstat D 2; hal-40 birstat A 2. B 5. 5a. w) uncis incl. A 1. 2 sola h. l. habent. x) om. C 2. D.

1) Cf. Vita Franc, auct. Thoma de Celano I, pars I, c. 13, ed. Amonio p. 31.
2) Decretal. Greg. IX. l. IV, tit. 14, c. 8.
3) Ibid. l. V, tit. 39, c. 28.
4) Potius a. 1204.
5) Cf. Wilken, 'Gesch. der Kreuzzüge' V, p. 306, n. 61.
6) Cf. Gesta episc. Halberstad., SS. XXIII, p. 120 sq.
7) Haec in libro Mysteriorum missae Innocentii minime inveni.

1212.

1220.

tonie ius habent in eligendo regem promovendum<sup>a</sup>, si non fuerit hereticus vel<sup>b</sup> stolidus aut<sup>c</sup> perpetuo infirmus, in<sup>d</sup> imperatorem Romanorum. Extra De electione: Venerabilem<sup>e.1</sup>. Hic constituit, quod alter coniugum altero invito ante carnalem copulam potest eligere f religionem<sup>2</sup>; et hoc<sup>g</sup> s statuit similiter Alexander papah III<sup>3</sup>. Iste papa i Innocentius<sup>k</sup> statuit, ut in omni l Christianorum provincia notabiliter distinguatur habitus Iudeorum in utroque sexu<sup>4</sup>. Constituit etiam<sup>n</sup>, ut nullus clericus in sacris ordinibus habeat uxorem vel concubinam in occidentali ecclesia constituit etiam, ut<sup>p</sup> nullus clericus habeat plura beneficia ecclesiastica vel duas dignitates absque dispensatione sedis apostolice r. 6.\*

et t sanctam Claram virginem incepit v ordo pauperum 15 dominarum, videlicet post sextum annum conversionis sancti Francisci. Eodem tempore regina Ungarie, mater sancte Elizabeth, occisa est; et pueri profecti sunt ultra mare cum multitudine, sed peregrinatio illa adnichilata periit].

\*) C2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>CCIII. Bohemi vocati a Hermanno lantgravio contra Phylippum regem Thuringiam hostiliter vastaverunt.

Anno Domini M<sup>o</sup>CCXII. cepit ordo sancti Damiani per sanctum Franciscum. Fratres in Marrochium<sup>b</sup> 25 per sanctam Claram virginem missi et c per sanctum Franciscum, quinque ex eis iussu regis martirizati sunt, per quorum reliquias contigerunt plura miracula.

a) et promovendo D. b) aut B. D. e) vel B1, 2-4. 5\*, D1. 1\*\* d) om, B1. 30 2, 2\*, 3, C1. e) Venerabile B, C2, — Et const, C2. f) intrare D. g) rel, quod sim, st. C2. — constituit B2\*, 3, D2. h) om, B5, D1, 1\*\* b, i) Idem eciam Inn, C2. k) III. add, B. D. — st. om, B5. 5\*; instituit D2. 1) omnium B3, C2. m) dist, not, B2, 2\*, 3, n) Item const, D1. 1\*\* b; Hic const, D2. — quod B, C2, D, o) in s. ord, om, B5. 5\*; constitutus add, D. p) quod B5, 5\*, D; eccl. et quod C2. 35 q) om, D. r) disp, apostolica C2. s) uncis incl. desunt A1, 2; A, D. — Francisci habet C1 iam supra post similiter dedit (p. 645, l, 5); A, D. — Francisci om, h, l, C2; vide n. \*. t) per add. D1, 1\*\* b, — beatam D, u) om, D, v) sic B3, C1; cepit B2. 2\*, post domin. B1; om, B1\*, 4,5.5\*; iniciatur D1, 1\*\* b; iniciatit D2, w) vid. — Francisci om, D, x) VI annos C1. y) om, B1\*; anno B1; Anno Domini 40 MCCXII, reg. C1. z) sui add, D. a) om, B3, D1, 1\*\* b, b) morrachium corr. eadem manu marrochium C2, ubi superscr. Et minio del. c) eadem manu superscr. C2.

1) Decretal. Greg. IX. l. I, tit. 6, c. 34. 2) Ibid. l. III, tit. 32, c. 14. 3) Ibid. c. 2. 4) Ibid. l. V, tit. 6, c. 15. 5) Cf. ibid. l. III, tit. 3, c. 5. 8; tit. 2, c. 8; sed cf. supra p. 642, n. 4. 6) Cf. ibid. l. III, tit. 6, 45 c. 18. 7) Gertrudis.

on

1 d

bi-

to

n-

bi-

n-

at

ia-

00-

m

is

7

nt

d-

er-

n-

ni

m

ati

B 1. 30
and
ann.
list.
in
C 2. 35
isci
C 2,
epit
vid.
aini 40

lem

14.

3,

6, 45

1 b 25

m 15

1it 10

eg 5

Hica papa Innocentius etiam constituit, ut quilibet adultus ad minus semel in anno plebano e suo confiteatur et ad minus in pascha percipiat corpus Domini, nisi de consilio eius da abstineat; et e constituit, quod confessor nulla 5 ratione prodat peccatum confitentisf. Extra De penitentiis: Omnisg utriusque<sup>1</sup>. Et e constituit, quod quilibet religiosus ad artiorem ordinem, postulata licentia, etsi non detur licentia, licite possitk transire?. Ete constituit, quod novicii non recipiantur ad professionem nisi finito anno 10 probationis, quamvis novicii renunciare possint<sup>m</sup> iuri suo<sup>3</sup>. Hic papan etiam constituit, ut prelati subditos clericos suoso seu presbiteros exactionibus gravare non presumant et visitantes parrochias et p ecclesias evectionum numerum non excedant, ita quod episcopi XX vel XXX habeant<sup>r</sup>, archi-15 dyaconi V vel VII<sup>8</sup>, decani sive archipresbiteri <sup>t</sup> II, et quod sine canibus venaticis et avibus proficiscantur, ne graventur ecclesie inimietate expensarum. Extra De censibus: Cum apostolus 4. Et v constituit, ut apostolorum vigilie ieiunentur, exceptis Philippi et Iacobi et Iohannis ewangeliste et Bar-20 nabe; etx quod infirmi in ieiunio possunty comedere carnes, ut maius periculum evitetur, et quando urgens necessitas requirit<sup>5</sup>. Et<sup>v</sup> constituit, ut in ecclesiis<sup>2</sup> doctores et studium gramatice<sup>a</sup> habeantur, et quod metropolitana<sup>b</sup> ecclesia magistrum habeat, qui legat in theologica facultate, et quod 25 illi in expensis provideatur e. 6. Et d constituit, quod e Iudei novas synagogas non faciant, ubi prius non habuerunt, nec ampliores eas faciant; et quod f Christiani (Iudeisg) in domibus eorum non serviant, et nutrices Christiane Iudeorum<sup>h</sup> infantes non nutriant 7.

30 a) Item iste D. b) om, B 5. C 2. D. c) suo pl. D 1. 1a·b. d) suo B 3; (sui D 2) sacerdotis C 1. D 2; sui confessoris D 1. 1a·b. e) Item B 1. 1a·b. D. f) penitentis D 1. 1a·b. g) Omnibus B 1. 1a·b; hominis D 1. 1a·b. h) ut A 2. B 2a. C 1. i) etsi n. d, lic, om, B 2. D 1. 1a·b. k) potest D 1. 1a·b; possunt C 1; posset B 2a; possint B 1a. i) expleto C 1. m) possunt A 1 (A 2 ut ed.), B 1a. 4. C 1; p. ren. B 1. 1a. D 1. n) om. 35 B 1. 2. 2a. 3; Hic p. om, C 2; et. p. C 1; Item const. D. o) suos cl. C 1. D 1. 1a·b. — sive B 2. 2a. p) aut D. q) certum C 2 e corr., alia voce minio del. r) ministros add. C 2, sed ex cap, laudato patet potius equos supplendum esse, quae vox in A. B. C 1. D omissa est. s) VI C 1. D. — dyaconi B. D. t) presbiteri D. u) om. B 1. 1a·b. v) Item B 1. 1a. D. w) om, D. x) Item D. y) possint B 1a. 2. 4. 5. 5a. 40 D 1. 1a·b. z) ecclesia D; ut ecclesie d, et st. gr. habeant C 2. a) om. A 2. C 1. — habeatur B 1. 1a. b) in m..... habeant D 1. 1a. 2. c) prouideant C 1; prouideantur B 1. d) Item B 1. 1a. D. e) ut A 1. 2. B 2. 2a. f) om. D. g) in solis C 1. 2. D 2 (pro in d. eor.). h) pueros eorum non C 1.

1) Decretal. Greg. IX. l. V, tit. 38, c. 12. 2) Ibid. l. III, tit. 31, 45 c. 18. 3) Ibid. c. 16. 4) Ibid. l. III, tit. 39, c. 6. 5) Ibid. l. III, tit. 46, c. 2. 6) Ibid. l. V, tit. 5, c. 4. 7) Ibid. l. V, tit. 6, c. 7, quod est Alexandri III, et 13.

Iste<sup>a</sup> gloriosus papa Innocentius III. mortuo Hein-1209. rico imperatore Ottonem ducem de Brunswic inunxit Rome et consecravit in<sup>b</sup> imperatorem. Post parvum<sup>c</sup>

1210. tempus excommunicavit eundem, suscitans sibi adversarium Fridericum, filium Heinrici imperatoris, quem ipse d 5

papa sublimavit ad sceptrum regni.\*

1209. \*Otto filius Heinrici<sup>e</sup> ducis Bawarie et Saxonie<sup>f</sup> \*p. 196. imperium adeptus regnavit annis IX. Iste Otto<sup>g</sup> imperator a papa Innocentio excommunicatus fuit usque ad 1218. mortem; sed in articulo mortis a prelatis absolutus obiit, 10

sepultush in Brunswic.

Hic papa Innocentius i sicut Alexander papa IIII. statuit ferri sententiam interdicti in personas vel in loca ; et quod nullus novus sanctus in veneratione habeatur nisi auctoritate sedis apostolice, ita quod cano- is nizetur a papa Hic papa Innocentius III. sanctos canonizavit, scilicet sanctum Thomam Cantuariensem tet sancti Heinrici imperatoris de Babenberg sponsam, sanctam Kunegundim virginem. Hic papa Innocen-

MCCXIIII. in Lateranensi palacio plurimum sollempne etu isti mundo generale concilium celebravit in festo Nor. 1. omnium sanctorum. Ibiw prelatorum et aliorum multi-

\*) C2 add.: Tempore huius imperatoris Heinrici VI.
tante pluvie cum tempestatibus et choruscacionibus 25
ac tonitruis facte sunt, quantas non recordabatur tunc
ulla hominum antiquitas. Lapides enim ad quantitatem
ovorum quadranguli mixti cum pluvia de celo cadentes
multos occiderunt et destruxerunt ea que erant in campis. Corvi portantes ignem et alie aves incenderunt 30
domos.

25

30

a) Item D, b) in — excommunicavit om,  $C^2$ , c) vero add, D, d) om,  $C^2$ , e) om,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3; d, H,  $A^2$ ,  $B^1$ ,  $1^a$ ; ducis H, ducis  $B^5$ ,  $5^a$ , f) et Sax, om,  $B^3$ , D, g) imp. Otto  $A^1$ , h) est add,  $B^{1a}$ , b, 4,  $D^1$ ; et sep,  $B^2$ ; et sep, est  $A^2$ ,  $B^{2a}$ , 3,  $C^1$ , i) om,  $C^2$ ; III, add,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3, D, k) et add,  $C^2$ , i) om, D, m) constituit B, D, — fieri  $3^5$ ,  $B^{1a}$ — $5^a$ , D, n) Item constituit  $B^3$ , D, o) om,  $C^1$ ; n, s, om,  $B^{1a}$ -b; s, n,  $B^1$ ,  $2^a$ ,  $D^2$ , p) om,  $A^2$ ,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3; papa eciam  $C^2$ , q) archiepiscopum add, B, D; episcopum add,  $A^2$ , r) om,  $B^1$ ,  $1^a$ , 3, 4,  $D^1$ ,  $1^a$ -b, — de B, om, B, D; et sanctum H, imperatorem et sp. suam Cun,  $C^1$ ; et s, Kun, virg., s, H, (imp. 2) sp. D, s) om,  $B^4$ , 5,  $5^a$ , t) om,  $C^2$ , u) om,  $C^2$ ; et — generale om,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3, v) conc, gen,  $C^1$ ; cel, conc,  $4^0$ ,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3, 4, w) Ibi — fuit om,  $B^2$ ,  $2^a$ , 3, 3, v) conc, gen,  $C^1$ ; cel, conc,  $A^0$ ,  $B^2$ ,  $A^2$ ,

1) Neque Alexander III. (cf. supra p. 641, l. 11) neque Innocentius III. hoc statuit, sed cf. Decretal. Greg. IX. l. V, tit. 40, c. 17; cf. supra p. 545, n. 3. 2) Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 45, c. 2. statuit Innocentius, ut novae reliquiae inventae non colerentur, nisi a sede apostolica 45 probatae fuerint; cf. supra p. 641, l. 3.

tudo maxima congregata fuit. In quo ipse papa multas 1215. constitutiones edidit, et inter alias de passagio et cruce signandis in subsidium Terre Sancte maxime mentem posuit, et per ecclesiam universalem orationes ante a 5 Agnus Dei in missa pro Terra Sancta instituit , videlicet psalmum Deus venerunt gentes cum precibus et collecta Deus qui admirabili providentia.\*

[Anno<sup>c.\*\*</sup> Domini MCCXV. obiit Hermannus lan-1217. gravius <sup>1</sup>. Sequenti <sup>d</sup> anno confirmatus est ordo <sup>e</sup> fratrum 1216.

10 Predicatorum a papa Innocentio III].

196,

Igitur post concilium tantum uno anno ipse<sup>g</sup> papa supervixit. Et<sup>2</sup> cum egrotaret ad<sup>h</sup> mortem [in civitate<sup>i</sup>] Perusii, quidam abbas, prout<sup>k</sup> fertur, Cisterciensis, veniens cum suis<sup>1</sup> ad curiam Romanam<sup>m</sup>, qui<sup>n</sup> cepit sompnum

\*) C 2 add.: Anno Domini M<sup>0</sup>CCXIII. Heinrici imperatoris 1213. filius Fridericus contra Ottonem imperatorem in Alemaniam veniens mirifice triumphavit <sup>3</sup>.

\*\*) Uncis incl. recensio D ita ampliata habet: Eodem tempore 1217. Hermannus langravius obiit. Anno Domini MCCXV. beatus Dominicus ut sapiens architectus Deo mise-1216. ricorditer disponente iniciavit ordinem fratrum Predicatorum, et tunc ipse papa statim, ut vidit et audivit beatum Dominicum, divinitus inspiratus ordinem approbavit, dans beato Dominico et posteris suis mandatum, ut predicarent verbum Dei, et hortans eum, ut regulam aliquam approbatam sibi eligeret et sic ad ipsum rediens confirmationem ad libitum reportaret. Qui invocato spiritu sancto regulam beati Augustini doctoris et predicatoris egregii elegit.

a) om. B2. 2a. b) statuit B. C2. D; inst, sancta A1. 2. — scilicet B2. 2a. 3. D1b. c) uncis incl. desunt A1. 2. C1. d) Et conf. C2. e) ille celebris add, C2. f) scilicet add, B2. (2a). 3. g) i. p. om. B1. 1a. 3. h) ad — civitate om. D. i) in civ. dest A1. 2. k) ut A1. 2. B1. 1a. C1; pr. — ille abbas (p. 650, l. 2) om. D2. l) cum 35 s. sociis ven. D1. 1a. b. m) om. A2. D1. 1a. b. n) sic omnes libri. o) lantgr. D1. 2. p) om. D2. q) ut add. h. l. D2. r) st. ut om. D2. s) inspiratum D1. 2. t) om. D1b, ubi sibi aliq. u) quo D2.

Nota etiam in Cron. S. Petri mod., supra p. 214, et in Cron. Reinhardsbr. huius mortem falso ad a. 1215. adscriptam esse, qui demum 40 a. 1217. Apr. 25. obiit.
 Ad sequentem visionem cf. similem narrationem Cronicae S. Petri, supra p. 215.
 Eadem fere verba apud Gilbertum, SS. XXIV, p. 134, et Martinum Oppav., SS. XXII, p. 471.
 Frater Suevus ordinis Praedicatorum repetit supra p. 644 sq. de s. Francisco dicta, in D omissa.
 Honorius III.

1216. meridie a in prato ante Perusium, viditque visionem hunc habensb modum. Viditc, inquam, ille abbas in sompnod ad orientalem plagam Dominum sedentem in excelso throno, faciem habentem versuse occasum, circumstante exercitu angelorum in prato. Viditque ab occidentali 5 parte eiusdem f prati hominem totog corpore nudum. sed infula pontificali decoratum, currentem velocissime versus sedentem in throno et alta voce clamantem: 'Miserere michi misero, misericordissime Deus'! Et vidit, quod insequebatur illum i currentem magnus 10 draco subito persequens eumk, ut devoraret ipsum, et veniens ante sedentem in throno alta voce draco clamavit: 'Iuste iudica, iustissime m iudex' 1! Et cum hoc n abbas vidisset et audisset, protinus evigilavit, et visio disparuit, nec illius disceptationis exitum ullatenus o scire 15 potuit. Cumque abbas ascendisset in civitatem Perusii. que in monte sita est, audivit sonitum [quasip] campanarum et luctum plangentium et voces a lamentantium et r dicentium: 'Heu! dominus papa Innocentius defunctus est'.

(Iul. 16). Anno Domini MCCXVII. Innocentius papa s III. in Perusio t feliciter obiit et ibidem sepultus est.

1220. Fridericus Heinrici<sup>u</sup> imperatoris filius imperium adeptus regnavit annis XXX, C. imperator<sup>v</sup> a Cesare Augusto.\*

1216. Defuncto Innocentio papa III. Honorius papa

1218.
\*) C2 add.: Hoc anno obiit imperator<sup>3</sup>. Anno Domini
1219.
MCCXIX. civitas Damiata a Christianis capta
fuit, et in Northusen monialibus canonici successerunt <sup>4</sup>.

a) in mer, in C1, D1. 1a·b, b) sic A1, 2, B1—2a, 4, 5, 5a, C1, 2; habentem B3, D1, 1a·b; hab, hunc B1, 4, D1b, c) viditque C1,—inq. om. D1, 1a·b, d) sompnis C1; in s. om. B, D, e) adversus A2, B2a, 3; ad D2, f) om. D, g) totum n, corp. B2, 2a, h) mei B2a, 4, 5, 5a, D1a (post corr. michi),—miserere (mei 5a) iterum B5, 5a, i) eum B2, 3, k) om. B1, C1, i) illum B2a, C1; eum D2, m) in-35 victissime B1, 1a·b, 4, 5, 5a, D; deus add, B1, 1a·b, 2a; indica indicium summe C2, victissime B1, 1a·b, 4, 5, 5a, D; deus add, B1, 1a·b, 2a; indica indicium summe C2, n) hec A1 (A2 ut ed.), C1; om. B2a, D2; abb, hoc C2, o) om. C1; nullatenus A1, 2, B1a-3, D2, p) deest A1, 2; q, son. B2, 2a, 3, q) vocem B(2), 2a—5a, D1, 1a·b; et v. lam, om. D2, r) om. A2, B1a·b, 3, C2, s) om. C2, D, t) Parusio semper B2, 2a, 3, h, l, B5, 5a, u) fil. H, imp, B4, D; imp, H, B1; imp, fil, H, B1a, 40 v) om. B2a, C2; a Ces, Aug. imp, B2, 3; C, imp, post Fridr, C1, h, l, C, w) om. D.

1) Vide quae huic narrationi descriptae hoc loco in Flor. temp., SS. XXIV, p. 240, addita sunt.

2) Hoc nullo modo convenit cum praecedente narratione, neque annus indicatus cum supra p. 648, l. 21. p. 649, l. 11. dictis.

3) Scil. Otto.

4) Cf. Cron. S. Petri a. 1220, supra p. 225. 45

CLXXXVII. ordinatur<sup>a</sup>, sedit annis XI. Hic\* papa<sup>a</sup> 1216. Honorius III. <sup>a\*</sup> vitam et regulam sancti<sup>b</sup> Francisci con-1223. \*p. 197. firmavit et in registro posuit<sup>1</sup>. \*Hoc<sup>c</sup> contigit ad salutem multarum animarum anno Domini MCCXXIIII. <sup>d</sup>

<sup>5</sup> Super omnia benedictus Deus! Hic papa Fridericum regem<sup>e</sup>, filium Heinrici imperatoris, Rome consecravit <sup>f</sup> 1220. (Noc. 22).

10

15

20

25

30

35

40

45

20

25

30

Ipso h eodem anno beatus i Dominicus, iniciator ordi-1221. nis fratrum k Predicatorum, feliciter migravit ad Christum, 10 cum l non plene IIII or annis eidem ordini prefuisset.\*\*\*

[(Anno<sup>m</sup> Domini MCCXXV). Quidam nomine Ber-1225. tramus<sup>2</sup>, qui fuerat reclusus aput Tornacum, gessit se cum<sup>n</sup> pompa aliquamdiu pro comite Baldewino<sup>o</sup> Flandrie. Propter hoc a rege Francie<sup>3</sup> et a<sup>p</sup> comitissa Flandrie<sup>4</sup> suspensus est in patibulo].

Anno<sup>q</sup> Domini MCCXXV. Engilbertus <sup>r</sup> Coloniensis 1225.

\*) Pro Hic — benedictus Deus recensio D habet: Hic papa s Honorius III. t ordinem Predicatorum confirmavit et in registro posuit hoc contigit ad salutem multarum animarum. Sequenti anno confirmatus est ordo fratrum Minorum.

\*\*) C2 add.: Anno Domini M°CCXX. Iudei in Erdphor-1221. dia circiter XXVI a Frisonibus peregrinis et ab aliis Christianis orta sedicione subito occisi sunt<sup>5</sup>.

Anno Domini M<sup>0</sup>CCXXII. Heinricus prepositus Minnico pro heresi crematus est in Hil-1225. desheim <sup>6</sup>.

Anno Domini M<sup>0</sup>CCXXIII. beatus Franciscus ab 1223. Honorio papa regulam accepit ordinis fratrum Minorum bullatam et registratam.

D1. 1a. b add.: Nota, quod tantum temporis fuit a Constantino Magno usque ad Karolum Magnum, quantum a Karolo usque ad Fridericum ultimum.

a) om, C2. a\*) om, B1, 1a, C2, b) beati B1—2a, 4, 5, 5a, c) Hoc — animarum 35 om, A1; Hoc — Deus om, B2, 2a, 3, d) a, D. — imperatorem om, B1a; Super — Deus om, C2, e) om, B, D, f) cons, Rome D, — in om, B1, 2a, D1, g) MCCXXIX, A1; MCCXXI, D; a, D, MCCXIX, om, h, l, C2, h) om, D, i) sanctus B; om, C2, k) om, B, C2, l) cum — prefuisset om, D, m) uncis incl. desunt A1, 2, C2; A, D, MCCXXV, in solo C1, n) pro papa et al, D, o) sic B2, D1, 1a; Balthewino C1; 40 Baldewico B1, 1a; paldwino B4; blandewino B5, 5a, etc. p) om, C1, q) Tunc Eng, C1, r) Engelb, B2—4, C2, D1, 1a, b; Engelpertus D2, s) Hon, p, D1a, t) om, D2, u) confirmavit et iterum add, D2, v) conposuit D1, 1a (con eras.), 1b, w) an, mult, D1b, x) vero add, D1b,

1) Potthast, Reg. pont. nr. 7108. 2) Bertram de Rais Reiner Leod., SS. 45 XVI, p. 679; Bertrandus de Rai, Chron. S. Martini Turon., SS. XXVI, p. 471; cf. ibid. n. 1. 3) Ludovico VIII. 4) Iohanna. 5) Cf. Cron. S. Petri a. 1221, supra p. 225. 6) Cf. ib. a. 1222, p. 225 sq.

1225. archiepiscopus occisus est a comite Friderico de Isinberga, qui eta ipse in ultionem fusi sanguinis in Colonia 1226, per judicialem sententiam crurifragio misere interiit.

1224? Subb hoce papa anno Domini MCCXXIII.d fratres

Minores mansionem Erfordie receperunt 1. \*.

Hic papa f Honorius III. constituit sicutf\* et canon, ut corpus Domini semper in ecclesiisg propter infirmos servetur et semperh sub sera. Et i constituit, ut sacrosanctum corpus Domini semperk ad infirmos in habitu decenti portetur cum reverentia et lumine precedente, ut Deus honori- 10 ficetur m et populus edificetur et fides roboretur 2. Constituit etiam Honorius papan, sicut eto Innocentius papap III, ut ecclesie metropoles q doctores in theologica r facultate habeant et ut's aliquos ydoneos ad studium generale transmittant, ut postea copiam doctorum habeant, qui alios informent. 15 Et t constituit, quod docentes in theologica facultate et similiter studentes in ea in scolis per V annos integre percipiant proventus prebendarum suarum et beneficiorum suorum de gracia sedis apostolice. Extra De magistris: Super specula<sup>3</sup>. Hic papa Honorius v sortis usum in electionibus perpetuo w 20 prohibet et condempnatx, scilicet ne prelatiy per sortes eligantur 4. Hic papa etiam iudicium candentis ferri stricte prohibet, quia in ipso Deus videtur temptari 5. Iste papa 1227. Honorius III. b sanctitate et virtutibus plenus felicitere

(Mart. 18). migravit [ad Christum d] sepultusque est Rome ad Sanc- 25 tam Mariam ad Presepe 6 super IIII or piramides in rufa

<sup>\*)</sup> C2 add.: videlicet extra muros, et in Magdeburg similiter 7.

a) sie C1; Isinberc B1. (1a). 2; Isenberg C2; isenberch B4; ysinberc B5; ysinburg B5a; Ysenburg A1. B3. D1. 1a; isenburg D1b; corrupt. B2a. D2. a\*) etiam 30 B4. 5. 5a. b) Sub — receperunt om. D. c) Honorio add. C2. d) MCCXXXVI. A1. e) om. B1a·b; Erf. mans. A1. 2. B2. 2a. 3; rec. in Erf. B1. f) p. H. III. om. C2. f\*) s. et c. om. A1; ut c. A2. g) ecclesia D. — reservetur pr. inf. B. D. h) om. C1. i) Item B1. 1a. D. k) om. B. C2. D. l) et add. B. D. — cum om. A1. m) honoretur, pop. A1. 2. n) H. p. om. C2. D; III. add. B. — ut C2. 35 o) om. B1. 1a. 4. 5. 5a. C2. D. p) om. B3. 4. C2. D. — III. om. B1. 1a. D1. 1a·b. q) metropot B2; metropolitane B2a. D2. r) theoloyca h. l. et infra l. 16. A1. B2a. 5. 5a. C2. s) quod B5; et ad st. (gen. om.) al. yd. A1. 2. t) Item B1. 1a. D. u) om. B. D1a·b. 2. v) om. B2. 2a. 3. w) om. B1. 1a·b. x) et cond. om. B. D. y) om. B1. 1a; sc. ut pr. per s. non elig. A1. 2. 2) eo B. D. a) Hic D. — papa 40 om. C2. D1b. b) om. D1. 1a·b. c) migr. fel. B5. 5a. C1. d) ad Chr. deest A1. 2. C1. 2. e) sepultus B1a. 2. 2a. C1; et sepultus A2. D. — est om. C2.

<sup>1)</sup> Cf. quae ad Ann. Erphord., supra p. 81, n. 1, adnotavi; Cron. S. Petri, supra p. 226. 2) Haec ex Decretal. Greg. IX. l. III, tit. 41, c. 10. 3) Ibid. V, tit. 5, c. 5. 4) Ibid. V, tit. 21, c. 3. 5) Ibid. 45 V, tit. 35, c. 3. 6) Vel Maiorem dictam. 7) Cf. Iordanus de Yano c. 36, ed. Voigt p. 534; 'Magdeb. Schöppenchr.' ed. Janicke p. 146.

porfiretica. Illam sepulturam huius pape suusa succes-

sor Gregorius papa fecit fieri.\*

Anno Domini MCCXXIIII. c beatus illed servus 1224. Dei Franciscus contuens in aere Seraph in e cruce posi-5 tum, extunc in palmis, latere et pedibus effigiem plagarum Christi tulit usque ad felicem exitum suum, multis tunc utriusque sexus videntibus illaf in eo Christi stigmata 1.

Anno Domini MCCXXVI, pontificatusg huius Ho-1226. 10 norii papeh anno X, Friderici imperatoris anno VII. imperii, ex quo perfectissime adhesit Christo annok XX, ipse beatus 1 Franciscus aput Assisium feliciter 1 et m sicut stella choruscans migravit ad Christum etatis n sue anno (Oct. 4). XLV.2 Igituro in statu perfectionis et sancte religionis

15 X annos sub papa Innocentio III. et alios X annos p sub papa Honorio III. Dei clementia favente perfecit.\*\*

Anno Domini MCCXXVII. q defuncto Honorio 1227. papa III. Gregorius papa a beato Petro CLXXXVIII. ordinatur, sedit annis XVI. Eodem anno fuit multa t 20 cruce signatorum turba congregata aput Brandeizu, ut pariter v cum Friderico imperatore in Terre Sancte subsidium transfretarentw; sed dolo Friderici imperatoris, ut fertur x, interveniente illud y passagium inpeditum fuitz, et magna milicia illa Christianorum, que amplius

\*) B 4. 5. 5a. D 1. 1a. b add.: Anno Domini MCCXIX, in Rec. IV(C2). 25 Northusen monialibus canonici successerunt<sup>3</sup>.

\*\*) C2 add.: Hoc anno tempore messis ventus vehe-1224. mens maturam annonam stantem in agris quasi generaliter excussit, maxime in Thuringia 4.

30 a) succ. eius B. D. b) om. B1. 1a. 2a. D2. — fieri fecit A2. B3. C1. D2. e) MCCXXXVII. A1; MoCCXXVIII. C2. d) i. s. D. om. D. e) sic A2. C1; seraphin cr. B1a. 2. 2a. 4. 5; seraphi cr. B1. 3. 5a; seraphim (seraphī C2; seraphy A1; seraphym D1) in A1. C2. D1. 1a. b; ser. om. D2. f) in eo illa B2. 2a. 3, g) pont. — ipse om. D. h) om. B2. 2a. i) inperii a. VII. A1. 2; anno — ipse om. B2. 2a. 3; ex — 35 Christo om. A1; ex — ipse om. A2. k) om. B1. l) beatissimus B1. 1a. 4. 5. 5a; ille add. B2. 2a. 3, m) et a. st. om. A1; et s. st. ch. om. A2. B2. 2a. 3, D. n) an. et. sue B. D. o) Ig. — perfect om. B1a. b. 2. 2a. 3, D. p) om. B1. 4. 5. 5a. q) MCCXXXVII. A1; MCCXXVIII. B2. 2a. r) om. C1. s) a b. P. om. D. t) om. B1. 1a. — turba cr. s. D. u) sic A2. B1. 2. 4. 5. 5a; Brandarz D1. 1a. b; corrupt. 40 A1. B3. C1. 2. D2. v) om. B5. 5a. — cum fratre suo (!) Frid. C1. w) transfretaret C2. x) ut f. om. B2. 2a. 3. y) in (i) B4. 5. 5a. z) est D. a) milia (millia) B1. 1a. 2. 2a. 4. 5. 5a. — illorum B2. C1; om. B2a. D2.

1) Cf. Vita Franc. auct. Thoma de Celano I, pars II, c. 3, ed. Amonio p. 70. 2) Cf. ib. c. 1, p. 66, quo ex loco quaedam verba exscripta sunt. 3) Haec vide in C2 supra p. 650, n. \*, ex cuius recensionis codice haec in archetypum codicum B 4. 5. 5a. D transscripta sunt. 45 sunt. 4) Cf. Cron. S. Petri a, 1224, supra p. 226.

1227. quam ada LX milia estimabaturb, dissipata fuit. Et ille illustris langravius Thuringie Ludewicus, paratus corde et corpore cum omnibus suis armatis transire mare in subsidium Terre Sancte, ibi aput Ortrantf, ut (Sept. 11). fertur, veneno intoxicatus obiit feliciter, et reductus se- 1228. pultus est in Reinhersburneng.

Hic papa Gregorius IX. vocabatur Hugolinus<sup>h</sup>. 1ste papa anno Domini MCCXXVIII<sup>i</sup>, pontificatus vero<sup>k</sup> sui (Iul. 16). anno II, canonizavit<sup>1</sup> sollempnissime beatum Franciscum<sup>\*</sup> in civitate Assisii<sup>m</sup>.\*\* Postea<sup>n</sup> idem venerabilis papa<sup>o</sup> 10 tres sanctos successive canonizavit, videlicet beatum Dominicum<sup>o\*</sup> ordinis fratrum Predicatorum et beatum Anthonium ordinis<sup>p</sup> fratrum Minorum et beatam Elizabeth de Marcburg<sup>q.1</sup>, relictam videlicet<sup>r</sup> illustrissimi

\*) beatum — Thuringie recensio D ita mutata habet: beatum 15
Dominicum de ordine fratrum Predicatorum canonizavit <sup>2</sup>. Postea idem papa <sup>8</sup> tres sanctos successive canonizavit, duos de ordine <sup>t</sup> Minorum, videlicet <sup>u</sup> beatum Franciscum et beatum Anthonium, item beatam Elizabeth <sup>v</sup>, relictam Ludewici <sup>w</sup> lantgravii <sup>20</sup> Thuringie.

\*\*) C2 add.: Anno Domini M°CCXXIII. fratres predicti locum receperunt Erphordie<sup>3</sup>.

Anno Domini M°CCXXX. magnus Syfridus archiepiscopus Maguntinus obiit, sepultus Er-25 phordie <sup>4</sup>. Anno Domini M°CCXXXII.

a) om, B2, 2a, — XL C1, D1a, 2, b) estimabantur B2, 2a, 3, D1b, e) om, B, D, d) om, B1, 1a, — arm. suis D1, 1a, b, e) sic A1, 2, C1; transiit B1, 1a, 2, 3—5a, C2; transiuit B2a, D, f) ortant D; orrant C2, g) reinhardisburne A2; Reynhardisburno A1; cf. supra p, 635, n, e, h) Hugilinus B1, 1a, 5, 5a, C2; hugelinus 30 A2, B2, (2a), 3, D2; heuglinus B4, i) MCCVIII, D, k) om, B2, 2a, 3, D2, l) sol. canon. B2, 2a, 3; om, h, l, D, m) asisii A1; assissii C1; Assisiorum B, n) om, C2, vide n, a, o) Gregorius IXus add, (tres om,) C2, o) iniciatorem add, B1, p) ord, fr. Min, om, C2, q) hoc et aliis locis has formas libri habent: sic B1, 1a, 4, 5, 5a; marebure A2, B1; marebureh D1a; marepurg A1; marebure B4, 5a; 35 marthburg B5; margburg A1; margbur(c)k B2a; marburg B2, C2, D1, 1b; marbure D1; marbureh D1a, 2; marpurg A1, B3; marpurk C1, r) vero B1, 1a, 2a, 5, 5a; om, B2, 3, 4, s) anno Domini MoCCoxxvIIIo add, D2, t) fratrum add, D2, u) scilicet D1b, v) elyz, D1, w) Ludeuici D1b; lüdwici D2, — langr, D1b, — Tur, D2,

1) Hanc a. 1235. Maii 25. canonizavit. 2) Frater Suevus ordinis 40 Praedicatorum nolens ordinis sui institutorem post Franciscum canonizatum esse vera adulteravit. Dominicus demum a. 1234. Iul. 3, etiam post Antonium fratrem ord. Minorum (a. 1232. Iun. 1), canonizatus est; Potthast, Reg. nr. 9489. 3) Eadem iam supra p. 652, l. 4. etiam in cod. C2 exstant. 4) Cf. Ann. Erphord. et Cron. S. Petri, 45 supra p. 81. 228; Sifr. de Balnhusin c. 196, SS. XXV, p. 703.

1224?

1230.

principisa Ludewici langravii Thuringie. Hich papa Gregorius IX. Rome celebravit sollempniter magnum d 1239. generale capitulum fratrum Minorum, in quo frater e (Maii 14-16). Albertus de Pisis electus fuit in aure ipsius Gregoriif 5 pape in generalem<sup>g</sup> ministrum eiusdem ordinis fratrum Minorum et mox confirmatus ab ipso papa anno Domini MCCXXXIX<sup>h.1</sup>. Ipso<sup>i</sup> eodem anno Gregorius papa<sup>k</sup> excommunicavit Fridericum imperatorem, obiciens ei (Mart. 20). multos graves1 et enormes articulos. Hic papa m con-10 stituit ferrin sententiam interdicti 2. Constituit o etiam, quod p filius sacerdotis non potest ducere in uxorem q puellam, quam pater suus baptizavit<sup>3</sup>; et r constituit, quod layci, cuiuscumque sint8 religionis, predicare non debeant4. Hic t papa, cum esset cardinalis et episcopus Hostiensis, fovitu 15 sanctum Franciscum a principio nascentis ordinis sui, quemadmodum gallina fovet pullos suosw. Ipse namquew of Math ab Honorio papa institutus fuerat protector ordinis novelliy.\*

Anno Domini MCCXXXI. sanctus<sup>2</sup> Anthonius in 1231. 20 Padua ordinis [fratrum<sup>a</sup>] Minorum et<sup>b</sup> sancta Elizabeth<sup>c</sup> in Marcburg migraverunt<sup>d</sup> ad Christum.\*\*

Anno Domini MCCXXXIII. magister Conradus 1233. de Marcburg, predicator verbi Dei, occisus est. \*\*\*

- \*) B 4. 5. 5a. D 1. 1a. b. (2) add.: Anno Domini MCCXXVIII. fratres Predicatores locum receperunt in Ertfordiag. 5.
  - \*\*) C2 add.: Ludwicus dux Bawarie hoc anno per 1231. ensisinos occisus fuit 6.
- \*\*\*) D add. (D2 post Kal. Maii p. 656, l. 2): Anno Domini
- 30 a) om. B. C2. D. b) Hic ipso papa (l. 6) om. B1a, 2, 2a, 3, D. c) Gr. IX. om. A2. C2. d) et add, B1. e) om. B1. 4, 5, 5a. Alibertus B1. f) p. Gr. B1. g) generale ministerium C1. h) MCCXXIX. A1, B1, 2, 2a, 3, D2; a. D. 1239, om. B1a. i) I. e. a. om. B2. 2a, 3, C2. D. k) om. B1. 1a, 3-5a, D; IX. add, B1. 2, 2a, 3, D. excommunicaverat D1. 1a, b. l) et gr. art. C1. m) om. D. 35 n) om. A1, 2, B2. D; fieri B2a-5a, o) et quod C2. p) ut C1. q) in ux. om. B2, 2a, 3; p. in ux. D1. 1a, 2, r) Iste idem B1. 1a; Item D. coust. om. C2. D2. s) rel. s. B2. 2a, 3, D1. 1a, b. t) Hic novelli (l. 18) om. D. u) fovit papa (l. 17) om. B2, 2a, 3, v) a pr. novelli om. A1 (a sui adest A2), w) (f. B1; om. B1a, w\*) quoque B5, 5a, x) constitutus B. y) nov. ord. B5, 5a, 40 ord. (om. B2a) fratrum Minorum B2. 2a, 3, z) om. B4. 5, 5a, D. a) om. A1, 2. C2, ubi ord. Min. in P.; ord. fr. Min. om. D. b) om. D1. 1a, b. beata D1a, b.; om. D1. c) lan[t]grauia add, B1, 1a, 4, 5, 5a, d) migravit A1 (A2 ut ed.), B2, 2a, 5, 5a, D2. e) MCCXXXIII. C1; Anno occ. est om. B2, 2a, f) fr. A, D. MCCXXXI, om. D2. g) erfordia B5; erphordia B5a; ertfurdia D1b.
- 45 1) Cf. Salimbene f. 253b. 276d, ed. Parm. p. 50. 410; Thomas de Eccleston Coll. 12, SS. XXVIII, p. 565. 2) Cf. supra p. 648, n. 1. 3) Decretal. Greg. IX. l. IV, tit. 11, c. 8. 4) Ibid. l. V, tit. 7, c. 14. 5) Cf. supra p. 81, n. 7. et p. 228. 6) Cf. Sifr. de Balnh. c. 197, l. l.; Cron. S. Petri a. 1231, supra p. 229.

Anno Domini MCCXXXVI. sancta Elizabeth in 1236.

Maii 1. Marcburg translata est [Kal. Maii].

Iste Gregorius papa IX. duos ordines confirmavit, quos sanctuse Franciscus ordinavite, unum pauperume dominarum sanctimonialium, alterum penitentium f, qui 5 sexum capit utrumque, scilicet clericos, coniuges, virgines et g continentes. Idem papa etiam g confirmavit ordinem monialium penitentium f, sciliceth sancte Marie Magdalene.

1237. [Anno 1 Domini MCCXXXVII. frater Iordanus, ma- 10 gister k ordinis Predicatorum, submersus m est in mari

Mediterraneo et sepultus est<sup>n</sup> in Terra Sancta<sup>1</sup>].

Idemº Gregorius papa IX.\* fecit de extravagantibus\*\* unam compilationem p nobilem, quam divisit in Vq libros; under versus:

\*Pars prior officia creat ecclesieque ministros, Altera dat testes et reliqua iudiciorum, Tercia de rebus et vita presbiterorum Dat formam vite, nubere quarta docet, Ultima de viciis et penis \* tractat eorum. \*\*\*

MCCXXXV. fratres Predicatores locum recepe-1235. runt t in Constantia.

> C 2 hic add.: Anno Domini M°CC35. Fridericus imperator filium suum Heinricum regem cepit et eum regno privavit.

> Anno Domini MºCC34. Stetingi occisi sunt, scilicet V milia et XXV, in dyocesi Bremensi<sup>2</sup>.

- \*) B4. 5. 5a. D add.: testatur in principio Decretalium 3, quodu per fratrem Reimundum v ordinis Predicatorum colligiw.
- \*\*) C2 add.: per fratrem Reimundum ordinis Predica-
- \*\*\*) B1 add.: Eodem anno post fuit eclipsis solis.

a) K. M. deest A1, 2, C1, b) om, B1, 1a, 2a, 4, 5, 5a, C2, D1, 1a, b, c) beatus D. d) ordinaverat B, D. e) om, D, — dom, om, C2, f) penitentum A1, 2, g) om, D, 35 h) deest A1, 2, — sancte om, B1a, D. i) uncis incl. desunt A1, 2, k) om, C2, D1b; fr. Iord, — Predic. om, D2, 1) om, B1, 1a, 4, 5, 5a; fratrum B2, 2a, 3 (post Predic.). D1b; fratrum add, D1, 1a, m) mersus B, n) om, B1, 5, 5a, C2, o) Et idem C2; Iste B2, 2a, 3; Item D2, p) conposicionem B5; om, D1a, b; summam supersor. D1a, post nob. in textu D1, — notabilem C2; nobilissimam D, q) lib, quinque 40 A1, 2 (V), C2, r) om, B1a, 2a, C2, s) pena B1, 1a, t) ceperunt D2, u) om, D1b, v)-reym, B5, D1; remundum D1b, 2; magis trum add, D; fratrum add, D1b, — ord. om, D2, w) collegi B4.

2) Cf. infra p. 657, n. 1. 1) Cf. Ann. Erphord., supra p. 93. 3) In epistola ad studium Bononiense a. 1234. Sept. 5. data, Decretali-45 bus plerumque praemissa; Potthast nr. 9694.

1234.

Rec. IV (C2).

35

25

30

\*p. 199.

40

45 3

Anno Domini MCCXLI. peregrina turba<sup>a</sup>, barba-1241. rorum gens ferocissimab, ydolorum cultibus dedita, scilicet Tartari, in Ungaria et Polonia Christianorum multac milia occiderunt. Contra illos Gregorius<sup>d</sup> papa fecit 5 crucem predicari; similiter contra Stetingos, de quibus V milia et XXVe homines a cruce signatis in ore gladii 1234. occisa f sunt 1. Idem papa constituit festa celebrari, scilicet domini Deig nostri et beateh virginis et diem dominicum et apostolorum et martirum etk sanctorum de illa dyocesi, 10 ubi quilibet manet, nisi urgens necessitas instet 1 tempore messis vel vindemie, vel nisi ecclesie m aut pauperibus in n aliquibus subservianto. Idem<sup>p</sup> Gregorius papa statuit3, ut, siq concubinis suis excommunicatis a iudice communicant in crimine r, ipso facto sint ipsi clerici maiori excommuni-15 catione ligati. Constituit etiam t.4, quod u tempore interdicti presbiteri semel in ebdomada corpus Domini conficiant submissa voce, clausis in in morte detur. Istew papa continue usque ad mortem suam habuit secum in hospicio<sup>x</sup> fratres Minores<sup>y</sup> pro secretariis et spe-20 cialibus 2 capellanis. Hic papa Gregorius a IX. feliciter 1241. defunctus Rome sepultus e est in Vaticano iuxta corpus (Aug. 22). beati Gregorii pape ante secretarium sanctid Petri.

15

30

35

40

p. 199.

25

C2 add.: Anno Domini M°CCXXXVIII. Al-1238. bertus in episcopum Magdepurgensem <sup>5</sup> electus <sup>Mart, 11</sup>. occisus est V. Ydus Marcii.

\*) C2 hoc loco, B4 infra (p. 658, l. 15) post tocius ecclesie,

a) sic A1. 2. C1. 2; menia B2. 4. 5. 5a. D; mania B3; media B1. 1a.b.; veniens B2a. b) fortissima A1 (2 ut ed.), B2. 2a. C1. — cult, yd. D. e) plura B. D. (pl. chr. D1. 1a.b.; pl. m, chr. D2). d) p. Gr. D. e) XX D. f) sic A2, C1. 2; 30 occisi A1. B. D; mortui sunt et occ. B1. 1a.b. g) om. B2. 2a. 3; dom. n. Iesu Christi B4. D. h) Marie add. B1. 1a. 4. D. i) dominicam D1. 1a.b. — item D. k) om. B1a. 2a. C2; Item s. qui sunt de D. l) videlicet add. C1; et evidens causa scilicet add. D. m) ecclesiis A1. 2. — vel A1. 2. B5. D. n) om. B3. C1. D. o) deserviant D. p) Et constituit B2—5a; Item constituit B1. 1a. D; Id. Gr. constituit C2. 35 q) qui D; clerici add. C2. r) in cr. om. B2. 2a. 3. s) sunt B2a. C1. — ipsi om. B. D. t) om. A1; Item const. A2. D. u) ut B2. 2a. 3. C1. v) clausisque C1. w) Idem B1. D1a; Item D1; Iste — capellanis om. A2. B1a.b., 2. 2a. 3. D1b. — papa om. A1. x) domo D1. 1a. y) ita A1. B1. C1. 2; Predicatores B4. D; Predicatorum B5. 5a; et add. B1. z) specialissimis C1. a) Gr. IX. om. C2. 40 b) obiit B3. D. c) et sep. D. d) beati B, C2. D. — P. apostoli D.

1) Haec ex iisdem annalibus brevibus sumpta esse apparet, ex quibus haec supra p. 656, l. 26. in cod. C2 addita sunt. 2) Sequentia ex Decretal. Greg. IX. l. II, tit. 9, c. 5; cuius decreti sententia male reddita est. Dictis diebus quominus quaestiones iudiciariae fiant, papa prohibet. 453) Ibid. V, tit. 39, c. 55. 4) Ibid. c. 57, ubi ipsa eadem verba. 5) Qui praepositus, non episcopus, electus erat. Cf. Ann. Erphord. et Cron. S. Petri, supra p. 93 sq. 234.

1241. Anno Domini MCCXLIII. a Celestinus papa (Oct. 25). CLXXXIX. ordinatur, sedit diebus XVI¹. Hic vocabatur Iunfridus b. Qui cum cardinalis episcopus c 2 esset, negocia pauperum clericorum frequenter et diligenter intuitu misericordie promovit aput papam Gregorium c 5 Huic idem papa Gregorius prophetice, ut fertur, predixit dicens: 'Confortare, nam tu post obitum meum sedebis in sede apostolica'. Sicut et beatus Franciscus prefato Gregorio pape cardinalis, prophetice predixerat, quod futurus esset cardinalis, prophetice predixerat, quod futurus esset (Nov. 10). ipse papa 3. Hoc Celestino papa IIII. feliciter defuncto cessavit episcopatus fere duobus annis; et cum non

(Nov. 10). ipse papa 3. Hoce Celestino papa IIII. k feliciter defuncto cessavit episcopatus 1 fere duobus annis; et cum non essent tunc m nisi IX tantum cardinales 4, in electione pape concordare non poterant, et hoc utique in periculum tocius ecclesie.

1243. Anno Domini MCCXLV. p Innocentius papa CXC. quantum continuous presidente cardinalis. Hic papa duos sanctos canonizavit, videlicet fratrem Petrum ordinis fratrum Predicatorum, occisum ab hereticis aput Mediolanum, et Lates-20 laum Cracoviensem episcopum. Iste papa constituit, ut, quicumque prelatus fert sententiam excommunicationis iuris ordine non servato, ab ingressu ecclesie et a divinis b

1241. Oct. 6. B5ª in infer. marg. add.: Anno Domini M<sup>o</sup>CCXLII. eclipsis solis facta est infra octavam<sup>e</sup> sancti <sup>25</sup> Michahelis<sup>6</sup>.

19.200. C

10 €

a

e

I

15 d

d

n

C

ef

si

ex

L

B 1 ann pote om, 35 4, 5 D 1 G C 2. t) on 40 v) i ed,) est

3)

45 8ion

\*) C2 add.: Sifridus Maguntinus archiepiscopus cum principibus opposuit se Friderico imperatori in favorem Innocencii pape 4<sup>ti</sup>.

a) MCCXLIIII, B1a, 2, 2a, 3, D1, 1a, b; MCCXLIX, A1, b) Irifridus B1; Irmfridus 50 B1b, 3; hirinfridus B1a, c) esset ep. B4. 5, 5a, D2; esset et ep. D1, 1a, b, d) divine add, D, e) om. D, f) proph, predixerat, quod futurus esset (et add. 3) ipse papa pro ut — apostolica B2, 2a, 3, g) Sic D, h) om. B2, 2a, 3, i) proph. — papa om. h, l, B2, 2a, 3, k) om. B, D, l) papatus A2, B1, 1a, m) om. C1, n) om. B2, 2a, 3, C1, D2; card. t, A1, D1a, o) om. B1, 1a, b, — in om. B2, 4, 35 D1a, b, p) MCCXLIII, B1, 1a, 4, 5, 5a, C2; MCCXLVI, B2a, q) IIII, B2, 2a; om. B3, r) scilicet D, s) sanctum A1, 2, B1, 1a; beatum D, t) martirem add, B1, v) om. B2, 2a, 3, 5, 5a, C2, D1b, 2, v) ab her. occ, D1, 1a, b, — anno Domini MCC, add, D, w) latesianum A1; latessaum B5; Stanizlaum A2; Stanislaum B1a, 2; Lateranum D1; latellanum D2; lateilan(e\vec{n}) D1a, b; lacessat B2a, — exa-40 con[i]ensem B5, 5a, D, x) om. C2, — Hic C2, y) ferret C2; super B2, 2a, 2) ris e corr. B5a; iu\vec{x} expunct, B5; v\vec{v}o B2a; om. D; inter ordinem B4, a) om, D, b) [et] ad minus B, C1, D, c) ecca; (ecclesiam) B2.

1) Cf. supra p. 237, n. 1. 2) Sabinensis. 3) Cf. Vita Franc. auct. Thoma I, pars II, c. 5, l. l. p. 74. 4) Cf. Reg. Imp. V, p. 1258, 45 nr. 7378b. 5) Stanislaum potius, ut in quibusdam codicibus correctum est. 6) Cf. Sifr. de Balnh. c. 199, l. l. p. 704.

per unum mensem ipso facto sit suspensus; alioquin<sup>a</sup> irregularitatem incurrit, de<sup>b</sup> qua solus papa dispensare potest et non alius. Extra De sententia excommunicationis: Cum medicinalis<sup>1</sup>. Et<sup>c</sup> constituit, ut, quicumque iudex ordinarius vel etiam<sup>d</sup> delegatus contra iusticiam et<sup>c</sup> contra conscientiam<sup>e\*</sup> in gravamen alterius partis iniuste iudicaverit, per annum<sup>f</sup> unum ab executione officii sit suspensus, et se<sup>g</sup> si papa dispensabit<sup>1</sup>. Extra De sententia et re iudicata: Cum papa dispensabit<sup>1</sup>. Extra De sententia et re iudicata: Cum lo eterni<sup>k</sup> tribunal<sup>2</sup>. Hic<sup>1</sup> papa etiam constituit, ut, quicumque aliquem occidi fecerit vel mandaverit per ensisinos<sup>m</sup>, ipso<sup>n</sup> facto sit excommunicatus et ab omni dignitate, ordine<sup>o</sup>, officio et beneficio sit depositus. Extra De homicidio: Pro humani<sup>3</sup>. Iste papa Innocentius IIII. in civitate Galliarum Lug-15 duno mansit per VIII<sup>p</sup> annos<sup>4</sup>.

[Anno<sup>q</sup> Domini MCCXLV]. Hic<sup>r</sup> in concilio Lug-1245. dunensi constituit, ut octava nativitatis beate virginis Marie ab omnibus clericis et religiosis annuatim sollempniter celebretur.\*

Tempore huius pape Ludewicus rex Francie cum 1248. Christiano exercitu contra consilium pape transfretavit<sup>s</sup>, et fugientibus barbaris a facie eius cepit et in posses-1249. sione pacifica thabuit Damiatam. Postea in brevi bello 1250. ipse idem rex Francie a soldano Babylonie, id est a Pharaone rege Egypti, captus est, et suus Christianus exercitus totus dissipatus et occisus est. Rex autem Ludewicus pro redemptione sua dedit soldano C milia

<sup>\*)</sup> C2 add.: Hic Innocencius papa confirmavit ordinem Heremitarum.

<sup>30</sup> a) ad add, B2, 2a, b) in D2; inc, quam D1, 1a, b, c) Item B1, 1a, D, d) om, B1a, C1, e) vel etiam B2, 2a, 3; et c, c, om, D, e, e, suam add, B2, 2a, 3, f) un, ann, B1-3, g) si se B3, 4, D; se si se A2, h) incurrit A2, D, i) dispensare potest et non alius B2, 2a, 3, k) iterum B1, 1a, b, 4, 5, 5a, D2; item B3; C, et, tr, om, B2a, l) H, p, om, A2, C2 (Const, et.); Item const, D, m) sic A2, B1, 1a, 354, 5, 5a, C1, 2; perensisas A1; per ens, om, B2, 2a, 3; assisinos D2; per parasismos D1a, b; per pasytos D1, n) sit i, D, o) off, ord, A1, 2, p) annos VII B, D, q) uncis incl. desunt A1, 2; a, D, MCCXLV, post Lugdum, C1, r) papa add, B1, 1a, C2, D, — const, in conc. Lugduno (lugdono 1a; lugdon 2) D, s) mare add, D, t) om, D1, 2; hab, pac, B1, 1a, u) cluitatem in loco rase add, A1 (non A2), 40 v) in br, in bello A2, C2, w) Bab, et a A1, 2, x) diss, est et occ, A1 (A2 mt ed.); diss, et occ, est totus B; diss, est et occ, est totus et diss, est D1a; totus diss, est et occ, est totus D2.

<sup>1)</sup> Decretal. Innoc. IV. in conc. Lugdun. ed. c. 36. 2) Ibid. c. 22. 3) Ibid. c. 31. 4) Tantum per sex annos,  $4^{1}/_{2}$  menses. Hoc in recentisione B correctum est. 5) Turanschah.

1250 marcarum argenti et civitatem Damiatam. Veruma arma, tentoriab, vasa preciosa, equos electosc, alimenta Chri-

stianorum Sarraceni in illo prelio obtinuerunt.

esset ultra mare, ubi<sup>d</sup>, sicut dictum<sup>e</sup> est, captus<sup>f</sup> et ad <sup>5</sup> plurima dampna perductus<sup>g</sup> est, venerunt congregati in he regnum Francie plura<sup>i</sup> milia pastorum, dicentes se velle venire in adiutorium Ludewico regi Francie ultra mare. Hii unum capitaneum magistrum habuerunt nomine Iacobum<sup>i\*</sup>, peritum in pluribus<sup>k</sup> linguis. Hic fuit apo- 10 stata Cisterciensis<sup>1</sup> et sceleratissimus. Hic in Francia manus temerarias violenter in clericos iniecit per diversa loca. Istum Iacobum facinorosum sequebantur meretrices, latrones, magi et malefici. Qui Iacobus aput Bituris<sup>n</sup> civitatem occisus est a Christianis sententialiter, <sup>15</sup> et omnes, quotquot sequebantur<sup>o</sup> eum, occisi sunt et dissipati<sup>p.1</sup>.

Iste q papa Innocentius IIII. inter omnes apostolicos a sancto Petro primo r papa ditior fuit, ut fertur s, et opulentior in pecunia et thesauris. Hic papa in con-20 1245. cilio Lugdunensi t sententialiter Fridericum Romanorum u

imperatorem propter crimina sua ab omni honore destituit et eum imperiali ac regali dignitate et nomine penitus privavit anno Domini MCCXLV. et principibus Theutonie, ad quos spectat electio imperatoris, dedit papa potestatem eligendi libere successorem. Iste Fridericus imperator, sicut prefatus papa in decreto Lugdunensi scribit, peieravit multociens, pacem inter ecclesiam et imperium reformatam temere violavit. Perpetravit etiam sacrilegium, capi faciens du os cardinales sancte Romane ecclesie, Ottonem Por-30

30 I

201. e

35 n

40 c) B

45 A col cle the a) 50 mi

str A 2 55 ade

A

8

a) Verumtamen B 3, C 1, b) V, armentatoria B 1, 1a, b, c) el. eq. B 1, 3; precio eq. eleccionis B 1a, b, d) ut B 4, 5, 5a, e) predictum D 1, 1a, b, f) fuit add, D (f, c. D 2), g) productus A 1, B 2a; perd, est dampna B (1), 1a, 4, 5, 5a, D 1, 1a, b; fuit perd, d, D 2, h) ad B 2, 2a, — regno D, i) plurima D 1, 1b; pl'ia D 2, i\*) iacob B 3, 5, 5a, D 1a, b, k) plurimis A 1, 2, B 1a, D 1, l) cisterci B 4, 5, 5a, m) vio-35 lentas B, D, — ini. viol. (om, B 1) in cl. B; ini, in cl. viol. (om, 1b, 2) D, n) civ. Bit. A 1, 2, o) insequebantur B 1a, 5, D 1, 1a, b, p) sunt add, D 1, 1a, b; occ, et diss, sunt A 2, B 1, 1a, 3, 5a, C 1, q) Ipse D, r) pr. p, om, B 2, 2a, s) ut f, post thes. D 1, 1a, b, post pecunia D 2, t) sent, in conc. Lugduno D 1, 1a, b; lugdon D 2, u) om, B, C 2, D, v) ab o, hon, pr. sua er. D, w) destitutum A 1, 2, x) om, 40 B 2, 2a, 3, D 1, 1a, b, y) MCCXLVII, A 1, 2, z) om, A 2, B 1, C 2, D, a) el, pot. B, D, b) sic et A 1, 2, qui addunt concilii, c) sic A 2, C 1, 2; om, B 2, 2a, 3; peioravit (peyor.) A 1, B 1, 1a, 4, 5, 5a, D 1, 1a, b; peierauerat D 2, d) et B 4, 5, 5a, D 1, 1a, b, e) scilicet add, A 1, 2.

<sup>1)</sup> De motibus horum pastorellorum cf. R. Röhricht in 'Zeitschr. für 45 Kirchengesch.' VI (1884), p. 1 sqq. 2) Quae sequuntur ex sententia Innocentii IV. contra Fridericum imperatorem prolata, LL. Const. II, p. 508 sqq., nr. 400; Epp. pont. sel. II, p. 88 sqq., nr. 124.

tuensema et Iacobum Prenestinum episcopos, ach aliarum ecclesiarum prelatos et e clericos, religiosos et d seculares, venientes ad concilium, quod papa Gregorius IX. Romee duxerat convocandum, quod f ipse imperator petiverats convocari. Hos prelatos cum clericis in 5 Sicilia fecit diris carceribus mancipari, quibusdamh in mari submersis. Ecclesias XI i archiepiscopales et multas episcopales, abbatias quoque ack alias ecclesias prelatorum regimine destituit in regno, in grave ipsarum preiudicium et periculum m animarum. Ecclesiarum veron non solum facultates et bona fecito, prout voluit, occupari, sed etiam 10 cruces, calices, thuribula et alios sacros earum P thesauros et pannos sericos q velut cultus divini contemptor auferri iussit. quipper collectis et taliis multipliciter affligi procuravit, nect solum trahebantur ad iudicium seculare, sed cogebantur subire duella, incarcera b a n tur, occide b a n tur et patibulis crucia b a n tur u in 15 confusionem et obprobrium ordinis v clericalis. De here si quoque suspectus habebatur. Nam postquam Gregorius papaw IX. ipsum x anathematis vinculo innodavit, et post captionemy cardinalium, prelatorum et clericorum ad sedem apostolicam venientium claves ecclesie contempsit, sibi faciens celebrari vel pociusz, quantum in eo est, pro-20 phanari divina. Scripsitw et asseruit se Gregorii pape sententias non vereri, et coegit aliosa sententias papales non servareb. Preterea coniunctus amicicia detestabili Sarracenis nuncios et munera eorum e cum hylaritate et honorificentia recepit et munera eis pluries destinavit; ritus e o r u m amplect e n s, illos in cottidianis eius d obse-25 quiis secum e tenuit. Existens ipse in partibus transmarinis, facta compositione quadam, ymmod collusione verius, cum soldano, Machometi nomen in templo Domini diebus ac noctibus proclamari permisite. Bacario regi scismatico, Deif et ecclesie inimico et c sollempniter excommunicato, filiam suam tradidit in uxorems.\* 30 Ducem Bawarie fecit per Asisinos h occidi. Nec ecclesias nec monasteria nec hospitalia seu i alia pia loca construx i t, s e d destructioni k 1.201. ecclesiarum institit 1. Religiosas et alias ecclesiasticas personas \* iugiter attrivit. Manum (suamm), sicut decet principem, ad elemosinasn non extendit; neglector salutiso et fame suep, pietatis operibus 35 non intendit. Possessiones Romane 4 ecclesie, videlicet r marchiam Anchonetanam, ducatum Spoletanum, nobilem civitatem

## \*) B1 add.: Filium suum Heinricum electum in regem et consecratum in exilium destinavit.

a) portaensem A1, 2. b) et B2, 2a; etiam add, B1, 1a; episcopum ac ei al, C1, 40 e) om, B, D, d) ut C2, e) om, B3, 5, C1, f) et q, C2; quos C1, g) pecierat B1-3, h) quibus subm, in m, D1, 1a, b, i) IX B1a, 3; om, D, k) et B3, 4, D, l) om, D; prel, eccl, C2, m) et per, om, A1, 2, n) om, A2, B, C2, D, o) om, B, D, p) eorum A1, 2, B1, 1a, 4, 5, 5a, corr, earum C1; om, B2, 2a, 3; th, ear, D; s, ear, al, C1, q) sericinos B1, (1a), 3-5a; sericios B2; sericeos A2, B2a, r) quoque 45 A1 (A2 ut ed.), D2, — collectos B, C2, D, s) sic C1; tales A1; et t, om, B, C2, D; coll, et t, om, A2, t) et non B2, 2a, 3, u) cruciebantur D, v) om, D1, 1a, b; cler, honoris D1, 1b, et ibi hon, post, manu superscr. D1a, w) om, D1, 1a, b, x) anathematisauit et add, A1 (non A2), y) captacionem C2, z) om, B1, 1a; saltem B3, a) alias B2, 5, 5a, D1b, b) observare B, D, c) om, D, d) om, B2, 2a, 3, e) prof0 mist B3, 5, 5a, C1, D1, 1a, b, f) in, dei et eccl. B, D, g) mortem B5, h) sic h. l, A1, 2, B, C1, 2; assisinos D1b; as, ..., smos D1a; parasismos D2; parasitos D1, i) nec B1, 1a, D1b, 2, k) destruxit A1 (ubi in add.), 2 (ubi eccl, inst, om.); de construccioni C1; destruxit et earum destr. D. l) instituit A1, B1a, 2a, 4, D2, m) sic A2, C1, 2; deest A1, B, D, n) elemosinam C1; non ext. ad el, D1, 1a, b, o) sue 55 add, B, D, p) om, D; et f, s, om, B2, 2a, 3, q) eccl. Rom, D, r) usque D1, 1a, b

na, iri-

ad 5
nh
elle
re.

ditur out er, 15

PO- 10

cia

tors, on-20 mu deine pidit 25

et um, Por- 30

du-

fuit acob vio- 35 Bit. diss. post D 2.

om, 40 pot. ravit

für 45 ntia II, in Apulia, scilicet Beneventuma, cuius archiepiscopus habet

sub se XXII b suffraganeos episcopos 1, diruit et occupavit preter alias civitates Tusciec. Hec scribit Innocentius papad in decreto conciliic Lugdunensis. Iste Fridericus imperator obtinuit Asisinos, homines mortiferos, perfidos et maleficos, a quodam rege barbarorum, ut fertur, qui appellatur Vetustus de Montanis, quos misit Ps. 72, 8.9. quok voluit ad occidendum. Hic iniquitatem in excelso locutus est, ponens os suum in celum, dixit audiente Heinrico langravio: 'Tres', inquit, 'seduxerunt totum mundum, videlicet Moyses Hebreos, Christus Christianos et Machometus barbaros 2. Quam ob rem si principes imperii institutioni mee assentirent, ego utique multo meliorem modum credendi et vivendi cunctis nationibus ordinare vellem'.

1246. Heinricus langravius<sup>o</sup>, in regem electus anno Domini (Maii 22). MCCXLVII.<sup>3</sup> in odium Friderici, Conradum, filium eiusdem Friderici, regem in conflictu aput Franken
Aug. 5. vurt cum suo exercitu in die sancti Dominici vicit

et confudit. Ipso eodem anno prefatus Heinricus rex 20

1247. langravius inmatura morte obiit profluvio ventris et sepultus est in Ysenach. Hic quia sine herede defunctus est, quamvis feliciter, tamen plurima bella et dira gwerrarum turbatio in Thuringia exorta est et in finibus eius pro habendis possessionibus eiusdem.

1250. Anno Domini MCCLII. Fridericus ille quondam imperator, sed anathematizatus et z imperiali honore pri-

a) Būuentaū C1; Boneuentum D1, 1a·b. b) XII B; XIIII D. e) Tunc sic D1b, 2; Unde sic scr. D1; Iussit hec scribi D1a, d) om, B1a, D1, 1a, e) om, D2; concilio lugduneū D1, 1a·b; in concilio Lugduū in decr. C1, f) om, D, 30 g) hom, perasisinos (asismos, assismos) B2a — 5a, D1a·b, 2; hom, perasisos B1, 1a; hom, asismo B2; hom, parasitos D1, h) barbarum D1, 1a·b, i) appellabatur D, k) quocumque C1, l) in c, os s, B, D, m) omnem B1—4, 5a, C2, D1, 1a·b, n) om, A1, B1, 1a, 2, 3, D2; multum A2, o) lantgrauius A2, B3, C2, D, p) om, B2, 2a; ei, fil, C1; ei, Fr, fil, B3, q) om, C2, r) Frankinfort A1; frankenvort 35 A2; Frankenfurt B1a, 4, 5a, D(1), 1a·(b); franckenfurt C2; frankinuut B5; Frankinturt B2; Franckenvort B3; frankfurt B2a; franchenfurt D2, s) beati D1, 1a·b; cum — Dominici om, D2, t) .f. (scilicet) add, A1, u) et add, B, D; rex H, langr, C1, v) in D, w) in pr, B1, 2, 2a, 3, D; et pr, B1a·b, x) ysnach A1; ysenache C1; est inseenach C2; ysinaco B1, 1a; ysinach B5, corr, ysnacho B5a, et 40 ita B4; Isnacho B2a; ysenaco D1, 1a·b; ysnaco D2, y) et B4, 5, 5a, D1, 1a·b; eciam D2, z) om, B1, 1a; et omni hon, priv, imp, C1.

<sup>1)</sup> In indice archiepiscopatuum, qui in codice Mellicensi Cronicae Minori praecedit, f. 4ª legitur: In Apulia sunt XIIII archiepiscopi. Beneventanus habet XXII suffraganeos. 2) Hoc aliis verbis primus contendit Gre-45 gorius papa IX. in epistola celeberrima, Epp. pont. sel. I, p. 653, nr. 750 (Reg. Imp. V, nr. 7241. 7245). 3) Immo 1246. Etiam sequentes anni perperam positi ab auctore. 4) Sequente potius.

vatus, veneno interiit et misere mortuus<sup>a</sup> in die sancte 1250. Lucie virginis<sup>a</sup>\* et martiris sepultus est<sup>b</sup> aput Fogiam<sup>c.1</sup>. Dec. 13. Rex<sup>d</sup> Conradus, filius suus, post breve tempus etiam 1254. misere mortuus<sup>e</sup>, sepultus<sup>f</sup> est aput patrem<sup>g.2</sup>.

Anno Domini MCCXLVIII. Willehelmus h comes 1247.
Hollandie in regem electus regnavit annis III 3, et occi- 1256.
sus est a Frisonibus.

Iste papa Innocentius IIII.\* obiit<sup>k</sup> et sepultus est 1254. in Neapoli.\*\*

Anno Domini MCCLV. Alexander papa a beato (Dec. 12).

Petro M CXCI. Ordinatur.\*\*\* Hic ordinalis Hostiensis
episcopus vocabatur Reinaldus, pater et protector
ordinis fratrum Minorum fuit, frequenter eos secum
tenuit.

Anno Domini MCCLVI. t hic papa Alexander cano- 1255. nizavit beatam Claram virginem que prima plantula (Sept. 26).

\*) D add.: quasdam iniquas constitutiones edidit contra fratres Predicatores \* et Minores, quas postea successores retractaverunt. Iste papa post-quam \*y ob. sep.

\*\*) C 2 add.: Anno Domini M°CCLIIII. Cives in Er-1255? phordia communi consilio et assensu statuerunt, quod annuatim ex ipsis eligant XII consules et duos supremos, qui regant universitatem <sup>5</sup>. Hoc anno beata virgo Clara migravit ad Christum, ex-1253. pletis XLII annis in ordine <sup>6</sup>.

\*\*\*) B1 add,: sedit ann. VII.

bet

vit

ius cus

er-5

ferisit

lso

nte

nos im-

ne-

di-

m<sup>p</sup> en-

cit

et

le-

et

in

ım

ri-

sic om. D. 30

1a; D,

om.
ort 35
inb;
H.
1;
et 40

mi n-

re- 45

50

ni

X 11 20

90

25

ini

n m 10

a) est add, C1, D; mort, — misere (l.4) om, A1 (adsunt A2). a\*) om, B5, 5a, D1b, — et om, B5; et mart, om, A2, D1b, b) om, D1a·b, 2; Et sep, est D1. 30 c) fogyam C1; stgiam B1; fragiam B1a·b; fugiam D1, 1a·b; frigiam D2, d) vero add, D, e) miserrime obiit B2, 2a; mortuus et add, B2a, f) m, est et sep, ap. A1, 2, D1a; m, et sep, est B5, 5a, D2; m, est et sep, est D1, 1b, g) suum add, C2, D, h) sic A2, B1, 5a, C1, D1, 1b; Wylhelmus A1, B2a; Wilhelmus reliqui, i) holandie A1, D2; Holandrie B2, 2a, k) om, B5, 5a, l) MCCLVI, B2, 3; 35 MOCCXLVI, B2a; MOCCLII, C2, m) a b, P, om, B1, 1a, 3—5a, C2, D, n) CXCus B2a, A, 5, 5a; om, B1a, — ordinatus A1; om, D1, 1a·b, o) erat add, B, D, p) et voc, B2, 2a, 3, D, — Reinoldus (Reyn, 2; Rayn, 2a) B2, 2a, 3; Renaldus D2, q) p, et om, B2, 2a, 3; pater — tenuit om, A2, B1a, 4, 5, 5a, D, r) fuit — tenuit om, B2, 2a, 3, s) aput add, A1, t) MOCCLIII, C2; Anno — Franciscus om, D. 40 n) om, B1a, 2, 2a, 3, x) Min, et Pred, D1b, — et om, D2, y) p, ob, om, D1b.

1) Panormi potius. 2) Minime. Messanae corpus eius sepeliendum incendio consumptum est. 3) Potius plus octo annis. 4) Litteris 45 datis a. 1255. Sept. 26; Potthast nr. 16025. 5) Cf. Cron. S. Petri a. 1255, supra p. 247 sq. 6) Haec in recensionibus B. C1 infra p. 664, l. 3 sq. leguntur.

fuit ordinis sancti Damiani, quema instituit fidelis et prudens Deib servus beatus Franciscus.\*

1253. [Anno<sup>e</sup> Domini MCCLIIII. sancta<sup>d</sup> Clara virgo mi-(Ang. 12). gravit ad Christum, postquam<sup>e</sup> fuerat in ordine pauperum dominarum XLII annis].

stianorum, interfectorem LX<sup>h</sup> fratrum Minorum et aliorum fidelium<sup>i</sup> plurimorum, persecutorem sacre fidei
katholice, pro heretico et omnes fautores suos sententialiter condempnavit et k excommunicavit et a sancta 10
Dei ecclesia tamquam menbra putrida et morbida prescidit in littera apostolica, que sic incipit : Scandalum
fidei, malum Ytalie et macula populi. Iste Ezelinus, hereticus publicus, hostis sevus Christiani nominis, capti-

1259. vatus, cum crux o contra ipsum predicaretur cum plena 15 indulgentia omnium peccatorum, que transeuntibus in Terre Sancte subsidium est concessa, se ipsum fame et ef.Rom.1,28. inedia, traditus in reprobum sensum, nequaquam volens (Sept. 27) cibum accipere, interfecit. Hec acta sunt anno Domini p. 202. MCCLVI 2.

Hostes sevissimi, oppressores crudelissimi omnium nationum, Tartari potentissime expugnaverunt partes orientales, videlicet regnum Indie, regnum Armenie, 1258. regnum q Ninive, regnum de Baldach potentissimum s.

\*) B 1. 1 a · b add.: Eodem anno captus est episcopus t 25

Moguntinus in allodio Bolstete monasterii de

Volkolderod et multi nobiles cum eo et comes

Cunradus to de Eberstein a duce Alberto de

Brunswic to, qui to et ipsum comitem C[unradum],

capite depresso, pedibus sursum erectis, suspen-30

dit in patibulo 3.

a) quam C1, 2, b) s, de B1, 1a, 4, 5, 5a, c) uncis incl. desunt A1, 2, B2, 2a, 3, C2 h, l, (vide p. 663, n. \*\*). d) beata Cl, migr, D. h) pro postqu, — annis habet Dh, l, ... Hanc iste (ipse 2) papa canonizavit. f) om. D1, 1a, b, g) Ez, deterius B2, 2a, 3, 5, C1; aliter corrupt, B1a, b; de T. om, D. h) XL B1a, D2; de ordine add, D. 35 — Min, fr. A1, 2, i) om. C1, k) om. A1, 2, i) om. B2, 2a, m) precidit B1, 1a, b, 4, D1a, n) om. D1, 1a, b; seuerus D2; sevus — capt, om, B2, 2a, 3, proquibus add, ecclesie B2, et B2a, 3, — nom, christ, C1, o) om. B2, 2a, 3, p) acc. cibum B1—2a, 4, 5, 5a, D, q) r, N, om, h, l, B1, 1a, post Ierosolim. (p, 665, l, 2) add, B1, r) om. D. s) pot, — Halap om, B1 h, l, pot, — Anthiochiam om, B1a, 40 vide p, 665, n, e, t) om, B1a, b, m agunt, B1a, u) mon, de Volk, om, B1a, b, v) Coar, B1a, w) om, B1a, b, x) brūwic B1a, y) pro qui — patibulo B1a, b; suspensus est.

1) Data a. 1258. Apr. 26; Potthast nr. 17249. Quaedam verba epistolae editae a Verci, 'Storia degli Ecelini' III (Cod. dipl.), p. 396, hic repe-45 tita sunt.

2) Immo a. 1259.

3) Cf. Cron. S. Petri a. 1256, p. 248.

interfecto eorum papa kalifa<sup>a.1</sup>, regnum<sup>b</sup> de Halap<sup>c</sup>, regnum Ierosolimitanum, Anthiochiam et partes Christianorum ultra mare<sup>d</sup>, et fugatis tam Christianis quam Sarracenis, Ierusalem et Arabiam possederunt<sup>e</sup>. Porro soldanus Babylonie<sup>2</sup>, qui<sup>g</sup> est Pharao rex Egypti, resumptis utcumque<sup>h</sup> viribus, cum exercitu barbarorum 1260. clam irruit in castra Tartarorum et multa ex eis milia interfecit. Soldanus Babylonie ideo dicitur, quia<sup>i</sup> in tercia mansione in exitu Israel ex Egypto, scilicet Exod. 13, 20. Ethan, rex Pharao construxit civitatem munitam<sup>k\*</sup>, quam appellavit Novam Babyloniam.

Quidam magistri theologi la Parisienses duplici corde 1256. composuerunt libellum infamie contra fratres Minores et Predicatores, qui tale habuit inicium : Ecce si videntes clamabunt foris. Hunc librum ipsis magistris presentibus Anagnie Alexander papa IIII. sententialiter condempnatum combussit in audientia. Destituit quoque eosdem magistros ab officiis et beneficiis perpetuo. Fratres autem utriusque ordinis idem dominus papa sollempniter restituit fame sue, scribens prelatis et clericis universis fratres prefatos esse in statu perfectio-

p. 202.

Domini MCCLVII.<sup>w</sup>
Eodem<sup>x</sup> anno celebratum est capitulum<sup>y</sup> generale <sup>1256</sup>.

25 fratrum Minorum Rome<sup>z</sup> in presentia Alexandri pape,

nis et de numero salvandorum. Hec acta sunt anno

\*) D add.: domini Alberti ordinis fratrum Predicatorum, eosdem errores principaliter expugnantisa.

a) kalyfa A1; Calipha B2a; Callipha B5a; kalippa D1, 1a·b; Calppo D2. b) om. D; r. de H. om. B2, 2a, 3. e) alap A1, 2; Baldach B4, 5, 5a, D, ut etiam B habuit 30 (vide p. 664, n. s. et supra n. b). d) hic desinit B4, sed sequitur eius folium cod. Vindob. nr. 373, insutum. e) possiderunt A1 (non 2). B2a, 5, 5a, D1a·b; B1, 1a add, hoc loco regnum de Baldach — kalifa (p. 664, l. 24 — p. 625, l. 1) etiam possederunt (vide p. 624, n. s). f) rex add. C1. g) qui — Babylonie om. D2. h) utrumque B2a; utrinsque B3; om. D1b; ut cum D1, 1a. i) quod D. k) de B2, 2a, 3, D1b. 35 k\*) mirimam B5; myrmyam B5a; om. D2. l) om. B3; Paris, theol. C1, D1b. m) librum A1 (A2 ut ed.). n) ve ne ra bile s add, B2a-5a, D1, 1a·b, o) minorum D2; Min, et om. D1, 1a·b; Pred, et fr. Min. B1; et Pred. — inicium om. D2. p) clamabant B5; clamauerunt B1a·b; clare B2; dare B2a, q) om. B5, 5a, r) videntibus et add, B1, 1a; pres, mag. B5, 5a, C1. s) cond, sent, B. D. t) Destituitque 40 B1, 3. u) idem — sollempn, om. B. D. v) predictos B1; predicatores D2, w) MCCLXXXVII, C1; MCCLIX, D, x) Eodem — gen, ministrum om. B2, 2a, 3, D, y) gen, cap, B1, 1a, 4, 5, 5a, z) om. C1. a) expugnanti D1, 1b, 2.

1) Mosthasem. 2) Kotus. 3) Tractatus brevis de periculis novissimorum temporum inscriptus, cuius auctor fuit Guillelmus de S. Amore, 45 inter eius opera (Constantiae 1632) f. 17—72. editus. 4) Potthast nr. 16565, a. 1256. Sept. 5; et ibid. nr. 16809, a. 1257. Mart. 30; nr. 16977, a. 1257. Aug. 9.

1256 in quo statuit idem papa duplex officium de sancta Clara, sed sine octava. Ibi electus est frater Bonaven-

tura in generalema ministrum.\*

1261. Anno Domini MCCLXI. b plura milia e flagellatorum prodierunt in mundum. Iubente papa Alexandro cele- 5 (Maio in.) brata sunt concilia in Maguntia a domino d Wernhero archiepiscopo et alias e ab archiepiscopis contra Tartaros et alia pericula, ut per verbum crucis et manum armatam et per orationes fidelium resistatur inimicis ecclesie in nomine domini nostrig Iesu Christi. Amenh. 10

## B. C 1. 2. D.

Anno Domini MCCLXII. Rex Tartarorum misit sollempnes nuncios circiter XXIIII<sup>k</sup> nobiles Tartaros cum duobus fratribus ordinis Predicatorum, qui essent interpretes linguarum, ad regem Francie Ludwicum, ut 15 se et totum regnum Francie ditioni subiceret Tartarorum; alioquin Franciam inpugnarent tempore procedente. Quod Ludwicus rex habito consilio cum primoribus regni sui constanter rennuit. Ipsos tamen nuncios honorifice Parisius tenuit et usque ad papam Alexandrum paci-20 fice remisit.

1261. Eodem anno papa Alexander in die sancti Urbani pape defunctus est in Bitervio et ibidem sepultus; et 164.29. cessavit episcopatus usque ad decollationem sancti Iohannis baptiste, discordantibus cardinalibus in elec- 25

\*) C2 add.: In ipso eodem capitulo generali in presencia cardinalium et CCCL fratrum Minorum Alexander papa devote ac publice protestatus est se corporeis oculis vidisse stigmata beati Francisci<sup>2</sup>.

a) generale C2. — ministerium C1. 2. b) MCCLVI. A1, B5; MCCLIX. B1a; MCCXLI, B2a; A, D, MCCLXI, om. D, c) hominum add, A1, d) om. C2. e) et aliis arch. B2a, (3); et ab aliis arch. D; ab om. B4, f) om. D1. 1ab; er, in manu armata C2; er, et alia iuuamina D2. g) n. I. Chr. om. D. h) om. A1 (adest A2). B2. 2a. C1. 2; hic decinunt A1. 2. i) MCCLXI. B2. 2a. 3. k) XXIII B5. 5a. D1a. 35 l) om. D1. 1ab; de ordine D2. m) fratrum minorum B4. 5, 5a. n) regnum Francie B2. 2a. 3. — inpugnaret B. D. o) ten. Par. D. p) Al. destinavit; qui papa (om. 2) Al. (om. 1b) in die D. q) Al. p. B2. 2a. 3. r) Biterno D1. 1ab. s) papatus B1. 1ab.

Cf. Böhmer-Will, Reg. arch. Magunt. XXXVI, nr. 39. 43-45
 (II, p. 353 sq.).
 Cf. Flores temp., SS. XXIV, p. 248.

tione. Tunc a elegerunt patriarcham Ierosolimitanum 1261. Iacobum\* in papam, et vocatus est Urbanus papaa\* IIII.

Frater<sup>b</sup> Theodricus ordinis Predicatorum in Erfor-1262.

dia ictue tonitrui ilico defunctus est.

10

Anno d Domini MCCLXII. venit quidam 1 cum exercitu magno, dicens se esse Fridericum imperatorem, qui ante X annos mortuus fuerat. Hic inpugnavit Menfridume principem Apulie et eum strennue persequebatur, asserens se velle rehabere regnum Apulie et Sicilie.

Annod Domini MCCLXII. in vigilia beatif Egidii Aug. 31. abbatis fuit eclipsis lune fereg a media nocte usque ad diluculum, et in sanguineo colore diu laboravit. nus papa IIII. congregata multitudine tam cleri quam populi cum cardinalibus et pontificibus XIIII. Kal. Nov. 18. 15 Decembris incepit predicare sollempniter crucem in

\*p, 203, succursum m Terre Sancte et fratribus \*Minoribus ac n Predicatoribus per litteras apostolicas datas Viterbii<sup>0,2</sup> stricte dedit in mandatis eandem crucem instanter<sup>p</sup> et diligenter perq Dei ecclesiam predicare cum larga in-20 dulgentia in \*\* subsidium Terre Sancte.

(Anno r Domini MCCLXIII). 3 Illucescente vigilia 1263.

Iohannis baptiste, orta tempestate cum t inundantia 1un. 23. pluviarum in Apolde<sup>u</sup> et vicinis villis<sup>v</sup> ac in Gene<sup>w</sup> nocturno tempore, homines promiscui sexus XXXV sub-25 mersi sunt, domicilia deducta sunt, et pecora plurima Item Nonas Augusti post horam nonam Aug. 5. perierunt.

- \*) nomine Iac., Trecensem D; de Vitriaco 4 add. B2.
- \*\*) Pro in Sancte habet C2: quam in litteris suis misit.

30 a) Anno Domini MCCLXIII. (MCCLXIIII. 1a) eleg. cardinales patr. D. as) om. B2. 2a. 3. D1b. b) Fr. — defunctus est om. B4. 5. 5a. D. e) de i. C1; i. ton. il. om. B1a. d) A. D. MCCLXII. om. C2. e) Memfridum B2; manfredum D1a. b. f) om. D1. 1a. b; sancti D2. g) om. B2. 2a. 3. h) om. C1. i) om. D. k) IIIIo (quarto) B2. 2a. D2. 1) incipit B1. 2; cepit C2. — soll. pred. 35 D1. 1a. b; soll. cr. pred. D2. m) subsidium C2. D2. n) et B2. 2a. 3; fr. Pred. et fratribus Min. C2; fr. Pred. et Min. D. o) bitervii B1; vitorbii B4. 5. 5a; victorbii B2; victobii B1a; vitervii B2a; victoribus B3; d. Vit. om. C2. p) sic C1. F; constanter B. D; inst. et dil. om. C2. q) pred. per dei eccl. B. D. r) uncis incl. habet C2, om. B. C1. D. s) beati Ioh. B1. 1a. 4. 5. 5a; sancti Ioh. B3. D1. 1a. b. (40 t) et B2. 2a; cum — villis om. B1. 1a. u) Apolto B2; Appoldo B3; opposito B2a; appulie D1b. v) vallis B2a; vallibus B2. 3. w) sene C1; genere B2. 2a. 3; sereno B1. 1a. b; ac ingruente D2.

sereno B1, 1a.b; ac ingruente D2.

1) Iohannes de Cocleria. Cf. Saba Malasp. II, 5, Muratori, SS. VIII, c. 804 sqq.; Salimbene ed. Parm. p. 57. 2) Potthast nr. 18331, a. 1262. 45 Maii 21. ministro generali ord. Minorum, aliaeque hoc anno singulis ministris provincialibus datae exstant. 3) Sequentia omnia ad a. 1263. pertinent, ut recte codex C2 et Cron. S. Petri p. 252, habent,

1263. fuit eclipsis solis generalis, ut videtur\*, in ista a Theuto-

nica regione.

<sup>b</sup>In vigilia apostolorum Symonis et Iude <sup>1</sup> ad tria Oct. 27. miliaria circiter prope Hallis d. 2 Albertus langravius Thuringie et germanus suus Theodricus marchio de 5 Landesbergg, filii senioris marchionis Misnensish Heinrici, Saxones devastantes in multitudine gravi et manu valida terras eorum et dyocesim Nuwenburgensemi et dyocesim Merseburgensemk, facientes incendia et asportantes spolia multa, prelio invaserunt; in quo conflictu 10 crudeli et hostili odio ferocissime m a mane, scilicet n post ortum solis, usque post horamo nonam dieip dimicatum est. In hoc bello Albertusq dux de Brunswic, strennuus in armis et vir bellator, vulneratus captus est, et Heinricus comes princeps de Anehalt vulneratus 15 captus<sup>u</sup> est. Insuper<sup>v</sup> comites de Zuerin<sup>w. 3</sup> et de<sup>x</sup> Eberstein capti sunt; pretereay et vasalli nobiles et iudices advocati circiter XII capti sunt. Similiter electa mili-

\*) D add.: in festo beati Dominici fere usque ad vesperas.

a) om. B2. D2. 2\*. — theuthonica C1; theutunica B1\*. D1\*; teuthonica B4; theothonia B2; teutunia B2\*; Teutoniae B3. b) Anno Domini MCCLXIIII. praemitti B1. c) milia B. D. d) Halla adalbertus B2; halladal albertus B2\*. — Adelbertus B3; Alb. om. D; interfecta (interfect 1\*. 2) sunt add. D. e) et germ. s. Th. Thuringie m. (tur. 1\*; tyr. 2) D. f) or ien talis add. B1. g) landesberch B1. 4. 25 D1\*. 2; landesberc B1\*; Landesperch D1\*; landisberg B5; lansperc (-perk) B2. 2\*. h) misenensis B5\*. D1. 1\*\*b; missenensis C2; michsnensis B4; Michsensis D2. — Heinr. om. D1. 1\*\*b. i) Nuwenberg. B3; Nuuenburg. B1; Nunenburc B2 (corrupt. B2\*\*a); Nuenburg B4. 5. 5\*\*; Nuenberg B1\*\*; newinburgen C2; Niwenburch D1\*\*. 2; Nuwenburch D1\*\*. 2; Nuwenburch D1\*\*. 3) Merseburc B2 (corrupt. B2\*\*a); Mersburch D1\*\*. 2; merburg 30 (-burch) D1. 1\*\*; merpurg C2. 1) preliis C2. m) ferocissimo C1; fortissime B4. n) om. B2. 2\*\*a. 3. o) om. B3; n. h. B1\*\*a. 2. 4. 5\*\*a. C2. p) om. B. D. q) om. D1. 1\*\*a. b, r) vix B5. 5\*\*a. s) captus est et vuln. Heinr. D. t) Anhalt B2\*\*a. 4. 5. 5\*\*a. C1. D. u) et e. D; est c. est B4. v) Ins. — capti sunt om. C2. w) zwerln C1; zwirin B1\*\*a; swirin B1; zeuerin D; suerin B5\*\*a; Swerin B3. x) om. B2. 2\*\*a. 3. 35—erbestein (-steyn) B4. 5. 5\*\*a; Erbestim B2; Gerbrstayn B2\*\*a; erubreht statim D1. 1\*\*b; eurebreht D2. y) pret. — capti sunt om. B2. 2\*\*a. — et om. C2. D2. z) om. D2; et iud, adv. om. B4.

1) Eodem die hoc proelium commissum esse referunt Ann. Hamburg., SS. XVI, p. 385, et Ann. Veterocell., SS. XVI, p. 43, et 'Braunscho. 40 Reimchr.' v. 8521, 'D. Chr.' II, p. 564, et addit. Aldenburg. ad Chron. episc. Merseburg., SS. X, p. 192. Die Oct. 28. hoc factum esse tradit Chron. princ. Sax., SS. XXV, p. 475. et XXX, p. 31. 2) Apud castrum Witin; Ann. Veterocell. l. l.; Cron. S. Petri add., supra p. 386; Cron. S. Petri, supra p. 253; add. Aldenburg. l. l.; apud Venstede 45 Ann. Saxon., SS. XVI, p. 431; in campo Besenstede, Chron. episc. Merseburg., SS. X, p. 193. 3) Guncelinus. Etiam Helmoldus filius eius captus est. Cf. Ilgen et Vogel, 'Gesch. d. thür.-hess. Erbfolgekrieges' (sep. ed. ex 'Zeitschr. d. V. f. Hess. Gesch. N. F.' X) p. 197, n.

cia in eodem bello usque ad quingentos quinquaginta 1263. et XVI viros in plenis armis Deo permittente cum maximo dampno suo, scilicet equorum electorum et armorum, captivi ducti, [in vinculis] sunt [detenti].

Anno Domini MCCLXIIII. f orta discordia inter 1264. regem Anglie t universitatem eiusdem regni, congressig sunt cum multitudine pugnatorum; in quo conflictu duo (Maii 14). reges, sciliceth rex Anglie et rex frater suus 2, et duo filii ipsorum 3 a populo captivi ducti sunt cum aliis 10 multis nobilibus; et ibidem ceciderunt plura milia occisorum. Nova enim et inaudita hactenus in pecunia et in aliis rex violenter contra morem exegit a populo; unde cives et rurenses huic violente exactioni viriliter et pariter restiterunt.

Item inter papam Urbanum IIII. et Menfridum<sup>o</sup> principem Apulie, filium Friderici quondam imperatoris, magna<sup>p</sup> et quasi per stipendiarios<sup>q</sup> continua concertatio [habita<sup>r</sup> est et] habetur pro regno Apulie. Sed <sup>s</sup> dominus papa Urbanus, sicut multitudini clare apparet, se defendere non sufficit<sup>t</sup>, cum tamen singulis septimanis suis stipendiariis circiter<sup>u</sup> distribuere debeat mille marcas.

Hoc anno in penthecosten Parisius fratres Predi- Iun. 8. catores celebrantes capitulum generale elegerunt in magistrum ordinis fratrem Iohannem, Longobardie provincialem, qui VII<sup>us 4</sup> iam magister ordinis pipsorum factus est.

Stella que dicitur cometes apparuit, videlicet in oriente; ante ortum diei post stellam matutinam apparuita, sed ante auroram et cum radiis multis. Ipsi eius cadii longe lateque apparuerunt, antequam oriretur ipsa

a) milia B1 (post corr, milicia). 5, 5a, b) quadraginta (XL) B5a (ubi quin superscr.), D1. 1a·b; ad D.CCCCXVI. v. D2. e) a. pl. B. D2 (in om.); in pl. a. om. D1. 1a·b, d) om. B2, 2a; el. eq. B3. e) in vinc. et detenti om. C1. 2; sunt et in vinc. det. D. f) MCCLXV. B1. — orta est C1, g) et congr. C1. h) om. B3. C1. i) om. B2. 35 2a. 3. k) c. m. om. D. l) in C1. m) cum D1. 1a. 2; cui D1b. n) violenti B1a. 2. 2a. 4. 5. 5a; violencie C1. — ex(s)ecucioni B4.5.5a; exequutioni B3; exercicioni B2a. o) Meinfridum B2. D1. 1a·b. p) om. B2. 2a. 3. q) q. stipendiariosa D1a·b; q. stipendiosa D1. r) hab. est et om. C1. 2. s) Sed — marcas om. C2. — dom. om. C1. t) suffecit D1. 1a·b. u) om. B1. — deb. distr. B1; mille m. distr. deb. 40 B3. D1. 1b; stip. tribueret circ, m, m. D2. v) Par. fr. Pred. in festo penthecostes D, w) lambardie B4. 5a; Lombardie B5. C2. D1a·b; Lonbardie D1. — prouinc C1; provincie B1. 1a. 4. 5. C2. D1. 1a·b; om. D2. x) qui — est om. B1a. C2. — septies B1; VIus (sextus) recte correctum B4. 5. 5a. D1. 1a·b; HIus D2. y) om. D1. 2; ips. ord. D1a·b, z) usque D1. 1a·b; om. B2a. 4. D2. a) om. C2. D2. 45 b) om. B2a. 3. e) ipsique C1.

<sup>1)</sup> Heinricum III. 2) Richardus. 3) Edmundus filius Richardi captus est. Eduardus et Heinricus, filii primogeniti Heinrici et Richardi regum, sequenti die baronibus obsides dati sunt. 4) Cf. infra p. 690.

precucurrit<sup>c</sup> et longe versus meridiem precessit stellam matutinam, id est Luciferum. Visa est (autem<sup>d</sup> hoc

Inl. 22. anno) circa festum sancte Marie Magdalene primo et Sept. 4. usque ad octavam sancti Augustini apparuit. De hac 5
Ysidorus in libro Ethymoloyarum III. scribens dicith:
Cometes stella esti dicta, eo quod comas luminis ex se fundat. Quod genus syderis, quando apparueritk, aut pestilentiam aut famem aut bella significat. Cometes autem Grece, Latine crinite appellantur, quia in modum crinium flammas spargunt, quas Stoici dicunt esse 10
ultra XXX, quorum nomina et effectus quidam astrologi scripserunt. p. 204.

(Dec.) Dux Albertus de Brunswic redemit se a captivitate cum VIII milibus marcarum et VIII castellis <sup>2</sup>. Urba(Oct. 2). nus papa <sup>r</sup> IIII. defunctus est\*. Pluvie et repentine
Dec. 6. inundationes aquarum circa festum beati <sup>8</sup> Nicolai <sup>t</sup> mul- <sup>15</sup>
tas villas in Saxonia miserabiliter submerserunt<sup>u</sup>. \*\*

1265. Anno Domini MCCLXV. Clemens papa IIII. a beato Petro CXCIII. ordinatur, qui ante vocabatur Wido, archiepiscopus fuerat Narbonensis et factus cardinalis. Ingravatum est bellum inter papam Clemen-20 tem et (inter Menfridum principem Apulie pro patrimonio sancti Petri, quod prefatus Menfridus tenet violenter. Isto anno multe naves magne et onuste, tam trieres quam coccones, in mari Mediterraneo ac ind Dacia perierunt.

Soldanus Babylonie inpugnans Christianos in Terra (Apr.26—29). Sancta cepit Azotum castrum firmissimum domus Hos-

\*) C2 add.: in Bitervio 5.

\*\*) B 5.5 a add.: Item de numero paparum quotquot fuerunt a beato Petro: A beato Petro apostolo, qui fuit so primus papa, usque ad Gregorium X. omnes fuerunt CXCVI pape, Lino et Cleto et femina que fuit papa non computatis.

Rec. IV. supra p. 512.

a) et C1, b) Itaque C1; lab, et pr. D2, c)  $sic\ B1^a$ , C1, 2,  $(D\ 1^b)$ ; praecurrerit B3; precurrit reliqui, d) a, hoe a,  $desunt\ B$ , D, e)  $deest\ B1$ , C1, D; beate B4, f) noctem beati D, g)  $sic\ B1$ , 1<sup>a</sup>; ethicorum  $B2^a$ ; eth., ethi., ethy., ethyram reliqui, 35 h) ait C1; om, D2; scribit dicens D1, 1<sup>a</sup>·b, i) stellaque  $_{c1}C2$ ; d, est B4, D, k) apparait  $B1^a$ , 2, 2<sup>a</sup>, l) signat B2, (2<sup>a</sup>), 3; sgt  $B5^a$ , C1; sigt B5, D2; sigeat B1, m) ceruice D, — appellatur  $B2^a$ ,  $D1^a$ , 2, n) ceruicum D, o) quos B2, 2<sup>a</sup>, — striti (strici) B4, 5, 5<sup>a</sup>, D, p) om, C1, q) quarum C2, r) om, B1, 3.— IIII, om, D, s) om, B1, t) episcopi add,  $B1^a$ ,—5<sup>a</sup>, D, u) hic  $desinit\ B4$ , v) MCCLV, 40 D1, 1<sup>a</sup>·b, w) V, a P, C2, x) CXCIIII, B, D, — ordinatus B5, 5<sup>a</sup>, y)  $Widdo\ C1$ , — et arch, B2, 2<sup>a</sup>, 3, z) est add, B3, D, a)  $deest\ B$ , D, b) tenuit C1, — viol, om, C2, e) cocicones B1; occones D1, 1<sup>a</sup>·b</sup>; occaes D2, d) om, B2, 2<sup>a</sup>, e)  $Azonum\ D$ , f) fratrum add,  $B1^a$ .

1) Etym. III, 71, 17. 2) Cf. supra p. 254, n. 1. de tempore, quo 45 hoc factum sit, de castellis a duce datis Cron. Reinhardsbr., SS. XXX, p. 624. 3) Episcopus Sabinensis. 4) Bibars. 5) Perusii potius.

pitalis, quod alio nomine vocatur Assur<sup>1</sup>, in quo habita-1265. bant<sup>a</sup> duo milia hominum, quos omnes occidit; sed fratres milites domus Hospitalis et domus Templi C et LXXX captivos ac stricte vinculatos deduxit<sup>b</sup> in Egyptum. Cepit etiam castrum et civitatem Cesaream<sup>c</sup>; necnon et<sup>d</sup> civitatem que vocatur Cayphas idem Sarracenus<sup>e</sup> soldanus violenter<sup>f</sup> cepit et tenet<sup>2</sup>.

Albertus langravius Thuringie et marchio Otto de Brandenburg cum filio suo, Albertus etiamh dux de 10 Brunswic atque multi alii in Prusciam peregrinando contra paganos cum signo crucis profecti sunt.\*

## CONTINUATIO I. MINORITAE ERPHORDENSIS. PARS I.

Ex codd. C 1. 2.

Anno Domini M°CCLXVI.<sup>k</sup> Clemens papa missis lit-<sup>1266</sup>. teris dedit in mandatis per regnum Alemanie fratribus <sup>2</sup> f. 151. Predicatoribus et fratribus <sup>m</sup> Minoribus predicare crucem fideliter et instanter contra soldanum Babilonie, qui <sup>20</sup> est Pharao Egipti, et contra Sarracenos ultra mare, ut succurratur affliccioni Christianorum, et in subsidium Terre Sancte. Clemens papa congregato magno exercitu instituit eis principem milicie, ducem ac capitaneum, videlicet comitem Karolum germanum regis <sup>25</sup> Francie Ludwici, venerabilis viri; qui profectus [est<sup>q</sup>] in

- \*) In B 2, 2a add.: Anno Domini MCCLXVI, et sequitur continuatio tertiae editionis Martini Oppav. chronici (SS. XXII, p. 442 sq.): A. D. MCCLXXII. Gregorius nacione Lombardus in ecclesia sancti Laurencii extitit sepultus.
- 30 a) habitant B1, 2a, D1a, b) duxit B2, 2a, 3; deduxerunt in Eg. Ceperunt D, c) cesariam B1, C1; Ces. n. et civ. om, C2, d) in B1, 2a, post corr. et B1; om, B5, D2, e) Sarracenis B2a, 5, 5a (sold, Sarr. 5, 5a); quos (quas 2) idem sold, viol. D, f) viol. tenet om, C2, g) Item D, h) suo et (Alb, om.) C1; Item Alb, D. de Br, dux D1, 1a, b, i) et B, D, k) MoCCLXV, 2, l) alimanie 1, m) sic 1, P; 35 om, 2, n) sold, contra om, 2, o) sancte terre 1, p) karulum 1, q) sic 2; om, 1, P.
- 1) Diversa sunt oppida Azotus (Asdod) et Assur (Arsuf). Hoc tunc a soldano captum est, Azotum Christiani iam non possidebant. 2) Cesarea et Caipha ante Arsuf capta sunt. Cf. de his rebus R. Röhricht in 40 'Archives de l'Orient Latin' II, p. 377 sqq.

15

1266. Tusciama et deinde versus Apuliam contra Menfridum principem Apulie, filium Friderici quondam imperatoris,

(Febr. 26). quem aggressus bello e vicit glorioso triumpho. In hoc conflictu vulneratus cecidit Menfridus princeps et cum pluribus milibus occisus est. Occiso hoste ecclesie Mensido et finterfecto dissipatoque eius exercitu, dominus fil f. 68. papa Clemens prefatum Karolum comitem honore et

gloria sublimavit et fecit eum regem Sicilie.

Defuncto episcopo in Herbipoli<sup>k</sup> Yringo<sup>1</sup> duo alii<sup>1</sup> per discordiam ibidem<sup>m</sup> sunt electi; proinde bella plu-10 rima sunt exorta. Nam comes Hermannus in favorem germani sui, qui a paucis de capitulo fuit in<sup>n</sup> episcopum postulatus, collecto<sup>o</sup> exercitu undecumque, iter contra Herbipolim arripuit, ut possessiones ecclesie ac fidelium ipsius<sup>p</sup> vastaret. In die \*vero sancti Cvriaci<sup>q</sup> 15

\*27.151'. fidelium ipsius p vastaret. In die \*vero sancti Cyriaci q 15
Ang. 8. martiris aput Kizzingen r exercitus Herbipolensis cum
sacris reliquiis et cum vexillo beati Kiliani confidenter
occurrit comiti Hermanno de Hennenberg et suis,
et mane congressi acriter pugnaverunt. In quo conflictu
comes Hermannus est victus et confusus cum suis, de 20
quibus multi nobiles captivi ducti sunt, plurimi cadentes interfecti sunt, quorum numerus pre multitudine
ignoratur 2.

ex hoc seculo migrantes, videlicet frater Petrus, minister 25 fratrum Minorum provincialis in Calabria, et frater Wilhelmus, confessor et presbyter in Tuderto , Domino declarante merita sanctitatis eorum, plurimis et stupendis miraculis claruerunt, in tantum ut etiam IIII or mortuos suscitarent.

(Dec. 19). Archiepiscopus Růpertus<sup>2</sup> in Magdeburg obiit, et per compromissionem alium<sup>a. 3</sup> concorditer elegerunt<sup>b</sup>. Iterum et iterum soldanus Babylonie<sup>c</sup>, prophanus

a) thusciam 1. b) frid4 1. c) sic 2, P; om. 1, d) sic 1, P (cum gl, tr.); gl, tr. 35 om. 2. e) sic 1, P; h. eccl. om. 2. f) sic 2, P; et int. om. 1. g) eiusque ex. dissipato 1; eiusque dissipato ex. P, cuius lectio non certo constat, cum Reinh, habeat eius dissipatoque ex. h) sic 1, P; om. 2. i) sic 2, P; com. karulum 1, k) erbipoli 1; ep. herbipoli (in om.) 2. l) flico 2. m) sunt el. ib. corr. sunt ib. el. 2. n) f. electus in ep. coll. 1. o) collato 2. p) eius 1. q) Ciriaci 1. r) kitemgē 2; 40 gyzzingen ex ciuitate herbipolensi cum 1. s) kyliani 1. t) occurrunt 1. u) comite 2. v) hernenberg 1; henniburg 2. w) om. 1. x) tuberto 2. y) stupendiis 1. z) in magd, ropertus 1. a) compr. conditer omnes el. 1. b) hic nulla distinctio in 1, ubi iterum. Et iterum. e) in babilonie 1.

hostis Christi et ecclesie, venit in terminos Christiano-

35

40

45

<sup>1)</sup> Boppo de Trimberg et Bertholdus de Henneberg. 2) Cf. supra 45 p. 256, n. 3. 3) Conradum II.

rum cum multitudine gravi, subiugavita sibi Terram Sanctam, quam salvator noster proprio sanguine consecravit, videlicet Ierusaleme, Nazareth, Bethleem, Bethfaged, sepulchrum Domini, montem Syon, montem Oli-5 vetie, montem Thabor, Galileam totam et mare Tyberiadis cum omnibus civitatibus suis, Ierichog cum omnibus suburbanis, Cesaream Philippih, aliam quoque Cesaream Palestine et alia multa1, quibus dominatur \*et \*1 f. 63'. possidet, constituens in eis capitaneos et custodes Sar-10 racenos, loca sanctissima suis spurciciis i prophanantes, ut heu! dici possit: Facta est Ierusaleme quasi polluta men-Thren. 1, 1. struis inter eosk. Cepit quoque et perfodiens expugnavit 1266. castrum munitissimum Templariorum, quod dicitur Sa-(1ul. 24). phet, in quo fratres cruciferos et alios Christianos in-15 ventos duris vinculis constrinxit ad duo milia et plures. Hos omnes soldanus singillatim<sup>n</sup> examinari iussit, promissionem facienso publicam de vita eisp danda, quicumque ex eis Christum Iesum et fidem Christi negaret et Machometum q secundum ritum Sarracenorum coleret. 20 In illa tam periculosa ac valida temptatione fidelium duo r fratres Minores, videlicet frater Iacobus 2, custos fratrum, et eius socius frater Ieremias, sincerissimi servi Dei, zelo fidei accensi, constantissime per medium captivorum discurrentes singulariter universos et uni-25 versaliter singulos in fide katholica confortabant; ex quibus VIII timore mortis inpulsi fidem negantes publice apostataverunt, ceteri omnes in confessione nominis Dei perseverantes pariter decollati sunt soldano iubente. Ultimo post omnes ipsi duo Minores<sup>u</sup> fratres 30 iam nominati capitalem sententiam subeuntes gloriosum martirium v compleverunt. Quinque tantum v civitates x Christianus populus adhuc possidet in Terra Sancta

p. 205.

a) sic 1, 2; et subiug, H. L. b) sic 1. H. L; suo add, 2. c) Ihrl'm 1. d) Bechphage, Sepulcrum 1. e) olyueti 1. f) Galyleam 1. g) Ihericho 1. h) phy35 lippi 2. i) spuriis 1. k) illos 1. l) inuetitos 2. m) vinctis add, 2. n) sigillatim 1. o) sic 2. L; publ. fac, 1. p) eorum dandam 1. q) Magumetum 1.
r) duos 1. s) solus, us del. 2. t) iterum discurrentes add, 1. u) fr. min, 1.
v) martiū 1. w) tū (tamen) 2. x) om. 1. y) adhuc chr. pop. poss. 1; pop. chr. adhuc H. z) sic 2. H; ₹ (et) sancta terra 1.

<sup>40 1)</sup> Hoc loco recapitulat auctor res longis temporibus gestas. Ierusalem cum locis sacris adiacentibus et Bethlehem iam a. 1244. captae, a soldano Bibars a. 1263. mons Thabor captus, Nazareth destructa est. De Caesarea Palestinae vide supra a. 1265. Caesarea Philippi (Paneas) iam a Saladino capta erat, quam ideo tantum auctor hoc loco nominavit, 45 quia in evangelio eius mentio facta est. 2) De Podio (Puy). Horum martyrium narrat etiam Marinus Sanutus, Secr. III, 12, 8, Bongars, Gesta Dei per Francos II, p. 222.

et tria fortia castra. Civitates sunt iste<sup>a</sup>: Accon<sup>b</sup>, Tyrus<sup>c</sup>, Sydon, Ioppe, Beritus<sup>d</sup>. Castra autem sunt<sup>e</sup> hec: Castrum Peregrinum, Mons-fortis et Mons Belli-fortis<sup>1</sup>.

p. 206.

10

15

1

P

S

th

40 h

1265. Clemens papa dedit generali ministro ordinis fra(Nov. 24). trum Minorum fratri Bonaventura f vacantem archiepi- 5
scopatum Eboracensem in Anglia 2, annuatim habentem in
redditibus plusquam triginta milia marcarum, quem ipse
\*1f. 64. \*vir virtutis et homo boni exempli ac doctor Parisiensis s
in theologia atque diviciarum contemptor accipere penitus recusavit.

1267. Anno Domini MCCLXVII. Cruce signati sunt in (Mart. 25) subsidium Terreh Sancte Ludwicus rex Francie, [rexi Anglie 3], rex Arragoniek.4, rex Navarrie 5, rex Sicilie 6, comes frater 1 regis Francie 7 et filii m regis Francie 8, archiepiscopus Rotomagensis 9, alii comites et nobiles, 15

milites et cives ac virio bellatores multa milia.

Conradus<sup>p</sup> filius Conradi<sup>p</sup> regis Romanorum, desideratus<sup>q</sup> multum a pluribus communitatibus civitatum Ytalie, ut sublimaretur in regem Romanorum, et similiter a quibusdam magnatibus Theutonie<sup>r</sup>, a domino<sup>s</sup> 20 Clemente papa impeditus<sup>t</sup> et sentencialiter ineligibilis est factus. Non enim vult permittere curia pape, ut aliquis de cetero ex prosapia Friderici olim<sup>u</sup> imperatoris in regem aut in<sup>s</sup> imperatorem Romanorum a principibus imperii eligatur, ut videtur in litteris pape <sup>10</sup>.

[Rex v Bohemie 11 desponsavit filio Alberti langravii Thuringie 12 filiam suam 13, ita dumtaxat, ut, si forte abs-

a) sic 2. H; scilicet udd, 1. b) acus (acg) 2. c) Tiriū 1, d) bericus 2; Beriton 1. e) sic 1. H; om. 2. f) sic 1. 2. g) parisius 2. h) sic 2. P. S. H; sancte terre 1. i) r. A. desunt 1, exstant in 2. P. S. k) arroganie 2. l) sic 2. P; regis francie 30 frater 1. m) sic 1. P; filius 2. n) rothomag. 2. o) sic 1. 2; virorum bellatorum P. p) Cunr. 2. q) desideranter 1. r) theuthonie 1. s) om. 2. Th. t) imped'r 1. u) olym 1. v) uncis inclusa desunt 2.

<sup>1)</sup> Ioppe et Mons Bellifortis (Chakif) iam a. 1268. Mart. 7. Apr. 15. a soldano capti sunt; R. Röhricht in 'Arch. de l'Orient Latin' II, 35 p. 389 sq. 2) Iam a. 1265. Nov. 24; Potthast, Reg. pont. nr. 19466.
3) Eduardus I, demum a. 1272. rex factus, qui demum a. 1269. cruce signatus est. Cognoscis igitur hunc in recensione anni 1272. demum additum esse. 4) Iacobus I. 5) Theobaldus II. 6) Karolus I. 7) Alfonsus comes Pictavensis. 8) Philippus, Iohannes, Petrus. 9) Odo 40 Rigaldus, qui fuit frater ordinis Minorum. Cf. infra p. 682. 10) Datis a. 1266. Sept. 18. et Nov. 18, MG. Epp. sel. III, p. 666 sqq., nr. 657; Reg. Imp. V, nr. 9740. 11) Ottocarus II. 12) Friderico, ut patet e litteris eius datis a. 1269. Aug. 23, SS. XVIII, p. 536, in quibus regem Bohemiae socerum suum dicit. In libro formul, Heinrici Italici 45 nr. 181, 'Archiv f. K. österr. GQ.' XXIX, p. 167. quidem H. (Heinrico)

que herede decedat, Albertus langravius totam terram 1267. et substantiam suam cum omni iure possideat, et ut sibi in invicem contra omnes adversarios cum omnibus viribus auxilientur. Hec vallata sunt alterutrum suis et supinorum suorum ac plurium nobilium iuramentis.

Pestilencia in Ytalia hoc anno magna hominum p. 206. fuit, ita quod in Bononiensi conventu \*Predicatorum quinquaginta fratres ex hoc seculo transierunt. Similiter in Thuringia et in confinio eius multe egrotationes ac

10 pestilencie hominum et pecuduma irruerunt.

Hedewigis venerabilis vite olimb ducissa Polonie post felicem eius transitum plurimisc resplenduit miraculorum prodigiis. Hanc Clemens papa canonizavit hoc anno et kathalogod sanctorum asscripsite; cuius translacio per cardinalem Widonemf, legatum sedis apostolice, cum maxima multitudine fidelium utriusque sexus tam religiosorum quam eciamg secularium in episcopatu Brezlaviensih facta est VII. Kal. Septembris. Hec 4119, 26. sancta Hedewigisi fuit matertera sancte Elyzabethk de Marburg ac Bele illustris regis Ungarie, fuitque mater Heinrici famosi ducis Polonie, quem strennue pugnantem pro patrial atque pro populo Christiano in conflictu Tartari occiderunt. Hec sancta Hedewigisi fuerat filia ducis de Meran.

Aput Coloniam Agrippinam in crastino sancti Luce<sup>m. 6</sup> oct. 19. in prelio captivi ducti<sup>n</sup> sunt archiepiscopus Coloniensis <sup>7</sup>,

a) peccudum 2. b) olym I. e) sic 2. P. L; pluribus 1. d) cathalogo 1. e) ascripsit 2. f) widdonem 1. g) sic 2. P; om. 1, ubi h, l. clericorum expunctum 1. h) brezlamensi 2. i) hedwigis hoc loco 1. k) Elyzab3 de Marpure 1. 30 l) pugn. propriam 1. m) sancte Lucie male P. H. n) sic 2. P. L; sunt ducti 1.

filio lantgravii filia regis Bohemiae desponsata esse dicitur, sed haec formula non ex vera carta transscripta est, cum filia a. 1265. nata ibi iam nubilis aetatis esse et matrimonium inter eam et filium lantgravii iam contractum esse dicatur. Cf. Wegele, 'Friedrich der Freidige'

35 p. 64, n. 2. 13) Cunigundem.

1) Supini = supani, comites Bohemiae. 2) Quod iam a. 1266. factum videtur esse, Epit. ducum Silesiae, SS. XIX, p. 551: VIII. Kal. Dec.; Vita Hedwigis c. 11, Stenzel, SS. rerum Siles. II, p. 26: a. D. 1267. (falso Ydibus Octobris, ubi alii codices: XVIII. Kal. Dec.), sed 40 hoc demum anno promulgatum litteris Clementis papae datis Mart. 26, Potthast nr. 19971. 3) Alii alios dies indicant: Ann. Grissow. mai., SS. XIX, p. 541, Aug. 24. (ubi falso hoc die canonizata esse dicitur; Ann. Heinrichow., ib. p. 547: Aug. 25; Vita Hedwigis c. 12, l. l. p. 96: MCCLXVIII. (falso) XVI. Kal. Sept., ubi alii codices: MCCLVII. 45 XV. Kal. Sept. 4) Uxor videlicet Heinrici I. ducis Silesiae. 5) Bertholdi IV. 6) Ipso die Lucae (Oct. 18) hoc factum esse tradunt Ann. Agrippin., SS. XVI, p. 736. 7) Engelbertus II.

Dei liberatiso.

1267. episcopus Paderburnensis<sup>a.1</sup>, episcopus Osnaburgensis<sup>b.2</sup>, maior prepositus Maguntine<sup>c</sup> ecclesie<sup>3</sup>, comites plures et<sup>d</sup> alii nobiles atque alii<sup>e</sup> armati, milites et<sup>f</sup> armigeri, ultra mille, sed C et L ibidem occisi sunt, comite de Guliaco<sup>4</sup> et civibus Coloniensibus ac multis nobilibus et s episcopis <sup>5</sup> victoriose triumphantibus de<sup>g</sup> prefato<sup>h</sup> archiepiscopo et memoratis episcopis ac ipsorum exercitibus; quos armatos plus quam mille captivos in illo conflictu duxerunt<sup>1</sup>; in castro Nideche plures ex ipsis constricti vinculis detinentur; quod utique de ipsis episcopis et cle-10 ricis verecundum est dicere et in scriptum redigere.

Infra octavam assumptionis gloriose virginis Marie IIII<sup>or</sup> gnari maris a portu Rodestoc<sup>k</sup> navigantes eduxerunt pro mercede nautica XL meretrices versus Schone in Daciam, cupientes ibi in captura allecium suas spur-15 \*2 f. 152. cicias exercere. Qui cum venissent super \*altum pela-Exod. 15, 10. gus, flante ira Dei operuit eos mare, submersi sunt quasi plumbum in aquis vehementibus, omnibus simul aliis navibus, que¹ cum eis navigabant<sup>m</sup>, a periculis maris gracia<sup>n</sup>

## PARS II.

Ex cod. C2.

Wernherus archiepiscopus Maguntinus statuit in dyocesi sua, quod pax<sup>6</sup> in missa non debeat portari cum libro missali, in quo sacerdos celebrat, ne calix 25 cum sanguine Domini perfundatur, cum liber missalis de altari trahitur.

1268. Anno Domini M<sup>0</sup>CCLXVIII. in Ytalia inter Con-(Aug. 23). radum regem et Karolum regem magnum fuit bellum, ita quod amplius quam sex milia utriusque partis occisa 30

p. 207

a) Nadeburnen 1. b) ornaburgen 1. c) maguncie 2. d) sic 2. P. H; ac 1. e) sic 2. P; om. 1. f) sic 1. P. H; om. 2. g) de — redigere (1. 11) om. 2, sed haec in recensione anni 1272. extiterunt, cum P haec habeat. h) sic P; prefatis 1. i) duxerunt in, nulla distinctione facta 1. k) rodestock 2. l) que c, e. nav. om. 2, sed haec exstant in P. m) nauigebant 1. n) sic 2. P; dei gr. 1. o) libertatis 1; 35 salvatis 2; liberate sunt P. — Dehinc codex C1 alia praebet, quae vide in Cont. II; C2 pergit.

<sup>1)</sup> Simon I. 2) Widekindus. 3) Sifridus Runchel, postea (a. 1274) archiepiscopus Coloniensis. 4) Wilhelmo IV. 5) Gerhardo Monasteriensi, Heinrico III. Leodiensi, Iohanne I. Traiectensi electo; cf. Menko, 40 SS. XXIII, p. 552. Ad rem relatam cf. etiam cartam d. d. 1267. Oct. 23, Lacomblet, 'Niederrhein. UB.' II, p. 333 sq., nr. 573. 6) Pax vocabatur instrumentum, quod populo in missa osculandum dabatur. Vide Du Cange-Henschel s. v. pax.

sunt. Terremotus [magnus<sup>a</sup>] in Padua<sup>1</sup> et in Vienna 1268.

Iohannes marchio de Brandeburg in torneamento (Apr. 19).
cum lancea aput Mersburg est occisus 2. Eodem die
5 redeuntes de ipso torneamento Theodericus de Kirchberg prefectus in Sala aput Nuwenburg cum tribus armigeris miserabiliter est submersus.

geris miserabiliter est submersus.

e

i

- 10

9

- 15

20

25

30

35

40

t 5

Marchionissa Agnes de Misnab vidit in sompnis angelum Dei propinare sibi in cypho aureo. Et cum bibisset, ipsa dixit: 'Heu, quam amarus potus'! Cui respondit angelus: 'Amara erit pocio tua, sed Dominus te non derelinquet'. Et in brevi tempore ipsa postea (Oct. 10). defuncta est. Multe naves in mari perierunt cum allecibus, et in captura [allecuma] orta sedicione multi Saxones occisi sunt.

Clemens papa fecit predicari crucem in Ytalia contra Conradum regem et contra Romam et alias civitates Lombardie et Tuscie adherentes sibi<sup>c</sup>. Item ipse papa sentencialiter cassavit confirmacionem et consecra-(Maii 24). 20 cionem, quam fecerat Wernherus de Maguntinus in Berchtoldo de Hennenberg ad episcopatum Herbipolensem f. 3.

Item quidam nobiles congregatis cum multitudine (Oct. 15). armatorum volentes nocturno tempore capere civitatem Coloniamh, sed a civibus ipsi capti et plurimi interfecti 25 sunt, inter quos comes de Valckenberg 4, germanus archi-

episcopi Coloniensis, ibidem subito occisus est.

Item Conradus rex Terre Sancte, qui fuit eciam dux Swevie, captus in Apulia, quando regnum Sicilie tamquam (Sept. 8/9). patrimonium suum armata manu repeteret, cum Friderico 30 duce Stirie et cum comite Pisano 5 et cum pluribus aliis inmatura morte a rege Karolo Gallico capitibus sentencialiter quasi latrones truncati sunt. Priusk tamen cui-

a) sic P. Th; deest c. b) missna c. c) sic S (sibi adh.); ciuitabus c. d) wernhero 35 magūt c. e) hennberg c. f) herbipot c. g) sic c. H. Th; sunt add. P. h) sic c. Th; Coloniensem P. H. i) sic c. Th; est add. P. k) sic P. S. Th (alio loco); Ipsi c.

<sup>1)</sup> Cf. Ann. S. Iustinae Patav., SS. XIX, p. 191. 2) Cf. Chron. princ. Sax., SS. XXV, p. 480. XXX, p. 34; infra Cont. V. 3) Vide 40 litteras papae datas a. 1268. Maii 24, Epp. sel. III, p. 721 sq., nr. 689. 4) Theodericus; cf. cartam Engelberti II. archiepiscopi, fratris eius, datam a. 1271. Apr. 16, Lacomblet, 'Niederrhein. UB.' II, p. 357, nr. 607; Ann. Agrippin., SS. XVI, p. 736; Menko, SS. XXIII, p. 553 sq. 5) Gerhardo.

1268. audita missa sacrum sacramentum dominici corporis acceperunt. Insuper agenda mortuorum pro ipsis completa, ipse Conradus dixit spatario: 'Ignosco', inquid, 'tibi, quod me occidis', terb figuram crucis dominice in

(Oct. 29). longa venia faciens<sup>c</sup>, sic cum predictis nobilibus decol-5 latus est; quod ille gentes magis gemere et dolere videntur quam Theutonici. Item protinus post hoc Clemens

(Nov. 29), papa IIII tus in Bitervio defunctus est.

Anno Domini MºCCLXIX. in provincia Syrie sep-1269. tem fratres Minores a Sarracenis, videlicet a soldano 10 Babilonie et satellitibus eius, pro fide katholica occisi sunt. Qui postquam martirium compleverunt, unus ex eis nomine Cunradus de Hallis sacerdos decollatus in mare a perfidis<sup>d</sup> est projectus, et ecce duo clara luminaria, omnibus videntibus, tam Christianis quam Sarra-15 cenis, stabant in fluctibus maris super eum, videlicet unum luminare super caput eius et aliud luminare super corpus eius, quasi per triduum 1. Ascendentibus quoque procellis maris in altum luminaria non videbantur, sed recedentibus procellis iterume ab omnibus in littore 20 existentibus videbantur. Quo miraculo territi Sarraceni omnes fugierunt ab illo loco, dicentes: 'Deus Christianorum pugnat pro ipsis Christianis'.

Item soldanus Babilonie, scilicet Pharao rex Egypti, 1268. nacione Turcus, nomine Melchasar<sup>2</sup>, sevissimus hostis 25 (Apr. 18). sancte katholice ecclesie, civitatem Antiochiam magnam et opulentam ac Christiano populo plenam bello expugnavit et cepit, spolians eam innumeris opibus, ac incendio vastavit<sup>3</sup>; occidit quoque in ea plus quam centum milia et XXX milia hominum, et hoc maxime in 30 odium Tartarorum, quia ipsa Antiochia subiecta fuit et tributaria Tartaris. Soldanus publice apostatantibus et Christum negantibus multis milibus dedit vitam.

1269. Solempnes nunccii soldani predicte f Babilonie et solempnes nunccii regis Tartarorum missi ad principes 35 Christianos et maxime ad Ludwicum regem Francie,

a) rex add. P. b) terque, P. c) sic P, ubi praecedentia verba mutata sunt; facientem c. d) pfidis c. e) vm (verum) c. f) predicti sold. Bab. P.

<sup>1)</sup> Hoc narrat de supra p. 673. dictis fratribus Minoribus Iacobo et Ieremia Marinus Sanutus l. l. 2) Hoc nomen ortum ex pleno nomine 40 soldani El-Malik ed-Daher Bibars. 3) Iam a. 1268. Antiochia capta est.

ac-

m-

id,

in

ol-5

n-

ns

p-

Si

X

in

1-

et

r

e

d

i

8 25

1 30

35

40

e 20

a- 15

10 10

navigantes per mare Mediterraneum, convenerunt a casu 1269. in civitate Ianuensi <sup>1</sup>, et videntes se pugnare <sup>a</sup> ceperunt, pars contra partem, in platea civitatis, ut insimul se occiderent, quia odium inveteratum et rancorem portant <sup>5</sup> ad invicem Sarraceni et Tartari. Quod videntes cives Ianuenses, ut decebat eos, lites interceperunt <sup>5</sup>, pugnas sedaverunt eorum. Denique prefati nunccii cum pervenissent ad regem Francie, Sarracenos nunccios soldani nec videre voluit nec audire, nunccios autem regis Tartarorum et Tartaros gloriose ac honorifice suscepit et procuravit et legaciones ipsorum notabiliter <sup>c</sup> et utiliter terminavit ipse illustris Ludwicus rex Francie.

Ista est prophecia loachim abbatis 2 missa in Theutoniam a cardinali episcopo Portuensi<sup>8</sup>: Regnabit d Men-15 fridus bastardus a flatu mezani usque ad finem regni. Contra quem veniet rex ultramontanus<sup>4</sup>, leo Francie propter audaciam et severitatem, qui debellabit eum et auferet dya-1266. dema de capite suo. Tunc surget filius aquile5, et in volatu suo debilitabitur  $^{\mathrm{f}}$  leo, et  $^{\mathrm{g}}$  XXI  $^{\mathrm{o}}$  die post conflictum filius  $^{1268}$ . 20 aquile incidet \*in osh leonis6, et post heci leo modico tempore \*f. 152'. Orietur enim ramus de radice regni Fridericus nomine orientalis7, qui debellabit leonem et ad nichilum rediget, ita ut memoria sua non sit amplius super terram. Cuius potencie brachia extendentur usque ad finem mundi. 25 Ipse enim imperans imperabit, et sub eo summus pontifex capietur. Post hec Theutonici et Hyspani confederabuntur et regnum Francie redigent in nichilum. Hucusque prophecia Ioachim. Iste idem Ioachimk abbas ante inchoa-

a) pugnaverunt statim corr. pugnare c. b) et add. P. c) nobiliter P. d) sic Th; 30 Regnault c.; Regnabat H. e) om. H; auferetque Th. f) debilitatur H. Th. g) in add. H. Th. h) ora H. Th. i) h c.; hoc H. Th. k) abb. Io. H. Th.

1) Cf. Ann. Ianuens., SS. XVIII, p. 264, qui nihil de conflictu legato-2) Florensis Calabri, qui obiit a. 1202. Sub eius rum referunt. nomine postea multi libelli prophetici, praesertim medio saec. XIII. a fra-35 tribus Minoribus Ioachitis Italicis editi sunt. Cf. 'N. Archiv' XV, p. 144 sq. Hanc prophetiam paulo post necem Conradini compositam 4) Karolus. 3) Iohanne I. 5) Conradinus, Pater eius Conradus aquila dicitur etiam in Sibilla Erithrea, 'N. Archiv' XV, p. 168. Primat c. 22, SS. XXVI, p. 665, Conradinum dicit chief du 6) Bene monuit K. Hampe, 'Gesch. Konradins' 40 lignage de l'aigle. p. 305, n. 1. ex hoc loco patere Conradinum die Sept. 12. Karolo traditum esse, qui fuit 21. dies a die Aug. 23, quo pugna in campo-Palentino commissa est. 7) Marchio Misnensis, tunc puer, procul dubio dicitur, de quo Gibellini statim post mortem Conradini bonam 45 spem conceperunt.

cionem ordinis fratrum Minorum et fratrum Predicatorum super Ieremiam in exposicione 1 tradidit de istis eisdem 2 ordinibus. Ipsos quoque ordines nominavit et habitum distinxit et in pictura parietis per manum pictoris ostendit.

1269. Post pascha infra V<sup>b</sup> ebdomadas in mari Adriatico inter Venecias et Anconam L naves cum hominibus et

rebus submerse sunt Domino permittente.

In exercitu Gallici Karoli regis Sicilie unus gardianus fratrum Minorum<sup>c</sup>, cum ipso X fratres eiusdem 10 ordinis in suo claustro capti et vestibus spoliati ac ducti sic nudi ad vendendum publice sunt<sup>d</sup> per exercitum, ita<sup>e</sup> quousque illos Deus propter suam innocenciam per quendam abbatem ordinis beati f Benedicti a vinculis et obprobrio liberavit et dato precio redemit.

Isti sunt versus a prefato cardinali episcopo 2 compositi et transmissi de discordia cardinalium, qui sunt

IX g. 3 nec in eleccione pape concordare volunt 4:

\*Versush de discordia eleccionis summi ponti-\*p. 208. ficis olim facta<sup>5</sup>.

Non concordamus nec concordare putamus,
Et tamen hic stamus, cum nil pietatis agamus,
Ut consumamus nos insimul¹ et pereamus.
Sed non curamus de fama, quam lapidamus,
Nec bene pensamus de mundo, quem laniamus.
Ergo cogamus nos ipsos et faciamus,
Quod non perdamus heck tempora nec repetamus¹,
Quem formidamus hoc casu preveniamus™,
Sponsum condamus, quem sponse preficiamus.

25

a) duobus aid. H. Th. b) VI minio corr. V c., et ita (quinque) H. e) sic c. H; 30 et add. P. d) om. P; per ex. sunt H. e) cum obprobrio quos deus P. H. f) sancti P. H. g) sic c. H (novem); XX Th. h) Versus — facta minio scr. i) sic c. H. Th; ipsos carmen a Hampe editum. k) sic H. Th; nec c. l) sic c. H. Th; tepeamus carmen a Hampe editum. m) hunc versum, quem Focke l. l. omisit, etiam Th habet.

<sup>1)</sup> C. 13. Qui liber medio saec. XIII. a quodam fratre Minore conscriptus est. Cf. supra p. 640, n. \*. 2) Scil. Iohanne episc. Portuensi. 3) Potius XVII. Cf. Reg. Imp. V, nr. 9965. Supra p. 658. etiam in electione Caelestini IV. novem cardinales fuisse dicuntur. 4) Hinc patet hoc, antequam Gregorius X. papa (1271. Sept. 1) electus nunciaretur, scrip-40 tum esse. 5) Sequentes versus, quos Conr. Halberstad. et Theod. Pauli (ed. Focke p. 79) ex hac Cronica exscripserunt, cum aliis versibus de eadem re compositis nuper ex codice quodam Oxoniensi K. Hampe, 'N. Archiv' XXII, p. 613 sq., edidit.

Anno Domini M°CCLXX° germanus sancte Elyza-1270. beth de Marcburg, videlicet illustris et potens rex Bela. (Maii 3). in Ungaria feliciter obiit. Hic enim fuit Dei ac divini officii solempnis amator. Paululum post mortem pre-5 fati regis regina uxor eius¹ et consors regni, nacione Greca, feliciter obiit. Similiter christianissimus rex Francie Ludwicus in peregrinacione obiit. Filius quoque eius- (Aug. 25). dem nomine Iohannes aput patrem in peregrinacione prope Terram Sanctam in castris, non in bello, sed febre 10 sicut et pater suus obiit super mare aput Tunis. Ibidem (Aug. 3). multi milites in dissenteria mortui sunt, et plura milia peregrinorum submersia sunt in mari. Igitur ossa huius Ludwici regis et filii eius Iohannis solempniter Parisius et honorifice sunt<sup>b</sup> reducta et in sepulchro patrum suo-15 rum honorifice sunt sepulta in loco celebri. Iste Ludwicus rex Francie per omnia laudabilis, scilicet in divino cultu, in iudiciis iustis, in operibus pietatis, in domibus religiosorum edificandis ac in plurimis karismatum donis precellens, cruce signatus cum Phylippo et Iohanne 20 filiis suis in commemoracione sancti Pauli ad Aguas-Iun, 30. mortuas aput Marsiliam ascendit mare, circiter cum LX milibus armatorum in subsidium Terre Sancte naviganse. Qui mare non transivit<sup>2</sup>, sed febre mortuus est. Multi alii nobiles et barones de eiusdem regis exercitu in bello 25 mortui sunt.

Item inclita Thuringie lantgravia Margareta, filia (Aug. 8). Friderici imperatoris, feliciter obiit in Franckenfurt. In captura allecum<sup>d</sup> plurimi sunt submersi, scilicet numero quasi mille viri, et una navis portans allecum<sup>d</sup> XL lastoso nes submersa est.

Item rex Arrogonie et rex Navarrie necnon et rex Anglie Odewardus cruce signati cum suis exercitibus in subsidium Terre Sancte per mare cum rege Francie profecti sunt, sed minime pervenerunt<sup>3</sup> et contra Sarrace-

35 a) sic c. P. b) sepulta (?) add., statim del. c. c) sic P; navigat; c. d) allee; c.

<sup>1)</sup> Maria filia Theodori Lascaris imperatoris Nicaeni. 2) Transivit in Tunicium et in castro Carthaginensi obiit. Auctor dicere voluit eum in Terram Sanctam non transivisse. 3) Iacobus I. rex Arragoniae classe sua dispersa non transivit (cf. R. Röhricht in 'Mitth. d. Inst. f. 40 Oesterr. Gesch.' XI, p. 372 sqq.). Theobaldus rex Navarriae cum rege Franciae in Tunicium profectus est. Edwardus etiam post mortem Ludowici IX. regis in Tunicium advenit, dehinc, postquam in Sicilia

1270. nos, hostes ecclesie, nichil vel parum utique profecerunt. Rothomagensis archiepiscopus nomine Rigaldus, sed professione et habitu ordinis fratrum Minorum, olim magister et doctor theologie Parisius in kathedra, eciam cum rege Francie cruce signatus in Terre Sancte sub-5 sidium navigavit. Frisones cruce signati, sicut estimati sunt, circiter XL milia et amplius, tunc temporis cum suis propriis navibus profecti sunt in subsidium Terre Sancte. Magistri in theologia et confessores et predicatores fratres Minores multi profecti sunt cum 10 prefatis regibus, nobilibus ac exercitibus Christianis; plurimi sacerdotes, capellani et alii clerici necnon religiosi, sed precipue de fratribus Minoribus et Predicatoribus sunt profecti multi ultra mare ad salutem animarum. In illo passagio defuncti sunt XX fratres Mi-15 nores.

Westphalii<sup>a</sup> missi cum armis a Symone episcopo Paderburnensi spoliis et incendiis ac captivis educendis vastare Hassiam in odium ducis<sup>b</sup> Heinrici eiusdem terre, subito<sup>c</sup> quasi in una hora non longe<sup>d</sup> a Fritslar<sup>1</sup> ex ipsis <sup>20</sup> Westphalis occisi sunt CL viri et V, captivi autem ducti sunt ex eisdem Westphalis CXXX viri, quorum unus de oppido Warberg<sup>e</sup> nomine Cunradus se redemit MD marcis.

Egra civitas exusta est. Quatuor Minores fratres in ecclesia fratrum ibidem et cum ipsis centum f et ultra 25

Deo permittente cremati et incinerati sunt.

Hoc eodem anno, postquam illustris rex Francie

†7. 153. Ludwicus, Dei cultor ac iusticie amator, \*in peregrinacione de terra sua egressus cum glorioso comitatu tam
regum quam religiosorum ac magnatorum in copiosa 20
multitudine navium cum centum milibus cruce signatorum et ultra de diversis regnis ascendit mare, ut proficisceretur ad debellandum Sarracenos et barbaras naciones, quoddam mirabile et insolitum, a seculis non audi-

suis altissimus ostendere dignabatur in \*presagium futu- \*p, 209.
rorum, secundum quod iudicant sapientes. Nam XIIII<sup>0</sup>
Ind. 19. Kal. Augusti per nunccios in scriptis diligenter et cele-

a) Westfall P. b) Heinr, ducis P. e) sic P; subdito c. d) afris add., statim dsl. e. e) barberg c.; Wareberch P; cf. infra p. 685, l. 40. f) homines add. P. 40

hiemavit, vere a. 1271. in Terram Sanctam profectus est. Quod auctor, cum haec scriberet, nondum audivisse videtur. 1) Cf. supra p. 261.

riter fuit transmissa Parisius magistris et fratribus Mi-1270. noribus ipsa visio terribilis, que talis est: Frater Iohannes de Prisco et frater Waltherus de Hoio ordinis Minorum de custodia Picardie, sed de conventu Valenzin 5 in custodia Cameracensi, existentes in castro quod dicitur Hapersa hora quasi vespertina viderunt oculis corporalibus solem rutilantem absque nubibus claritatem suam in lunarem palledinem subito commutare; quam palledinem tam mirandam quam horrendam dum dicti 10 fratres una cum CL hominibus utriusque sexus, qui ad tam insolitum spectaculum convenerant, cum multa desolacione et terrore respicerent: ecce facta est subito intra solaris corporis extremitates scissio quedam, que in sole in modum spere circulariter girabatur, et parum-15 per post sol est ad integritatem pristinam reformatus, pallorem tamen retinens sicut prius. Cumque circa quartam partem hore de spacio temporis transisset<sup>b</sup>, sol visus est scindi recte per medium ex transverso in partes per omnia coequales; et dum hec visio appareret, 20 visus est armatus vir in equo armato ab oriente veniens et per medium solis gradiens paulato incessu divertit ad occidentem. Cumque post modicum iste disparuisset, visus est et alter veniens ab occidente et divertit ad orientem, vire armatus in equo armato via priori 25 omnino contraria per medium solis ire visus est; et parum post, cum hic similiter evanuisset, duo equi armati absque sessoribus in sole sibi occurrentes transierunt; qui cum evanuissent, apparuit homod magne stature ad modum latronis in solis medio suspensus, qui adeo 30 discrete videri poterat, quod funis cingens collum eius et annexus superiori stipiti et manus post tergum ligate satis notabiliter omnibus apparebant. Cumque iste apparere cessaret, sol integritate solita recuperata pallorem in ruborem ad modum cruoris bene rubei com-35 mutavit, et post paululum pro rubore sangwineo persicum colorem sumpsite, et postremo illum colorem persicum pro colore croceo commutavit; et hunc croceum colorem cum parum tenuisset, visus est sol paulatim ad claritatem propriam devenire.

1 10

- 15

5

\$ 20

9

S

9

1

a 30

S 35

40

0

- \*p. 209.

1 25

<sup>40</sup> a) sic infra p. 686, l. 8; hapers c. b) ecce add. P. e) alius superscr. eadem manu c., deest P, ubi vir — armato post contraria. d) sic P; om. c. e) sumpsit — persicum om. c., oculo scribae a priore colorem ad inferius aberrante, suppleta ex P.

1271. Anno Domini M°CCLXXI. Fuldensis abbas Berchtoldus<sup>a</sup>, strennuus utique et utilis rector populi sui, cultor et amator pacis, occisus est in Fulda in suo<sup>b</sup> oratorio infra missam in quadragesima. In Bitervio in

(Mart. 12). missa, presente Phylippo rege Francie et cardinalibus, 5 in facie Karoli regis Sycilie invidiose occisus est Hain-

ricus filius Richardi regis Anglie.

Inimici crucis Christi pagani cum V milibus\* irruerunt in Prusciam, ecclesias et altaria devastantes, unam civitatem Cristisburg<sup>c</sup> ceperunt et occiderunt XIII fra-10 tres domus Theutonice et de populo promiscui sexus d CL necnon et duo milia, et innumerabilem multitudinem Christianorum utriusque sexus captivantes cum peccoribus et spoliis secum deduxerunt, villas succenderunt et plurimos homines cremaverunt.

In Franconia tam in villis quam in campis lupi homines crudeliter invadentes plures quam XXX homines devoraverunt. Reliquerunt namque oves in campis

et invaserunt pastores.

Sevissimus hostis populi Christiani, soldanus Baby- 20 (Mart. 30). lonie expugnavit et cepit fortissimum castrum nomine Crack, munimentum ac refugium Christianorum in Terra Sancta <sup>1</sup>. Hec municio impreciabilis fuerat domus Hospitalis sancti Iohannis baptiste.

Defuncto papa Clemente IIII<sup>to</sup>, post quem f ces- 25 savit episcopatus fere tribus annis, cardinales in Bitervio (Sept. 1), concorditer elegerunt in papam quendam canonicum, archidyaconum ecclesie Leodiensis, nomine Theobaldum, existentem ultra mare tunc ipsa hora in peregrinacione, sed de Placencia civitate oriundum.

1272. Anno Domini M<sup>o</sup>CCLXXII. Gregorius papa X<sup>us</sup>, (Mart. 27). sed a beato<sup>h</sup> Petro CXCV. ordinatur<sup>i</sup>. Hic cum solempni (Mart. 13). comitatu intravit urbem Romam et Karolum Gallicum instituit regem Sycilie. Nam ante hunc papam nullus papa per XI<sup>k</sup> annos intraverat urbem Romam propter 35

<sup>\*)</sup> cum quatuor turmis P. H et sic infra p. 686, l. 42.

a) Bertous P; Bertoldus H et infra p. 686, l. 35. b) sic c. H; proprio P. c) eristisburg c. d) all os add, P, H, e) sic H, P (Frankonia); francia c. f) post-quam Cont. III. et P. g) sic Cont. III. et P; oriundus c. h) sic Cont. III. et P; om. c.; sancto S. i) or. c. k) sic c. P. S. Cont. III; aliter infra p. 687, l. 9. 40

<sup>1)</sup> Cf. R. Röhricht in 'Arch. de l'Orient Latin' II, p. 398.

discordiam et rebellionem Romanorum. Hic Gregorius 1272.
papa quando processionaliter transivit per urbem Romam,
Constantinopolitanus imperator Baldewinus et Sycilie
rex Karolus ambulantes quasi famuli super terram per
medium platearum duxerunt equum, cui insedit papa,
hinc et inde per frenum tenendo coram omni multitup, 210. dine usque ad locum debitum \*stacionis. Mira res!

Maguntinus archiepiscopus Wernherus suscepit Fuldensem ecclesiam commendatam aliquamdiu gubernan10 dam. In Nussia civitate, que sita est aput Coloniam metropolim Theutonie iuxta Renum, quidam devotus frater Nycolaus de ordine fratrum Minorum feliciter migravit ex hoc seculo, cuius sanctam vitam pater misericordiarum Deus per magna et multa miracula declaravit. Nam febres sedat, cecos illuminat, mortuum unum resuscitat et plura alia signa facita.

#### EXCERPTA GERMANICA EX CONTINUATIONE I.

Ex cod, V. Cl. Haiseri 18.

Noch Cristes gebort tusint jar 267 jar do waz groz sterben zu f. 233'. 20 Doringen unde in Ytalia der lute unde ouch des vihes.

Noch Cristes gebort tusint jar 268 jar do wart ein groz strit in Ytalia under koning Conrade unde koninge Karle, do worden irslagen sechs tusint mensche. In deme jare do wart margrefe Johannes von Brandenburg zu Merseburg in eime tornei irstochen. An deme 25 selben tage reit von deme tornei Theodericus von Kirchberg, ein amichtman<sup>c</sup>, der irtrang mit dren weppenern in der Sale.

Noch Cristes gebort tusint jar 269 jar da gewan der soldan Anthiochiam di stat unde irslug darinne hunderstunt tusint unde driβig tusint cristener lute, unde er bleben dannoch vele tusint lebenig, di

so do von deme gelouben traten.

Noch Cristes gebort tusint jar zweihundert jar unde sibenzig jar [do starbd] sente Elisabethen bruder der koninge zu Ungern. Zu den geziten starb di langrefin von Doringen Margareta, dez keiser Frederiches tochterf, zu Frankenfurt. Zu den geziten worden di 35 Westfalen gesant von Symone deme bischofe von Palborn, daz si verherten Hesselant unde brante do unde namen großen roub. Do besammente sich lancgrefe Henrich unde streit mit en vor Fritzschelar, unde der Westfelinge worden irslagens funf unde funfzig unde hundert, unde der gefangen waren XXXIIIIh unde hundert, unde 40 under den gefangen waz einer, der hiez Conradus von Warperg, der loste sich vor anderhalb tusint marg. Zu den geziten wart Egere vorbrant, unde in der Barfoβen kirchen do selbes vorbranten fier bruder unde hundert mensche. Zu den geziten geschach ein groz

a) Finis huius cronice minio subscr.
b) Conr c, c) anicht (?) man c, d) do st.
45 om. c, e) konig c. f) tochte c, g) gevangen del., et superscr, irslagen. h) XXX supra p. 682, et P.

wunder, dez glichen vor nymê gehort wart, daz geschach umme sente Margereten tag. Do wolde got sinen knechte zeige ein zeichen der zukunft, noch deme also ez di wisen irteilen. Wan an deme furzenden Kalendas Augusti do wart dit beschreben gesant den meistern zu Pariz. Da stunt also bruder Johannes von Priscou unde bruder Walther von 5 \*f. 234. Hoyo, \*brudere der Barfußen ordens von der custodien Picardie unde von deme convent Valenzin, di waren in der custodien Cameracensi ina eime castel, daz heißet Hapers, umme vesperzit. Do sahen si mit eren liplichen ougen di sunnen schinen ane wulken, unde si vorwandelte ere clarheit unde wart bleich also der mant, unde di bleichikeit 10 di waz winderlich unde grußlich gestalt. Do stunden di vorgenanten bruder mit hunderten unde mit funfzigen beides kunnes, di daz mit en sahen mit großen betrupeniße unde mit forchten. Unde do wart gesehen, daz an den enden der sunnen waz ein bruch, der waz zirkelecht, unde darnach wart si weder ganz unde bleip ummermê dar 15 bleich. Do si also gegingb wol kegen eime ferteile einer stunde, do wart gesehen, daz di sunne gliche mitten uf spilt; do wart gesehen ein gewoppent man uf eime gewoppenten roße, der quam von oriente unde reit gliche mitten dorch di sunnen meilichens ritens unde reit kegen occidente. Unde darnach eine wenige wile, also der vorswunden 20 waz, do wart ein ander gesehen, der quam von occidente unde reit kegen oriente den selben weg hen weder, den der erste gereten hatte, ouch mitten dorch di sunnen, unde der vorswant ouch. Darnach worden gesehen zwei gewopente phert, do saz nymant uf, di begeineten er ein deme andern in der sunnen. Do di vorswunden, do wart 25 gesehen ein groß man also ein morder gliche mitten in der sunnen, der waz gehangen. Den sach man bescheidelichen, daz ein strang umme sinen hals ging unde daz der obene an ein holz was gebunden, unde daz eme di hende uf den rucke waren gebunden. Daz irschein den luten merglich gnug. Do der vorging, do wart die sunne weder 30 ganz, unde wandelte ere bleiche in eine rote also blut, unde wart darnach noch rôter unde wart darnach gel, unde wart darnach gesen, daz si eren schin langsam weder nam, den si vore hatte gehat.

der hiez Bertoldus, unde her waz ein gestrenge vormunde sines stiftes 35 unde ein nuczed vorsteher unde ein lipheler dez fredes, der wart irslagen in der fasten zu Fulde in einer cappellen under meße. Zu der selben zit zu Biterniee do wart Henricus, koning f Richardes son von Engelant, irslagens under meβe, unde do waren keinwerdig der \*f. 234'. koning f Philippus von Frankerich unde koning f Karl von Sicilien unde 40 \*zwene cardinale. Zu den geziten do quamen di heiden in daz lant zu Prußin mit vier scharen unde vorstoren unde zubrachen do kirchen unde eltere, unde gewunnen eine stat, di heißet Cristesburg, unde totten do XIII Duczsche herren unde totten darzu hundert unde funfzig mensche unde zwei tusint menschen unde furten 45 mit en eine unzeilliche schar cristener lute unde vihe unde vorbranten Zu den geziten 'do fraßen die wolfe di lute in \*p. 211. ouch vele lute. deme lande zu Franken uf deme velde unde in den dorfern. Si fraßen

Noch Cristes gebort tusint jar 271 jar do waz ein apt zu Fulde,

a) uf corr. in c. b) ita c.; fortasse zeging. c) eyn e corr. d) nuczee c. e) Biterme c. f) konig c. g) age eras.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 684, n. \*.

uf einen sommer mer danne drißig mensche unde lißen die schafe gen unde lißen die herten an. Do der babest Clemens der ferde gestarb, do horte daz babistum uf wol dry jar; do koren a di kardinal einen tumeherren, der hiez Theobaldus, zu babiste.

Noch Cristes gebort tusint jar 272 jar do wart ein babest, der hiez Gregorius der zende, der waz der hunderste unde der funf unde nuynzigiste noch sente Petir. Deβer babest reit mit großer erberkeit zu Rome in di stat, wande vor deβeme babeste quam ny kein babest kegen Rome bi nuyn jaren dorch di zweitracht der bebeste unde der 10 Romere. Deβer babest do her kegen Rome quam, unde do man eme mit der processien enkegen ging, do ging eme der keiser Baldewin von Constantinopil zu einer hant unde der koning Karl von Sicilien zu der andern hant also knechte, unde hatten sin phert bi deme zoyme, do der babest uffe saz, unde wiseten ez biz an di stat, do der babest 15 hene solde c.

## CONTINUATIO II.

Ex cod. C 1 Mellicensi.

Contra decretum Clementis pape Conradus filius 1267.
Conradi regis in Ytaliam vocatus magnifice in omnibus prosperatur. Nam civitates Ytalie, videlicet Roma, Bononia 1, Venecia, Verona, Ianua et alie plures rebus et affectibus, grandi milicia et grandi pecunia concorditer eidem Conrado adherent, clamantes et multipliciter acclamantes magno favore 1, personantes: 'Vivat rex Conradus'! Obprobriose eicientes de loco ad locum Karolum Gallicum, quem Clemens papa fecerat regem Sicilie atque presidem ac vicarium imperii Romani. Nam et Romani eundem Conradum in senatorem Urbis 2 invito papa cum 1268. tripudio elegerunt. Rex Bohemie suffultus auctori-1267. 80 tate apostolica proficiscitur in Prusciam.

# CONTINUATIO III.

Ex codd. B 5. 5a. D.

e[Annof Domini MoCCLXVI. 3] Defuncto papa Cle-Cont. I. mente, postquam vacavit sedes feres tribus annis, cardinales in

35 a) du add, c.
b) konig c.
c) desinit c, media in pagina; Amen das werde post add,
d) fouore c.
e) De Clemente papa minio praemissum B 5, 5a,
f) uncis incl. des. D.
g) pene B 5, 5a,

Bononia Conradino fuit infesta, Ianua et Venetia ei non adhaeserunt.
 Senator Urbis tunc fuit Heinricus de Castellia, qui a parte Conradini stetit, quem imperatorem futurum salutaverunt Romani.
 Haec male inserta esse videntur in codd. B 5, 5a. Clemente enim 1268. Nov. defuncto, Gregorius a. 1271. demum electus est.

Com. I. Viterbio a concorditer elegerunt in papam quendam canonicum, archidiaconum ecclesie Leodicensish, nomine Theobaldum<sup>c</sup>, existentem ultra mare tunc ipsa hora in peregrinatione, sed de civitate Placentia oriundum, et dominus Petrus de Confleto archiepiscopus Covinthi<sup>c</sup> pro ipso f mittiturg ultra mare

rinthie pro ipsof mittiturg ultra mare.

hAnno Domini MocclxxII. i Gregorius papa X, sedk a beato
Petro CXCV. ordinatus l. Hic cum sollempni comitatu intravit urbem m
Romam et Karolum Gallicum instituit regem Sicilie. Nam ante
hunc papam nullus papa pero XI annos intraverat urbem Romam
propter discordiam et prebellionem Romanorum. Hic Gregorius papa 10
quando processionaliter transivit per urbem Romam, Constantinopolitanus imperator Baldewinus et Sicilie rex Karolus ambulantes quasi
famuli super terram per medium platearum duxerunt equum, cui insedit papa, hinc et inde per frenum tenendo coram omni multitudine
usque ad locum debitum stationis. Mirau res! Hic papa ordinavitw, 15

1273. quod principes Alemannie anno Domini M°CCLXXIII.

oct. (10). mense Cottobre Frankenvort convenientes Rudolfum comitem de Habichisburg in regem Romanorum concor-

1274. diter elegerunt. Idem etiam e anno Domini M°CCLXXIIII. Lugduni<sup>d</sup> concilium celebrans, ut vir sanctus et bonus, 20 multas edidit constitutiones ibi<sup>e</sup>. Migravit autem ad f 1276. Christum infra octavam epyphanie Domini<sup>g</sup> anno Domini

Ian. (1). M°CCLXXVIh.

## \*CONTINUATIO IV. FRATRUM SUEVORUM \*p. 212. ORD. PRAEDICATORUM.

Ex codd, D.

#### PARS I. CONSTANTIENSIS.

1276. Anno Domini M°CCLXXVI. Innocentius V. ord[inatur], sedit mensibus V, diebus VII¹. Hic prius¹ dictus

a) Biternio D. b) Leodinensis B5. 5a; arch. leodicen D1; Leod' D2. c) thebal-30 dum B5. d) conflero D1. e) chorinti D1. 1b, f) pro i, om, D1b, g) mittit B5a. h) De Gregorio papa, qualiter intravit urbem Romanam minio praemissum B5. 5a. i) MoCCoLXXV, D2. k) erasum D1a. l) sic B5a; ord' (or.) B5. D1. 1a·b. 2. m) om. D2. n) Karulum D1b; carolum D2 h. l. o) papa XXXI a. D2. p) disc. Rom. et reb. D2. q) om. D1b. r) Baldwinus D2; Balwinus 35 D1a·b. s) Karulus B5a; Karulus D1b. t) om. D. u) M. res om. D2. v) om. B5. 5a. w) om. D1. x) Alamanie D1a·b. 2. y) mensis D2.—octobri D1. 1b; franchenfurt venientes D2. a) Rüdolfum D1a; Rodolfum D1b; Rudolphum B5a. b) habsburg D1; Habsburch D2; Habspurch D1a; habspurg D1b, 40 e) papa D. d) Lugdun B5, 5a; Lugd' D2; Lugdunum D1. 1a (nbi add. ut), 1b. e) ubi B5a; om. D. f) ad Chr. om. D1. 1a. 2. g) Dom.—MCCLXXVI. om. h. l. D, anno ad sequentem continuationem tracto. h) hic sequitur in B5. 5a: Item de quatuor magnis concilia celebratis contra quatuor hereticos. Nota, quod quatuor illa magna concilia contra quatuor hereticos sunt celebrata: Nicenum concilium — Anno D. 45 MoCCXIIII, compositum est symbolum Firmiter credimus in Lateranensi concilio ab Innocencio papa IIIo. Extra De fide katholica: Firmiter credimus (de summa trinitate canon Firmiter credimus post, manu in loco raso ser, B5a). i) Pet. d, pr. D2.

<sup>1)</sup> Hic numerus cum diebus electionis et mortis infra recte allatis non convenit.

Petrus, de Tharantasia a extitit b oriundus, iuvenis ordinem fratrum<sup>c</sup> Predicatorum ingressus adeo in moribus et sciencia profecit, ut etb prior provincialis in Francia et magister fieret in theologia d. 1. Postillas super quos-5 dam libros biblie composuit et super Sententias opera conpilavit. Idem e per Gregorium papam X. b assumptus 1272. est in archiepiscopum Lugdunensem, a quo breviter per eundem papam absolutus assumitur in cardinalem 1273. et in f episcopum Hostiensem. Electus est in die beate 1276. 10 Agnetis, obiit in vigilia vigilie beati Iohannis bap- Iun, 22. tiste.

A beato Petro apostolob, qui fuit primus papa, usque ad Rec. IV. (C2). papam Innocentium V. fuerunt CXCVII pape, Lino et Cleto et femina que fuit papa non computatis?.

## PARS II. ROTWILENSIS.

Post dominum Innocentium fuit papa dominus 1276. Octavianus 3 et vocatus est h Celestinus 4. Post hunc Petrus Hyspanus et dictus Iohannes XXII. Hic 1277. hereticus et nigromanticus m oppressus est in palacio (Maii 20). 20 suo Viterbii<sup>n</sup> a dyabolo, benedictus Deus! quia inpugnavit dicta o Thome 5 et Alberti 6 et cet. In cuius collo morientis inventa est cedula cum karacteribus<sup>p</sup> suspectis.

Post hunc fuit dominus Iohannes et dictus est r Nicolaus<sup>s</sup>; qui amator<sup>t</sup> amicorum suorum carnalium<sup>u</sup> <sup>25</sup> construxit eis urbem<sup>v</sup> firmissimam muris et turribus aput Lateranisw. Sub isto papa dominus Latinus, frater ordinis Predicatorum, factus est episcopus Hos-

tiensis.

15

5

10

15

Mortuo Nicolao successit dominus Wilhelmus 1280.

<sup>30</sup> a) taranthasia D1; th'aramusia D2, b) om, D2. c) om, D1b, 2. d) theologya D1b semper, e) Item D2, f) om, D1b, 2, g) ob, — baptiste om, D1b, h) etiam add, D1, 1a·b, i) yspanus D1a; hispanus D1, k) est add, D1, l) XIII, D1, 1a·b, 2, m) nigromantibus D2, n) a dyab, Vit, D1, o) om, D1, 1a (ubi post, manu superscr.), 1b, ubi post thome spatium voci inserendae vacuum rel, p) caract. 35 D2, q) papa add, D2, — et om, D1, r) om, D1, 1b; etiam add, D1, 1a·b, s) Nyc, D1a, 2, t) amic, s, carn, amat, D2; amic, om, D1a, u) cardinalium D1, 1a·b, v) om, D1b, w) Lateranum D2 x) et add, D2, y) Willhelmus D1,

Cf. Ann. Basil., SS. XVII, p. 200; Martin. Oppav., SS. XXII, p. 442; Gilberti Cont. V, SS. XXIV, p. 138. In Flor. temp., SS. XXIV, 40 p. 249, haec de Innocentio V. exscripta sunt. Cf. praef. p. 517 sq. 2) Haec in codd. B 5. 5 a v. supra p. 670, n. \*\*. 3) Ottobonus. 4) Immo Adrianus. 5) de Aquino. 6) Magni, qui ordinis Praedicatorum fuerunt. 7) Simon potius.

1281. Turonensis et a dictus est Martinus b anno e Domini MCCLXXXI.

1266. Item anno Domini M°CCLXVI. recepta est domus oct. s. fratrum Predicatorum in Rotwild in dominica qua can1267. tatur Adapperiat, quam in festo epiphanie sequenti rexe s

Ian. 6. Cunradus presens ibidem commendavit civibus loci predicti.

Notandum, quod primus fundator et magister ordinis Predicatorum fuit beatus Dominicus Hyspanus; secundus Iordanus Theutonicus f, sepultus in s Achon; ter-10 cius magister Reimundus h Hyspanus, qui conpilavit librum decretalium, sepultus in Barcinona i; quartus Iohannes Theutonicus f, sepultus in Argentina; quintus Humbertus Burgundus, qui ordinavit divinum officium nostrum sicut est hodie.\*

de Tharantasia de ordine fratrum redicatorum, qui post¹ factus est papa Innocentius V. Item magister Thomas, clarum Dei organum in theologia et in naturalibus et precipue in moralibus. Hic de novo glosavit ewangelia, fecito et summam theologie incomparabilem. Item dominus Hainbaldus cardinalis de ordine Predicatorum. Item dominus Latinus cardinalis thostiensis. Item dominus Rupertus cardinalis, ambo magistri in theologia et ambo nutriti in ordine Predicatorum.\*\*

\*) D1a add.: Sextus Iohannes Lombardus.

\*\*) In D 1 alia manu saec. XIV. haec addita sunt, maxima ex parte edita 'Archiv' III, p. 20:

1291. Mortuus v· 2 est anno milleno C triplicato

Iul. (15). Sex minus atque tribus Iulii rex mense I

Sex minus atque tribus Iulii rex mense Růdolfus.

1298. Millenis ac trecentis binis minus annis

a) dns est eciam add. D1a; et est dictus D1. b) papa add. D2. e) anno—Innoc, V. (l. 18) om. D1b. d) hic desinit D1 f. 45'. media in pagina, eodem et sequente folio vacuis relictis. e) Ch' rex D2. f) theutunicus D1a. g) sep. Machon 35 D1a. h) Remundus D2. i) Barciona D1a; Barcenona D2. k) om. D2. l) prius D2. m) clarion D1b. n) om. D2. o) om. D1b. p) Hic denuo D1b. q) eciam D1a. r) Item — Predicatorum om. D1b. s) heimbaldus D2. t) card. Host. Item om. D1b, pro quibus et. u) Bobertus D1b; Bombertus D1a. v) praecedunt Mortuus est anno MoCoCoCoCo del.

1) Die 9. Ian. a. 1267. Conradinus Rotwilae cartae cuidam sigillum suum affixit; Reg. Imp. V, nr. 4821. 2) Versus 1. 2. 6—14. habet auctor qui dicitur Martinus Fuld., Eccard., Corpus SS. I, col. 1715. 1721 sq.

## CONTINUATIO V. THURINGICA.

Ex codd. B 1. 1a. (b).

Anno Domini MCCLXVI. magnum<sup>a</sup> fuit prelium 1266. inter regem Boemie<sup>1</sup> et ducem Bawarie<sup>2</sup>, ubi<sup>b</sup> Egra<sup>c</sup> civitas regi tradita est. Prinz<sup>d</sup> filius Friderici<sup>e</sup>, magnus hostis ecclesie<sup>f</sup>, occisus est ab excercitu pape. (Febr. 26). Multa prelia in diversis locis fuerunt. Herbipolenses fecerunt victoriam iuxta Kizingen<sup>g</sup> cum<sup>h</sup> comite Her-(Aug. 8). manno de Hennenberc<sup>1</sup> dimicantes, multos in flumine qui Moyn dicitur submergentes, alios occidentes et plures captivantes<sup>3</sup>.

\*[Annok Domini M°CCLXVII. fuit eclipsis solis in 1267.
die Urbani].

Maii 25.

Anno Domini MCCLXVIII. Marchio iuvenis <sup>4</sup> de 1268.

15 Brandeburc <sup>1</sup> in Merseburch in torneamento <sup>m</sup> periit lan- (Apr. 19).

ceatus <sup>n</sup>. Comes <sup>o. 5</sup> de Kirchberc <sup>p</sup> eodem <sup>q</sup> die in Sala

|    | In Iulio mense rex Adolfus cadit ense                                                                                                  | 1298.    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | <sup>5</sup> Per manus Austrani, Processi <sup>r</sup> Martiniani <sup>6</sup> .                                                       | Iul. 2.  |
|    | M semel ac tria C simul octo rex patitur ve                                                                                            | 1308.    |
| 20 | Al. Rumanorum, qui vi cadit ense suorum<br>Philippi, Iacobi, rogo, det veniam Deus illi!<br>Cessaris Hainrici mortem plangamus, amici, | Maii 1.  |
|    | 10 Qualiter hic vitam finivit per Iacobitam,                                                                                           |          |
|    | Per corpus Christi venenum tradidit isti.                                                                                              | 1313.    |
| 25 | Hic in laude Dei moritur die Bartholomei.                                                                                              | Aug. 24. |
|    | Est Pisam latus, ibi cum fletu tumulatus<br>Anno milleno trecenteno terideno <sup>8</sup> .                                            |          |
|    | Annis trecentis transactis omnipotentis                                                                                                | 1308.    |
|    | Octoque floruerat qui benedictus erat.                                                                                                 |          |
| 30 | Anno milleno centeno bis minus uno<br>Sub patre Ruperto cepit Zistercius ordo <sup>7</sup> .                                           | 1098.    |

a) sine add., sed del. B1. b) h B1. c) erga corr. egra B1. d) sic (rin incerta) B1; p'us B1\*; nomen Manfredi restituere non licere videtur. e) Fr. B1; vel B1\*. f) ece post corr. ecce B1. g) Ningin B1\*; Ringin B1b. h) om. B1\*. b. i) Henebro 35 B1\*; Henberch B1b. k) uncis incl. des. B1. 1b. l) Brandinburg B1\*; Branburch B1b. m) turnamento B1\*. (b). n) lanceatos B1. o) Comites B1. p) Kirberc B1; Riechiberc B1\*; Ringin B1b. q) sic B1. 1b.; eadem B1\*. r) processit c. s) sic c.

1) Ottocarum II. 2) Ludowicum II. et Heinricum I. fratres. 3) Cf. supra p. 256, n. 3. et p. 672. 4) Iohannes III. 5) Theodericus. 40 6) Hos duos versus vide supra p. 318, n.\*. 7) Hi versus vulgatissimi sunt.

1268. submersus est cum XXVIII<sup>a</sup> militibus et servis <sup>1</sup>. Rex Conradus, regis Conradi filius, cum quibusdam nobilibus (Oct. 29). a rege Karolo decollatus est, VI milibus <sup>b</sup> in pugna occisis <sup>c</sup>· <sup>2</sup>, exceptis multis aliis, qui <sup>d</sup> in diversis locis sigillatim <sup>e</sup> occisi sunt ab exercitu Karoli. Papa Clemens <sup>5</sup> (Nov. 29). in Bitervio mortuus est, in cuius morte terre motus factus est magnus <sup>f</sup>· <sup>3</sup>.

# CONTINUATIO VI.

Ex codd. B 1a. (b).

## PARS I. MONACHI CISTERCIENSIS THURINGICI. 10

1269. Anno Domini M°CCLXIX. in civitate Nuseness prope Renum tres mulieres nobiliores civitatis peperierunth tria monstra. Prima peperit caput bovis cum magnis cornibus et mortua est. Secunda eciam peperit caput bovis cum cornibus et postea peperit puerum masculum 15 et non est mortua. Tercia mortua est et incisa, et inventum est caput bovis in ventre eius, cuius cornua creverant per cor eius. Iohannes abbas de Riphenstayn vidit processionem et ieiunium et fletum in ipsa civitate pro hiis plagis.

1270. Anno Domini M°CC°LXX.k Rex Ungarie Bela (Maii 3). nomine mortuus est, et Tartari fratrem suum Stephanum in bello vulneraverunt et multa milia in bello occide-

runt in Ungaria.

Anno Domini M°CCLXX. Margaretha filia Friderici 25 imperatoris, uxor langravii Alberti, nocte furtive recessit de Varberch cum paucis, et eodem anno in Franchken-(Aug. 8). furt mortua est et sepulta 1. In Austria sexaginta milia

a Comanis et Ungaris interfecta sunt m.

(Aug. 25. 3). Rex Francie et filius suus 4 sine gladion in quadam 30 [insula o] Corit 5 nomine mortui sunt, et exercitus suus p

a) XVIIII corr. XXVIII B1, et ita B1a·b. b) militibus B1. 1a·b, post corr. milibus B1. c) occisus B1a. d) i e corr. B1. e) sigillati corr. post sigillati B1, et ita B1a·b. f) est. Magnus B1, qui desinit in media pagina folii 41, ubi rubro subscriptum est: Completus est iste liber per manus Iobannis; magnus deest B1a·b, qui 35 pergunt. g) misene ut videtur B1a; Nufene B1b; Muscie Cont. Veterocell. h) sic B1a et Cont. Veterocell.; pepererunt B1b. i) Reyphenstain B1b. k) Moccollati B1a. l) sepulta in austria. Sexag. distinguit B1a. m) sic B1b; om. B1a. n) sic B1b; gladii B1a. o) supplevi, om. B1a·b. p) sexaginta milia add. B1b.

<sup>1)</sup> cum tribus armigeris Cont. I, supra p. 677. 2) Cf. supra p. 676. 40
3) Cf. supra p. 677 sq. 4) Iohannes. 5) Carthaginem significare videtur.

1S

C-

l-

18

185

T. 10

g

e-is

n 15

1-

a

e

a

n

-

1 25

1 30

35

40

20

a soldano eiusdem insule occisus est; insuper XL naves 1270. Karoli cum exercitu reliquo<sup>a</sup> perierunt<sup>1</sup>.

Anno Domini M<sup>o</sup>CĈLXXI. Transmarinis partibus 1271. Starkinberc<sup>b·2</sup> et Crak castra fortissima soldanus Babislonie expungnavit. Rex Bohemie expedicionem in Ungaria fecit, ubi peditum VI milia occisa<sup>c</sup> sunt. Item tres lune vise sunt a Bertrano monacho in Wolkolderode<sup>d</sup>.

Anno Domini MCCLXXII.<sup>e</sup> Electus est papa Gre<sup>10</sup> gorius nomine, de Terra Sancta adveniens Rome con-1272.
sedit, concilium magnum celebravit anno 2<sup>o</sup>, ubi Rudol-1274.
fum regem Romanorum confirmavit et alia multa stastuit. Idem papa sedit annis IIII<sup>or</sup> et mortuus est.

Anno Domini M°CCLXXVI. electus papa Innocen- 1276.

15 cius, qui vix XX septimanis sedit, et eodem anno electus est papa Allexander<sup>3</sup>.

## PARS II. BAVARICA.

Anno Domini M°CCLXXVIII. Otakerus rex Bohemie ab exer- S. Nic. Pat. citu domini Rudolfi regis Romanorum bello campestri f occiditur.

Anno Domini M°CCLXXXVIII. \*sanctus Virgilius Iuvavensisg \*f. 48. episcopus transfertur a domino Rudolffo eiusdem ecclesie episcopo.

Anno Domini M°CC°LXXXIX. Heinricus illustris dux Bavarie in Purchkhawsen moritur et apud Lanczhût decentissime sepelitur.

Anno Domini M°CC'LXXXIII. quidam fascinatorh se Frideri-

Anno Domini M°CCLXXXIIII. quidam fascinatorh se Frideri-25 cum imperatorem simulans magnam partem Almanie i in errorem duxit. Tandem conpertis prestigiis suis per dominum Rudolfum regem Romanorum crematur.

Anno Domini M°CCLXXXVII. Iudei supra Renum in quadam civitate quendam Deo devotum nomine Wernherum clam abducunt et 30 in die parasceue ad instar salvatoris morte afficiunt. Qui per Dei graciam multis claret miraculis.

Anno Domini M°CCLXXXX.k Dominus Rudolfus rex Romanorum moritur et sepultus est in Spira.

## PARS III. BOHEMICA.

Anno Domini M<sup>o</sup>CCLXXXVII. Nicolaus papa huius 1288. nominis . . <sup>1</sup>, quem fama popularis nigromanticum predi-

a) reliq' B 1a; om. B 1b. b) starkinbero B 1a. c) occisi B 1b. d) Wolkol B 1a; a Bertr. — Wolk. om. B 1b. e) CCLXXII, B 1a. f) spestri B 1a, nbi occiderunt add., expunct. g) Iuuanen B 1a. h) lecator B 1b. i) Alemonie B 1b. k) M°CCLXXXI. 40 B 1a. 1) numerus deest B 1a.

1) In portu Trapani. 2) I. e. Mons-fortis, Montfort. 3) Adrianus V.

cavit, dimissis aliis gestibus mirabilibus, quos in vita sua exercuit, qualiter ab hoc seculo migraverit, est dicendum <sup>1</sup>. Cum papa prenominatus opus nigromancie in quodam palacio suo, cappellano presente, voluit exercere, cappellano sursum respiciente videbatur, quod, sis ambo non recederent, palacium caderet super eos. Cappellanus dixit pape: 'Domine, si non a loco recedemus, malignis spiritibus efficientibus per pallacium opprimemur'; quem papa redarguens a se longius fecit ire, et cum cappellanus a loco recedens mandatum domini sui su adimplevit, palacium ruit super papam horribili sonitu 1292, mediante, et sic Nicolaus papa, ut multi asserunt, ex-

spiravit.

Anno Domini M°CC...a Celestinus papa istius nominis...a, multa clarens pietate, cum aliquotb annos 2 15 kathedre presedisset, Bonifacius, vir siciens dignitates, cogitavit, qualiter Celestinum aliquibus decepcionibus reiceret a papatu et ipse apostolatuid presideret; decepcionis modum sice invenitf. Nam ipse Bonifacius per scalas fenestras dormitorii pape Celestinig in nocte 20 ascendens formavit quasi vocem angelicam per cannas et dixit viro simplici et omni felle carenti: 'Celestine,

\*f. 48'. Celestine<sup>h</sup>, \*si non apostolatum resignabis, perpetua morte morieris'. Iste credens se<sup>i</sup> alloqui divinitus papatum

penitus resignavit.
294. Anno Domini

1294. Anno Domini M°CCLXXXVIII.k Sub forma decepcionis Bonifacius predictus Celestino successit in papatu, quem postea Bonifacius usque in diem sui obitus carcere reclusit; et dum sic in ergastulo teneretur, accedens eum¹ papa multa plenus astucia et<sup>m</sup> eum allo-30 quitur per hec verba: 'Audivi, Celestine, quod habeas spiritum prophetie. Michi ergo quidquam de futuris prophetizes°'. Qui respondit: 'Non licet michi prophe-

a) numerus deest B 1a. b) alig (quod) B 1a; ad aliquos B 1b. c) sic B 1b; sciens B 1a. d) sic B 1b; aplatu B 1a. e) om, B 1a. f) sic B 1b; inveniret B 1a. g) Celestinu 35 B 1a. h) alterum Cel. om, B 1a. i) sibi B 1b. k) et sic pro A. D. 1288, B 1b. l) om, B 1b. m) sic B 1a. b. n) habes B 1a. o) prophetises, es e corr. B 1a.

<sup>1)</sup> Fabula quae sequitur ad Iohannem XXI. papam (omissum in Cont. VI. part. I. II. cum sequentibus Nicolao III, Martino IV, Honorio IV) referenda est, qui a. 1277. palatio Viterbii corruente oppressus est. Qui etiam in 40 Cont. IV, supra p. 689, l. 19, nigromanticus, in Ann. Colmar., SS. XVII, p. 202, magus dicitur. In Chron. pont. et imp. Bavar., SS. XXIV, p. 225, Nicolaus III. papa, palatio ab eo constructo fulmine icto, ipse fulmine necatus esse falso dicitur. 2) Non pleno dimidio anno.

tizare, nam peccator ego sum'. Bonifacius multis instetit peticionibus. Tandem Celestinus quasi ore prophetico sibi dixit: 'Apostolicam dignitatem subintrasti sicud vulpis, regnabis ut leo, morieris ut canis'; que in Bonifacio totaliter sunt expleta.

ita

n-

in

er-

SI 5

p-

18,

e-

et

tu

X-

11-

S,

18

6-

IS

9,

e

n

-

n

S

-

1

S

35

40

- 30

25

e 20

3 2 15

ui 10

Item Bonifacius predictus Alberto duci Austrie voluit complacere sibi dans omnes decimas in suis districtibus ab universo clero; et cum in mane littere deberent sigillari progedecimarum datarum confirmatione, 1303. tunc antecedente nocte a quodam tyranno fuerat cap-(Sept. 7). tivatus; et sic illud nephas, quod spiritualia in manus laycorum volebat tradidisse, fuit auxiliante Deo impeditum; et in eadem captivitate quasi rabidus canis se ipsum laniando dentibus Bonifacius exspiravit. (Oct. 11).

Anno Domini M°CCLXXXXI. Benedictus istius 1303.

Anno Domini M°CCLXXXXI. Benedictus istius 1303. nominis . . k, qui in dignitate apostolica Bonifacio successit. Similiter Alberto duci Austrie, ut predictum est, dedit decimas clericorum tam parvas quam magnas in omnibus suis terris¹; et cum littere in mane pro decimarum efficacia sigillo apostolico deberent roborari, Benedictus tamquam ex ulcione divina morte mirabili 1304. est preventus.

Anno Domini M°CCCIIII.° Clemens papa Bene-1305. dicto successit, qui Templarios eorum habitu privavit, veluti fama communis volebat<sup>p</sup>, eorum merito exigente. Post vero pusillum tempus quidam homines quasi fan-1308. tastici crucem ante et retro sibi assumentes, in armis<sup>q</sup> incedentes turbatim<sup>r</sup> per terras iverunt, dicentes<sup>s</sup> se velle sepulchrum Domini expungnare; \*et cum in Lam-\*f.49. bardiam venissent, a Lambardis plurimi eorum sunt occisi, ita tamen quod pauci et quasi nulli, quemadmodum intendebant, ad sepulchrum Domini pervenerunt. Hoc

a) papa B 1b, b) sic B 1b; insteterit B 1a, c) sicut B 1b, d) om, B 1b, e) impleta B 1b. f) sic B 1b; si B 1a, g) p (per) B 1a, h) supradictus add, B 1b. g) p (per) B 1a, h) supradictus add, B 1b, h) moreous deest B 1a; IIII, B 1b, l) terminis B 1b, m) apostolici B 1b, n) mirab, morte B 1b, o) M°CCIIII. B 1a; ans. om, B 1b, p) volabat B 1b, q) sic B 1b; ass. marinis B 1a, r) sic B 1a, b, s) om, B 1a.

<sup>1)</sup> Multi referunt hoc dictum, a nonnullis in versum redactum, ut Flores 40 temp., Eccard, Corpus I, c. 1631; Martinus Fuld., ib. I, c. 1720; Flores hist. et Parker, SS. XXVII, p. 500; Henr. de Hervordia ed. Potthast p. 215. Sed a Caelestino papa hoc Bonifacio dictum esse sola, quod sciam, Martini Cont. Brabant., SS. XXIV, p. 261, tradit. 2) Scerra de Columpna. Quod Anagniae factum est. 3) Immo liberatus Romae 45 obiit.

facto Clemens predictus<sup>a</sup> videns devocionem illorum qui<sup>b</sup> ad expungnandum sepulchrum Domini iter arripuerunt, et quod multa pecunia<sup>c</sup> eis fuisset data, et nullam efficaciam bellandi habuerunt, ipse Clemens papa bullatas misit litteras per omnes partes Almanie<sup>d</sup> cum in-5 dulgencia<sup>e</sup> et gracia satis magna, ut, si quis votum fecisset ire Romam vel ad partes ultramarinas vel ad alia sanctorum limina, quod idem peccuniam eandem, quam in via consumeret, deberet nunciis pape dare, et deinceps esset solutus ab omni voto; et sic legati pape magnam colligentes peccuniam apostolico adduxerunt.

Tempore trium predictorum apostolicorum <sup>1</sup> regnavit rex<sup>k</sup> Romanorum nomine Adolffus, quem Albertus, tunc 1298. temporis dux Austrie, in bello campestri <sup>1</sup> occidit circa <sup>15</sup> Renum. Nam Albertus parvum habuit exercitum, se ad (Iml. 2). fugam disposuit. Hoc videns Adolffus Albertum cum vehemencia sequebatur, utputa bellicosus. Considerans <sup>2</sup> se insequi inimicos sparsim et divisim, ipse quandam faciens repentinam reciprocacionem, coadunato suo exer-<sup>20</sup> citu Adolffo inter duas valles in arta semita obviavit <sup>m</sup>. Et sic Albertus in Adolffum irruens gladio penetravit. Et sic Adolffi regnum habet finem.

Anno Domini M°CCLXXXXVIII.<sup>n</sup> Albertus in imperio successit Adolffo; qui cum aliquibus regnasset 25 annis, congregato magno exercitu cum paganis et Ungaris 1805. Bohemiam subintravit, partes Bohemie circumquaque devastando. Rex vero Wenczeslaus racione impotencie cum exercitu suo in campis non apparuit. Et post recessum regis Alberti rex Wenczeslaus, sincerus amator 30 (2101), cleri et omnis° iusticie, feliciter in Domino obdormivit.

Anno <sup>3</sup> Domini M<sup>o</sup>CC . . <sup>p</sup> Wenczeslaus iuvenis patri successit, qui eciam Ungaris patre <sup>q</sup> vivente datus fuerat pro rege. Et idem propter infidelitatem Un
\*f. 49. garorum \*Ungariam deserens \*Pohemiam remeavit; qui 35

a) papa B1b. b) quia B1b. c) pec. — nullam om, B1b. d) Alemonie B1b. e) indulgencie et graciarum B1s. f) Q (quod) B1s. g) absolutus B1b. h) māgnā B1s. i) duxerunt B1s. k) Ad. rex Rom. B1b, ubi sequentia om. l) compestri B1s. m) ouiauit B1s. n) MocclexxxvIII. B1s. o) iud add., del. B1s. p) ann. om. B1b, ubi Wenzezlaus. q) p. viv. om. B1s. r) deseruens B1s.

<sup>1)</sup> Minime hic tempore Benedicti XI. et Clementis V. regnavit. 2) Scil. Albertus. 3) Ex codice B 1<sup>b</sup> sequentia edidit W. Wattenbach, SS. IX, p. 823, falso haec Annalibus Matseensibus adscribens.

cum cepisset in Bohemia regnare mortuo patre, quasi 1305. maniacosa incedens suos ministeriales male tractavit; ipsi vero nolentes parcereb sue vesanie proprium dominum in civitate Olmuncz interfeccioni tradiderunt. Ita 1306. s cum rex inclitus in meridie cubaret, duo, qui prius de (Aug. 4). familia eius erant, ex ordinacione dominorum predictorum pallacium accedentes, arma in clanculo deferentes, regem non aliqua versucia munitum sub forma pacifica accesserunt. Cum rex viros turpissimos pacifice salutasset. 10 ipsi pro retribucione salutacionis regem plagis cultellinis horribilibus necaverunt. Quo mortuo Albertus rex Romanorum iterum partes Bohemie cum magno exercitu hostiliter visitavit, artando Bohemos bellicose, quod filium suum Rudolffum pro rege Bohemie acciperente; 18 qui cum pauco tempore regnasset<sup>d</sup>, viam<sup>e</sup> universe 1307. carnis f ingressus est. Eodem tempore multi pagani et Ungari circa Altenburgam sunt occisi.

Rudolfo mortuo dux Karinthie 1 manswetus sibi successit in regno, qui numquam dominis et baronibus terre 20 Bohemie voluit propter suam manswetudinem complacere; et cum ita debiliter Karinthianus regnaret, Albertus? sepe dictus sibi invidebat et Karinthianum<sup>g</sup> a regno excludere nitebatur, quod tunc temporis fuit impeditum. Nam Albertum Renum<sup>h</sup> ascendere oportebat, et Iohannem 1308. 25 ducem, patruelem suum, cuius ducatum diu tenuerat, secum duxit, et quando Iohannes, qui vocitabaturk dux sine terra, suam hereditatem exorasset<sup>1</sup>, Albertus rex ambiciosus sine utilitate suo patrueli melliflua dabat<sup>m</sup> verba. Iohannes vero dictus dux sine terra ira furoreso que incensus<sup>n</sup>, qualiter Albertum patruum suum occideret, tempus oportunum cottidie exspectavit; et cum quadam die circa Renum<sup>3</sup> equitaret, dimisso exercitu circa unam partem Reni, Albertus cum Iohanne prius dicto et aliis quinque ad aliam partem transmeavitp; 35 et cum Iohannes tempus habile q exercendi maliciam sic vidisset, suum patruum \*et proprium dominum gladio \*f. 50.

a) moniacus  $B1^{\rm b}$ , b) pce  $B1^{\rm a}$ . c) acceperunt  $B1^{\rm b}$ . d) regisset  $B1^{\rm a}$ . e) supplevit Watt.; om,  $B1^{\rm a}$ ; obiit pro viam — est  $B1^{\rm b}$ , ubi sequentia om, f) carne  $B1^{\rm a}$ . g) Karinthiam  $B1^{\rm a}$ ; Karintheanum  $B1^{\rm b}$ , h) om,  $B1^{\rm a}$ , i) quoniam  $B1^{\rm b}$ , k) voca-40 batur  $B1^{\rm b}$ . l) exorsisset  $B1^{\rm b}$ ; sibi dari supplendum videtur. m) dabat~ (ur)  $B1^{\rm a}$ . n) incedens  $B1^{\rm b}$ . o) Ioh, predicto  $B1^{\rm b}$ , p) transuctauit  $B1^{\rm b}$ ; om,  $B1^{\rm a}$ . q) abile  $B1^{\rm a}$ .

<sup>1)</sup> Heinricus VI. 2) Sequentia W. Wattenbach in Ann. Matseensibus, l. l. p. 824. edidit. 3) Reuss fluvium potius.

1308. pluribus vicibus penetravit, et sica mortuus est anno Maii 1. Domini MoCCCOIX. b Philippi et Iacobi. Homines in exercitu videntes suum dominum in alia parte Reni a propriis interfici et sibi non valentes subvenire, quocumque poterant fugierunte; et in loco interfeccionis in 5 anime sue remedium claustrum monialium 1 est con-Et sicd Albertus rex Romanorum, persestructum. cutor eciam clerie, in fine sui obitus gracia caruit clericorum; nam morte repentina absque confessione et omni sacramentorum gracia crudeliter exspiravit. Quia ex-10 pertum est, quicumque clerum non tenet in reverencia satis digna, eum consecuntur tria mala: Primum malum, nam ab omnibus est infamis. Secundum, quod fortuna sibi novercatur in hoc mundo. Tercium, namque in extremitate sue vite procul dubio carebit gracia cleri-15 corum.

Versus<sup>g</sup>: Non amat hic verum qui persequitur nisi clerum, Proditor est rerum, tenet hic finemque severum.

1308. Anno Domini M<sup>o</sup>CC . . b Hainricus<sup>h</sup> comes de (Nov. 27). Luczelburch i post obitum Alberti regis Romanorum a 20 debitis electoribus canonice est electus; et cum regnare cepisset Hainricus<sup>h</sup> iam rex Romanorum, filium suum

1310. Iohannem Bohemis pro rege dedit, et Karinthianus<sup>k</sup>, de quo prius mencio habita fuit<sup>2</sup>, regnum Bohemie deserens ducatum Karinthianorum iterum est ingressus; et cum <sup>25</sup> in <sup>1</sup> Karinthea diu regnasset, filiam suam <sup>3</sup> filio Iohannis

1327. regis Bohemie <sup>4</sup> copulavit, hoc facto anno Domini 1335. M°CCCXXXI. <sup>m</sup> viam universe carnis ingressus. Hiis visis de domino Hainrico rege Romanorum et amatore clericorum, phylosophie <sup>n</sup> flosculis illustrato nec non 30 moribus sinceritatis adornato <sup>o</sup> regulisque iusticie decorato, aliquid est memorie revocandum. Cum igitur dominus Hainricus rex Romanorum filium suum, ut prefatum est, Bohemis pro rege dedisset, ipse dominus

1312. Hainricus iure imperiali Romam venit, ubi kathedre p 35 (Inn. 29). presidet q et factus est cesar, veluti ius imperiale ex-

a) om. B1b. b) ann. om. B1b. c) sic B1a·b. d) om. B1b. e) pers. in clerum B1b. f) non vertatur B1a. g) Unde v. B1b. h) Heinricus B1b semper. i) Luczelburgk B1a. k) Karintheanum B1b. I) om. B1a. m) ann. om. B1b. n) phye B1a; prophecie B1b. o) adornando B1a; adorando B1b. p) kathedra B1a. 40 q) presedit B1b.

Königsfelden in pago Aargau.
 P. 697.
 Margaretam.

postulat et requirit. Hoc facto cesar Heinricus, \*totus \*f.50. magnanimus, iustus, pius et pacificus, civitates et regiones 1312. contrarias sibi eta imperio subiugavit; et cum sic maleficos b deprimeret et iustos exaltaret et pacem secundum 5 eius posse per orbem universum ordinaret, cesar Hainricus sepe dictuse cum in Florentia d. 1 corpore Christi deberet 1313. procurarie, loco vini calici toxicum infuderunt, et cum cesar Hainricus f post sacratissimi corporis Christi sumptionemg ex calice bibere deberet, ipse in bibendo ex (Aug. 24).

10 calice per toxicum est occisush.

30

40

Anno Domini M<sup>0</sup> . . . Iohannes papa kathedre 1316. presidet. In tempore illius cisma factum est in ecclesia; et duo Romanorum reges, scilicet Ludwicus dux pala-1314. tinus et Fridricus filius Albertii, dux Austrie, sub 15 discordia sunt electi. Hoc facto horum quisque cum magna milicia in Franchenfurt venit, ut in regem eligeretur: tamenk Ludwicus magis in debito loco est electus anno Domini MoccexIIII. Fridericus vero non (Oct. 19). ita in proprio loco extra civitatem<sup>2</sup> et a paucioribus (Oct. 20). 20 electoribus iura imperialia sibi sumpsit. Item Fridericus dux Austrie congregato magno exercitu terminos Superioris Bavarie 1 per suum marschalcum 3 iussit devastare m, Ludwicus vero ex opposito cum sua milicia aciem struens 1313. in Gamelstorff anno Domini MoCCCoXIII. Australes (Nov. 9). 25 bellando vicit et ex eis plurimos captivavit, sed Australes per quedam placitan seductoria captivitatemo evaserunt.

Iterum Fridericus assumpsit secum Hainricum fra-1322. trem suum, cum Australibus et Stiriensibus et Ungaris et paganis et cum episcopis, scilicet Salczburgense 4 et 30 Pataviense<sup>5</sup>, super Ludwicum ducem palatinum manu bellicosa equitabant. Ludwicus vero se simulansp inpotentem cum sua milicia et exercitu regis Bohemie in civitate latitabat. Fridericus vero cum magna pompa et strepitu in campis apparuit et circa civitatem Muldorfa 35 cum exercitu moram fecit propter fratrem suum Lupoldum, ducem de Alsaczia, qui cum quadringentis galeatis debuisset \*in adiutorium venisse fratri suo pro \* 7.51. imperio iam laboranti. Sed in temporis protraccione

a) om. B la. b) malificos B la. c) Heinr, predictus B lb. d) florenti B la. e) curari B lb. f) om. B lb. g) sumptione B la. h) desinit B lb, ubi altera manu add.: per Predicatores MCCCXIII. i) abbati c. k)  $c\bar{u}$  c. l) om. c. m) de austrare c. n) placida c. o) captivatem c. p) similans c. q) muldos c. 40 e) curari B 1b.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 345, n. 1. 2) Frankfurt. 3) Dietricum de Pilichtorf; Cont. Zwetl. III, SS. IX, p. 664 sq. 4) Friderico III. 5) Alberto.

1322. Ludwicus ante dictus et rex Bohemie Iohannes contra Fridericum manu bellica processerunt. Fridericus vero in quodam prato habitans nomine Emphing inter duas valles flumine mediante taliter, quod Ludwicus et Iohannes principes sepe fati propter flumen quod dicitur 5 [Ysena] Fridericum accedere non valebant. Iohannes vero rex bellicosus flumen perlustrans<sup>b</sup> vada propter transitum exercitus in brevi temporis spacio demonstrabat, et omnis milicia Ludwici et Iohannis vadum inventum pertransivit. Iohannes autem rex bellicosus pro 10 Sept. 28, prima e belli congressione in die sancti Wenczeslai aciem sibi struxit. Cui Hainricus dux Austrie cum Stiriensibus audacter obviavit, sed ex utraque parte ambo viriliter pungnaverunt. Statimd Ludwicus iteme bellum contra Fridericum est ingressus, qui paganos et Ungaros secum 15 duxit. Sed quia Ludwicus super Fridericum crucem racione paganorum iussit predicare, et eius armigeri confessi et contriti et sancta cruce bene muniti erant f. imperterriti multos de exercitu Friderici in die sancti Wenczeslai occiderunt et ducem Hainricum cum multis 20 aliis ad captivitatem artaverunt. Sed Fridericus quasi solus pungnans ad primipilum Ludwicig venit furendoh et in partes panirium laniavit. Sed tandem Fridericus a purgravio de Nurenberch 1 est detentus, qui presentavit

regni lanceamque, quasa diu tenuerat, Ludwico resig1325. navit, et Fridericus sic a vinculis est ereptus. Hainricus 30
vero civitates, scilicet Cznoym et Weytra et Lag, regi
Bohemie pro pecunia sue redempcionis obligavit. Post
tempus vero paucum Hainricus Wyenne infirmitatea que
1327. dicitur ethyca ab hoc seculo migravit. Fridericus eciam
regele. 3).

eum Ludwico, et Ludwicus ipsum plusquam per trien-25 nium tenuit in captivitate in quodam castro quod Trausenicht nuncupatur. Rex autem Bohemie ducem Hainricum duxit Pragam. Postea Fridericus coronam

\*7.51'. propter nimiam tristiciam \*et dolorem in eandem\* in-35 cidit infirmitatem et in ea longo tempore egrotavit. Sed Ludwicus, de quo prius mencio habita fuit, senciens Fridericum esse inpotentem — nam sibi in bello bina vice triumphavit — in imperio fortiter laboravit. Sed

a) om. c. b) plustrans c. c) bella add., del. c. d) Fri add., del. c. e) idem c. 40 f) quia c. g) primipulum ludwicus c. h) correxit Watt.; finêdo c. 1) transenich tunc c. k) eadem c. l) eo c.

<sup>1)</sup> Friderico IV. Cf. supra p. 353. 2) I. e. hectica febris.

dominus Iohannes papa predictus propter quosdam excessus, ut dicitur, Ludewicum in sua gracia non habuit, ipsum in diversis provinciis excommunicando ubicumque potuit impedivit, et ambo se invicem vituperantes quasdam litteras cum enormibus articulis sibi mutuo direxerunt.

Item dominus papa quendam episcopum i sibi prius 1316. notum ad se vocavit et illum, ut dicitur, pro suis excessibus captivavit et exceriando degradavit et ultimo 10 igne consumavit. Tamen Iohannes papa predictus magnam graciam faciens multos pauperes beneficiis di-Item Ludwicus, qui se regem dicebat Romanorum, antipapam<sup>2</sup> minus debite creavit; et cum ille in 1328. errore per aliquod tempus permansisset, errorem suum 15 recognovit et ad oscula pedum sanctissimi patris nostri 1330. se humiliter prostravit, et sic antipapa sponte penitenciam subiit et intravit. Penitet eciam tunc temporis. quod duo fuerunt apostolici et duo reges Romanorum. quorum duo rite et racionabiliter, alii vero minusa de-Iste contra voluntatem apostolici 20 bite sunt electi. Romam veniens kathedre presedit, tamen in partibus 1328. Lambardie diu morari non potuit propter aliquos sibi ex parte apostolici resistentes et partes Almanie iterum 1330. visitavit. Item Fridericus, de quo prius mencio habita 25 fuit, gravatus infirmitatibus pro regno secundum suum desiderium non valuit laborare et Ludwicum sine sua sponte regnare permisitb; et cum in regno proficere non potuit ipse Fridericus, ducatum Austrie sibi voluit reservari. Tunc minor frater suus dictus Otto eciam 30 debitam partem ducatus Austrie et Stirie habere cupiebat, quam frater senior sepe dictus sibi tradere denegabat. Otto non videns se proficere in sue partis ex-1328. torsione se regi Ungarie 3 \*et regi Bohemie subiugavit, \*f. 52. et illic cum magna potencia Austriam intraverunt, 35 terram Australicam penitus devastantes. Hoc facto Otto prius dictus cum suo fratre antedicto concordavit, sed Fridericus in viribus corporalibus deficiens et in potencia militari morte est preventus anno Domini M°CCC°XXIX. (Ian. 13). Friderici regimen taliter habet finem. Sit laus Deo!

a) nimis c. b) pro misit falso compendio scripto c. c) illum c.

<sup>1)</sup> Caturcensem Hugonem Geraldi. 2) Petrum de Corvaria, dictum Nicolaum V. 3) Karolo Roberto.

## ADDITAMENTUM.

Cod. B 1a.

Forte tunc sequebatur tunc<sup>a</sup> regimen ipsius Karoli quarti imperatoris, regis Bohemie. Deinde eius filii regis Wenczeslay. Deinde regimen breve margravii Iodoci de 5 Moravia, avunculi priorum regum Bohemie, per resignacionem et eleccionem assecutus<sup>b</sup>.

Nunc autem regnat Sigismundus rex Ungarie in nono anno eius eleccionis et pronunc sub anno Domini 1421. M°CCCC°XXI° circa festum ascensionis Domini cum 10 maxima multitudine Ungariorum et Polonorum duos electores imperii et consilia et ambasiatores civitatum regalium in Nürenbergam ad celebrandum concilium reverenter accessit¹. Proficiat eis! Interim Hussones in Praga fortiter regnant et plures civitates, opida et 15 castra infinita destruxerunt et montes Kuttnis per fallaciam eis subiugaverunt et plures Polonos armigeros et Christianos heu! conbusserunt etc.

Expliciunt Cronice Romanorum per manus Oswaldi 1426. de S....af anno Domini M°CCCC°XXVI. in vigilia 20

Oct. 31. omnium sanctorumg.

# CONTINUATIO VII.

Ex B 3 (editione Pistorii).

1270. Anno Domini MCCLXX. incepit esse fames valida SS, XXX, Ind. 25, in festo sancti Iacobi apostoli<sup>2</sup>.

1273. Anno Domini MCCLXXIII. creatus est in regem Romanorum comes de Habeschborg in festo sancti Sept. 29. Michaelis archangeli.

1274. Anno Domini MCCLXXIIII. concilium generale

Maii 1. fuit in Leuno celebratum in festo sanctorum apostolorum 30

Philippi et Iacobi sub Gregorio decimo papa.

Adrianus sequens, post illum Iohannesh fuit. Nicolaus III. huic successit, Martinus vero post illum fuit. Huic successit Honorius IIII, sed huic anno Domini 35 1288, MCCLXXXVIII. Nicolaus IIII. successit.

a) sic iterum c, b) sic c, c) polorum c, d) polones c, e) 9 add., sed del. c. f) circ. 4 litterae erasae, g) sequitur versus: Tres digiti scribunt, totum corpusque laborat, h) Ioannes ed.

1) Sed ad principes ipsum Nurnbergae expectantes non pervenit. 2) Cf. 40 SS. XXX, p. 626, n. 2.

Anno Domini MCCLXXIX. rex Bohemorum dictus 1278. Octacker victus fuit a Rudolpho rege Romanorum in prelio III. die post festum Bartholomei apostoli. In Aug. 26. eodem conflictu occisus est rex Bohemus.

Anno Domini MCCXCI. obiit rex Rudolfus in 1291. divisione apostolorum. Et in eodem anno in Idibus Iul. 15. Septembris per diversa loca terremotus factus.

Sept. 13.

Anno Domini MCCXCI. capta est civitas Accon a Sarracenis in die Potentiane virginis<sup>1</sup>.

Anno Domini MCCXCII. electus est in regem 1292.
Romanorum comes Adolfus de Nassowe in inventione sancte crucis<sup>2</sup>.

Maii 3.

Anno Domini MCCXCVIII. in die Processi et 1298.

Martiniani rex Adolfus Romanorum<sup>a</sup> in prelio occisus

15 est non longe a Moguntia ab Alberto duce Austrie, filio
quondam Romanorum regis Rudolphi de Habesborch,
ipsum episcopo<sup>b</sup> Moguntino cum aliis baronibus et nobilibus adiuvante. Idem Gerhardus Moguntinensis epi
17.720. scopus, dictus de Eppenstein, cum \*aliis electoribus qui20 busdam regni Romani dictum ducem ante prelium et
mortem regis Adolphi in Romanum regem in Moguntia
elegerunt et, licet non eque, eundem post prelium in
Aquisgrani coronaverunt et regem confirmaverunt, cum (Ang. 24).
tamen idem dux ministerialis fuerit regis Adolphi. Et

25 hec conspiratione pessima sunt acta.

Anno Domini MCCXCIIII. papa Bonifacius nomine c, 1294. antea Benedictus, papam Iohannem d. 3, virum sanctum, concorditer e electum, ab officio papali f subtiliter amo- (Dec. 13). vit, et idem papa permansit, tenensque papam Iohanso nem in bona custodia usque ad eius mortem. Ab aliquibus in dubium vertitur, quod non potuerit papa Iohannes papale officium resignare.

Anno <sup>4</sup> Domini MCCC, dum civitas Accon et tota 1300. Terra Sancta in potestate gentilium steterit VIII annis, <sup>35</sup> rex Tartarorum nomine Gazan potenter cum suis, rege Armenie <sup>5</sup> ipsum adiuvante, Terram Sanctam introierunt <sup>i</sup>

a) Romae ed, b) episcopum Moguntinum ed, c) fort, corrigendum nominatus antea, d) Ioannem c, e) et conc. Cron. Reinh, f) populi ed, g) tenens ipsum Ioh, Cron. Reinh. h) Ioannes ed, i) intr. — Sanctam ex Cron. Reinh, suppl., quod 40 in ed, omissum est oculo librarii a priore Sanctam ad inferius aberrante.

<sup>1)</sup> Potius in vigilia eius (Maii 18). 2) Potius die Maii 6. 3) Caelestinum V. Haec in Cron. Reinhardsbr., SS. XXX, p. 639, exscripta sunt, ex ea a Theod. Pauli, Focke p. 80. 4) Haec in Cron. Reinhardsbr. p. 642. exscripta sunt. 5) Haithone II, tunc regnante Leone IV.

1300. et manu preliosa totam Terram Sanctam usque Damascum hostiliter acquisierunt, in duobus conflictibus LXX miliaª hominum gentilium ad arma valentium occiderunt, preter reliquum populum, cuius numerus non poterat determi-Dec. 25. nari. Idem rex Tartarorum a nativitate Domini usque 5 1301. ad Maium permanens in Damasco potenter, mittens Maio. suos solemnes nuncios summo pontifici Bonifacio, petens

et desiderans, ut omnes Christiani advenirent Terram Sanctam accipiendo et possidendo, quam ipsis animo libenti vellet dare. Et vocavit principaliter III ordines, 10 Templarios, Hospitalarios et fratres Alemannos, in ipsis suis literis domino apostolico ad Romanam curiam destinatis 1.

1298. Anno 2 Domini MCCXCVIII. in vigilia nativitatis Sept. 7. domine nostre Venetic cum nonaginta armatis galeidis 15 et Ianuenses<sup>d</sup> cum totidem galeidis armatis in mari convenerunt, a Venetiis vix quinquaginta miliaria Latina. et immensum f conflictum pariter habuerunt. Sed tamen Ianuenses prevaluerunt, et Veneti occubuerunt, et quasi omnes eorum galeidas combusserunt et submerserunt, 20 populum vero captivum deduxerunt et innumerabiles ex 1299. eis occiderunt. Et ipso anno prenotato<sup>3</sup>, cum avidissimi essent inimici et diu fuissent, perpetua pace sunt reconciliati.

# APPENDIX.

# I. CONTINUATIO CHRONICI VETEROCELLENSIS.

In codicis universitatis Lipsiensis, qui Chronicon Veterocellense usque ad a. 1261. manu saec. XIII. scriptum continet, supra p. 498. A 2 dicti, extremo folio 49, olim so vacuo relicto, continuatio brevis manu saec. XIV. subiuncta est, cuius pars prior a. 1248-1269. ex Cronica Minore eiusque Continuationis VI. parte I. monachi Cisterciensis Thuringici 4 et Martini Oppaviensis Chronico con-

a) millia ed. b) sic ed. et Cron. Reinh. c) et add. ed. liaria ed. f) et in imm. ed.; Lat. in imm. Cron. Reinh.

<sup>1)</sup> Cf. Potthast, Reg. pont. nr. 24937. 2) Haec in Cron. Reinhardsbr. p. 641. exscripta sunt. 3) A. 1299. mense Maio. 4) Cf. supra p. 499 sq.

gesta est. Monachus igitur Cisterciensis monasterii Veterocellensis ex quodam coenobio Thuringico sui ordinis codicem
nactus erat similem nostrorum B1.1<sup>a</sup>, in quo Continuatio V.
et Continuationis VI. narratio anni 1269, quae in codice
5 B1<sup>a</sup> legitur, et fortasse plura usque ad a. 1276<sup>1</sup>, sed nondum Continuationes Bavarica et Bohemica additae erant<sup>2</sup>.
Ipse tunc pauca de regibus usque ad a. 1314. regnantibus
circa a. 1320. adnotavisse videtur. In qua parte eum Annales Veterocellenses exscripsisse non apparet. O. H.-E.

## Wilhelmus XCIII.

f. 49a

Wilhelmus comes Hollandie den uo contra ipsum Fride-Cr. Minor, ricum electus est regnavit que annis tribus et occisus est a Frisonibus, amb o benediccion e inperial i carentes.

Martin, Opp.

Huius tempore, anno Domini M°CC°X°LVIII° 3 sanctus Cr. Minor.

15 Ludwicus rex Francie claruit. Eodem tempore regis Ferrandi in Martin, Opp.

Tholeto Hyspanie quidam Iudeus conminuendo unam rupem pro vinea amplianda in medio lapidis invenit concavitatem unam et nullam divisionem habentem neque scissuram. Et in cavitate illa reperit unum librum quasi folia lignea habentem; qui liber tribus lingwis scriptus erat, Hebrayce, Grece et Latine, et tantum de littera habebat quantum unum psalterium, et loquebatur de triplici mundo ab Adam usque ad Antichristum, proprietates hominum cuius cum que mundi exprimendo. Principium vero tercii mundi posuit in Christo sic: In tercio mundo filius Dei ex Maria virgine nascetur et pro salute hominum patietur. Quod legens Iudeus cum omni domo sua baptizatus est. Erat etiam in libro scriptum, quod tempore Ferrandi regis Castelle

Circa ann um Domini M°CCLXII<sup>m</sup> Nonas Augusti post horam Cr. Minor.
nonam fuit eclipsis solis generalis, ut videtur, in Teutonica regione.
30 Et in vigilia apostolorum Symonis et Iude ad tria milia circiter prope
Hallis Albertus langravius Turingie et germanus suus Theodericus
marchio de Landisberc, filii senioris marchionis Misnensis Heinrici,
Saxones devastantes in multitudine gravi et manu valida terras eorum
et dyocesim Nuwenburg, facientes incendia et asportantes spolia multa,
35 prelio invaserunt. In quo conflictu crudeli et hostili odio fortissime
a mane post ortum solis et usque post horam nonam dimicatum est.

bellator, vulneratus et captus est. Insuper comites de Zwirin et Ebersteyn capti sunt. Preterea et vasalli nobiles et iudices et ad40 vocati \*circiter XII captivati sunt. Similiter electa milicia in eodem \*f. 49b.
bello usque ad quingentos quinquaginta et XVI viros in armis plenis
permittente Deo cum maximo dampno suo, scilicet equorum et
armorum, captivi ducti sunt in vinculis et detenti. Dux Albertus de
Brunswik redemit se de captivitate cum VIIIº milibus marcarum et

In hoc bello Albertus dux de Brunswik, strennuus in armis et vir

45 VIIIº castellis.

a) sic c.

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 501. 2) Cf. 'N. Archiv' VI, p. 408. 3) Hoc anno Wilhelmum electum esse Cron. Minor refert.

Cr. Minor. Anno Domini M°CC°LXV. vel VI° soldanus Babylonie impungnans Christianos in Terra Sancta cepit Azotum castrum for tissimum fratrum domus Hospitalis, quod alio nomine Assur vocatur, in quo habitabant duo milia hominum, quos omnes cepit et occidit. Sed fratres milites domus Hospitalis et domus Templi CLXXX captivos 5 ac stricte vinctos deduxit in Egyptum. Cepit etiam castrum et civitatem Cesaream necnon et civitatem que vocatur Cayphas.

Cr. Minor. Anno Domini Moccolatia. in civitate Muscieb prope Renum Cont. VI. tres mulieres nobiles de civitate peperierunt tria monstra. Prima peperit caput bovis cum magnis cornibus et mortua est. Secunda 10 etiam peperit capud bovis cum cornibus et postea puerum masculum et non est mortua. Tercia mortua est et incisa, et inventum est capud bovis in ventre eius, cuius cornua creveranto per cor eius.

## Rudolfus XCIIII.

1273. Circa annum Domini MCCLXXIII. Rudolfus eli- 15 gitur, qui prudens et fortunatus et diu regnans, anno 1278. Domini M°CC°LXXVIII. regem Bohemie Otakarum aggrediens bello vicit et occidit, fame et mortalitate 1291. maxima in Bohemia subsecutis. Mortuo in pace Rudolfo

Adolfus XCV.

1292. Adolfus comes de Naszwaw<sup>b</sup>, vir inclitus in armis et virtuosus, eligitur anno Domini M°CC°XCII. Et con1298. spiracione<sup>d</sup> contra eundem Alberto duce Austrie, predicti Rudolfi filio, regnum de quorundam electorum assensu invadente, in bello quodam, ubi predictus 25
Albertus fugam simulavit, cum quodam nobili viro de Ochsinstein<sup>1</sup> rex Adolfus personaliter congressus se mutuo occiderunt.

## Albertus XCVI.

20

25 G

q h

at

m

In

35 acr

etic

\*Post hec predictus Albertus regnum inopinate 30
1308. adeptus tandem a filio fratris sui occiditur. Omnesque
supradicti a Friderico secundo benedictione inperiali
caruerunt.

Heynricus XCVII<sup>us</sup>.

Heynricus VIII<sup>us</sup>, comes Lucenburgensis, eligitur, 35 1309. vir virtuosus et devotus, anno Domini M<sup>o</sup>CCC<sup>o</sup>VIII<sup>o</sup>. 1310. Hic de favore pape Clementis V.<sup>e</sup> Ytaliam et Lam-

a) domu hospital' c, b) sic c, c) creuerat c, d) facta fort, addendum, e) Vto c.

1) Otto de Ochsenstein in proelio suffocatus obiit (cf. Ellenhardi Chron., SS. XVII, p. 137; Chron. Saxon. univ. Cont. Bavar. I. c. 18, 'D. Chr.' II, 40 p. 331; Matth. Neuenburg. cod. Vindobon. c. 13, cod. Vatic. c. 33, ed. Weiland p. 14. 39), sed eum ab Adolfo rege occisum esse solus hic, quod sciam, tradit.

bardiam, fratre 1 occiso, Lateranum potenter ingressus, 1312. favente papa apud Sanctum Iohannem per Ostiensem 2 coronam inperialem adeptus est; obsessa Florencia nec obtenta a, filio suo 3 rege b Bohemie facto, non plene c post coronam supervixit, febre eum veraciter corripiente d 1313. moritur, in civitate Pysana sepelitur. Licet Domino permittente ad probacionem electorum de morte ipsius false religiosi aliqui suspecti habentur.

#### Ludwicus XCVIII1118.

Post hoc divisis electoribus in contencione duo 1314. fratrueles eliguntur, scilicet Ludwicus dux Bavarie et Fridericus dux Austrie, filius Alberti regis Romanorum, inter quos, tunc vacante sede apostolica per bienium e et domino Iohanne XXII. electo, concertacio longa fuit. 1316.

## 15 II. INDICULI ORDINUM RELIGIOSORUM.

15

20

1

-

n

e

se

te so

ae

ili

ur, 35

IO.

m-

Tto c.

on.,
II, 40

hic,

IS 25

I) In codice Monacensi Lat. 12260, qui Cronicam Minorem quartae recensionis continet, supra p. 511. dicto C 2, eadem manu saec. XV, qua haec Cronica exarata est, f. 157'. indiculus ordinum scriptus est simillimus eius, qui 20 ex codicibus Cronicae S. Petri, supra p. 150 sq., editus est. Cum in huius Cronicae parte altera Cronica Minor quartae recensionis exscripta sit, iam in codice a monacho S. Petri a. 1276. lecto et in archetypo quartae recensionis hic indiculus extitisse videtur, quamvis indiculus supra editus a quo-25 dam fratre Minore post a. 1285. ampliatus sit. Non dubito. quin auctor Cronicae Minoris similem huius indiculum adhibuerit 4, quocum nonnulli eius loci conveniant, sed cum hic in eiusdem codice scriptus sit, ex hac in illo quaedam addi vel mutari potuerunt; quod factum esse etiam mihi persua-30 sum habeo. Sed cum non satis certo cognosci potuerit, quid auctor Cronicae ex indiculo, quid huius scriptor ex Cronica mutuatus sit, satis habui ad illius locos lectorem relegasse. In extrema parte Libri cronicorum Erfordensis infra editi

a) ob | c, b) rege corr. regi c, c) fort, non pleno anno. d) eum vacit' (fort. 35 acriter) correptu c, e) sic c,

<sup>1)</sup> Walramo. 2) Nicolaum II, Alberti. 3) Iohanne. 4) Qui etiam in quarta recensione (C 2) iterum exscriptus est, ut maxime patet supra p. 554, n. \*.

1.157'.

simillimum horum indiculum exscriptum esse iam supra p. 118. 150, n. 5. adnotavi.

II) Chronico Theoderici Engelhus in codice civitatis Hannoveranae chart. fol. a. 1436, qui olim fuit conventus fratrum Minorum Gottingensis, postea ecclesiae 5 S. Crucis Hannoveranae, subiuncti sunt duo indiculi ordinum¹, a scriba codicis aliunde descripti, quos ex hoc codice Leibnitius, SS. Brunsvic. II, p. 87. edidit, occasione data hoc loco emendatos repetivi. Prior eorum ex diversis indiculis² compilatus videtur esse, alterius maximam partem ex 10 Indiculi sub I. editi exemplari alio, nonnulla ex Cronica Minore exscripta esse facillime perspicis.

O. H.-E.

#### I. CONFIRMACIONES ORDINUM.

Anno ab incarnacione Domini XXXI. in Kal. Maii cepit 15 Christus predicare <sup>3</sup>.

Anno ab incarnacione Domini XXXI. Christi ewangelio choruscante cepit regula et vita apostolorum iuxta<sup>a</sup> perfeccionem ewangelicam<sup>4</sup>.

Anno Domini CCL. cepit monasticus ordo a beato An-20 thonio in Thebaida, et Paulus primus heremita claruit ibidem <sup>5</sup>.

Anno Domini CCCLXX. b per Damasum papam et Ieronimum et Ambrosium cepit divinum officium cantari in ecclesia 6.

De ordine canonicorum regularium.

Anno Domini CCCCXXX. cepit ordo regularium canonicorum et lectio in mensa a beato Augustino Ypponensi episcopo 7.

Sancti Benedicti.

Anno Domini DXXVII. cepit ordo et regula monachorum a beato Benedicto in Monte Cassino in Campania 8.

a) sic supra p. 150; uti c. b) sic supra p. 150, et infra p. 710; CCCL, c.

1) Folia codicis numeris non signata sunt. Indiculi post registrum alphabeticum Cronice precedentis scripti sunt. 2) Multi enim divul-35 gati erant, ut SS. XVII, p. 1. 722. XXIV, p. 43. 3) Cf. supra p. 533, n. \*\*. 4) Cf. supra p. 533. ad a. 31. 5) Cf. supra p. 554, n. \* ad a. 254. 6) Cf. supra p. 567. ad a. 368. 7) Cf. supra p. 574. ad a. 437. 8) Cf. supra p. 584.

De processionibus Gregorii.

Anno Domini DXCI. ceperunt processiones Rome a beato Gregorio papa contra pestem ingwinariam, et ab ipso divinum officium, tam diurnum quam nocturnum, in ecclesia 5 ordinatur <sup>1</sup>.

Bernhardi.

Anno Domini M<sup>0</sup>XCVIII. cepit ordo Cisterciencium<sup>a</sup> a beato Bernhardo abbate in Burgundia<sup>2</sup>.

Norberti.

Anno Domini M<sup>0</sup>CXXVI. Norbertus archiepiscopus Magdeburgensis claruit <sup>3</sup>, a quo Norbertini canonici.

Templariorum.

Anno Domini M<sup>0</sup>CXXVIII. Ordo Templariorum a papa Honorio secundo confirmatur<sup>4</sup>.

Theuthonicorum.

Anno Domini M<sup>0</sup>CC. cepit ordo domus Theuthonice ab imperatore Heinrico quinto et Innocencio papa 3<sup>o</sup> in Achon 5.

Minorum.

Anno Domini MoccvI. cepit vita sancti Francisci 6.

Predicatorum.

Anno Domini M<sup>0</sup>CCXVI. confirmatur ordo Predicatorum a papa Innocencio 3<sup>0</sup> <sup>7</sup>.

De regula Minorum.

Anno Domini M<sup>0</sup>CCXXIII. a papa Honorio 3<sup>0</sup> datur et registratur regula fratrum Minorum <sup>8</sup>.

#### II. DE ORDINIBUS ECCLESIE.

Ordines ecclesie, quibus temporibus sint exorti: Ordo apostolorum cepit circa annum Domini 40.

s) sic c.

1) Cf. supra p. 589 sq. 2) Cf. supra p. 635, infra p. 711. 3) Ad a. 1126. haec in Cron. Minore, supra p. 637, cum Indiculus, supra p. 151, et Liber cron. Erford. ad a. 1121. haec habeant. 4) Cf. supra 55 p. 637. 5) Cf. supra p. 644. 6) Cf. supra p. 644 sq. 7) Cf. supra p. 649. 8) Cf. supra p. 651, n.\*.

it 15

io

C.

15

*e* 5

a

X 10

a

n- 20 bi-

roin 25

nonsi

ho-

30

19.

rum ivul- 35 ipra 554, upra

| Anthonii cepit 250.<br>Regula, non ordo Basilii          | 380.           |    |  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----|--|
| Canonicorum regularium sancti Augustini 430.             |                |    |  |
| Nigrorum monachorum a sancto Benedicto 520.              |                |    |  |
| Dominarum secularium vita cepit sub Lodewico primo 816.5 |                |    |  |
| Cluniacensis cepit 900.                                  |                |    |  |
| Grandimontensis -                                        | <b>— 1070.</b> |    |  |
| Cartusiensis —                                           | <b>— 1084.</b> |    |  |
| Cistersiensis <sup>a</sup>                               | <b>— 1098.</b> |    |  |
| Premonstratensis -                                       | <b>— 1120.</b> | 10 |  |
| Templariorum -                                           | <b>— 1125.</b> |    |  |
| Iohannitarum — Wilhelmitarum —                           | <b>= 1140.</b> |    |  |
| Teutunicorum Predicatorum                                | <b>1200.</b>   | 15 |  |
| Minorum -                                                | <b>— 1210.</b> |    |  |
| Sancte Clare                                             | <b>— 1217.</b> |    |  |
| Carmelitarum -                                           | <b>— 1220.</b> |    |  |
| Heremitarum Augustini                                    | 1223.          |    |  |
| Servorum sancte Marie                                    |                | 20 |  |
| Beatorum martirum -                                      | <b>— 1250.</b> |    |  |
|                                                          |                |    |  |

Templariorum destruitur > 1300. De milicia Christi, quem fecit Iohannes 22<sup>us</sup> anno 1320. 25 Salvatoris cepit 1365, ab Urbano quinto confirmatus ad instantiam sancte Brigitte. Cuius nunc dicitur ordo.

1300.

Item alibi sic legitur:

Spectancium

Paulinorum

Ante hominis lapsum Deus in paradiso instituit matrimonium.

Ante incarnacionem Domini institutus est ordo Hospitalentium a Iuda Machabeo. Et ordo Carmelitarum ab Helia in monte Carmeli.

Post incarnacionem Domini anno 250. cepit ordo fratrum Ind, ord, 1. heremitarum a beatis Paulo et Anthonio, quorum successoribus 35 in centum cellis regulam dedit beatus Augustinus.

Anno Domini 370. per Damasum, Ieronimum et Ambrosium

cepit divinum officium vigere in ecclesia.

Anno 430. cepit ordo regularium canonicorum ab Augustino. Anno 527. cepit ordo nigrorum monachorum a Benedicto 40 in Monte Cassino in Campania.

Anno 532. b ceperunt letanie a beato Gregorio Rome et officium etc.

a) Citersien post corr. Cistersien c. b) numerus corruptus.

Anno 1032. a cepit ordo Cistersiensis b a beato c Roberto abbate Ind. ord. I. in Burgundia.

Anno 1126. cepit ordo Premonstratensis<sup>d</sup> a Nortberto episcopo Magdeburgensi<sup>e</sup>.

Anno 1128, cepit ordo Templariorum a papa Honorio 2º confirmatus.

Anno 1200. cepit ordo Teutunicorum ab imperatore Henrico Vo, ab Innocentio 3º confirmatus.

Anno 1206. cepit ordo Predicatorum et Minorum. Tunc 10 fuit et concilium Lateranense sub Innocentio 30.

10

15

a

n

m

0 40

S 35

Anno 1216. f cepit ordo sancte Clare; tunc mater sancte Cr. Minor. Elizabeth occiditur.

Anno 1224. regula Minorum sumpsit inicium sub Honorio papa.

Anno 1228. sanctus Franciscus canonizatur a Gregorio IXº.
Anno 1230.g sancta Elizabet obiit.

Anno 1317. fuit caristia magna et pestilentia. Similiter 1350.

# III. DE ORDINATIONE ECCLESIAE ET 20 MISSAE AUCT. MINORITA ERPHORDENSI.

In codice Mellicensi H 59, supra p. 508. descripto, f. 4d-11a. eadem manu saec. XIV. in., qua Cronica Minor scripta, exaratus est libellus in duas particulas divisus, quo de statutis pontificum Romanorum ad officium ecclesiasticum 25 pertinentibus agitur. Horum pleraque ex Cronica Minore excerpta sunt, nec conici potest hunc libellum potius ab auctore Cronicae Minoris exscriptum esse, cum collato libro Honorii Augustodunensis qui inscribitur Gemma animae invenies Cronicam Minorem magis cum hoc convenire quam libellum 30 istum, in quo loci ex eo transscripti magis mutati sunt. Sed apparet hunc libellum in conventu fratrum Minorum Erphordensi conscriptum esse, cum diversae recensiones Cronicae Minoris in eo descriptae sint, quas in alia ecclesia insimul extitisse non facile credes. Unus enim locus in sola 35 recensione A, alius in B. C. D tantum invenitur, lectio nonnullorum locorum cum solo codice C1 (tertiae recensionis), in quo hic libellus continetur, aliorum cum libris A 1. 2 convenit, ut compluries indicavi. Tum iidem libri exscripti sunt, quos auctorem Cronicae Minoris adhibuisse supra vidi-40 mus, Gratiani Decretum videlicet et Gregorii IX. Decretales, Honorii Augustodunensis Gemma animae, Bonizonis Decre-

a) numerus corruptus, b) Cistersien c, c) sequitur Roperto del. c, d) Premonstraten c, e) Magdebugen c, f) lege 1212, g) lege 1231,

Bonizo,

tum¹, Innocentii III. papae libri de mysterio missae, quos in quarta recensione adhibitos esse supra p. 509. diximus. denique liber ignotus qui inscribitur Ordo Romanus<sup>2</sup>, qui ter in hoc libello citatur. Ex uno eorum conicere potes locum quendam Cronicae Minoris de Caelestino I. papa ex hoc 5 Ordine Romano sumptum esse, ut supra p. 573, n. 1. adnotavi, et quodammodo intellegere potes, quid liber ille ignotus continuerit.

Hinc iam patet sane hunc libellum in codice a. 1272. aut 1273. scripto, ex quo liber Mellicensis descriptus aut 10 profectus est<sup>3</sup>, extitisse, unde non malo iure conicere potes ipsum auctorem Cronicae Minoris hunc libellum composuisse. Quod etsi demonstrari facile non poterit, tamen eum lectoribus exhibendum esse duxi, ne quid omittam, quo quaestiones criticae ortae vel oriturae solvi possint. Socius Wilhelmus 15 Eberhard libellum in exemplar transscripsit, ipse cum codice contuli.  $O.\ H.-E.$ 

\*SEQUITUR DE ORDINACIONE ECCLESIE.

\*f. 4d. Postquam Constantinus, qui monarchiam tenebat imperii, a beato Decr. IV,112. Silvestro XXXºIIIIº papa a sancto Petro baptismi meruit purificari 20 sacramento anno Domini CCC<sup>0</sup>XVIII<sup>0</sup>, tunc primum ab ipso lege promulgata concessum est omnibus sub Romano imperio degentibus \*f. 5\*. licite ecclesias fabricare. \*Fuerunt tamen ab ipsis apostolorum temporibus loca Deo dicata, que a quibusdam oratoria, a quibusdam

vero ecclesie appellabantur, sed non consecrabantur, in quibus 25 populus Christianus convenie bat ad audiendum verbum Dei et percipiendum dominici corporis sacramentum, et ut ibi collecte fierent per unam sabbati 5. Consecraciones autem altarium et eclesiarum prefatus papa sanctus Silvester primus fieri instituit 6, et ipse Cr. Minor papa basilicam sancti Salvatoris in palacio Constantini piis-30 p. 562 sq. simi imperatoris et basilicam principis apostolorum Petri Rome

sollempniter consecravit.

Agapitus papa I. instituit, quod nullus debet altaria conib. p. 583 sq. secrare nisi episcopus, et quod nullus presbiter dedicacionem ecclesie fingat; et constituit, quod nulla ecclesia, in qua paganus b est sepultus, 35 dedicetur.

#f. 5b Felix papa I, instituit missas celebrari \*super tumbas sanctoib. p. 557. rum et recondi reliquias sanctorum in altaribus.

ib. p. 641, 648, Alexander papa III. et Innocentius papa III. instituerunt, quod nullus novus sanctus in veneracione habeatur, nisi prius sit canoni-40zatus a sede apostolica.

a) pronulgata c. b) pagagus, manu s. XV. superser. paganus c.

upra p. 493. 2) Cf. supra p. 494. 3) Cf. supra p. 508, 4) Cf. supra p. 561. 5) Una sabbati est dies dominicus. 1) Cf. supra p. 493. 6) Hoc supra p. 560. ex Bonizonis Decreto exscriptum est, sed hic locus 45 magis cum illo convenit. 7) Nota lectionem recensionum A. C1. 2.

Felix papa III. instituit ecclesias ab episcopis, non ab aliis <sup>Cr. Minor</sup> presbiteris consecrari.

Melchiades papa constituit die dominico [non a] ieiunandum b. ib. p. 558 sq. Pius papa recipit ab angelo, quod pascha die dominico cele- ib. p. 550.

5 brandum sit.

Eleuterius c papa et Victor papa I. constituerunt diem pasche ib. p. 550 sq. die dominico celebrandum.

Thelesphorus papa constituit, ut quadragesima fier i deberet ib. p. 549.

ante pascha,

10

20

25

30

35

40

45

Martinus papa I. constituit die dominico celebrari et sexta ib. p. 600. feria ieiun ari propter passionem Domini.

Leo papa I. constituit ieiunia IIII or temporum.

ib. p. 577.

Innocencius papa III. constituit vigili as apostolorum c u m ieiu-ib. p. 647.

nio servari preter Philippi et \*Iacobi et Iohannis ewangeliste 1. \*f. 5c.

Gregorius papa I. constituit letaniam maiorem cum ieiunio. 16. p. 589. Leo papa III. constituit rogationes.

Calixtus papa I. constituit ieiunia similiter IIIIor temporum, ib. p. 552.

et ipse cimiterium instituit.

Sixtus papa III.2 constituit, ut missa celebretur super altare ib. p. 555.

20 versus orientem et non aliter 3.

Eugenius papa II. constituit, ut nullum altare consecretur nisi ib. p. 614. lapideum; et constituit, quod presbiter non celebret inisi saltem ad minus super tabulam consecratam, scilicet altare portatile, et cum aliis debitis attinenciis.

Primus papa, princeps apostolorum Petrus ordinavit multos 18.p. 543. 545. episcopos et presbiteros et dyaconos, Zacheum scilicet, Cornelium, Stephanum, Linum, Cletum, Clementem, Lazarum, Apollinarem, Marcialem, Dyonisium, Maternum et ipsum doctorem gentium sanctum Paulum et multos alios, quos misit Petrus per

30 diversa loca predicare verbum \*Dei et plantare ecclesiam. \*f. 54. Similiter et alii apostoli, cum essent omnes archiepiscopi, plurimos archiepiscopos et episcopos et presbiteros ordinaverunt.

Anacletus papa post Petrum III. constituit, quod 5 episcopi ib. p. 547.

ieiuni ordinent clericos et cum missa,

Gayus papa constituit ordines clericorum: hostiarium, lectorem, ib. p. 557. exorcistam, acolitum, subdyaconum, dyaconum, presbiterum.

Innocencius papa I. constituit, ut quis carens aliquo menbro ib. p. 570.

clericus non fieret.

Gelasius papa I. constituit, ut in IIIIor temporibus et in sab- ib. p. 579.

40 bato sancto ordines celebrentur; et constituit, quod clerici ordinandi
de vita, de etate, de progenie et de scientia iussu episcopi examinentur et intytulentur digni; et constituit, quod servi proprii non
ordinentur.

45 1) Nota hunc locum propius quam Cron, Minorem ad Decr. Gregorii IX.
l. III, tit. 46, c. 2. accedere, deesse etiam et Barnabe, quod supra p. 647, l. 19. 20. legitur, sed in laudato capite deest. 2) Hic tertius dicitur, quia supra p. 554 sq. Sixtus II. bis positus est. 3) Sic habet solus codex C 1 supra p. 555, n. b. 4) Nota lectionem codicum A.
50 C 2, 5) Nota lectionem codicis C 2.

a) om. c, b) ieiunan eras, c) Elenterius c,

Cr. Minor Hormisda papa constituit, ut, si quis celebraverit missam, nisi p. 583. prius fuerit presbiter rite 1 ordinatus, quod sit perpetuo a sacris ordinibus depositus ipso facto.

Sother papa constituit, quod mulier non ordinetur, et

\*f. 6\*. si ordinata fuerit, \*non recipit caracterem.

Deusdedit papa constituit, ut Symoniacus non celebret missam, ib, p. 596 sq. et quod servi proprii et criminosi et etiam meretrices accusare possunt Symoniacos.

Martinus papa I. constituit, ut, quicumque procuraverit sibi virilia amputari, missam non celebret; et constituit, ut, quicumque 10 facto vel dicto aut <sup>2</sup> precepto sive consilio homicidii reus est, missam ib. n. 600. non celebret.

Zacharias papa constituit, ut sacerdos stans cum baculo misib. p. 608.

sam non celebret nec velato capite.

Celestinus papa III.a constituit, ut nullus duos sacros ordines 15 ib. p. 644. uno die recipiat<sup>3</sup>; et constituit, ut bigami non ordinentur. Lucius papa similiter hoc ipsum instituit4.

ib, p. 633. Alexander papa IIus constituit, ut, si ordinatus quis non est

baptizatus, baptizetur et iterum ordinetur.

Stephanus papa I. constituit, ut in episcopum non eligatur ali-20 ib. p. 555. quis, nisi ad minus sit XXX annorum.

Sixtus papa et Marcus papa constituerunt, ut Hostiensis epiib, p. 564. \*f. 6b, scopus \*papam consecret et pallio utatur.

Nicolaus papa I. constituit, ut nullus iudicet causam pape, sed ib, p. 616, papa potest iudicare se ipsum, nisi papa esset devius a fide.

Anacletus papa constituit, ut episcopus quilibet non minus quam ib, p, 547. a tribus episcopis ordinetur, sicut habuit a sancto Petro.

Marcellus papa constituit primo in urbe Roma XXV cardinales. ib, p. 558. ib, p. 549.

Iginus papa clerum constituit et gradus distribuit.

Dyonisius I.7 ecclesias primo presbiteris distribuit et parrochias 30 ib. p. 555. divisit.

Euaristus papa in urbe Roma titulos divisit cardinalibus presib, p. 548. biteris et dyaconibus.

Sixtus papa IIII.8 constituit, ut nullus clericus in parrochia ib. p. 573. alterius presumeret aliquid 9 iudicare.

Felix papa IIIIus constituit, ut anniversarius consecracionis ib, p. 583, ecclesiarum et episcoporum annis singulis sollempniter celebretur.

Leo papa IX. constituit, ut iuxta ecclesias fiant claustra ad ib. p. 630. disciplinam servandam.

ib. p. 616. Iohannes papa VIIIus constituit, ut nunus radio in domibus \*f. 80. tractet causas sanguinis in ecclesia vel placita secularia in domibus Iohannes papa VIIIus constituit, ut nullus iudex \*vel comes 10 40

a) const, III, c,

1) Nota lectionem codicis C 1 supra p. 583, n. c. 2) Nota lectionem et cum C1 concordantem et ab eo differentem, supra p. 600, n. o. p. 45 4) Scil. in Decr. Greg. IX. l. I, tit. 21, c. 2. 3) Hoc deest in rec. A. Quod in Cron. Minore non legitur. 5) Cf. p. 633, n. b. 6) Hoc loco lectio codicis C1, supra p. 547, n. a, non repetita est. 7) Primus hic dicitur, quia duo Dyonisii supra p. 555 sq. falso positi sunt. 8) III. potius; cf. supra p. 713, n. 2. 9) Cf. p. 573, n. y. 10) Nota 50 lectionem codicis C 1, supra p. 616, n. a.

Petrus apostolus a paganis captus et ad ludibrium Christiano- Cr. Minor rum barba est rasus et capite decalvatus et in gyrum attonsus, et hoc ipse Petrus deinceps in ecclesia fieri instituit in mysterio.

Anicetus papa in stituit, ut clerici habeant coron am in modum ib. p. 550.

5 sperule et ut comam non nutriant.

81

t

a,

3-

ni

n

e 10

S 15

S

t

d

n

·

a

l

0 40

45

50

35

S 30

25

- 20

5

Anacletus papa instituit, ut clericus non comam nutriat nec ib. p. 548. barbam.

Leo papa I. instituit, ut in picturis ecclesiarum habeantur 16. p. 577. ymagines sanctorum, et quicumque ipsas ymagines sanctorum inhonestaverit, excommunicetur.

Sanctus Gregorius papa I. et Urbanus papa II. 2 con- ib. p. 592. stituerunt, ut ordo subdyaconatus sit sacer, et si contraxerit matrimonium, non tenet.

Sother papa in stituit, ut nulla femina ministret presbitero ad ib. p. 550. 15 altare, et quod nulla femina aput aliquem clericum in hospitio maneat,

de qua suspitio haberi 3 possit.

Concilium \*Constantinopolitanum constituit, scilicet \*f. 6d. ib. p. 601. sexta synodus, et Gregorius papa I. et Stephanus papa et Urbanus papa II. et Alexander papa II. 4 et Lucius papa III, ut nullus 20 presbiter vel dyaconus sive subdyaconus concubinam habeat vel uxorem in occidentali ecclesia 5.

### Sequitur de horis.

Sciendum est, quod olym divinum officium in ecclesia agebatur, ib. p. 589. prout unicuique bonum videbatur. Unde bone memorie Theodosius imperator anno Domini CCC°LXXX°IIII° sub Damas oa papa I. concilium aput Constantinopolim CL episcoporum officium pro tota ecclesia postulavit ordinari. Quod negotium Damasus papa beato Ieronimo ib. p. 590. tunc in scripturis eruditissimo iniungere iudicavit. Ieronimus itaque in Bethleem, ubi Dominus nasci voluit, psalmos ad nocturnos et ad reliquas horas distribuit. Ad misse vero officium lectiones et ewan-f. 7a. gelia ex Novo et Veteri testamento collegit, prout tempori et stacioni congruere vidit. Hoc officium concilium et cum papa Damaso cantari instituit. Damasus vero papa psalmos die noctuque in ec-ib. p. 567. selesia tam a clericis quam a religiosis cantari instituit. Gloria ib. p. 561. patri et filio et spiritui sancto in secula seculorum Amen synodus Nycena composuit. sed Ieronimus apposuit: Sicut erat in principio et nunc et

a) damasio, i eras, c. b) epos c. c) damasius c. d) missam c. e) supple collegit, f) tum c. g) amen. Synodus distinctum in c.

40 1) Hoc verbum deest C 1.

2) Cf. Grat. Decr. I, dist. 32, c. 10.

3) Neque hoc loco lectio falsa codicis C 1 fieri repetita est.

4) Vide supra p. 633.

5) Hoc de Eugenio I. et II. et Benedicto X. dicitur supra p. 600 sq. 614. 633.

6) Nota lectionem codicum A 1. 2.

7) Duo loci Cron. Minoris, supra p. 568. et p. 589, hoc loco coniuncti sunt.

8) Nota 45 haec duo verba in C 1 supra (p. 590, n. a) omissa esse.

9) Novo et Veteri habet etiam solus codex C 1, quod supra p. 590. non adnotavi.

10) Haec verba magis conveniunt cum Honorii Gemma animae I, 87. quam cum locis Cronicae Minoris p. 561. et 567, qui hoc loco coniuncti sunt.

Cr. Minor semper. Et hoc Damasus a papa cantari constituit. Postea Gelasius papa et Gregorius papa maxime collectas 1, secretum et com-16. p. 570, 590. plendas et cantumb addiderunt. Ambrosius Mediolanensis ymnos composuit, sed Gregorius sanctus papa ipsos cantari instituit?

16. p. 570. Ambrosius et Augustinus episcopi Te Deum laudamus compo-5 ib. p. 592. suerunt, sed Gregorius papa cantari instituit. Sanctus Greib.p. 591. gorius papa officium quadragesimale a capite ieiunii incepit. Post epyphaniam et post 3 penthecosten ipse Gregorius papa ordinare \*f.7b. curavit, \*ut tot officia semper habeamus, quod c dominice possunt evenire; et constituit post tempus beati Petri apostoli festum 10 sancti Pauli apostoli in diversis officiis observari, quamvis uno die ib. p. 592. passi fuerint. Sic iste sanctus Gregorius papa pene omnia officia ecclesiastica ordinavit. Sed hystoriam de sancta trinitate Stephanus Leodensis e apposuit. Magister quoque Karuli Magni regis Albinus nomine ex rogatu sancti Bonifacii archiepiscopi missam de sancta 15 ib. p. 543. trinitate composuit. Antiphone autem in Antiochia per angelorum cantum et per sanctum Ignatium patriarcham, quem Petrus apostolus ordinavit ibi, inicium habuerunt, et exinde ad cunctas transivit ecclesias cantare antiphonas, Sanctus Gregorius papa similiter anthiphonas cantari instituit 5. Nam antiphonarium 20 ipse fecit 6 et de sanctis et de defunctis officia ipse ordinavit. ib. p. 590. Sanctus Gregorius papa de martiribus et de confessoribus \*f. 7°. at que de sancta Dei genitrice, \*de dominicis et de feriis et letaniam de diversis conciliis et apostolicis in unum collegit et divinum officium ordinavit et cantari instituit. Unde ipse Gre-25 gorius fuit et vocatur divini officii ordinator. ib. p. 604.

brari in Kal. Novembris, quod prius Bonifacius papa IIII. in Pantheon constituerat festum omnium martirum. Iste Gregorius papa IIII. ordinavit sanctum Bonifacium archiepiscopum in 30 b. p. 634. Moguntia et pallium ei dedit. In super Gregorius papa VIIus, ut sanctorum martirum et sanctorum Romanorum pontificum sollempnitates

cum pleno officio celebrenturd, instituit.

#### EXPLICIT DE ORDINACIONE ECCLESIE.

### INCIPIT DE ORDINACIONE MISSE.

ib. p. 543. Per Clementem papam ipse beatus Petrus ornamenta altaris ib. p. 546. et pontificalia et sacerdotalia ordinavit, et ita Clemens tradente Petro apostolo usum sacrarum vestium ex lege sumpsit ad celebrandum \*f. 74. \*missas, scilicet baculum pontificalem, anulum, pallium et ceterarum

a) damasius c. b) cant c. c) sic c. d) celebrare c.

1) Cf. supra p. 579. 590. 2) Iterum duo loci, p. 570. et p. 590, coniuncti sunt. 3) Nota lectionem codicum A 1. 2. 4) Nota lectionem codicum C 1. 2, in sequentibus eam recensionum A. C 1. 2. 5) Cf. Honorii Gemma animae I, 87. 6) Cf. Iohannis diac. Vita Greg. I, 6: Antiphonarium . . . compilavit. 7) Hoc verbum ex 45 p. 589. Sequentia verba in recensione A non exstant. 8) Nota lectionem codicis C 1.

40 .

vestium formam dedit et servari censuit. Toletanum concilium id ipsum statuit.

Stephanus papa I. constituit in sacris vestibus missas celebrari, Cr. Minor

et quod vestes sacre ad cottidianum usum non habeantur.

Alexander papa I, constituit salem et aquam aspersionis fieri ib. p. 548 sq. in dominicis diebus.

Toletanum concilium et Ordo Romanus constituerunta sacras vestes et lampades oley haberi et lumina de cera in ecclesia et lampades.

Thelesphorus papa et concilium Agathense constituerunta, ut, antequam presbiter missam celebret, matutinam<sup>b</sup> et pri-

mam dicat.

10

15

Sanctus Gregorius papa et Innocentius papa III, constituerunta ante missam dici psalmum: Quam dilecta cum 15 orationibus.

Christus dominus noster corpus suum et sanguinem sub speciebus panis et vini dedit discipulis suis et tunc missam instituit 1. Matheus\*: Cenantibus autem illis \*\*accepit \*\*26, 26—28. Iesus panem et benedixit ac fregit deditque discipulis suis et ait: 20 'Accipite et comedite, hoc est corpus meum'. Et accipiens calicem gracias egit et dedit illis dicens: 'Bibite ex hoc omnes, hic est enim sanguis meus novi testamenti'. Et Lucas\* ait: Hoc facite \*22, 19. in meam commemoracionem. Ieronimus dicit in glosa 2: Post-Grat, quam typicum pascha fuerat inpletume, id est postquam agni carnes 25 cum apostolis commederat, corpus suum dedit, quia necesse fuit pascha typicum prius consummari et sic veri pasche sacramenta substitui.

Petrus apostolus primam missam in Antiochia celebravit cum Cr. Minor. p. 541. tribus orationibus, scilicet cum illa que dicitur super panem et

30 cum illa que dicitur super vinum <sup>3</sup> et *Pater noster*.

Thelesphorus papa constituit tres missas in nativitate Domini, 10. p. 549. Leo papa IIII. et Innocencius III. 4 constituerunta, ut nullus ib. p. 615. presbiter cantet plus quam unam missam in die, nisi festum haberet autd funus; tunc \*liceret dicere duas vel pro in- \*f. 8b. 35 firmis vel pro hospite sublimi.

Zozimus papa constituit cereum benedici in sabbato sancto. Sub Pelagio papa I. constitutum este festum purificacionis ib. p. 585 sq. beate virginis et benedicciof cereorum.

b) Mat'  $c_*$  c) completum et agni  $\mathit{Hier}, \; \mathit{et Grat}, \; \mathsf{f})$  benediccom  $c_*$ a) 9stit' semper fere c. 40 e) constit' ee (esse) c.

1) Hoc loco auctor Honorii Gemmam animae I, 86. secutus esse videtur. 2) Super Matthaeum IV, 26, v. 26-28, Opera ed. Dom. Vallarsius VII, p. 216, sed auctor haec procul dubio exscripsit ex Grat. Decr. III, 3) Cf. Honorii Gemma animae I, 86: dum (apostoli) dist. 2, c. 88. 45 super panem et vinum verba quae Dominus dixit et dominicam orationem dixerunt. 4) Cf. Decr. Gregorii IX, l. III, tit, 41, c. 3.

Gregorius papa I. constituit benediccionem cinerum et

psalmorum ante missam.

Cr. Minor Celestinus papa I, constituit ante missam psalmum: Iudica me. p. 572. Deus, quia ex hoc psalmo colligitur confessio generalis, quam Ordo Romanus habet.

Sanctus Gregorius papa I. introitum constituit et versuma ib, p. 590.

de psalmo 1 et dici instituit.

Nicenum concilium et sanctus Ieronimus composuerunt ib, p, 561, 567. Gloria patri. Hoc Damasusb papa ad horas post psalmos [cantarie] constituit, sed sanctus Gregorius dici in missa Gloria 10 patri constituit.

ib. p. 560. Silvester papa I. de Greco 2 sumpsit Kyrieleisond, Christeleison, Kyrieleison et in missa dici constituit, sed sanctus Gregorius papa ad horas et ad missam Kyrieleisone dici constituit3.

Thelesphorus papa Gloria in excelsis in nativitate Domini dici 15 ib. p. 549. constituit, sed Hylarius Pictaviensis episcopus ab eo loco: Laudamus \*f. 8c. te usque in finem Gloria in excelsis perfecit \*et composuit4.

Anastasius papa IIus 5 Gloria in excelsis in dominicis et in ib. p. 582. festis cantari constituit.

ib. p. 579. Gelasius papa I. et Ambrosius collectas composuerunt, ex 20 ib. p. 590, illis quasdam sanctus Gregorius accepit, alias ipse composuit et dici in horis et in missa constituit.

Anacletus papa Pax vobis et Dominus vobiscum, Et cum spiritu

tuo, Amen dici constituit.

Et sic Gregorius papa ecclesiastica officia ordinavit, ut prima 25 ib. p. 590. oratio in missa cum epistola et ewangelio concordet. Ambrosius prophetias f et Ieronimus collegerunt, sed sanctus Gregorius papa legi constituit. Ieronimus epistolas collegit, sed Damasus b

ib. p. 590. papa I. et sanctus Gregorius legi constituerunt. Ambrosius graduale composuit, sed Gregorius papa cantari instituit. Am-30 brosius Alleluia composuit, sed Gregorius papa aliquod Alleluia

ib. p. 601, eciam composuit et cantari constituit. Vitalianus papa et Gelasius papa I. et Ambrosius aliqua de cantu composuerunt. sed Gregorius papa I. aliqua de illis recepit et per se composuit et cantari instituit.

ib. p. 633. Alexander papa IIus dimitti Alleluia a \*septuagesima usque

\*f. 84. ad pasch a constituit.

a) v c. b) damasius c, e) om, c, d) Ky, X, K, c, e) Ky, c, f) corruptum; legendumne psalmos?

1) Cf. Iacobi Leg. Aurea, SS. XXIV, p. 169; Honorii Gemma animae 40 2) Haec lectio solius codicis C 1 est. 3) Cf. Ioh. diac. Vita Gregorii II, 20: Kyrieleison cantari precepit; Innoc. III, Myster. missae II, 19, Opera Innoc. I, p. 342: Beatus Gregorius Kyrieleison ad missam cantari precepit a clero; Bonizo, Decr. IV, 102, p. 42; Sigeb. a. 688, p. 327. 4) Haec in sola rec. A Cron. Minoris leguntur, 45 5) Symachus potius hoc constituisse dicitur in Cron, Minore,

Nicolaus papa I. sequencias cantari concessit, sed Nocerius  $\frac{Cr.\ Minor}{p.\ 616.}$ abbas Sancti Galli sequencias composuit.

Ieronimus ewangelia, prout festis et stacionibus congruere ib. p. 590.

vidit, collegit, sed Damasusa papa I. et sanctus Gregorius papa 5 legi in missa constituerunt.

Sanctus Gregorius papa ewangelium legi ad aquilonem constituit.

Sanctus Gregorius papa et Innocencius papa III<sup>us</sup> benediccionem et osculum ad ewangelium fieri constituerunt.

Anastasius papa I. constituit, ut nullus sedeat ad ewangelium 16. p. 572. in missa.

Zozimus papa constituit, ut dyaconus levamb tegat, quando legit ewangelium; et constituit, ut omnes stando cum reverencia ewangelium audiant.

Damasus a papa I. constituit cantari in missa Credo in unum ib. p. 568.

Deum. Hoc symbolum sedi apostolice in thabula erea transmissum Damasus papa congregato particulari concilio examinavit, et inveniens in eo defectum apposuit cum concilio hoc verbum filioque, et sic correctum tradidit ecclesie et in missa cantari constituit certis diebus. Hoc ipsum symbolum, f. 9a. scilicet Credo in unum Deum, secundum symbolum apostolorum dividitur in XII portiunculas sive articulos, quamvis magis diffusi sint et amplius dilatati.

Sanctus Gregorius papa offertorium et versus offertoriorum 16. p. 590. 25 composuit et cantari in missa constituit.

Zozimus papa constituit, ut ad offertorium in missa aliquid ib. p. 572. Deo offerat Christianus.

Sanctus Gregorius papa constituit offerri et incensari 16. p. 590 sq. sacrificium in altari et poni calicem in latere hostye et num30 quam ante<sup>c</sup>. Innocencius papa III. <sup>2</sup> et Ordo Romanus hoc idem dicit.

Zepherinus papa constituit, ut vasa vitrea essent altaris.

Urbanus papa I.d postea constituit, ut vasa essente aurea ib. p. 552.

vel argentea vel saltem stagnea f.

Silvester papa I. constituit, ut calix consecreturet crismate ib. p. 560. ungatur<sup>3</sup>; et constituit ipse idem sanctus Silvester papa, ut in panno lineo mundo, scilicet corporali, sacrificium altaris tantummodo celebretur, \*quia Yoseph corpus Domini involvit syndone. \*f. 9b.

Petrus apostolus constituit hostiam de azimo, non de 16. p. 545. 40 fermentato pane [conficie], sic invariabiliter tenuit sedes apostolica. Nam et ipse dominus noster Iesus Christus de

- a) damasius c, b) seq. tangat del. c, c) aŭ c, d) postea I, c, e) om. c, f) stagneŭ c,
- 1) Ut exponit Innoc. III, Myster. missae II, 49. 50, l. l. I, p. 354 sq. 45 Et ex his capitibus quae de divisione symboli apostolorum Innoc. III. dicit post hunc tractatum in codice Mellicensi f. 11. descripta sunt. 2) Myster. missae II, 58, l. l. I, p. 359. 3) Hoc tantum in rec. B. C 1. 2. D Cronicae Minoris legitur.

azimo pane confecit et dedit discipulis suis, sicut dicit Innocentius papa III 1.

Iulyus papa constituit, ut, si necesse sit, botrus in

Cr. Minor calice comprimatur et aqua misceatur 2.

Alexander papa I, constituit vinum misceri cum aqua in calice. p. 548. Leo papa I. constituit dici ad populum in missa Orate pro me. ib. p. 577. Sanctus Gregorius secreta quedam recepit ab Ambrosio et Gelasio papa, quedam ipse composuit et in missa dici

constituit.

Pelagius papa I. IX prefationes in missa [dicia constituit], 10 ib. p. 585. videlicet de sancta trinitate, de nativitate Domini, de epyphania, de quadragesima, de sancta cruce, de pascha, de ascensione, de sancto spiritu, de apostolis<sup>3</sup>. Leo papa I. sive Ambrosius<sup>4</sup> composuit prephacionem cottidianam et in missa dici constituit. Urbanus papa II. domine \*nostre prephacionem, videlicet Et te inb 15

ib. p. 634 sq. veneracione vel assumptione beate Marie, composuit et in missa dici

constituit.

ib, p, 555, Sixtus papa IIus Sanctus, sanctus, sanctus Dominus in missa constituit dici.

ib. p. 579. Gelasius papa I. canonem in missa dici constituit<sup>5</sup>, sed quidam 20 scolasticus composuit, ut dicit sanctus Gregorius papa in Registro.

ib. p. 549. Alexander papa I. dominice passionis c commemoracionem in missa fieri constituit.

Innocentius papa III. dicit<sup>6</sup>, quod in principio canonis ponitur T, quasi Taud, in memoriam dominice passionis. 25 Crux ergo ante oculos celebrantis erit in altari.

Versus: Assistens are dum conficis, hec meditare:

sit passus, et hunc imitare. Quis, quantum, quare Sanctus Gregorius dicit in Registro et constituit, quod ib. p. 581. nulla nomina sanctorum in canone preter illa, que anti-30 quitus ibi posita sunt, poni debent, sed nomina vivorum ibi: Memento, Domine poni possunt, et nomina mortuorum \*f. 9d. ibi: Memento, Domine, \*etiam memorari e possunt 7.

Vigilius papa et concilium Constantinopolitanum, scilicet ib. p. 581. quinta synodus8, tempore Iustiniani imperatoris sub anathe- 35 mathe precipiendo constituerunt, ut nullus dicat canonem nisi in libro et in sacris vestibus et super altare et super sacrificium.

ib. p. 580 sq. Canon sub silencio dicitur, ne tam sancta verba tanti mysterii vilescant,

a) d. const. om, c, b) vid, Ecce in i c. c) compassionis c. d) post mutatum in Tam c. e) in nuari c.

1) Myster. missae IV, 4, l. l. I, p. 374. 2) Hoc ad verbum ex Grat. Decr. l. III, dist. 2, c. 7. exscriptum est. 3) Haec cum rec. B. C 1. 2. D, non cum A conveniunt, 4) Cf. supra p. 577. 581. 5) Quod supra p. 579. coniectatum, hoc loco ut supra p. 580. affirmatum est. 6) Myster. missae III, 2, l. l. I, p. 364. 7) Cf. Innoc. III. Myster. missae III, 6. 45 V, 7, l. l. I, p. 367. 401; Honorii Augustodun. Gemma animae I, 103. 107. 8) Iterum quod supra p. 581. coniectatum, hoc loco affirmatum est.

dum ea vulgus per cottidianum sciens usum in locis inconvenienti- Cr. Minor. bus dicat.

Sanctus Gregorius papa I. Diesque nostros in tua pace et ib.p. 591. cet. a usque per Christum composuit in canone et dici constituit.

Alexander papa I. Qui pridie quam addidit et dici constituit. ib. p. 548.

Iulius papa dicit, quod pura conscientia offerenda est hec oblatio et ab omnibus veneranda, sic enim ait Iulius papa 1: Nichil in sacrificiis maius esse potest quam corpus et sanguis Grat. Christi, nec ulla oblatio hac potior est, sed hec omnes precellit; que 10 pura conscientia Domino offerenda \*est et pura mente summenda et ab \*f. 10\*. omnibus veneranda.

Innocentius papa III. pulsari campanam ad elevationem hostie instituit.

Leo papa addidit in canone Sanctum sacrificium et inmaculatam Cr. Minor.

15 hostiam.

Sanctus Gregorius papa I. in missa constituit dici Oremus: ib. p. 591. Preceptis salutaribus et Pater noster et Oremus: Libera nos, quesumus et cetera usque per omnia secula seculorum. Amen.

Innocentius papa I. constituit in missa dici Pax Domini sit ib. p. 570. 20 semper vobiscum et cum spiritu tuo; et ipse idem papa constituit pacem dari in missa<sup>2</sup>, exceptis certis missis.

Sergius papa I. composuit Agnus Dei et in missa cantari ib. p. 602.

Innocentius papa II. constituit, ut presbiter qui celebrat ib. p. 637. 25 omnibus modis corpus et sanguinem Domini in missa summere b debeat.

Petrus<sup>4</sup> et apostoli et concilium Remense<sup>c</sup> constituerunt, ut ieiuni, non pransi, sumant corpus Domini; excipiuntur infirmi et sani in articulo mortis. Nam quod non est 30 licitum in lege, in \*tempore necessitatis licitum fiat <sup>5</sup>. \*7.10b

Martinus papa I. in suo concilio constituit, ut quilibet katholicus ter in anno suscipiat corpus Christi<sup>6</sup>.

Innocentius papa I. 7 constituit, ut saltem ad minus semel in ib. p. 647. anno sumat corpus Christi quilibet Christianus, prius confessus.

Innocentius papa III 8: totus in parvo, totus in magno, totus in fracto, totus in integro. Nota, quod totus deus et

a) cū c, b) sic c, c) Remes constit c.

10

15

20

25

30

35

40

45

1) Non Iulius, sed Alexander I. papa in Grat. Decr. III, dist. 2, c. 8, sed ibi praecedit c. 7. epistola Iulio papae attributa. 2) in 40 missa habet solus codex A 1 (supra p. 570, n. 1). 3) Haec verba magis cum Honorii Gemma animae I, 90. quam cum Cron. Minore conveniunt. 4) Cf. supra p. 543. 5) Cf. Decret. Gregorii IX. l. V, tit. 41, c. 4: Quod non est licitum in lege, necessitas facit licitum. 6) Hoc legitur in Grat. Decr. l. III, dist. 2, c. 16 (Fa-45 bianus papa). 19 (Ex concilio Agathensi). C. 18. eiusdem distinctionis inscriptum est: Ex concilio Martini Bracharensis, in quo aliud constitutum est. 7) III. potius. 8) Myster. missae IV, 8, l. l, I, p. 379.

totus homo Christus est<sup>a</sup> in qualibet portione sacramenti.

Grat. Hylarius papa <sup>1</sup>: Ubi pars est corporis Christi, et totus est. Ea quidem ratio in corpore Domini est, que in manna, quod <sup>b</sup> in [eius <sup>c</sup>] figura precessit, de quo dicitur: 'Qui plus collegerat, non habuit amplius, neque qui minus paraverat, non d habuit minus'. Non est quantitas <sup>5</sup> in visibilis <sup>6</sup> in hoc mysterio estimanda. Singuli <sup>2</sup> accipiunt Christum dominum, in singulis portionibus totus est, nec minuitur, sed integrum se prestat in singulis.

Cr. Minor. Honorius papa III. constituit, ut corpus Domini in ecclesiis p. 652. cum multa diligencia pro infirmis sub sera servetur; et con-10 f. 10c. stituit, ut corpus Christi in habitu decenti et \*precedenti lumine cum multa reverencia ad infirmos portetur, et quod presbiteri in ecclesiis populum sepe instruant, ut debeant corpus Christi

adorare et in reverencia habere 3.

ib. p. 592. Sanctus Gregorius papa communionem composuit et cantari 15 constituit. Ipse etiam complendas dici in missa et Ite, missa est et Benedicamus Domino constituit 4. Innocentius papa III. Ite, missa est asseruit f. 5.

ib. p. 577. Leo papa I. Deo gracias dici in stituit.

ib. p. 580. Summus pontifex dat semper benediccionem post missam, 20 que talis est: Benedicat et custodiats vos omnipotens Deus pater et

filius et spiritus sanctus. Amen 6.

ib. p. 577. Leo papa I. constituit, ut presbiter post missam populum ib. p. 580. benedicat. Gelasius papa I. etiam constituit, ut presbiter populum benedicat. De hoc sanctus Ieronimus scribens ait: Si presbiter Christum 25 consecrat, cum in altari sacramenta Dei benedicith, benedicere populum non debet, qui corpus Christi meruit consecrare? Sed Damasus i papa \*f. 104. prohibet presbiteris dare benediccionem post missam \*presente epi-

scopo. Tempore Zozimi pape et Theodosii imperatoris Toletanum concilium, cui interfuit sanctus Augustinus, constituit, quod so solis episcopis in missa ante communionem licet benedicere populum.

Beatus Marcialis episcopus, apostolorum discipulus, ex magisterio apostolorum tradidit benediccionem episcopalem. Hanc sanctus Ambrosius episcopus cum orationibus apositis cepit dicere; isque¹ ex eo mos usquequaque convaluit.

Sub Zozimo papa per Toletanum concilium et per sanctum Augustinum constitutum est, ut nullus presbiter negligat

dicere post missam ymnum trium puerorum,

a) om, c, b) que c, c) om, c, d) dele non, e) lege visibilis. f) quaedam omissa esse videntur, g) custod. c, — vos habet C 1 etiam supra p. 580, n, w. 40 h) sic c, i) damasius c. k) ppl'is c, l) usque c,

1) Grat. Decr. l. III, dist. 2, c. 78, quod non est Hilarii papae.
2) Ibid. c. 77. 3) Hoc ex Decret. Gregorii IX. l. III, tit. 41, c. 10, quod et praecedente loco Cronicae Minoris exscriptum est. 4) Hoc auctor ex Honorii Gemma animae I, 90, eius verba male interpretatus, 45 sumpsisse videtur, ex quo capite et locus praecedens Cronicae Minoris sumptus est. 5) De Ite missa est scripsit Innoc., Myster. missae VI, 12, l. l. I, p. 416. 6) Haec tantum in B. C1. D leguntur. 7) in missa deest in codice C1 (supra p. 580, n. l).

Martinus papa I. constituit, ut tam clerici quam religiosi Cr. Minor. cibum suum in nomine Domini benedicant et post cibum gracias Deo solvant.

Sanctus Augustinus Ypponensis episcopus primo con-ib.p. 574. 5 stituit haberi lectionem in mensa.

Ita in predictis statutis Romanorum pontificum et aliorum sanctorum patrum et in reliquis cultibus magis \*ac \*f. 11\*\*. magis per incrementa temporum decus succrevit ecclesiarum, secundum quod quisque dilexit decorem domus Dei <sup>1</sup>.

Ps. 25, 8

EXPLICIT DE ORDINACIONE MISSE.

1) Cf. Honorii Gemma animae I, 86.

10

1 25

a n d 30

0

o 35 n

ie. 0, oc is, 45 ris ae

# LIBER CRONICORUM SIVE ANNALIS ERFORDENSIS.

Karolus Wenck V. Cl. optime de hoc libro meritus est, qui primus de iis quae illo continentur, de codicibus eius, de patria ac consilio auctoris et de fontibus eius egre-5 gie disserens lucem ei attulit magnasque eius partes in lucem

vocavit1, aptum etiam titulum ei indidit.

Erfordiae auctorem vixisse 2 iam patet, cum in clausula capitis de origine Saxonum dixerit se volumini finem imposuisse, ut plura scripturus aliquis ab exordio regni 10 Thuringorum . . . et de situ et condicione urbis Erfordensis congruum scribendi principium faciat. Quod sane nemo nisi Erfordensis scripsisset. Qui etiam cum in capite de origine Francorum de civitate Erfordensi fundata et de monasterio Montis S. Petri ibi constructo. sub 15 a. 1270. de monstris Erfordiae natis retulerit, quorum unum suis temporibus vixisse dixerit, huius urbis incola agnoscitur. Maxime vero idem probatur ex annalibus libro subnexis, in quibus non modo de multis ecclesiis Erfordensibus relatum est, sed etiam auctorem easdem ecclesias vidisse an-20 paret, ut cum sub a. 1154. dixerit ecclesiam S. Mariae novam ut iam cernitur aedificatam esse, vel sub a. 1224. antiquum conventum fratrum Minorum olim situm fuisse ubi nunc manent infirmi leprosi<sup>3</sup>. Certissime patebit aucto-

<sup>1) &#</sup>x27;Zeitschr. des Vereins für Thüring. Gesch. N. F.' IV, p. 187—251. 25
2) Quod cum recte statuisset K. Herrmann, Bibl. Erfurtina p. 61 sq., K. Wenck, 'Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher' p. 52. negavit, Isenaci potius auctorem scripsisse coniciens, sed postea ipse 'Zeitschrift d. V. f. Thüring. Gesch. N. F.' IV, p. 189. 197. Herrmanno assensus est. 3) Sub a. 1123. etiam dixit moniales in montem S. Cyriaci 30 translatas esse ubi nunc sunt. Collatis his locis cum Cronicis Erfordensibus Engelhusianis, in quibus iidem leguntur, perspicis haec, quibus probatur hunc auctorem ecclesias has Erfordenses vidisse, ab ipso esse addita.

rem Erfordiae scripsisse, cum infra viderimus eum eosdem duos libros Montis S. Petri Erfordensis adhibuisse, quos et auctor Cronicae Minoris exscripsit<sup>1</sup>, et hoc confirmatur eo, quod infra videbimus sex librorum manu scriptorum huius

5 operis, quos habemus, tres Erfordiae scriptos esse 2.

2

8

n

1-

n

S

m

si

m

1-

6-

18

re

4.

se

0-

1, 25

se

no

nus

886

ici 30

p- 20

ch 15

11 10

0-5

Cuiusdam collegii monachorum vel fratrum mendicantium vel etiam clericorum regularium membrum fuisse apparet auctorem, qui in clausula libri consilio et assensu praelatorum suorum hunc se edidisse dixerit, neque tamen satis 10 patet, cuius religionis vel ordinis fuerit. Fratrem ordinis Praedicatorum eum fuisse primus K. Herrmann<sup>3</sup> censuit, cui omnes qui de hoc opere scripserunt assensi sunt<sup>4</sup>. Quod ut probaret, attulit in annalibus libro subnexis de ordine Praedicatorum fundato et confirmato, de conventu eorum Er-15 fordiae constructo relatum esse, sed eadem ibidem de fratribus Minoribus adnotata sunt, neque tamen auctorem huius ordinis fratrem fuisse 5 iure censebis. Aliquantulum maioris momenti est, quod Herrmann attulit ad opinionem suam probandam, in extrema parte libri multa de haereticis nar-20 rata esse, et quod K. Wenck ostendit haec omnia ex Libro de rebus memorabilioribus Heinrici de Hervordia fratris ordinis Praedicatorum exscripta esse, maxime cum haec ex libro Heinrici excerpta esse videantur, antequam hic liber ederetur6. Neque tamen hoc constat nec, si constaret, tan-25 tam vim haberet, ut inde auctorem fuisse fratrem Praedicatorem certo concludi posset. Immo iam aliquando monui? neutiquam fratrem ordinis Praedicatorum haberi posse virum, qui sub a. 1247. scripserit in die s. Bonifacii pro in die s. Dominici, ut habet Cronica Reinhardsbr. illo loco 30 exscripta. Nec sane suppetit ratio, unde certo statuere possis, cuius ordinis fuerit auctor, sed si coniecturae indulgere vis. a vero non nimis abhorrere opinor eum inter servos sanctae Mariae Erfordenses fuisse. Cum enim de reliquis omnibus ordinibus religiosis Erfordiae residentibus in annalibus sub-35 nexis ea sola retulerit quae iam scripta invenit, addidit a. 1310. monialibus apud portam Kramphentor eousque residentibus atque inde transpositis fratres Marianos succes-

1) Cf. supra p. 487. 489 sq. 2) Quod K. Wenck, 'Zeitschr.' p. 197. observavit, 3) Bibl. Erfurtina p. 61. 4) O. Posse, 'Die Rein-40 hardtsbr. Geschichtsbücher' p. 13; Ott. Lorenz, 'GQ. der Provinz Sachsen' I, 1, p. 198; K. Wenck, 'Entstehung' p. 52 sq. et 'Zeitschr.' p. 189 sq. 5) Qui ordinem Praedicatorum ante ordinem Minorum fundatum esse dixerit, quod fratres Minores negaverunt. 6) De qua quaestione vide infra p. 728 sq. 7) 'N. Archiv' XXI, p. 268, n. 3.

sisse. Coniecturam habes, qua si meliorem protuleris, facile ei accedam, si caves, ne auctorem fratrem Minorem vel Praedicatorem fuisse contendas neve eum monachum ordinis S. Benedicti neu canonicum ecclesiae S. Mariae sanctive Severi dicas.

Miro modo compositum est hoc opus leve vani inanisque auctoris, cuius longe maximam partem occupat historia antiqua ab origine mundi usque ad nativitatem Domini. Pleraque huius partis ex Chronicis Frutolfi vel Ekkehardi exscripta sunt, intermixtis multis mythologicis. Sed hanc 10 partem penitus neglexi, ut nihil de ea dicere ausim nisi quod K. Wenck exposuit 1. Tantum fere septimam partem libri occupant res a Christo nato usque ad auctoris tempora gestae. Praeter pauca enim alia auctor tantum Frutolfi-Ekkehardi partes de origine Francorum et Saxonum bre-15 viatas exscripsit, caput de ortu Thuringorum ex diversis particulis libri Gotifredi Viterbiensis qui inscribitur Pantheon composuit<sup>2</sup>, paucis aliis his partibus insertis ex hoc libro Pantheon et Ekkehardi Chronico, ex Lamperti Annalibus et Cronica Minore, tum etiam ex Origine civitatis Er-20 fordensis, supra p. 415 sq. edita, et ex Genealogia principum Reinhardsbrunnensi, SS. XXX, p. 657 sq. edita, sumptis vel suis commentis, quae maxime in capite de ortu Thuringorum fabuloso, ex commentis Gotifredi composito, inveniuntur, ubi locum Genealogiae Reinhardsbr. exscribens auctor 25 in alium sensum fraudulenter convertit. Chronici Ekkehardi et Annalium Lamperti codices 3 Montis S. Petri Erfordensis eum legisse patet, cum etiam ex auctario Ekkehardiano vel additamentis ad Lamperti Annales Montis S. Petri

dita est SS. XXII, prioris partis excerptis datis, prior pars, ex qua auctor noster nonnulla exscripsit, tantum in Pistorii-Struvii SS. R. Germ. t. II. legitur. Utriusque editionis divisio particularum inter se differt, quod monui, cum modo huius modo illius particulas ut citarem coactus essem. 3) Ekkehardi eum qui nunc in bibliotheca Gothana exstat (5), 35 Lamperti codicem antiquum deperditum (B). Cf. supra p. 23. 489 sq. Monendum est neque hunc chronistam neque auctorem Cronicae Minoris, qui eosdem duos codices Montis S. Petri exscripsit, Cronicam S. Petri Erfordensem legisse. Quam monachi S. Petri quidem monachis ordinis S. Benedicti Reinhardsbrunnensibus communicarunt, sed cavisse videntur, 40 ne fratribus mendicantibus traderetur. Etiam exemplar libri Pantheon Gotifredi Erfordiae extitisse supra p. 207, n. \* patet. 4) Quod iam K. Wenck perspexit 'Zeitschr.' p. 220, monens additamentum cod. 5. ad Ekkehardi Chron., SS. VI, p. 75, n. \* editum, in hoc libro repetitum esse.

horum librorum quaedam exscripserit<sup>1</sup>, nonnusquam lectionem solius codicis Gothani Ekkehardi repetiverit<sup>2</sup>.

l

8

e

-

a

i

i

13

1-

- 15

S

-

c

--- 20

8

-

1° 25

s 30 a

t,

8

7.

3,

is °, 40

11

n

d

i-

45

), 35

C 10

Praedictis capitibus de origine Thuringorum atque duorum populorum his vicinorum finitis, quorum in extremis 5 partibus rerum gestarum narrationem usque ad Karolum Magnum se quasi produxisse finxit<sup>3</sup>, sequentium saeculorum historiam omnino praetermisit, quamvis multa haberet subsidia, quibus usus eam componere potuisset. Thuringus enim solius Thuringiae historiae curiosus erat, regum imperato-10 rumve res gestas omnino non curavit, neque etiam illius ita studiosus, ut diligenter accurateque colligeret quae in libris adhibitis de rebus in Thuringia gestis tradita erant. Immo, cum omnes fere medii aevi scriptores rerum studerent, ut quae pluribus chronicis vel annalibus tradita inveniebant congererent 15 coniungerentque, hic ignavus inersque unum librum post unum obiter legit, ut pauca ex iis selecta continuaret, non coniungeret, rarissime loco unius libri relationi alius inserto. Itaque a saec. XI. usque ad saec. XIII. ex. solam fere Cronicam Reinhardsbrunnensem exscripsit<sup>4</sup>, ut histo-20 riam inprimis comitum provincialium Thuringiae componeret, inserto uno loco ex Caesarii Heisterbacensis Dialogo miraculorum, alio ex Genealogia Reinhardsbrunnensi, citataque Vita Elisabeth auctore Theoderico de Apolda. Unde sumpta sint paucissima, quae praeter haec in hac parte 25 addita 5 sunt, non certo statui potest. Quamvis Cronica Reinhardsbrunnensis usque ad a. 1338. producta esset, tamen auctor Erfordensis post a. 1307. nihil ex ea exscripsit, cum historiam novissimi temporis parum curasse videatur<sup>6</sup>. Sed ad alium librum vel potius ad alios libellos ignotos se con-30 vertens ad a. 1291. 1294. 1280. (hoc ordine!) partim fabulas, partim vera atque utilia retulit. Tum demum ex Hein-

<sup>1)</sup> Additamenta Erphesfurtensia codicis Annalium Lamperti Erphesfurtensis quaedam quidem etiam in Auctarium Ekkehardi Montis S. Petri transierunt, supra p. 25 sqq., sed auctorem nostrum ipsos Annales 35 Lamperti legisse cum aliis locis tum maxime patet in extrema parte capitis de origine Saxonum, ubi clausulam Annalium Lamperti furatus furtivis coloribus se ornavit. Eodem modo p. 727, l. 21 sq. verba Cronicae Minoris usurpavit, cuius unum tantum locum in reliquis partibus exscriptum inveni, plura fortasse in omissis partibus ex ea mutuatus est. 40 2) Cf. infra p. 741, n. 2. 3) Re vera paucissimis res saec, VII. tetigit, addita una notula a. 776. 4) Vide quae de hac parte exposui 'N. Archiv' XXI, p. 253 – 261, et de codice Cronicae Reinhardsbr. ab hoc auctore exscripto ib. p. 289 – 291. 5) Praesertim sub a. 1165.

<sup>1248. 1270. 6)</sup> Post a. 1269. etiam tantum ad a. 1277. 1287. 1291. 45 1300. 1307. pauca ex ea transscripsit.

rici de Hervordia Libro de rebus memorabilioribus ad a. 1281. 1282. 1227. 1303. 1327. 1330. exscripsit, quae in illo ad a, 1247, 1218, 1210, 1215, 1218, 1304, 1326, 1332, 1333, leguntur. Quare hic, qui etiam in excerptis Cronicae Reinhardsbrunnensis nonnullos annorum numeros ex arbitrio 5 mutasse videtur, tam inepte deformavit veros annos? Non aliam rationem huius facti excogitare possum, nisi ut tegeret furtum. Heinricus de Hervordia, qui a. 1355. librum suum edidit, in epilogo 1: Nec satis moveor, inquit, quod hec ipsa, priusquam in publicum ea legenda contraderem, 10 fuerint per magistrum quendam in theologya ruditer extracta verecundeque corrupta, reputans apud me, quod forte tandem 'movebit cornicula risum furtivis nudata coloribus', ut dicit Horatius epistola tertia. Sane verisimile videtur auctorem nostrum fuisse illum magistrum theo- 15 logiae, qui schedas Heinrici quodammodo nactus furtive exscripserit 2.

Qui, ut ipse dicit, anno 1345. hunc librum incepit. Mirum, quod dixerit, quando inceperit, non, ut moris est, quando finiverit atque ediderit librum. Cur hoc dixit? 20 Ignoro, sed conicere posset aliquis eum hoc scripsisse, ut tegeret furtum Heinrico factum. Sane non omnino negari potest eum anno 1345. librum suum incepisse, cum hoc anno omnes reliquos libros, quos adhibuit, iam exscribere potuerit. Cronicam enim Reinhardsbrunnensem aliquanto tempore 25 post a. 1340. finitam esse tantum scimus, negari non potest eam iam a. 1345. legi potuisse. Genealogiam principum Reinhardsbrunnensem eodem fere tempore, quo Cronica finita sit, compositam esse longe verisimillimum opinor, nec tamen facere potui, quin conicerem hoc demum post a. 1349. factum 30 esse, quamvis hoc probari non posse concesserim3. Sed iure contendere mihi videor ea quae Heinricus sub a. 1326. 1332. 1333. habet non multo ante a. 1355, quo librum suum ediderit, conscripta esse, ideoque non paulo post a. 1345. ab Erfordensi nostro exscribi potuisse. Num censebis eum octo 35 pluresque annos in hoc libro conscribendo consumpsisse?

<sup>1)</sup> Ed. Potthast p. 289. 2) Etiam quidem Conradus Halberstadensis librum Heinrici, antequam ederetur, exscripsisse videtur. Sed paucissima sunt haec exscripta, neque Heinricus hunc virum sui ordinis insignem, provincialem magistrum Saxoniae, talibus conviciis affecisset. Etiam 40 ipse Heinricus ex Conradi Cronologia quaedam mutuatus videtur esse. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 462 sq. 3) 'N. Archiv' XXI, p. 257 sq.; SS. XXX, p. 657.

Mirum, quod hic loco supra p. 724. laudato verbis Lampertinis usurpatis dixerit se volumini finem imposuisse, cum certe capite de origine Saxonum scripto finem libro non imposuerit, sed libris antea exscriptis usus reliqua omnia scripserit. Ignoro, cur hoc fecerit, sed aliquis conicere posset ideo eum hoc scripsisse, ut extrema pars operis, qua Heinricum expilaverit, longo tempore post priorem scripta esse videretur. Quocumque modo res se habet, concedes non sine iure me in dubium revocasse id quod auctor dixit se librum 10 a. 1345. incepisse. Nam quid fidei dandum est huic plagiario, qui res ab Heinrico ad a. 1247. 1218. 1210. narratas annis 1281. 1282. adscripserit? Quamvis igitur multa dubia incertaque sint de auctore libroque eius, constat eum

librum suum circa a. 1350. vel paulo post finivisse.

Particulis ex libro Heinrici de Hervordia excerptis auctor subiunxit appendicem, qua de ordinibus religiosis fundatis, de monasteriis quibusdam Thuringicis et ecclesiis Erfordensibus retulit. Haec ex duobus potissimum fontibus hausit. Alter est indiculus ordinum religiosorum simillimus 20 eorum, qui supra p. 158 sq. et p. 708 sq. editi sunt et eius qui in Cronica Minore exscriptus est. Pleraque reliqua ex annalibus vel potius notis Erfordensibus deperditis a. 438 -1285. a canonico S. Mariae Erfordensi compositis transscripta sunt, quae omnia fere in Cronicis Erfordensibus 25 Engelhusianis infra editis recurrunt, a nostro nonnullis locis mutata vel ampliata 1. Pauca alia his addidit auctor ex Auctario Ekkehardiano Montis S. Petri vel Lamperti Annalibus eiusque additamentis S. Petri Erfordensibus profecta et unum locum ex Cronica Minore, ut videtur, sumptum.

Codices huius libri, quos habemus, sex in tres classes Quorum prima complectitur libros 1. 1a. dividendi sunt. altera 2. 2a.b., tertiae solus est codex 3. Omnibus libris communia sunt quaedam menda graviora2, quibus probatur tres codices, ex quibus hi profecti sunt, omnes ex eodem 35 archetypo descriptos esse, atque infra patebit hoc ipsius auctoris fuisse archetypum, non quidem, ut videtur, ipsius manu, sed eius iussu ex ipsius schedis transscriptum.

Codicum primae classis proprium est, quod hi soli extremum locum ex Heinrici de Hervordia libro exscriptum de 40 Thoma Waleiz fratre ordinis Minorum praebeant; qui sunt:

<sup>1)</sup> Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 505-508. 2) Ut iam in prologo p. 739, n. o est dare, quod tolerari non potest, ibid. p. 740, l. 8. pronomen relativum omissum,

- 1) bibliothecae universitatis Lugdunensis Batav., Bibl. publicae Latinae nr. 31, chart. fol., 306 (olim 307) foliorum, diversis manibus annorum 1456. et 1457. Erfordiae scriptus¹. F. 187—306. una manu, quae in praecedentibus libris non occurrit, Liber cronicorum satis pro5 tempore accurate scriptus est, sententiis satis bene signis paucis distinctis². Folia 302. 303. et extremum 307. excisa sunt, quocum folio extremo etiam subscriptio scribae periit, sed dubitari nequit, quin liber eodem omnino tempore quo praecedentes libri Erfordiae scriptus sit. Hoc codice K. Wenck 10 usus est ad partes libri quasdam edendas, sed raram lectionem eius attulit³.
- 1ª) bibliothecae universitatis Wratislaviensis I. Fol. 121, chart. fol., 519 foliorum, quorum f. 1—139. Librum cronicorum una manu saec. XV, foliis in binas columnas 15 divisis, nimis mendose scriptum continent, dictum Chronicon Eusebii. Scriba non pauca ex arbitrio mutavit vel, ut sibi videbatur, correxit. Quo loco liber recenti tempore compactus scriptus sit, non patet 4.

Codices secundae classis sunt:

2) bibliothecae ducalis Guelferbytanae Helmstad.

1) Nam f. 66a. libro praecedenti subscriptum est: Explicit liber nonus et ultimus Iohannis Bocacii de Certaldo, nacione Florentini, de casibus virorum illustrium. Completusque est liber iste per me Gotfridum Walack de Bercka ad Portam-celi in Erffordia Collegiatum Amplo-25 nianum anno Christi 1456. in vigilia Bartholomei apostoli. F. 151b. hoc subscriptum legitur historiae excidii urbis Constantinopolitanae auctore Gotfrido Langhe de Luneburg, quem scripsit ad Gotschalcum de Meschede, professorem theologiae Erfordensem: Scriptum per Heinricum Erwini de Budign anno Domini 1457. Erffordie.

Huic sis propicia scriptori, queso, Maria,

Natum posce tuum, ferat hunc ad regna polorum, F. 171c. haec subscriptio legitur: Explicit liber Cyrilli, secundum alios Gwidrini, qui intitulatur quadripertitum morale, liber utique egregius atque rarus. In Erffordia per Iohannem de Lynss scriptus anno 1456. 35 Reliqua quae liber contineat adnotavit K. Wenck, 'Zeitschr.' p. 192 sq. Brevis et mala primo notitia data est huius libri 'Archiv' VII, p. 134, 2) In marginibus foliorum tum aliquanto melior ib. VIII, p. 572. saepe adscripta sunt argumenta eorum quae in textu leguntur, sed et alia nonnusquam, ut f. 297 c. ad nomen oppidi Albi-lacus: Hic lacus dicitur 40 Wizense et est opidum adiunctum lacui. Haec omnia silentio praetermisi. 3) Ex hoc codice E. Jacobs locum capitis de origine Saxonum, quo de monte Brocken traditur, edidit in 'Zeitschrift des Harz-Vereins' XI (1878), p. 469. 4) Cf. 'Archiv' XI, p. 699; Ott. Lorenz. 'Deutschlands GQ.' ed. 2. II, p. 102, n. 1. Reliqua quae liber continet, post Librum croni- 45 corum quinque foliis vacuis relictis, aliis manibus scripta sunt, inter quae Descriptio totius orbis, Ciceronis libri de amicitia, de senectute, Paradoxa, Nova rethorica etc.

nr. 329, chart. fol., 128 foliorum, quorum f. 1—115'. in binas columnas plerumque divisa, diversis manibus saec. XV. per vices sibi succedentibus non nimis mendose scriptum Librum cronicorum continent. Omnes litterae initiales et rubricae minio inserendae desunt, sed harum quaedam iam nigro atramento praescriptae sunt, partim in textu, partim in margine positae, quarum particulae a bibliopego abscisae sunt 1. Omnes fere numeri signis Arabicis scripti sunt, in quibus como saene omissum ut scriberetur 167 pro 1067

10

25

30

40

zero saepe omissum, ut scriberetur 167 pro 1067. 2ª) bibliothecae palatinae Vindobonensis nr. 3375. (Hist. prof. 479)2, chart. fol., 26 foliorum, foede et mendosius saec. XV. una manu scriptus, est fragmentum sextam partem libri tantum continens, incipit in historia Octaviani Augusti<sup>3</sup>. Longo tempore hic codex unicus Libri cronico-15 rum habebatur. Cum Lambecius, Comment. I, p. 54 (ed. Kollar I, p. 511. 578) huius codicis primo mentionem fecisset, et I. M. Gudenus, Hist. Erfurtensis praef. f. 2. ex eo quaedam exscripta a fratre suo Christophoro, legato archiepiscopi Moguntini in curia Vindobonensi, historiae scri-20 bendae adhibuisset, hoc opus ab I. Chr. Adelung in Directorio p. 148. Chronicon Thuringiae Viennense dictum viris doctis innotuit. Et cum W. Wattenbach, 'Archiv' X, p. 470, hunc codicem descripsisset, L. F. Hesse in 'Zeitschrift d. V. f. Thüring. Gesch.' IV. p. 433-446, quosdam locos ex 25 eo edidit variamque lectionem eius comparati cum Annalibus Reinhardsbrunnensibus qui dicebantur dedit. Tum optimus ille K. Herrmann, Bibl. Erfurtina p. 59-62. de eo accurate Denique Ott. Lorenz partem a. 1015-1259. ex retulit. eodem solo edidit a. 1870. in 'GQ. der Provinz Sachsen' 30 I, 1, p. 197-2144, nesciens alios codices huius libri exstare 5, quamvis K. Herrmann l. l. p. 451 sqq. iam sequentem codicem 2b accurate descripsisset 6.

Misero modo de hoc codice relatum est 'Archiv' VI, p. 13. Quid liber contineat, indicavit demum O, v. Heinemann, 'Die Hss. der herzogl. 35 Bibl. zu Wolfenbüttel 1. Abth.' I, p. 272. Cf. 'N. Archiv' XI, p. 419.
 Olim signatus XII. F 44. Tegumento recentiori impressum est: Anonymi chronicon Thuringiae. 3) His verbis: elatus factus est de pecunia illa et bellum Cesari Octaviano indixit et Octavie sorori Cesaris repudium denuncciavit = Ekkeh. p. 92, l. 32. 4) Cuius editio in-40 scribitur Annales Reinhardsbrunnenses. Chronicon Thuringicum Cod. Vindob. nr. 3375. Hanc partem tantum edidit, cum nulla ratione sibi persuasisset antiquos Annales Reinhardsbrunnenses extitisse, qui a. 1259. desiissent, hos in hoc libro exscriptos esse. Ideoque Annales Reinhards-

brunnenses se edidisse perperam opinatus est. 5) Qui adeo ignarus 45 fuit libri, cuius partem ediderat, ut, cum loco supra p. 730, n. 4. lau-

2<sup>b</sup>) Codex bibliothecae Maihingensis serenissimi principis de Oettingen-Wallerstein, quo benignissime concedente Berolinum mihi precanti transmissus est, signatus I. 2 (Lat.) fol. 32<sup>1</sup>, chart. fol., 122 foliorum, a. 1458. mendosissime scriptus<sup>2</sup>, cum Libro cronicorum, qui solus hoc codice scontinetur, subscriptum sit: Explicit hystoria Eusebii per me Iohannem Stirner de Nova-civitate, Studens (!) alme universitatis Erffordensis, sexta feria post omnium sanctorum. Anno Domini M°CCCC° quinquagesimo octavo<sup>3</sup>.

Unicus qui exstat codex tertiae classis eo cum altera 10 classe convenit, quod non habet extremam particulam ex Heinrici de Hervordia libro descriptam a. 1330, sed ab hac et prima classe multis aliis differt. Solus habet notam, qua auctor dicit se hunc librum a. 1345. incepisse. Haud pauci loci in hoc solo codice leguntur, quorum nonnulli ex libris 15 ab auctore exscriptis sumpti sunt, ut locus a. 461. ex Ekkehardi Chronico, a. 634. (134) ex Gotifredi Pantheon. Hos certe ab ipso auctore scriptos esse censebis. Alii multi a. 1203. 1204. 1208. 1212. 1214. 1216. 1240. 1246. 1250. 1266. 1270. inter excerpta Cronicae Reinhardsbrunnensis 20 secundum ordinem annorum inserti inveniuntur. Quorum nonnulli cum Cronicis Erfordensibus Engelhusianis infra editis ut permulti loci appendicis Libri cronicorum, alii cum Annalibus brevibus Wormatiensibus (Moguntinis), quibuscum etiam unus locus a. 1165, qui in omnibus codicibus Libri 25 cronicorum legitur, consentit<sup>4</sup>, et cum Sifrido de Balnhusin conveniunt, ut exposui 'N. Archiv' XXI, p. 504-513.

dato de codice 1ª referret, epilogum, ab L. F. Hesse et K. Herrmann iam ex codice Vindobonensi editum, proprium esse illius codicis 1ª opinaretur. Cf. Wonck, 'Entstehung' p. 51, n. 1. 6) Qui quidem erravit, 30 cum p. 453. opinaretur Cronicam Minorem (cod. D 1ª) hoc libro retractatam esse. Cuius erroris facilis venia ei danda est, cum eo tempore

(a. 1863) parum de his chronicis constaret.

1) Prima huius codicis notitia data est a Th. de Kern in 'Nachrichten von der Hist. Kommission' III, 4 (1862), p. 135. Qui liber re-35 centi tempore compactus, in scheda tegumento agglutinata signatus est: Ekkehardus Uraugiensis, Chronicon universale cum additamentis historiam Thuringicam complectentibus. 2) Quod O. Posse, 'Die Reinhardtsbr. Geschichtsbücher' p. 12. dixit, hunc codicem longe meliorem textum praebere quam 2ª, approbare non possum. Non quidem habet 40 multa menda huius libri, sed innumera alia. Plurimi numeri annorum in hoc libro litteris perscripti sunt. 3) Idem Ioh. Stirner eodem a. 1458. post Sept. 29. exemplar Chronici Martini Oppaviensis continuati usque ad a. 1453. scripsit, quod in eadem bibliotheca Maihingensi servatur. Cf. 'N. Archiv' VII, p. 174. Cf. Wenck, 'Zeitschr.' p. 194, 45 n. 1. 4) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 512 sq.

527 sq., alii in hoc solo libro inveniuntur. Loci cum Cronicis Erfordensibus Engelhusianis convenientes quin ex annalibus Erfordensibus deperditis proveniant, dubitari nequit1, hos annales in ecclesia S. Mariae scriptos fuisse cum 5 K. Wenck non sine iure conicere potes, ex iisdem annalibus omnes reliquos locos in tertia classe Libri cronicorum additos profectos esse, ut K. Wenck, 'Zeitschr.' p. 198 sqq. censuit, affirmare non ausim. Sed omnino consentio eidem ibidem censenti hos locos omnes ab ipso auctore additos esse<sup>2</sup>. 10 cum viderimus alios locos procul dubio ab ipso postea esse adiectos. Cum igitur tertiae classis codicem ex archetypo duarum priorum profectum esse appareat, qui menda quaedam gravia earum habeat, patet auctoris archetypum in duo exemplaria, archetypa primae et secundae classis, transscrip-15 tum esse, antequam hic in marginibus foliorum locos dictos omnes adderet, ex archetypo aucto his additamentis tertiae

classis primum codicem esse descriptum.

Aliter iudicandum est de duobus locis a. 1248. 1291. codicis 3, quibus lector ad sequens quoddam chronicon rele-20 gatur, in codice 3 non descriptum, in quo de bello inter Rudolfum de Varila et comites Thuringiae a. 1248. gesto et de expugnatione urbis Acconensis a. 1291. quaedam relata essent. Quae cum in Cronica Montis S. Petri moderna legantur, hanc Cronicam in archetypo codicis 3 post Librum 25 cronicorum scriptam fuisse coniecit K. Wenck 3. Quod sane verisimillimum est, cum frater ordinis Praedicatorum Isenacensis a. 1395. et Librum cronicorum cum additamentis tertiae classis et Cronicam S. Petri Erfordensem exscripserit. Sed penitus reiciendum esse mihi persuasum habeo, quod 30 K. Wenck loco laudato censuit, chronicon illud ab ipso auctore Libri cronicorum operi suo subiunctum fuisse, quod ut probetur, nulla iusta ratio afferri posset4. Potius statuendum est in solo codice, ex quo noster tertius exscriptus

Cf. quae ad excerpta Conradi Stolle, in quibus tria horum additamento35 rum recurrunt, in praefatione eorum exposui. 2) Ab initio eos in archetypo
auctoris extitisse, in codicibus archetypis classium primae et secundae
omissos esse sanus nemo coniciet, praesertim cum classes I. et II. pura
fere excerpta Cronicae Reinhardsbr. praebeant, quibus locos annalium
deperditorum postea insertos esse patet, ut K. Wenck bene adnotavit.
 3) 'Zeitschr.' p. 196 sq. 4) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 261, n. 1. Auctorem
Libri cronicorum nec Cronicam S. Petri nec chronicon E dictum legisse
constat, cum nihil ex his descriptum praebeat. Nullo enim modo facere
possum, ut approbem quod K. Wenck coniecit, ideo ex hoc chronico auctorem nihil exscripsisse, quod hoc libro suo subiungere sibi proposuisset.
 Ubinam terrarum tale quidquam medio aevo factum esse probari posset?

est, aliud chronicon Librum secutum fuisse, locos illos duos, quibus lector ad hoc relegatur, a scriba vel a lectore quodam

in margine illius libri adnotatos fuisse.

3) Unus liber tertiae classis est bibliothecae regiae Wiesbadensis nr. 53, chart. fol., 81 foliorum non in 5 columnas divisorum, quorum f. 1-80. Librum cronicorum saec. XV, f. 1-39. pluribus manibus, a f. 39'. una manu, litteris perparvis ac concinnis bene ac satis accurate scriptum continent 1. Hunc librum, qui recenti tempore compactus et signatus est Liber annalis s. Chronicorum anonymi 10 auctoris ab initio mundi usque ad med. saec. XIV. primus Widmann descripsit 'N. Archiv' VII, p. 391-395. Quem librum Erfordiae scriptum et ibi post a. 1472. extitisse patet. Nam f. 80. versus et f. 80. 81'. epistola de incendio civitatis Erfordensis a. 1472. et relatio de poena auctoris incendii 15 scripti sunt<sup>2</sup>. Circa annum vero 1500. liber in Nassoviam delatus esse videtur, cum f. 80. a latere versuum dictorum paulo post a. 1500. genealogica Hassiaca, f. 81'. Coloniensia et Nassoica a. 1512. 1513. scripta sint3. In hoc codice Libri cronicorum extrema pars ita disposita est, ut post a. 1287. (vere 20 1291) Cronicae Reinhardsbr. sequantur primo longae narrationes anni 1281. ex ignoto libro profectae, tum loci ex libro Heinrici de Hervordia descripti a. 1281. 1282. 1227. (vere a. 1247. 1218. 1210. 1215), tum loci Cronicae Reinhardsbr. a. 1300. 1307, deinde narratio Acconensis a. 1291. ex ignoto 25 fonte hausta, cuius initium ex Cronica Reinhardsbr. exscrip-

<sup>1)</sup> Sed sententiae signis non distinctae sunt. Saepe in initiis sententiarum litterae minutae scriptae, sed multa verba, plurima nomina propria litteris maiusculis ornata sunt. 2) Sequuntur f. 81. alia praecedente manu saec, XV. ex. scripta, quae Widmann l. l. p. 392. indicavit. 30
3) Hac extrema manu neglegentissime scripta sunt haec: Ecce crucem domini Ihesu Christi (quod si omisso domini scribis eCCe CrVCeM IhesV ChrIstI, habes annum MDXIII.) invenies an. domini; quo in consolatu Coloniensi circa decem decapitati in foro feni de optimis (?) consolatii et officialibus propter centum milia et ultra florenorum, 35 quos defraudaverunt in thesauro civitatem, et propter traditionem, ut fertur, faciendam. Item eodem anno, scilicet mille quingentesimo XIII, in vigilia Egidii subitus tonitrus instabat quasi ad spacium rosarii. Im Eynrich in vineis omnia pira et poma, omnem avenam excussit in tanta magnitudine ut nuces, et in VII diebus non fuit 40 grando in terra. Item a. D. MDXII. fuit inventa (invento scriptum videtur) tunica inconsultilis (!) domini. Item XIII. In Eynrich taber re (? an legendum cobereren = zoubererere?) conbusti (corr. ex conbuste) quasi ad XX viri et mulieres, et multe non fatentes dimisse. Hinc non recte Widmann I. I. p. 393. coniecit in pago Einrich 45 vel haud procul ab eo, fortasse in coenobio Arnstein, hunc librum scriptum esse, cum his notis tantum probetur eum ante a. 1512. in pagum Einrich delatum esse.

tum est, denique particulae Heinrici de Hervordia a. 1303. 1327. (vere a. 1304. 1326), cum in reliquis codicibus hae partes ita dispositae sint, ut praecedant omnia ex Cronica Reinhardsbr. descripta, sequantur narrationes ignoti libri 5 a. 1291. 1280, tum demum excerpta ex libro Heinrici de Hervordia. Quem verum et primum ordinem fuisse nemo non videt, ideoque hunc secuti sumus, quamvis non sine iure conici posset ipsum auctorem, cum archetypum tertii libri scriberetur, ordinasse, ut extrema pars illo modo disponeretur. Ex libro Wiesbadensi (3) collato codice Lugdunensi (1) K. Wenck prologum Libri cronicorum, particulas quasdam, posteriorem partem ab a. 1260, additamenta edidit, menda editionis Lorenzianae nonnulla correxit in 'Zeitschrift d. V. für Thüring. Gesch. N. F.' IV, p. 216-2481. Quae 15 K. Wenck edidit omnia fere, paucis omissis additisve 2, ab Ottacaro Lorenz edita omnia exhibui, omnibus sex codicibus a me collatis3, quorum menda innumera ut adnotarem, difficillime animum induxi. Cum diu haesitassem, quae adnotanda eligerem, tamen non omnia quae ex libris exscrip-20 seram adnotavi, sed leviora menda non pauca4, verba bis scripta, quae falso scripta ab ipsis scribis statim correcta sint, silentio praetermisi, orthographica ad sola nomina propria adnotavi<sup>5</sup>. Cum tres classes librorum ex archetypo profectorum exstent, ut exposuimus, patet fieri oportere, ut 25 veram lectionem habeamus, ubi duae classes contra tertiam conveniunt, praeter quam quod, ut iam diximus, omnes tres classes menda quaedam habeant, quae iam in archetypo fuisse censeamus oportet. Ac re vera plerumque veram lectionem esse apparet, quam 1. 1ª cum 3 contra 2. 2ª. b vel 2. 2ª. b so cum 3 contra 1. 1ª vel 1. 1ª. 2. 2ª. b contra 3 habent. sed nonnunquam casu factum est, ut idem mendum in duas classes irrepserit 6, quod eo facilius fieri potuit, cum tertiae

<sup>1)</sup> Ubi lector lectionem horum duorum codicum ab hac editione differentem a me aut in textum receptam aut adnotatam invenerit, rogo, ut credat 35 me veram lectionem exhibuisse, cum, ubicumque a me ex his codicibus exscripta ab illa editione differentia deprehendi, iterum iterumque illos duos libros inspexi, ne falsa adnotarem. 2) Partes ex libro Heinrici de Hervordia exscriptas integras repetere nolui. 3) Duos locos a me praetermissos Lechner socius me precante cum codice 2ª contulit. 4) Ut 40 aplius pro amplius, sctus pro sanctus, ubi signum compendii a scriba omissum erat. 5) Sed in his etiam neglexi c pro t et t pro c scriptum, quas litteras saec. XIV. et XV. simillimas saepissime scribae permutaverunt. 6) Velut 1.1ª. 2.2ª b habent: ego c u m maximis diviciis . . . cumulabo, 3 solus recte eum pro cum. Ubi perspicis sequente 45 ablativo librarios archetyporum codicum classis 1 et 2 motos esse, ut in

classis unum tantum librum habeamus, lectionem igitur archetypi eius ubique percipere non valeamus. Vix monendum est, immo nemo non videt fieri oportuisse, ut casu etiam in codicibus diversarum classium librarii eadem peccarent.

Karolum Wenck secuti titulum libro indidimus quem 5 solus codex 3 praebet, addito nomine loci, quo librum scriptum esse constat. Hunc titulum ab ipso auctore datum esse iure conicere potes, cum alia additamenta huius libri eiusdem esse viderimus. Quam vero reliqui libri habent inscriptionem, a Frutolfo-Ekkehardo receptam, Cronicam Eusebii, non esse 10

aptam ad librum inscribendum cunctis patet.

Sane paucissima sunt, quae hic liber ab ignotis auctoribus tradita habet, attamen eum emendatum in hanc collectionem recipiendum esse duxi, cum maior eorum quae edidimus pars haud parvi momenti sit ad Cronicam Rein-15 hardsbrunnensem restituendam¹. Constat quidem ipsam quam habemus Cronicam Reinhardsbrunnensem, non annales antiquiores, ut Ott. Lorenz somniatus est², hunc auctorem exscripsisse, sed cum illa mutila, lacera, perquam corrupta unico qui exstat codice nobis tradita sit, oportuit, ut hic liber 20 omnibus subsidiis adhibitis emendatus haberetur, ut illa quantum fieri potuit restitueretur. Tum vero fragmenta annalium Erfordensium vel aliorum deperditorum, quae partim in textu, partim in appendice libri habentur et in codice 3 addita leguntur, aliquantum pretium huic libro afferunt.

Liber cronicorum in Germania septentrionali et praesertim in Thuringia haud parum vulgatus erat, sicut enim haud paucos eius codices habemus, ita a pluribus scriptoribus exscriptus est, ac primo a fratre ordinis Praedicatorum Isenacensi a. 1395. in Cronica Thuringorum, ut O. Posse 30

falsam lectionem inciderent. Nonnunquam fortasse etiam mendum archetypi in duabus classibus repetitum in una recte correctum est. 1) Ad quam edendam eum adhibui SS. XXX, p. 510. Cum tunc libros Lugdunensem (1) et Wiesbadensem (3) nondum contulissem, nonnusquam Libri cronicorum lectionem attuli, quam nunc reiciendam esse intellexi, per-35 spiciens eam aliquorum codicum esse, non ab ipso auctore scriptam. 2) 'GQ. der Provinz Sachsen' I, 1, p. 197—200. et 'Zeitschrift für die österreich. Gymnasien' I, p. 1—16. Cuius errores reiecerunt G. Waitz, 'Nachrichten von der Kgl. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen' 1870. p. 481—489. et 'Gött. gelehrte Anzeigen' 1871. p. 171 40—181; O. Posse, 'Die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher' (Leipzig 1872) p. 13 sq.; C. Wenck, 'Die Entstehung der Reinhardsbrunner Geschichtsbücher' (Halle 1878) p. 49 sq. et 'Zeitschrift d. V. f. Thüring. Gesch. N. F.' IV, p. 191; ego ipse 'N. Archiv' XXI, p. 254 sq.

perspexit¹, et ab eodem in Legenda de s. patribus ord. Praedicatorum conventus Isenacensis², et ipse ostendi³ hunc auctorem codicem tertiae classis cum additamentis codicis 3 habuisse. Tum etiam hunc librum exscripsit frater ordinis 5 Minorum Isenacensis, qui circa a. 1410. Cronicam Thuringorum ampliavit⁴, deinde auctor cronicae quae vulgo vocatur Historia de landgraviis Eccardiana circa a. 1415. 5 Postea Conradus Stolle haud pauca ex hoc Libro excerpsit, qui codicem classis secundae habuisse videtur 6. Denique Hartmannus Schedel inter excerpta Cronicae Reinhardsbr. 7 etiam nonnullos locos Libri cronicorum exscripsit, usus codice Maihingensi (nostro 2b) proximo, ut ostendi 'N. Archiv' XXI, p. 262—267. Lectionem eius signatam Sch. aliquoties adnotavi.

Berolini a. d. III. Kal. Novembr. a. 1898. O. Holder-Egger.

# [INCIPIT<sup>a</sup> PROLOGUS IN CRONICAM EUSEBII CESARIENSIS].

Cronicam<sup>b</sup> Eusebii Cesariensis hic in isto libro conscriptam<sup>c</sup> atque eiusdem Historie ecclesiastice libros autenticos affirmant omnes ecclesie doctores, atque sacrosancta Romana ecclesia consentit<sup>e</sup> in eosdem, quamvis narracionis sue primo libro tepuerit et post in laudibus Origenis atque excusacione scismatici unum conscripserit librum, propter rerum tamen i singularem noticiam, que ad instructionem pertinent, non usquequam ecclesia catholica refutat dicta sua.

<sup>1</sup>Cum pia intencione pertractarem in corde meo et diligenti consideracione in mente revolverem, quo-

35

40

<sup>30</sup> a) hanc rubr. habet 1 solum; prior pars operis — p. 740, l. 35 periit in 2a. b) Cronica 2b; Cr. Eus. Ces. om. 2, quae minio scribenda erant, et incipit Ec in, littera initiali vacante, c) conscripta 2. 2b. d) auctent, 3. — affirmat 2. e) sentit 2b. f) depuerit 2b. g) in exc. cismat. 2; excusaco; cismat. 2b. h) conscripsit 3. i) tā 2. k) qua ad i. pertinet 3. l) Prologus minio scr. praemittit h, l. 3.

<sup>35 1) &#</sup>x27;Die Reinhardtsbr. Gesch.' p. 26 sq. 2) 'Zeitschrift d. V. f. Thüring. Gesch.' IV, p. 370. 3) 'N. Archiv' XX, p. 399-406. In hac Cronica ita mutata sunt verba Libri cron., ut nihil fere afferat ad textum eius constituendum. 4) Cf. 'N. Archiv' XX, p. 408-410. XXI, p. 260. 5) Cf. ib. XX, p. 415, n. 1. XXI, p. 259, n. 3. 6) Cf. 40 infra excerpta eius edita. Haud raro lectionem eius attuli signatam Stolle vel St. 7) Edita a C. Wenck, 'Entst.' p. 85-115. Loci Libri cron. exscripti sunt sub annis 1063 (1040). 1165. 1193. 1222. 1224. 1232. 1241. 1248. 1280. 1287. 1294.

modo et qualiter pro communi usu legentium atque utilitate librum preassumptum ad integruma compilarem. tandem animadverti. et pro certo constat hoc cuilibet<sup>b</sup> intuenti. quod liber iste in eternum non consummabitur nec usque ad novissimum diem per-5 quia, quamdiu mundus stat et durat, tunc ficieture. interim multa mira magnaliaque facta in futurum conatqued merito et iuste tingunt crebro et eveniunt, conscribi et annotarie possunt huic opusculo f causa et solaciig sub cronicorum h 10 deductionis temporis Idcirco labor meus nunci cessat. meum amplius conquiescat, quia futura contingencia. que incerta sunt, conscribere non presumo neck narrare que michi ignota fore conspicio. andeo. sed conin hiis que breviter comprehensa sunt in 15 tentus sto Ideoque qui post me vivet m et adveniet hoc libro. quicquid libet et sibin placeat veraci stilo conscribat et mendacia procul abiciat. Nam nuge sunt moleste omni virtuoso viro Deoo teste. Ideirco nugas caveatp enarrare et q hic conscribere, que ruinam fidei Christiane 20 possint generare et animam in infernum demergantu. sicut omnes ewangelici doctores clamant. Sicque prologus iste terminetur, laus quoque et honor summe cuius instinctuw incepi trinitati detur. hune librum atque perfeci. Per cuncta semper secula nos collocet 25 in celesti gloria! Amen.

[Annox Domini Moccextv. hunc librum incepi].

[Descripcioy septem mirabiliumz rerum mundi].

Descriptio rerum mirabilium, que in hoc libro continetura, specialiter consistit in septem, quarum prima 30 resb est Capitolium Rome — — finem faciunt tam admirabilis et prestantis edificii. Preter hec autem multa alia admiranda ad audiendum patebunt cuilibet legenti in hoc libro.

a) integram 2. — conpilatorem 2b, b) quilibet 2b, c) co perficiatur 2, d) que 3. 35 e) connotari 1a. f) epostulo 2. g) solarii 2b, h) sol. succronicorum 2. — titulo 3. i) non 2. — cesset 3. k) om. 1a. l) Ideo quia 1a. m) veniet 3. n) si 2b. o) teste deo 2. p) caucas 2b. q) om. 1. 2. 2b. r) om. 3. — possunt 2. 3; legi nequit 1a. s) onerare 3. t) ani; 3; et — terminetur deleta 1a. n) dimergant 3. v) ut 2. w) instructu 2b. x) uncis incl. habet 3 solum. y) hanc rubr. habent 40 1. 1a sola. z) rerum mir. 1a. a) continentur 1. 1a. b) om. 1a. c) miranda 2.

<sup>1)</sup> Haec exscripta videntur ex capite inedito Gotifredi Pantheon XXIX, 11; vide SS. XXII, p. 303.

## [EPYTOMUMª EUSEBII CESARIENSIS IN CONSEQUENTIA]<sup>1</sup>.

C

e

a. h 10

r

e

1-

t

it

e

p

1

0-

ne m

et 25

i].

n-

in

3. 35 3. 2b. legi t 3.

hent 40

a 2.

11;

is d-

r 20

n 15

Moysen gentis Hebraice ductorem, qui primus omnium pro- Ekk, p. 33 sq. phetarum — — cumb summa brevitate ponemus. Insuper fabulas s quorundam poetarum interserui ea de causa, ut plerumque ex eisdem aliquis moralis sensus extrahatur eciam falsitas veritati famularid cogatur. sacra scriptura in pluribuse passibus videtur fecisse. ubi ad alicuius veritatis ostensionem fabulas dinoscitur sicut apparet in libro Iudicum\* de fabulis 9 \*9, 8-15. 10 confecisse. arborum volencium regem sibi eligere et in Ezechiele\* \*17,8-6. de aquila, que cedri medullam ficta est transportare. Sacra enim<sup>k</sup> scriptura hiis et similibus fabulis solet ut exinde possit aliqua veritas extrahi vel in-Simili modo fecerunt<sup>m</sup> poete, qui in principio 15 cludi. fabulas finxerunt, quia per huiusmodi figmenta semper aliquam veritatem intelligere voluerunt. Constat enim libros poetarum transcurrenti, quod vix<sup>n</sup> aut nunquam condidere o fabulam, quin aliquam aut naturalem aut 20 historialem contineat veritatem. Unde Rabanus de naturis rerum libro XVI. dicit 2, quod officium poete est que gesta sunt in alias species obliquis figuracionibus cum aliquo decore convertere. Quapropter dicit 3 Lucanum non fuisse poetam, quia, ut videtur<sup>8</sup>, visus 25 est historias pocius quam poetica confecisse t. Latet igitur quandoque u sub fabulis veritas naturalis, sicut exempli gracia patet de Vulcano<sup>v</sup>, qui a Iunone dicitur genitus et de paradiso in terram proiectus<sup>w</sup>, et quia de alto cecidit, fingitur claudus factus. Iuno enim aerem 30 signat, qui re vera Vulcanum, id est istum ignem, quem hic habemus, generat et eum per elisionem<sup>x</sup> nubium de

a) haec habet 3 (ubi Epyconium legi potest); om. 2. 2b; Incipit Cronica Eusebii Cesariensis 1, 1a, b) in 3, c) ut 1, 3, d) familiari 3, e) pluris 2b, f) ver. al, 1a, g) fauobilibus 2b, — crebrorum 1a, h) qui 3; qui statim corr. in que 1, i) dicta, 35 superscr. ficta 2, k) eciam 3, l) fauolis 2b, m) fecere 1a, — prophete 2b, n) fix 2b, o) emendavi; est (e) dare omnes codd, p) natura 2; natur? rebus 3, q) Quia propter 1, r) ibidem 3; idem 1; dicit idem 2, s) quia videlicet 3; (ut post superscr.) vide 1, t) conficisse 3, u) que (quinque) 1a, v) fulc, h, l, et l, 30, 1a, 2b, w) proiectatus 1a, x) elizionem 2b; elusionem 3.

<sup>40 1)</sup> Cf. inscriptionem Chronici Ekkehardi: Epithome Eusebii de sequenti opere. 2) De universo l. XV, c. 2, Hrabani Mauri Opera omnia ed. Colvenerius (Coloniae Agripp. 1627) I, p. 203. 3) Ibid. Sed in capite 6. eiusdem libri Hrabani de diis gentium cum sequentibus nihil convenit, quamvis de Vulcano et Iunone ibi quaedam haud dissimilia 45 legantur.

alto eicit; qui propterea claudus dicitur, quia flamma semper tortuose incedita. Quod eciam in fabulis lateat veritas historialis<sup>b</sup>, patet in fabula Persei et Atlantis<sup>c</sup>. Perseus enim dicitur Gorgonem occidisse et cum eius capite Atlantem maximum gigantem in montem qui 5 Atlas dicitur convertisse. Quod sic intelligitur, quia Perseus vir strennuus erat, qui Gorgonem filiam Phorci regis, [quif] in insulis meridionalibus que Gorgonice dicuntur regnabat, occidit et vicit et caput eius, id est divicias, regnum et substantiams eius, tulit; cum quo 10 exercitum congregavit, ita quod Atlantem regem Affrice superavit et ipsum in montem fugere coegit, et sic eum in montem mutatum poetica garrulitas dixit. igitur video, quod scriptura utitur fabulis ad alicuius veritatis ostensionem, et quod eciam poete fabulas con-15 finxerunt ad veritatis tam naturalisk quam historice designationem, congruum michi visum est, quod antiqui plures deos posuerunt et quasdam rerum virtutes deos crediderunt et appellaverunt, utpute m quia tempus intellexerunt per Saturnum, ethera per Iovem, aerem per 20 Iunonem, aquam per Cererem, mare per Neptunum, terram<sup>n</sup> per Sebelem, solem per Appollinem, lunam per Dyanam, et sic de aliiso, ut de diversis partibus traham figuram et ymaginem, quam diisq istis ficticiis attribuere voluerunt, ut sic per fictiones hominum possint mores 25 et fidei misteria confirmari. Licitum est enim, quod mel de petra

Math. 7, 16, homo, si possit, de spinis uvas colligat, mel de petra sugat oleumque de saxo durissimo sumat sibi et quasi de thesauris Egiptiorum tabernaculum federis edificet et componat, in quo in eternum Deo serviat.

# [INCIPIT' VERA CRONICA EUSEBII CESARIENSIS]. [INCIPIT' LIBER QUI DICITUR CRONICORUM SIVE ANNALIS].

Cron. Minor. Anno Domini XXXVII. u Rome amphiteatri pars populo spectante gladiatorum congressum collapsa est et plus quam XX milia hominum occidit.

a) incendit 1a, 2, 2b. — Quoteciam 2, b) hystoriaca (hist,) 1a, 2; hystorica (hist,) 1, 2b. c) athlant, 1a semper; adlant, 2b semper. d) dic, Atlas 3, e) str, vir 3, 40 f) deest omnibus codd. g) subās 2. h) fug. coegit in m, 3. i) finxerunt 1a, k) historialis quam nat, 3, l) qua 3, m) utpote 1, n) per Seb. terram 2, o) etclis 2, 2b. p) trahant 1a, q) dns, in marg. corr. homines 3, r) haec habent 1, 1a sola; Hic inc, 1; in 2 spatium vacuum rubricae inserendae rel. s) hanc rubr, 3 solum habet, t) in praecedentibus omissis incipit 2a, u) om, 2a, 45

Anno Domini XXVIII.<sup>a</sup> Saxones a Macedonia venientes Thuringiam intraverunt et Thuringos expulerunt <sup>1</sup>.

at

S

a

i

e

t

e

a

S

i

S

1-

ì,

r

p

e

d

a

i

t

30

45

S 25

r 20

1- 15 e

0 10

11 5

Deb origine Francorume.

Francorum generis exordia de antiqua Troyanorum prosapia Ekk. p. 115. prodier untd. Nam eodem tempore, quoe post excidium Troye Eneas inf Ytaliam venit, quidams ex eisdem Troyanish simili modo profugii circa Meotidas paludes applicuerunt ibique habitantes terminos suos usque ink Pannoniam dilataverunt. Construxerunt 10 autem civitatem Sicambriam 1 ibique per multos annos residentes in populum multum creverunt et Sicambri primum dicti sunt usque ad tempora Valentiniani, qui multa prelia cum diversis gentibus commisit<sup>m</sup>. Inter quas et Alamanin rebellaverunt Romanis. Contra quos cum Valentinianus Romanum direxit exercitum, et ex eis 15 plurimi occisi sunt; reliqui vero Meotidas paludes intraverunt. Tunc Valentinianus dixit exercitibus suis, quod, si qui ex m eis Meotidas paludes intrarent et Alanoso inde expellerento, per decem annos absque tributo eos permitteret. Tunc quidama de Sicambria ingressi sunt et pugnaverunt contra Alanoso. Factaque victoria ejecerunt 20 eos m. Quo facto Valentinianus appellavit eos Actica lingwa Francos, hoc est feroces et duros ac fortes, et per decennium pro hac victoria remissione tributorum donati sunt. Decennio vero peracto misit Valentinianus ad t eos quendam ducem pro exigendis tributis, sed illi, sicut erant feroces, tributis ulteriusu subiacere dedignati sunt nuncios-25 que ad sev missos interfecerunt. Fuerunt autem tunc principes inter eos antiquorum vocabulorum preferentes insignia, scilicet Priamus et Anthenor. Audiens itaque imperator eorum factionem iratus est nimis et misit omnem Romanum exercitum cum plurimis ceteris? gentibus pugnare contra eos. Pugnaque commissa cum ex utraquew 30 parte multi caderent, tandem Franci tantam multitudinem sustinere non valentes fugieruntx, ibique mortuus est Priamus rex eorum. Egressi autem de Sicambria venerunt in terram Germanie, ad gentem scilicet Romanis infestissimam, habitaveruntquey aliquanto tempore in Thuringia z cum Marcomede filio Priami et Sunnone filio Anthenorisa. 35 Omnes autem populi ex illa parte Reni habitantes Germani dicti sunt ex eob, quia corpora magna habebant et fortissimi semper et indomiti erant. Inter hec defuncto Sunnone rege Thuringorum Franci habuerunt consilium inter se, ut unum regem haberent sicut et cetere gentes, acceptoque consilio a Marcomede Saramundum'd ipsius filium 40 regem constituer unt, et ex eo dem tempore leges habere ceperunt,

a) XXXVIII. 2a; XXXVIII. corr. XXVIII. 1. b) Sequitur de or. 2; Sequitur de orto Fr. 2a; Sequitur rubrum de or. 2b. c) regum add. 1. 1a. d) prodigerunt 2. e) om. 2. 2a. b. f) sequentia — p. 744, l. 8. cum codd. 1a. 2b non collata sunt, cum cod. 2a contulit Lechner socius. g) quod 2a. h) Troianis h. l. 3. i) profigi 2. 45 k) ad 2. 1) Syc. 3 semper. m) om. 2a. n) sic h. l. 3; almani 1; alamanni 2. 2a. o) sic h. l. 1; Alamanos 3; Alamannos 2. 2a. p) excellerent 2. q) quid 7 2. r) sic h. l. 1. 3; Alamannos 2. 2a. s) feores dures 2. t) q. ducem ad eos 2. u) ultra 2. v) eos 2. 2a; Nunccios (!) ad — interfecerunt iterum post duas lineas vacuas scr. 2. w) utroque 2a. x) fugerunt 2. 3. y) habitauerunt 3. z) Tur. 2 semper, 50 raro 2b. a) antenoris h. l. 2. b) eos 2a. c) suminone r. thuringiorum 1a. d) sic 1. 1a. 2. 2b. 3; Sarcamundum 2a; p. 742, l. 4. sarcimundo 1a.

<sup>1)</sup> Cf. Ekkeh. p. 176. 2) Hoc loco habet lectionem codicis Montis S. Petri Erford. (5).

Ekk. p. 116. quas gentiles eorum consiliarii Wisogasta et Salegast fecerunt; a quo Salegast eciam b lex Salica inventa dicitur et nominata d. Erant

auteme Franci pagani.

Deinde mortuo Saramundo Clodius filius eius crinitus successit. a quo Francorum reges Criniti appellati sunt. Ultra Renum vero usque 5 ad Ligerims fluvium habitabant Romani. Ultra Ligerimh vero dominabanturi Gothi. Burgundiones autem habitabant iuxta Rodanum, ubik postea facta est civitas Leudunum 1. Franci itaque de Thuringia Renum transgressi suntb et Romanos, qui tunc temporis per suos magistratus Gallie imperabant, adorsi sunt bello et usque in 10 Carbonariam silvam eos fugant, fundunt, occidunt. Sicque illatam sibi a Romanis iniuriam, per Valentinianum imperatorem factam, acriter nunc vindicant. Ingressi autem Tornacumn et Cameracum civitates Gallie primo universa maritima<sup>o</sup>, que inter Scaldum P et Sunnam fluvios iacent, violenter obtinent. Sicque pau- 15 latim progredientes 4 et regredientes Remos, Suessonam r, Aureliam et Agrippinam ac Treverim, postremo omnem Galliam sive Germaniam ab Aquitania usque Bavariam sibi subiugant. Et hii quidem, qui Theutonicis s commixti sunt, proprio vocabulo Franci, qui autem per connubia a Gallis sunt progeniti, Francigene t sunt appellati. Clodius u 20 itaque, cum regnaret super Francos annis XX, mortuus est; cui successit Merwigis v, a quo reges Francorum Merowigiw vocati sunt. Or. civ. Erf. Hic fuit ilus Merwigis regis Thuring orum. Huius quoque

Or. civ. Erf. Hic fuit is filius Merwigis regis Thuring orum. Huius quoque tempore Erphesforty inicium fuit. Idem autem Merwigis primo urbem in monte eiusdem loci construxit, in qua patris sui domus 25 venacionis fuit; ex quo et nomen, videlicet Urbs is Merwigis, sumpsit. Sed postea Tagebertus rex eiusdem generis monasterium in prefata urbe in honorem beati Petri apostoli construxit. Et exinde paganico nomine eiusdem urbis deleto, Mons Sancti Petri nomen obtinuit. Post

Ekk. p. 116. Merwigum c regnavit Hildericus d filius eius pro eo, quem 30

Gotifr. luxuriose viventem et cum filiabus populi fornicantem interficere

XXII, 40. noluerunte, sed eum f a regno abiecerunt. Sed ille ad regem

Ekk. p. 116. Thuringorum Bissinumg secessit. Interea h Franci Egidium i

ekk. p. 116. Thuringorum Bissinums secessit. Intereah Franci Egidium i quendam Romanum super se posuerunt. Sed post octo annos penitentes super hac re Hildericumk revocaverunt. Factusque est rex 35 virtute magnus super omnes priores Francorum i reges. Agrippinam namque civitatem i temporibus eius, occisis de parte Egidii multis Romanis, Franci ceperunt i eamque Coloniam o appellaverunt. Treverim quoque apprehenderunt et incenderunt totamque terram illam vastaverunt p.

in Francia annis XXIIII]. Hyldericus filius Merwigi regnavit

a) Visogast 2; Wisegast 3. b) om, 3. c) dic, inv. 1. d) nominatur 2. e) om, 2. f) Saramunt minio praescr. 3. g) ligerium h. l. 2; logerim 3. h) ligarim h. l. 3. i) habitabant 1. — Soti 2a. k) Ybi 2. l) Leudunium 2a. m) valenciānum 1; 45 valentianā 2. n) Toronacum et Cemeracum 3. o) maritim 2a. p) Schaldum 3. q) pergred, 3. r) Swessonam 2. 2a. s) teutunicis 2. t) francioni 2. u) om, 1a. v) merwiis 2b semper. w) merwiig 2. 2a; merwii 2b. x) om, 2a. y) eruesfort 2; erphesford 2b; Erfurt 1a; 7 (etiam) add, 2a. z) urb 2a. a) tagaberthus 1a; dagabertus 2. 2a; dagaberthus 2b. b) honore 1a. c) merwigium 2b. d) hyld, 1; hil-50 derich 1a. e) voluerunt 1a. f) cum 2b. g) byssinum 1. h) In terra 2a; in terram 1. 1a. i) Egydium 3 h. l. k) Hyld, h. l. 3; hyldelricum 1. l) franckomun 2 saepe. m) om, 2a. n) ceperuntque 1. o) Colloniam 2a. p) deuastauerunt 1; etc. add, 2. q) uncis incl. solum 3 habet.

uo

ant

sit,

ro

la-

de

ris

m

m

et

er

m

n

11

r

i

8

8 25

30

35

u 20

1- 15

in 10

ue 5

Mortuo autem Egidio Sigehardus filius eius successit in Ekk. p. 116 sq. locum eius seditque in civitate Suessonuma, ubi sedes regni erat, sed Hyldericus b cum c exercitu superveniens omnem terram illam predatus est et Aurelianensem d et Andegavensem civitatem e regno suo adiecit. 5 Qui cum regnasset XXIIII annis, mortuus f est, et Clodoveus filius eius suscepit regnum. Hic cum Sigihardo bellum commisit fugientemque ad Eldelricums regem Gothorum missa legacione repostulat; quem redditum interfecit, totumque regnum eius sibi subiciens, Romanos in tantum delevit, ut nulla eorum vestigia hodieh 10 repperiantur in Gallia. Accepit autem uxorem neptem regis Burgundiorum, puellam Christianam, propter eius miram pulchri-Que cum ei Christum sepe predicaret, illeque i credere rennueret, XV. anno regni sui suscipiens bellum contra Alamanosk, cum pene l vinceretur, hortatu Aureliani m se crediturum spoponditn, 15 si Dei adiutorio Alamanos vinceret. Moxque illos superavit et omnemo terram eorum sibi subiugavit ac deinde per sanctum Remigium Remorum episcopum instructus cum omni gente sua baptizatus est. hanc victoriam anno quinto Clodoveus mortuus est anno regni sui P XXX, a transitu vero sancti Martini anno centesimo XII. Habebat 20 autem idem Clodoveus rexP quatuor filios, qui inter se equaliter regnum diviserunt. Istis autem mortuis filii eorum quatuor iteruma regnum inter se diviserunt, quorum unus, scilicet Heribertus, sedem regni sui constituit Parisius, 2us vero Gunthramus r Aurelianis sedem regnisui constituit, 3us vero Hilpericus 25 Suessionis s sedem constituit, 4tus vero Theodericus nomine? Austrasiam sortitus apud Metensem civitatem sedem regni locavit. Ex quibus Gunthramus t rex pacificus etu omni bonitate laudabilis erat vitamque in conversacione sancta ducebat. Cuius unum factum mirabile huic operi placet inserere. Quodam tempore dum venatum iret 30 — — iussit illud poni supra corpus beati Marcelli martiris in Cabillona civitate sepulti. Diciturque aliud huic simile non inveniriv.

Eo de m tempore Iustinianus imperator apud Constantinopolim obiit. Iustinusw vero imperium ambivit. Eo de m tempore beatus Germanus Parisiorum episcopus plenus virtutibus magnis migravit ad 55 Dominumx. Mortui sunt autem ety filii Hilperici omnes, quos habebat. Sed ad ultimum genuit Clothariumz, qui postea factus est rex magnus, et iste genuit Dagabertuma. Eo de mque tempore mortuus est bone memorie Gunthramusb rex inclitus, frater Hilperici, cum regnasset annis XXXI. Cuius regnum, scilicet Burgundiam, Hilde-40 bertus fratruelis eius accepit. Clothariusc itaque filius Hilperici collecto exercitu fines regni qui sue dicionid debebantur cum conabatur recipere, Sigebertusc rex ei cum exercituf occurrit; quem ille captum occidit et quinque fratres eius, filios Theoderici, similiter interemit.

a) Swessonum 2, 2a. b) Hild, 2, 2a. e) omni add, 1, d) aumelian, 2, e) ciui45 tates 3, f) m. est om, 3, g) sic 1, 2; Eldericum 2a; Eldenricum 3, h) om, 1, 3,
i) ille 2a. k) Alamannos 2, 2a, infra l, 15, etiam 3, l) sepe 2, 2a. m) aureliā 1,
n) spospondit 3, o) eque 2a. p) om, 3, q) r. it, 2, 2a. r) Gunthranus 2a,
s) Swessionis 2; Swessionis 2a. t) guntramus 1; Guntranius 2a; rex G, rex 2,
u) in 2; om, 2a. v) invenire 2a. w) Iustinius 2a, x) ad D, om, 2a, y) om, 2a.
50 z) Clotarium 2; Chlothorium 2a. a) m. qui genuit Tagabertum 3, b) guntramus 1,
e) Clotarius 2, 2a. d) dicione 2a, e) Sicbertus 2. f) exercitui 2a.

<sup>1)</sup> Siagrius Ekkeh. 2) Sigibertus autem regnum Theoderici scilicet Austr. Ekkeh.

Ekk. p. 118. Post heca Burgundiones et Austrasii facta pace cum Francis Clotharium<sup>b</sup> in monarchia tocius regni regem sublimaverunt. Qui cum regnaret annis XLIIII, plenus dierum mortuus est, et Tagobertus c filius eius, puer efficax et strennuus et ad omnia solertissimus, monarchiam in tribus regnis solus dobtinuit, fuitque fortissimus et Franco-5 rum nutricius, in iudiciis ecclesiasticis severissimus, largitor elemosinarum precipuus, pacem in toto regno suo statuens et timorem gentibus in circuitu incueiens. Ipseque velud Salomon pacificus regnum

Lamp. add. obtinuit quietus. Hic eciam construxit monasterium monachorum ordinis sancti Benedicti in Monte Sancti Petrie in Er-10 Ekk. p. 118. phesfort anno Domini septingentesimos VI. Cumque idem Tagobertush regnasset annis XXXIIII, mortuus est, ete Clodoveus filius eius regnavite pro eo super Francos. Hiis de gente regibusque Francorum noticiel causa sive per repeticionem precedencium m sive per anticipacionem sequencium dictis sufficiat pro presenti 15

libroo.

ib. p. 135 sq. Anno Domini CCCCXXVI. P Saramundus filius Marcomedis q regis Thuringorum regnavit primus r in Francia.

Anno Domini CCCCXXXI, 8 Clodius Saramundi filius regnavit

in Francia annis XX.
Anno Domini

Anno Domini CCCCLII. Merwicus Clodii filius regnavit in Francia annis X.

Det origine Saxonum.

Ekk.
p. 176 sqq.

Super origineu Saxonum varia opinio est, aliis estimantibus

Coluerunt v enim y dola varia et maxime Mercurium; cuiw certis diebus humanis quoque hostiis litabantx. Deos vero suos neque templis includere neque ulli speciei aut ymagini humane assimilare volebant pro pter magnitudine m et dignitate m divinitatis, sed lucos et nemora consecra v e r u n ty deorumque nominibus appellantes secretum illud sola 30 reverencia contemplabantur. Auspicia quoque et sortes permaxime observabant, avium voces volatusque in vestigare proprium gentis illius erat 2, equorum quoque presagia atque motus e o r u m experiri hinnitusque atque fremitus eorum observare, nec ulli auspicio maior fides adhibebatur, non solum apud plebem, sed eciam apud nobiles. Erat et alia ob-35 servacio auspiciorum, quoa solebant eventus gravium bellorum explorare, vide licet illius gentis, cum qua bellandum fuit, unum captivum quocumque modo poterant accipiebant et adiunxerunt eib unum electum de tota plebe sua et quem libet cum armis ad alium in pugnam ire etc per victoriam huius vel illius 40 previdenciam habuerunt. Quomodo eciam certis diebus, cum autd luna inchoatur aut impletur, in agendise rebus crediderunt f inicium,

a) hoc 2<sup>a</sup>. b) Clotarium 1. 2; Clotorium 2<sup>a</sup>. c) Tagebertus 3. d) om. 3. e) om. 2<sup>a</sup>. f) Erphersfort 3; erphesford 2<sup>b</sup>; Erfordia 1<sup>a</sup>. g) septuagesimo 1<sup>a</sup>; CCCCCCCVI. 2; DCCVI. 2<sup>a</sup>. h) Tagebertus 3; tagabertus 1<sup>a</sup>. 2<sup>b</sup>; tagarbertus 2<sup>a</sup>. 45 i) clodopheus 2<sup>b</sup>. k) genere 1<sup>a</sup>. l) noticia 1<sup>a</sup>. m) pr. s. per ant. om. 1<sup>a</sup>. n) sufficit 1<sup>a</sup>. o) pro presentibus 3; etc. add. 2. p) quadringentesimo vicesimo 2<sup>b</sup>. q) marcomodis 2<sup>a</sup>. r) prius 1<sup>a</sup>. s) CCCCOXXVI. 1<sup>a</sup>. t) De — Sa absc. 2; Sequitur origo Sax. 2<sup>b</sup>; Sequitur consequenter historia de or. S. 1; Sequitur hystoria de or. S. etc. 1<sup>a</sup>. u) origine 1<sup>a</sup>. v) sequentia — p. 745, l. 16. cum codd. 1<sup>a</sup>. 2<sup>b</sup> non collata sunt, cum 2 50 contulit socius A. Werminghoff, cum 2<sup>a</sup> Lechner socius. w) qui 3. x) post corr. libabant 1. y) consueuerunt 3. z) que atque fremitus — nec ulli iam h. l. add., cancellata 3. a) qua 1. b) om. 2<sup>a</sup>. c) om. 1. d) autem 3. e) augendis 2. f) crediderint 2<sup>a</sup>. Ekkeh.

n

8

e

i 15

20

25

30

35

40

45

50

et quomodo frondosis arboribus fontibusque et altis montibus Ekk. p. 178. veneracionem exhibebant, truncum quoque ligni non parveb magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, appellantes eum patria lingua Irmensulc, quod Latine dicitur universalis columpna, quasi sustinens omnia, 5 et quomodo vetule mulieres det matrone per varias illusiones demonum decepte putabant se equitare vel scandere in scampnis vel scopise aut aliis utensilibus in montes Brockensbergg. 1 et ibidem concertantes, at que alia innume- ib. rabilia genera vanarum supersticionum, quibus inplicitih tenebantur, 10 observabant, ego pro nunc pretereo. Sed hec supradicta ideo commemoravi, ut prudens lector agnoscat, a quantis errorum tenebris per Dei graciam sint liberati, qui erant olim sicut omnes naciones Germaniam inhabitantes quasi eciam natura feroces et cultui demonum dediti vereque religioni contrarii neque divina ne-15 que humana iura transgredi illicitum vel inhonestum aut peccatum putantes. Unde factum esti, quod cum finitimis suis et maxime cum Thuringis et Francis lites atque discordias habebant. . Sed sicut ad hec facienda aliquociens proni fuerunt, sick eciam ad hec eadem pervertenda semper precipites fuerunt usque ad tem-20 pora Karoli 1 Magni. Sed iste Theodericus rex Francorum, qui hoc malum magnum Thuringis induxit, quod Saxones incolas huius terre fecit, non transivit inpune. Nam cum reverteretur a cede fraterna facta cum Colo- Ekk. p. 11789. niensibusm et fratrem suum ibidem Theodebertumn truci-25 dasset et perveniret in civitatem Metensem, divino ignio crematus fuit 2 anno Domini quingentesimo XXXVII.

[Anno Domini DCXXXIIII.<sup>p</sup> Dagabertus in Francia Golific. solus regnavit ab Hyspania usque Pannoniam, ab Acquitania usque XXII, 28. Bavariam et usque Ungariam, Bawaris quoque leges dedit, Saxoniam quoque sibi subiugavit].

Anno Domini septingentesimo LXXVI, q Saxones Christiani Lamp. effecti r sunt.

\*Porro de origine Longobardorum t, qualiter ex gente Thuringorum procreati sunt 3, item de origine Huno-Ekk.p. 123.

35 rum, quo modo illinati sunt de mulieri bus magis, que Alrune vocanturu, ab exercitu regis Gothorum v seu Schitarum inpregnatis cum per solitudinem transiret versus paludes

a) aliis 2. b) parvi 2a. c) Irmensol 2. d) mul. et matr. om. 2, spatio vacuo rel.; Nota ridiculosa in mary. 1. e) scobis 2. f) vel 1, g) Brockensbergh 2; 40 Brogkensberg 3. h) īplicati 1. i) om. 2. k) sic — fuerunt om. 2b. l) caroli 2. m) collon. 2b. n) theodobertum 1, 1a; theodericum 2b. o) igne 1a. 2. 2b. p) uncis incl. 3 solum habet; C. XXXIIII. 3. q) dom. CCLXXVI. 2; dom. septuagesimo sexto 2b. r) facti 2b. 3. s) De origine Longobardorum rubr. praemissa 2a. t) langobard. 2; longebard. 1a. 2b. u) om. 2a. v) om. 2a; Gottorum 3. 45 w) schytarum 2b; scitharum 2a. x) emendavi; inpregnatas 1, 2, 2a-b, 3; impregnantes 1a.

1) In margine codicis 1 adnotatum est: Hic mons est prope Wernichrode altissimus, habens fontem in sui cacumine.

2) Theodericos I. et II. auctor confudit, a. 537. illum defunctum esse in Ekkehardi Chron. p. 140. legit.

3) Ekkeh. p. 142. in cap. Hystoria Langobardorum 50 Agelmundum regem Langobardorum de gente Thuringorum ortum fuisse secutus Pauli Hist. Langob. dixit; unde auctor haec scripsisse videtur.

Meotidasa in Almaniam b. 1, vel secundum alios, qui dicunt, quode silvestres homines, quos Faunos ficarios de vocamus, dum quas dam mulieres per desertum errare viderent, earume complexibus se in coytuf miscuerunt et genus hoc ferocissimum ediderints. Tali ergo stirpe Hunih creatiqualiter ad terram banc advenerunt atque de origine aliarum nacionum finitimarum per Germaniam atque Almaniam commorantium, qualiter regna eorum destructa et in provincias redacta et divisa sint, ego pro nunc pertranseo et pretermitto more inertiso poete extremo iam in 10 opere langwescented ingentisque materie [moleq] superatus, in longum satis, ut videtis, protracto voluminis hic tandem finem imposuit, ut, si alicui forte post me ad describendam reliquam partem huius hystorie manum mittere libuerit, ab exordio regni Thurin-ekk.p. 142. gorum atque eiusdem gentis, que antiquitus apud omnes 15 naciones nobilior et fortior esse dicebatur, et de situ et Lamp. condicione urbis Erfordensis congruum scribendiw principium faciat.

De ortuy Thuringorum.

Gotifr.

XXXII, 9. Silios, quorum primus vocatus estb Cres, a quo Cretac insula nomen accepit. Cres itaque primus rex Cretensium d genuit Celium. Celius ib. part. IV. genuit Saturnum. Saturnus genuit Ioveme. Rex Iupiter erat prudentissimus et ingeniosus, rebus et potencia precellens omnes. Qui Athenis natuss septem artes liberales adinvenit, 25 quas uxor sua Nyobesh descripsit. Hic eciam leges et iura composuit, et ideo recte terrestris deus dici potuit. De cuius semine Magnus Allexanderk, Troyani, Greci, Romani, Franconici reges prodierunt. Hic regnans Athenis et in Creta patrem suum Saturnum expulit a regno. Qui veniens in Yta-30

a) meothidas 2, b) almanniam 1, 1a, 2, c) ut 2a, d) vicarios 2b, e) earumque 2a, f) cogitu 2, g) ediderunt 1a, 2, h) hunni 1a semper, i) sunt add, 2, 2b, 3, k) h. t, 2b, l) sic 2 solum; finitimorum 1, 1a, 2a, b, 3, m) almanniam 2; alamaniam 2a, 3; alemanniam 1, n) sunt 2, 2b, o) martis 2b, p) sic omnes codd. (laguesc, 1a; lagwesc, 3), — ingentis quod 1a; regentisque 2a, q) deest in 35 omnibus codd, r) laceratus 3, s) volumine 1a, 2a, b, — hic 2a, t) imposuit 2a, n) apud omnes nac, ant, 2, v) erfford, plerumque 1, 2, 2b, 3; Erfurd, h, l, 2a, alibi plerumque erford, ut 1a et rarius 3, w) scribende 2b; prebendi 2a, x) faciat princ, 3; 2 add,: Explicit historia Saxonum, et historia Thuringorum incipit, y) sic 1, 1a, 2a, ubi Sequitur de o.; origine (2), 2b (ubi Sequitur de or.), 3; in 2 lemmate 40 in marg, absciso, superest tantum — ne turingorum, z) Nemrot 2a, a) om, 3, b) om, 2, c) cretha 2, 2b, h, l, et infra, d) crethensium 2; Creten 3, e) youem 2, f) in 3, g) erat add, 1a, h) niobes 2; uioles 2a, i) om, 2a, k) alex, 2, 2a,

1) Cf. infra p. 747, l. 19. 20. 2) Sequentia ex epilogo Annalium Lamperti auctor furatus est. 3) Ekkeh. gentem Thuringorum (vere Gugin-45 gorum) Langobardicam in hoc populo meliorem et fortiorem fuisse Pauli Hist. Langob. I, 14. secutus dixit. 4) Gotifr. Viterb. particulas, ex quibus haec excerpta sunt, vide editas a Pistorio-Struve, SS. II, p. 64 sqq.

liam secundus post regem Ianuma regnum Ytalieb obtinuit. Post part. III.

Nemroth Belus regnavit in Babilone, post Belum obtinuit. Qui Ninus genuit Crebotamd, qui post mortem patris fugiens o novercam Semiramidem venit inf Germaniam, que prius vocabatur Dardania a Dardano rege, qui eam primo condidit, filio Iovis regis Grecie, postea nuncupata est Germania a duobus fratribus, scilicet Anthenore et Priamo, qui primo ibidem regnaverunt. Ibique edificavit civitatem Treverimi.\* Rex namque ib. VII, 20. 10 Iupiter genuit Dardanum et Troyum. Rex autem Troyus edificavit

Troyam nomine suo et genuit Laodemonk. Rex la Laodemon genuit Priamum et Anchisemm. Rex Anchises genuit Eneam, a quo omnis nobilitas Romanorum descendit. Rex Priamus maior habuit ex sorore suap nepotem Priamum minoremq; qui Priamus et Anthenor cum ten a post Troye destructionem transierunt navigio per mare Illiricum q\*

cum r trecentis s navibus et XIII milibus armatorum per Venecias ibique civitatem Paduam edificaverunt. In qua eciam Anthenor habet honorabilem sepulturam. De inde transierunt in r Meothidas t paludes et ibi edificaverunt Sycambriamu, a quo ipsi vocati sunt Sycambri. Deinde processu temporum obtinuerunt Germaniam, a quo vocati sunt Germani. Unde factum est, ut illi tres dividerentur per tres regiones, scilicet Eneas in Ytaliam, Anthenor in Germaniam, Priamus in Franciam 4. Postmodum vero

15

20

8

8

e

a - 30

1.

n 35

e 40

- 45

, 25

ab imperatore Valentiniano vocati sunt Franci, id est feroces. In x 25 Germania igitur regnantes primum regemy habuerunt filium Priami supra memorati nomine Priamum, quem imperio Romano rebellem Romani occiderunt. Tunc remansit filius Priami, quem vocabant Marcomedem z; cuius filium Pharamundum Germani sibi regem creaverunt. Leges eciam tunc per suos actores a Wesegast et Salegast o compositas habuerunt. Ab illo itaque Salegasto lex Salica

so compositas habuerunt. Ab illo itaque Salegasto lex Salica nomen accepit. Qua quidem lege Salica usque hodie usi sunt Franci,

\*) in marg. alio atram. add. 3: [Civ]itas Treverensis fuit constructa per [Trebet]as c filium Semiramidis c regine Babi[loni]e anno ab inicio mundi MCCCCLIII, ante urbem Romanam VIC annis 5.

a) yanum 2b. b) ital, 2b saepe, c) bellum 1a, 2b, — nynus 2, d) sic 1, 2a, b, 3; crebotham 2; trebecam 1a, e) fugens 2, f) om, 2b, g) qui 1a, h) primus 1, 1a, i) Trev. — edificavit om, 2b, k) Loadenton 3, l) om, 3, — Loademon 3, m) anchisen 2a, b; anchysem 1, 1a, n) Enchises h, l, 1, 2a, 3, o) omnino (1?), 1a, 40 p) suo 1, q) iuniorem 1, 1a; Wunorem 2b, q\*) in lircum 2b, r) om, 1a, s) CCCC 2a, t) meotidas 2a, b, n) sicambr, h, l, 2, 2b, infra 2b, v) quod 1, 1a, w) om, 2a, x) In — regnantes om, 1a, y) regnum hab, pro rege 2b, z) merchomedem 2b, a) auctores 1a, — wesogast 1; Wisegast 3, b) salogast 1, — compositos 1a, 2; pompositos 2b, c)... chas potius legere mihi videor, d) Semiradis c,

45 1) Hoc in Gotifredi Pantheon non inveni, fortasse legitur in alia eius recensione, cuius prior pars nondum edita est. Cf. Gotifr. Spec. regum, SS. XXII, p. 41, n. \*. 2) Cf. Gotifr. Pantheon part. IV, Pistorius-Struve II, p. 78. 3) Cf. ib. XIV, 20. 21 (= Pist.-Struve part. VIII, p. 123). XXXII, 9, SS. XXII, p. 139. 301. 4) Cf. ib. XIV, 20. 21, 50 l. l.; XXII, 48, p. 206 sq. 5) Cf. Gesta Trever. c. 1. 2, SS. VIII, p. 130.

unde et ipsi Franci Salici nuncupantur. Item nota, quod tem-

pore Iosuea filii Nunb constructa est Troya1.

Gotifr.

Anno vero a divisione linguarum MCC primo destructa est Troya. Eob\* tempore terra, que dicitur Ytalia Maior, Grecia vocabatur. [Inc hiis eciam temporibus Germania divisa est s in quatuor regna, videlicet in Almaniam et Theuthoniam, et procedente tempore ex eisdem regnis alia duo prodierunt, videlicet Thuringia et Lothoringia].

In diebus illis regnum Laurentum, id est Sabinorum, cessit

in Lacium regnante Latinio Silvio c, cuius mater nomine Car-10 mentis f nimpha litteras Latinas invenit. Latinus autem publicavit eas. Post quems, ut dictum est, Eneas h regnum Ytalie b. XXXII,1 obtinuit. Post quem Ascanius filius eius Post quem Postumus Silvius Lavinie Post quem Eneas Silvius rex l. Post quem Silvius Latinus Post quem Egiptus Silvius Post quem Capis Silvius. Post quem Carpenates Silvius Post quem Tiberius Silvius. Post quem Agrippa Silvius. Post quem Aventinus Silvius. Post quem Procax Silvius. Post quem Amulius Silvius. In Lacio vero Numitore fratre suo ex-

Ekk. p. 50. pulso, de in de w per nepotes in regnum restitutox, ultimus regnavit 20 in Lacio. Hiis temporibus Thuringia fortitudine populi in regno suo, diversitate linguarum at que multitudine, grandi spacio terrarum dilatata est. Regnumque eius inconcussum stetit usque ad tempora Iulii Cesaris, qui in Theutoniam veniens multa regna per X annos continue per 25 domuit et Romano imperio subegit. Insuper terram Thuringie a Reno usque in Britaniam sibi subdidit atque in eisdem diversis in locis multa castra atque municiones plurimas erexit, ed quibus totam terram circumvallavit, et suos iudices constituit in eisdem et reversus 20

Tyberius multos reges de Almania<sup>g</sup>, de Swevia, Bawaria<sup>h</sup>,
Thuringia atque de diversis aliis<sup>i</sup> terrarum locis ad se
per blandicias vocavit, quos nunquam<sup>k</sup> revocavit et in exilium

"XXII, 9. misit, regnaque eorum in provincias redegit. De hinc<sup>1</sup> Franci 35

a) yosue 2. b) nini 1a. b\*) Eodem 2a; Hoc 2b. e) uncis incl. 3 solum habet.
d) latino 1a. e) om. 2a. f) Armentis 1a; karmentis 2; carmenthis 2b. g) quam 1a.
h) om. 1. 1a. i) Post — Lavinie om. 1a. k) laphinie 2a. l) om. 1a. 2a. m) siluius iterum add. 2. 2a. n) egyptus silinius (plerumque) 1a. o) P. q. C. S. om. 1; Post — Carpenates Silvius om. 1a. p) Post quem Aventinus Silvius add. 3. q) P. q. 40
T. S. om. 2a. r) tyb. 1. 1a; Tiberiis 3. s) P. q. A. S. om. 1a. t) P. q. Pr. S. om. 1a. u) amulus 2a. v) mumicore 2b. w) Dein 2b. x) restitutus 1a. y) dilata 2b. z) tempus 1a. a) teutoniam 2a. b; tautoniam 2; Theuthoniam 3. b) continuit 2a. c) ad 2. 2a. b. — brithaniam 1a; britanniam 2a. d) Ex 2b. e) post 2b. f) tib. h. l. 1. 2. 2b, infra 2. 2b. g) almannia 1. 2b; alemannia 2. 2a. 45 h) bauaria saepe 1. 1a. 2b; et b. 2b. i) terr. al. 1a. k) inquam 1a. l) Deinde 2.

<sup>1)</sup> Cf. Gotifr. Spec. regum c. 10, l. l. p. 41, n. \*. 2) Sequentia ex catalogo regum Italicorum, Gotifr. Pantheon XXXII, 1, qui editus est a Pistorio-Struve, SS. R. Germ. II, p. 375; cf. part. X, ibid. p. 157. 3) Haec verba auctor ex Cronica Minore a. 1028, supra p. 629, l. 26 sq. 50 furatus est.

t 5

1,

it

it

e

n l

1, 15

q

t

t

it 20

n

n

)r- 25

n

t-

**i**-

1-IS 30

e

se

m ci 35

et.
a.
us
est
q. 40
S.
la.
3.
lb.
2a. 45

 $\alpha$ 

7.

q. 50

r- 10

crescere ceperunt, Romani vero minui. Gentes enim, que fueranta subjecte, per se ipsas multiplicate regnare ceperunt, Romani econtra gentibus servire cogebantur. Nam Franci in Thuringiam XXII, 40. venerunt<sup>b</sup> et ibi plurimam partem<sup>c</sup> terre Thuringie 5 occupabant d. 1 atque Romanos, qui tunc iuxta fluvium Renum habitabant, fugaverunt. Insuper Saxones terrame Thuringie perlustrantes inquirendis sedibus, magna vi et potencia intrantes, cede et incendio omnia devastantes, Thuringos expulerunt etg in locum eorum insurrexe-10 runth. 2. Tempore quoque Karoli [etk] Tagoberti atque m per antecessores suos, qui regnabant in Francia, terra ista tributaria facta est. Nam omnia regna<sup>p</sup> istarum terrarum, videlicet Francorum, Germanorum<sup>q</sup>, Pannoniorum, Thuringorum', per imperatores Romanorum 15 destructa sunt et in provincias redacta; unde Tagobertus<sup>s</sup> rex et t Karolus Magnus<sup>u</sup> imperator Romanorum<sup>v</sup> statuit principes 3 et duces at que comites istarum provinciarum, Gen. Reinh. scilicet in Thuringia, in Bawaria, in Franconia, in Pannonia w, in Carinthiax, in Moraviay, in Swevia, in Saxonia, in Frisiaz, in Lotho-20 ringiaa, in tota Alemanniab, quas quidem e naciones per intervalla omnes sibi subpeditavit.

Ded ortu comitum provincialium in Thuringia.

Anno vero ab incarnacione Domini MXV. Conradus dictus Salicuse imperator Romanorum factus est. Hic 25 habebat duos consangwineos, Hugonem f comitem et Ludewicums fratrem suum, iuxta Renum habitantes, ex Francis oriundi et ex stirpe regum Francorum progenitih. Hic Ludewicus Cumbarbai, eo quod faciem barbatam et comam nutriebat, vocatusk est. Hugo autem comes tantis diviciis redundabatl, quod nulli 60 hominum umquam servire voluit nisi Fuldensi et Maguntinensiu

Cr. Reinh. 1025.

a) fuerunt 2a·b. b) ven, et ibi plur, om, 1a, c) parte 2a, d) occupebant 1a, e) littora 1a, f) in querendis 1. — cedibus 2b, g) et — insurrex, om, 1a, h) surrexerunt 2b, i) caroli h, l, 2, 2b, k) deest 1, 1a, 3, i) sic 1, 2 et infra l, 15, 2b; Tagebert, 3; tagabert, 1a; thagobert, h, l, 2b; dagabert, 2a, m) om, 2a; et add, 3, 25 n) acessores 2a, o) que 2, 2b, p) om, 1a, ubi terr. ist, q) et G, 2b; germaniorum, panoniorum 1a, r) om, 2a, s) et Tag, 2b, t) atque car, 2b, u) factus est add, 1a, v) et add, 1a, w) panonia 1a; in P. om, 2a, x) karinthia 1, 1a; carintea 2; carithia 2a, y) morabia 2, 2b, z) frisea 2, a) lotor, 2, 2a·b, b) sic h, l, 1, 2, 2a, 3; almannia 2b; almania 1a, c) Alm, quasdam 2a, d) rubr, om, 1, 1a, 40 e) salicius 1a, f) hugone 2a, g) sic semper fere 1, 1a, saepe 2a, raro 3; ludowic, vel ludouic, semper fere 3; lodewic, semper 2, 2b, raro 1a, 2a; ludwic, nonnunquam 2a, raro 1, 1a, h) progenitos 1; geniti regum Fr. 2b, i) dictus est add, h, l, 1a, k) voc, est om, h, l, 1a, l) redundat 1a, m) Nūquam 2b, n) moguntinensi h, l, 1, 3,

45 1) Cf. supra p. 741, l. 34; Ekkeh. p. 176, l. 24 sq. 2) Aliis verbis hoc loco repetita videntur esse, quae auctor in capite de origine Saxonum ex Ekkeh. p. 176. descripsit, ibi a nobis omissa. 3) Fraudulenter auctor hunc locum Genealogiae Reinhardsbr. commentis suis aptavit.

Cr. Reinh. principibus. Quo mortuo filius eius Wigmannusa in hereditateb sibi successit. Qui, ut aiunt, propter suam c rusticitatem et ingenii parvitatem a sede Maguntinad privatus est hereditario iure et paterno, ete in alterum translatum Quo audito idem Wigmannus assumptis comitibus Magunciams devenith bique invasorem suorum beneficiorum in presencia episcopi et omnium in consistorio existencium crudeliter interemit. Cumque exilire vellet idem Wigmannus, detentus est et sentencialiteri mortis supplicio in eodem consistorio penask solvens miserabiliter occubuit. Cuius omnis hereditas et beneficia prenominata ad 10 Ludewicum Cum-barba devoluta sunt. Post heclidem Ludewicus adm curiam imperatoris Conradi Salicin venit, ibique propter suam sagacitatem summus et prepotens in aula regia effectus est.

Cum-barba ab imperatore p Conrado missus estq in Magunciam ad episcopum Bardonems, mandans ei, ut eidem Ludewico beneficia aliqua citrat Renum in feodum conterret. Tunc episcopus eiv in Thuringia feodum contulit et beneficia plurima aliaw concessit. Qui veniens in Thuringiam cum XII mili-20 tibus seux militaribus viris in confinio silve Loybey inter montem Kathenberg et Aldenberg et Cornberg indutus melotis quasi peregrinus habitare cepit. Qui contentus habitacione loci illius ab incolis terre, scilicet Bisone de Glichen et Gunthero de Kevernberg f comitibus aliisque nobilibus viris et liberis, predia multa emit, 25 villam quoque Aldenberg, alia quoque adiacencia, culta et inculta et arbusta, in campi planiciem coequans, viculos statuit, quorum unum Frederichrode , alterum Reynhersbornk, aliosque aliis nominibus appellavit. Edificato igitur predio in Aldenberg ditari et multiplicari cepit in eodem loco, ita ut omnibus vicinis suis nobilibus et 30 comitibus carus esset et honorabilism. Ex quo accidit, ut permissionen regis et principum, quibus id iuris erat concedere, in Scowenberg monte castrum inexpugnabile erigeret et constitueret.

Anno vero MXL. incarnacionis Domini i dem Ludewicus Cum-barba diviciis proficiens accepit in coniugium quan-35 dam nobile m matronam de Saxonia, Ceciliam nomine de Sanger-

a) wygmannus 1a; wichmannus 2b et infra 2; wychmannus h, l, 2. b) heredite 2a, c) sui 2b. d) Maguntin 3; moguntina 1. e) om. 1a. f) translato 1a; est add. 3. g) mogunciam 1. 2. h) aduenit 1. 1a. i) finaliter 3. k) pena 2. 2a. 1) hoc 2a. b. m) in 1a. n) salicis (rel salici) 1. 1a. 2. 2a. 3. o) om. 2. 2a. b. p) cū 40 add. 2b. q) est ante missus superser. 1; est in M. om. 1a. r) mogunciam 1. 2. 3. s) mardonem 2b. t) circa 1a. 2. 2a; c'ta 2b. u) pheodum 1. 1a. v) in Th. ei 2b. 3. w) om. 1a. x) seu mil. viris om. 2b, y) loibe 2e; leube 2. z) kathenbergk 2; cathenberg 2a; katenberch 2b, ubi -berch in aliis nominibus plerunque; Kuttenberg 3. a) aldenbergh 2, ubi -bergh saepe in aliis nominibus plerunque; kuttenberg 3. a) aldenbergh 2, ubi -bergh saepe in aliis nominibus, aldenbergk 1a; korn'berg 2a; Carnberg 3. — indutis 2b. c) bysone 1. 1a. 3. d) glychen 1a. 3; glighen 2b. e) genutero 2b. — de om. 1a. f) keuerenbergh 2; keuerenberch 2b; keiurnberg 1a. g) q; (que) 1a. h) planicie 3; planiciam 2. i) Frederischrode 1. 3; friderisrode 1a; frederichroden (frod. 2a) 2. 2a. b; alterum rode add. 2a. k) reimsborn 1a; reygens-50 born 2; reyn[er]βborn 2a; rensborn 2b. 1) alios quoque 1. 1a. m) homo racionabilis 3. n) promissione 1a. 2a. o) schowenborch 2b; schauenberg 2a. p) incarnacione 2. 2b; ab incarnacione 3. q) prof. div. 3. r) matr. nob. 1a.

In Cron. Reinhardsbr. praecedit privilegium spurium anni 1039.
 Ideo auctor sequentia anno 1040, adscripsit.

husen, que a deum VII milia mansorum cum innumerabilibus man-cr. Reinh. cipiis et ceteris honorificis impendiis ex hereditaria successione devolvitb. Per quam suscepit duos liberos, Ludewicum et Beringerum comites, et tres filias; quarum prima Hildegardis, secunda Utad, tercia Adelheidise extitit. Hildegardis au tem poste a Bopponems de Hennenbergh, Uta vero accepit comitem de Linderbechel, que ab eo comitem Beringerum suscepit, quil sepultus est in Reynhersbornm. Huiusn Beringeri filii, sciliceto Ludewicus de Larep, Theodericus de Berckaq comites, nobilem duxerunt prosapiam. Postea 10 Ludewicus Cum-barbar senior in senectute bona diem clausit extremum Idus Iunii sepultus que est in Maguncias apud Sanctum Albanum anno Domini MLVt, relinquens duos filios, Ludewicum, qui fundavit cenobium Reynhersbornu, et Beringerum, qui habitavit in Sangerhusenv. Cuiusw filius fuit Conradus de Honsteyn, de quo 15 omnes de Honsteyn sunt progenitiv.

## [Dez morte palatinia].

20

30

35

40

45

Anno Domini MLXII.b Ludewicus comes adhesit ardencius secrete Adelheidic uxori Fredericid comitis palatinie Saxonum, que f eius amore decepta suasit comitis Ludewico, ut palatinum, virum 20 suum, interficeret et ipsam recipereth in uxorem. Machinata est igitur mulier dictai, ut causa venandi loca Schipplizk adiacencia comes Ludewicus adeat; quod et fecit, palatino interim in Schippliz 1, quia ibi cottidiana eius mansio fuit, dolo mulieris in vasem aliquo balneandi gracia recepton, ut agitatus furoreo clamoribus venatorum 25 inermis P et minus cautus emulorum manibus q offerretur; quod et factum est. Nam comiter Ludewico suisque complicibus simulata venacione cornibus que s clangentibus, dicta mulier palatino t sedenti in palneo improperavit, quod commodo corporali tantum intentusu esset, ut proprietatisv sue amitteret libertatemw. Exiens igitur 30 comes a balneo, arrepto pallio, equo insidens x comitem Ludewicum y insequitur, a quo cum uno venabulo z transfixus occubuit. Sepultusque est in Gozika, quod cenobium ipse cum fratre suo Bremensib episcopo construxit. Hii autem versus continentur in loco occisionis in cruce:

<sup>35</sup> a) qui 2; q2 (quia) 2a. b) diuoluit 2. c) quem 2a. d) utha 2b. e) Adelheydis 2. 2b. 3. f) Hyldeg, h. l. 3. g) boppone 2a; bockonem 2b. h) hēnebergh 2; henēberg 2a; hynenberch 2b. i) lynd. 3; linderberthe 1a; lindenberch 2b. k) comite 2a. l) q̄ (que) 2a. m) reynesbor 2; reynerβborn 2a; rehersborn 2b. n) om., spatio vacuo rel. 1a. o) sic (scr) 2. 2a; sunt 1. 1a. 2b. 3. p) lore 1a. 40 q) berka 1a; berca 2. r) barbara 2a. s) Moguncia 1. 3. t) Mil' LX<sup>0</sup> 1a; MoCCCCO<sup>0</sup>0 2b. u) reyherβborn 2a; renersborn 2b, v) Sangershusen 3. w) Cuius — de om. 1a. x) honstein 1; hoinsten 1a, infra hoinsteyn 1a. y) etc. add. l. z) Sequitur de 2b; rubr. deest 1. 1a. 3. a) palentini 2. b) MoXLII. 1. 1a. c) adilheidi 1; Adilheydi 3; adelhedy 2; adelhey|| 2b; adhibendi 1a. — uxoris 2. 3. d) Frid. 45 plerumque 1. 2a, raro 1a. 2b. e) palantini 2b; palanthyni 2, et sic etiam l. 19. f) qui 2b. g) comite 2b. h) recipere 3. i) deta 2a. k) sclippiz h. l. 1; schipplitz semper 1a, h. l. et l. 22. 2, infra p. 752, l. 3. schipliz 2; schippliß h. l. 2a. l) manente add. 1a. m) in vase om. 3. n) recepta 2a. o) et add. 1a; de (?) add., sed del. 2a. p) in armis 2b. q) q \( \text{q} \) i cubus 2b. r) cottidie 1a. s) carnibus que 2b. t) balatino 2b. so n) inuentus 2b; corp. tantus 2a. v) proprietem 2b. w) libertate 2. x) insedens 2. 2a. b. y) cum add. 1a. 2) fenabulo 2a. a) Gozick 1. 1a; goezik 2b. b) premensi 2a.

Hic exspiravit palatinus Fredericus<sup>a</sup>, Hasta prostravit comes illum dum Ludewicus<sup>b</sup>,

Cr. Reinh. iuxta Schippliz 1.

Anno Domini MLXIIII.<sup>c</sup> mortuo de Frederico Saxonie e palatino viduam eius memoratam fe Adelheidam Ludewicus comes 5 matrimoniali connubios sibi ascivith. Hec Adelheidis i fuit fundatrix cenobii in Oldisleyben k. Comes vero Ludewicus castrum inexpugnabile Wartperg prope Ysennach met, sicut hodie cernitur, erexit lem in met partibus Orientis castrum et urbem Nuwenborg construxit, comitem eciam de Eckardisperge perge per apud imperatorem reconciliavit et ad graciam pristinam perduxit r. 3.

Annos Domini MLXV. Adelheidis t consors Ludewici comitis suscepit ab eo Ludewicum lantgraviumu, huius nominis primum in Thuringia principem, primum Heinricum Raspen, Hermannumw, qui 15 obiit in vinculis in castro Hauersteinx, et Udonemy Cicensem episcopum. Habuerunt eciam pariter tres filias; quarum prima Kunegundisa nupsit Wigmannob comiti de Saxonia, qui et ecclesie Kaldebornensis fundator extitit. Alterad vero Adelheidis Ulrico comiti de Wimare coniuncta est, tercia vero f Cecilia comitem accepit 20

de Wildenseg.

Anno Domini MLXX. Thecikoh marchio tyrannidem in regias i partes orditur, quek tamen mox a rege Heinrico compescitur, scilicet castellis suis Bichelingen et Schydingen i a rege destructis m, filio quoque suo a proprio servo interempto. Ipse postmodum in brevi 25 moritur.

Anno Domini MLXXI. cognati et propinqui Frederici palatinio super morte eius dolentes querelas de Ludewico comite regi offerunt; qui regio iussu captus in castro quod Gebechenstein pedicitur absque mancipacione cippi que biennium custoditur; i bi que interemptus 30

a) frederici 1a. b) ill, diu lantgrauius 2b. c) MoLXIIIo 1a. d) om. 2a. b. e) saxone 2a. f) memoratum 2b. — adelheydam 1a. 2b. 3; adalheydam 2. g) connubi 1a. h) assciuit 2; associauit 1a. i) adelheydis 1. 2b. 3 h. l. et infra l. 20. k) oldisleben 2; oldeslaben 2a; odesleuen 2b; Aldesleyben 3. l) wartberg 2a; wertberch 2b; wertburg 2. m) ysenach 1; isenach 2; Isenach 3. n) om. 1a. o) Nuon-35 borg 2; nuenborch 2b; nuenburg 2a; mewenburg 1a. p) Eckardisberge 1a; Eccardisberge 2; eckardisderg 2a; eckersberck 2b. q) reconsiliauit 2. 2b. r) reduxit 1a. a) vero add. 1. t) Adelheydis h. l. 1a. 2. 3; alheydis 2b. u) lantgraphium (lancgraph.) 1a semper fere. v) Henr. plerumque 2. 2b, rarius 1a. 3; Hinr, plerumque 1a, rarius 2. w) et H. 1a. — q (que) 2a. x) sic 1 pro Hamerstein; hauersteyn 2. 40 2a. b. 3; hanerstein 1a. y) hudonem 2b. — Citensem 3; Cizensem 1a; tzicensem 2; eiczensem 2b. z) tres fil. par. 3. a) Cuneg. 1. 1a; cunig. 2. b) Wygmanno 1a; Wichmanno 2. 2b. c) caldeborn. 2b; kaldenborn. 3; caldenborn. 2a; Candeborn. 2. d) Altero 1. e) wymo 2b. f) om. 2b. g) wyldense 1a; wildense 3; wildente 2b. h) thecico 2; theaco 1a; thesico 2b. i) regios 2a. k) qui 2. 2a. b. — cū 1a. 45 l) Schidingen 2. 2a. b. m) destructo 1. 1a. 2. 2a. 3. n) in br. postm. 2b. o) palentini 1. 2a. p) Gebechensteyn 2. 3; gebegensteyn 2a; ghebegensteyn 2b. q) capi 3.

1) Haec in codice nostro Cronicae Reinhardsbr. non leguntur, sed in excerptis eius aliis exstant, unde ea SS. XXX, p. 522. in Cronicam illam recepi. 2) Haec in codice nostro Cronicae Reinhardsbr. omissa 50 sunt, fabula de castro Wartburg aedificato inserta, sed leguntur in aliis excerptis Cronicae; vide SS. XXX, p. 523, n. \*. 3) Male interpretatus est auctor verba Cronicae Reinhardsbr. p. 523.

fuisset, si non suffragiis beati Udalricia atque eius me-Cr. Reink, ritis — cui votum vovitb basilicam sibi fundare ibidem in Sangerhusen — liberatus fuisset. Nam ded cenaculo se ipsum precipitavit in fluvium Sale, sed mox ibidem per servum suum 5 ereptuse fuit.

Anno Domini MLXXV. Cum in die parasceues invitatus esset Ludewicus comes a coniuge sua Adelheydef et ad mensam sederets, apposita sunt eis multa carne ar um h fercula de ferinis. Quod videns comes obstupuit, dicens licere haci die utik minime, 10 qua pro salute humani generis factor omnium crucis patibulum ascendisset. Tunc mulier subintulit dicens: 'Si hiis uti non expedit, unde nobis tunc tanta presumpcio, quod immensam Dei clemenciam super nos non aspicimus et nostra facinora, que usque ad celum creverunt, non pensamus per penitenciam?' Quibus auditis 15 comes flevit, dispositisque omnibus rebus suis, filisque et filiabus nuptui bene traditis, de salute anime sue deliberavit virosque industrios n ad se devotissime vocavit et eis sua archana confessionis aperuito. Quip dederunt comiti consilium, ut in aliquo lo co monasterium constituereta; quod et fecit. Unde a quodam lutiso figulo r Reynhero nomine, prope fontem domunculam habentes, a quo et post ille locus per compositum sortitum t est vocabulum, scilicet a Reynhero et fonte, monasterium monachorum construxit1 anno Domini MLXXXV

Anno Domini MLXXXIX. rex Heinricus cum exercitu ob26 sedit Glichenu castrum et opidum marchionis Eckenbertiv, qui in
vigilia natalis Domini cum eo congressusw bello illum cedere compellit. Ibi que Lausanne episcopus Borchardus occisus est, qui lanceam regis ferebat. Deinde Heinricus ver in Ytaliam profi-ib. 1090.
ciscitur et ibi dem moratur VII annis. Eckenbertus ver o mar30 chio, fundator ecclesie sancti Georgii in Nuwenborg et castri Eckardisberg in quodam molendio turpiter occiditur.

Anno Dominie MXCII. pestilencia magna et mortalitas f
facta est hominum atque pecudum.

# [Deg primo lantgravio Thuringieh].

Anno Domini MCXXX, sub Honorio papa secundo et Innocencio secundo, Ludewicus terciusi, filius Ludewici secundi, videlicet qui fundator extitit cenobii in Reynhersbornk, factus est per regem Lotharium huius provincie Thuringie pri-

a) adalrici 2b. b) fouit 1. c) fundauit in Sang, ib, 2. 2a·b. d) e 2. e) captus 2a. 40 f) adelheide h. l. 2a solum. g) sederēt 2a. h) sic omnes codd. i) ac 2a; hac die lic. 2. k) om. 2; min, uti 3. l) is 2. m) pensemus 2b. — per om. 1a. n) industriosos 3. o) apperuit 1. 1a. 2a. p) Qui ded. om. 2b. q) constiti det 1a. r) lutifigilo 1a. — Reynero 2; Renhero 2b; Reinhero h. l. solo 2a. s) habentem omnes codd. t) sic omnes codd. cum Cron. Reinh. u) glychen 1a. v) Ekenberti 2a; 45 Heckenwerti 2b. w) egressus 2b. x) om. 1. 1a. y) rex H. 2a·b. z) italiam 2. a) Ekkenb. h. l. 1; Ekenb. 2a; Heckenb. 2b. b) Georii 1. 2a·b; s. G. eccl. 2b. e) Nuenborg 2; in N. om. 2b. d) ekkardisberg 1; Eccardisberge 2; ecker&berg 2b. e) om. 2a. f) īmortalitas 2. g) Sequitur de 2b; primus lantgravius Thuringie nigro atram. in marg. 3; rubr. deest 1. 1a. h) thuringorum 2b. i) om. 3. k) Reyns-50 born 2; reynhartsborn 2a; rensborn 2b.

<sup>1)</sup> Male breviavit auctor locum Cronicae Reinhardsbr. p. 526.

Cr. Reinh. mus princeps seu lantgravius. Qualiter autem tali nomine sit functus, breviter demonstrabimusa. Borchardus comes de Luchticheymb de Saxonia dolo e domini sui Hermannid principalis comitis Thuringie occiditur; propter quod idem Hermannus de Winczenborge reus maiestatis lese effectus regis Lotharii gracia caruit, et obiectu fraudis eiusdem ipsi Thuringie principatum coram universitate populi per sentenciam datam abiudicavit at que Ludewicum filium Ludewici secundi cum vexillorum festiva exhibicione, ut moris fest, imperatoria largicione solempniter extulits et cum magno preconio ei nomen principis imposuit; moxque Winczenborgh castrum 10 prefati comitis Hermanni ab exercitu regis obsidetur, expugnatur et capitur.

Eodem anno Ludewicus primus lantgravius nobilissimam sibi accipiens uxorem Hedewigem i nomine, suscepit ex ea tres filios, scilicet Ludewicum sui nominisk secundum lantgravium, item 15 Heinricum Raspen, item Ludewicum de Tungisbrucke 1, item unam filiam Adelheydism nomine, quen seculum deserens cenobium monialium sancti Nicolai in Ysennachep edificavit et in eodem

claustro abbatissa q virginum effecta est.

Anno Domini MCXXXVI. lapis unus de nubibus cecidit magni- 20 tudine r capitis un i us hominis i iuxta locum Oldisleyben t, ubi est abbacia; qui et ibidem diligenter u custodiebatur a fratribus long o v tempor e.

Ludewicov huius nominis quarto et comite provinciali se-25 cundo, cognomento Probo<sup>2</sup>, destruitur et funditus evertitur.

Anno Domini MCLXVIII. cum Ludewicus secundus z lantgra-

Anno Domini MCLXVIII. cum Ludewicus secundus z lantgravius Thuringoruma esset in curia imperatoris et in b negociis imperialibus coccupatus esset, nobilis uxor sua Iutta lantgravia, sorord imperatoris, cepit edificare quasi viridarium apud Album-lacum castellum, 30 ute ibi hospicium haberent f infra terminos Wartpergs et Nuwenborgh.

a) demonstrauimus 2, 2<sup>a</sup>, — Burchardus 2<sup>a</sup>; Barcherdus 2<sup>b</sup>. b) luchticheim 1<sup>a</sup>; luthchicheym 2; luchtischem 2<sup>b</sup>. c) dom. sui dolo 1, 1<sup>a</sup>. d) s[cilicet] add, 1<sup>a</sup>. e) sic 1 h. l.; Wincenborch 2<sup>b</sup>; Wincenborg 3; wynzenborgk 1<sup>a</sup>; wintzenborch 2; winczenberg 2<sup>a</sup>. f) mors radendo corr. mos 1<sup>a</sup>; mortis 2<sup>b</sup>. g) extitit 1<sup>a</sup>. h) sic 35 h. l. 1, 2<sup>a</sup>. 3; winzenborg 1<sup>a</sup>; wintzenburg 2; Wincenborch castro 2<sup>b</sup>. i) hedewig 1; hyldewig 1<sup>a</sup>; heddewige 2<sup>a</sup>; hedewige 2<sup>a</sup>; heydewie 2<sup>b</sup>; Hedwig 3. k) nomine 1<sup>a</sup>. l) sic 1, 2; thumsbrocke 1<sup>a</sup>; Thomisbruck 2<sup>b</sup>; kongisbrucken 2<sup>a</sup>; Lungisbrucken 3. m) adelheid? 2<sup>a</sup>; alheydis 2<sup>b</sup>. n) qui 2. o) om. 2<sup>b</sup>. p) ysennach 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>· b; isenach 2. q) abbatisse 2<sup>b</sup>. r) magnitudinem 2, 2<sup>b</sup>; in magn. 3; in grauitudine 1<sup>a</sup>, 40 s) habens add, 2, 2<sup>a</sup>· b. t) oldisloiben 2<sup>a</sup>; oldeslenen 2<sup>b</sup>; Aldesleuben 3. u) cust. dill, 1, 1<sup>a</sup>. v) longe 3. w) Moclxix 2<sup>a</sup>; Mocolxix 3. x) Erfford, plerumque 2, 2<sup>b</sup>. 3, nonunquam et 1; erphord, plerumque 1. y) om. 1, 1<sup>a</sup>. z) om, 1<sup>a</sup>; in marg. add, 3: 2<sup>a</sup>· lantgrauius. a) Thuringie 3. b) om. 1<sup>a</sup>. c) inperalibus 2<sup>a</sup>· b; imperalibus post corr. imperial, 1. d) soror; 2<sup>a</sup>; uxor 1<sup>a</sup>. e) quod 2; et ubi 2<sup>b</sup>, 4<sup>5</sup> f) haberet 2, 2<sup>a</sup>· b. g) wartberg 2<sup>a</sup>; warpergk 1<sup>a</sup>; wertberg (-berch 2<sup>b</sup>) 2, 2<sup>b</sup>. h) nuwenborgk 1<sup>a</sup>; nuenborch 2<sup>b</sup>; Swynporg h. l. 3.

1) Quatuor filiae memoratae sunt in Cron. Reinhardsbr. p. 532. 2) Cf. Ann. (Mogunt.) breves Wormat., SS. XVII, p. 72, ubi eadem leguntur. (Ubi lege 1165. pro 1170, ut recte habet Chron. Mogunt. ed. 50 Hegel p. 3). Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 512 sq. Ex hoc Libro cronicorum haec exscripsit H. Schedel in excerptis cod. Monacensis, Wenck, 'Die Entstehung der Reinhardsbr. Gesch.' p. 92.

Quod cum comes Fredericus de Bichelingen a contradiceret, et illa non Cr. Reinh. obmitteret b, querimoniam fecit ad imperatorem, quod soror sua c lant-gravia castrum edificaret in finibus sui iuris. Tunc imperator convocato lantgravio edificacionem illius castri sibi interdixit. Lantgravius vero c iratum se fingens misit nuncios ad uxorem suam d, sub obtentu gracie sue edificacionem illius castri publice interdixit; postea f vero secreto sibis nuncio transmisso, ut incepta perficeret, suppliciter exoravit; quod et fecit.

Anno Domini MCLXIX. Murus Erfordensis a Cristano i Magun-

10 tino archiepiscopo permissuk imperatoris denuo reparatur.

Anno vero sequenti, scilicet LXX<sup>1</sup>, idem Ludewicus secundusc lantgravius apud Nuwenborg moritur et in <sup>1</sup> Reynhersborn sepelitur.

## [Dem tercio lantgravion].

Anno Domini MCLXXIII. Ludewicus tercius lantgravius, prior natu<sup>o</sup>, principatum et probitatem et nomen patris<sup>c</sup> obtinuit. Erat enim idem princeps benignus et benivolus erga omnes homines, ita ut vulgo diceretur Pius Ludewicus.

Anno Domini MCLXXXII. Imperator Fredericus curiam suam 20 circa festum sanctir Martini Erfordie tenuit, ubi comes Hermannus, freter Ludewici lanteraviis, comes palatinus t efficitur Savonia

frater Ludewici lantgraviis, comes palatinus t efficitur Saxonie.

Anno Domini MCLXXXVI. orta est gravis discordia inter
Conradumu Maguntinumv episcopum et Ludewicum lantgravium,
ville que a militibus eorum in Thuringia et Hassoniaw devastantur,
25 ab episcopo a ut em Helingenbergx, a lantgravioy vero castrum Bramenbergx. 2 edificantur.

Anno Domini MCLXXXIX. Edilgerus comes de Honsteyna,

fundator cenobii Ilveltb, obiit.

5

10

15

20

25

40

45

Anno Domini MCXC. Ludewicus tercius lantgra-Caes. Heist. 30 vius cum Hermanno fratre suo, postea lantgravio, tale edictum proposuit: 'Si modo aliquisc esset, qui michi indicaret statum patris mei, bonam curiam et meliorem, quam habeo, sibi darem'. Et accersito quodam sacerdote nigromantico

a) bychelingen 1; bichlingen 2b; Bechelingen 2.

35 queremoniam 3; queremonia 2a.

c) om. 2a.
d) et add. 1a.
e) sibi int. publ.
1. 1a.
f) Post 1a.
g) nuncio sibi 1. 1a.
h) supplicit 1a.
i) crisitano 1a.

Moguntino 1. 3.
k) permisso 1; promisso 1a.
l) om. 1.
Reynesborn 2; Reynharsborn 2a; rensborn 2b.
m) Sequitur rubr. de 2b; rubr. deest 1. 1a. 2, in marg.
nigro atram. 3.
n) Thuringie add. 2a.
o) natus 2a.
p) nobilitatem 2b.
q) bon40 guus 2b.
r) om. 2.
s) lantgravius 2a; lantgraphius 1a.
t) palantinus 1a saepe.
u) Cunradum 1a. 2. 2a.
v) om. 2a; Maguntin 3; moguntinum 1.
w) hassia 1a;
saxonia danascantur 2b.
y) Hell mantgrauio 2. 2a; a l. v. c. Br. om. 2b.
z) sic 1. 3; bramenburg 2; bramenborg 2a; kramenbergk 1a.
a) honstein 1; hoynsteyn 1a; hoensteyn 3.
b) sic 3;
45 yluelt 1. 1a; ilueld 2. 2b; ilfelt 2a.
c) esset al. 2. 2a.
b.
d) et add. 1a.
e) sibi int. publ.
loristiano 1a.
e) cristiano 1a.
p) ristiano 1a.
p) supplicit 1a.
i) oristiano 1a.
p) supplicit 1a.
i) oristiano 1a.
p) supplicit 1a.
i) oristiano 1a.
p) bon40 guus 2b; rubr. deest 1. 1a. 2, in marg.
nigro atram.
b la sibi int. publ.
h) supplicit 1a.
i) oristiano 1a.
p) supplicit 1a.
i) oristiano 1a.
p) bon40 guus 2b; rubr. deest 1. 1a. 2, in marg.
p) bon40 guus 2b.
p) nobilitatem 2b.
p) hassion 1a.
p) bon40 guus 2b.
p) nobilitatem 2b.
p) bon40 guus 2b.
p) nobilitatem 2b.
p) bon40 guus 2b.
p) nobilitatem 2b.
p) hassion 1a.
p) supplicit 1a.
p) cristiano 1a.
p) cris

Ad a. 1172, obitus Ludowici II, in Cron. Reinhardsbr. p. 539. relatus erat, ut et in codice ab hoc auctore lecto, cum hic initium Ludowici III. ad a. 1173. cum Cron. Reinhardsbr. adscriptum habeat.
 Hoc nomen corruptum est pro Gruninberg. 3) Sequentia ex Caesarii 50 Heisterbacensis Dialogo I, 34, ed. Strange p. 40 sqq. exscripta sunt. Cf. 'N. Archiv' XX, p. 415 sq., n. 5.

Caes, Heist, didicit ab eo, quod pater suus esset in inferno. Qui nigromanticus cum esset reductus per demonem, quema coniuraverat, de inferno, licet vitam non perdideritb, tamen pallidus et languidus rediit, ut vix agnosceretur, verbaque patris filiis retulit, signa ostendit; sed modicum illi profuit. Non enime in 5 hoc consentire voluerunt, ut possessiones restituerent. Cumque lantgravius clerico promissum munus dare velletd, ille rennuit. sed relictis omnibus factus est monachus in ordine Cisterciensi u me

Cr. Reinh. Eodem que anno idem lantgravius cruce signatus cum imperatore ultra mare profectus est ad liberacionem Terre Sancte, in 10 qua quidem expedicione imperator et ipse Ludewicus lantgravius mortui sunt. Ossaque lantgravii inf Thurin-giam relata sunt et in Reynhersborns sepulta.

Anno Domini MCXCIII, Ludewico tercio huius nominis Thuringie lantgravio in expedicione sancte crucis de-15 functo, Hermannus frater ipsius, palatineh principatu insignitusi, comes provincialis effectus est atque fratri

mortuo successit, dictus Thuringorum lantgravius quartus.

Anno Domini MCXCV. Inter Hermannum i\* lantgravium et marchionem Misnensemk Adilbertum gravissima et hostilis 1 20 discordia orta est, que fuit utrisque terris. Thuringie et Misne, causa magne cladis.

Dem lantgravio quarton.

Anno Domini MCC. natus est Ludewicus V.º Kalendas Novembris, quartus huius nominis lantgravius, de matre sua Sophia, filia 25 ducis P Bavarie, pius et benignus princeps, filius Hermanni lantGeneal, Reinh. gravii, maritus sancte Elizabeth q. Hecr beatas et felix Elizabeth q suscepit a viro suo predictou principe Ludewico, quarto lantgravio, filium nomine Hermannum iuniorem v lantgravium e et filiam nomine Sophiamw, que tradita est duci Brabancie; 30 quix genuit Heinricum Hassie lantgravium. Qui Heinricus genuit Ottonem, Ottoy genuit Heinricum iuniorem v lantgravium. Nunc vero ad incepta redeamus.

Hermannus comes palatinus Saxonie postz adeptus est Thu-Cr. Reinh. ringie principatum. Hic accepit uxorem ducis Bavarie filiam 35 nomine Sophiam et suscepit ab ea, ut predictum est, Ludewicum quartum eiusdem nominis lantgravium et Hermannum, qui obiit in Ysennachea, item Heinricum, qui postea in regem Romanum<sup>b</sup> electus fuit, item Conradum<sup>c</sup>, qui se obtulit ordini domus Theutonice<sup>d</sup>, et

a) q (quod)  $2^a$ , b) perdiderat  $1^a$ , c) om,  $2^b$ , d) voluit 1, e) Cistercie $\overline{n}$   $1^a$ , 3; 40-Cistersiensium 2, f) in — et om,  $1^a$ , — thuringie 2, g) Reynesborn 2; renesborn  $2^b$ , b) sic 1, 2,  $2^{a \cdot b}$ , 3; palantino  $1^a$ , i) in signatus  $2^a$ , i\*) lantgr. Herm. 2, k) missenensem 1,  $1^a$ ; mißenensium  $2^b$ , l) et host, om, 3, m) Sequitur de  $2^b$ ; rubr, deest 1,  $1^a$ , 2, in marg, nigro atram, 3, ubi  $4^{to}$  lantgr. n) Thuringie add,  $2^a$ , o) quinta  $1^a$ , p) om,  $2^b$ ; Bav, ducis  $2^a$ , — Bawarie saepe 2, 3, q) elisabeth  $4^b$  saepe 1, rarius 2,  $2^b$ ; elyzabeth nonnunquam 2,  $2^b$ ; elizabet nonnunquam  $2^a$ , r) Hic 2,  $2^b$ , 3; Hec — Eliz, om,  $2^a$ , s) sancta 3, t) cepit 2,  $2^{a \cdot b}$ , u) prine, Lud, pred.  $2^a$ , v) minorem 2,  $2^a \cdot b$ , Sch, w) zophiam  $1^a$  semper fere, raro  $2^b$ ; sophyararo 2, x) que  $2^a$ , Sch, y) autem add,  $2^b$ , Sch; Qui Otto  $1^a$ , z) om,  $1^a$ , a) ysenach 1; ysennach  $1^a$ ; isenache 2, b) romanorum  $1^a$ , e) Conradus  $1^a$ , 50 d) teuton, 2,  $2^a$ ; teutun,  $2^b$ .

duas filias, quarum prima Ermengardis a copulata fuit comitib Heinrico Cr. Reinh. de Anhalte, 2ª Agnes, que coniuncta dest duci Austrie. It em a lia se duas filias habuit cum prima uxore Sophia palatina f, quarum prima vocabaturs Iutta, que coniuncta fuit marchioni Misnensih Ditherico, genuitque Heinricum marchionem, patrem Theoderici marchionis et Adelberti lantgravii , avum Frederici lantgravii et marchionis. 2ª filia principis Hermanni Hedewigis lest coniuncta comiti Adelberto m de Alsacia. Ipse vero princeps nobilissimus inter regnin primates nominatissimus fuit, cuius virtus pre cunctis Alemannie o principibus domip belloque enituit q.

Anno Domini MCCI. r facta est translacio sancte Konegundis s regine in Babenberg t in nativitate beateu Mariev sub Innocencio papa, agente episcopo eiusdem civitatis Thymonew, qui eciam post sex

ebdomadas obiit,

e-

n 5

n 10

- 15

1 20

30

35

40

i

18

<sup>15</sup> [Anno<sup>x</sup> Domini M<sup>o</sup>CCIII. Bohemi venerunt cum magno exercitu in Thuringiam et totam terram devastaverunt usque in Salvelt<sup>y</sup>].

[Anno<sup>x</sup> Domini M<sup>o</sup>CCIIII<sup>to</sup>. Iterum Bohemi venerunt Thuringiam et cum rege Philippo volentes confligere

20 territi revertuntur 1].

#### [Dez desponsacionea Elizabeth].

Anno Domini MCCXI. b Hermannus lantgravius misit solempnes ib. ac nobiles utriusque sexus legatos in Ungariam d pro regis filia in Thuringiam adducendae. Quorum principales erant Meynhardus f 25 de Molborg et nobilis vir Waltherus h de Varila i dominaque Berthak Egelolfi de Bendeleben l. Erant procedentes cum comitatu et m familia multa et apparatu copioso n, prout tante nobilitatis o excellencia requirebat. Venientes itaque ad castrum regis munitissimum quod Presburg p dicitur iocunde q et regaliter suscepti sunt. Erat autem rex vir quietus et bonus, regina vero, mulier virilis et fortis at que virilem animum gerens, regni tractabat negocia filieque transmittende procurabat necessaria. Datis autem nunciis muneribus regiis preparatisque omnibus, cum proficisci properarent, auro et argento et serico involutam v, cunabulo argenteo reclinatam illis nobilibus

35 a) hermengardis 2<sup>b</sup>, Sch.; armengardis 2. b) H. com. 2<sup>b</sup>, Sch. c) anholt 1<sup>a</sup>. d) est coni, 2. e) duas alias 1. 1<sup>a</sup>. f) palatini 2<sup>a</sup>. g) om. 2. h) mißenensi 2<sup>b</sup>. — Diderico 2. 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>, Sch. i) lantgraphius 1<sup>a</sup>. k) frid, h. l. solum 2<sup>a</sup>. l) heddewigis 2; ludwigis 1<sup>a</sup>. m) hadelb. 2<sup>b</sup>. n) regū 1 (corr. regum). 1<sup>a</sup>. o) alimanie 1<sup>a</sup>; alamannie 2<sup>a</sup>; Alamanie 3. p) dominio 1<sup>a</sup>. q) emicuit 1. 1<sup>a</sup>. r) CCL 3. 40 s) konneg. 1<sup>a</sup>; konig. 2; kuneg. 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>. t) Bamberg 3; bamborch 2<sup>b</sup>. u) om. 2<sup>b</sup>. v) virginis add. 3. w) thimone 2. 2<sup>a</sup>·<sup>b</sup>. x) uncis incl. 3 solum habet. y) Saluet 3. 2) Sequitur de 2<sup>b</sup>; rubr. deest 1. 1<sup>a</sup>. 2. 3, spatio vacuo rel. 2. a) sancte add. 2<sup>a</sup>. b) M<sup>0</sup>CCIX. 2<sup>a</sup>. c) legatas 2. d) ungaria 2<sup>a</sup>. e) adducendam 1. 1<sup>a</sup>. 2<sup>a</sup>. f) meinardus 2<sup>a</sup>; menhardus 2<sup>b</sup>. g) molbergk 1<sup>a</sup>; mölburg 2; molborch 2<sup>b</sup>; mot'burg 2<sup>a</sup>. 45 h) walterus 1<sup>a</sup>. 2. 2<sup>b</sup>. i) farila 2<sup>a</sup>; Vargila 3; bauaria 1. 1<sup>a</sup>. k) berta 2. l) pendeleben 2; bendoleben 2<sup>a</sup>; bendeleiben 2<sup>b</sup>; Bendenleyben 3; et add. 1<sup>a</sup>. m) om. 1<sup>a</sup>. n) copiose 1<sup>a</sup>. o) pronobilitatis 2<sup>a</sup>. p) Presburch 2<sup>b</sup>; bresburg 2. 2<sup>a</sup>; Presborg 3. q) iocundo 1<sup>a</sup>; om. 2<sup>a</sup>. r) om. 2<sup>b</sup>. s) mulier vero reg. 3. t) reg<sup>a</sup> 2<sup>b</sup>. u) om. 1. 1<sup>a</sup>. v) inuoluta 1. 1<sup>a</sup>.

50 1) Haec ex annalibus Erfordensibus sumpta ad a. 1203. 1204. recurrunt in Cronica Erfordensi Engelhusiana infra edita et ex parte apud Sifr. de Balnhusin c. 191, SS. XXV, p. 699. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 506. 527.

Cr. Reinh. paranymphis presentavit regina filiam suam, dicens: 'Domino vestro dicite, ut animi equiora sit et valens, et ego eumb maximis diviciis, si Dominus michic vitam dederit, cumulabo'. Transmisitque cum ea vasa aurea et argentea magnad, varia ete multa et dyademata preciosissima f et ornamenta et annuloss, moniliah, multiplicia vestimentorum paria, dolium i argenteum pro balneo filiek, lectisternia omnia de serico cum alia suppellectili i innumerabili m preciosa; addidit in insuper mille marcarum summam pecunie necnon eto alia promittens, si vivere p contigisset. Non sunt allata ec visa talia et tam pulchra preciosaque clenodiar ac multa in Thuringia, qualia transmisit io regina cum filia sua. Gaudebat namque et gloriabatur de talis principis nupciis filie procuratis. Regressi autem in Thuringiam magnifice suscepti sunt. Ipsaque regis filia spons av puero infantulaw apposita est, et quasi quedam figura futurarum nupciarum peragitury.

[Anno <sup>z</sup> Domini M<sup>o</sup>CCVIII<sup>o</sup>. Canonici beate Marie 15 virginis Erffordie primo inceperunt processionem facere ad Montem Sancti Petri ex ordinacione domini Gerwici

Febr. 2. plebani Sancti Pauli in die purificacionis 1].

sunt in Monte Sancti Martini in Schipplicze. Item iniciatum 20 est monasterium sanctimonialium d in Franckenhusen.

[Eodem z tempore rex Otto cum rege Francie fugatus est de Thuringia per comites et nobiles terre 2.

Sequenti vero anno rex pre dolore mortuus est].

[Anno<sup>2</sup> Domini M<sup>0</sup>CCXII<sup>0</sup>. Otto rex Romanorum <sup>25</sup> Salza opidum cum castro expugnavit et civitatem Wisense obsedit per VI septimanas <sup>3</sup>].

ib. Anno Domini MCCXV. e obiit Hermannus lantgravius

a) aquior 2b. b) sic 3; cum 1, 1a, 2, 2a b, Cron, Reinh, codex; cum ante cum in marg. alio atram, suppl, 1, c) vitam michi 2a b, d) om, 3; et add, 1, 1a, e) ac 1, 1a, 30 f) preciosa 2, 2a b, g) et add, 2a, h) om, 2, i) doleum 2, 2a b, 3, ut archetypum habuisse videtur. k) baineo filio 2b. 1) suppellectuli 2b, m) prec, inn, 2, n) addit 2b, o) om, 2b, p) eam add, 1a, q) illata 1a, r) clinodia 2a, — et 1a, 2, 2a b, s) gloriebatur 3, t) talius 2, u) magnifici 3, v) sic omnes codd, w) infantulo 3, — opposita 1a, x) qued 2b; quid 2a, y) porrigitur 1a, 35 z) uncis incl. 3 solum habet. a) Sancte moniales 1, 1a, 2, 2b; Sancta moniales 2a, b) recepti 2b, 3, c) schiplicz 1; schipplez 2, d) sanctemon, 1, 2, 2b, e) CCXV, 2,

1) Hic locus ad verbum ex annalibus deperditis repetitus est in Cronica Erford. Engelhusiana I. ad a. 1213. (infra) et in excerptis Conradi Stolle infra editis ad a. 1216. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 504 sq. — Gerwicus 40 obiit a. 1216, ut testatur Cron. S. Petri, supra p. 216. 2) Ita haec corrupta ac confusa sunt, ut quae annales deperditi habuerint, cognosci nequeat. Sane de pugna Bovinensi a. 1214. relatum fuisse apparet, sed cum Otto anno sequenti (1218) obiisse dicatur, cum loco de pugna Bovinensi alius a. 1217. confusus videtur esse. Etiam vero a. 1217. Otto non 45 Thuringiam, sed Saxoniam invasit. Frater ordinis Praedicatorum Isenac. haec cum narratione Chronici Saxonici universalis coniungens mirum quam inepta congessit in Cronica Thuringorum c. 16, § 6 (Pistorius c. 34). Cf. 'N. Archiv' XX, p. 404 sq. 3) Cf. Ann. (Mogunt.) breves Wormat., SS. XVII, p. 75; 'N. Archiv' XXI, p. 528 sq.

stro

ciis,

ea

pre-

n i a lit n

ens,

lis t

iam

law

ry.

ere

ici

eb

ra-

3 2.

m 25

se

us

rg. 1a. 30

um 2,

et

ld.

2.

ca lle us 40 ec ci ed in 45 n

).

50

1a. 35 2a.

um 20

rie 15

nisit 10

esti- 5

Thuringie, pater Ludewici, qui fuit maritus beate Eliza-Cr. Reinh, beth, sepultusque est in Ysennach<sup>a</sup> in capella beate<sup>b</sup> Katherine<sup>c</sup> virginis.

[Anno<sup>d</sup> Domini M<sup>o</sup>CCXVI. Comes Fredericus de <sup>5</sup> Bichelingen cenobium monialium construxit in Franckenhusen<sup>1</sup> et eodem anno obiit].

[Dee quinto lantgraviof].

Anno Domini MCCXXI. Ludewicus lantgravius Thuring ie in- ib. clitus dominam Elizabeth, virginem castam, regis Ungarie filiam nobilem 10 et eximiam, duxit uxorem. Eodem anno Kalendas Februariis obiit marchio Misnensish Theodericus, maritus domine Iutte, sororis domini Ludewici lantgravii, qui adhuc vivens constituerat i eum tutorem filii sui et procuratorem propter magnam fidei constanciam, quam in eo Ludewicus autem lantgravius, cum percepisset 15 mortis nuncium, ad consolandamk sororem suam festinanter iter 1 arripuit. Qui cum ad m partes Misnenses pervenisset, territorian marchionis, marchiam videlicet Misnensem et Lusiczo, ex integro obtinens, pacem firmissimam conservare decrevit. De quo facto soror sua et filius Peius Hermannus<sup>2</sup>, verus heres, inestimabiliter 20 sunt gavisi, mandantes omnibus terre maioribus, ut ei corporali prestito iuramento redderent caucionem in omnibus locis, in quibus placitum fieriq est consuetum; quod et factum r est. Tunc pius s idem lantgravius sepius marchiam Misnensem intrabat, sororem suam et filium eius visitans et consolans t, in omnibus locis debitis pro 25 necessitate temporis tanquam prudensu ac bonus prov officio suo vulgaria placita celebravit. Omnia eciamw pheoda, que ab ecclesiis puer habere consuevit, cum ipso hac's condicione accepit, ut, si puer sine herede decederet, hereditario iure sibi cederent universa.

Anno Domini MCCXXII. nobilis femina beata Elizabeth 30 peperit filium primogenitum in castro Cruczeborgy V. Kal. Aprilis, cui nomen Hermannus z avi sui imposuit, qui a successor patris b lant-gravius fuit Thuringie. Eodem anno lantgravius intravit cum exercitu terram comitis de Orlamunde e Hermannid, occupans montem qui a dicitur Schowenforst inter duo castra sua meliora, scilicet 35 Orlamunde f et Rudolfstats, castrum edificavit; quo facto ad terram

a) ysennache 2a, 3; ysenach 2. b) Marie add., sed del. 3. c) Catharine 3; virg. Kath. 2b. d) uncis incl. 3 solum habet. e) sic 2; Sequitur de quinto lantgr. 2b; De 40 Ludewico, 50 lantgr. 2a; rubr, deest 1. 1a, 5. f) turingie add. 2. g) februario 2, 2b; febru[ar.] 1. 2a. h) misenens. saepius 1; micenens. saepe 2; misniensis 2b. 40 i) constituebat 2b. k) sic 1. 3. Cron. Thur., ut et in Cron. Reinh. p, 596, l, 49. legendum est; consolandum 2, 2b; consoland 1a, 2. 1) arr. iter 2b. m) om. 2a. b. n) territorium 1 (um e corr.). 1a; territoria 3. o) lusis 2, 2b; lusid 2a; lusid 1a. p) sua filiusque 2b. q) est fieri 2. 2b. r) quod edificatum 2b. s) p9 2b. t) consulans 2. u) bonus et pr. 1a. v) om. 2b. w) enim 1a. — feoda 2a, 3. x) hoc 2b. 45 y) cruczeburgk 1a; cruceborg 2 (-borg 1). 2a; cruczeborch 2b. z) sic omnes codd. cum Cron. Reinh. a) q (que) 2a. b) .f. add. (del. 2) 2a. c) orlamonde 2a; orlemunden 1a. d) hoc del. (pro H.) 1; Et 1a; Her. 3. e) Schouwenfort 3; scowenfort 2; schauenfort 2b. Sch. — intra 1a. f) Orlemunde 1a. g) rodolf-stat 2a; rodelstat 2; rudolstad 2b; rudelstad Sch.

50 1) De hoc coenobio constructo iam supra p. 758, l. 20. ad a. 1214. relatum est. Cf. Cron, Reinhardsbr. a. 1215. p. 582. Cf. supra p. 225, n. \* ad a. 1218. 2) Heinricus potius. Falso soluta est littera H. Cronicae Reinhardsbr.

Cr. Reinh, suam revertitur. Eodem anno Boppoa comes de Hennenbergb simulato negocio finxit se iturum c in Saxoniam, sed accedens add marchionissam in Lipcze in epiphaniaf Domini cum ipsa contraxit matrimonium per verba de presenti in ecclesia sancti Thome apostoli. Quod intelligens lantgravius iratus est nimis, et collectos exercitu valido et forti invasit omnes municiones Misnes et civitates illorumh succendit igni. Sed et universe civitates illius marchionisse sibi fideliter adheserunt, et peragrantes totam terram Orientalem Tharanti castrum et Nuwenhoffk expug-Item Grocx1 obsedit et expugnavitm. nabant. Rochlisbergn obtinuit in mense Iulioo. Item Dobelinp, in qua marchionissa residebat1, et castrum, quod intra muros civitatis q Lipcz r fuerat, ad peticionem civiums funditus evertit. Sicque habitatores cum castris predictis clemencie et gracie pii t lantgraviiu se obtulerunt. Tandem hec v discordia inter lant- 15 gravium Ludewicum et sororem suam marchionissam sedata est, et quilibet ad propria remeavitw. Nichilominus tamen lantgravius Ludewicus terram Orientalem post modum diu tenuit

manu forti atque rexit, pacem in ipsax reformavit.

Anno Domini MCCXXIIII, y beata Elizabeth, uxor Ludewiciz 20
lantgravii sepedicti, peperit filiam nomine Sophiam in castro

Wartperga.

Anno Domini MCCXXVI. b V. Kalendas Aprilis coronata est Aquisgrani domina ducis Austrie [filiac] cum infinita gloria, quia multi d principes Alemannie aderant. Et tuncf Ludewico lant-25 gravio ab illa curia domums revertente, cives Erfordenses multis supplicacionibus invitaverunt ipsum lantgravium rogantes, ut ad ipsos intrare dignaretur. Qui eorum precibus acquiescens V. Kalendas Maii ad ipsos intravit civitatem Erfordensem, ubi a burgensibus cum multa gloria et iocunditate est susceptus; numquam enim omnibus 30 diebus i suis intraverat Erfordiamk, sed frequenter inter eum et Erfordenses erant discordie usque ad tempus illud.

Eodem tempore erat quidamo miles Waltmannus Pnomine dek Zetensteteq, ministerialis lantgravii Thuringies Ludewici, qui indixerat plenam miliciam, quod esset strennuus ipse miles in armis 35 et de sua virtute et animositate confideret. Constituerat autem locum huius milicie, que appellatur forestu, in Merseborgo civitate post festum beatew Walpurgis, iactans se ad locum iam dictum adducere puellam decoram valde, que nisum super manum tenere deberet.

a) bopbo 2b. b) hennebergk 1a; heneberg 2a. c) iterum 1a; ire 3. d) in del., 40 et in marg. eadem manu ad 1; eā 1a. e) libezk h. l. 2; lypzyck 1a. f) ephiphīā 2a. g) micene 2. h) eorum 2a. — incendit 1a. 2a. i) tarant 2a; Charant 3. k) nuenhoff 2a. b. Sch. — expūgnauit 2b. l) groex 2a. b; gronex Sch. m) obpugnauit 2. n) rochlisberch 2b. Sch.; rochlisbergk 1a; rochelizberg 2; rochliczberg 2a. o) iūnio 2b. Sch. p) Dobalin 1a; Dopelyn 2b; Depelyn Sch. q) intra ciuitatem 2. 45 r) lypez 1a; Lipsg 2b. s) fund. civ. 2b. t) p9 1a. u) se obt. lantgr. 1. 1a. v) ex 2. w) remeabit 2b. x) pacem 1 pā 2a. y) millesimo ducentesimo vicesimo 2b. 2) om. 2. a) wartberg 2a; wertberg 2; wartborch 2b. b) MCCXX. 1a. c) deest in omnibus codd. d) gl. multique 1a. e) Alamanie 3; alamanie 1a. f) Et tunc om. 2. g) dm 1a. h) intr. — ipsos om. 1a. i) om. 3; d. suis omn. 2b. k) om. 1a. 50 l) eam 1a. m) erat discordia 3. n) illud tempus 2. 2a. b. o) quid? 2. 2b. p) Waltimannus 1a. 2a. q) setenstete 1a. 2b; setenstede 2a. r) cluitatis add. 2b. s) om. 2b. t) qui 1a. 2. 2a. b. u) forrest h. l. et p. 761, l. 5. 1a. v) merseborgh 2; merseborch 2b; merseborgk 1a; cesborg (?) 2a. w) om. 1. 1a. — waltpurgis 1; Walburgis 2. x) iactatus 1a. y) pullam 2a. z) in sinu 2b. a) deb. ten. 1. 1a. 55

<sup>1)</sup> Male auctor verba Cron. Reinhardsbr. p. 598, excepit et transposuit.

Ad plenitudinem autema tante milicie exercendam tunc in qualibet Cr. Roinh. dieta fecit tres zciostb, ut, ac quocumque victus iacuisset, victord arma tolleret et domicellam cum omnie milicie sue apparatu sibi pariter usurparet. Invictus tamen et illesus domicellam illam usque 5 ad locum, in quo forest celebraturus f fuerat, perduxit, multa in via exercitatus milicia, quia plurimi ei ex diversis provinciis occurrerunt et ei domicellam et apparatum sue milicie auferres conabantur per miliciam que zciosth vocatur. Invictus igitur i pertransiitk omnes et ad locum foresti gloriose pervenit. Ibique solempnitatem foresti stren10 nue consummavit, adducens et reducens puellam in pace ad propria. Eodem anno nata est Ludewico l 2ª filia nomine Sophia, que in Kiczingen religionis induens habitum ibidem quiescit.

#### [Den obitu lantgravii quinti in ordineo].

Anno Domini MCCXXVII. generale passagium ad P Terram 15 Sanctam factum est, in quo eciam Fredericus imperator Romanus q cum multa turba cruce signatorum properavitr vel transfretavit. Sed dolo Frederici e i u s d e m imperatoris interveniente illud passagium impeditum fuit, et magna milicia illas Christianorum, que t amplius quam ad sexagintau milia estimabaturv, dissipata fuit. Sed illustris 20 Thuringie lantgravius Ludewicus, maritus beatew Elizabeth, paratus corde et corpore cum omnibus suis armatis transiitx in subsidiumy Terre Sancte. Ibique ad civitatem Ortrant z pervenerunt, in qua imperatricema invenerunt, quam lantgravius cum reverencia visitans salutavit, bibensque, ut dicitur, venenos um et 25 mortiferum poculum, ab eab recessit. Et non diu post receptis omnibus sacramentis ecclesiasticis feliciter ibideme obiit tercio Ydus Septembris. Redeunt que nuncii in Thuringiam legacionem lugubrem de morte intempestivad piissimi principis reportantes, pervenitque fama ad aures relicte uxoris Elizabeth per matrem 30 defuncti principis dominam Sophiam in Wartperge. Tunc illa connodans f digitos, super genua remittens g cum mesticiah ait: 'Mortuus est eti michi mundus et omne quod in mundo blanditur'. Mox autem ab Heinricok predicti principis fratre tam miserabiliter cum suis parvulis de castro Wartperge eicitur, et ne hospicio recipiatur 35 in Ysennach 1 a quoquam, ab eodem strictius m interdicitur, ut in n Vita eiusdem sancteo vidue plenius edocetur. Eodem anno Heinricus lantgravius, frater Ludewici lantgraviio defuncti, destruxit castrum quod Eytirsborg P dicitur.

Anno Domini MCCXXVIII. translata sunt ossa illustrissimi 40 Ludewici q lantgravii de Apulia r in Thuringiam sepulta que sunt in Reynhersborns in sepulcro maiorum suorum, presente domina

a) aut 3. b) cziost 1, 1a; zaost 2a, c) et 2a, d) victoque 1a. e) om, 1a, f) celebratus 2b, g) aferre (corr. auferre?) 2. h) cziost 1; zost 1a; zaost 2a, i) ergo 2, 2a; tamen 2b, k) pertransit 3; pertransit 2; transit 2b, l) lantgrauio 45 add, 2a, m) kytczyngen 2; kyβingen 2b, n) Sequitur de 2a; rubr. deest 1, 1a, 3, o) mariti sancte Elizabeth add, 2a, p) om, 2a, q) romanorum 2a, r) properabat 3, s) fuit 1a, t) qui 2a, u) XL 2a, v) existimabatur 2b, w) sancte 1a, x) transsit 2, 2b, y) subditum 1a, z) ortran 2, 2a, b) a) imperatorem inv. quem 2a, b) eo 2a, c) ibi 2, 2a, b, d) intempestia 2, e) wartpergk 1a; wart-50 bergh 2; wartberg 2a; wartborch 2b, f) conadatis digitos statim corr. digitis 3, g) remiscens 1a, h) cum mest. om, 3, i) om, 1, 1a, k) hairico 2a, l) ysenach 1, 2, m) strictus 3, n) om, 1a, o) om, 2b, p) eytirsbergk 1a; eltirsborgh (-borch 2b) 2, 2b; eitirsberg 2a; Eytisborg 3, q) ill, principis lantgr. lodouici (sic h, l, 3, r) aculia 2b, s) reynerβborn 1a; reyneshorn 2; rensborn 2b.

Cr. Reinh. Sophia matre dominaque Elizabeth relicta, item Heinricus a et Conradus fratres ipsius principis.

Anno Domini MCCXXIX. beata Elizabeth a Thuringia migravitb

in Martpurge.

Anno Domini MCCXXX. Gregorius papa excommunicavit Fre-5 dericum imperatorem. Eo de manno Sifridus darchiepiscopus Maguntinensis cuidam fratri Danieli ordinis Predicatorum auctoritatem f clerum suum visitandi in preposituris Sancte Marie Erfordensis et Gyecheborg commisit, qui negocium strennue peragens, ut plerisque videbatur, districtius exequens, quosdam clericos suspensos disciplina corporali in misericorditer punivit, quosdam vero officio ket beneficio privavit, aliquos eciam abire compellebat de terra.

Del obitu beatem Elizabeth.

Anno Domini MCCXXXI. beata Elizabeth lantgravia, illustris principis Ludewici lantgraviin vidua, migravit ad Cristum. Hanc 15 quoque hystoriam de utrisque predictis principibus, videlicet de ortu et obitu eorum, frater Theodericus de Appoldia ordinis Predicatorum domus Erfordensis planissime explicuit, distinguens eam in octo libellos. Si quis ergo eam plenius scire voluerit, hos octo libellos 20

perlegere curet.

Anno Domini MCCXXXII. magna discordia inter episcopum Maguntinum r et Conradum lantgravium o, fratrem s pii Ludewici lantgravii, pro castro in Heylingenberg t in Hassia orta est. Fuit et alia causa contencionis eorum. Nam archiepiscopus Sifridus ab Ecke-25 hardou Reynhersborn cenobii abbate VIII. quandam pecunie summam extorquebat, quam sibiw erogare rennuens, prefato episcopo Erfordiam veniente moramque in monte Sancte Marie trahente, dictus abbas est vocatus; qui cum se conspect ui jipsius obtulisset et postulatam ab eo pecuniam more pristino dare recusasset, gra-30 viori culpe per ipsum ibidem subicitur. Et triduana peracta penitencia, domino Maguntino bibidem celebranti capitulum a, a loco penitencioso surgens, nulla veste velatus capitolium virgam manu baiolans f, veniam peciit, visusque est a militibus magnifici principis Conradi lantgravii, fratris Heinrici regis Romanorum et Ludewici lantgravii, so casu deambulantis in ambitu, sibi dominum abbatem misere i capitulum frequentare rimantibus, princeps furore suffusus capitulum extracto cultello citissime adiit, archiepiscopum coma inmaniter deprehen-

a) heiricus 2<sup>a</sup>. b) ad fratres illius principis add, 1<sup>a</sup> e l, 2. c) marporgk 1<sup>a</sup>; martpurgh 2; martburg 2<sup>b</sup>; Marpurg 3. d) Siffridus 1 h, l., 3 h, l. et infra; Syfri-40 dus 1<sup>a</sup>; seufridus 2<sup>b</sup>; syffridus infra l, 25. 1. e) moguntin, 1. f) auctoritate 2; dedit add, 3, g) gyecheborch 2; gyechborgk 1<sup>a</sup>; gyegeborch 2<sup>b</sup>; grecheberg 2<sup>a</sup>. h) distrctius 2<sup>b</sup>; districtus 3. i) miserabiliter 2<sup>b</sup>; in (miserabiliter del.) misericorditer 2. k) ben, et off. 1.1<sup>a</sup>; a ben, et off. 2<sup>b</sup>. l) Sequitur cap<sup>m</sup> de 2<sup>b</sup>; rubr. deest 1.1<sup>a</sup>. 3. m) sancte 2<sup>a</sup>. n) om. 3. o) om. 1<sup>a</sup>. p) appaldia 1<sup>a</sup>. q) qui add, 3. r) Maguntin 3; mogun-45 tinum 1. s) om. 2. 2<sup>a</sup>·b. t) heyllingenberch 2<sup>b</sup>; helyngenbergh 2; helgenberg 2<sup>a</sup>. u) ekkehardo 1; Eckhardo 1<sup>a</sup>; Eckardo 3; eghardo 2<sup>b</sup>, — reynesborn 2<sup>c</sup>; renesborn 2<sup>b</sup>. v) quem 3. w) om. 2<sup>a</sup>. x) se cum 2<sup>b</sup>. y) conspectu 1. 2. 2<sup>a</sup>·b. 3, post corr. conspectui 1, et ita 1<sup>a</sup>. z) om. 2<sup>b</sup>. a) om. 3. b) moguntino 1. 2. c) celebrante 1<sup>a</sup>. 2. d) capitulo 1. 2. 2<sup>a</sup>·b. 3, ut archetypum habuisse videtur. e) capitulo-50 rum 1<sup>a</sup>. — virga 3. f) baiulans 1<sup>a</sup>. 2. 2<sup>b</sup>. g) unam 1<sup>a</sup>. h) lud' lantgra 1; ludewico lantgraphio 1<sup>a</sup>. i) miserie 1<sup>a</sup>; miserum 3. k) inaniter 1<sup>a</sup>.

sum — sed prepeditus — transfigere laboravit. Moxque archiepiscopo Cr. Reinh. ob hanc causam diffisoa, princeps memoratus opidum Friczlarb archiepiscopi Maguntinic — terre Hassie insitum — succumbens d dicioni hostiliter circumvallans, sed minime eiusdem civitatis expugnacione pro-5 ficiense, suburbiis incensis, ad terram, ex qua exierat f, remeavit. Eo itaque recedente sexus femineus dicte civitatisg menia murorum scandens, pudibunda parte corporis detecta sue caterveh, ut maternis occultarentur matricibus i, verboteno infamiek fictam i ymaginem stramineam adinstar luto fedarunt irridendo. Post hec huiusmodi gestis 10 in auribus prefati principis<sup>m</sup> clangentibus, ab ipso manu valida et robusta secundario ipsa civitas<sup>n</sup> obsidetur<sup>o</sup>. XVII. Kalendas Octobris contra multorum opinionem dictus princeps ipsam civitatem incendio cepit, captivos secum abducens episcopum Wormaciensem P et Guntherum preposituma eiusdem loci, item preposituma Heinricum in He-15 lingenstad r et quosdam canonicos fere cum aliis ducentis militibus. Fredericus eciams de Drivortt ac sui conplices ruptis violenter armarii ostiisu inde magnam pecuniam a civibus ibidem depositam v sacrilega manu auferentes, libros, calices ac ecclesie ornatum cum sanctorum reliquiis distraxeruntw. Quam plurimi eciam ibidem in20 habitantes ferro et igne perierunt, civitatisque edificia et precipue huius loci summum x cum ceteris ecclesiis vel edificiis ferro et igne sunt exusta. Post hec dictusy princeps penitencia ductus, cooperante spiritu sancto, omnibus z indictea civitatis b Friczlar c veniam querens humiliter se prostravit et decimam, quam de terra Hassie habue-25 ratd, canonicis memorate urbis proprietatis titulo tribuit in emendame. Demum religioso indutus habitu domus f Theutonice, divinis inherendo cultibus, carnems iciuniis maceravit. Donavit que iusto donacionis titulo curiam in Griffsteteh hospitali sancte Elizabeth in Martpurgi ecclesieque dedicate k ob Dei genitricis sue que reverenciam l'et

Anno Domini MCCXXXVI, Meynhardus<sup>n</sup> comes de Molborg<sup>o</sup> quendam civem Erfordensem cognomine Legatum in sancta<sup>p</sup> nocte omnium sanctorum ad matutinas<sup>q</sup> euntem captivum deduxit. Quapropter Maguntinus<sup>r</sup> querimoniam<sup>s</sup> deponens ipsum imperator i a t proscripcioni ac su i excommunicacionis sentencia<sup>u</sup> innodari procuravit.

20

25

30

35

Anno Domini MCCXXXVII. Idus Iulii pueri Erfordenses, millenarium excedentes numerum, ducentes coream usque v Arnstete venerunt.

a) diffuso 1, 1a, b) frislar 2; frisler 2b, c) Maguntin 1a, 3; moguntin 1, —40 terra 2b, d) succumbans 2a, e) perficiens 1a, f) exierant remeabit 2b, g) dicti opidi 3, h) caterua 1a, i) matribus 1, 1a, 3, k) verbo ceno infame fame 1a, 1) sic (1), 2b; victam 1 (corr. fictam), 1a, 2a (post corr. pictam), 3; dictam 2, m) om, 2a, n) om, 2b, o) obsideretur 2, 2a, b; obseditur 3, p) warmac, 2, q) propositum 2a, r) heylegenstadt 1a; heligenstat 2a; heylgenstad 2b, s) om, 1a, t) Dry-45 uort 2; trifort 2a, u) hostiis 1a, 2, 2a, b, v) repositam 2a, w) destruxerunt 1a, x) summis 3, y) pr, dictus 2b, z) ab omn, 1, 1a, 3, a) sic 1a, 2a; in dicti 2, 2b, 3, ut archetypum habuisse videtur; predicte 1, b) habitatoribus add, 1a, c) frislar 2; firfler 2b, d) habuerunt 1a, e) emendis 3, f) domos 3, — teutunice 2, 2b, g) carnis 2a, — ieiuneis 2b, h) grifstede 2; griffstere 2a, i) marpurgk 1a; mar-50 porgh 2; martburch 2b; Marpurg 3, k) dedicata 2a, 1) reuerencia 2a, m) etc. add, 2, n) Meinh, 2a, o) Molborgh 2; molberg 1a; molbergk 2b, p) 2a 1a, q) sic 3; matutinam 1, 1a; matutinum 2, 2a, b, r) Maguntin 3; moguntinus 1, 2, s) queriomonia 2; queremoniam 3; in marg, alio atram, h, l, suppl, apud imperatorem 1, t) imperatoric corr, imperatorie 1, u) sentenciam 2b, — enodari 3, v) ad add, 3, — Arn-55 stet 2b; carustete 2a.

[Anno a Domini MoCCXL. obiit frater Conradus

domus Theuthonice, lantgravius] 1.

lantgravius b Hassie, filius sancte Elizabeth et Ludewici lantgravius b Hassie, filius sancte Elizabeth et Ludewici lantgravius intoxicatus in Cruczeborge, ut dicitur, a quadam femina 5 dicta Berthad de Sebech; qui cum duceretur ad Martpurge, obfuit eis patruus f Heinricus lantgravius; qui cum interrogaret, quids ducerent, responderunth se ducere filium fratris sui Hermannum i. Quibus dixit, ut reducerent eumk in Reynhersborn i, timens, ne forte suscitaretur a matre sua sancta Elizabeth in Mart-10 purg m. 2. At illi duxerunt eum in Reynhersborn; ibiquen cum maximo o honore sepultus est in sepulchris patrum suorum. Factum est autem, ut predicta domina Bertha cum aliisp multis nobilibus terre interesset exequiisq; que cum monasterium intraret, predictum corpus lantgravii cepit per nares sanguinem evidentissime 15 emittere. Quod videns Rudolfus pincerna cum aliis nobilibus et clarissimis viris, ceperunt omnes lacrimabiliter proclamare s: 'Tollite maleficam sacrilegam, que nobis dominum nostrum tam miserabiliter t extinxit'! Ipsau vero ab amicis suisv clam est abducta.

pugnans omnia circa Bononiam ficeta atque vineta cum aliis arboribus succidit. Indeque divertens Mediolanum obsedit ac multa mala illi inferensa, duo propugnacula in valvab sita expugnavit at que ipsorum defensores suspendic precepit. Dicitur eciam, quo dex eisdem

civibus plusd quam octingentos occiderite.

[Anno f Domini MoccxLVI of Heinricus lantgravius, sororius sancte Elizabeth, in Romanorum regem eligitur] 4.

Anno Domini MccxLVII. Heinricus lantgravius, frater Ludewici, qui fuit maritus beateh Elizabeth, electus est in regem in odium Frederici imperatoris, qui Conradum filium eius-30.

a) uncis incl. 3 solum habet. b) lantegrauius 2a. c) cruczenborgh 2; crucenborg 2a; cruczborck 2b; Cruceburck Sch. d) berta 2 semper. e) marpurgk 1a; martpurgh 2; margburck corr. martburck 2b; Marpurg h.l. 3. f) eius add. 2. g) quem 2a, h) om. 1a. 1) Hermanni 3. k) cum 2. — in om. 3. l) reynersborn, infra reynesborn 2; renesborn 2b. — Marpurgh 1a; martporgh 2; martburck 2b. — Ac 3. 35 n) ibidemque 2a; om. 1. 1a. o) maxime 2a. p) multis aliis 2. 2a. b. Sch. q) obsequiis 2a. r) Rudolifus 2a. 3. Sch.; rudolphus 2. s) clamare 2a. Sch. t) et add. 1. u) Ipse 2b. — aut del. et in marp. corr. vero 2a v) om. 1. w) langob. 2a. x) terra 2a. y) banoniam 1a. 2; panoniam 2b. z) succedit 1a. 2a, corr. succidit 1a. a) inserens 1a. b) in v. om. 1a; sita in valva 1; cf. snpra p. 235, n. t; p. 449, l. 24. 40 e) om. 1a. d) plures 2a. e) occideret 1a; occiderat 2. 2b; occidera 2a. f) uncis incl. 3 solum habet. g) 10 e corr. 3. h) sancte 3.

1) Obitus Conradi in Cron. Reinhardsbr. p. 617. ad a. 1240. quidem relatus est, sed haec ex annalibus deperditis sumpta esse videntur.
2) Conicere potes haec in Cron. Reinhardsbr. extitisse, in codice tantum 45 nostro mutilo eius excidisse.
3) In codice nostro Cronicae Reinhardsbr. haec omissa sunt, sed in ea ad a. 1239. haec extitisse patet ex Hist. landgr. Eccard.; cf. SS. XXX, p. 617, n. o.
4) Haec ex annalibus deperditis suppleta esse patet, cum in Cron. Reinhardsbr. Heinricum a. 1247. electum esse falso relatum fuerit, ex qua quae sequuntur 50 sumpta sunt.

dema Frederici, regemb in conflictu apud Franckenvorte cum suo Cr. Reinh. exercitu in die sancti Bonifacii vicit et confudit.

Anno vero sequenti idem rex Heinricus et lantgravius in die sancted Iuliane in Wartperge inmatura morte obiit in profluvio 5 ventris et sepultus est in Ysennach f, quia tanta erat aeris intemperies, quod cum maximo labore vix as Wartperg ad Sanctam Katherinam h deductus est i. Hic quia sine herede defunctusk est, quamvis feliciter, tamen l plurima m bella et dira guerrarum turbacio in Thuringia et Hassia exortan est et in aliis finibus eius. Nam statim quidamo mi-10 litares viri, scilicet Herwicus P de Horselgeu q, item Iohannes dictus r Aczes cum aliis suis complicibus scultetum vel advocatum in Teneberg t captivum abduxerunt et omnia pecora ante civitatem Ysennacheu et in villis prope iacentibus abstulerunt. Sed et ministeriales terrev loca sibi placencia edificaverunt, scilicet illi de Wangenheymw montem 15 Kalenberg x, illi de Tulstete y montem Steynferst z, Hermannus Strancz a in Scasonoweb, illi de Lupiczec montem Luchtenwaltd, illie de Cobenstete f Scharfenbergs, illi de Franckensteynh montem Waldenbergi. Et multiplicata sunt ex hiis castris mala superk terram multa. Nam turbacionem adauxit discordia, que facta est inter co-20 mitem l de Swarczborg m et pincernam Rudolfum dictum de Varila 0.\*

PAnno Domini MCCXLVIII. q in vigilia sancti Iacobi apostoli Heinricus filius Ditherici r marchionis, consobrinus Heinrici regis et lantgravii, veniens in Thuringiam cum exercitu prope civitatem 25 Erfordiam resedits, ita ut ex civitate ad suos et a suis iacula in civitatem iacerentur. Eodem tempore Sophia ducissa Brabancie, filia Ludewici lantgravii et sancte Elizabeth, mater Heinrici lantgravii u Hassie iunioris, castrum Wartpergv et totam terram Thuringiew in potestatem suam accepit ipsamque fidelitati Heinrici marchionis,

30

\*) 3 add.: De hac quere in fine sub eodem numero annorum incarnacionis dominice etc.

a) eius 2a, b) rē 1; om, 1a. c) franckenfort 1a; franckenfurt 2a; Franckfort 2b, 3, d) sancti 2b. e) warporg, infra 1, 6, warpergk 1a; wartpergh 2; wartberc, infra -berg 2a; wartburck, infra wartberck 2b. — matura 1a. f) ysenach 2; ysennach 3, g) lab, 35 iuxta 2a, b) Cath. 3. i) om. 1a, k) est def. 1. 1a. l) om. 3. m) multa 3. n) orta 2a, b, o) sic 3; quid[ 1, 2, 2a, b; quidem 1a, p) Hertwicus 2, 2a, b, q) sic 1; horselgen 1a; horselgen 2b; horselgou 2; horselgau 2a; Horselgou 3; horfelegen ex hac Cron. superscr. Sch. r) om. 2a, a) atcze 1a, 2; alze 2a, t) tenberch 2b, Sch. superscr. u) ysennach 1; Isennach 1a; ysenach 2, v) terra 1a, w) wangenheim 3; wange-40 heym 2, 2a; wanheym 2b; wanheim Sch. superscr. x) Calenberg 1, 3; kalnberck 2b, y) tulstet 2b; dulstete 2a, 2) Steynforst 2a, 3; steinforst Sch. superscr. a) francz 1, 1a; starnez 2; straus 2b, b) schasonowe 2b; Schasonawe 3. c) lupize 3; lubicze 2, 2a; lubice 2b, d) lithenwalt 1a; luchteinwalt 3. e) i. de C. Sch. om. 1a. f) kobenstete 2. g) Scharffenberg 3; scarpenbergh 2. h) frankensteyn 2. i) wal-45 denborgh 2; waldeborg 2a; waldenbergk (-berck 2b) 1a, 2b, k) supt terra mala 2a. l) ciuitatem 1a, m) schwarczporg 1; swarczborgh 2; Swartzeborg 3; swarczborg 2a; swaczbergk 1a; swerborck 2b, n) Rudolphum 1a, 3; rodolphum 2; rodolffum 2a, o) varilla 2a; Vargila 3; etc. add. 2. p) Sequitur cam de marchionibus praemittit 2b, q) MoccolvIII, 1a, r) sic 3; dietherici 1; diderici 2b; dederici 2a; theoderici 1a, 2, et infra plerumque 2; wartberg 2a; wartborch, infra wertberck, wartborck 2b; warpergk 1a. w) thuringiam pot, 2a.

1) Hoc scriptum est pro Dominici, quorum sanctorum festa eodem die celebrantur.

cr. Reinh. avunculia sui, commisit. Eo dem annob civitas Wisensec, captis et depulsis habitatoribus d, prede patuit et igne consumpta est ab advocato Wilkino et ab illis dominis de Sundirshusence.

[Annof Domini MoCCL. fratres Minores habentes conventum in Gotha transtulerunt se et cesserunt domui sue, quibus sanctimoniales successerunt. Eodem anno corpus Christi inventum est in piscina Erffordie. Eodem anno fratres Minores in Arnstete fecerunt ce-

nobium 4.

Anno Domini MCCLIII.h magna discordia in terra Thuringie 10 orta esti, quek per IX annos durans terram Thuringie etk\* Hassie et Saxonie nimium devastavit. Nam cum domina Sophia ducissa, filia sancte Elizabeth, mater Heinrici lantgravii iunioris intoxicatio Hassie, repeteret Wartperg et terram Thuringie ab Heinrico margravio Misnensi 1, dies placiti m in ecclesia Predicatorum in Ysennach n sta- 15 tuta est. Quo venientes, dicta Sophia dixit ad margraviumo: 'Peto teP, avuncule dilecte, ut restituas michi et filio meo q terram tibi fideliter commendatam'. Qui r respondit: 'Libentissime, dilecta matertera s', et extendens manus t cum cirothecis, ut eiu restitueret, statim a suis consiliariis, scilicet a marscalco v Helwico et Hermanno de Slatheymw, 20 seorsum abductus est. Qui dixerunt ad eum: 'Quid facitis'x, domine, dimittendo terram opulentam et Wartperg castrum inexpugnabile? Nam, et si possibile esset, quod contingerety vos habere unum pedem in celo, alterum in Wartperg, illum pedem in celo trahere z deberetis ad istum in Wartperg. Nam bene competita, utb istam terram possi- 25 deatis vos aliasque duas, Orientalem scilicet et Misnensem, duobus filiis vestris, Dithericoc et Albertod principibus, commendetis'. Qui acquiescens nephandise consiliis eorum f, reversus ad cognatam suam Sophiam dixit: 'Non possum hac vice tibi reddere terram, sed oportet me utis consiliis comitum et nobilium terre, qu'id michi et tibi bene so expediat'. Quod illa audiens, pre nimioh dolore et irai ineffabiliter lacrimata, apprehendens cirothecas disrupitk eas, dicens: 'Videat Dominus et iudicet!' proiciensque cirothecas ipsas in ventum dixit: 'O inimice omnis iusticie et inventor omnium iniquitatum, dyabole, accipe has cirothecas cum tuis pravis consiliariis!' Et statim nusquam i 35

a) auunculū 1. b) tempore 3. c) Wiczense 1. 2. 2<sup>b</sup>; Wysense 1<sup>a</sup>. d) inhabitatoribus 2. 2<sup>a</sup>· b. e) sundershusen 1<sup>a</sup>. 2<sup>a</sup>; sunderhußen 2. f) uncis incl. 3 solum habet, g) sic habent Cron. Thuring, et Stolle (Min. fr.); om. 3. h) M°CCLVIII. 1<sup>a</sup>; M° ducentesimo quinquagesimo 2° 2<sup>b</sup>. i) fait Stolle. k) qui 2<sup>a</sup>; et 3; om. 1. 1<sup>a</sup>. k\*) om. St. 1) misenensi saepe 1; micenensi saepe 2. m) placi 1<sup>a</sup>. n) ysenach 2. 2<sup>a</sup>; Isennach 3. o) marcgr. 40 h. l. 2 et alibi 2. 3; martgr. l. 14. 2<sup>a</sup>; alibi marggr. et marchgr. 2<sup>b</sup>; alibi margraph. 1<sup>a</sup>. p) marg. pecrte 1<sup>a</sup>. q) om. 2<sup>a</sup>. r) que 1<sup>a</sup>. s) martera 2<sup>b</sup>. t) manum 2<sup>a</sup>. u) eis 2<sup>b</sup>. v) marschalko 2<sup>b</sup>. w) Slatheim 3; schlatheym 1; slotheym 2. x) fac 2. y) contigeret 1. z) deb. tr. 1<sup>a</sup>. a) 9pet; 2<sup>a</sup>. b) quod 2<sup>b</sup>. e) diderico 2; dederico 2<sup>a</sup>· b; theoderico 1<sup>a</sup>. d) albertho 1<sup>a</sup>. e) nephans 2<sup>b</sup>. 45 f) om. 2<sup>a</sup>. g) cons, uti 1. 1<sup>a</sup> cum Cron, Reinh, h) nimia 3. i) ire 2<sup>a</sup>. k) dirupit 2. 2<sup>a</sup>· b. 1) nūquam 2<sup>a</sup>.

<sup>1)</sup> Qui fuit advocatus Heinrici, postea lantgravii Hassiae. Cf. SS. XXX, p. 627, n. 1. 2) Ordinis Cisterciensis. Cf. I. H. Möller in 'Zeitschr. d. V. f. Thüring. Gesch.' IV, p. 47 sq. In Cronica Thuringorum 50 c. 18, § 11 (Pistorius c. 51) haec exscripta sunt. Cf. 'N. Archiv' XX, p. 406. 3) Cf. supra p. 107, n. 4. 243. 4) Omnia haec leguntur in excerptis Conradi Stolle infra editis. 5) Hermannus et Heinricus confusi; v. p. 764.

comparuerunt. Et sic infecto negocio discesserunt. Illa autem adiens Cr. Reinh, cives Ysennachcenses a conquesta est iniuriam suam. Illib veroe unanimi consensu promiserunt se ei in omnibus d auxilium prebituros.

Anno Domini MCCLVI, dux Bavarie uxorem suam, filiam ducis 5 Brabancie, sororem Hermanni lantgravii Hassie i unio ris, pro infamia decollari fecit.

Anno Domini MCCLVIII. e perdurante discordia inter margravium Heinricum Misnensem et dominam Sophiam ducissam et Heinricum lantgravium Hassie, multa dampna in terris eorum perpetrata sunt et mala. Nam Heinricus lantgravius cum matre propriis diffidens viribus ducem Brunswigs Albertum adiit, filiam suam sibi desponsavit, ut eius auxilio posseth resistere suis adversariis, eo quodi ad resistendum prefato margravio viribus impar esset. Unde idem dux per advocatos adeo oppressit terram Thuringie, ut, que aliarum prosivinciarum domina fuerat et mater villarum optimarum, ipsis nunc Saxonibus tanquam tributaria subiaceret. Nam domina Sophia, eius auxilio freta civiumquek Ysennachcensium sibim adherencium, montem qui dicitur Ysennachsborg et Methensteyn et Frouwenborg edificans munivit. Sed econtra margravius Heinricus municionem fecit Calenberg iuxta Wiczbach t.

Anno Domini MCCLIX. Ludewicus abbas Reynhersbornensisu de iussu monachorum castrum Schouwenborgv ab antecessoribus suis destructum reedificavit, timens, ne ab aliis potentibus ibi municio fieret, per quam idem claustrum dampna et pericula pateretur, ipsumque fidelitatiw et providencie Hermanni de Hennenbergx committens, uteriniy fratris Heinrici margravii, commendavit; quod audiens Heinricus margravius idem castrum destruiz precepit et ad solum usque prosterni. Destruxit eciam idem marchio castrum Luch-

[Ded discordia duorum regum].

30

tenwalta et illud in monte Calenbergb iuxta villam Sethenstetec.

Anno Domini MCCLX, inter regem Bohemie et regem Ungarie grande bellum oritur. Nam rex Ungarorum Rutenos, Comanos ach alias diversas barbaras naciones cum innumera multitudine secum ad duxit in prelium. Bohemus vero diviciarum suarum thesauros aperiens tam larga setellicia militibus ac donativa distribuit,

a) ysenacenses 1; Ysinacenses 1a; ysenachsences 2; Yscannachen 3. b) Ibi 2b. c) autem 2a. d) om. 2b. e) MCCLVIII, corr. MCCLVIII, 1; MCCLXIII, radendo corr. MCCLVIII. 3. f) ducissa 2a. g) brunswigh (alibi brunswygh) 2; brunswick 2a·b, alibi braunswick 2b; d. Br. om. 1a; alibi brunswigk et brunswygk 1a. h) possit 40 2b. 3. i) eoq(ue) 1a. k) cluium 2b. l) ysenac, 1; Isennac, 1a; ysenachens, 2a; ysenachsencium 2. m) sibi — Ysennachsborg om. 3. n) adhiuris 1a. o) -borgh plerumque 2; -borgk plerumque 1a; ysennachsborg 2a; ysennaxborck 2b. p) metensteyn 2a. q) frawenbergk 1a; frowenberg 2a; frowenborck 2b. r) kalenberg 2; in kalenborck 2b. s) iux 2a. t) wizbach 2a. 3; wyczbach 1a. n) Reynhersborn 1a. 3; seouwenborgh 2; schoueborg 2a; schauwenborck 2b. w) fidelitate 2a. x) henneberg 1a; heneberg 2a; henneberck 2b. y) ut ni 2a; veterini 2b. z) destruit 1. a) luchtenwald 1; lich|lichtenwalt 1a. b) kallenberck 2b. c) sethenstede 2; stetenstede 2a; settelstete 2b. d) Sequitur hystoria duorum regum 2b; rubr. deest 1. 1a. 3. 50 e) magnum 3. f) Ungarie 3. — rucenos 1. 1a. 2; russenos 2b. g) comarios 1a. h) et 3. — alios diuersos barbaros 2a. i) innumerabili 2b. k) add, ad bellum 3, l) sic 1, 1a. 2, 2b. 3; setellecia 2a.

<sup>1)</sup> Littera H. Cronicae Reinhardsbr, falso explanata est.

Cr. Reinh. quod ad se non modicam Theutonicorum evocavit miliciam. Cum igitur ex utraque parte apud Maranc fluvium convenissent exercitusque etd castra fixissente ibidem, ecce rex Bohemus Ottonis marchionis Brandenburgensis qui eidems in adiutorium venerat, utili acquiescens consilio, quibusdam armatis post tergum relictis, tanquam fusgiendo secessit retrorsum. Hiis siquidem visis Ungari quasi iam de bellik certi victoria subsanando acm vociferando cum magna multitudine fluvium transierunt nec non eos, quos relictos invenerant, gravi fortitudine occupantes, ex ipsis multos occiderunt. Hiis vero cognitis rex Bohemie cum toto revertitur exercitu atque ipsos Ungaros, qui flumen transierunt, in manu conclusit hostili. Plures qui p p e ex ipsis gladiorum exterminio perierunt, quamp plurimi eciam, qui gladiorum procellas effugerant, aque non evaserunt periculum. Cum igitur tantam cladem suorum aspiceret rex Ungarie, non ultra morari sustinens, cum residuo exercitu in fugam versus est.

Anno Domini MCCLXI. per tradicionem nephariam et iniquam Heinricus marchio Misnensis cepit castrum Metensteyns et civitatem Ysenacensem, in qua unum civem prepotentem, dictum de Velspechu, fecit per machinam iactari, eov quod secura et constantiw voce iugiter proclamabat terram Thuringie et Wartperg civitatemque Ysenacensem 20 iure competere domine sue Sophie et filio eius Heinrico lantgravio; qui cum duabus vicibus iactatus fuisset, eadem y constantissime pro-

clamans, tercia iactura spiritum exalabatz.

Anno Domini MCCLXIII.a ipsa terra Thuringie nimium infestabaturb tumultibus, angustiis et tribulacionibus, ita quod c Domi- 25 nus de excelso sancto suo ipsamd terram aspexit et redempcionem misit. Nam diutinam ipsorum tribulacionem et angustiam leto exitu et fine laudabili terminavit. Nam prefatus dux de Brunswig, cum iam quasi potens in gloria et fortitudine gloriareture, exf continuis preliorum successibus animatus ad tantam erectus est super-30 biam et utique mentis vesaniam, ut et Orientales et Thuringie milites inclitos et ad bella doctissimos tanquam inermes et sine omni strennuitate viros estimaret. Unde contigit, quod, cum idem dux per tres diess terras devastaret et diocesim Nuwenborgh et i Merseborgk incendiis et 1 rapinis nimium gravaret, Rudolfus m pincerna de Varila 35 collecta multitudine electorum militum, scilicetn centum, venit ad lantgravium Albertum et fratrem eius, quamvis graciam eorum non haberet. Quem benigne suscipientes o cum amplexibus et osculis P, increpati sunt ab eo, quare tanta dampna non vindicarent q; qui acquiescentes consiliis r suis, uts infra scriptum est1, victoriam de hostibus repor-40

a) the ton. 1; theutun. 1a; teutun. 2b. b) utroque 2a. c) mea an 2a. d) om. 1a; exercitus atque 2b. e) fixisset 1a. f) brandenborg. 1a; brandenborchensis 2; brandeburg. 2b. g) om. 1. 1a. h) aquigens. (gens. del.) 2b. i) fecisset 1a. k) iam debili 1a. l) subsananda 2. m) et 1a. 2b. n) invenerunt 2a. o) om. 2a; pluresque 3. p) qm 1a. q) totam 1a. r) iam u. mor. non sust. 1a. s) meten-45. stein 1; methelsteyn 2b; misnense 1a. t) sic 1 (infra). 3; ysanecensem h. l. 1; Isen-nacensem 1a; ysenachcensem 2; ysennachcensem 2a (infra). 2b; ysennach h. l. 2a. u) Velpech 3. 1a, corr. velspech 1a; vechspech 2a, ubi iterum add. prepotentem. v) et 1. 1a; et quod del. et post superscr. Qui 1. w) constă ei 1a. x) duobus 3. y) eandem 3. z) exaltabat 1a. a) Moccliniii. 1a. b) inuestab. 2b; inuastab. 2a. 50 c) om. 2a; Itaqi (ue) 1a. d) om. 2a. e) glorietur 2a. 3. f) de 2b. g) om. 2b. h) et Mers. et Nuw. 3; nuwenb'g 1a; nuenborg 2a; nuenborck 2b. 1) duobus foliis excisis sequentia desunt 1. k) mersberg 2a; mersborgk 2b. 1) inc. nimiumque incendiis grav. 2b. m) Rudulffus 1a; Rodolphus 2; Rudolphus 3. n) sed 1a. o) susceperunt 3. p) oculis 2a. q) vendic. 1a. r) consulis 2b. s) ut — est om. 2. 2a. b. 55.

<sup>1)</sup> Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 261, n. 1.

tarunt. Capti sunt preterea ibi vasalli nobiles et iudices a advocati Cr. Reinh. circiter XII et electa milicia, utb ad quingentos quinquaginta et XVI c viros in armis plenis computarentur, captivi d abducti sunt\*.

Anno Domini MCCLXIIII. dux Albertus de Brunswig, cum per 5 annum captivus e detentus esset, redemit se a captivitate cum octo milibus marcarum et octo municionibus. Hiis eciam diebus facta est composicio mediante duce Alberto inter margravium Heinricum et filios suos et inter Sophiam ducissam et Heinricum lantgravium, filium suum. Que composicio talis erats: Heinricus lantgravius Hassie, ut 10 abrenunciareth omni iuri suo in terra Thuringie, recepit in suam potestatem omnes municiones, quas dux Albertus pro redempcione suas dederat, scilicet Aldendorffk, Wiczenhusen cum aliis prope Werram iacentibus , et sex centum marcas, pro quibus recepit in suam potestatem civitatem Wisense Eodem tempore desponsata fuit filia Alberti lantgravii filio ducis Alberti de Brunswig.

Anno Domini MCCLXV. diviserunt inter se terras Heinricus mar gravius et filii sui hoc modo: Heinricus marchio pater r retinuit terram Misnensem, Dithericus filius eius terram Orientalem et marchiam Landisberg t, Albertus vero frater eius terram Thuringie obtinuit. Sicque terra ista Thuringie per marchiones Misnenses ab illo tempore usque nunc ad presens tempus obtenta in regimine et potenter in defensione permansit.

Anno Domini MCCLXVI. <sup>z</sup> Albertus lantgravius Thuringie et ib, 1265. 25 Otto marchio de Brandenborg a cum filio suo, Albertus eciam dux de Brunswig b atque multi alii in Prusciam c peregrinando contra paganos cum signo crucis profecti sunt. Sed quia hyems lenis erat eodem tempore, nichil proficientes ad propria reversi sunt.

[Eodeme anno comes Hermannus de Hennenberg 1266. 30 apud Kiczingen f per conflictum, quem habuit cum epi-(Aug. 8). scopo Herbipolensi, devictus et fugatus est. Ubi idem comes et multi nobiles cum eo captivati sunt, plurimi quoque interfecti et submersi sunt] 1.

Anno Domini MCCLXIX, Margaretah filia Frederici impera- ib. 35 toris, uxor Alberti lantgravii i, mater principum Heinrici et Theoderici lantgraviorum et Frederici margravii, multa mala et obprobriak

\*) 3 add.: Comites, multos milites et servos. Quod fortasse ex annalibus additum est, omisso ceperunt.

10

15

20

25

30

a) iudies 8, b) et 3, c) XV 2a, d) et capt, 1a, e) om, 2. f) ciuitate 2a, 40 g) om, 2a, h) renunciaret 3. i) iure 3. k) aldendorph 2. l) witsenhusen 2b; wisenhusen 2a; wyckenhusen 1a, m) iacentem 1a, n) sexcentas 1a, 3, o) wisen 3; Wicense 2; wyssensee 1a, 2b, p) domini add, 3, q) 1, f, d, Alb, om, 1a, r) om, 3; pater marchio 1a, s) didericus 2; dediricus 2a; dedericus 2b; Theodericus 1a, t) landesberg 3, u) fr. eius om, 2, v) om, 3, w) obtentam 1a, 2, 2a, b, x) v io 45 le n ter add, 3, — et om, 2a, y) defensionem 1a, 2) MCCLVI, 2, 2a, a) brandenborgh 2; brandeborg 2b; brandeberg (-bergk 1a) 1a, 2a; Brandenberg 3. b) brunswick h, l, 2b, c) pruciam 2, 2b; thruciam 2a, d) om, 3, e) uncis incl, 3 solum habet, f) Kichingen 3, g) quod 3, h) margaretha semper 1a, 2b, i) langrav, 1a saepe, k) obpropria 3,

<sup>50 1)</sup> Cf. supra p. 256. 672. 691.

Cr. Reinh. perpessa est, quia idema Albertus superinduxerat sibi secreto de quandam de suis pedissequis nomine Conegund is c de Ysenberg. Quod illa non ferens cum fidelibus suis egit, ut occulte mitteretur a Wartperg de cum funibus et lintheaminibus et e deduceretur in Kreyenberg fe, ubi abbas Hersveldensis honorifice eam suscepit et deduci eam fecit in Fulda. Sed et ipse abbas Fuldensis magnifice eam suscipiens in Frankenvort cum multo comitatu deduxit. Cives vero illius civitatis, videntes dominam suam hereditariam, cum multa gloria et honore eam suscipientes ac ipsam ditissime procurantes usque ad mortem benivole et

ib. 1270. honorifice detinebant. Sequenti vero anno eadem m lantgravia 10 etn margravia feliciter obiit et sepulta est ibidem in Franckenvorto. Eodem anno Frisones cruce signati sunt circiter XL milia et amplius, cum suis propriis navibus profecti sunt in a subsidium

Terre Sancte.

Anno Domini MCCLXX. in Erfordia in platea <sup>r</sup> 15 fullonum<sup>s</sup> natus est <sup>t</sup> puer hirsutus quasi canis, horribilis aspectu, volens iterato introire <sup>v</sup> in ventrem matris sue, qui vix a viro fortissimo interfectus est. Item in quadam villa prope Gotha et Reynhersborn fuit similiter puer habens duo capita in domo calcificis. Item 20 nostris temporibus in Erfordia fuit quidam adolescens non habens brachia nec manus, commedit et consuit cum pedibus suis multo tempore <sup>1</sup>.

[Anno<sup>c</sup> eodem, videlicet LXX. In Franconia, Thuringia, Hassia, Westphalia, Saxonia et per totam Theu-25 toniam et in aliis partibus fames valida fuit, per tres annos durans, ita quod multi fame perierunt in campis

et plateis, in villis et opidis universis]2.

Cr. Reinh. Anno Domini MCCLXXVII. d Albertus lantgravius et Theodericus e frater suus Misnensis ceperunt castrum in Bercka f; unde 30 comites et nobiles et ministeriales Thuringie contra lantgravium insurrexerunt, eo quod ante cum ipsis pacem servare iuraverats. Unde lantgravius videns, quia resistere non posset, castrum restitui procuib. 1278. ravit, et facta est summa pax in Thuringia. Et sequenti anno facta est magna frugum habundancia, ita quod 4° maldra tritici 35

a) est, Quidem 2b. b) secrete 2, 2a·b. c) konegund? 2b; kungund? 2a. d) warpergk 1a; warberg 2a; wertberck 2b. e) ut 2, 2a·b. f) Creyenberg 3; kreygenbergh 2; kregenbergh (-berch) 1a, 2b. g) hersfeld, 2, 2a; erffordensis 2b. h) glorifice 3. i) sic 2; franckenfort 2b; franckenfurt 1a, 2a; Franckfort 3. k) suscipiens 2b. l) eam add, 2, 2a·b. m) idem 1a, 3. n) om, 2, 2b. 3. — marcgr. 2. 3; marchgr. 2b, 40 h. l. et alibi. o) sic 2 h. l.; franckenfort 2b; franckfurt 2a, 3; franckfortt 1a. p) manibus 2a, q) et in 1a. r) platema 1a; plate 2b. s) follenum 3. t) fuit Stolle. u) horribili Stolle. v) intrare 2a. w) gota h. l. et infra 2, 2a, x) reynesborn 2; renesborn 2b. y) hiis 2b. z) om. 3. — coleificis 2b. a) transinit ped, 1a. b) om. 3. c) uncis incl. 3 solum habet. d) MCCLXXVI, 2, 2a. e) the-45 mo 1a; didericus 2; dedericus 2a·b. f) berca 2. g) iurauerunt 2, 2b.

<sup>1)</sup> Hoc in codice autographo Cronicae S. Petri, supra p. 279, n. \*, legebatur. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 258 — 260; SS. XXX, p. 626, n. \*. 2) Iisdem annalibus, ex quibus haec exscripta sunt, Sifr. de Balnhusin ad a. 1271. c. 219, SS. XXV, p. 707, usus esse potest.

Erfordensis mensure emerentur pro LII solidis denariorum, scilicet maldro<sup>a</sup> tritici solvente fertonem vel XIII solidos<sup>b</sup>, mal-<sup>Cr. Reinh.</sup> drum havene pro dimidio fertone, et hoc stetit sic<sup>e</sup> per multos annos<sup>d</sup>.

Anno Domini MCCLXXXVII. e Albertus lantgravius 16, 1291.

per Rudolfum f regem pacificatus cum filiis suis legittimis, Frederico
et Theoderico, dolensques pro iniuriis sibi ab eis illatis volensque eosh
exheredare i, vocavit i iuniorem filium suum Albertum, de Conegunda i
de Ysenberg natum, dedit m ei castrum Teneberg n et Brandenberg o
10 et Breytenbach et Brandenfels et Wiltecke r cum advocaciis ad
ead em castra pertinentibus t.

Anno Domini MCCC. Fredericus margravius celebravit nupciasu circa festum beativ Bartholomei in Gotha cum Elizabeth virgine pulcherrima<sup>1</sup>, filia noverce sue et filiaw comitis de Arnsawex.

15 Eo dem tempore monachiu in Reynhersborny multorum debitorum nexibus erant obligati paupertatemque<sup>2</sup> et penuriam rerum temporalium maximam sustinebant et possessiones eta eorum bona sedule vendebantur aliis, alienis personis, religiosis tam extraneis quam et secularibus. Unde factum est, ut in tamb 20 solempni loco, ubic L sacerdotes sustentari solebant, vix duo cum d quatuor pueris sustentarentur.

Anno Domini MCCCVII. in die parasceues infra matutinas transfixus est Theodericus lantgravius senior cultroe a quodam servo suo; qui servus requisitus et inventus horribili mortee in-

25 teremptus est.

1 10

15

20

30

35

40

45

50

Anno Domini MCCXCI. cum civitas Aconensis per soldanum Babilonie capta esset, dicitur, quod ad domum Templariorum bene septem milia hominum confugierunts. Sed tandem omnes a Sarracenish sunt occisi. Deinde idem soldanus divertitk et pervenit quoddam cenobium virginum claustralium, ubi intellexit, quod inibi essent speciose et pulcherrime puelle numero LXXX, Deo servientes in sanctitate et castitate. Tunc comminatus esto soldanus eisdem sacris virginibus, quod cum suis sodalibus et familiaribus quod cum suis sodalibus et familiaribus quod sacris soldanus eisdem sacris quod cum suis sodalibus et familiaribus quod cum suis sodalibus et familiaribus quod cum suis sodalibus et familiaribus quod cum suis sodalibus et soldanus eisdem soldanus et s

<sup>35</sup> a) maldra 2a, b) solis 1a; solidy d[enariorum] 3. c) om, 2b. d) ano 2a, e) M°CC°LXXXII. 1a, f) v. supra p. 768, n. m. g) dolens quod 3. h) eas 1a, i) sic 1a, 2, 2b, 3; exhereditare 2a? Sch. k) vouit 1a. l) conigunda 2; konegunda 2b; kungunda 2a; Cunegund' Sch. m) om, 3. n) tenenberg 2; Tennenberg 3, o) sic 2 (-bergh), 2a-b (-berck), Sch. (-bergk); brandebergk 1a; Brandeberg 3, 40 p) Breydenbach 2b, Sch. q) brandefelβ 1a, r) sic 2b; Wilteke Sch.; wyldecke 1a; waldecke 2; wilddecke 2a; Wildeck 3, s) aduocaty 1a, t) etc, add, 2; h, l, sequitur in 3: A. D. MCCXCIIII. — pene omnes (p. 773, l, 1 — p. 775, l, 3), tunc A. D. MCCLXXXI. apud — suisque collegit (p. 775, l, 4-43). u) om, 2a, v) om, 1a, w) flo 2a, x) arnsowe 1a; arnsouwe 2; arenseenwe 2b. (Sch.). y) Reynersborn 3; 45 reynesborn 2; rensborn 2b, z) paupertatem, om, et pen, 2b, a) ac 3, b) ut interim 1a, c) om, 2a, d) vix duodecim 1a, e) cum cultro Stolle, f) ac'ensis 1a, g) confugerunt 2, 2a, Stolle, h) cerracenis 2b, i) om, 1a, k) subuertit 2, 2a, b, Stolle, l) aut 2b, — quodam 3, m) ibi 2, 2a, b, st, n) pulchre 3, o) om, 3, p) eiusdem 1a; eisd, sold, 3, q) om, 2b, r) om, St.

<sup>50 1)</sup> Haec duo verba in Cron. Reinhardsbr. extitisse videntur, sed desunt in codice nostro. Vide SS. XXX, p. 642, n. z.

amicis altera velit intrare die et eas cum impudica et inmunda violacione omnes meretrices efficerea. Quod cum nunciatum<sup>b</sup> fuisset ab aliquibus Christianis eisdem<sup>c</sup> puellis, tunc meror et luctus fit magnus omnium, clamantes et dicentes: 'Oe Deus, utinam f nunquam esse-5 mus nates et ad hanch etatem provectei, quod tam flagiciosis hominibus sumus deputatek'! Tunc abbatissa fecit pulsari ad capitulum et convocatis omnibus in capitulum<sup>m</sup> fecit exhortacionem<sup>n</sup> egregiam de voto continencie et castitatis. Et in fine sermonis allocuta est 10 hiis verbis universas: 'O amantissime filie et dilecte' sorores, si dominum nostrum Iesum Christum, verum sponsum animarum vestrarum<sup>p</sup>, ardenter amatis et cordialiter diligitis, tunc faciliter omnia deformia pro eius nomine in vestro corpore, membra mutilata et distorta 15 sustinetis t. Melius et gloriosius est nobis cum despecto u vultu et horribili facie castitatis lilium v servare quam in cloacam<sup>w</sup> libidinose voluptatis et spurcicie cadere et per luxuriam animas vestras<sup>x</sup> maculare. mentey integra vere Deum, amatorem vestrum, diligitis, 20 tunc ostendite hodie et facite ob eius amorem quoda ego nunc facio'. Et hiis dictis abscidit sibi nasum; quod tunce factum cum cetered vidissent, fecerunt similiter omnes. Altera autem die, cum soldanus intrassete claustrum cum suis et omnes videret absque 25 naribusf, obstupuitg et admiratus est valde constanciam earumh et confusus intra se nimis cum suis erubescendo recessit. 1.\*

\*) 8 add.: De hoc require plus, si vis, inferius sub eodem numero XCI<sup>0</sup>. Ubi hoc loco sequitur A. D. 30 M°CCCIII. Secta — hereticum condempnavit p. 775, l. 44 — p. 776, l. 40). Cf. supra p. 771, n. t.

a) effugare, Et cum hoc nunct, 1a. b) nunciasset f. 2; nunc, esset St, c) eiusdem 1a. d) factus fuerat St, e) ei 2b. f) ni' (vel) 2a. g) nati 1a. 2b. 3. h) om. 2. i) prouecti 2b. 3; profecte 2. 2a. St.; producti 1a. k) sic 2; deputati 35 1a. 2a. b. 3, St. l) pulsare 2. 2a; pulsum St, m) capitalum 2a. n) et honoracionem 1a. o) dilecto 1a. p) om. 2b; vestrorum 1a. q) cordiali 2b. r) deforma 2a. s) inviolata 1a. t) sustineatis 1a. u) despectu 2a. v) alium 2a. w) cluacam 2b. x) nras (nostras) 2. 2b. St. y) deum m. int. (vere om.) 2b. 2) eid? 2a; eis 2b. a) qtus (quatenus) St. b) abscidet 2b. c) sic 2. 2a. b. 3. St.; m i r u m 1a, quod sane 40 praeferendum est. d) ceteri 3. — vidisset 2b. e) introisset 2a. f) sic 1a. 3. St.; nasibus 2. 2a. b. g) adm, est valde et obst, 2a, St. h) sic 2; eorum 1a. 2a. b. 3. St. — et om. 3.

<sup>1)</sup> Moniales sibi nares abscidisse, ut pudicitiam servarent, capta civitate Ierosolymitana a Saladino a. 1187. traditur (Thietmari Iter ad Terram 45

et

od

n e

la-

m

sa

in

n-

90

m

r-

ns

u

m

et

si

a

1;

it

1-

n

0

4

e 40

45

e 25

8, 20

ta 15

st 10

se- 5

Anno Domini MCCXCIIII. Albertus lantgravius 1294. Thuringie vendidit terram Thuringorum<sup>a</sup> Adolpho regi<sup>b</sup> Romanorum eciam contra voluntatem<sup>c</sup> filiorum suorum Frederici et Theoderici marchionum Misnensium.

Anno Domini MCCLXXX. marchio Theodericus de 1280. Landisberg<sup>d</sup>, filius scilicet Heinrici marchionis Misnensis, vocatus fuit per archiepiscopum Magdeburgensem e. 1 dictum de Welpe f et per comitem Sifridum de Anhalt i ad obsidionem castri quod dicitur Reinek pro subsidio 10 ipsis faciendo. Qui videlicet episcopus cum suis nocturno tempore i psum marchionem de Landisberg et Fredericum filium illustris principis Alberti Thuringie lantgravii et comites multos<sup>n</sup>, scilicet de Rabenswalt<sup>0,2</sup> et Swartzborg<sup>p</sup>, et adhuc plures comites et ministeriales 16 multos m cum melioribus Thuringie et Misne et servis in numero ducentos<sup>q</sup>, in tentoriis suis et adhuc in lectis iacentes, bona fide et amicicia ceperunt. Sed eodem anno nondum completo idem Fredericus, Alberti Thuringie <sup>8</sup> lantgravii filius, detentus in castro comitis Sifridi 20 quod dicitur Lupen<sup>t</sup>, nocturno tempore fortunaliter liberatus<sup>u</sup> recessit et quidam nobilis de Elsterberg<sup>v</sup> cum eo3.

Eodem<sup>4</sup> anno mense Iulio<sup>w</sup> in Thuringia in civitate Ysennach<sup>x</sup> quedam<sup>y</sup> virgo<sup>z</sup> iuvencula morabatur utroque <sup>25</sup> parente orbata nomine<sup>a</sup> Margareta, iuxta cuius hospicium quedam<sup>b</sup> mulier pestifera cum filia sua habitabat, quam predicta puella propter filiam ipsius ad conlu-

a) thuringiorum 1a, — adolf(f)o 2a, b. b) rege 2. 2a, b. c) fil. s. vol. 1a, d) landisberck 2b, Sch.; landespergk 1a. e) magdeborg. 1a. f) welpen 2a; wolffe 1a; 30 wolpe Sch. g) comitum 2a. h) syfr. 1a, 3; seuf(f)rid. 2b, Sch.; infra l. 19, sifr. 2, syffr. 3. i) anholt 2, 2b. k) reme 2, 2b; rome 1a. l) om. 2a. m) om. 2b, Sch. n) milites 2b, Sch. o) nabeswalt 2, 2a; nobeswalt 2b, Sch.; Rab. et om. 1a. p) et de Sw. 2a; swarczborgk 1a; swarczborgh 2; swartzeburg 2b, Sch.; Rab. et om. 1a. p) et de Sw. 2a; swarczborgk 1a; swarczborgh 2; swartzeburg 2b, Sch. q) ducent; 2a; ducentis 2b, Sch., in 2 discerni nequit, num ducentos an ducentis scriptum sit. r) constitue erat; euppen 2b; cuppen Sch.; euspen 1a. u) liberaliter 3. v) elstirberch 2b, Sch.; Eylsterberg 3; olsterbeg 2a. w) Iulii 1a, x) Ysenach 2, 3; ysenache 2a. b) q (que) 2a pro q. z) om. 2b. a) noīā 2a. b) q 2b pro q.

Sanctam, ed. Laurent, Quattuor peregrinat. p. 30); idemque de aliis civi40 tatibus Terrae Sanctae narratur. Cf. R. Röhricht in 'Mittheil. des Inst. f. Österr. Gesch.' XV, p. 11, n. 5. 1) Bernhardum. 2) Fridericum, ut videtur. 3) Haec relatio ex ignoto libro descripta omnium quas de his rebus gestis habemus praestantissima est. Cf. 'Magdeburg. Schöppenchr.' ed. Janicke p. 164 sq.; Ann. Vetero-Cellenses ed. Opel p. 208; Cron. S. Petri, 45 supra p. 286. 4) Ad sequentem narrationem Car. Wenck simillimam attulit Thomae Cantiprat., Bonum univers. de apibus II, 38, ubi haec res multis annis ante in villa Forchheim Badensi acta esse dicitur, et ubi marchio de Baden vices marchionis Misnensis huius narrationis agit.

dendum sepius visitabat. Siquidem omnes Iudei, sicut dicitur, quosdam pauperes vagabundos habent inter se, quos bubones vocant, quos eciam per diversas provincias pro suis negociis mittunt. Isti itaquea Iudei, utb dicitur, Christianorum sanguinem concupiscunt, sed in-5 certum este, unde aut quare hoc sit. Supradictam puellam explorantes ad interimendamd ipsam cum predicta muliere malefica promisso tradicionis precio consiliati sunt. Quo prefixo temporis die vocata est Margareta, atque illis celantibusg ipsam in hunc modum 10 tradidit occidendam. Itaque in domo undiqueh firmiter obserata prefati Iudei Margaretam exemptis gladiis et cultris per circuitum domus interius agitare ceperunt, ut sic ipsa calefacta sanguinemk eius ad cutis superficiem traherent. Illa autem nimis fatigata atque lassata 1 15 tandem in terram corruit, quam illi confestim assumentes, omnes venas eius fleubotomis<sup>m</sup> incidentes, sanguinem ipsius in vas magnum receperunt<sup>n</sup>. Post hec taliter extinctam posuerunt in quendam alveum et lapidibus corpori superpositis<sup>o</sup> in fluvium occulte merserunt<sup>p</sup>. Deinde 20 non multo post nutuq divino corpore a piscatoribus invento et ad littus protracto convenit cum marchione magna multitudo utriusque sexus, et vulnerum indiciis repertar est inmanitas sceleris. Affuit eciam puellas, filia t supradicte traditricis , conquerens ac deplorans 25 sue dilecte consodalis miserabilem interitum addensque ipsam a perfidis Iudeis interemptam. Quo audito confestimw marchio portas civitatis claudi mandavit ipsosque Iudeos cum reis sibix presentari fecit; in quorum presencia defuncte puelle corpus per omnia vulnera cepit 30 sanguinare. Quibus ammotisy fluxus sanguinis cessavit. Deinde secundo vocatis Iudeis et ingressis extincte puelle corpus utrasque manus levavit in altum, rubicundam habens faciem tamdiua, quo posset quinquagena psalmorum recitari. Tunc tercio iterum ammotis Iudeis et 35 iterum revocatis iterum levavit manus ut suprab cum pallida facie. Talia marchio cognoscens indicia feminam

a) mitt, istique 2<sup>b</sup>. b) chr. sang. ut dic. 3. c) om. 1<sup>a</sup>. d) interemendam 2; interimandam 3. e) mfr 2<sup>a</sup>. — malifica 2<sup>b</sup>. f) promissio 3; prom. — temporis om. 2<sup>b</sup>. g) scelant. 2; zelant. 2<sup>b</sup>. h) firm. und. 3. i) interitus 1<sup>a</sup>; interiens 2<sup>b</sup>. 40 — agitaco\* 2<sup>a</sup>. k) saguine 2<sup>b</sup>. l) atq. lass. om. 2<sup>b</sup>. m) fleubotenis 3. — inscidentes 2<sup>b</sup>. n) acceperunt 2<sup>b</sup>. o) super peritis 2<sup>b</sup>. p) submerserunt 1<sup>a</sup>. q) motu 2<sup>b</sup>. r) reperata 2<sup>b</sup>. s) om. 2<sup>a</sup>. t) om. 1<sup>a</sup>; supr. filia 2<sup>b</sup>. u) triditr. 2<sup>a</sup>. v) et 2<sup>b</sup>. w) om. 2<sup>a</sup>; marchio conf. 2<sup>b</sup>. 3. x) om. 2, y) sic h. l. et l. 35, 1<sup>a</sup>. 2, 2<sup>b</sup>. 3; amotis 2<sup>a</sup>. z) utriusque 1<sup>a</sup>. a) diu 2<sup>b</sup>. b) m, utrasque 1<sup>a</sup>.

illam pestiferam cum quatuor reis Iudeis fecita rotari et diversis cruciatibus trucidari. Ceteri vero Iudei penab patibuli multati sunt pene omnes.

Anno Domini MCCLXXXI. Apud Yeonium in quodam 5 palacio regis crux erat sculptac - morte subitanea coram omnibus expiravit. Hecd ex Cronicise Francorum. = Henr. de Herv. a. 1247, p. 192.

Eodem anno Philippus rex Francorum constituciones quasdam fecit f generales - - g seu alia utensilia domus. = Henr. de Herv.

10 a. 1218, p. 184 sq.

eut

se,

in-

tb

m

·e-

n-

r-

er

et

t,

r-

n

-

e 20

3

S

25

30

1 15

m 10

in- 5

Anno Domini MCCLXXXII. Catholici Minerbiamh capiunt et obsident - - Xi incendio traduntur et IIIIk includuntur. = Henr. de Herv. a. 1210, p. 178. Eodem tempore Parisius Almaricus hereticus — — per

15 sterquilinia m disiciunt. = Henr. de Herv. a. 1210, p. 178. Hic Almaricus asseruitu ydeas — — qui dicitur liber o Alma-Henr, deHerv. rici. Invenitur eciam liber qui dicitur Ewangelium eternum vel doc-p. 181-183.

trina Ioachim<sup>p</sup>, erroribus plenus, de quo breviter hec extrahuntur:
Primus<sup>q</sup> error est, quod — sicut vetus testamentum evacuatum
20 est, quia ewangelio Christi aliud ewangelium succedit, et ita per contrarium sacerdocio Christi aliud sacerdocium succedit. Quartus est, quod nullus simpliciter est ydoneus - - continet hos errores: Primus est, quod, quantumcumque Dominus affligat - - eciam in Iudaismor manentes. Secundus est, quod ewangelium Christi ne-

25 minem ducits ad perfectum. Tercius est, quod adveniente evacuabitur ewangelium Christi. Quartus est, quod spiritualis -non spiritualis. Quintus est, quod tercius t ordo - in aliis hominibus. Sextus est, quod recessusu Grecorum a - - inn hiis que

Dei sunt. Septimus est, quod papa Grecus — quam pape Romane ceclesie. Octavus est, quod, sicut filius v — Iudaicum, quia ipsum representat. Nonus est, quodw, sicut veniente Iohanne in quantum homox, a spiritu sancto. De quinto libro eiusdem partis iny tractatu de VII diebus - - usque ad mare z. Et tunc ille ordo convalescet, quod ordo clericorum desinet parere. Secunduma est,

35 quod ordo parvulorum est ille ordo, in quo implebitur dicta promissio. Terciumb est, quod, sicut in primo statu — ille ordo clarificabitur. Quartum est, quod nullic qui presunt — populum Iudeorum. Item in eodem tractatu de tribus generibus — in Apocalipsi XVI.d capitulo. Hec scriptae sunt ex Ewangelio eterno, que 40 sunt ab omni catholico f dampnanda et reprobanda.

Anno Domini MCCXXVII.g petente priore fratribusqueh Vallis-scolarium confirmavit constituciones eorum papa Honorius i - - sibi suisque collegit. = Henr. de Herv. a. 1218, p. 185.

Anno Domini MCCCIII. secta pseudoapostolorum de-ib,1304,p,222.

45 a) ante [ud. scriptum, sed del. 2a. b) om. 1a. c) sculpata 2. d) hoc 2a. e) canonicis 1a. f) fecerat 3. g) in omissis pergit 1: et cum litteris patentibus. h) niuerniam 1a. i) XI 1. 1a. k) om. 1a. l) om. 2. 2a. — Almanicus 1a; haec — p. 776, l. 40. cum 2b non contuli. m) sterquilia 3; sterquilinio 2a. — desiciunt 1. 3; deficiant 1a. n) om. 3. o) om. 1a. p) Yoachym 2. q) primum 1a. r) iudeismo 1. 50 a) duciz 1a. t) certus 3. u) regressus 1a. v) fillis 1. w) ut 2. x) est add. 2a. y) de 2a. z) etc. add. 1. 2. a) Secundorum 2; 2us 1. 1a. 2a. b) 3us 1. 1a. 2. 2a. c) illi 2 (corr. ex nulli?). 2a. d) opoē XXI. 2a. e) scr. — que om. 1a. f) catholica 1a. g) MoccxxvIII. 2a; MoccxxXIIo 3. — tente 1a. h) fratribus quod 1a. i) Onorius 2a; Hinr; 1a.

Henr, de Herv, structaa fuit, qui quidem ordob exordium habuit a Gerhardo Sagarellic nomine de Parmad - - nudis pedibus incedebant ipse et sui discipuli. Erant tamen interius - - ex toto condempnavit et per fratres Predicatorese, inquisitores heretice pravitatis in Lombardia f existentes, deprehensus et combustus est 5 per fratrems Manfredum Parmensem in palacio episcopi h Parmensis. Cui Gerhardo i combusto successit Dulcinus hereticus Novariensisk dyocesis, unus ex discipulis suis, qui multa milia hominum utriusque sexus in sectam 1 suam et heresim adunavit. Scripsit autem prefatus Dulcinus epistolas tres, in eis nequiter delirans et copiose 10

ib.p. 223. errans. — Et istem status quartus et ultimus. In aliis eciam epistolis errores multos ponit. Inprimis docuerunt latenter, quod tota auctoritas - - vivere quemlibet in sua libertate. Item quod quilibet homo - quam mortuum suscitare, et sic multa docuit, que enarrare longum esto. Hic Dulcinus tenuit et secum duxit 15 amasiam suam P nomine Margaretam, quam dicebat se tenere more sororis in Christo; et similiter alii sequaces sui ducebant amasias suas. Et quia deprehensa fuit esse gravida, ipse et sui asserebant eam gravidam esse a spiritu sancto, et similiter alii assere bant mendaciter, quando cum suis amasiis iacebant in lectis, ser nullis 20 carnis passionibus molestari. Contra hunc Dulcinum de mandato

6b. p. 224. pape crux predicata est, et per inquisitores fratres Predicatores captuss, et cum eo circiter centum XL persone et amasia sua Margareta, consors in scelere, concremati sunt anno Domini MCCCVIII. Fuit autem dictat Margareta in iudicio seculari 25 ante oculos Dulcini concisa u membratim; dehinc et ipse Dulcinus membratim inciditur, et amborum ossa et membra omnia pariter comburun-

tur cum reliquis eorum complicibus.

Anno Domini MCCCXXVII. Ludewicus Baiorus imperator a papa Iohanne deponitur et excommunicatur et omnio 30 ib,1326,p.246, honore imperiali privatur. Econtra Ludewicus papam Iohannem hereticumw nominat et consilio habito Iohannem sicut hereticum de papatu deponit - - igne comburitur Iohannes papa sub simulachro tali in Ytalia. Quibus peractis imperator Ludewicus in Theutoniam redit potenter et cum riocunditate. Sed papa 35 suus rin Ytalia manens tandem a suis pro pecunia venditur et presentatura Iohanni pape, fide prius facta proditoribus, quod nec in persona nec in re quibuscumque lederetur. Sed tamen Iohannes papa illum cum omnibus suis quasi hereticum condempnavitb.

Anno Domini MoCCCXXX. frater Thomas Waleizd Anglicus - - a quocumque iudice imponendam. Propter quod 4b, 1333, ab inquisitore hereticorum fratrum, sed latenter heretico — — casum predictum persecutus, et in tantum papam propulsavit p. 254 sq. importunis litteris et acutis, quod tandem magister Thomas 45 de carcere Minorum eripitur etc.].

a) destructus 1, 1a, 2, 2a, ut archetypum habuisse videtur.
b) om, 2; orodo 2a, c) nom, Sag, 3.
d) berma 2, e) et add, 2a, f) lambardia 1, 2; langobardia 2a, g) per fr. om, 2a, h) existenti 2a, — Parmensem 1a, i) gehardo 2a, k) nauar.
2, 2a, — dyoc. — suis om, 2a, l) suam sectam 3, m) est add, 1a, n) cetera 3, 1, 3 (ex etc pro etc); et sic om, 1a, o) om, 1a, p) quam 1a, q) om, 3, r) et 1a, s) raptus 1a, t) om, 2a, u) conscisa 1a; confusa 2a, v) eadem manu corr, bauarus 1, et ita 1a; bayorus 2, w) hereti| 2a, x) teuthon, 2; teuton, 2a, y) omni add, 3, z) Nycolaus 1a, a) portatur 3, b) etc, add, 1a, c) uncis inclusa 1, 1a sola habent, desunt 2, 2a, b, 3, d) Walitz 1a. n) cetera 50

ib, 1332, p. 251 sq.

Anno Domini CCL. cepit<sup>a</sup> monasticus ordo ab Antho-cf. supra p. 150, 708. nio monacho et abbate in Thebayae, ubi tunc beatus Paulus primus heremita claruit, ibidem multique<sup>d</sup> servi Dei.

Anno Domini CCCCXXX. cepit ordo regularium cano-cf. ib. 5 nicorum, apostolicam vitam ducentese, a beato Augustino episcopo in ecclesia Yponensi f in Hispania g et lectio in mensa.

Anno Domini quingentesimo XXVII. cepit ordo et re-cf. ib. gula monachorum a beato Benedicto abbate in Monte Cas-10 sino in Campania.

Anno Domini septingentesimo XLII. h Gewilion e Maguntinensi i Auct, Ekk. episcopo deposito k Bonifacius, qui antea vocabatur Winfridus1, successit, et a Wormaciam dignitas metropolitana translata est in Magunciama de precepto Zacharieº pape.

Eodem<sup>p</sup> anno cepit ordo canonicorum et canonissarum per beatum Bonifacium in Theutonia 1. 1.

Anno Domini septingentesimo XXXVI, iniciatum est mona-ib, sterium Hersveldense 8.

Anno Domini septingentesimo XLV. t inici at um est monaste- Ekk. 20 rium Fuldenseu.

Anno Domini septingentesimo LXXVII, beat us Lull us archi-Auct, Ekk. episcopus Maguntinensis dedicavit ecclesiam in Ordorfw in honorex Petri et Pauli apostolorum.

Anno Domini octingentesimo y LXXXII. Karolus z imperator ib. 781.

25 divisit terram intera episcopos in Saxoniab.

10

15

Anno Domini octingentesimo cepit in heremo Wilhel- cf. supra mitarum ordo sub Wilhelmo duce in Aquitania<sup>e</sup> ad regulam beati Benedicti.

Anno Domini MXCVIII. cepit ordo d Cisterciensium et p. 709. 30 griseorum extractus et assumptus a regula e beati f Benedicti a Rupertog abbate in Burgundia.

Anno Domini MCXXI.2 Nortpertush archiepiscopus Mag-cf. ib. deburgensis i claruit, a quo Nortpertinik canonici prodierunt1.

35 a) incepit 3. b) Antonio 3. Stolle; anthono 2b. c) thebaia 2a. d) multi 1a. 2. 2a. b. St. e) sic ommes codd, et St.; cf. supra p. 772, l. 5. f) yppon, 2a. g) hysp. 1. 1a. 2b. h) DCXLII. 2a. — ge||mbilione 2; gewilonie 2b. i) Moguntin. 1. 3. k) om, 2. 2a. b (adest St.). l) wimfridus 2; Wynfridus 3. m) roracia 1a. n) mogunciam 1. 2. St. o) sacharie papa 2b. p) Eod. — Theutonia om. 1. 1a; 40 Item eod. St. q) Canonistarum 3. r) theuthonia 2; teutonia 2b. s) Hersv. — monasterium om. 3; hirßfiedens. 1a; hersfield. 2. 2a. St.; herstbeldense 2b; etc. add. 2. t) DCCXV. infatum 2a. u) etc. add. 2. v) moguntin. 1. 2. — edificavit 1a. w) odorff 1a; Ordorff 2. 2a. b. 3. St. x) honorem 2. 2a. b. 3. St.; sanctorum add. 2a; sancti add. 3; beatorum add. St. y) sic 1. 1a. 2. 2b. 3. St. (pro septingent.); DCCLXXXII. 2a. 45 z) Carolus 2. 2b. a) in 3. b) saxonia 2b. c) acquitania 1a; aquitonia 2. d) cepit ordo om. 2. — cistersien. 2b. e) terra 2b. f) om. 1. 1a, in marg. eadem mann suppl. 2. g) a Rap. — Burg. om. 2b. h) nortpartus 2b. i) magduburg. 2. k) nortbertini 2a. b. l) prodiderunt 2; desinit 1, extremo folio 307. exciso. 35 a) incepit 3. b) Antonio 3. Stolle; anthono 2b. c) thebaia 2a. d) multi

<sup>1)</sup> Cf. supra p. 151, n. 1. 2) Sic supra p. 151; MCXXVI. p. 709.

cf. supra p. 151. 709. Anno Domini MCXXVIII. ordo Templariorum ab a Ho-Cr. Minor. norio papa secundo confirmatur, et e o dem anno elaustrum Griseorum b in Walkenredec fundaturd.

Anno Domini MCXXXVIII. cenobium in Volkolderode iniciatum est.

Anno Domini MCXLVII. cenobium in Valle Sancti Georgiig iniciatum est 1.

of. Eng. Anno Domini CCCCXXXVIII. tempore Clodii regis Francorum et tempore Marcomedish regis Thuringorum<sup>2</sup> civitas Erfordensis inicium sumpsit<sup>1,3</sup>.

Ekk. Auct. Anno Domini DCCVII. monasterium sancti Petrik funcf. Eng. datum est a Tagaberto m rege Francorum, deleton prius castro

ibidem posito, Merwigis regis nuncupato.

of. ib. Anno Domini DCCCXLII. ossa sancti Severi episcopi Ravennensis translata sunt in Erfordiam per do-15 minum Ocgarum archiepiscopum Maguntinensem et collata sunt in capella sancti Pauli in Alto t-monte sita.

of. ib. Anno Domini DCCLII. monasterium sancte Marie virginis in Erfordia constructum est<sup>u</sup> per beatum Boni-20 facium primum archiepiscopum Maguntinensem<sup>v</sup>.

Lamp, add. Anno Domini MXXXVI.w monasterium Scotorum in Erfordia

edificatum est per dominum Waltherumy de Glisberg z.4.

cf. Eng. Anno Domini MLXVI. civitas Erfordensis primo circumcineta est muro lapideo 5, propugnaculis in cir-25 cuitu positis.

Benedicti translate sunt de monte Sancti Severi episcopi in montem Sancti Ciriaci, ubi nunc sunt, per do-

a) ab H. p. sec. om. 1a h. l. (cf. n. e); conf. ab Hon. p. V<sup>0</sup> (5to 2; quinto 2b, St.) 2, 2a b, St. 30 b) grisceorum 2b, c) Walkemrde 1a; walkenrode 2, St.; Walkenrode 2a, d) fund,—Volkold, om. 2a, e) volkenrode 1a; walkedderode 2; walkenrode 2b; Walkenrede St.; ab Honorio papa III, (!) add, h. l. 1a, f) om. 3. g) georgi 2b; georii 2, 2a, h) Marchomedis 3; Marckomedis St. i) cepit 1a, k) in Erffordia add, 2, St. 1) est fund, 1a; fund, fuit St.—ab 2b, m) sic 1a, St.; Tageberto 3; togoberto 2; daga-35 berto 2a b, n) de loco 1a, o) epo 2b,—rammensis 1a; rabennensis 2. p) Argarum 1a; Othgarium St. q) moguntin, 2, r) collocata 1a, s) ad 2a,—capellam 1a, 2a, 3 (ut videtur), t) alta 2a, u) om. 2b, 3; fuit St. v) moguntin, 2; maguntinum 1a, w) Moxxxx, 1a, x) schottorum 2b, y) walterum 2b, St.; baltherum 2, 2) glisbergk 1a, St.; glifbergh 2; glisberch 2b, a) propūgaaculo in c, posito 2b, 40 b) om. 2b, c) translati 1a, 2a, 3, St.—sunt om. 2, d) Cyr, 1a, 2b,

1) Cf. Cron. Minor. a. 1142, supra p. 638. 2) Cf. supra p. 744, l. 18. 3) Cf. etiam supra p. 399. 742. Ad ea quae cum Cronicis Erford. Engelhusianis conveniunt vide quae ad has adnotavi. 4) Nota haec in Engelhusianae Cronicae I. parte priore, non in secunda legi 45 ibique ex Cronicae S. Petri excerpto E descripta esse. 5) Cf. etiam supra p. 399.

minum Adilbertum<sup>a</sup> archiepiscopum Maguntinum<sup>b</sup>, et cf. Eng. castrum munitissimum idem episcopus in monte Sancti Severi sibi<sup>c</sup> construxit.

Anno Domini MCXXXI. instaurata est ecclesia cf. Eng. II. 5 sancti Augustini in Erfordia per dominum Adilbertum<sup>a</sup>

archiepiscopum supradictum 1.

Ho-

ri-

ol-

cti

ris

n<sup>2</sup>

n-

ro

)i-

et

te

ie

ia

0

ti

i-

)-

W. 30

t - 35

n

. 40

45

r- 25

1- 20

0- 15

Anno Domini MCLIIII. corpora sanctorum episcoporum<sup>d</sup> Adelarii et Eobani<sup>e</sup> in Erfordia sepulta in monasterio beate Marie virginis inventa sunt et cum magna gloria translata, et non longe post nova ecclesia cum turribus<sup>f</sup> munitissimis, ut iam cernitur, fabricata est de oblacionibus sanctorum predictorum <sup>g. 2</sup>.

Anno Domini MCLXXXII.h civitas Erfordensis of Eng. distributa est in diversas parrochias. Nam antea sola 15 ecclesia sancte Marie fuit caput omnium ecclesiarum et parrochia generalis tocius civitatis. Alie vero capelle sanctorum edificate sunt per intervalla temporum a nobilibus terre<sup>1</sup>, qui de precepto Maguntinensis<sup>k</sup> archiepiscopi ob tuicionem predicte civitatis ibidem habi-20 tabant m.

Anno<sup>n</sup> Domini MCC. cepit ordo domus Theutonice of cf. supra p. 151. et 709. [beate<sup>p</sup> Marie virginis] ab imperatore Heinrico sexto in Accon, sed confirmatus est anno MCCXX.

Anno Domini MCCVII. cepit ordo Predicatorum a ef. ib. 25 beato Dominico in Hyspania q. Anno Domini MCCXVI. confirmatus est ordo Predicatorum a domino papa Honorio.

Anno r Domini MCCX. cepit ordo Minorum fratrum a cf. ib. sancto Francisco s in valle Spoletana t. Sed predictus ordo confirmatus est a domino papa Honorio anno Domini v 30 MCCXXII 3.

Anno Domini MCCXXI. Minores fratres primo venerunt Erfordiam et extra muros civitatis, ubi nunc

a) albertum 1a. b) Maguntin 3; moguntinum 2. c) om. 3. d) om. 2a. — Adultirii 3. e) eoboni 2a. f) tribus 1a. — minutissimis 3. g) episcoporum add. 2b. 35 h) MCLXXXIII. 3; 1183. 2b; M°CLXXXVII. 1a. i) om. 1a. — que 2a. 3. k) maguntini 1a. l) tueo\(\overline{3}\) 1a; tuciorem 3. m) etc. add. 1a. n) Anno — MCCXX. post inhabitant (p. 780, l. 3) 1a. o) theutunice 1a; teuthonice 2; teutonice 2b; theotonice Stolle; Theutonicorum 3. p) uncis incl. 3 solum habet. q) hisp. 2b. St. r) Anno — MCCXXII. om. 1a. s) franscisco 2, t) Spoletano 3. u) est conf. 3. v) om. 40 2. 2b; a. D. om. 2a.

Nic. de Siegen ed. Wegele p. 311. hunc locum huius libri exscripsisse videtur. Ad a. 1126. falso haec habet Hist. Eccard. col. 368, ex Libro cron. procul dubio sumpta.
 Haec in Cronicis Erford. Engelhusianis omissa sunt, cum ibi de his sanctis inventis descripta sint quae in Cron. 45 S. Petri E leguntur.
 Cf. supra p. 709. a. 1223.

manent infirmi leprosi<sup>1</sup>, Kramphentore<sup>a</sup> per XI annos habitabant. Anno<sup>b</sup> vero<sup>c</sup> MCCXXXII. intraverunt<sup>d</sup> et construxerunt claustrum, quod nunc<sup>e</sup> inhabitant<sup>f.2</sup>.

Anno Domini MCCXXIX. Predicatores cenobium Erfordie construxerunt in predio dominorum de Hon-5 stein g. 3.

cf. Eng. II. Anno Domini MCCLXXXIII. h fratres Heremitarum sancti Augustini Erfordie cenobium construxerunt.

cf. ib. Anno Domini MCCLXXXV. claustrum Novi-operis iniciatum est.

Anno Domini MCCCX. Monialibus i extra k portam Kramphentore residentibus i, transposite sunt extra valvam in Plurali 1.4, quibus fratres Mariani successerunt p.

Sufficere iam credimus nec ultra procedere volumus in hoc libro, licet multa addere possemus, sed ne 15

a) krafentore 1a; kramphendor 2; krampfendor 2a; cramffendor 2b; Kranphentore 3, b) Item a. 2b, ubi haec — inhabitant post Hansteyn (l. 6). e) Domini 2, 2a, b, d) Minores add, 2b, e) om, 2a, f) etc. add, 2, g) hanstein 2a; hansteyn 2, 2b; hansteīn 1a. h) MocclexxxIIII, 1a. i) sic 1a, 3; Moniales . . . residentes 2, 2a, b, k) ex porta 2b. l) sic h, l, 1a; 2a, 3 ut supra n, a; kramphentor 2; crempffendor 2b, 20 m) om, 2b, n) prurala 2, ubi add, wor deme prui; blurali 2a; bruel 2b, o) margiani 1a; margiania 2; manani 2b; margraui successerant 2a. p) etc. add, 1a, 2.

<sup>1)</sup> A. 1224. Nov. fratres Minores Erfordiam venientes collocati sunt . . . in curia sacerdotis leprosorum extra muros, ut tradit Iordanus de Yano c. 39, ed. G. Voigt p. 534, sed iam a. 1225. ecclesiam s. Spiritus hospi- 25 tali leprosorum prope adiacentem receperunt, ubi usque ad a. 1231. habitaverunt, ut idem Iordanus c. 43. 46, p. 535. 537. tradit. - Ante valvam Spasmi fratres Minores tunc resedisse etiam Varil. ant. Erphurd. loco ex Cronica S. Petri sumpto a. 1232. addidit, quod supra p. 448. etiam additum est. 2) Cf. supra p. 81. 83. 226. 229. 652. 654, 30 n. \*\*. et quae ibi adnotata sunt et Cronicae Erford. Engelhusianae infra editae. I. F. Möller, 'Beiträge zur Geschichte der Barfüsser-Kirche zu Erfurt' (Erfurt 1832) p. 8. e plagula foliorum, saec XIV, ut opinabatur, scripta, in qua catalogus conventuum fratrum Minorum scriptus erat, haec edidit: Anno Domini MCCXXV. datus est locus 35 fratribus in Erfordia extra muros iuxta valvam quae dicitur Cramphitor, et ibi morabantur usque ad tertium annum, et tunc vicedomini de Appoldia dederunt fratribus locum iuxta Geram, ubi modo resident. Idem p. 10. ex eadem plagula haec dedit: Anno Domini MCCCXVI. confectus est chorus iste novus in honorem sancti Ioannis baptistae, 40 sancti Michaelis et omnium angelorum, sancti Stephani et sanctae Catharinae virginis. 3) Eos a. 1229, non a. 1228, Erfordiam venisse patet e litteris Sigefridi archiepiscopi datis a. 1229. Iun. 24, editis in 'Zeitschr. d. Harzvereins' XIII, p. 29. Cf. supra p. 81. 228. 655, n. \*. Primus prior conventus Erfordensis Elgerus de Honstein fuisse dicitur in 45 Leg. de s. patr. conv. Isenac. c. 3. 6, 'Zeitschr. d. V. f. Thür. Gesch.' 4) Sed iam cartae a. 1309. Dec. 1. subscripsit Kir-IV, p. 369 sq. stanus prepositus sanctimonialium in Brulo sive Sancti Martini extra muros Erfordenses; C. Beyer, 'UB. d. Stadt Erfurt' I, p. 387, nr. 554.

ipsa prolixitate aut<sup>a</sup> multiplicitate in fastidium legentibus, quod absit, liber iste<sup>b</sup> vertatur. Tanta autem tunc<sup>c</sup> pretermisimus, quod hec, que scripta sunt, pauca respectu eorum que obmisimus videantur<sup>1</sup>. Hec autem ad Dei gloriam solius<sup>d</sup> et legencium utilitatem protulimus, nequaquam propria deliberacione et presumpcione, sed consilio et assensu prelatorum meorum<sup>e</sup>.

Laus f et gloria sit Ihesu Christo!

OS

et

m

m

is 10

9 15

25

n- 5

a) ac 2. b) est 1a. c) om. 1a. d) solus 2b. e) eorum 2b; etc. add. 2a. f) sic 10 1a; Deo laus et cet. 3; In nomine domini. Amen. Et sic est finis 2; quae in 2b subscripta sint, vide p. 732.

1) Haec e Vita cuiusdam sancti transscripta esse suspicor. Cf. Sulp. Sev. Vita Martini c. 1: quia sufficere credimus, si tantum excellentiora notarentur. Simul et legentibus consulendum fuit, ne quod his pareret 15 copia congesta fastidium.

# NOTAE ERFORDENSES.

Ex codice illustrissimi comitis de Schoenborn-Wiesentheid Pommersfeldensi nr. 2930, mbr. saec. XIV, Ph. Jaffé olim sequentes notas a. 1374. 1375. exscripsit 1. non indicans, qua in parte libri eae scriptae sint, nec quid s codex contineat2; quem, cum multi alii codices bibliothecae Pommersfeldensis Erfordiae et praesertim in monasterio Montis S. Petri Erfordensis scripti sint, in eadem civitate scriptum esse pro certo habebis.

Anno Domini MCCCLXXIIII. translatus est Lode-10 1374. wicus marchio Misznensis de episcopatu Babinbergensi ad Mag untinuma archiepiscopatum sulper Adolfum de Naszaw, episcopum Spirensem, postulatum; cui postulato totum capitulum et civitates Mog. adheserant et Erfordenses similiter.

Anno sequenti, scilicet LXXV, circa festum nati-Jun. 24. vitas b Io[hannis Erfordenses] a diffidarunt a marchiones c

a) uncis inclusa supplevi, lacuna in apographo Iaffeano indicata est. b) sic apogr. e) march c, Iaffeanum.

1) Qui ex eodem libro hos versus exscripsit, e quibus apparet hunc 20 librum monasterii Montis S. Petri non fuisse:

O monachi, quorum stomachi sunt amphora Bachi, Vos estis, Deus est testis, turpissima pestis. 2) W. Schum, qui codices Erfordenses bibliothecae Pommersfeldensis recensuit in 'Mitth. d. V. für die Gesch. u. Alt. v. Erfurt' VI, p. 270 sqq., 25 hunc librum non descripsit.

3) Frater Friderici, Balthasari, Wilhelmi marchionum Misnensium.

4) A. 1375. Iun. 15. datae sunt litterae diffidationis, Beyer, 'UB, d, St, Erfurt' II, p, 552 sq., nr. 755.

et maximas [depopulati]ones<sup>a</sup> eis intulerunt in Thuringia; quam civitatem idem marchiones eodem anno quatuor ebdomadis<sup>1</sup> et plus obsederunt una cum imperatore<sup>2</sup>, rege Bohemie<sup>3</sup> et pluribus aliis principibus et dominis.

5 a) uncis inclusa supplevi, lacuna in apographo Iaffeano indicata est.

10

1) Cron. Thur. c. 23, § 16 (Pistorius-Struve, SS. I, p. 1352, c. 120): circuibant civitatem Erfordensem cum exercitu suo per quindenam . . .; quo facto civitatem obsederunt per VI ebdomadas; 'Limb. Chr.' c. 105, 'D. Chr.' IV, p. 67: lagen alda ganze echte wochen; Chron. episc. 10 Merseb., SS. X, p. 200: cum . . . duobus mensibus et aliquibus diebus potenter circumvalassent eandem. 2) Qui demum mense Augusto advenit, die Sept. 6. pacem inter partes composuit; Böhmer-Huber, Reg. Imp. VIII, nr. 5505. 3) Wenceslao.

# CRONICAE ERFORDENSES ENGELHUSIANAE.

In codicibus Speculi vel Imaginis mundi Theoderici Engelhusii duae inveniuntur Cronicae Erfordenses proximae sibi ac simillimae.

I) Ea, quam numero I. signavi, exstat in

1) codice bibliothecae regiae Dresdensis, signato I 47, membranaceo fol., foliorum in binas columnas divisorum 88, quorum extremum vacuum est; qui quodammodo liber archetypus Engelhusii dicendus est, cum non quidem 10 ipsius manu, sed hoc, qui se dicit collectorem libri, ordinante et curante a quodam H. scriptore anno 1423. scriptus sit 1. In primo folio vacuo relicto manu saec. XV. scriptum est: I XIII. pertinet iste liber ad librariam universitatis Erff[ordensis] apud Sanctum Michaelem 2. Inter appendices 15

1) F. 69b. hic epilogus legitur Speculi mundi: Venerabilis Beda in prologo scilicet Cronice de gestis Angulorum inter cetera dicit: 'Lectorem suppliciter obsecro, ut, si qua in hiis — — literis mandare; preterea omnes, ad quos hec historia pervenerit, suppliciter precor, ut pro meis infirmitatibus (anime in marg. suppl.) et corporis apud supernam 20 clementiam sepius intervenire meminerint'. Hec iste. Et nos amplius T. et H., collector et scriptor, idem exoptamus, et si iuxta quorundam opinionem mundus iste prescise legionem an[norum] inplebit, quod soli Deo notum est, restabant paucissimi anni, ut patet iuxta numerum maiorem supra scriptum: anno enim Domini 1423. erat numerus 25 magnus 6622, quibus si adduntur 44, erit legio predicta, videlicet 6666. 2) Ibidem posteriore manu saec. XV. scriptum est: Presentis cronice Engelhusen prologus est sumptus de Speculo hystoriali, et inde eciam multa huius cronice collector recepit, et conpilator sine dubio fuit supradictus magister Theodericus de Engelhusen, qui vixit adhuc anno 30. Domini 1440. et complevit hanc cronicam anno 1423, ut patet in particula finali huius libri. Tum sequitur manu nostri saeculi scriptum: Codex e tabulario Regio (Dresdensi) in Bibliothecam Regiam delatus m. Oct. a. 1832. Cf. 'Archiv' VI, p. 224 sq., ubi in archivo

libri a Theoderico Engelhusio collectas non H. scriptoris. sed alia, ut videtur, manu saec. XV. f. 79°-80° annales scripti sunt a. 1036-1351, qui inscribuntur Cronica Erffordensis, excerpti ex chronico Erfordensi a. 1036-1353. ex 5 Cronica S. Petri Erfordensi excerpto et additamentis aucto, quod supra p. 141. littera E signavi. Tum alio atramento et alia, ut videtur, manu, certe paulo posteriore tempore f. 79b. his annalibus praescripti sunt annales a. 438. 707. 842. 752, qui iterum inscribuntur Cronica Erffordensis. 10 et f. 80°. illis eadem manu subiuncti annales a. 1066-1213. qui omnes paucis mutatis vel additis leguntur partim in appendice (supra p. 778 sqq.), partim inter additamenta codicis tertii (supra p. 757 sq.) Libri cronicorum Erfordensis, unde statuamus oportet hos ex annalibus sive notis S. Mariae 15 Erfordensibus deperditis excerptos esse 1. De his duabus cronicis huius codicis eqi 'N. Archiv' XXI, p. 483-501, ubi eas ab auctore Varilogui antiquitatum Erphurdiani 2 hoc ipso codice uso exscriptas esse ostendi. Cronicam a. 1036-1351. A vocatam in anteriore columna, eam a. 438—1213. 20 B dictam 3 in posteriore columna posui, ut serie annorum servata cum altera Cronica Engelhusiana componi possent. Numeri annorum Cronicae A in margine signis Arabicis ac saepe ita scripti sunt, ut praecedente numero plene scripto sequens numerus eiusdem decadis quarto tantum numero ex-25 primeretur, quod ut indicarem, tres priores numeros uncis inclusi 4.

ici

ae

to

i-

To

te

S

8 15

m 10

## Codicis Dresdensis (1) exemplar est

1ª) codex bibliothecae regiae Hannoveranae XI. 673, chart. fol., saec. XV<sup>5</sup>, in quo f. 74<sup>d</sup>—75<sup>d</sup>. hae Cro-30 nicae eodem ordine atque in libro Dresdensi scriptae sunt.

Atque eaedem eodem ordine dispositae, haud paucis omissis, multis mutatis, permultis verbis transpositis habentur in

regio hunc codicem servari relatum est, unde Potthast, Bibl. hist. medii 35 aevi ed. 2. I, p. 266, etiamnunc eum ibi exstare falso dixit. Cf. Schnorr v. Carolsfeld, 'Katalog der Hss. der Kgl. öffentl. Bibl. zu Dresden' II, p. 27 sq. 1) Cf. supra p. 729. 732 sq. 2) Menckenii SS. R. Germ. II, col. 475 sqq. Nec dubito, quin etiam Nic. de Siegen hunc codicem vel eius apographon exscripserit. Cf. praesertim ed. Wegele p. 293 sq. 303. 40 335 sq. 3) Quas 'N. Archiv' XXI, p. 485. Eng. I. II, dixi. 4) Compluries addito Vide supra lector ad Speculum mundi Engelhusii eiusdem codicis relegatur, posteriore manu post supra additi sunt annorum numeri falsi. 5) Cf. E. Bodemann, 'Die Handschriften der Kgl. Bibl. zu Hannover' p. 115 sqq.; 'Archiv' XI, p. 408.

2) codice bibliothecae regiae Monacensis Lat. nr. 24163 (ZZ 1163), chart. fol. max., saec. XVI in., f. 225 - 228, qui inter collectionem historicam continet Chronicon Moguntinum, accurate descriptus in editione eius a V. Cl. C. Hegel p. V sqq. 1 In hoc exemplari pauca aliunde 5 sumpta addita sunt, quorum unus locus ex Annalibus Stadensibus, alter ex Cronica S. Petri Erfordensi exscriptus est. Compluries lector ad chronicon quoddam supra scriptum relegatur, minime vero ad Chronicon Moguntinum eiusdem codicis neque ad Speculum mundi Theoderici Engelhusii, 10 sed ad ignotum quoddam breve 2, quo excerpta Cronicae S. Petri Erford. cum annalibus Erfordensibus congesta fuisse videntur. Quamvis igitur in hoc codice haec Cronica descripta sit ex alio, in quo non Engelhusii, sed aliud chronicon Erfordense ei praecesserit, tamen dubitari neguit, 15 quin ex codice quodam Engelhusii profecta sit, ac mihi persuasum est librum Dresdensem (1) eius archetypum fuisse3, licet sint quae huic opinioni repugnare videantur, quorum gravissimum hoc est. In Cronica A inter excerpta ex chronico E dicto locus a. 1164. 1169. de muro Erfordensi con-20 structo, destructo, reparato in hoc solo codice legitur ad verbum fere conveniens cum Cronica Reinhardsbrunnensi. unde coniciendum est ex Annalibus Erfordensibus eum sumptum esse, qui non quidem inter excerpta chronici E, sed in Cronica B inter excerpta Annalium S. Mariae legi 25 debuisset: unde aliquis conicere posset eum in hoc codice aliunde additum esse, praesertim cum ad similem locum in chronico brevi Erfordensi, quod in codice antiquiore huic praecessit, lector in hoc relegatur; sed eadem fere de muro Erfordensi in Cronica II. mox dicenda eodem loco breviata 30 leguntur, et alius locus a. 1204. procul dubio ex Annalibus S. Mariae profectus etiam in codice 1 inter excerpta chronici E dicti legitur. Quae cum ita sint, archetypum codicis 2 ex codice 1 quidem descriptum fuisse opinor, sed hoc etiam ordinante et curante Theoderico Engelhusio scriptum et ab 35 ipso vel scriptore eius H. dicto loco auctum esse.

<sup>1)</sup> Et iam antea 'Chroniken der deutschen Städte' XVIII, Mainz II, p. 1 sqq. 2) Folia 13. 18. 19. 20. eius afferuntur. 3) Vide praesertim p. 794, n. \*\*, ubi nota, quae in Cronica II. ad a. 1285. recte adscripta est, ad Cronicam A in margine ea manu, ut videtur, quae Cronicam B 40 scripsit, falso loco (ad a. 1185. eam scriba ponere voluisse videtur) suppleta et in cod. 2 eodem loco repetita est, die a. 1184. ad hanc falso tracto, qui in 1 ita scriptus est, ut facile cum hoc loco coniungi posset. Aliunde sumpta, quae supra dixi, postea addita esse patet, nescio an ex chronico brevi, quod olim huic Cronicae praecessit.

variam lectionem codicis 2 omnem praeter multa menda eius

at.

0-

de 5

a-

18

m

m

re

se

e-

0-

3

n

)-

d

12

1 25

1 30

35

40

45

- 20

t. 15

1, 10

puerilia et praeter orthographica adnotavi. II) Altera quae inscribitur Cronica Erfordensis civitatis Engelhusiana exstat in codice civitatis Hannovera-5 nae non signato, chart. fol., qui olim fuit Liber conventus fratrum Minorum in Gottingen H 51, tum ecclesiae s. Crucis Hannoveranae<sup>2</sup>, ante medium saec. XV. una manu, foliis in binas columnas divisis, pulchre scripto, inter appendices Speculi vel Ymaginis mundi Theoderici Engelhus ab 10 hoc ipso subiunctas 3, cuius prologum anno 1429. scriptum esse auctor dicit, sed liber ipse usque ad a. 1433. protenditur. In hac Cronica excerpta chronici E dicti et annalium deperditorum, in altera Cronica separata, inter se mixta sunt, ac plerumque quidem magis breviata quam in illa, attamen 15 etiam in hac sola exstant nonnulla in illa omissa, quae ex chronico E descripta sunt, et non raro huius verba magis cum chronico E conveniunt quam prioris Cronicae. Et cum in illa annales deperditi, in Libro cronicorum etiam exscripti, iam a. 1213. desinant, in hac etiam sub a. 1283. 20 1285. loci in Libro cronicorum repetiti leguntur. Patet igitur utramque Cronicam ex eodem exscriptam esse libello, qui excerpta chronici E dicti usque ad a. 1351. et annales deperditos vel fragmenta eorum a. 438. usque ad a. 1285. separatim scripta continuerit, ut 'N. Archiv' XXI, p. 482 sqq. 25 exposui. Theodericus Engelhus igitur earum quidem auctor habendus est4, sed ita tantum, ut antiquiorem libellum exscribens vel exscribendum curans modo in hac, modo in illa quaedam ipse vel scriba eius mutaverit vel omiserit. Sed in Cronica civitatis Erfordensis ad a. 1363. de campana 30 Erfordensi, ad a. 1397. 1413. 1416. 1422. de incendiis Erfordensibus quaedam addidit. Ex hac Cronica multa descripta sunt ordine chronologico non servato in codice autographo chronici Conradi Stolle 5 bibliothecae universitatis

45 5) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 501 sq.

<sup>1)</sup> Ut manu saec. XV. ex. vel XVI. in. in primo folio scriptum est. 25 2) Cuius cum esset, a Leibnitio, SS. R. Brunsvic. II, p. 54, ad edendum chronicon Theoderici Engelhus adhibitus est. 3) Huius codicis folia numeris non signata sunt. 4) Quod quidem locis a Lothario de Heinemann 'N. Archiv' XIII, p. 183. allatis non comprobatum est. Theodericus Engelhus in chronici sui universalis recensionibus diversis 40 ipsum chronicon E et alterum chronicon exscripsit, in quo nonnulla ex Cronica S. Petri excerpta legebantur, ut alio loco demonstrabo. Quae K. Herrmann, Bibl. Erfurtina p. 64 sq., de hac Cronica disseruit, diligenter quidem scripta sunt, sed cum hic neque alteram Engelhusii Cronicam Erfordensem nec chronicon E legisset, vera invenire non potuit.

Ienensis, Sagitt. in 40 nr. 3, f. 150-151', cuius variam lectionem signatam St. attuli. Ex codice Hannoverano, tum ecclesiae S. Crucis, Cronicam Erfordensis civitatis male edidit Io. B. Menckenius, SS. rerum Germ. II, col. 561-566, usus apographo ab Io. G. ab Eckhart scripto. Hoc apo-5 graphum Eckhartianum vel exemplar eius servatur in collectione Cerroniana a. 11. archivi provincialis Brunnensis<sup>1</sup>, quod ante quinquaginta fere annos descripsit W. Wattenbach b. m.

Librum Monacensem (I, 2) socius Paulus de Winter-10 feld, reliquos (I, 1. 1ª. II) ipse exscripsimus. O. H.-E.

f. 79b.

cf. L. cron, Erf.

Civitas Erffordensis habuit ini- 15 cium tempore Clodii regis Francorum Marcomedis regis Thuringorum, anno siquidem<sup>e</sup> Domini 438.d

Cronica Erffordensisa.

cf. ib. Ekk. Auct. Monasterium auteme sancti Petri fun-

datum est ibidem a Dagobertof rege20 Francorum, destructo prius castro ibis posito, Merevingih regis nuncupato, et1

hoc anno Domini 7070.\*. 2

L. cron, Erf.

Annok Domini 842. Ossa sancti Severi etc. 1 translata sunt in m ca- 25

\*) 2 add.: In alia Clo. (lege Cronica) dicitur: Anno 632 3.

a) hace — p. 790, l. 7 (Moguntinum) codem atramento scripta, quo infra f. 80°, annales a. 1066—1213, (in altera columna positi) exarati sunt 1; De Erffordia 2, b) Erffurden 2. c) siq. Dom. om. 2. d) 436, 2, e) om. 2; a, s, P. om. 1°, f) Dageberto 2. g) ibidem 1°, h) Meruigis 2. i) et hoc om. 2. k) A. D. 842, post 3 Alto monte (p. 790, l. 2) 2. l) om. 2. m) ad 2. k) A. D. 842, post 30

1) Cf. 'Archiv' IV, p. 264. Quod provenit ex bibliotheca comitis Giannini. Hoc omnia fere menda, sed non omnia editionis Menckenianae, etiam lacunam a. 1213. 1216. ut illa praebet. (Sed sub a. 1162. habet recte sequenti, ubi editio set.). Corrigas precor quae supra p. 144, n. 3. 35 et 'N. Archiv' XXI, p. 483, n. 2. non recte dixi, Eckhartum non ipsum codicem olim Gottingensem, tum ecclesiae S. Crucis Hannoveranae, sed exemplar eius descripsisse, qui procul dubio hunc ipsum librum habuit, sed Cronicam Erford, civ. mendose in exemplar transscripsit. monasterium S. Petri fundatum esse tradunt Lamperti add., Opera p. 10, 40 et Ekk. Auct. S. Petri, supra p. 25. Ad a. 438-1066. cf. etiam Addit. Pistor., supra p. 399. 3) Quod sciam, non exstat cronica, in qua hoc relatum sit.

II.

am um dit 66, po-5 ec-81,

er-10

i- 15 m n,

e 20 g

i

- 25

30

35

10

Cronica Erfordensis civitatis.

Anno Domini 438. Erfordia a cepit primo b fundari. L. cron. Erf.

Monasterium sancti Petri in Monte fundatum est a rege cf. ib. 5 Dagaberto anno Domini 707.

Item<sup>e</sup> anno Domini 842. ossa sancta Severi allata <sub>L. Cron. Erf.</sub> sunt Erfordie.

a) Effordia c. b) primitus St. c) haec nota post sequentem a, 752, in c.

A.

**B**.

pellam sancti Pauli sitam in Altomonte. \*. 1

cf. L, cron, Erf. Anno<sup>a</sup> 752. monasterium sancte Marie constructum est Erffordie<sup>b</sup> per <sup>5</sup> Bonifacium primum archiepiscopum Moguntinum <sup>c. 2</sup>.

\*f. 79°. \*Cronica Erffordensisd.

Cr. S. Petri E. 1036. \*\* Anno Domini M°XXX°VI° constructum est monasterium Scotorum sancti Iacobi Erffordie.

10

of. L, cron, Erf.

\*1066. Civitas Erffordensis circumdata est muro lapideo. \*\*

cr. S. Petri E. 1116.8 Burchardush abbas Sancti Petri privat ur abbatia ab Adilberto i archiepiscopo Maguntinok, et l Rupertus subrogatur.

15

cf. L, cron, Erf. 1123.<sup>m</sup> Moniales ordinis<sup>n</sup> sancti Benedicti translate sunt de Monte Sancti<sup>n</sup> Severi in Montem Sancti Ciriaci per Adelbertum archiepisco-20

pum <sup>p</sup>.
Sub q abbate Wernhero 1130. Ducta est

Cr. S. Petri E. Sub q abbate Wernhero 1130. Ducta es aqua in Montem Sancti Petri.

Versus: Constat aqueduct us patris istius ope duct us.

25

\*) 2 add.: In alia habetur: anno 836. Per Otgarium archiepiscopum Moguntin.

\*\*) 2 add.: vide supra f. 13. Ibi dicitur, quod anno 1164.3

a) hace nota ante praecedentem a, 842, litteris b, a adscriptis transposita est 1, ubi scripta 30 est 1a; anno etc. 752, post Moguntinum in fine notae 2, b) Erff? 1, 2 saepe; om. 1a; Erff. constr. est 2. c) Mogun 1; magin 1a; Mog? 2. d) Cronie? Erfforden 1, 1a; Cr. Erff. om. 2. e) quae in hac columna posita sunt et omnia ab a, 1216, altera manu, ut videtur, certe alio atram. scripta sunt 1; omnes numeri annorum Arabici in marg. (alio atram. 1) scripti 1, 1a; nota a, 1036, om. 2. f) Anno dni 1066, Erfford? circ. 2. 35 g) Anno praemitit 2 omnibus numeris annorum huius columnae. h) Burgardus 1a; Burckardus 2. i) Adelberto 2. k) Magunt 1, 1a; Moguntin 2. l) et R, subr. om. 2. m) Anno 1123, 2. n) om. 2. o) ad 2, p) Mog? add. 2. q) 8. abb. W. om. 2, quae in 1 in praecedenti linea post subrogatur scripta sunt.

1) Ad a. 836. hoc relatum est in Lamperti addit. cod. Pistorii, Opera 40 p. 24. (358), et in Ekk. Auct. S. Petri, supra p. 28. (unde et in Cron. Minore, supra p. 614), ad a. 845. in Lamperti cod. B 2. Sed hoc loco etiam Transl. S. Severi c. 4, SS. XV, 1, p. 293, exscripta est, ubi ossa S. Severi in ecclesiam S. Pauli translata esse dicuntur. 2) Cf. supra p. 399. 3) Vide infra p. 792. ad a. 1164.

Monasterium sancte Marie constructum est per L. cron. Erf. sanctum Bonifacium anno Domini 752.

Monasterium Scotorum anno Domini 1036.

lto-

cte

ım

oer 5

10

ir-

15

ti e

i

- 20

25

30

35

0

Cr. S. Petri E.

Erfordia circumdatur muro lapideo anno a Domini L. eron. Erf. 5 1066.

Erfordia exuritur ab exercitu Henrici 4<sup>ib</sup> cum ecclesia Cr. S. Petri E. sancti Severi et monasterio sancti Petri cum multitudine populi anno c Domini 1079.

Anno Domini 1116. Burchardus abbas Sancti Petri privatur 10 abbatia per Adelbertum archiepiscopum Moguntinum<sup>d</sup>, et Rupertus subrogatur<sup>e</sup>.

Moniales ordinis<sup>b</sup> sancti Benedicti translate sunt L. crom. Erf. de Monte Sancti Severi ad Montem Sancti Cyriaci f annog Domini 1123.

Anno Domini 1130. ducta est aqua in Montem Sancti Petri sub cr. S. Petri E. abbate Wernhero.

Versus: Constat aqueduct us patris istius ope duct us.

a) A, D, 166, ante Erff St, b) om, St, c) Item a, D, 179, ante Erff St. d) Mog c, e) 1123, add., sed del. c, f) Ciriaci St, g) A, D, 123, ante moniales St.

10

15

Cr. S. Petri E. 1141. Magna concertatio facta est Erffordi e a IIIIº Kal. Septembr. inter cives et famulos archiepiscopi. Quidam occisi sunt b, multi utrimque vulnerati. Et VIIº Kal. Maii civitas Erffordie a igne b cremata est.

1153. Ecclesia beated virginis corruite vetustate, et inventum est corpus sancti Adelarii XII. Kal. Maii. Et VIIº Kal. Aug. inventum est corpus sancti Eobani.

A.

Cron. Reinh. [Annoh 1164. Erffordia industria archiepiscopi Moguntinensis i Conradi muro lapideo circumdatur, qui a Ludovico 2º lantgravio destruitur. Sed postea 1169. a Cristiano archiepiscopo Maguntinensi k permissu imperatoris denuo reparatur.].\*.1

Cr. S. Petri E. 1170. Imperator Fredericus primus in nativitate sancti Iohannis baptiste habito generali conventu pacificavit Erffordie Heinricum ducem Saxonie aliosque principes.

1174. Idem concilium celebravit Erffordie, ubib Wilmaro Brandenburgensio epi-

scopo defuncto Siffridum filium Alberti marchionis substituit.

cf. L. cron, Erf. 1182. P Civitas Erffordensis distributa est in diversas parrochias; nam antea sola ecclesia sancte Marie fuit caput et parrochia generalis tocius civitatis; alie vero capelle edificate so sunt per intervalla temporum a nobilibus terre, qui de precepto Moguntini archiepiscopi ob tuicionem predicte civitatis ibidem habitabant 2.

## \*) 2 add.: Vide supra folio XIII.

a) Erff( 1, 1a; Erfford( 2, b) om, 2, c) Anno dni 1158, 2, d) Marie add, 1a, 2, e) vet, corr. 2, f) VII, 1a, g) c, s, Eob, inv. est 2, h) uncis incl. solum 2 habet, om, 1, 1a, i) Moguntin 2, k) Maguntin 2, l) Frid( 2, m) et Henricum 2, n) Frid[ericus] imperator add, 2, ubi cel. conc. o) ep. Brand, 2, p) Item 1182, 2, q) Erff( 1; erford( 1a, r) beate 2, s) Mogun 1; arch, Mog( 2, 40)

1) Cf. de locis Cronicae Reinhardsbr. a. 1163. 1164. 1169, SS. XXX, 1, p. 537 sq., cum his ad verbum fere convenientibus 'N. Archiv' XXI, p. 510—513, ubi de his disserui, cum hunc locum codicis Monacensis nondum haberem, et Ann. S. Petri mai. a. 1165. 1168, supra p. 59 sq. 2) Cf. cartam spuriam Christiani archiep. Mogunt., Beyer, 'UB. d. 45 Stadt Erfurt' I, p. 19, nr. 45, ubi: Erfurtensi municipio, postquam . . . muro munitum fuerat.

Anno Domini 1135. Cepit ecclesia sancti Augustini <sup>cf. L. cron.</sup> canonicorum regularium, unde valva nominatur <sup>1</sup>.

Anno Domini 1141. magna concertacio facta est inter cives Cr. S. Petri E. et familiares archiepiscopi; quidam occisi sunt, utrimque vulnerati. 5 Et eodem anno civitas pro magna parte combusta est.

Anno Domini 1153. Corruit ecclesia beate virginis, et inventa sunt corpora beatorum Adelarii et Eobania.

Anno Domini 1162. Lodewicus lantgravius Thu-crom. Reinh. ringie destruxit murum civitatis, et VII. anno sequenti 10 reformatur iussu imperatoris a Moguntino archiepiscopo, cui nomen Christianus.

Anno Domini 1170. Fredericus imperator habuit con-Cr. S. Petri E. cilium Erfordie, ubi multos principes pacificavit.

Item anno 1174. Idem Fredericus imperator habuit 15 concilium Erfordie, ubi Wilmaro Brandeburgensi episcopo defuncto substituit Syfridum filium marchionis Alberti.

Anno Domini 1182. Civitas Erfordensis<sup>b</sup> distri- L. cron. Erf. buta est in parrochias. Antea enim tantum fuit ecclesia beate virginis unica parrochia civitatis.

10

<sup>20</sup> a) Teobani c b) Erford c.

<sup>1)</sup> In Hist, landgr. Eccard., Eccard. Hist, geneal, princ. Sax, super. p. 368, hoc ad a. 1136. relatum est, sed ibi procul dubio ex Libro cron. Erford., ubi hoc ad a. 1131.

B

Cr. S. Petri E.

1184. a Inperatore 1 residenteb ibidem cum multis, rupto pavimento plures ceciderunt in cloacam subtus latitanteme, quorum multi sunt suffocati\*, videlicet comes Thuringie, comes Hassie, comes de Kirchberg, VII<sup>o</sup> Kal. Aug.\*\*

1198. e Predones spoliaverunt f mona-

sterium sancti Petri 2.

cf. L. cron. Erf. cod, 3,

1203. Bohemi intraverunt Thu- 10 ringiam cum magnoh exercitu totam terram devastantes usque in Salvelt. Sequenti anno redeuntes, per regemk Romanorum Philippum repulsi, reversi sunt retrorsum 3.

1204. Dormitorium beate virgi-

nis cecidit 4.

Cr. S. Petri E.

1213.m Incendium magnum fuit, et pons

ef. L. eron, mercatorum consumitur.

Erf. cod. 3.

1213. Canonici beate<sup>n</sup> virginis 20 Erffordie o primo ceperunt processionem habere ad Montem Sancti Petri ex<sup>p</sup> ordinacione plebani Sancti<sup>q</sup> Pauli<sup>5</sup> die purificacionis beate r virginis 6.

Ann, Stad.

- \*) 2 add.: Imperator e se vix in quadam fenestra salvante, 25 nullo tamen episcopo vel clerico periclitante. Comes Henricus de Suartzpurg ibi profundius corruit, quia assidue iuravit: 'Si hoc non fecero, submergar in cloaca'. Unde fuerunt ibi octo principes et multi comites et centum milites. Aliqui dicunt, quod ibi sunt submersi, 30 omisso videlicet, sequitur comes Thur. etc.
- \*\*) In marg, manu Cronicae B adscriptum est 1: Claustrum Novi-operis iniciatur 7; 2 habet Eodem tempore VII. Kal. Augusti claustrum Novi-operis incipit edificari,

a) numerus om. 2. b) ib. res. 2. c) latentem 2. d) et c. de Kirchperg 2; kirch-35 berch 1a. e) Anno 1188. 2. f) spoliarunt 1; spoliarunt 2. g) Anno dni 1203. 2. h) ex. m. 2. i) Et seq. 2. k) Phil. reg. (om. Rom.) 2. l) Item (om. anno) dorm. sancte Marie cec. 2. m) Anno 1204. 2. n) Marie add. 2. o) Erff 1. 1a; om. 2. p) in die pur. ex ord. pleb. ecclesie s. Pauli 2. q) S. P. om. 1a. r) Marie add. 1a; b. v. om. 2.

2) Is qui haec primo ex Cron. S. Petri E 40 1) Potius Heinrico rege. excerpsit hoc monasterium Erfordense esse opinatus est, quod est Salveldense.

3) Cf. de his locis 'N. Archiv' XXI, p. 506. 526 sqq., et Cron. Minoris add. C2, supra p. 646.

4) Hoc nusquam alibi relatum est, quod nota inter excerpta Cronicae E, non inter excerpta Annalium 5) Gerwici. S. Mariae Erford, in I. scriptum esse. 6) De hoc 45 loco, qui in addit. cod. Wiesbad. ad Librum cron. Erford. ad a. 1208, supra p. 758, in excerptis Conradi Stolle (infra) ad a. 1216. legitur, vide 'N. Archiv' XXI, p. 504 sq., et infra II. a. 1226. 7) Hoc in II. (non in I) ad a. 1285. legitur. Falso igitur in codice 1 hoc loco (ad

Anno Domini 1184.\* Imperatore residente cum a multis, Cr. S. Petri E. pavimento rupto plures ceciderunt in cloacam, quorum multi in ceno sunt<sup>b</sup> suffocati. Inter quos erant<sup>c</sup> comes Thuringie, comes de Kirkberch<sup>d</sup>, comes Hassie, VII.<sup>e</sup> Kals. Augusti.

Anno Domini 1198. f Predones spoliaverunt monasterium sancti Petri.

u- 10 m

er e-

is 20 ori 5

9, 25 28

t i, 30

1

- 35 e

40

45

Anno 1203. Bohemi vastaverunt Thuringiam, quos Erf. cod. 3. imperator abigebat.

Anno Domini 1204. cecidit dormitorium beate vir-10 ginis.

Anno 1213.h Incendium magnum i consumpsit pontem mer-cr. s. Petri E. catorum cum aliis.

<sup>\*)</sup> St. add.: Fridericus imperator habuit consilium Erffordie, ubi multos principes concordavit.

<sup>15</sup> a) aliis add, St, b) suff, sunt St, c) nobiles sive nobiliores scilicet add, St, d) Kirchbergk St, e) XII, St, f) Item, numero 1198, in marg, alio atram, scripto St., ubi hic locus post Turingiam a, 1203, g) A, domini 12, St, h) 1216, St., ubi locus a, 1216, omissus. i) erffordie add, St.

<sup>1)</sup> Locus a. 1170, p. 793, a St. supra omissus, insertus est.

A

Cr. S. Petri E. 1216. a Incendium magnum usque ad temnisb.\*
1221. Iudeic quasi L XXVI a peregrinis occiduntur; eodem
anno archiepiscopus Moguntinusd celebravit ordines apud Sanctum
Petrum. Eodem anno orta sedicionec inter cives occisif sunt 5
quam plures, et incendium magnum plateam Latam et cetera consumpsit.\*\*

Cr. S. Petri, 1226. Organa ad Sanctum Petrum 1 facta sunts.

Cr. S. PetriE. [122]7.h Ordines celebraverunt Erffordie i dominus Maguntinusk ad Sanctum Petrum, Halberstadensis i ad Sanctam Mariam 10 et episcopus Livoniensis o in capella sancte Marie Magdalene. Qui omnes simul electum Pragensem in ecclesia a sancti Petri consecraverunt.

[122]8. r Wilhelmus Havelbergensis episcopus ordines celebravit Erffordie vigilia pasche<sup>s</sup>.

Predicatores t venerunt Erffordiam et ceperunt cenobium edi-

ficareu.

\*f. 794. \*1230. v Siffridus archiepiscopus Moguntin us obiit Erffordie, sepultus in chorow beate virginisx; cui successit Siffridus ipsius patruelis.
[123]1. Comes Albertus de Wiey abstulit Erffordensibus pre-20 dam z innumerabilem iumentorum.

[123]2. Fratres a Minores ceperunt infra muros Erffordenses b habitare, qui prius extra murum c XI an. resederunt.\*\*\*

\*) 1. 1a add .: vide supra 2.

\*\*) 1. 1a add.: Vide supra [1223d] 8.

\*\*\*) 1. 1a add.: Vide supra [1238.d et 1240]4.

a) Similiter 1297. 2. b) Temnitz 2. c) q. 76 Iudei 2. d) Mog 1; magām 1a; Moguntin 2. e) est seditio 2. f) et pl. sunt occ. 2. g) facta fuit ad S. P. 2. h) ubi priores tres numeri uncis inclusi sunt, solus extremus in marg. adscriptus est 1. 1a; num. om. 2. i) om. 2. k) Magunt 1. 1a; ad S. P. dom, Maguntin 2. l) habr 1. 1a, m) beatam 2. 30 n) et ep. om. 2. o) sic 2; lisoniens, 1. 1a, p) beate 2. q) in e. s. P. om. 2. r) num. om. 1a; Anno 1228, in vig. p. W. ep. Hav. cel. ord. Erff. 2. s) p ex sequente linea add. 1. 1a. t) Anno 1230, praemittit 2. u) ed. cen. 2; edificari 1a, v) Eodem anno moritur S. arch. Moguntin et sep. 2. w) ecclesie add. 2. x) Marie 2. y) Wyhe 2. z) inn. pr. 2. a) om. 2. b) Erff. 1. 1a, 2. c) muros annis XI 2. d) num, alio 35 atram, suppl. 1.

a. 1185) adscriptum est. Dies falso cum hac nota coniunctus est a scriba codicis 2, ut et in Varil. hic dies falso ad a. 1198. tractus est. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 487 sq. 1) Haec in cod. E Cronicae S. Petri non leguntur. Quae in II. de organis S. Mariae leguntur, in 40 E et Cron. S. Petri ad a. 1225. habentur. 2) Non de hoc incendio, sed de eo a. 1222. in Chron. Engelhusii cod. Dresdensis f. 58d. ex Cron. S. Petri E relatum, ubi in marg. anni numerus 1218. adscriptus est. 3) F. 58d. cod. Dresdensis, ubi non ad a. 1223, sed tertio loco post a. 1220, ubi Et sequenti anno, de quo loco iam n. 2. dictum est. 45 4) F. 58d. 59b. cod. Dresdensis, ubi potius numeri 1223. 1232. in marg. adscripti sunt.

Anno 1216. Incendium magnum usque ad tempnis 1. Cr. S. Petri E. Anno Domini 1221. Iudei a 76 occi duntur a peregrinis.

Eodem anno archiepiscopus Moguntinus b celebravit ordines apud Sanctum Petrum. Eodem anno orta sedicione inter cives 5 occisi sunt quam d plures. Eodem anno incendium magnum Latam f plateam consumpsit et omnes sanctos 5.2.

em

unt 5

on-

inam 10

ne.

n-

vit

ie-

b

0 35

40

45

e- 20

15 liAnno 1226. facta sunt organa in ecclesia beate virginis. Et 16, 1225. canonici ceperunt facere processionem ad Montem Sancti Petri <sup>3</sup>.

Annoh 1227. Erfordie celebraverunt ordines simul una die dominus archiepiscopus Moguntinus ad Sanctum Petrum, episcopus Halberstadensis ad Sanctam Mariamk et Livoniensis in cappella sancte Marie Magdalene; qui simul electum! Pragensem consecraverunt in ecclesia sancti Petri.

Anno Domini 1228. Wilhelmus episcopus<sup>m</sup> Havelbergensis celebravit i bi ordines. E o d e m anno Predicatores venerunt Erfordiam ceperunt que cenobium edificare.

Anno 1230. Sifridus archiepiscopus obiit Erfordie, sepultus in choro beate virginis. Cui successit Sifridus patruelis ipsius.

Anno Domini 1231. Comes Adelbertus de Wie predam innumerabilem iumentorum abstulit Erfordensibus.

Anno Domini 1232. fratres Minores ceperunt infra muros habi-

tare, qui prius extra muros XI annis resederunt.
Anno 1238. Episcopi Hildensheimensisn in ecclesia sancti
25 Petri, Herbipolensis in ecclesia sancte Marie ac Havelbergensis in

a) Item eodem anno occisi sunt septuaginta sex Iudei a per. — plures (l. 5) post l. 6. St. b) Mog; c.; Eod. — Petrum om. h. l. St. c) Item eod. St. d) om. St., ubi pl. occ, sunt, e) Erff; inc, etc. post 1221, St. f) pl. l. St. g) et ecclesiam omnium sanctorum St. h) Item eodem anno arch. Mag. celebravit ord. ad S. P. St. ad a. 1221, 30 ubi locus l. 3. 4. coniunctus est cum sequente. i) Mog; c. k) ad beatam virginem et Lyvon, St. l) episcopum add, St. m) hab add., del. c. n) hildeñ c.

<sup>1)</sup> Die temenicz (vel temlitz) dicitur carcer in praetorio Erford, (cf. C. Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 758, nr. 1056). Nescio an auctor hanc dicere voluerit pro temes. 2) Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 502 sq. 35 3) Cf. I. supra a. 1213, p. 794.

Cr. S. Petri E. 1245. a Incendium circa pontem mercatorum a media nocte us que ad meridiem, deb quo incendio dixerunt seniores tame sevum se non vidisse.

[124]8. Marchio Misnensis obsedit Erffordiam.

1255. Incendium, quod d simile vel maius dicitur fuisse precedenti; eodem anno cives Erffordenses qui dicuntur summi burgenses statuerunt, ut singulis annis eligerentur XII ex populo,

qui consules nominarentur, et super illos duose seniores.
[125]7.f Abbates ordinis sancti Benedicti celebra ver unt capi-10

tulum apud Sanctum Petrum.

[125]8. Gerhardus archiepiscopus Moguntinuss obiit Erffordie, apudh Minores sepultus, quorum fuit professionis.\*

1268. Stuternhem castrum firmissimum destruxerunt Erffordenses.

Cr. S. Petri. 1273.k Domum fratrum Augustinensium 1 similiter fregerunt, expellentes ipsos am civitate 1.\*\*

Cr. S. Petri E. [127]5. " Erffordenses a vicinis provocati tribulaverunt nobiles circumquaque conductis armatis CCC, quos iuvit archiepiscopus per IIII or ebdomadas papud Sanctum Petrum hos-20 pitatus; ubi et q ordines celebravit Sicientes.

[127]9. r Wernherus archiepiscopus Moguntinus s posuit interdictum Erffordie usque in t tercium annum, quod 1282. u conposicione facta relaxatum est, solutis episcopo pro v emenda M marcis et CCC marcis clero pro eorum damno.\*\*\* 25

1283. w Volradus de Gata x civis Erffordensis y sedicionem z su s citavit a inter cives cum infinita populi multitudine, quam a t-

Cr. S. Petri 1259.

- \*) 2 add.: Cui Wernerus prepositus maioris ecclesie successit. Vide supra fo. 18.
- \*\*) 2 add.: vide supra folio XVIII.
- \*\*\*) 2 add.: vide supra fo. 19, ubi dicitur: Anno 12992.

a) 4 incertum e corr. 1; 1242, 2. b) de q. inc. om. 2. c) se tam sevum 2. d) qui del., et eadem manu superscr. quod 1. e) sic 1, 1e, 2 ut E, f) nota a. 1257. om. 2. g) Mog 1. 1e. 2. h) sep. ap. Min. 1e. 2. i) num. om. 1e; Eodem anno Erffurden destr. c. in Stotternheim 2. k) num. om. 1e; Anno 1273. Erffurden freg. d. fr. Aug. 2. 35 l) Augustin 1. 1e. 2. m) ex 2. n) num. om. 1e, o) Erff 1. 1e; Erffurden 2. p) septiman 2. q) om. 2. r) 1282. iam h. l. 1e. — Wernerus 2. s) Mog 1; mog uni 1e; Mag 2. t) ad 2. u) num. in marg. scr. 1, om. h. l. 1e. 2. v) pro em. om. 2. w) Anno 1285. 2. x) Gotha 2. y) Erff 1. 1e. z) sedicione 1. a) excitavit 2.

1) Haec in cod. nostro E non leguntur. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 484, 40 n. 3. 2) Ad a. 1299. in Cron. S. Petri, supra p. 320, de compositione litis inter Gerhardum II. archiepiscopum et Erfordenses dicitur. Cf. infra a. 1298.

ecclesia sancti Augustini regularium canonicorum ordines celebrave- Cr. S. Petri E. runt Sicientes ex mandato domini archiepiscopi Maguntini a.

Anno Domini 1240. Archiepiscopus Moguntinus a qualibet ecclesia Erfordensi recepit unam campanam vel valorem eius. 5 Idem posuit ibidem interdictum usque in 3 m annum.

Anno Domini 1245. Incendium circa pontem mercatorum a media nocte usque ad medium diem. De quo incendio dixerunt seniores tam sevum se numquam vidisse.

Anno Domini 1248. Marchio Missenensis cobsedit Erffordiam.

Anno 1255. Incendium simile vel maius precedenti. Tunc
ibi summi burgenses statuerunt, ut singulis annis XII eligantur ex
omni societate, qui consules nominentur, et super illos duo sint
seniores.

Anno 1257. Abbates ordinis sancti Benedicti celebra verunt 15 capitulum eorum apud Sanctum Petrum Erfordied.

Anno Domini 1258. Gerhardus archiepiscopus Moguntinus bobiit Erfordie, apud Minores sepultus, quorum erat professionis.

Anno 1268, firmissimum castrum Stuternheim prope Erfordiam 20 ab ipsis Erfordensibus destructum est.

Anno 1273. Consules Erfordie fregerunt domum fratrum Augu- Cr. S. Petri.

stinensium, non permittentes ipsos Erfordie habitare.

Anno 1275. Cives Erfordenses provocati a nobilibuse vicinis Cr. S. Petri B. tribulaverunt comites et alios armatis aliunde conductis usque ad 25 CCC. Archiepiscopus eciam Moguntinus i uvit cives Erfordenses per 4 ebdomadas apud Sanctum Petrum hospitatus. Qui et ibidem ordines celebravit Sicientes.

Anno Domini 1279. Wernher us archiepiscop us posuit inter-

dictum in tercium annum.

octe

um

re-

mi

0,

or-

f-

6-

i -

\* 25

30

35

40

15

pi- 10

5

Anno Domini 1282. Composicione facta inter archiepiscopum et cives Erfordenses de relaxatum est interdictum, solutis pro emenda mille marcis a civibus episcopo et CCC marcis clero pro eorum dampno.

Anno 1283. Balradus de Gota civis Erfordensis d sedicionem 35 su s citavit inter cives cum infinita populi multitudine, quam attraxit.

a) maguniț c, b) mog c, c) misse $\bar{n}$  c, d) erf c. e) propinquis add, del, c, f) moguniț c,

Cr.S. Petri E. traxit. Sed Dei ordinacione preventusa nocere non potuit.

1290. Rudolfusb Romanorum rex intravit Erffordiam crastino e sancte Lucie cum maximo comitatu principum et nobilium, pacem 5 faciens undiquaqued; tunc cives Erffordenses cum militibus regis conprehenderunt in Ilmenae XXIX predones. Quos rex per-\*f. 80a. sonaliter f sedens pro tribunali fecit decollari. \*Ets factus est timor super omnes. In tali regis conventu fuerunt Erffordie Moguntinush, Magdeburgensis et Salczburgensis archiepiscopi. Epi-10 scopi vero: Babinbergensis, Herbipolensis i, Halberstadensis, Constantiensis, Hildensheimensisk, Padebornensis, Numborgensis, Merseburgensis, Miβnensis, Eistensensis i, Verdensis m, Tolnensis et Laventinensis. Abbates: Vuldensis, Hersfeldensis. Principes eciam seculares: Rex Bohemorum, Heinricus dux Brunswicensis et 15 fratres eius Wilhelmus et Albertus. Dux Saxonie, dux Austrie, dux Swevie 1, dux Carinthie, dux Lunenborg en sis n. Marchio Brandeburgensis nomine Longus et frater eius Tilo², marchio Miβnensis, lantgravius Thuringie Albertus cum filiis Frederico et Tiszmanno. Com ites de Swerin, de Kaczenellebogen cum filio, qui ibidem obiit, 20 Comes de Bren3, qui ibidem obiit sine herede. Cuius bona rex contulit genero suo duci Saxonie et uxori, filie sue, que valuerunt duo milia marcarum annue pensionis. Ibidem fuit dux Magnipolensiso, comes de Anhalt, borchgravius de Nornberg cum multis aliis. IbidemP rex mandavit destrui LXVI munitiones in Thu-25 ringia, quibus q se raptores recipie bant. Ibidemr rex invitavit filias suas, reginam Bohemie et ducissam Saxonie, quas cum omnibus suis splendide procuravit. Idem rex Rudolfuss causa solacii quodamt die vitrum habensu magnum in manu cum cervisiav clamavit in plateis: 'Wol in! wol in! eyn gut Erffortsw 30 bir daz had er Sifert von Butstete uffgetan!'

1291. Incendium cepit in curia Novi-operis ety fere consumpsit terciam partem civitatis; tunc z exusta sunt monasteria fratrum Minorum, canonicorum regularium et z albarum dominarum cum ecclesia sancti Bartolomeia. Eodem anno a liud incendium fere b 35

C curia rum cum ecclesia sanctic Iohannis.

[129]3.d Festo sancti Laurentii incendium ponteme mercatorum absumpsit cum capella sancti Egidii etf edificiis adiacentibus multis. Consuless Erffordenses impediverunt monachos

a) om. 2, b) alia manu in loco raso 1; Rodolfus 1a. — rex Rom. 2, c) in cr. 2, 40 d) sic 1. 1a; undequaque 2. e) Ilmeno 2. f) pro tr. pers, sed, condemnavit et 2. g) seq. — multis aliis (l. 25) om. 2. h) Mog Magd 1. i) Herbipot 1, 1a. k) hildenf 1, l) sic (Eistensen 1; eystensen 1a. m) Verdensn 1. n) lüneborgen 1; luneborgen 1a, o) dux de magnipolen 1, 1a. p) Mand, etiam destrui 2. q) in q. 2 r) Ib. — procuravit om. 2. s) Ru. 1. 1a; om. 2, ubi sol, c. t) q, d. om. 2. u) m. h. 2, 45 v) cum cerv. om. 2. w) erff 1. 1a; Erffurdisch byer das hait her Siuert v. Rustete uffgethan 2. x) Item 1291, incepit inc. 2. y) om. 2, ubi cons. fere, z) om. 2. a) sic 2; Bar. 1, 1a. b) consumpsit fere centum curias 2. c) beati 1a. d) deinde 93, in f. 2. e) po 1, 1a; abs. p. m. 2. f) et — multis om. 2. g) Eodem anno cons. Erffurden 2; Erff 1, 1a.

<sup>1)</sup> Pro Bawarie. 2) Pro Cum-telo. 3) qui — Bren in cod. nostro E omissa sunt. Vide supra p. 294, n. c.

Sed Dei ordinacione preventus nocere non potuit. Eodem<sup>a</sup> anno fratres Heremitarum<sup>b</sup> Augustini ceperunt<sup>e</sup> L. cron. Erf. construere cenobium Erfordie.

Anno d 1285. claustrum Novi-operis iniciatum est d. cf. ib.

Anno 1290. Rodolfus Romanorum rex fuit Erfordie cum Cr. S. Petri E. maximo principum comitatu, pacem faciens undiquaque.

15

- 10

15

20

25

30

35

40

45

50

20

Idem causa solacii quodam die clamavit Erfordie in pla-66. tea, habens vitrum cum cervisia in manu, sic: 'Wol in! wol in! eyn gut beir dat hat her Siferd von Bustede ufgetan!' De quo 10 adhuc gloriantur Erfordenses.\*

Anno Domini f 1291. Incendium f in curia Novi-operis consumpsith fere terciam partem civitatis. Tunci exust a sunt monasteria fratrum f Minorum, regularium canonicorum f, albarum dominarum, ecclesia sancti Bartholomei etc. f Eodem anno aliud incenti dium fere f C curiarum cum ecclesia sancti Iohannis.

Annok 1293. Incendium pontem mercatorum absumpsit, capellam sancti Egidii cum edificiis multis. Eodem anno consules impediverunt monachos Sancti Petri, ne inquilini domorum

\*) In c. add.: De illo Rodolfo vide supra in Cronica 2 anno 1273.

a) Anno domini 1287. fr. St. b) sancti St. e) constr. cep. Erff. (cen. om.) St. d) domini add. St. e) sic c. f) om. St. g) oritur inc. St. h) et cons. vere t. St. i) civ. monasterium exustum fuerat monast. St. k) domini add. St. l) in ponte merc. totum consumpsit cum ecclesia s. Eg. St.

25 1) Cf. supra p. 794, n. \*\*. 2) Theoderici Engelhus.

\*7. Sob. sedb tenerentur civitati sicud alii. \*Clerus Erffordensis civibus adherentibus appellavit contra archiepiscopum Moguntinum cum preposituris vicinis.

1294.d Adolfus Romanorum rex totam Thuringiam miserrime vastavit et Misnam, ubi castrum Friborg evertit et

marchionem Fredericum Misne honore patriaque priva vit.

[129]6. Incendium grande in foro rapularum etc. Eodem anno in pede Montis Sancti Petri similiter incendium ecclesiam 10 sancti Leonardi consumpsit.

6b. 12998. • Clerus cum Erffordensibus reconciliatur archiepiscopo, latis f ex parte civium MCCC marcis argenti et ex parte cleri CCC.\*

1318.5 Fames et pestilentia magnah, unde Erffordenses i 15 V magnash foveas feceruntk fieri in Smedestet ante civitatem, quibus CXXXVI<sup>1</sup> sexagene hominumh et V homines sunt sepulti.

1323. Facta est discordia inter cives Erffordensesh et clerum ibidemh. Sed eodem anno per archiepiscopum m concordati sunt; tunc tamen spoliati fueruntn clerici per civitatem 20 et precipue capella o Sacri-fontis.

[132]5. Factus est lapideus pons mercatorum.

[132]6. P Discordia facta est inter Fridericum marchionem et cives Erffordenses 1.

Cr. S. Petri
Cont. II. 1342. Inundatio q tanta fuith, ut Erfford ie nemo posset in 25
plateis r die sancte Praxedis s equitare.

ib. 1343.

[134]4. Erffordenses ceperunt castrum Aldenburg, u b i X viventes proscriptos cum tribus mortuis duct o s Erffordia m t decolla v e r u n t.

\*) 1. 1a add.: vide supra [1303.u 8. et 9]2. — 2 add.: vide supra fol. XX.

a) gand, libertati 2. b) darent et add, 2. c) Mog 1. 1a; Maguntiñ 2. d) a. 1294. 1296. om. 2. e) num. om. 1a; qui postea anno 98. reconsiliantur, datis (!) arch. 2. f) sic 1. 1a. g) Anno 1308. 2. h) om. 2. i) cives Erff. 2. k) facieñ in 2. l) LXXXVI 2. m) episcopum 2. n) sunt 2. o) et presertim ecclesia 2. p) nota a. 1326. om. 2. q) Anno 42. Inundancia aquarum 2. r) pla. 1. 1a; ut in die Pr. 35 nemo posset ambulare 2. s) sic 1a. 2; praxadis 1. — eq. alio atram. suppl. 1. t) erff 1. 1a; erffurd 2. u) numeri alio atram. suppl. 1.

1) De discordia facta inter Mathiam archiepiscopum et Heinricum lantgravium Hassiae ad a. 1326. in Cron. S. Petri et E relatum est. 2) Nihil in Engelhusii chronico codicis Dresdensis hac de re legitur. eorum libertate gauderent, sed tenerentur civitati sicut Cr. S. Petri E. alii exactiones prestare. Eodem anno clerus Erfordensisa civibus adherentibus appellavit contra archiepiscopum Moguntinum cum preposituris vicinis.

Anno 1294. Adolfus Romanorum rex Thuringiam vastavit et Mysnam, castrum Fryburg evertit et marchionem Misne Fre-

dericum honore patriaque priva vit1.

Annoc 1296. Incendium grande in foro rapularum et pergamentorum d. Eodem anno aliude in pede Montis Sancti Petri, quod 10 ecclesiam sancti Leonardi consumpsit.

Anno 1298. clerus cum Erfordensibus reconciliatur ib. 1299. archiepiscopo Moguntinob, datis ex parte civium MCCC marcis

argenti et ex parte cleri CCC.

Anno Domini 1303. Erfordenses destruxerunt castrum Hof15 garte. Eodem anno ceperunt tria alia firmissima castra, scilicet 16, 1304.
Kirchberg, Wintbergs et Grifenberg. Quorum prima duo funditus
destruxerunt. Ceperunt eciam castrum Lewensteyn; que omnia
fuerant burchgravii de Kirchberg. Cui postea pace facta Grifenberg restituerunt.

Anno 1308. h fusa est magna i campana k nomine Gloriosa.

Anno 1309. Orta est discordia inter Fredericum marchionem

Mysnensem et Erfordenses.

Annol Domini 1318. Fames et pestilencia magna, unde Erfordenses quinque magnas m foveas fecerunt fieri in Smedesteden 25 ante civitatem, qua o CXXXIII sexagene hominum et quinque homines P sunt sepulti.

Anno 1323. Facta est discordia inter cives et clerum. Et eodem anno per archiepiscopum facta est eorum plena concordia. Tunc autem spoliatus erat clerus, precipue Sacri-

30 fontis.

S

t

n

i-

n 10

i 15

m

i

)-

es

30

2.

2. ota Pr. 35

st.

in 25

m 20

5

Anno 1325. Factus est pons mercatorum.

Anno 1342. Inundaçio q tanta facta est, ut Erfordi e nemo <sup>Cr. S. Petri</sup> cont. II. posset in plateis equitare die sancte Praxedis.

Anno 1344. Erfordenses ceperunt castrum Aldenberg, u bi ib. 1343.

35 X viventes proscriptos cum tribus mortuis captos Erfordiam ducentes decolla ver unt.

a) 9 superscr. c. b) mogunt; c. c) domini add. St. d) sic St.; pergarum c.—
Item eod, St. e) incendium St. f) Leonhardi St. g) Wineberg c. h) A, domini
13.9. St. i) c. m. St. k) ad beatam virginem add. St. l) Item f. magna et pest.
40 facta est inter a, 1350. et 1342. St., ubi in marg. eadem manu anno 1316. et LXXXX.
quere supra, scil. in Chron. Conradi Stolle f. 90. 90'. de hac fame relatum est. m) om. St.
n) Smedestete St. o) ubi St. p) et q. hom. om. St. q) in vigilia sancte
Marie Magdalene f. est inund. aquarum Erfi; ita ut n. potuit eq. in pl. circumquaque St., ubi hic locus extremus excerptorum est. Cf. 'N, Archiv' XXI, p. 450, n, 3.

<sup>45 1)</sup> In cod. nostro E folia, ex quibus haec excerpta sunt, evulsa sunt.

Cont. II.

Cr. S. Petri [134]5.a Erffordenses invaserunt terram comitum de Swarczburgb, inmensam predam abduxerunt etc castrum Heβler destruxerunt. Iidem tunc destruxerunt castrum et opidum Wie. Item castrum Willerstet, Alkersleben, Tintorff et d opidum cum 5 castro Kolee funditus destruxerunt, ubi et L viros galeatos captiva verunt.

[134]6. f Erffordenses, Molhusenses et d Northusenses cum comite de Honstein destruxerunt castrum dictums Erichzberg uf dem Harcze, quod erat Heinricih comitis de Stalberg ibidemi de- 10 collat i cum nobilid Frederico de Werterde. Reliqui k vero numero Eodem anno cives d Erffor-XX ibi capti suspensi sunt patibulod. denses destruxerunt curiam Grißhem! cum aliis municionibus ibidem. Eodem anno Erffordie vacca peperit vitulum cum VII pedibus, et subsecutam sunt tria mala: Îudei crematin sunt, 15 flagelliferi per universas regiones cucurrerunt, et pestilentia sevito.

[134]7. Cives Erffordenses penitus subverterunt curiam P dictam Gholisa, insuper tulerunt predam magnam de Stußforter.

\*1348. Cives Erffordenses acquisierunt castrum episcopi 20 dictum Capelndorff's, quodt et melioraverunt.

1350." Positus est primus lapis novi chori beate virginis. Eodem anno quidam Constantinus hereticus se dixit filium Dei et post obitumw tercia die resurrecturumx, sed ad gradus beate virginisy conbustus est nec 2 conparuit. Eodem anno facti sunt 25 gradus in Monte Sancti Petri. Eodema anno Erffordie sicud alias ubique pestilentia viguit, utb Erffordie, postquam omnia cimiteria civitatise repleta fuerant, in villa Nusessend prope Erffordiam facte sunt XI fovee, quibus tunce MCCf corporum humanorume sunt sepulta.

[135]1. Vigilias sancti Laurentii de nocteh factum est incendium magnume apud Sanctum Laurentium et aliud eodem anno die i sancti Vincencii apud Krampffendork, quod et plateam Carnificum penitus 1 ab sumpsit.

a) Sequenti anno inv. Erff. 2. b) Swarczb 1, 1a; Svartzpurg et pr. magnam inde 35 abd. 2. c) destr. castra Heßler, Wyhe, Willerstat, Alkersslebn, Tuntorff (!) 2. d) om. 2. e) Kali 2, ubi f. destr. om. f) Anno 1340, 2. g) den 2. h) com. de Stolberg Henrici 2. i) ibi 2. — decolt 1, 1a, 2. k) Et XX capti ibidem sunt susp. 2. l) Grißheym 2, ubi seq. — subverterunt (l. 18) om. m) subsecute 1. n) cremate 1. o) sedit 1, 1a, p) et c, 2, q) ghol 1, 1a; Goll et tul, 2. r) Stusforde 2. s) Cap-40 pelndorff 2. t) sic 1a, 2; quot 1. u) 1350 — virginis om. 2. v) her, nomine Const, dixit se 2. w) mortem 1a; et — die om. 2. x) surrecturum 2. y) Marie 2. z) ultra add. 2. a) Item viguit Erff. sicut in aliis locis pest, 2. b) postq. vero omnia 2. c) in civitate 2. d) Nusesse ante Rubeum-montem 2. e) om. 2. f) sic 1, 1a; MCCC 2. g) in v. 2. h) noctu 2; de n, om. 1a, i) in die 2, 45 k) Krempffenthor 2. l) totaliter 2.

Anno Domini 1345. Erfordenses invaserunt terram comi- Cr. S. Petri tum de Swertzberga, immensam predam abduxerunt. Ceperunt castra Heseler, Wilrestede, Alkersleben, Tyntdorf, castrum et opidum Wie. Opidum cum castro Kale funditus destruxerunt, ubi et 5 L viros galeatos captivaverunt.

varcz-

r de-

Wie.

cum 5

leatos

omite

dem

mero

rffor-

bus

cum

ntia

ctam

nis.

Dei

Vir-

eud

am

Ses-

Cf

in-

nno

rni-

inde 35

e 1. ap- 40

n. 2.

Ianriß-

ine 8 2.

ero . 2. 2. 45

30

sunt 25

copi 20

sunt, 15

de- 10

Anno 1346. Erfordenses et Molhusenses cum aliis civitatibus convicinis cum comite de Honsteyn destrux er un t castrum Erisberg in Hartone, quod tunc erat comitis de Staleberg ibidem decollati cum nobili de Werterde. Reliqui vero numero LXX 10 ibidem capti suspensi sunt patibulo. Eodem anno cives Erfordenses destruxerunt curiam Grysheym cum aliis municionibus ibidem. Eodem anno Erfordie vacca peperit vitulum cum 7 pedibus. . Et subsecuta sunt tria mala: Iudei sunt cremati, flagellifer i per universas regiones cucurrerunt, et pestilentia sevit.

Anno 1347. Cives Erfordenses penitus subverterunt curiam dictam Golis. Insuper tulerunt predam magnam de Stusforteb. Anno 1348. Acquisiverunt castrum episcopi Cappelndorfe.

Anno Domini 1350. Positus est primus lapis novi chori beated virginis Erfordie. Eodem anno Constantinuse quidam hereticus 20 dixitf se filium Dei, posts obitum die tercia resurrecturum. Sed ad gradus beate h virginis i combustus k non rediit. Eodem 1 anno facti sunt gradus in Monte Sancti Petri. Eodemm anno Erfordien, dum ubique pestilencia viguito, ut Erfordie, postquam omnia cimiteria civitatis repleta fuerantP, in 25 villa Nusesse propeq Erfordiam facter sunt XI fovee, quibus s tunc XII milia hominum corpora sunt sepulta.

Anno 1351. t vigilia sancti Laurencii i incendium magnum v apud Sanctum Laurentium. Eodem anno aliud die sancti Vincentii apud Cramfendor, quod et plateam Carnificum penitus absumpsit.

Anno 1363. fusa fuit campana Gloriosa, que periit, et refusa est tercia Gloriosa anno 1423.

Anno Domini 1397. Incendium a Sancto Gangolfo extra w civitatem consumpsit valvam Sancti Augustini cum multis turribus civitatis, plateamy Cerdonum, eccle-35 sias sanctorum Bartholomei, Servacii<sup>z</sup>, Viti et quasi<sup>a</sup> preterea quartam partem civitatis usque ad Aureum-

a) sic c, b) strifforte c, c) Cappelndorft c, d) ch, ecclesie b. Marie virg, in Erffordia, Item eod, St, e) nomine add, St, f) qui d. se esse St, g) et p. ob, eius t. die surrecturum St, h) Marie add, St, i) vor den greten add. St, k) fuit 40 add, St, l) Item eod, a, facte s, gr. lapidee(!) ante Sanctum Petrum (post fovee l. 25) St, m) Item eod, St, n) Erf, dum ub, om, St, o) vigens St, ubi ut Erf. om, p) sunt St, q) pr. Erf. om, St, r) facta St, s) quibus — sepulta om, St, t) A, domini 1351, in vig. St, ubi haec inter a, 1216, (1213) et 1221, u) fuit add, St, v) Erff; add, St, w) e. civ. om, St, ubi a, 1397, 1413, 1416, inter 45 a, 1308, (1309) et 1350, x) valvam — civitatis om, St, y) ecclesiam s, Barth, et sancti Viti et cerdones sancti Servacii et q, St, z) Ceruacii c. a) p add., sed del. c, b) om, St, e) usque — artist, om, St, e) usque - artist, om, St. b) om, St.

birrum et collegium artistarum. Ignisa iste circuivit Cartusienses, Novum opus et fratres Minores.

Anno<sup>c</sup> 1413. Ignis in monte Passerum tetigit de Votirgassen<sup>d</sup>, den Anger cum<sup>e</sup> ecclesia sancti Laurencii etc. <sup>f.1</sup>.

Annos 1416. Ignis prope Vulloch\* 2 tetigit forum raparum, ecclesias sancti Andree, Georgii, Servacii, Mauricii et sancti Iohannis et quasi sextam partem oppidih Erfordensis 3.

Anno 1422. Ignis in Brulone consumpsit cum domi10 bus ad XX homines sexus utriusque etc. 4

\*) Fulloch by den alden fleischbencken St.

a) Iste ignis St. b) cartusien c.; Carthusienses St. e) domini add, St. d) dy vottergasse St. e) et ecclesiam St. f) om. St. g) Item ignis St. h) civitatis Erff; conbussit St.

1) Cf. Nic. de Siegen ed. Wegele p. 419. 2) Cf. C. Beyer, 'UB. d. St. Erfurt' II, p. 173, nr. 214: super aqueductu in bruleto, vulgariter daz Fulloch; Hartung. Cammermeister c. 50, § III, ed. Reiche p. 92. 3) Cf. Ioh. Rothe c. 764, ed. de Liliencron p. 655; Nic. de Siegen p. 419 sq. 4) Cf. Nic. de Siegen p. 420.

## EXCERPTA CONRADI STOLLE.

uivit

it de iren-

rum Mauidi<sup>h</sup>

omi-

l) dy

itatis

. d.

92.

gen

15

In codice bibliothecae universitatis Ienensis, Sagitt. in 40 nr. 3, membr. saec. XV ex., Conradi Stolle chronicon Erfordense continente, quem autographum ipsius auctoris 5 dicunt, quem ego, quantum mihi paucis eius partibus examinatis iudicare licet, Conrado Stolle curante atque inspiciente conscriptum esse censere mallem, f. 150-151'. manu saec. XV ex. excerpta ex Cronica Erfordensis civitatis Engelhusiana a. 438-1416, scripta sunt, quorum variam lectionem 10 omnem in editione huius Cronicae supra p. 789 sqq. adnotavimus, quae igitur hoc loco omisimus. Tum f. 152-155. alia excerpta Erfordensia a. 250-1307. alia manu saec. XV ex. nullo temporis ordine servato scripta sunt, quorum maior pars ex Libro cronicorum Erfordensi et praesertim 15 ex appendice eius supra p. 777 — 780. edita exscripta est. His inserta sunt paucissima ex Cronica S. Petri Erford. moderna a. 1225. 1226. 1234. 1242. 1142. 1136. profecta. Sed excerptis Libri cronicorum praecedunt loci a. 1216. 1250.1 cum locis Libri cronicorum in codice 3 additis. 20 qui ex Annalibus (S. Mariae) Erfordensibus deperditis exscripti sunt, ad verbum fere convenientes. ergo Conradum codicem classis tertiae Libri cronicorum habuisse, sed lectio eius varia omnis fere cum codicibus secundae classis illius libri convenit, ut huius classis codicem 25 quendam eum exscripsisse pateat 2. Aut igitur ex codice Libri cronicorum classis tertiae, quem Conradus Stolle in reliquis excerptis suis non exscripsit, haec eum nescio quo

Inter hos locus Libri cronicorum ex Cronica Reinhardsbr. exscriptus a. 1237. legitur. Non recte dixi 'N. Archiv' XXI, p. 508. hunc locum 30 in Libro cronicorum non exstare. Sed cum is inter duos locos incertae originis, ut videbimus, scriptus sit, conicere aliquis posset eum non ex Libro cronicorum, sed ex annalibus huc transsumptum esse. 2) Velut supra p. 771, n. k habet subvertit cum 2. 2a·b pro divertit, n. m ibi cum 2. 2a·b pro inibi; cf. praesertim supra p. 778, n. a et e.

modo adeptum esse1, aut ex annalibus deperditis haec exscripta esse censeas oportet. Ipse lector eligat, utrum magis

placeat.

Nihil quidem in excerptis Stollianis legitur, quod alibi non traditum sit, sed cum haec etiam ad quaestiones criticas 5 solvendas facere posse viderentur, ea omittere nolui, sed plurimorum locorum prima et extrema verba tantum posui, quorum variam lectionem supra ad Librum cronicorum adnotavi. Post haec excerpta f. 155. 155'. eadem manu scriptae sunt relationes de annis 1447. 1450. 1453. 1462, quas inse Con-10 radus Stolle composuit. Has, quae iam terminum temporis huic volumini statutum excedant, omisi, cum et V. Cl. R. Thiele. director gymnasii Erfordensis, eas cum chronico Conradi Stolle mox editurus sit. O. H.-E.

f. CLII. of. L. cron. cod. 3.

Anno Domini M°CCXVI. Canonici beate Marie vir- 15 ginis Erffordensisa primo inceperunt processionem facere ad Montem Sancti Petri ex ordinacione domini Gerwici plebani ecclesie sancti Pauli in die purificacionis beate Marie virginis2.

L.cron. p.763. Anno Domini MoccxxxvII, Idus Iulii pueri Erffordenses a, 20 millenarium numerum excedentes, ducentes choream etb usque Arn-

cf. L. cron. Anno Domini M<sup>0</sup>CCL. Minores fratres habentes convencod, 3. tum in Gota et b transtulerunt se et cesserunt domuic sue, quibus sanctimoniales successerunt. Eodem anno corpus 25 Christi inventum est in piscina d Erffordie. Eodem anno fratres Minores fecerunt cenobium in Arnstete.

A. D. M'CCLIII. magna discordia — nimium devastavit. L.cron, p. 766. A. D. M°CCLXX. in Erffordia — — fortissimo interfectus fuit.
A. D. CCCC°XXX° Cepit ordo — — ecclesia Yponensi. ib. p. 770. ib. p. 777. ib. p. 778.

A. D. VIICVII<sup>6</sup> monasterium sancti Petri — — Merguigis regis

nuncupato.

Anno Domini DCCCCXLII. Ossa sancti Severi episcopi Ravennensis translata fuerunt de Maguncia ad Erffordiam per domi-

a) Erfford c, b) sic e, c) domu c, d) pisto24 c,

35

1) Quod quidem non adeo a vero abhorret, cum et secundae et tertiae classis libros Erfordiae scriptos esse supra p. 732 sqq. viderimus. Cf. 'N. Archiv' XXI, p. 504. Nec Cronicam S. Petri Erford. modernam ab ipso Conrado exscriptam esse censebis, sed paucissimos locos eius ad eum mediante alio quodam libello pervenisse conicies. Conradus etiam 40 sub a. 1137. commemoravit codicem Chronici Ekkehardi ampliati et continuati Montis S. Petri, ex quo nihil exscripsit. 2) Vide supra p. 758, n. 1.

ib. p. 777.

num Othgarium archiepiscopum Maguntinum, et collocavit in capella L. cron. Erf. sancti Pauli a postoli in Alto-monte sita, ubi nunc est ecclesia sancti Severi 1.

Anno Domini VCCoLII, monasterium beate Marie virginis \*in \*f. 152'. 5 Erffordia primo constructum fuit per beatum Bonifacium primum ib. p. 778 sq.

archiepiscopum Maguntin,

15

Anno Domini M°C°XXIII. moniales ordinis sancti Benedicti translatia sunt de monte Sancti Severi in Erffordiab ad montem Sancti Ciriaci per dominum Adelbertum episcopum Maguntin, et 10 castrum munitissimum idem episcopus in monte Sancti Severi sibi con-

Anno Domini M°C°XXXI° fundata est ecclesia Augustin ensium in Erffordia per dominum Adelbertum archiepiscopum.

Anno Domini M°CC°VII° in cepit ordo Predicatorum et anno

15 M°CC°XVI. confirmatus fuit a papa Honorio.

Anno Domini M°CC°XXI. Minores fratres primo venerunt Erffordiam et extra muros civitatis, ubi nunc manent fratres servi Marie 2, ante portam Spasmi 3. Et per XI annos habitabant i b i - ib. p. 780. dem. Et anno Domini MoccoXXXII. intraverunt Erffordiam et

20 construxerunt claustrum, ubi nunc habitant.

A. D. M°CC°XXIX. Predicatores — — de Honsteyn.

Anno Domini M°CC°XXV. factuma fuerat organa magna Cr. S. Petri. Erffordie in ecclesia beate Marie virginis. Item eodem anno ib. 1226. factume fuit organum magnum Erffordieb ad Sanctum Petrum. A. D. M°CC°XXIIII. Erffordenses ingratitudinem — Sicque ib. 1234.

divin is resumptad fuerunt.

80

35

\*Anno Domini MoCCoXLIo episcopus Maguntinus Erfforden- \*f. CLIII. sibuse ibidem a festo penthecostes usque ad assumpcionem tercii anni ib. 1242.

A. D. M°CCC°VII, in die parasceues — interemptus fuit, p. 771 sq. A. D. M°CC°XCI° Cum civitas Aconensis per suldanuma - \*- \*f. 153'. erubescendo recessit.

A. D. CCoL. Cepit monasticus — servi Dei. A. D. DXXVII. cepit ordo - in Campania de Roma,

A. D. CCC°XLII. Gewilione — in Theutonia.

A. D. DCCXXXVI. iniciatum est monasterium in a Herβfeldense.

A. D. DCCXLV. iniciatum est monasterium Fuldense.

Anno Domini DCCLXXVII, beatus Lullus archiepiscopus \*Ma- \*f. CLIIII. guntinensis dedicavit ecclesiam in Ordorff in honorem beatorum 40 Petri et Pauli apostolorum et sancti Michaelis archangeli.

A. D. DCCCLXXXII. Karolus — in Saxonia f.
 A. D. DCCC. cepit in heremo — Benedicti.

A. D. M°CVIII. Cepit ordo — — in Burgundia.
A. D. M°C°XXI. Nortpertus — — prodierunt.
A. D. M°CXXIX.a ordo Templariorum — — Walkenrode fun- ib. p. 778. 45 datur.

b) Erff c. c) fact c. d) n sumpta c. e) erffordenf c. f) saxoynia, a) sic c. y del. c.

1) Hoc loco et infra a. 1182, p. 810. scriptor Conradus Stolle, cano-50 nicus S. Severi, cognoscitur. 2) Cf. supra p. 465, n. 2. Kramphentor, ut Liber cron. habet. Cf. supra p. 780, n. 1.

Anno Domini M°CXXXVII. Cronica Eusebii Cesariensis 1 conscripta ab origine mundi usque ad annum MmCXXXVIIm producta est. Ipse vero Eusebius obiit anno Domini DXXV 2.

Cr. S. Petri.

Anno Domini MºCºXLII. VII. Idus Maii civitas Erpheßfor-5 densis occulto Dei iudicio magna ex parte igne consumpta fuit, monasteria quoque sancti Petri sanctique Severi cum aliis sanctorum ecclesiis igne consumptea fuerunt.

Anno Domini MoCXXXVI. aqua ducta fuit super Montem Sancti Petri in Erpesfurt per abbatem Wernerum dictum 10

\*f. 154'. Hirßanger 3. \*A. D. M°CXXXVI.a cenobium in Walkenrede iniciatum fuit. L. cron. Erf. p. 778. A. D. M°CXLVII. Cenobium in Valle Sancti Georgii iniciatum fuit.

Anno Domini CCCCOXXXVIII. tempore Clodii regis Francko- 15 rum et tempore Marckomedis regis Thuringorum civitas Erphesfort inicium sumpsit.

A. D. DCCVII, monasterium sancti Petri — Mergwigis regis

nuncupato 4.

Anno Domini MoXXXVI, monasterium Scotorum in Erffordia 20 edificatum fuit per dominum Walterum de Glißbergk.

Anno Domini 1066. civitas Erffordensis primo circumcineta

ib, p. 779.

fuit muro lapideo, propugnaculis in circuitu positis.

A. D. M°CLIIII. Corpora — ut iam cernitur, oblataa est

de oblacionibus sanctorum predictorum.

Anno Domini M°CLXXXII. Civitas Erffordensis distributa est in diversas parrochias. Nam antea sola ecclesia sancte Marie fuit caput omnium ecclesiarum et parochia generalis tocius civitatis, excepta ecclesia sancti Severi. Alie vero capelle sanctorum edificate fuerunt per intervalla temporum a nobilibus terre, qui de pre-30 cepto Maguntinensis episcopi ob tuicionem predicte civitatis ibidem habitabant.

\*A. D. M°CC° cepit ordo domus Theotonice ab imperatore of. CLV.

Heinrico sexto in Ackon. Sed confirmatus fuit anno M°CC°XX.

Anno Domini M°CC°VII. in cepit ordo Predicatorum a beato 35 Dominico in Hispania. Et confirmatus fuit anno MoccxvI, a papa Honorio 5

A. D. M°CC°X. in cepit ordo Minorum fratrum a sancto Francisco in valle Spoletana, civitate Assisii. Et confirmatus fuit a domino papa Honorio anno Domini M°CC°XXII,

a) sic c.

<sup>1)</sup> Scil. Ekkehardi codex Montis S. Petri Erford., qui a. 1137. desinit. 2) Nescio, quo in hunc errorem auctor ductus sit. 3) Hoc corruptum ex loco Cronicae S. Petri, supra p. 165, l. 33: Hirsaugiensis monachus. 4) Hoc iam supra p. 808, l. 31. ex Libro cron. exscriptum est cum 45 eadem varia lectione supra p. 778. adnotata. 5) Hoc iam supra p. 809, 1. 14. ex Libro cron, exscriptum est.

## ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 15, l. 19. in margine lege 1101. pro 1100.

p. 16, n. 5. post Necr. S. Petri adde: 'N. Archiv' XXII, p. 513. - 1. 21. adde in margine: (Mart. 9) et n. 7 adde: Cf. Dobenecker, Reg. Thuringiae I, p. 249, nr. 1184a. — l. 24. lege in margine: 1127. (Iul. 4) et n. 8. pro fasc. 2. editurus sum, et lege: p. 507. 515. et post Schannat l. l. p. 19. adde: falso III. Non. Iul. eius obitum adnotatum

p. 17, l. 20. in marg. adde: (Maii 4) et n. 5. lege: Die Maii 4. Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 507. 515. 793. Neque enim Wernherus II. († 1147) die Aug. 12. obiisse potest, qui a. 1147. Iun. 16. in carta testis occurrat, Dobenecker I, nr. 1584.

p. 18, l. 15. adde in margine: (Aug. 12) et lege n. 4: Cf. 'N. Archiv' XXII, p. 507. 515. 793.

5

10

15

p. 19, l. 2, ad Hiemps dura adde adnotationem: Cf. Chron. reg. Colon. p. 87; l. 3, ad Fames valida adde adnot.: Cf. ib. p. 88 B.

p. 26, l. 51. p. 76, l. 41. p. 94, l. 38. p. 123, l. 25. p. 177, l. 47. p. 197, l. 49. p. 216, l. 37. p. 225, l. 39. p. 226, l. 29. 40. p. 229, l. 45. et multis aliis locis nota codicem Cronicae Minoris B 2 dictum in nova editione huius Cronicae in hoc volumine C2 signatum esse.

p. 27, l. 27. 28. lege: Gorgonii, Naboris interposito commate. p. 28, l. 42. in marg. lege: cod. B 2. P. et p. 29, l. 27. in marg.:

cod. B2. p. 53, l. 35. in mary. adde: cf. Cr. S. P. mod.

p. 59, n. 4. lege: Cf. Chron, Eberbach, archiep. Mogunt., 'N. Archiv' XIII, p. 134. pro quae - allata sunt.

p. 69, l. 17. lege: cui Honorius.

p. 72, l. 8. lege: convenit.

p. 81, l. 25. in marg. lege 1229. pro 1228. et ad n. 7. cf. quae p. 780, n. 3. adnotavi.

p. 88, l. 42. lege: VI, p. 34 sq. 39.

p. 93, l. 37. n. 4. post Gerardi de Fracheto adde: Cronica ordinis, ed. Reichert (Vitae fratrum ord. Praedicat.) p. 329, et.

p. 100, l. 14. ad regem Bohemie adde adnot.: Potius inter Belam IV. regem Ungariae et ducem.

p. 109, l. 3. Teutonice emendandum esse videtur.

p. 112, n. 6. adde: Sed revera Non. Novembr. obiit, ut legitur in epistola de morte eius edita (non dicam edita, sed miserum in modum corrupta et depravata) a B. M. Reichert, Gerardi de Fracheto Vitae fratrum ord. Praedicat. p. 336.

p. 115. ad l. 27. nota Gallum Stassen in Necrologio suo de Christiano II. scripsisse: Moritur 21. Decemb. 1251, ubi annus et mensis falsi.

p. 126, l. 4. lege: quartae editionis.

p. 144, n. 3. dicta corrige ex iis quae in praefatione Cronicarum Erfordensium Engelhusianarum p. 788, n. 1. dixi.

p. 150, l. 16. lege: XXXI. ing Kal, et pone in nota g) III. 1. 1\*. p. 151, l. 11. verba qui tune legatus fuit se dis apostolice sic minimis litteris exprimenda erant.

p. 164, n. 1. adde: Cf. Bernhardi, 'Lothar v. Suppl.' p. 834 sq. p. 171, l. 10, lege Conradum, ubi littera o male expressa est.

p. 203, n. 3. lege: Hermanno primogenito vel Ludowico, tunc etc.

p. 228, l. 18. in marg. pone 1229.

- p. 253, l. 37. lege: Sicilie litteris latius positis, p. 255, l. 13. 14. lege: fratribus litteris contractis.
- p. 257, l. 26. lege: milites et armigeri, voce et contracta.

p. 260, 1. 39. lege: pluri bus.

- p. 261, l. 1. lege: et, l. 18. homines, l. 27. Erant, p. 262, l. 8. nomine, litteris latius positis.
- p. 356, l. 34, lege: viso narrat. l. 37. adde Erfordiae post

p. 358, n. 2, l. 44. 45. lege: W. Rein pro Funkhänel.

p. 360, l. 15. Heinrico duce adde adnot. 1\*) Potius ut videtur, Erico I. duce de Lauenburg.

p. 367, n. 1. lege Geraldus Odonis pro Michael de Cesena.

p. 373, l. 39. lege: IX, p. 512. 671 (pro 676); l. 42. adde: cf. quae L. Oelsner exposuit, 'Geschichtschr. d. deutschen Vorzeit' ed. 2, 'XIV. Jahrh. Bd. V, Kaiser Karls IV. Jugendleben' p. 126 sq.

p. 381, l. 3. lege: sic: (: pro ;).

p. 385, l. 41. lege: M. Cter, Xter et V.

p. 415, l. 22. adde: Etiam in Erphurdiano antiquitatum Variloquo, Mencke II, col. 461 sq., locus brevis ex Origine civit. Erford. exscriptus est, cuius auctor eam procul dubio in codice suo Cronicae S. Petri invenit.

p. 429, l. 5. lege: Thadei.

p. 455, l. 10. lege: unde gebot.

p. 482, l. 20. in marg. lege: 1338.

p. 487, l. 20. lege: Yano.

p. 491, l. 17. post Decretales adde: atque Innocentii IV. Decretales in concilio Lugdunensi editas.

p. 492, l. 7. post imperatricis adde: Vitam Francisci auctore Thoma de Celano.

p. 509, n. 6 (p. 510). Iam facilius crediderim locum, quo de Innocentii III. libro de sacramento altaris dicitur, (p. 644, l. 19) casu tantum in codicibus A 1. 2 omissum esse, oculo scilicet scribae libri, ex quo uterque profectus est, a priore librum ad inferius aberrante. Deleas igitur p. 510, l. 35. In secunda — l. 38. allatum esse.

p. 515, l. 30. inter a. 1281. — l. 32. regente cum nota 4. transpone ad D1a p. 516, l. 9. post Continuationibus, ubi post haec verba adde: sed ut ex forma litterarum potius conicerem.

p. 520, l. 1. post ubi adde: B 1. 1a vel rarius. — l. 18. post Gilberti adde: in Annal. Herbipolensibus minoribus, SS, XXIV, p. 828.

p. 528, n. 2 (p. 529). Versus hoc loco laudatos habet etiam J. Kehrein, 'Lat. Sequenzen des Mittelalters' p. 282, nr. 393, qui ibi de sancto Paulo Puteolos advecto facti esse dicuntur.

p. 534, n. 3. adde: Eberhardus Windeck scribit c. 222, § 238, ed. Altmann p. 200: ich sach . . . ein mile von Leon . . . Longinus licham.

p. 648, l. 38. 39, n. r. lege: et sanctum H. imperatorem de Bambenberg et sp. suam Cun. C 1.

p. 671, n. 1. adde: sed multi auctores saec. XII. XIII. Arsuf Azotum vocaverunt, ut auctor erravisse non dicendus sit.

p. 679, n. 5. adde: Filius aquile Conradinus etiam dicitur in prophetia brevi Annalium Placent, Gib., SS. XVIII, p. 529.

## INDEX.\*

Maior numerus paginam, minor lineas quinas indicat.

#### A.

Aaron virga 564, 1. S. Abacuc corpus 599, 5.

Abagarus toparcha Edissae, fil. Vehaniae 534, 15. 538. 539.

Abagha chaan imp. Tartarorum 265, 10.

abbatiae regales 89, 10; abbates regales 232, 5.

SS. Abdon et Sennen mart. reliquiae 424, 15.

Abel dux Iutiae, rex Daniae 108. 112, 5.

Abel archiep. Remensis reliquiae 421, 10.

S. Abibon corpus 570, 25. de Abinberc, Abenberg (Mittelfranken), comes: Fridericus.

Abodriti, Abitriti 29, 25. 30, 5. Abraham 207, 35. 596, 45; ux or:

Sara. abundantia frumenti et vini a. 1166. 183, 10; ab. frugum a. 1278. 1279. 770, 35. 771, 1; cf. fertilitas.

Accon, Acon, Akon, Achon, Accaron, Acconensis civ. 151, 25. 198, 25. 216—218. 251, 35. 300—303. 644, 15. 674, 1. 690, 10. 703. 709, 15. 771, 25. 779, 20. 809, 30. 810, 30; coen. virginum 771, 30;

conv.: Minorum, Praedicatorum; domus Templariorum; episc.: Iacobus.

Acephali haeretici 576, 10. acetosus liquor 219, 30. Achab rex Iudaeorum 404, 25. Ache v. Aquisgrani. S. Achillei corpus 599, 5. de Achin: Heidinricus mag. Achon v. Accon. acies igneae visae a. 978. 623, 30. Ackerscholle: Tylo. Acze: Iohannes.

#### Adal-, Adel-, Adil-, Al-.

Adala uxor Heinrici II, com. palat.
Rheni 157, 15.
Adelarius v. Adelharius.
Adalbero (Albero) archiep. Trever.
36, n. 4.
Adelbero episc. Wirciburg. 155.

# Adalbertus, Adelbertus, Adilbertus, Albertus, (Albrecht).

Albertus I. dux Austriae, I. rex Rom., fil. Rudolfi I. regis 297, 25. 315, 10 —319, 25—322. 327—331. 333—335. 340, 25. 341, 1. 469—475 1. 477. 691, 15. 695—699, 10. 703. 706. 707, 10; uxor: Elizabeth;

<sup>\*)</sup> Formae nominum locorum compositorum cum berg, berc, berk, berck, berch, bergk, perc, perg, perch etc., burc, burg, burch, purc, purg etc., furt, fort, vurt, vort, vorth etc. non omnes receptae sunt, sed cum exempli gratia occurrant formae Wartberc, Wartberg, Wartperc, Wartperg, Warperg, recepi Wartberg, Wartperc, Warperg.

— Nomina Germanica, quae uncis inclusa sunt, vide omnia sub formis Latinis.

filii: Rudolfus, Fridericus, Lupoldus, Heinricus, Otto.

Adelbertus rex Italiae 30, 20.

Bremensis Adalbertus archiep. 751, 30.

Adalbertus episc. Ruscorum, I, archiep. Magdeburg. 30, 30. 619, 20.

Adelbertus summus praepos, et II. archiep. Magdeburg., fr. Guntheri IV. et Heinrici IV. com. de Swarzburc (Kevernberc) 203, 15.

204, 5. 208, 40. 209, 1.

Adelbertus cancellarius, I. archiep. Mogunt. 16. 17, 10. 21, 30. 27, 40. 36, 15. 43, 30. 50, 15-52, 15. 53, 20. 69, 30. 160, 20. 161. 163, 10. 164. 166, 25. 173, 15. 421, 30. 422, 1. 441, 10. 635, 25. 779, 790, 15. 791, 10. 809.

Adelbertus praepos. Erphesfurt., II. archiep. Mogunt. 17. 22, 1. 27, 30. 43, 30. 52, 20. 53, 25. 54, 1. 55. 1. 69, 35. 173, 15. 175, 1.

Albertus III. archiep. Mogunt. 27, 40.

Adelbertus III. archiep. Salzburg. 61, 20. 187, 25. 192, 1.

Adelbertus I. episc. Leodic. 197, 10. Albertus I. episc. Livoniensis 81, 20. 228, 5. 796, 10. 797, 10.

Albertus II. episc. Misnensis 256, 25. Albertus II. episc. Patav. 699, 30. Adalbertus episc. Pragensis 620, 1;

eius reliquiae 421, 5. 424, 20. 428, 10.

Albertus I. episc. Ratispon. 115, 30. Adelbertus episc. Sleswic. 41, 10. 171, 1.

Albertus episc. Wirziburg. 383. 384,1. Albertus de Bichelingen episc. Ypusensis, fr. ord. Minorum 383, 20. 398, 10. 425, 30-427, 1.

Albertus (de Glichen) electus praepos. Magdeburg. 93. 94, 1. 95, 30. 234. 657, 20.

Albertus de Pisis minister gener. ord, Minorum 655, 1.

Albertus (Magnus) fr. ord. Praedicat. (post II. episc. Ratispon.) 665, 25. 689, 20.

Albertus I. dux Brunswic., fil. Ottonis ducis 112, 1. 248, 10. 252 -254, 15. 255, 5. 271, 1. 385, 5. 386, 10. 453. 454, 10. 455, 5. 664, 25. 668, 10. 670, 10. 671, 5. 705. 767, 10 -769; filii: Heinricus, Albertus, Willehelmus.

Albertus II. (Pinguis) dux Brunswic., fil. Alberti I. ducis 294, 15. 464, 1. 769, 15. 800, 15; sponsa: Agnes.

Albertus I. dux Saxoniae 111,5. Albertus II. dux Saxoniae 263, 5. 281, 20. 294. 295, 1. 315, 15. 459, 30. 464. 469, 5. 800; uxor: Agnes.

Adelbertus I. marchio Orientalis et Brandenburg. 35, 1. 38, 15. 58, 5. 60, 5. 164, 1. 165, 10. 168, 15. 174. 178, 5. 186. 792, 20. 793, 15; filii: Bernhardus, Hermannus, Sigefridus.

Adilbertus marchio Misnensis

756, 20.

Adelbertus lantgr. Thuringiae, fil. Heinrici march. Misnensis 252. 253, 10, 255, 5, 272, 286, 25, 287. 292, 30. 294, 10. 296, 25. 299, 5. 304, 15. 308, 5. 328 - 331, 1. 336, 15. 346, 20. 386, 10. 406, 35. 407. 454, 1. 455, 1. 462. 464. 465, 30. 466, 45. 472, 35. 473. 475, 15. 478, 15. 668, 1. 671, 5. 674, 25. 675, 1. 692, 25. 705, 30. 757, 5. 766, 25. 768, 35— 771, 5. 773. 800, 15; uxores: Margareta, Conegundis, Eliza-beth; liberi: Heinricus, Fridericus, Theodericus (Ticemannus), Agnes, Albertus.

Albertus fil. (illegit.) Alberti lantgr.

Thuring. 771, 5.

Adalbertus comes palat, Saxoniae 188, 5.

Albertus burgravius de Nurenberg 382, 30. 397, 25; uxor: Sophia. Albertus I. princ. de Anhalt 344,

n. 1; uxor: Agnes.

Albertus II. princ. de (Anhalt-) Kotin, fil. Alberti I. princ. 343, 30. 344, 1.

Albertus comes de Babenberg 618, 20.

Adelbertus (falso pro Adelhardo) comes (de Babenberg) 29, 40.

Albertus I. comes de Glichin 271, n. 2. 298, 10.

Albertus I. comes de Glichenstein 256, 20, 288, 1. 455, 35. 462, 30.

Albertus comes de Goricia 279, n. 4.

Albertus comes de Heyrlo 316, 15.

Adelbertus I. comes de Orlamunde, comes Holsatiae 226, 20. 757, 5.

Albertus II. comes de Orlamunde (falso pro Hermanno III.) 288,1.

Albertus II. comes de Rabenswalt 271, n. 2.

Albertus comes de Wie 82, 15. 229, 10. 796, 20. 797, 20.

Albertus miles de Vippech 104, 35. Adelbertus de Grumbach 195, 5.

Adelbertus de Hildenburc 195, 5. Albertus Knut miles 347, 25.

Albertus dom, de Lodeburc et Luchtenbere 406, 35.

Adelbertus de Lodrun 39, 25. 169, 30. Albertus de Thuringin 284, 20. Adelbertus miles († 1130) 36, 25.

167, 1; fr.: Eribo. Albertus de Ilmene civis Erford.,

mag. consulum a. 1325. 409, 20. Adelfonsus v. Alfonsus.

Adelgundis v. Aldegundis. Adelharius, Adelarius, (fabul. episc. Erford.) 19, 10. 57, 15. 178, 30. 179, 1; eius corpus, ossa 779, 5. 792, 5. 793, 5; reliquiae 420, 1. 429, 10.

#### Adelheidis, Adelheydis, heida, Adelheit.

Adelheidis uxor Ottonis I. imp. 32, 20, 619, 15.

Adelheidis filia Ludewici I. Barbati com. Thuring. 751, 5.

Adelheidis uxor 1. Friderici com. palat. Saxon., 2. Ludewici II. com. Thuring. 751-753.

Adelheidis filia Ludewici II. com. Thuring., uxor Ulrici II. com. de Wimar 752, 20.

Adelheydis filia Ludewici I. lantgr. Thuring., abbat. S. Nicolai in Ysenach 754, 15.

Adelheidis filia Ottonis (falso Alberti) ducis Brunswic., uxor Heinrici I. lantgr. Hassiae 271, 1. 385, 1. 766, 10.

Adelhogus praepos. Goslar., episc. Hildensheim. 185, 25. 196, 5.

S. Adilrammi conf. reliquiae 420, 5.

Adam primus homo 258, 1. 456, 10.

Ademarus prior Cluniac., archiep. Lugdun. 267, 1.

Adeodatus papa 601, 10.

Adeodatus inclusus Erphesfurt. 25, 25. 399, 15. 416, 10.

Ad monachos cella v. Cella.

#### Adolfus, Adolffus, Adolphus. Adulfus.

Adolfus comes de Nassowe, rex Rom. 304. 305, 1. 308. 311-318. 328, 20. 340, 25. 341, 1. 403-405. 466 - 470. 477, 1. 691, 15. 696. 703. 706. 773, 1. 802, 5. 803, 5; fil.: Rupertus.

Adolfus I. archiep. Colon. 197, 15. 199, 15. 203, 15.

Adolfus de Naszaw episc. Spirensis, I. archiep. Mogunt. 37, 35. 782, 10.

Adolphus II. archiep. Mogunt. 27, 40. 432, 5. 433, 5. 434, 15.

Adolfus mon. et abbas Herveld.

186, so. 190, 1. Adolfus V. comes de Monte, fr. Engelberti I. archiep. Colon. 218, 40. Adria civ. 549, 5.

S. Adriani eccl. Rom. 599. Adrianus, Helius, imp. 549.

Adrianus I. papa 28, 15. 610. 611. Adrianus II. papa 616, 20. 620, 15. Adrianus III. papa 617,5. Adrianus IV. papa 56, 15. 71, 10.

178, 20. 179. 517, 25. 640, 15. Adrianus V. papa, Ottobonus (falso Octavianus) card. diac. 277, 1. 460, 40. 689, 15 (falso Celestinus). 693, 15 (falso Alexander). 702, 30.

S. Adrianus martyr 625, 20; eius corpus 599; reliquiae 425, 25. 426, 10.

Adriaticum mare 549, 5. 680, 5. Adventinus mons v. Aventinus.

S. (A)Egidii capella Erford. 305, 15. 466, 30. 800, 35. 801, 15.

S. (A) Egidius abbas 603, 20. 613; eius reliquiae 421, 20. 423, 1. 424, 1 - 426, 10. 427, 10. 428, 1.438, 30.

(A) Egidius Rom, princ, Francorum 742. 743, 1; fil.: Sigehardus

(Siagrius).

(A) Egiptus Silvius rex Latii 748, 15.
(A) Egyptus, Egiptus 218, 20. 223.
239, 25. 249, 10. 255. 260,1. 451, 15.
455, 1. 457, 35. 532, 20. 566, 10.
595, 35. 599, 15. 659, 25. 665, 5. 671.
678, 20. 706, 5. — Egyptii, Egiptii
219. 221. 740, 25; rex: Ptolomeus
Philadelfus; soldani v. sub Babylonia; Egipcius draco = soldanus 300, 15.

(A) Eneas fil. Anchisis 525, 15. 741, 5. 747. 748, 10; uxor: Lavinia; fil.: Ascanius.

(A) Eneas Silvius rex Latii 748, 10. Aerius haereticus 576, 15. — Aeriani 576, 15.

aestas fervida a. 988. 31, 45; calida et sicca a. 1267. 257, 20; sine calore a. 1174. 186, 25.

(A)Ethna mons 618, 15.

S. Afra, Affra 552, 25; eius reliquiae 420, 10. 422, 15. 423, 15. 425, 10. 426. 428, 15.

S. Afrae capella in infirmitorio Montis S. Petri Erford. 428, 15. Africa, Affrica 42, 5. 96, 25. 171, 30. 235, 20. 526, 20. 543, 5. 740, 10; rex: Atlas.

Agabus propheta 537, 1.

Agapitus I. papa 583, 25. 584. 712, 30. Agapitus II. papa 621. 25.

S. Agapiti reliquiae 419, 30.S. Agathae virg. reliquiae 424, 1.

430, 1. Agathense (Agde) concilium 717, 10.

Agathon papa 601.
Agnes uxor Heinrici III. imp.

153, 15. 630, 10. 632, 10. Agnes uxor Wilhelmi V. ducis Aquitan, et com. Pictav, 6, 20.

Agnes filia Hermanni I. lantgr. Thuring., uxor Heinrici filii Leupoldi VI. ducis Austriae 757, 1.

Agnes filia Alberti lantgr. Thuring., uxor Heinrici I. ducis Brunswic. 329, n. 6. 769, 15.

Agnes filia Rudolfi I. regis Rom., uxor Alberti II. ducis Saxon. 295. 464. 800.

Agnes uxor Heinrici (Ill.) march, Misnensis 259, 15. 677.

Agnes filia Conradi march. Brandeburg., uxor Alberti I, princ. de Anhalt 344, 1. S. Agnes virgo 559, 15. 570 15; eius reliquiae 423, 5. 424, 1. 426, 10. 429, 15.

S. Agnetis eccl. Rom. 563, 15. 570, 10; presb.: Leopardus.

Agrippa v. Herodes.

Agrippa Silvius rex Latii 748, 15. Agrippina v. Colonia.

Agrippina uxor Claudii imp. 541, 20.

Aimo I. archiep. Tarentas. 199, 20. Akon v. Accon.

Alamani, Alemanni 556, 15. 741, 10. 743; Alemanni fratres v. Teutonica domus. — Alamannia, Alamania, Alemania, Alemania, Alemania, Alemania, (Dutsche lande) 26, 1. 82, 15. 89. 109. 210, 30. 215, 15. 218, 1. 229, 15. 231, 5. 232, 5. 318, 20. 319, 30. 321, 1. 322, 5. 336, 1. 380, 25. 381, 30. 396, 25. 448, 1. 449, 5. 453, 5. 470. 618, 20. 627, 10. 649, 15. 693, 25. 696, 5. 701, 20. 746. 748. 749, 20; Alemaniae regnum 255, 10. 671, 15; principes 98, 10. 236, 15. 247, 10. 345, 20. 371, 25. 688, 15. 757, 10. 760, 25.

Alani 741.

Alaricus I. rex Gothorum 570, 5. 571, 25.

(Alaricus II.) Eldelricus rex Gothorum 743, 5.

Albanenses, Albanienses (Albano) card. episc.: Iohannes, Heinricus, Pelagius.

S. Albani monast. Mogunt. 30, 25. 626, 20. 751, 10.

S. Albani corpus 599, 40; episc. et mart. reliquiae 420, 25. 422, 25. 426, 30. 427, 30. 430, 15. 437, 15. 438, 10.

Albanus nuncius Tiberii imp. 533. albarum dominarum ordo, eccl. v. S. Mariae Magdal, ordo.

Albero, Albertus v. Adalb.

Albia fl., Elbe 272, 10.

Albinus (Alewinus) mag. 592, 5. 716, 10.

Albus-lacus v. Wizense.

Alcazia castrum, Alkazar in Portugalia 218, 10.

Alcoranus liber legis Sarracenicae 222. 596, 10. 597, 35. 598.

S. Aldegundis virg. reliquiae 422, 15.

Alden-, Aldin-. Cf. Alten-.

de Aldenberc, Oldenburg ad fl. Hunte, comes: Otto.

Aldenberg mons, villa, Altenbergen prope Friedrichroda 750.

Aldenberg, Aldinberg, Aldenburg, castrum, Alteburg olim in saltu Thuringico situm 376, 20. 388, 20. 483, 20. 802, 25. 803, 30.

Aldenburc, Aldenburch, Aldinburg, opp. et castrum, Altenburg (duc. Altenburg.) 87, 25. 205, 25. 299, 5. 335, 20. 344, 15. 465, 30. 475, 5.

Aldendorff, Allendorf ad fl. Werra (Hassiae) 769, 10.

de Aldinguttern, Altgottern (Kr. Langensalza): Heinricus Slune. Cf. Guteren.

Aldfridus rex Nordanimbrorum, fil. Oswi regis 25, 15.

Alemanni, Alemannia v. Alam.

#### Alexander, Allexander.

Alexander imp. 279, 10. 552. 553. Alexander Magnus rex Macedonum 527, 10. 746, 25.

Alexander I. papa 548, 30. 549, 1. 717, 5. 720. 721, 5; eius reliquiae 419, 10. 420, 30.

Alexander II. papa, Anshelmus episc. Luccensis 10, 20. 153, 5. 633. 714, 15. 715, 15. 718, 35.

Alexander III. papa, Rolandus cancell. eccl. Rom. 20, 20. 58. 59, 20. 61, 10. 62, 20. 179. 180, 1. 183, 1. 184, 5. 185, 20. 187, 20. 190, 30. 517, 30. 640, 20 — 642. 646, 5. 648, 10. 712, 35.

Alexander IV. papa, Reinaldus card. episc. Hostiensis 246, 1. 247, 25. 248, 20. 249, 20. 250, 30. 251, 10. 453. 663—666.

Allexander falso dictus Adrianus V. papa 693, 15.

Alexander II. episc. Leodiensis 71, 35.

S. Alexandri mart. reliquiae 425, 25. 430, 20.

Alexandria (Aegypti) 537,1. 544,10. 551, 30. 566, 5. 595, 25; patr.: Marcus, Athanasius, Iohannes Eleymon.

Alexius episc, Brandenburg, 197, 10.

S. Alexius Rom. 570, 15; eius reliquiae 430, 20. 437, 20.

Alfonsus X, rex Castellae 276, 25. Alfonsus comes Pictav., fr. Ludewici IX. regis Franc. 257, 5. 456, 1, 674, 10.

Algardus princ. Lithuaniae (falso Tartarorum) 393, 30; fr.: Nar-

Alich, Alach ab Erfordia occidentem versus situm 434, 30; de Alch: Hermannus, Hermannus,

cives Erford.

Alkirsleybin, Alkersleyben, Alkirssleibin, Alkersleben, Alkersleben ad rivum Wipfra (A. Arnstadt princ, Sondershusani) 377, 5, 390, 1, 483, 30, 804, 5, 805, 1.

allecum captura 257, 35. 259, 20. 263, 1. 676, 15. 677, 10. 681, 25.

Almachius iudex 552.

Almericus I, rex Ierosolimit. 224, 30. Almaricus haereticus 775.

Alpes 65, 10. 184, 30. 207, 10. 536, 1. 567, 25; Alpium confinium 69, 30.

Alprandus rex Comanus 281, 25. Alreheim castrum, Allerheim (AG. Nördlingen) 90, 5. 232, 15. 449, 10.

Alrunae 745, 35.

Alsacia, Alsaczia, Halsacia 35, 20. 165, 30. 281, 25. 603, 25. 699, 35; c o m e s: Theodericus; d u x: Lupoldus.

Alsacia falso pro Holsacia 757, 5. Altaha, Altahense monast., Niederaltaich (dioc. Patav.) 26, 45; a b b a s: Gotehardus.

Altenburga, Altenburg ad fl. Leitha 697, 15.

Altesleibon v. Oldesleiben.

Altus-mons Erford. 778, 15. 790, 1. 809, 1; capella: S. Pauli; Altum monast. v. S. Severi monast. de Alzena, Altena, comes: Fri-

dericus.

Amalricus v. Almericus.

Amanaburg, Amanaburc, castellum, Amöneburg (Hassiae) 58, 25, 183, 5. Amandus episc. Traiect. 609, 25.

Amarmurmulus rex Persarum 28, 20. Ambrosius episc. Mediolan. 150, 25. 568, 1 — 570. 579, 15. 580, 15. 581, 15. 590, 10. 641, 5. 708, 20. 710, 35. 716. 718. 720. 722, 30; eius reliquiae 425, 1. 427. 429, 15. 436, 5. — Ambrosianum officium 611.

Amedeus III. comes Sabaudiae 106, 15.

de S. Amore: Wilhelmus,

Amulius Silvius rex Latii 748, 15. Anacletus I. papa 547, 548, 1, 713, 36, 714, 25, 715, 5, 718, 20.

Anacletus II. papa, Petrus card. presb. S. Calixti 36, 20. 39, 10. 166, 30. 169, 20. 637, 5.

Anagnia civ., Anagni 180, 1. 249, 20. 665, 15.

Ananias cursor 538, 1. 539, 10.

Anastasia uxor Andreae I. regis Ungar. 7, 25.

S. Anastasia (lege S. Anastasius) ad Aquas Salvias, Abbadia delle Tre Fontane prope Romam 70, 15; a b b a s: Bernhardus.

S. Anastasiae virg. reliquiae 419, 15. 424, 1. 425, 10.

Anastasius I. imp. 582, 15. 583, 10. Anastasius II. imp. 603, 10. 605, 5. Anastasius I. papa 570, 1. 571, 10. 572, 5. 719, 10.

Anastasius II. papa 582, 1. 718, 15. Anastasius III. papa 621, 5.

Anastasius IV. papa, Cunradus I. card. episc. Sabin. 56, 15. 71, 10. 178, 639, 5.

Anchises fil. Laodemontis 747, 10; fil.: Eneas.

Ancona, Anchonitana civ., Anchonitana 183, 15. 680, 5. — Anchonitana marchia 206, 20. 245, 5. 661, 35.

Andegavis, Andegavensis civ., Angers 26, 20. 743, 1. — Andegaviae comes: Karolus.

Andisleibin, Andisleiben, Andisleben (Kr. Erfurt) 336, 25. 475, 25.

S. Andreae eccl. Erphord. 228, 10, 399, 5. 806, 5.

S. Andreae eccl. in Vitpeche 311, 15. 312, 1. 467, 40.

S. Andreae altare in turri dextra inferiori eccl. Montis S. Petri Erford, 422, 15.

S. Andreae valva Erphord. 398, 10.

S. Andreae campana Montis S. Petri Erford. 240, 20. 383, 25.

S. Andreae apost. reliquiae 419, 25.

422. 423, 10. 424, 10. 426. 427, 25. 428, 25—430, 15. 431, 20. 436, 5.

Andreas I. rex Ungariae 6, 25. 7; uxor: Anastasia; fil.: Salomon.

Andreas II. rex Ungariae 89, 20. 91, 10. 216, 10. 217, 20. 757. 758, 10. 759, 5; uxor: Gertrudis; liberi: Bela, Elizabeth.

Andreas cellerarius et abbas Montis S. Petri Erford. 247, 20. 287, 20. 305, 30. 306. 322, 30. 441, 1. 442, 5.

Andreas de Rochhusen civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

S. Angeli card. diac.: Richardus. Angli, Anglici 20, 20, 26, 30, 161, 5. 587,5. 589. 593,1. 607,10; episc.: Augustinus; Anglicus: Thomas Waleiz; Anglorum Historia auct. Beda 606, 15; Cronica de gestis Anglorum 784, 15. - Anglia (Engelant) 35, 20. 90, 1. 165, 30. 191, 20. 214, 10. 220, 10. 225, 1. 249, 25. 253, 25. 257, 5. 261, 1. 262, 10. 323, 20. 324, 1. 371, 25. 372. 587, 10. 589, 15. 603, 5. 607, 20. 644, 25. 669, 5. 674. 681, 30. 684, 5. 686, 35; reges: Oswaldus, Conradus, Ecfridus, Heinricus I. Heinricus II, Richardus I, Iohannes, Heinricus III, Odewardus I, Eduardus II, Eduardus III.

de Anhalt, Anehalt, Hanalt, Anhalt, com. princ.: Bernhardus, Heinricus I, Heinricus II, Sigefridus I, Otto I, Albertus I, Albertus II.

Anicetus papa 550, 10. 715, 1.

S. Anna, mater Mariae 258, 20. 456, 30; eius reliquiae 437, 25.

S. Annae capella in Monte S. Petri Erford, 439, 20.

Anna (Constantia) filia Friderici II. imp., uxor Bacarii (Iohannis III. Vatacii)imp. 244,45. 451,5. 661,25.

Anna filia Iohannis regis Boemiae, uxor Ottonis ducis Austriae 370, 15.

Anno praepos. Goslar., II. archiep. Colon. 7, 10. 8. 12. 14, 40, 33, 15. 153, 10. 633, 15.

Anno de Lapide 292, 20.

Anshelmus episc. Luccensis = Alexander II. papa.

Anselmus episc. Havelberg. 421, 15.

Anthemus patr. Constantinopol. 584, 25.

Anthenor princ. Francorum (rex Germaniae) 741. 747; fil.: Sunno. Antheros papa 553.

Anthonius v. Antonius.

Antichristus 705, 20.

Antiochia, Anthiochia 200, 15. 249, 5.
260. 457, 35. 458, 1. 536, 15. 541.
542, 25. 543, 1. 550, 20. 599, 10.
665, 1. 678. 685, 25. 716, 15. 717, 25.

— Anthiochena eccl. 542, 1;
episc.: Petrus, Evodius, Ignatius, Theophilus, Gregorius, Macharius.

S. Antonini mart. reliquiae 425, 25. Antoninus Aurelius (Eliogabalus) imp. 552, 1. 575, 5.

Antoninus Caracalla imp. 551, 30. Antoninus Commodus Aurelius imp. 551, 15; uxor: Marcia.

Antoninus Marcus Verus imp. 550. 551.

Antoninus Pius imp. 549, 30. 550. 574, 25.

### Antonius, Anthonius.

SS. Anthonii et Gangolfi eccl. Erphord. 382, 30. 383, 1. 398, 1. 416, 10. 805, 30.

S. Antonius mon. et abbas in Thebaida 150, 20. 554, 25. 555, 1. 566, 10. 708, 20. 710. 777, 1; eius reliquiae 423, 1. 426, 10.

S. Antonii mart. reliquiae 420, 1. Antonius fr. Minor Patav. 654. 655, 15; eius reliquiae 426, 25.

Apelles haereticus 575, 25. Apokalipsis 547, 20.

Apolde, Appolde, villa, Apolda (duc. Weimar.) 252, 15. 453, 40. 667, 20; de Appoldia vicedomini 780, 40, Theodericus fr. Praedicat.

Apollinaris, Appollinaris, episc. Ravennas 545, 5. 713, 25; eius reliquiae 424, 20. 432, 25. 437 20. Apollinaristae haeretici 576, 20.

Apollinis templum Rom. 563, 1. (Apollo) Appollo deus 740, 20.

S. Apolloniae virg. reliquiae 437, 25. apostoli 150, 15. 536. 540, 30. 544, 5. 545, 15. 546, 20. 564, 5. 591. 708, 15. 709, 30. 713, 30. 721, 25. 722, 30.

Apostolorum (pseudoapostolorum) secta (ordo) 775, 40.

Apulia, Appulia, Apulea, (Pulle, Pulne) 42, 10. 43, 25. 81, 10. 90, 10. 172, 1. 173. 180, 1. 196, 5. 197, 20 —199, 5. 200, 15. 227, 10. 232, 15. 245, 5. 251, 25. 253, 35. 254, 30. 255. 259, 25. 260, 45. 276, 25. 307, 15. 449, 10. 453, 35. 457, 25. 466, 35, 625, 662, 1. 667, 5. 669, 15. 670, 20. 672, 1. 677, 25. 761, 40; regnum (Apuliae) 244, 25. 661, 5; princ; Menfridus. — Apulica expeditio 196, 20.

Aquae - mortuae, Aiguesmortes 260, 40. 681, 20.

Aquila, Aquila degli Abruzzi 307, 25. Aquilegia, Aquileia, civ. 281, 30. 379, 20. 553, 15; patr.: Poppo, Goteboldus, Piligrinus I, Wolfgerus, Bertholdus, Philippus.

Aquilonares (Nordmark) march.: Udo III. (Otto), Heinricus II, Adalbertus.

Aquisgrani, Aquisgranum, Aquis, (Ache), regia villa, civ., opp., Aachen 7, 5. 30, 35. 31, 20. 32, 20. 34, 10. 69, 35. 70, 20. 71. 102, 15. 151, 5. 165, 1. 178, 1. 199, 15. 246, 25. 263, 15. 285, 25. 286, 1. 318, 10. 336, 5. 459, 35. 470, 15. 475, 10. 612, 30. 613, 25. 621, 15. 623, 1. 624, 20. 628, 25. 631, 10. 632, 1. 703, 20. 760, 20; e c c l.: S. Mariae. — Aquensis modius 70, 20.

Aquitania, Acquitania 151, 15. 545, 5. 742, 15. 745, 25. 777, 25; dux: Wilhelmus I.

Arabes 551, 25. 596, 15. 598, 10; Arabica gens 596, 10. — Arabia 224, 1. 249, 10. 576, 25. 596, 10. 665, 1; Arabum regnum 596, 20; reges: Magumeth, Humar. — Arabice 222, 15. 265, 10. 598, 5.

Arabici haeretici 576, 25. Ara-caeli v. S. Mariae eccl.

archa testamenti 564. Archadia 274, 30.

Archadius imp., fil. Theodosii I. imp. 571, 10, 573; uxor: Eudoxia; fil.: Theodosius.

Arelatensis (Arles) episc. 620, 20; rex: Boso. Aretium, Arezzo 276, 10. 460, 35 (Areton); episc.: Marcellinus.

Argentoratum, Argentina, Strassburg (Elsass) 14, 35, 112, 5, 619, 15, 625, 1, 690, 10; episc.: Heinricus I, Heinricus III.

Aribo, Arbo, archiep. Mogunt. 21, 25. 27, 35. 32.

Aries sidus 44, 25.

Armenia 273, 20. — Armenia, Armeniae regnum 249, 5. 273, 15. 640, 1. 664, 20. 703, 35; reges: Haitho II, Leo IV.

Arnoldus I. archiep. Colon. 69, 35. Arnoldus cancellarius, archiep. Mogunt. 19. 20, 1. 22, 1. 27, 35. 56, 10 — 58, 15. 71. 178, 15. 180. 185, 20.

Arnoldus episc. Babenberg. 294, 5, 463, 30, 800, 10,

Arnoldus maior praepos, Mogunt. 197, 15.

Arnoldus maior praepos. Trevir., praepos. S. Mariae Erphord. 91, 25. 233, 20.

Arnoldus III. comes de Gines 114, 20.

Arnoldus comes civit, Mogontinae 161, 15.

Arnolfus, Arnoldus, imp., fil. Karlomanni regis 21, 10. 617. 618, 10; fil.: Ludewicus.

de Arnsawe, Arnshaugk (duc. Weimar.), comes: Otto.

de Arnsperg, Ahrenberg (Kr. Witzenhausen) (?): Guntherus,

Arnstete civ., Arnstadt ad fl. Gera (princ. Sondershausen) 205, 35. 375, 15. 380, 1. 388, 5. 390, 5. 394, 20. 763, 35. 766, 5. 808; conv.: Minorum fr.; de A.: Guntherus XIX. comes de Swarzburc.

Arragonia, Arrogonia 257, 5. 261, 1. 276, 30. 674, 10. 681, 30; rex: Iacobus I.

Arriani 565, 25. — Arriana haeresis 565, 15. 566, 1.

Arrius haereticus 561. 574, 20.

Artesiae (Artois) c o m.: Robertus I, Robertus II.

S. Arthemiae, cognatae Ursulae reginae, reliquiae 437, 25.

Ascanius rex Latii, fil. Eneae 748, 10. Aschaffenburc, Ascafinburg, Aschaf-

fenburg ad Moenum fl. 94, 20; praepos: Marcolfus.

Aschalonita: Herodes.

Al Aschraf soldanus Babilonis 301. 302, 15. 771. 772. 809, 30.

Asenberg castellum, Hasenburg prope Gross-Bodungen (Kr. Worbis)? 12.

Asia, Asya 220, 15. 543, 5. 548. 629, 25.

Asisini 245. 661, 30. 662, 5; cf. ensisini.

Assirii 207, 35; rex: Balcon.

Assisium civ., Assisi 227, 25. 642, 15. 653, 10. 654, 10. 810, 35.

Assur (= Azotum) castrum Terrae Sanctae, Arsuf 255, 1. 454, 40. 671, 1. 706, 1. 812.

astrologi 254, 15. 670, 10; astrologus 298, 15.

Athanasius episc. Alexandr. 566. Athenae civ. 537, 5. 746, 25.

Atlas gigas, mons 740.

Attica (Actica) lingua 741, 20.

Attila, Attilla, Athila, Atila, rex Hunorum 310, 15, 404, 20, 553, 25, 573, 574, 25; fr.: Bela.

S. Audifax corpus 599.

Audovera, Othebirn, uxor Chilperici I. regis Franc. 416. 417, 1. Augia civ., Aub (Franconiae me-

diae) 375, 20.

Augusta civ., Augsburg 38, 30.
154, 20. 169, 1; de Aug.: David
fr. Minor. — Augustensis eccl.
31, 35; episc.: Udalricus I, Heinricus I.

S. Augustini ordo canonicorum regularium 150, 25. 708, 25. 710, 1. 710, 35. 777, 1; regula 649, 25.

S. Augustini eccl. canonicorum regularium Erford., Augustinensium domus 235, 5. 263, 1. 300, 10. 314, 10. 374, 25. 459, 40. 465, 40. 779, 5. 793, 1. 798, 15 — 800, 30. 801, 10. 809, 10; praepos.: Zigeler; Augustinensis fr. Erford. 314, 5. 468, 35.

Augustinensis eccl. in Grimmis 346, 15. 478, 15.

S. Augustini heremitarum ordo 710, 15.

S. Augustini heremitarum coen. Erford, 780, 5. 801, 1.

812.

S. Augustini valva Erphord. 375, 5. 383, 1. 397, 30. 398, 1. 793, 1. 805, 30.

Augustinus archiep. Anglorum 589. 593, 1.

Augustinus episc. Ypponensis 96, 25. 150, 25. 235, 20. 530, 30. 568, 1. 569, 25. 570, 5. 574, 1. 580, 10. 641, 5. 708, 25. 710, 35. 716, 5. 722. 723, 1. 777, 5; eius reliquiae 420, 5. 425, 5. 426, 10. 428, 15. 430, 20. 436, 5. 437, 20.

Augustus v. Octavianus.

1, 20 ;

301.

burg

Vor-

548.

en-

, 15.

rae

40.

gus

66.

ex

25.

e-

1.

e-

0.

d

1-

Aulae-regiae monast., Königsaal (dioc. Prag.) 316, 1.

Aurelianis, Aurelianensis civ., Aurelia, Orléans 742, 15. 743.

S. Aureliani episc. reliquiae 425,5. Aurelianus imp. 550, 30. 556. 557, 1.

Aurelianus dux Franc. 743, 10.

Aurelius v. Antoninus.

Aurelius Commodus imp. v. Antoninus.

SS. Aurei et Iustinae reliquiae 419, 30. 422, 10.

Aureus episc. Mogunt. 21, 10. 27, 10. Aureus mons Rom. 563, 1.

S. Aurini conf. reliquiae 430, 20. 437, 20.

Austrasii 202, 15. 744, 1. — Austrasia 743, 25.

Austria (Ostirrich) 89, 15. 93, 20. 100, 10. 113, 5. 212, 20. 96, 20. 216. 218. 219, 35. 220, 5. 240, 25. 277, 30. 278, 10. 280, 15 - 282.294, 15. 296, 10. 297, 25. 315, 10 -318, 1. 320, 30. 321, 1. 329, 10. 331, 15. 334, 335, 10. 341, 15. 346, 5. 352. 353. 355. 363, 25. 370, 15. 378, 25. 392, 15. 461. 474, 35. 484, 5. 644, 25. 692, 25. 695. 696, 15, 699. 700, 10. 701. 703, 15. 706, 20. 707, 10. 757, 1. 760, 20. 800, 15. -Australica terra 701, 35. — Australes 281, 5. 699; Austranus = Albertus I. rex 691, 15; march.: Lupoldus II, Lupoldus III; duces: Lupoldus V, Lupoldus VI, (Heinricus), Fridericus II, Otacarus, Rudolfus II, Albertus 1, Rudolfus III, (Iohannes), Fridericus (III), Lupoldus I. (VII), Heinricus, Otto.

(Aventinus) Adventinus mons Rom. 525.

Aventinus Silvius rex Latii 748, 15. de Avesnis, Avenis, Avesnes: Walterus, Iohannes I. comes Hanoniae, Balduinus.

Avinio, Aviona, Avignon 365.
Azotum castrum Terrae Sanctae, alio nomine vocatum Assur, Arsuf 254, 35. 454, 40. 670, 25. 706, 1.

B.

Babenberc, Babinberg, civ., Bamberg 6, 30. 8, 20. 32, 25. 41, 20. 92, 25. **154**, 10. **161**, 1. **171**, 15. **173**, 35. 177, 25. 193, 15. 201, 5. 205, 1. 206, 15. 234, 5. 375, 10. 625, 1. 627. 630, 10. 638, 25. 643, 15. 648, 15. 757, 10; eccl.: S. Petri maior; de B. com.: Adalhardus, Albertus. — Babenbergensis eccl. 201, 1. 627. 630, 10; Babinbergensis episcopatus 782, 10; episc.: Eberhardus I, Suitgerus, Hartwicus, Hermannus I, Otto I, Egilbertus, Eberhardus II, Otto II, Timo, Ecbertus, Heinricus I, Bertholdus, Arnoldus, Lodewicus; praepos.: Liutpoldus, Gotefridus.

Babilon 746, 20. 747, 1; Babilonia 747, 30; r e g e s: Nemroth, Belus,

Ninus, Semiramis.

Babylonia Nova civ., Babilonia, Babilon, Kairo 223, 30. 239, 25. 249. 251, 35. 254, 30. 255. 260. 262, 20. 265. 273, 15. 300, 15. 301, 15. 659, 20. 665. 670, 25. 671, 15. 672, 30. 678. 684, 20. 693, 1. 706, 1. 771, 25; soldani: Saladinus, Saphadinus (Malek al Adel), Corindanus = Kemel (Malek al Kamel), Turanschah, Kotus, Melchasar (Bibars), Kelawun, Al Aschraf; Babilonis regnum 223, 40. — Babilonii 219, 35. 221, 25. 223, 15.

Bacarius rex (Iohannes III. Vattacius imp. Grecorum) 244, 45. 451, 5. 661, 25; uxor: Anna

(Constantia).

Bacharach civ. ad Rhenum fl. 291, 1.

S. Bachi mart. reliquiae 419, 30. 422, 10. 423, 1. 424, 25.

Baioarii, Bawarii, Bawari, Bavari 29, 40. 62, 5. 66, 30. 174, 5, 202, 15. 211, 30. 212, 30. 617, 15. 745, 25; Baioaricus exercitus 7, 30. — Baioaria, Bawaria, Bavaria, (Beiern) 31. 32, 35. 63, 10. 101, 10. 111, 15. 112, 1. 115, 30. 158, 15. 184, 30. 188, 10. 199, 15. 228, 5. 244, 45. 248, 20. 256. 273,30. 279, 1. 281, 20. 294, 15. 298, 1. 321, 30. 331, 20. 346, 5. 352. 353. 355, 30. 379, 1. 447, 30, 469, 25, 471, 15, 608, 20, 624, 25. 628, 30. 631, 15. 648, 5. 655, 25. 661, 30. 691, 1. 693, 20. 707 10. 742, 15. 745, 25. 748, 30. 749, 15. 756. 767, 1; Baioariae ducatus 190, 15. 191, 25. — Bavaria Superior 699, 20. - Bawariae confinium 316, 15; duces: Liutpoldus, Heinricus II, Otto I, Heinricus III, Heinricus IV, Welfo II; Otto I, Ludewicus I, Otto II, Ludewicus II; infer.: Heinricus I, Otto III, Stephanus; super.: Rudolfus; Ludewicus IV, Ludewicus V, Stephanus I; com. palat : Rabbodo, Otto VI, Otto VII, Otto VIII. (falso Balocensis)

Baiocensis (falso Balocensis) (Bayeux) episc.: Robertus. Balcon rex Assiriorum 207, 35. de Baldach, Bagdad, regnum 249,5. 664, 20; kalifa: Mosthasem.

Baldestete v. Balstede. Baldewini: Wernherus.

#### Baldewinus, Balduwinus.

Baldewinus IX. comes Flandriae (I. imp. Constantinopol.) 651, 10. Baldewinus II. imp. Constantinopol. 96, 30 (falso Theobaldus). 97, 1. 262, 35 — 264, 1. 459, 25. 460, 1. 685, 1. 687, 10. 688, 10.

Balduwinus I. rex Ierosolim. 157, 15. Baldewinus archiep. Bremensis 185, 25.

Baldewinus archiep. Trever., electus archiep. Mogunt. 359, 15. 368 —370, 5. 371, 10. 481, 5.

Baldewinus de Avesnis 114, n. 4. Balerne castrum, *Palermo?* 90, 10. 232, 20. 449, 10; cf. Palerma.

S. Balladiae reliquiae 420, 10. Balradus v. Folradus.

de Balstede, Baldestete, Ballstüdt (duc. Gothani, A. Gotha): Heinricus,

Balthart abbas Herveld. 28, 15, Balthasar lantgr. Thuringiae, fil. Friderici march. Misn. 782, 15. 783, 1.

S. Balvinae reginae reliquiae 438, 25.
S. Barbarae altare eccl. Montis S. Petri Erford. 425, 30. 426, 1.

S. Barbarae virg. reliquiae 420, 10. 426, 10. 428, 430, 1.

Barbari, Berbern 274, 15. Barcinona, Barcelona 690, 10.

Bardo abbas Herveld., archiep. Mogunt. 6, 40. 21, 25. 27, 35. 32, 40. 33, 1. 750, 15; eius reliquiae 420, 15.

Barensis (Bar-le-Duc) comes: Theobaldus II.

S. Bargariae mart. reliquiae 426, 25.
 Baris, Barum, civ., Bari 43, 30.
 173, 15. 638, 5.

Barnabas apost. 541, 20; eius reliquiae 419, 25. 422, 25. 423, 20. 425, 20. 429, 30. 430, 15. 432, 25.

S. Bartholomei, Bartolomei, eccl. Erford. 300, 15. 465, 40. 800, 35. 801, 10. 805, 35.

S. Bartholomei apost. reliquiae 419. 422, 25. 423, 20. 425, 20. 427, 25. 429, 30. 432, 25. 438.

Basilea, Basel 618, 25. — Basiliensis episcopatus 289, 5; episc.: Heinricus IV, Petrus I, Petrus II. S. Basilidis mart. reliquiae 424, 15.

428, 25. 431, 25. 432, 10. Basilii regula 710, 1.

Basilius episc. Cesar. 566.

Baugolfus abbas Fuldensis 28, 25. Bavari, Bavaria v. Baioar.

S. Bavonis abb. reliquiae 420, 5.

Bawari, Bawaria v. Baioar.

Bazowa v. Patavium.

Beatrix de Burgundia uxor Friderici I. imp. 71, 10. 193, 15.

Beatrix filia Philippi regis, uxor Ottonis IV. imp. 211.

Beatrix uxor Karoli com. Andegaviae 103, 15.

de Bebera, Bibra: Hermannus. de Bebinburc: Lupoldus. Becelinus episc. Mogunt. 21, 15. 27, 10.

Bechstete villa, Bechstedtwagd (Kr. Erfurt) 196, 20.

tädt

ein-

fil.

15.

S.

10.

0-

0.

ie

de Bechstete: Heinricus, Heinemannus, cives Erford.

Beda Venerabilis presb. Angl. 26, 30. 536. 605-607. 784, 15. Bedom villa, Bedum (prov. Groe-

ningen) 215, 20.

Beginarum ordo 347, 1. 478, 20 (Peckin).

Beheimi v. Boemi.

Bel I. rex Ungariae 7; liberi: Ioas, Sophia.

Bela II. rex Ungariae 42, 25. 172, 10. Bela III. rex Ungariae 193, 15; filius 193, 15.

Bela IV. rex Ungariae, fil. Andreae II, regis 100, 10 (falso rex Bohemiae). 250. 257, 15. 260, 25. 453, 25. 458, 5. 675, 20. 681, 1. 685, 30. 692, 20. 767, 30. 768, 10. 811; uxor: Maria.

Bela (pro Bleda) rex Hunorum, fr.

Attilae 573, 25.

Belli-fortis Mons castrum Palestinae, Chakif 674, 1.

de Bello-ioco: Wilhelmus mag. Templi.

Belus rex Babilonis 747, 1; fil.: Ninus.

de Bendeleben (princ, Sondershus.): Egelolfus.

S. Benedicti altare in eccl. Montis S. Petri Erford. 420, 30. 430, 30.

S. Benedicti campana montis S. Petri Erford, 314, 25.

S. Benedicti, niger ordo 151, 1. 307. 373. 708, 30. 744, 10; S. Benedicti, nigri ordinis abbas 260, 20. 680, 10; abbates 249, 35. 290, 15. 798, 10. 799, 10; moniales 778, 25. 790, 15. 791, 10. 809, 5; regula 151. 354, 5. 373, 1. 708, 30. 777. 809, 40; cursus 28, 25; nigri monachi 86, 35. 106, 10. 710.

Benedictus I., papa 587. Benedictus II., papa 602, 5. Benedictus III., papa 616, 1. Benedictus IV., papa 620, 5.

Benedictus V. papa 30, 40. 620, 5. 622, 1. 628, 20.

Benedictus VI. papa 622, 25.

Benedictus VII. papa 622, 30.

Benedictus VIII. papa 626, 25. 627. Benedictus IX. papa 628, 20. 630, 5. Benedictus X. papa, Iohannes V. episc. Velitrensis (falso Lateranensis) 632.

Benedictus XI. papa, Nicolaus fr. ord. Praedicat. 323, 1. 471, 35.

695

Benedictus XII. papa, Iacobus de Ferverio card., abbas ord. Cissterc. 365—368, 1. 371, 10. 372, 25 —374. 482.

Benedictus card. presb. = Bonifa-

cius VIII, papa,

Benedictus abbas Cassinensis 151, 1. 584. 586, 10. 626. 708, 30. 710. 777, 5; eius reliquiae 420. 422, 15. 423, 1. 425. 426, 10. 428. 434, 25. 436, 5. 438.

S. Benedicti mart. reliquiae 425, 25. Beneventum civ. 7, 1. 245, 5. 662, 1. S. Benignae virg. reliquiae 430, 5. S. Benigni mart. reliquiae 420.

Benno episc. Osenbrugg. 9, 5. 11, 10. Bercha, Bercka, castrum, Berka ad fl. Ilm (duc. Weimar.) 300, 10. 770, 30; c o m e s: Theodericus. Berchta, Berchtrada, Berchtoldus

v. Berth.

de Bercka, Berka ad fl. Werra (duc. Isenac.) (?): Gotfridus Walack.

### Beringerus, Beryngerus, Berengerus, Berenger.

Beringerus fil. Theoderici com, de Linderbeche 751, 5; filii: Ludewicus, Theodericus.

Berenger comes (fil. Gebhardi com. de Loganahi) 29, 30.

Beringerus comes de Sangerhusen, fil. Ludewici I. Barbati com, Thuring. 751; fil.: Conradus.

Berengerus de Meldingen 104. Beringerus de Schidingen 349, 20. 350. 479.

Beritus civ., Beirut 674, 1.

#### Bernhardus, Bernardus, Wernhardus.

Bernhardi servi = Cistercienses monachi 404, 15.

Bernhardus abbas de S. Anastasio

(ad Aquas Salvias) et card. = Eugenius III, papa. Bernhardus card. diac. 178, 10.

Bernhardus card, diac. 178, 10. Bernhardus de Welpe archiep. Magdeburg. 286, 20. 462, 10. 773.

Bernhardus scolast., episc. Pragensis 92.

Bernhardus episc. Seccov. 281, 20. Bernhardus abbas Clarevall. 176, n. 2. 637. 638, 20. 639. 641, 20. 709, 5; eius reliquiae 430, 20.

Bernhardus de Monte-Policiano fr. ord. Praedicat. (343, 10). 345, 25. (477, 35).

Bernhardus comes de Anhalt, dux Saxoniae 64, 25. 191, 15. 199, 10. Bernhardus comes de Plozeke 177, 1.

Wernhardus de Wolfkerstorf 281, n. 1.

Berno episc. Hildenesheim. 196, 5. 198, 1.

Berno episc. Magnopolit. 197, 15. Bernwardus, Berwardus, episc. Hildensheim. 32, 25. 198, 1. 629, 20.

#### Bertha, Berchta, Berchtrada.

Berchtrada uxor Pippini I. regis Franc. 28, 1.

Berchta uxor Heinrici IV. regis 12, 45. 13, 1. 155, 5.

Bertha uxor Egelolfi de Bendeleben 757, 25.

Bertha de Sebech 764.

# Bertholdus, Berchtoldus, Bertoldus, (Berlt).

Bertholdus patr. Aquileg. 232, 15. 449, 10.

Bertoldus archiep. Mogunt. 27, 40. Bertholdus episc. Babenberg. 281, 15. Berchtoldus I. episc. Cicensis 58. 181, 10.

Bertholdus II. episc. Cicensis vel Nuwenburg. 193, 25. 198, 10. 199, 25. 203, 30.

Berchtoldus electus archiep. Bremensis, episc. Mettensis 189, 10.

Bertholdus de Hennenberg I. episc. Wirziburg., fil. Bopponis VII. com. 151, 35. 152, 1. 256, 5. 270, 25. 400, 1. 430, 10. 455, 25. 672, 10. 677, 20.

Bertoldus de Sternberc decanus

et II. epise. Wirziburg. 152, 1. 270, 30. 278, 25. 279, 5. 281, 15. 290, 25. 400, 1. 461, 15.

Bertoldus Kolner abbas Montis S. Petri Erford, 348, 10. 441, 35. 442, 5 (Bartoldus).

Bertoldus abbas Fuldensis v. Bertous.

Bertoldus dux Carentinorum 11, 10. Bertholdus IV. dux de Meran 257, 20. 675, 20; filia: Hedewigis.

Bertholdus II. de Zeringen dux Sueviae 517, 20.

Berchtoldus IV. dux de Zeringen 180 en: fr: Rüdolfus

180, 20; fr.: Růdolfus. Bertholdus V. dux de Zeringen 212, 20.

Bertoldus (III? an nomen falsum?) comes de Hennenberc 93, 5.

Bertoldus VII. comes de Hennenberc 360, 15. 361. 481.

Bertholdus I. comes de Kevernberc, fil. Guntheri V. com. 100, 10. 105, 10. 240, 10. 242, 1. 451, 30. 452, 10.

Berchtoldus comes († 982) 31, 35. Ber[tholdus] de Gebeliswiler v. Burchardus.

Bertoldus de Gota civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Bertoldus de Guttirn civis Erford., mag. consulum a. 1325. 409, 20. Bertoldus de Melchindorf civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

Bertoldus de Salvelt civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Bertoldus Smet civis Erford., consul a. 1309. 410, 20.

Bertholdus de Somerde castrensis in Wizzense 323. 471, 35; fil.: Cunradus,

Bertoldus de Tutilstete civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Bertous, Berchtoldus, Bertoldus, abbas Fuldensis 262, 5. 459, 5. 684, 1. 686, 35. 770, 5.

Bertramus (de Rais), Pseudobalduinus 651, 10.

Bertranus mon. Volkolderod. 693, 5. Berwardus v. Bernwardus.

Bethania 259, 1. Bethfage 673, 1.

Bethlehem, Bethleem, Betleheim

259,1. 457,5. 531,1. 570, 20. 572,10. 590,1. 673,1. 715,30; episc.: Rainerius.

Bethsaida 217, 5.

15,

is

5.

n

Bibars soldanus v. Melchasar.

Bichelingen castrum, Beichlingen (Kr. Eckartsberga) 752, 25; de Bichelingin, Bichilingen, com.: Cono, Fridericus I, Reinboto, Fridericus II, Fridericus III, Fridericus IV, Heinricus; de B.: Albertus episc. Ypusensis.

Bi-der-kerchin: Theodericus de

Tenstete.

Bieturis v. Bituris. Bigavia v. Pigavia.

Bilgrim v. Peregrinus.

de Biltersleibin, Biltersleiben, Bindersleben prope Erfordiam: Ludewicus, Heinricus, cives Erford.
Ringe Bingen Pinguia civ. Bingen

Binge, Bingen, Pinguia, civ., Bingen ad Rhenum fl. 59. 106, 5. 183, 5. 242, 25. 320, 25. 321, 35. 471, 20.

Bippinus, Bipinus v. Pippinus.
Bischofsheym civ., Tauberbischofsheim (Franconiae mediae) 375, 25.
Biso comes de Glichen 750, 20.
Bissinus rex Thuringorum 742, 30.
S. Bisucii mart. reliquiae 420, 1.
Bitervium v. Viterbium.

Bituris, Bieturis, civ., Bourges 240, 1.

451, 30, 660, 15.

Bizantium v. Constantinopolis.

Blanca filia Philippi III. regis Franciae, uxor Rudolfi III. ducis Austriae 320, 30. 321. 470, 40. 471.

de Blanckenberc, Blankenburg ad fl. Schwarza (princ. Rudolstat.), comes: Guntherus V. (de Swarzburg).

Blankenberg castrum, Blankenburg in saltu Harz 37. 15. 167, 15.

de Blanckenhain, Blankenhain (duc. Weimar.), domini 387, 1.

S. Blasii eccl. Erphesfurt. 25, 25. 399, 20. 416, 10.

S. Blasii episc. et mart. reliquiae 419, 25, 422, 423, 25, 424, 20, 425, 20, 427, 30, 429, 5, 431, 5, 437, 15.

de Blassenberc: Heinricus civis Erford.

Bleda v. Bela.

Bleichfel, Bleychvelt, Ober-et Unter-

Pleichfeld (Franconiae infer.) 155, 1.

Blosseleyben silva 234, 30; cf. Loi-

bin.

Boemi, Boemii, Bohemi 7, 30. 20, 20. 31, 40. 34. 35. 42, 1. 89, 25. 152, 10. 165. 171, 20. 174, 20. 202. 212. 277, 20. 278. 280, 10. 281, 10-283, 25. 284. 295, 15. 298, 5. 314, 35. 315, 25. 316, 1. 329, 10. 330, 30. 370, 10. 384, 10. 461, 25. 472, 20. 646, 20. 697, 10. 698. 703, 1. 757, 15. 794, 10. 795, 5. 800, 15; Beheimi 29, 10. 31; Boemiorum ducatus 34, 15. 165, 5. — Boemia, Poemia, Bohemia, (Beheim) 6. 16, 20. 30, 5. 31, 45. 34, 25. 42, 20. 52, 1. 53, 5, 60, 10, 89, 20, 96, 10, 100, 10, 111, 20. 113, 5. 165, 10. 186, 20. 202. 208, 40. 212, 5. 250. 271, 10. 276, 20, 277, 25, 279, 280, 282, 5, 283. 285. 294, 15. 327, 15. 328,1-331,10. 352. 356,20. 330, 25. 362, 5. 370, 371, 25. 372, 1. 461, 40. 462, 1. 472. 473. 625, 15. 674, 25. 687, 25. 691, 1. 693. 696—699, 30 — 701, 30. 702. 706, 15. 707, 1. 767, 30. 768, 10. 783, 1. 800, 25; Bohemus rex pincerna imp. 610, 10; duces: Bolizlawo II, Prenzlao (Bretislavus I), Spitigneus II, Udalricus I. (Sobezlaus I), Ladislaus II. (rex), Ūdalricus II. (Sobezlaus II); reges: Othakarus I, Wenceslaus I, Othakarus II, Wencezlaus III, Wencezlaus III, Heincezlaus III, Rudolfus I, Heincezlaus IIII, Rudolfus I, ricus, Iohannes, Karolus, Wenczeslaus IV, Sigismundus.

Boemundus archiep, Trever. 304, 5. 466, 10.

Boeotiae lacus 279, 20 (falso Boe-

Boetius senator, consul 583.

Bohdal v. Deusdedit.

Bolco v. Polko.

#### Bolizlawo, Bolezlaus, Bozlaus.

Bolizlawo II. dux Boemiae 31, 15. Bolezlaus, Bozlaus, (falso pro Wencezlao III) rex Boemiae, rex el. Ungar., fil. Wencezlai II. regis Boem. 328. 329, 5. 472. 473, 1. Bolezlaus III. dux Polonorum

41, 30. 42, 1. 171, 20. 172, 5. Bolezlaus IV. dux Polon Polonorum 20, 20, 179, 5.

Bolstete, Bollstete, Bollestete, villa, Bollstädt (Kr. Mühlhausen) 248, 5. 453, 15. 664, 25.

Bonaventura minister gener, ord. Minorum 666, 1. 674, 5.

Bonifacius I. papa 572, 5. 573, 5. Bonifacius II. papa 583, 15. Bonifacius III. papa 593. Bonifacius IV. papa 593 — 595, 5.

604, 15. 716, 25,

Bonifacius V. papa 595, 30. 598, 1. Bonifacius VI. papa 618, 10. Bonifacius VII. papa 622, 25. Bonifacius VIII. papa, Benedictus card. presb. 308, 1. 321, 15 -

323, 1, 471, 694, 695, 703, 25.

Bonifacius, antea vocatus Winfridus, archiep. Mogunt. 21, 5. 26. 27. 151, 10. 215, 30. 399. 592, 5. 604. 605, 1. 608. 609. 716. 777. 778, 20. 790, 5. 791, 1. 809, 5; eius reliquiae 419, 30. 420, 10. 422. 430, 15. 431, 5. 436. 437, 20.

S. Bonifacii mart, reliquiae 422, 10. 437, 15.

Bononia, Bologna 235, 25. 449, 20. 675, 5. 687, 20. 764, 20; conv.: Praedicatorum.

Boppo v. Poppo.

Borchardus v. Burchardus.

Bosniensis episc.: Iohannes. Boso rex Arelatensis 620.

Botfelden, olim Bodfeld in saltu Harz 7, 10.

de Botilstein, Botelstein: Iohannes. Bottenbach villa, Bottenbach-Buschgotthardshütten(Kr.Siegen) 435,20.

de Boumeneburg, Boineburg, cuius rudera exstant (Kr. Eschwege), comes: Sigefridus,

Bozlaus v. Bolezlaus,

Brabantia, Brawancia 36, 5. 108, 1. 110, 20. 166, 15. 252, 20. 281, 25. 323, 20. 324, 20. 756, 30. 765, 25. 767, 5; duces: Gotefridus I, Gotefridus II, Heinricus I, Heinricus II, Iohannes II.

Brachium S. Georgii, Hellespont 195, 20.

Bramenberg v. Gruninberg.

S. Brandani abb. reliquiae 429, 15. Brandeburc, Brantenburg, Brandenburg, Brandenburch, Brandenburch, Brandenborg 32,5; episc.: Willemarus, Sigefridus I, Alexius, Norbertus. — Brandeburgensis marchia, Marchia 357, 25. 359, 5. 393, 484; march.: Adelbertus I, Otto II, Iohannes I, Otto III, Iohannes III, Otto IV Cum-telo, Conradus, Otto V. Longus, Hermannus Longus, Woldemarus, Ludewicus,

Brandeiz, Brindisi 653, 20.

Brandenberg castrum, Brandenburg, cuius rudera exstant ad fl. Werra (duc. Isenac.) 771, 10.

Brandenvels, Brandenfels, castrum, olim a Creuzburg occid, versus situm 356, 25. 771, 10.

Brega, Brieg 506, 5; eccl.: S. Hedwigis.

Breitenbach v. Bretinbach. Bremensis, Premensis eccl. 189; dioc. 628, 20. 656, 25; prov. 218, 20;

archiep .: Adalbertus, Hartwigus I, Baldewinus, (Berchtoldus electus), Sigefridus, Gerhardus II. de Bren, Brehna (Kr. Bitterfeld),

comes: Otto.

Brenno dux Gallorum Senonum 182, 1.

Bretinbach, Breitenbach, Breytenbach, castrum, Hausbreitenbach (A. Gerstungen duc. Isenac.)

343, 25. 478, 1. 771, 10. (Bretislavus I) Prenzlao dux Boemiae 6, 10.

Brezlaviensis episcopatus v. Wratislaw.

S. Brictii episc. reliquiae 420, 10. 425, 25. 429, 15. 430, 20. 437, 20. S. Brigidae virg. reliquiae 429, 20.

S. Brigitta 710, 25.

Brittannia, Britania (maior) 26, 1. 550, 30. 606, 15. 748, 25; rex: Lucius.

Brittannia (minor) 28, 30; reges: Nortmannus, Wivormacus.

Brixia, Brixa, Brixiensis civ., (Brickz), Brescia 39, 25. 94, 20. 169, 25. 341. 477, 15. — Brixiani 342.

Brixienses, Prixenses, Prisnienses (Brixen) e pisc.: Boppo, Bruno. Brizkguwe, Breisgau 517, 20.

Brockensberg mons, Brocken 745, 5. de Bruberc, Bruberg, Breuberg (Hassiae): Gerlacus.

Brugis, Brügge 35, n. 5; eccl.: S. Donatiani.

de Brůheim, Bruheym, Brunheym, Brüheim ad fl. Nesse (duc. Gothani): Iohannes, Theodericus, abbates Montis S. Petri Erphord.

Bruletum, Brul, Brulo, Bruel, nemus Erford. 338, 10. 399, 5. 476.

Brůltor, valva in Plurali (Bruel) Erford. 446, n. 2. 780, 10.

## Brun, Bruno.

15.

an-

an-

le-

us,

Sis

I,

П,

V.

V.

us,

m-

fl.

m,

us

d-

9;

0;

V1-

118

II.

1),

m

11-

ch

e-

a-

0.

0.

0.

: 3

3 :

0.

ni

Brun fil. Ottonis II. ducis Carinth. = Gregorius V. papa.

Bruno episc. Tullensis = Leo IX.

Brun I. archiep. Colon. 30, 40. Brun II. archiep. Colon. 43, 25.

Bruno III. archiep. Colon. 196, 20.

Bruno praepos, Bunnensis, IV. episc. Colon. 203. 204, 30.

Bruno episc. Brixensis 281, 20. Bruno episc. Nuwenburg. 292, 25.

294, 5. 463, 30. 800, 10. Bruno episc. Olomunc. 279, 5. Bruno episc. Spirensis 163, 15.

Bruno episc. Wirciburg. 630, 30. Bruno el. praepos. Magdeburg. 93, 20. 234, 20.

Bruno de Weberstete 369, 1. de Brunecke comes: Gotefridus, Brunheym v. Bråheim.

Brunhildis, Brunihildis, uxor Sigiberti I, regis Franc. 416, 20, 588, 30.
Bruningus mon, in Folkolderode, fr. Lamperti I, com, de Glichen

fr. Lamperti I. com. de Glichen 18, 15.

Brunswic, Bruniswik, Bruneswic, Brunswig, Brunswik, Brunswicensis civ., Braunschweig 67, 5. 110, 5. 111. 216, 1. 248, 10. 453, 15. 638, 5. 648. 767, 10; duces: Otto, Albertus I, Heinricus I, Albertus II. (Pinguis), Wilhelmus.

Brunwart abbas Herveld. 29, 10. Bucco (Burchardus II) episc. Halberstat. 10, 40. 155, 10. 632, 30.

Bucco, Buggo, episc. Wormat. 18, 25. 54, 25. 163, 10. 177, 15. 437.

Buchonia 332, 10. 342, 15. de Buchonowe: Wecilo.

de Budigen, Büdingen: Heinricus Erwini.

Bun abbas Herveld, 29, 10.

Bunne, Bonn 359, 15. 371, 10. — Bunnenses 368, 10; praepos.: Bruno, Heinricus de Vernberc,

Burchardus, Burcardus, Burkardus, Burckardus, Borchardus, Cf. Bucco.

Burchardi famuli 404, 15.

Burchardus II. archiep. Magdeburg. 315, 1. 469, 1.

Burchardus III. de Scrappelowe archiep. Magdeburg. 348. 349, 1. 357, 5, 480, 5.

Burchardus episc, Losann. 155, 15, 753, 25,

Burchardus episc. Traiect. 157, 5. Burchardus I. episc. Wirziburg. 608, 1. 641, 5; eius reliquiae 420, 5. Burchardus I. abbas Herveld., II.

episc. Wirziburg. 30, 5.

Burchardus abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 15, 20. 16. 50. 51. 158, 1. 161, 20. 164, 20. 416, 10. 440, 30. 441. 790, 10. 791, 5.

Burchardus II. abbas Herveld, et Fuldensis 185, 15. 187, 15.

Burchardus dux Thuringorum 29,45. 617, 15.

Burchardus comes Lukenheimensis 37, 5. 167, 5. 754, 1.

Burchardus (falso Bertholdus) de Gebeliswiler 517, 20.

Burcardus de Wartberc 193, 5. Burchusen v. Purchkhawsen.

Burgundia 71, 10. 102, 20. 106, 10. 151, 20. 625, 25. 708, 5. 711, 1. 743, 35. 777, 30. 809, 40; rex: Boso; dux: Otto II; Burgudus: Humbertus mag. ord. Praedicat.

Burgundiones, Burgundii 742, 5. 743, 10. 744, 1; rex: Gundebaudus.

Bursveldensis, Bursfeldensis (Burs-

felde ad fl. Weser), abbas: Volmarus; mon.: Cristianus.

Busso de Glinde 411, 1.

de Butstete, Bustede, Buttstädt (duc. Weimar.): Sifridus civis Erford.

Byternie v. Viterbium,

#### C. K.

C. mon. S. Petri Erphesf. 19, 15. Cabillona civ., Chalon 743, 30.

Kacenelleboin v. Cazzinellebo. Cadalohus episc. Parmensis = Ho-

norius (II) papa. Cadigam uxor Magumeti proph.

595. 596. 598, 45,

Caecilia v. Cecilia.

Caesar v. Iulius, Octavianus, Tiberius.

Caesarea v. Ces.

Calabria 31, 30. 42, 10. 172, 1, 622, 15; prov. ord. Minorum 672, 25; min. provinc.: Petrus.

Calcedonense concilium 574. 577, 20. Kaldebornensis eccl., Kaltenborn (Kr. Sangerhausen) 752, 15.

Kale, Kole, opp. et castrum, Kahla ad fl. Saale (duc. Altenburg.) 377, 10. 390. 804, 5. 805, 1.

Calenberg, Kahlenberg prope Fischbach ad fl. Hörsel 767, 20.

Calenberg, Kalenberg, mons ad fl. Hörsel prope Sättelstedt 765, 15. 767, 25.

de Calentin, Kalentyn, marschalcus 152, 35; fil.: Waltherus; Heinricus marscalcus.

Caligula v. Gaius.

Kalisia, Kalisch 329, 15. 473, 5 (Kasyle); dux: Primislaus II.

#### Calixtus, Kalixtus, Calistus.

Calixtus I. papa 552. 713, 15; eius reliquiae 424, 20.

Calixtus II. papa, Guido archiep. Viennensis 69, 15. 162. 163, 15. 164, 25. 636.

Calixtus (III) papa, Iohannes card. episc. Alban. 61, 10. 185, 15. 187, 20.

Calvariae mons, locus Ierosol. 257,40. 429, 1, 434, 20, 456, 10, 562, 25, Kamel soldanus v. Kemel.

Cameracum civ., Cambrai 742, 10. - Cameracensis custodia ordinis Minorum 261, 25. 683, 5. 686, 5. Camerina civ., Camerino 206, 20.

Campania Franciae 96, 20. 235, 20. Campania (Ital.) 151, 1. 274, 30. 532, 25. 535, 10. 708, 30. 710, 40.

777, 10. 809, 30.

Campus-stellae, Compostella 536, 30. cancellarii: Adelbertus, Arnoldus, Gotefridus, Cunradus, Otto praepos. S. Guidonis Spir., Hermannus Hummel.

S. Candidae virg. reliquiae 430, 5. S. Candidi mart, reliquiae 427, 10. 438, 25.

Canis I. (de Scala) dom. Veron., advocatus imperii 342, 25. 358, 5. 480, so (Hund).

canonicorum et canonicarum ordo, regula 151, 10. 777, 15.

canonicorum regularium ordo r. S. Augustini ordo.

SS. Cantii, Cantiani et Cantianillae (Cancianorum) mart, reliquiae 419, 15. 423, 35. 430, 20.

Cantuariensis civ., Canterbury 225, 1; archiep .: Thomas.

Kanutus Laward dux Sleswic., fil. Erici Egothe regis Danorum 37. 38, 1. 40, 15. 41, 1. 167, 20. 168, 1. 170.

Capharnaum 150, 15.

Capis Silvius rex Latii 748, 15. Capitolium Rom. 527, 25. 531, 10. 623, 20, 738, 30.

Cappelndorf, Kappelndorf, Capelndorff, castrum, Kapellendorf (duc. Weimar.) 394, 1. 484, 25. 804, 20. 805, 15.

Kapuz: Ditericus.

Caracalla v. Antoninus.

Caradivagius soldanus (Malek al Moaddhem), fil. Saphadini sold. 221, 40.

Carbonaria silva 742, 10.

Carinthia, Karinthia, Karintia, Karinthea, Charintia, (Kernthin) 278, 10, 281, 282, 1, 294, 15, 298, 1, 315, 10, 329, 10, 333, 30, 370, 10. 460, 10. 697, 15. 698, 25. 749, 15. 800, 15. - Carentini 8, 1; Karinthianorum ducatus 698,25; marchio: Odalricus; duces: Bertoldus, Otacarus, Meinhardus, Heinricus VI.

Carinus caesar, fil, Cari imp. 557, 15. caristia maxima a. 1225. 226, 20; a. 1317. 711, 15; cf. fames, ste-

Karlomannus maior domus Franc.

26, 45. 27, 1. 608, 5 (falso rex). Karlomannus rex Franc. orient., fil. Ludewici II, regis 617; fil.: Karolus.

Carmeli mons 710, 30. Carmelitarum ordo 710. Carmentis nympha 748, 10.

Carniola, Carriola 278, 10. 281. 282, 1. 315, 15. 461, 10.

Karolorum reges 619, 1.

### Carolus, Karolus, Karlus, Carulus, Karulus.

Karolus maior domus Franc. 26. Karolus I. Magnus imp., fil. Pippini I. regis 9, 30. 16, 1. 21, 5. 26, 45. 28, 32, 20. 50, 15. 51, 25. 71, 30. 151, 10. 267, 417, 5. 592, 5. 607, 25, 608, 15, 610-613, 620, 10. 624, 20. 651, 30. 716, 10. 745, 20. 749, 777, 20. 809, 40; fil.: Ludewicus; Karoli M. thronus 263,15; aula 459, 40; Karoli edicta 206, 10.

Karolus II. imp., fil. Ludewici I. imp. 28, 35, 29.

Karolus III. imp., fil. Ludewici II. regis 21, 10. 617.

Karolus rex Bohemiae, IV. imp. 384, 10. 702. 783, 1; fil.: Wenczeslaus.

Karolus comes Andegaviae, I, rex Siciliae, fr. Ludewici IX, regis Franciae 103, 15, 255, 257, 5, 259, 260, 262, 276, 455, 457, 459, 671, 20, 672, 674, 10, 676, 25, 677, 30. 679 (leo Franciae). 680, 5. 684 -686,40-688.692,1.693,1;uxor: Beatrix.

Karolus Robertus rex Ungariae

Karlus archiep. Mogunt, 21, 10. 27, 40.

Karolus comes Flandrensis 35, 15. 165, 25.

Carpenates Silvius rex Latii 748, 15. Karthago civ. 526, 25, 551, 25. -Karthaginenses 526; episc.: Cyprianus. — Kartaginis mare

angustum 218, 5. Cf. Corit. Cartusiensis ordo 710, 5; Cartusiensium monast. Erford, 806, 1.

Carus imp. 557, 15; filii: Carinus, Numerianus.

Casselen, Kassele, opp., Cassel 363, 1. 481, 35.

S. Cassiani mart, reliquiae 421, 5. 424, 25, 430, 20,

Cassianus (Iohannes) 577, 25. S. Cassii mart. reliquiae 438, 25.

Cassinus mons v. Mons. Cassiodorus (Senator) 585, 25,

Castella regnum 274, 276, 25, 705, 25; reges: Ferrandus II, Alfonsus X.

S. Castoris conf. reliquiae 420, 25. Castrum-Palladis v. Magdaburg.

Castrum-Peregrinorum (Peregrini, Peregrinum), olim dictum Castrum-Filii-Dei, in Terra Sancta 217, 45. 218. 300, 20. 302, 20, 674, 1.

Kasyle v. Calisia. Cathafrigae haeretici 574, 25. 575, 1. Cathari haeretici 577, 1.

Kathenberg mons, ubi hodie villa Katterfeld prope Friedrichroda 750, 20.

S. Katherinae eccl. in Isenach 93, 15, 101, 15, 215, 1, 234, 20, 356, 15. 452, 1. 480, 20. 759, 1. 765, 5.

S. Katherinae altare in dextra turri eccl. Montis S. Petri Erford. 423, 5.

S. Katherina 559, 5; eius reliquiae 423, 15. 425, 5. 426, 10. 428, 30. 429, 20. 430, 1. 431, 30. 437, 25.

Cathoree haeretici 576, 1. Caturcensis (Cahors) episc.: Hugo Geraldi.

Cayphas civ., Kaifa in Terra Sancta 217, 45, 255, 5. 455, 1. 671, 5. 706, 5.

de Kazzinellebo, Kazzinelleboin, Kacenelleboin, Kaczinelbogen, Kaczenellebogen, Katzenelnbogen (Nassoviae), com.: Eberhardus I, Iohannes I, comes 368, 20.

S. Cecilia 552; eius reliquiae 420, 10. 421, 5. 422, 15. 424, 1. 425, 10. 426, 15. 428. 429, 15. 431, 30.

Cecilia de Sangerhusen uxor Lu-

dewici I. Barbati com. Thuring. 750, 35. 751, 1.

Cecilia filia Ludewici II. com. Thuring., uxor Gerlaci com. de Wildense 752, 20.

Cedron torrens 259, 5. 457, 5.

de Cegenhain, Ziegenhain (Hassiae), comes: Gozmarus.

S. Cehilinae reliquiae 420, 10. Celestinus I. papa 572 — 574, 5.

718, 1.

Celestinus II. papa, Wido card, 70, 10. 175, 25. 592, 15. 638, 15. Celestinus III. papa 196. 199, 1.

643, 5. 644. 714, 15. Celestinus IV. papa, Gamfredus (Iunfridus) card. episc. Sabin.

237. 449, 35. 658.

Celestinus V. papa, Petrus de Moron eremita ord. S. Benedicti 307. 308. 467. 694. 695, 1. 703 (falso Iohannes).

Celestinus falso dictus Adrianus V. papa 689, 15.

Celius fil. Cretis 746, 20; fil.: Saturnus.

Celius mons Rom. 198, 5.

Cella monast., Altzelle 378, 20. 379, 30; Cellensis abbas 115, 10,

Cella S. Martini prope Werram fl., Cella ad monachos iuxta Rode, Probstei Zella prope Bischofroda (duc, Isenac.) 432. 433. 436. 437.

Cella Paulinae monast., Paulinzelle 239, 10. 450, 10.

S. Celsi conf. reliquiae 420, 5. S. Celsi mart. reliquiae 419, 35.

Cenomannis v. Scen.

Ceres dea 740, 20. Ceringen v. Zeringen.

Cesarea Palestinae civ. et castrum 217. 255, 1. 455, 1. 549, 80. 671, 5. 673, 5. 706, 5; eccl.: S. Petri; Cesariensis dioc. 217, 45; episc.: Eusebius.

Cesarea Philippi 673, 5.

Cesarea (Ponti), Cesariensis civ. 566; e p i s c.: Basilius.

Chalcedon v. Calc.

Charibertus v. Heribert. Cherintus haereticus 575, 20.

Childebertus, Childericus v. Hild. Chilpericus, Hilpericus, I. rex Francorum, fil. Clotharii I. regis 416. 417, 1. 743; uxores: Audovera, Fridegundis; filius 416, 25; fil.: Clotharius.

Chilpericus (falso pro Childerico I.) rex Francorum 416, 15.

Chilpericus falso fil. Clodovei I, regis Franc. 416, 15.

Chimensis (Chiemsee) episc.: Iohannes I.

Chlodomirus, Chlodoveus, Chlotharius v. Clo.

Christiani 245, 10. 662, 10. etc.

#### Christianus, Cristianus, Cristanus, Cristannus.

Cristanus praepos. Merseburg., I. archiep. Mogunt. 22, 20. 27, 35. 59, 1 - **62**, 20. **63**, 5. **65**, 25. 180, 25. 181. 183. 187. 189, 25. 190, 30. 191, 30. 755, 5, 792, 15. 793, 10.

Cristanus maior praepos., II. archiep. Mogunt. 22, 20. 27, 40. 106, 5. 107. 109, 15. 113, 25. 115, 25. 243. 244, 1, 386, 5. 442, 1. 811.

Christianus episc. Lithuanus 115, 25. 245, 35.

Cristanus episc, Samniensis de ord, domus Teutonicae 287, 1. 296, 15. 300, 1. 462, 15.

Cristianus episc. domus Teutonicae (falso) 430, 1.

Cristianus mon. Bursfeld., abbas Montis S. Petri Erford, 442, 15. Christianus puer 289, 10. 463, 40.

S. Christinae, Cristinae, virg. reliquiae 423, 5. 428, 1. 430, 1. 431, 10. S. Christofori, Cristofori, Cristoferi, mart. reliquiae 420, 423, 424, 25. 426, 10. 428, 10. 429, 25. 430, 15. 436, 5. 437, 15. 440, 10.

Christoforus papa 621, 5.

Christus v. Iesus.

Cicensis civ., Zicz, Zeitz 485, 5; Citicenses, Cycenses episc.: Eppo, Teodericus I, Richwinus, Uto I, Wicmannus, Berchtoldus I, Uto II, Berchtoldus II; reliquos v. sub Nuwenburg.

Cicien v. Stiria. Cicilia v. Sicilia. Cimmirn v. Zimmern.

Ciprianus, Ciprus v. Cypr.

Circumcelliones haeretici 576, 25.

Ciriacus v. Cyriacus.

Cirinus praeses Iudeae 528, 15.

Cisterciensis domus, Citeaux (dioc. Chalon) 637, 20; abbas: Ru-

Cisterciensium, Cysterciensis, Zistercius, griseorum, griseus ordo, Cistercienses, grisei monachi 85, 20. 86, 35, 115, 20, 151, 15, 239, 35, 245, 30. 273, 1. 316, 1. 365, 25. 398, 5. 517, 25. 635, 5. 637, 20. 691, 30. 709, 5. 710, 5. 711, 1. 756, 5. 777, 30; abbas quidam 215. 649, 10; abbates 290, 15; mon.: Iacobus; griseae sanctimoniales 289, 30. — Cisterciense capitulum 273, 1. Cf. Bernhardi servi.

Citicenses episc. v. Cicensis civ. Cladzuna monast., Kladrau prope Miess 497; abbas: Raczko Czalde.

S. Clara virgo 646. 663. 664, 1. 666, 1.

S. Clarae = S. Damiani ordo (ubi vide) 151, 30. 710, 15. 711, 10.

Clarevallis, Clarevallense monast., Clairvaux 641; abbas: Bernhardus.

Claudius I. imp., fil. Drusi 536, 10. 537, 1. 540. 541; uxor: Agrip-

Claudius II. imp. 556.

Clemens I. papa 543, 5. -546. 555, 20. 578, 10. 713, 25. 716, 35. 717, 1; eius reliquiae 424, 20.

Clemens II. papa, Suitgerus episc. Babenberg. 6. 32, 45. 630.

Clemens (III) papa, Wigbertus archiep. Ravennas 157, 15.

Clemens III. papa 194, 15. 196, 10. 642. 643.

Clemens IV. papa, Wido archiep. Narbon., card. episc. Sabin. 254. 255. 257, 10. 259, 35. 262, 25. 276, 20. 454. 455. 457, so. 670-672. 674. 675, 10. 677, 15. 678, 5. 684, 25. 687. 691, 5. 692, 5; uxor 254, 25.

454, 30; filia 254, 25. 454, 35. Clemens V. papa 323, 5. 343, 10. 346, 20. 347, 1. 471, 35. 477, 35. 478, 15. 695. 696. 706, 35. 776, 20.

Clemens VI. papa 374, 30. 381, 10. 382, 20. 383, 5. 395, 10. 483 1. 485, 15.

Klemme castrum Ysinacense 328,

Cletus papa 512, 10, 543, 15, 545, 20. 670, 30, 689, 10, 713, 25.

de Cleven, Cleve, comes: Theodericus VII.

Clingemmünster monast., Klingenmünster 603, 30.

Clitorius lacus 274, 30 (falso Dito-

Clodius, Glodius, (fabul.) rex Francorum, fil. Faramundi 399, 5. 415, 25. 742. 744. 778, 5. 788, 15. 810, 15; fil.: Merwicus.

Clodomirus rex Francorum, fil. Clodovei I. regis 416, 20.

Clodoveus I. rex Francorum, fil, Hilderici I. regis 416, 15, 578, 25. 743; uxor: Rothilda; filii: Clotharius, Hildebertus, Clodomirus, Theodericus, (falso Guntramnus, Chilpericus).

Clodoveus II. rex Francorum, fil. Tageberti I. regis 417, 1. 744, 10. (C)Lotharius I, rex Francorum, fil. Clodovei I. regis 416; filii:

Chilpericus, Sigibertus.

Clotharius, Lotharius, II. rex Francorum, fil. Chilperici I. regis 417, 1. 743. 744, 1; fil.: Tagebertus.

Cluniacensis, Cloniacensis, eccl., Cluni 267, 1; abbas: Maiolus; priores: Hildebrandus (falso), Ademarus; ordo 710, 5.

clusae quae ad civ. Brixam transmittunt 39, 25. 169, 25.

clusae Veronenses 178, 25.

Knut: Albertus.

Cobenstete villa, Cobstädt (A. Gotha) 377, 1; de C. ministeriales 765, 15. Codex (Iustinianus) 584, 5.

Coelestinus v. Celest.

Coffese v. Cuffese.

Colbeke villa, Kölbigk (duc. Anhalt-Köthen) 627, 25; eccl.: S. Magni.

Kole v. Kale.

Coliseum Rom, 624, 5.

Collationes Cassiani 577, 25.

Colnensis (Kulm?) episc.: Wernherus.

Kolner: Bertoldus.

S. Colonati mart. reliquiae 429, 10. Colonia Agrippina, Coloniensis civ.,

(Kolne) 71. 159, 10. 161, 20. 162, 10. 200, 25. 203. 257, 20. 259, 25. 292, 20. 438, 439, 10. 548, 5, 553, 10. 610, 15. 633, 15. 639, 15. 652, 1. 675, 25. 685, 10. 734, 35. 742. 677, 20. 745, 20; eccl.: S. Cuniberti, S. Georgii, S. Mariae ad Gradus, S. Pantaleonis, S. Petri maior; forum feni 734, 30. — Colonienses (cives) 69, 35. 203, 204, 1. 214. 257, 25. 292, 10. 676, 5. — Coloniensis consulatus 734, 30. - Coloniensis eccl. 185, 10. 188, 15; provincia 218; episc.: Severinus; archiep.: Brun I, Folcmarus, Herbertus, Peregrinus, Herimannus II, Anno II, Hildolfus, Sigewinus, Hermannus III, Fridericus I, Brun II, Arnoldus I, Fridericus II, Reinoldus, Philippus I, Bruno III, Adolfus I, Bruno IV, Engelbertus I, Heinricus I, Conradus, Engelbertus II, Sifridus Runchel, Wicboldus, Heinricus II.

S. Columbae virg. reliquiae 419, 15.
 S. Columbanus abbas 588, 30; eius reliquiae 420, 5.

Comani 250, 10. 283. 285, 15. 692, 25. 767, 30; rex: Alprandus.

cometae a. 729. 26, 30; cometes a. 1004. 625, 25; a. 1097. 635, 25; a. 1264. 254. 669, 25. 670, 1; a. 1294. 311, 5.

Commodus imp. v. Antoninus. Conegunda, Conegundis v. Cuneg. de Confleto: Petrus.

Confluencia, Coblenz 159, n. 2. 173, 30. Confugia monast., Kaufungen (Kr. Cassel) 629, 1; a b b a t.: Uta.

de Kongisse: Guntherus civis Erford.

Cono v. Cuno.

Conon papa 602, 5. 603, 35 (falso Geon).

Conradus, Conradus, Cunradus, Cunradus, Cunrat, Cunrat, Curadus. Cf. Cuno.

Conradus I. rex 21, 15. 618, 20. 619, 1.

Conradus II. rex, I. imp. (dux Francorum 628, 40), dictus Salicus 6,5. 21, 20. 266, 15. 628. 629, 25. 630, 1, 635, 15, 636, 1, 749, 20, 750; fil.: Heinricus.

Conradus rex, fil. Heinrici IV. imp. 156, 15.

Conradus III. rex, fil. Friderici I. ducis Suev. 17, 15—19, 1. 22, 1. 35. 41, 15. 42, 30. 52, 20—57. 69, 30—71, 1. 163, 10. 165, 20. 166, 5. 171, 10. 172, 20. 173, 30—178, 1. 638; filii: Heinricus, Fridericus.

Conradus IV. rex, fil. Friderici II. imp. 22, 15. 96. 97, 10. 101, 1. 111, 20. 241, 5. 245, 15. 451, 40. 452, 25. 662, 15. 663, 1. 674, 15. 679, 15 (aquila). 687, 15. 692, 1. 764, 30. 765, 1; fil.: Conradus,

Conradus (Conradinus) rex Terrae Sanctae, dux Sueviae, fil. Conradi IV. regis 255, 35. 259. 260, 45. 457. 674. 676, 25—678, 1. 679, 15 (filius aquilae). 685, 20. 687. 690, 5. 692, 1. 812.

Conradus, Cûnrat, rex Merciorum 26, 1. 606.

Cunradus I. card, episc. Sabin. = Anastasius IV. papa.

Conradus archiep. Colon. 111, 30. Cunradus de Sterenberc canon., II. archiep. Magdeburg. 256, 25. 672, 30.

Conradus I. archiep. Mogunt., III. archiep. Salzburg. 22, 5. 27, 35. 58. 60, 15. 181, 10. 182, 30. 183. 186, 1. 187, 25. 190, 15 — 193, 15. 194, 5. 197. 198. 200. 401, 25. 402. 636. 755, 20. 792, 10.

Conradus II. archiep. Mogunt. 27, 35. Conradus I. episc. Constant. 622, 10. Conradus I. episc. Verdensis 294, 10. 463, 35. 800, 10.

Conradus II. episc. Frising. 281, 20. Cunradus episc. Halberstat., mon. in Sychem 201, 1. 224, 35.

Cunradus cancellarius, episc. I. Hildenesheim, et I. Wirceburg. 198, 10. 199, 25. 201, 15.

Cunradus II. episc. Hildensheim. 84, 20. 86. 94. 225, 235, 1. 797, 20. Cunradus I. episc. Lavant. 294, 10. 295, 20. 296. 463, 35. 464, 25. 800, 10.

Conradus episc. Lubuc. 315, n. 4. Conradus III. episc. Spirensis 212, 15. Conradus episc. Traiect. 157, 5. Cunradus II. episc. Wormat. 196, 25. Cunradus II. abbas Fuldensis 197, 10. Cunradus abbas S. Viti in Oldesleibin 228, 10.

0;

I.

5.

30

5.

S.

P

i

Cunradus praepos. S. Mariae Erphord. 91. 233, 20.

Cunradus scolasticus Spirensis 85.

Conradus de Spiegeleberc protonot. Mogunt. 372, 15.

Conradus de Marburc mag. 82, 20. 84 — 86. 213, 25. 225, 20. 226, 1. 229, 15. 230, 448, 655, 20.

Cunradus cantor Montis S. Petri Erford, 233, 5.

Conradus de Gata mon. ord. S. Benedicti Erford. 152, 25. 382, 20. Cunradus cellerarius, mon. et presb. Vallis S. Georgii 103, 5.

Cunradus de Hallis fr. Minor, presb. 678, 10.

Conradus Torso fr. Praedicat. 86, 1. Cunradus falso dictus Fridericus V. dux Sueviae 192.

Conradus de Plozeke marchio Aquilonaris 39, n. 1. 169, n. 1.

Conradus marchio Brandeburg. 294, 10. 463, 40; fr.: Otto.

Conradus marchio Misnensis 19, 20. 57, 20, 164, 1. 177, 10, 179, 5; soror: Mathildis.

Conradus marchio de Montefarra, fil. Wilhelmi III. march. 63, 5. 189, 25.

Canradus comes palat. Rheni 58, 5. 180, 25.

Conradus lantgr., comes palat, Saxoniae, mag. ord. Teutonici, fil. Hermanni I. lantgr. Thuring. 82. 88, 25. 94, 25. 95. 98, 5. 229, 25. 236, 15. 448, 10. 757, 35. 762—764, 1.

Cunradus comes de Eberstein 248, 10. 453, 15, 664, 25.

Conradus I. comes de Honstein, fil. Beringeri com. de Sangerhusen 751, 10.

Cunradus de Eckehartberge civis Erford, 410, 1.

Cunrat de Eichsteti 36, 25. 167, 1. Cunradus de Franckinhusen civis Erford., consul a, 1309. 410, 15. Cunradus de Gota civis Erford.,

consul a. 1325. 409, 25.

Cunradus de Holzhůsin civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Cunradus de Smire apud S. Georgium civis Erford. 411, 20.

Conradus de Warcberch 261, 15. 682, 20. 685, 40.

Cunradus (Bonus) de Wizzense, fil. Bertholdi de Somerde 323, 471. Cunradus civis Erford, 225, 15.

Constans I. imp., fil. Constantini Magni imp. 565, 1.

Constans II. imp., fil. Constantini III. imp. 600. 601, 5; fil.: Constantinus.

Constantia, Constanz 656, 20; e c cl.: Praedicatorum; e p i s c.: Conradus I, Gebehardus III, Rudolfus I

Constantia filia Rogeri II. regis Siciliae, uxor Heinrici VI. regis 193, 25, 196, 15,

Constantia uxor Friderici II. imp. 224, 40.

Constantia filia Friderici II. imp. v. Anna.

Constantia uxor Heinrici march. Misnensis 99, 15.

Constantiensis eccl.(in insula Cypro) 394, n. 2; episc.: Heinricus Hundolfus.

Constantini palatium Rom. 562, 10. 712, 30.

Constantiniana basilica v. S. Salvatoris.

Constantinopolis, Constantinopolitana civ., antea Bizantium, regia urbs 176. 186, 5. 195, 20. 262, 35. 562, 10. 564, 30, 585, 586, 30, 589, 25. 600, 5. 601, 20. 605, 10. 612, 5. 645, 15, 715, 25. 743, 30; eccl.: apostolorum 564, 30; Thaurus. — Constantinopolitani 96, 30. 267. — Constantinopolitana eccl. 592, 30; patr.: Iohannes I. Crisostomus, Nestorius, Anthemus, Iohannes IV, Sergius, Pirrus, Paulus II. Georgius; imp. v. sub Grecia. — Constantinopolitanum concilium I. 568, 5. 569, 1. 574, 20. 590, 5; concilium II. 581, 5. 585, 1. 720, 30; concilium III. 715, 15; sexta synodus 601.

Constantinus I. Magnus imp., fil. Constantii imp. 559-565, 1. 610.

612, 1. 624, 1. 651, 30. 712; filii: Constantius, Constantinus, Constant

Constantinus II, imp., fil. Constantini Magni imp. 565, 1.

Constantinus III. imp., fil. Heraclii imp. 576, 15. 599, 10. 600, 10; fil.: Constans.

Constantinus IV. imp., fil. Constantis II. imp. 601. 602, 15; fil.: Iustinianus.

Constantinus V. imp., fil. Leonis III. imp. 404, 25. 609, 610, 1; fil.: Leo.

Constantinus VI. imp., fil. Leonis IV. imp. 610. 611, 10. Constantinus I. papa 603, 10.

Constantinus II. papa 611, 1. S. Constantini mart reliquiae 419, 35. Constantinus bechardus Erphord.

381. 396. 804, 20. 805, 15. Constantius I. imp. 559. 560, 1; uxor: Helena; fil.: Constantinus.

Constantius II. imp., fil. Constantini Magni imp. 565. 566.

Corbeia Nova monast., Corvey 12. 28, 30, 613, 5.

Corindanus soldanus v. Kemel. Corinthus 688, 1; archiep.: Petrus.

Corit insula = Carthago 692, 30. 693, 1.

Cornberg mons, Körnberg prope Friedrichroda 750, 20.

Cornelius papa 554, 10; eius reliquiae 422, 10.

S. Cornelius martyr 713, 25; eius reliquiae 419, 30. 432, 25. 440, 10. Cornetum, Corneto in Tuscia 218, 10. corona spinea 267.

Corporis Christi capella in Monte S. Petri Erford, 437, 5.

corpus Christi, dominicum 196, 20. 243. 319, 20. 385, 25. 386, 1. 404, 1. 766, 5. 808, 20; corporis Christi festum 251, 35.

Cosdras rex Persarum 594, 15, 599, 1. SS. Cosmae et Damiani eccl. Rom. 583, 10.

SS. Cosmae et Damiani mart. reliquiae 419, 30. 424, 25. 426, 30.

de Kotin, Köthen, princ.: Albertus II.

Kotus soldanus Babiloniae, rex Egypti 249, 10, 665, 5.

Cracovienses (Krakau) episc.: Stanislaus (falso Lateslaus), Iohannes II.

Cracum castrum in Arabia Petrac. = Petra-deserti Moabitis 224, 1. Crak, Crack, castrum Terrae Sanc-

tae, Hesu al Akrad (Curdorum castrum) 262, 25. 684, 20. 693, 1.

Kramphentor, Kramphfentor, Cramphintore, Cramphitor, Krampffendor, Cramfendor, porta Spasmi, porta Erphord. 300, 10. 375, 10. 382, 25. 397, 15. 398, 10. 448, 5. 465. 485, 10. 780, 804, 30. 805, 25. 809, 15.

Kranichfelt, Cranchfelt, Kranichfeld ad fl. Ilm (duc. Meiningen.) 482, 25; de Kr. domini 387, 1.

Crassus consul Rom. 526, 20.

Crebotas v. Trebetas.

Crema castrum, Crema 179, 20.

Cremona civ. 20, 5.

Cres rex Cretensium, fil. Nemroth 746, 20; fil.: Celius.

Crescens episc. Mogunt. 21, 5, 27, 5. S. Crescentiani conf. reliquiae 420, 5. S. Crescentini conf. reliquiae 420, 5. Crescentius princ. Romanus 32. 623.

Cresus rex Lydiae 559, 20.

Creta insula 746. — Cretenses 746, 20; reges: Cres, Saturnus, Iupiter.

Kreyenberg, Kraienburg ad fl. Werra, cuius rudera exstant prope Kieselbach (duc. Isenac.) 770, 1.

S. Crisantus martyr 557, 15; eius reliquiae 425, 25.

S. Crisogoni mart, reliquiae 419, 30. 420, 422, 10.

SS. Crispini et Crispiniani mart. reliquiae 424, 15. 428, 10.

S. Cristanciae virg. reliquiae 425, 30. 438, 30.

Cristanus, Cristianus, Cristina, Cristoforus v. Christ.

Cristisburg, Cristisburch, Cristesburg, Cristesborg, civ., Christburg (prov. Prussiae occid.) 262, 15. 459, 10. 684, 10. 686, 40.

Cruceburg, Cruceburc, Cruczeburg, Cruczeborg, urbs et castrum, Creuzburg ad fl. Werra 99, 5. 237, 20. 313. 386, 10. 468, 25. 759, 30. 764, 5.

S. Crucis in Ierusalem eccl. Rom. 204, 15. 563, 15. 624; card. presb.: Leo.

S. Crucis eccl. in Northusen 88, 20, 231, 20, 449, 1.

S. Crucis altare in eccl. Montis S. Petri Erford, 420, 5.

crux Domini 194, 20. 216, 20. 217. 219, 30. 267, 10. 558, 25. 562. 563, 25. 565, 1. 588, 30. 594. 599, 1. 602, 25.

crux de caelo descendens 43, 15.
173, 5; in aere apparens 215;
crucis signum in vestimentis hominum 28, 10. 612, 30. 619, 20;
cruces in vestibus hominum
621, 25.

Kuchen: Sifridus.

-

n

i.

S. Cůcufati mart. reliquiae 420, 1. Cůffese, Còffese, Cůphese, castellum, olim Kiffhausen (princ. Rudolstat., A. Frankenhausen) 16, 10, 50, 20, 51, 30, 162, 15.

Cuma, Como 61, 5, 187, 10.

# Cunegundis, Kunegundis, Konegundis, Conegundis, Conegundis, Conegunda.

Kunegundis uxor Heinrici II. imp. 201, 1. 624, 25. 625. 627, 15. 628, 25. 629. 648, 15. 757, 10; eius reliquiae 430, 5. 437, 25; soror 629, 5.

Kunegundis uxor Otakari II. regis Bohem. 282, 10.

Kunegundis filia Otakari II. regis Bohem., sponsa Friderici march. Misnensis et Hartmanni filii Rudolfi I. regis 278, 20. 279, 5. 461, 15. 674, 25.

\*Conegundis de Ysenberg, uxor Albertilantgr. Thuring. 770, 1. 771, 5.

Kunegundis filia Ludewici II, com. Thuring., uxor Wigmanni com. Saxon, 752, 15.

S. Cuniberti eccl. Colon. 438, 25. S. Cuniberti, Kuniberti, Cuniberti,

episc. reliquiae 420, 5. 421. 438, 80. Kunigsvelt claustrum, Königsfelden (Aargau) 698, n. 1.

S. Cunihildae virg. reliquiae 421, 15. Cuno card. episc. Prenestinus 162, 10.

Câno, Cŏno, comes de Bichelingin 15, 25. 50, 10. 51, 15. 158, 15.

Cunradus v. Conradus. Cuphese v. Cuffese.

Curiensis (Chur) e p i s c.: Folcardus, Curtracum civ., Courtrai 324, 15.

de Curzum, Curczim: Robertus card. presb., Robertus card. diac.

Kuthin, Kütthen, Kuttnis, montes, Kuttenberg (Bohemiae) 327, 15. 472, 15. 702, 15.

cycli paschales 578, 5. 584, 30.

Cymmern v. Zimmern.

Cyprianus, Ciprianus, episc. Carthagin. 556, 5; eius reliquiae 425, 1. 432, 25. 436, 5.

Cyprus, Ciprus, insula 216, 10, 217, 30, 302, 20; rex: Hugo.

 S. Cyriaci, Ciriaci, mons Erford., monast. monialium ord. S. Benedicti 369, 20. 778, 25. 790, 15. 791, 10. 809, 5.

Cyriacus, Ciriacus, papa 553, 5; eius reliquiae 419, 422, 10, 423, 35, 425, 426, 30, 427, 25 — 429, 5, 431, 25, 432, 25, 434, 25.

Cyrus rex Persarum 527, 30. 559, 20. Cysterciensis ordo v. Cist. Cz. v. Z.

D.

Dacia v. Dania.

### Dagobertus, Dagabertus, Tagobertus, Tagabertus, Tagebertus.

Tagobertus I, rex Francorum, fil. Clotharii II. regis 417, 1. 595, 5. 743, 35 — 745, 25; filii: Sigebertus, Clodoveus, (falso) Hildericus.

Dagobertus III. rex Francorum 25. 33, 30, 399. 416. 445, n. 3. 603. 742, 25. (744, 5), 749. 778, 10. 788, 20. 789, 5.

Damascus 599, 15. 704; Damasci regnum 223, 40.

Damasus I. papa 150, 20. 567. 568. 580, 5. 589, 25. 590. 708, 20. 710, 35. 715. 716, 1. 718. 719. 722, 25; eius reliquiae 419, 15.

Damasus II. papa, Boppo episc. Brixiensis 6, 20, 630, 15.

S. Damiani pauperum dominarum ordo (= S. Clarae ordo, *ubi vide*) 646. 656, 5. 664, 1.

S. Damiani mart. reliquiae 430, 20; cf. Cosmas.

Damiata civ. 108, 25. 109, 5. 218—224. 239. 451, 15. 650, 25. 659, 20. 660, 1.

Dani 40. 170. 178, 5. — Dania, Dacia 37. 40, 1. 98, 15. 108, 5. 112, 5. 167. 168, 5. 170, 5. 226, 5. 248, 15. 254, 30. 257, 30. 454, 35. 670, 25. 676, 15; reges: Haraldus (Blatan), Erichus Egothe, Nicolaus, Erichus Emune, Ericus Spache (David), Sueno, Waldemarus II, Waldemarus (III), Ericus Ploghpenning, Abel.

Daniel fr. ord. Praedicat. conventus Erphord. 81, 30. 82, 1. 228, 229, 1. 762, 5.

Danubius fl. 89, 25. 280, 20. 281, 5. 282, 5. 459, 25. 562, 10. 594, 15. Dardania = Germania 747, 5.

Dardanus rex, fil. Iovis 747. S. Daria 557, 15.

Darius rex Persarum 547, 10. David turris Ierosolimit. 222, 1. David (Ericus Spache) rex Danorum 40. 41. 170.

David de Augusta fr. Minor 487, 40.

Decem milium martyrum reliquiae 428, 25, 432, 10,

S. Decennii episc, reliquiae 428, 30.
S. Decentii episc, et mart, reliquiae 420, 431, 25.

S. Decentii conf. reliquiae 420, 25. Decius imp. 553, 20-555, 5.

Decretales Gregorii IX. papae 89,5. 270, 25. 656. 690, 10.

Decretalium liber septimus 347, 1. (Dedo), Theciko marchio Orientalis 752: fil.: Dedo.

Dedo fil, Dedonis march, Orientalis 752, 25.

Dedo, Teto, marchio (Orientalis) de Landesberc 198, 20. 194, 1; fr.: Theodericus,

Desiderius rex Longobard. 28, 1; filia 28, 5.

Desiderius episc. Viennensis 588, 30; eius reliquiae 420, 5.

Deurintrhut villa, Dürnkrut ad fl. March 283, 20.

Deusdedit papa (Bohdal 596, 45) 595, 25. 596, 1. 597, 1. 714, 5.

diabolus 355. 480. 571. 623, 25. 624, 5. 629, 15. diadema imperiale 562, 5. Dyana dea 740, 20. Diczmannus v. Theodericus.

## Diet-, Dit-, Dith-, Dite-, Dithe-, Tiod-.

Ditherus archiep. Mogunt 27. 434, 5. 439, 15.

Dietherus archiep. Trever. 321, 25. 322, 10. 471.

Dietherus comes de Honstein 391,

# Dietmarus, Ditmarus, Ditmarus, Ditmar.

Ditmarus II. episc. Fardensis 177, 5.
418, 25. 420, 30.
Ditmarus episc. Hildinesheim. 6.
Dietmarus episc. Wormat. 155, 1.
Dithmarus episc. Gabulensis 430, 30.
Ditmarus abbas Montis S. Petri
Erford. 197, 15. 441.
Dieto episc. Wirziburg. 30, 5.
Tiodo abbas Fuldensis 29, 30.

Ditericus, Dithericus v. Theodricus. S. Dignae virg. reliquiae 420, 10. 430, 25.

Dyoclecianus imp. 404, 25. 557 — 559. 609, 10.

#### Dionisius, Dyonisius.

S. Dionisii monast, apud Parisius, St.-Denis 31, 25. 537, 5. 603, 25. Dyonisius papa 555, 5. 556, 1. 714, 30. Dyonisius Ariopagita 537, 5. 545, 5. 547, 30. 713, 25; eius reliquiae 423, 35. 424, 20. 426, 5. 429, 35. Dyonisius (Exiguus) abbas Rom. 578, 5. 584, 30. Diospolis 540, 30. 541, 1; e c c l.:

S. Mariae.
 S. Disiboti conf. reliquiae 419, 15.
 420, 431, 10.

Ditherus, Ditmarus v. Diet. Ditorie v. Clitorius lacus.

Divort villa, Tiefurt prope Weimar 377, 1.

Dobelin, Döbeln ad fl. Freiberger Mulde 760, 10.

Dokinge villa, Dokkum (prov. Fries-land) 215, 30.

Domicianus imp., fil. Vespesiani 546, 5-548, 5. 549, 10.

dominarum secularium ordo 710, 5; cf. canonicarum ordo.

Dominicus Hispanus, mag. ord. Praedicatorum 151, 30. 225, 25. 367, 15. 649. 651, 5, 654. 690, 5. 779, 25. 810, 35; eius reliquiae 430, 20. 437, 20.

Dominus papa 601, 15.

, 25.

10-,

, 5.

25,

91,

18,

5.

n.

ri

Dominus II. (falso) papa 622, 25. S. Donatiani eccl. Brugensis 35, n. 5, 165, 25.

S. Donatiani episc. reliquiae 429, 10. S. Donati conf. reliquiae 430, 20.

S. Donati mart, reliquiae 419, 35. Donatus haereticus 576, 5. — Donatistae 576, 5.

Dorgowe, Torgau 346, 10. Doringen v. Thuringia.

Dornburg, Dorneburg, opp., castrum, Dornburg ad fl. Saale (duc. Weimar.) 383, 1. 390, 20. 391, 1. 398, 1.

Dornburg, Dornburg ad Albim fl. (duc. Anhalt.) 31, 1.

Dreforte v. Drivurte.

Dreseden, Dresden 375, 10.

Drezingin, Dresingen, opp., Drösing ad ft. March 283, 15. 284, 30. 461, 30.

S. Driccii episc. reliquiae 434, 25.

Drivels v. Trifels.

de Drivurte, Drivorte, Drivort, Dreforte, Drivordia, Dryfordia, Treffurt ad fl. Werra (Kr. Mühlhausen): Fridericus II, Fridericus X, Hermannus VIII (VI); Hartungus I. abbas Montis S. Petri Erford.

Drusus privignus Octaviani Augusti 531, 20. 536, 10; fil: Claudius. Dulcinus mag. ord. Apostolorum 776. Dutsche lande v. Alamannia.

Dyoclecianus, Dyonisius v. Dio.

#### E.

de Ebeleibin, Ebeleben (princ. Sondershusani): Heinricus, commendator Hospitalis.

Eberacenses (Ebrach dioc. Wirziburg.) monachi 643, n. 9.

Eberbach claustrum, Eberbach ad

Rhenum fl. 59, 20; abbas: Eberhardus.

Eberhardus II. archiep. Salzburg. 90, 10. 204, 15. 232, 15. 449, 10.

Eberhardus I. episc. Babenberg. 32. Eberhardus II. episc. Babenberg. 58, 1.

Eberhardus episc. Merseburg. 60, 5. 186, 5, 199, 5, 200, 30,

Eberhardus abbas Cellensis 115, n. 1. Eberhardus abbas Eberbac. 59, 20. Eberhardus mag. Alamanniae ord. domus Teutonicae 109, 1.

Eberhardus I. comes de Hayno (falso pro Ulrico I) 320.

Eberhardus I. comes de Kazzinellebo 281, 25. 294, 20, 464, 5. 800, 20; filius (Philippus?) 294, 20. 464, 5. Eberhart comes (in Franconia) 29, 40.

Eberhardus de Masbach 353, 25. 479, 35 (falso Eckehart).

de Eberstein, Ebersteyn, (olim prope Holzminden), comes: Cunradus; comes 253, 15. 454, 10. 668, 15, 705, 35.

Ebionitae haeretici 576, 1.

Eboracensis archiepiscopatus, York 674, 5.

Ebredunensis (falso Eboracensis) (Embrun) archiep.: Heinricus. Ebron (Hebron) 207, 35. 258, 5. 456, 10. Ecatus papa (fabul.) 553, 25.

Eckardisberg, Eckarsperge v. Eckehardesberc.

Ecke-, Ekki-, Ecken-, Eggi-, Eg-, Ec-.

Eckebertus, Ekkibertus, Eckenbertus, Egbertus.

Egbertus episc. Babenberg. 90, 10. 216, 15. 217, 35. 232, 15. 449, 10. S. Egbertus abbas 26, 25.

Egbertus I. marchio Thuringorum (Misnensis) 8, 15; uxor: Irmingardis; fil.: Egbertus.

Egbertus II. marchio Thuringorum (Misnensis), fil. Egberti I. march. 8, 15. 155. 753, 25.

(Ecfridus) rex Anglorum 607, 10. Eckehardesberc, Eckardisberg, Eckardisperge, Eckersberge, Eckirsberge, Eckersberc, castrum, Eckartsburg, cuius rudera prope Eckartsberga exstant 101, 20.

349, 20. 350, 15. 478, 35. 479. 752, 10. 753, 30; de Eckehartberge, Eckarsperge: Rupertus, Cunradus, cives Erford.

#### Eckehardus, Eckehart, Eggihardus.

Eckehardus episc. Merseburg. 92, 25. 93, 1, 234, 5.

Eckehardus abbas Reinhersburn. 214, 25. 762.

Eggihardus II. marchio Thuringorum (Misnensis) 6, 25.

Eckehart de Mosbach v. Eberhard. Eckenstede castellum, Eckstedt a. d. Gramme (duc. Weimar.) 105, 25.

eclipsis lunae a. 1117. 162, 1; a. 1176. 61, 5. 187, 15; a. 1179. 63, 1. 188, 10; a. 1233. 230, 25; a. 1262. 251, 25. 667, 10; a. 1291.

eclipsis solis a. 733. 26, 35; a. 787. 28, 15; a. 1093. 156, 1; a. 1133. 17, 5. 39, 30. 52, 15. 53, 10. 69, 25. 169, 30; a. 1136. 43, 5. 172, 25; a. 1147. 70, 25. 176, 30; a. 1153. 19, 5. 56, 10. 57, 10. 71, 5. 178, 20; a. 1187. 194, 10; a. 1191. 196, 15; a. 1239. 656, 30; a. 1241. 236, 20. 658, 25; a. 1263. 252, 20. 668, 1. 705, 25; a. 1267. 691, 10; particularis a. 1290. 298, 15; a. 1310. 340, 20; a. 1321. 350, 35.

Eczol villa, Echzell (Kr. Nidda, Hassiae) 376, 25,

Edelgerus, Edilgerus, II. comes de Honstein vel Ilfelt 195, 15. 755, 25. edictum regis super pace promulgatum 293, 25.

Edissa, Edissena civ. 534, 15. 538, 1. 539, 10. 552, 25. 553, 1; toparcha: Abagarus.

Edmundus fil. Richardi regis, com. Cornubiae 253, 30. 454, 15. 669, 5.

#### (Eduardus), Odewardus.

Odewardus I. rex Angliae, fil. Heinrici III. regis 253, 30. 257, 5. 261, 1. 323, 20. 324, 1. 454, 15. 456, 1. 458, 15. 669, n. 3. 674, 10. 681, 30; fil.: Eduardus.

Eduardus II. rex Angliae, fil. Eduardi I. regis 323, 25; sponsa: Philippa.

Eduardus III. rex Angliae 371, 25. 372, 1.

Egbertus v. Eckebertus.

Egelolfus de Bendeleben 757, 25; uxor: Bertha.

Egere v. Egra.

Eggihardus v. Eckehardus.

Egidius v. Aeg.

Egilbertus episc, Babenberg, 17, 20, 52, 25, 53, 35, 174, 25.

Egistete, Eginstete, villa, Egstedt meridiem versus ab Erfordia situm 388, 10. 483, 10.

Egra, Eger, Egir, Egere, civ., Eger 96, 5. 261, 15. 458, 15. 682, 20. 685, 40. 691, 1; e c c l.: fratrum Minorum. — Egra marchia, terra 278, 10. 282, 5. 461, 10.

Egyptus v. Aeg.

de Eichelborn, Eichilborn, Eychilborn, Eichelborn (duc. Weimar.): Hermannus.

Eichstete v. Eistete.

de Eichsteti, Eichstete, Eichstedt (Kr. Querfurt): Cunrat.

Eilbrechtisgehoven, Elbrechtisgehoven, Eylbrechtisgehove, Ilversgehofen septentrionem versus ab Erfordia situm 380, 30, 395, 15; de E.: Sifridus civis Erford.

Eingilhardus v. Engelh. Eisleben v. Isleiben.

Eisleibin, Eischleben ad rivum Wipfra (duc. Gothani) 308, 15. 311, 10. 467.

Eistete, Eystete, Eichstätt 608, 20; eccl. maior: S. Willibaldi. — Eistatenses cives 97, 15; Eichstetenses (Eystatenses, Eichstenses) episc.: Gebehardus I, Gebehardus II, Hartwicus, Heinricus III, Reimboto.

Ekeleich, Ekeleib, episc. Mersenburg. 18, 5. 54, 10. 55, 10. 175, 20. S. Elarii mart. reliquiae 420, 1.

Elbrechtisgehoven v. Eilbrecht.

Eldelricus v. Alaricus. electores (principes) regni, regis, imperii (korehern) 321, 15. 336, 1. 345, 20. 466. 471, 10. 475, 5. 698, 20. 699, 20. 703, 15.

elefas 28, 20.

Eleutherius, Eleuterius, papa 550. 551. 713, 5.

# Elizabeth, Elyzabeth, Elizabet, Elisabeth, Elisabet.

25.

25;

20.

dt

m

99

0.

n

a

S. Elizabeth hospitale in Martpurg 763, 25.

S. Elisabet altare in eccl. Montis S. Petri Erford, 427, 1.

Elizabeth (Isabella) filia Iohannis regis Angliae, uxor Friderici II. imp. 90, 1.

Elizabeth uxor Alberti I, regis 335, 10. 474, 45.

Elisabeth filia Ottonis ducis Brunswic., uxor Wilhelmi regis, II. com. Holland. 110. 246, 35. 247, 5. 453, 1.

Elizabeth filia Primislai II, ducis Kalisiae, uxor 1. Wencezlai II. regis Boem., 2. Rudolfi III. ducis Austr. 329, 10. 473, 5.

Elizabeth filia Andreae II. regis Ungar., uxor Ludewici IV. lantgr. Thuring. 91. 99, 1. 228, 5. 232, 30. 233, 1. 237, 20. 252, 25. 257, 15. 260, 25. 271, 1. 385, 5. 386, 5. 447, 35. 449, 15. 458, 5. 646, 15. 654. 655, 20. 656, 1. 675, 20. 681, 1. 685, 30.711, 756, 25 - 760, 20 - 762.764. 765, 25. 766, 10; reliquiae eius 427, 10. 430, 5. 439, 1; Vita eius 761, 35. 762, 15.

Elizabeth uxor 1. Ottonis com, de Arnsawe, 2. Alberti lantgr. Thuring. 329, 30. 771, 10.

Elizabeth filia Ottonis com. de Arnsawe, uxor Friderici march. Misn, et lantgr. Thuring. 329, 30. 351. 357, 25. 358, 10. 361. 362, 1. 363, 5. 370, 5. 479. 480, 30. 481. 771, 10.

Elizabeth filia Friderici march. Misn, et lantgr. Thuring., uxor Heinrici II. lantgr. Hassiae 343, 30. 348, 5. 362. 363, 481.

S. Elizabeth virg. reliquiae 430, 25. Ellende, Oberellen (in particula ducatus Meiningensis inclusa territorio Isenacensi) 347, 20; praepos.: Heinricus de Myla.

Elmbertus v. Helmbertus. Else monast. v. Selse.

Elstirberg castrum, Elsterberg ad fl. Elster (Kr. Plauen) 384, 10; de Elsterberg nobilis 773, 20.

Elstra, Olstra, fl., Elster 15, 5. 48, 25. 49, 15. 154, 5.

Elvidius haereticus 576, 5. - Elvidiani 576, 5.

Emaus v. Emmaus.

Embrico, Embricho, praepos. Erphesfurd., episc. Wirziburg. 35, 20. 52, 5. 53, 10. 54, 15. 166, 1.

Emericus de Schonecke el, archiep. Mogunt. 293, n. 1.

S. Emerentianae virg. reliquiae 420, 10.

Emicho scolast, Mogunt. 326, 25. Emicho de Spanheim canon. Mogunt. 326, 25.

Emmaus, Emaus, castellum 279, 25. 569, 15.

Emmehardus episc, Ratispon, 155, 20. Emphing, Ampfing (BA. Mühldorf Bavariae) 700, 1.

Eneas v. Aeneas. Engelant v. Anglia.

## Engel-, Engil-, Eingil-.

Engelbertus I. archiep. Colon. 218, 45. 226, 15. 651, 15; fr.: Adolfus.

Engelbertus II. archiep. Colon. 257. 259, 25. 263. 272, 5. 459. 675, 25. 676, 5. 677, 25; fr.: Theodericus comes de Valkenberg.

Engelhardus episc. Nuwenburg. vel Cicensis 81, 25. 92, 25. 94, 25. 204, 1. 216, 15. 217, 40. 228, 20. 234, 5. 238, 1.

de Engelhusen: Theodericus.

S. Engelmae mart. reliquiae 426, 25. ensisini 655, 25. 659, 10; cf. Asisini.

S. Eobanus 178, 30; eius corpus, ossa 779, 5. 792, 10. 793, 5; reliquiae 420. 426. 429, 10.

S. Eonii mart, reliquiae 419, 35. Ephesus 547, 30. 548, 554, 25. — Ephesinum concilium 574.

S. Epiphanii episc. reliquiae 427, 1.

Epirus 275, 35 (Epicus). de Eppinstein, Eppenstein, Oppenstein, Eppstein: Sigefridus II. archiep. Mogunt., Gerhardus II. archiep. Mogunt., Godefridus.

Eppo episc. Citicensis 7. 9, 5. 11, 10. Epyrum civ. falso 571, 20.

Eraclius haereticus 576, 10. — Eraclitae 576, 10.

Erbipolis v. Wirziburg.

Erfordia v. Erphesfurt.

S. Erhardi episc. reliquiae 420, 5.

Erhardus abbas monast, S. Iacobi Scotorum Erford, 152, 35.

Eribo miles († 1130) 36, 25. 167, 1; fr.: Adelbertus.

Erichsberg, Erichzberg, Erizberg, Erisberg, Ersberc, castrum uf deme Harze 377, 20. 391, 10. 484, 1. 804, 5. 805, 5.

Erichus (Egothe) rex Danorum 37, 20. 40, 10. 41. 168, 1. 170. 171, 5; liberi: Kanutus, Erichus, Ragnihildis,

Erichus (Emune) rex Danorum, fil. Erici (Egothe) regis 37, 20. 38, 1. 40. 41, 15. 168, 1. 170. 171, 5.

Erichus Spache rex Danorum v. David.

Ericus (Ploghpenning) rex Danorum 108, 112, 5, 248, 15.

Ericus archiep. Magdaburg. 294, 5, 463, 30. 800, 10.

Ericus I. (falso Heinricus) dux Saxoniae (Lauenburg.) 360, 15. 481, 10. 812.

S. Erintrudis reliquiae 437, 25. Erisberg, Erizberg v. Erichsberg. Erkenbaldus abbas Fuldensis, archiep. Mogunt. 21, 25. 27, 35. 32. Erlungus episc. Wirceburg. 163, 5.

Erlungus episc. Wirceburg. 163, 5. Ermengardis filia Hermanni I. lantgr. Thuring., uxor Heinrici I. com. de Anhalt 757, 1.

Ermengardis of. Irmengardis.

#### Ernestus, Ernest, Hernestus.

Ernestus I. comes de Glichin 19, 5. 54, 1, 55, 1, 71, 1, 177, 20. Ernestus II. comes de Glichin

185, 30,

Hernestus III. comes de Glichin 243, 15; fr.: Heinricus, Lampertus.

Ernest comes (marchiae Boemicae) 29, 30.

de Eroldeshusin: Heinricus,

Erph miles 416, 25. — Erpff moli-

tor 399, 5.

Erphesfurt, Erfesfurt, Erphesfurd, Erpesfurt, Erphesfort, Erphesfordt, Erphesfordia, Erphordia, Erfordia, Erffordia, Ertfordia,

Erdphordia, Erffort, Erphurdia, Erphesfurdensis, Erphordensis civ., Erfordensis urbs 8, 45, 11, 30. 13, 35, 14, 30, 15, 20, 17-20, 5, 25, 15, 28, 40, 29, 25, 30, 10, 33, 25, 49, 50, 5, 51, 10. 54 - 58, 5. 59, 1 - 61, 30. 65, 25. 66. 70. 71, 5. 80, 25 — 82. 84, 5. 87, 10. 88, 20. 90 — 93, 10. 94, 5. 98, 1 — 100, 15. 102, 5. 103. 106, 20. 107, 5. 109. 110, 15. 112, 10. **114**, 1. 152. 154, 1. 158, 5. 159, 1. 164, 15. 175. 176, 1. 177, 5. 178, 30. 180, 20. 183, 5. 185, 30. 186, 20. 187, 1. 188, 1. 190, 5. 191, 5. 192, 25. 196, 20. 201, 15. 211, 35. 212. 216, 5. 224, 35 — 229, 20. 230, 20. 231, 35. 232, 20. 233, 20. 235, 5. 236, 20. 237, 20. 238, 20. 239, 1. 240, 30, 242, 10 — 244. 246, 1 — 249, 35, 250, 1, 259, 40, 262, 40, 263, 1, 271, 25, 272, 20, 279, 25. 287. 290, 1. 291. 293. 296, 15. 297, 20—300, 5. 304, 20— 306. 310, 10. 314. 322, 30. 323, 15. 327, 10. 331, 5. 333, 335, 25. 336, 15 -341, 5. 346, 20. 348, 10. 354, 25, 356, 5. 357, 10. 358, 25. 364, 1. 368, 10 - 370, 5. 371, 1. 372, 10. 374, 25 - 377. 380 - 384. 386 -389, 1. 390, 25-392, 394-398, 1. 399. 401, 25. 404, 30-408. 410-414. 416, 1. 418, 20. 436, 15. 440, 5. 441. 445, n. 4. 446, n. 2. 447, 30. **448**, **5**. **449**, **25**. **450**, **5**. **453**, **25**. 457, 35, 459, 40, 460, 462-467, 30 -472, 10. 475 - 477, 40 - 479. 482-485. 603. 608, 25. 614, 20. 640, 30. 643, 10. 651, 20. 652, 1. 654. 655, 25. 663, 20. 667, 1. 730. 742, 20. 744, 10. 746, 15. 755, 20. 758, 15. 760. 765, 25. 766, 5. 770. 778—780. 783, 1. 788—806. 808 — 810; Erfordenses ecclesiae 98, 1. 236, 20. 799, 1; eccl. et monast.: S. Aegidii cap., S. Andreae, SS. Anthonii et Gangolfi, S. Augustini canonicorum regularium, S. Augustini heremita-rum, S. Bartholomei, S. Blasii, Cartusiensium, S. Cyriaci in Monte, S. Georgii, S. Iacobi Scotorum, S. Iohannis, S. Laurentii, S. Leonhardi, S. Mariae maior, S. Mariae servorum, S. Ma-

riae Magdalenae albarum dominarum, S. Martini, S. Martini in Plurali, S. Martini hospitale, S. Mauricii, S. Michaelis, Minorum fratrum, S. Nicolai, Novi-operis, S. Pauli, S. Pauli capella in Alto-monte, S. Petri in Monte, Praedicatorum, Saccitarum, Sacri-fontis, S. Servatii, S. Severi Altum-monast., S. Viti; montes: Altus = S. Severi, S. Cyriaci, Passerum, S. Petri; fora: Pergamenorum (Permundergasse) 314, 15, 468, 40, 803, 5, piscium 360, 30, rapularum, raparum (Růbinmart) 314, 15, 468, 40. 802, 5. 803, 5. 806, 5; plateae: der Anger 806, 1, Carnificum (Floischgasse) 382, 25. 397, 15. 485, 10. 804, 30. 805, 25, Cerdonum 805, 30, Votirgasse 806, 1, Fullonum 770, 15, Lata 225, 20. 796, 5. 797, 5, temes, temetes, temetae, longae, temnis, tempnis (Lange Stege) 216, 5. 375, 5. 388, 20. 796, 1. 797, 1; Erphordenses muri, murus 59, 1. 60, 1. 83, 10. 183, 5. 229, 20. 399, 30. 754, 20. 755, 5. 778, 25. 790, 10. 791, 1. 792, 10. 793,5.810,20; portae (valvae): S. Andreae, S. Augustini, Brultor (valvain Plurali), Cerdonum 394, 5, S. Iohannis, Kramphentor, Lauwentor, S. Mauricii; pontes: ante valvam S. Augustini, ante valvam S. Iohannis, apud S. Nicolaum; pons mercatorum, apotecarum, (Kremerbrucke) 187, 1. 212, 35. 225, 20. 240, 35. 305, 15. 357, 10. 446, n. 2. 466, 25. 480, 25. 794, 15. 795, 10. 798, 1. 799, 5. 800, 35. 801, 15. 802, 20. 803, 30; loca: Brul, cimiterium Iudeorum 380, 10. 395, 1, Espich, Fulloch, piscina 107. 766, 5. 808, 25; aedificia: Aureus-birrus 805, 35, collegium artistarum 806, 1, domus clipeariorum (die schildere) 314, 30. 469, 15, estuarium (ratis dornze) 340, 10. 476, 35, die alden fleischbencke 806, 10, praedium dominorum de Honstein 780, 5, domus leprosorum 780, 1, curia Moguntina 272, patibulum 387, 10,

praetorium 152, 25. 340, 10. 360, 5. 369, 25, turris in foro apud praetorium 152, 25. 360, 5. 369, 5, turres 805, 30. — Erfordensis universitas 152, 30. 299, 30. 399, 30. 732, 5. 784, 10; librariae: ad S. Michaelem, Porta-celi.

Erphesfurdenses, Erphesfordenses, Erfordenses, Erphesfordenses, Erfordenses, Erforden fordenses (cives) 23, 25. 61, 25. 82, 15. 85, 15, 87, 88, 1. 91, 25. 98, 30. 99. 189, 5, 202. 229. 231, 20. 238, 271, 286, 15-288, 5, 293, 20. 295, 10. 306, 30. 314, 15. 320. 323, 5. 326, 30. 327. 336 - 339, 10. 340.343. 348, 10. 349, 15. 350, 25. 354. 355, 1. 361. 364, 5, 368, 15. 369, 1. 370, 5. 376, 20. 377. 383, 15. 384, 5. 386, 25. 387, 1 - 392, 5. 393, 5.394, 1. 480, 1 -482. 760. 782. 796-800, 5. 801, 10-805, 809, 25; Erphordensis populus 331, 10; Erphordenses praelati 88,1.231,25; Erfordensis clerus 103, 5. 107, 10. 354. 802. 803; episc.: Adelharius, (Eobanus); praepos. et canon. v. sub S. Mariae eccl. - Erphordenses consules 44, 10. 248, 1. 263, 1. 305. 306. 340. 354, 20. 360, 5. 368, 10. 380. 381, 30. 384, 25. 394, 25. 395, 15. 407. 413. 414. 663, 20. 798, 5. 799. 800, 35; consules a. 1294. vide 306, a. 1309. 410, a. 1325. 409. 410; magistri consulum (ratismeistere) 298, 25. 306, 20. 323, 15. 407, 20. 409, 20. 410, 5. 459, 40. 476; summi burgenses 247, 35. 798, 5. 799, 10; iudices 263, 1. 459, 40; quatuorviri 410, 1. 412, 25. 413, 5. 414; cives vide supra consules, praeterea: Cunradus, Cunradus de Smire, Ditericus, Volradus de Gota, Gozzo de Ingerisleibin, Heinricus de Blassinberc, Heinricus Liberlip, Iacobus Mezzersmet, Legatus, Rupertus de Eckarsperge, Sifridus de Butstete, Zcinke; Erfordenses pueri 763, 35. 808, 20. — Erphordensis advocatia 88, 10. 231, 10; a d v o c .: Fridericus de Yschirstete. — Erfordensis cervisia 299, 25. 800, 30; mensura 771, 1; manus 368, 10;

navicula 310, 5. - Erfurdianus rythmologus 388, 35. Ersberc v. Erichsberg.

Erstein villa ad Moenum fl. 162,25. Erwini: Heinricus.

Erwinus II. comes de Glichin 61, 25. 189, n. 3.

Erwinus III. comes de Glichin 256, 1.

Eschenewege, Eskenewege, villa regia, *Eschwege ad fl. Werra* 11, 20. 107, 1. 109, 30. 110, 1. Espich Erford, 370, 1.

Ethan 249, 15. 665, 10.

Ethimoloiarum, Ethymolayarum liber Isidori 254, 10. 279, 10. 535, 25. 670, 5.

Ethna v. Aetna.

Euaristus papa 548. 714, 30. Eucharius archiep. Trever. 543; eius reliquiae 420. 424, 1. 428, 30. 431, 25.

Eudoxia uxor Archadii imp. 571. S. Eufemiae virg. reliquiae 425, 10.

Eugenius I. papa 600, 25.

Eugenius II. papa 614. 713, 20.

Eugenius III. papa, Bernhardus abbas de S. Anastasia et card. 19, 10. 57, 10. 70. 176, 1. 178, 15. 638, 20. 639, 5.

S. Eugenii Vita 611, 20. Eusebius papa 558, 10.

Eusebius episc. Cesariensis 557, 30. 566, 5. 739, 1. 810, 1; eius reliquiae 424, 15. 431, 10; eius Cronica 524, 15. 737, 15. 740, 30. 800, 1; Historia ecclesiastica 524, 15. 538, 35. 539, 25. 557, 30. 737, 20.

S. Eustachii mart. reliquiae 422, 10. 427, 5.

Eustochium virgo 570, 20.

S. Eustorgii eccl. Mediolan. 639, 15. Eustorgius archiep. Nicossiensis 216, 15. 218, 25.

Euthices haereticus 574. 577, 20. -Euthiciani haeretici 574, 20. 602, 1; Euticiana haeresis 595, 1.

Euthicianus papa 557. Evangelium aeternum 775.

Evodius episc. Antiochenus 536, 15. 542, 25.

SS. Ewaldorum duorum reliquiae 420. 423, 35. 431, 5.

Eylbrechtisgehove v. Eilbr. Eynrich pagus, Einrich 734. Eystete v. Eistete. Eytirberg mons, Ettersberg 288, 15. Eytirsburg, Eytirsborg, castrum, olim situm prope Reinhardsbrunn

S. Exuperii mart, reliquiae 419, 35.

227, 10. 761, 35. Ezechielis liber 739, 10.

Ezelinus episc. Hildinesheim. 6, 20.

Ezelinus de Tervis 248. 249, 1. 453, 20. 664.

# F. V germanicum.

Faba castrum Palestinae 217,5. Fabianus papa 553, 20. 554; eius reliquiae 422, 25, 424, 25, 432, 5. 437, 10.

Fabianus papa falso insertus 585, 5. Fabianus papa v. Sabinianus. S. Fabiani mart. reliquiae 419, 30.

423, 30. 429, 35. 432, 25.

de Valckenberg, Walkenberg, Valkenburg (prov. Limburg), comes: Theodericus.

Falco, possessor libri 488, so. 524, 25. fames a. 46, 537, 1; a. 1100, 157, 10; a. 1146. 70, 20; a. 1151. 19, 1. 56, 1. 57, 1. 70, 35. 177, 20. 639, 25; a. 1162. 20, 25. 71, 20. 182, 15; **a.** 1205. 203, 15; a. 1270—1272. 262, 40. 459, 25. 702, 20. 770, 25; **a.** 1314—1316. 347, 5. 478, 25. 802, 15. 803, 20; cf. caristia, sterilitas.

Faramundus, Pharamundus, rex fil. Marcomedis Francorum, 415, 20. (Saramundus 741, 35. 742, 1. 744, 15). 747, 25; fil.: Clodius.

Fardenses episc. v. Ferdenses. de Varila, Vargula ad fl. Unstrut, pincernae: Waltherus, Rudolfus; de V.: Petrus abbas Montis S. Petri Erford.

Fauni ficarii 746, 1. Fedilnhusen v. Fidilnhusen.

S. Feliciae virg. reliquiae 425, 30. Felicianus v. Primus.

SS. Felicis et Adaucti mart, reliquiae 424, 20.

S. Felicitas 551, 25; eius reliquiae 420, 10. 423, 5. 424, 1. 425. 428. 429, 20. 437, 25.

Felix I. papa 557. 712, 35; eius reliquiae 425, 25. 427, 30. 432, 25. 434, 25.

Felix II. papa 565.

Felix III. papa 578, 20. 713, 1.

Felix IV. papa 583. 714, 35. Velseche castrum olim in Eichsfeld situm 88, n. 2. 231, 5. 448, 35.

Felsenburg v. Selsenburg.

de Velspech civis Ysenac. 768, 15. Verdenses, Fardenses, Werdunenses (Verden) e pisc.: Ditmarus II, Hugo, Tammo, Conradus I.

Vere curia, Vehra ad fl. Unstrut

35.

5.

n,

n

de Vernberc, Vernburc, Virnborc, Verneburg, Verrenberg, Virne-burg (Kr. Adenau): Heinricus, Robertus, Iohannes.

Ferrandus II. rex Castellae 274, 20. Ferrandus III. rex Castelliae 705. S. Ferrutii mart. reliquiae 420, 1. fertilitas a. 722. 26, 20; a. 1337. 372, 20; cf. abundantia. de Ferverio: Iacobus.

S. Fevellae reginae reliquiae 428, 1. Fidilnhusen, Videlnhusen, Fedilnhusen, castrum, Vippach-Edelhausen prope Neumark (duc. Weimar.) 377, 5. 389, 5. 483, 20.

Vipeche, Vitpeche, villa, Mark-Vippach (duc. Weimar.) 311, 10. 467, 35; eccl.: S. Andreae.

de Vippech. Schloss-Vippach (duc. Weimar.): Albertus.

Virnborc v. Vernberc. Vitpeche v. Vipeche.

Flaceus v. Horatius.

Fladichheim, Fladihheim, Fladicheim, Fladecheim, Flarchheim (Kr. Langensalza) 15, 1. 48, 15. 49, 10. 154, 1.

flagellatores, flagelliferi 250, 30. 380. 381. 392, 10. 395. 396, 1. 453, 30. 666, 1. 804, 15. 805, 10.

landria 114. 246, 20. 323, 25—325. 651, 10. — Flandrenses 35, 20. Flandria 165, 30. 323, 20. 324; 114, 5. Karolus, Willihelmus, com.: Baldewinus IX, Theodericus, Margareta, Wido, Iohanna, Robertus III.

Flensinges villa 347, so.

Florensis (Fiore Calabriae) abbas: Ioachim.

Florentia, Florensis civ., (Florenze) 7, 15. 343, 5. 344, 25. 477, 30. 478, 1. 699, 5. 707, 1; eccl.: Praedicatorum; episc.: Gerhardus.

S. Florentii conf. reliquiae 420.

S. Florentii mart. reliquiae 425, 25. 426, 20. 427, 30.

Florentius IV. comes Hollandiae 84,1. Florentius fr. Wilhelmi II. com. Hollandiae 114, 10.

Florianus imp. 556, 25. 557, 1. S. Florini conf. reliquiae 420. Focas imp. 588, 10. 592, 25. 593. S. Focati mart. reliquiae 438, 30. Fogia, Foggia 244, 10. 452, 20. 663, 1. Vokenrot castellum, Vockerode ad montem Meisner? 12, 45.

# Folc.-, Fol.-, Vol.-, Vul.-

Folcardus episc. Curiensis 94, 10. 235, 5.

### Folemarus, Volmarus, Vulmarus, Wolmarus, Wolgmarus.

Folemarus archiep. Colon. 30,40. Volmarus abbas Bursveld., I. abbas Montis S. Petri Erford. 107, 15. 243, 25. 247, 20. 251, 20. 441, 1. 442, 1.

Volmarus II. abbas Montis S. Petri Erford. 348, n. 3. 371, 1. 441, 35. 442, 5.

Volrade v. Walrabin.

Folradus episc. Halberstat. 294, 10. 463, 35. 800, 10.

Volradus de Gota civis Erphord. 288,5. 462. 798,25. 799,30 (Balradus). 800, 1. 801, 1.

de Volcstete: Heinricus.

Folkolderode, Folcolderode, Volkolderode, Volkolderod, Wolkolderode, monast., Volkenrode (duc. Gothani) 18. 248, 10. 664, 25. 693, 5. 778, 1. 810, 10 (falso Walkenrede); mon.: Bruningus, Bertranus.

Forechheim, Forchheim (Franconiae super.) 153, 15.

Formosus papa 617. 618, 1.

S. Fortunati conf. reliquiae 420, 5.

Fotiniani haeretici 576, 1.

Franci (antiqui) 25. 26, 15. 28, 1. 33, 30. 399. 603. 608, 15. 741. 742. 744. 745. 747, 20. 748, 35. 749. 778. 788. 810, 15; cf. Salici; Francorum regnum 26, 1. 749, 10; fines 588, 30; reges 742. 744, 10. 749, 20; Franconici reges 746, 25; reges: Priamus, Faramundus, Clodius, Merwigus, Hildericus I, Clodoveus I, Theodericus I, Clodomirus, Hildebertus I, (C)Lotharius I, Heribertus, Guntramnus, Chilpericus I, Sigibertus I, Hildebertus II, Clotharius II, Theo-debertus II, Theodericus II, Si-gebertus II, Tagobertus I, Clodoveus II, Sigebertus III, Tagobertus III, Hildericus III, Pippinus, Karolus M. — Francia (antiqua) 742, 40. 744. 745, 25. 747, 20. 749, 10.

Franci (occidentales) 20, 20. 114, 5. 775,5; Francorum Cronicae 775,5. Francigenae 224, 1. 324. 325. 742, 15. — Francia, (Frankerich) 27, 25. 28, 5. 31. 96. 97, 1. 103, 10. 108. 109, 1. 192, 20. 212, 10. 213, 1. 235, 20. 239. 251, 5. 254, 40. 255, 15. 257, 5. 260. 261, 5. 262, 10. 275. 276, 30. 281, 25. 320, 30. 321. 323, 20 -325. 372. 394, 5. 415. 451. 547, 30. 578, 25. 613, 15. 640, 20. 651, 10. 659, 20. 660. 666, 15. 671, 25. 674, 10. 678, 35. 679. 681. 682. 684, 5. 686, 40. 692, 30. 705, 15. 758, 20; Franciae reges 578, 25; reges: Carolus II, Lotharius, Ludewicus VII, Philippus II, Ludewicus VIII, Ludewicus IX, Philippus III, Philippus IV, Philippus VI. - Francia prov. ord. Praedicat. 689,1; prior pro-vinc.: Petrus de Tarantasia.

Franci (orientales) 628, 40; dux: Conradus (II. imp.). — Francia Orientalis 158, 15. Cf. Franckones, Ostrofranci, Franconia.

S. Franciscus Assisinas 151. 227. 642, 15. 644, 20. 645, 1. 646. 651. 653—655, 15. 656, 1. 658, 5. 664, 1. 666, 30. 709, 20. 711, 15. 779, 25. 810, 35; eius reliquiae 430, 20. 437, 20. 438, 25.

Franckones 156, 25. — Franconia, Frankonia, Franckonia, Francconia, (Franken) 153, 40. 158, 10. 262, 20. 318, 15. 387, 5. 459, 15. 470, 20. 482, 20. 684, 15. 686, 45. 749, 15. 770, 25. Cf. Franci, Francia orient.

Franconofurt, Frankenefurt, Vrankenevurt, Frankenevort, Frankinvurth, Frankenfurt, Frankenefurt, Frankenvurth, Vrankenfurt, Frankenvurth, Frankenfurt, Frankenvurth, Frankenfort, Franckenvort, Frankenfort, Franchenfurt, Frankenforth, Franchenfurt, Frankenfordia, villa regia, civ. regia, opp., Frankfurt am Main 28, 45, 70, 5, 80, 25, 84, 30, 85, 15, 86, 30, 87, 15, 98, 101, 1, 111, 25, 175, 10, 178, 1, 180, 25, 183, 10, 206, 5, 212, 10, 237, 241, 5, 261, 1, 263, 5, 304, 316, 25, 336, 5, 345, 20, 346, 1, 371, 25, 373, 10, 375, 10, 379, 394, 15, 459, 30, 466, 475, 5, 478, 5, 662, 15, 681, 25, 685, 30, 688, 15, 692, 25, 699, 15, 765, 1, 770.

Frankenhusen, Franckinhusen, Franckenhusen, Frankenhausen (princ. Rudolstat.) 380, 1.394, 20; monast. 225, 20.758, 20.759, 5; de Fr.: Cunradus civis Erford.

Frankenstein castrum, situm olim super Kloster-Allendorf ad fl. Werra prope Salzungen 313, 5. 468, 20; de Franckensteyn ministeriales 765, 15.

Frederichrode, Friedrichroda (duc. Gothani) 750, 25.

Fredericus v. Fridericus.

de Frekenleve comes: Uto.

Fresia, Fresones v. Fris.

Friberg, Vriberc, Friborg, Fryburg, civ., Freiberg ad fl. Mulde 115, 10. 312, 15. 378, 20. 379, 30. 468, 10. 802, 5.803, 5; Fribergense castrum 312, 15. 468, 15.

Friburk in Brizkgůwe civ., Freiburg im Breisgau 517, 20.

Fridegundis uxor Chilperici I. regis Franc. 416, 25. 417, 1.

# Fridericus, Fridricus, Fredericus, Federicus, (Frederich).

Fridericus III. dux Suevorum, I. imp., fil. Friderici II. ducis Suev. 19. 20. 22, 1. 56—59, 20—62. 64—67, 5. 71. 178. 179. 181—195. 639. 640. 643. 754, 25—756, 10. 792. 793, 10. 795, 10; uxor: Beatrix; filii: Fridericus, Heinricus, Philippus, filia 193, 15.

Fridericus II. imp., fil. Heinrici VI. regis 22, 15. 80, 25. 81, 10. 89 — 91, 25. 92. 94. 96. 97, 10. 98, 5— -101, 1. 104. 107, 30. 108, 25. 109, 10. 111, 20. 113, 5. 209. 212 -214, 10. 216, 25. 224, 35. 227, 5. 232. 233, 30. 234, 1-236, 10. 238. 239, 15. 241, 5. 244. 245. 251, 20. 253, 35. 255, 20. 261, 1. 289, 15. 449 - 453, 35. 454, 20.447, 20. 455, 15. 462, 45. 463, 5. 610, 25. 648, 5. 649, 15. 650, 20. 651. 653. 655, 5. 656, 20, 658, 25. 660-663, 1. 667, 5. 669, 15. 672, 1. 674, 20. 681, 25. 685, 30. 691, 5. 692, 25. 705, 10. 706, 30. 761, 15. 762, 5. 764. 765, 1. 769, 30; uxores: Constantia, Iolanthe, Elisabeth; liberi: Heinricus, Conradus, Margareta, Anna (Constantia), Menfridus. - Pseudo-Fridericus = Iohannes de Cocleria 251, 20. 453, 35. 667, 5; = Ditericus Holschüch 289. 462, 45. 463. 693, 25.

Fridericus III. dux Austriae, III. rex, fil. Alberti I. regis 331, 15. 346, 5. 352. 353. 355, 30. 363, 25. 473, 40. 474, 35. 478, 10. 479. (481, 40). 699-701. 707, 10.

Fridericus archidiac. eccl. Rom., fr. Gotefridi II. ducis Lotharing. inf. = Stephanus IX. papa. Fridericus I. archiep. Colon. 157,10. Fridericus II. archiep. Colon. 71, 10.

Fridericus archiep. Mogunt. 21, 20. 27, 30. 30.

Fridericus II. archiep. Salzburg. 278, 25. 281, 20. 461, 15.

Fridericus III. archiep. Salzburg. 699, 25. Fridericus II. episc. Eistat. 97. 81, 20. 228, 5. 796, 10. 797, 10. Fridericus II. dux Austriae 89, 20. 93 20. 96 20. 100 10. 240 25

Fridericus II. episc. Halberstat.

93, 20. 96, 20. 100, 10. 240, 25. Fridericus III. dux Lotharingiae

273, 30. 460, 15. Fridericus (de Baden) dux Stiriae 259, 30. 457, 25. 677, 25.

Fridericus II. dux Suevorum 35. 41. 42, 30. 53, 25. 163, 10. 165, 20. 166, 5. 171, 10. 172, 20. 173, 30. 638, 10; fr.: Cunradus; fil.: Fridericus.

Fridericus IV. dux Suevorum Rodenburgensis 58, 1. 71, 35.

Fridericus V. dux Sueviae, fil. Friderici I. imp. 192 (falso Cunradus). 195, 15.

Fridericus Tuto marchio de Landisberc et Misnensis, fil. Theoderici march. 292, 25. 294, 10. 304, 15. 463, 40. 464, 1. 800, 15.

Fridericus I. marchio Misnensis et lantgr. Thuringiae, fil. Alberti lantgr. 292, 30. 294, 15. 299, 5. 304, 15. 308, 5. 312, 20. 328, 25—331, 1—333. 335—338. 340. 342—344. 346—352, 1. 356, 15. 357, 25. 410, 20. 464, 1. 465, 30. 467, 1. 468, 15. 472, 35—474, 10—480, 20. 674, 25. 679, 20. 757, 5. 769, 35. 771. 773. 800, 15. 802, 5. 803; sponsa: Kunegundis; uxor: Elizabeth; liberi: Fridericus, Elizabeth.

Fridericus II. marchio Misnensis et lantgr. Thuringiae, fil. Friderici I. march. 342, 15. 351, 25. 352, 1. 356, 15. 359—364, 5. 368, 20. 369, 20. 370, 1. 375. 376, 30—378, 5. 379, 25. 385, 5. 386, 25—389. 391. 392, 40. 394, 15. 395, 30. 477, 30. 480—484, 5; uxor: Mechtildis; filii: Fridericus, Fridericus, Balthasar, Ludewicus, Wilhelmus.

Fridericus fil. primogen. Friderici II. march. Misn. et lantgr. Thuring. 360, 1.

Fridericus III. marchio Misnensis (et Orientalis), fil. Friderici II. march, 395, 30. 485, 15. 782, 15. 783, 1.

Fredericus (III) fil. Frederici II. com. palat. Saxon, 751, 752 uxor: Adelheidis, Fridericus fil. Friderici (III) com. palat, Saxon. 160.

Fridericus IV. (de Somerschenburg) comes palat. Saxon. 163, 5.

Fridericus III. burcgravius de Nurenberc 295, 5. 464, 10. 800, 20.

Fridericus IV. burggravius de Nurenberc 339, 15. 353, 25. 476, 20. 700, 20.

Fridericus comes de Abinberc 193, 5. 400, 30.

Fridericus comes de Alzena et Isinberg 226, 15. 651, 15. 652, 1. Fridericus I. comes de Bichelingen 19, 25. 57, 30. 179, 25.

Fridericus II. comes de Bichelingen 195, 15. 755, 1.

Fridericus III. comes de Bichelingen 210, 20. 759, 1.

Fridericus IV. comes de Bichelingen 256, 20. 455, 35.

Fridericus comes de Kirchberc 193, 5. 794, 5. 795, 1.

Fridericus comes de Rabenswalt 271, n. 3. 777, 10 (?).

Fridericus VI. comes de Truendingen 281, n. 14.

Fridericus III. comes de Wimar 361, 30. 376, 35. 377, 1; fr.: Hermannus.

Fridericus II. de Drivorte 83, 1. 229, 30. 448, 15. 763, 15.

Fridericus X. de Drevordia 358. 480, 30; fr.: Hermannus.

Fridericus de Holloch 295, n. 5. Fridericus de Yschirstete advocatus Erford, 408.

Fridericus de Tuna 115, 10.

Fridericus de Wangeheim 358. 480. Fredericus de Werterde 377, 25 (Heinricus). 391, 15, 804, 10, 805, 5. frigus a. 1125. 164, 25; cf. hiems, de Frinstete, Frienstedt prope Erfordiam: Hartungus civis Erford.

Frisinge, Frisingen, Freising 6,30. 608, 20; Frisiensis e p i s c.: Conradus II.

Frisones, Fresones 102, 15. 112, 5. 218, 40 — 220, 5. 221, 15. 225, 5. 246, 30. 247, 20. 261, 5. 453, 10. 458, 15. 612, 30. 651, 25. 663, 5. 682, 5. 705, 10. 770, 10; Friso 218, 30. 219, 40; Fresicus negociator 157, 5. — Frisonum mar-

chia 157, 30; terra 247, 15. — Frisia, Fresia, Frisea 19, 20, 57, 20, 106, 25, 179, 5, 215, 25, 219, 20, 248, 5, 290, 20, 386, 5, 453, 5, 609, 15, 749, 15; rex: Ratbodus.

Friteslar, Friteslari, Friteslaria, Frideslar, Vritslaria, Vritslarensis civ., Fritslar, Vrizlaria, Frizlar, Frizzlar, Fritzschelar, civ., Frizlariense opp., Fritzlar 12, 35, 82, 30, 94, 30, 95, 5, 99, 20, 158, 10, 162, 10, 229, 25, 238, 25, 261, 10, 448, 10, 682, 20, 685, 35, 763; de Fr. praepositus 62, 25; praepos.: Gumbertus.

S. Frontiani mart. reliquiae 420, 1. Frontonus episc. Petragoric. 545, 10. Frouwenborg mons prope Eisenach 767, 15.

fruges et vina immatura a. 1275. 273, 10.

Fulda, Fuldense monast., Fuldensis eccl. 28, 5. 30, 1. 92, 1. 163, 1. 233, 10. 262, 10. 329, 1. 373, 5. 470, 30. 472, 35. 608. 613, 5. 617, 15. 619, 1. 684, 1. 685, 5. 686. 770, 5. 777, 20. 809, 35; Fuldenses monachi 243, 5; Fuldensis princeps 749, 30; a b b.: Sturm, Baugolfus, Rabanus, (falso Waldo), Tiodo, Hademarus, Hatto II, Wernherus, Erkenbaldus, Sigefridus, Wideradus, Hermannus, Burchardus, Ruggerus, Cunradus I, Heinricus III, Heinricus IV, Bertous, Heinricus V.

Fulloch, Vulloch, aquaeductus Erford. 806.

Vulmarus v. Folemarus.

S. Furseus 600, 30.

Furster civis Northusen. 412, 30.

#### G.

G. card. 180, 15.

Gabriel archangelus 595, 45. 596, 25. 598, 40.

Gabulensis (Gabala Syriae) episc.: Dithmarus.

Gayetum, Gaeta 218, 10.

Gaius Caligula imp. 535. 536, 5. 541, 10.

Gaius, Gayus, papa 557, 20. 713, 85. Galba imp. 544, 10.

Galienus imp., fil. Licinii Valeriani imp. 550. 556. 575, 5.

Galileae Galilea 150, 20. 673, 5; mare 217, 10.

Galli 526. 527, 1. 742, 20; Galli Senones 182, 1. - Gallia 36, 20. 99, 25. 100, 5. 162. 176, 5. 239, 10. 379, 15. 394, 5. 450, 15. 543, 5. 637, 10. 742. 743, 10. — Galliae 6, 35. 13, 15. 162, 25. 535, 25. 545, 5. 557, 15. 659, 10. — Gallicana eccl. 36, 25. — Gallice 221, 25.

S. Galli monast., St.-Gallen 616, 15. 719, 1; mon.: Nokerus.

S. Gallus abbas 588, 30; eius reliquiae 423, 1. 425, 5. 428, 1.

Gallus, Virius, imp. 555; fil.: Volusianus.

S. Gamalielis corpus 570, 25.

Gamelstorff, Gammelsdorf Moosburg Bavariae) 699, 20.

Gamfredus, Iunfridus, card. episc. Sabin. - Celestinus IV. papa. S. Gangolfi eccl. Erford. v. SS. An-

thonii et Gangolfi eccl. S. Gangolfi mart, reliquiae 423, 25. 427, 30, 428, 25, 431, 25,

Garamanti 275, 30.

Gardolfus episc. Halberstat. 198, 10. 199, 25. 200, 35. 201, 1.

Garganus mons 579, 5; eccl.: S. Michaelis.

de Gatha, Gata (= Gotha?): Conradus mon.

Gayetum v. Gaietum.

Gazan rex Tartarorum 703, 35. 704. Gebechenstein castrum, Giebichenstein ad fl. Saale prope Halle 752, 30.

Gebehardus I. episc. Eistat. = Victor II. papa.

Gebehardus III. episc. Constant. 158, 30.

Gebehardus II. episc. Eichstet. 177, 5, 418, 1, 419, 1, 420, 15.

Gebehardus I. episc. Ratispon, 32, 5. Gebehardus III. episc. Ratispon. 33, 5.

Gebehardus episc. Merseburg. 362, 5. Gebehardus episc. Wirciburg. 177, 15. 179, 15.

Gebehardus electus episc. Wirziburg. 35, 25. 163, 10. 166, 1.

Gebehardus comes († 982) 31, 35.

Gebelini 366, 25.

de Gebeliswiler: Burchardus (falso Bertholdus).

Gecze: Theodericus.

Geilenhusen villa regia, Gelnhausen ad fl. Kinzig 198, 5.

Geila uxor Gozberti praesidis 602, 15.

Gelasius I, papa 578, 25-581, 585. 590, 5. 713, 40. 716, 1. 718. 720.

Gelasius II, papa, Iohannes cancell. eccl. Rom. 162, 635, 10, 636, 20,

Gelboe montes 217, 5.

Gelferadus, Gelferat, Gelfradus, Gelphradus, mon. et abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 18, 15. 54, 20. 55, 20. 60, 10. 177, 5. 186, 15.

Gelingen monast., Göllingen ad fl. Wipper (princ. Rudolstat.) 201, 15; praepos.: Witelo.

Gemma animae, liber Honorii Augustodun, 524, 15.

Gene, Ihene, villa, civ., Jena 104, 30. 252, 15. 453, 40. 481, 30. 667, 20; de Iene: Iohannes civis Erford.

Genovefa virgo Paris. 583, 30.

Genuenses v. Ianua. Geon papa v. Conon.

S. Georgii eccl. Colon. 633, 20. S. Georgii eccl. Erford. 411, 20.

S. Georgii eccl. Nuwenburg. 753, 30. S. Georgii eccl. Rom, card. diac.: Petrus.

S. Georgii Vallis v. Vallis.

Constantinopol. Georgius patr. 601, 20.

S. Georgius martyr 625, 20; eius caput 609, 1; reliquiae 419, 25. 420. 422. 423, 35. 425, 20. 427. 428, 25. 429, 35-431, 25. 434, 25.

Georius comes de Widen 218, 10. Gera fl., Gera 380, 15. 399, 5. 780, 40. Geraldus Odonis minister gener. ord. Minorum 367. 812.

Gerberti capella Rom. 624, 10.

Gerbertus archiep, Remensis et Ravennas = Silvester II, papa. Gerdrudis v. Gertrudis.

S. Gereonis mart. reliquiae 423, 10. 424, 25. 425, 25. 426, 10. 429, 35. 437, 20. 438, 15. 439, 5.

#### Gerhardus, Gerardus.

Gerhardus card. = Lucius II. papa.

Gerhardus episc. Florentinus = Nicolaus II. papa.

Gerardus card. diac. 180, n. 2.

Gerhardus II. archiep. Bremensis 83, 25. 108, 5. 233, 1. 449, 15; fr.: Hermannus.

Gerhardus I. archiep. Mogunt., fil. Conradi com. Silvestris 22, 5. 27, 40. 109, 15—114, 1. 244. 246, 5. 248—250. 453. 664, 25. 798, 10. 799, 15.

Gerhardus II. de Eppinstein archiep. Mogunt. 22, 10. 27, 40. 288, n. 4. 293. 294, 5. 300, 15. 304, 5. 306, 30. 310, 5. 315, 1. 317. 320—322. 326, 20. 463. 466, 10. 469—471.703, 15. 800, 10, 802. 803.

Gerhardus episc. Lavant. 281, 20. Gerhardus episc. Monaster. 676, n. 5.

Gerhardus fr. Minor 84, 20. 230. 448, 30.

Gerhardus Erford, fr. Praedicat. 84, 5.

Gerhardus Sagarellus Parmensis, fundator ord. Apostolorum 776. Gerhardus I. comes Holsatiae 108, n. 5.

Gerhardus comes Pisanus (de Donoratico) 259, 30. 457, 25. 677, 30. Gerlacus de Nazowe archiep. Mo-

gunt. 27, 30. 383, 10. Gerlacus comes de Wildense 752, 20;

uxor: Cecilia. Gerlacus de Bruberc miles 299. 1

Gerlacus de Bruberc miles 299, 1. 314, 1. 465, 25. Germani 526, 20. 528, 10. 531, 25.

Germani 526, 20. 528, 10. 531, 25. 610, 10. 612, 5. 741, 35. 747; Germanorum regnum 749, 10. — Germania 26, 10. 27, 5. 38, 20. 44, 1. 151, 10. 168, 20. 173, 20. 176, 30. 190, 25. 293, 10. 543, 5. 602, 10. 604, 20. 741, 30. 742, 15. 745, 10. 746, 5—748, 5; Germaniae episcopi 36, 25; legatus 106, 1.

Germanus episc. Paris. 743, 30. Gero archiep. Magadaburg. 32, 40. Gero decanus et episc. Halberstat. 61, 15. 180, 15. 181, 25. 182, 15. 187, 25. 188, 20. Gero comes (de Nortthuringia) 31, 25.

Gero comes de Seburg 177, n. 4; uxor: Mathildis; fil.: Wiemannus.

Geroboam rex Iudeorum 404, 25. Geroldus episc. Mogunt. 21, 20. 27, 10. 604, 5; fil.: Gewilio.

Gerrodia monast., Gerode (Kr. Worbis) 19, 25; a b b a s: Wernherus. Gerstingun, Gerstungen ad fl. Werra (Kr. Eisenach) 14.

# Gertrudis, Gerdrudis.

Gertrudis uxor Rudolfi I. regis Rom. 273, 30.

Gertrudis uxor Andreae II. regis Ungar. 645, 15. 711, 10. 757, 30.

Gertrudis (falso Sophia) filia Ludewici IV, lantgr. Thuring., abbat, in Kiczingen (falso) 761, 10.

Gertrudis filia Liupoldi VI. ducis Austriae, uxor Heinrici Rasponis lantgr. Thuring. 93, 15.

Gerdrudis uxor 1. Heinrici Pinguis march. Frisonum, 2. Heinrici march. Misnensis 157, 30. 158, 1. 162, 1.

S. Gerdrudis virg. reliquiae 420. 425, 10. 428, 30. 431, 30.

S. Gerulfi mart. reliquiae 420, 1. Gerungus, Gerunch, episc. Misinensis 58, 1. 60, 1. 186, 1.

S. Gervasii mart. corpus 569, 30; ossa 182, 15; SS. Gervasii et Prothasii mart. reliquiae 424, 25. 431, 5.

Gerwicus plebanus S, Pauli Erford. 216, 5, 758, 15, 794, 20, 808, 15,

Gerwilio v. Gewiliob.

Gestimulus rex Sclavorum 29, 1. Gethsemani 434, 20 (Gethsemi). 541, 1. Getus fl., Geete 36, 10. 166, 20.

Gewiliob, Gewilio, Gerwilio, episc. Mogunt., fil. Geroldi episc. Mogunt. 21, 20. 27. 604, 5. 777, 10. 809, 35.

Gholis v. Golis,

Giecheburg, Giecheburc, Gyecheborg, Iechaburg (princ. Sondershus.) praepositura 82, 1. 228, 25. de Gines, Guines (Dép. Pas-de-

Calais), comes: Arnoldus III.

#### Giselbertus, Gisilbertus.

Gisilbertus abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 15, 15. 51, 10. 157. 440, 30. 441, 5.

Giselbertus cantor S. Mariae Erphord., mon. Vallis S. Georgii 82, 5.

Giselherus de Tullestete 104, 25. Gysenheim, Geisenheim ad Rhenum fl. 59, 15.

de Gisperleiben, Gispersleben prope Erfordiam: Heinricus.

Gissen opp., Giessen 357.

gladium accipere, Schwertleite 158, 1. Glichin, Glichen, castrum et opp., Gleichen, cuius rudera in monte Gleichberg (Kr. Erfurt) exstant 15, 15. 50, 1. 51, 1. 82, 10. 155, 15. 229, 10. 448, 1. 753, 25; comitum de Gl. sepulchrum in Monte S. Petri Erford. 377, 20. 425, 30. 428, 35; com.: Biso, Lampertus I, Ernestus I, Ernestus II, Erwinus II, Lampertus II, Heinricus I, Ernestus III, Heinricus II, Erwinus III, Albertus I, Hermannus; de Gl.: Lampertus praepos. Erford., Albertus praepos. Magdeburg., Bruningus.

de Glichinstein, Glichenstein, Gleichenstein, cuius rudera in pago Eichsfeld exstant, comes: Albertus I.

de Glinde: Busso.

de Glisberg, Gliβbergk, Gleisberg mons ad fl. Saale prope Jena (duc. Weimar.): Waltherus.

Glodius v. Clodius.

Gloriosa campana eccl, S. Mariae Erford. 333, 5. 803, 20. 805, 30.

Gnostici 575, 25. 576, 30. S. Goar conf. 591, 20.

Goarcensis (Gurk) episc.: Theodericus II.

Godefridus v. Gotefridus. Goldichen: Hartungus.

Golgatha, Golgata 258, 1. 456, 10. 562, 20.

Golis, Gholis, Golz, curia 393, 5. 484, 15. 804, 15. 805, 15.

Goltacker: Hermannus.

de Goltbach: Helwicus marscalcus. Gordianus imp. 554, 5. Gorgo filia Phorei 740. Gorgonicae insulae 740, 5. S. Gorgonii corpus 27, 25.

de Goricia, Görz, comes: Albertus.

Goslaria, Gozlaria, Goslar 6, 20. 7, 5. 10, 35. 66, 25. 155, 10. 161, 15. 189, 15. 632, 30; eccl.: Novioperis; praepos.: Anno, Adelhogus. — Goslarienses cives 111, 5. Gota v. Gotha.

## Gote-, Gothe-, Got-, Gode-.

Goteboldus patr. Aquilei. 33, 5. 632, 5.

# Gotefridus, Gothefridus, Goteffridus, Gotfridus, Godefridus.

Gotefridus cancellarius, I. episc. Wirciburg. 193, 25. 195, 1. 196, 1. 197, 1.

Gotefridus summus praepos. et II. episc. Wirciburg. 198, 30. 199, 1.

Gotfridus Walack de Bercka, collegiatus Amplonianus Erford, 730, 25.

Gotefridus II. dux Lotharingiae infer. 7, 15. 632, 15; fr.: Fridericus.

Gotefridus IV. dux Lotharingiae infer. 157. 636, 25; fr.: Balduwinus

Gotefridus V. dux Lotharingiae infer., I. dux Brabantiae (Lovaniensis) 36. 69, 20. 166. 174, 20.

Godefridus II. dux Lovaniensis (Brabant.) 70, 5.

Godefridus de Lovanio, fr. Iohannis II. ducis Brabant, 325, n. 2.

Gotefridus comes de Brunecke 281, 25.

Godefridus de Eppenstein iusticiarius imp. 373, 5.

Gotefridus de Hollo 281, 20.

Gotfridus de Hohenloch 376, 10. Gotefridus de Northusen civis Erford., consul a. 1294. 306.

Gotehardus, Gothehardus, Gothardus, abbas Hersveld. et Altah., episc. Hildensheim. 6, 5. 17, 1. 32. 38, 20. 53, 10. 168, 20. 625, 5. 629, 20; eius reliquiae 423, 25. 426, 30. 427, 1. 430, 20.

## Gotescalc, Gotscalcus, Gotsalcus.

Gotescale haereticus 29, 15.

Gotscalcus Lubilin civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Gotsalcus de Lubelin civis Erford., consul a. 1309. 1325. 409, 25. 410, 15. Idem, ut videtur, ac praecedens.

Gotscalcus Magister-fori civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Gotsalcus de Tyfental civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

Gotha, Gota, villa, civ. 214, 30. 288, 5. 335, 30. 342. 358, 20. 361, 5. 363, 5. 380, 1. 394, 20. 411, 5. 477, 30. 480, 35. 481. 766, 5. 770, 15. 771, 10. 808, 20; eccl.: Minorum fr., monast. sanctimonialium 766, 5. 808, 25; de G.: Volradus, Bertoldus, Cunradus, cives Erford.; cf. Gatha. — Gotenses cives 358, 10.

Gothi, Goti 527, 5. 556. 568, 35. 570, 5. 571, 25. 584, 5. 588, 25. 742, 5. 743, 5. 745, 35; reges: Theodericus, Totila; cf. Wisigothi. — Gothia 26, 40.

Gottingen, Göttingen 787,5; conv.: Minorum fr.

Gozbertus praeses Franconiae 602, 15; uxor: Geila.

Gozik monast., Goseck ad fl. Saale 751, 30.

Gozmarus comes Hassiae (de Cegenhain) 193, 5. 794, 5. 795, 1.

Gozzo de Ingerisleibin civis Erford. 411, 20.

Graeci v. Greci.

Grandimontensis ordo 710, 5.

grando a. 1016. 32, 30; a. 1161. 20,5. 58, 10. 181, 10; a. 1178. 62, 30; a. 1235. 90, 25; cf. tempestas.

Graschaf monast., Grafschaft (dioc. Colon.) 633, 15.

Gratianus imp. 568, 30. 569, 1. Gratianus mag., auctor Decreti 640, 10.

S. Gratiani mart. reliquiae 419, 15. Greci 17, 5. 30. 31, 35. 52, 10. 53, 20. 96, 30. 97, 1. 176. 195. 224, 25. 264, 30 — 266. 279, 15. 525, 10. 560, 10. 610. 625, 25. 746, 25. — Grecia, Gretia 31, 1. 42. 60, 1.

96, 35. 171, 25. 172, 5. 195, 15. 394, 5. 546, 5. 563, 10. 586, 30. 622, 5. 747, 5. 748, 1; rex: Iupiter; imp. omnes occurrunt usque ad Constantinum VI. et Hyrenem, tum: Michahel III, Iohannes Comnenus, Manuel Comnenus, Isaac Angelus, Baldewinus II, Michael Paleologus, — Grecus papa 775, 25; ignis Grecus 219. 220, 35. 221. — Greca lingua 266, 20. 547, 10. 599, 20. 608, 10; Grecum, Grece 705, 20. 718, 10.

Gregorius I. papa 151, 5. 541, 15. 548, 10. 579, 10. 581, 10 — 583, 10. 587—593. 601, 1. 607, 25. 608, 10. 638, 15. 709, 1. 710, 40. 713, 15. 715—717, 10—722, 15; eius corpus 657, 20; reliquiae 420, 421, 5. 422, 15. 425, 1. 430, 35. 431, 10. 432. 436, 5. — Gregorianum officium 611.

Gregorius II. papa 26, 5. 603, 20. 604, 20.

Gregorius III. papa 26, 25. 603, 25—605. 607, 20. 608. 716, 25.

Gregorius IV. papa 385, 15. 614, 15. 615, 20.

Gregorius V. papa, Brun fil. Ottonis II. ducis Carinth. 32. 623.

Gregorius VI. papa 266, 10. 628, 25. 630.

Gregorius VII. papa, Hildebrandus archidiac. eccl. Rom., (falso prior Cluniac.) 13. 14, 5. 153, 5. 155, 1. 634. 716, 30.

Gregorius VIII. papa 194, 15. 642, 20. Gregorius IX. papa, Hugo II. (Hugolinus) card. episc. Ostiensis et Velletr. 83, 30. 85. 86. 89, 5. 90, 15. 91, 10. 92, 25. 96. 97, 1. 98, 5. 204, 15. 227. 231. 234, 5. 236. 244. 447, 25. 449. 450, 25. 653—658, 5. 661. 711, 15. 762, 1.

Gregorius X. papa, Theobaldus archidiac. Leodiensis 150, 10. 151, 35. 152. 262. 264—271, 15. 273, 25. 274, 1. 276, 5. 277, 1. 400, 1. 459. 460. 512, 10. 670, 30. 671, 25. 684. 685, 1. 687—689, 5. 693, 10. 702, 30.

Gregorius card. diac. S. Angeli = Innocentius II. papa.

Gregorius card. 163, n. 5.

Gregorius card. diac. 178, 10.

Gregorius episc. Anthiocenus 588, 25. 591, 20.

Gregorius episc. Pragensis 315, 1. 469, 1.

Gregorius logotheta Constantinopol. 265, 20, 266, 1.

Grifenberg, Grifinberc, castrum, olim in monte Hausberg prope Jena situm 327, 406, 407, 15, 472, 10, 803, 15.

Griffstete, Griefstedt (Kr. Weissensee) 763, 25.

Grimme, Grimmis, Grimma 346. 478, 15; eccl.: Augustinensis.

de Grimstete: Iohanes civis Erford.
grisei monachi, griseorum ordo,
griseus ordo, griseae moniales
v. Cisterc.

Grisheim, Grysheym, Grishem, Griesheim ad fl. Ilm prope Stadt Ilm (princ. Rudolstat.) 378, 15. 392,5. 804, 10. 805, 10.

Grocx, Groitzsch prope Pegau 760, 10; de Gr. comes: Heinricus.

de Grumbach: Adelbertus.

Gruninberc castrum, Grünberg (Oberhessen) 194, 5. 755, 25 (falso Bramenberg).

Guelphini 366, 25.

Guido v. Wido.
Guidotus episc. Mantuanus 91, 10.
Guigo de S. Germano legatus apost. 371, n. 5.

Guliacum v. Iuliacum.

Gumbertus praepos. Vritslar. 82, 30. 229, 30. 448, 15. 763, 10 (falso Guntherus).

Guncelinus v. Gunzelinus.

Gundebaudus rex Burgund. 743, 10. Gunstete, Gunnestete, Gunnenstete, Günstedt (Kr. Weissensee) 104, 15. 380, 30. 395, 15.

Guntherus I. abbas Herveld. 30, 25. Guntherus abbas Montis S. Petri Erford. 433, 10—435, 15. 436, 10. 438, 5—440, 1. 442, 20.

Guntherus praepos, Frizlar. v. Gumbertus.

Guntherus decanus S. Mariae Erford. 91, 30. 92, 15. 232, 20.

ford. 91, 30. 92, 15. 232, 20. Guntherus marchio Thuringorum (Misnensis) 31, 35. Guntherus I, comes de Kevernberg 750, 20.

Guntherus V. comes de Kevernberg 105, 5. 241, 30. 242, 1. 452, 5; fil.: Bertholdus,

Guntherus VII. comes de Kevernberg 271, n. 2. 287, 5. 462, 20.

Guntherus IV. comes de Swarzburc 202, 15; fr.: Heinricus, Albertus.

Guntherus V. comes de Swarzburc-Blanckenberc 105, 10. 242, 1. 452, 10; fr.: Heinricus.

Guntherus VII. comes de Swarzburg 289, 30. 291, 25.

Guntherus XVI. comes de Swarz-

burg 389, 10.
Guntherus XIX. comes de Swarzburg-Arnstete, rex elect. 375, 15.

burc-Arnstete, rex elect. 375, 15. 376, 35. 378, 30. 379. 388. 389, 10 — 391, 5. 394, 10. 483, 10. 484, 25. Guntherus de Arnsperg 107, 1.

Guntherus de Ilmene civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Guntherus de Kongisse civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Guntherus de Someringen civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

# Guntrammus, Guntramnus, Guntramus, Guntramus.

Guntrammus rex Francorum 416,20 (falso fil. Clodovei I. regis) 591,20. 743.

Guntramus miles Salemitanus 517,25.

#### Gunzelinus, Guncelinus.

Gunzelinus III. comes de Zwirin 253, 15. 454, 10. 668, 15. 705, 35; fil.: Helmoldus.

Gunzelinus V. comes de Zwirin 294, 20. 464, 5. 800, 20.

Guncelinus dapifer de Wolferbutle 209, 30. 210.

Guteren, Alt- et Grossen-Gottern ad fl. Unstrut (Kr. Langensalza) 88, 15. 231, 15; de Guttirn, Guttern: Ludewicus; Ditericus, Bertoldus, cives Erford.; cf. Aldinguttern.

Gyecheborg v. Giecheburc.

Gysenheim v. Gis.

#### H.

Habichisburg, Habichesburch, Habisburg, Habispurg, Habesborch, Havesburc, Habirspurg, Habeschborg, Habsburg 334, 5. 474, 20; de H. comes: Rudolfus.

Hademarus, Hadmarus, abbas Fuldensis 30, 20. 619, 20.

Hagano abbas Herveld. 30, 25.

Hain ober Elbe, Hagen-Elbe, civ., Grossenhain 343, 15. 346, 10.

Hainbaldus (Anibaldus) card. (presb. XII apostolorum), fr. ord. Praedicat. 690, 20.

Hayno castrum, Hanau 320, 25;
comes: Eberhardus (Ulricus I).
Haistulphus rex Longobard. 610.
Haistolfus archiep. Mogunt. 21, 10.
27, 35. 28.

Haitho II. rex Armeniae 703, 35. de Halap, Haleb (Aleppo), regnum

249, 5. 665, 1.

Halberstat, Halbirstat, Halverstat, Halberstatensis civ., Halberstadt 39, 35. 64, 1. 170, 1. 181, 25. 182, 15. 188. 645, 20; eccl.: S. Stephani maior. — Halberstatensis episcopatus 36, 10. 166, 20; eccl. 38, 10. 155, 10. 168, 10; dioc. 627, 25; episc.: Bucco (II), Reinhardus, Otto, Rudolfus, Udalricus, Gero, Theodericus, Gardolfus, Cânradus, Fridericus II, Lutolfus I, Folradus; de c a n u s: Gero.

Haldisleiben, Haldisleibe, Haltisleiben, castellum, Haldensleben (Rgbz. Magdeburg) 63, 20. 65, 25.

189, 10.

Halla, Hallo, Hallis, Halle, villa, Halle ad fl. Saale 36, 25, 37, 1, 167, 1, 193, 10, 247, 5, 453, 5, 454, 5, 668, 1, 705, 30; de Hallis: Cunradus fr. Minor.

Hamburg, Hambure, villa, Hamburg 106, 25. 628, 20.

Hamerstein castellum, ad Rhenum fl. (Kr. Neuwied) 160, 25. 752, 15 (falso Hauerstein).

Hanalt v. Anhalt. Hanibal 526, 25.

Hapers, Herpers, Haperk, castrum, Hapers prope Valenciennes 261, 30. 458, 25. 683, 5. 686, 5. Haraldus (Blatan) rex Danorum 31, 5.

Hardisleiben villa, Hardisleben (A. Buttstädt, duc. Weimar.) 377, 1.
Harmanstein castrum ignotum

102, 25. 103, 1.

Hart silva, *Hardt saltus* 376, 25. de Hartenberg miles 358, 15.

Hartesburc, Hartesburg, Harzisburch, castellum, urbs, Harzburg ad saltum Harz (duc. Brunswic.)
10, 45. 15, 20. 153, 5. 216, 1.

Hartmannus fil. Rudolfi I. regis Rom. 278, 20. 279, 5. 461, 15.

Harto v. Harz.

Hartungus I, de Dryfordia abbas Montis S, Petri Erford. 442, 10. Hartungus II. abbas Montis S. Petri Erford. 442, 15.

Hartungus de Frinstete civis Erford.,

consul a. 1294. 306, 20.

Hartungus Goldichen civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Hartwicus, Hartwigus. Cf. Herwicus.

Hartwigus I. archiep. Bremensis 185, 20.

Hartwicus episc. Babenberg, 630, 20. Hartwicus episc. Eistat. 199, 10.

Hartwicus abbas Herveld. 9—11,40. 13, 1.

Harz, Harcz, Harto, saltus 377, 20. 391, 10. 484, 1. 804, 10. 805, 5. Harzisburch v. Hartesburc.

Hassia, (Hesselant) 82, 25, 99,1, 108,5, 110, 25, 193,5, 229, 25, 237, 20, 241, 10, 252, 20, 261, 10, 271, 1, 279,1, 281, 20, 294, 15, 326, 339, 10, 348, 10, 357,1, 359,5, 360, 15, 362, 15, 363, 10, 385,1, 386,5, 448, 10, 471, 45, 481, 30, 682, 15, 685, 35, 756, 30, 762, 20 — 764, 1 — 766, 10, 767, 5, 769, 5, 770, 25, 794, 1, 795, 1; Hassonia 194, 5, 755, 20; lantgr.: Hermannus, Heinricus I, Otto, Iohannes, Heinricus II.

Hasungen, Hasungin, monast., Hasungensis eccl., *Hasungen* 154, 20. 371, 1; a b b.: (Heinricus?) 62, 25, Theodericus.

Hatto I. archiep. Mogunt. 21, 15-27, 40. 30, 1. 618, 15. 619, 1.

Hatto II. abbas Fuldensis, II. archiep. Mogunt. 21, 20. 27, 30. 30. 621, 1.

Hauge prope Würzburg 384, 1.
Havelberc, Haverberg, Havelberg
196, 10; e p i s c.: Anselmus, Hubertus, Helmbertus, Willehelmus; praepos.: Helmbertus.

Havesbure v. Hab.

orum

n (A.

iotum

7, 1.

25.

arzis-

burg

wic.)

16, 1.

regis

bbas

2, 10.

s S.

ord.,

ord.,

Her-

ensis

), 20.

1,40.

7, 20.

18,5.

, 20.

1, 1.

, 10.

, 15.

6, 5.

, 15.

1 -

25.

4, 5.

ius,

ein-

Ha-

20.

25,

15.

.

Hayno v. Haino.

Hebrei 245, 10. 540, 10. 662, 10;

Hebraeus populus 395, 25; Hebraica gens 739, 1. — Hebrea lingua 599, 15; Hebrayce 705, 20.

Hebron v. Ebron. Hecel episc. Hildenesheim, 9,5.

# Hedewigis, Hedwigis.

S. Hedwigis eccl. in Brega 506, 5.
Hedewigis filia Bertholdi IV. ducis de Meran, uxor Heinrici I. ducis Poloniae (Silesiae) 257, 675.

Hedewigis uxor Ludewici I, lantgr. Thuring. 754, 10.

Hedewigis filia Hermanni I. lantgr. Thuring., uxor Adelberti I. com. de Orlamunde et com. Holsatiae 757,5.

Heidelberc, Heidelberg, castrum, civ., Heidelberg 90, 5, 232, 10, 274, 5, 379, 1, 449, 5, 460, 25. Heidenricus de Erpitz el. archiep.

Heidenricus de Erpitz el. archiep. Magdeburg. 356, 25. 357, 1. 359, 25. Heidinricus mag. de Achin 240, 25.

241, 15.

Heiligenberg, Heilegenberc, mons,
Heiliginberc, Heylingenberg, Helingenberg, castellum, Heiligenberg prope villam Gensungen ad fl.
Edder 82, 25. 194, 5. 229, 25.
448, 10. 755, 25. 762, 20.
Heiligenstat, Heilingenstat, Helingenstad, Heiligenstadt ad fl.

Heiligenstat, Heilingenstat, Helingenstad, Heiligenstadt ad fl. Leine in pago Eichsfeld 14, 30. 448, 15. 763, 15; praepos.: Hein-

ricus,

de Heilingin: Heinricus civis Erford.

Heimenburg castellum, Heimburg ad saltum Harz (Kr. Blankenburg) 12, 5.

Heinemannus de Bechstete civis Erford. 410, 1.

Heino de Lapide 292, 20.

### Heinricus, Heinrich, Heynricus, Hainricus, Henricus.

Heinricus I. Saxo rex, fil. Ottonis ducis Saxon. (dictus Auceps 619, 5) 21, 15. 30, 5. 619; fil.: Otto.

Heinricus IV. dux Baioariae, II. rex, I. imp. 21, 20, 624, 25-627. 629, 10, 638, 20, 639, 1, 648, 15; eius reliquiae 430, 1, 434, 25, 437, 20; uxor: Cunegundis.

Heinricus III. rex, II. imp., fil. Conradi II. imp. 6. 7. 21, 20. 33. 628, 20. 630—632. 635, 15. 636, 1; uxor: Agnes; liberi: Heinricus, Iudith.

Heinricus IV. rex, III. imp., fil. Heinrici III. imp. 6,45.7—15.21, 20. 33, 20. 34, 1. 48, 20—50, 10. 51, 15. 153—159. 632. 633, 5—636, 1. 638, 25. 752. 753. 791, 5; uxor: Berchta; filii: Conradus, Heinricus, filius 153, 5.

Heinricus V. rex, IV. imp., fil. Heinrici IV. imp. 15. 16. 21, 25. 34, 1. 48, 20. 49, 10—52, 1. 53, 1. 69, 15. 154, 15. 156. 158—164. 632, 25. 634, 15—636. 638; uxor: Mathildis.

Heinricus VI. rex, V. imp., rex Siciliae, fil. Friderici I. imp. 22, 5. 71. 151, 25. 192. 193. 196— 199. 209, 15. 212. 401, 25. 402, 15. 636, 15. 640, 30. 643. 644. 647. 649, 15. 650, 20. 651, 5. 709, 15. 711, 5. 779, 20. 794. 795, 1. 810, 30; uxor: Constantia; fil.: Fride-

ricus. Heinricus VII. rex, fil. Friderici II. imp. 80, 25. 81, 5. 85—87. 89. 90. 96, 1. 113, 5. 230, 5. 232. 238, 1. 448, 25. 449. 656, 20. 661, 35;

uxor: Margareta. Heinricus (Raspe) lantgr. Thuringiae, (VII) rex Rom., fil.

Hermanni I. lantgr. 22, 15. 82, 25. 87, 30. 88, 93. 94, 25. 100—102, 5. 110, 20. 227, 10. 229, 25. 231. 234, 20. 240. 241. 245, 10. 448. 451. 452, 1. 662. 756, 35. 761. 762. 764. 765; uxor: Gertrudis.

Heinricus V. comes de Luzelburg, VII. rex, VI. imp. 336, 5. 339. 340, 25 — 344, 25. 345. 347, 1. 475, 5. 476, 20—478. 691, 20. 698. 699. 706, 35 (VIII. rex). 707; fr.: Walrabin; fil.: Iohannes.

Heinricus I. rex Angliae 161, 5; filia: Machthilda.

Heinricus II. rex Angliae 20, 20. 191, 20.

Heinricus III. rex Angliae 90, 1. 249, 25. 253. 454, 15. 669; filii: Eduardus, Heinricus.

Heinricus card. episc. Alban. 194, 25. Heinricus I. archiep. Colon. 233, 1. 449, 15.

Heinricus archiep. Ebredun. 111, 1. Heinricus praepos. Mogunt., I. archiep. Mogunt. 18, 1. 19, 10. 22, 1. 27, 35. 54, 5. 55, 10. 56, 10. 57, 10. 71, 5. 175, 20. 177, 5. 178, 15. 418, 25. 419, 5. 421, 1.

Heinricus fr. ord. Minorum, IV. episc. Basil., II. archiep. Mogunt. 22, 10. 27, 40. 283, 10. 288, 20—292, 5.

Heinricus de Vernberc praepos. Bunnensis, III. archiep. Mogunt. 27, 30. 359. 371. 372, 10. 378, 30. 383. 481; fr.: Robertus, Iohannes.

Heinricus falso dictus archiep, Mogunt. 22, 5.

Heinricus I. archiep. Trever. 30, 20. Heinricus IV. archiep. Trever. 263, 5. 459, 30.

Heinricus I. episc. Argentin. 195, 1. Heinricus III. episc. Argentin. 112, 1.

Heinricus I. episc. August. 31, 30. Heinricus I. episc. Babenberg. 100, 10. 101, 5. 105, 10. 240. 451. Heinricus III. episc. Eistat. 92, 25. 234, 5.

Heinricus I. episc. Hildensheim. 109, 30. 244, 5.

Heinricus III. episc. Leodiensis 111, 30. 112, 1. 676, n. 5.

Heinricus II. episc. Merseburg. 292, 25. 294, 5. 463, 30. 800, 10.

Heinricus II. episc. Spirensis 112, 1. Heinricus II. episc. Wirciburg. 183, 5.

Heinricus praepos. Babenberg., III. episc. Wirciburg. 197. 198, 30. Heinricus Caseus scolast. eccl. maioris et IV. episc. Wireiburg. 201, 15. 204, 5.

Heinricus capellanus regius, I. episc. Wormat. 197.

Heinricus II, episc. Wormat. 82, 30. 229, 25. 448, 10. 763, 10.

Heinricus Hundolfus episc. Constantiensis (Cypri) 394, 1. 484, 20. 804, 20. 805, 15.

Henricus episc. Retesconensis 437, 5. Heinricus camerarius et abbas Montis S. Petri Erphord. 92, 15. 107, 15. 225. 243, 20. 244, 5. 441, 1. 442, 1.

Heinricus III. abbas Fuldensis 197, 10. 199, 10.

Heinricus IV. abbas Fuldensis 243, 5.

Heinricus V. de Wilnowe abbas Fuldensis 294, 10. 330, 5. 332, 15. 342, 15. 343, 25. 463, 35. 473, 20. 477, 40. 800, 10.

Heinricus III. abbas Hersveld. 770, 1.

Heinricus IV. abbas Hersveld. 294, 10. 463, 35. 800, 10.

Heinricus Minnikinus (Minnico) praepos, Novi - operis Goslar, 225, 20. 226, 1. 651, 25.

Heinricus praepos. Heilegenstat. 82, 30. 95, 25. 229, 30. 448, 15. 763, 10.

Heinricus de Malsleibin canon, S. Mariae Erphord, 337, 20.

Heinricus de Myla mon. Reinhersburn., praepos, in Ellende 347, 20. Heinricus fil. Conradi III. regis 70. Heinricus fil. Richardi regis, com. Cornubiae 262, 10. 459, 10. 684, 5. 686, 35.

Heinricus fil. Heinrici III. regis Angl. 253, 30. 454, 15. 669, n. 3. Heinricus de Castellia senator Rom. 687, n. 2.

Heinricus fil. Leupoldi VI. ducis Austriae 757, 1; uxor: Agnes. Hainricus dux Austriae, fil. Alberti I. regis 699, 25. 700.

Heinricus II. dux Baioariae 31. Heinricus I. dux Carinthiae, III. dux Baioariae 31.

Heinricus X. dux Bawariae et II. dux Saxoniae 17, 20. 52, 20. 53, 30. 70, 1. 174; fil.: Heinricus. Heinricus (Leo) XII. dux Bawariae et III. dux Saxoniae, fil. Heinrici ducis 19, 20. 53, 35. 57. 58, 1. 62, 5-67.174, 20.178, 5-180, 15.184, 30. 185. 188-192, 10. 199, 15.

648, 5. 792, 20; fil.: Otto. Heinricus I. dux Bawariae (infer.) 256, n. 6. 279, 1. 281, 20. 461, 20. 691, n. 2. 693, 20; fr.: Ludewi-

cus.

urg.

pisc.

, 30.

on-

, 20.

7.5.

bas

15.

1818

ISIS

)a8 15.

20,

d.

d.

0)

5.

1.

Heinricus I. dux Brabant. 213, 5; filia: Maria.

Heinricus II. (V) dux Brabant. 84, 1. 756, 30. 767, 1; uxor: Sophia; liberi: Maria, Hein-

Heinricus I, dux Brunswic, 294, 15. 329, 25. 464, 1. 473, 15. (769, 15). 800, 15; uxor: Agnes; fr.: Albertus, Willehelmus.

Heinricus VI. dux Karinthiae, rex Boemiae 315, 10. 329, 10. 330, 30. 370, 10. 469, 5. 473. 697. 698; filia: Margareta.

Heinricus II. dux de Meckilburc

295, 1. 464, 10. 800, 20.

Heinricus I. dux Poloniae (Silesiae) 675, n. 4; uxor: Hedwigis; fil.: Heinricus.

Heinricus II. dux Poloniae (Silesiae), fil. Heinrici I. ducis 257, 15. 675, 20,

Heinricus IV, dux Poloniae (Silesiae - Wratislav.) 292.

Heinricus (Ericus I) dux Saxoniae (Lauenb.) 360, 15. 481, 10. 812.

Heinricus II. de Stadon marchio Aquilonaris 36, 15. 39, 5. 166, 25. 169, 10.

Heinricus Pinguis comes, marchio Frisonum 157, 25. 158, 1; uxor: Gertrudis.

Heinricus I. marchio de Landsberg 345, 20. 346, 10.

Heinricus (maior) marchio Misnensis 162, 1; uxor: Gerdrudis.

Heinricus iunior marchio Misnensis 164, 1.

Heinricus (Illustris) marchio Misnensis, fil. Theoderici march. 97, 25, 101, 20, 103, 104, 1-106, 15 - 108, 1. 110, 20. 111, 25. 113. 238, 5. 242, 10. 292, 25. 454, 5. 668, 5. 705, 30. 757, 5. 759 (falso

Hermannus 759, 15). 765-768, 15. 769. 773, 5. 774. 798, 5. 799, 5; uxores: Constantia, Agnes; filii: Adelbertus, Theodericus. Heinricus comes (de Groitzsch),

marchio Orientalis 38, 15. 168, 15. Heinricus I. lantgr. (dux) Hassiae, fil. Heinrici II. ducis Brabant. 108, 1. 252, 261, 20, 279, 1. 281, 20. 294, 15. 326, 15. 461, 20. 464, 1. 472, 10. 682, 15. 685, 35. 756, 30. 765, 25 — 767 (falso Hermannus 767, 5). 768, 20. 769; uxor: Adelheidis; fil.: Otto. Heinricus II. lantgr. Hassiae, fil.

Ottonis lantgr. 348, 5. 357. 359, 5. 360, 10. 362. 363. 481. 756, 30; uxor: Elizabeth.

Henricus (falso pro Hermanno I) lantgr. Thuring. 216, 25.

Heinricus fil. Alberti lantgr. Thuring. 674, n. 12. 769, 35.

Heinricus II. comes palat. Rheni 156, 5; uxor: Adala.

Heinricus I. comes de Anhalt 757, 1; uxor: Ermengardis.

Heinricus II. comes princ. de Anhalt 253, 15. 386, 10. 454, 10. 668, 15. Heinrich comes (de Babenberg) 29, 40.

Heinricus comes de Bichelingin

332, 20.

Heinricus I. comes de Glichen 88. 95, 25. 102, 5. 105. 231. 238, 30. 243, 15. 249, 35. 250, 1. 448, 35; fr.: Ernestus, Lampertus.

Heinricus II. comes de Glichen

251, 1.

Henricus (falso pro Hermanno) comes de Glichen 390, 25.

Heinricus VIII. comes de Hennenberg 390, 20. 397, n. 5. 6; filia: Sophia.

Heinricus III. comes de Honstein 332.

Heinricus IV. senior comes de Honstein 368, n. 3.

Heinricus V. iunior comes de Honstein (dom. de Sondershusen) 368, n. 3. 391, 10. 804, 5. 805, 5.

Heinricus (falso pro Hermanno II) comes de Orlamunde 102, 10.

Heinricus comes de Seine 84, 10. 86, 30. 230, 10. 448, 25.

Heinricus III. comes de Solmis 87, n. 2.

Heinricus III. comes de Swarzburg 61, 25. 62, 1. 189, n. 3. 193, 5. 794, 795, 1.

193, 5. 794. 795, 1. Heinricus IV. comes de Swarzburg 91, 25. 202, 15. 203, 10; fr.: Guntherus, Albertus.

Heinricus V. comes de Swarzburg 105, 10. 242, 1. 452, 10. 765, 20; fr.: Guntherus.

Heinricus VII. comes de Swarzburg 288, 1. 462, 30.

burg 288, 1. 462, 30. Heinricus IX. comes de Swarzburg 351, 20. 357, 20.

Henricus XI. comes de Swarzburg 388, 1. 389, 10.

Heinricus XII. comes de Swarzburg 372, 20.

Henricus XIV. comes de Swarzburg 388, 15. 483, 15.

Heinricus Raspe I. comes de Thuringia, fil. Ludewici II. com. Thuring. 16, 15. 51, 35. 164, 15. 166, 35. 752, 15.

Heinricus Raspe II, fil. Ludewici I. lantgr. Thuring. 754, 15.

Heinricus (Raspe) III. comes, fil. Ludewici II. lantgr. Thuring. 65, 15. 190, 5.

Heinricus comes de Turingia (= Raspe I?) 17, 5. 52, 10. 53, 15. Heinricus I. comes de Zwirin 226, 10.

Heinricus de Balstede 103. 104, 1. Heinricus marscalcus de Calentin 206.

H(einricus) minister, de Ebeleibin 337, 20.

Heinricus de Eroldeshusin miles 375, 15, 388, 10.

375, 15. 388, 10. Heinricus de Volcstete 378, 10.

Heinricus de Honsteyn, advoc. Karoli IV. regis 384, 10.

Heinricus II, Ruzze de Plawe 357, 25. 358, 1.

Heinricus Slune de Aldinguttern

Heinricus de Stalberc 411, 35.

Henricus de Stalberg 377, 25 (falso Hermannus). 391, 15, 484, 1, 804, 10, 805, 5.

Heinricus de Wirterde 377, 25; cf. Fridericus.

Heinricus de Bechstete civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

Heinricus de Biltersleibin civis Erford., mag. consulum a. 1294, consul a. 1309. 306, 15. 410, 10. Heinricus de Blassenberc civis Er-

ford, 411, 20,

Heinricus de Gisperleiben civis Erford., consul a. 1325. 409, 30. Heinricus de Heilingin civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Heinricus de Hemeleiben civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Heinricus Hotterman civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Heinricus Liberlip civis Erford.
411, 25.

Heinricus de Mudenbrecher civis Erford., consul a. 1309. 410, 15. Heinricus de Tennestete civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Heinricus Erwini de Budigen scriba 730, 30.

Helena Treverensis, uxor Constantii imp. 558, 25. 559, 25. 560, 1. 562, 25. 563, 15. 565, 1. 612, 5. 624, 1.

S. Helenae capella Ierosolimit. 258, 15. 456, 25.

Helia v. Ierosolima. Helias proph. 710, 30.

Helingenberg, Helingenstat v. Heil. Helius v. Adrianus, Pertinax.

Helmbertus, Elmbertus, praepos. et episc. Havelberg. 196, 10. 204, 1. Helmistete civ., Helmstedt (duc. Brunswic.) 292, 20.

Helmoldus fil. Gunzelini III. com. de Zuerin 668, n. 3.

Helvidius v. Elvidius.

Helwicus mon. Montis S. Petri Erford., capellanus S. Mariae 417, 20.

Helwicus fr. Minor, lector conventus Erford. 113, 20.

Helwicus marscalcus de Goltbach 766, 20.

de Hemeleiben: Heinricus civis Erford.

de Hennenberg, Hennenberch, Henninberg, Henneberc, Henneberg, com.: Boppo I, Boppo VI, Boppo VII, Bertholdus III. (?), Hermannus I, Bertholdus VII, Heinricus VIII; de H.: Bertholdus episc. Wirciburg.

Heraclius imp. 576, 15. 594. 595. 599. 600, 10; uxor: Martina; filii: Constantinus, Heraclonas.

Heraclius v. Eraclius.

Heraclonas imp., fil. Heraclii 599, 10.

Herbipolis v. Wirziburg.

Herbisleybin, Herbisleyben, Herbsleben (A. Tonna duc. Gothani) 380, 1. 394, 20.

Herculius v. Maximianus.

Heremitarum locus, Einsiedeln 517, 35.

Heremitarum ordo 659, 25. Cf. S. Augustini, Wilhelmitarum ordo, heretici 71, 20. 82, 20. 84 — 86, 10. 96, 25. 162, 5. 229, 15. 231, 1.

235, 20. 594, 30. 600. 601.

# Heri-, Here-, Her-.

Heribertus (Charibertus) rex Francorum 743, 20.

Heribertus (Aripertus II) rex Longobardorum 26, 5.

Herbertus archiep. Colon. 628, 15. Heribertus archiep. Ravennas 627, 5. Heriger, Hereger, archiep. Mogunt. 21, 15. 27, 40. 30, 1.

Hermanni-villa, Hermannstadt (Siebenbürgen) 237, 25; coen.: Praedicatorum.

# Herimannus, Hermannus.

Herimannus rex Rom. 15, 5, 48, 20. 49, 15, 154, 15, 155, 5.

Hermannus II. archiep, Colon. 7. 33, 15. 632, 5.

Hermannus III. archiep. Colon. 155, 20. 157, 5.

Herimannus I. episc. Babenberg. 9,5. Hermannus episc. Hildensheim. 185, 25.

Hermannus episc. Hesterlanensis (Lealensis) 423, 1.

Hermannus II. episc. Monaster. 195, 1.

Hermannus I. episc. Wirziburg. 92, 25. 234, 5. 235, 1. 243, 15. 246, 5. 797, 25.

Hermannus Hummel cancellarius imp., II. episc. Wirziburg. 374, 10. Hermannus abbas Fuldensis 185, 10. Hermannus de Eichelborn cantor et abbas Montis S. Petri Erphord, 371, 5. 374, 20. 383, 15. 442, 5.

Hermannus de Bebera decanus S. Mariae Erphord. 368—370, 1. Hermannus Longus marchio Bran-

deburg. 315, 10. 469, 5.

Hermannus falso pro Heinrico (Illustri) march. Misnensi 759, 15. Hermannus de Winzenburg principalis comes Thuringiae 37. 56, 5. 57, 5. 71, 1. 164, 1. 167. 177, 20.

754; uxor: Liutgardis.

Hermannus comes palat. Saxoniae, I. lantgr. Thuringiae, fil. Ludewici II. lantgr. 65, 10, 66, 189, 25, 191, 197, 20, 198, 15, 200, 201, 20 —203, 5, 209—212, 5, 214, 215, 1, 216, 25 (falso Henricus), 636, 10, 646, 20, 649, 755—759; uxores: Sophia, Sophia; liberi: Iutta, Hedewigis, Hermannus, Ludewicus, Heinricus, Conradus, Ermengardis, Agnes.

Hermannus II. lantgr. Thuringiae seu Hassiae, fil. Ludewici IV. lantgr. Thuring. 93, 1. 94, 20. 99, 1. 237, 20. 386, 5. 756, 25. 759, 30. 764; sponsa: Margareta.

759, 30. 764; sponsa: Margareta. Hermannus fil. Hermanni I. lantgr. Thuring. 756, 35. 812.

Hermannus lantgr. Hassiae falso pro Heinrico I. 767, 5.

Hermannus II. comes palat. Rheni 155, 1.

Herimannus III. comes palat. Rheni 19. 54, 25. 55, 25. 57. 177, 10. 179.

Hermannus comes de Glichen 377, 15. 390, 25 (falso Henricus).

Hermannus I. comes de Hennenberg, fil. Bopponis VII. com. 256. 455. 672. 691, 5. 767, 25. 769, 25.

Hermannus II. comes de Lippia, fr. Gerhardi II. archiep. Brem. 83, 25.

Hermannus I. comes de Orlamunde, fil. Adelberti I. march. Brandeburg. 60, 20. 187, 5.

Hermannus II. comes de Orlamunde 102, 10 (falso Heinricus). 241, 20. 759, 30.

Hermannus III. comes de Orla-

munde 288, 1 (falso Albertus). 462, 30; fr.: Otto.

Hermannus IV. comes de Orlamunde-Wimar 336, 25. 337, 1. 338, 5. 343, 1. 406, 35. 475. 476, 1.

338, 5. 343, 1. 406, 35. 475. 476, 1. Hermannus V. comes de (Orlamunde-)Wimar 361, 30. 376, 35. 377, 1; fr.: Fridericus.

Hermannus fil. Ludewici II. com. Thuring, 160, 752, 15.

Hermannus Goltacker marschalcus lantgravii Thuringiae 406, 35.

Hermannus VIII. (VI) de Drevordia 358. 480; fr.: Fridericus.

Hermannus de Harmanstein 103,1. Hermannus dom. de Lodeburc et Luchtenberc 406,35.

Hermannus de Slatheym 766, 20. Hermannus (falso pro Heinrico) de Stalberc 377, 25.

Hermannus Strancz (de Tulstete) 765, 15.

Hermannus de Alch civis Erford., consul a. 1294, mag. consulum a. 1325. 306, 20. 409, 20.

S. Hermetis mart. reliquiae 420, 25. 426, 20. 430. 434, 25.

Hermingildus fil. Levigildi regis Wisigothorum 587, 30.

Hermogenes discip. Íacobi maioris apost. 536, 20.

Hernestus v. Ernestus.

Herodes Agrippa rex 258, 25, 404, 25. 536. 571, 15. 586, 10.

Herodes Aschalonita rex 532.

Heroldus episc. Wirciburg. 183, 10.

Herpers v. Hapers.

Hersvelt, Hersfelt, Herveldia, Herveldense, Hersveldense monast., Herveldensis abbatia, Hersfeld 11, 25. 13. 26, 40. 29, 5. 32, 40. 174, 10. 185, 15. 190, 5. 607, 20. 608, 1. 613, 5. 625, 5. 777, 15. 809, 35; a b b.: Balthart, Bun, Brunwart, Burchardus I, Hagano, Guntherus I, Gothardus, Bardo, Hartwicus, Williboldus, Burchardus II, Adolfus, Sigefridus, Iohannes, Heinricus III, Heinricus IV, Simon I; mon.: Lampertus, Adolfus.

Herwicus de Horselgeu 765, 10. Heseler, Hessler, castrum, BurgHessler (Kr. Eckartsberga) 377,5. 389, 15. 483, 30. 804, 1. 805, 1.

Hesselant v. Hassia.

Hesterlanensis (Esthland) episc.: Hermannus.

de Heyrlo, Haigerloch (Hohenzollern-Hechingen), comes: Albertus. Heytingisvelt villa, Heidingsfeld ad Moenum fl. (Franconiae infer.) 374, 15.

Hybernia 600, 30.

hiems valida et nivosa a. 1077.

153, 20; dura a. 1100. 157, 10;
magna et nivosa a. 1143. 175, 20;
dura et aspera a. 1150. 19, 1.

70, 30. 177, 15. 639, 20; diuturna
a. 1178/9. 188, 5; dura a. 1210.
208, 30; aspera a. 1234. 88, 1.
231, 30. 448, 35; calida a. 1236.
92, 10. 234, 1. 449, 15; lenis a.
1239. 96, 15. 235, 15; lenis a.
1265/6. 255, 10. 455, 5. 769, 25;
dura a. 1267. 257, 20; dura a.
1296. 312, 25. 468, 15; cf. frigus.
Hierapolis, Hieronymus v. Ier.

### Hil-, Hyl-.

S. Hylariae reliquiae 428, 1. Hylarius papa 578, 722, 1.

Hilarius episc. Pictav. 549, 20. 565. 566, 5. 718, 15; eius reliquiae 420, 5. 423, 35.

S. Hilarii mart. reliquiae 425, 25.

Hilde-, Hildi-, Hilti-, Hylde-,

Hildebertus, Hildibertus, Hiltibertus.

Hildebertus I. rex Francorum, fil. Clodovei I. regis 416, 15.

Hildebertus II. rex Francorum 743, 40.

Hildebertus archiep, Mogunt. 21, 15. 27, 45. 30, 10.

Hildebrandus archidiac. eccl. Rom., falso prior Cluniac. = Gregorius VII. papa.

Hildegardis filia Ludewici I. Barbati com. Thuring., uxor Bopponis I. com. de Hennenberg 751, 1.

S. Hildegundis reliquiae 430, 25. Hildemarus advoc. 292, 20. de Hildenburc: Adelbertus.

7,5.

C. :

rn-

tus.

ad

er.)

77.

10;

20;

, 1.

na

10.

, 1.

36.

a,

a.

5;

a.

13.

Hildenesheim, Hildensheim, Hildensheim, Hildisheim, Hildesheim, Hiltensheim, eiv., Hildesheim 28, 25. 38, 20. 53, 10. 99, 25. 168, 20. 198, 1. 225, 20. 613, 5. 625. 629, 20. 651, 25; monast.: S. Michaelis; episc.: Bernwardus, Gotehardus, Ditmarus, Ezelinus, Hecel, Hermannus, Adelhogus, Berno, Conradus I, Conradus II, Heinricus I, Sigefridus II.

# Hildericus, Hyldericus, Hildricus.

Hildericus I. rex Francorum, fil. Merwigi regis 416, 15 (falso Chilpericus). 578, 25. 742. 743, 1; fil.: Clodoveus.

Hildericus III. rex Francorum 27, 15. 417, 1. 608, 15.

Hildolfus archiep. Colon. 33, 20. 153, 15. 154, 1. 634, 10.

Hillinus archiep, Trever. 20. 57, 35. 180, 25.

Hilpericus v. Chilp.

Hiltensheim v. Hildenesh.

Hinnesberch, Heinsberg (Rgbz. Aachen) 70, 10.

Hippolitus, Hipponensis eccl., Hippus v. Ipol., Ippon., Ipus.

Hyrene uxor Leonis IV. imp. 610, 1. 611, 40.

Hirsaugiensis, Hirsauwensis (Hirsauwensis (Hirsauwensis) mon.: Wernherus.

Hispalenses, Hyspalenses (Sevilla) e p i s c.: Leander, Ysidorus. Cf. Sibilia.

Hyspani 679, 25; Hyspani: Dominicus, Petrus (Iohannes XXII. papa), Reimundus mag. ord. Praedicat. — Hispania, Hyspania 58, 20. 150, 25. 151, 30. 183, 1. 274, 15. 416, 20. 536, 20. 543, 5. 705, 15. 745, 25. 777, 5. 779, 25. 810, 35.

Hocheim villa, Hochheim prope Erfordiam 338, 10. 476, 5.

Hocheim villa, Veitshöchheim ad Moenum fl. prope Würzburg 100, 20. Hofgarte v. Hophgartin,

Hogeri (comes de Mansfeld) 160,25. 161, 1.

de Hohenloch, Hollo, Holloch,

Hohenlohe: Gotefridus, Fridericus, duo fratres 295, 1. 464, 10; fratruelis horum fratrum 295, 5. 464, 10; Gotfridus.

de Hoio, Hoyo: Waltherus fr. ord. Minorum.

Holdeslebin v. Oldesleiben.

Hollandia 84, 1. 102, 1. 106, 25. 218, 10. 246, 10. 663, 5. 705, 10; com.: Willehelmus I, Florentius IV, Willehelmus II.

Hollo, Holloch v. Hohenloch. Holsacia 108, 5. 757, 5 (falso Alsacia); com.: Adelbertus de Orlamunde, Iohannes I, Gerhardus I.

Holschüch: Ditericus.

Holzhusen villa, Holzhausen (Kr. Fritzlar) 261, 10.

de Holzhűsin, Windisch-Holzhausen vel Mönchen-Holzhausen prope Erfordiam: Cunradus.

Honorius imp., fil. Theodosii I. imp. 571, 10. 573, 1.

Honorius I. papa 598, 1, 599. Honorius (II) papa, Cadalohus episc. Parmensis 633, 10.

Honorius II. papa 35, 25. 36, 5. 37, 15. 38, 10. 69, 15. 164, 25. 166. 168, 10. 636, 5. 637. 709, 10. 711, 5. 753, 35. 778, 1.

Honorius III. papa 215, 1. 224, 35. 227, 10. 447, 25. 649, 20. 650, 25 — 653. 655, 15. 709, 25. 711, 10. 722, 5. 775, 40. 779, 25. 809, 15. 810.

Honorius IV. papa 287, 15. 288, 20. 289. 292, 10. 462, 25. 463, 5. 702, 35.

de Honstein, Honsteyn, Hohnstein, cuius rudera in saltu Harz prope Stolberg exstant, comes 368; comites 751, 15; domini 780, 5. 809, 20; com.: Conradus I, Edilgerus II, Heinricus IV. senior, Heinricus V. iunior, Theodericus IV.

Hophgartin, Hopfgartin, Hopfgarten, Hopphgarten, Hofgarte, castrum, Hopfgarten (inter Weimar et Erfurt) 323, 5. 405. 471, 35. 803, 10.

(Horatius) Flaccus poeta 528, 35. Horburg, Horburc, castellum, Harburg (Kr. Nordhausen) 58, 25. 183, 5. Horlamunde v. Orlamunde. Hormisda papa 583, 1. 714, 1. de Horselgeu: Herwicus.

Hospitalarii fratres, Hospitalenses S. Iohannis, Hospitalii, Hospitalentes, Hospitaliorum ordo, Hospitalis domus S. Iohannis bapt., Iohannitae 113, 30. 194, 20. 217, 35 — 219, 1. 224, 5. 255, 1. 262, 25. 341, 5. 454, 40. 670, 25. 671, 1. 684, 20. 704, 10. 706. 710; domus Parisiensis 115, 25; commendator Erphordiae: de Ebeleibin.

Hostia v. Ostia. Hotterman: Heinricus.

# Hubertus, Hupertus.

Hubertus card, episc, Ostiensis = Lucius III, papa.

Hubertus episc. Havelberg. 196, 10. 423, 20. 431, 20.

S. Huperti episc. reliquiae 437, 20.
 Hugo II. card. episc. Ostiensis et
 Velletrensis = Gregorius IX.
 papa.

Hugo card. presb. S. Sabinae, fr. ord. Praedicat. 109, 10—111. 113. 246. 30.

Hugo Geraldi episc. Caturc. 701, 5. Hugo episc. Fardensis 190, 1.

Hugo abbas Montis S. Petri Erford. 201, 10. 441, 1. 442, 1.

ford. 201, 10. 441, 1. 442, 1. Hugo de S. Victore mag. 637, 25. Hugo rex Cypri 216, 10. 217, 30.

Hugo comes, fr. Ludewici I. com. Thuring. 749, 25. 750, 1; fil.: Wigmannus.

Hugo de Cimmirn civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Hugo Longus civis Erford., mag. consulum a. 1309. 410, 5.

Hugolinus card. episc. Ostiensis = Gregorius IX. papa.

Humar (Omar) rex Arabum 599, 10. Humbertus Burgundus, mag. generalis ord. Praedicat. 690, 10.

Hummel: Hermannus.

Hundolfus: Heinricus.

Hunericus rex Wandalorum 581, 25. Hunfridus archiep. Magadaburg.

Huni 404, 20. 553, 10. 573. 745, 30.

746, 1; reges: Iulius, Attila, Bela (Bleda). — Huni — Ungari 614, 25. 617, 15. 618, 20.

Hupertus v. Hubert.

Husen villa, Hausen ad fl. Nesse (LA. Gotha) 103, 30.

Hussones 702, 10.

Huzmannus episc. Spirensis 155, 20. Hybernia v. Hib.

Hyginus v. Iginus.

Hylaria, Hylarius, Hyldericus, Hyrene, Hyspani v. Hi.

### I. Y.

Iacinctus v. Prothus.

Iacobitae 596, 1; Iacobita 691, 20.
S. Iacobi monast. Scotorum Erford.
90, 20. 152. 231, 35. 306, 25. 790, 10.
791, 1. 810, 20; a b b a s: Erhardus.

S. Iacobi monast. in monte Specioso Mogunt. 7, 20. 33, 15. 57, 30. 180, 10.

S. Iacobi monast. Pigaviae 331, 25. 474, 5.

Iacobus Alphei Iustus apost., fr.
Iesu, episc. Ierosolimit. 258, 25.
456, 35. 534, 10. 538, 10. 544, 1;
eius reliquiae 420, 20. 422, 25.

Iacobus Zebedei maior apost., fr. Iohannis evang. 258, 25. 456, 35. 536; eius reliquiae 419, 10. 420. 422, 25. 424, 10. 426, 5. 427. 429, 30. 430, 15. 434, 20. 436, 5.

Iacobus I. rex Arragoniae 257, 5. 261, 1. 456, 1. 674, 10. 681, 30.

Iacobus Trecensis patr. Ierosolimit.
 Urbanus IV. papa.
 Iacobus de Ferverio card.
 Bene-

dictus XII, papa.

Iacobus card. episc. Prenestinus 244, 15. (450, 25). 661, 1.

Iacobus episc. Accon. 217, 25. 218, 25.
Iacobus plebanus de Mutina 497, 10.
Iacobus de Podio fr. Minor, custos in Saphet 673.

Iacobus capitaneus pastorum, olim mon, ord. Cisterc. 239, 35. 240, 1. 451. 660.

Iacobus Mezzersmet civis Erford. 411, 15.

Ianua, Ianuensis civ., Genova 260, 10. 342. 679, 1. 687, 20. — Genuen-

ses, Ianuenses cives 223, 1. 260, 15, 679, 5. 704. — Ianuensis eccl. 567, 20.

S. Ianuarii mart. reliquiae 423, 1. Ianus rex Italiae 747, 1.

Iaurinensis (Raab) episc.: Theodorus.

Yconium 775, 1. Iene v. Gene.

Ierapolitanus episc.: Papias.

Ieremias fr. Minor de Saphet 673.

Iericho 673, 5.

Ieronimus presb. 150, 25. 561, 5. 567. 569, 25. 572. 580, 5. 589, 25. 590, 1, 708, 20, 710, 35, 715, 717, 20 -719, 1. 722, 25; eius reliquiae 426; Ieronimi cronica 524, 15; liber virorum illustrium 569, 25;

Vitas patrum 567, 30.

Ierosolima, Iherosolima, Ierusalem, civ. 15, 15. 18. 50, 5. 51, 5. 54. 55. 70, 25. 156, 10. 157. 176, 10. 177, 10. 185, 25. 194, 20. 216, 10. 217, 15. 221, 40. 222, 10. 224, 1. 249, 10. 252, 10. 257, 35. 258. 441, 5. 447, 25. 456, 5. 457, 1. 534. 536, 20—538. 541, 20. 544, 1. 546. 547. 549 (dicta Helya 549, 10). 562, 25. 564, 1. 565, 1. 571. 575, 15. 588. 589, 20. 591, 25. 594. 597, 40. 599. 623, 25. 636, 25. 665, 1. 673; eccl.: S. Helenae capella, S. Sepulchri; a e d e s: balneum Domini 258, 15; portae dolorosae 258, 20; turris David. — Ierosolimitana eccl. 544, 5; episc.: Iacobus apost.. Narcissus, Thomas; Symon, patr.: Radulfus, Iacobus, Nicolaus. — Ierosolimitanum regnum 224, 1. 249, 5. 665, 1; reges: (Gotefridus), Baldewinus I, Almericus I, Wido, Iohannes, Cunradus. — Iherosolimitana profectio 176, 30; expeditio 198, 15; peregrinatio 372, 20.

Iesus Christus Nazarenus 150, 15. 245, 10. 451, 10. 525, 5. 529, 25 -532, 20—535, 1. 537—540. 545, 10. 546. 561. 564, 5. 576. 596, 5. 597, 35. 598, 35. 599, 30. 611, 35. 615, 25. 624, 15. 662, 10. 705, 20. 708, 15. 717. 719, 40. 720, 1.

Iginus papa 549, 25. 714, 30.

Ignatius episc. Antiochenus 537. 538. 542, 20. 543, 1. 548, 25. 716, 15. Ihene v. Gene. Ihoniz: Theodericus.

Ilfelt, Ilvelt, coen., Ilfeld in saltu Harz 755, 25; comes: Edelgerus II; cf. Honstein.

Illiricum 556, 15. - Illiricum mare 747, 15.

Ilmena ante nemus, Ilmina, Ylmena, civ., opp., Ilmenau (duc. Weimar.) 84, 5, 230, 15, 293, 20, 383, 1, 398, 5, 463, 20. 800, 5.

Ilmene, Ylmene, Stadt-Ilm ad fl. Ilm (princ. Rudolstat.) 289, 30. 291, 20. 380, 1. 394, 20; de I.: Albertus, Lutolfus, Guntherus, cives Erford.

Ilmin, Ilmenau vel Stadt-Ilm 203, 1. Imma miles Angl. 607.

imperiale ius 370, 15.

India 552, 25; Indiae regnum 249, 5. 664, 20.

indictio prima 528, 15.

Ingelnheim curtis regia, Ober- et Nieder - Ingelheim (Rheinhessen) 106, 5.

de Ingerisleibin, Ingersleben ad rivum Apfelstedt (duc. Gothani): Gozzo civis Erford.

Ingram mon, Montis S. Petri Erford. 436.

S. Innocentiae reliquiae 29, 25. Innocentius I. papa 570. 571. 713, 35. 721, 15; eius reliquiae 425, 1.

Innocentius II. papa, Gregorius card. diac. S. Angeli 36, 20. 38. 39, 10. 69. 70, 10. 166. 168. 169, 10. 174, 5. 175, 20. 637. 638, 1. 721, 20. 753, 35.

Innocentius III. papa, Lotharius card. (diac. SS. Sergii et Bachi) 199, 5. 200, 15. 201. 203, 20. 204. 208. 209, 20. 212,5—215. 218, 20. 543, 25. 644-650. 652, 10. 653, 15. 688, 45. 709. 711. 712, 35. 713, 10. 717. 719 — 722, 15. 757, 10; eius libri 644, 15.

Innocentius IV. papa, Sinebaldus card. presb. (S. Laurentii in Lucina) 99. 100. 105, 30. 107, 10. 109. 238-240, 5. 242, 1. 243, 15. 244, 15. 245, 5. 246, 1. 450. 451, 10. 452, 25. 658-662, 1. 663. 812.

Innocentius V. papa, Petrus de Tharantasia fr. ord. Praedicat., II. archiep. Lugdun., V. card. episc. Ostiensis 265, n. 3. 266, n. 4. 276. 277, 1. 460, 35. 688, 25 -690, 15. 693, 15. 702, 30.

Innocentius VI, papa 382, 25. 485, 15. S. Innocentii mart. Thebeae legionis reliquiae 419, 15. 420, 30. 427, 5. 437, 15.

SS. Innocentum reliquiae 419, 30. 422, 5. 426, 10.

insignia regni 206, 5; regalia 562, 5. aquarum inundationes a. 1097. 635, 25; a. 1144. 18, 5. 54, 10. 55, 15. 70, 15. 176, 1; a. 1152. 56, 5. 57, 5. 71, 5. 177, 25; a. 1154. 19, 10. 57, 10. 178, 30; a. 1163. 20, 25. 58, 20. 182, 20; a. 1174. 186, 30; a. 1226. 81, 1. 227, 1; a. 1233. 85, 15; a. 1263. 252, 15. 454, 1. 667, 20; a. 1264. 254, 20. 670, 15; a. 1275. 272, 10. 273, 1. 460, 20; a. 1287. 290, 20; a. 1309. 340, 25. 477, 1; a. 1316, 346, 15. 478, 10; a. 1342. 375, 5. 385, 15. 388, 15. 483, 1. 802, 25. 803, 30; a. 1354. 384, 25.

Ioachim abbas Florensis 640, 679. 680, 1. 775, 15; expositio super Ieremiam (pseudoioachitica) 680, 1. Ioas, Ioiada, rex Ungariae, fil. Belis

I. regis 7, 45.

Iodocus marchio Moraviae, el. rex Rom. 702, 5.

Iohanna uxor Alberti II. ducis Austriae 378, 25. 392. 484, 5.

Iohanna comit. Flandriae 651, 15. S. Iohannis eccl. Erford, 800, 35. 801, 15. 806, 5.

S. Iohannis bapt. Lateranensis eccl. Rom. 368, 1. 563, 20. 564, 1. 707, 1. S. Iohannis evang, eccl, in Late-

ranis Rom. 39, 10. 169, 15. S. Iohannis bapt, capella in Monte S. Petri Erford, 428, 1.

SS. Iohannis et Mathei capella infirmorum in Monte S. Petri Erford. 425, 15.

SS. Iohannis bapt, et Iohannis evang. altare in eccl. Montis S. Petri Erford. 421, 25.

S. Iohannis parrochia Erford, 392, 5, S. Iohannis valva Erford. 194, 20. 289, 30, 304, 20, 375, 5, 466, 20; interior 194, 25.

S. Iohannis baptistae ordo, domus, milites v. Hospitalarii.

S. Iohannis amorem bibere 378, 25. 392, 25.

Iohannes baptista 533; vestis eius 564, 5; sepulchrum 567, 20; caput 567, 20; index 567; reliquiae 419. 421, 25. 422, 5. 424, 10. 426, 5. 429, 10. 430, 15. 436, 1.

Iohannes evang. 536, 20. 537, 15. 538. 547. 548; eius reliquiae 422. 424, 10. 426, 5. 427, 25. 430, 15. SS. Iohannis et Pauli mart, reli-

quiae 421, 20. 422, 10. 437, 15. Iohannes Comnenus rex Greciae (imp. Constantinop.) 42, 5. 171, 25. Iohannes rex Angliae 214, 10. 220, 10;

fil.: Oliverus.

Iohannes rex Boemiae, fil. Heinrici VII. imp. 352. 356, 20. 370. 371, 25. 372, 1. 479, 30. 480, 20. 698. 699, 30-701, 30. 707, 1; liberi: Iutta, Iohannes Heinricus, Anna. Iohannes rex Ierosolimit. 216, 10-

218, 25. 224, 5.

Iohannes I. papa 583. Iohannes II. papa 583.

Iohannes III. papa 586, 20. Iohannes IV. papa 600, 1.

Iohannes V. papa 602, 5. 603, 30. Iohannes VI. papa 603, 1.

Iohannes VII. papa 603, 5.

Iohannes VIII. papa 616, 20. 617, 1. 714, 40.

Iohannes IX, papa 620, 1. 621, 1 (falso).

Iohannes X. papa 621, 10. Iohannes XI. papa 621, 20.

Iohannes XII. papa 620, 622, 1.

Iohannes XIII. papa 621, 10. 622, 20.

Iohannes XIV. papa 623, 5. Iohannes XIVbis papa 623, 5.

Iohannes XV. papa 623, 5. Iohannes IV. episc. Placentinus,

XVI. papa 32. 623. Iohannes XVII. papa 624, 20.

Iohannes XVIII. papa 626, 20. 627. Iohannes XIX. papa 627, 10.

Iohannes XXI. papa, Petrus V. Hyspanus card, episc. Tuscul. 277, 5. 286, 5. 460, 40. 462, 1, 689. 694, n. 1. 702, 30.

Iohannes XXII. papa 347, 1. 354, 5. 357, 5, 359, 364, 365, 367, 30, 478, 20. 481, 1. 482, 5. 699, 10. 701. 707, 10. 710, 25. 776.

Iohannes falso dictus Caelestinus V. papa 703, 25.

Iohannes V. episc, Velitrensis (falso Lateranensis) = Benedictus X.

Iohannes cancell, eccl. Rom. = Gelasius II. papa.

Iohannes de Ursinis card, diac. = Nicolaus III. papa.

Iohannes I. card. episc. Portuensis 679, 10. 680, 15.

Iohannes III. card. episc. Tusculanus 290.

Iohannes card. presb. S. Stephani de monte Celio 198, 5.

Iohannes card. 639, 1.

Iohannes Gallicus archiep, Mogunt. 27, 35.

Iohannes I. archiep. Trever. 199, 20. Iohannes Eleymon episc. Alexandr. 588, 20; eius reliquiae 430, 20.

Iohannes I. episc. Chimensis 281, 20. Iohannes I. Crisostomus (episc. Constantinopol.) 570, 20.

Iohannes IV. episc. Constantino-

pol. 588, 25. 591, 25. Iohannes II. episc. Cracov. 315, n. 4.

Iohannes I. episc. Merseburg. 58, 1.

60, 5. 186, 5. Iohannes I. de Meldingen episc. Nuwenburg. 382, 15. 397, 20. 485, 5. Iohannes II. episc. Pragensis 81, 20.

92, 10. 228, 10. 796, 10. 797, 10. Iohannes I. episc. Spirensis 155, 20. Iohannes I. episc. Traiect. 676, n. 5. Iohannes episc. Lavacensis 429, 1. Iohannes episc. Syronensis 427, 20. 428, 15. 432 - 435. 439.

Iohannes episc. Bosniensis, Theutonicus, I. mag. ord. Praedicat. 98, 10. 99, 25. 103, 20. 112, 10. 487, 30. 690, 10.

Iohannes Lombardus fr. ord. Praedicat., prior provinc. Longobardiae, II. mag. gener. ord. Praedicat. 669, 20. 690, 25.

Iohannes de Bruheim mon. et I. abbas Montis S. Petri Erford. 322, 30. 349, 10. 441, 5. 442, 5.

Iohannes II. de Segen abbas Montis S. Petri Erford, 442, 20.

Iohannes abbas Herveld, 200, 30. Iohannes abbas de Riphenstayn 692, 15.

Iohannes praepos. (S. Mariae et) S. Severi Erphord. 372, 10.

Iohannes de Vernburc praepos. Xantensis, fr. Heinrici III. archiep. Mogunt. 372, n. 6.

Iohannes de Prisco fr. ord. Minorum de conventu Valenzin 261, 25. 458, 20. 683. 686, 5.

Iohannes Heinricus fil. Iohannis regis Boemiae 370, 15. 698, 25;

uxor: Margareta. Iohannes fil. Ludewici IX. regis Franciae 257, 5. 260. 456, 5. 458, 5. 674, 10. 681. 692, 30.

Iohannes dictus dux Austriae, fil. Rudolfi II. ducis 334. 335. 341, 1. 474. 477, 5. 697 (dux sine terra). 706, 30.

Iohannes II, dux Brabantiae 323, 20. 324, 20,

Iohannes I. marchio Brandenburg. 96, 15. 97, 25. 111, 5. Iohannes II. marchio Brandenburg.

263, 5. 459, 30.

Iohannes III, marchio Brandenburg. 259, 10, 457, 15, 677, 1, 685, 20. 691, 10.

lantgr. Hassiae Iohannes 339. 476, 20.

(de Domno-petra) fil. Iohannes Margaretae com. Flandriae 114, 15. Iohannes fil. Widonis com. Flandr. 324, n. 5.

Iohannes I. de Avesnis comes Hannoniae 114, 10.

Iohannes I. comes Holsatiae 108, 5. Iohannes I. comes de Kacenelleboin 368, n. 4.

Iohannes Acze miles 765, 10.

Iohannes de Botilstein 328, 10. 472, 30.

Iohannes de Bottenbach civis de Syghen 435.

Iohannes de Cocleria (Pseudo-Fridericus) 251, 20. 453, 35. 667, 5.

Iohanes de Grimstete civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Iohannes de Iene civis Erford. 410, 1.

Iohannes de Lynss scriba 730, 25. Iohannes Stirner de Nova-civitate, studens Erford. 732, 5.

Iohannes Unsôte civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Iohannes scriba 487, 35.

Iohannitae v. Hospitalarii.

Ioiada v. Ioas.

Iolanthe uxor Friderici II. imp. 761, 20.

Ioppe civ. 674, 1.

Iordanes fl. 109, 20. 217, 5. 533, 15.
Iordanus mag. generalis ord. Praedicatorum 93, 5. 656, 10. 690, 10.
Iosaphat vallis 157, 20. 259, 1. 441, 10. 457. 541, 1.

Ioseph, Yoseph, Nazarenus, pater Christi 258, 5. 560, 10. 576. 719, 35. Ioseph ab Arimathia 258, 10. 456, 15.

Iosephus Iudeus 547, 1. Iosue fil. Nun 748, 1.

Iovianus imp. 567. Iovis templum in Capitolio Rom. 527, 25.

S. Ypolitus martyr 554, 20; eius reliquiae 423. 425, 25.

Ypponensis, Yponensis, eccl. 150, 25. 777, 5. 808, 30; e p i s c.: Augustinus

Ypusensis, Yposensis, eccl., Hippus Galileae 383, 20. 398, 10; episc.: Albertus.

Irine, Iringus, Yrink, Yringus, canon. eccl. S. Kiliani, episc. Wirziburg. 246, 5. 256, 1. 455, 20. 672, 5.

Irmingardis cf. Ermengardis.

Irmingardis uxor 1. Ottonis de Suuinefurt ducis Suev., 2. Egberti I. march. Thuringorum 8, 20. Irmensul 745, 1.

Isaac Angelus imp. Constantinopol. 195, 20.

S. Ysaac monachi reliquiae 421. Isabella v. Elisabeth

de Yschirstete, Isserstedt (A. Jena): Fridericus.

Isen fl. 352, 20. 353. 479. 700.

#### Isen-, Isin-, Ysen-, Ysin-.

Isenach, Ysenach, Ysenach, Ysenache, Ysenache, Isenacum, Ysenachum, Ysenachum, Ysenachum, Ysenachus, Eisenach 93, 15. 108, 1.

214, 30. 234, 20. 241, 10. 287, 10. 328, 15. 333, 20. 351, 1. 356, 15. 380, 1. 394, 20. 452, 1. 462, 20. 472. 473. 475, 1. 479, 10. 480, 20. 662, 20. 752, 5. 754, 15. 756, 35. 759, 1. 761, 35. 765. 766, 15. 768. 773, 20. 774, 25; eccl.: S. Katherinae, Nicolai, Praedicatorum; hortus ferarum 351, 1; civis: de Velspech. — Ysinacenses, Ysenacenses, Ysenacenses, Sysenacenses, Sysena

Ysinnachirburc, Ysenachenborg, Ysennachsborg, mons, Eisenacher Burg prope Wartburg castrum 330, 10, 473, 20, 767, 10.

de Ysenberg, Eisenberg (duc. Altenburg.): Conegundis.

de Isinberg, Ysenburg (Kr. Neuwied), comes: Fridericus.

Isidorus, Ysidorus, episc. Hispal. 254, 10. 279, 10. 535, 25. 599, 1. 670, 5.

Ysleiben, Eisleben 81, 15. 228, 5. Ysmahel fil. Abraam 596, 45.

Israel populus 665, 5; Israhelitae 310, 15.

Itali, Italici, Ytalici 184, 25. 208, 1. 526, 15; Ytalorum regio 586, 15. Italia, Ytalia 7. 13. 17, 15. 19, 15. 20, 25. 28, 1. 30. 31. 39, 1. 43, 20. 44, 1. 52, 15. 53. 56, 15. 57, 15. 59. 60, 15. 62, 1. 69, 30. 71. 88, 5. 89, 15. 154, 20. 155, 20. 156, 15. 161, 20. 162, 20. 169, 5. 173. 178, 20. 179, 1. 182-184, 30. 185, 5. 186, 30. 188, 5. 189, 25. 191, 30. 193, 15. 224, 5. 231, 30. 248, 25. 259, 10. 274, 30. 341. 342. 358, 5. 457, 15. 477, 10. 480, 25. 525, 10. 526, 10. 574, 5. 578, 30. 543, 5. 583, 20. 586, 25. 605, 15. 664, 10. 674, 15. 675, 5. 676, 25. 677, 15. 685, 20. 687, 15. 706, 35. 741, 5. 747. 748, 10. 753, 25. 746, 30. 776, 30; Italiae principes 194, 1. - Ytalia Maior = Grecia 748, 1. — Italicus exercitus 181, 15. — Italicum exercitus 181, 15. regnum 38, 25. 168, 25; reges: Theodericus, Adelbertus.

Itta (falso Prima) uxor Pippini I. maioris domus Franc. 609, 25. Iudas Machabeus 710, 30. Iudas v. Quiriacus.
Iudei 44. 91, 5. 92. 98. 109, 20.
156. 225, 5. 233. 237. 289, 5. 290.
318. 319. 323. 338, 20. 345, 5.
375, 20. 376. 379, 30. 380. 384, 20.
392, 10. 394. 395, 1. 451, 10. 462, 40.
470, 20. 471. 476, 5. 484, 30. 530, 30.
534, 5. 539, 5. 540. 547. 571, 20.
594. 595. 635, 20. 646, 5. 647, 25.
651, 20. 693, 25. 774. 775. 796, 1.
797, 1. 804, 15. 805, 10; Iudeus
598. 705. — Iudaismus 775, 20.
— Iudea 528, 15. 533. 546, 15;
p r a e s i d e s: Cirinus, Pilatus.
Cf. Hebrei, Israel.

iudicium candentis ferri 652, 20.

Iudicum liber 739, 10.

10.

20.

20.

85.

a-

n;

S:

es

15.

g,

er

m

1-

11-

ıl.

1.

ae

1.

5.

5.

0.

5.

5.

5.

0.

0.

5.

0.

5.

0.

0.

5.

0.

0.

ia

18

m

3:

I.

Iudith (Sophia) filia Heinrici III. imp., uxor Salomonis regis Ungar. 7, 25.

Iuliacum, Guliacum, Jülich 286, 1; comes: Wilhelmus IV; de Iuliaco marchio 286, 30.

S. Iulianae virg. reliquiae 420. 425, 5. 430, 1.

S. Iuliani mart. reliquiae 420, 1.

Iulianus Salvius imp. 551, 20. Iulianus apostata imp. 566. 568, 25.

Iulius Cesar 528. 748.

Iulius rex Hunorum 553, 10.

Iulius, Iulyus, I. papa 564, 25. 720, 1. 721, 5.

Iulius v. Maximinus.

Iunfridus card, episc, Sabin, = Celestinus IV, papa.

Iuno dea 739, 25. 740, 20.

Iupiter deus (rex), fil. Saturni 740, 20. 746. 747; uxor: Nyobes; filii: Dardanus, Troyus.

Iustina v. Aureus.

Iustinianus I. imp. 581, 5. 584. 585, 20. 586, 25. 720, 30. 743, 30. Iustinianus II. imp. 61. Constant

Iustinianus II, imp., fil Constantini IV. imp. 602, 15. 603, 10.
S. Iustini mart, reliquiae 420.

S. Iustini mart, reliquiae 420, 422, 10, 425, 1, 426, 30, 431, 5.
S. Iustini conf. reliquiae 420, 25.

429, 15.

Iustinus I. imp. 583.

Iustinus II. imp. 586, 25. 743, 30.

Iustinus philos. 550, 5.

S. Iusti mart, reliquiae 427, 30.

Iutia, Jütland 108, 5; dux: Abel.

Iutta filia Ludewici II, lantgr. Thuring., uxor Ladislai II. regis Bohem. 202, 5.

Iutta filia Rudolfi I. regis Rom., uxor
Wenzeslai II. regis Bohem. 278, 20.
279, 5. 295, 15. 296, 10. 314, 35.
315, 328, 5, 329, 15. 461, 15. 464, 20.
469, 472, 25. 800, 25.

Iutta filia Friderici II. ducis Suev., uxor Ludewici II. lantgr. Thu-

ring. 754, 25. 755.

Iutta filia Hermanni com. palat. Saxon. (postea lantgr. Thuring.), uxor 1. Diterici march. Misnensis, 2. Bopponis VII. com. de Hennenberg 757, 1. 759. 760.

Iutta filia Iohannis regis Boemiae, sponsa Friderici II. march. Misn.

352, 1. 356, 20. 480, 25.

Iutta filia Hermanni march. Brandeburg., uxor Heinrici VIII. (XII) com. de Hennenberg 382, 25. 397, 25.

Iuvavensis eccl. v. Salzburg.

S. Iuventini episc. reliquiae 420, 25. 425, 1.

S. Iuventii conf. reliquiae 420, 25.

#### Ke. Ki. Cf. C.

Keiser: Ludewicus.

Kelawun soldanus Babilonis 300. 301; fil.; Al Aschraf.

Kelremeistir 285, 1. 461, 30.

Kemel, Corindanus, (Malek al Kamel) soldanus Aegypti, fil. Saphadini sold. 221, 25. 223. 224.
244, 40. 597, 35. 599. 661, 25.

Kemelicz, Chemnitz 335, 20. 346, 10.

475, 5.

Kevernberc, Kevirnberg, castrum, Käfernburg, cuius rudera prope Arnstadt (princ, Rudolstat.) 101, 5. 240, 10. 451, 35; com.: Guntherus I, Sizzo IV, Guntherus V, Bertoldus I, Guntherus VII. Cf. Swarzbure.

S. Kiliani maior eccl. Wirziburg. 201, 15. 246, 5. 374, 5. 455, 40; scolast.: Heinricus Caseus; canon.: Irinc, Otto Wolfskele.

S. Kiliani vexillum 256, 10. 455. 672, 15.

Kilianus, Kylianus, episc. Wirzi-

burg. 602, 10; eius reliquiae 423. 427, 10. 436, 5. 437, 15.

Kirchberc, Kirchberg, Kirchberch, castrum, olim in monte Hausberg prope Jena situm 327, 1. 405, 30-407, 15. 472, 10. 803, 15; burcgravii (praefecti): Theodericus, Otto IV.

de Kirchbere, Kirchberg, Kirkberch, Kirchberg (Niederbayern, BA, Rottenburg), comes: Fridericus.

Kizzingen, Kizingen, Kiczingen, Kyczingen, civ., Kitzingen ad Moenum fl. (Franconiae infer.) 256, 10. 376, 15. 455, 30. 672, 15. 691, 5. 761, 10. 769, 30; abbat.: (falso) Sophia.

La, Lag, civ., Laa ad fl. Thaya 283, 10. 700, 30.

Laboaldus episc. Mogunt. 21, 20.

Lacus aqua, Poetnitzer Wyck fluvii Trave 293, 1.

Ladizlawo, Ladislaus, II. rex Boemiorum 20, 20. 60, 10. 186, 20. 202, n. 1; uxor: Iutta; fil.: Othaccar.

Ladislaus rex Ungariae 278, 15. 283, 1.

Lag v. La.

Lambardi, Lambardia v. Longobard.

# Lambertus, Lampertus.

Lambertus card, episc. Ostiensis 163, n. 5.

Lampertus episc. Tungr. vel Traiect. 602, 30. 603, 1; eius reliquiae 419, 35. 426, 30.

Lampertus episc. Selonensis 432, 30. Lampertus de Glichen praepos. S. Mariae Erphord., fr. Ernesti III. et Heinrici I. com, 107, 10. 243, 15.

Lampertus mon. Hersfeld. 33, 35. Lampertus I. comes de Glichen 18, 20. 54, 20. 55, 25. 70, 30. 177, 15; fr.: Bruningus.

Lampertus II. comes de Glichen 202, 15. 203, 10.

lancea Domini 620, 25.

Lancheim coen., Langheim (dioc. Bamberg.) 102, 20.

Lanczhut, Landshut 693, 20.

Landescrone urbs regia, cuius rudera ad Rhenum fl. prope Remagen 213, 15,

Landisberg (Landsberg, Kr. Delitzsch) marchia 769, 15; de Landisberc, Landesberg, Lannisberc, march.: Theodericus, Dedo, Theodericus, Fridericus Tuto, Heinricus.

Lando (falso Mando) papa 621, 10. Langewice pagus, Langewiesen ad fl. Ilm (princ. Sondershausen) 203, 1.

Lanuwaldus, Lanualdus, episc. Mogunt, 21, 20, 27, 10.

Laodemon rex Troyae, fil. Troyi 747, 10; filii: Priamus, Anchises.

de Lapide: Anno, Heino, Wecilo. lapis de nubibus cadens a, 1136. 43, 10, 172, 30, 754, 20.

de Lare, Lohra (Kr. Nordhausen), comes: Ludewicus,

Lassebona, Lissabon 218, 5. Lateranus, Lateranis, Lateranense palatium Rom. 39, 10. 62, 20. 169, 15. 213, 30. 368, 1. 624, 5. 648, 20. 689, 25. 707, 1; eccl.: S. Iohannis bapt, et evang.; Lateranense altare 564. 591, 25; Lateranensis (falso pro episc. Velitrensi) 632, 20. - Lateranense concilium a, 1215. 218, 20. 268, 30. 648, 20. 688, 45. 711, 10. - Lateranensis campus 612, 15.

Lateslaus episc. Cracov, v. Stanislaus.

Latini 20, 10. 224, 25. - Latina lingua 547, 10; Latinae litterae 748, 20; Latine 705, 20. — Latina eccl. 266, 5.

Latinus (Latinius) Silvius rex Latii 748, 10.

Latinus fr. ord. Praedicat., card. episc. Ostiensis 689, 25.

Latium (Lacium) 748; reges

v. p. 748. Lauda, Laude Nova, *Lodi* 20, 10. 58, 10. 181, 5. S. Laurentii eccl. Erford. 382, 15.

397, 10. 485, 10. 804, 30. 805, 25.

S. Laurentii capella super ambitum Montis S. Petri Erford. 433, 25.

ioc.

1-11-

na-

De-

an-

erc.

do.

ito,

10.

ad

en)

Io-

oyi

In-

ilo.

36.

n),

nse

20.

1. :

La-

25;

sc.

ra-

20.

10.

15.

iis-

ina

rae

ina

tii

rd.

e s

10.

15.

S. Laurentii eccl. extra muros Rom. 563, 10. 636, 5.

S. Laurentii in Lucina card. presb .: Wido.

S. Laurentii eccl. Viterb. 671, 25. S. Laurentii episc. et mart, reliquiae 420, 20. 424, 15. 431, 25. 434, 20.

S. Laurentius martyr 554, 20. 571, 5. 625, 20. 627; eius reliquiae 419. 420, 20. 421, 5. 422, 10 — 424, 15. 425, 20. 426, 5. 427, 25 - 430, 15.434, 20.

Laurentius antipapa 582, 20.

Laurentum 748, 10. Lausanna, Losanna, (Lozam), civ., Lausanne 155, 15. 273, 30. 460, 15. 753, 25; episc.: Burchardus.

Lauwentore porta Erford. 475, 40. Lavacensis episc.: Iohannes.

Laventinenses, Lavatinenses, Laventini (Lavant) episc.: Gerhardus, Conradus I.

Lavinia uxor Aeneae 748, 10.

Lazarus episc, Massil, 259, 1. 457, 1. 713, 25; eius reliquiae 545, 5. 421, 20.

Lealensis episc. v. Hesterlan. Leander episc. Hispalensis 587, 30. Lechvelt campus 619, 20.

Legatus civis Erford. 91, 15. 233, 25. 763, 30.

Leisten, Leistein, Lewenstein, castrum, Lehesten prope Jena (duc. Weimar.) 327, 1. 407, 20. 472, 10. 803, 15,

Lemovicum, Limoges 545, 5; episc.: Marcialis.

Leo I. Bessica imp. 578; fil.: Leo.

Leo II. imp., fil. Leonis I. imp. 578, 1:

Leo III. imp. 26, 10. 605. 609, 1; fil.: Constantinus.

Leo IV. imp., fil. Constantini V. imp. 610, 1; uxor: Hyrene; fil.: Constantinus.

Leo (Leontius) imp. 602, 25.

Leo I. papa 573, 20. 574, 15. 577. 601, 1. 713, 10. 715, 5. 720, 721, 10. 722.

Leo II. papa 602, 1.

Leo III. papa 611, 1-613, 1. 713, 15. Leo IV, papa 615, 25. 717, 30.

Leo V. papa 621, 5.

Leo VI. papa 621, 15. Leo VII. papa 621, 20.

Leo VIII, papa 622, 20. Leo IX. papa, Bruno episc. Tullensis 6, 35. 7, 1. 630. 631. 714, 35. Leo papa Arrianus 565. 566, 1.

Leo card. presb. S. Crucis in Ierusalem 204, 15.

Leo episc. Ratispon. 281, 15. Leodegarius episc. Mogunt. 21, 15.

Leodium civ., Lüttich (Lièges) 15, 25. 38, 5. 50, 10, 51, 15, 69, 20, 158, 1, 159. 168, 5. 603, 1. — Leodiensis, Leodicensis eccl. 185, 20. 262, 30. 684, 25. 688, 1; dioc. 219, 40; episc.: Lampertus, Alexander II, Rudolfus, Adelbertus I, Heinricus III; archidiac.: Theobaldus; Leodicensis: Stephanus.

S. Leonhardi, Leonardi, eccl. Erford. 314, 30. 430, 20. 469, 15. 802, 10. 803, 10.

S. Leonhardi altare in monast. Montis S. Petri Erford. 296, 20. S. Leonhardi conf. reliquiae 423, 25. 430, 1. 437, 20.

Leopardus presb. eccl. S. Agnetis Rom. 570, 10.

Leudunum, Leunum v. Lugdunum. Levigildus rex Wisigothorum 587,25; fil.: Hermingildus.

Lewenstein v. Leisten. lex forensis 66, 35,

Libenchrode villa, Liebenrode (Kr. Nordhausen) 280, 30.

de Libenstete: Petrus civis Erford. Liberius papa 565.

Liberlip: Heinricus.

Liborius episc. Cenomann, 615.

Licia v. Lycia. Licinius imp. 559, 25.

Licinius v. Valerianus.

Ligeris fl., Loire 26, 30 (Liguria). 742, 5.

Liguria 342, 20.

Leo IV. rex Armeniae 703, n. 5. de Linderbeche, Linderbach (duc.

Weimar.) com.: Theodericus, Beringerus.

de Lynss: Iohannes.

Linus papa 512, 10. 543, 10. 545, 20. 670, 30. 689, 10. 713, 25; eius reliquiae 419, 30.

Linzha eiv., Linz ad Danubium fl. 280, 20.

Lipez, Lypez, Lipezigk, *Leipzig* 99, n. 4. 238, 20. 332, 5. 346, 10. 760; e c c l.: Praedicatorum, S. Thomae.

de Lippia, Lippe, comes: Hermannus II.

Lithuani v. Tartari; Lithuanus episc.: Christianus.

# Lint-, Lůit-, Liu-, Luth-, Lud-, Lu-, Lů-.

Liutbertus archiep. Mogunt. 21,15. 27, 40. 29, 35.

Liutboldus v. Liutpold.

Liutgardis uxor Hermanni com. de Wincenburg 56, 5. 57, 1. 71, 5. 177, 25.

Liutgerus episc. Monaster. 28, 20; S. Luthgeri, Ludgeri reliquiae 438, 10.

Liutherius, Liutherus, Liutheri v. Lotharius.

Lutoldus episc. Mindensis 429, 25.

# Liutolfus, Lutolfus.

Lutolfus decanus et archiep. Magdaburg. 197, 5. 199, 5. 203, 10.

Lutolfus I. episc. Halberstat. 92, 30. 94, 5. 97, 25.

Liutolfus dux Suevorum, fil. Ottonis I. imp. 30, 20.

Lutolfus de Ilmene civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

#### Liutpoldus, Liutboldus, Lüitpoldus, Liupoldus, Lupoldus, Lüpoldus.

Liutpoldus praepos. Babenberg., archiep. Mogunt. 7, 20. 9, 20. 21, 25. 27, 40. 33.

Lupoldus episc. Wormat., electus archiep. Mogunt. 199, 10. 200, 25. 202, 1. 204, 30. 205, 25.

Liutpoldus dux Baioariae 29, 45. Lupoldus II. marchio Austriae 156, 5. Lupoldus III. marchio Austriae 43, 20. 173, 10.

Lupoldus V. dux Austriae 644, 25. Lupoldus VI. dux Austriae 212, 20. 216. 217, 35 — 220, 5. 760, 20; filia: Margareta.

Lupoldus I. (VII) dux Austriae, fil. Alberti I. regis 341, 15. 353. 355. 356, 1. 477, 10. 479, 35. 480. 699, 35 (dux Alsatiae).

Lupoldus de Bebinburc 372, 10. Livoniensis (de Riga) episc.: Albertus I.

de Lobede, Lobeda ad fl. Saale (duc. Weimar.), nobiles 104, 25. Locco v. Otto.

locustae a. 1338. 373, 20. 374, 1. 387. 482, 20. 812.

de Lodeburc, Lobedaburg, cuius rudera super Lobeda ad fl. Saale, dom.: Hermannus, Albertus, fratres.

Lodewicus v. Ludewicus.

Lodrun castrum, Lodrone in valle Bona ad fl. Chiese, cuius castri rudera exstant 39, 30, 169, 30.

Loibin, Loybe, silva, Thüringer Wald 234, 10. 750, 20; cf. Blosseleyben.

Longinus miles, martyr 534; eius reliquiae 420, 1. 425, 25. 436, 1. 812.

Longobardi, Lambardi 7, 1. 26, 5. 63, 5. 92, 15. 207, 10. 235, 25. 586, 25. 610, 5. 695, 30. 745, 30. 764, 20; reges: Heribertus II, Haistulphus, Desiderius. — Longobardia, Lombardia, Lambardia 94, 20. 96, 10. 104, 5. 156, 1. 159, 30. 179, 10. 342, 20. 358, 5. 449, 20. 480, 25 (Lamparten). 677, 15. 695, 25. 701, 20. 706, 35. 707, 1. 776, 5; prov. ord. Praedicatorum 669, 20; prior provinc.: Iohannes.

Loressam, Lorsch 16, 15. 51, 35. 164, 20.

Losanna v. Lausanna.

Lotharingia, Lothoringia 273, 30. 618, 20. 632, 15. 636, 25. 748, 5. 749, 15; infer. duces: Gotefridus II, Gotefridus IV, Gotefridus V, Walleramnus Paginus, Fridericus III.

Lotharius, Lötharius, Låtharius, Lutharius, Lutherius, Liutherius, Liutheris, Liutheri, Lutheri. Cf. Clotharius.

e

5.

0.

Lotharius I. imp., fil. Ludewici I. imp. 28. 29; fil.: Lotharius.

Lothariis II. rex Francorum, fil. Lotharii I. imp. 29, 30. 616. (falso fil. Ludewici imp. 616, 10).

Lotharius dux Saxonum, III. imp. 16. 17. 22, 1. 34—44. 52. 53. 69. 70, 1. 164, 5—174, 20. 638. 753, 35. 754; uxor: Richeza.

Lutharius rex Francorum occid.

Lotharius card. (diac. SS. Sergii et Bachi) = Innocentius III.

Lovania, Löwen (Louvain) 174, 20; Lovanienses duces: Godefridus I, Godefridus II; cf. Brabant.

Lubeke, Lubecke, Lubecensis civ., *Lübeck* 66, 10. 277, 20. 293, 1. 460, 40. 463, 10. — Lubecenses cives 112, 5.

Lubilin, de Lubelin: Gotscalcus civis Erford.

Lubucensis (Lebus) e pisc.: Conradus.

Lucanus poeta 739, 20.

Lucas evang. 531, 15. 590, 25; eius reliquiae 427, 25.

Lucca civ. 633, 10; episc.: Anshelmus.

Lucenburg v. Luzelburg.

Luchenheim v. Lukenheim.

de Luchtenberc, Leuchtenburg prope Kahla ad fl. Saale, dom.: Hermannus, Albertus, fratres.

Luchtenwalt mons, castrum 765, 15. 767, 25.

S. Lucia virgo 559, 15; eius reliquiae 423, 5. 424, 1. 427, 10.

Lucianus presb. Ierosolimit. 571, 1. Lucina matrona Rom. 554, 10.

Lucius rex Britanniae 550, 30. Lucius I, papa 555.

Lucius II. papa, Gerhardus card. 70. 175, 25. 176, 1. 638, 20.

Lucius III. papa, Hubertus card. episc. Ostiensis 190, 30. 193, 20. 642. 714, 15. 715, 15. Luckowe civ., Lucka (duc. Altenburg.) 330, 20. 332, n. 7.

Ludewicus, Lůdewicus, Ludevicus, Ludwicus, Ludowicus, Lodewicus, Lodewicus, Ludewigus, Lůdewigus, Lůdwigus, Lodewigus, Lodewigus, Lodewigus.

Ludewicus I. Pius imp., fil. Karoli Magni imp. 21, 5. 28. 151, 5. 612, 35-614. 620, 10. 710, 5; filii: Lotharius, Ludewicus, Karolus.

Ludewicus II. rex Francorum orient., fil. Ludewici I. imp. 21, 10. 28. 29. 614, 20. 615, 1. 616, 10. 617, 1; filii: Karlomannus, Ludewicus, Karolus.

Ludewicus III. rex Francorum orient., fil. Ludewici II. regis 21, 10. 29. 617, 5.

Ludewicus IV. rex Francorum orient., fil. Arnolfi imp. 21, 10. 618.

Ludewicus IV. dux Bavariae, comes palat. Rheni, IV. imp. 346, 5. 352. 353. 355. 356, 15. 358, 1—360, 25—362, 10—364. 368, 5. 370—372, 1—374, 10. 378. 392. 393. 478, 10—482, 1. 484. 699—701. 707, 10. 776; liberi: Mechtildis, Ludewicus.

Lůdewigus VII. rex Franciae 20, 20. 176, 5.

Ludewicus VIII. rex Franciae 651, 10.

Ludewicus IX. rex Franciae 98, 30.
103. 108. 109. 239. 251. 254, 40.
255, 15. 257, 5. 260. 261. 451.
455, 10. 456, 1. 458. 659. 660.
666, 15. 671, 20. 674, 10. 678, 35.
679. 681. 682. 692, 30. 705, 15;
uxor: Margareta; filii: Philippus, Iohannes, Petrus; fratres: Alfonsus, Robertus, Karolus.

Lodewicus episc. Babenberg., archiep. Mogunt., fil. Friderici II. march. Misnensis 782, 10.

Ludevicus abbas Montis S. Petri Erford, 442, 10.

Ludewicus abbas Reinhersborn. 767, 20.

Ludewicus canon. (S. Mariae Er-

phord.?) et custos Nuwenburg. 91, 25.

Ludewicus I, scolast, S, Mariae Erphord, 226, 15.

Ludewicus II. scolast. S. Mariae Erphord. 92, 15.

Ludovicus scriptor, canon. S. Severi Erphord. 88, 30.

Ludewicus I. dux Bawariae, fil. Ottonis I. ducis 191, 25. 229, 5. 244, 45. 447, 30. 451, 5. 655, 25. 661, 30.

Ludewicus II. dux Bawariae, comes palat. Reni 248, 20. 256. 257, 1. 263, 5. 273, 30. 279. 281, 20. 459, 30. 460, 15. 461, 20. 691, 1. 767, 1; uxor: Maria; fr.: Heinricus.

Ludewicus V. dux Bawariae, marchio Brandeburg., fil. Ludewici IV. imp. 359, 5. 378, 35. 393, 20. 484, 20.

Ludewicus I. Cum-barba comes Thuring. 749, 25 — 751; uxor: Cecilia; liberi: Ludewicus, Beringerus, Hildegardis, Uta, Adelheidis.

Ludewicus II. comes Thuring., fil. Ludewici I. Barbati com. 49, 20 (cogn. Saltator). 160. 161. 163, 30. 751—754, 5: uxor: Adelheidis; liberi: Ludewicus, Heinricus Raspe, Hermannus, Udo, Kunegundis, Adelheidis, Cecilia.

Ludewicus I. lantgr. Thuringiae, fil. Ludewici II. com. 17, 20. 37, 10. 52, 10. 53, 15. 54, 1. 55, 1. 59. 101, 15. 166, 35. 167, 10. 174, 25. 175, 1. 752, 15. 753, 35. 754; uxor: Hedewigis; liberi: Ludewicus, Heinricus Raspe, Ludewicus, Adelheidis. Ludewicus II. lantgr. Thuringiae,

Ludewicus II. lantgr. Thuringiae, fil. Ludewici I. lantgr., (cogn. Probus 754, 25) 55, 1. 58, 5. 60, 5. 70, 20. 175, 1. 180, 25. 183, 5. 184, 30. 186, 15. 754 — 756, 1. 792, 10. 793, 5; uxor; Iutta; filii: Ludewicus, Hermannus, Heinricus.

Ludewicus III. lantgr. Thuringiae, comes palat. Saxoniae, fil. Ludewici II. lantgr., (dictus Pius 755, 15) 60, 10. 61, 30. 62, 1. 63, 20. **64**, 25 — 66. 186, 15. 189. 190, 5 — 192, 25. 193, 15. 194, 5. 195, 1. 196, 1. 402, 1. 755, 756.

196, 1. 402, 1. 755. 756. Ludewicus IV. lantgr. Thuringiae, fil. Hermanni I. lantgr. 81, 10. 91, 15. 203, n. 3. 227, 10. 228, 5. 447, 25. 654. 756, 758, 10 — 762. 764. 765, 25; uxor: Elizabeth; liberi: Hermannus, Sophia, Gertrudis (falso Sophia).

Lodewicus fil. Ottonis lantgr. Hassiae 362, 20.

Ludewicus (comes) de Tungisbrucke, fil. Ludewici I. lantgr. Thuring. 754, 15.

Ludewicus comes de Lare, fil. Theoderici com. de Linderbeche 35, 1. 165, 10. 751, 5.

Erphordensium 337, 10. 475, 35.

Ludewicus Andreae civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Ludewicus de Biltersleiben civis Erford., mag. consulum a. 1309. 410, 5.

Ludewicus Keiser civis Erford., consul a. 1325. 409, 30. 410, 1.

Ludgerus v. Liutger.
ludus de X virginibus 351. 479, 10.
Lugdunum, Leudunum, Leunum,
urbs, Lyon 99, 20. 100, 5. 239, 10.
264. 267, 25. 450, 15. 460, 5. 534, 25.
551, 1. 659, 10. 688, 20. 702, 30.
742, 5; de Lugduno Pauperes
577, 1; archiep.: Petrus II,
Ademarus. — Lugdunense concilium a. 1245. 245, 5. 659, 15.
660, 20. 662, 1; decretum 244, 15.
660, 25; concilium a. 1274. 150, 10.
151, 35. 270, 25. 400, 1.

Lukenheimensis, Luchenheimensis, de Luchticheym, Loccum, comes: Burchardus.

Lullus, Lullus, archiep. Mogunt. 21,5. 27,35—29,15. 609, 30. 777,20. 809, 35; eius reliquiae 420, 5. 425, 1.

lunae tres visae a. 1271. 693,5; lunae defectus v. eclipsis.

Lundina civ., Lund 40. 170. Lunebure, Lüneburk, Lunebürg, Lunenborg, civ., Lüneburg 67, 5. 294, 15; dux: Otto.

Lupen castrum, olim situm prope

Raguhn ad fl. Mulde in ducatu Anhaltino 773, 20.

lupi 262, 20. 326. 376, 25. 459, 15. 471, 45. 472. 684, 15. 686, 45.

de Lupicze (Gross - et Wenigen-Lupnitz ad fl. Nesse) ministeriales 765, 15.

Lupoldus v. Liutpold. Lusicz marchia 759, 15.

Lutere, Lütere, Luthere, Luttere, monast., Lütrensis abbatia, Königslutter (duc. Brunswic.) 17, 15. 43, 5. 52, 15. 53. 69, 30. 173, 25. 638, 5.

Lutharius, Lutherius v. Lotharius. Luthgerus v. Liutger.

Lutizi 157, 10.

, 5-

95, 1.

giae.

1, 10.

28, 5.

-762.

beth;

phia,

assiae

ucke,

ring.

fil.

eche

neus

35.

ord.,

civis

309.

ord.,

, 10.

um,

, 10.

, 25.

, 30.

eres

11,

on-

15.

, 15.

, 10.

sis,

es:

nt.

20.

, 5.

5;

g,

pe

1.

Lutoldus, Lutolfus v. Liut.

Lutrede, Lutter am Barenberge (duc. Brunswic.) 178, 10.

de Luzelburg, Lûczelenbürg, Luczelburch, Lucenburgensis, Luxemburg, comes: Heinricus V.

(Lycia) Licia 638, 35. Lydia 559, 20; rex: Cresus. Lynss, Lypcz v. Li.

#### M.

Macedonia 556, 15. 741, 1; rex: Alexander M.

Macedonius haereticus 568. 574, 20. Machabeus 65, 5; cf. Iudas; SS. Machabeorum reliquiae 421, 20.

S. Macharii abb. reliquiae 430, 1. Macharius patr. Antioch. 601, 25.

Macharius patr. Antioch. 601, 28.

Macharius patr.

Machthilda, Machthilt v. Mathildis. Madala villa, Magdala (duc. Weimar.) 104, 30; de Madela: Sifridus civis Erford.

S. Madelbertae virg. reliquiae 430, 25. 437, 25.

Magdaburg, Magadaburg, Magadeburg, Magdeburc, Magdeburc, Meideburg, Meideburg, Castrum - Palladis 31, 30. 62, 15. 93, 20. 100, 15. 111, 1. 234, 20. 241, 1. 348. 356, 25. 480, 5. 620, 20. 623, 30. 625, 1.

637, 1. 652, 25. 672, 30; eccl.: S. Mauricii maior, Minorum fr. Magdeburgenses, Meide burgenses, Meydeburgenses cives 95, 30. 204, 5. 357, 5; magistri consulum 349, 1. -Magdeburgensis archiepiscopatus 357, 5. 619, 15; Meydeburgensis episcopatus 95, 25; archiep.: Adelbertus I, Gero, Hunfridus, Ruggerus, Nortbertus, Wichmannus, Lutolfus, Adelbertus II, Willebrandus, Rupertus, Cunradus II. de Sterenberc, Bernhardus de Welpe, Ericus, Burchardus II, Burchardus III, Heidenricus electus, Otto; summi praepos.: Albertus, Albertus, Bruno; decanus: Lutolfus; canon.: Cunradus de Sterenberc.

Magister-fori (Markmeister): Gotscalcus.

Magnipolensis dux v. Meckilburc. S. Magni eccl. Colbec. 628, 5.

S. Magnus episc. et martyr 628, 5; eius reliquiae 423, 35.

S. Magni conf. reliquiae 420, 35. 430, 20.

Magnus fil. Nicolai regis Danorum 37, 15. 39, 35 — 41. 167, 20. 170. 171, 5.

Magontia, Maguntia v. Moguntia. magorum trium corpora 71,25. 185,10. 639, 15.

Magumeth v. Machometus. Maiolus abbas Cluniac. 32, 5.

Maiores fratres = Praedicatores 404, 15.

Malchus 259, 5. 457, 10. de Malo-leone: Savericus.

de Malsleibin, Molschleben (duc. Gothani): Heinricus.

Mamertus archiep. Viennensis 578, 10. 612, 10.

S. Mammetis mart. reliquiae 420, 1.

Mando v. Lando. Manegoldus episc. Wirziburg. 294, 5.

463, 30. 800, 10. Manes Persa 575, 10.

# Manfredus, Menfredus, Menfridus, Meinfredus.

Menfridus princ. Apuliae, rex Siciliae, fil. Friderici II. imp.

251, 25. 258, 35. 254, 30. 255, 20. 453, 35. 454, 20. 455, 15. 667, 5. 669, 15. 670, 20. 672, 1. 679, 10. 691, 5 (Prinz).

Manfredus Parmensis fr. ord. Prae-

dicat. 776, 5.

Manichei haeretici 575, 10. 576, 30;

Manicheorum haeresis, secta 96,25.
235, 25. 557, 5.

manna 547, 1. 564, 1; de manna reliquiae 430, 5.

Mantuani 92, n. 7; episc.: Guidotus.

Manuel Comnenus imp. Constantinopol. 176.

Mara fl., March 250. 768. Marahenses v. Moravia.

Marburg, Marcbure, Marcburch, Margbure, Martpurg, Marpurg, Marpurg, Marporg, Marburg a. d. Lahn 82, 20. 84. 86. 88, 25. 91, 35. 226, 1. 229, 15. 230. 232, 30. 257, 15. 260, 25. 271, 1. 385, 1. 448, 30. 654, 10. 655, 20. 656, 1. 675, 20. 681, 1. 762, 1. 763, 25. 764; de M.: Conradus, Elizabeth; e c c l.: S. Elizabeth, S. Mariae.

SS. Marcellini et Petri eccl. Rom. 563, 15.

SS. Marcellini et Petri mart, reliquiae 419, 30, 420, 20, 422, 429, 10, 432, 25, 437, 15.

Marcellinus papa 557. 558.

Marcellinus episc. Aretinus 104, 5. b. Marcelli mart. corpus 743, 30.

Marcellus papa 558. 714, 25.
Marchia v. Anchonetana, Brandeburg, Landisberg.

Marcia uxor Antonini Commodi Aurelii 551, 15.

Marcialis v. Martialis.

Marcianus imp. 574, 15. Marcion philos. 575, 30. — Marcionistae 575, 30.

Marcolfus praepos. Ascafinburg., archiep. Mogunt. 17. 18. 22, 1. 27, 30. 54. 55. 175. 792, 1. 793, 1.

Marcomedes, Marckomedes, princ. Francorum, rex Thuringorum, fil. Priami 741. 744, 15. 747, 25. 778, 5. 788, 15. 810, 15; fil.: Faramundus.

Marcus evang., patr. Alexandr.

537, 1. 544, 5; eius reliquiae 424, 10. 428, 10. 429, 30.

Marcus papa 564. 714, 20.

Marcus Verus imp. v. Antoninus.

Marcus (Curtius) eques Rom. 527.

March civ., Marchegg ad fl. March
283. 5.

# Margareta, Margaretha.

Margareta filia Lupoldi VI. ducis Austriae, uxor 1. Heinrici (VII) regis, 2. Otacari II. regis Boemiae 113, 1. 760, 20.

Margareta uxor Ludowici IX, regis Franciae 103, 15.

Margareta filia Friderici II. imp., sponsa Hermanni II. lantgr. Thuring., uxor Alberti lantgr. Thuring. 94, 20. 261, 1. 681, 25. 685, 30. 692, 25. 769, 35. 770.

Margareta filia Heinrici VI. ducis Karinthiae, uxor Iohannis Heinrici filii Iohannis regis Boemiae 370, 10. 698, 25.

Margareta filia Eberhardi I. com. de Kyburg, uxor Theoderici VII. com. de Cleven 296, 30. 297, 1. 464, 35.

Margareta comit. Flandrensis 114, 5. 246, 20. 452, 30; filii: Iohannes, Balduinus, Wido, Iohannes.

Margareta de Ysennach 773, 25.

Margareta amasia Dulcini 776. S. Margaretae virg, reliquiae 419, 15. 420, 10. 421, 15. 423, 5. 424, 1. 425, 5. 426, 10. 427, 10—429, 15. 430, 1. 431, 30. 437, 25.

Margbure v. Marburg.
S. Mariae eccl. Aquisgran. 286, 30.
S. Mariae ad Gradus eccl. Colon. 633, 15.

S. Mariae eccl. Diospoli 540, 30.

S. Mariae eccl. (monast.) Erford., Mons S. Mariae 80, 25 — 82, 5.
91, 20. 92, 15. 93, 10. 98, 1. 107.
115. 178, 30. 196, 20. 224, 35. 226.
228. 233, 20. 235. 243, 15. 244, 5.
245, 30. 246, 5. 272, 30. 293, 15.
306, 25. 331, 10. 333, 5. 337, 20.
346, 20. 356, 10. 368, 5. 381, 15.
386, 5. 396. 398, 10. 399, 25. 413, 1.
419, 1. 445, n. 3. 463, 15. 758, 15.
762, 25. 778, 15. 779. 790, 5. 791, 1

-794, 20. 796, 797, 804, 20. 805, 808, 15-810, 25; praepositura 82, 1. 228, 25. 762, 5; gradus 381, 25. 396, 20. 804, 20. 805, 20; dormitorium 794, 15. 795, 5; turres 93, 10; praepos.: Adelbertus, Cunradus, Arnoldus, Lambertus, Iohannes; decani: Guntherus, Hermannus de Bebera, Rudolfus de Northusen; scolast.: Ludewicus I, Ludewicus II; cantor: Giselbertus; canon: Ludewicus, Siboldus, Witego, Heinricus de Malsleibin.

SS, Mariae et Nicolai et Benedicti monast, monialium grisearum in Ylmene 289, 25. 291, 20.

S. Mariae eccl. in Martpurg 763, 25.

S. Mariae eccl, in Nazaret 252, 5.S. Mariae monast. Newnburg. v. Newnburga.

S. Mariae in arce eccl. Paris, 232, 1.SS. Mariae et Iohannis eccl. Reinhersburn, v. Reinhersburn.

S. Mariae eccl. Ara-caeli Rom. 531. 590, 25.

S. Mariae ad Gradus eccl. Rom. 184, 1.

S. Mariae Maior vel ad Praesepe eccl. Rom. 572, 10. 573, 20. 652, 25.

S. Mariae Rotunda eccl. Rom., Pantheon 593. 594, 5. 604, 15. 716, 25.

S. Mariae eccl. trans Tiberim Rom. 637, 10.

S. Mariae capella in Monte S. Petri Erphord. 296, 20. 316, 5. 371, 5. 375, 20. 417, 25. 464, 10. 469, 20; capellanus: Helwicus.

S. Mariae basilica in ambitu Montis S. Petri Erford. 421, 35. 423; altaria: S. Nicolai, S. Mariae Magdalenae.

S. Mariae capella nova in dormitorio Montis S. Petri Erford. 427, 15.

S. Mariae capella in monast. Reinhersburn 305, 5.

S. Mariae altare in eccl. Montis S. Petri Erford, 297, 20.

S. Mariae altare in eccl. Praedicatorum Erphord, 105, 20.

S. Mariae domus Theutonica v. Teuton.

S. Mariae servorum ordo 710, 20; S. Mariae servi, Mariani fratres Erford., Mergenknechte 465, 40. 780, 10. 809, 15.

S. Maria, uxor Ioseph 222, 5. 258, 30. 259, 1. 456, 40. 457, 5. 531. 536—538. 540. 546, 20. 574, 10. 575, 30—577, 15. 597, 35. 598, 35. 611, 40. 705, 20; eius reliquiae 419, 10. 420, 20. 422—424, 10. 426. 427. 429. 434, 20. 437, 10. 438, 10. 439, 5; lac 562, 20; velum 562, 15; imago q. d. Ara-caeli 531, 15. 590, 25; imagines tres 541; horae b. Mariae 590, 15.

S. Mariae Egiptiacae reliquiae 430.
S. Mariae Magdalenae albarum dominarum eccl. Erford, 300, 10.
465, 40. 800, 30. 801, 10.

S. Mariae Magdalenae capella in claustro S. Petri Erphord. 81, 20. 228, 10. 796, 10. 797, 10.

S. Mariae Magdalenae altare in basilica S. Mariae Montis S. Petri Erford. 423, 30.

S. Mariae Magdalenae ordo monialium poenitentium 656,5; albarum dominarum ordo 300,10. 447,25. 465,40.

S. Mariae Magdalenae reliquiae 419, 15. 420, 423, 15. 424, 1, 425, 5. 426, 15. 427, 10. 428, 1. 430, 434, 438, 10.

Maria filia Heinrici I. ducis Brabant., uxor Ottonis IV. imp. 213.

Maria filia Theodori Lascaris imp., uxorBelae IV. regisUngar, 260, 25. 681, 5.

Maria filia Heinrici II. ducis Brabant., uxor Ludewici II. ducis Bawar. 248, 20. 767, 1.

Mariani fratres v. S. Mariae servi. S. Mariani episc. et mart. reliquiae 430, 20. 437, 15.

Marinus I. et II. papa v. Martinus. Marinus episc. Mogunt. 21, 10. 27, 5. S. Marii corpus 599, 5.

Marporg, Marpurg v. Marburg. Marrochium, Marocco 646, 25.

Mars stella 44.

Marseburg v. Merseburc.

Marsilia, *Marseille* 260, 40. 545, 10. 559, 15. 681, 20; episc.: Lazarus,

- S. Martha 259, 1. 545, 10; eius corpus 599, 5.
- Martialis episc. Lemovic. 545, 5. 580, 15. 713, 25. 722, 30.
- Martina uxor Heraclii imp. 600, 1. S. Martiniani mart, reliquiae 420, 1. 423, 1. 424, 20. 429, 5; cf. Processi.
- S. Martini cella prope flumen Werra, Cella ad monachos iuxta Rode, Probstei Zella prope Bischofroda 156, 30. 239, 10. 432.
- 433. 436. 437. 450, 10. S. Martini eccl. Erphord. 243, 10; parrochia 386, 1.
- S. Martini eccl. sanctimonialium in Plurali Erford. 780, 10.
- S. Martini eccl. hospitalis Erphord. 80,25. 107, 20. 109, 25.
- S. Martini maior eccl. Mogunt. 32, 20. 34, 1. 43, 35. 154, 10. 173, 20. 175, 20. 197, 15. 250, 5. 272, 10. 626. 798, 25; canonici 85, 5. 89, 10. 231, 1. 232, 5. 359, 15. 481, 1; praepos.: Heinricus, Arnoldus, Cristanus, Wernherus, Sifridus Runchel; scolast.: Emicho; canon.: Emicho de Spanheim.
- S. Martini Mons monast. in Schipplicz 758, 20.
- S. Martini altare in turri dextera eccl. Montis S. Petri Erford. 421,1.
- Martinus I. papa 600. 601, 25. 713, 10. 714, 5. 721, 30. 723, 1.
- Martinus II. (Marinus I) papa 617,5.
- Martinus III. (Marinus II) papa 621, 25.
- Martinus IV. papa, Simon (falso Wilhelmus) Turonensis 152, 15. 287, 15. 462, 25. 689, 25. 690, 1. 702, 30.
- Martinus episc. Bracarensis 604, 35. Martinus canon, et episc. Misenensis 186, 1. 195, 1. 196, 1.
- Martinus episc. Turon. 566, 15. 568, 1. 570, 15. 614, 20. 615. 641, 5. 743, 15; eius reliquiae 420—422, 15. 423. 425. 426. 428. 430, 20—432, 25. 437, 20. 439, 1.
- Martinus abbas Cellensis 115, n. 1. Martpurg v. Marburg.
- Maruhenses v. Moravia.

- de Masbach, Maspach, Mosbach: Eberhardus (falso Eckehart).
- Maternus archiep. Trever. 543. 544, 1. 713, 25; eius reliquiae 420, 5. 424, 1. 428, 30. 431, 25.
- S. Mathei capella in paradiso Montis S. Petri Erford. 429, 25.
- Matheus evang. 536, 5; eius reliquiae 422, 25. 425, 20. 426, 5. 429. 436, 5.
- Matheus Rufus de Ursinis senator Rom. 236, 20. 449, 35.
- Mathias apost. 544,5; eius reliquiae 422,25. 423. 426. 427,25. 428,25.
- Mathias custos Morbac., archiep. Mogunt. 27, 30. 354. 355, 1— 357. 359. 412. 413. 479, 40. 480, 1. 481, 1. 802, 15. 803, 25.

# Mathildis, Machthilt, Machthilda, Mechthildis, Mechtildis, Mechtilda.

- Machthilda filia Heinrici I. regis Angl., uxor Heinrici V. regis 16, 5. 50, 15. 51, 25. 161, 5.
- Mathildis filia Ludewici IV. imp., uxor Friderici II. march. Misn. 356, 15. 359, 1. 360, 1. 378, 20. 379, 30. 392, 40. 480.
- Mathildis uxor Roberti I. com. Artesiae 103, 15.
- Mathildis soror Cunradi march. Misnensis, uxor Geronis com. de Seburg 177, 10.
- Machthilt comit. de Longobardia
- S. Maurenii episc. Novariensis reli-
- quiae 438, 30.
  S. Maurentini conf. reliquiae 420, 5.
- S. Maurentii conf. reliquiae 420, 25. Maurianensis eccl., St.-Jean de Maurienne 567, 25.
- S. Mauricii eccl. Erphord. 806, 5. S. Mauricii summa eccl. Magdeburg. 204, 10. 348, 30. 623, 30.
- S. Mauricii valva Erphord. 380, 10. 395, 1.
- Mauritius martyr 559, 10; eius reliquiae 422. 425, 25-427. 429, 35. 430, 15. 436, 5. 437, 15. 438, 25. 439, 1.
- Mauricius imp. 587, 20. 588. 593. SS. Maurorum reliquiae 420, 20.

424, 15. 428, 30. 429, 5. 431, 25. 438, 30.

ch:

643.

iiae

ntis

eli-

129.

ator

reli-

, 25.

iep.

0, 1.

da.

ch-

gis

gis

p.,

sn.

20.

m.

h.

de

ia

i-

Maxentius imp., fil. Maximiani Herculii imp. 559, 5-561, 10, 562, 1.

Maximianus Herculius imp. 404, 25. 557, 20. 559. 560; fil.: Maxentius.

Maximinus, Iulius, imp. 553. 574, 30. Maximinus episc. Trever. 566, 25; eius reliquiae 420, 5.

Maximus episc. Mogunt. 21, 15. 27, 10.

Maximus episc. Taurin. 604, 15.

Mecha, Mekka 596, 40.

Mechthildis, Mechtilda v. Mathildis. de Meckilburc, Mekilnburg, Magnipoli, Meklenburg: dux: Heinricus II.

S. Medardi conf. reliquiae 420, 5. Medelrichistat, Medelrichstat, Mellrichstadt (Franconiae infer.) 14,40. 48, 15. 49, 1. 153, 20.

Mediterraneum mare 88, 1. 93, 10. 231, 30. 254, 30. 260, 10. 448, 35. 656, 10. 670, 20. 679, 1.

Mediolanum, Mediolanis, Mediolanensis civ., (Meilan) 19, 20. 20, 25. 58, 15. 59, 5. 71, 20. 179, 10. 181. 182. 184. 185, 10. 193, 25. 235, 25. 341. 449, 20. 477, 10. 569. 639. 658, 20. 764, 20; eccl.: matrix 186, 25, S. Eustorgii; porta Romana. - Mediolanenses 39, 5. 57. 58, 5. 60, 20. 71, 15. 92, 20. 169, 5. 179. 181, 15. 184. 187, 5. 278, 10. 341, 15. 342, 10; episc.: Ambrosius.

Megdeburc v. Magdaburg. Meggeze, Meginze v. Moguntia.

Meginhardus v. Meinhardus. Meideburg, Meigdeburc v. Magdaburg.

Meilan v. Mediolanum.

Meinfredus v. Manfr. Meingoz episc. Merseburg. 17, 15. 52, 15. 53, 25. 173, 30. S. Meingradus 517, 35.

## Meinhardus, Meynhardus, Meginhardus.

Meginhardus episc. Wireiburg. 154, 20. 155.

Meinhardus II. comes de Tyrol, dux Karinthiae 279, 1. 281. 294, 15. 298, 1. 461, 20. 464, 5. 465, 20. 800, 15.

Meinhardus comes de Mulberc 91, 15. 233. 757, 20. 763, 30.

Mekilnburg v. Meckilburg. Melchasar (Bibars) Turcus, soldanus Babiloniae 251, 35. 252.254, 30. 255. 260. 262, 20. 263, 20. 265. 273. 454, 40. 455. 457, 85. 458, 1. 670, 25 - 672, 30. 673. 678. 679, 5. 684, 20. 685, 25. 693, 1. 706.

Melchiades papa 558, 15. 713, 1. de Melchindorf, Melchendorf prope Erfordiam: Gotsalcus civis Erford.

de Meldingen, Mellingen (duc. Weimar.): Berengerus; Ditericus, Wernherus, cives Erford.

mendicantium ordines v. ordines. Menfredus, Menfridus v. Manfr.

Menze v. Moguntia.

Meotidae, Meothidae, paludes 741. 746, 1. 747, 15.

Merania, Merania, Meran, Meran 102, 20. 216, 15; duces: Bertholdus IV, Otto I, Otto II.

Merboto officialis aulae apostolicae 212, 25.

Mercurius deus 744, 25.

Mercurius martyr 566, 20; eius reliquiae 420, 1. 423.

Merehern v. Moravia.

Merevigus, Merevingus v. Merwigus. Mergenknechte v. S. Mariae servi. Merowigi (reges) 742, 20.

Merseburc, Merseburg, Merseburch, Mersiburg, Merseborg, Marseburg, Mersburg, civ. 31, 30. 35, 5. 41, 25. 111, 25. 165, 15. 171, 20. 178, 5. 212, 30. 253, 20. 259, 10. 454, 5. 457, 15. 622, 30. 625, 1. 627, 25. 677, 1. 685, 20. 691, 15. 760, 35. -- Merseburgensis dioc. 668, 5. 768, 30; episc.: Meingoz, Ekeleich, Iohannes I, Eberhardus, Theodericus, Eckehardus, Rudolfus, Heinricus II, Gebehardus; praepos.: Cristanus. Merswind Colbecensis 628, 1.

Merwigisburg, Merwigsburg, Urbs Merwigi, mons Erphesfurt. 25, 20. 399. 416, 5. 603, 5. 742, 25. 778, 10. 788, 20.

## Merwigus, Mervigus, Merwigis, Merwicus, Merevigus, Merevingus, Merguigis, Mergwigis.

Merwigus rex Francorum, fil. Merwigi princ. de Thuringia 25, 20. 399. 415, 25. 416. 742. 744, 20 (fil. Clodii regis). 778, 10. 788, 20. 808, 30. 810, 15; fil.: Hildericus.

Merwigus (fabul.) princ. de Thuringia, (rex Thuringorum) 25, 20. 399, 10. 416, 1. 742, 20; fil.: Merwigus.

Mesich v. Misicho.

Metensis civ., Metz 743, 25. 745, 25.

— Mettensis eccl. 189, 5. 614, 1;
episc.: Rätgangus, Berchtoldus.
Metensteyn, Methensteyn, more

Metensteyn, Methensteyn, mons, Mädelstein prope Eisenach 767, 15. 768, 15.

Meydeburg v. Magdaburg. Mezzersmet: Iacobus.

 Michaelis eccl. Erford. 784, 15.
 Michahelis archangeli eccl. in monte Gargano 579, 5.

S. Michaelis monast. Hildenesheim. 198, 1; abbas: Theodericus.

S. Michaelis altare Montis S. Petri Erford. 430, 10.

Michahel III. imp. Constantinopol. 616, 5.

Michael Paleologus imp. Constantinopol. 265, 20. 266.

de Milingistorf: Ditericus civis Erford.

militiae Christi ordo 710, 25. Myndensis e p i s c.: Lutoldus. Minerbia, *Minerve (dép. Hérault,* 

arr. St.-Pons) 775, 10.
S. Miniani conf. reliquiae 420, 5.
S. Miniatis mart. reliquiae 429, 10.

430, 20. 437, 15.

Minnikinus, Minnico: Heinricus.

Minores fratres, Minorum fratrum,
Minor ordo 81, 1. 83, 10. 84, 20.
85, 20. 86, 35. 88, 20. 100, 5. 103, 15.
104, 10. 113, 20. 114, 1. 115, 1.
151. 152, 15. 207, 1. 226, 10. 227, 1.
229, 20. 230. 239, 15. 245, 35.
248, 20. 249, 15. 250, 5. 251, 30.
255. 258, 35. 259, 30. 260, 20.
261, 15. 273, 5. 288, 20. 292, 10.
367, 404, 15. 426, 448, 5. 450, 20.
453, 20. 455. 457, 25. 640, 25.

644, 20. 645, 1. 646, 25. 651. 654. 655. 657, 15. 663. 664, 5-666, 25, 667, 15. 671, 15. 672. 674, 5. 677, 30. 678, 10. 680. 682. 683, 1. 685, 10. 709. 710, 15. 711. 766. 776, 45. 779. 798, 10. 799, 15. 808. 810, 35; provincia: Calabria; custodiae: Cameracensis, Picardiae; conventus (eccl., claustra): Acconensis 302, 10; Arnstete 766, 5. 808, 25; Egrae 261, 15. 458, 15. 682, 25. 685, 40; Erfordiae 83, 10. 229, 20. 250, 5. 292, 10. 300, 10. 448, 5. 453, 25. 464, 5. 465, 35. 652, 5. 654, 20. 779, 30. 780, 1 et n. 2. 796, 20. 797, 20. 798, 10. 799, 15. 800, 30. 801, 10. 806, 1. 809, 15; Gothae 766, 5. 808, 20; Gottingen 787, 5; Magdeburg 652, 25; Northusen 88, 20. 231, 20. 449, 1; eccl. Aracaeli Romae 531, 15. 590, 25; Valenzin 261, 25. 683, 1. 686, 5; ministri generales: Franciscus, Albertus de Pisis, Bonaventura, Geraldus Odonis; fratres: Albertus de Bichilingen, Anthonius Patavinus, Cunradus de Hallis, David de Augusta, Gerhardus, Heinricus (archiep. Mogunt.), Helwicus lector Erford., Iacobus de Podio, Ieremias de Saphet, Ieronimus (Nicolaus IV. papa). Iohannes de Prisco, Nicolaus de Nussia, Odo Rigaldus, Petrus de Calabria, Theodericus, Waltherus de Hoio, Wilhelmus de Tuderto.

Mirrea civ. 564, 20. 638,5; episc.: Nicolaus.

Misa, Mysa, Miess ad ft. Miess 497. Misicho I. dux Polonorum 31, 45. Mesich, Mesicho, III. dux Polenorum 186, 10.

Misna, Missenen, Misene, Misinense, Misnense opp., Meissen 115, 1. 259,15. 360, 5. 385, 5. 625, 1; episc.: Gerungus, Martinus, Albertus II, Witego; canon.: Martinus. — Misnae, Mysnae terra 756, 20. 760, 5. 773, 15. 802, 5. 803, 5; Misenensis marchia 272, 10. 460, 20. 759; Misnensis prov., Missenensis terra 312, 25.

335, 20. 348, 5. 384, 25. 475, 5. 478, 30. 766, 25. 769, 15; Misnenses partes 759, 15; Misnenses marchiones 769, 20; march: Ecbertus II, Heinricus (maior), Heinricus iunior, Wigbertus, Cûnradus, Otto, Adalbertus, Ditericus, Heinricus (Illustris), Theodericus, Fridericus III, Fridericus III, Fridericus III, Wilhelmus I.

dericus III, Wilhelmus I.
Mittelhusen, Mitelhusen, Mitelhusen, Wittelhusen, villa, Mittelhusen ad fl. Schmale Gera (duc. Weimar.) 105, 5. 107, 25. 113, 10. 242, 30. 311, 10. 467, 35.

S. Modesti episc. reliquiae 428. Mogonus, Mogus, Moin, Moyn, fl., Main 101, 1. 162, 25. 256, 15. 455, 35. 483, 5. 691, 10.

Moguntia, Mogontia, Maguntia, Magontia, Moguntina, Mogontina, Mogonciensis civ., (Menze), Meggeze, Meginze 6, 35. 7, 20. 20, 25. 27, 1. 29. 30, 25. 32, 20. 33, 15. 34. 43, 35. 52, 20. 53, 25. 58. 69, 35. 71, 20. 84, 10. 85. 90, 10. 94, 10. 97, 5. 109, 15. 153, 15. 154, 10. 156, 10. 160, 20 — 162, 10. 165, 1. 173, 20. 180, 5. 182, 20. 192, 5. 194, 25. 197. 199, 20. 230, 232, 25. 236, 1. 200, 15. 242, 25. 250, 35. 272, 10. 289, 10. 359, 15. 371, 15. 462, 40. 531, 20. 553, 1. 604. 536, 15. 605, 1. 626. 631, 1. 610, 15. 635, 20. 636, 15. 666, 5. 703. 716, 30. 750. 751, 10. 777, 10. 808, 30; Moguntina templa 386, 40; eccl. et monast.: S. Albani, S. Iacobi in monte Specioso, S. Martini maior, S. Petri. - Moguntini, Mogontini, Mogontinenses, Mogontienses, Magontienses 20, 1. 57, 30. 180. 185, 20. 202, 10. 289, 10; comes: Arnoldus. - Mogontiacensis, Moguntina, Mogontina, Magontina, Maguntina eccl. 27, 1. 59, 15. 192, 1. 200, 25. 250, 5. 257, 25. 359. 371, 10. 401, 15. 604, 1. 630, 25. 676, 1; Maguntinae eccl. vexillum 626, 20. Moguntina sedes 20, 15. 21, 5. 27. 85, 10. 110, 15. 201, 10. 228, 20.

230, 20, 368, 25, 378, 30, 433, 5, 434, 5. 435, 15. 750, 1. - Maguntina, Mogonciensis dioc. 89, 10. 109, 15. 359, 10; Mogontinus episcopatus 8, 5. 58, 25. 85, 5. 481. 604, 5; Magontiacensis, Mogonciensis archiepiscopatus 178, 10. 289, 5. 293, 5. 782, 10; Mogontini pontifices 9; Maguntinensis archiep. 779, 15. 792, 30. 810, 30; princeps 749, 30; archiep. vide p. 21. 22. 27; Mogontini episcopi sigillum 198, 20. - Magontinum capitulum 359, 20. 369, 20. 371; praepos. v. S. Martini eccl.; Moguntini canonici 85, 1. 89, 10. 230, 25. 232, 5; scolast. et canon. v. sub S. Martini eccl.; Mogontinus clerus 243, 1. — Maguntinum concilium a. 847. 614, 1; a. 1049. 631, 10. — Moguntinae civitates 782, 10.

Molborg, Molhusen v. Mul.

Monacum, Monachis, (Monchen), civ., München 378, 25. 393, 1. 484, 10.

Ad monachos cella v. S. Martini cella.

Monasteriensis (Münster) dioc. 215, 20; episc.: Liutgerus, Hermannus II, Otto I, Gerhardus.

Mons Belli-fortis v. Belli-fortis. Mons Cassinus monast. 151, 1. 584, 15. 586, 15. 626, 1. 632, 20. 708, 30. 710, 40. 777, 5; a b b a s: Benedictus.

Mons-fortis castrum Palestinae, Starkinberc, Korain 674, 1. 693, 1. Mons S. Mariae v. S. Mariae eccl. Mons S. Martini v. S. Martini Mons,

Mons in Pabula, Mons - en - Pévèle 325, n. 4.

Mons Passerum v. Passerum.

Mons S. Petri v. S. Petri monast. Mons-regalis castrum in Arabia Petrac. 224, 1.

monstra 279, 280, 392, 5, 529, 10, 692, 770, 804, 10, 805, 10.

Montanus haereticus 574, 25.

de Monte, Berg: comes: Adolfus V.

de Monteferra, Montefarra, Mon-

ferrato, march.: Wilhelmus III, Conradus.

de Monte - Policiano: Bernhardus. Moravia 362, 10. 702, 5. 749, 15; Moragium 328, 10; Merehern prov. 34, 15. 35, 1. 165; dux: Otto; marchio: Iodocus. — Marahenses, Maruhenses 29; rex: Ratzidus.

Morbacensis eccl. S. Augustini, Marbach Alsat, 517, 20.

Morbach monast., Murbach 354, 5. 603, 25; custos: Mathias.

Mormannus rex Brittonum v. Nortmannus.

Moron mons, Monte Morrone prope Sulmonem 307, 10. 466, 30; de M.: Petrus eremita.

mortalitas a. 1099, 157,5; a. 1151. 19, 1. 56, 1. 57, 1. 70, 35; a. 1156. 57, 20; a. 1197. 198, 25; a. 1248. 104, 15; a. 1278. 706, 15; a. 1285. 287, 30. 288, 1. 462, 30; cf. pestilentia.

Mosa fl., Maas 273, 20. Mosbach v. Masbach.

Mosthasem kalifa de Baldach 249.5. 665, 1.

Moyn fl. v. Mogonus.

Moyses 245, 10. 451, 10. 571, 20. 662, 10. 739, 1.

de Mudenbrecher: Heinricus.

Mulberc, Mulburc, Mulburg, Molburc, Molborg, castrum, Mühlberg, cuius rudera exstant in montibus Gleichen super villam Mühlberg 82, 10. 229, 10. 410, 30.

448, 1; comes: Meinhardus. Muldorf civ., Mühldorf Bavariae 699, 30.

Můlehuson, Můlihusen, Mulehusin, Můlehusen, Mulehusen, Mulhusin, Mulhusen, Molhusen, Molhusin, villa regia, opp., Mühlhausen (Thuringiae) 42, 30. 100, 1. 102, 5. 112, 20. 172, 15. 189, 15. 200, 20. 210. 243, 25. 245, 20. 312, 5. 336, 25. 380, 25. 406. 407. 446, n. 2. 452, 15. 468, 5. 475, 25. 476, 40; de M.: Theodericus II. camerarius; Ditericus, Sifridus, cives Erford. — Molhusenses 340, 20, 361, 377, 25, 384, 5, 391, 10. 481. 804, 5. 805, 5.

Murer: Theodericus.

Muscia v. Nussia.

Mutyna, Motten? Muttaschlag? Bohemiae 497, 10; plebanus: Ia-

de Myla, Mihla (Kr. Eisenach): Heinricus.

Mysa, Mysna v. Mis.

#### N.

S. Naboris corpus 27, 25.

Nabuchodonosor rex 310, 15.

Narbonensis (Narborn) (Narbonne) archiep.: Wido.

Narcissus episc. Ierosolimit. 552, 25; eius reliquiae 427, 10.

Narmant fr. Algardi princ, Lithuaniae 393, 30.

Narses, Narseus, patricius 588.

Narseus rex Persarum 559, 20.

Nassowe v. Nazowe.

Navarria, Navaria, Nawaria 257, 5. 261, 1. 276, n. 3. 674, 10. 681, 30; rex: Theobaldus II.

Nazareth, Nazaret 252, 5. 673, 1; eccl.: S. Mariae.

S. Nazarii mart, corpus 27, 25; reliquiae 419, 35.

de Nazowe, Nazhowe, Nassowe, Nasouwe, Naszwaw, Nassau, co-mes: Adolfus; de N.: Gerlacus archiep. Mogunt.

Neapolis 663, 5.

Nebere, Neber, Nebre, opp., Nebra ad fl. Unstrut 375, 1. 380, 1. 385, 5. 387, 15. 394, 20. 482, 30.

Neckarus fl. 274, 10. 460, 25.

negociatores 362, 5.

Neylstete, Nägelstedt ad fl. Unstrut (Kr. Langensalza) 153, 25.

Nemroth rex Babilonis 746, 20. 747, 1; fil.: Cres.

Neptunus deus 740, 20. S. Nerei corpus 599.

Nero imp. 404, 25. 540. 541, 25 — 543, 15. 546, 20. 547, 15. 549, 10. 554, 15. 559, 10.

Neronianum palatium Rom. 563, 1.

Nerva imp. 548, 1.

Nestorius haereticus 574. 575, 30. — Nestoriani 575, 30. 596, 5. 598, 5. Newnburga claustralis monast, S.

Mariae, Klosterneuburg 505, 15.

Neylstete v. Neilst.

S. Nicasii mart. reliquiae 429, 35.
Nicenum concilium, Nycena synodus 561. 567, 15. 574, 20. 688, 45. 715, 35. 718, 5.

Nicodemus, Nichodemus, (Phariseus) 258, 10. 456, 20; eius corpus 570, 25.

# Nicolaus, Nycolaus.

S. Nicolai eccl. Erphord. 388, 20.
S. Nicolai coen. in Ysenach 754, 15;
a b b a t.: Adelheidis.

S. Nicolai altare in basilica S. Mariae Montis S. Petri Erford, 423,15.

Nicolaus rex Danorum 37, 39, 35, 41, 167, 168, 5, 170, 171; fil.: Magnus.

Nicolaus I. papa 616. 714, 20. 719, 1. Nicolaus II. papa, Gerhardus episc. Florentinus 632, 25. 633.

Nicolaus III. papa, Iohannes de Ursinis card. diac. 207, so. 286, 5. 287, 15, 462, 689, 702, so.

287, 15. 462. 689. 702, 30. Nicolaus IV. papa, Ieronimus fr. ord. Minorum 292, 10. 293, 5. 302. 304, 20. 463, 5. 466, 20. 693, 35. 694. 702, 35.

Nicolaus V. antipapa, Petrus de Corvaria 700. 776, 30.

Nicolaus II. card. episc. Ostiensis 707, 1.

Nicolaus patr. Ierosolimit. 301, 20. Nicolaus episc. Mirrensis 564, 20. 638, 5; eius reliquiae 420, 5. 421, 5. 422, 15. 423. 425. 426, 10. 428, 1. 429. 431, 10. 432, 30. 437, 20.

Nicolaus Cappocia legatus apost, 371, n. 5.

Nicolaus diac. Ierosolimit, 575, 15. — Nicolaitae 575, 15.

Nycolaus de Nussia fr. Minor 685, 10. Nicolaus de Salcza civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

S. Nicomedis mart. reliquiae 419, 35. 421, 5. 424, 15. 431, 5.

Nicopolis 549, 30.

Nicossiensis (in insula Cypri) archiep.: Eustorgius.

Nideche, Nidecke, castrum, Nideggen ad fl. Roer (Kr. Düren) 257, 30. 676, 5.

niger ordo, nigri monachi v. S. Benedicti ordo. Nilus fl. 218. 219, 25 — 221, 1. Ninive regnum 249, 5. 664, 20. Ninus rev. Babilonis fil. Bali 747

Ninus rex Babilonis, fil. Beli 747, 1; uxor: Semiramis; fil.: Trebetas.

Nyobes uxor Iovis 746, 25.

Nivellia (falso Rivellia) monast., Nivelles 609, 25.

Nokerus, Nocerius, mon. (falso abbas) S. Galli 616, 15. 719, 1.

Nola campana in Monte S. Petri Erphord. 369, 20.

Norbertini, Nortbertini, Nortpertini canonici 151, 20. 708, 10. 777, 30; cf. Praemonstrat.

## Norbertus, Nortbertus, Nortpertus.

Norbertus archiep. Magdeburg. 34, 20. 151, 20. 165, 10. 637, 1. 709, 10. 711, 1. 777, 30. 809, 40.

Norbertus episc. Brandenburg. 197, 10.

Nordanimbri 25, 15; reges: Oswaldus, Oswi, Aldfridus.

Norenberg, Norinberc v. Nurinberc. Norici (= Baioarii) 64, 15. 181, 10. 190, 15. 191, 30. 199, 10.

Nornberg, Nornburg v. Nurinberc. Nortbertus, Nortpertus, Nortbertini, Nortpertini v. Norbert.

Northusin, Northusen, villa regia, Nordhausen 88, 20. 189, 10. 200. 210, 5. 211, 5. 225, 1. 231, 15. 280. 336, 25. 406, 20. 412, 30. 448, 40. 449, 1. 475, 25. 476, 40. 480, 1. 650, 25. 653, 25; eccl.: S. Crucis, Minorum; de N.: Gotefridus civis Erford., Rudolfus decanus Erford.; praepos.: Witego; civis: Furster. — Northusenses 340, 20. 354. 384, 5. 804, 5. Nortmanni (Italiae inf.) 7, 1.

Nortmannus (pro Mormanno) rex Brittonum 28, 30.

Nova-civitas, Wiener-Neustadt 93, 15. Nova-civitas, Neustadt a. d. Orla (princ. Rouss) 383, 1. 398, 5.

de Nova-civitate: Johannes Stirner. Novariensis (Novara) dioc. 776, 5; episc.: Maurenius.

Novatiana haeresis 575, 5.

Novum-forum opp., Neumark prope Zwickau 384, 15. Novum - forum villa, Nuenmart, Neumark (duc. Weimar.) 105, 20. 287, 15. 462, 25.

Novi-operis (zů deme Nůwen Werke) claustrum monialium Erford. 300, 5. 337, 20. 465, 35. 475, 40. 780, 5. 794, 30. 800, 30. 801. 806, 1.

Novi-operis eccl. Goslar. 225, 20; praepos.: Heinricus Minnikinus. Nuchir civ., Nocera Umbra 206, 20. 207.

Nuenberg v. Nuwenburg. Nuenmart v. Novum-forum.

Nuimberc, München-Nienburg ad fl. Saale (dioc. Magdeburg.) 190, 5; a b b a s: Sigefridus.

Numberg v. Nuwenburg.

Numerianus caesar, fil. Cari imp. 557, 15.

Numitor rex Latii 525, 10. 748, 15. Nun pater Iosue 748, 1.

Nunberg, Nunburg v. Nuwenburg. Nurinberc, Nürinberg, Nurenberch, Nurnberg, Nornberc, Norinberc, Norenberg, Nornberg, Nornbürg, Nürenberga, castrum, opp. regium, Nürnberg 16, 25. 35, 5. 52, 5. 53, 5. 69, 15. 81, 5. 152, 5. 165, 20. 209, 15. 271, 5. 280, 5. 318, 15. 331, 20. 359, 1. 377, 15. 460, 5. 461, 25. 470, 20. 474, 1. 480, 40. 702, 10; burggr.: Fridericus III, Fridericus IV, Albertus.

Nusessen, Nusesse, Nüsesse, Nüzesse, villa, Neusess olim prope Erfordiam situm 381, 35, 397, 5, 485, 1, 804, 25, 805, 25.

Nusia, Nus, Nůz, Nusene, civ., Neuss ad Rhenum fl. 289, 15. 462, 45. 685, 10. 692. 706, 5 (Mus-

Nuwenburg, Nuwenburc, Nuwenborg, castrum, Neuenburg super Freyburg a. d. Unstrut 362, 752, 10, 754, 30, 755, 10; custos: Ludewicus.

Nuwenburg, Nuwenborg, Nuvenberg, Nuenberg, Numburg, Numburg, Numburg, Numburg, Numburg 259, 15. 454, 5. 457, 20. 677, 5. 753, 30; eccl.: S. Georgii. — Nuwenburgensis dioc. 668, 5. 705, 30. 768, 30; episc.: (priores v. sub Cicensis civ.) (Berthol-

dus II), Engelhardus, Theodericus II, Bruno, Iohannes I, Rudolfus,

Nuwenhoff, Naunhof ad fl. Parthe 760, 5.

Nycena synodus, Nycolaus, Nyobes v. Ni.

#### 0.

Öban rex Ungariae 6. oceanus minor, *Nordsee* 106, 25. occidentalis ecclesia 601, 1. 630, 1. 633, 25. 646, 10.

Ocgarus v. Otgarius. de Ochsinstein: Otto.

Octavianus Cesar Augustus 524, 20. 526, 10. 528—532, 536, 10. 571, 15. 586, 5.

Octavianus card, presb. S. Caeciliae = Victor IV. papa.

Octavianus card. v. Ottobonus. Odackerus, Odoackar rex Boem. v. Otakarus.

Ödalricus v. Udalr. Odeackar rex Italiae 578. Odewardus v. Eduardus.

Odo card, episc. Tusculanus 103, 20. Odo Rigaldus archiep. Rothomag., fr. Minor 257, 5. 456, 5. 674, 15. 682, 1.

S. Odulfi presb. reliquiae 419, 15. Oggarius v. Otgarius.

Oldesleiben, Oldesleibin, Oldisleyben, Oltesleibon, Altesleibon abbatia, Oildisleuben, Holdesleibin, monast. S. Viti 43, 10. 51, 5. 101, 25. 172, 30. 228, 15. 236, 5. 239, 10. 450, 15. 752, 5. 754, 20; a b b.: Cunradus, Ditericus I, Ditericus II; hospital.: Ditericus.

olei fons Romae 531, 5. Olimpius dux 600, 25.

Olimpus Arrianus 582, 25. Oliverus fil. Iohannis regis Angl.

Oliverus fil, Ionannis regis Angl. 220, 10. Oliveti mons Ierosolimit, 259, 5.

457, 10. 673, 1.

Olmunz civ., Olmütz 328, 10. 472, 30. 697, 1; Olomuncenses, Ulmuncenses episc.: Bruno, Theodericus.

Olstra v. Elstra.

Oltesleibon v. Oldesleiben.

Omnium martirum altare in paradiso Montis S. Petri Erford. 430, 10.

Omnium sanctorum capella (basilica) in monast. Montis S. Petri Erford. 303, 25. 424. 435. 466, 1.

Onencentauri 279, 15. Onuphrius de Cornu abbas Moronensis 307, 20.

Opilius imp. 551, 30.

Oppenheim, Oppinheim, Openheim, opp., Oppenheim ad Rhenum fl. (Hassiae) 16, 10. 50, 20. 51, 30. 162, 10. 317, 10. 469, 40.

Oppenstein v. Eppinstein. ordines mendicantes 150, 10. 267, 25. 268, 20. 269, 1.

Ordo Romanus, libellus 524, 15. 717, 5. 718, 1. 719, 30.

Ordorf, Ohrdruf (duc. Gothani) 28, 5. 777, 20. 809, 35; eccl.: S. Petri (et Pauli).

Orffall, olim situm occidentem versus ab Erfordia 434, 30.

orientale imperium 595, 25. orientalis eccl. 266, 10. 629, 25.

Orientalis prov., terra, (Ostirlant, Osterlant), Osterland 299, 5. 312, 10. 329, 15. 330, 20. 331, 10. 333, 10. 335, 15. 344. 346, 1. 348, 5. 349, 5. 465, 30. 468, 10. 473. 475, 5. 478, 30. 760. 766, 25. 769, 15; Orientales, Orientis partes 253, 5. 752, 5. Orientales 253, 5. 344, 5. 768, 30; march.: Theciko (Dedo), Adelbertus (Ursus), Heinricus (de Groitzsch), Theodericus, Dedo, Heinricus (Ill.), Theodericus, Fridericus.

orientales principes 205, 25.

Origenes 539, 30. 551, 25. 552, 20. 576, 20. 737, 20. — Origeniani 576, 15.

Orlamundi, Orlamunde, Horlamunde, castrum, Orlamünde ad fl. Saale 383, 1. 398, 5. 759, 35; de Orlemunde comites 389, 5; com.: Hermannus I, Sigefridus I, Adelbertus I, Hermannus III, Otto I, Hermannus III, Albertus II, Otto II, Hermannus IV; cf. Wimar.

Orlan fines, territorium imperii inter fl. Saale et Orla 200, 20. 203, 1.

Orosii historiae 524, 15.

Ortrant civ., Otranto 81, 10, 227, 10, 447, 25 (Ornant), 654, 1, 761, 20, Ortwinus abbas Montis S. Petri Erford, 442, 10,

Osnaburgenses, Osenbruggenses (Osnabrück) e pisc.: Benno II, Widekindus,

Os-porci = Sergius II. papa. Ossenicz, Oschatz 346, 10.

Osterroth villa, Osterode ad saltum Harz 178, 10.

Ostiensis, Hostiensis episc. 564, 20.
714, 20; card. episc.: Otto,
Lambertus, Hubertus, Hugo II.
(Hugolinus), Reinaldus, Petrus V,
Latinus, Nicolaus II.

Ostirlant v. Orientalis prov.

Ostirrich v. Austria.

Ostrofranci 202,15; cf. Franci orient., Franckones.

Oswaldus rex Nordanimbrorum 25, 15. 600, 30. 603, 5; eius reliquiae 419, 30. 425, 1. 426, 10. 429, 5. 430, 20. 432, 10. 437, 15; fr.: Oswi.

Oswaldus de S....a scriba 702, 15. Oswi rex Nordanimbrorum, fr. Oswaldi regis 25, 15; fil.: Aldfridus.

Otakarus, Othaccar, Ottakkerius, Otakerus, Otthokarus, Otthokarius, Octokarus, Octaker, Orctokarus, Odackerus, Odoackar.

Othaccar I. rex Boemiae, fil. Ladizlai II. regis 202. 203, 1. 208, 40, 212, 5.

Otakarus II. Primislaus rex Boemiae, dux Austriae, fil. Wenzeslai I. regis 113, 5. 152, 10. 250. 256. 257, 1. 271, 10. 276, 20—285 (ferreus rex 285, 5). 314, 35. 453, 25. 460. 461. 468, 40. 674, 25. 675, 1. 687, 25. 691, 1. 693. 703, 1. 706, 15. 767, 30. 768; uxores: Margareta, Kunegundis; liberi: Wenzeslaus, Kunegundis.

Otgarius, Othgarius, Oggarius, Ocgarus, archiep. Mogunt. 21, 10. 27, 35—29. 614, 20. 778, 10. 790, 25. 809, 1.

Othebirn v. Audovera.

S. Othiliae virg. reliquiae 430, 25.

Othmarus, Otmarus, abbas Augiensis 27, 20; eius reliquiae 419, 15. 420, 5.

Otpertus rusticus Colbec. 628, 1. Otthokarus v. Otakar.

Otto (Otho) imp. 544, 10. 560, 10 (Locco).

Otto I. Magnus imp., fil. Heinrici I. regis 21, 15. 30. 31, 5. 619—622; uxor: Adelheidis; filii: Liutolfus, Otto, Willehelmus.

Otto II. imp., fil. Ottonis I. imp. 21, 15. 30, 35. 31. 621, 15—623, 1; uxor: Theophanu; fil.: Otto.

Otto III. imp., fil. Ottonis II. imp., (dictus Rufus 624, 25) 21, 15. 31. 32. 623. 624.

Otto IV. imp., fil. Heinrici ducis Bawar, et Saxon., (dux de Brunswic 648, 1) 22, 5. 199, 15—201. 203, 15. 204. 206. 207. 209—214. 216, 1. 648. 649, 15. 650, 25. 758; uxores: Beatrix, Maria.

Otto card. (episc. Ostiensis) = Urbanus II. papa.

Otto card, episc. Portuensis 244, 15. (450, 25). 660, 30.

Otto archiep. Magdeburg., fil. Ottonis I. lantgr. Hassiae 357, 5. 393, 15. 484, 20.

Otto I. episc. Babenberg. 17, 20. 52, 25. 53, 35. 174, 25.

Otto II. episc. Babenberg. 198, 15. Otto episc. Halberstat. 36, 1. 38, 10. 163, 25. 166, 10. 168, 10.

Otto I. episc. Monaster, 216, 15. 217.

Otto episc. Paderburn. 294, 5, 800, 10. Otto II. episc. Traiect. 216, 15. 217, 40.

Otto episc. Ratispon. 155, 15. Otto praepos. maior et I. episc.

Wirziburg. 204, 5.
Otto Wolfskele canon. S. Kiliani
Wirziburg., II. episc. Wirziburg.

Otto praepos. S. Gwidonis Spir., cancellarius 264, 5.

Otto fr. ord. Praedicat. 86, 15.

Otto dux Austriae, fil. Alberti I. regis 370, 15. 701; uxor: Anna. Otto I. dux Sueviae et Baioariae 31.

Otto VI. comes palat. Bawar., I. dux Bawariae 58, 10. 179, n. 4. 181, 10. 190, 15. 191, 25. 756; liberi: Ludewicus, Sophia; fratres: Cânradus, Otto.

Otto II. dux Bawariae 111, 15. 112, 1. 115, 30. 116.

Otto III. dux Bawariae (infer.) 316, 15. 469, 25.

Otto dux Brunswic. 110. 111, 25. 112, 1. 247, 1. 453, 1; liberi: Elisabeth, Albertus, Adelheidis.

Otto dux de Luneburc 294, 15. 464, 5. 800, 15.

Otto I. (VI) dux Meraniae 216, 15. Otto II. (VII) dux Meraniae et Burgundiae 102, 20.

Otto dux de Merehern 34, 15. 35, 1. 165.

Otto dux Saxoniae 30, 1. 619, 5; fil.: Heinricus.

Otto de Swinefurt III. dux Sueviae 8, 20; uxor: Irmingardis.

Otto (Udo III) marchio Aquilonaris 157, 10.

Otto II. marchio Brandenburg. 198, 15.

Otto III. marchio Brandenburg. 96, n. 5. 97, n. 5. 250, 15. 255, 5. 455, 1. 671, 5. 768, 1. 769, 25; filius 255, 5. 455, 5. 671, 5. 769, 25.

Otto IV. Cum-telo marchio Brandenburg. 294, 10. 298, 15. 315, 15. 463, 40. 800, 15 (Tilo); fr.: Conradus.

Otto V. Longus marchio Brandenburg. 279, 5. 281, 30. 282, 1. 294, 10. 463, 35. 800, 15.

Otto marchio Misinensis 58, 5. 195, 15.

Otto marchio Thuringorum 8; fr.: Willihelmus.

Otto I. lantgr. Hassiae, fil. Heinrici I. lantgr. 348, 5. 357, 1. 756, 30; filli: Heinricus, Otto, Lodewicus.

Otto VII. comes palat. Bawar., fr. Ottonis VI. com. palat. 190, 15. 191, 25.

Otto de Witelingesbach VIII. comes palat. Bawariae 205. 206, 10. 643, 15. 644, 1.

Otto IV, burcgravius de Kirchberc 327, 1. 472, 10. 803, 15.

Otto I, comes de Anhalt 295, 1. 464, 10, 800, 20.

Otto comes de Aldenberc 83, 15.
Otto comes de Arnsawe 771, 10;
uxor: Elizabeth; filia: Elizabeth.

Otto comes de Bren 294, 20. 464, 5.

Otto Í. comes de Orlamunde 271, n. 2.

Otto II. comes de Orlamunde 288, 1. 462, 30; fr.: Hermannus.

Otto comes de Rineck 54, 25. 55, 25. 177, 15.

Otto de Ochsinstein 706, 25.

Otto de Stuternheim 356, 20. 359, 25. Ottobonus (falso Octavianus) card. diac. = Adrianus V. papa.

#### P.

Pacis templum Rom. 531, 5.

Paderburnen, Patherburnen, Podelbrunnin, Palborn, Paderborn 6, 40. 33, 1. 612, 20. 613, 5. 685, 35. — Paderburnensis eccl. 615, 1; episc.: Simon I, Otto.

Padua civ. 259, 10. 655, 20. 677, 10. 747, 15. — Paduani 92, 20.

Paginus dux Lotharing, infer. v. Walleramnus.

Palatinis mons Rom. 525, 20.

Palborn v. Paderburnen.

Palerma, Palermo 108, 25; cf. Balerne.

Palestina 217, 40. 567, 20. 595, 35. 673, 5; cf. Terra Sancta.

S. Pancratii mart. corpus 599, 5; reliquiae 419, 30. 422, 5. 424, 25. 426, 30. 427, 30. 429, 35.

Pannonia 29, 10. 193, 15. 559, 10. 741, 5. 745, 25. 749, 15. — Pannoniorum regnum 749, 10; reges v. s. Ungaria.

S. Panthaleonis monast. Colon. 438.
 S. Pantaleonis, Panthaleonis, mart. reliquiae 420, 20. 421, 20. 423. 424, 20. 427, 30. 429.

Pantheon v. S. Mariae Rotunda eccl. Rom.

Papia civ., Tycinum, Pavia 60, 20. 179, 35. 187, 5. 574, 5.

Papias episc. Ierapolit. 549, so.

papissa 512, 15. 618. 670, 30. 689, 10. Parisius, Parisii, (Pariz), civ. 98, 30. 103, 15. 115, 25. 232, 1. 251, 10. 260, 35. 261, 25. 458, 25. 537, 5. 545, 25. 603, 25. 637, 25. 666, 20. 669, 20. 681, 10. 682, 1. 683, 1. 686, 1. 743. 775, 10; eccl.: S. Mariae in arce, domus Hospitaliorum; episc.: Germanus. — Parisienses magistri theologi 249, 15. 665, 10. 683, 1; magistri: Wilhelmus de S. Amore, Bonaventura, Odo Rigaldus. — Parisiensis denarius 276, 1.

Parma 776, 1; palatium episcopi Parmensis 776, 5; episc.: Cadalohus; de P.: Gerhardus Sagarellus, Manfredus fr. Praedicat.

Parthi 551, 25.

Paschalis I. papa 614, 1.

Paschalis II. papa 16, 1, 50, 10, 51, 20, 158, 30, 159, 25, 160, 162, 5, 632, 25, 635, 5.

Paschalis (III) papa, Gwido Cremensis card. 182, 30. 184, 5. 185, 15.

Paschasius card. diac. Rom. 582, 20. Passerum mons Erford. 806, 1. pastores (Franci) 239, 35. 451, 25. 660, 5.

Patavium, Bazowa, Passau 31, 15; episc.: Petrus, Albertus II. Patherburnen v. Paderburnen.

Patherini haeretici 577, 1. Pathmos insula 547, 20.

Patricianus haereticus 576, 30. — Patriciani 576, 30.

S. Paula 570, 20. Pauliani haeretici 576, 15. Paulinae Cella v. Cella, Paulinorum ordo 710, 20.

S. Pauli eccl. Erphord. 216, 5. 758, 15. 794, 20. 808, 15; ple-banus: Gerwicus.

S. Pauli capella in Alto-monte Erford, 778, 15, 790, 1, 809, 1.

S. Pauli basilica extra muros Rom. 563, 10.

S. Pauli campana Montis S. Petri Erford. 240, 25.

Paulus, olim Saulus, apost. 528, 40. 529, 35. 534, 10. 537, 5. 540. 541, 20. 542, 15. 545, 5. 591, 15. 713, 25; eius corpus 554, 15. 563, 15.

567, 15; caput 562, 20. 563, 20; reliquiae 419, 25. 421, 25. 422. 424, 10. 426, 5. 427. 429, 30. 430, 15. 437, 10. 438, 20.

Paulus I. papa 609, 20.

Paulus papa (falso insertus) 616, 1. Paulus II. episc. Constantinopol. 576, 15, 600, 5.

Paulus primus heremita 150, 20. 554, 25. 565, 5. 708, 20. 710, 35. 777, 1; eius reliquiae 424, 1.

Pauperes de Lugduno haeretici 577, 1.

pauperum dominarum ordo v. S. Damiani ordo.

pax (Landfriede) 41, 25. 61, 20. 107, 30. 113, 10. 171, 15. 187, 30. 191, 15. 290. 293. 335, 20. 770, 30. Peckin r. Beginarum ordo.

Peigowe v. Pigavia.

 Pelagiae virg. reliquiae 421, 5. 425, 10. 428, 15.

Pelagiani haeretici 574.

Pelagius I. papa 585. 717, 35. 720, 10. Pelagius II. papa 587.

Pelagius card. episc. Alban. 220. 221, 30. 224, 5.

S. Pelagius martyr 557, 30; eius reliquiae 419, 35. 430, 20.

# Peregrinus, Piligrinus, Pilgerinus, Bilgrim.

Peregrinus patr. Aquileg. 20, 10. Peregrinus archiep. Colon. 628, 25. Peregrinus episc. Pragensis 93, 1. Peregrinus mon. et. abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 60, 10. 186, 20, 197, 10. 441.

S. Peregrini mart, reliquiae 419. Periarchon liber Origenis 539, 30.

S. Perpetua 551, 25.

Persae 28, 20. 553, 1. 556, 10. 557, 20. 559, 20. 584, 5. 599, 1; Persarum regnum 594, 15. 595, 25; reges: Cyrus, Darius, Xerses, Sapor, Narseus, Cosdras, Amarmurmulus; Persa: Manes. — Persia 556, 10; Persis 594, 15. — Persicum bellum 566, 15.

Perseus 740.

Pertinax, Helius, imp. 551, 20. Perusium civ., *Perugia* 307, n. 2. 649, 10. 650. 670, n. 5. pestilentia hominum a. 79. 547, 30; a. 1083. 154, 15; hominum et pecudum a. 1092. 753, 30; a. 1094. 15, 15. 50, 5. 51, 5. 156, 5; a. 1151. 177, 20. 639, 25; a. 1156. 179, 5; a. 1167. 184; hominum et pecudum a. 1267. 675, 5. 685, 15; a. 1317. 1318. 711, 15. 802, 15. 803, 20; a. 1348 — 1350. 381. 382. 394, 5. 395, 25. 396, 25. 397. 485, 1. 711, 15. 804. 805; a. 1354. 384, 20; cf. mortalitas. pestis inguinaria a. 590. 587, 15. 589, 15. 590. 709, 1.

Petragoricensis (Périgueux) episc.:

Frontonus.

S. Petronella campana in Monte S. Petri Erford. 327, 10.

S. Petronellae virg. reliquiae 424, 1. 426, 15. 430, 5.

S. Petri maior eccl. Babenberg. 32, 25. 92, 25. 154, 10. 193, 15. 234, 5.

S. Petri eccl. Cesareae Palestinae 217, 40.

S. Petri maior eccl. Colon. 161, 20. 639, 20.

S. Petri Mons, SS. Petri et Pauli monast, Erphesfurt., S. Petri eccl. (Erpesfurtensis abbatia 16, 10) 17. 18. 25, 20. 33, 30. 49. 51, 20. 54. 55. 60, 10. 70, 5. 81, 20. 84, 5. 91, 1. 92. 94, 10. 107. 109, 30. 154, 5. 158, 5. 167, 30. 173, 10. 175, 15. 177, 1. 186, 15. 197, 15. 216, 5. 225, 10. 227. 228. 230, 20. 232, 25. 233, 5. 236, 5. 239, 5. 240, 20. 242-244. 246, 5. 247, 20. 248, 15. 249, 35. 250, 1. 251, 20. 271, 25. 272, 5. 287, 20. 291, 5. 295, 20 - 298. 300, 1. 305. 306.310, 15. 314, 30. 316, 5. 322, 30. 327, 10. 331, 10. 333, 10. 335, 30. 337, 20, 339, 1. 364, 1. 369, 15, 371, 5. 375, 20, 377. 381, 15. 386. 388, 10. 383, 15. 390, 25. 391, 5. 396, 10. 399. 416, 5. 418, 15. 435. 436. 438, 5-441. 445, n. 3. 450, 10. 464. 465. 467, 35. 469, 20. 475, 40. 476, 15. 482, 5. 483, 15. 603. 742, 25. 744, 10. 758, 15. 778, 10. 788, 15. 789, 1 - 791, 794, 20, 796 - 799.801, 15 — 804, 25. 805, 20. 808. 809, 20. 810; S. Petri conventus

242, 15. 246, 1. 306, 25. 314; basilicae et capellae: S. Afrae in infirmitorio, S. Annae, Corporis Christi, S. Iohannis bapt., SS. Iohannis et Mathei. S. Laurentii super ambitum, S. Mariae, S. Mariae nova in dormitorio, S. Mariae Magdalenae, S. Mathei in paradiso, Omnium sanctorum; altaria: S. Andreae in turri dextra inferiori, S. Barbarae, S. Benedicti, S. Crucis, S. Elisabeth, SS. Iohannis bapt. et Iohannis evang., S. Katherinae in turri dextra, S. Margaretae in turri sinistra superiori, S. Martini in turri dextra. S. Michaelis, Omnium martyrum, SS. Petri et Pauli summum, S. Sepulcri in turri sinistra inferiori, S. Stephani, S. Thomae, Trium regum; sepulcrum comitum de Glichen; aquaeductus, fons ductilis 17, 10. 173, 10. 339, 1. 441, 20. 476, 15. 790, 20. 791, 15. 810, 5; gradus 381, 15. 396, 10. 804, 25. 805, 20; turris 240, 20. 364, 1. 369, 15. 374, 15. 386, 20. 482, 5; dextera 421, 1; dextra inferior 422, 15; sinistra inferior 431, 1; sinistra superior 421, 10; turres inferiores 303, 25; abb. vide p. 440-442; prior: Theodericus; cantores: Cunradus, Hermannus de Eichelborn; camerarius: Heinricus; cellerarius: Andreas; mon.: Ingram, Wernherus, Helwicus.

SS. Petri et Pauli basilica in Monte S. Petri Erphesfurt, 15, 20.

50, 5. 51, 10.

S. Petri eccl. Mogunt. 200, 25; praepos.: Sigefridus de Oppenstein.

SS. Petri (et Pauli) eccl. in Ordorf 28, 5. 777, 20. 809, 40.

S. Petri eccl. in Vaticano Rom. 39, 20. 169. 178, 25. 184, 1. 208, 10. 286, 5. 563, 1. 589, 25. 601, 15. 602, 20. 612, 10. 617, 30. 712, 30; secretarium 657, 20.

S. Petri monast, in Salvelt 200, 10. 794, 5, 795, 5.

SS. Petri et Pauli limina, apostolica 322. 359, 30. 395, 5.

SS. Petri et Pauli summum altare in eccl. Montis S. Petri Erford. 419.
S. Petri patrimonium 254, 30. 670, 20.

S. Petri palatium Rom. 368, 1. S. Petrus campana in Monte S. Petri Erford. 241, 15. 242, 247, 30.

314. 327, 10.

Petrus, Symon, apost., episc. Antioch., primus papa 512, 10. 524, 20. 536, 15. 537, 1. 538, 40. 539, 25—546, 1. 547, 25. 548, 1. 558, 20. 564, 15. 571, 15. 572, 15. 575, 15. 578, 10. 591, 15. 615, 25. 670, 30. 689, 10. 713. 714, 25. 715, 1—717, 25. 719, 35. 721, 25; eius corpus 554, 15. 563; caput 562, 10. 563, 20. 567, 15; reliquiae 419, 25. 421, 25—423, 30. 424, 10. 425, 20—428, 25. 429, 30. 430, 15. 431, 20. 437, 10. 438; uxor 538, 40. 539, 25; S. Petri tumba 563, 10. 611, 1; claves confessionis 612, 10; Petri et Pauli apost. legenda 540, 1.

Petrus rex Ungariae 6.
Petrus card, presb. S. Calixti =

Anacletus II. papa.

Petrus fr. ord. Praedicat., II. archiep. Lugdun., V. card. episc.
Ostiensis = Innocentius V. papa.
Petrus Hyspanus card. episc. Tus-

culanus = Iohannes XXI. papa.

Petrus de Moron eremita = Celestinus V. papa.

Petrus de Corvaria = Nicolaus V. antipapa.

Petrus card, diac. S. Georgii 102, n. 5. 105, 15.

Petrus de Confleto archiep, Corinthi 688, 1.

Petrus II. episc. Basil., archiep. Mogunt. 27, 45. 326, 30. 331. 334, 5 — 336, 5. 346, 1. 354, 1. 412, 10. 474, 20. 475, 10. 479, 40.

412, 10. 474, 20. 475, 10. 479, 40. Petrus I. episc. Basil. 288, n. 4.

Petrus episc. Patav. 281, 15. Petrus mag., electus episc. Nuwenburg. 238.

Petrus de Varila abbas Montis S. Petri Erford. 442, 10.

Petrus Lombardus mag. 640, 10. Petrus fr. Minor, minister provinc, in Calabria 672, 25.

Petrus fr. Praedicat. Mediolan. 658, 15.

Petrus fil. Ludewici IX, regis Franc. 257, 5. 456, 5. 674, 10.

Petrus Polanus dux Venetiae 42, 5. 171, 25.

Petrus (Koning) capitaneus Flandrensium 324.

Petrus de Libenstete civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Pharamundus v. Faramundus. Pharao rex Egypti = soldanus Babyloniae 239, 25. 249, 10. 255, 15. 451, 15. 659, 25. 665, 5. 671, 20.

678, 20. Pharisei 537, 30.

Philetus discip. Iacobi maioris apost. 536, 20.

Philippa filia Widonis com. Flandr., sponsa Eduardi II. regis Angl. 323, 25. 324, 1. 325, 30.

Philippicus imp. 603, 15.

# Philippus, Phillippus, Phylippus,

Philippus apost. 539, 25; eius reliquiae 419, 25. 420, 20. 422, 25. 425, 20. 427, 25. 429. 430, 15.

Philippus imp. 554, 5; fil.: Phi-

Philippus imp., fil. Philippi 554, 5. Philippus dux Suevorum, rex, fil. Friderici I. imp. 22, 5. 199-206. 211, 5. 213, 15. 643, 15. 644, 1. 646, 20. 757, 15. 794, 10. 795, 5; filia: Beatrix.

Philippus II, rex Franciae 192, 20.

212, 10, 213, 1, 758, 20, 775, 5. Philippus III. rex Franciae, fil. Ludewici IX. regis 257, 5, 260. 262, 10. 275, 276, 456, 5, 459, 5, 470, 40, 674, 10, 681, 15, 684, 5. liberi: Philippus, 686, 40; Blanca.

Philippus IV. rex Franciae, fil. Philippi III. regis 320, 30. 321. 323-325, 471

Philippus VI. rex Franciae 372.

Philippus patr. Aquileg. 281, 25. Philippus I. archiep. Colon. 61. 63. 64, 30. 185, 5. 188, 15. 191, 15. 192, 20. 196.

Philippus Oderisius episc. Nucerinus

Philippus fil. Eberhardi I. com. de Kazzinelleboin 294, n. 26. 464, 5. 800, 20.

phisici magistri 381, 30. 397, 1.

Phocas v. Focas.

Phorcus rex 740, 5; filia: Gorgo. Picardiae custodia ordinis Minorum 261, 25. 683, 1. 686, 5.

Pictavi, Poitou 6, 25. - Pictaviensis (Poitiers) epise .: Hilarius. Pigavia, Bigavia, (Peigowe), civ., Pegau 331, 25. 360, 20. 474,5; monast.: S. Iacobi,

Pigmei 279, 15.

Pylatus, Pontius, praeses Iudeae 533. 534, 15 — 536, 1. 540. 546, 15. 624, 15.

Piligrinus, Pilgerinus v. Peregrinus. Pinguia v. Bingen.

# Pippinus, Bippinus, Bipinus.

Pippinus I. maior domus Franc. 609, 25; uxor: Itta.

Bippinus II. maior domus Franc. 26, 1.

Pippinus I. rex Franc. 21, 5. 26, 45. 27. 417, 5. 608. 610, 5. 612; uxor: Berchtrada; fil.: Karolus. Pirrus episc, Constantinopol, 576, 15.

Pisa, Pysana civ. 345, 15. 691, 25. 707, 5; de Pisis: Albertus. — Pisani 223, 1; Pisanus comes: Gerhardus.

Pius I. papa 550. 713, 1.

Placentia, Placentina civ., Piacenza 262, 30. 684, 30. 688, 1; episc.: Iohannes IV. — Placentinum concilium a. 1095. 634, 20.

Plato philos. 575, 25.

de Plawe, Plauen: Heinricus II.

Plisenensis terra, prov., (Plizen) 344. 348, 5. 349, 5. 478, 30.

de Plozeke, Plötzkau: Conradus marchio, Bernhardus comes.

Plurale Erford. v. Bruletum. Podardus episc. Mogunt. 21, 10.

Podelbrunnin v. Paderburnen.

Polete, Polethe, Pöhlde (distr. Hildesheim, Kr. Osterode) 6. Policarpus episc, et martyr 551, 1; eius reliquiae 424, 20.

Polko I, dux de Polonia (Silesia-Schweidnitz) 315, 15. 469, 5.

Poloni, Poleni 18, 10. 20, 20. 32, 30.

41, 30. 42, 1. 54, 10. 55, 15. 60, 5. 70, 15. 171, 20. 176, 5. 179, 5. 186, 10. 702; Polenorum fines 186, 10. — Polonia 42, 20. 192. 193, 10. 257. 292, 1. 315, 15. 362, 10. 449, 30. 625, 15. 657, 1. 675; duces: Misicho I, Boleslaus III, Boleslaus IV, Mesicho III; (Siles.) Heinricus I, Heinricus II; (Wratislav.) Heinricus IV; (Schweidnitz) Polko I; (Kalisiae — Pol. maioris) Primislaus.

Pontianus papa 553. S. Pontiani mart. reliquiae 424, 25. Pontius v. Pilatus.

### Poppo, Boppo.

m

Boppo episc. Brixiensis = Damasus II. papa.

Poppo patr. Aquilei. 627, 5.

Boppo de Trimperc praepos., el. episc. Wirziburg. 256, 5. 455, 25. 672, 5. 769, 30.

Boppo I. comes de Hennenberg 751, 5; uxor: Hildegardis. Poppo VI. comes de Hennenberg

195, 5. 196, 1.

Boppo VII. comes de Hennenberg 760, 1; uxor: Iutta; filii: Hermannus, Bertholdus.

Porta monast., Schulpforta 168, 30. 260, 45. 398, 5.

Porta-celi libraria Erford. 730, 25. Portuenses (Porto) card. episc.: Otto, Iohannes I, Rupertus.

Portus-Iunonis, Portuensis dominium, Portenau (Pordenone) 278, 10. 282, 1. 460, 10.

Postumus Silvius rex Latii 748, 10. S. Potentianae, Potensianae, virg. reliquiae 423, 25. 425, 10. 428, 15. 436, 10.

Praedicatores fratres, Praedicatorum fratrum ordo 81, 82, 15, 84, 10, 85, 20, 86, 93, 5, 94, 25, 98—100, 5, 102, 5, 103, 108, 15, 109, 5, 112, 10, 114, 5, 115, 10, 151, 30, 216, 1, 225, 25, 228, 15, 237, 25, 239, 15, 249, 15, 251, 255, 276, 15, 323, 25, 367, 15, 404, 15 (Maiores fratres), 447, 30, 450, 20, 455, 478, 5, 649, 651, 654, 656, 658, 15, 663, 15, 665, 666, 10, 667, 669, 20, 671, 15, 680, 1, 682, 10.

689. 690. 699, 40. 709, 20. 710, 15. 711, 5. 762. 776. 779. 796, 15. 797, 15. 809, 810, 35; provinciae: Francia, Longobardia; conventus (eccl., coen., domus): Acconensis 302, 10; Bononiensis 675, 5; Constantiae 656, 20; Erfordiae 81, 25. 94, 25. 105, 15. 228. 237, 20. 655, 25. 114, 5. 762, 15. 780, 1. 796, 15. 797, 15. 809, 20; Florentiae 345, 1; Friberc 115, 10; Hermanni-villae 237, 25; Isenaci 347, 1. 351, 1. 766, 15; Lipcz 332, 5; Mediolani in eccl. S. Eustorgii 639, 30; Rotwil 690,1; Slesvic 108, 20; magistri generales: Dominicus, Iordanus, Reimundus, Iohannes I. Theutonicus, Humbertus, Iohannes II, Lombardus; fratres: Albertus Magnus, Bernhardus de Monte Policiano, Conradus Torso, Daniel Erford., Gerhardus Erford., Hainbaldus card., Hugo, Latinus Manfredus Parmensis, Nicolaus (Benedictus XI, papa), Otto, Petrus Mediolan., Petrus de Tarantasia (Innocentius V. papa), Rupertus card., Siboldus Erford., Theodericus Erford., Theodericus de Appoldia Erford., Thomas de Aquino, Thomas Waleiz.

Praemonstratensis ordo, Praemonstratenses 106, 10. 710, 10. 711, 1; ordinis abbates 290, 15; cf. Norbertini.

Praenestina civ., Palestrina 162, 10; card. episc.: Cůno, Wido I, Iacobus.

Praga, Pragis, Prag 296, 10. 314, 35. 469, 1. 620, 1. 700, 25. 702, 15. — Pragenses 282, 25; e p is c.: Adalbertus, Peregrinus, Iohannes II, Bernhardus, Gregorius; s c o last.: Bernhardus.

Premensis eccl. v. Brem. Prenzlao v. Bretislavus.

Presburg castrum, Pressburg 757, 25. Priamus rex Troyae, fil. Laodemontis 747, 10.

Priamus I. princ. Francorum (rex Germaniae) 741. 747; filii: Priamus, (Marcomedes). Priamus II. rex Francorum, fil. Priami I. 747, 25; fil.: Marcomedes.

Prima v. Itta.

primates regni 67, 1. 158, 20. 174, 15. 757, 5, etc.

S. Primati mart. reliquiae 420, 1. SS. Primi et Feliciani mart, reliquiae 424, 25. 431, 5. 434, 25.

Primislaus II. dux Kalisiae (Poloniae Maioris) 329, 10. 473, 5; filia: Elizabeth.

Primislaus v. Otakarus.

principes regni, imperii 6, 45. 12, 35. 65, 15. 66, 35. 152, 5. 159, 10. 161, 5. 162, 25. 163, 1. 173, 35. 208, 40. 212, 15. 674, 20, etc.

Prinz v. Manfredus.

S. Priscae virg. reliquiae 420, 35. 430, 25. 432, 10.

S. Prisci mart, reliquiae 422, 10. Priscianus Cesariensis 584, 30. 585, 25. Priscillianistae haeretici 576, 30. de Prisco, Priscou: Iohannes fr.

ord. Minorum.

Prisniensis, Prixensis episc, v. Brix. Probatica piscina 258, 20. 456, 30. S. Probi episc, reliquiae 421, 5.

Probus imp. 557. 575, 5. Procax Silvius rex Latii 748, 15.

SS. Processi et Martiniani mart. reliquiae 423, 1. 424, 20. 429, 5. 431, 5.

S. Procopii abb. reliquiae 430, 1. prodigia 28, 10. 43, 5. 172, 30. 612, 30. Promia, Prüm 29, 50.

proscribere vita et rebus 206, 10. S. Prothasii corpus 569, 30; ossa 182, 15; cf. Gervasius.

SS. Prothi et Iacincti mart. reliquiae 424, 15. 427, 10. 429, 10. 430, 20. 437, 15.

provinciale iudicium 107, 25. 113, 10. Provisina civ., Provins 96, 25. 235, 20.

Prussia, Pruscia, (Prußin) 255, 5. 262, 15. 455, 5. 459, 10. 671, 10. 684, 5. 686, 40. 687, 30. 769, 25.

pseudoapostoli v. Apostoli. Ptholomeus Philadelfus rex Aegypti

599, 15. puerorum peregrinatio a. 1212. 646, 15.

Pulle, Pulne v. Apulia.

Purchkhawsen, Burghausen (BA. Altötting) 693, 20.

S. Pusinnae virg. reliquiae 420, 10. 425, 10.

Pylatus, Pysana civ. v. Pi.

### Q.

Quadraginta militum reliquiae 424, 25. 437, 20.

Quatuor coronatorum reliquiae 423, 35, 434, 25.

Quintillianus, Quintilianus, imp., fr. Claudii imp. 556, 15. 560, 15.

Quintillius Varrus consul Rom. 528, 10.

S. Quintini mart. reliquiae 424, 25. Quiriacus martyr, qui et Iudas 558, 25. 563, 25.

S. Quirilli mart. reliquiae 438, 30. S. Quirini mart, reliquiae 419, 35.

425, 25.

Quitilingeburg, Quitilingiburg, Qui-Quitillingenburch, telingeburc, Quitilinburg, Quittilinburg, civ., Quedlinburg 43, 10. 66, 15. 151,10. 159, 1, 173, 1, 625, 15.

R. mon. Montis S. Petri Erphesfurt., diac., presb. 17.

Rabanus abbas Fuldensis, archiep. Mogunt. 21, 10, 27, 35, 29, 604, 35. 616, 1; Rabani liber de naturis rerum 739, 20.

Rabbato abbas Montis S. Petri Erford. 440, 30.

Rabbodo comes palat. Bawar. 157, 5. Rabenoldi: Ulricus.

de Rabenswalt, olim situm prope Nebra ad fl. Unstrut, com.: Albertus II, Fridericus.

Raczko Czalde abbas Cladzun. 497, 30.

Radulfus patr. Ierosolimit. 216, 20 -218, 25. 219, 30. 224, 5.

Ragnihildis filia Erici Egothe regis Danorum 40, 25. 170, 25.

Rainaldus, Rainerius, Rainulfus v. Rein.

Randenrode, Randerath (Kr. Geilenkirchen) 71, 15.

Ranis castrum, Ranis (Kr. Ziegenrück) 200, 20.

Raspinberg, Raspinberc, Raspenberg, Rastinberg, castrum, cuius rudera exstant prope Rastenberg a. d. Losse (duc. Weimar.) 311. 349. 350. 478, 35.

Ratbodus rex Fresonum 26, 5. Ratispona, Reinsborg, civ., Regensburg 7, 10, 157, 1, 195, 10, 257, 1, 375, 10, 483, 5, 608, 20; episc.:

Wolfgangus, Gebehardus I, Gebehardus III, Otto, Albertus I,

Ratzidus rex Marahensium 29. Ravenna 545,5; episc.: Apollinaris, Severus; archiep.: Gerbertus, Heribertus, Wigbertus, Wido.

Reciovarus 404, 25. Recordana, Ras alain (fons fluvii Acconis) 216, 25.

regalia 159, 5. 160, 10. S. Reginae virg. reliquiae 423, 5. regnum v. Apulia.

regula canonicorum et canonicarum 151, 10. 613, 30.

Regulus consul Rom. 526. Reimundus, Rimundus, Hyspanus, mag. generalis ord. Praedicatorum 98, 10. 656. 690, 10.

# Rein-, Reyn-, Rain-, Ren-.

Reinaldus v. Reinoldus, Reinboto episc. Eichstet. 294, 10.

463, 35. 800, 10.

Reinboto comes de Bichelingin 191, 20.

Reine castrum, olim situm prope Dessau 777, 5.

Reinhardus episc. Halberstat. 163,25. Reinhardus episc, Wirciburg. 193, 25. Reinhersborn, Reinhersburnen, Reynersborn, Reinhartsburn, Reynhartsborn, Reynhartzborn, Reynhartesborn, Reynhardisborn, monast. SS. Mariae et Iohannis evang., Reinhersburnensis eccl., Reinhardsbrunn 49, 20. 99, 5. 163, n. 6. 237, 20. 239, 10. 305, 1. 347, 20. 360, 10, 386, 10, 447, 25, 481, 635, 1. 654, 5. 750, 25. 751. 753. 755, 10. 756, 10. 761, 40. 762, 25. 764. 770, 15. 771, 15; capella: S. Mariae; a b b.: Eckehardus, Ludewicus; mon.: Heinricus de Myla. Reinherus episc. Bethlehemit. 218, 25.

Reynherus lutifigulus 753, 20.

# Reinoldus, Reinaldus, Rainaldus, Renoldus.

Reinaldus card, episc. Hostiensis = Alexander IV. papa.

Reinoldus archiep. Colon. 20. 58, 1. 71, 35. 179, n. 4. 183. 184, 15. 185, 10. 639.

Rainaldus fr. Theobaldi II. com. Barensis 114, 20.

Reinsborg v. Ratispona.

Reinulfus comes Zestriae 224, 5. Remi, Remis, Remensium urbs, Reims 70, 25. 162, 25. 578, 25. 742, 15. 743, 15; archiep.: Remigius, Abel, Turpinus, Gerbertus.—Remense concilium 721, 25.

Remigius episc. Remensis 416, 15. 578, 25. 743, 15; eius reliquiae 419, 15. 423, 25.

Remus fr. Romuli 182, 1. 525.

Renoldus v. Reinoldus.

Retesconensis (Rhaedestum Thraciae) e p i s c.: Henricus.

Rethia, Riess 90, 5. 232, 15.

Rex v. Rintberg.

Rhenus, Renus, (Rin), fl. 32, 1. 36, 10. 56, 5. 57, 5. 71, 5. 82, 20. 91, 1. 158, 10. 166, 20. 177, 25. 229, 15. 232, 20. 241, 5. 263, 5. 279. 281, 15. 289, 15. 291, 1. 316, 321, 35, 448, 1. 451, 40. 459, 30. 460, 25. 462, 45. 469. 474, 15. 619, 15. 621, 1. 685, 10. 692, 10, 693, 25, 696, 15 — 698, 1. 706, 5. 741, 35. 742, 5. 748, 25 - 750, 15; Reni partes 202, 15. 204, 20. 333, 30; fines 210, 30; superiora 334,1; provinciales 213,1; de Reno nobiles 310, so. 311; de R. com. palat.: Herman-nus II, Heinricus II, Sigefridus, (Sigefridus II. de Ballenstedt), Willehelmus, Herimannus III, Conradus, Ludewicus II, Rudolfus II, Ludewicus (IV. imp.); palatinus dapifer imp. 610, 10.

Richardus, Ritsardus, rex, fr. Heinrici III. regis Angl. 249. 253, 25. 262, 10. 454, 15. 459, 10. 669, 5.

684, 5 (falso rex Angliae). 686, 35; filii: Heinricus, Edmundus.

Richardus I. rex Angliae 644, 25. Richardus card. diac. S. Angeli 277, 5. 460, 40.

Richeza, Richiza, Richza, uxor Lothari III. imp. 17, 5, 38, 25, 43, 5, 52, 10, 53, 15, 69, 25, 168, 20, 173, 25, 175, 1.

Richmondis 102, 5.

Richolfus archiep, Mogunt. 21, 10. 27, 35, 28.

Richwinus episc. Cicensis (Nuwenburg.) 163, 25. 164, 20.

de Riga episc. v. Livon.

Rigaldus: Odo.

Rigibertus, Rygibertus, episc. Mogunt. 21, 20. 25, 25. 27, 10. 399, 20. 416, 15.

Rimundus v. Reimundus.

de Rinecke comes 281, 25; comes:

Ringauwia, Ringawia, Rheingau 59.

Rinkeleibin, Rinkeleiben, villa, castrum, *Ringleben ad fl. Gera* (Kr. Erfurt) 339, 15. 343, 25. 476, 20. 477, 40.

Rinstete civ. (falso pro Rinfelden) 334, 5. 474, 20.

Rintberg Rex, de Rinberch, Rintberg, nobilis 318, 25. 319.

Ripertus abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 16. 50, 20. 51, 30. 52, 5. 53, 5. 161, 20. 165, 30. 436. 440, 30. 441, 20. 790. 791, 10 (falso Rupertus).

Riphenstayn monast., Reifenstein (Kr. Worbis) 691, 15; abbas: Iohannes.

Ritsardus v. Richardus. Rivellia v. Nivellia

Robertus v. Rupertus.

Rochelize, Rochlitz 360, 1.

de Rochhusen: Andreas civis Erford.

Rochlisberg, Rochlitzer Berg ad fl. Zwickauer Mulde prope Rochlitz 760, 10.

Rodanus fl., Rhône 526, 10. 535, 25. 742, 5.

Rode, Bischofroda (A. Creuzburg duc. Isenac.) 436.

Rodenburg v. Rotinburc.

Rodestoc portus, Rostock 257, 30. 676, 10.

Rodolfus, Rodulfus v. Rudolf.

Rölandus, Růlandus, Rulandus, cancell. eccl. Rom. — Alexander III. papa.

Roma, Urbs, Romana civ. 6. 14, 5. **17**, 10. **19**, 15. 20, 15. 26. 27, 25. **30**. 31, 40. 32. 35, 25. 36. 38 — **40**, 20. **52**, 15. **53**, 20. **57**, 15. **59**, 1. **62**, 20. **69**. **71**, 30. **85**, 5. **98**, 10. 151, 1. 154, 157, 15. 160, 1. 162, 25. **166**. **168**—**170**, 20. **174**, 1. **178**, 25. **184**, 1. **204**, 35. **205**, 25. **206**, 20. 207, 30. 208, 1. 215. 218, 20. 230, 25. 236. 237, 5. 244, 20. 250, 5. 262. 276, 25. 279, 20. 288, 20. 293, 5. 321, 15. 322. 342, 25. 343, 5. 358, 5. 379, 15. 381, 10. 395, 5. 441, 15. 449, 40. 459, 20. 471. 477, 30. **480**, 30. **485**, 1. 525. 526, 1 — 529. 531-533. 535, 45. 537, 1. 540, 1 -543, 15. 544, 10. 547. 548, 20. 554, 10. 558, 5. 562, 565, 15. 570 -572, 10. 573, 25. 574. 578, 30. 582. 583. 585, 25. 586, 5. 587. 589, 20. 590, 25. 591, 25. 594, 1. 599. 601, 15. 605, 15. 608, 5. 609, 1. 611, 1. 612. 617, 30. 620. 621, 15 -624. 626, 25. 630, 10. 634, 25. 636. 637. 648, 1. 651, 5. 652, 20. 655, 1. 657, 20. 661, 1. 665, 25. 677, 15. 684, 30. 685, 1. 687, 688. 693, 10. 696, 5. 698, 35. 701, 20. 709, 1. 710, 40. 712, 30. 714, 738, 30. 740, 35. 747, 35. 748, 30. 809, 30; montes: Adventinus, Aureus, Capitolium, Palatinus, Tarpeius, Vaticanus; templa: Apollinis, asilum 525, 25, Iovis Capitolinum, Pantheon; eccl.: S. Adriani, S. Agnetis, SS. Cosmae et Damiani, S. Crucis in Ierusalem, Gerberti capella, S. Iohannis bapt. Lateranensis, S. Iohannis evang. Lateran., S. Laurentii extra muros, SS. Marcellini et Petri, S. Mariae Ara-caeli, S. Mariae ad Gradus, S. Mariae Maior vel ad Praesepe, S. Mariae Rotunda = Pantheon, S. Mariae trans Ti-berim, S. Pauli extra muros, S. Petri in Vaticano, S. Salvatoris Constantiniana, S. Stephani in

monte Celio; palatia: Constantini, Lateranum, Neronianum; aedes vel loca: amphitheatrum 535, 5. 740, 35, cathacumbae 554, 15. 563, 20. 567, 15, Coliseum, ad duos ictus arcus 531, 30, forum 544, 10; senatoria 276, 25; senatores: Matheus Rufus de Ursinis, Heinricus de Castellia.

Romani 6, 30. 20, 20. 62, 20. 71, 30. 89, 10. 92, 20. 152. 162, 20. 178, 25. 179, 30. 183. 184, 1. 212, 15. 216, 25. 220, 10. 232, 5. 247, 10. 249, 30. 262, 35. 263, 10. 271. 273, 10. 276, 20 - 278. 280, 5. 281. 283.284, 15. 285, 20. 293, 10. 296 — 298, 5. 299. 304, 1. 314, 35. 316, 10. 317, 15. 318, 1. 320, 30 - 322, 30. 327, 15-330. 333, 20. 334, 1. 336, 5. 339. 340, 25. 341. 343, 5. 346, 5. 355, 5. 356, 15. 359, 1. 361, 20. 378, 30. 384, 10. 449, 5. 450, 40. 459, 20. 526. 527. 530, 35. 535, 10. 556, 20. 582, 25. 586, 5. 587, 5. 599, 10. 610, 25. 612. 613, 5. 618, 5. 623, 20. 632. 634, 5. 646, 1. 660, 20. 674. 685, 1. 687. 688. 691, 20 (Rumani). 693. 696, 10. 697, 10 -- 699, 10. 701. 702, 25. 703. 707, 10. 741 - 743, 5. 746, 25. 747. 749. 758, 25. 764, 25. 773, 1. 794, 10. 800, 1. 801, 5. 802, 5. 803, 5; Romani senatores et nobiles 529, 15. 644, 10. — Romanorum Historia 611, 40; Cronicae 524, 25. 702, 15. - Romanus populus 525, 30. 571, 5. 612, 5; exercitus 741; clerus 571, 5; reges: Romulus, Tarquinius Superbus.

Romana eccl. 6, 35. 96, 30. 161, 15. 162, 10. 201, 10. 209, 25. 244, 15. 245, 1. 264, 10. 266, 15. 366. 545, 1. 578, 15. 592, 30. 610. 620, 10. 630, 1. 632, 15. 660, 30. 661, 35. 737, 20. 775, 25; curia 85, 30. 200, 15. 306, 30. 326, 20. 366. 585, 25. 592, 10. 595, 10. 608, 15. 649, 10. 704, 10; sedes 103, 20. 111, 15; cf. sedes apostolica. — Romanus pontifex 9, 30; Romani pontifices 524, 15. 620, 10. 629, 30. 634, 5. 716, 30. 723, 5; Romanorum pon-

tificum catalogus 553, 5. 565, 20; papae omnes occurrunt usque ad Urbanum V, praeterea fabulosi: Cyriacus, Leo Arrianus, Fabianus, Paulus, papissa, Dominus II; cancell.: Iohannes, Rolandus; archidiac.: Fridericus. — Romana res publica 524, 20. — Romanum, Romanorum regnum 176, 30. 263, 15. 315, 20. 321, 20. 328, 20; Romani regni electores 703, 20; Romanum imperium 42, 10. 171, 35. 276, 20. 277, 25. 286, 15. 341, 25. 460, 45. 462, 5. 469, 10. 610, 5. 612. 625, 25. 687, 25. 712, 20. 747, 25. 748, 25; Romani imperii vicarius et praeses 276, 25; hostis 64, 15. — Romanorum imperatores 749, 10; imp. omnes occurrunt usque ad Sigismundum. - Romani mores 556, 20; Romana gloria 551, 5; expeditio 40, 1. 170, 1; Romanus ordo v. Ordo.

Romana porta Mediolan. 639, 15. Romania (Asia minor) 639, 20.

S. Romani mart. reliquiae 426, 5. 427, 10.

Romanus papa 619, 10.

Romulus rex Rom. 182, 1. 525. 526, 1.

Rothilda filia Hilderici regis Burgund., uxor Clodovei I. regis Franc. 743, 10.

Rothomagensis, Rotomagensis (Rouen) archiep.: Odo Rigaldus.

Rotinberg, Rotenberg, castrum 343, 25. 478, 1.

Rotinburc, Rotinburch, Rotenburg, Rotinborg, Rothenburg ad fl. Tauber 318, 20. 319, 25. 376, 1. 470, 20; Rodenburgensis dux: Fridericus (IV. dux Suev.).

Rotingen civ., Röttingen ad fl. Tauber 375, 20. 376, 10.

Rotwil, Rottweil 690, 1; conv. fr. Praedicatorum.

Rubertus v. Rupertus.

Rubeus mons prope Erfordiam 804, 40.

Rudesheim, Rüdesheim ad Rhenum fl. 59, 15.

# Rudigerus, Růdigerus, Růdegerus, Rudegerus; cf. Ruggerus.

Rudigerus abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 17, 20. 18, 1. 52, 20. 53, 30. 54, 15. 55, 10. 174, 1. 175, 20. 440, 30. 441, 25.

Rudigerus scolaris monast. Montis S. Petri 316, 5. 469, 20.

Rudolfstat opp., castrum, *Rudolstadt* 377, 5. 389, 10. 483, 25. 759, 35.

### Rudolfus, Růdolfus, Rudolphus, Rudolffus, Růdůlfus, Rodolfus, Rodulfus.

Rudolfus dux Sueviae, rex Rom. 153, 154, 5.

Rudolfus comes de Habichisburg, I. rex Rom. 152. 263. 264. 271. 273. 276, 20—286, 10. 288, 20— 290, 15. 293—299. 304. 315. 316. 403. 459—467, 5. 469. 688, 15. 690, 30. 693. 702, 25. 703. 706. 771, 5. 800. 801; uxor: Gertrudis (Anna); liberi: Albertus, Hartmannus, Rudolfus, Agnes, Iutta.

Rudolfus archiep. Salzburg. 294, 5. 295, 20—297. 463, 30. 464. 693, 20. 800, 10.

Rudolfus I. episc. Constant. 294, 10. 296, 30. 463, 35. 464, 35. 465. 800, 10.

Rudolfus I, episc. Halberstat. 18, 20. 54, 20. 70, 30.

Růdolfus electus archiep. Mogunt., episc. Leodiensis, fr. Berchtoldi IV. ducis de Zeringen 180, 20. 181, 5. 185, 20. 195, 1.

Rudolfus episc. Merseburg. 99, 10. 238, 15.

Rudolfus Pincerna episc, Nuenburg. 152, 25. 382, 20.

Rådolfus de Northusen decanus S. Mariae Erford. 412, 35. 413, 1.

Rudolfus II. dux Austriae, fil. Rudolfi I. regis Rom. 294, 15. 296, 334, 20. 464, 1. 465. 474, 35. 800, 10; fil.: Iohannes.

Rudolfus III. dux Austriae, I. rex Boemiae, fil. Alberti I. regis Rom, 320, 30, 321, 329, 10, 330, 25. 470,40. 471. 473. 697; uxores: Blanca, Elizabeth.

Rudolfus I. dux Bawariae 294, 15. 298, 1. 321, 30. 464, 5. 465, 15.

Rudolfus I, dux Saxoniae (Wittenberg) 393, 15. 484, 15.

Rudolfus II. comes palat. Rheni (dux de Heidelberc) 379, 1.

Růdolfus comes Saxonicus, marchio (de Stade) 18, 5. 54, 10. 55, 15. 70, 10. 175, 25.

Rudolfus pincerna de Varila 102, 10. 105, 1. 241. 242. 452, 5. 764, 15. 765, 20. 768, 35.

Rudolfus de Stusforte civis Erford., consul a. 1325. 409, 30.

Ruggast abbas Montis S. Petri Erford. 440, 30.

# Ruggerus, Rüggerus; cf. Rudigerus,

Ruggerus II. comes Siciliae, dux Siculorum, (postea rex) 42. 43, 25. 171. 172, 1. 173, 10. 193, 25; filia: Constantia.

Ruggerus archiep. Magdaburg. 34, 20. 165, 5.

Ruggerus episc, Wirceburg, 163, 10. Ruggerus abbas Fuldensis 187, 15. Rulandus v. Rolandus,

#### Rupertus, Rupertus, Ruopertus, Rutpertus, Rubertus, Robertus, (Ruprecht).

Robertus rex Siciliae 372, 5.

Rupertus card. (episc. Portuensis), fr. ord. Praedicat. 690, 20.

Robertus de Curzum mag., card. presb. S. Stephani de monte Celio 220, 10.

Rubertus de Curczim card. diac. S. Eustachii 236, 25. 237, 1. 449, 35. Rupertus archiep. Magdeburg. 256, 25. 672, 30.

Rupertus archiep. Mogunt. 21, 20. 27, 35. 30, 45. 31, 45.

Rupertus archiep, Trever. 30, 20. Robertus episc. Baioc. 216, 15.

S. Rutperti episc. Salzburg, reliquiae 429, 10. 430, 20.

Rupertus abbas Cisterc. 151, 15. 691, 30. 711, 1. 777, 30.

Rupertus abbas Montis S. Petri Erford, v. Ripertus, Rupertus presb. Colbec. 628.

Rubertus I. comes Artesiae, fr. Ludowici IX, regis Franciae 103, 15. 109, 1. 239, 25. 451, 20; uxor: Mathildis.

Rubertus II. comes Artesiae 324, n. 4, 325, n. 2.

Robertus III. comes Flandriae, fil. Widonis com. 324, 1. 325, 30. Rupertus fil. Adolfi regis Rom. 317, 35. 470, 10.

Robertus de Vernburc, fr. Heinrici III. archiep. Mogunt. 372, n. 6.

Rupertus de Eckarsperge civis Erford. 411, 20.

Ruscia gens 30, 30; Rusciae princeps 393, 30. Cf. Ruteni.

Rustebere, Rüstiberg, castellum, Rusteberg (Kr. Heiligenstadt) 58, 25, 95, 20, 183, 5.

Ruteni, Rutheni 250, 10. 619, 20. 767, 30.

Růtgangus episc. Mettensis 27, 25. Ruthardus, Růthardus, archiep. Mogunt. 15, 10. 16, 1. 21, 30. 27, 40. 50. 51. 155—157, 1. 159, 25. 419.

Rutharius, Rutherius, episc. Mogunt. 21, 10. 27, 5.

Rutpertus v. Rupert.

Ruzze fl., Reuss 334, 10. 474, 25. 697, n. 3.

Rygibertus v. Rig.

#### S.

Sabellius haereticus 575, 5. — Sabelliani 575, 5.

S. Sabinae card. presb.: Hugo. S. Sabinae virg. reliquiae 426, 10. Sabinenses (Sabienses) card. episc.: Cunradus I, Gamfredus (Iunfridus), Wilhelmus I, Wido.

Sabinianus (falso Fabianus) papa 593

Sabinorum regnum 748, 10.

Saccellitae Erford. 300, 30; Saccitarum (Sackbrudere) eccl. Erford. 300, 10. 465, 40.

de Sachsa: Ditericus, Tylo, cives Erford.

Sachsenburg mons prope Oldisleben 101, 25. sacramentis militaribus inplicari 192, 10.

Sacri-fontis eccl. Erford. 112, 10. 115, 15. 355. 802, 20. 803, 25.

Saducei 575, 20. Sagarellus: Gerhardus.

Sala, Sale, fl., Saale 152, 25. 252, 15. 259, 15. 382, 20. 406, 1. 454, 1. 457, 20. 677, 1. 685, 25. 691, 15. 753, 1.

Saladinus soldanus 194, 15. 195, 25. 217, 1. 636, 10. 640, 5.

Salegast Francus 742, 1. 747, 25. Salem monast., Salem (dioc. Constant.) 517, 25.

Saleph fl. 195, 25, 640, 1.

Salici Franci 748, 1. — Salica lex 742, 1. 747, 30.

Salome filia Annae 537, 20.

Salomon rex Iudeorum 547, 10. Salomon rex Ungariae, fil. Andreae I, regis 7,25; uxor: Iudith

(Sophia).

S. Salvatoris basilica in palatio Constantini Rom., q. d. Constantiniana vel Sancta sanctorum 562, 10. 563, 20. 602, 25. 712, 30.

S. Salvatoris = S. Brigittae ordo

710, 25.

Salvelt villa regia, Saalfeld ad fl. Saale 200. 203, 1. 633, 15. 757, 15. 794, 10; monast.: S. Petri; de S.: Bertoldus civis Erford.

Salvius v. Iulianus.

Salza, Salcza, castrum, opp., Langensalza 210, 35. 369, 1. 377, 25. 378. 391, 15. 392. 484, 5. 758, 25; de S.; Nicolaus civis Erford.

Salzburg, Salczburgensis urbs 297.
465, 10. 608, 20. — Salczburgensis
eccl. 192, 1; Iuvavensis eccl.
693, 20; episc.: Virgilius; archiep.: Adelbertus III, Conradus, Eberhardus II, Fridericus II, Rudolfus, Fridericus III.

Salzungen civ., Salzungen ad fl. Werra (duc. Meiningen.) 378, 15. Samniensis (Samland) e p i s c.: Cri-

stanus.

Sancta sanctorum eccl. Rom. v. S. Salvatoris.

Sanctius II, archiep. Toletanus 274, 15.

Sangerhusen, Sangerhausen 751, 10.

753, 1; eccl.: S. Udalrici; de S.: Cecilia.

sanguis e caelo terraque 28, 15. 612, 30.

Saphadinus (Malek al Adel) soldanus 217, 5. 219, 40—221, 40; filii: Caradivagius, Corindanus (Kemel).

Saphet, Saphat, Zaphat, Sophet, castrum Terrae Sanctae, Safed 255. 455, 20. 588, 25. 591, 25. 673, 10.

Sapor rex Persarum 556. Sara uxor Abraham 207, 35. Saramundus v. Faramundus.

de Sarborn: Sifridus civis Erford. Sardinia 275, 30. 541, 5.

Sarraceni 26. 31, 30. 108, 35. 109, 5. 194, 15. 213, 20. 216, 10. 217, 1—219, 35. 220, 15. 221, 20—223. 239, 30. 244, 35. 249, 10. 252. 255. 258, 35. 260, 15. 261. 265. 267. 274. 276, 15. 301, 25—303. 595—599. 622, 15. 660, 1. 661, 20. 665, 1. 671, 20. 673. 678. 679, 5. 681, 30. 682, 30. 703, 5. 771, 25; Sarracenorum terra 195, 25. — Sarracenicus populus 300, 25. — Sarracecnica littera 598, 40.

Saturnus deus (rex) 740, 20. 746; fil.: Iupiter.

Saturnus stella 44. Saulus v. Paulus.

Savericus de Malo-leone 223, 25. Savoya comitia 106, 10; com es: Amedeus III.

Saxo card. presb. S. Stephani 163, n. 5.

Saxones 10—13, 5. 14, 40. 19, 20. 21, 25. 26, 20. 34, 10. 50, 15. 51, 25. 53, 30. 58, 1. 62, 5. 64, 15. 66, 30. 70, 5. 103. 153. 156, 25. 157, 10. 159, 1. 161, 10—163, 5. 164, 5. 165, 1. 174, 10. 175, 10. 178, 5. 184, 30. 199, 10. 202, 15. 209, 30. 210. 252, 30. 259, 20. 454, 5. 457, 20. 485, 15. 612, 30. 634, 15. 636, 20. 638, 1. 668, 5. 677, 15. 705, 30. 741, 1. 744. 745. 749, 5. 751, 15. 767, 15; Saxonum principes 63, 20. 65, 25. 174. 184, 35. — Saxonia 8, 30. 10, 25. 12, 15. 17, 15. 26. 28, 10. 29, 40. 38, 15. 39, 5. 43, 5. 52, 15. 62, 5. 63, 10. 65, 15. 66.

70, 1. 84, 20. 88, 25, 111, 5, 152, 30, 158, 5. 163, 5. 164, 1. 166, 25. 167, 5. 168, 15. 173, 25. 174, 10. 177, 1. 185, 5. 188. 190, 20. 191. 199, 15. 204, 20. 212, 30. 246, 35. 249, 35. 254, 20. 263, 5. 281, 20. 294, 15. 295. 315, 15. 393, 15. 452. 454, 25. 292, 20. 360, 15. 484, 20. 617, 15. 648, 5. 670, 15. 745, 25. 749, 15. 750, 35. 752. 754, 1. 755, 20. 756, 30. 760, 1. 766, 10. 770, 25. 777, 25. 792, 20. 800. 809, 40; Saxoniae ducatus 64, 25. 174, 5. 191, 15; principes 185, 30; comites 245, 20; Saxo dux maroscalcus imp. 610, 10; duces: Otto, Heinricus I, Lo-tharius, Heinricus (Sup.), Heinricus (Leo), Bernhardus, Albertus I; (Wittenb.) Albertus II, Rudolfus I; (Lauenb.) Ericus I. (Heinricus); (Wettin.) Wilhelmus III; com. palat .: (Fridericus), Fridericus IV, Adelbertus, Ludewicus, Hermannus, Conradus. - Saxonicum bellum 12,20. 14.

Scaldus fl., Schelde 742, 15.

Scasonowe 765, 15.

Scenomannis, Le Mans 615, 5; episc.: Liborius.

Scharfenberg, Scharffenberg, mons, castrum, cuius rudera exstant prope villam Thal in saltu Thuringico 390, 20. 765, 15.

Schidingen, Schydingen, castrum, Burg-Scheidungen ad fl. Unstrut 752, 25; de Sch.: Beringerus.

Schildenrode villa, sita olim ubi nunc Erfordia 399, 1.

Schippliz, Schipplicz, Zscheiplitz ad fl. Unstrut (Kr. Querfurt) 751, 20. 752, 1. 758, 20; monast.: Mons S. Martini.

Schitae (Scythae) 745, 35. Schone prov. 257, 30. 676, 10. Schouwenborg v. Scowenberg.

Schowenforst castrum, Schauenforst, cuius rudera prope Rudolstadt exstant 759, 30,

Schydingen v. Schidingen. Sciarra de Columpna 695, 10.

Scitia v. Stiria.

Sclavi 28, 1. 29. 612, 25. 625, 15;

rex: Gestimulus; Slavus 567, 35.

— Slavica lingua 567, 30. Cf.
Slavonia.

Scleoswig v. Sleswig.

S. Scolastica schella in Monte S. Petri Erphord. 327, 10.

S. Scolastica virgo 626,1; eius reliquiae 420, 10. 424, 1. 425, 10. 429, 20. 430, 5. 438, 20.

Scolastica historia (Petri Comestoris) 527, 30. 539, 30.

Scotorum monast. Erford. v. S. Iacobi monast.

Scowenberg, Schouwenborg, castrum, Schauenburg, cuius rudera prope Friedrichroda exstant 750, 30, 767, 20.

de Scrappelowe, Zraphela, Schraplau (Mansfelder See-Kr.), nobilis 348, 10, Burchardus fr. eius.

Sebastianus martyr 559, 15. 567, 15; eius reliquiae 419. 422, 30. 423, 25. 424, 25. 425, 20—427, 25. 429, 35. 432, 25. 434, 20.

Sebastorum Palestinae urbs 567, 20. de Sebech: Bertha.

Sebele dea 740, 20.

de Seburg, Seeburg (Mansfelder See-Kr.), comes: Gero.

Seccoviensis (Seckau) episc.: Bernhardus.

Segen, Syghen, Siegen Westfaliae 435, 20, 442, 20; de S.: Iohannes.

de Seine, Seyne, (falso Sweden 448, 30), Sayn (Kr. Coblenz), comes: Heinricus.

Selicha fl., Selke 155, 25.

Sels, Selse, monast., Selz (Kr. Weissenburg Alsatiae) 61, 15. 619, 15 (falso Else).

Selsenburg monast. (= Weissenburg) 25, 25, 399, 15 (Felsenburc). 603, 25 (Solsenburg).

Semiramis regina, uxor Nini 747. Seneca 542, 10. Senior dictus rex gentilis 229, 5; cf. Vetustus de Montanis.

Senonensis (Semgallen) e p i s c. : Lampertus.

Senones Galli 182, 1; dux: Brenno. Sententiae (Petri Lombardi) 689, 5. Septem - castrorum terra, Siebenbürgen 237, 25.

Septem dormientes 554, 20. 573, 25.

Septimius v. Severus.

S. Sepulchri templum Ierosolimit. 257, 35. 456, 5; sepulchrum Domini 673, 1. 695. 696, 1.

S. Sepulcri altare in sinistra turri inferiori Montis S. Petri Erford. 431, 1.

Seraph 653, 1.

Sergius I. papa 602, 20. 721, 20. Sergius II. papa, Os-porci 385, 15.

615, 20. Sergius III. papa 617. 618, 1. 621, 5.

Sergius IV. papa 626, 25. 627, 5. Sergius patr. Constantinopol. 594, 30. Sergius mon., haeret. Nestorianus 222, 10. 596. 598.

SS. Sergii et Bachi mart. reliquiae 419, 30. 422, 10. 424, 25. 430, 20.

Serovallis castellum, Serravalle in Umbria 207, 25.

S. Servatii eccl. Erford. 805, 35. 806, 5.

Servatius episc. Traiect. 573, 10; eius reliquiae 425, 1. 428, 1.

S. Serviliani mart. reliquiae 420, 1. Servi s. Mariae v. S. Mariae Servi. Sethenstete villa, Sättelstedt ad fl. Hörsel (duc. Gothani) 767, 25; de Zetenstete: Waltmannus.

S. Severae virg. reliquiae 420, 10. Severinus papa 599, 5.

Severinus episc. Colon. 568, 5; reliquiae 425, 5.

S. Severi Altum monasterium in Erphesfurt, Severiana eccl. 28, 40. 33, 25. 49. 54, 5. 55, 10. 70, 5. 88, 20. 107, 5. 154, 5. 175, 15. 306, 25. 358, 25. 372, 10. 791, 5. 809, 1. 810; praepositura 306, 25; praepos.: Iohannes; canon.: Ludovicus.

S. Severi mons Erford. 778, 25. 779, 1. 790, 15. 791, 10. 809, 5. Severus (Antoninus) imp. 551, 5.

Severus Septimus imp. 551, 25.
S. Severus episc. Ravennas 641, 5;
eius ossa 28, 40. 614, 20. 778, 10.

788, 25. 789, 5. 808, 30; reliquiae 422, 15. 425, 5.

Siagrius v. Sigehardus.

Siberg monast., Siegburg ad fl. Sieg 633, 15.

Sibilia civ., Sevilla 274, 20; cf. Hispal.

Sibilla Tiburtina 529. 530, 30. - Sibillini versus 529, 30.

Siboldus canon. S. Mariae Erphord., fr. ord. Praedicat. 98, 1.

Sicambri, Sycambri 741, 10. 747, 20.

— Sicambria, Sycambria, civ.
741. 747, 15.

Sychem monast., Sittichenbach (Kr. Querfurt) 81, 10. 224, 35. 228, 1. Sicilia, Sycilia, Cicilia, Siciliae regnum 42, 5. 108, 25. 171, 30. 193, 25. 198, 5. 244, 20. 251, 25. 253, 35. 255, 25. 257, 5. 259, 30. 260, 20. 262. 274. 276, 20. 307, 25. 372, 5. 450, 25. 453, 35. 454, 25. 455, 15. 457, 25. 459, 20. 528, 1. 543, 5. 618, 15. 661, 5. 667, 5. 672, 5. 674, 10. 677, 25. 680, 5. 684, 685, 1. 686, 40 — 688. — Siculi 43, 25. 173, 10; reges: Rüggerus II, Heinricus, Fridericus, Conradus, Menfridus, Conradus, Karolus I, Robertus.

Sidonius, Sydonius, episc. Mogunt. 21, 15. 27, 10.

Sifridus v. Sigefridus.

#### Sige-, Sigi-, Si-, Sy-.

Sigibertus I. rex Francorum, fil. Clotharii I. regis 416, 20, 743, n. 2; uxor: Brunihildis; filii: (falso)Theodericus,Theodebertus.

Sigebertus II. rex Francorum, fil. Theoderici II. regis 743, 40. Sigebertus III. rex Francorum, fil.

Sigebertus III. rex Francorum, fil. Tageberti I. regis 417, 1.

#### Sigefridus, Sigifridus, Sifridus, Siffridus, Syfridus, Sivert, Siferd.

Sigefridus I. episc. Brandenburg., archiep. Bremensis, fil. Adelberti I. march, Brandenburg. 60, 15. 186, 25. 187, 10. 189, 5. 191, 15. 193, 20. 792, 20. 793, 15. Sifridus Runchel (Runchil) maior praepos. Mogunt., archiep. Colon. 257, 25. 272, 5. 286, 10. 289, 20. 290, 15. 292, 304, 5. 462, 5. 463, 1. 466, 10. 676, 1.

Sigefridus abbas Fuldensis, I. archiep. Mogunt. 7, 20 — 11, 50 — 15, 5. 21, 25. 27, 40. 33, 20. 48, 25. 49, 15. 153, 20. 154, 20.

Sigefridus de Eppenstein praepos. S. Petri Mogunt., II. archiep. Mogunt. 22, 5. 27, 35. 80, 25. 81. 85, 1. 200, 25. 201, 10. 203, 25. 204, 30. 205, 30. 206, 5. 208, 40. 225, 10 — 227, 20. 228. 230, 25. 654, 20 (dictus Magnus). 796. 797.

Sigefridus III. archiep. Mogunt. 22, 5. 81, 30. 82. 84. 85. 87. 88, 10. 89, 10. 90, 30 — 92. 94. 95, 20. 96, 30 — 100, 20. 104. 105, 25 — 107, 10. 228. 229, 25 — 233. 235. 236. 238. 239, 1. 242. 243, 5. 448—450, 5. 452, 10. 658, 25. 762. 763. 796, 15. 797, 15. 799, 1. 809, 25.

Sigefridus II, episc, Hildensheim, 294, 5, 463, 30, 800, 10,

Sigefridus episc. Wirceburg. 19, 1. 54, 15. 56, 1. 57, 1. 177. 419, 1. 420, 15.

Sigefridus abbas Nuimberg. et Herveld, 190, 5. 200, 30.

Sigefridus comes palat. Rheni 161, 1.

Sigefridus fil. Sigefridi (de Ballenstedt) com. palat. de Rheno 16,20; fr. Willehelmus.

Sigefridus I. comes de Anhalt 101, 25. 773.

Sigefridus comes de Bomeneburg 176, 1.

Sigefridus I. comes de Orlamunde 199, 10.

Sifridus de Butstete civis Erford, 298, 15. 299. 800, 30. 801, 5.

Sifridus de Eilbrechtisgehoven civis Erford, consul a. 1309. 410, 20.

Sifridus Kuchen civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Sifridus de Madela civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Sifridus de Mulhusin civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Sifridus de Sarborn civis Erford, 410, 1.

Sigehardus, Sigihardus, (Siagrius), fil. Egidii 743.

Sigemundus episc. Mogunt. 21, 15. 27, 10.

Sigewinus archiep. Colon. 33, 20. 154, 1. 155, 15.

Sigismundus rex Ungariae et Bohemiae, imp. 702.

S. Sigismundi regis reliquiae 419, 30. 420.

signum circa solem a. 1148. 18, 15. 54, 20. 55, 20. 70, 25; in sole a. 1270. 261. 262. 458. 459, 1. 683. 686.

Sigone fl., Seine 31, 20. Silverius papa 584.

Silvester I. papa 560, 561, 1, 562, 564, 20, 712, 718, 10, 719, 35; eius reliquiae 420, 427, 30, 430, 20,

Silvester II. papa, Gerbertus archiep. Remensis et Ravennas 32, 20. 623. 624.

Silvester (III) papa 628, 25. 630, 5. Silvius Latinus rex Latii 748, 15. S. Symeonis episc. reliquiae 427, 10. S. Simmetrii mart. reliquiae 420, 1.

#### Simon, Symon.

Simon apost., episc. Ierosolimit. 544, 5. 548, 25; eius reliquiae 429, 30.

Simon (falso Wilhelmus) Turonensis == Martinus IV. papa.

Simon I. episc. Paderburn. 257,20. 261, 10. 676, 1. 682, 15. 685, 35.

Simon I. abbas Hersveld. 343, 25. 477, 45.

Symon magus 540, 1. 542, 15.

Symon v. Petrus.

Symoniaci 597, 1. 714, 5; Symoniacus 554, 1. 585, 5. 596, 1. 601, 10. 614, 5. — Symoniaca haeresis 160, 5.

Simplicius papa 578.

Simplicius martyr 559, 15; eius reliquiae 420.

Synay mons 377, 15.

Sinebaldus card, presb. (S. Laurentii in Lucina) = Innocentius IV. papa.

Sion, Syon, mons 258, 25. 456, 35. 673, 1.

Siria v. Stiria.

Siricius papa 569.

Sisinnius papa 603, 10.

Sitionii 207, 35; rex: Turmarchus. Sixtus I. papa 549, 15. 714, 20; eius reliquiae 419, 30, 423, 20, 426. 429, 5, 437, 10.

Sixtus II. papa 554, 20. 555, 1. 564, 20. 720, 15.

Sixtus III bis papa 555, 25. 713, 15. Sixtus III. papa 573, 20. 574, 5. 714, 35.

Sizzo, Sizo, IV. comes de Kevernberg 20, 5, 58, 5, 181, 5.

Slatheim castrum, Schlotheim in particula Rudolstat. 287, 5, 462, 15; de Slatheym: Hermannus.

Slavi v. Sclavi. Slavonia 567, 30. Sle fl., Schlei 108, 15.

Sleswic, Sleswich, Sleswig, Slesvic, Scleoswig, civ., regia villa, Schleswig 30, 5. 41, 10. 108. 171, 1; e c c l.: Praedicatorum; e p i s c.: Adelbertus,

Slune: Heinricus de Aldinguttern. Slusungen post nemus, Sluzungen, Schleusingen (duc. Meiningen.) 383, 1. 398, 5.

Smedestete, Smedistete, Smedestet, Smedestede, villa, Schmidtstädt olim prope Erfordiam sita 347. 478, 25. 802, 15. 803, 20.

Smet: Bertoldus.

de Smire, Schmira prope Erfordiam: Cunradus apud S. Georgium civis Erford.

Sobezlaus I. et II. dux Boemiae v. Udalricus.

sol obscuratus a. 1121. 163, 15; cf. eclipsis solis, signum.

soldani: Saladinus, Saphadinus, Caradivagius, Corindanus = Kemel, Turanschah, Melchasar (Bibars), Kelawun, Al Aschraf; cf. Tunis.

de Solmis, Solms (Kr. Wetzlar), comes: (Heinricus III?) 87, 1.

Solsenburg v. Selsenburg.

Somerde v. Sumerde. Someringen v. Sumeringin. Sonneborn v. Sunneborn. Sophet v. Saphet.

Sophia filia Ludewici IV. lantgr. Thuring., uxor Heinrici II. ducis Brabant. 108, 1. 110, 20. 252, 20. 756, 30. 760, 20. 765, 25 — 768, 20. 769, 5.

Sophia (falso pro Gertrudi) filia Ludewici IV. lantgr. Thuring., abbat. in Kiczingen (falso) 761, 10.

Sophia filia Belis I. regis Ungar., sponsa Willehelmi march. Thuringorum, uxor Odalrici march. Carentinorum 7, 45. 8, 1. Sophia uxor 1. Hermanni com.

Sophia uxor 1. Hermanni com, palat. Saxoniae (postea lantgr. Thuring.) 757, 1.

Sophia filia Ottonis I, ducis Bawar., uxor 2. Hermanni I, lantgr. Thuring. 93, 15, 214, 30, 215, 1, 234, 15.

756. 761, 30. 762, 1. Sophia filia Heinrici VIII. com. de Hennenberg, uxor Alberti hurger Nuranberg, 307, p. 6

burggr. Nurenberg. 397, n. 6. Sophia uxor Lamperti II. com. de Glichen 100, 1. 238, 30.

Sorabii 202, 15. Sother papa 550. 714, 1. 715, 10.

Spairwalt v. Spervult, de Spanheim: Emicho.

Spasmi porta v. Kramphentor.

Spatarii 218, 15.

Spatenberc castellum, olim situm ad fl. Wipper prope Sondershausen 12, 45.

Speciosus mons extra murum Mogunt. 7, 20. 33, 15. 57, 30. Spectantium ordo 710, 20.

Spervult, Spairwalt, conversus monast. Montis S. Petri Erford. 436.

de Spiegeleberc: Conradus.

Spira, Spirea, civ., Speyer 16, 25. 33, 10, 35, 30, 36, 5, 43, 5, 52, 5, 53, 10, 69, 15, 159, 15, 166, 172, 25, 193, 20, 334, 5, 340, 341, 1, 466, 15, 474, 20, 477, 603, 30, 630, 1, 632, 5, 635, 638, 15, 643, 693, 30; eccl.: S. Gwidonis.—Spirensis dioc. 274, 5, 304, 10; episc.: Huzmannus, Iohannes I, Bruno, Conradus III, Heinricus II, Lodewicus; scolast,: Cunradus.

Spitigneus II. dux Boemorum 7, 20. Spoletana vallis 151, 779, 25, 810, 35. - Spoletanus ducatus 245, 5. 661, 35.

de Stadon, Stade, com.: Heinricus II, Růdolfus.

de Stalberg, Staleberg, Stolberc, Stolberg in saltu Harz: Heinricus, Heinricus (falso Hermannus).

Stanislaus (falso Lateslaus) episc. Cracov, 658, 20.

Starkinberc v. Mons-fortis.

Starkinberc, Starkenberg, castrum, ignotum, quod dictum sit, 286, 10. 462, 5.

Stein insula lacus Potamici 27, 25. Steynferst mons 765, 15.

### Stephanus, Sthephanus, Steffanus.

S. Stephani eccl, maior Halberstat, 64, 1. 188, 25.

S. Stephani de monte Celio tit. Rom. 198, 5; card. presb.: Saxo, Iohannes, Robertus de Curzum.

S. Stephani altare in eccl. Montis S. Petri Erford. 421, 15.

S. Stephanus protomartyr 258, 20. 456, 30. 534. 575, 15. 713, 25; eius corpus 570, 25. 571; reliquiae 419, 25. 421, 20. 422, 25 — 424, 15. 425, 20. 427. 429, 35. 430, 15. 434, 20. 439, 1.

Stephanus I. rex Ungariae 614, 25. 615, 1.

Stephanus I. papa 555. 714, 20. 715, 15. 717, 1; eius reliquiae 420, 30. 422, 5. 424, 25.

Sthephanus papa electus 27, 15. Stephanus II. papa 27, 20, 609, 20. Stephanus III. papa 609, 20, 610, 5. Stephanus IV. papa 151, 5, 601, 1. 613, 1.

Stephanus (IVbis) papa (falso insertus) 616, 5.

Stephanus V. papa 617, 10. Stephanus VI. papa 619, 10. Stephanus VII. papa 621, 15. Stephanus VIII. papa 621, 25.

Stephanus IX. papa, Fridericus archidiac, eccl. Rom., fr. Gotefridi II. ducis Lotharing, 7, 15.

Stephanus II. archiep. Viennensis 20, 15.

Stephanus Leodicensis mag. 592, 5. 716, 10.

Stephanus fr. Belae IV. regis Ungar. 692, 20.

Stephanus I. dux Bawariae 379, 1. Stephanus dux Bawariae (infer.) 331, 20. 474, 1.

de Sterenberc, Sternberg: Cunradus II. archiep. Magdeburg.

sterilitas frumenti et vini a. 1150. 70, 30; cf. caristia, fames.

de Sternberc, Sternberg (Franconiae infer.): Bertholdus II, episc. Wirziburg.

Stetingi 656, 25. 657, 5; Insulani 83. 84, 1.

Stilfrit eastrum, Stillfried ad fl. March 283, 20.

Stiria 259, 30 (falso Siria). 278, 10 (Scitia). 281, 25. 282, 1. 457, 25 (Syren). 461, 10 (Cicien). 677, 30. 701, 30; Stirensis marcha 93, 15. — Stirienses 699, 25. 700, 10; d u x: Fridericus.

Stirner: Iohannes.

Stoici, Stoyci 254, 10. 670, 10.

Stolberc v. Stalberg. Strancz: Hermannus.

Strasburg v. Argentoratum.

Strouui fl., Streu 153, 20.

studium generale 652, 10. Sturm abbas Fuldensis 28, 5.

Stusforte, Stusforte, villa, Straussfurt ad fl. Unstrut (Kr. Weissensee) 393, 10. 804, 15. 805, 15; de St.; Rudolfus civis Erford.

Stutirnheim, Stuttirnheim, Stuternheim, castrum, Stotternheim septentrionem versus ab Erfordia situm (duc. Weimar.) 259, 40. 457, 35. 798, 10. 799, 15; de Stuternheim: Otto.

Sublacus, Subiaco 584, 10.

Suderhusen villa, Suirhuisum (prov. Friesland) 215, 25,

Sueno rex Danorum, fil. Erici Emune regis 178, 5.

Suessionis, Suessionum, Suessonum civ., Suessona, Soissons 26, 15. 27, 15. 742, 15. 743.

Suevi, Swevi 35, 30, 41, 25, 58, 1, 171, 10, 173, 30, 178, 1, 195, 15, 199, 202, 15, 211, 30, 212, 30, 255, 35, 260, 45, 332, 638, 10,

639, 10. 643, 15. — Suevia, Swevia 41. 101, 10. 162, 1. 163, 10. 171, 10. 192. 241, 5. 259, 25. 281, 25. [Swedinlant, Sweden 452, 1. 457, 25. 469, 30]. 517, 20. 622, 10. 677, 25. 748, 30. 749, 15; Sweviae dux (falso) 800, 15; Sueviae confinium 316; duces: Liutolfus, Otto I, Otto III. de Suuinefurt, Bertholdus II. de Zeringen, Fridericus II, Fridericus III, Fridericus IV, Fridericus V, Philippus, Conradus.

Suffronius episc. Mogunt. 21,10, 27,5. Sule villa, Suhl (Kr. Schleusingen) 234, 10.

Sumerde Maius, Sömmerda ad fl. Gera 368, 10; de Somerde: Bertholdus.

Sumeringin, Someringen, villa, Lützen - et Gangloff - Sömmern (Kr. Weissensee) 339, 15. 476, 20; de S.: Guntherus civis Erford.

Sunderolt, Sunderoldus, archiep. Mogunt. 21, 15. 27, 40.

de Sundirshusen, Sondershausen, domini 766, 1.

Sunna fl., Somme 742, 15.

Sunneborn, Sonneborn, Sonneborn (duc. Gothani) 358, 10. 480, 30.

Sunno fil. Anthenoris princ, Francorum 741 (dictus rex Thuringorum 741, 35).

Suriani 258, 35. 457, 1.

de Swarzburg, Swarczburc, Suartzpurg, Swarczborg, Swarzeberc, Swarczberg, Swertzberg, Schwarzburg ad fl. Schwarza, comites 773, 10. 804, 1. 805, 1; com.: Heinricus III, Heinricus IV, Guntherus IV, Guntherus V, Heinricus VII, Guntherus VII, Heinricus XII, Heinricus XII, Guntherus XVI, Guntherus XVI, Guntherus XVI, Guntherus XII, Heinricus XII, Heinricus XII, Heinricus XII, Heinricus XIV,

Sweden v. Seine, Suevia.

Swerin v. Zwirin.

Swevi, Swevia v. Suevi.

de Suuinefurt, Schweinfurt: Otto
III. dux Suev.

Suitgerus, Swiggerus, episc. J. Miberg. — Clemens JJ. 198, 1.

Sycambri, Sycharius et I. abbas

Sydon 217, 30. 300, 20. 674, 1; Sydonis castrum 302, 20. Sydonius, Syfridus v. Si. Syghen v. Segen. Symachus papa 582. 583, 1. 718, n. 5. symbolum 536. Symeon, Symoniaci, Synay v. Si. synodus sexta v. Constantinopol. Syon v. Sion. Syren v. Stiria. Syria 537, 1. 599, 15. 678, 5; Syriae praeses 109, 25. Cf. Suriani. Syronensis (Syra [Skyros] insula) eccl. 427, 20, 432, 5, 434, 435, 10. 439, 15; episc.: Iohannes.

T. Tacitus imp. 556, 25. 557, 1. Tagabertus, Tagebertus, Tagobertus v. Dagobert. Tammo episc. Fardensis 190, 1. (Tarant.) Tharantasia, Moutiers-en-Tarentaise 689, 1. 690, 15; Tarentinus archiep.: Aimo I. Tarpeius mons Rom. 531, 10. 623, 15. Tarquinius Superbus rex Rom. 528, 20. Tartari 99, 5. 237, 20. 249. 251. 257, 20. 260. 265, 285, 5. 449, 30. 657, 1. 664, 20 — 666. 675, 20. 678, 30. 679. 692, 20. 703, 35. 704; Tartarorum rex 251, 5. 260. 291. 374, 1. 666, 10. 678, 35. 679, 5; imp.: Abaghachaan; rex: Gazan. Tartari (= Lithuani) 379, 20. 393; princ.: Algardus. de Tasdorf: Ticzil civis Erford. Taurinensis (Turin) episc.: Maximus. Tebaida, Tebei v. Theb. S. Tecla 567, 25. tempestas magna a. 1152. 56, 5; a. 1161. 20, 5. 58, 10. 181, 10; a. 1178. 62, 30; a. 1195, 648, 25; a. 1227. 81, 10. 228, 1; a. 1235. 90, 25, 232, 1, 448, 35; a. 1283, 288, 10. 462, 40; a. 1304. 326, 20;

of. grando, tonitrua, ventus.

maplarii, Templariorum ordo, doh. Templum, Templi domus,
last. 50, 20. 194, 20. 217, 40.

Spitigneus H. a222. 224, 5. 255.

Spoletana vallis 151. . .

301, 20. 302. 347, 1. 454, 40. 455, 20. 478, 20. 637, 1. 671, 1. 673, 10. 695, 20. 704, 10. 706, 5. 708, 10. 710. 711, 5. 778, 1. 809, 45; domus: Acconensis 302, 1. 771, 25; mag.: Wilhelmus Carnotensis, Wilhelmus de Belloico; marscalcus 222, 45.

Tenneberc, Teneberg, castrum, Schloss Tenneberg prope Friedrichroda 362, 1. 481, 30. 765, 10. 771, 5.

Tenstete, Tennestete, Tennstädt (Kr. Langensalza) 380, 1. 394, 20; de T.: Theodericus Bi-der-kerchin, Heinricus civis Erford.

Teodericus v. Theod. Terasconia, *Tarascon* 545, 10. terra ebulliens a. 1117. 162, 1.

Terra Sancta 81, 10. 90, 15. 93, 10. 97, 1. 103, 15. 213, 20. 216, 20. 217. 220, 10. 227, 5. 232, 30, 249, 1. 251, 30. 254, 35. 255, 15. 257, 5. 259, 25-261, 5. 262, 25. 264. 265, 1. 267, 5. 274, 1. 276, 15. 302, 25. 377, 15. 390, 25. 447, 20, 449, 30, 454, 40. 456, 1. 457, 20. 458, 10. 460, 20. 541, 10. 636. 644, 25. 649, 1. 653, 20. 654, 1. 664, 15. 667, 15. 670, 25. 671, 20. 673. 674, 10. 678, 25. 681. 682, 5. 684, 20. 693, 10. 703. 704. 706, 1. 756, 10. 761. 770, 10; terra promissionis 571, 20; cf. Ierosolima, Palestina.

terrae motus a. 107. 548, 30; a. 131. 549, 30; a. 544. 586, 30; a. 1021. 32, 35. 628, 30; a. 1088. 34, 5. 155, 10; a. 1117. 16, 10. 50, 20. 51, 30. 162, 1; a. 1141. 70, 1; a. 1268. 259, 10. 677, 1. 692, 5; a. 1279. 206. 207; a. 1291. 703, 5; a. 1348. 379. 385, 20. 386, 35. 394, 1.

Tertulianus presb. 576, 25. — Tertulianistae 576, 25.

Tervis, *Treviso* 248, 20. 664, 5; de T.: Ezelinus.

Tesiphone 185, 1. Teto v. Dedo.

Teutonici, Theutonici 7, 1. 20, 10-40, 1. 170, 1. 183, 15. 208, 1. 218 - 221, 15. 224, 5. 250, 15. 610. 632, 25. 678, 5. 679, 25. 742, 15.

768, 1; Teutonici milites 40, 25. 170, 25; principes 94, 15. 179, 20; Teutonicus exercitus 181,15; Theuthonica gens 543, 20. - Teutonia, Theutonia, Theuthonia 20, 15. 85, 25. 89, 15. 94, 5. 96, 5. 213, 25. 219, 20. 262, 40. 631, 15. 679, 10. 685, 10, 748, 770, 25, 776, 30. 777, 15. 809, 35; Teutoniae principes 249, 25. 645, 20. 646, 1. 660, 25; magnates 674, 20; episcopi 634, 10. — Teutonica regio 252, 20. 668, 1. 705, 25. — Teutonicum regnum 163, 1. 191. 194, 1. 201, 10. 204, 10; nomen 176, 25. — Theutunica verba 299, 20; Theutonica lingua 626, 15.

Teutonica domus S. Mariae, Theutonicae, Theotonicae domus ordo, fratres, Theuthonicorum, Teutunicorum ordo, domus 88,25. 94, 25, 98, 5, 109, 1, 115, 25, 151, 20. 217, 40. 218, 25. 236, 15. 245, 35. 262, 15. 287, 1. 300, 1. 430, 1. 459, 10. 462, 15. 644, 15. 684, 10. 686, 40. 704, 10 (Alemanni fratres). 708, 15. 710, 10. 711, 5. 756, 35. 763, 25, 764, 1, 779, 20, 810, 30; mag.: Conradus lantgr.; mag. Alamanniae: Eberhardus; episc.: Cristanus.

Thabor mons 217. 673, 5.

Tharant castrum, Tharandt 760, 5.

Tharantasia v. Tarant.

Thatheus, Thateus, Thadeus, apost. 534, 15. 539, 20; eius reliquiae 419, 25. 422, 5. 429, 5.

Thaurus locus Constantinopol.

Thebaida, Thebayda, Tebaida, Thebaya, prov. Aegypti 150, 20. 554, 25. 566, 10. 708, 20. 777, 1.

SS. Thebeorum, de Tebeorum legione reliquiae 420, 20. 423. 424,15. 428. 431, 5. 432, 10. 437, 15. 438. 440, 5.

Theciko v. Dedo.

Thelesphorus papa 549, 713, 5. 717. 718, 15,

Theobaldus rex Grecorum v. Baldewinus.

Theobaldus II. rex Navarriae 257, 5. 261, 1. 456, 1. 458, 15. 674, 10. 681, 30.

Theobaldus archidiac. Leodiensis = Gregorius X. papa.

Theobaldus fr. Wladislai II. regis Boemiorum 20, 20.

Theobaldus II. comes Barensis 114, 20.

Theodas magus 109, 20,

Theodebertus, Theobertus, II. rex Francorum 416, 20 (falso fil. Sigiberti I. regis). 745, 20.

Theodericus, Teodericus, Theodericus, Theode doricus, Theodricus, ricus, Dithericus, Ditericus, (Diterich).

Theodericus I. rex Francorum, fil. Clodovei I, regis 416, 20. 743, 25. 745, 20.

Theodericus II. rex Francorum 416, 20 (falso fil. Sigiberti I. regis). 743, 40. 745, 20; fil.: Sigebertus; quinque filii 743, 40.

Theodericus rex Gothorum (Italiae) Veronensis 578, 30. 583, 20.

Teodericus card. 161.

Theodericus archiep. Mogunt. 27, 35. Theodericus II. archiep. Trevir. 85, 30. 238, 1.

Theodericus II. episc. Gurcensis 281, 20.

Theodericus episc. Halberstat. 64,15. 190, 1.

Theodericus episc. Merseburg. 200, 35.

Teodericus I. episc. Cicensis (Nuwenburg.) 163, 25.

Theodericus II. episc. Nuwenburg., fr. Heinrici march. Misn. 105, 20. 115, 20. 238, 5. 241, 15. 242, 20. 245, 30.

Theodericus episc. Olmunc, 315, 1.

Theodoricus episc. Wironensis, fr. Minor 114, 1. 115, 245, 35, 422, 20. Theodericus I. de Bruheym abbas

Montis S. Petri Erford. 383.

Theodericus II. de Czymmern abbas Montis S. Petri Erford. 442, 10. Theodericus abbas Hasungensis

371. 1.

Theodericus abbas monast, S. Michaelis Hildenesheim. 198, 1. Ditericus hospitalarius et I. abbas S. Viti in Oldesleiben 228, 10. 236, 5.

Ditericus II. abbas S. Viti in Oldesleiben 236, 5.

Theodericus prior Montis S. Petri Erford., abbas Werdenensis 438. 439, 10. 440.

Theodericus de Engelhusen mag. 784.

Theodericus Ihoniz mag. 383, 20. Theodericus fr. ord. Praedicat. Erford. 251, 15. 667, 1.

Theodericus de Appoldia fr. ord. Praedicat. Erford. 762, 15.

Theodericus marchio Misnensis 199, 10. 202, 10. 209. 211, 15. 445, n. 3. 757, 1. 759, 10. 765, 20; uxor: Iutta; filii: Heinricus, Theodericus.

Theodericus marchio (Orientalis) de Landesberc 193, 20. 194, 1; fr.: Dedo.

Theodericus marchio Orientalis et de Landesberg, (Misnensis), fil. Heinrici march. Misn. 253, 10. 274, 1. 286, 20. 287, 30. 292, 25. 386, 10. 454, 1 (Ticzman). 462, 30. 668, 5. 705, 30. 757, 5. 766, 25. 768, 35. 769, 15. 770, 25. 773; fil.: Fridericus Tuto.

Theodericus, Ticemannus, Tycemannus, Ticzemannus, Tyczmannus, Ticzemannus, Diczmannus, lantgr. Thuringiae, fil. Alberti lantgr. 286, 25. 287. 292, 30. 294, 15. 299, 5. 308, 10. 310, 25. 328, 25. 329, 331, 25. 332, 5. 333. 407. 462. 464, 1. 465, 30. 467, 1. 472, 35—474. 769, 35. 771. 773, 1. 800, 15.

Theodericus comes de Bercka, fil. Beringeri com. de Linderbeche 751, 5.

Theodericus VII. comes de Cleven 297, 1. 464, 40; uxor: Margareta.

Theodericus comes de Valkenberg, fr. Engelberti II. archiep. Colon. 259, 25, 677, 25.

Theodericus de Alsacia comes Flandrensis 35, 20. 165, 30.

Theodericus IV. comes de Honstein 368, n. 3.

Theodericus comes de Linderbeche

751,5; uxor: Uta; fil.: Beringerus.

Theodericus burgravius (praefectus, comes) de Kirchberg 104. 259, 15. 457, 20. 677, 5. 685, 25. 691, 15. 692, 1.

Ditericus Kapuz advocatus de Můlburg 410, 30.

Theodericus II, camerarius de Mulhusen 102, 5.

Ditericus de Pilichtorf marschalcus Austriae 699, 20.

Theodericus Bi-der-kerchin de Tenstete 375, 20. 388, 10.

Theodericus Gecze 393, 10.

Ditericus de Guttern civis Erford., consul a. 1309. 410, 10.

Ditericus Holschüch (Pseudo-Fridericus) (289), 462, 40, 463, (693, 25). Ditericus de Meldingen civis Er-

ford, consul a. 1309. 410, 15. Ditericus de Milingistorf civis Er-

ford., consul a. 1325. 409, 25. Ditericus de Mülhusin civis Erford., consul a. 1309. 410, 15.

Theodericus Murer civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

Ditericus de Sachsa civis Erford., consul a. 1325. 409, 25.

Ditericus civis Erford. 225, 15. Theodorus Lascaris imp. Nicenus. 681, n. 1; filia: Maria.

Theodorus II. papa 600, 5. Theodorus II. papa 619, 10.

Theodorus episc. Iaurin. 315, n. 4. S. Theodori mart, reliquiae 420, 1. Theodosius I. imp. 279, 25. 554, 25. 555, 1. 569. 571, 10. 589, 25. 715, 20. 722, 25; filii: Archadius, Honorius.

Theodosius II. imp., fil. Archadii imp. 96, 25. 235, 20. 573. 574, 5. 580, 10.

Theodosius III. imp. 605.

Theophanu uxor Ottonis II. imp. 31, 1, 32, 1, 622, 5.

Theophilus episc. Antioch. 550, 20. Thessalia 274, 35.

Thessalonica 569.

Theutonici, Theutonia v. Teuton. Thimo, Thirol v. Ti.

Tholetum, Tholosa v. Toletum, Tullum.

S. Thomae eccl. in Lipez 760, 1.

S. Thomae apost, altare in eccl. Montis S. Petri Erford, 428, 35. Thomae apost, corpus 552, 25; reliquiae 422, 5. 427, 25. 430, 15. Thomas archiep. Cantuar. 225, 1.

641, 1. 648, 15.

Thomas episc, Ierosolimit. 588, 25.

Thomas II. episc. Wratislav. 291, 20.

Thomas mag, theologus 218, 1, Thomas (de Aquino) fr. ord. Praedicat. 689, 20, 690, 15.

Thomas Waleiz Anglicus, fr. ord. Praedicat. 776, 40.

(Thracia) Tracia 611, 35.

Thuchure castellum, Teuchern (Kr.

Weissenfels) 160, 20.

Thuringi, Turingi 7, 30 — 10, 10 — 13, 1. 14. 29, 45. 52, 10. 54, 1. 55, 1. 156, 25. 159, 1. 164, 10. 295, 10. 304, 15. 310. 332, 10. 359, 10. 378, 20. 617, 15. 741. 742. 744, 15-746. 749, 5, 754, 25, 756, 15, 778, 5. 788, 15. 810, 15; Thuringorum terra 29, 5. 252. 773, 1; reg-num 746, 10. 749, 10; reges (fabul.): Sunno, Marcomedes, Merwigus, Bissinus. - Thuringia, Turingia, (Doringen) 8. 9, 15. 10, 25 - 12, 20. 14, 40. 16, 15. 17. 25. 28, 40. 37, 5. 42, 30. 51, 35. 53, 54, 20, 55, 25, 58, 5, 60, 10, 65. 81, 1. 82, 10. 84, 20. 90, 25. 91, 5. 93, 15. 97, 5. 101. 102, 5. 104. 113, 10. 114, 1. 152, 30. 154, 20. 155. 15. 156, 20. 167, 5. 172, 15. 173, 25. 174, 15. 175, 1. 177, 20. 180, 5. 181, 5. 185, 5. 186, 15. 189, 15. 193, 5. 194, 5. 195, 5. 199, 5 — 201, 20 - 203, 15. 210. 216, 25. 227, 1. 229, 10. 232. 236, 1. 240, 5. 241. 249, 35. 252. 255, 5. 261, 1. 272, 20. 286, 20. 287, 30. 289, 25. 290. 293, 10. 295, 10. 296, 25. 306, 30. 308. 311, 5. 312, 10. 313. 328 — 332, 5-334, 5-336. 349, 15. 360. 362, 25. 368. 375, 1. 379, 5 — 381, 30. 384, 30. 385, 5 - 388, 5.394, 20 - 396, 25. 399. 403, 15. 406, 35. 407. 410, 20. 416, 1. 447, 25. 448. 453, 40. 455, 35. 460, 20. 462. 464, 15. 465, 25. 466, 45 - 468.472, 40 — 474, 15. 475. 477, 1.

478, 25, 482, 620, 15, 646, 20, 653, 25 - 655, 1. 662, 20, 668, 5. 674, 25. 675, 5. 681, 25. 685. 705, 30. 741. 742, 5. 748 - 750, 15. 752, 15 -755, 20 - 759. 761. 762, 1. 765**—767**, 10**—770**. 773. 783, 1. 793, 5 -795. 800. 802, 5. 803, 5; Thuringiae confinium 189, 20; advocati 356, 20; barones 210; comites 241. 245, 20. 256, 20. 452; milites 253, 1; nobiles et ministeriales 770, 30; praelati 372, 15; principes 44, 5; dux: Burchardus; march.: Guntherus, Eggihardus II, Willehelmus, Otto, Egbertus I, Egbertus II, Cunradus; com,: Ludewicus I. Cumbarba, Ludewicus II. Saltator, Heinricus I. Raspe; lantgr.: Hermannus de Winzinburg, Ludewicus I, Ludewicus II, Ludewicus III, Hermannus I, Lude-wicus IV, Heinricus Raspe, wicus IV, (Conradus), Hermannus II, Albertus, Theodericus, Fridericus I, Fridericus II, Wilhelmus I, Wilhelmus III.

de Thuringin: Albertus.

Thuronum v. Turon.

Thuskan v. Tuscia. Thymo v. Timo.

Thyrus v. Tyrus.

Tyberiadis mare 673, 5.

Tyberis fl. 531, 5. 535. 544, 10. 562, 1. 587, 5. 617, 25.

Tiberius Silvius rex Latii 748, 15. Tyberius I. Cesar imp. 528, 10. 531 **-535.** 541, 10. 748, 30.

Tyberius II. Constantinus imp. 586, 25 - 588.

Tyberius III. imp. 602, 25.

Tiburtina: Sibilla.

S. Tiburtius, Tyburtius, Thiburtius, martyr 552; eius reliquiae 420, 1. 423, 1. 424, 25. 432, 5.

Ticemannus lantgr. Thuringiae v. Theodericus.

Ticinum v. Papia.

Ticzil v. Tizil.

de Tyfental: Gotsalcus civis Erford. Tilo v. Otto IV. Cum-telo marchio Brandeburg.

Tylo Ackerscholle civis Erford., consul a. 1309. 410. 15.

Tylo de Sachsa civis Erford., mag. consulum a. 1294. 306, 15.

Timo, Thimo, Thymo, episc. Babenberg. 198,20. 199,5. 201,5. 757, 10,

S. Timothei apost, reliquiae 419, 10. Tintorff v. Tundorf.

Tiodo v. Dieto.

de Tirol, Tyrol, Thirol, comes: Meinhardus II.

Tiszmannus v. Theodericus.

Tytus imp., fil. Vespesiani 546. 547. 549, 5. 564, 1.

Ticzil de Tasdorf civis Erford., consul a. 1325. 410, 1.

Tizil Vicztum civis Erford. 411, 25. Tolete v. Tullum.

Toletum, Tholetum, Toledo 705, 15; archiep.: Sanctius II. - Toletanum concilium 580, 10. 717. 722.

Tolnensis episc. (pro Colmensi?) 800, 10; v. Colnensis.

tonitrua a. 1232. 84, 5, 230, 15; a. 1236. 92, 10. 234, 5; a. 1239. 235, 20; a. 1295. 314, 5; a. 1304. 326, 20; a. 1327. 358, 25; a. 1513. 734, 35; cf. tempestas.

Tornacum civ., Tournai 651, 10. 742, 10,

Torso: Conradus.

Totelstet, Töttelstedt (duc. Gothani) 434, 30.

Totila rex Gothorum 588, 25.

Tracia v. Thracia.

Traianus imp. 546, 5. 548. 549, 10. Traiectensis dioc., Utrecht 215, 30; episc.: Willibrordus, Conradus, Burchardus, Otto II, Iohannes I.

Traiectum Superius, Traiecta. Maastricht 273, 20, 460, 30; episc.: Amandus, Lampertus.

transmarina ecclesia 300, 15. 301, 1; transmarinae partes 693. 1.

Trausenicht castrum, Trausnitz (BA, Nabburg) 700, 25.

Trebetas, Crebotas, fil. Nini regis 747.

Treteburg v. Triteburc.

Treveri, Treveris, Treverensis civ., (Trire), Trier 70, 25. 543, 25. 565. 610, 15. 742. 747. — Treverensis eccl. 359, 15. 543, 30; provincia

218, 20; archiep.: Eucharius, Maternus, Valerius, Maximinus, Rupertus, Heinricus I, Albero, Hillinus, Iohannes I, Theodericus II, Boemundus, Dietherus, Baldewinus; Treverensium septem episcoporum reliquiae 428; maior praepos.: Arnoldus.

Triburiense concilium a. 895. 614, 1. Trifels castrum regium, Drivels, urbs regia, cuius rudera in Palatinatu exstant 203, 25. 213, 15.

de Trimperc, Trimberg, Trimberg (BA. Euerdorf Franconiae infer.): Boppo praepos, Wirziburg.

S. Trinitatis ordo 645, 10.

Tripolis 217, 30. 249, 5.

Triteburc, Treteburg, collis olim situs ad fl. Unstrut supra Gebesee 11, 35. 164, 10.

trium puerorum corpora 599. Trium regum altare in eccl. Montis S. Petri Erford, 426, 15.

Trogodici (Troglodyti) 275, 30. Troia, Troya, civ. 525. 542, 5. 741, 5. 747. 748, 1. - Troyani 741, 5. 746, 25; reges: Troyus, Laodemon, Priamus.

Troyus rex, fil. Iovis 747, 10; fil.: Laodemon.

de Trumingen, Trüdingen, comes (Fridericus VI?) 281, 25.

Trutmannus inclusus Erphord.

Trutmundi villa, Dortmund 160, 30. Tubanie fons Palestinae 217, 5.

Tubera fl., Tauber 373, 20. Tudertum, Todi 672, 25. Tullestete, Tulstete, Döllstädt (duc. Gothani) 368, 10; de T.: Ulricus, Giselherus, Hermannus Strancz, ministeriales 765, 15.

Tullum, Tholosa, Tholetum, (Tolete), civ., Toul 6, 35. 320, 30. 321.

470, 40. 471, 1; episc.: Bruno. Tummezbrucken, Tummesbruckin, Thamsbrück ad fl. Unstrut (Kr. Langensalza) 380, 1. 394, 20; de Tungisbrucke comes: Ludewicus.

de Tuna, Burg- et Gräfentonna (duc. Gothani): Fridericus.

Tundorf, Tyntdorf, Tintorff, castrum, Schloss - Tonndorf (prope Berka duc. Weimar.) 377, 10. 390, 1. 804, 5. 805, 1.

Tungede, Tüngeda (duc, Gothani) 342, 15.

Tungisbrucke v. Tummezbrucken. Tungrensis (Tongern) episc.: Lampertus.

tunica Domini inconsutilis 564, 5, 588, 25. 589, 20. 591, 20. 734, 40. Tunis 260, 30, 458, 5, 681, 10; soldanus (Abu Abdallah) 693, 1.

Turanschah soldanus Babiloniae 239, 25. 451, 15. 659.

Turci 194, 15. 598, 40; Turcus: Melchasar (Bibars). - Turcorum terra 195, 25.

Turmarchus rex Sitioniorum 207, 35. Turonum, Thuronum, Tours 615, 5. Thuronenses 615, 5; episc.: Martinus; Turonensis: Simon (falso Wilhelmus).

Turpinus archiep. Remensis 611, 5.

Tusci 207, 15. - Tuscia 245, 5. 255, 20. 342, 20. 455, 10 (Thuskan). 662, 1. 672, 1. 677, 15.

Tusculani card. episc.: Odo, Petrus V, Iohannes III.

Tutersteten marcha, Duderstadt (Eichsfeld) 164, 10.

de Tutilstete, Dittelstedt prope Erfordiam: Bertoldus civis Erford.

Tuto tyrannus 603, 1. Tyberias, Tyberias, Tyberius, Tyburtius v. Tib.

Tycinum v. Papia. Tycion gigas 279, 15.

Tyfental, Tylo, Tyrol v. Ti.

Tyntdorf v. Tundorf.

Tyrus, Thyrus, civ. 217, 30. 300, 20. 302, 15. 674, 1. Tytus v. Titus.

U.

Üchtrichishusen, Uchterichusen, Uchtirshusen, monast., Ichtershausen ad fl. Gera 199, 5. 203, 5. 467, 20,

# Udalricus, Udalricus, Odalricus, Udelricus, Ulricus.

S. Udalrici eccl. in Sangerhusen 753, 1.

Udalricus I. episc. August. 622. 753, 1; eius reliquiae 421, 20. 423. 425, 1. 426, 20. 429, 15. 434, 25.

Udalricus episc. Halberstat, 18, 25. 54, 25. 61, 15. 63, 30. 64, 10. 70, 30. 180, 10. 187, 25. 188. 190, 1.

Udalricus I, (Sobezlaus I) dux Boemiorum 34. 35, 5. 42. 165. 171, 20. 172, 10. 174, 30; filius 35, 5. 165, 15.

Udalricus II. (Sobezlaus II) dux Boemiae 60, 10. 186, 20.

Odalricus marchio Carentinorum 8,1; uxor: Sophia.

Ulricus I, comes de Hayno v. Eberhardus.

Ulricus II. comes de Wimar 752, 20; uxor: Adelheidis.

Ulricus miles de Tullestete 90, 20. Ulricus Rabenoldi civis Erford., consul a. 1294. 306, 20.

# Udo, Uto, Uto.

Udo I. episc. Citicensis, fil. Ludewici II. com. Thuring. 164, 25. 177, 10. 752, 15.

Uto II. episc. Citicensis 58, 10. 181, 10. 193, 25.

Udo III, marchio Aquilon. v. Otto. Udo II. comes (in Franconia) 31, 35. Uto comes (de Frekenleve) 36, 15. 166, 25,

Uto comes (fil. Gebhardi com. de Loganahi) 29, 30.

Ulma villa, Ulm 41, 20. 171, 10. Ulmunc. v. Olmunz.

Ulricus v. Udalricus, ultramarinae partes 696, 5. Umbria 279, 15 (Umbra).

SS. Undecim milia virginum 553, 10. 574, 30; earum reliquiae 419, 15— 421. 423. 424, 1-426, 15. 427, 10. 428, 30, 429, 20, 430, 5 - 432.434, 25. 437, 25. 438, 20-440, 5.

Ungarii, Ungari 6. 7. 29. 30, 1. 98, 10. 250. 283. 285, 15. 328, 5. 352, 25, 612, 30, 614, 25, 617, 15 -619, 20, 692, 25, 696, 697, 15.699, 25. 700, 15. 702, 10. 767, 30. 768: Ungariorum regnum 6, 15. - Ungaria 6, 7, 30. 8, 1. 89, 20. 91, 10. 99, 5. 176, 15. 217, 30. 220, 10. 237, 20. 250. 257, 15. 260, 25. 278, 15. 283, 1. 291, 10. 315, 5. 328, 5. 449, 30. 469, 5. 615, 1. 646, 15. 657, 1. 675, 20. 681, 1. 685, 30. 692, 20. 693, 5. 696, 35. 701, 30. 702, 5. 745, 25. 757, 20. 759, 5. 767, 30. 768, 10; reges: Stephanus I, Petrus, Oban, Andreas I, Bel I, Bela II, Bela III, Andreas II, Bela IV, Ladislaus, Wenzezlaus, Karolus Robertus, Sigismundus.

Unsöte: Iohannes. Unstrut fl. 14, 40. 21, 25. 153. 361, 30.

Urbanus I. papa 552. 719, 30; eius reliquiae 419, 30. 424, 25. 426, 20. 429, 35. 430, 15.

Urbanus II. papa, Otto card. (episc. Ostiensis) 157, 10. 634, 20. 635. 715. 720, 10.

Urbanus III. papa 193, 20. 194, 15. 642, 20.

Urbanus IV. papa, Iacobus Trecensis patr. Ierosolimit. 251. 253, 35. 254. 453. 454. 667. 669, 15.

Urbanus V. papa 710, 25. Urbs - vetus, Orvieto 277.

S. Ursi mart, reliquiae 421, 5. de Ursinis: Iohannes card. diac.,

Matheus Rufus.

S. Ursula regina 553, 35; eius reli-

quiae 423, 5. 425, 30. 427, 1. 430. 437, 25. 439, 1.

Ussinkeim, Ussenkeym, villa 376, 15; de U. miles 376.

Uta abbat, Confung. 629.

Uta filia Ludewici I. Barbati com. Thuring., uxor Theoderici com. de Linderbeche 751.

Uto v. Udo. Utstete, Udestadt (duc. Weimar.)

337, 1. 475, 30.

# V. Cf. F.

Valens imp. 568, 30.
Valentiniani haeretici 575, 25.
Valentinianus I. imp. 568. 741.
742, 10. 747, 20.
Valentinianus II. imp. 569.
Valentinianus III. imp. 573, 15.
Valentinus papa 614, 15.
S. Valentini reliquiae 423, 35.
Valenzin, Valentinum, Valenciennes

261, 25. 683, 1. 686, 5; conv.: Minorum fr.

Valerianus Licinius imp. 404, 25. 555, 556; fil.: Galienus.

S. Valerianus 552.

Valerius archiep. Trever. 543, 20; eius reliquiae 424, 1. 427, 1. 428, 30. 430, 20. 431, 25.

S. Valerii mart. reliquiae 419, 30. Vallis S. Georgii (Georii) monast., Georgenthal (duc. Gothani) 82, 5. 103, 1. 175, 25. 638, 10. 778, 5. 810, 10; cellerar.: Cunradus; mon.: Gisilbertus.

Vallis-scolarium monast., Grandval (dioc. Langres) 775, 40.

Varberch v. Wartberg.

Varila v. F. Varrus v. Quintillius.

Vaticanus mons Rom. 558, 25. 563, 1. 657, 20; e c c l.: S. Petri. Vecelo abbas Montis S. Petri v.

Witelo. Vehanias pater Abagari princ.

Edisseni 538, 1. Velletrenses (Velletri) card. episc.: Iohannes V, Hugo II; cf. Ostia.

S. Venantii mart. reliquiae 419, 35. Venetia, Venetiae, Venedig 42, 5. 61. 88, 1. 171, 25. 187, 15. 188, 1. 231, 30. 394, 5. 448, 35. 458, 1. 645, 20. 680, 5. 687, 20. 704, 15. 747, 15. — Venetici 42, 10. 171, 30; Veneti 704; Veneciani 223, 1; dux: Petrus Polanus.

ventus vehemens a. 1135. 43, 1. 172, 20; a. 1172. 186, 5; a. 1184. 192, 5; a. 1224. 226. 653, 25; a. 1232. 84, 1. 230, 15; a. 1239. 235, 15; a. 1248. 106, 25; a. 1288. 293, 1; a. 1335. 364, 1. 369, 15. 374, 20. 385. 386, 20.

Venus dea 596, 15. Vernherus v. Wernherus.

Verona, Veronens isci v.94, 15. 178, 25. 342, 25. 480, 30. 687, 20. — Veronenses 39, 5. 169, 5. 342, 25; dom.: Canis; Veronensis: Theodericus rex.

Veronica matrona Iudea 533, 5.

Verus imp. v. Antoninus. Vespesianus imp. 546. 547. 549, 5; filii: Titus, Domitianus.

Vetustus de Montanis rex 245, 10. 662, 5; cf. Senior.

vexillorum festiva exhibitio 108, 1. 754. 5.

Victor I. papa 551, 10. 713, 5. Victor II. papa, Gebehardus I. episc. Eistat. 7,5. 33,5. 631. 632.

Victor III. papa 634, 15.

Victor IV. papa, Octavianus card. presb. S. Caeciliae 179, 30. 180, 1. 181, 5. 182, 30. 517, 30. 640.

S. Victoris mart. reliquiae 425, 25.

437, 20. de S. Victore: Hugo mag.

S. Victoriae virg. reliquiae 430, 1.

437, 25.

Vienna, Vienne 259, 10. 535, 25. 551, 1. 677, 1. — Viennenses 535, 25; archiep.: Mamertus, Desiderius, Guido, Stephanus II.

Vigilius papa 581, 5. 584, 25. 585. 720, 30.

S. Vigilii conf. reliquiae 420, 5. Vincentina civ., Vicenza 234, 1.

S. Vincentii papae reliquiae 419, 30. S. Vincentii mart, reliquiae 419, 25. 420, 20. 422, 10. 425, 25. 426, 30.

427, 25. 430. 431, 5.

Vippech v. F.

Virgilius episc. Iuvavensis 693, 20; eius reliquiae 429, 15.

Virgilius Maro poeta 528, 529, 35.

Virius v. Gallus. Vitalianus papa 601, 5, 718, 30. S. Vitalis mart, reliquiae 419, 30.

426, 30. Vitas patrum 567, 30.

Vitellius imp. 544, 10. 560, 10. Viterbium, Vitervium, Bitervium, (Viterne, Byternie), Viterbo 251. 259, 35. 262. 453, 30. 457, 30. 459, 5. 666, 20. 667, 15. 670, 25. 678, 5. 684. 686, 35. 688, 1. 689, 20. 692, 5; eccl.: S. Laurentii.

S. Viti eccl. Erford. 805, 35.

S. Viti monast, in Oldesleibin v. Oldesleiben.

S. Viti mart. reliquiae 419, 25. 422, 10. 424, 15. 427, 25. 429, 5. 437, 20.

de Vitriaco (Vitry) falso dictus Urbanus IV. papa 667, 25.

Vicztum: Tizil.

Volusianus imp., fil. Virii Galli imp. 555, 10. 575, 5.

Vulcania insula 528, 1. Vulcanus deus 739, 25. 740, 1.

# W.

Walack: Gotfridus. Walacria insula, Walcheren 114, n. 3. 246, n. 2.

# Waldemarus. Woldemarus.

Waldemarus II. rex Daniae 98, 15. 227, 5; fil.: Waldemarus.

Waldemarus (III) rex Daniae, fil. Waldemari II. regis 227, 5.

Woldemarus marchio Brandenburg. 343. 344, 1. 345, 20. 393, 10. 477, 35. 484, 15. - Pseudo-Woldemarus 393, 484.

Waldenberg mons 765, 15.

Waldo abbas Swarzahensis (falso-Fuldensis) 29, 30.

Waldo miles 31, 25.

Waleiz: Thomas.

Walkenberg v. Falckenberg.

Walkenrede falso pro Folcolderode-810, 10.

Walkenride, Walkenrede, monast., Walkenried 637, 5, 778, 1. 809, 45 (Walkenrode)

Walleramnus III. Paginus dux Lotharingiae infer. (Limburg.) 36. 69, 20, 166.

S. Walpurgis virg. reliquiae 422, 15.

426, 10. 429, 20. 436, 1.

Walrabin de Lucenburg, fr. Heinrici VII. imp. 341, 25. 342, 5. 477 (Volrade), 707, 1.

#### Waltherus, Walterus.

Waltherus de Hoio fr. ord. Minorum de conventu Valenzin 261, 25. 458, 20. 683. 686, 5.

Walterus de Avesnis 216, 15.

Waltherus de Varila 757, 25. Waltherus de Glisberg (fil. marschalci de Kalentyn) 152. 778, 20.

Waltmannus de Zetenstete 760. 761. Wandali 574, 15. 578, 30. 581, 25;

rex: Hunericus.

Wangeheim, Wangenheym, Wangenheim (duc. Gothani) 358, 20; de W.: Fridericus, ministeriales 765, 10.

Wangionum civ. v. Wormacia.

Wareberg, Warberg, Warperg, opp., Wartberg ad fl. Diemel 261, 15. 682, 20. 685, 40.

Wartberg, Wartperc, Warberc, Warperg, Varberch, castrum, Wartburg prope Eisenach 101, 10. 108, 1. 160, 30. 287, 10. 329. 330. 347, 25. 348. 352, 5. 356. 361, 20. 379, 25. 462, 20. 473. 478, 30. 480, 20. 481, 25. 692, 25. 752, 5. 754, 30. 760, 20. 761, 30. 765. 766. 768, 20. 770, 1; castell.: Burcardus

Wassenberg castellum ad fl. Roer (Kr. Heinsberg) 203, 25.

Wassenburc, Wassenberc, castrum, Wachsenburg, cuius rudera in uno trium Gleichen exstant (Kr. Erfurt) 82, 10. 229, 10. 448, 1.

de Weberstete: Bruno.

Wecel, Wecil, archiep. Mogunt. 15. 21, 30. 27, 40. 48, 25. 49, 15. 50, 1. 51, 1. 154, 20. 155, 5.

Wecilo de Buchonowe 356, 20. 359, 25.

Wecilo de Lapide miles 375, 15. 388, 10.

Wederavia, Wetterau 376, 25.

Wehmare, Wechmar (duc. Gothani) 31, 5.

Weidahaburc, locus ignotus 28, 1. Weytra civ., Weitra Austriae infer. 700, 30.

Weizzenburg monast., Weissenburg 603, 25; cf. Selsenburg.

Welfesholz, Welfisholz, Welfisholcz, Welfesholtz, Welfonis silva 16, 5. 21, 25. 50, 20. 51, 25. 156, 25. 161, 10. 634, 15. 636, 20.

Welfo (V) II. dux Baioariae 163, 5. de Welpe, Wölpe (Kr. Nienburg): Bernhardus archiep. Magdeburg.

# Wencezlaus, Wenczeslaus, Wencezlaus, Wenzelaus.

S. Wenezlai I. ducis Boemiae reliquiae 419, 30. 425, 25.

Wencezlaus I. rex Boemiae 89. 96, 10. 100, 10 (falso). 111, 20. 113, 5; fil.: Otakarus.

Wencezlaus II. rex Boemiae, fil. Otakari II. regis 278, 20. 279, 5. 294, 15. 296, 10. 298, 5. 314, 35316, 1. 327, 15 — 329, 15. 461, 15. 464. 465, 20. 468, 40. 469. 472. 473, 5. 696. 697, 1. 800, 15; uxores: Iutta, Elizabeth; fil.: Wencezlaus.

Wencezlaus III. (falso Bolezlaus) rex Boemiae et Ungariae, fil. Wencezlai II. regis Boem. 328. 329, 5. 472. 473, 1. 696, 30. 697.

Wenczeslaus IV. rex Bohemiae, rex Rom., fil. Karoli IV. imp. 702, 5. 783, 1.

Wendelstein castrum, olim situm ad fl. Unstrut, cuius rudera exstant 361, 25.

stant 361, 25. Wephlaria, Weppheler, civ., Wetzlar 289, 25. 463, 1.

Werchusen, Werichusen, Werkhusin, castrum 377, 10. 390, 15. 483, 30.

Werdena, Werdenense monast., Werden 438. 440,5; abbas: Theodericus.

Werdunensis episc. v. Ferdensis. Wernhardus v. Bernh.

# Wernherus, Wernerus, Vernherus.

Wernherus praepos, maioris eccl. S. Martini Mogunt., archiep. Mogunt. 22, 10, 27, 40, 250, 263, 5, 271, 272, 278, 25, 281, 15, 286, 15—288, 15, 459, 30, 461, 15, 666, 5, 676, 20, 677, 20, 685, 5, 798, 799.

Wernherus episc. Culmensis(?) 294, n. 10. 463, 35. 800, 10 (Tolnensis). Wernherus mon. Hirsaug., I, abbas

Wernherus mon, Hirsaug., I. abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 16, 25. 17, 15. 52. 53. 165, 30. 167, 30. 174, 1. 440, 30. 441, 20. 790, 20. 791, 15. 810, 10 (falso dictus Hirssanger). 811.

Wernherus mon. et II. abbas Montis S. Petri Erphesfurt. 18. 54. 55. 175, 20. 177, 5. 440, 30. 441, 25. 811.

Wernherus abbas Fuldensis 31, 35. Wernherus mon. S. Petri Erphesfurt., abbas Gerrodiae 19, 20.

Wernberus Baldewini iuris doctor Erford. 435, 30. 436, 10.

Wernherus Bonus 290, 25. 291, 1. 693, 25.

Wernherus de Meldingen civis Er-

ford., mag. consulum a. 1325. 409, 20.

Wernichrode, Wernigerode ad saltum Harz 745, n. 1.

Werra, Wirra, fl. 156, 30. 174, 15. 239, 10. 433, 1. 450, 10. 769, 10.

Werterde v. Wirterde.

(Wesalia) civ., Oberwesel 693, 25.

Wesegast v. Wisogast. Westphali, Westfali, Westphalii 261, 10. 682. 685, 35. — Westphalia 770, 25.

Weytra v. Weitra.

Wezindorf, Wetzendorf ad fl. Unstrut (Kr. Querfurt) 375, 10.

### Wic-, Wich-, Wig-.

#### Wicbertus, Wigbertus, Wichpertus.

Wigbertus archiep. Ravennas = Clemens (III) papa.

S. Wigberti episc. reliquiae 428, 15. Wigbertus abbas (Friteslar.) 27, 10. 608, 5. 641, 5; eius reliquiae 113, 15. 420, 5. 425, 5. 429, 15.

Wigbertus (de Groitzsch) marchio Misnensis 161, 1. 164.

Wicholdus archiep. Colon. 321, 25. 322, 10. 471.

#### Wicmannus, Wichmannus, Wigmannus.

Wicmannus episc. Cicensis, archiep. Magdeburg., fil. Geronis com. de Seburg 58, 1. 62, 10. 65, 25. 177, 10. 191, 5. 197, 5.

Wigmannus comes Saxon, 752, 15; uxor: Kunegundis.

Wigmannus comes, fil. Hugonis 750.

Wiczbach, Wiczenhusen v. Witz.

Widekindus episc. Osnaburg. 257, 25.

de Widen, Wied, comes: Georius. Wideradus abbas Fuldensis 7, 20. 9, 15 - 11, 40.

#### Wido, Guido, Gwido.

S. Gwidonis eccl. Spirensis 264, 5; praepos.: Otto.

Wido rex Ierosolimit. 194, 20. Wido card. = Caelestinus II. papa. Wido archiep. Viennensis = Calixtus II. papa.

Gwido Cremensis card. = Paschalis (III) papa.

Wido archiep. Narbon., card. episc. Sabin. = Clemens IV. papa.

Wido I. card. episc. Prenestin. 201, 10. 204, 30.

Wido card, presb. S. Laurentii in Lucina 257, 10. 675, 15.

Wido archiep. Ravennas 20, 15. Guido comes Flandriae 114, 15. 323, 20. 324, 1. 325, 30; liberi: Philippa, Robertus, Wilhelmus, Guido, Iohannes.

Guido fil. Guidonis com. Flandr. 324, n. 5.

Wie, Wye, civ. et castrum, Wiehe ad fl. Unstrut (Kr. Eckartsberga) 337, 1. 361, 25. 377, 5. 380, 1. 389, 20. 394, 20. 475, 30. 483, 30. 804, 1. 805, 1; comes: Alber-

Wienna, Wyenna, Wigenna, Winensis civ., (Wine), Wien 278, 20. 280, 15. 281, 1. 282, 10. 285, 10. 461. 700, 30,

Wigbertus, Wigmannus v. Wic.

Wikerstete, Wickerstedt (A. Apolda, duc. Weimar.) 377, n. 3.

Wilboldus v. Williboldus.

Wildebrandus archiep. Magdeburg. 95, 30. 96, 1. 97, 25. 111, 25. 113, 25.

de Wildense, Wildensee (Kr. Zeitz), comes: Gerlacus.

Wilhelmus v. Willihelm.

Wilkinus advocatus Heinrici I. lantgr. Hassiae 766, 1.

Willerstete v. Wilrestete.

#### Willi-, Wille-, Wil-.

S. Willibaldi eccl. matrix Eistat. 97, 20,

Williboldus, Wilboldus, abbas Herveld. 185, 15. 186, 30.

S. Willibrordi episc. Traiect. reli-

quiae 425, 5.
Willigisus, Willigis, Willegis, archiep. Mogunt. 21, 20. 27, 35. 31, 45, 32, 25, 626.

S. Willehadi episc. reliquiae 420, 5. Wilhelmitarum (heremitarum) ordo 151, 15. 710, 10, 777, 25.

# Willihelmus, Willehalmus, Willehelmus, Wilhelmus.

Willehelmus II. comes Hollandiae, rex Rom. 22, 15. 102. 106, 5. 109, 10 — 111. 114. 246 — 248, 5. 386, 5. 452. 453. 663, 5. 705, 10; u x o r: Elisabeth.

Wilhelmus Turonensis v. Simon, Wilhelmus I. card, episc. Sabinensis 102, n. 5.

Willehalmus archiep. Mogunt., fil. Ottonis I. imp. 21, 20. 27, 30.

Willehelmus episc. Havelberg. 80, 25. 90, 15. 93, 1. 99, 5. 226, 5. 228, 15. 231, 35. 235, 1. 237, 20. 424, 5. 425, 15. 431, 15. 796, 10. 797.

Wilhelmus de S. Amore mag. Paris. (249, 15). 665, n. 3.

Wilhelmus de Tuderto fr. Minor, presb. 672, 25.

Wilhelmus (Carnotensis) mag. Templariorum 222, 45.

plariorum 222, 45.
Wilhelmus de Bello-ioco mag.
Templariorum 301, 20.

Wilhelmus I, dux Aquitaniae 151, 15. 777, 25.

Willehelmus dux Brunswic. 294, 15. 464, 1. 800, 15; fr.: Heinricus, Willehelmus.

Wilhelmus III. dux Saxoniae et lantgr. Thuringiae 152, 30.

Willihelmus marchio Thuringorum (Misnensis) 7. 8; sponsa: Sophia; fr.: Otto.

Wilhelmus I. marchio Misnensis, fil. Friderici march. 782, 15. 783, 1. Wilhelmus III. marchio de Monte-

farra 63, 5; fil.: Conradus. Willehelmus (de Ballenstedt) comes palat. de Rheno 16, 20. 174, 30;

fr.: Sigefridus, Willihelmus de Anglia comes Flandrensis 35, 20, 165, 30.

Wilhelmus fil, Guidonis com, Flandr, 324, n. 2.

Willehelmus I. comes de Hollandia 218, 10.

Wilhelmus IV. comes de Iuliaco 257, 25. 285. 286, 1. 676, 1. Wilhelmus de Iuliaco 324, n. 5.

Willimarus, Willemarus, Wilmarus, episc. Brandenburg. 60, 15, 186, 25, 792, 20, 793, 15.

de Wilnowe, Weilnau, nobilis 330. 473, 20; Heinricus V. abbas Fuld.

Wilrestete, Willerstete, Wilrestede, castrum, Willerstedt (AG. Buttstädt, duc. Weimar.) 377, 5. 389, 20. 483, 30. 804, 5. 805, 1.

Wiltecke castrum 771, 10,

Wimaria, Wimar, villa, civ., Weimar 99, 20. 238, 20. 320, 10. 338, 5. 470, 35. 476, 1; com.: Ulricus II, Hermannus IV, Fridericus III, Hermannus V; cf. Orlamundi.

Wimphe, Wimpfen ad fl. Neckar 89, 30.

Wincenburg v. Winzinburg.

Winensis civ. v. Wienna. Winfridus v. Bonifacius.

Wintberc, Wintberg, castrum, olim in monte Hausberg prope Jena situm 327, 1. 406. 407. 472, 10. 803, 15.

Winterstein castrum prope Wartburg 330, 10. 473, 25.

Winzinburg, Wincinburg, Wincenburg, Wincenburch, Winczenborg, castrum, Winzenburg, cuius rudera ad fl. Leine prope Alfeld exstant 37, 167, 177, 20, 754, 10; de W.: Hermannus comes princ. Thuringiae.

Wironensis (Wirland) episc.: Theodoricus.

Wirra fl. v. Werra.

de Wirterde, Werterde: Heinricus (Fridericus).

Wirziburg, Wirciburg, Wirzeburg, Wirzeburk, Wirceburg, Wirczeburc, Werczenborg, Herbipolis, Erbipolis, Herbipolensis, Herpipolensis civ. 15, 10. 35, 20. 44, 1. 50, 1. 51, 1. 52, 5. 53, 10. 64, 15. 66, 35. 100, 20. 104, 5. 155, 30. 166, 1. 173, 20. 182, 15. 203, 30. 256, 10. 290, 10. 318, 20. 319, 25. 373, 20. 375, 10. 383, 35. 387, 5. 455. 470, 20. 483, 5. 602, 10. 608, 1. 672; eccl.: S. Kiliani maior. -Herbipolenses cives 256, 691, 5. - Herbipolensis exercitus 672, 15. Wirciburgensis eccl. 154, 25. 155, 10; Herbipolensis episcopatus **152**, 1, 270, 25, 400, 1, 677, 20; episc.: Kilianus, Burchardus I, Dieto, Burchardus II, Bruno,

Adelbero, Meginhardus II, Emmehardus, Erlungus, (Gebehardus electus), Embrico, Sigefridus. Gebehardus, Heinricus II, Heroldus, Reinhardus, Gotefridus I, Heinricus III, Gotefridus II, Cunradus I, Heinricus IV. Caseus, Otto I, Hermannus I, Irinc, (Boppo de Trimperc el.), Bertholdus I. de Henneberc, Bertholdus II. de Sternberc, Manegoldus, Wolframus, Hermannus II. Hummel, Otto II. Wolfskele, Albertus; summi praepos.: Gotefridus, Otto, Boppo de Trimperc; decanus: Bertholdus; scolast.: Heinricus Caseus.

Wisara fl., Weser 191, 15.

Wisebat locus, Wiesbaden 96, 30.

Wisigothi 587, 25; reges: Alaricus I, Alaricus II. (Eldelricus), Levigildus.

Wisogast, Wesegast, Francus 742, 1. 747, 25.

Wissenvels, Wissenfelz, Weissenfels ad fl. Saale 361, 5. 362, 5. 481.

Wissense v. Wizzense.

Witego canon. Erphord., praepos. Northusen., episc. Misnensis 256, 25. 294, 5. 305, 10. 463, 35. 800, 10.

de Witelingesbach, Witelesbach, comes palat.: Otto VIII.

Witelo praepos. de Gelingen, abbas Montis S. Petri Erford. 201, 15. 225, 5. 441, 5. 442, 1 (falso Ve-

celo). Witin, Within, castrum, Wettin (Saalkr.) 253, 10. 386, 10. 668, n. 2.

#### Witz-, Wicz-

Wiczbach, Fischbach ad fl. Hörsel prope Eisenach 767, 20.

de Witzeleyben, Wiczeleyben, Witzleben, A. Arnstadt princ. Sondershusani, miles 377, 10, 390, 1.

Wiczenhusen, Witzenhausen ad fl. Werra 769, 10.

Wizzense, Wizense, Wissense, Wisense, castrum, Albus-lacus civ., Albi-laci opp., Weissensee 101, 20. 103. 202. 211. 242, 10.

323. 380, 1. 394, 20. 452, 10. 471, 35. 730, 40. 754, 30. 758, 25. 766, 1. 769, 10.

Woldemarus v. Waldemarus.

Wolfesheim villa, Wolfsheim (KA, Oppenheim) (?) 91, 5.

Wolfgangus episc. Ratispon. 32, 5. 623, 1; eius reliquiae 420, 5; imago 439, 40.

Wolfgerus patr. Aquilei. 204, 15. de Wolfkerstorf: Wernhardus.

Wolframus episc. Wirziburg. 374, 5. Wolfskele: Otto.

Wolkolderode v. Folkold.

Wolmarus, Wolgmarus v. Folcmarus.

Wormacia, Wangionum civ., (Wormiz, Wormez), Worms 7, 25. 12, 25. 62, 15. 90, 1. 155, 1. 163. 174, 30. 175, 1. 178, 15. 197. 204, 20. 316, 30. 317, 5. 469. 566, 15. 604, 10. 631, 25. 777, 10. — Wormatiensis eccl. 27, 5. 200, 25; archiepiscopatus 604; episc.: Dietmarus, Bucco, Cůnradus II, Heinricus I, Lupoldus, Heinricus II.

Wratislaviensis, Wradeslaviensis, Brezlaviensis (Breslau) episcopatus 257, 15. 675, 15; episc.: Thomas II.

Wye, Wyenna v. Wie.

#### X.

Xerses rex Persarum 279, 10. 553, 1.

#### Y. v. I.

#### Z. Cz.

Zacharias papa 26, 35. 27, 5. 608. 609. 714, 10. 777, 10.

S. Zacheus 713, 25.

Czalde: Raczko.

de Zandern miles 358, 15.

Zaphat v. Saphet.

Zelandia terra, Zeeland 114, 10.

Zeno imp. 574, 30. 576, 10. 578, 15. 579, 5. 585, 25.

S. Zenonis conf. reliquiae 423, 25. S. Zenonis mart. reliquiae 419, 30. Zepherinus papa 551. 719, 30.

de Zeringen, Ceringen, Zähringen:
Bertholdus II; duces: Bertholdus IV, Bertholdus V.

Zestriae, Chester, comes: Rai-

Zetenstete v. Sethenstete. Zicz v. Cicensis civ.

Zigeler praepos. monast. S. Augustini Erphord. 374, 25.

Zimmern, Cymmern, Nieder - Zimmern ad montem Ettersberg (duc. Weimar.) 288, 15. 462, 40.

Zeimmirn, Czimmern, Cimmern, villa, Zimmern-supra(Kr. Erfurt) 338, 1. 411, 5. 475, 45.

de Cimmirn: Hugo civis Erford, de Czymmern: Theodericus II, abbas Montis S. Petri Erford. Zcinke civis Erford, 355, 20. Zistercius ordo v. Cist. Cznoym civ., Znaim 700, 30. Zozimus papa 572, 1. 573, 5. 580, 10. 717, 35. 719. 722. S. Zozimi abb. reliquiae 428, 1. Zraphela v. Scrappelowe. Zwickowe, Zwickau 335, 20. 475, 5.

Zwickowe, Zwickau 335, 20. 475, 5. de Zwirin, Zwerin, Zuerin, Zwern, Swerin, Schwerin, com.: Heinricus I., Gunzelinus III, Gunzelinus V.

# GLOSSARIUM LATINUM.

Maior numerus paginam, minor lineas quinas indicat.

abbatiale sigillum 440, 1.

achephalisti 44, 15.

admirandus, Emir 217, 20; cf. amiratus.

advocatia, Bogtei 88. 231. 336.

advocationis officium, Rechtsanwalts ichaft 268, 1.

advocatus, Bogt 252, 30. 253, 20. 270, 20. 292, 20. 324, 5. 330, 20. 332. 333. 336, 20. 339, 20. 344. 350, 35. 351, 25. 352, 1. 356, 20. 358. 362, 30. 363, 1. 368, 20. 369, 1. 384, 10. 668, 15. 705, 40. 765, 10. 766, 1. 767, 10. 769, 1; imperii 342, 25. 358, 5; Rechtsanwalt 268, 10. aestuarium, heizbares Zimmer 340, 10. 348, 5.

agenda mortuorum 259, s5. 678, 1. alba, camisia sacerdot. 404, 5. 592. 638, 15.

in albis (septimana post pascha) sabbatum 591, 20; post albas septimana 111, 20.

aleatrix 213, 5.

allecia, Säringe 380, 15; cf. allecum captura in Indice.

allodium 103, 1. 239, 5. 664, 25.

alteritas 208, 40. amasia 776.

ambasiator 702, 10.

ambitus, Alosterfreuzgang 377, 10. 391, 5. 433, 30. 434, 1. 439, 20. 762, 35.

ambo, Rangel 612, 20.

amiratus, Emir 301, 5; cf. admirandus.

antiphonarium 716, 20.

apostatare 228, 25. 260, 5. 673, 25. 678, 30.

apoteca, Rramladen 298, 15. 305, 15; cf. sub Erphesfurt in Indice.

arestare 366, 15. artistae, Handwerfer 806, 1.

attediatus 580, 20.

attinentiae subst. fem. plur. 327, 20. 436, 30. 614, 10.

autenticare 89, 5. 112, 10. azimus panis 629, 30. 719, 35.

baculari 238, 10.

bannus 87, 30. barbota 221, 5.

barones 89, 1. 100, 30. 107, 30. 112, 1. 113, 10. 209, 20. 210. 212, 5.

260, 40. 271, 20. 272, 20. 280, 10. 282, 15. 294, 1. 301, 5. 314, 10. 321, 1. 334. 342, 20. 360, 15.

321, 1. 384. 342, 20. 360, 15. 379, 1. 380, 20. 385, 5. 681, 20. 697, 15. 703, 15.

bastardus 679, 15.

bechardus 396, 10; cf. pechardus.

beneficiati 265, 1.

beneficium, Lehen 8, 5, 190, 659, 10, 750; in beneficio accipere 200, 20; beneficium(ecclesiasticum), Fründe 82, 5, 86, 5, 107, 10, 249, 20, 270, 20, 293, 10, 366, 554, 1, 635, 10, 646, 10, 652, 15.

bigamus 644, 5. 714, 15.

bruletum v. in Indice. borchgravius 800, 20; cf. burg-

gravius.

bubones, a voce germ. Bube, nebulones, pauperes vagabundi 774, 1. bullatus 651, 30; bullatae litterae 696, 1.

burgenses 114, 20. 247, 35. 336, 20. 760, 25. 798, 5. 799, 10.

burggravius 353, 25; burcgravius 105, 5. 295, 5. 327, 1; burchgravius 803, 15; burgravius 104. 382, 30. 397, 25; cf. borchgravius, purgravius.

camerarius cesareus 610, 10; cammerarius 362, 25.

caminata 110, 10.

campana 98, 1. 112, 25. 193, 10. 236, 20. 240. 241, 15. 242. 245, 25. 246, 5. 247, 30. 305, 5. 314. 327, 10. 364, 1. 369, 15. 374, 15. 383, 25. 386, 20. 650, 15. 721, 10. 799, 1. 803, 20.

cancellarius 19, 10. 27, 45. 56, 10. 57, 10. 71, 5. 178, 15. 193, 25. 198, 10. 264, 10. 374, 10. 441, 10.

canonissa 777, 15.

capellanus 417, 25; cappellanus 694. capitaneus 218, 10. 224, 5. 239, 35. 255, 15. 324. 337, 10. 376, 1. 660, 5. 671, 20. 673, 5.

capitolium, camera, in qua capitulum clericorum celebratur 439,20.

762, 30.

cardinalatus 567, 30.

carentia 313, 15.

caristia 369, 10. 711, 15. carnisprivium 333, 10. 360, 20. 376, 20. 379, 30. 388, 20. 394, 15.

carrata, Bagenlaft 98, 30.

carrochium 92, 20.

casale 218, 35.

castellanus, qui castello praeest 217, 15. 310, 25; castellani, milites, qui praesidio castelli sunt 65, 25. castellulum 218, 40.

castrenses 83, 20. 312, 20. 313, 10. 362, 5; castrensis 323, 10.

casula, vestis sacerdot. 404, 5.

catecuminus 6, 45.

cathedralis, kathedralis ecclesia 204, 10. 348, 30. 368, 1; sedes 608, 25. catta, Rate 592, 25. cavitas 705, 15.

cellarium, Reller 88, 25. 231, 20.

cellerarius 103, 5, 247, 20, 305, 5, cervisia 298, 30, 299, 800, 30, 801, 5;

cerevisia 313, 15.

christothocos 577, 15. ciborium, umbraculum altaris 563, 5.

564, 10. cingulum sacerdotale 592, 10.

circulariter 261, 35. 683, 10.

circumcursatio 272, 35.

ciroteca 267, 20; cirotheca 766. civitatenses 318, 20. 338. 343, 5.

361, 25. 375, 1. 385, 5. claustrales virgines 771, 30.

clenodium 758, 10.

clipearii 314, 30.

clusae v. in Indice. coafflictus 537, 20.

coccones 218. 219, 15. 220, 35.

670, 20; cocones 254, 30.

coessentes 41, 5. 170, 35. collateralis legatus 204, 15.

collecta, Geldjammlung, Steuer 244, 25. 661, 10; oratio ecclesiastica, quae expleto officio canonico dicitur 272, 30. 439, 25. 570, 5. 579. 590, 10. 649, 5. 712, 25. 716, 1.

718, 20. collegiatus 730, 25.

comitia = comitatus, Graffchaft 106, 10.

comitiva 272, 20.

commendator, Romthur 341, 5.

communio, antiphona, quae cantatur, dum fideles communicant 592, 15.

communitas, ftädtische Gemeinde 338, 1. 339, 20. 340. 354, 20. 360, 30. 380, 5. 394, 25.

compaginatio 219, 15.

compater 609, 10.

complenda, oratio ecclesiastica, quae expleto diurno officio canonico dicitur 607, 25. 716, 1. 722, 15.

compromissio 672, 30.

consppendere 440, 1. conclave, coetus cardinalium papam

eligentium 636, 20.

conclavis, subst. fem., camera 205. concubinarius presbiter 642, 10.

confessio, arca vel crypta altaris, qua reliquiae continentur 419, 5. 437, 10. 612, 10. coniacere 374, 25.

consistorium 302, 20. 365, 30. 367, 1. 618, 5. 750, 5.

consodalis 774, 25.

consolatus, Stadtrath 734, 30. -

consolatium 734, 35. consules, Mitglieder des ftädtischen Maths 44, 10. 248, 1. 263, 1. 305, 20. 306, 5. 340. 349, 1. 663, 20. 798, 5. 799; consulum magistri 298, 25. 306, 20.

conthoralis 351, 20.

contradictoria, Fehbeanfage 209, 15. conventualis 152, 25. 382, 20. 439, 25; conventualis ecclesia 88, 20. 89, 15. 109, 15. 231, 15. 232, 10. 644, 5. corizare 382, 20.

corporale, pannus, quo sacrificium in altari tegitur 303, 30. 560, 10. 719, 35.

crepa = crypta 81, 5. crepundia nuptialia 211, 10.

cruciferi fratres 673, 10. crurifragium 652, 1.

cultellinae plagae 697, 10.

curia = curtis 106, 10. 272. 337, 20. 377. 378, 15. 383, 35. 384. 389, 15. 392, 5. 393, 5. 398, 5. 804. 805; Reichstag, Hoftag 41. 42, 30. 64, 15. 66, 30. 85, 15. 87, 15. 90, 10. 94, 15. 111. 152, 5. 171, 15. 172, 15. 178. 191, 5. 194, 25. 197, 5. 198, 5. 201, 5. 206, 5. 212. 271, 5. 280, 5. 293, 30. 304, 5. 318, 10. 319, 20. 336, 5. 371, 20. 373, 10. 625, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 15. 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2005, 2

cursus, id est horae b.Mariae 590, 15. curtis 106, 5; curtes dominicales 10.

dapifer 210, 1. 610, 10.

decapitare 734, 30.
decima, decimae, 3chnten 8-10.
12, 20. 14, 10. 16, 15. 264, 30. 265, 1.
560, 25. 695. 763, 20; frugum
29, 5. 164, 10; porcorum 29, 5.

decimales ecclesiae 9, 15. 10, 5.

decimationes 8, 40.

degradare 584, 1. 701, 5.

dementare 595, 40.

denunciare, excommunicare 83, 25. 96, 5.

denunciator, qui sententiam excommunicationis denunciat 83, 25.

dextrarius, equus militaris 217, 35. 257, 1. 338, 25.

disciplina corporalis, Brügelftrafe 82,5. 229,1.

disciplinaliter corrigere, mit Ruthen schlagen 95, 10.

dieta, Tagereise 761, 1.

diffidare aliquem, Jemand die Fehde ansagen 782, 15.

diffidere aliquem, idem 763, 1.

dissenteria = dysenteria 260, 30. 681, 10.

domicella 761.

domus, ecclesia cathedralis, Dom 197, 15.

driboch = tribrachum 210, 35.

ducissa 108, 1. 110, 20. 248, 20. 252, 20. 257, 10. 295, 15. 378, 25. 392, 15. 675, 10. 765, 25. 766, 10. 767, 5. 769, 5. 800, 25.

duratio, Dauer 366, 5.

elapsus, subst. 211, 30.

emenda, satisfactio, compensatio damni, Geloftrafe 286, 25. 287, 25. 325. 763, 25. 798, 25. 799, 30.

emorroidae 101, 10.

emphiteosis 270, 20.

enceniare 367, 1.

enerviter 65, 5.

ensisini v. in Indice.

enutritor 206, 5.

epidimialis, epydimialis, ephidimialis pestilentia 381, 30. 384, 20. 392, 10. 396, 25.

epilenticus = epilepticus 595, 45; epilentica passio 595, 40.

episcopium 153, 15. 181, 1. 399, 20. equitatura 315, 10.

ethyca infirmitas, hectica febris 700, 30.

ewangeliarium 567, 10.

exhumatus 341, 1.

exiliare, in exilium mittere 581, 30. extinctorium 219, 30.

facialis 365, 1.

fantasticus 695, 25.

fascinator 693, 20.

femoralia 95, 5.

feodale ius 88. 231; feudalia bona 357, 10.

feodum 322, 1. 750, 15; feudum 111, 25; pheodum 247, 10. 759, 25. feriales hymni 570, 1.

ferto, Minge 771, 1.

festinantia 210, 5.
feudalis, feudum v. feod.
flagellarius 44, 30.
flagellatores, flagelliferi v. in Indice.
fleubotomus = phlebotomus 774, 15.
floreni 734, 35.
forenses, Muswärtige 322, 20.
forenses dies, Wartttage 360, 30.
forest, forestum, torneamenti genus 760, 35. 761, 5.
fortunaliter 773, 20.
fuga, appellatio 366, 10.

galea, Galcere 217, 35. 218, 25. galeati viri, Behelmte 390. 699, 35. 804, 5. 805, 5. galeida, Galeere 704. gardianus 680, 5. geniculare 115, 5. genuflexio 596, 30. glosare 690, 20. graduale 570, 5. 590, 10. 718, 30. grangia 273, 5. 643, 20. grisae pelles 42, 20. 172, 10. grossitare = crocitare 517, 35. guerra. gwerra 286, 25. 287, 1. 366, 1. 393, 25. 662, 20. 765, 5; werra 241, 10. gugulla 512, 40.

hallenses, Heller 376, 10; iocose dicti testiculi 311, 1.
hastiludium 379, 25.
heide = solitaria loca 66, 5.
homagium 279, 1. 348, 20. 352, 1. 383, 15.
hominium 200. 201, 20.
honor, Hirtenamt 96, 20.
horae, officia ecclesiastica diurna 718.
hospitalarius 228, 15.
humerale, vestis sacerdot. 404, 5.

Impreciabilis 262, 25. 684, 20. inactus, qui nihil egit 339, 10. inbeneficiare 188, 20. 191, 15. incastellare 101, 25. 107, 1. 110, 1. incinerare 261, 15. 682, 25. incircumcisus 395, 1. inconsutilis 596, 40; v. tunica in Indice.

induciare 198, 25. 361, 25. 370, 25. 372, 10. ineligibilis 674, 20. infeodare 370, 15. infirmitorium 428, 15. infixio 215, 25. infula pontificalis 204, 5. inseminatus, nicht besät 384, 30. installare, bestallen 91, 30. installire, idem 233, 25. interdictum (ecclesiasticum) 110, 25. 269. 270. 274, 5. 323, 1. 641. 642, 20. 648, 10. 655, 10. 657, 15. 798, 20. 799. interesse, subst. 269, 30. interessentes 96, 15. intoxicare 328, 1. 341, 20. 345. 359, 5. 374, 10. 378, 20. 379, 1. 382, 25. 394, 10. 397, 25. 764, 5. 766, 10. intytulari 579, 5. 713, 40. inundantia 252, 15. 340, 25. 369, 10. 667, 20. investitura episcopalis 38, 10. 168, 10. 199, 25. 200, 25. irregularis 585, 5, 600, 20. 616, 15. irregularitas 659. iubileum 381, 10. 395, 5. insticiarius 374, 5.

kalifa 249, 5. 665, 1. karena, indulgentia XL dierum 438, 1. kathedralis v. cathedr.

lampada 316, 5. langravius 649. 654, 1. 662. 668, 1. 674, 25. 675, 1. 692, 25. 705, 30; lantgravius 59. 63, 20. 66, 20. 81, 10. 82, 25. 87, 30. 88. 91, 15. 180, 25. 184, 30. 194, 5. 197, 20; persaepe inter 200 et 363. 386, 5. 636, 10. 646, 20. 654, 20. 752-773. 792, 10. 793, 5. 800, 15; lantgrafius 52, 10. lantgravia 261, 1. 271, 1. 329, 30. 362, 25. 385, 1. 427, 10. 681, 25. 754, 25. 755, 1. 762, 10. 770, 10. lastones 681, 25. lectionarium 567, 10. lectisternium = Bettbede, Riffen 758, 5. licea, Pallifade 222, 40. 224, 15. lihkouf = mercipotus 275, 10. logotheta 265, 20. 266, 1. lucanus = lucifer? 183, 20.

magnates 97, 20. 614, 25. 632, 10. magnati 682, 30. maldrum, Malter 88, 30. 262, 40. 770, 35. 771, 1. maniacos 697, 1. manseolum = mausoleum 214, 25. manutergium 303, 30. marcgravius 344, 1. 345, 20. 346, 10. 356, 15. 358, 20. 361, 10; margravius 377, 25. 766, 15. 767. 769. 771, 10. marcha, Landesmart 8. 93, 15. 164. 193, 20. marchia, idem 157, 25. 194, 5. 206, 20. 245, 5. 272, 10. 278, 10. 359, 5. 759. marchionissa 351. 357, 25. 358, 10. 361, 5. 362, 1. 363, 1. 370, 5. 378, 20. mardelinae pelles 42, 20. 172, 10. marggravia 358, 35; margravia 770, 10. materialis gladius 366, 1. matrimonialiter 93, 20. memoria = tumba 557, 5. mercipotus = lihkouf 275, 10. metrista 355, 15. mezanus (ventus) 679, 15. minare, ducere 404, 10. 536, 30. ministerialis 97, 10. 104, 25. 209, 20. 256, 20. 287, 1. 288, 1. 290, 1. 334, 5. 337, 20. 360, 15. 697, 1. 703, 20. 760, 30. 765, 10. 770, 30. 773, 10. missa, Messe 262, 10. 541, 5. 546, 1. 547, 25 etc. saepissime. missale 611, 25; missalis liber 675, 25. monasticus ordo 150, 20. 708, 20.

necifex 382, 5. 397, 25. neumae 616, 10. nigromantia 289, 15. 694, 1. nigromanticus 355. 623, 25. 689, 15. 693, 35. 755, 30. 756, 1. novicii, ordinem religiosum professuri 296, 5. 647, 5.

777, 1.

monstrantia 435, 20.

obfuit = obvius fuit 764, 5.
offertorium, cantus, qui inter offerendum in officio missae cantatur 590, 10. 719; offertoriorum versus 719, 20.
organa, Drgel 226, 20. 227. 304, 1.

424, 30. 796, 5. 797, 5. 809, 20; organum 208, 40. 809, 20.

palatinae principatus, Pfalgraffchaft 756, 15.

panirium, Banner, Panier 700, 20.
papalis mensa 366; papales litterae 609, 1; papale officium 703.
parabsis = paropsis, scutella 534, 25.
paradisus, atrium ecclesiae 430, 10.
parrochiales presbiteri 152, 20.
passagium, Fahrt über Meer 81, 5.
216. 220, 10. 222, 35. 223, 25. 227, 5.
265. 649, 1. 653, 20. 682, 15. 761.
passagium, Furt 399, 5.
pastillum, Paftete 275. 276, 1.
pax, instrumentum quod in missa osculis offertur 676, 20; cf. pax in Indice.
pechardus 381, 25; cf. bechardus.
pectorale 562, 5.

penitentiosus 762, 30.

pergamenum, Pergament 314, 15.

petrarium, Steinwurfmaschine 219, 10.

pheodum v. feodum.

phitonis spiritus 586, 20.

pitzonarius = flagellarius 44, 20.

placitatio 331, 1. 333, 10. 336, 20.

placitum 376, 1. 699, 25. 759, 20.

766, 15; placita secularia 616, 25.

714, 40; vulgaria 759, 25.

plebanus, presbyter parrochus 105, 25.

115, 1. 268, 25. 288, 15. 647, 1.

758, 15. 794, 20. 808, 15.

pomerium, Obstgarten 295, 15.
portatile altare 614, 10. 713, 20.
postilla 689, 1.
praebenda, Pfründe 89, 15. 91, 1.
108, 25. 109, 15. 232. 242, 5. 372, 15.
552, 15. 585, 5. 614, 5. 652, 15.
praelatura 242, 5.
praeparamentum, ornatus sacerdotalis 585, 1.

praepositura, Probîtei 82, 1. 105, 30. 107, 10. 228, 25. 243, 15. 306, 25. 432, 30. 762, 5. 802, 1. 803, 1. prima, primum officium diei 717, 10. principalis comes 37, 5. 64, 25. 167, 5. 754, 1. principalitas 205, 20.

principalitas 205, 20. processionaliter 356, 5. 685, 1. 688, 10. profestum, *vigilia* 439, 1. prophetizare 694, 20. proscriptio regia 87, 30. 91, 20. 112, 1. 233, 30; imperatoria 763, 30. provincialis comes 17, 20. 54, 1. 59, 1. 60, 5. 61, 30. 174, 25. 175, 1. 183, 5. 186, 15.
provisio, păpstliche Einsetung eines Bischofs 359, 20. 371, 10.
provisus, ber vom Papst eingesette Bischof 359, 20.
pseudoapostoli v. Apostoli in Indice.
pseudopapa 618, 1. 623, 15.
purgatorium, Fegeseuer 582, 20.
purgravius 700, 20; cf. burggravius.

quadragesimale officium 592, 5. 716, 5. querulosae voces 364, 10.

rapula, Rübe 314, 15. ratiocinia, debita 213, 10. reale 391, 1. reciprocatio, Umfehr 696, 20. refectorium, coenaculum 200, 10. 298, 5. 305, 5. regere in theologia 637, 25. registrare 651, 30. 709, 25. registrum (curiae Romanae) 651. reordinare 617, 30. repagare 379, 10. repausare exercitum 316, 25. resistentia 335, 20. responsorium 272, so. 594, 10. restaurum facere 88, 15. 231, 15. reysa, expeditio bellica 497, 25. rosarium, Rosenfrang (Gebetkette) 734, 35. rotare, durch das Rad hinrichten 354, 1. 775, 1. runcinus 375, 5. 388, 20.

sacristia 97, 20. 305, 5. scacus, Schack 286, 1. schella, Schelle, Glode 327, 10. 374, 20. scopulatim 106, 10. scultetus 765, 10. secretarium (ecclesiae) 657, 20. secretarius 657, 15. secretum, pars missae 716, 1. seculare iudicium 244, 30. 661, 10. senatoria, subst. fem. 276, 25. sequentiae 616, 10. 719, 1. setellicia 767, 35. sexagena, Schod 347, 15. 378, 1.

rurenses 253, 30. 332, 15. 669, 10.

802, 15. 803, 25; sexagenum 347, 15. 392, 1. sigillatim = singulatim 692, 1. solaciose 382, 15. solarium = salarium 336, 30. solitarius, Einsiedler 592, 15. sonorosus 383, 25. spatarius, Schwertträger 40, 10, 170, 10. 600, 25; Scharfrichter 259, 35. 678, 1. stopa, vas mensurae 299, 10. strepa, Steigbügel 272, 25. subsannator 605, 25. subsanatorie 277, 20. subterrare 113, 1. suffraganeus (episcopus) 20. 180, 25. 199, 15. 245, 5. 295, 20. 432, 5. 433. 439, 15. 604, 5. 662, 1. summarius, Saumthier 88, 1. 231, 30. summum, ecclesia principalis 763, 20. supinus = supanus, comes Bohemus 675, 5.

tallia, talia, Steuer 244, 25. 661, 10. tartareum vas 640, 5. tela, subst. fem. = telum 378, 5. temporalia, reditus ecclesiae 51, 20. 152, 1. 270, 30. 441, 15. textuales libri 381, 20. theoloneum 113, 20. theothocos 577, 15. timpanizare 219, 5. 259, 10. torneamentum 360, 20, 379, 25. 677, 1. 691, 15. totalis 379, 10. totaliter 378, 1. traditrix 774, 25. transvadare 195, 20. treuga 216, 10. 597, 40; treugae 222, 10. 273, 15. tribrachum = driboch, idem quod sequens tribuculus 210, 35. tribuculus, Burfmaschine 219, 10. trieres 254, so. 670, 20. tripartiti ordines 81, 15. 228, 5. trufa, truffa 381, 5. 396, 20. trufator 289, 10. turbatim = turmatim 695, 25.

ultramontanus rex 679, 15. una sabbati, *dies dominica* 712, 25. uxoratus presbyter 38, 15. 168, 15.

vadium, vadimonium 282, 5. vasallus 668, 15. 705, 35, 769, 1.

venia, genuflexio 678, 5. verboteno 763, 5. vespertinalis 314, 10. vicesima 112, 15. 244, 10. villani homines 384, 15. vituperiose 209, 5. werra v. guerra.

ydea 775, 15.
ypapanti = purificatio Mariae
586, 1.
zciost, vox german, = tjost 761.

# CORRIGENDA.

p. 688, l. 22, in marg. lege: 1276.

Ian. (10).

p. 830, col. 1. sub Cella S. Martini adde 156, 30. 239, 10. 450, 10.

p. 831, col. 2. sub Cluniacensis eccl. adde 636, n. 5.

p. 837, col. 1. sub de Ebeleibin adde numerum 341, 5.